

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

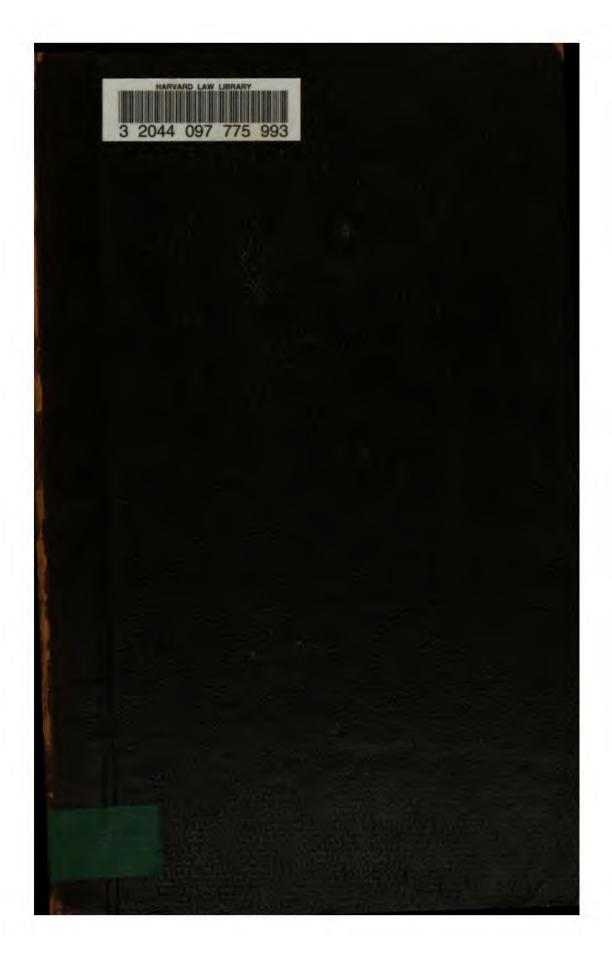



## HARVARD LAW LIBRARY

Received OCT 7 1920

,

•

.

•

.

078

.

.

# HANDELS-ARCHIV.

1848.

ERSTE HÄLFTE.



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | • |  |

# HANDELS-ARCHIV.

## SAMMLUNG

×

der neuen auf Handel und Schiffahrt bezüglichen Gesetze und Verordnungen des In- und Auslandes

· und

### STATISTISCHE MITTHEILUNGEN

über den Zustand und die Entwickelung des Handels und der Industrie in der Preußsischen Monarchie.

Nach amtlichen Quellen.

Herausgegeben im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

#### Redactoren:

R. DELBRÜCK. — J. HEGEL. Königliche Regierungs-Assessoren.

Jahrgang 1848.
Erste Hälfte.

### BERLIN.

Verlag von Wilhelm Besser.

——
1848.



OCT 7 1920

# INHALT

# des ersten Bandes.

| Seite                                  | Seite                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Argentinische Republik, Ein-           | Central-Amerika, Freihafen v.          |
| fuhr und Ausfuhr zu Wasser . 288       | Punto-Arenas                           |
| Belgien, Einfuhr von Rigaer Säe-       | - Revision der eingehenden Waa-        |
| Leinsaat 7                             | ren in Guatemala 472                   |
| - Eingangs-Abgabe von Fischen 8        | Chile, Einfuhr von Mühlsteinen . 472   |
| - regelmässige Segelschissahrts-       | Dänemark, Abgabenfreiheit von          |
| Dienste 8. 205, 472                    | Stabholz 25                            |
| - Einfuhr von Vieh 289                 | - Handel und Schiffshrt nach           |
| - gesetzl. Kurs fremder Münz-          | Brasilien 123                          |
| sorten                                 | - Verfügungen, den Zolltarif betr. 209 |
| - Abanderungen des Zolltarifs . 290    | - Ermässigung des Elbzolls 297         |
| - Ausfuhr von Werg 365                 | - Fischerei bei Grönland 297           |
| - Einfuhr von Mehl und Grütze 366      | - Einfahren aus Schleswig und          |
| - Verfahren bei der Durchfuhr          | Holstein                               |
| von Waaren 366                         | — Quarantaine-Wesen 368                |
| - Prämien bei der Ausfuhr von          | - Blokade der deutschen Häfen 369      |
| Banmwollengeweben 367                  | Duisburg, Handelsbericht 401           |
| - Abänderung des Gesetzes vom          | Elbing, Handelsbericht 259             |
| 21. Juli 1844 368                      | Erfurt, Handelsbericht 257             |
| - Einfuhr neuer Maschinen etc. 463     | Frankfurt a. M., Kurs der Preußi-      |
| - Einrichtung des Systems der          | schen Thalerstücke 298                 |
| Warrants 464. 465                      | Frankfurt a. O., Martini-Messe         |
| Einfuhr und Ausfuhr von Bienen-        | 1847 196                               |
| körben                                 | Frankreich, nach dem Brutto-           |
| - Einfuhr von Vieh 465                 | gewicht besteuerte Waaren 26           |
| Brasilien, Differentialzölle. 13. 123. | - Quarantaine-Wesen 27                 |
| 205. 295. 472                          | — Ausfuhr von Hasen - und Ka-          |
| - Abgabe v. Handlungsgehülfen 16       | ninchenbaaren und Schiefer 123         |
| - Konsulats-Reglement 16               | — Ausfuhr von Kartoffela 210           |
| Braunschweig, Bericht über die         | - Einfuhr von Rohprodukten zur         |
| Lichtmesse 1848 277                    | weiteren Verarbeitung 210              |
| Bremen, Steuervereinsländisches        | - Einfuhr von Koaks 213                |
| Steueramt in Bremen 23                 | - Aufhebung der Salzstever 371         |
| - Oberländischer Hafen 206             | - Einfuhr von Baumwolle 371            |

| Seite                               | Boite                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Frankreich, Münzwesen 372           | Lombardei, Einfuhr von Zünd-           |
| - Einfuhr von Sago 373              | hütchen                                |
| - Einfuhr von Stabeisen 473         | - Einfuhren aus Oesterreich 488        |
| - Einfuhr von Roheisen 474          | - Einfuhr von Weizen 488               |
| - Abänderungen im Zolltarif 474     | - Handel mit Stuhlwaaren 488           |
| - Ausfuhrprämien und Rückzölle 475  | - Einfuhr von Zucker 489               |
| Gewerbe, Anzahl der in Proußen      | - Einfuhr von Wollenwaaren . 490       |
| dabei beschäftigten Personen 430    | - Einfuhr von leinenen u. hänfe-       |
| Gewerbe-Tabelle der Preussi-        | nen Geweben 490                        |
| schen Monarchie 1846 436. 541       | London, Handelsbericht 501             |
| Gladbach, Handelsbericht 403        | Lübeck, Neue Zweidrittelstücke         |
| Grossbritannien, Quarantaine-       | und Thalerstücke                       |
| Wesen in Malta 28                   | - Handelsbericht267                    |
| - Besteuerung der halbbaumwol-      | Magdeburg, Handelsbericht 342          |
| lenen Sammte 213                    | Mecklenburg-Schwerin, Ein-             |
| - Aufhebung der Ausgangs-Ab-        | führung des Vierzehathalerfußes        |
| gabe v. Baumwolle in Ostindien 214  | 124. 223                               |
| - Schiffahrts - Abgaben in Ade-     | - Ermäßigung des Elhzolls 297          |
| laide 214                           | Mecklenburg-Strelitz, Zulas-           |
| - Beförderung von Passagieren       | sung der Münzen des Vierzehn-          |
| nach Nord-Amerika 476               | thalerfulses                           |
| - Aufhebung der Differentialzölle   | Memel, Handelsbericht 262              |
| in Ostindien                        | Mexiko, Handelsbericht 413             |
| Haiti, Maniseste der Schiffe 215    | - Eingangs - und Ausgangs-Ab-          |
| Hamburg, Quarantaine-Wesen 29. 298  | gaben                                  |
| - Verschiffung v. Auswanderera 215  | Moldau, Zollverein m. d. Wallachei 130 |
| Hannover, Annahme von Pisto-        | Neapel, Quarantaine-Wesen 141          |
| len in öffentlichen Kassen 124      | - Handels - und Schiffahrtsver-        |
| - Apnahme, v. Zweidrittelstücken    | trag mit den Niederlanden 373          |
| in öffentlichen Kassen 220          | Niederlande, Handels - u. Schiff-      |
| Umtausch v. Zweidrittelstücken 299  | fahrts - Vertrag mit Schweden u.       |
| - Eingang und Durchgang von         | Norwegen 30                            |
| Schiffsbau-Materialien 299          | Einfuhr von Salz über den              |
| Helsingör, Handelsbericht 407       | Hafen von Gröningen 225                |
| Kirchenstaat, Quarantaine-We-       | - Handels - u. Schifffahrts - Ver-     |
| sen 29. 221                         | trag mit Neapel 373                    |
| - Kurs der Fünffrankenstücke . 300  | - Durchfuhr nach Surinam 381           |
| Köln, Handelsbericht 231            | Niederländ. Ostindien, Ver-            |
| Königsberg, Handelsbericht 392      | kehr zwischen Makassar u. den          |
| Konsuln, Verzeichnis der im         | Molucken                               |
| Auslande angestellten Preussi-      | - der Hafen von Tjilatjap 301          |
| schen Konsuln 178                   | - Einfuhr von Reis 301                 |
| - Verzeichnis der in Preussen       | - Handel mit Feuergewehren u.          |
| angestellten fremden Konsuln 187    | Schiesspulver 302                      |
| Kottbus, Handelsbericht 420         | - Ausfuhr von Thee etc 302             |
| Leipzig, Neujahrsmesse 1848 192     | — Hafen von Menado 381                 |
| Lombardei, Durchfuhr v. Waaren 483  | Niederländisch. Westindien,            |
| - Abänderungen des Zolitarifs : 483 | Schiffahrt u. Handel v. Surinam 141    |

| Solto                                                         |                                                   | Salia       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Niederländisch. Westindien,                                   | Preulsen, Porto für Sendungen                     |             |
| Handels - Verhältnisse von Su-                                | unter Kreuzband                                   | <b>4</b> 62 |
| rinam 166                                                     | - Deklaration von Werthsendun-                    |             |
| Norwegen, Handels- u. Schiff-                                 | gen auf der Post                                  | 462         |
| fahrts-Vertrag mit den Nieder-                                | - Eingang, Ausgang u. Durch-                      |             |
| landen 30                                                     | gang von Waaren in den Ost-                       |             |
| Odessa, Handelsbericht 335                                    | scohäsen 1846                                     | 54          |
| Oesterreich, Einfuhren aus Un-                                | - Verzeichniss der im Ausland                     |             |
| gara und Siebenbürgen 35                                      | angestellten Konsuln                              | 178         |
| - Ausfuhr von Getreide 36. 381                                | - Verzeichniss der im Inland an-                  |             |
| - Vereinbarungen mit Preußen                                  | gestellten fremden Konsuln                        | 187         |
| wegen Erleichterung des Grenz-                                | - Uebersicht der in den einzel-                   |             |
| verkehra 142. 148                                             | nen Gewerben beschäftigten Per-                   |             |
| - desgleichen mit Sachsen 495                                 | sonen                                             |             |
| - Einfuhr u. Durchfuhr v. Waffen 225                          | - Gewerbe-Tabello f. 1846 436.                    | 541         |
| - Verkehr mit Italien 381                                     | - Schiffs-Verkehr in den Hafen                    |             |
| - Herabsetzung des Postporto . 382                            | 1846 und 1847                                     |             |
| - Blekade von Venedig 382                                     | Rotterdam, Handelsbericht                         | 341         |
| - Durchfuhr von Waaren 491                                    | Rufsland, Einfuhren aus Oceter-                   |             |
| — Zoll-Kontrelen u. Kommerzial-                               | reich                                             | 36          |
| Waarenstempelung 492                                          | - Einfubr von Dachpfannen und                     | •           |
| Ostseehäfen, Preußische, Waa-                                 | Ziegelsteinen in Archangel                        | 39          |
| ren - Eingang, - Ausgang und                                  | - Einfuhr von Lumpenzacker .                      |             |
| -Durchgang 1846 54                                            | - Einfubr. von Pferden                            | 153         |
| Peru, Häfen von Santa u. Casma 225                            | - Einfuhr von Schiffsbau-Mate-                    |             |
| Polen, Binführung der Russischen                              | rialien                                           |             |
| Maalse und Gewichte 302                                       | - Quarantaine-Wesen                               | 154         |
| - Ausfuhr von Getreide 303                                    | Bekanntmachung in Betreff des                     |             |
| - Ausfuhr von baarem Gelde 496                                | Zolltarifs                                        | 226         |
| Portugal, Einfuhr von Seiden-                                 | — Durchfuhr von Brody nach                        |             |
| waaren                                                        | Odessa                                            | 303         |
| - Quarantaine-Wesen 153. 226, 496                             | - Landeinfuhr nach Transkau-                      |             |
| Preussen, Postvertrag mit Frank-                              | kasien                                            | 306         |
| reich 1                                                       | . — Durchfuhr durch Transkau-                     | • • •       |
| - Postverkehr mit Schweden u.                                 | kasien                                            | 312         |
| Norwegen                                                      | — Rückzoll für Baumwollenwaa-                     | 040         |
| - Porto für ausländ. Papiergeld 113                           | ren bei der Ausfuhr nach Tiffis                   |             |
| — Sanitäts-Kommission in Swine-<br>munde                      | Brake für Hasenfelle      Ausfuhr von Odessa nach | 315         |
| - Ausfuhr von Getreide 204                                    | Transkaukasien                                    | 202         |
| - Austunr von Getreide 204 - Errichtung v. Handelskammern 281 | — Ausfuhr von edeln Metallen                      | 383         |
| - Ausführung der Verordnung                                   | und baarem Gelde 384.                             | 201         |
| über den Schutz v. Fabrikzeichen 287                          | - Verkehr zwischen dem Stawro-                    | 303         |
| - Ausfuhr von Pferden 288                                     |                                                   |             |
|                                                               | polschen Gouvernement u. Kau-                     | gor         |
| - Porto-Ermäßigung für Geld-                                  | kasien                                            | 383         |
| und Packetsendungen 361. 362  - Anwendung des Zollgewichts    | · -                                               | 4 K E       |
| beim Eisenbahn-Verkehr 461                                    | — Verkehr mit der Insel Sardinien                 | 155         |
| Perm Ambendadii - A CLYCHL 401                                | - A CLYCUL WIT OLL TURE! DELGIUICE                | 39          |

| Soite                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sardinien, Behandlung Oester-           | den u. Norwegen wegen Behand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| reichischer Schiffe 388                 | lung der beiderseitigen Schiffe . 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Ausfuhr von Salz 388                  | Türkei, Donauländer, Handels-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Einfuhr von Waffen 388                | Verhältnisse derselben 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Verkehr mit Piacenza 496              | Uruguay, Ausgangs-Abgaben 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Blokade von Triest 497                | Venedig, Verfahren bei dem Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schiffs-Verkehr in den Preufsi-         | laufen fremder Schiffe 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| schen Häfen 1846 und 1847 517           | - Abänderungen des Zolltarifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schweden, Maassregeln gegen             | 391, 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| die Cholera 40. 389. 498                | Vereinigte Staaten v. Ame-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Schiffsklarirungs-Gebühren. 226       | rika, Zolltarif für die Mexikani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | schen Häfen 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Behandlung der Brasilianischen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flagge 316                              | - Ausgangs - Abgaben in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - und Norwegen, Handels-                | Mexikanischen Häfen 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| u. Schiffahrts-Vertrag mit den          | - Behandlung der Brasiliani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niederlanden 30                         | schen Flagge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Uebereinkunft mit Toskana             | - Abgaben-Erhebung in Mexiko 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wegen Behandlung der beider-            | - Beförderung farbiger Auswan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| seitigen Schiffe 48                     | derer nach der Afrikanisch. Küste 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spanien, Abgaben vom inneren            | - Besteuerung von baumwolle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verkehr 48                              | nen Strumpfwaaren 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Yeränderungen im Zolltarif . 227      | - Einfuhr Preußischer Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Einfuhren in den Hafen von            | auf französischen Schiffen 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cardenas in Cuba 228                    | Zellverein, Ausgang v. Getreide 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Schiffsahgabe in Gibara in Cuba 228   | - Runkelrübenzucker-Fabrikation 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Münzwesen                             | - Eingangs-Verzollung im 1. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stettin, Handelsbericht 317             | 3. Quartal 1847 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surinam, Handels-Verhältnisse. 166      | - Eingangs-Verzollung im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poskana, Uchereinkunst m. Schwe-        | 1847 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E V.S & A.H.A., UCDCICIHAUMILLIILGUUWG. | TOTAL |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## I. GESETZGEBUNG.

### PREUSSEN.

Bekanntmachung, den Postvertrag zwischen Preußen und Frankreich betreffend.

Zwischen Preußen und Frankreich ist ein neuer Post-Vertrag abgeschlossen worden, welcher mit dem 1. Januar 1848 in Wirksamkeit tritt. In Folge dieses Vertrages kommen von gedachtem Zeitpunkte ab für die zwischen beiden Staaten auszuwechselnden Korrespondenzen folgende Bestimmungen zur Anwendung.

Briese aus Preussen nach Frankreich und Algerien, so wie, umgekehrt, aus Frankreich und Algerien nach Preussen, können nach der Wahl der Absender entweder unfrankirt oder bis zum Bestimmungsorte frankirt abgesandt werden. Eine theilweise Frankirung ist nicht gestattet. Das Porto vom preussischen Abgangsorte bis zur französischen Gränze, resp. von der französischen Gränze bis zum preussischen Bestimmungsorte wird diesseits, ohne Rücksicht darauf, über welchen französischen Gränz-Uebergangspunkt die Auslieserung der Korrespondenz erfolgt, nach einem Durchschnitts-Satze erhoben, in welchem das an die zwischenliegenden fremden Staaten zu entrichtende Transit-Porto mit einbegriffen ist.

Dieser Durchschnitts-Satz beträgt z. B. für Berlin 6 Sgr., für Aachen 1 Sgr., für Köln und Düsseldorf 2 % Sgr., für Münster 4 Sgr., für Magdeburg 6 Sgr., für Stettin 6 Sgr., für Breslau 7 Sgr., für Posen 7 Sgr., für Königsberg in Pr. 7 Sgr. Auf diesen Porto-Satz findet die gesetzliche preußische Briefgewichts-Progression Anwendung.

An französischem Porto kommen für die gedachte Korrespondenz folgende Sätze zur Erhebung:

 für Briefe nach und aus denjenigen Orten Frankreichs, welche nicht über 80 Kilometer (10 preuß. Meilen) von der französischen Gränze, resp. gegen Belgien, die preußische Rhein-Provinz, die bayerische Rheinpfalz und das Großherzogthum Baden entsernt liegen:

20 Centimes oder 13/4 Sgr.;

für Briefe nach und aus allen übrigen Orten Frankreichs und Algeriens:

40 Centimes oder 31/2 Sgr.

Dieses Porto ist nach folgender Brief - Gewichts - Skala zu erheben:

u. s. w. für jedes halbe Loth Mehrgewicht einen Porto-Satz mehr.
Für die durch Frankreich transitirende Korrespondenz
zwischen Preußen und fremden Ländern sind, außer dem obigen
Durchschnitts-Porto bis zur französischen Gränze, resp. von derselben
an französischem Transit- und fremden Porto folgende
Sätze nach der vorstehenden, von 1/2 zu 1/2 Loth mit dem einfachen
Porto fortschreitenden Briefgewichts-Progression zu zahlen.

- a) Für Briese nach und aus den Küstenstrichen des Mittelländischen Meeres, woselbst die sranzösische Post-Verwaltung Post-Anstalten unterhält, namentlich nach und aus Alexandrien, Beyruth, Konstantinopel, den Dardanellen und Smyrna 90 Cent. oder 7½ Sgr.
- b) Für Briese nach und aus dem Königreiche Griechenland 105 Cent. oder 83/4 Sgr.
- c) Für Briese nach und von der Insel Malta 65 Cent. oder 5 1/2 Sgr.
- d) Für Briese nach und aus Spanien, Portugal und Gibraltar, welche sowohl hin- wie herwärts bis zur französich-spanischen Gränze frankirt werden müssen, 40 Cent. oder 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Sgr.
- e) Für Briese nach und aus Sardinien und für die auf dem Landwege zu besördernden Briese nach und aus Toskana, dem Kirchenstaate und dem Königreiche beider Sicilien, welche Korrespondenz sowohl hin- wie herwärts bis zur französischsardinischen Gränze frankirt werden muss, 40 Gent. oder 31/2 Sgr.

- f) Für die mittelst der Paketböte der Königl. französischen Marine zu befördernden Briefe nach und aus Toskana, dem Kirchenstaate und dem Königreiche beider Sicilien, welche hinwärts bis zum Ausschiffungshafen und herwärts bis zum Einschiffungshafen in den obigen Ländern frankirt werden müssen, 65 Cent. oder 5 1/2 Sgr.
- g) Für Briefe nach und aus Ostindien, der Insel Ceylon und dem indischen Archipel, deren Frankatur sowohl hin- wie herwärts bis Alexandrien erfolgen muss, 90 Cent. oder 7 1/2 Sgr.
- A) Für die über die Landenge von Panama zu befördernden Briefe nach und aus Central Amerika, Peru, Bolivien und Chili, welche hinwärts bis zum überseeischen Landungshafen und herwärts bis zum überseeischen Einschiffungshafen frankirt werden müssen, 180 Cent. oder 15 Sgr.
- i) Für Briefe nach und aus Nord-Amerika, so wie überhaupt nach und aus allen sonstigen oben nicht genannten überseeisehen Orten und Ländern, welche Korrespondenz gleichfalls bei der Hinsendung bis zum überseeischen Landungshafen und bei der Hersendung bis zum überseeischen Einschiffungshafen frankirt werden muss, und zwar:

sosern die Briese mittelst der regelmässig coursirenden Paketböte der Königlich französischen Marine besördert werden, 100 Cent. oder 8½ Sgr.

und wenn die Beförderung der

Briese mit Privatschiffen ersolgt, die aus französischen Häsen abgehen oder in französischen Häsen ankommen, 50 Cent. oder 4½ Sgr.

Bei allen im Transit durch Frankreich zu befördernden Briefen nach den vorgedachten fremden Ländern muß dieser Speditionsweg vom Absender auf der Adresse durch den eigenhändigen Vermerk: "via Frankreich" oder "via France" ausdrücklich vorgeschrieben sein, indem jene Briefe meistens auch auf anderen Wegen ihre Beförderung erhalten können. Ferner muß auf allen nach überseeischen Ländern bestimmten Briefen, welche die diesseitigen Absender mittelst der aus den Häsen Frankreichs abgehenden Handelsschiffe befördert zu haben wünschen, dieser Wunseh durch einen entsprechenden Vermerk ausgedrückt sein.

Rekommandirte Briefe können nach Frankreich und Algerien unter folgenden Bedingungen versendet werden. Das Porto muss für dieselben jederzeit bis zum Bestimmungsorte vorausbezahlt werden.

An preussischem Porto ist für dergleichen Briese derselbe Betrag zu entrichten, wie sür gewöhnliche Briese, und ausserdem das gesetzliche Scheingeld von 2 Sgr. Das französische Porto beträgt dagegen stets das Doppelte von demjenigen Betrage, welcher für gewöhnliche Briese zu erlegen ist.

Alle rekommandirten Briese nach Frankreich müssen mit einem Kreuz-Couvert versehen und so versiegelt sein, dass eine Oeffnung des Brieses ohne Verletzung der Siegel nicht möglich ist.

Waaren-Proben, wenn solche auf eine den Inhalt darthuende Weise verpackt sind, aus Preußen nach Frankreich und über Frankreich hinaus et vice versa zahlen an preußischem Porto die Hälfte, als Minimum jedoch einfaches Brief-Porto und an französischem internen, resp. an französischem Transit- oder See-Porto nur ein Drittel des Porto-Betrages für gewöhnliche Briefe. Bedingung dieser Porto-Moderation ist jedoch, daß der Brief allein nicht mehr als 3/4 Loth wiegt.

Zeitungen, Journale, periodische Schriften, Broschüren, Noten, Kataloge, so wie überhaupt gedruckte, gestochene oder lithographirte Anzeigen und Benachrichtigungen jeder Art, welche in Frankreich und Algerien zur Post gegeben werden und nach Preußen bestimmt sind, so wie die Gegenstände gleicher Art, welche in Preußen zur Post gegeben werden und nach Frankreich und Algerien bestimmt sind, unterliegen, sofern sie unter Streißband versandt werden, sowohl hin- wie herwärts dem Franko-Zwange bis zur französischen Gränze. Für die vorgedachten Gegenstände werden an diesseitigem Porto folgende Sätze zur Erhebung kommen:

für Zeitungen und Journale, ohne Rücksicht auf deren Gewicht oder Bogenzahl . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pf. für jedes Exemplar;

für alle übrigen der obigen Drucksachen, ohne Rücksicht auf deren Gewicht, . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - für jeden Bogen.

Eine Ausnahme hiervon machen nur diejenigen Zeitungen und Journale, welche aus Frankreich und Algerien nach einem Orte des Regierungs-Bezirks Aachen oder Trier eingehen oder aus einem dieser Orte nach Frankreich und Algerien abgesendet werden. Für diese Zeitungen ist an diesseitigem Porto nur der Satz von 3 Pf. für jedes Exemplar zu herechnen.

Für die durch Frankreich transitirenden Zeitungen, Journale, periodischen Schristen und Drucksachen jeder Art aus Preussen nach fremden Ländern et vice versa müssen der französischen Post-Verwaltung sowohl hin- wie herwärts folgende Sätze vergütet werden:

- a) Nach und aus Spanien, Portugal und Gibraltar 5 Centimes für jede Zeitung oder jeden gedruckten Bogen:
- b) nach und aus Toskana, dem Kirchenstaate, dem Königreiche beider Sicilien, der Insel Malta und Griechenland; ferner nach und aus Ostindien, dem indischen Archipel und der Insel Ceylon, so wie überhaupt nach und aus allen überseeischen Kolonieen und Ländern, sofern die Beförderung der Zeitungen etc. mittelst französischer Handelsschiffe oder durch die Paketböte der Königlich französischen Marine stattfindet,
  - 10 Centimes für jede Zeitung oder jeden gedruckten Bogen;
- c) nach und aus Central- und Süd-Amerika:
  - 25 Centimes für jede Zeitung oder jeden gedruckten Bogen.

Für Zeitungen etc. nach und aus den gedachten Ländern kommen demnach, außer dem obigen preußischen Porto, noch die vorstehenden Sätze zur Erhebung.

Berlin, den 19. Dezember 1847.

General - Post - Amt.

Bekanntmachungen, den Postverkehr mit Schweden und Norwegen betreffend.

I.

Vom 1. Januar k. J. ab kommen für die Korrespondenz aus Preußen nach Schweden und Norwegen, und umgekehrt für die Korrespondenz aus Schweden und Norwegen nach Preußen, ohne Rücksicht auf den Abgangs- und Bestimmungsort, folgende Durchschnitts-Sätze für den einfachen Brief bis zum Gewichte von <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Loth preussisch inkl. zur Anwendung;

I. an preussischem Porto sowohl für die Korrespondenz nach und aus Schweden als nach und aus Norwegen, und ohne Rücksicht darauf, ob solche über Strak-

#### II. an schwedischem Porto:

- a) auf den Wegen über Stralsund und Ystadt und über Stettin und Ystadt:
- b) auf dem Wege über Hamburg und durch Dänemark: für die Korrespondenz nach und aus Schweden . . . . . . 8 Sgr. für die Korrespondenz nach und aus Norwegen . . . . . . 10 > einschließlich des dänischen Transitporto's.

Eine Abweichung von den vorstehend angegebenen Porto-Sätzen findet nur bei der Korrespondenz aus dem Regierungs-Bezirke Stralsund nach der schwedischen Provinz Schonen und umgekehrt für die Korrespondenz aus Schonen nach dem Regierungs-Bezirke Stralsund statt.

Die Briese nach Schweden können, wie bisher, unsrankirt,

bis zum preußischen Auslieserungs-Punkte frankirt, oder bis zum Bestimmungs-Orte frankirt,

und diejenigen nach Norwegen

unfrankirt,

bis zum preußischen Auslieserungs-Punkte frankirt, oder bis zur schwedisch-norwegischen Gränze frankirt abgesendet werden.

Eine Frankirung bis zum norwegischen Bestimmungsorte ist nicht gestattet, indem die Bezahlung des norwegischen Porto's nur seitens des Empfängers in Norwegen geschehen kann.

Berlin, den 21. Dezember 1847.

General - Post - Amt.

II.

Zufolge eines mit der Königlich schwedischen Post-Verwaltung getroffenen Uebereinkommens können Päckereien und Gelder nach Schweden, welche gegenwärtig an einen Spediteur in Ystadt eder Helsingborg adressirt werden müssen, vom 1. Januar k. J. ab unmittelbar an den Empfänger abgefertigt werden.

Die nach Schweden bestimmten Fahrpost - Gegenstände werden während der Dauer der Post-Dampfschiffahrt zwischen Preußen und

Schweden über Stralsund und Ystadt und über Stettin und Ystadt, während der übrigen Jahreszeit aber über Hamburg und durch Dänemark geleitet. Die Absendung kann

a) auf dem Wege über Stralsund und Ystadt sowohl, als auf dem Wege über Stettin und Ystadt unfrankirt,

bis zum Ausgangspunkte an der preussischen Meeresküste frankirt, oder

bis zum Eingangspunkte in Schweden (Ystadt) frankirt;

 auf dem Wege über Hamburg und durch Dänemark unfrankirt, oder

bis Hamburg frankirt

erfolgen. Eine Frankirung bis zum schwedischen Bestimmungs-Orte ist noch nicht gestattet.

Berlin, den 22. Dezember 1847.

General - Post - Amt.

### BELGIEN.

# Verordnung, die Einfuhr von Rigaer Säe-Leinsaat betreffend.

- ART. 1. Die Eingangs-Abgabe, welche in dem Gesetz vom 21. Juli 1844 für die in der Zeit vom 1. August bis zum 1. April direkt zur See und mit Ursprungszeugniss aus Riga eingehende Säe-Leinsaat sestgesetzt ist\*), sindet nur auf den Eingang über die Zollämter von Antwerpen, Brügge, Gent, Ostende und Termonde Anwendung.
- ART. 2. Abgesehen von den, wegen des Ursprungs-Nachweises der Rigaer Säe-Leinsaat gegenwärtig vorgeschriebenen Förmlichkeiten, werden, sobald die Deklaration zur Einfuhr erfolgt ist, die Tonnen, welche diese Sämereien enthalten, von den Zollbeamten bezeichnet und plombirt, dergestalt, dass sie ohne Verletzung der Zeichen und
- \*) Diese Bestimmung lautet:
  Säe-Leinsaat, Rigaer, zwischen dem 1. August und 1. April eingehend.

  in Belgischen Sch. in fromden Sch.

  zur See, direkt von Riga, mit Ursprungszeugnifs Last 0,10 3,00

  anderwärts her oder auf andere Weise . . . . . . . . . 9,00 10,00

der Plombirung nicht geöffnet werden können. Die Zeichen oder Plomben geben das Jahr des Eingangs in Belgien an; sie werden kostenfrei angelegt.

- ART. 3. Die Nachahmung der Zeichen und Plomben, von denen eine Beschreibung und Zeichnung den Polizeibeamten aller dabei interessirten Orte mitgetheilt werden wird, wird nach Vorschrift des Art. 142 des Strafgesetzbuchs bestraft.
- ART. 4. Wer auf irgend einem Wege an die Stelle von Säe-Leinsaat, die in gehörig bezeichneten und plombirten Fässern enthalten ist, betrüglicher Weise Saat von anderer Herkunft, anderer Qualität oder einem andern Jahrgang setzt, und wer solche Saat unter der Benennung von Rigaer Säe-Leinsaat in den Handel bringt, hat die im Art. 1 des Gesetzes vom 6. März 1818 angedroheten Strafen verwirkt.
- ART. 5. Dieselbe Strase kommt gegen den in Anwendung, der unter Benutzung alter in einem der Vorjahre bezeichneter und plombirter Fässer die darin enthaltene Saat als ächte Rigaer Säe-Leinsaat verkaust.

Brüssel, den 15. Novbr. 1847.

LEOPOLD.

# Verordnung, die Eingangs-Abgabe von Fischen betreffend.

Die von eingesalzenen Steinbutten, eingesalzenen Rundfischen und Abfällen von Kabeljauköpfen (aus der Kehle, der Backe und der Oberlippe bestehend), zu entrichtende Eingangs-Abgabe wird auf zwei Prozent vom Werth festgesetzt.

Laeken, den 30. Novbr. 1847.

LEOPOLD.

# Reglement für die regelmässigen Segelschiffahrts-Dienste im Jahre 1848 \*).

(Extrakt.)

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten beschließt auf die von der dirigirenden Kommission für den regelmäßigen Segelschifffahrts-Dienst wegen Einrichtung dieses Dienstes im Jahre 1848 ge-

<sup>&</sup>quot;) Vgl. J. 1847. I. S. 116.

machten Vorschläge unter Vorbehalt der Bewilligung der nöthigen Fonds von Seiten der Legislatur\*), was folgt:

ART. 1. Im Jahre 1848 werden folgende Schiffahrtsdienste stattfinden:

zwischen Antwerpen und Konstantinopel, mit Anlausen in Athen;

zwischen Antwerpen, Galatz und Ibrail, mit Anlaufen in Konstantinopel \*\*);

zwischen Antwerpen und Alexandrien, mit Anlausen in Algier \*\*\*); zwischen Antwerpen und Bahia, resp. Fernambuko, mit Anlausen in Fernambuko resp. Bahia;

zwischen Antwerpen und Valparaiso und Callao;

zwischen Antwerpen und Vera-Cruz;

zwischen Antwerpen und St. Thomas de Guatemala, mit Anlaufen in la Guayra;

zwischen Antwerpen und Sincapore und Batavia;

- ART. 2. Der Termin für Einreichung der Submissionen, die Anzahl der Fahrten, die Tage der Absahrt, die Höhe und der Maassstab der Prämien und der Aussrachten, sowie alle übrigen die einzelnen Schiffahrts-Dienste betreffenden Bestimmungen sind in den nachfolgenden Artikeln und der beiliegenden Uebersicht enthalten.
- ART. 3. Sosern nicht außerordentliche von der Kommission zu beurtheilende Umstände eintreten, wird der Beginn der Ladung, unter Bezeichnung des betreffenden Schiffs, bei den Diensten nach der Levante und dem Schwarzen Meere mindestens 20 Tage, und bei den übrigen Diensten mindestens 40 Tage vor dem Versegeln öffentlich bekannt gemacht.
- ART. 5. Die Reisen erfolgen in Gemässheit des Reglements; jedes darin nicht vorgesehene Anlausen ist untersagt.
- ART. 6. Die Unternehmer haben ein von dem Sekretär der Kommission gezeichnetes und paraphirtes Register bei einem Schiffs-Mäkler auszulegen, in welches ein jeder diejenigen Waaren-Mengen, welche er an Bord eines jeden Schiffes bringen will, eintragen kann.

Sobald Einzeichnungen für die ganze Höhe der Ladung erfolgt sind, werden weitere Einzeichnungen nur bedingungsweise angenommen.

<sup>&</sup>quot;) Ist inzwischen erfolgt.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. J. 1847. I. S. 502.

Dieser Dienst ist neu hinzugetreten.

Wenn bei den Diensten, wo ein Zwischenhafen anzulausen ist, dieses Anlausen nicht stattfindet, so hat der Schiffssührer die nach dem Zwischenhasen bestimmten Waaren auf dem kürzesten Wege und auf seine Kosten, jedoch nicht auf seine Gesahr, nach diesem Hasen zu senden. Während der ersten zehn Tage nach Eröffnung der Einzeichnungen muß für Frachten nach den Zwischenhäsen ein mindestens eben so großer Tonnengehalt reservirt werden, als ersorderlich ist, um dem Unternehmer das Anlausen des Zwischenhasens zur Pflicht zu machen; ersolgen Einzeichnungen auf Höhe dieses Gehalts, so muß das Anlausen stattsinden.

Die Ladung der eingezeichneten Waaren erfolgt nach den Grundsätzen einer guten Stauung.

Ueber die erfolgten Einzeichnungen hinaus hat der Schiffsführer noch 5 Prozent der eingeschriebenen Tonnenzahl zur Ladung anzunehmen.

Wer weniger als 95 Prozent des von ihm gezeichneten Tonnengehalts zur Ladung bringt, hat für diesen Minderbetrag die Hälste der Fracht zu entrichten. Dasselbe gilt hinsichtlich aller angemeldeten Waaren, welche nicht mindestens fünf Tage vor dem reglementsmäsigen Absahrtstage des Schiffes, dem Schiffsführer zur Verfügung gestellt sind.

Alle gezeichneten Waaren müssen mindestens fünf Tage, und Getränke, Kohlen, Schiefer, Ziegelsteine, Dachziegel, Fliesen, Marmor, Steine und alle als Ballast dienende Waaren zehn Tage vor dem bestimmten Abfahrtstage dem Schiffsführer zur Verfügung gestellt werden. Später eingelieferte Waaren kann derselbe zurückweisen.

Brüssel, den 24. Novbr. 1847.

#### C. D'HOFFSCHMIDT.

Uebersicht der hauptsächlichsten Bestimmungen für die einzelnen Schiffahrts-Dienste.

| Namen<br>der<br>Dienste. | Tag der<br>Abfahrten. | Zwischen-<br>häfen. | Prämien.                                                | Höchster Betrag der Sätze<br>für die Ausfrachten. | Besondere Bediu<br>gungen.                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kenstanti-<br>nepel.     | 15. März.             | Athen               | 15 Frs. pro<br>Tonne bis auf<br>Höhe von 150<br>Tonnen. |                                                   | Die Schiffe müssem destens 125 Tennem has als gute Segler ameriund zu der in Rede steden Fahrt geeignet a Zum Anlaufen in vermatung verhanden, wenn tung verhanden, wenn |

| Namen<br>der<br>Dienste.           | Tag der<br>Abfahrten.                                 | Zwischen-<br>häfen.                 | Prämien.                                               | Höchster Betrag der Sätze<br>für die Ausfrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Besondere Bedin-<br>gungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                       |                                     |                                                        | 1. leinene, wellene und baum- wellene Stuhlwaaren belgisch. Ursprungs 10 Frs. nette pr. Ten. 2. alle andere Waaren 35 Frs. nette pre Tenne. c) Steinkehlen, Schiefer, Ziegelsteine, Dachziegel, Fliesen, Marmer und Bruchsteine, bearbeitet eder nicht, Roh- und Stabeisen Belgischen Ursprungs 15 Frs. nette pre Tenne. d) Geträcke, 25 Frs. nette pr. Tenne, Die zu c u. d genannten Waaren brauchen nur auf Höhe eines Drittbeils der Ladungsfähigkeit des Schiffes angenemmen zu werden.                                                                                                      | Menge der gezeichneten<br>Waren 20 Tonnen beträgt.<br>Andernfalls treten die Be-<br>stimmungen im Art. 6. Al.<br>3. ein.                                                                                                                                                                                             |
| islatz und<br>Ibrail.              | 15. Juni.                                             | Konstanti-<br>nopel.                | 20 Frs. pro<br>Tenne suf<br>Höhe von 150<br>Tennen.    | a) Wearen wie eben sub a, 25<br>Frs. und 18 Proc. pr. Tenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Schiffe messen gute<br>Segter und zu dieser Fahrt-<br>geeignet sein. Für Ken-<br>stantinspel darf aur wäh-<br>rend der letzten 5 Tage<br>ver der Abfahrt Ladung<br>genommen werden.                                                                                                                              |
| Ezadriea.<br>ikhi sad<br>razabuka. | 15. Sept. 1. April. 1. November.                      | Algier.<br>Bakia und<br>Fernambuko. | 80 Frs. pro                                            | em Dienst nach Kenstantinepel u a) Waaren w. eb. sub a 28 Frs. und 15 Prec. pre Tenne. b) Waaren w. ob. sub b 1. 20 Frs. nette pre Tenne. sub b 2. 40 Frs. und 15 Prec. pre Tenne. c) Steinkoblen, Schiefer, Ziegelsteine Dachziegel, Fliesen, Marmer und Bruchsteine bearbeitet eder nicht, Bier, Saatël, Genever in Fässern, Kisten, Demijohns und Krügen, Persellan, Steingut und Töpfer- waaren, Roheisen und Stabeisen Belgischen Ursprungs 20 Frs. u. 16 Prec. pre Tenne. Diese Waaren brauchen jedoch nur auf Höbe eines Drittheils der Ladungsfähigkeit des Schiffs angenemmen zu werden. | nd Athen.  Das Schiff muß mindestens 150 Tonnen halten, von erster Klasse und gekupfert sein. Der Zwischenhafen braucht nur dann angelaufen zu werden, wenn die Menge der gezeichneten Waaren 20 Tennen beträgt.                                                                                                     |
| alparaise<br>il Callao.            | 1. April. 1. Juni. 1. August. 15. Oktober. 15. Dezemb |                                     | 60 Frs. pre<br>Tonne bis au<br>Höhe von 165<br>Tonnen. | a) Wasren wie oben sub a nach<br>Valparaise 60 Frs. und 15 Prec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Schiffe müssen min-<br>destens 150 Tonnen halten,<br>von erster Klasse und ge-<br>kupfert sein. Die Fahr<br>nach Callae braucht nur<br>dann zu erfolgen, wenn für<br>diesem Hafen 35 Tonnen<br>gezeichnet sind, und dar<br>in diesem Falle der Auf-<br>enthalt in Valparaiso nicht<br>länger als 30 Tage daueru. |

| Namen<br>der<br>Dienste.         | Tage der<br>Abfahrten.    | Zwischen-<br>häfen.                                                                                                             | Prämien.                                                | Höchster Betrag der Sätze<br>für die Ausfrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besondere Bedin-<br>gungen.                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vera - Crez.                     | 15. Mai.<br>15. Oktober.  | _                                                                                                                               | 30 Frs. pre<br>Tenne bis auf<br>Hšhe von 175<br>Tennen. | 30 Frs. und 15 Prec., nach Callae etc. 35 Frs. und 15 Prec. pro Tonne.  d) Steinkehlen, Schiefer, Ziegelsteine, Dachziegel, Fliesen, Marmer und Bruchsteine bearbeitet oder nicht, Porzellan, Steingut und Töpferwaaren Belgischen Ursprungs nach Valparaise 95 Frs. und 15 Prec., nach Callae etc. 30 Frs. und 15 Prec., pro Tonne.  Die sub c und d bezeichneten Waaren brauchen nur bis auf Höhe von 75 Tonnen angenemmen zu werden.  a) Waaren w. eb. sub a 40 Frs. und 15 Prec. pro Tonne. b) Waaren w. eb. sub a 40 Frs. und 15 Proc. pro Tonne. c) Steinkehlen, Schiefer, Ziegelsteine, Dachsiegel, Fliesen, Marmer und Bruchsteine bearbeitet eder nicht, Bier, Saatsl, Genever in Fässern, Kisten, Demijohns, und Krügen, Perzellan, Steingut und Töpferwaaren, Roheisen und Stabeisen Belgischen Ursprung 25 Frs. und 15 Prec. pre Tenne. Diese Waaren brauchen jedech nur auf Höhe eines Drittheils der Ladungsfähigkeit des Schiffes angenemmen zu werden. | Die Schiffe müssen m<br>destens 130 Tennen balt<br>von erster Klasse und į<br>kupfert sein.                                                     |
| St. Thomas<br>do Guate-<br>mala. | 18. Februar.<br>15. Juni. |                                                                                                                                 | 35 Frs. pro<br>Tonne bis auf<br>Höhe von 175<br>Tonnen. | Wie bei dem Dienste nach Vera-<br>Crus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Schiffe müssen a<br>destens 150 Tennen hal<br>von erster Klasse und<br>kupfert sein. Das Anlat<br>in La Guayra muß ut<br>dingt stattfinden. |
| Sincapere<br>und<br>Batavia.     |                           | dem Ermes-<br>sen des Unter-<br>nehmers. Die<br>Rückladung<br>kann in einem<br>Hafen Indiens<br>ed. des Chine-<br>sischen Meers | pro Tonne, bis                                          | und 15 Proc. pro Tonne. b) Waaren w. ob. sub 51 8 Piaster und 15 Proc. pro Tonne; sub 52. 10 Piast. und 15 Proc. pro Tonne. c) Genever, Bier, Stahl, Robeisen, Stabeisen Belgischen Ursprungs 5 Piaster und 15 Proc. pro Tonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Schiffe müssen i<br>gische eder nationali<br>sein, mindestens 250 i<br>nen halten, ven er<br>Klasse und gekupfert i                         |

NB. Um auf die verstehend festgesetzten Frachtsätze Anspruch zu haben, müssen die Waaren nach Handelsgebr verpackt sein.

### BRASILIEN.

Verordnung, die Differentialzölle betreffend.

Behus Ausstihrung der Bestimmungen im Art. 7°) der Verordnung vom 20. Juli 1844 und im Art. 21°°) der Verordnung vom 12. August desselben Jahres finde Ich für gut, Folgendes zu ver ordnen:

- ART. 1. Vom 1. Juli 1848 an soll die Tonnengeld-Abgabe für fremde Schiffe ein Drittheil mehr betragen als dieselben in jedem einzelnen der in der Verordnung vom 20. Juli 1844 näher bezeichneten Fälle zu zahlen haben würden.
- ART. 2. Von demselben Tage an ist von den in fremden Schiffen eingestährten fremden und für den Verbrauch abgesertigten Waaren ein Drittheil mehr zu entrichten, als die im Tarise sestgesetzten Zollsätze bestimmen.
- ART. 3. Von den in den beiden vorhergehenden Artikeln angeordneten Differentialzöllen sind die Schiffe derjenigen Nationen befreit, welche sich durch irgend eine nach internationalem Gebrauch abgeschlossene Uebereinkunst oder Konvention verpflichten, Brasilianische Schiffe während eines bestimmten Zeitraumes in ihren Häsen wie ihre eigenen aufzunehmen und zu behandeln, und zwar rücksichtlich aller Hasen-Abgaben und Gebühren, welche dem Staate oder an Privatpersonen für Vorrichtungen zum Besten der Schiffahrt zu zahlen sind, so wie hinsichtlich der Zollabgaben.
- ART. 4. Von der erwähnten Erhöhung der Schiffsabgaben sind ferner die Schiffe derjenigen Nationen besreit, welche die unsrigen schon auf gleiche Weise wie die ihrigen ausnehmen und behandeln, vorausgesetzt, dass mit denselben ein Vertrag Behus Sicherstellung
- ") Die Schiffe derjenigen Nationen, welche Brasilianische Fahrzeuge mit höherem Ankergelde oder höheren Hasenabgaben irgend einer Art als die einheimischen
  Schiffe belasten, haben ebensalls in Brasilien an Ankergeld ein Drittel mehr, als
  der oben bestimmte Satz zu entrichten, und es ist die Regierung ermächtigt,
  diese Erhöhung noch mehr zu steigern, wenn dieselbe nicht zulänglich scheinen
  sollte, um die den Brasilianischen Schiffen auserlegte höhere Belastung auszugleichen.
- ") Von den Schiffen derjenigen Nationen, welche von irgend einer in Brasilianischen Schiffen in ihre Häfen eingeführten Waare höhere Konsumtions-Abgaben, als von den in ihren eigenen Schiffen eingeführten erheben, soll in den
  Zollämtern Brasiliens ein Differentialzoll erhoben werden.

der Fortdauer dieser Gleichstellung auf eine bestimmte Zeit, bis zum 1. Juli 1848 nicht abgeschlossen wird, und mit der Maassgabe, dass diese Ausnahme sogleich außer Krast tritt, wenn sich ergiebt, dass die oben angegebene Art der Behandlung ausgehört habe, oder wenn die Regierung es sür gut besindet.

- ART. 5. Sollten hinsichtlich der Anwendung der in Art. 4 bestimmten Ausnahme auf gewisse Schiffe Zweisel entstehen, so liegt es den Betheiligten ob, den Zollamts-Inspektoren zu beweisen, daß die Bedingungen, von welchen die Gleichstellung mit den Nationalschiffen abhängig ist, bei ihnen vorhanden sind.
- ART. 6. Die Diesem zuwiderlausenden Bestimmungen werden hierdurch ausgehoben.

Palast zu Rio de Janeiro, den 1. October 1847.

Mit der Unterschrift S. M. des Kaisers.

#### MANORI ALVES BRANCO.

Bemerkung. Die Motive zu der vorstehenden Verordnung sind in dem nachfolgenden Berichte des Ministers Manoel Alves Branco an den Kaiser von Brasilien entwickelt:

. Unter den Maassregeln, welche von den Regierungen aller Schiffahrt treibenden Nationen zum Schutze ihrer Handels-Marine ergriffen sind, nimmt die Erhebung von Differentialzöllen von den Schiffen solcher Nationen, welche dasselbe Prinzip auch bei sich in Anwendung bringen, den ersten Rang ein, und ist allein geeignet, dem nachtheiligen Einflusse einer solchen Maassregel zu begegnen. Auf diese Weise angewendet sind die Differentialzölle gerecht, und gewähren durch die Beseitigung einer unerträglichen Ungleichheit wirkliehen Schutz. Zieht man in Betracht, dass die zu überseeisehen Reisen bestimmte Handels-Marine einer Nation nicht unterhalten und beschittzt werden kann, ohne dass andere Völker mit ihren Häfen, Ankerplätzen, Docks, Leuchtthürmen, Navigationsschulen und polizeilichen Verordnungen, sowie durch ihre Ein- und Ausfuhr zur Unterhaltung derselben bettragen, so erscheint es als eine Forderung der Gerechtigkeit, dass die fremden Schiffe aller Nationen, sowohl in Betreff der Hafenkosten, als auch der Zölle, mit den einheimischen Schiffen auf ganz gleichem Fusse behandelt werden. Nichtsdestoweniger ist dieser Grundsatz in der Praxis durch den Egoismus einiger Nationen verkannt worden, und in weniger aufgeklärten Zeiten haben auch andere denselben geduldet, während in unseren Tagen die Differentialzölle allgemein als Repressalie gegen diejenigen in Anwendung gebracht werden, welche sie in unbeschränkter Weise bei sich eingeführt haben.

In einigen Staaten, wie z. B. in England und den Vereinigten Staaten, ist als Regel bestimmt, dass fremde Schiffe wie die einheimischen behandelt werden, und es werden ausnahmsweise die Schiffe derjenigen Nationen mit Differentialzöllen belegt, welche in gleichem Sinne gegen sie verfahren. Andere Staaten dagegen, wie Portugal, Dänemark und Frankreich, setzen als Regel höhere Abgaben auf fremde Schiffe fest, und gewähren ausnahmsweise den Schiffen derjenigen Nationen, welche eine Gleichstellung in der Behandlung bewilligen einem

Erlaß derselben. Einige Staaten bewilligen die Gleichstellung schon für den Fall der zu ihren Gunsten von anderen eingeräumten Begünstigung; in anderen jedech sind die Regierungen nur gesetzlich ermächtigt, dieselben durch Traktate oder Konventionen zu bewilligen. Nur wenige Nationen sind es, in deren Gesetzgebung der Grundsatz nicht aufgenommen ist, daß denjenigen Nationen, welche ihrerseits gleiche Behandlung gewähren, dieselbe ebenfalls zu bewilligen ist, sei es nun durch Traktate oder Konventionen, oder durch einfache faktische Reziprozität.

Indem die Kaiserliche Regierung das Prinzip der Differentialzölle nicht absolut, sondern als Repressalie gegen die Schiffe derjenigen Nationen, welche die unsrigen denselben unterwerfen, einführte, sah sie die Gleichstellung als Regel, und die Differentialzölle als Ausnahme an. Durch Art. 7 der Verordnung vom 20. Juli 1844 wurde bestimmt, dass die Schiffe derjenigen Nationen, welche die Brasilianischen Schiffe mit höheren Ankergeldern, oder irgend andern Hafenabgaben belasten, als ihre eigenen Schiffe bezahlen, in den Häsen Brasiliens ein Drittheil mehr als das daselbst bestehende Tonnengeld zu entrichten haben sollen; und im Art. 21 der Verordnung vom 12. August 1844 wurde gleichfalls festgesetzt, dass in den Zollämtern des Reichs ein Differentialzoll von allen Waaren erhoben werden solle, welche in Schiffen solcher Nationen eingeführt werden, die von den in Brasilianischen Schiffen in ihre Häfen eingeführten Waaren höhere Konsumtionsabgaben erheben, als wenn diese Waaren in ihren eigenen Schiffen eingeführt werden. Behufs richtiger Anwendung dieser Bestimmungen, in welchen die Regierung Ew. K. M. die Aufstellung des liberalen Prinzips versucht hat, daß die einfache Thatsache gleicher Behandlung unserer Schiffe mit den eigenen durch andere Nationen mit gleichen Vortheilen erwiedert werden solle, sind Versuche gemacht worden, sich über das in dieser Hinsicht in fremden Ländern beobachtete Verfahren aufzuklären; es sind jedoch die darauf bezüglichen, durch unsere diplomatischen Agenten gelieferten Beriehte, unzureichend befunden, und es sind unsere Zollämter dadarch nicht in Stand gesetzt worden, die verfügten Maaßregeln gehörig in Ausführung bringen zu können, indem der erwähnte Mangel hauptsächlich in dem Umstande besteht, dass die Gesetze vieler Nationen dasselbe System, jedoch mit der Maassgabe angenommen haben, dass es durch Konventionen festzustellen sei. Es wäre deshalb weder gerecht, noch passend gewesen, Repressalien gegen dieselben anzuwenden, ohne dass die resp. Regierungen die Einstührung der Reziprozität durch diplomatische Uebereinkunste verweigert hätten. Da nun auf diese Weise unsere Beziehungen zu einigen Ländern ungenügend geregelt sind, so wissen die Brasilianischen Rheder in der Regel nicht, wie sie in fremden Ländern behandelt werden, wohin ihnen eine Bestimmung angeboten wird.

Dieses, Ew. K. M., sind die Schwierigkeiten, durch welche eine gehörige und nützliche praktische Ausführung der sonst heilsamen und gerechten Prinzipien, die in unsern Zollgesetzen enthalten sind, verhindert worden ist; die Regierung Ew. K. M. ist jedoch der Ansicht, dass es nicht schwierig sein werde, dieselben zu beseitigen, und es dahin zu bringen, dass in unsern Häsen blos die Schisse derjenigen Nationen, welche uns auf gleiche Weise behandeln, den Brasilianischen gleichgestellt werden. Damit ein solches Resultat erreicht werde, ist es erforderlich, dass die Gleichstellung der Behandlung als Ausnahme und nicht als Regel sestgestellt werde; denn da aus diese Weise das Interesse der Schisse, welche

unsere Häsen besuchen, es erheischt, dass die resp. Nationen die unsrigen mit derselben Liberalität behandeln, so wird diese Behandlung entweder auf diplomatischem Wege bestimmt und vereinbart, oder durch die Gesetze der Länder selbst angeordnet werden, die nicht leicht widerrusen werden, wenn auf das Eintreten von Repressalien zu rechnen ist.

Ist die Gleichheit der Behandlung als eine von der Reziprozität abhängende Ausnahme festgestellt, so werden diejenigen Nationen, welche derselben nicht beitreten, faktisch die einzigen sein, welche die Differentialzölle zu tragen haben, und die Gewissheit, welche unsere Verlader auf diese Weise hinsichtlich der Behandlung erlangen, welche sie in fremden Ländern zu erwarten haben, wird eine nützliche und passende Belebung der Brasilianischen Marine herbeiführen.

Wird ein Termin bestimmt, nach dessen Ablauf die neuen Dispositionen in Kraft treten, so werden die Verträge und Konventionen erleichtert, welche nach und nach den Brasilianischen Schiffen überall die Gleichstellung mit den National-Schiffen sichern werden, nicht allein in Hinsicht der vom Staate erhobenen, sondern auch in Betreff derjenigen Abgaben, welche von Kommunen und von für die Schiffahrt bestimmten Privatanstalten erhoben werden, während zu gleicher Zeit unsere Zollämter in den Stand gesetzt werden, diese Behandlung mit gleicher Liberalität zu erwiedern.

Das sind die Gründe, weshalb ich die Ehre habe, Ew. K. M. die anliegende Verordnung zur Genehmigung vorzulegen.

Rio de Janeiro den 1. Oktober 1847.

### Verordnung, die Aufhebung der Abgabe von Handlungs-Gehülfen betreffend.

Die Abgabe, welche von denjenigen fremden Handlungshäusern zu entrichten war, die mehr als zwei fremde Handlungs-Gehülfen hielten, ist durch Verordnung vom 24. September 1847 aufgehoben.

# Konsulats - Reglement.

Das ganze sehr ausführliche Konsulats - Reglement mitzutheilen, erschien entbehrlich; es folgt eine Uebersetzung derjenigen Artikel desselben, welche für den auswärtigen Handelsstand von Interesse sind.

### Titel I. Kapitel 1.

ART. 24. Die den Konsuln zustehenden Gebühren sind die in der Tabelle A in Silbergeld verzeichneten, oder deren Aequivalent in der Münze des Landes, in welchem die Konsuln residiren. Unter keinem Vorwande können sie andere oder höhere Gebühren fordern.

ART. 25. In den Gebühren für Aussertigung oder Beglaubigung von Urkunden, welche sich auf Handel oder Schiffahrt beziehen, Seitens der Konsulate, ist die Eintragung in die betreffenden Register mit begriffen.

ART. 26. Ein Tarif der im Art. 24 genannten Gebühren in der Landessprache, mit einer Uebersetzung in die Sprache des Landes, wo sich das Konsulat befindet, muss im Sekretariat des letztern an einem Orte ausgehängt sein, wo derselbe von jedermann eingesehen werden kann.

Titel II. Kapitel 1.

ART. 89. Mit Hülfe der im Art. 98 genannten Bücher und Papiere haben die Konsuln zu prüsen, ob sich Kontrebande unter der Ladung besindet, nämlich entweder Artikel deren Aussuhr aus dem Kaiserstaat verboten ist — es sei denn, dass solche sür Rechnung der Staatskasse ausgesührt sind — oder Artikel, von welchen die schuldigen Abgaben nicht entrichtet sind. Findet sich eins von diesen Vergehen, so haben sie dem Finanz-Ministerium unter Angabe des Namens, der Flagge und Bauart des Schiss, seiner Trassähigkeit und Bemannung, des Tages, Monats und Jahres, an welchem es den Kaiserstaat verlassen hat und an welchem es in den Hasen, wo der Konsul residirt, eingelausen ist, des Namens des Schisssührers, der Art der am Bord besindlichen Ladung, des Hasens der Herkunst und Bestimmung, davon Anzeige zu machen.

ART. 90. Sie haben zollamtliche Certifikate zu verlangen, um zu ermitteln, ob Waaren der im vorstehenden Artikel genannten Art vorhanden sind, deren das Manifest nicht erwähnt.

ART. 96. Die Konsular-Beamten haben, wenn sie darum angegangen werden,

- 1. Ursprungs-Zeugnisse sür Waaren auszustellen,
- 2. Certifikate über den Erlös bei öffentlichen Versteigerungen von Waaren zu ertheilen.
- 3. Schiedsrichter zu ernennen und die Inventur des beweglichen oder unbeweglichen Vermögens ihrer Landsleute zu leiten, sofern die Landesgesetze dies gestatten,
- 4. Wechsel-Proteste und Darlehns-Verträge aufzunehmen,
- 5. Befrachtungs-Kontrakte zu entwerfen,
- 6. Verträge über Bildung, Auflösung oder Verlängerung von Handels-Gesellschaften aufzunehmen,
- 7. Verpfändungs-Verträge aufzunehmen,
- 8. alle auf Handels-Geschäfte bezüglichen Urkunden, welche gerichtlichen Glauben haben sollen, zu beglaubigen,
- 9. Havarien zu reguliren, sofern sämmtliche Interessenten Brasilianer sind, und ihre Vermittelung in Anspruch genommen wird.

#### Titel II. Kapitel 2.

ART. 98. Spätestens 24 Stunden nach dem Einlausen eines Brasilianischen Schiffs in den Hasen des Konsulats hat der Schiffsführer dem Konsul einzureichen: einen Bericht oder Verklarung über Ort und Zeit des Auslausens, Tragsähigkeit und Ladung des Schiffs, Weg und Dauer der Fahrt und die während derselben vorgekommenen Unordnungen, Unfälle, Begebenheiten, Gesahren und anderen Umstände, serner das Ladungs-Manisest oder eine von ihm beeidigte Ahschrist desselben, endlich den Schiffspass und die Musterrolle, welche bis zum Auslausen im Konsulat verbleiben. Wenn es dem Konsul aus irgend einem Grunde angemessen erscheint, die eingereichte Deklaration zu verifiziren oder die vorerwähnten Dokumente zu prüsen, so kann er die Vorlegung des Messhrieß, des Schiffsbuchs, des Certifikats über die Matrikel, des Bestrachtungs-Kontrakts, und jedes andern Dokuments bis zu den Pässen der Passagiere verlangen.

Die Bestimmungen dieses Artikels kommen in Anwendung, das Schiff mag nach dem Hasen bestimmt sein, oder denselben anlausen, oder daselbst Schutz suchen.

ART. 101. Der Führer eines jeden zum Auslausen beladenen Schiffs hat hiervon dem Konsul, unter Angabe des Tages, an welchem er unter Segel zu gehen gedenkt, des Hasens, nach welchem er bestimmt ist, und des Hasens oder der Häsen, welche er anzulausen beabsichtigt, vorläusige Mittheilung zu machen, und sodann am Tage vor der Absahrt auf dem Konsulat zu erscheinen und die Zoll-Absertigungen, die Konnossemente unter fortlausender Nummer, die in Gemäsheit der Handels- und Zollgesetzgebung ausgesertigten Ladungs-Maniseste und die Pässe der Passagiere vorzulagen.

ART. 102. Die Konsuln prüsen, ob das Schiff von den Landesbehörden seine Ahsertigung zum Ausgange aus dem Hasen erhalten hat, und machen den Schiffssührer auf die Anstände, welche sie vorfinden möchten, ausmerksam.

ART. 103. Die Konsuln stellen vermittelst der Musterrolle fest, ob das Schiff dieselben Personen führt, welche in derselben verzeichnet sind. Sofern mit oder ohne ihre Genehmigung Personen ausgeschifft oder an Bord genommen sind, so haben sie diese und ähnliche Aenderungen auf der Musterrolle zu vermerken.

ART. 104. Nach Einsicht des Manisests nehmen die Konsuln dem Schiffssührer einen Eid ab, durch welchen er versichert, dass ihm nicht bekannt sei, dass sich an Bord seines Schiffes eine andere Ladung als die in dem von ihm vorgelegten Manisest verzeichnete befinde, und bescheinigen die Ableistung dieses Eides auf dem Manisest.

Sodann vergleichen sie die heiden Aussertigungen des Manisestes, versehen dieselben, sosern sie gleichlautend sind und der in der Zollordnung des Kaiserstaats vorgeschriebenen Form entsprechen, mit ihrer
Legalisation und übergeben sie mit dem Pass und den sonstigen von
ihnen visirten Dokumenten dem Schisssührer, nachdem sie denselben
die Eidessormel haben unterzeichnen lassen. Segelt das Schiss in
Ballast ab, so legalisiren sie die beiden Aussertigungen des BallastManisestes in der in der Zollerdnung vorgeschriebenen Form.

ART. 105. Die Konsuln benachrichtigen dem Zollinspektor des Brasilianischen Hasens, nach welchem das Schiff versegelt, und theilen demselben den Namen des Schiffssührers, dem Hasen der Herkunst, sowie die Anzehl der Konnossemente der Ladung mit.

Sosern sie den geringsten Verdacht einer Desraude haben, so haben sie solchen von Amtswegen mitzutheilen, und alle Ausklärungen beizusügen welche zur Ermittelung der Wahrheit dienen können.

ART. 106. Finden sich in den von den Konsuln legelisirten Manisesten Unregelmäsigkeiten oder Mängel, welche sie verpflichtet gewesen wären, vor der Legalisation zu verhüten oder zu berichtigen, so sind sie für die Geldbussen oder Strasen, welche wegen derartiger Versehen gegen das Schiff oder die Ladung verhängt werden möchten, allein verantwortlich.

ART. 107. Die Manischte müssen in der Form ausgestellt sein, welche in der Zollordnung des Kaiserstaats vorgeschrieben ist.

ART, 108. Führer fremder Schiffe, welche Waaren nach den Häfen von Brasilien ausführen, sind ehenfalls verpflichtet, den Konsuln zwei Ausfertigungen der Manifeste, hehufs der Legalisation nach Vorschrift der Art. 101 und 104, sawie die Musterrolle, den Gesundheitspafs und die Päese der Passagiere behufa der Visirung vorzulegen.

ART. 109. Die Konsula vermerken auf dem Manisest diejenigen darin aufgeführten Waaren, deren Einsuhr in Brasilien verhoten ist, und geben dem Schiffssührer in dieser Hinsicht die nöthigen Aufklärungen.

ART. 110. Die Kongula unterrichten die Führer der nach Brasilien bestimmten Schiffe über die Verpflichtungen, welche sie hei ihrer Ankunft zu erfüllen haben, namentlich über die Abgahe der Papiere und die sonstigen gesetalich vorgeschriebenen Obliegenheiten.

ART, 111. Die Kensule in solehen Hasen, wo Schisse, welche

aus andern Häsen nach Brasilien segeln, Schutz suchen oder anlausen, untersuchen ob die Schiffspapiere den Vorschristen der vorhergehenden Artikel entsprechen. Ist dies der Fall, so visiren sie nur den Gesundheitspass und bemerken auf demselben den Gesundheitszustand des Hasens und der umliegenden Gegend, ohne eine andere Gebühr zu erheben.

ART. 112. Ein Schiff, welches in mehreren fremden Häsen für Brasilien Ladung einnimmt, kann die einen jeden von diesen Häsen betressenden Ladungs-Maniseste vor dem Konsul des letzten Hasens, in welchem es Ladung nimmt, legalisiren, und es erhebt dieser alsdann die Gebühren sur die Maniseste separat von jedem einzelnen Manisest, welches einen von diesen Häsen betrisst.

ART. 113. Wenn ein Schiff, welches nach einem Hafen des Kaiserstaates bestimmt ist, einen Theil der in dem Maniseste begriffenen Ladung in einem fremden Hasen löscht, so legalisirt der Brasilianische Konsul die Certifikate über die gelöschten Waaren, mit Bezugnahme auf die Deklarationen, welche in den Manisesten in denen diese Waaren begriffen waren, enthalten sind.

#### Titel III. Kapitel 1.

ART. 207. Wenn ein Schiffssührer oder sonst jemand, er sei Brasilianer oder Fremder, sich weigert, die in den Gesetzen vorgeschriebenen Papiere anzunehmen, so haben die Konsuln nach Vorhaltung der in Folge einer solchen Weigerung eintretenden Strafen, nur diejenigen Papiere auszuhändigen, deren Annahme nicht verweigert wird, und sosort, auf dem schnellsten Wege, die zuständigen Behörden von einer solchen Widersetzlichkeit zu benachrichtigen.

ART. 208. Ein jedes Dokument, welches vor Gericht vorgelegt werden, oder zu irgend einem amtlichen Zwecke dienen soll, muß vom Konsul unterzeichnet und mit dem Konsulats-Siegel versehen sein, widrigenfalls es keinen Glauben hat.

ART. 209. Besteht ein Dokument aus mehreren Bogen, so müssen dieselben durch eine Schnur oder ein Band verbunden und dessen Enden festgesiegelt und mit dem Kaiserlichen Wappen bedruckt werden.

ART. 210. Nur die von den Konsuln innerhalb der Grenzen ihres Bezirks oder ihrer Residenz aufgenommenen und mit allen gesetzlichen Förmlichkeiten versehenen Verhandlungen haben Gültigkeit.

ART. 211. Diese Verhandlungen müssen Namen, Stand, Beruf, Staatsangehörigkeit und Wohnort der darin vorkommenden Personen,

sowie Stunde, Tag, Monat, Jahr und Ort, an welchen sie aufgenommen sind, angeben.

ART. 212. Daten und Zahlen müssen mit Buchstaben geschrieben sein.

Art. 213. Alle von den Konsuln aufgenommenen Verhandlungen müssen in Gegenwart zweier von ihnen und den Betheiligten gewählter, über 21 Jahre alter männlicher Zeugen niedergeschrieben und vorgelesen werden.

ART. 214. Die Original-Aussertigung der Verhandlung macht vollen Beweis; eine beglaubigte Abschrist derselben, welche von den Betheiligten in Bezug genommen wird, macht, auch dann, wenn sie von dem Konsulat ausgestellt ist, halben Beweis, und hat nur dann dieselbe Wirksamkeit, wenn der Konsul erklärt, dass das Original in seinem Archiv niedergelegt ist.

ART. 215. Ist die ursprüngliche Aussertigung verloren gegangen, so kann eine andere ertheilt werden, sofern der Verlust, und zwar in Ermangelung anderer Beweismittel durch Eid oder die Aussage glaubwürdiger Zeugen nachgewiesen wird. Es ist dann zu bemerken, dass dies die zweite, wegen nachgewiesenen Verlustes ausgestellte Aussertigung ist.

ART. 216. Abschriften müssen vollständig und nicht extraktweise ertheilt werden. Die Konsuln haben alle Sorgfalt darauf zu verwenden, dass sie Abschriften nur nach ausmerksamer Vergleichung mit den Originalen ertheilen.

Palast von Rio Janeiro den 11. Juni 1847.

Mit der Unterschrist S. M. des Kaisers.

SATURNINO DE SOUSA E OLIVEIRA.

#### Tabelle A.

Tarif der den Brasilianischen Konsuln für Legalisation von Urkunden und andere konsularische Verhandlungen zustehenden Gebühren.

|                                 |        |        |       |      |       |            |       | Pe  | os for |
|---------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------------|-------|-----|--------|
| Für Legalisirung des Ladungs-Ma | nifest | es eir | ies S | chif | īs (l | Duj        | plika | at) | 6      |
| · das Certifikat eines Ballasts |        |        |       |      |       |            |       |     |        |
| · Ausfertigung oder Visirung    | des    | Gest   | ındh  | eits | pase  | <b>365</b> | jed   | es  |        |
| Schiffs                         |        |        |       |      |       |            | •     |     | 2      |
| · Visirung der Musterrolle      |        |        | ,     |      | •     |            |       |     | 1      |
| · Ausstellung eines Passes      |        |        |       |      |       |            |       |     |        |

|                                                               | Pesos |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Visirung eines Passes                                         |       |
| Beglaubigung einer Unterschrift oder Legalisirung e           |       |
| nicht im Konsulat aufgenommenen Dokuments .                   | 1     |
| Certifikate jeder Art                                         | 2     |
| Nimmt ein Certifikat mehr als zwei Seiten ein, so v           |       |
| für jede Seite mehr entrichtet                                | 1     |
| das Inventarium eines Schiffs                                 | 8     |
| die Besichtigung eines Schiffs                                | 8     |
| der Waaren an Bord                                            | 8     |
| » » am Land                                                   | 5     |
| ein Testament                                                 | 5     |
| Annahme eines Testaments                                      | 4     |
| Eröffnung eines Testaments ein Nachlafs-Inventarium . ,       | 4     |
| ein Nachlass-Inventarium . ,                                  | 5     |
| eine Vollmacht                                                | 2     |
| Eintragung eines jeden Dokuments in die Bücher                | des   |
| Konsulats, für jede Seite                                     | 1/    |
| Kauf-, Verkauf- und Sozietäts-Verträge                        | 3     |
| einen Protest oder eine Verklarung                            | 2     |
| Zeugen-Vernehmungen, für jede einzelne                        | 2     |
| Uebersetzung eines jeden Dokuments, für jede Seite            | . 2   |
| ein Konsulats-Attest                                          | 1     |
| die Assistenz des Konsuls bei Verhandlungen, we               | debe  |
| seine Entsernung vom Konsulat erfordern, für jeden            | Tag   |
| oder jede drei Meilen Entfernung, außer den etwan             | igen  |
| Reisekosten                                                   | 2     |
| Einnahme und Ausgabe von Geldern für Rechnung                 | des   |
| Staats 1 Prozent Kommissionsgebühr.                           |       |
| Einnahme und Ausgabe von Gelderh für Rechnung                 | von   |
| Privatleuteu 21/4 Prozent Kommissionsgebühr.                  |       |
| Deponirung von Geldern oder Sachen im Konsulat,               | und   |
| für Verwaltung des Vermögens von Brasilianischen Un           |       |
| thanen, welche ohne letztwillige Verfügung versto             | rben  |
| sind, von dem Gelde oder Werth 21/2 Prozent H missionsgebühr. | om-   |
| minorame on sett.                                             |       |
| Gebühren von Brasilianischen Schiffe                          | n.    |
| jedes Schiff bis zu 150 Tonnen                                |       |
| INDIA DIGHT DIS AU TON TONNON                                 | • •   |

|     |            |       |     |   |   |   |   | Pes | os fort | t |
|-----|------------|-------|-----|---|---|---|---|-----|---------|---|
| von | 201 - 250  | Tonne | n   |   |   |   |   |     | 10      |   |
| •   | 251 - 300  | *     |     |   |   |   |   |     | 12      |   |
|     | 301 - 350  | •     |     |   |   |   |   |     | 14      |   |
| •   | 350 Tonnen | und   | meh | r | _ | _ | _ | _   | 16      |   |

### BREMEN.

Bekanntmachung, die Einrichtung eines steuervereinsländischen Steueramts in Bremen betreffend.

Nachdem zwischen dem Königreiche Hannover und der freien Hansestadt Bremen, in Gemäßheit des §. 17 des am 14. April 1845 zur Regelung verschiedener Verhältnisse des Verkehrs abgeschlossenen Staatsvertrages eine Vereinbarung über die Einrichtung eines steuervereinsländischen Steueramts im Eisenbahnhofe zu Bremen getroffen, demnächst auch das Großherzogthum Oldenburg für das Herzogthum Oldenburg dieser Vereinbarung beigetreten ist, so bringt der Senat die Bestimmungen derselben hierdurch nachstehend zur öffentlichen Kunde:

- 1. Im Eisenbahnhofe zu Bremen wird, im gemeinschastlichen Einverständnisse der betheiligten Steuervereins-Regierungen und der freien Hansestadt Bremen, ein steuervereinsländisches Steueramt errichtet zum Zweck der Erleichterung des Verkehrs auf der von Hannover nach Bremen zu erbauenden Eisenbahn.
- 2. Dieses Steueramt erhält die folgenden Befugnisse: a) Begleitscheine über unversteuerte, für das Steuervereinsgebiet bestimmte und auf der Eisenbahn dorthin zu versendende ausländische Gegenstände zu ertheilen; b) die durch das Königreich Hannover geführten, auf der Eisenbahn zu Bremen ankommenden Transitogüter weiter abzusertigen und die über dieselben ausgestellten Begleitscheine zu erledigen; auch die zur Durchsuhr durch den Steuerverein bestimmten Waaren und Gegenstände, welche in Bremen auf die Eisenbahn gelangen, abzusertigen und den Betrag der davon zu erlegenden Durchgangs-Abgabe zu ermitteln und zu erheben. Die Ermittelung des Gewichts dieser Transitgüter soll gleichzeitig durch deren Verwägung behus des Eisenbahntransports, mithin nur einmal, geschehen und die Anordnung getrossen werden, das die Durchgangs-Abgabe von der Eisenbahn-Verwaltung vorgeschossen und mit der Eisenbahn-

fracht wieder eingezogen wird; c) die auf der Eisenbahn oder auf anderen Wegen mit Passirscheinen nach Bremen zur Lagerung und zur Durchfuhr gelangten steuervereinsländischen oder im Steuervereine versteuerten ausländischen Waaren und Güter bei deren auf der Eisenbahn erfolgenden Wiedereinführung in das Steuervereinsgebiet weiter abzufertigen.

Bei den bezeichneten Dienstverrichtungen des Steueramts kommen die in den Steuervereinsstaaten deshalb bestehenden Vorschristen in Anwendung; auch sollen die Zettel-, Blei- und Siegelgebühren, welche bei den vorbenannten Absertigungen etwa zu erheben sind, nicht höher sein, als diejenigen, welche bei andern Steuerämtern des Steuervereins gesetzlich erhoben werden.

- 3. Die Erhebung der steuervereinsländischen Eingangs-Abgabe von Waaren und Gütern, welche zum Verbleiben im Steuerverein bestimmt sind, so wie die Erhebung der Ausgangs-Abgabe für die aus demselben kommenden ausgangssteuerpflichtigen Gegenstände, findet bei diesem Steueramte nicht statt, eben so wenig eine Untersuchung der Effekten der Eisenbahn-Reisenden, es sei denn, dass Reisende bereit sein sollten, ihre Reise-Effekten schon in Bremen vorschriftsmäsig zur Revision zu stellen, damit dieselben bei der Ankunst am Bestimmungsorte im Königreiche Hannover ohne Ausenthalt in den sreien Verkehr übergehen können. Die weiteren deshalb zu treffenden Anordnungen bleiben vorbehalten.
- 4. Die Untersuchung und Versteuerung der Waaren und Güter, welche zum Verbleiben im Steuervereine bestimmt sind, tritt erst dann ein, nachdem dieselben die Eisenbahn wieder verlassen haben.
- 5. Da der Eisenbahnverkehr auch bei der steuerlichen Behandlung ein rasches und abgekürztes Versahren erheischt, so ist die unter Nr. 2 bezeichnete steuerliche Behandlung der Eisenbahngüter regelmäßig in denselben Lokalen, in welchen behuß des Eisenbahntransports die Waaren gewogen werden, und zwar gleichzeitig mit der Wägung derselben, vorzunehmen. Die freie Hansestadt Bremen wird die gedachten Lokale diesem Zwecke entsprechend auf ihrer Kosten einrichten lassen und den Steuerbeamten das zum Behuf ihrer schriftlichen Aussertigungen erforderliche Geschäftszimmer unentgeltlich zur Disposition stellen.

Im Uebrigen werden die mit der Errichtung des fraglichen Steueramts, so wie mit der Dienstthätigkeit des Personals desselben verbundenen Ausgaben und Kosten von Seiten der Steuervereins-Regierungen bestritten,

- 6. In Beziehung auf die persönlichen Verhältnisse der Steuerbeamten sind die nachstehenden Bestimmungen verabredet: 1. Dieselben verbleiben während der Dauer ihres dienstlichen Ausenthaltes zu Bremen in dem Unterthanenverbande desjenigen Steuervereinsstaates, welchem sie angehören, und konserviren dadurch selbstredend auch ihre dortigen Wohnrechte bis dahin, dass sie auf ihr Ansuchen in den bremischen Staatsverband etwa sollten aufgenommen werden. 2. Sie sind den Gesetzen, der Gerichtsbarkeit und der Polizei der freien Hansestadt Bremen, - sofern nicht die Ausübung ihrer eigentlichen Dienstverrichtungen als Steuerbeamte in Frage steht, - unterworfen; genießen übrigens, so lange sie in ihrem bisherigen Unterthanenverbande verbleiben, gleich andern zeitweilig in Bremen sich aufhaltenden Fremden, für sich und ihre Familien eine Befreiung von persönlichen Leistungen und von der Vermögenssteuer oder dem s. g. Schosse, so wie von der Abgabe von Erbschaften. 3. Es wird den Steuerbeamten des Steuervereins, so wie den, zur steuerlichen Bebandlung der mit der Eisenbahn für Bremen ankommenden oder von Bremen abgehenden Waaren und Gegenstände auf dem Bahnhofe anzustellenden bremischen Steuerbeamten eine gegenseitige Hülfsleistung zur Pflicht gemacht werden, so weit die ihnen obliegenden eigentlichen Dienstverrichtungen solches gestatten. 4. Bei Beschwerden über das Verhalten des Steueramts oder einzelner Beamten desselben, so wie auch etwanigen, einen Wechsel des Personals bezielenden Wünsehen des Senats der freien Hansestadt Bremen, wird alle Willsährigkeit durch Verfügung der K. Hannoverschen Steuerbehörde zugesichert.
- 7. Sollten die hohen Kontrahenten es in der Folge geeigneter halten, die in Nr. 2 erwähnten Funktionen dem Eisenbahn-Personal mit zu übertragen, so werden sie sich über das Nähere anderweit verständigen.

Beschlossen Bremen in der Versammlung des Senats den 1. und bekannt gemacht den 6. Dezember 1847.

# DÄNEMARK.

Verfügung, die Abgabenfreiheit von Stabholz betreffend.

Durch Verfügung des General-Zollkammer- und Kommerz-Kollegiums vom 20. November 1847 ist die Frage: ob von Stabholz, nachdem dasselbe durch das Plakat vom 14. Mai 1841 und den

Tarif vom 13. März 1844 von der Eingangs-Abgabe befreit worden, ebenso wie von Zimmerholz, eine Konsumtions-Abgabe zu entrichten sei, dahin entschieden, das Stabholz aller Art, nach der Verordnung vom 22. November 1837 und in Uebereinstimmung mit den Grundsätzen der §§ 1 und 3 dieser Verordnung in Verbindung mit §. 6 der Verordnung vom 1. Mai 1838, von Entrichtung einer Konsumtions-Abgabe befreit ist.

### FRANKREICH.

Verfügung, die nach dem Nettogewicht besteuerten Waaren betreffend.

Nach Vorschrift des Art. 87 der Vorbemerkungen zum amtlichen Tarif unterliegen die nach dem Nettogewicht besteuerten Waaren in dem Falle der Besteuerung nach dem Bruttogewicht, wenn sie mit Gegenständen, welche nach dem Bruttogewicht oder nach Maaß, Stückzahl oder Werth besteuert sind, in ein und dasselbe Kollo verpackt sind.

Dieser Grundsatz ist aus den Schlusbestimmungen des Art. 3 Tit. 1 des Gesetzes vom 22. August 1791 hergeleitet. Man ging von der Ansicht aus, dass es, da die Revision solchergestalt vermischter Waaren Aufenthalt und Schwierigkeiten verursache, im Interesse der Regelmäsigkeit und Schwelligkeit des Dienstes liege, diese Vermischungen mit einer Art von Strafe zu treffen.

Die Ersahrung lehrt indessen, dass es für den Handel selbst nur von Vortheil ist, eine jede Gattung von Wahren, der Regel nach, in einem besonderen Kollo zu versenden. Nur ganz ausnahmsweise, z. B. bei Proben und Luxus-Artikeln kommt es vor, dass dasselbe Kollo Gegenstände enthält, auf welche verschiedene Maasstäbe der Verzollung Anwendung finden. Der in solchen Fällen bisher befolgte, für die Steuerpflichtigen lästige Grundsatz bietet daher, vom Gesichtspunkte des Verwaltungs-Interesses aus, nur sehr untergeordnete Vortheile dar.

Andrerseits läst sich behaupten, dass die allgemeine Bestimmung im Art. 7 des Gesetzes vom 27. März 1817, wonach man alle mit mehr als 40 Frcs. pr. 100 Klgr. besteuerte Waaren, ohne Unterschied und Ausnahme, nach dem Nettogewicht versteuern darf, ebensowohl auf vermischte als auf solche Waaren Anwendung findet, welche in getrennten Kollis vorgelegt werden.

Aus diesen Rücksichten ist es angemessen erschienen, die vorgedachten gesetzlichen Bestimmungen zu erläutern, und in dem für den Handel günstigsten Sinne mit einander in Einklang zu bringen. Der Herr Finanz-Minister hat in Folge dessen, im Einverständniss mit dieser Ansicht, unterm 22. vor. Mts. auf meinen Antrag bestimmt, daß in Fällen, wo Waaren, die einem verschiedenen Verzollungs-Maasstabe unterliegen, zusammen verpackt sind, die Abgaben-Erhebung nach dem Bruttogewicht nur rücksichtlich der nach dem Bruttogewicht besteuerten Waaren und nur im Verhältniss des Antheils dieser Waaren an dem Gesammtgewicht stattfinden soll. Die nach dem Nettogewicht besteuerten Waaren sind also nach diesem Maassstab zuzulassen, ohne Rücksicht auf die Art der Waaren, mit welchen sie zusammen verpackt sein möchten, und, bei gemeinschastlicher Verpackung von Waaren, welche sämmtlich nach dem Nettogewicht besteuert sind, unter der bereits im Tarif bemerkten Bedingung, dass die Abgabe nach dem wirklichen Nettogewicht erhoben wird.

Um jedem Zweisel vorzubeugen, lasse ich die Fassung solgen, welche dem Art. 87 der Vorbemerkungen zum amtlichen Taris in Zukunst zu geben ist.

»Wenn verschiedenartige aber sämmtlich nach dem Bruttogewicht besteuerte Waaren in demselben Kollo enthalten sind, so wird das Gewicht der Emballage auf die einzelnen in dem Kollo enthaltenen Waaren nach Verhältnis vertheilt.«

Wenn nach dem Bruttogewicht besteuerte Waaren mit Waaren, welche einem anderen Verzollungs-Maassstab unterliegen, zusammen verpackt sind, so tritt die Abgaben-Erhebung nach dem Bruttogewicht nur rücksichtlich der ersteren und nur im Verhältnis ihres Gewichts zum Gesammtgewicht ein.

»Wenn es sich endlich um Waaren verschiedener Art handelt, welche nach dem Nettogewicht besteuert sind, so wird das wirkliche Nettogewicht jeder Gattung deklarirt, und durch die Revision festgestellt. Bei gemeinschaftlicher Verpackung von nach dem Nettogewicht besteuerten mit Waaren, welche einem anderen Verzollungs-Maaßstabe unterliegen, findet dasselbe Verfahren Anwendung.«

Paris, den 6. Dezember 1847.

Der General-Direktor der Steuern.

#### Quarantaine-Wesen.

Nach einem Beschluss der Sanitäts-Behörde zu Marseille vom 23. November 1847 haben alle Dampsschiffe, welche von Orten kommen, wo die Cholera herrscht, auch wenn sie weder Todes- noch Krankheitsfälle an Bord gehabt haben, eine Quarantaine von zehn Tagen zu bestehen und die an Bord befindlichen giftsangenden Waaren im Lazareth zu löschen. Sind verdächtige Krankheits- oder Todesfälle an Bord vorgekommen, so tritt eine Verlängerung der Quarantaine ein.

# GROSSBRITANNIEN.

#### Quarantaine-Wesen in Malta.

Nach einer Verordnung vom 8. November 1847 haben die aus dem Schwarzen Meere, Konstantinopel oder andern von der Cholera angesteckten Häsen kommenden Schisse, welche einen Krankheitssall an Bord gehabt haben oder noch haben, in die Häsen von Malta nicht einzulausen, sondern bis nach einer Untersuchung von Seiten des Hasen-Kapitäns oder Quarantaine-Arztes unter Segel zu bleiben.

Durch eine fernere Verordnung vom 19. desselben Monats sind folgende Kontumaz-Perioden bestimmt:

| Für die Provenienzen  | aus  | Segel-<br>Schiffe. | Dampf-<br>Schiffe. | Kriegs-<br>Schiffe. | Giftleagonde<br>Waaren. | Passa-<br>giere. |
|-----------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Syrien und Aegypten   | Tage | e 15               | 12                 | 12                  | 15                      | 12               |
| Tripolis              | *    | 12                 | 9                  | 9                   | 12                      | 9                |
| dem Schwarzen Meere,  |      |                    |                    |                     |                         |                  |
| Konstantinopel und    |      |                    |                    |                     |                         |                  |
| andern von der Cho-   |      |                    |                    |                     |                         |                  |
| lera angesteckten Hä- |      |                    |                    |                     |                         |                  |
| fen                   | *    | 12                 | 12                 | 12                  | 15                      | <b>12</b> .      |

Die Provenienzen aus den Dardanellen, Scala nuova, Salonichi, Smyrna, Cypern, Rhodus, Kandia und allen andern türkischen Häsen unterliegen, wenn die Fahrt weniger als zwölf Tage gedauert hat, einer Beobachtung, welche bis Ablauf dieser zwölf Tage, niemals aber weniger als drei Tage dauert.

# HAMBURG.

Verordnung, die Quarantaine betreffend.

Da in Folge amtlicher Benachrichtigung in der Stadt Palma auf einer der Kanarischen Inseln, eine ansteckende Krankheit ausgebrochen ist, welche erforderlich macht, dass Maassregeln gegen eine Verbreitung derselben getroffen werden, so hat E. H. Rath verfügt, dass bis auf Weiteres alle von den Kanarischen Inseln kommenden Schiffe einer Quarantaine-Untersuchung unterworfen werden sollen.

Es sind also die Lootsen angewiesen worden, die von den benannten Inseln kommenden Schiffe unter Quarantaine-Flagge auf der Rhede vor Cuxhaven zu Anker zu bringen, damit abseiten der Quarantaine-Kommission die erforderliche Untersuchung vorgenommen, und über die Zulassung der Schiffe nach Maafsgabe der bestehenden Quarantaine-Bestimmungen verfahren werden könne.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung. Hamburg den 22. Dezember 1847.

# KIRCHENSTAAT.

# Quarantaine-Wesen.

Nach einer Verordnung vom 5. Dezember 1847 sind die aus Istrien, Triest, dem Ungarischen Küstenlande, Kroatien und den Quarnerischen Inseln kommenden Schiffe einer neuntägigen Quarantaine und deren Ladung einer vierzehntägigen Lüstung im Lazareth, und die aus Dalmatien kommenden Schiffe einer siebentägigen Beobachtung zu unterwersen. Für die aus dem lombardisch-venetianischen Königreich kommenden Schiffe ist die freie Praktika ausgehoben und es hat die Sanitäts-Behörde, nach Einsicht der Schiffspapiere, in jedem einzelnen Falle die geeigneten Anordnungen zu tressen.

# NIEDERLANDE. '

- Handels und Schiffahrts Vertrag zwischen den Niederlanden und Schweden und Norwegen \*).
- ART. 1. Niederländische Schiffe, welche in Ballast oder heleden aus irgend einem Lande nach den Häfen der Vereinigten Königreiche in Europa kommen, sollen bei ihrem Einlausen und ihrem Ausgange hinsichtlich der Hasen-, Tonnen-, Leuchtthurms- und Lootsen-Abgaben, sowie hinsichtlich aller andern Abgaben und Lasten, von welcher Art oder Benennung sie sein mögen, die der Krone, Kommunen oder besonderen Anstalten zustehen, auf demselben Fuße wie die Nationalschiffe behandelt werden.
- ART. 2. In Erwiederung dessen sollen Schwedische und Norwegische Schiffe, welche in Ballast oder heladen aus irgend einem Lande nach den Häsen der Niederlande in Europa kommen, bei ihrem Einlausen und ihrem Ausgange hinsichtlich der Hasen-, Tonnen-, Leuchthurms- und Lootsen-Abgaben, sowie hinsichtlich aller andern Abgaben und Lasten, von welcher Art oder Benennung sie sein mögen, die der Krone, Kommunen oder besondern Anstalten zustehen, aus demselben Fusse wie die Nationalschiffe behandelt werden.
- ART. 3. Waaren und Handelsgegenstände aller Art, sie mögen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstsleises des Königsreichs der Niederlande, oder irgend eines andern Landes sein, welche in die Häsen von Schweden und Norwegen in Europa von Schwedischen und Norwegischen Schissen eingesührt werden dürsen, sollen daselbat gleichmäsig von Niederländischen, direkt aus einem Hasen der Niederlande in Europa kommenden Schissen eingesührt werden dürsen, ohne höheren Abgaben oder anderen Lasten, von welcher Benennung oder Beschassenheit es auch sei, zu unterliegen, als wenn dieselben Waaren von Schwedischen oder Norwegischen Schissen eingesührt wären.

Waaren und Handelsgegenstände aller Art, sie mögen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstfleises von Schweden und Norwegen oder von irgend einem andern Lande sein, welche aus den Häsen

<sup>\*)</sup> Bisher wurden auf Grund einseitiger Verfügungen der betreffenden Regierungen Schwedische und Norwegische Schiffe in den Niederlanden hinsichtlich der Schiffsabgaben, und Niederländische Schiffe in Schweden und Norwegen hinsichtlich der Schiffs- und Ladungs-Abgaben, den nationalen gleich behandelt.

von Schweden oder Norwegen in Europa von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen ausgeführt werden dürsen, sollen gleichmäßig von Niederländischen Schiffen, ohne Unterschied des Landes von welchem dieselben kommen, oder wohin dieselben bestimmt sind, ausgeführt werden dürsen, ohne anderen oder höheren Abgaben, von welcher Benennung oder Beschaffenheit es auch sei, zu unterliegen, als wenn sie von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen ausgeführt wären.

ART. 4. Waaren und Handelsgegenstände aller Art, sie mögen Erzeugnisses des Bodons oder Kunstsleißes der Vereinigten Königreiche, oder irgend eines andern Landes sein, welche in die Häsen des Königreichs der Niederlande in Europa von Niederländischen Schissen gesetzlich eingesührt werden dürsen, sollen gleichmäßig von Schwedischen oder Norwegischen, direkt von einem Hasen der Vereinigten Königreiche kommenden Schissen eingesührt werden dürsen, ohne dass diese Gegenstände anderen oder höheren Abgaben, von welcher Benennung oder Beschassenheit en auch sei, unterworsen werden, als wenn dieselben Waaren und Erzeugnisse von Niederländischen Schissen eingesührt worden wären.

Alle Güter und Waaren, sie mögen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstsleißes der Niederlande, oder irgend eines anderen Landes sein, welche aus Niederländischen Häsen in Europa von Niederländischen Schiffen gesetzlich ausgesührt werden dürsen, sollen gleichmäßig von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen, ohne Unterschied des Landes von welchem dieselben kommen, oder wohin dieselben bestimmt sind, ausgesührt werden dürsen, ohne anderen Abgaben oder höheren Lasten, von welcher Benennung oder Beschaffenheit es auch sei, zu unterliegen, als wenn dieselben Güter und Waaren von Niederländischen Schiffen ausgesührt wären.

- ART. 5. Alle Prämien und Abgaben-Befreiungen oder Erstattungen irgend einer Art, welche in den Staaten des einen der hohen Kontrahenten den Nationalschiffen oder den unter nationaler Flagge eingeführten oder ausgeführten Waaren bewilligt sind, sollen in allen in den Artikeln 1—4 vorgesehenen Fällen gleichmäßig den Schiffen des andern Theils und den von denselben eingeführten oder ausgeführten Waaren bewilligt werden.
- ART. 6. Die Schiffe der hohen kontrahirenden Theile, welche sich, sei es in Nothfällen, sei es zum Zweck des Ueberwinterns, sei es zur Empfangnahme von Ordres in einem Hasen der heiderseitigen Staaten aushalten und denselben verlassen, ohne irgend eine Handels-

Verrichtung vorgenommen zu haben, sollen von den Tonnen-Abgaben befreit sein. Rücksichtlich der andern von den Schiffen zu entrichtenden Abgaben sollen sie auf dem Fuss der nationalen behandelt werden.

Als Handels-Verrichtungen sollen weder die zeitweise Löschung von Waaren, sei es behufs Ausbesserung des Schiffes, sei es um demselben einen sichereren Ankerplatz zu verschaffen, noch der Ankauf von Mundvorräthen für die Mannschaft oder von anderem Schiffsbedarf angesehen werden.

- ART. 7. Die hohen kontrahirenden Theile sind übereingekommen, als Niederländische und Schwedische und Norwegische Schiffe alle diejenigen anzuerkennen und zu behandeln, welche von den zuständigen Behörden mit dem Pass, dem Beilbrief oder denjenigen anderen Urkunden versehen sind, die nach den Gesetzen und Verordnungen des betreffenden Landes zur Feststellung der Nationalität und Tragfähigkeit der Schiffe erforderlich sind.
- ART. 8. Gegenwärtiger Vertrag soll vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen an, fünf Jahre in Krast bleiben, und wenn zwölf Monate vor Ablauf dieses Zeitraums weder der eine noch der andere der hohen kontrahirenden Theile durch eine offizielle Erklärung seine Absicht zu erkennen gegeben hat, die Wirksamkeit desselben aushören zu lassen, so soll er über jenen Zeitraum hinaus ein Jahr hindurch verbindlich bleiben und so sort von Jahr zu Jahr.
- ART. 9. Gegenwärtiger Vertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikationen, innerhalb dreier Monate, oder wenn thunlich noch früher, im Haag ausgewechselt werden \*).

Geschehen im Haag den 25. September 1847.

#### Deklaration.

Die hohen kontrahirenden Theile erklären, dass solange der am heutigen Tage abgeschlossene Handels- und Schiffahrts-Vertrag in Kraft sein wird, die von Niederländischen Schiffen aus anderen als Niederländischen Häsen in die Häsen von Schweden oder Norwegen in Europa eingeführten Waaren, und umgekehrt die von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen aus anderen als Schwedischen oder Norwegischen Häsen in die Niederländischen Häsen in Europa eingeführten Waaren, keinen im Vergleich mit der Behandlung der nationalen

<sup>&</sup>quot;) Die Ratifikationen des Vertrages und der nachfolgenden Deklaration sind am 26. November 1847 im Haag ausgewechselt.

Flagge ungünstigeren Bedingungen unterworfen werden sollen, als welche in den betreffenden Ländern gegenwärtig bestehen.

Die hohen kontrahirenden Theile erklären ferner, dass die von Niederländischen Schiffen aus andern als Niederländischen Häsen in die Häsen von Schweden und Norwegen in Europa eingesührten Waaren und umgekehrt die von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen aus anderen als Schwedischen oder Norwegischen Häsen in die Niederländischen Häsen in Europa eingesührten Waaren an den Vortheilen theilaehmen sollen, welche in Ansehung der indirekten Schiffahrt anderen Nationen bewilligt werden möchten.

Gegenwärtige Deklaration soll dieselbe Wirksamkeit und Geltung haben, als wenn sie Wort für Wort in den Vertrag eingerückt wäre.

Im Haag den 25. September 1847.

# NIEDERLÄNDISCHES INDIEN.

Verordnung, den Verkehr zwischen Makassar und den Molukken betreffend.

In Erwägung der Bestimmungen in den Art. 16 u. 17 des Reglements für den Handel und den Hafen von Makassar\*), welche folgendermaassen lauten:

ART. 16. Waaren, welche aus Makassar nach andern Häsen des Niederländischen Indiens eingesührt werden, werden dort als aus dem Auslande kommend angesehen, und deshalb denselben Abgaben unterworfen, welche nach dem in den andern Niederländischen Besitzungen in Indien bestehenden Versahren, davon zu entrichten wären, wenn sie wirklich aus dem Auslande kämen. Auf Erzeugnisse des Indischen Archipels findet diese Bestimmung keine Anwendung, und wird hinsichtlich derselben in dem bestehenden Zustand nichts geändert.

Waaren, welche aus einer Niederländischen Besitzung in Indien nach Makassar ausgeführt werden, unterliegen den für die Waaren-Ausfuhr nach fremden Häfen bestehenden Ausgangs-Abgaben.

ART. 17. Unter Abänderung des §. 2 der Bekanntmachung vom 31. Dezember 1828 wird einheimischen und fremden Schiffen gestattet,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> J. 1847. II. S. 250.

Waaren aus dem Hasen von Makassar nach andern Häsen des Niederländischen Indien zu hringen, welche dem fremden Handel geöffnet, und wo daher jene Waaren gesetzlich zugelassen sind. Ingleichem ist es ihnen gestattet, Waaren aus jenem Hasen nach Makassar auszusühren.

In Erwägung des Art. 18 des Reglements über Schiffahrt und Handel der Molukken vom 17. August 1827, welcher folgende Bestimmungen enthält:

- 1. dass die Häsen von Ambon, Banda, Ternate, Menado und Kema allen direkt aus den Niederlanden, einer Niederländischen Besitzung in Indien, und China kommenden Niederländischen Schiffen, und allen dem Niederländischen Indien und den mit der Niederländischen Regierung befreundeten eingeborenen Fürsten und Völkerschaften angehörigen Schiffen und Fahrzeugen, welche direkt aus dem Lande ihrer Herkunst oder aus einer Niederländischen Besitzung kommen, geöffnet sind;
- 2. dass Schiffe oder Fahrzeuge, welche aus Häsen kommen, die fremden Nationen angehören, in den Molukken nicht zuzulassen sind, ausgenommen, wie oben erwähnt, Niederländische aus China kommende Schiffe und Chinesische Jonken, welche, wenn sie keine andere als Chinesische Waaren einsühren und direkt aus China oder einer Niederländischen Besitzung eingehen, in Amboina und Ternate zugelassen werden;

wird verordnet, dass die Art. 16 und 17 des Reglements für den Handel und den Hasen von Makassar vom 27. April 1847 nur insosern die Verordnung des General-Kommissarius sür das Niederländische Indien vom 13. August 1847 abändern, dass Waaren, welche nicht zu den Erzeugnissen des Indischen Archipels gehören, und aus Makassar nach den Molukken, ingleichen Waaren jeder Art, welche von den Molukken nach Makassar eingesührt werden, denjenigen Eingangs- und Ausgangs-Abgaben unterliegen, welche von Waaren erhoben werden, die aus fremden Häsen kommen oder dorthin bestimmt sind.

Buitenzorg, den 22. Septbr. 1847.

Der General-Gouverneur.

### OESTERREICH.

Verordnung, Abänderungen in dem Zolltarif für einige Einfuhren aus Ungarn und Siebenbürgen betreffend.

Durch ein Hofkammer-Präsidial-Dekret vom 3. November 1847 ist, mit Bezugnahme auf die mittelst Dekrets vom 3. Oktober 1847 ') bekannt gemachten Abänderungen des Zolltarifs für mehrere Artikel im Verkehr mit dem Auslande und den Zollausschlüssen verordnet,

- 1. dass für das unter jenen Artikeln begriffene Juchtenleder im Zwischenverkehr mit Ungarn und Siebenbürgen keine Aenderung in den bisherigen Gebühren eintrete;
- 2. dass sür die übrigen in dem gedachten Dekret genannten Artikel vom 1. Dezember 1847 an im Zwischenverkehr mit Ungarn und Siebenbürgen die in dem nachsolgenden Tarise unter den Nummern 1 bis 5 enthaltenen, in mehreren Ansätzen ermässigten Gebühren zu gelten haben;
- 3. dass ausserdem von dem selben Zeitpunkte an sür die in dem gedachten Tarise unter den Nummern 6 und 7 genannten Artikel, die hier beigesetzten verminderten Gebühren im Zwischenverkehr mit Ungarn und Siebenbürgen in Wirksamkeit zu treten haben, ohne dass für diese Artikel im Verkehr mit dem Auslande und den Zollausschlüssen eine Aenderung der diessalls bestehenden Zollbeträge statt findet.

|                                |                |    |            | -          |    |         |       |        |        |
|--------------------------------|----------------|----|------------|------------|----|---------|-------|--------|--------|
|                                | Tarif.         |    | 7          | oll.       |    | D-      | ifei. | -task  | :: h = |
|                                |                |    |            |            |    |         | _     | _      |        |
|                                |                | Ei | nfuhr      | Ausful     |    |         |       |        | fuhr   |
|                                |                |    | 10.5       |            |    |         | ach   |        | us     |
|                                |                |    | Ungarn und |            | nd | Siebenb |       | ürgen. |        |
|                                |                | Ħ. | kr.        | fl. ki     | F, | £.      | kr.   | ſl.    | kr.    |
| 1. Honig                       | Ctr. Sporco ") | 1  | 15         | -          | 5  | 1       | 15    | _      | 5      |
| 2. Terpentin ohne Unterschied  |                |    |            | -          |    |         |       |        |        |
| 3. Wachs, weiß od. gebleicht   | •              | 3  | 20         | 2          | 5  | 3       | 20    | _      | 25     |
| 4. Wachs, verarbeitetes        | •              | 6  | 40         | - 2        | 5  | 3       | 20    | _      | 25     |
| 5. Zink oder Spiauter          | Ctr. Netto     | _  | 10         | -          | 3  |         | 10    |        | 3      |
| 6. Kürschnerarbeiten oder ver- |                |    |            |            |    |         |       |        |        |
| fertigte Pelzwaaren            | •              | 6  | 40         | <b>—</b> 2 | 5  | 3       | 20    | _      | 25     |
| 7. Riemer-, Sattler- u. Tasch- |                |    |            |            |    |         |       |        |        |
| nerarbeiten mit Ausschluß      |                |    |            |            |    |         |       |        |        |
| der Wagen                      |                | 4  | 10         | - 2        | 5  | 2       | 5     |        | 25     |
| . T 401W TT 6 1W0              |                |    |            |            |    |         |       |        |        |

<sup>)</sup> J. 1847. H. S. 479.

Die Abgabe beim Ausgange wird durchweg vom Ctr. Sporco erhoben.

Verordnung, die Ausfuhr von Getreide betreffend.

Das am 15. Mai 1847 erlassene Verbot der Aussuhr von Getreide, Hülsenfrüchten und Mühlenfabrikaten \*) ist aufgeboben und es sind an dessen Stelle die vor Erlass desselben bestandenen erhöheten Ausgangs-Abgaben getreten \*\*).

# RUSSLAND.

Ukas, die Ermässigung der Eingangs-Abgaben bei der Einfuhr aus Oesterreich betreffend.

Auf Vorstellung des Reichskanzlers der auswärtigen Angelegenheiten und des Finanz-Ministers haben Wir für nützlich erkannt, zur Beförderung Unseres Handels mit Oesterreich, demselben einige Erleichterungen zu gewähren. Indem Wir zu diesem Zweck das hier beifolgende Verzeichniss der Waaren, sür deren Einfuhr auf der Oesterreichischen Landgrenze der Zoll verändert wird, bestätigen, beschlen Wir dem dirigirenden Senat Anordnung zu treffen, dass solches mit dem 10. November des lausenden Jahres 1847 in Aussührung gebracht werde.

Den 11. Oktober 1847.

NICOLAI.

|            | Benennung der Waaren.                      | Maafs und | In Si | etr <b>ag.</b><br>lber. |
|------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|
|            | <del> </del>                               |           | Rub.  | Kop.                    |
| Bernstein, | gelber, brauner und weißer, unverarbeitet, |           |       |                         |
|            | d. h. in Stücken, und Bernsteinfeilicht .  | vom Pfund |       | 3                       |
| "          | verarbeitet und auf Schnüren               | " "       | 1     |                         |
| "          | eingefasst und Bernsteinmundstücke mit Me- |           |       | 1                       |
|            | tallinkrustirung und andern ähnlichen Ver- |           | •     | }                       |
|            | zierungen                                  | " "       | 3     |                         |
| Besen von  | Binsen und Reisern                         |           | zoli  | frei.                   |
|            | Kuh- und Schaafmilch                       | vom Pad   |       | 40                      |

<sup>\*)</sup> J. 1847. I. S. 516.

<sup>&</sup>quot;) J. 1847. I. S. 409.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieselben Begünstigungen genießen bereits in Folge des Ukases vom %,. Juli 1842 die aus Preußen nach Rußland ausgehenden Waaren, mit der einzigen Abweichung, daß für Pferde, welche aus Preußen nach Rußland ausgeführt werden, eine Zollermäßigung eintritt, welche bei der Einfuhr aus Oesterreich nicht erfolgt.

| Benennung der Waaren.                                     | Zahl,<br>Maafs und<br>Gewicht. | set<br>Zollb                        | •      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                                           |                                | setz<br>Zollb<br>In Si<br>Res.<br>6 | E.     |
| Dachpfannen                                               | vom 1000                       |                                     | 00     |
| Daunen von allerlei Vögeln                                | " Pud                          |                                     | 20     |
| Eingemachtes, allerlei Früchte in Zucker- oder Honig-     | ,, 144                         | ľ                                   | 1.     |
| syrup eingemacht und Fruchtsyrupe .                       | Pfund                          |                                     | 200    |
| " Pastila, allerlei, und ohne Zucker dick                 | ", Trunu                       | •                                   | 20     |
| eingekochter Fruchtmuß                                    | 1                              | ŀ                                   |        |
| Federn, Sehreibsedern oder Federposen                     | " "                            | •                                   | 25     |
| " allerlei geachliffene                                   | " "                            | •                                   | 15     |
| Fleisch, frisches                                         | ""                             |                                     |        |
| " gesalzen, geräuchert und gedörrt, und Würste            |                                | 2011                                | irel.  |
| jeder Art                                                 | " Pud                          |                                     | 60     |
| Früchte, Aepfel und Birnen jeder Art, frische             | " "                            | 11                                  |        |
| " Kirschen und Pflaumen, jeder Art, frische               |                                | •                                   |        |
| Fuchsfelle, die besonders benannten ausgenommen. Auf      |                                | '                                   | ,<br>I |
| Bescheinigung, dass die Felle wirklich Oesterreichischen  | 1                              |                                     | 1      |
| Ursprungs sind                                            | " Pfund                        |                                     | 50     |
| Geschirr v. Fayance u. ordinairem Thon, weisses u. jedes  | ,,                             | •                                   | 30     |
| einfarbige, ohne Gold und Silber, ohne Malerei            |                                |                                     |        |
| und Kanten. Auf Bescheinigung, dass die Waare             | i                              |                                     |        |
| wirklich Osterreichischen Ursprungs ist                   | Pud                            |                                     | 80     |
| " von Holz, gefärbtes, lackirtes und ordinaires,          | ,                              |                                     |        |
| mit Ausnahme des besonders benannten                      | , ,                            | 1                                   | 50     |
| Getreide, Perlgraupen                                     | v. Tschotwort                  | •                                   | 30     |
| " Mannagrütze                                             | ,, ,,                          | •                                   | 45     |
| Haare, Menschenhaare, unverarbeitet                       | vom Pfund                      | 2                                   | ••     |
| " " verarbeitet                                           | " "                            |                                     |        |
| Holz, Eschenstämme                                        | " "                            | _                                   | frei.  |
| " " in dünne Blätter gesägt                               | ŀ                              |                                     |        |
| " Ulmenstämme und Bretter                                 |                                | 1                                   | -      |
| Kalk, allerlei, ausgenommen Spiessglanzkalk und Chlorkalk |                                |                                     | -      |
| Leinen - und Hanffabrikate, auf Bescheinigung, dass die   |                                | ,                                   | ,<br>I |
| Waare wirklich Oesterroichischen Ursprungs ist:           |                                |                                     |        |
| " Leinene Tücher, weise Schnupstücher mit und             |                                |                                     |        |
| ohne Kanten, mit Ausnahme der besonders be-               |                                |                                     |        |
| nannten Tücher                                            | ,, ,,                          | 1                                   | 50     |
| " Battisttücher mit weißen und bunten, angewebten         | ""                             |                                     |        |
| und aufgedruckten, nicht über einen Zoll breiten          |                                |                                     |        |
| Kanten                                                    | ,, ,,                          | 3                                   |        |
| " Dergleichen Tücher mit Ecken, Kanten von mehr           | ""                             |                                     |        |
| als einem Zoll Breite u. m. Blumen in der Mitte           | ,, ,,                          | 4                                   |        |
| " Leinwand, leinene, hantene und mit Baumwolle            | " "                            |                                     |        |
| gemischte; die besonders benannte ausgenommen             | ,, ,,                          | 1                                   | 20     |
| Dames and I amb a sade days a separate has Days in second | ""                             |                                     | ]      |

| Benennung der Waaren.                                                                                                                                                                                                            | Zahl,<br>Maafa und<br>Gewicht.                | Neu s<br>setz<br>Zollbe<br>In Si<br>Rub. | ter<br>etrag.<br>lber. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Leinen. Alle einfarbig gefärbte und bunte, gewirkte, brochirte u. brodirte Leinen- u. Hanfwaaren; die besonders benannten ausgenommen  " Dergleichen Tücher                                                                      | vom Pfund  ''  ''  ''  ''  ''  ''  ''  ''  '' | 1 . 1 2                                  | 20<br>80<br>20         |
| * brikate bleiben verboten, die besonders benannten ausgenommen.  Radefelgen von Buchen- und Ulmenholz etc                                                                                                                       | v. Hundert<br>vom Pfund                       | •                                        | <b>5</b> 0<br>5        |
| sprungs ist                                                                                                                                                                                                                      | " "<br>" "<br>" Pad                           | i<br>1                                   | 20<br>•<br>50          |
| Töpferwaaren, als: Kacheln, Töpfe und allerlei irdene,<br>glasurte und nicht glasurte Sachen ohne Gold, Silber<br>und Malerei, mit Ausnahme der besonders benannten.<br>Trüffeln, Muscherons, Champignons und alle andere Pilze, | . ,, ,,                                       |                                          | 80                     |
| in Oel, Essig und gesalzen                                                                                                                                                                                                       | " ",<br>" Stück                               | 2                                        | 30                     |
| Rinder                                                                                                                                                                                                                           | 39 39<br>39 39                                |                                          | 12<br>3<br>10          |
| ,, Ferkeln                                                                                                                                                                                                                       | , Pud                                         | zoll                                     | 5<br>frei.             |
| " Gummirwachs für die Tapezirer und Baum- oder Impfwachs                                                                                                                                                                         | " "<br>" 1000                                 | 1<br>zoll                                | 10<br>frei.            |

Ukas, die Einfuhr von Dachpfannen und Ziegelsteinen in Archangel betreffend.

Durch Ukas vom 30. Oktober 1847 ist nachgelassen, das ausländische Dachpfannen als Schiffsballast während der Navigation von 1848 und 1849 und ausländische Ziegelsteine während der Navigation von 1848 in Archangel zollfrei eingeführt werden dürsen.

### SARDINIEN.

#### Quarantaine - Wesen.

Für die aus Oesterreichischen Häfen und den Kanarischen Inseln kommenden Schiffe ist durch Verordnung vom 27. November 1847 die freie Praktika aufgehoben, und wird über deren Zulassung von der Sanitäts-Behörde in jedem einzelnen Falle, nach Lage der Umstände, entschieden. Die es Franzüsischen Häfen kommenden Schiffe, auf welche diese Maaßregel ebenfalls ausgedehnt war, sind später von derselben wiederum befreit.

Königliches Handschreiben, den Verkehr der Insel Sardinien betreffend.

Treuer und geliebter Cavaliere Dalaunay, Unser Vice-König, Statthalter und General-Capitain des Königreichs Sardinien! Während auf Unseren Besehl mit derjenigen Reise der Ueberlegung, welche die Wichtigkeit der Sache erheischt, über die Mittel berathen wird, die am geeignetsten sein dürsten, ohne zu große Verwickelung und Störung die in Unseren Provinzen des Festlandes bestehende Administration auf Sardinien auszudehnen, damit dieses Königreich, durch eine ausgedehnte Verschmelzung der Interessen in den Stand gesetzt werde, sich jener vollkommen gleichen Behandlung zu erfreuen, welche, Unserer väterlichen Neigung entsprechend, auch durch eigens abgesendete Deputationen verschiedener Städte ausdrücklich von Uns erbeten und durch Ihren Wunsch bekrästigt wird, indem dadurch allein Sardinien jene Stuse des Wohlstandes und Flors erreichen könne, zu der es durch den ausgeweckten Geist und die Seelenstärke seiner Bewohner, durch seine Lage und durch die Frucht-

barkeit seines Bodens berufen ist — vernehmen Wir mit tiesem Kummer, wie in Folge der Missernten jene Unsere geliebten Unterthanen in der schwersten Bedrängniss sich befinden, um so mehr, als die auf den Erzeugnissen dieser Insel lastenden Ausfuhr- und Einfuhrzölle den Austausch von Wein und Oel, die einen reichlichen Ertrag geliesert haben, gegen Getreidesrüchte, woran die Insel Mangel leidet, erschweren.

Demzufolge, da Wir jenen Bewohnern, welche Uns und Unseren Vorsahren so viele Beweise von Liebe und Treue auch in unbeilvollen Zeiten gegeben haben, zu Hülfe kommen wollen, ist es Unsere Absicht, ihnen schon jetzt für die oben erwähnten Erzeugnisse jene Freiheit des Verkehrs mit dem Festlande zu gewähren, welche die Wirkung der Verschmelzung der Interessen und der Gleichheit der Gesetze sein wird, worin sie, wie Wir zuversichtlich hoffen, eine fortschreitende Quelle eines besseren Zustandes finden werden; und deshalb, während Wir verordnet haben, dass Wein und Oel, die mit Ursprungszeugnissen versehen, unmittelbar aus der Insel eingeführt werden, gegen Entrichtung eines blossen Wagegeldes in jene Häsen zugelassen werden sollen, setzen Wir, bis auf weitere Anordnung, schon jetzt den Ausfuhrzoll von Wein und Oel der Insel Sardinien auf funfzig Centesimi für jedes hundert Quarter oder fünf Hektolitres und auf zehn Centesimi für jedes Fass zu einunddreissig Kilogrammen herab.

Wir besehlen Euch, diese Unsere Entschließungen öffentlich bekannt zu machen.

Gegeben zu Genua, am 30. November 1847.

KARL ALBERT.

# SCHWEDEN.

Bekanntmachung über die zur Verhütung des Einschleppens der Cholera zu treffenden Maaßregeln.

Wir Oscar etc. thun kund, dass Wir, unter Aushebung der Königlichen Bekanntmachung vom 22. Februar 1834, der Bekanntmachung des Kommerz-Kollegii vom 23. Mai 1838, so wie der sonstigen bezüglichen Bestimmungen, sur besunden haben, in Gnaden zu bestimmen und zu verordnen, dass, von und mit Ausgabe dieser Bekanntmachung und bis zur Aushebung derselben, solgende Maasregeln zur Verhütung des Einschleppens der Cholera ins Reich, beobachtet werden sollen.

- §. 1. Unser und des Reichs Kommerz-Kollegium wird in Gnaden beauftragt, auf Grund der demselben zugehenden Berichte, öffentlich bekannt zu machen, welche Plätze im Auslande, diesseits des Kap Finisterre von der Cholera ergriffen oder als verdüchtig anzusehen sind, wobei es genanntem Kollegium obliegt, sobald offizielle Nachrichten von dem Aufhören der Cholera an einem Platze eingegangen sind, dergestalt, dass daselbst innerhalb eines Monats keine neuen Krankheitsfälle sich gezeigt haben, diesen Platz nur für verdächtig, und in so fern nach abermaligen Verlauf eines Monats kein neuer Krankheitsfäll vorgekommen ist, denselben stir ganz frei zu erklären \*).
- §. 2. Alle Schiffe und Fahrzeuge von jeder Größe, welche während der Wirksamkeit dieser Unserer Gnädigen Bekanntmachung von fremden Plätzen diesseits des Kap Finisterre mit der Bestimmung nach Schweden abgehen, müssen mit einem Gesundheitspaß versehen sein, welcher ersehen läßt, ob die Cholera am Ladungs- und Abgangs- Orte oder in dessen Nachbarschaft gewesen oder noch herrschend ist, und über den Gesundheits-Zustand der Mannschaft und Passagiere Auskunft giebt.

Läust der Schiffer während der Reise sonstige fremde Plätze an, so ist er gehalten, auch von dort aus einen Gesundheitspaß mitzunehmen.

Diese Pässe müssen von dem Schwedischen und Norwegischen Konsul am Platze oder in dessen Ermangelung von den zuständigen Behörden ausgesertigt sein.

- §. 3. Von den Waaren und Effekten, welche von fremden, von der Cholera angegriffenen oder derselben verdächtig erklärten Plätzen ankommen, werden nur das Bettzeug und die Kleidungsstücke der Mannschaft und Passagiere als infizirt angesehen.
- 7) Zufolge einer demgemäß unterm 14. Dezember 1847 erlassenen Bekannt-machung des Kommerz-Kollegiums sind die Häsen von St. Petersburg und Kronstadt bis auf Weiteres nur für der Cholera verdächtig und die Häsen von Aboincl. bis Hangöudd als frei anzusehen. Die Häsen an der Südküste Finnlands dagegen von Hangöudd an, sowie die übrigen Russischen Häsen am Finnischen Meerbusen und der Ostsee werden auch fernerhin als verdächtig behandelt. Vgl. J. 1847. I. S. 603.

- §. 4. Vorbehaltlich der in den Verordnungen über die Einfuhr von Waaren im Allgemeinen enthaltenen Vorschriften, dürfen alle Arten von Waaren, ausgenommen Lumpen, aus allen von der Cholera angesteckten oder derselben verdächtig erklärten Plätzen ins Reich eingeführt werden.
- §. 5. Folgende Fahrzeuge haben, bevor sie mit dem Schwedischen Gebiet oder dessen Bewohnern in Berührung kommen, die Känsö-Quarantaine oder sonstige zur Verhütung des Einschleppens der Cholera, besonders eingerichtete Quarantaine-Plätze anzulausen, nämlich:
  - die Fahrzeuge, welche bei ihrer Ankunst oder während der Reise Personen am Bord haben oder gehabt haben, welche von der Cholera oder einer andern Krankheit, die für die Cholera gehalten werden kann, ergriffen sind;
  - Schiffe, welche von angesteckten Orten kommen, oder mit angesteckten resp. von angestecktem Orte kommenden Schiffen Berührung gehabt haben, und welche seitdem weniger als 10 Tage unterwegs gewesen sind;
  - 3. Schiffe, welche von verdächtigen Orten kommen, ohne reine
    Gesundheits-Atteste mit sich zu führen, und weniger als 10
    Tage unterwegs gewesen sind;
  - 4. Schiffe, welche mit reinem Gesundheitspasse versehen sind, aber auf einer solchen Reise weniger als 7 Tage zugebracht haben.
- §. 6. Sonstige Schiffe, welche von fremden Plätzen kommen, können direkt den Bestimmungsort oder außerhalb desselben belegene gesetzlich erlaubte Anlaufsplätze anlaufen, sie sind jedoch gleich bei ihrer Ankunst, und ohne daß sie vorher in Berührung mit dem Lande gekommen sein dürsen, einer Untersuchung unterworsen, um die Verhältnisse der Reise und den Gesundheits-Zustand am Bord zu ermitteln.

Wenn hierbei befunden wird:

1. dass das Schiff entweder a) mehr als 10 Tage auf der Reise von einem angesteckten Platze oder nach Berührung mit einem angesteckten oder von einem angesteckten Platze kommenden Schiffe, oder b) mehr als 10 Tage auf der Reise von einem verdächtigen Platze, in so sern das Schiff nicht einen reinen Gesundheitspass mit sich sührt; oder c) mehr als 7 Tage auf der Reise von einem verdächtigen Platze, wenn es einen reinen Gesundheitspass besitzt, zugebracht hat;

2. dass bei dessen Ankunst kein Fall von Cholera oder einer derselben ähnlichen Krankheit bei den Passagieren oder der Mannschast vorliegt, oder während der Reise vorgesallen ist, so ist ein solches Fahrzeng vom Anlausen eines Quarantaine-Platzes besreit, sonst aber nicht; doch soll das Fahrzeng bei den Fällen zu 1. a und 6 zwei Tage von jeder Gemeinschast mit dem Lande abgehalten, und während dieser Zeit das am Bord besindliche Bettzeug und die Kleidungsstücke einer gehörigen Reinigung unterworsen werden. Die zu 1. c genannten Fahrzeuge, welche von einem verdächtigen Platze kommend weniger als 7 Tage auf der Reise zugebracht haben, werden zu demselben Zweck einen Tag von jeder Berührung mit dem Lande abgehalten.

Fahrzeuge, welche von nicht angesteckten oder verdächtigen Plätzen kommen und bei denen der vorgeschriebene Gesundheitspaß fehlt, sind bei ihrer Untersuehung denjenigen Vorsichtsmaaßregeln zu unterwerfen, welche von dem behörigen Quarantaine-Befehlshaber für nöthig befunden werden möchten.

- §. 7. Wenn bei vorgenommener Untersuchung Verdacht entstehen sollte, dass die Angaben über die Reise des Fahrzeuges oder den Gesundheits-Zustand am Bord dem wahren Sachverhältnis nicht entsprechen, so soll ein solches Fahrzeug eben so behandelt werden, wie diejenigen Fahrzeuge, welche von angesteckten oder verdächtigen Orten kommen, je nachdem die Umstände es erfordern.
- §. 8. Wenn ein Fahrzeug von einem fremden Platze kommt, wo der Gesundheits-Zustand bei dessen Abgang gut war, der aber später von der Cholera ergriffen worden und Veranlassung vorhanden ist, den Platz für verdächtig zu erklären, so ist ein solches Fahrzeug, so fern bewiesen werden kann, daß es 10 Tage vor dem Ausbruch der Cholera abgesegelt ist, nach der im §. 6 vorgeschriebenen Untersuchung und Reinigung, zur freien Praktika zuzulassen.

Fahrzeuge dagegen, die mit reinen Gesundheitspässen versehen, von fremden Orten kommen, welche nach Abgang des Fahrzeuges als verdächtig erklärt sind, sind von jedem Anfenthalte frei, in sofern nicht sonstige Umstände dazu Veranlassung geben.

§. 9. Die Quarantaine - Zeit für Fahrzeuge von verdächtigen Orten, mit reinen Gesundheitspässen versehen, wird auf 7 Tage und diejenige für Fahrzeuge von angesteckten Plätzen auf 10 Tage festgesetzt, wovon jedoch die Zeit abgerechnet wird, welche erweislich zur Reise von dem zuletzt besuchten angesteckten oder verdächtigen Platze gebraucht, resp. die Zeit, welche seit der Berührung mit an-

gesteckten oder von angesteckten Orten kommenden Fahrzeugen vergangen ist.

Wenn Fahrzeuge von verdächtigen Plätzen kommen ohne reine Gesundheitspässe mit sich zu führen, so werden sie als von angesteckten Orten kommend angesehen.

In keinem Falle darf die freie Praktika ertheilt werden, bevor die von der Mannschaft und den Passagieren benutzten Zimmer, sowie Bettzeug und Kleidungsstücke einer Reinigung unterworfen sind.

Während der festgesetzten Quarantaine - Zeit sollen Mannschaft und Passagiere, welche nicht von der Krankheit befallen sind, am Bord des Schiffes bleiben; die Kranken müssen nach dem Quarantaine-Krankenhause transportirt werden.

- §. 10. Fahrzeuge, auf welchen jemand von der Mannschaft oder den Passagieren schon am Abfahrtsplatze oder während der Reise von der Cholera oder von Symptomen, welche diese Krankheit anzeigen, ergriffen gewesen oder auf welchen eine Person während der Reise gestorben, ohne dass zuverlässig erwiesen werden kann, dass die Cholera die Ursache des Todes nicht gewesen ist, werden wie Fahrzeuge behandelt, die von angesteckten Orten kommen, mit Berechnung der Quarantaine-Zeit von da an, wo das Schiff gehörig gereinigt worden.
- §. 11. Fahrzeuge, auf welchen die Cholera bei der Ankunft im Quarantaine-Platz herrscht, oder ausbricht oder auf denen zu dieser Zeit eine Person an der Krankheit stirbt, sind einer zehntägigen Quarantaine unterworfen, von der Zeit an gerechnet, dass der letzte Kranke oder Todte vom Schiffe gebracht und dasselbe gereinigt worden ist.
- §. 12. Für Personen, welche wegen der Cholera im Quarantainehause aufgenommen sind, wird die Quarantaine in einer besonderen Konvaleszenz-Abtheilung 10 Tage, nachdem der Arzt dieselben für vollkommen gesund erklärt hat, fortgesetzt.
- §. 13. Die im §. 6 erwähnte Untersuchung der ankommenden Schiffe soll, unter Beobachtung des durch besondere Instruktionen vorzuschreibenden Verfahrens vorgenommen werden, und liegt es dem Befehlshaber der Kriegsschiffe, welche zur Quarantaine Bewachung stationirt sind, oder in dessen Ermangelung dem beorderten Hafenmeister oder der Polizeibehörde ob, dienliche Maaßregeln zu ergreifen, um jede Gemeinschaft des Fahrzeuges mit dem Lande zu verhindern, bevor die Untersuchung erfolgt und schriftlich bescheinigt ist, daß dieses ohne Gesahr geschehen kann.

§. 14. Der Lootse beim Quarantaine-Platze hat die Vorschriften des Quarantaine-Befehlshabers zu befolgen.

Wenn der Lootse einem Fahrzeug entgegensährt, so muß er, bevor er an Bord desselben geht, sich erkundigen, woher dasselbe kommt, und ob sich Kranke am Bord besinden. Kommt das Fahrzeug von angesteckten oder der Ansteckung sür verdächtig erklärten Plätzen, oder sind Kranke am Bord, so muß der Lootse, wenn es sich thun läßet, ohne die Sicherheit des Fahrzeuges bloß zu stellen, das Fahrzeug durch Voransegeln einlootsen oder auch in seinem Boote demselben nachgeschleppt werden, um von da aus den Steuermann zu unterrichten, wie er manövriren muß. Dabei muß er eine schwarze Flagge mit sich sühren und dieselbe dem Fahrzeuge übergeben, damit sie der Schiffer im obengenannten Falle auf dem Vordermaste ausziehen läßet. Hier verbleibt sie bis das Fahrzeug Praktika erhalten hat, und wird sodann am Bord des Wachtschiffes abgegeben.

Ist der Lootse an Bord des Fahrzeuges gegangen, so darf er dasselbe nicht eher verlassen, als bis er dazu vom Quarantaine-Befehlshaber Erlaubniss erhält, sollte es nöthig besunden werden, das Schiff der Quarantaine zu unterwersen, so bleibt auch der Lootse so lange dort, als diese für das Fahrzeug dauert.

- §. 15. Der Beschlehaber der zur Quarantaine-Bewachung beorderten Fahrzeuge ist berechtigt, jedes von ausländischen Plätzen
  nach Schwedischen Häsen bestimmte Fahrzeug anzusprechen und
  dessen Schiffspapiere zu untersuchen, jedoch ohne hierdurch einen
  Ausenthalt in dessen Reise oder eine Abweichung von dessen Fahrt
  zu verursachen.
- §. 16. Die Reinigung eines Fahrzeuges geschieht durch Räuchern, Auslüften oder Waschen.

Die Reinigung von Kleidungsstücken wird entweder am Bord des Fahrzeuges oder an einer dazu dienlichen, innerhalb des Quarantaine-Platzes belegenen Stelle, durch Räuchern, Auslüften und Waschen bewerkstelligt, alles mit Rücksicht auf die Jahreszeit, den Raum und sonstige dabei vorkommende Umstände, so dass der Zweck mit den möglichst kleinsten Unkosten und Beschwerden erreicht wird, sowie auch, dass die Stücke, soweit sich thun lässt, nicht verdorben werden.

Die Reinigung von sonstigen Effekten, Waaren, Briefen, Büchern oder Papieren soll in keinem Falle stattfinden.

§. 17. Die Praktika wird laut dem dieser Unserer Bekanntma-

chung beigefügtem Formular von dem am Quarantaine-Platze beorderten Besehlshaber und Arzte ausgesertigt.

§. 18. In dem Falle, dass ein der Quarantaine unterworsenes Fahrzeug an der Schwedischen Küste strandet, so muß demselben jede nöthige Hülfe, die erreicht werden kann, zu seiner und der am Bord besindlichen Personen Rettung dargeboten werden; aber die dazu beaustragten Personen müssen genau darauf Acht geben, dass sowohl die geretteten Personen, als auch die, welche mit denselben in Berührung gekommen sind, auf Kosten des Fahrzeuges, in der nächsten Nachbarschaft des Strandungsplatzes, von jeder Gemeinschaft mit andern abgehalten werden, bis dass eine Untersuchung über ihren Gesundheitszustand vorgenommen und ermittelt ist, ob durch die Gemeinschaft kein Schade geschehen kann.

Quarantainepflichtige Fahrzeuge, welche in dringender Noth einen andern Hasen suchen, als denjenigen, nach welchem sie bestimmt sind, sollen nicht abgewiesen werden, müssen aber die, durch ihre Bewachung verursachten Unkosten tragen.

- §. 19. Sobald vom Kommerz-Kollegium eine Bekanntmachung erlassen ist, über Ausbruch der Cholera an irgend einem Platze diesseits des Kap Finisterre, haben Unsere Behörden in den an der Küste belegenen Provinzen, dieselben in geeignete Distrikte einzutheilen, und für jeden derselben einen Quarantaine-Befehlshaber zu ernennen und zu bestellen, welcher in seinem Distrikte die Vollziehung dieser Unserer Gnädigen Bekanntmachung zu überwachen hat. Die von Unsern Behörden hierzu ernannten Personen sind beim Kommerz-Kollegium, oder da, wo eine besondere Quarantaine-Kommission verordnet ist, bei dieser anzumelden.
- §. 20. Personen, welche zu Lande oder zu Eise nach dem Reiche kommen, haben sich nach den besonderen Vorschriften zu verhalten, welche, nach Bewandniss der Umstände, erlassen werden sollen.
- §. 21. Um die mit den Quarantaine-Einrichtungen verbundenen Kosten einigermaßen zu decken, sollen folgende Abgaben erlegt werden:
  - 1. Bei Untersuchung von Schiffen am Anlaufs- und Bestimmungsorte: 2 Sch. per Last.

Die Untersuchungs - Abgabe fällt, wenn die Untersuchung am Bestimmungsorte durch Vermittelung der Stadt bewirkt wird, der bisherigen Stadt-Kasse zu; dagegen der Quarantaine-Kasse, wenn solche am Einlaufsplatze, durch dazu besonders beorderte Aerzte geschieht; und wird in solchem Falle von dem Quarantaine-Beschlshaber erhoben.

- 2. Am Quarantaine-Platze:
- für Fahrzeuge: 3 Sch. per Tag für jede Last; wird ein Fahrzeug ohne Verschulden des Schiffers oder der Mannachaft über die festgesetzte Quarantaine-Zeit hinaus aufgehalten, so ist eine Abgabe für die Zeit nach Ablauf der Quarantaine-Frist nicht zu erlegen;
- für die Ladung: von allen Waaren 1/2 Procent vom Werthe, wie solcher in der geltenden Zolltaxe bestimmt ist oder laut Verordnung berechnet wird.

Waaren, welche nach dem Zolltarif von Zoll-Abgaben frei sind, sind auch von den Quarantaine-Abgaben befreit.

Die Quarantaine-Abgaben für Fahrzeuge und Waaren werden bei der Zollkammer des Löschungsplatzes entrichtet, bevor die Waaren an den Empfänger ausgeliefert werden;

für Personen, welche in das Quarantaine-Krankenhaus aufgenommen werden, und zwar: für Schiffer, Matrosen und Lootsen 24 Sch. per Tag; für Passagiere und sonstige Reisende 2 Rbthl. per Tag; für Kinder unter 15 Jahren und für Dienstboten die Hälfte.

Für Aussicht am Bord des Schiffes werden dem Quarantaine-Wächter die Kosten für jeden Tag dieser Dienstleistung nach einer besonderen, von der zuständigen Quarantaine-Kommission sestgestellten Taxe erlegt.

Für jede Praktika wird eine Gebühr von 2 Rbthl. bezahlt. Die Abgaben für Personen, welche im Quarantaine-Krankenbause aufgenommen worden sind, sowie auch die Gebühr für die Praktika werden vom zuständigen Quarantaine-Befehlshaber erhoben.

Für Begräbnisse wird keine Abgabe bezahlt.

- §. 22. Klagen über Verfahren bei den Quarantaine-Plätzen müssen an die zuständige Quarantaine-Kommission gerichtet, und innerhalb acht Tagen an den Beschlishaber der Anstalt eingereicht werden, dem es alsdann obliegt, dieselben mit umgehender Post, von seiner eigenen Aeusserung begleitet, der Kommission einzusenden.
- §. 23. Beschwerden gegen die Entscheidung der Quarantaine-Kommission können innerhalb 30 Tagen nach erfolgter Publikation durch Unser Civil-Departement bei Uns angebracht werden.
  - §. 24. Rücksichtlich der Handhabung der Ordnung und Polizei

bei den Quarantainestellen, sowie der Vergehen gegen die in dieser Bekanntmachung, in Betreff der Cholera enthaltenen Vorschriften, kommen die Königl. Quarantaine-Verordnung vom Jahre 1806 und das Königl. Quarantaine-Reglement für Känsö vom Jahre 1807 bis auf Weiteres zur Anwendung. Auch bleiben diese Verordnungen in Hinsicht auf die Maaßregeln gegen die Pest und dergleichen Krankheiten in Kraft.

Stockholm's Schloss am 12. November 1847.

OSCAR.

# SPANIEN.

Verordnung, die Abgaben vom innern Verkehr betreffend.

Durch Verordnung vom 19. Oktober 1847 ist die Verordnung vom 8. August 1807°), durch welche die Abgaben vom inneren Verkehr mit anderen als in dieser Verordnung bezeichneten Waaren aufgehoben wurde, bis zur weiteren Entscheidung der Kortes suspendirt, und die fernere Erhebung dieser Abgaben vom 1. November 1847 ab angeordnet.

# TOSKANA.

Uebereinkunft zwischen Schweden und Norwegen und Toskana, die Behandlung der beiderseitigen Schiffe etc. betreffend\*\*).

Nachdem Unterzeichneter, Legationsrath S. M. des Königs von Schweden und Norwegen, Geschäftsträger bei dem Hofe von Toskana etc. vom Ministerium S. K. K. H. des Großherzogs von Toskana die Versicherung erhalten hat, daß in den Häfen von Toskana für die unter Schwedischer und Norwegischer Flagge segelnden Schiffe keine Schiffahrts- oder Zollabgaben, noch andere besondere Auflagen festgesetzt sind, oder erhoben werden, denen nicht gleichmäßig auch die unter Toskanischer Flagge segelnden unterworfen seien, so er-

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Bd. II. S. 263.

<sup>&</sup>quot;) Wegen der Verträge von Schweden vergl. Jahrg. 1847, I. 325; wegen derjenigen von Toskana vergl. Jahrg. 1847, I. 416, II. 54, 264, 370, 599, 604.

klärt derselbe durch Gegenwärtiges, krast der ihm von seinem erhabenen Monarchen ertheilten Autorisation:

- 1. Dass die nach den Häsen von Schweden und Norwegen oder der dazu gehörenden Inseln kommenden Toskanischen Schiffe, bei ihrer Ankunst, während ihres Ausenthalts und bei ihrer Absahrt, hinsichtlich der Hasen- und Schiffsabgaben, als Tonnen-, Feuer-, Lootsen-, Anker- und Quarantainegeld, wie auch hinsichtlich der Abgaben für öffentliche Beamten, oder anderer im Namen oder zum Besten der Regierung, der Lokalbehörden oder irgend einer Privatanstalt erhobenen Taxen oder Abgaben, welcher Art und unter welcher Benennung es auch sei, gleichviel ob die genannten Schiffe in Ballast ankommen oder absegeln, oder ob sie Waaren ein- oder ausführen, auf einem und demselben Fuss mit den nationalen Schiffen behandelt werden sollen.
- 2. Dass die Toskanischen Schisse jede Art von Waaren und Handelsgegenständen, von welcher Provenienz sie auch sein mögen, und deren Ein- und Aussuhr in die Vereinigten Königreiche gesetzlich erlaubt ist, in die Häsen von Schweden und Norwegen sollen einsühren, daselbst niederlegen oder ausspeichern und von da aussühren dürsen, ohne andere oder höhere Zoll- oder sonstige Abgaben, von welcher Art oder Benennung es auch sei, zahlen zu müssen, als solche, welche für dieselben in nationalen Schissen eingeführten oder ausgesührten Waaren oder Erzeugnisse gezahlt werden.
- 3. Dass die Toskanischen Schiffe in den Häsen von Schweden und Norwegen mit Bezug auf Prämien und Wiedererstattung von Abgaben oder rücksichtlich irgend anderer Vortheile, die bei der Ein- oder Aussuhr schon bewilligt sind, oder in der Folge bewilligt werden könnten, den nationalen Schiffen gleichgestellt werden sollen.
- 4. Dass die in den vorhergehenden Artikeln enthaltenen Stipulationen in ihrer ganzen Ausdehnung auf die Toskanischen Schiffe und deren Ladungen anwendbar sind, gleichviel, ob die genannten Schiffe von Toskanischen Häsen oder von den Häsen jedes andern sremden Landes kommen, oder ob sie direkt nach Toskana oder nach irgend einem andern Lande gehen; so dass mit Bezug auf Schiffahrts- und Zollabgaben weder bei der direkten noch bei der indirekten Navigation, ein Unterschied zwischen den Schiffen der beiden kontrahirenden Theile gemacht werden soll.
- 5. Dass jedoch die gedachten Stipulationen sich nicht auf die Küstenschiffahrt oder Cabotage beziehen, rücksichtlich deren die Bestimmungen in den Tarisen der Vereinigten Königreiche in Krast

bleiben, und haben die unter Toskanischer Flagge segelnden Schiffe keinen Anspruch auf die privilegirte Behandlung deren die zu dieser Schiffahrt verwendeten nationalen Schiffe jetzt genießen oder in Zukunst genießen möchten.

- 6. Dass jedes Toskanische Schiff, welches Sturmes halber oder irgend eines andern Zusalls wegen genöthigt wäre, in einen Hasen von Schweden und Norwegen zu flüchten, die Freiheit haben soll, daselbst ausgebessert und mit allen nöthigen Gegenständen versehen zu werden und wieder in See zu gehen, ohne irgend ein Hasenoder Schiffsgeld zahlen zn müssen, das zum Besten des Staats erhoben wird, oder werden möchte, unter welcher speziellen Benennung es auch sei, wohlverstanden indessen, dass der Grund, warum der Nothhafen angelaufen worden, reell und evident sei; dass das Schiff keine Waaren irgend eines Handelsgeschäfts wegen lade oder auslade, und dass es seinen Ausenthalt im Hasen nicht über die durch die Ursache des Einlaufens bedingte Zeit ausdehne; dass das wegen der Reparatur des Schiffs oder wegen des Unterhalts der Mannschaft verursachte Löschen oder Wiederladen nicht als Handelsoperation betrachtet werden soll; dass aber jedensalls der Führer eines solchen Schiffs, wenn er, um seine Ausgaben zu decken, genöthigt ist, sich eines Theils seiner Waaren zu entledigen, gehalten sein soll, sich nach den Verordnungen und Zolltarisen des Orts, wo er eingelausen, zu richten.
- 7. Dass wenn ein Toskanisches Schiff an den Küsten von Schweden und Norwegen Schiffbruch leiden, sinken oder irgend einen Schaden nehmen sollte, diesem Schiffe und allen am Bord besindlichen Personen, dieselbe Hülse und derselbe Schutz gewährt werden soll, den in ähnlichem Fall die Schwedischen und Norwegischen Schiffe genießen, und dass das gescheiterte Schiff, dessen Waaren oder andere in demselben besindliche Sachen, oder deren Werth, wenn diese Gegenstände schon verkaust sind, ihren Eigenthümern oder deren Bevollmächtigten ausgeliesert werden sollen, gegen Erlegung eines Bergegeldes, das dem gleich ist, welches ein Schwedisches und Norwegisches Schiff in ähnlichem Falle zu zahlen hätte. Für die geborgenen Waaren wird keine weitere Abgabe gezahlt werden, es sei denn, dass sie dem Konsum übergeben werden.
- 8. Dass es die Absicht ist, dass die vorstehenden Stipulationen auch in den Häsen der Insel St. Barthélemy (in Westindien), welche S. M. dem König von Schweden und Norwegen angehört, volle Krast und Gültigkeit haben sollen. Endlich

9. Dass die obenstehenden auf die Zusicherung vollständiger Reziprozität für die Schiffahrt und den Handel Schwedischer und Norwegischer Schiffe in den Toskanischen Häsen begründeten Stipulationen mit dem heutigen Tage in Krast treten und während eines Zeitraums von 10 Jahren und darüber hinaus bis nach Ablauf von 12 Monaten, nachdem die eine oder die andere der beiden Regierungen die Absicht sie auszugeben angezeigt haben wird, ausrecht erhalten werden und bindend bleiben sollen.

Die gegenwärtige Deklaration, welche gegen eine ähnliche Deklaration von Seiten des Ministeriums S. K. K. H. des Großherzogs von Toskana ausgewechselt werden soll\*), soll statt eines förmlichen Traktats dienen und die in derselben enthaltenen Stipulationen werden dieselbe Kraft und Geltung haben.

Zu Urkund dessen hat Unterzeichneter sie mit seiner Unterschrist versehen und derselben das Siegel der Königlichen Gesandtschaft beidrucken lassen.

So geschehen zu Florenz den 15. Oktober 1847.

BERGMANN.

# VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Bericht des Schatz-Sekretärs und Verfügung des Präsidenten, den Zolltarif für die Mexikanischen Häfen betreffend.

Sir, in Gemäsheit Ihrer Versügung vom 31. März d. J. \*\*) ist die Kriegs-Kontribution in Gestalt von Abgaben von den Einsuhren in die Mexikanischen Häsen durch das Kriegs- und Marine-Departement erhoben worden. Mit Rücksicht auf die bei der praktischen Aussührung dieses Systems gemachten Ersahrungen erlaube ich mir nachstehende Abänderungen einiger Detail-Bestimmungen gehorsamst in Vorschlag zu bringen, welche die Einnahmen bedeutend vermehren werden:

Dass die Abgaben von Seide, Flachs, Hanf, Gras, Baumwolle, Streichwolle, Kammwolle und den aus diesen Materialien oder aus

<sup>7)</sup> Der Austausch gegen eine von demselben Tage datirte, gleichlautende Erklärung des Toskanischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten L. Serristori ist am 15. Oktober 1847 erfolgt.

<sup>&</sup>quot;) J. 1847. I. S. 521.

Verbindungen derselben verfertigten Waaren, ferner von Kaffee, Thee, Zucker, Melasse, Tabak und Tabaksfabrikaten, einschließlich der Cigarren und Cigarritos, von Glas, Porzellan und Steingut, von Eisen und Stahl und allen daraus verfertigten, nicht verbotenen Waaren auf 30 Proc., von Kupfer und Kupferwaaren, Talg, Talglichtern, Seise, Fischen, Rindsleisch, Schweinesleisch, Schinken, Hammelsleisch, Zunge, Butter, Schmalz, Käse, Reis, Mais, Kartoffeln, Weizen, Roggen, Gerste und andern Getreidearten, Reis- und Gerstenmehl, Weizenmehl, Thran und Wallrathöl, Wanduhren, Stiefeln und Schuhen, Stiefelchen und Pantoffeln, Mützen, Hüten, Kappen, Bier, Ale, Porter, Cider, Nutzholz, Brettern, Planken, Balken, Sparren, Latten, Pech, Theer, Harz, Terpentin, Terpentinöl, Essig, Aepfel, Schiffszwicback, Häute, Leder und Lederwaaren, und Papier auf 20 Proc. festgesetzt, und daß diese ermäßigten Zollsätze auch auf alle diejenigen Waaren in Anwendung gebracht werden, welche unter dem bisherigen Reglement über die Erhebung der Kriegs-Kontribution eingeführt, aber noch nicht versteuert sind, und die nicht etwa schon länger als neunzig Tage in den Niederlagen in den Mexikanischen Häfen gelagert haben.

Schatzamt den 5. November 1847.

#### R. J. WALKER.

Die vorstehend von dem Schatz-Sekretär vorgeschlagenen Abänderungen werden genehmigt, und haben die Sekretäre für den Krieg und die Marine die zur Ausführung derselben erforderlichen Verfügungen zu treffen.

Den 6. November 1847.

JAMES H. POLK.

Bericht des Schatz-Sekretärs und Verfügung des Präsidenten, die Erhebung von Ausgangs-Abgaben in den Mexikanischen Häfen betreffend.

Sir, behus Vermehrung der in Gemässheit Ihrer Verstigung vom 31. März d. J. \*) von dem Kriegs- und Marine-Departement erhobene Kriegs-Kontribution schlage ich vor, dass die vor Ausbruch des Krieges von dem Mexikanischen Gouvernement erhobenen Ausgangs-Ab-

<sup>&</sup>quot;) Vgl. J. 1847. I. S. 521.

gaben gegenwärtig von den mit Erhebung der Eingangs - Abgaben beaustragten Ossizieren der See- und Landmacht der Ver. Staaten in den von uns besetzten Häsen, in den Aussuhrhäsen erhoben werden, jedoch mit der Maassgabe, dass die von dem Mexikanischen Gouvernement in gewissen Fällen erlassenen Aussuhr-Verbote und alle inneren Durchgangs-Abgaben sortsallen, und dass von der Nothwendigkeit irgend einer Bescheinigung über Entrichtung einer Abgabe an die Mexikanische Regierung abgesehen werde.

Die Ausgangs-Abgaben würden hiernach folgende sein: von Gold, gemünzt und bearbeitet: 3 Proc.

- » Silber, gemünzt: 6 Proc.
- » Silber, bearbeitet, mit oder ohne Certifikat über Entrichtung einer Abgabe an das Mexikanische Gouvernement: 7 Proc.,
- Silber, rein oder fein, bearbeitet oder in Barren, mit oder ohne Certifikat über Entrichtung einer Abgabe an das Mexikanische Gouvernement: 7 Proc.,
- . Gold, unbearbeitet, goldhaltigen Erzen, Goldstaub: 3 Proc.,
- . Silber, unbearbeitet und Silbererz: 7 Proc.

Wird Gold oder Silber in irgend einer Gestalt aus einem in unserem militärischen Besitz befindlichen Mexikanischen Binnenplatz versendet, so ist die Ausgangs-Abgabe an den daselbst kommandirenden Offizier der Ver. Staaten zu entrichten, und eine Bescheinigung über eine solche Vorauszahlung in dem Mexikanischen Ausfuhrhafen vorzulegen, widrigenfalls bei dem Eingange solchen Goldes oder Silbers in den Mexikanischen Ausfuhrhafen die Abgabe noch einmal erhoben wird. Soweit es möglich ist, sollten alle inneren persönlichen oder dinglichen Abgaben irgend einer Art, welche von dem Mexikanischen Gouvernement, oder von einer Provinz, Stadt oder Kommune erhoben wurden, von unsern kommandirenden Offizieren eingezogen und als Kriegs-Kontribution zur Bestreitung der Ausgaben für den Krieg verwendet werden, jedoch mit Ausschluss aller Abgaben von dem Güterverkehr zwischen einer Provinz und der andern, welche als nachtheilig für die Finanz-Verwaltung und für den Austausch zwischen Einfuhren und Ausfuhren, durch Ihre Verfügung vom 31. März d. J. aufgehoben sind.

Schatzamt den 16. November 1847.

#### R. J. WALKER.

Die vorstehend von dem Schatz-Sekretär vorgeschlagenen Abänderungen und Kriegs - Kontributionen werden genehmigt und haben

die Sekretäre für den Krieg und die Marine die zur Ausführung derselben erforderlichen Verfügungen zu treffen.

Den 16. November 1847.

JAMES H. POLK.

# STATISTIK.

Eingang, Ausgang und Durchgang von Waaren in den Preufs. Ostseehäfen im Jahre 1846.

Im vorigen Jahrgang ') ist eine Nachweisung über den Eingang und über den Ausgang und Durchgang von Waaren in den Preussischen Ostseehäsen für die drei Jahre 184%, mitgetheilt worden. Es folgt gegenwärtig eine nach denselben Gesichtspunkten aufgestellte Uebersicht über die Waarenbewegung in diesen Häsen für das Jahr 1846, welche nach der Reihenfolge der Waaren im Zolltarif geordnet, ersehen läfst, aus den Häfen welcher Länder die in Preufsische Häfen eingegangenen Waaren gekommen, resp. nach den Häfen welcher Länder die von da ausgesührten vereinsländischen und sremden Waaren gegangen sind, in welchem Maasse die inländische und fremde Rhederei bei der Vermittelung dieser Ein- und Aussuhren betheiligt gewesen ist, endlich in welchem Verhältnis die seewärts erfolgte Ein-, Aus- und Durchfuhr der einzelnen Waaren zu dem gesammten Ein-, Aus- und Durchgang der letzteren im ganzen Zollverein gestanden hat.

Was den Eingang betrifft, so ist auch hier wieder zu bemerken, dass derselbe alle Waaren begreist, welche über die Seegrenze resp. über sämmtliche Grenzen des Zollvereins eingegangen sind, dieselben mögen im Lauf des Jahres zur Einfuhr verzollt, oder behufs späterer Verzollung oder der Durchfuhr zur Niederlage gebracht, oder endlich sofort zur Durchfuhr gelangt sein.

<sup>\*)</sup> Bd. I, S. 44 — 92; S. 249 — 294.

Der Ausgang weist ebenfalls wiederum alle Waaren nach, welche aus dem freien Verkehr des Inlandes herstammten, also, neben den Preußischen und zollvereinsländischen Erzeugnissen, auch diejenigen bloß transitirenden ausländischen Waaren, bei welchen die Eingangs-Abgabe, oder die Ausgangs-Abgabe, oder beide Abgaben zusammen die Stelle der Durchgangs-Abgabe vertreten, und welche deshalb bei dem Eintritt über die Preußische Grenze, obwohl sie zur Durchfuhr bestimmt sind, sofort in freien Verkehr gesetzt werden. Von den in der Nachweisung genannten Waaren gehören hierher: Abfälle, Pottasche, Erze, Flachs, Werg, Hanf und Heede, Sämereien, Haasenund Kaninchenselle und Haare, ordinäre Matten ungefärbt, Holz, gebackenes Obst, Oelkuchen, Theer, Daggert, Pech.

Als Durchgang sind daher nur diejenigen ausländischen Waaren notirt, von welchen Durchgangs-Abgaben erhoben worden sind.

Einigen Ländern, mit welchen der Verkehr sehr geringfügig war, nämlich Lübeck, Mecklenburg, Hannover, Oldenburg und Afrika, sind, der Raumersparniss wegen, keine besonderen Kolonnen gewidmet. Die von dorther gekommenen resp. dahin versendeten Waarenmengen, welche am Schlus der Nachweisung summarisch angegeben werden sollen, sind jedoch in der für jeden einzelnen Artikel gezogenen Summe (Kolonne 19) mit enthalten. Aus gleichem Grunde sind einige Artikel von untergeordneter Bedeutung aus der Nachweisung weggeblieben; auch die von diesen Artikeln ein-, aus- und durchgegangenen Mengen, welche ebenfalls am Schlus der Nachweisung summarisch werden angegeben werden, sind in die am Ende der Nachweisung sür jedes Land und sür den gesammten Verkehr gezogene General-Summe mit ausgenommen.

|                                                                                                  |                     |                           | 1.                            | 2.                          |                             | 3                          |                             | 4.                          |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Benennung<br>der                                                                                 | Ge-<br>wicht<br>und | Rufsland.                 |                               | Hamburg.                    |                             | Bremen.                    |                             | Schweden                    |                           |  |
| Gegenstände.                                                                                     | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein<br>hein<br>fen. |  |
| Abfalle $\begin{pmatrix} E \\ A \\ D \end{pmatrix}$                                              | Ctr.<br>,,          | :                         | 5 <b>32</b>                   | 249<br>•                    | 16                          | :                          |                             | :                           |                           |  |
| Baumwolle, rohe $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                          | "<br>"              | :                         | •                             | 122                         | :                           | 149                        | :                           | :                           |                           |  |
| Baumwollengarn u. Watten . $\begin{cases} E \\ A \end{cases}$                                    | "<br>"              | 7<br>10                   |                               | 172                         | :                           | :                          | :                           | :                           | :                         |  |
| Blei, rohes und altes $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                    | "<br>"              | :                         | •                             | 226<br>·                    | 7                           |                            |                             | 35                          | •                         |  |
| Bleiwaaren $\begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{pmatrix}$                | "<br>"              | :                         | •                             | :                           | :                           |                            | :                           | :                           | :                         |  |
| Blei-, Silber- u. Goldglätte. $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$ | "<br>"              | :                         | •                             | . 7                         | ••                          | :                          |                             | :                           | :                         |  |
| Bücher, Kupferstiche, Land- { E A D                                                              | "<br>"              | 436<br>1046               | 119<br>407                    | 18<br>·                     |                             | :                          | :                           | 22<br>111                   | 8                         |  |
| Chemische Fabrikate $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                      | "<br>"              | 59<br>83                  | 5<br>256<br>4                 | 194                         | 13                          | 61                         | :                           | 4<br>25                     | 1                         |  |
| Alaun                                                                                            | "<br>"              | :                         | •                             | 15                          | :                           | :                          |                             | 66                          | 220                       |  |
| Bleiweiß                                                                                         | "<br>"              | :                         | •                             | :                           | :                           |                            |                             |                             | :                         |  |
| Mennige, Schmalte, Soda, (E<br>Kupfervitriol, weißer Vi-<br>triol.                               | "<br>"              | 217<br>17                 | 153                           | 52                          |                             | •                          | :                           | :                           |                           |  |
| Eisenvitriol, grüner $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$          | ))<br>))            | :                         | •                             | :                           | 44                          | :                          |                             | •                           |                           |  |
| Farberde, Kreide                                                                                 | "<br>"              | :                         | . 5                           | 27<br>·                     | :                           | :                          |                             | 425<br>4                    | 2.                        |  |
| Galläpfel, Quercitron, Kreuz- (E<br>beeren, Safflor, Waid, Wau, A<br>Krapp etc.                  | "                   | 86                        | 159                           | 1375                        | :                           | 1307                       |                             | 170                         |                           |  |

von Waaren in den Preuss. Ostseehäfen im Jahre 1846.

| - | 5.<br>Norwegen.                  |                     |   |                           | 6.                            | 7        | 7.                            |                           | 3.                            | 9                         | ).                            | ٠1                        | 0.                |
|---|----------------------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
|   |                                  |                     |   | Dän                       | emark.                        | Nieder   | rlande.                       | Bel                       | gien.                         | ľ                         | ofs-<br>nnien.                | Franl                     | creic             |
| \ | in<br>frem-<br>den l<br>Schiffen | in<br>ein-<br>beim. |   | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |          | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | ei<br>he<br>iffen |
|   | $: \int :$                       |                     |   | <b>82</b>                 |                               | 24<br>·  |                               | 1 .                       | :                             | 16<br>24258               | 206<br>11882                  | :                         |                   |
|   | :   :                            | - [                 |   | :                         | •                             | 301<br>• |                               |                           | :                             | 2272<br>·                 | 12912                         |                           |                   |
|   | :   :                            |                     |   | :                         | •                             | :        | :                             |                           | :                             | 5505<br>·                 | 1269                          |                           |                   |
|   | :   :                            |                     | • | :                         | •                             | ÷        |                               | 13<br>•                   | :                             | 4241                      | 4381                          | ·                         |                   |
|   | :   :                            |                     | • | :                         |                               |          |                               | :                         | :                             | . 39                      | 55                            |                           |                   |
|   | : \ :                            | 1                   |   |                           | :                             | :        | :                             | :                         | :.                            | <b>200</b>                | 457                           | :                         |                   |
|   | $: \setminus$ .                  | : \                 | 2 | 243<br>542                | ·                             | :        |                               | :                         | :                             | 1 4                       | . 21                          | :                         |                   |
|   | $\cdot \setminus$                | :                   |   | 7<br>298                  | 30                            | .1       | . 4                           | :                         | •                             | 490                       | 2478                          | <b>29</b>                 |                   |
|   | : \                              |                     | 1 | :                         | :                             | :        | •                             | •                         |                               | . 24                      | :                             |                           |                   |
|   | :                                |                     |   | 41                        | . 2                           | .6       | . 6                           | •                         | :                             | . 67                      | 169<br>•                      | :                         |                   |
|   | -                                | :                   |   | 31                        | 5                             | 117      | 201                           | 3                         |                               | 12910<br>·                | 82009                         |                           |                   |
|   | •                                | :                   |   | :                         |                               | :        | :                             |                           | •                             | 1200                      | 1807                          | :                         |                   |
|   | 13                               | :                   |   | 92                        | 31542<br>316                  | 131<br>· | ·                             | :                         |                               | 856<br>·                  | <b>4</b> 611                  | :                         |                   |
|   | •                                | :                   |   | 2<br>58                   | :                             | . 7      | •                             | ·                         | ·                             | <b>127</b>                | 245                           | <b>7</b> 8                | 16                |

|                                                                                                         |                     | 11.                        |       |      | 2.                            | 1       | 3.                          | 1             | 1                            | 5.                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Benennung<br>der                                                                                        | Ge-<br>wicht<br>und | Spai                       | nien. | Port | Portugal.                     |         | ter-<br>ch.                 | Neapel.       |                              | Türkei.                  |   |
| Gegenstände.                                                                                            | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |         | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |               | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | in<br>frem<br>den<br>Sch |   |
| Abfälle $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$             | Ctr.<br>"           | ÷                          | ·     | :    |                               | :       | ·                           | •             | •                            |                          | : |
| Baumwolle, rohe $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                 | "<br>"              | :                          | :     | :    | :                             | :       |                             | :             | :                            | :                        | : |
| Baumwollengarn u. Watten ( E A D                                                                        | "<br>"              | :                          | :     | :    |                               | :       |                             |               |                              |                          | : |
| Blei, rohes und altes $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                | »<br>»              | 1997<br>·                  | 722   | :    | :                             | :       | :                           | :             | :                            | :                        |   |
| Bleiwaaren $\begin{pmatrix} E \\ A \\ D \end{pmatrix}$                                                  | »<br>»              | :                          |       |      |                               | :       |                             | :             | •                            | :                        |   |
| Blei-, Silber- u. Goldglätte (A D                                                                       | "                   | :                          |       | :    | :                             | :       |                             | :             | :                            | :                        | : |
| Bücher, Kupferstiche, Landkarten etc. EAD                                                               | ,,<br>,,            | :                          |       | :    | :                             | :       |                             | :             | :                            | :                        | : |
| Chemische Fabrikate $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | ,,<br>,,            | :                          |       | :    |                               | 144     | 327                         | 67<br>·       |                              | :                        |   |
| Alaun $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$               | "<br>"              |                            | :     | :    | :                             | 14<br>· |                             | :             |                              | :<br>  :                 |   |
| Bleiweiß $\left\{ egin{array}{c} E \\ A \\ D \end{array} \right.$                                       | "<br>"              | :                          | :     | :    |                               |         | •                           | :             | :                            | :                        |   |
| Mennige, Schmalte, Soda, (E<br>Kupfervitriol, weißer A<br>Vitriol.                                      | "<br>"<br>"         | . :                        | :     | :    | :                             | :       |                             | :             |                              | :                        |   |
| Eisenvitriol, grüner $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                            | .,<br>,,            |                            | :     | :    | :                             | :       |                             |               | :                            | :                        |   |
| Farberde, Kreide                                                                                        | ))<br>))            | :                          | :     | :    | :                             | 13<br>· |                             | :             |                              | :                        |   |
| Galläpfel, Quercitron, (E<br>Kreuzheeren, Safflor, A<br>Waid, Wau, Krapp etc. (D                        | "<br>"              | :                          |       | :    | :                             | 4835    | 5885                        | 2 <b>5</b> 02 | 374                          | :                        |   |

| 1                          | 6.                          | 17                         | 7.                           | 18                          | 3.   |                  | 19.                          |                   | 20.                       | 21.                                   | 2                           | 2.                           |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                            | ord-<br>erika.              | Sü<br>Ame                  |                              | We<br>Indi                  |      | s                | umm                          | a.                | lm<br>ganzen              | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | der P<br>Monarc<br>and. Sta | hie und<br>aten des          |
| in<br>rem-<br>den<br>Schil | in<br>ein-<br>heim.<br>len. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | heim | l.               | in<br>eip-<br>heim.<br>iCen. | zusam-<br>men.    | Zoll-<br>verein.          | Ost-<br>sechä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den          | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| . I                        | •                           | •                          |                              |                             | ÷    | 372<br>24258     | 754<br>11882                 | 1126<br>36140     | 73207<br>51689<br>10378   | 1,2<br>70,0                           | 57                          | 59                           |
| <b>9</b> 69                | •                           | •                          |                              | :                           | :    | 3833             | 12922                        | 16755<br>·        | 569010<br>32579<br>178881 | 2,9                                   | :                           | :                            |
|                            | :                           | •                          | •                            | :                           | •    | 5761<br>12       | 1269                         | 7030<br>12        | 707868<br>12309<br>78883  | 0,9<br>0,1                            | 320<br>•                    | :                            |
|                            |                             | •                          | •                            |                             | •    | 6512             | 5110                         | 11622             | 92829<br>6306<br>979      | 12,5                                  | :                           | :                            |
|                            | :                           | •                          | :                            |                             | •    | . 39             | . 55                         | . 94              | 568<br>551<br>107         | 16,5                                  |                             | :                            |
|                            | :                           | •                          | :                            | :                           | •    | 207              | 457                          | 664               | 14804<br>5427<br>129      | 4,4                                   | •                           | :                            |
|                            | :                           | •                          | •                            | :                           | :    | 727<br>1746      | 140<br>490                   | 867<br>2236       | 20357<br>20237<br>1388    | <b>4,2</b><br>10,9                    | 5<br>4                      | . 4                          |
| 1                          | :                           | •                          |                              | :                           | •    | 1056<br>406<br>2 | 2841<br>293                  | 3897<br>699<br>11 | 34455<br>50883<br>11227   | 11,3<br>1,4                           | 575                         | 228<br>5                     |
| :                          | :                           | •                          | :                            | :                           | •    | 119              | 220                          | 339               | 5664<br>2503<br>8161      | 6,0                                   | 108                         | :                            |
| •                          |                             | •                          | •                            | :                           | •.   | 77<br>41         | 177                          | 254<br>41         | 3201<br>8938<br>2679      | 8,0<br>0,4                            | 477                         | 1041                         |
| . ;                        |                             | •                          | :                            | :                           | •    | 13299<br>48      | 82213<br>158                 | 95512<br>206      | 133757<br>27637<br>35248  | 71,4<br>0,7                           | <b>48</b>                   |                              |
| ••                         |                             |                            | •                            | :                           | •    | 1200             | 1851                         | 3051              | 23079<br>1803<br>523      | 13,2                                  | :                           | :                            |
|                            |                             | •                          | •                            | :                           | :    | 1452<br>109      | 36178<br>811                 | 37630<br>920      | 80321<br>34189<br>1561    | 46,8<br>2,6                           | :                           | •                            |
| •                          |                             | :                          | •                            | :                           | •    | 10233<br>314     | 8148<br>173                  | 18381<br>487      | 211443<br>32722<br>16471  | 8,6<br>1,5                            | :                           |                              |

|                                                                                                                |                     |                           | 1.                            | 2                           |                             | 3                           | 3.                          | 4.                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Benennung<br>der                                                                                               | Ge-<br>wicht<br>und | Ruß                       | sland.                        | Haml                        | urg.                        | Bren                        | nen.                        | Schwe                        | de               |
| Gegenstände.                                                                                                   | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schii | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schiff | ei<br>hei<br>en. |
| Farbhölzer $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$                   | Ctr.<br>"           |                           |                               | 2556 <b>4</b>               | 2461                        | 310 <del>8</del> 2          | 3109<br>·                   |                              |                  |
| Indigo $\left\{egin{array}{ll} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$                     | "<br>"              | :                         | •                             | . 7                         | •                           | •                           | •                           | :                            |                  |
| Korkholz, Pockholz, Cedern-<br>holz, Buchsbaum.                                                                | "<br>"              | :                         |                               | 207                         | . 6                         | 144                         | ·                           |                              |                  |
| Pottasche, Weinstein $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                        | "<br>"              | 3815<br>•                 | 32139                         | . 5 <b>4</b>                | . 6                         | 2295<br>26                  | :                           | :                            |                  |
| Mineralwasser                                                                                                  | "<br>"              | :                         | 273                           | . 2                         | •                           |                             | •                           | :                            |                  |
| Salpeter, auch salpetersaures & A D                                                                            | "<br>"<br>"         | :                         | . 1                           | . 93                        | •                           | 183                         |                             | :                            |                  |
| Salzsäure u. Schwefelsäure . { A D                                                                             | "<br>"<br>"         | :                         |                               | :                           | :                           | :                           |                             | :                            |                  |
| Schwefel                                                                                                       | "<br>"<br>"         | :                         | ·                             | . 13                        | :                           | :                           |                             | :                            |                  |
| Ferpenthin u. Terpenthinöl . $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$ | "<br>"<br>"         | :                         |                               | 140<br>·                    | . 8                         | 50<br>·                     |                             | :                            |                  |
| Harze, außereuropäische { E A D                                                                                | "<br>"              | :                         | . 1                           | 4681<br>•                   |                             | 4684<br>·                   | :                           | :                            |                  |
| Rohe Erzeugnisse, nicht na- { E A D                                                                            | "<br>"<br>"         | 462<br>·                  | 556                           | 1105                        | 13<br>·                     | 1713<br>·                   | 1118                        | . 55                         |                  |
| Cischlerhölzer, außereuro - { E A D D                                                                          | »<br>»              | :                         |                               | 1458<br>•                   | •                           | 4720<br>•                   | :                           |                              |                  |
| Eisen, rohes und altes { A D                                                                                   | "<br>"              | .1                        | 2293                          | 18759                       | 1093                        | 5199<br>•                   |                             | 21263<br>·                   |                  |

|                           | 5.                            | (                         | 3.                            | 7                          | •                            | 8                         | 3.                            | 9                          | ).                           | 1                          | 0.                            |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nor                       | wegen.                        | Däne                      | mark.                         | Nieder                     | lande.                       | Belg                      | gien.                         | Gro<br>Brita               | ofs-<br>nnien.               | Frank                      | reich.                        |
| in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim,<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| :                         | <br>  :                       | 974                       | 3526<br>•                     | 7 <b>4</b> 2               | 1118                         | 3091<br>·                 | 494                           | 3698                       | 31439                        |                            | 17894                         |
|                           | :                             | :                         |                               | :                          |                              | :                         |                               | 251                        | 415                          | :                          |                               |
|                           |                               | 146<br>·                  | .2                            | :                          | ·                            | :                         | 38<br>·                       | . 15                       | 153                          | :                          |                               |
| :                         | :                             | 63                        | <b>4</b> 9                    | 1244                       |                              | :                         | •                             | . 35                       | 416<br>819                   | 70<br>·                    | . 6                           |
|                           | :                             | 5<br>7                    | :                             | 71                         | . 3                          | :                         |                               | :                          | :                            | . 5                        | •                             |
|                           | ·                             | . 1                       | :                             | :                          | :                            | :                         | :                             | 188                        | 10394                        | :                          | :                             |
| :                         | :                             | 65<br>86                  | 243                           | :                          | :                            | :                         | •                             | :                          | . 3                          | :                          |                               |
| :                         |                               | . 1                       |                               | :                          | :                            | :                         |                               | : ,                        | 826<br>•                     | 4694<br>•                  | :                             |
| :                         | :                             | 17                        |                               | :                          | :                            | :                         | ;·                            | :                          | . 24                         | 98                         | 1009                          |
|                           |                               | :                         | •                             | :                          | 102                          | 96<br>•                   | 164                           | 1220                       | 2892                         | . 5                        | .82                           |
|                           |                               | 156<br>·                  | •                             | 1125                       | 200                          |                           | :                             | 355<br>·                   | 4441                         | 205                        | 600                           |
|                           | :                             | 728                       |                               | 132                        | :                            |                           | •                             | 1058                       | 11143                        | 1037                       | 1757                          |
|                           | 6                             | <b>8263</b>               | 3266                          | 35196<br>•                 | 12308<br>·                   |                           |                               | 220291<br>·                | 76071                        | :                          | :                             |
|                           |                               |                           |                               |                            |                              |                           |                               |                            |                              |                            |                               |

|                                                                                                           |                     | 1         | 1.                            | 1    | 2.                            | 1           | 3.                          | 1.         | 4.                            | 1                         | 5.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----|
| Benennung<br>der                                                                                          | Ge-<br>wicht<br>und | Spa       | nien.                         | Port | ugal.                         | Oes<br>rei  | ter-<br>ch.                 | Nea<br>·   | pel.                          | Tür                       | rke |
| Gegenstände.                                                                                              | An-<br>zabl.        |           | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |             | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |            | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem<br>den<br>Schi | hei |
| Farbhölzer $\begin{pmatrix} E \\ A \\ D \end{pmatrix}$                                                    | Ctr.<br>"           |           |                               | :    |                               | <b>3</b> 31 | 415                         | :          |                               | :                         |     |
| Indigo $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$                 | "<br>"              | •         |                               | :    |                               | :           |                             | :          | •                             |                           |     |
| Korkholz, Pockholz, Ce- (A<br>dernholz, Buchsbaum. (D                                                     | "<br>"              |           | :                             | :    |                               | 417         | 84<br>•                     | :          | •                             | •                         |     |
| Pottasche, Weinstein . $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                 | "<br>"<br>"         | :         | :                             | :    |                               | 727         | 424                         | 244        | 202                           | :                         |     |
| $\mathbf{M}$ ineralwasser $\ldots$ $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$     | "<br>"              | :         |                               | :    | :                             | :           | :                           | :          |                               | :                         |     |
| Salpeter, auch salpeter-                                                                                  | "<br>"              | :         | :                             | :    | :                             |             | , .                         | ì          | :                             | :                         |     |
| Salzsäure u.Schwefelsäure (A)                                                                             | "<br>"              | :         | :                             |      |                               | :           | :                           | :          | •                             | :                         |     |
| Schwefel $\left\{ \begin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{matrix} \right\}$            | "<br>"              |           |                               | :    | :                             | :           |                             | 13327<br>• | 13098                         | :                         |     |
| Terpenthin und Terpen-                                                                                    | "<br>"              | :         |                               |      | :                             | 61<br>·     | 18                          | ·          |                               | :                         |     |
| Harze, außereuropäische $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$ | "<br>"              | :         |                               | :    | :                             | :           |                             | •          | :                             | :                         |     |
| Rohe Erzeugnisse, nicht (A D                                                                              | "<br>"              | 14<br>. • | 1 .                           | :    | :                             | 2647<br>·   | 1558<br>•                   | 93         |                               | :                         |     |
| ` <u>.</u>                                                                                                | 1                   | :         | :                             | :    | :                             | :           |                             | :          |                               | :                         |     |
| Tischlerhölzer, außer- { A D D } Europäische. Eisen, rohes und altes . { A D D }                          | "<br>"              |           | 4                             | :    | :                             | :           | :                           | •          | :                             | :                         |     |

|                            | 6.                          | 17                         | 7.                           | 18                          | 3.   |                            | 19.                          |                        | 20.                       | 21.                                   | 2:                         |                                                   |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                            | ord-<br>erika.              | 1                          | id-<br>rika.                 | We<br>Indi                  |      | S                          | um m                         | a.                     | Im<br>ganzen              | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | der P<br>Monarc            | Prov.<br>reuss.<br>hie und<br>aten des<br>ereins. |
| in<br>frem-<br>den<br>Sebi | in<br>ein-<br>heim.<br>Ken. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | heim | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | zusam-<br>men.         | Zoll-<br>verein.          | Ost-<br>seebä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen.                      |
| 14938                      | 2323                        | :                          | 129                          | 11188                       | •    | 91617                      | 62908                        | 154525                 | 314344<br>88732<br>6273   | 49,1                                  | :                          | :                                                 |
| •                          | •                           | :                          |                              | :                           | :    | 260<br>·                   | <b>4</b> 15                  | 6 <b>7</b> 5           | 36481<br>5263<br>7668     | 1,8<br>·                              |                            | ·                                                 |
| :                          |                             | •                          | •                            | :                           | •    | 929<br>·                   | <b>283</b>                   | 1212<br>·              | 24880<br>404<br>148       | <b>4,</b> 8                           | :                          | :                                                 |
| 6799                       | 6555                        | :<br>:                     |                              | :                           | •    | 14039<br>1376              | 39748<br>868                 | 53787<br>2244          | 145427<br>5861<br>2663    | 37,0<br>38,2                          | 160                        | :                                                 |
| :                          |                             | •                          | :                            | :                           | •    | 83<br>7                    | 273                          | 86<br>2 <del>8</del> 0 | 24407<br>69514<br>6464    | 0,7<br>0,4                            | 739<br>·                   | 98                                                |
| •                          | :                           | •                          | :                            | :                           | •    | 464<br>1                   | 10394<br>1                   | 10858<br>2             | 63635<br>6950             | 17,0                                  | :                          | 41                                                |
|                            |                             | •                          | :                            | :                           | :    | 65<br>36                   | . 243<br>10                  | 308<br>46              | 10715<br>13226<br>3097    | 2,3<br>1,1                            | 2162                       | 1068                                              |
| :                          | :                           | •                          | •                            | :                           | •    | 18035                      | 13924                        | 31959                  | 110068<br>142<br>116      | 29,0                                  |                            | :                                                 |
| 67                         | 470                         | :                          | : .                          | :                           | •    | 433                        | 1529                         | 1962                   | 25050<br>228<br>478       |                                       | :                          | :                                                 |
| . :                        | 1433                        | •                          | :                            | :                           | •    | 17043                      | 4674                         | 21717                  | 99365<br>4515<br>1724     |                                       | •                          | •                                                 |
| 158                        |                             | 626                        | •                            | :                           | •    | 8727                       | 8487                         | 17214                  | 137894<br>24183<br>17825  | <b>12,</b> 5                          | :                          | 60                                                |
|                            |                             | :                          |                              | :                           | •    | 9146                       | 12900                        | 22046                  | 47167<br>230<br>1847      | ·                                     | :                          |                                                   |
| •                          | :                           | •                          | :                            | :                           |      | 310784<br>·                | 96201                        | 406985                 | 1665956<br>19821<br>40603 |                                       | :                          | •                                                 |
|                            |                             |                            |                              |                             |      |                            |                              |                        |                           |                                       |                            |                                                   |

|                                                                                                       |                                        |              | 1.                            | 2                           |                              | 3                           |                             | 4                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                      | Ge- wicht Russl und An- in zahl, frem- |              | sland.                        | Haml                        | ourg.                        | Bren                        | nen.                        | Schw                        | eden.                      |
| Gegenstände.                                                                                          |                                        | frem-<br>den | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schii | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim<br>Ten. |
| Eisen, geschmiedetes in Stä- { A D                                                                    | Ctr.<br>"                              |              | ·                             | 212                         | . 3                          |                             | ·                           | 92294                       | 5148                       |
| Eisenbahnschienen $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | "<br>"                                 | :            | :                             | :                           |                              | •                           |                             | :                           |                            |
| Eisen, geschmiedetes zu fei- A nen Sorten verarbeitet etc.                                            | "<br>"                                 | 30           |                               | 78<br>•                     | •                            | :                           | :                           | 141                         | <b>2</b> 8                 |
| Weissblech, gesirnistes Eisen-<br>blech und Eisendrath.                                               | "<br>"<br>"                            | :            | . 22                          | 289<br>·                    | :                            | :                           |                             | :                           | •                          |
| Eisengusswaaren, ganz grobe                                                                           | "<br>"<br>"                            | <b>6</b> 8   | 7738<br>2598                  |                             |                              | :                           | :                           | 1765<br>1                   | 61                         |
| Eisenwaaren, geschmiedete, E A D                                                                      | "<br>"<br>"                            | 15           | 35                            | 123<br>·                    | :                            | :                           |                             | 415<br>24<br>18             |                            |
| Erze                                                                                                  | "<br>"                                 | 1511         | 5985                          | . 1                         |                              | :                           |                             | •                           | :                          |
| Federn, Schreib- u. Bett { E A D                                                                      | "<br>"                                 | 36           | 101                           | .3                          |                              | :                           |                             | •                           | •                          |
| Flachs, Werg, Hanf, Heede.                                                                            | "<br>"<br>"                            | 2855         | 20875                         | 850                         |                              | :                           |                             | •                           |                            |
| Weizen $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$           | Schfl.                                 | :            | 1265                          | •                           |                              | 1100                        |                             | 3900                        | :                          |
| Roggen                                                                                                | "<br>"                                 | 2275<br>·    | . 2                           | 2<br>5117<br>1789           | •                            | 177<br>1778                 | 1222                        | 2287<br>250                 | •                          |
| Gerste, Malz, Buchweizen { A D                                                                        | ,,<br>,,                               | :            | 2050                          | 2953                        |                              |                             | •                           | 898                         | 61                         |
| Hafer                                                                                                 | "                                      | :            | :                             | 2392                        | 7337                         | :                           |                             | :                           |                            |
| Bohnen, Erbsen, Linsen, Wieken.                                                                       | "                                      | .1           | 2<br>16                       | 210                         |                              | 2216                        | 113                         | 1491<br>25                  | 10                         |

|                            | 5.                           | 6                          | ·                            | 7                          | . ]                          | 8                          | 3.                          | 9                          |                              | 10                         | ).                          |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Norv                       | vegen.                       | Dänei                      | nark.                        | Nieder                     | lande.                       | Belg                       | ien.                        | Gro<br>Britan              |                              | Frank                      | reich.                      |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Ken. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim<br>ffen. |
| :                          |                              |                            | 1214                         |                            | :                            | •                          | •                           | 30008                      | 21692<br>31                  |                            | •                           |
|                            |                              | :                          | •                            |                            |                              | •                          | :                           | 61340                      | 105527<br>·                  | :                          |                             |
| :                          |                              | :                          | <b>28</b>                    | :                          | . 1                          | . 1                        | :                           | 11109                      | 8618<br>79                   | :                          |                             |
|                            |                              | 20                         | <b>17</b>                    | :                          | :                            | 284                        | :                           | 6370                       | 2323                         | :                          | •                           |
| :                          | :                            | 707                        | . 9                          | :                          |                              | 697<br>·                   | :                           | 3260<br>29                 | 5756<br>•                    | . 2                        | •                           |
| . !                        | :                            | 99                         | 51<br>•                      | 27<br>8                    | . 1                          | 490                        | . <b>4</b> 5                | 3329                       | 27 <b>47</b>                 | . 19                       | •                           |
| ·                          | :                            |                            | 364                          | . 12                       | . 1                          | :                          | :                           | 1110                       | 2924                         | 2065<br>•                  | •                           |
| .                          | :                            | 6<br>14                    | 2<br>17                      | . 48                       | •                            | 49                         | 40                          | 136                        | 7<br>245                     |                            | •                           |
| .                          | •                            | 722                        | 23<br>12                     | 118                        | . 1                          | :                          | . 74                        | 41931                      | 22<br>47026                  | :                          | 685                         |
| 6901<br>325                | 121                          | 553<br>9673                | 664<br>3848<br>1885          | 414047<br>58153            | 1<br>212331<br>23210         | 71401<br>24822             | 3<br>135687<br>49265        | 606418<br>66767            | 52<br>927342<br>189042       | 30814                      | 740                         |
| 9036<br>16000 <sub>1</sub> | 8583                         | 866<br>20904<br>1871       | 2518<br>9973<br>2292         | 118420<br>88719            | 36<br>58330<br>46247         |                            | 18370<br>17469              | :                          | 31<br>1895                   | :                          | :                           |
| 6207<br>5741               | 5225                         | 5475<br>3000               | •                            | 15983                      | 9893                         | 7225<br>3049               | 51042                       | 125169                     | 170267<br>15004              | :                          | :                           |
| 113                        |                              | 21666<br>·                 |                              | .47                        |                              | :                          | :                           | 67699<br>97819             | 142653<br>91718              | :                          | :                           |
| 6619<br>284                |                              | 2446                       | •                            | 44464                      | 2487                         | 113                        | 170                         | 205535                     | 187132<br>3093               | :                          | :                           |

| •                                   |                     | 1                         | 1.                            | 12   | 2.                           | 13          | 3.                          | 1   | 4.                            | 1                        | 5.   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|------|
| Benennung                           | Ge-<br>wieht<br>und | Span                      | nien.                         | Port | ugal.                        | Oes<br>reid | _                           | Nea | ipel.                         | Tü                       | rkei |
| Gegenstände.                        | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |             | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |     | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem<br>den<br>Sch | hei  |
| Eisen, geschmiedetes in Stäben etc. | Ctr.                | :                         | .                             | :    |                              | •           | •                           | :   | :                             | :                        |      |
| Eisenbahnschienen                   | "                   | :                         | :                             | ]:   |                              | :           |                             | :   | :                             | :                        | 1    |
| Eisen, geschmied. zu fei-           | . "                 | :                         | :                             | :    | .2                           | :           | :                           | :   | :                             | :                        | :    |
| Weißblech, gestraist. Ei-           |                     | :                         | :                             | :    | :                            | :           | :                           |     | :                             | :                        |      |
| Eisengusswaaren, ganz grobe.        | ,,,                 |                           | 1                             |      | . 1                          |             | :                           | :   | . :                           | :                        |      |
| Eisenwaaren, geschmie-              | ,,,                 | :                         | •                             |      |                              | :           |                             | :   |                               | :                        |      |
| Erze                                | ,,,                 | :                         | :                             |      |                              | 37          | 16                          | 36  | 691                           | :                        |      |
| Federn, Schreib- u. Bett-           | ,,,                 | :                         | :                             | :    | :                            | 253         | 104                         | :   | :                             | :                        |      |
| Flachs, Werg, Hanf, Heede           | "                   | :                         | :                             | :    | 1173                         |             | 194                         | :   | :                             | :                        |      |
| Weizen $\cdots$                     | ,,,                 | :                         |                               | :    | :                            |             | :                           | :   |                               | :                        |      |
| Roggen                              | ,,,                 | :                         | :                             | :    |                              | :           |                             | :   |                               | :                        |      |
| Gerste, Malz, Buchweizen            |                     | :                         | :                             | :    |                              | :           | :                           | :   |                               | :                        |      |
| Hafer                               | "                   | :                         | :                             |      | :                            |             | :                           | :   | :                             | :                        |      |
| Bohnen, Erbsen, Linsen,             | ,,                  | :                         | :                             | :    | :                            | :           |                             |     | ::                            | :                        |      |

| - | 16.                          | 1                          | 7.                           | 18                          | 3.   |                            | 19.                          |                        | 20.                        | 21.                                    | <b>.</b> 2                  |                              |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|   | ord-<br>erika.               | Sü<br>Ame                  | id-<br>rika.                 | We<br>Indi                  |      | s                          | u m m                        | a.                     | Im<br>ganzen               | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>auf die | der P<br>Monare<br>and. Sta |                              |
|   | io<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schii | heim | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | zusam-<br>men.         | Zoll-<br>verein.           | Ost-<br>seebä-<br>fen.<br>Proc.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi  | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
|   | •                            | :                          |                              | •                           | •    | 122514<br>•<br>61340       | 8057<br>31<br>105527         | 130571<br>31<br>166867 | 1000675<br>55815<br>120725 | 29,7<br>·                              | 2409                        |                              |
| : | :                            | •                          |                              | :                           | •    | 11619<br>·                 | 8692<br>79                   | 20311<br>79            | 81294<br>5511<br>14894     | 25,0<br>1,4                            | . 35                        | •                            |
| • | :                            | •                          | :                            | •                           | •    | 69 <b>4</b> 9<br>20        | 2362                         | 9311<br>20             | 21752<br>4630<br>6743      | 42,8<br>0,4                            | 1327<br>10                  | 337                          |
|   |                              | •                          | :                            | ÷                           | •    | 5728<br>1081               | 13505<br>2700                |                        | 87644<br>49835<br>47118    | 7,6                                    | <b>48</b> 8                 | :                            |
| : |                              | •                          | :                            | •                           | •    | 4404<br>146<br>18          | 2849<br>699                  | 7253<br>845<br>18      | 99518<br>117806<br>52734   | 7,2<br>0,7                             | 6527<br>6                   | 385<br>6                     |
| . |                              | •                          | :                            | •                           | •    | 2151<br>2648               | 707<br>9273                  | 11921                  | 270192<br>240041<br>15959  | 1,0<br>4,9                             | :                           | 1516                         |
| ġ |                              | •                          | •                            | •                           | •    | 43<br>292                  | 111<br>302                   | 154<br>594             | 36166<br>4399<br>7879      | 13,5                                   | :                           | •                            |
|   |                              | •                          | •                            | •                           | ÷    | 4076<br>42717              | 21115<br>55144               |                        | 5481                       | 73,5                                   | :                           | :                            |
| : |                              | •                          | •                            | :                           | ·    | 140068                     | 234717                       | 2420984<br>384785      | 4448615<br>477617          | 54,4                                   | 1 <b>466</b> 05             | 65963                        |
| • |                              |                            | •                            |                             |      | 5450<br>342153<br>157687   | 4069<br>98373<br>66008       | 9419<br>440526         | 612625<br>912626           |                                        | 27 <b>49</b> 61             | 260175                       |
|   | :                            | •                          | •                            | :                           |      | 5475<br>171441<br>8790     | 238990<br>16891              |                        | 793749<br>68600            | 51,9                                   | 17096                       | 51914                        |
|   |                              |                            | •                            |                             |      | 25656<br>70491<br>97819    | 7337<br>142653<br>21718      | 49225                  | 496406<br>84976            | 42,9                                   | 264                         | 30                           |
| : |                              |                            | •                            |                             |      | 1492<br>262364<br>4505     |                              | 452623                 | 536041                     | 84,4                                   | 10389                       | 32                           |

|                                                                                                     |                     |                           | 1.                            | 2                          | •                           | 3                           | •             | 4                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Benennung -                                                                                         | Ge-<br>wicht<br>und | Raf                       | sland.                        | Haml                       | ourg.                       | Bren                        | aen.          | Schw                       | eder                 |
| Gegenstände.                                                                                        | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | •             | in<br>frem-<br>den<br>Schi | ein<br>hein<br>ffen. |
| Summa, Getreide $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | Schfl.              | 2276                      | 9<br>2066<br>1265             | 2<br>10672<br>1789         | 7337                        | 3493<br>1779                | 1335          | 3778<br>5073               |                      |
| Ochsat $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$            | Ctr.                | 20345<br>110              | 49902                         | :                          | :                           | 1901                        | 588           | . 3                        | :                    |
| Kleesaat u. alle nicht besond. $ \begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases} $ | "<br>"              | :                         | •                             | · <b>4</b> 2               | :                           | :                           | . 9           | 469                        | 1:                   |
| Hohlglas, grünes $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                            | "<br>"              | 4                         | •                             | . 4                        | :                           | :                           |               | . 8                        | :                    |
| Hohlglas, weißes, Fenster - { E A D D                                                               | "<br>"<br>"         | :                         | . 6                           | 35<br>·                    | :                           | :                           |               | 9                          | ! .<br>!             |
| Spiegelglas, geschliffenes far- (E biges Glas, auch Glaswaa- A ren.                                 | "                   | 11                        |                               | . 14                       | . 4                         | :                           | :             | :                          | :                    |
| Häute, Felle, Haare                                                                                 | "<br>"<br>"         | 834<br>117                | 2156<br>43                    | 1765<br>205                | .73                         | :                           |               | : .                        |                      |
| Brennholz                                                                                           | Klftr.              | 18<br>·                   |                               | ::                         | •                           | :                           | :             | . 86                       | !<br>                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                | Stck.               | :                         | •                             | ÷                          | :                           | :                           | :             | :                          | ,                    |
| Bugsprieten, Spieren                                                                                | "<br>"              | :                         |                               | :                          | :                           | • 2                         | :             | :                          |                      |
| Blöcke oder Balken von har- { E A D                                                                 | "<br>"<br>"         | :                         | 183                           | :                          | :                           | 194                         | 162           | 1569                       | •                    |
| Blöcke oder Balken von Kie- (E<br>nen- od. Tannenholz, auch (A<br>Mauerlatten.                      | <b>i</b> "          | 8<br>7                    | 238<br>116                    | :                          | :                           | 1119                        | 406           | 123<br>·                   | i                    |
| Dielen, Bretter, Dielenenden . (EAD)                                                                | "<br>"<br>"         | 9632                      | 11 <b>4</b> 0                 | 3600                       | :                           | 10<br>121947                | 6 <b>5</b> 69 | 143640<br>•                | 16                   |
|                                                                                                     |                     |                           | •                             |                            |                             |                             |               |                            | ,                    |

|                            | 5.                          |                           | 6.                            | 7                          |                             | 8                         | 3.                            | 9                         | ).                            | 1                          | 0.                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nors                       | wegen.                      | Däne                      | mark.                         | Nieder                     | lande.                      | Bel                       | gien.                         | Gre<br>Brita              | ols-<br>nnien.                | Frank                      | reich.                       |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Ken. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Hen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| 209876<br>62450            | 13955<br>474                | 28580<br>36023<br>1871    | 3182<br>13821<br>4127         | 582961<br>141967           | 37<br>283041<br>69457       | 95875<br>40520            | 5<br>205369<br>66824          | 1004821<br>98188          | 84<br>1429289<br>199782       | 30ë14                      | 7401                         |
| :                          | :                           | 808                       | •                             | 52958                      | 13840                       | 7466                      | 226                           | 115244                    | 65804                         | •                          |                              |
| ·<br>10                    |                             | 113<br>961                | 63<br>1890                    | 122<br>48                  | . 89                        | :                         | •                             | 159<br>783                | 1535                          | 10                         | . 20                         |
| :                          | •                           | i43                       | 183                           | :                          | •                           | :                         | •                             | :                         | . 10                          | . 12                       | :                            |
| :                          |                             | 20                        | •                             | :                          | •                           | 6214                      | 2031                          | . 3                       | . 350                         | :                          | :                            |
| :                          | •                           | ·<br>13                   | •                             | :                          | :                           | 99                        | . 22                          | :                         | . 4                           | :                          |                              |
| 1<br>286                   | :                           | 495<br>15                 | 146                           | •                          | · 68                        | •                         | 328                           | 56<br>773<br>1684         | 1391<br>846<br>2088           | :                          | :                            |
| •                          | •                           | 5653                      | 90 <b>64</b>                  | . 1                        | ·                           | :                         | •                             | 32                        | . 50                          | :                          | :                            |
| :                          | ÷                           | •11                       | :                             | :                          | · 1                         | :                         | :                             | . 32                      | . 28                          | 12                         | .86                          |
| •                          | ·                           | 19                        | •                             | :                          | •                           | :                         | •                             | .244                      | 121                           | <b>40</b> 0                | 755                          |
| 666                        | •                           | 2377                      | 2814                          | 170                        | . 9.                        | .60                       | 637                           | 5803                      | 2 <b>4</b> 312                | 4586                       | 22264                        |
| 190                        |                             | 4031                      | 23327                         | 6327                       | 1581                        | 28                        | 133                           | 63589                     | 209991                        | 14130                      | 63481                        |
| 1960<br>219                |                             | 11476                     | 14819                         | <b>1</b> 5978              | 1 <b>467</b> 0              | 3 <b>54</b> 19            | 306838                        | 43240                     | <b>896</b> 63                 | 37453                      | 167444                       |
|                            |                             |                           | •                             |                            |                             |                           |                               |                           |                               |                            |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 1    | 1.                           | 1   | 2.                             | 1          | 3.                          | 1   | 4.                           | 1  | 5.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|-----|--------------------------------|------------|-----------------------------|-----|------------------------------|----|------------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ge-<br>wicht<br>und | Spai | Spanien.                     |     | tugal.                         | Oes<br>rei | ter-<br>ch.                 | Nea | pel.                         | Tü | rkei.                        |
| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | An-<br>zahl.        |      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>niffen. |            | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |    | in<br>ein-<br>heim<br>iffen. |
| Summa, Getreide $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schfl.              |      | :                            | •   | •                              | :          |                             | :   |                              |    |                              |
| Oelsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ctr.                | :    |                              |     | •                              | 75         | :                           |     | :                            | :  |                              |
| Kleesaat u. alle nicht bes.<br>genannte Sämereien etc.<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71<br>77<br>71      | :    |                              | :   | :                              | 6          | :                           | 10  | :                            |    |                              |
| Hohlglas, grünes $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "<br>"              | ] :  | :                            |     | •                              | :          | :                           | :   | :                            | :  | •                            |
| Hohlglas, weißes, Fen- $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "<br>"              | :    | :                            |     | •                              | :          | :                           | :   | :                            |    | •                            |
| Spiegelglas, geschliffenes (E farbiges Glas, auch A Glaswaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "<br>"              | :    | :                            |     | :                              | :          | :                           | :   | :                            | :  | :                            |
| Häute, Felle, Haare { A B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "<br>"              | :    |                              |     | :                              | :          | :                           | :   | :                            | :  |                              |
| Brennholz $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klftr.<br>"         | :    |                              |     | :                              | :          | :                           | :   | : •                          | :  | •                            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stek.               | :    | :                            |     | •                              | :          | •                           | :   | :                            | :  | :                            |
| Bugsprieten, Spieren { A D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "<br>"              | :    |                              |     | 156                            | :          | :                           | :   | :                            | :  | :                            |
| Blöcke oder Balken von A A D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25<br>27<br>27      | :    | :                            | ·   | :                              | :          | :                           | :   | :                            | :  |                              |
| Blöcke oder Balken von (E<br>Kienen- oder Tannen- A<br>holz, auch Mauerlatten. (D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "<br>"              | 112  | 1237                         | 272 | :                              | :          | :                           | :   | :                            | :  | :                            |
| Dielen, Bretter, Dielen - { A D | "<br>"              |      | 7 <b>61</b> 6                | 180 | •                              |            | :                           |     | :                            | :  | :                            |

<sup>\*)</sup> Bei diesen und den folgenden zu den Holzwaaren gehörenden Artikela lassen die Al und Ausgange nicht zu.

| 1    | 16.<br>Nord-        | 1 1                        | 7.                           | 1                          | 9.                          |                            | 19.                          |                            | 20.                          | 21.                                    | 25                        | 2.                             |
|------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|      | ord-<br>erika,      | Si<br>Ame                  | id-<br>rika.                 | We                         |                             | s                          | u m m                        | a.                         | Im<br>ganzen                 | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>auf die | Monare                    | reuß.<br>hie und<br>aten des   |
|      | in<br>ein-<br>heim- | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen- | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | zusam-<br>men.             | Zoll-<br>verein.             | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.        | in<br>frem-<br>den<br>Scl | in<br>ein-<br>heim.<br>niffen. |
|      | 4                   |                            | :                            | ;                          |                             | 38625<br>1980703<br>348562 | 12236<br>1957005<br>343796   | 50861<br>3937708<br>692358 | 6544059<br>6887436<br>881974 | 57,2                                   | 449315                    | 378144                         |
| 1134 | :                   |                            | •                            | :                          | ż                           | 21055<br>179812            | 51486<br>80458               | 72541<br>260270            | 880162<br>302512<br>1831     |                                        | :                         | 1                              |
|      |                     | 1                          | 1                            | :                          | ÷                           | 434<br>2902                | 326<br>4175                  | 760<br>7077                | 126306<br>152799<br>55487    | 4,6                                    | 4                         | 1                              |
| :    | 2                   | :                          | :                            | :                          | 1                           | 16<br>158                  | 10<br>289                    | 26<br>447                  | 1234<br>27087<br>387         | 1,6                                    | . 10                      | :                              |
|      |                     | :                          | :                            | :                          |                             | 6258<br>29                 | 2392<br>10                   | 8650<br>39                 | 37232<br>9993<br>92202       | 0,4                                    | 131                       | 2                              |
| :    | 141                 | 1                          | rise.                        | :                          | :                           | 114<br>24                  | 31                           | 145<br>24                  | LC3. NS 30                   | 0,2<br>0,1                             | 149                       | 96                             |
| 0    | :                   | 1                          | 1                            |                            | *                           | 3151<br>930<br>2457        | 4021<br>1031<br>2063         | 7172<br>1961<br>4520       | 282716<br>38300              | 2,5<br>5,1                             | 1                         | 70                             |
|      | :                   | :                          | :                            | :                          |                             | 104<br>5699                | 78<br>9142                   | 182<br>14841               | 63085<br>54141<br>3337       | 0,3<br>27,4                            | ÷                         | -;                             |
| 2    | :                   | - 4                        | *                            | :                          |                             | 59                         | 115                          | 174                        |                              | :                                      |                           | 1                              |
|      |                     | 44                         | :                            |                            |                             | 709                        | 1032                         | 1741                       |                              | ÷                                      | 1                         | ;                              |
| :    | ;                   | 10                         |                              | 1                          | 1                           | 15942                      | 51631                        | 67573                      | :                            | :                                      | :                         |                                |
| :    | :                   | 615                        | 768                          | :                          | :                           | 31<br>99790                | 307<br>301198                | 338<br>400988              | :                            | :                                      | 3                         | :                              |
|      |                     | 60060                      | 14810                        | 1                          |                             | 155142<br>440268           | 17940<br>624341              | 173082<br>1064609          |                              | 194                                    |                           | 168                            |

khreibungen an den ührigea Grenzen des Zollvereins eine Vergleichung mit dem Gesammt-Ein-

|                                                                        |                     |                           | 1.                            | 2                          |                              | 3                           |                             | 4                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Benennung<br>der                                                       | Ge-<br>wicht<br>und | Ruß                       | sland.                        | Haml                       | ourg.                        | Bren                        | nen.                        | Schw                        | eden                      |
| Gegenstände.                                                           | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schii | ia<br>ein<br>hein<br>fen. |
| Klötze, kurze                                                          | Stck.               | :                         | •                             | :                          |                              | ·                           | 114                         |                             |                           |
| Latten, excl. Mauerlatten { A D                                        | "<br>"              | 7500                      |                               | :                          |                              |                             | :                           | 3840                        | 481                       |
| Eisenbahnhölzer, (Schwellen)                                           | >><br>>><br>>>      | 1800                      | 34895                         | :                          |                              | •                           | :                           |                             | :                         |
| Barkhölzer                                                             | "<br>"              | :                         | •                             | :                          |                              |                             | :                           |                             | ,                         |
| Wagenschofs                                                            | "<br>"<br>"         | 583                       | 30                            | •                          |                              |                             |                             | 2760                        |                           |
| Planken, Bohlen                                                        | "<br>"              |                           |                               |                            |                              | 3030                        | 276                         | 108                         | •                         |
| (D) (E) (E) (A)                                                        | "<br>"<br>"         |                           |                               |                            |                              | :                           |                             | :                           |                           |
| Schiffsrippen                                                          | "<br>"<br>"         | :                         | :                             | •                          |                              | :                           | :                           | :                           | :                         |
| Bau- u. Nutzholz, diverses . $ \begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases} $ | "<br>"<br>"         | 126                       |                               | :                          | :                            | :                           | :                           | :                           |                           |
| Kandiskisten                                                           | "<br>"              |                           | :                             | :                          | :                            | :                           | :                           | :                           |                           |
| Splittholz                                                             | Faden " " Schek.    | :                         | :                             | :                          | :                            |                             | :                           |                             | :<br>                     |
| Schiffsnägel und Keile A D                                             | "                   | :                         |                               |                            | :                            | :                           |                             | 17                          |                           |
| Stabholz                                                               | ,,                  |                           | :                             |                            |                              | 19                          |                             | · *                         |                           |

|                            | 5.                           |                           | 6.                            | 7                          |                              | 8                         | 3.                           | 9                          | ).                            | . 1                        | 0.                          |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Norv                       | vegen.                       | Däne                      | mark.                         | Nieder                     | lande.                       | Belg                      | gien.                        | Gre<br>Brita               | ofs-<br>nnien.                | Frank                      | reich.                      |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim,<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Cen. |
| 64                         |                              | 262                       |                               | 10147                      | 1909                         | :                         | •                            | 150567                     | 465664                        | :                          | 6069                        |
| •                          |                              | •                         | 1820                          | 120                        | :                            | :                         | 180                          | <b>344</b> 6               | 3050                          | 700                        | 1277                        |
|                            |                              | •                         | 940                           | :                          | :                            |                           | •                            | 18540                      | 208666                        | 2260                       | 26605                       |
|                            |                              | •                         | :                             | :                          | :                            | ÷                         | 75                           | :                          | 829                           | 25                         | 1784                        |
| ÷                          | •                            | •                         | •                             | :                          | •                            | 12                        | 17                           | 7 821 3                    |                               |                            | •                           |
| <b>3</b> 35                | :                            | 4394                      | 39628                         | 4028                       | 600                          | 3180                      | 18240                        | 63 <b>54</b> 6             | 255326                        | 11 <b>63</b> 2             | 44394                       |
| :                          | :                            | •                         | 26515                         | 50820                      | :                            |                           | • •                          | 151                        | 1614                          | :                          | •                           |
| :                          |                              | •                         | •                             | :                          | •                            |                           | :                            | :                          | :                             | :                          | :                           |
| :                          | :                            | •                         | :                             | ÷                          | :                            | :                         | :                            | :                          | 4300                          |                            | <b>.</b> :                  |
|                            | :                            | 454                       | 6544                          | :                          | •                            | ••                        | :                            | . 84                       | 7047                          |                            | •                           |
|                            | ·                            | 1800                      | :                             | 3200                       | 2050                         | :                         |                              | :                          | :                             | :                          | •                           |
|                            | •                            | :                         | •                             |                            | •                            | ••                        | •                            | 1207                       | 3189                          | . 6                        | •                           |
| 66                         | :                            | 810                       | •                             |                            | •                            | :                         | :                            | 1207<br>862<br>7552        | <b>325</b> 3                  | :                          |                             |
| •                          |                              | 1873                      | 665                           | 1040                       | 2634                         | 32                        | 169                          | 7552                       | 14285                         | 1986                       | 11569                       |

|                                                                                                              | 1                   | 1            | 1.            | 1    | 2.                          | 1      | 3.                          | 1          | 4.                            | 1       | 5.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|------|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                             | Ge-<br>wicht<br>und | in in        |               | Port | ugal.                       |        | ster-<br>ch.                | Neapel.    |                               | Türkei. |                              |
| Gegenstände.                                                                                                 | An-<br>zahl.        | frem-<br>den | ein-<br>heim. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | den    | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |            | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |         | in<br>ein-<br>heim<br>iffen. |
| Klötze, kurze                                                                                                | Stek.               |              |               |      | •                           | :      |                             | :          |                               | :       |                              |
| Latten, excl. Mauerlatten $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                 | "<br>"              | :            |               | •    | • :                         | :      | •                           | •.         |                               | :       |                              |
| Eisenbahnhölzer, (Schwel- & A D                                                                              | "<br>"              | :            |               |      | • •                         | :      | :                           | :          | ·:                            | :       | :                            |
| Barkhölzer $\left\{ egin{array}{l} E \\ A \\ D \end{array} \right.$                                          | "<br>"              | :            |               | :    | :                           |        | •                           | :          |                               | :       | :                            |
| Wagenschofs $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$                | "<br>"              | :            |               |      |                             | :      | •                           | :          |                               | :       |                              |
| Flanken, Bohlen $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                      | "<br>"              | 1530         | 1070          | 1010 | 200                         | :      | •                           | :          | •                             | :       | :                            |
| Klappholz $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$                 | "<br>"              | :            | :             | :    | •                           | :-     |                             | :          | ÷                             | :       |                              |
| Kreuzholz                                                                                                    | "<br>"              | :            |               | :    | •                           | :      | •                           | :          | •                             | •       | :                            |
| Schiffsrippen $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$            | n<br>n<br>n         | •            | 1700          | 1420 | • .                         | :      | :                           | :          |                               |         | :<br>                        |
| Bau- u. Nutzholz, diverses $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$ | 2)<br>22            | :            | :             | :    | :                           | :      | •                           | :          | :                             |         | :                            |
| Kandiskisten $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                         | 22<br>22<br>22      | •            | ·             | •    | •                           |        | •                           | •          | :                             |         | :                            |
| Splittholz                                                                                                   | Faden<br>"          | •            | .•            | •    | •                           | :      | •                           | :          | •                             | •       | :                            |
| Schiffsnägel und Keile $\left\{ egin{align*} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$     | Schek.              | :            |               | ;    | 2596                        | ::     |                             | <i>;</i> ; | •                             |         | :                            |
| Stabbolz,,,                                                                                                  | "<br>"              | •            | :•            | ı:,  | 2586                        | ;<br>; | •                           | ;          |                               | :       |                              |

| 16.                                          | 1                          | 7.                          | 1                          | 8.   |                            | 19.                          |                 | 20.              | 21.                                    | 25                                    |                              |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Nord-<br>Amerika.                            | Sü<br>Ame                  |                             | We<br>Ind                  | 1    | s                          | u m m                        | a.              | Im<br>ganzen     | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>auf die | der P<br>Monarc<br>and. Sta<br>Zollve | aten des                     |
| in in<br>rem- ein-<br>den heim.<br>Schiffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Hen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | zusam-<br>men.  | Zoll-<br>verein. | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi            | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| ¥ ( •                                        | :                          |                             | :                          | :    | 161040                     | 473756                       | 634796          | :                | :                                      |                                       | 1                            |
| :::                                          | 120                        | :                           | :                          | :    | 11340<br>16386             | 480<br>6327                  | 11820<br>22713  |                  | :                                      | :                                     | :                            |
|                                              | :                          | :                           | :                          | :    | 1800<br>20800              | 34895<br>253408              | 36695<br>274208 | :                | :                                      |                                       | :                            |
| : :                                          |                            | :                           | :                          | :    | 25                         | 2688                         | 2713            | :                | :                                      |                                       | :                            |
|                                              |                            | :                           | :                          | :    | 833                        | 3604                         | 4437            | *                | :                                      |                                       | :                            |
| :(:                                          | 15120                      | 2169                        | :                          | :    | 3343<br>108363             | 30<br>361929                 | 3373<br>470292  | :                | :                                      | :                                     |                              |
| 11:                                          | ì                          | :                           | :                          | :    | 50971                      | 28129                        | 79100           | :                | :                                      | :                                     | :                            |
| : :                                          | :                          | :                           | 3                          | ;    | 1                          |                              | :               | :                | :                                      | •                                     |                              |
|                                              | 3000                       | 840                         | :                          | :    | 4420                       | 6840                         | 11260           | 3                | :                                      | :                                     | :                            |
| :(:                                          |                            | :                           | :                          |      | 126<br>538                 | 13591                        | 126<br>14129    | 4                | :                                      | •                                     | :                            |
| : :                                          | *                          | :                           | :                          |      | 5000                       | 2050                         | 7050            | Œ.               | :                                      | 14000                                 | 18200                        |
|                                              |                            | :                           | :                          | :    | 1222                       | 3189                         | 4411            | :                | :                                      | Ţ                                     |                              |
| 1 .                                          |                            |                             |                            |      | 1758                       | 3253                         | 5011            | •                | :                                      | :                                     | :                            |
|                                              |                            |                             |                            |      | 17<br>12582                | 31908                        | 17<br>44490     | :                | :                                      |                                       |                              |

|                                                                                                                                                                                        |                     |                           | 1.                            | 2                           | •                           | . 3                        |                             | _ 4.                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Benennung                                                                                                                                                                              | Ge-<br>wicht<br>und | Rufs                      | sland.                        | Hamb                        | ourg.                       | Bren                       | nen.                        | Schwe                       | eder |
| Gegenstände.                                                                                                                                                                           | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim,<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schif |      |
| Wagenspeichen $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                      | Schock<br>""        | . 9                       | :                             | :                           |                             | :                          | •                           | ·                           | •    |
| Felgen $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                             | "<br>"              | :                         | •                             |                             |                             | :                          | :                           |                             | •    |
| Tonnenbänder $\ldots \left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                | "<br>"              | :                         | •                             | ·.<br>•/                    | :                           | :                          |                             | 10                          | •    |
| $\begin{array}{cccc} \textbf{Holzborke} & \textbf{oder} & \textbf{Lohe} & \textbf{und} \left\{ \begin{matrix} \textbf{E} \\ \textbf{A} \\ \textbf{D} \end{matrix} \right. \end{array}$ | Ctr.                | :                         | :                             | :                           | :                           | :                          | :                           | :                           | ,    |
| Holzwaaren, grobe u. feine . $\left\{ egin{aligned} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \\ \end{aligned} \right.$                                                                   | "<br>"              | 267                       | 9<br>2008                     | 58                          | 7                           | 8                          | :                           | 2<br>2                      | :    |
| Hopfen $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                                                             | "<br>"              | :                         | :                             | :                           |                             | :                          |                             | :                           |      |
| Kalk und Gips, gebrannter . $ \left\{ \begin{matrix} E \\ A \\ D \end{matrix} \right. $                                                                                                | Ton-<br>nen.        | 1                         | :                             | 6                           |                             | :                          | :                           | 4654                        | 20   |
| Karden oder Weberdisteln $ \begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases} $                                                                                                                     | Ctr.<br>"           | .8                        | 57                            | <b>34</b> .                 | :                           | :                          | :                           | :                           |      |
| Kupfer u. Messing, rehes $\left\{ egin{aligned} \mathbf{E} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{D} \end{aligned} \right.$                                                              | "<br>"              | 6176                      | 4871                          | 15<br>•                     | :                           | 313<br>·                   | :                           | 6307                        | ć    |
| Kupfer u. Messing, geschmie- (E<br>detes, Kupfer- u. Messing- A<br>waaren.                                                                                                             | "<br>"              | .8                        | 1 2                           |                             | :                           | :                          | ;                           | 27                          |      |
| Leder, longares etc $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$                                                                               | "<br>"              | 2255<br>·                 | 1769                          | .3                          | 31                          | :                          |                             | :                           |      |
| Lederwaaren                                                                                                                                                                            |                     | .3                        | 17                            | .1                          |                             | :                          |                             | . 2                         |      |
| Leinengarn, robes                                                                                                                                                                      | "<br>"<br>"         | :<br>:<br>:               | 195                           | 18<br>·                     | :                           | ·:                         | :                           |                             |      |
| desgl. gebleichtes, gefärbtes, E A D                                                                                                                                                   | "<br>"<br>"         | :                         | :                             | 7                           | :                           | :                          | :                           | :                           |      |

|                            | 5.                           |                           | 6.                             | 7                          | <b>.</b>                     |                           | 3.                            | 9                          | ).                           | 10                         | 0.                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nors                       | wegen.                       | Dão                       | emark.                         | Nieder                     | lande.                       | Belą                      | gien.                         | Gre<br>Brita               | ols-<br>nnien.               | Frank                      | reich.                       |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Scl | in<br>ein-<br>heim.<br>niffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
|                            | :                            | 356                       | 1                              | :                          | •                            | :                         | •                             | :                          | :                            | •                          | •                            |
|                            | :                            | :                         | 105                            | :                          |                              |                           |                               | :                          | :                            |                            | •                            |
| :                          |                              | :                         | :                              | :                          | :                            | :                         | •                             | :                          | :                            | :                          | :                            |
|                            |                              | . 7                       | 105                            | :                          |                              | :                         | :                             | :                          | ·                            | :                          | :                            |
|                            | 6<br>•                       | 2<br>489<br>2             | . 3                            | 2<br>292                   | 18                           | :                         | •                             | 144<br>40<br>91            | 68<br>·                      | 10                         | . 7                          |
|                            | :                            | •                         | 44                             | 19                         | 30                           | 42                        | 7                             | :                          | 16<br>·                      | :                          | :                            |
| •                          | `.                           | •                         | •                              | :                          | •                            | :                         | :                             | :                          | :                            | :                          | :                            |
|                            |                              |                           | •                              | :                          |                              | :                         | :                             | :                          | :                            | 786                        | 390                          |
| •                          | :                            | 40                        | 345                            | :                          | •                            | •                         |                               | 227                        | 784                          | :                          | :                            |
| :                          | :                            | 70                        | :                              | .1                         | •                            | •                         | :                             | 279<br>·                   | 397                          | 7                          | •                            |
| .                          | :                            | :                         | •                              | ,:                         | •                            | •                         |                               | :                          |                              | :                          | :                            |
|                            | :                            | 5                         | •                              | :                          | •                            |                           | :                             | .4                         | 1 1                          | :                          | •                            |
|                            | :                            | . 3                       | . 4                            | :                          | :                            | ·•                        | •                             | 47                         | <b>28</b>                    | •                          | •                            |
| .                          | :                            | :                         | •                              | :                          | •                            | :                         | :                             | 13                         | :                            | •                          | :                            |

|                                                                                                                | Γ                   | Ge-                        | 1.    | 1                          | 2,                           | 1   | <b>3.</b> .                 | 1   | 4.                          | 1                        | 5.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------|------|
| Benennung<br>der                                                                                               | Ge-<br>wieht<br>und | Spa                        | nien. | Port                       | ogal.                        | 1   | ter-<br>ch.                 | Nes | pel.                        | Tü                       | rkei |
| Gegenstände.                                                                                                   | An-<br>zabl.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi | beim. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | den | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>Men. | in<br>frem<br>den<br>Sch |      |
| Wagenspeichen $\left\{ egin{array}{l} E \\ A \\ D \end{array} \right.$                                         | Schek.              | :                          |       | :                          | :                            | :   |                             | :   |                             | :                        |      |
| Felgen $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                       | "<br>"              | . :                        | :     | ;                          |                              | :   |                             | :   | • .                         | :                        | :    |
| Tonnenbänder $\cdots$ $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                  | "<br>"              | :                          | .:    | ;                          | :                            | :   | . •                         | :   |                             | :                        | •    |
| Holzborke oder Lohe und { A D                                                                                  | Ctr.                | :                          | '     | :                          |                              | :   | . :                         |     |                             | :                        | •    |
| Holzwaaren, grobe u. feine (A)                                                                                 | "<br>"              | :                          | 3     | :                          | 3                            | :   | :                           |     |                             | :                        | · :  |
| Hopfen $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                       | 39<br>39<br>39      | :                          | :     | :                          | :                            | :   | :                           | :   | :                           | :                        | . :  |
| Kalk und Gips, gebrannter $\left\{ egin{aligned} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{aligned} \right.$ | Ton-<br>nen.        | :                          |       | :                          | :                            |     |                             | •.  |                             | :                        | • :  |
| Karden od. Weberdisteln $\begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{pmatrix}$                 | Ctr.                | :                          | .:    | ;                          |                              | :   | •                           | :   |                             |                          | • •  |
| Kupfer u. Messing, robes $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                    | ))<br>))            | :                          |       | :                          |                              | :   |                             | 1 % | :.                          | •:                       | •:   |
| Kupfer und Messing, ge- ( & schmiedetes, Kupfer- u.                                                            | "<br>"              | :                          | :     | :                          |                              | •   | ٠:                          | :   |                             | :                        | . :  |
| Leder, lobgares etc $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                    | 1)<br>1)<br>1)      |                            |       | ;                          | :                            | :   |                             | :   |                             | •                        | :    |
| Lederwaaren $\ldots$ $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                   | "<br>"              | :                          |       | :                          | :                            | :   |                             | :   |                             |                          | . !  |
| Leinengarn, robes $\dots \begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                | "<br>"              | :                          | •     | :                          |                              | :   |                             | :   | : .                         | :                        | -!   |
| desgl, gebleichtes, gefürb- { E A D                                                                            | ))<br>))            | :                          | ::    |                            | :                            | :   |                             | :   | :                           | :                        | -    |

| :                          | 16.            | 1                          | 7.                           | 18                          | 8.   |                   | 19.                           |                | 20.                     | 21.                                    |                           | 22.                                                     |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|                            | ord-<br>erika. |                            | id-<br>erika.                | We<br>Indi                  |      | s                 | umu                           | a.             | Im<br>ganzen            | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>auf die | der Monar<br>and. St      | l. Prov.<br>Preufs.<br>chie und<br>naten des<br>ereins. |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi |                | in<br>frem-<br>dèn<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>ffcn. | in<br>frem-<br>den<br>Sehif | heim |                   | in<br>cin-<br>heim.<br>iffen. | zusam-<br>men. | Zoll-<br>verein.        | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen.                           |
| :                          |                |                            | :                            | :                           |      | 365               | • 1                           | 366            | :                       | :                                      |                           | :                                                       |
| •                          | :              | :                          |                              | :                           |      | :                 | 105                           | 105            | :                       | :                                      | :                         | :                                                       |
| •                          | :              | :                          |                              | :                           | :    | . 10              | :                             | . 10           | ÷                       | :                                      | :                         | :                                                       |
| •                          | •              | :                          |                              | :                           | •    | . 4               | 105                           | 112            | 314533<br>201100<br>429 | :                                      | •                         |                                                         |
|                            | 16             | 83                         | 3                            | •                           | ÷    | 721<br>1176<br>24 | 186<br>2037                   | 907<br>3213    | 56279<br>98147<br>18178 | 1,6<br>3,2<br>•,1                      | :                         | 73                                                      |
| •                          | :              | •                          | •                            | •                           | •    | . 72              | 53<br>44                      | 125<br>44      | 13307<br>17870<br>2189  | 0,9<br>0,2                             | :                         | :                                                       |
| ·                          | :              | •                          | :                            | :                           | •    | 4660<br>1         | 2020                          | 6680<br>1      | 80736<br>56541<br>9548  | 8,2                                    |                           | :                                                       |
| •                          | :              | •                          | :                            |                             | •    | <b>820</b><br>8   | 390<br>57                     | .1210<br>65    | 12632<br>2997<br>100    | 9,6<br>2,1                             |                           | •                                                       |
| 5                          | :              | •                          | •                            | •                           |      | 13083             | 6930                          | 20013          | 50145<br>3559<br>4768   | 40,0                                   | •                         | :                                                       |
| •                          | :              | •                          | :                            | •                           |      | 323<br>79         | 398<br>3                      | 721<br>82<br>5 | 9902<br>12847<br>4866   | 7,2<br>0,6<br>•,1                      | •                         | :                                                       |
| •                          | :              | :                          |                              | •                           |      | 2258<br>10        | 1770<br>44                    | 4028<br>54     | 12167<br>23427<br>7794  | 33,1<br>0,2                            | 2847                      | 129                                                     |
|                            | :              | •                          | :                            | .                           |      | 8<br>10           | 18<br>6                       | 26<br>16       | 2102<br>4550<br>799     | 1,2<br>0,3                             | •                         | :                                                       |
| •                          | :              | ·                          | :                            | •                           |      | . 68              | 227<br>                       | 295<br>·       | 63393<br>28132<br>1018  | 0,4                                    | •                         | :                                                       |
| :                          |                | :                          | :                            |                             |      | . 20              | •                             | . 20           | 19147<br>1165<br>1717   | 0,1                                    | 29                        | •                                                       |

|                                                                                                                           |                     |                           | 1.                            | 2                           |                             | 3                          | 3.                          | 4                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                                          | Ge-<br>wicht<br>und | Ruf                       | sland.                        | Haml                        | ourg.                       | Bren                       | nen.                        | Schw                        | eden                       |
| Gegenstände.                                                                                                              | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>dea<br>Schii | in<br>ein-<br>beim.<br>Fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Ken. | in<br>frem-<br>den<br>Schil | in<br>ein-<br>hein<br>fen. |
| Graue Packleinwand und Se- { A B D                                                                                        | Ctr.                | 19                        | 1082                          | ÷                           |                             |                            |                             | :                           |                            |
| $ \begin{array}{c} Rohe \ Leinwand, \ roher \ Zwil- \left\{ \begin{matrix} E \\ A \\ D \end{matrix} \right. \end{array} $ | ' 27<br>27<br>28    | :                         | . 20                          | :                           |                             | :                          |                             | •                           |                            |
| Gebleichte, gefärbte etc. Lein-                                                                                           | "<br>"<br>"         | 7                         | 2                             |                             | 39                          | :                          |                             | 'n                          | 5                          |
| Lumpen $\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$                            | "<br>"              | :                         | . 52                          | . 5                         |                             | :                          | :                           | :                           | :                          |
| Bier in Fässern                                                                                                           | "<br>"              |                           | 68                            |                             |                             | :                          |                             |                             |                            |
| Branntwein aller Art, Arrak, ARUM, Franzbranntwein.                                                                       | "<br>"              | i                         | :                             | 898                         | 2                           | 3356                       | :                           | 1 1                         | 2                          |
| Essig in Fässern                                                                                                          | "<br>"              | :                         | :                             | . 13                        |                             | :                          | •                           | •                           | :                          |
| Bier und Essig in Flaschen (EAD)                                                                                          | "<br>"<br>"         | :                         | :                             | 4000                        | :                           |                            |                             |                             | ••                         |
| Wein $\ldots$ $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                                          | "<br>"              | 3                         | 5                             | 1868                        | 61                          | 295                        |                             | :                           | 1                          |
| Butter                                                                                                                    | "<br>"              |                           |                               |                             | :                           | •                          |                             |                             |                            |
| Fische, getrocknet, gesalzen, A D                                                                                         | "<br>"              | ٠.                        | . 69                          | 62                          | 2                           | :                          |                             |                             | :                          |
| Heringe                                                                                                                   | Ton-<br>nen.<br>"   |                           | . 2                           |                             | :                           | :                          |                             | 70                          |                            |
| Fleisch, geräuchertes A D                                                                                                 | Ctr.<br>"           | 88                        | . 13                          | . 36                        | :                           |                            |                             |                             | 1                          |
| Südfrüchte, frische                                                                                                       | "<br>"              | ] :                       | :                             | 500                         | 30                          | 13                         | :                           | :                           |                            |

|                            | 5.                          |                           | 6.                            | 7                          | 7.                            |                           | 8.                             | (                          | ).                            | . 1                        | 0.                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nor                        | wegen.                      | Däne                      | mark.                         | Nieder                     | rlande.                       | Bel                       | gien.                          | •                          | ofs-<br>nnien.                | Frank                      | reich.                       |
| in<br>frem-<br>den<br>Sehi | in<br>ein-<br>heím.<br>den. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in-<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| •                          |                             | 576                       | 1092                          | 17<br>124                  | 5<br><b>2</b> 5               | :                         | 6                              | 35<br>3                    | 78<br>52                      |                            | •                            |
| 373                        | •                           | 1449                      | •                             | 106                        | •                             | :                         | :                              | :                          | :                             | •                          | 15                           |
| ٠ 9                        |                             | 1115                      | 117                           | 198                        | :                             | •                         |                                | . 2                        | •                             | :                          | •                            |
|                            |                             |                           | :                             |                            | ÷                             |                           | • •                            | <b>44</b> 0                | 197                           |                            | •                            |
| . 6                        | :                           | 95                        |                               |                            | •                             | •                         |                                | 2881<br>4818               | 7469<br>13887                 | •                          | •                            |
| 1                          | :                           | 146<br>2145               | 35                            | 1981                       | 1117<br>3920                  |                           | ·                              | 502<br>605                 | 4098<br>1079<br>4             | 185                        | 253<br>·                     |
| 104                        | • :                         | 16                        | •                             |                            |                               | :                         | •                              | :                          | •                             | 125<br>·                   | 96                           |
|                            | :                           | •                         |                               | :                          |                               | :                         |                                | 2490                       | 451<br>·                      | :                          | :                            |
| :                          | :                           | 427<br>48<br>11           | 38                            | 352<br>•                   | 596<br>•                      | 6                         |                                | 200<br>4                   | 834                           | 32838                      | 68489                        |
|                            | :                           | 1301                      | . 1                           | :                          | . 3                           | •                         | 2                              | •<br>: •                   | . 11                          | :                          | •                            |
| 1330                       | :                           | 1165                      | 2357                          | 1 <b>8</b> 8               | 27                            |                           |                                | . 9                        | 47                            | :                          | . 7                          |
| 47753                      | 14599                       | 479<br>51                 | 992                           | 274                        | 266                           | 60                        |                                | 97728                      | 15147                         |                            | :                            |
|                            |                             | 114                       | : .                           | :                          |                               | :                         | :                              | 2090                       | 5<br>2457                     | :                          | . 4                          |
| :                          |                             | 1901                      | 147                           |                            | 354                           | <br>:                     |                                | i                          | 19                            | . 26                       | :                            |

| •                                                                                                     |                      | 1          | 1.                            | 1    | 2.                            | 1   | 3.                          | 1          | 4.                          | 1                        | 5.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Benennung der                                                                                         | Ge-<br>wieht<br>und  | Spar       | nien.                         | Port | ugal.                         | l . | ter-<br>ch.                 | Nea        | pel.                        | Tü                       | rkei. |
| Gegenstände.                                                                                          | . An-<br>zabl.       |            | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | den | in<br>cin-<br>heim<br>ffen. | den        | in<br>ein-<br>beim<br>ffen. | in<br>frem<br>den<br>Sch |       |
| Grave Packleinwand und Segeltuch.                                                                     |                      | . :        |                               |      | · .                           |     |                             | :          | •                           | :                        |       |
| Rohe Leinwand, roher Zwillich und Drillich.                                                           | ,,                   | . :        |                               | ;    | 61                            |     |                             | :          | •.                          | :                        |       |
| Gebleichte, gefärbte etc.                                                                             | 1 %                  | :          | ::                            | ;    | · .                           | ::  | :                           |            | :                           | :                        | · . • |
| Lumpen                                                                                                | , ,                  | :          | :: .                          | :    | •                             | :   |                             |            |                             | :                        |       |
| Bier in Fässern EA                                                                                    | ,,                   | :          | .;                            | :    | •.                            | :   |                             | :          | :                           | :.                       | :<br> |
| Branntwein aller Art, Ar-{ Erak, Rum, Franzbrannt-{ Awein.                                            | , ,,                 | :          | . 1                           |      | :                             | :   | 3                           | , 20       | :                           | :                        | ! .   |
| Essig in Füssern                                                                                      | .   ",               | 102        |                               | :    | :                             | :   | . :                         | :          | :                           |                          | . :   |
| Bier u. Essig in Flaschen E A D                                                                       | ,,                   | :          | ::                            | :    |                               |     |                             | :          | •.                          | •                        | :     |
| Wein                                                                                                  | ,                    | 1678       | 1715                          | :    | 56                            | :   |                             | <b>230</b> | . •                         | •                        | ,     |
| Butter                                                                                                | ,,<br>,,             | :          |                               | :    | :                             | :   |                             | ·•         | •                           |                          |       |
| Fische, getrocknet, gesal- A D                                                                        | ,,                   | 2          |                               | ,9.  | -1                            | •   | . •                         | • •        |                             | •                        | •     |
| Heringe                                                                                               | Ton-<br>nen.         | :          | ' . ·                         | • •  | •                             |     | •                           | į          | •                           |                          | •     |
| Fleisch, geräuchertes                                                                                 | Ctr.                 | . 6<br>. • |                               | :    | :                             |     | $\cdot \cdot  $             | . 4 ,      | , : •                       | :                        | •     |
| Südfrüchte, frische $\left\{ egin{align*} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | 37<br>33<br>33<br>39 | 1821       | . 2                           | •    | 17<br>·                       |     |                             | 4144       | 3                           | :                        | •     |

| 1                         | 16.                           | 17                         | 7.                           | 18                          | 3.   |                     | . 19.                        |                            | 20.                      | 21.                                    |                             | 2.                                              |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|---------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | ord-<br>erika.                | Sü<br>Ame                  |                              | We<br>Indi                  |      | s                   | umm                          | <b>a.</b>                  | Im<br>ganzen             | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>auf die | der P<br>Monarc<br>and. Sta | Prov.<br>reuß.<br>hie und<br>aten des<br>reins. |
| in<br>rem-<br>den<br>Sehi | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | heim |                     | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | zusam-<br>men.             | Zoll-<br>verein.         | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi  | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen.                    |
| 150                       |                               | :                          | •                            | :                           | ••   | 72<br>853           | 1171<br>1169                 | 1243                       | 9270<br>35643<br>1872    | 13,4<br>5,6                            | 237<br>1                    | :                                               |
| :                         |                               | •                          | :                            | ;                           |      | 2447                | 20<br>100                    | 20<br>25 <b>4</b> 7        | 25261<br>10152<br>1386   | 25,0                                   | 3<br>73                     | •                                               |
| •                         | :                             | •                          |                              | :                           |      | 5<br>1712<br>1      | 168                          | 5<br>1880<br>1             | 3462<br>65094<br>1469    | 0,1<br>2,9                             | <b>i</b> 35                 | :                                               |
| 61                        | •                             | •                          | •                            | :                           |      | 5<br>506            | .52<br>197                   | 57<br>. 703                | 28467<br>3884<br>5706    | 0,2<br>18,1                            | :                           | 305                                             |
| .                         | :                             | •                          | :                            | :<br>:.                     |      | 2891<br>4919        | 7475<br>13887<br>-68         | 10356<br>18806<br>¶8       | 11855<br>42084<br>6091   | 87,3<br>44,6<br>1,1                    | •                           | . 13                                            |
|                           | :                             | .•                         | 259<br>445                   |                             | •    | 7222<br>9807<br>11  | 6228<br>9112<br>4            | 13450<br>18919<br>18       | 38704<br>151164<br>10347 | 34,7<br>12,5<br>0,1                    | 18292                       | 78760<br>1                                      |
|                           | :                             | •                          | .:                           | :                           | :    | 240<br>120          | 96<br>10                     | 336<br>. 130               | 1317<br>2920<br>108      | 25,5<br>4,4                            | :                           | :                                               |
| :                         | :                             | •:                         | :                            | :                           | ·.   | 2490                | 453                          | 2943                       | 3106<br>291<br>203       | 94,7                                   | :                           | :                                               |
| :                         | :                             |                            | .:                           | :                           |      | 89217<br>25<br>: 37 | 73151<br>5                   | 112368<br>30<br>11         | 342926<br>79842<br>44639 | 32,8                                   | 2725                        | 4766<br>22                                      |
|                           | :                             | :                          |                              |                             | :    | 1313                | .18                          | 1331                       | 30210<br>18015<br>1969   | 4,4<br>0,3                             |                             | •                                               |
| •                         | •                             | •                          |                              | :                           | :.   | 2764                | 2510                         | 5274                       | 38972<br>2708<br>2359    | 13,5                                   |                             | . :                                             |
| :                         |                               | :                          | ::                           | ;                           |      | 346295<br>. 171     | 31007                        | 377302<br>· 171<br>· • • • | 6616<br>78359            | 95,2<br>2,6<br>•,1                     | :                           | :                                               |
| :                         | :                             | :                          | ::                           |                             |      | 372<br>2090         | 24<br>2458                   | "396<br>"4548<br>"         | 7243<br>7651<br>2564     | 5,4<br>59,4<br>0,8                     | :                           | :                                               |
| •                         | •                             | :                          | :                            | :                           | :    | 8402                | 572.                         | 8974                       | 49978<br>34<br>8084      | 18,0                                   | :                           |                                                 |

|                                                                                         |                     | i                   | 1.              | 2            | .:         | 3                      |            | 4           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------|------------|-------------|-----|
| Benennung                                                                               | Ge-<br>wicht<br>und | Ruß                 | sland.          | <br>Haml     | ourg.      | Bren                   | nen.       | Schw        | ede |
| Gegenstände.                                                                            | An-                 | in                  | in<br>ein-      | in<br>frem-  | in<br>ein- | in<br>frem-            | in<br>ein- | in<br>frem- | i   |
|                                                                                         | zahl.               | frem-<br>den<br>Sch | heim.<br>iffen. | den<br>'Schi | heim.      | den<br>Schi            | heim.      | den<br>Schi | he  |
| Südfrüchte, getrocknete { A                                                             | ,,                  |                     | •               | 3120         | 398        | 529<br>·•              |            |             |     |
| Obst, gebacknes                                                                         |                     | 1                   | 6               | 17           | •          |                        | :          | •           |     |
| Galgant, Ingwer, Cardamonen, A. D. Nelken etc.                                          | "<br>"              | :                   |                 | 236          | 11         |                        | :          | :           |     |
| Pfeffer und Piement                                                                     | "                   | :                   | •               | 1490         | 20         | 2688                   |            |             |     |
| limmt                                                                                   | "                   |                     | •               | 282<br>17926 | 725        | 20<br>·<br>·<br>·<br>· | 48         | 6           |     |
| Kaffee                                                                                  | "                   |                     |                 | 347          | :          | 82                     |            |             |     |
| Sakao                                                                                   | "                   | 20                  | .17             | 64           | 14         | •                      | •<br>•     |             |     |
| Konfituren, Zuckerwerk, Ka-<br>viar, Sago, Oliven etc.<br>Kraftmehl, Nudeln, Stärke, (E | "                   | 16                  | <b>52</b>       | . 3          | •          | •                      |            | •           |     |
| Graupe, Gries, Grütze, A<br>Mehl.<br>Juschel - oder Schaalthiere                        | ,,                  |                     | •               | •            |            | 775                    | •          | 86          |     |
| aus der See.                                                                            | "                   |                     | •               | 2260         | 137        | 1059                   | •          |             |     |
| keis                                                                                    | ,,                  | 0 *:                | •               | 1            | •          | •                      | •          | •           |     |
| Salz                                                                                    | "                   | •                   | •               | 1 22         | •          | •                      | •          | •           |     |
| äse                                                                                     | ,,                  |                     | •               |              |            |                        | •          |             |     |
| yrup                                                                                    | "                   | ٠                   | •               |              |            | •                      | :          | :           |     |
|                                                                                         |                     | ٠ ،                 |                 | i .          |            |                        |            |             |     |

| 5                       | j.                          | . (                       | 6.                            | 7                         | 7.                           | - (                       | 3.                            |                           | ).                            | 1                          | 0.                           |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| orw                     | regen.                      | Däne                      | emark.                        | Nieder                    | rlande.                      | Bel                       | gien.                         | B                         | ofs-<br>nnien.                | Frank                      | reich.                       |
| n<br>:m-<br>en<br>Schil | io<br>ein-<br>heim.<br>Ien. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>from-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim:<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
|                         |                             | 232                       | 2                             | 15                        | 89                           |                           | 1                             |                           | 153                           | 316                        | 83                           |
| • 1                     | :                           | <br>14                    | •                             |                           |                              |                           | •                             |                           |                               | 659                        | 283                          |
| • •                     |                             | 4                         | •                             | 23                        | .1                           |                           |                               | 192                       | 747                           | 16                         |                              |
|                         | :                           | 257                       | • •                           | 768<br>·                  | 42                           | <b>207</b> 0              | •                             | 419                       | 7100                          | :                          | :                            |
|                         |                             | •·<br>•·                  | •                             | . 35                      | :                            |                           | · •                           | 167                       | 1515<br>•                     | :                          | :                            |
|                         | :                           | 531                       | 8                             | <b>406</b> 10             | 13415                        | :                         | 56<br>•                       | 749<br>·                  | 2022                          |                            | 791<br>·                     |
|                         | :                           | .·<br>9                   | •                             | 2                         | ••                           | :                         |                               | :                         | . 92                          | :                          | 113                          |
|                         | :                           | 2                         | :                             | 5<br>•                    |                              | . 1                       | ••                            | . 7                       | . 30                          | 122                        | 70                           |
| 48                      | •                           | <del>19</del><br>37       | 2                             | 1254                      | . 2                          | 1064                      | 2                             | 1813                      | 20<br>196                     | •                          | .3                           |
| 01                      | 2                           | 46                        | . 5                           | :                         | :                            |                           | 1 .                           |                           | . 2                           | :                          |                              |
| 82                      |                             | 3166                      | 723                           | 449                       | 156                          | 22                        |                               | 1386                      | 20395                         | :                          |                              |
|                         |                             |                           |                               |                           |                              |                           |                               | 74996                     | 971860                        |                            |                              |
|                         | •                           |                           | · ·•                          | :                         |                              |                           | ٠.                            |                           |                               |                            |                              |
| •                       |                             | 25<br>.·                  |                               | 2265                      | 716                          | :                         | ·1                            | . 11                      | . 58                          | :                          | 3                            |
| •                       | •                           | :.                        |                               | •<br>•                    | •                            |                           | • •                           | 60                        | . 1                           | :                          | •                            |
|                         |                             |                           |                               |                           |                              |                           |                               |                           |                               |                            |                              |

|                                                                     | Ge-          | 1          | 1.                           | 1     | 12.                            |      | 3.                           | 14                | 4.                           | 1                        | 5. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-------|--------------------------------|------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| Benennung<br>der                                                    | wieht<br>und | Spa        | nien.                        | Por   | togal.                         |      | ter-<br>ch.                  | Nea               | pel.                         | Tüi                      | rk |
| Gegenstände.                                                        | An-<br>zahl. | ľ          | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |       | in<br>ein-<br>heim.<br>hiffen. | den  | in<br>ein-<br>heim<br>iffen. |                   | in<br>¢in-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem<br>den<br>Sch | h  |
| Südfrückte, getrocknete . { A                                       | ,,           | 799        | 568                          |       | . 33                           | 6457 | 2081                         | 21 <b>71</b><br>· | 147                          | 8195                     | 14 |
| Obst, gebacknes'                                                    | ,,           | . 3        |                              | :     | :                              | 180  |                              | :                 |                              |                          |    |
| Galgant, Ingwer, Carda - { I<br>monen, Nelken etc. }                | ,,           |            | ::                           | i •   |                                | :    |                              | i.                | : .                          | :                        |    |
| Pfeffer und Piement                                                 | ,,           | ::         | 1 ~ v                        |       |                                | :    |                              |                   | <b> </b>                     | :                        |    |
| Zimmt                                                               | ,,           | ::         | .•                           | :     |                                |      | .:                           |                   |                              | :                        |    |
| Kaffee                                                              | .,           |            | .•                           |       | 34                             |      | :                            |                   | :                            |                          |    |
| Kakao                                                               | ,,           | ::         | •                            | : ::  | :                              | :    |                              |                   | :                            | :                        |    |
| Konfituren, Zuckerwerk, Kaviar, Sago, Oliven etc.                   | ,,           | . <b>.</b> |                              |       | . 3                            | :    | . 12                         |                   | : :                          |                          |    |
| Kraftmehl, Nudeln, Stärke, (H<br>Graupe, Gries, Grütze, (H<br>Mehl. | "            |            | •                            |       | 1                              |      | 3                            | •                 | ,                            |                          |    |
| Muschel- od. Schaalthiere A                                         | - ",         |            | :                            | •:    |                                |      |                              | •                 |                              | :                        |    |
| Reis                                                                | ,,<br>,,     |            |                              | •     | 20122                          |      | •                            | •.                | •                            | :                        |    |
| Salz")                                                              | ,,           | .•         | 70117                        |       | 284058<br>78790                |      |                              | •                 | •                            |                          |    |
| Käse                                                                | "            | '.<br>.•   | •                            | •     | ٠.                             | •    | ; •<br>.•                    | •.                | ٤.                           | •                        |    |
| Syrup                                                               | ,,           | •          | :                            | . • . |                                |      | ٠.                           | •.                | •                            | :                        |    |

<sup>&</sup>quot;) Die kleineren Zahlen getien das unter dem Eingange esthaltene Salz für den kauf

| 1                          | 6.                     | 17                         | 7.                  | 1                          | 8.           | ſ              | 19.                |                | 20.                   | 21.                             | 2:              |                                                   |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                            | ord-<br>eri <b>ka.</b> | Sü<br>Ame                  | _                   | We<br>Ind                  | est-<br>ien. |                | umm                | a.             | Im<br>ganzen<br>Zoll- | aufdie                          | der P<br>Monarc | Prov.<br>reufs.<br>hie und<br>aten des<br>creins. |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | beim.                  | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim         |                | in<br>ein<br>heim. | zusam-<br>men. | verein.               | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc. |                 | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen.                      |
|                            | MCH.                   | - 500                      |                     | Othi                       | Hen.         | 50             | incu.              |                |                       | 1100.                           | .,,,,,,,        |                                                   |
|                            | <b> </b> :             |                            | •                   | :                          | :            | 21903          | 18332              | 40235          | 122160<br>199         | 32,9                            | :               |                                                   |
|                            |                        | 1                          |                     |                            |              | ~~~            | 365                | . 365          |                       |                                 |                 |                                                   |
| •                          | •                      | •                          | •                   | ٠ ا                        | •            | 865<br>12      | 502                | . 1367<br>18   | 68715<br>2024         | 2,0<br>0,8                      | •               | •                                                 |
| •                          | •                      |                            | •                   | ١.                         | • 1          | 12             |                    | . 10           | 2608                  |                                 | Ι .             | •                                                 |
| .                          |                        |                            | •                   | ١.                         |              | 481            | .759               | 1240           |                       | 13,0                            |                 |                                                   |
| •                          | •                      | •                          | •.                  | ٠.                         | •            | •              |                    |                | . 198<br>3174         | •                               | • •             | •                                                 |
| 248                        |                        |                            |                     | ١.                         | ١.١          | 7949           | 7162               | 15111          | 44359                 | 34,0                            |                 |                                                   |
|                            |                        |                            |                     |                            | .            | • .            | -                  | 1              | 389                   |                                 |                 |                                                   |
| 64                         |                        |                            |                     |                            |              | 568            | 1533               | 2101           | 10201                 | 20,6                            |                 |                                                   |
|                            | •                      |                            |                     |                            | :            | 300            | 1000               | 2101           | 263                   | 20,0                            | 1 :             | :                                                 |
|                            | •                      |                            |                     |                            |              |                |                    |                | 1618                  |                                 |                 | -                                                 |
| 193                        | •                      | 12802                      | 174                 | 3504                       | -            | 79065          | 17277              | 96342          |                       | 9,8                             | •               |                                                   |
| .                          | •                      | .•                         | •                   | •                          |              | 1              | _                  | 1              | 53469<br>147880       | •                               | •               | •                                                 |
| . 1                        |                        |                            | 5                   | •.                         |              | 440            | .210               | 605            | 12475                 | 5,2                             |                 |                                                   |
| .                          |                        |                            | •                   | •                          |              |                |                    | . 1            | . 10                  |                                 | •               |                                                   |
|                            |                        | t                          |                     |                            |              | 223            | 148                | 371            | 1199<br>6244          | 6,0                             |                 |                                                   |
| : 1                        | •                      |                            |                     | •                          |              | 223            | 140                | . 1            | 1798                  | •,0                             |                 |                                                   |
| 1                          | •                      |                            | •                   |                            |              |                |                    |                | 1996                  | ١                               |                 | )<br>                                             |
| 2                          | •                      | .•                         | •                   | •                          | •            | 70             | 82                 | 152            | 35252                 | 0,4                             | 1409            | 8040                                              |
| - 1                        | •                      | •                          | •                   | •,                         | •            | 6385           | 199                | . 6584         | 63111                 | 10,4                            | 1409            | <b>604</b> 0                                      |
| . !                        |                        |                            | .1                  | •.                         |              | 147            | 11                 | 158            | 3324                  | 4,7                             |                 |                                                   |
| .                          |                        |                            | •.                  | •                          | •            | •              |                    |                | 149                   | •                               | •               | •                                                 |
| 20631                      |                        |                            |                     |                            |              | 316 <b>6</b> 8 | 21411              | 53079          | 213635                | 24,8                            |                 |                                                   |
| 20001                      | •                      |                            |                     |                            |              | 31003          |                    |                | 113                   | ~=,O                            |                 |                                                   |
|                            |                        |                            |                     | '                          |              | 246            |                    | 946            | 15019                 | 1,6                             |                 | i                                                 |
| •                          | •                      |                            | •                   | ٠.                         | •            | 74996          | 1332426            | 1407422        | 1746869               | 80,5                            |                 | •                                                 |
|                            |                        |                            |                     |                            | .            |                |                    |                | 21044                 | •                               |                 | ' •                                               |
|                            |                        |                            |                     | ŀ                          |              | 2323           | 770                | 3102           | 913491<br>70506       | 4,4                             | 46              |                                                   |
| •                          | •                      |                            |                     | ŀ :                        | :            | 25%            | 779                | 3102           | 650                   | *,*                             | 40              | •                                                 |
| •                          | •                      | '                          |                     | '                          |              |                | 1                  |                | 25522                 |                                 | l               |                                                   |
| •                          | •                      | .                          | •.                  | ٠.                         | •            | .60            | 2                  | . 62           | 5246                  | 1,1                             | 11406           | 11527                                             |
| •                          |                        |                            | •                   | •                          | •            | •              |                    | •              | 1635                  | ١.                              | ١.              | •                                                 |
|                            | !                      | 1                          |                     | l <sub>r</sub>             |              | ,              | I                  | ١ . ا          |                       | l, .                            | ı               |                                                   |

nischen Transito an.

|                                                                                                                    |                     | :                         | ί.                            | 2                           | •                           | 3                           | •                           | 4.                          | •                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                                   | Ge-<br>wicht<br>und | Ruſŧ                      | dand.                         | Hamb                        | ourg.                       | Bren                        | ien.                        | Schwe                       | eden                       |
| Gegenstände.                                                                                                       | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim<br>fen. |
| Tabak, roher $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$                    | Ctr.                |                           | •                             | 786<br>•                    | 12                          | 6622                        | :                           | :                           |                            |
| desgl. fabrizirter $\ldots$ $\left\{egin{array}{c} \mathbf{ar{E}} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | "<br>"<br>"         | 5<br>3<br>1               | 41                            | 306                         | 25                          | 194                         | :                           | · <b>1</b>                  |                            |
| Cigarren                                                                                                           | - ""<br>""<br>""    |                           | •                             | 520                         | 25<br>.·                    | 1463                        | :                           | •                           | -                          |
| Thee                                                                                                               | "<br>"              | . 5                       |                               | 879<br>·<br>9               |                             | •                           | •                           |                             | :                          |
| Cucker, Brot-, Hut-, Roh- (E<br>auch Farin.<br>(E                                                                  | "                   |                           | •                             | 36773                       | 8212                        | :<br>34206                  | 1607                        | :                           | .7                         |
| Rohzucker für Siedereien A<br>D<br>(E                                                                              | "                   |                           | 2778                          | 702                         | •                           | 04200                       |                             |                             |                            |
| Oel in Fässern und Olein A                                                                                         | "                   | . i.                      | 1                             | 922                         |                             | 3726                        |                             | 532                         |                            |
| Kokosnufs-, Palm- u. Wall- A<br>rathöl. (E                                                                         | "                   |                           |                               |                             |                             | •                           |                             |                             |                            |
| Oelkuchen                                                                                                          | "                   |                           | 12                            | 44                          |                             | ; •                         |                             |                             |                            |
| Papier- und Pappwaaren } A<br>( D<br>( E                                                                           | "<br>"              | 26                        | 75<br>40                      | 19                          |                             |                             |                             | 25                          | 1                          |
| Seifo aller Art                                                                                                    | -99<br>-99<br>-99   | •                         | 1449                          |                             | ••                          |                             | •                           |                             |                            |
| Seilerwaaren                                                                                                       | "<br>Last.          |                           | ·                             | <b>1</b> 69                 | ·. 4                        | 102                         |                             | 221                         | 2                          |
| aller Art, Mauersteine etc. D                                                                                      |                     | 181                       | 61<br>1889                    |                             |                             |                             |                             |                             | :                          |
| Steinkohlen                                                                                                        | "                   | 1029                      | 1079                          | •                           | 3                           | 6                           |                             | 150                         |                            |
| Stroh-, Rohr- u. Bastwaaren A D                                                                                    | "                   | •                         | •                             |                             | 26                          | . 6                         | •                           | 150                         | 3                          |

|                           | 5.                            |                           | 3.                            | 7                          | •                            | 8                         | 3.                           | 9                          |                              | 1                         | 0.                            |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Nor                       | wegen.                        | Däne                      | mark.                         | Nieder                     | lande.                       | Bel                       | gien.                        | Gro<br>Britan              |                              | Frank                     | reich.                        |
| in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| •                         | 1.                            | 198                       | •                             | 1041                       | 5                            |                           |                              |                            | 164                          |                           | •                             |
| •                         | •                             | 32<br>20                  | 25<br>2                       | 1693                       | 148                          | :                         | 2                            | 19                         |                              | . 2                       |                               |
| •                         |                               | <b>24</b>                 | •                             | . <b>7</b> 5               | . <b>2</b> 3                 | :                         | 5                            | :                          | 55                           | .4                        | :                             |
|                           |                               | . 1                       | : <b>.</b>                    | 1337                       | • ·                          |                           | :                            | 324                        | 722                          | •                         | :                             |
| •                         |                               | •                         | •                             | :                          | :                            | :                         | . 1                          | . 81                       | . 2                          | :                         | :                             |
| •                         |                               | 726<br>·                  | 1105                          | 1000 <b>9</b> 6            | 88464                        | :                         | ٠.                           | 43803                      | 65 <b>4</b> 22               | :                         | :                             |
| 142                       | :                             | 11<br>·                   | •                             | 14<br>3                    | ••                           | :                         | :                            | 67<br>1449                 | 7<br>294                     | 818                       | :                             |
| :                         | •                             | •                         | :                             |                            | 2425<br>·                    | :                         | :                            | 1003                       | 81752<br>•                   | :                         | :                             |
| 1340                      | :                             | •                         | :                             | :                          | :                            | 1600                      | :                            | 245362                     | 66115                        | :                         | 1000                          |
| •                         | :                             | 110                       | . 8                           | . 13                       |                              | :                         | - 11                         | 67                         | . 16                         | 102                       | 292                           |
| •                         | :                             |                           | . :                           |                            | . 1                          | ·23                       | :                            | . 2                        | . 4                          | 161                       | .2                            |
| :                         |                               | •                         | :                             |                            | ••                           | :                         | · •                          | . 84                       | . 11                         | :                         |                               |
| 18                        |                               | 175                       | 14                            | 1769                       | <b>39</b> 0                  | 946                       | 1565                         | 851<br>·                   | 790                          | 26<br>•                   | 18<br>•                       |
|                           | •                             | 60                        | 937                           |                            |                              | :                         | 10                           | 1128613<br>5               | 2625297<br>·                 | :                         |                               |
| .4                        |                               | 26<br>398                 |                               | 76<br>· 537                | 61<br>389                    | 49                        | 154<br>106                   | 23<br>996                  | 62<br>869                    | 1<br>46                   | 7<br>14                       |

| ,                                                                                                           |                     | 1          | 1.                            | 1    | 2.                           | 1         | 3.                          | 1    | 4.                           | .1  | 5.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------------------------|------|------------------------------|-----|------|
| Benennung<br>der                                                                                            | Ge-<br>wicht<br>und | Spa        | nien.                         | Port | ugal.                        | 1         | ter-<br>ch.                 | Nea  | pel.                         | Tüi | rkei |
| Gegenstände.                                                                                                | An-<br>zahi.        |            | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | den       | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |     |      |
| Tahak, roher                                                                                                | Ctr.<br>"           | :          |                               | •    |                              | :         |                             | • .  | :                            | •   |      |
| desgl, fabrizirter (E<br>A<br>D                                                                             | "<br>"              |            | :                             |      | •                            | : :       |                             | •    | :                            | :   |      |
| Cigarren                                                                                                    | "<br>"              |            | :                             | ••   | •                            | :         | :                           | :.   | :                            | :   |      |
| Thee $\begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{pmatrix}$                                 | "<br>"              | . <b>.</b> | •                             | •    | •                            | :         | •                           | :.   |                              | ٠   | •    |
| Lucker, Brot-, Hut-, Roh- (E. A. D. D. )                                                                    | "<br>"              | :          |                               | :    |                              | :         | :                           | :.   |                              | :   |      |
| Rohzucker für Siedereien (E<br>A<br>D                                                                       | "<br>"              |            | :                             |      | •                            | :         | •                           | :    | :                            | :   |      |
| Oel in Fässern und Olein (E<br>D                                                                            | "<br>"              | 12526<br>· | 16104                         |      | •                            | 2860<br>• | 881                         | 3124 | :                            | •   | 51   |
| Kokosnufs-, Palm- und (E<br>Wallrathöl.                                                                     | "<br>"              | •          | •                             | ·    | •                            | •         | •                           | :    |                              |     |      |
| Oelkuchen $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$                | "<br>"              | . •<br>. • | •                             | •.   | •                            | •         | :                           | •    | •                            | •   |      |
| Papier- und Pappwaaren . $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | "<br>"              |            | ;                             | :    | •                            | •         | •                           | •    | :                            |     |      |
| Seife aller Art $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$           | "<br>"<br>"         | •          | ;                             | :    | •                            | 10<br>•   |                             | •    | :                            |     |      |
| Seilerwaaren $\ldots$ $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$    | "<br>"<br>_"        | . •<br>. • | :                             | :    |                              | :         | :                           | :    | :                            | :   |      |
| Steine, Bruch- u. behauene ( A A D D                                                                        | ,,                  | . •        | :                             | • .  | :                            | :         | •                           | •    |                              | :   |      |
| Steinkohlen $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$              | Ctr.<br>"           |            | •                             | :,   | •                            |           | •                           |      |                              | :   |      |
| Stroh-, Rohr- und Bast-                                                                                     | "<br>"              | . 3        | :                             | :    | 1                            | :         | •                           | :    |                              | :   |      |

| 1     | 6.             | 17         | 7.                  | 18         | 3.   |                     | 19.                 |                    | 20.                           | 21.                    | 2                                   |                              |
|-------|----------------|------------|---------------------|------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|       | ord-<br>erika. | Sü<br>Amei |                     | We<br>Indi |      | S                   | umm                 | ā.                 | Im<br>ganzen<br>Zoll-         | aufdie                 | Westl. der P Monarc and. Sta Zollvo | reuß.<br>hie und<br>aten des |
|       | beim.          |            | in<br>ein-<br>heim. |            | heim |                     | in<br>ein-<br>heim. | zasam-<br>men.     | verein.                       | Ost-<br>seehä-<br>fen. | in<br>frem-<br>den                  | in<br>ein-<br>heim.          |
| Schi  | ffen.          | Sebif      | ien.                | Schi       | fen. | Sehi                | ffen.               |                    |                               | Proc.                  | Schi                                | ffen.                        |
| :     | •              | :          | •                   | :          |      | 8647                | 181<br>. ·          | 9828               | 321050<br>19354<br>30995      | 2,7                    | 18<br>·                             | 255                          |
| 2 .   |                | :          | •                   | :          |      | 2254<br>24          | 215<br>. 2          | 26                 | 24433<br>28845<br>6213        | 10,1                   | 178<br>1                            | :                            |
| 5     |                | .72        | , 8                 |            | :    | 2174                | 119                 | 2293               | 45295<br>3671<br>7778         | 5,0                    | :                                   | •                            |
| :     |                | :          | •                   |            |      | 2587                | 747                 | 3334               | 8397<br>1751                  | 39,7<br>·              | :                                   | :                            |
| :     | 4              |            | . 2                 |            | :    | . 9                 | · 3                 |                    | 160307                        | :                      | 528                                 | 836                          |
| :     |                | 155966     | 16012               | 5843       | :    | 377413              | 180822              | 558235             | 191353                        | 38,6                   |                                     | :                            |
|       |                |            | 38                  |            |      | 23104<br>2126       |                     |                    |                               | 30,4<br>14,3           | 1716                                | 2184                         |
|       |                |            |                     |            |      | 5651                | 87788               |                    | 87785<br>140437               | 66,5                   |                                     |                              |
| •     | •              |            |                     |            |      |                     | • •                 | •                  | 641<br>4257<br>23943          |                        | :                                   |                              |
| ٠     |                |            |                     |            |      | 250262              | 1                   | . '                | 465 <del>8</del> 36           | 68,1                   |                                     |                              |
| :     |                | :          | •                   | :          | :    | 226<br>161          | 331<br>97           | 55 <b>7</b><br>258 | 15660<br>15107<br>8473        | 30,5<br>1,6            | 605                                 | 708<br>5                     |
| 2     | :              | :          | •                   | •          | :    | 220                 |                     | 270                | 4246<br>1317                  | 6,3<br>·               | :                                   | •                            |
| •     | :              |            | :                   | ••         | :    | 84                  | 1460                | 1544               | 619                           | 32,0                   |                                     | :                            |
| :     | :              | :          | 32                  |            |      | 4956<br><b>19</b> 9 |                     |                    |                               | 36,7<br>0,4            | 149                                 |                              |
| <br>• |                |            | :                   |            |      | 1126873             | 2626244<br>1889     | 3753117<br>.1894   | 427<br>6600094<br>8262708     | 53,8                   | :                                   |                              |
| •     | •              |            | :                   |            |      | 1168<br>2303        | 1367<br>1477        | 2530<br>3780       | 53224<br>9951<br>5746<br>1543 | 25,4<br>65,9           | 151                                 | 40                           |

|                                                                                                        |                     |                    | 1.                            | 2                     |                            | 3                          | B                   | .4                         | <b>.</b> .         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Benennung                                                                                              | Ge-<br>wicht<br>und | Ruf                | sland.                        | Haml                  | ourg.                      | Bren                       | nen.                | Schw                       | eden.              |
| Gegenstände.                                                                                           | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den    | in<br>ein-<br>heim<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim |
| Talg und Stearin                                                                                       | Ctr.                | i                  | 16955                         | :                     | •.                         | ;                          | :                   | · ·                        | :                  |
| (D) (E) Theer, Daggert, Pech                                                                           | ,,                  | 14507              | 3063                          | 435                   |                            |                            | :                   | 2641                       | 406                |
| (D<br>(E<br>Thran                                                                                      | ,,                  | <b>11</b> 15       | 477                           | 521                   | 2                          | 3440<br>,                  |                     | :                          |                    |
| $\begin{array}{c} \text{(D)} \\ \text{(E)} \\ \text{(Thonwaaren aller Art} \end{array}$                | ,,                  | 1<br>26            | 105                           | 25                    | •.                         | ;                          | :                   | ,1                         | 1<br>5             |
| (D<br>(E<br>Wolle, rohe u. gekämmte<br>(D                                                              | "<br>"              | 526<br>389         | 4634<br>364                   | 33                    | •.                         | :                          | :                   | 1572                       | .8                 |
| Wollengarn                                                                                             | "<br>"<br>"         | 275                | 129                           | .2                    | •                          | :                          | :                   | :                          | . 2                |
| Wollenwaaren $$ $\left\{egin{array}{c} ar{\mathbf{E}} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | "<br>"<br>"         | 77                 | 49                            | <b>2</b> . <b>2</b> . | •.                         | •                          |                     | 5                          | 24                 |
| Zink, roher                                                                                            | "<br>"              | 8988               | 9<br>6151                     | •                     | •                          |                            | •                   | 1075                       | 500                |
| Zinkbleche und Zinkwaaren.                                                                             | "<br>"              | 13                 | 21<br>284                     | 2                     | •.                         | :                          |                     | . 2                        | :                  |
| Zinn in Blöcken                                                                                        | "<br>"              | . •<br>. •         | •                             | 45                    | 37                         | •                          | •                   | :                          | •                  |
| Gummi in Form von Schu- (E<br>A<br>D<br>(E                                                             | "<br>Schfl.         |                    | • .                           | 154                   | 11                         | •                          | :                   | •                          | •                  |
| Knochendünger                                                                                          | "<br>"              | ÷                  |                               | •                     | :.                         | •                          | •.                  |                            | •                  |
| Kartoffeln                                                                                             | **<br>**<br>**      | •                  | 26                            |                       | •                          | :                          | •.                  | 680                        |                    |
| Obst, frisches                                                                                         | "<br>Ctr.           | 195                | 8385<br>251                   | 581                   | 21                         | 223                        | •                   | 2                          |                    |
| Objekte, diverse                                                                                       | "<br>"              | 195<br>771         | 251<br>2076                   | 103                   |                            | 223<br>, 32                | •.                  | . 445                      | 17                 |

|                | in<br>ein-<br>heim. | Dane in frem- den | mark.                   |                            | rlande.                     | Bel                       | gien.                         | Gr                        | oſs-                          | Frank                     | reich.                        |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| frem-<br>den i | ein-<br>heim.       | frem-             | in                      |                            |                             |                           |                               | Brita                     | nnien.                        |                           |                               |
| 1              |                     | gen<br>Seh        | ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sehi | in<br>ein-<br>heim.<br>Hen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
|                |                     | •                 | · .                     |                            |                             |                           |                               | • .                       | 5                             |                           |                               |
|                |                     | 610               | 8505                    |                            |                             | 92                        |                               | 5720                      | 10413                         |                           |                               |
| •              | $\cdot$             | •                 | • •                     | ! •                        |                             | ١.                        |                               | •                         | •                             | ·                         | •                             |
| 14065 1        | 1231                | 6903              | 10971                   | 148                        | 1200                        | :                         |                               | 787                       | 899                           | :                         | :                             |
| 100            | : :                 | 74<br>128         | 7·<br>2                 | 1                          | :<br>10                     | •                         |                               | 48                        | 210                           | :                         | :                             |
|                | :                   | 134               | · 191 ·                 |                            | . 7                         | ;                         | :                             | 1797<br>110               | 682<br>318                    | :                         | :                             |
| 1              | :                   | . 9               |                         |                            |                             | •<br>• •                  |                               | 25                        | . 32                          |                           | :                             |
| :              | :                   | 178               | 75                      |                            | •                           | :                         | •                             | . 62                      | . 79                          |                           | :                             |
| :              | :                   | 266               | 47                      | •                          | :                           | :                         | •                             | 31393<br>2006             | 14514<br>12666                | 27845                     | 2624                          |
|                |                     | 1543              | 656                     |                            | :                           | :                         |                               | 200                       | 500                           | :                         | :                             |
| :              | :                   |                   | 1                       | 607                        | 245                         | •                         |                               | 401<br>•                  | 816<br>•                      | •                         | . •                           |
|                | -                   |                   |                         | ;:                         | :                           | i<br>i                    | •                             | 15                        | •                             | :                         | : <b>.</b>                    |
|                | :                   |                   |                         | :                          | :                           |                           | •                             |                           | ÷                             | 8200                      | 2720                          |
| 200            | :                   | 372               |                         | 8682                       | 9570                        | :                         | :                             | 552                       |                               | :                         | :                             |
|                | :                   | 6                 |                         | :                          | :                           |                           |                               |                           | 15                            | :                         |                               |
| 26             | ; ]                 | 170<br>1775       | · 19<br>·449            | 807<br>91                  | ·5<br>15                    |                           | 2<br>65                       | 334<br>548                | 730<br><b>403</b>             | 711                       | 248<br>1200                   |

|                                                                                                |                | .1                         | 1.    | 1          | 2.                           | 1       | <b>3.</b> .                 | . 1 | 4.                           | . 1 | 5.                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|-------------------------------|
| Benennung<br>der                                                                               | und            | .Spai                      | hien. | Port       | ugal.                        | l .     | ter-<br>ch.                 | Nep | pel.                         | Tüi | rkei.                         |
| Gegenstände.                                                                                   | An-<br>zahl.   | in<br>frem-<br>den<br>Schi | beim. |            | in<br>ein-<br>heim,<br>flen. |         | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | den | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| Talg und Stearin $\begin{pmatrix} E \\ A \\ D \end{pmatrix}$                                   | Ctr.<br>"      |                            | :     | :          | • .                          | • • • • | ·•                          | :   | ÷.                           | ·   | . •                           |
| Theer, Daggert, Pech                                                                           | "<br>"         | . :                        | •     | ;          | • .                          | 12      | •                           |     | : :                          | :   | • •                           |
| Thran                                                                                          | "<br>"         | . :                        | •     | •          | • .                          |         | .•                          | : ' | :                            |     | . •                           |
| Thonwaren aller Art $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$         | n<br>n         | . <b>.</b>                 | 1     | , <b>:</b> | 1                            | • ;     | •                           | •:  |                              | :   | :                             |
| Wolle, rohe u. gekammte                                                                        | "<br>"         | . <b>.</b>                 | ;     |            | • .                          | ,       | •                           | :   |                              | :   |                               |
| Wollengarn                                                                                     | "<br>"<br>"    | . •                        | ,     | ;          |                              | :       | :                           | ;   | : :                          | : , | • ;                           |
| Wollenwaaren                                                                                   | "<br>"         | : :<br>:                   | :     | :          | •:                           |         |                             |     | : :                          | :   |                               |
| Zink, roher                                                                                    | 77<br>22<br>22 | . •<br>. •                 | :     | :          | •                            | :       |                             | :   | : .                          | :   | ::                            |
| Zinkbleche n. Zinkwaaren (E.A.)                                                                | 27<br>29<br>29 | . •<br>. •                 | :     | :          | • .                          |         | . •<br>. •                  | . , |                              | :   | ::                            |
| Zinn in Blöcken                                                                                | >><br>>><br>>> | . :                        | •     | :          | •                            | :-      | .:                          |     | : :                          | :   |                               |
| Gummi in Form v. Schu-                                                                         | ))<br>))<br>)) |                            | :     | :          | ::                           |         | ••                          | :   |                              | :   | ::                            |
| Knochendtinger $\left\{egin{aligned} \mathbf{E} \ \mathbf{A} \ \mathbf{D} \end{aligned} ight.$ | "              | . •<br>. •                 | •     | ÷          | • :                          | A . A   | .•<br>.•                    | •:  |                              | :   | ::                            |
| Kartoffeln                                                                                     | ))<br>))       | : <b>:</b>                 | •     | ;          | •                            | •       | ::                          | 3.  |                              | :   | :                             |
| Obst, frisches                                                                                 | ))<br>))       | · :                        | •     | :          | •                            | :       | :                           | ;·  | ;·                           | :   | ::                            |
| Objekte, diverse                                                                               | Ctr.           | ,.                         | •     | <br>61     | •; •                         | •       |                             | 931 | •                            | :   | 11                            |

| 1          | 6.                          | 1                          | 7.                           | 18                         | 3.                         |                            | 19.                           |                                | 20.                                 | 21.                                    | 2                         | 2.                             |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|            | ord-<br>erika.              | Sü<br>Ame                  |                              | We<br>Indi                 |                            | S                          | a m m                         | a.                             | Im<br>ganzen                        | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>auf die | Qer r                     | reuls.<br>hie und<br>aten des  |
|            | in<br>eip-<br>beim.<br>Hen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | zusam-<br>men.                 | Zoll-<br>verein.                    | Ost-<br>sechä-<br>fen.<br>Proc.        | in<br>frem-<br>den<br>Sci | in<br>ein-<br>heim.<br>niffen. |
| 29         |                             |                            |                              |                            | •                          | 6880                       | 16960                         | 23840                          | 38105<br>950                        | 62,6                                   |                           | :                              |
| :          |                             | :                          |                              | :                          |                            | 24424<br>456               | 22553                         | 46977<br>456                   | 11993<br>153795<br>10070            | 30,5<br>4,5                            | :                         | •                              |
| 14394      | 13030                       | :                          |                              | :                          | :                          | 41373                      | 27800                         | 69173                          | 270719<br>17658<br>9767             | 25,5<br>·                              | :                         | :                              |
| •          |                             | :                          | 1<br>6                       | :                          |                            | 265<br>396                 | 301<br>559                    | 566<br>955                     | 30959<br>140098                     | 1,8<br>0,6                             | 444                       | 196<br>4                       |
| •          | :                           | •                          | •                            | :                          |                            | 526<br>3925<br>110<br>43   | 4832<br>1054<br>318<br>32     | 5358<br>-4979<br>- 438<br>- 75 | 222309<br>104148<br>\$1133<br>50577 | 2,4<br>4,8<br>0,8                      | :                         | :                              |
|            |                             | •                          | •                            | :                          |                            | 285<br>65                  | 131                           | 416                            | 15345<br>6897<br>42642              | 0,1<br>2,7<br>0,3                      | : 2                       |                                |
| •          |                             | •                          | •                            |                            |                            | 262                        | 148                           | 410                            | 82018<br>91938<br>45345             | 0,5                                    |                           |                                |
| 200        |                             |                            | •                            |                            |                            | 60659<br>8653<br>2<br>1998 | 17794<br>18817<br>1177        | 78453<br>27470<br>2<br>3175    | 214922<br>28964<br>1028<br>9502     | 36,5<br>94,9<br>0,1                    | 4832<br>1103              | 6248<br>682                    |
|            | •                           | •                          | •                            | <b>.</b>                   |                            | 1053                       | 284<br>1099                   | 284<br>2152                    | 9302<br>993<br>18017<br>2523        | 33,4<br>41,0<br>11,9                   |                           |                                |
| 47         | •                           |                            | •                            |                            |                            | 220                        | 11                            | 231                            | 788<br>81                           | 29,3                                   | :                         |                                |
| •          | :                           |                            | •                            | :                          | :                          | 8200                       | 2720                          | 10920                          | : *4                                | :                                      |                           | :                              |
| :          | •                           | :                          | •                            | :                          | :                          | 23772                      | 11948                         | 35720                          | :                                   | :                                      | :                         | :                              |
| •          | •                           |                            | •                            | :                          | :                          | . 6                        | 8400                          | 8406                           | :                                   | :                                      | :                         | :                              |
| 432<br>160 |                             |                            |                              |                            |                            | 3904<br>5537               | 1301<br>7114                  | 5205<br>12651                  | :                                   | :                                      | 19<br>850                 | 631                            |
|            |                             |                            | - {                          | ł                          |                            |                            |                               |                                |                                     |                                        |                           |                                |

| ]     | Bene   | n n u        | ınį        | <b></b> |                                                                                    | Ge-<br>wicht<br>und     |                           | 1.                            | 2<br>Haml                   | ٠,                          | · 3<br>Bren                 |                             | 4<br>Schwe                  | 1                           |
|-------|--------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| G     | egen   |              | 'n¢        | l e.    |                                                                                    | An-<br>zahl.            | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schii | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. |
| Summa |        |              |            | • • •   | {E<br>A<br>D                                                                       | Ctr.                    | 61919<br>5276<br>6098     | 155567<br>16932<br>6517       | 129947<br>195<br>216        | 13578<br>169                | 112291<br>2740<br>14        | 5891<br>588                 | 125512<br>4823<br>18        | 688<br>96                   |
| do.   |        | ·            |            | • • •   | {E<br>A<br>D                                                                       | Ton-<br>nen.            |                           | 2<br>1                        | 7                           | •                           |                             | •                           | <b>4654</b><br>70           | 202                         |
| do,   |        | • • •        |            | • • •   | $\left\{\begin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{matrix}\right.$ | Schfl.<br>"             | 2276                      | 9<br>10477<br>1965            | 10672<br>1789               | 7337                        | 8493<br>1773                | 1335                        | 3778<br>5753                | 10:<br>61:<br>188           |
| ģo.   |        | • • •        | • •        | • • •   | $\left\{\begin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{matrix}\right.$ | Stek.                   | 19650<br>7                | 36305<br>5638                 | 3600                        | : 1                         | 10<br>1 <b>26292</b>        | 7527                        | 150363<br>1728              | 1734:<br>850                |
| do.   |        | ••••         | . '<br>• • | •••     | (E<br>A<br>D                                                                       | Schek.<br>"             | . 9                       | •                             |                             | •                           | . · 19                      | •                           | . 27                        | •                           |
| do.   |        | •,••         | • •        | • • •   | E<br>A<br>D                                                                        | Klftr.<br>oder<br>Faden | 18                        | •                             | •                           | •                           |                             | •                           | . 86                        | 4:                          |
| do.   | ••••   | · <i>:</i> • | • •        | •••     | { <b>E</b><br><b>A</b><br><b>D</b>                                                 | Last.                   | 181                       | 61                            | ' 169                       | . <b>4</b>                  | 102                         |                             | . 221<br>. •                | 2                           |
| •     | ·<br>· |              |            |         |                                                                                    |                         |                           |                               | •                           |                             |                             |                             | •                           | •                           |
| •     | . ;    | •            | <u>:</u>   |         |                                                                                    | i                       |                           | ,                             |                             |                             |                             |                             | :                           | •                           |
| :     |        | •            | •          |         |                                                                                    | ·                       |                           |                               |                             |                             | •                           |                             |                             |                             |
|       |        |              | •          | ٠       |                                                                                    | l l                     |                           | -                             |                             | •                           |                             | •                           | ·                           |                             |

| 5                           | ) <b>.</b>                  |                           | 6.                            | 7                                  | 7.                            |                           | 8.                            | 9                         | )                                | 1 1                       | 0.                            |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Norw                        | egen.                       | Däne                      | emark.                        | Nieder                             | rlande.                       | Bel                       | gien.                         |                           | ofs-<br>nnien.                   | Franl                     | treich.                       |
| in<br>frem-<br>den<br>Schii | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi         | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen.    | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| 18178<br>3478<br>300        | 1245                        | 29480<br>15655<br>66      | 65325<br>5719                 | 193238<br>57146                    | 133417<br>18285               | 13248<br>10228            | 3409<br>511                   | 1636934<br>476101<br>4790 | 4202416<br>232507<br>15056       | 45239<br>27891<br>1       | 91173<br>11816                |
| 247753<br>·                 | 14599<br>·                  | 479<br>51                 | 992<br>·                      | 274                                | 266<br>·                      | . 60                      | :                             | 97728<br>·                | 151 <b>4</b> 7                   | •                         | ·                             |
| 210076<br>62450             | 13955<br>474                | 28580<br>36401<br>1871    | 3182<br>13821<br>4127         | 5916 <b>4</b> 3<br>141 <b>96</b> 7 | 37<br>292611<br>69457         | 95875<br>40528            | 5<br>205269<br>66834          | 1005373<br>98188          | 84<br>1 <b>4293</b> 04<br>199782 | 39014                     | 10121                         |
| 1960<br>1473                | . 1                         | 24826                     | 16<br>116407                  | 150 <del>7</del> 90                | 20 <b>62</b> 0                | 3 <del>8699</del>         | 326120                        | 3 <b>5006</b> 3           | 68<br>1274198                    | 71198                     | 334059                        |
| . 66                        | :                           | 3039                      | 771                           | 1040                               | 2634                          | 32                        | 169                           | 8434                      | 17538                            | 1986                      | 11569                         |
|                             | •                           | 5653                      | 33<br>9084                    | . 7                                | :                             | :                         | •                             | 1239                      | 3239                             | . 6                       | •                             |
| 18                          | •                           | 175<br>•                  | . 14                          | 1769<br>·                          | <b>390</b>                    | 9 <b>4</b> 6              | <b>156</b> 5                  | 851                       | 790                              | . 26                      | .18                           |
|                             |                             |                           |                               |                                    |                               |                           | :                             |                           | ·                                |                           |                               |
|                             |                             |                           |                               |                                    |                               |                           |                               |                           |                                  |                           |                               |
|                             |                             |                           |                               |                                    |                               |                           |                               |                           |                                  |                           |                               |
|                             |                             |                           |                               |                                    |                               |                           |                               |                           |                                  |                           |                               |
|                             |                             |                           |                               |                                    |                               |                           |                               |                           |                                  |                           |                               |

| •                                                                                         |                         | 1                          | 1.                           | 1                          | 2.                            | 1                          | 3.          | 1.                         | 4.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Benennung<br>der                                                                          | Ge-<br>wicht<br>und     | Spai                       | nien.                        | Port                       | ugal.                         |                            | ter-<br>ch. | Nea                        | pel. |
| Gegenstände.                                                                              | An-<br>zahl.            | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim.       | in<br>frem-<br>den<br>Schi |      |
| Summa                                                                                     | Ctr.<br>"               | 18951<br>•                 | 89244                        | :                          | 284213<br>1173                | 19083                      | 11904<br>•  | 26920                      | 1451 |
| do. $\left\{egin{array}{cccc} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | Ton-<br>nen.            | :                          | :                            | :                          | :                             | :                          | :           | :                          |      |
| do. $\left\{ egin{array}{lll} \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$              | Schfl.                  | :                          | •                            | :                          | :                             | :                          |             | :                          | :    |
| do $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$      | Stek.                   | 1642                       | 11623                        | 2882                       | 356                           | :                          |             | :                          | :    |
| do                                                                                        | Schek.<br>"             | :                          | :                            | :                          | 2586                          | :                          | :           | :                          | :    |
| do. $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$  | Klftr.<br>oder<br>Faden | :                          | ÷                            | :                          | :                             | :                          | :           | :                          | :    |
| do                                                                                        | Last. ""                | :                          | ÷                            | :                          |                               | :                          | •           | •                          | •    |
|                                                                                           | -                       |                            |                              |                            |                               |                            |             |                            |      |

| <b>-</b> |                           | 5.                            | 16                          | 3.         | 17                         | 7.    | 1 1 | 8.                            | 1                                       | 19.                          |                     | 2                                    | 0.                                               |
|----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| **<br>-  |                           | rkei.                         | No:                         | rd-        | Sü                         | d-    | w   | est-<br>ien.                  | s                                       | um m                         | a.                  | Westl<br>der P<br>Monarc<br>and. Sta | Prov.<br>reus.<br>hie und<br>aten des<br>ereins. |
| 1        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | heim.      | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |                                         | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | zusam-<br>men.      |                                      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen.                     |
| 100      | 8195                      | 14839                         | 65365<br>1720               | 23831<br>4 | 1 <b>6</b> 9466<br>83      |       |     |                               | 2703237<br>61 <del>8</del> 958<br>11844 | 298393                       | 917351              | 34636<br>30517                       | 21659<br>98913                                   |
|          | •                         | :                             | :                           | •          | :                          |       | •   | ·                             | 350955<br>172<br>••                     |                              | 383982<br>172       | •                                    | •                                                |
|          | •                         | :                             | :                           | •          | :                          | •     | •   | •                             | 38625<br>2012681<br>848562              | 12236<br>1980073<br>343796   | 3992754             | <b>44</b> 9315                       | 378144                                           |
|          | • -                       | •                             | :                           | •          | <b>7</b> 8973              | 18587 | :   | ·                             | 171890<br>925197                        | 53747<br>2135978             | 225637<br>3061175   | 14000                                | 18368                                            |
|          | :                         | •                             | :                           | •          | :                          | •     | :   |                               | 27<br>14704                             | 35267                        | 27<br><b>4</b> 9971 | :                                    | •                                                |
|          |                           | •                             | :                           | •          | :                          | •     | :   | :                             | 104<br>6921                             |                              | 182<br>19252        | :                                    |                                                  |
|          | •                         | :                             | :                           | :          | :                          | 32    | :   |                               | 4956<br>1 <b>9</b> 9                    |                              |                     |                                      | :                                                |
|          |                           |                               |                             |            |                            |       |     |                               | ,                                       |                              |                     |                                      |                                                  |
|          |                           |                               |                             |            |                            |       |     |                               |                                         |                              |                     |                                      |                                                  |
|          |                           |                               |                             |            |                            |       |     |                               |                                         |                              |                     |                                      |                                                  |
|          |                           |                               |                             |            |                            |       |     |                               |                                         |                              |                     |                                      |                                                  |
|          |                           |                               |                             |            |                            |       |     |                               |                                         |                              |                     |                                      |                                                  |

# 100 II. STATISTIK: EINGANG, AUSGANG UND DURCHGANG VON

Der in die vorstehende Nachweisung nur summarisch aufgenommene Eingang, Ausgang und Durchgang aus resp. nach den daselbst nicht besonders genannten Ländern betrug:

|                                                                                            | Cen                 | tner.                        | Sche | ffel.                        | Sti            | ick.  | Sch | ock.                         | Kla | fter.                         | Schi                      | Tsla: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------------------------------|----------------|-------|-----|------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|-------|
| !                                                                                          | •                   | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |                |       |     | in<br>çin-<br>heim.<br>ffen. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem<br>den<br>Schi | heir  |
| Lübeck $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$   | 5047<br>9469<br>832 | 3009<br>4357                 | 1833 | 1131                         | ·              | 158   | :   | ·                            |     | . 8                           | :                         |       |
| Oldenburg $\left\{egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | . 4                 | •                            | ·    | :                            | 22192          | 1912  | 6   | :                            | :   |                               | :                         | :     |
| Hannover $\ldots$ $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                  | 33 <del>9</del> 6   | •                            | . 84 | :                            | 355 <b>6</b> 0 | :     | 74  | :                            | 16  |                               | 697<br>•                  | •     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | 703<br>301          | 2157<br>4874<br>869          |      |                              | 13 <b>74</b> 6 | 17197 | ÷   | ÷                            | •   | :                             | •                         | 5     |
| Afrika                                                                                     | 2982<br>456         | 10002<br>·                   | ÷    | :                            | 1526           | 526   | :   | :                            | :   | •                             | •                         | :     |

Mit Lübeck bestand der Verkehr vorzugsweise: beim Eingang aus altem Eisen, Wein, Theer und groben Holzwaaren, beim Ausgang aus Branntwein, Sämereien, Hülsenfrüchten und Kartoffeln; mit Oldenburg beim Ausgang aus Dielen; mit Hannover beim Ausgang aus Oelkuchen und Dielen; mit Mecklenburg beim Eingang aus Sämereien und altem Eisen, beim Ausgang aus Sämereien, Kartoffeln, Eisenbahnhölzern; mit Afrika beim Eingang aus Salz, Oel in Fässern und Palmöl, beim Ausgang aus Theer und verschiedenen Holzwaaren.

An Waaren, welche in der Nachweisung nicht genannt sind, wurden ein-, aus- und durchgeführt:

|                                                | Ein-<br>gang. | Aus-<br>gang. | Durch-<br>gang. |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Baumwollen-Waaren                              |               | 413           | 8               |
| Bürstenbinder- und Siebmacher-Waaren "         | 2             | •             |                 |
| Instrumente, astronomische, chirurgische etc " | 12            | 71            | 1               |
| Kleider                                        | -1            | 2             | 1               |
| Kurze Waaren,                                  | 17            | 161           | 9               |
| Lichte ,                                       | 117           |               |                 |
| Pelzwerk ,                                     | 84            | ٠.            |                 |
| Seide und Seidenwaaren "                       |               | 405           | 131             |

|                             | Ein-<br>gang. | Aus-<br>gang. | Durch-<br>gang. |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Spielkarten                 |               | 6             |                 |
| Steinwaaren ,               | 357           | 2             | ŀ               |
| Vieh                        | 91            | 53            |                 |
| Waehsleinwand               | 1             | 14            |                 |
| Zinnwaaren , ,              | 2             | ١.            | ł               |
| Vogeldünger ,               | 9             | 260           |                 |
| Bäume zum Verpflanzen Stck. |               | 1469          |                 |
| Vögel,                      |               | 3870          |                 |
| Wasserfahrzeuge "           | 12            |               |                 |

Aus resp. nach anderen als den genannten Ländern und von anderen als den genannten Waaren hat ein Eingang, Ausgang oder Durchgang nicht stattgefunden.

Als die hauptsächlichsten Resultate der vorstehenden Nachweisung, und zwar zunächst in Betreff des Waaren-Eingangs, sind, unter Hinweisung auf die diesen Gegenstand betreffenden Bemerkungen im Jahrg. 1847 Bd. I S. 87 ffg., folgende hervorzuheben.

Im Durchschnitt der Jahre 18<sup>48</sup>/<sub>48</sub> wurden die nach Gewicht, Tonnen- und Scheffelzahl angeschriebenen Einfuhren — letztere auf Gewicht reduzirt — zu 77,2 Proc. von fünf Artikeln gebildet. Dieselben fünf Artikel haben im Jahr 1846 mit 81,1 Proc., also mit mehr als vier Fünftheilen zur Bildung des Gesammt-Einganges beigetragen, nämlich

| Steinkohlen                           | mit | 39,4 | Proc |
|---------------------------------------|-----|------|------|
| Salz                                  |     | 15,5 | •    |
| Heringe                               | *   | 12,5 | >    |
| Eisen (Roheisen, Stabeisen, Schienen) | •   | ,7,7 | *    |
| Zucker                                |     | 6.0  |      |

Mindestens 1 Proc. des Gesammt-Eingangs gaben, außer den genannten, ebenfalls fünf Artikel (im Durchschnitt von 18<sup>43</sup>/<sub>4.8</sub> acht Artikel) nämlich

| Farbhölzer |    |     |    |   |    | • |    | mit | 1,7 | Proc. |
|------------|----|-----|----|---|----|---|----|-----|-----|-------|
| Soda etc.  |    |     |    |   |    |   |    | >   | 1,5 | •     |
| Wein       |    |     |    |   |    |   |    | *   | 1,2 | •     |
| Kaffee     |    |     |    |   |    |   |    | >   | 1,1 | •     |
| Kokosnus-  | Pa | alı | n- | • | te | 0 | el | •   | 1,0 | >     |

und es verblieben mithin für die übrigen zahlreichen Einfuhrgegenstände nur etwas über 12 Proc.

Das Verhältniss, in welchem der Gesammt-Eingang zur See zu

dem Gesammt-Eingang in den ganzen Zollverein steht (Kolonne 21) hat sich im Jahre 1846, im Vergleich mit dem Durchschnitte der drei Vorjahre, in der Hauptsache nicht geändert, da die Umstände, von welchen dieses Verhältnis abhängig ist, eine Umwandlung nicht erfahren haben. An Produkten der Küstenländer der Ostsee sind und zwar von Talg über 62 Proc., von Kupfer 40 Proc., von Pottasche 37 Proc., von Theer nahe an 31 Proc. des Gesammt-Eingangs zur See eingegangen. Von denjenigen Artikeln, auf deren Bezugswege die kommerzielle Stellung Stettins, das Verhältniss der Sundzölle zu den Elbzöllen und der Bedarf des außervereinsländischen Hinterlandes der Ostseehäsen vorzugsweise von Einslus ist, sind zur See und zwar Kokosnuss-Palm- und Wallrathöl mit über 66 Proc., Soda mit mehr als 71 Proc., Farbhölzer mit 49 Proc., Wein mit nahe an 33 Proc., Oel in Fässern mit über 30 Proc., Thran und Reis mit etwa 25 Proc., Heringe mit 95 Proc. des Gesammt-Eingangs eingeführt worden. Endlich hat von denjenigen Fabrik-Materialien und Fabrikaten für deren Bezug die Ostsee-Provinzen in überwiegendem Maasse auf das Ausland angewiesen sind, der Eingang zur See bei Steinkohlen nahe an 54 Proc., bei Blech fast 43 Proc., bei Stabeisen über 29 Proc., bei geschmiedetem Eisen zu feinen Sorten verarbeitet, Anker und Ankerketten 25 Proc., bei groben Eisenwaaren beinahe 22 Proc., bei Seilerwaaren 32 Proc., bei Segeltuch über 13 Proc. vom Gesammt-Eingang betragen. Von Salz sind mehr als 80 Proc. des Gesammt-Eingangs zur See eingeführt.

Werden diese Verhältniszahlen mit denjenigen verglichen, welche a. a. O. rücksichtlich derselben Artikel für die Jahre 18<sup>4</sup>%, gegeben sind, so finden sich, wie bemerkt, nur wenige erhebliche Abweichungen. Bei den meisten Artikeln hat die Betheiligung der See-Einfuhr bei Bildung des Gesammt-Eingangs etwas zugenommen; eine erhebliche Abnahme tritt bei Thran, Wein, Reis, Stabeisen und groben Eisenwaaren hervor. Rücksichtlich der zuerst erwähnten drei Artikel sind die Gründe dieser Abnahme an einem andern Orte näher besprochen '); die Abnahme der Einfuhr von Stabeisen trifft hauptsächlich auf die Eisenbahnschienen und erklärt sich aus der Verminderung des Bedarfs für den Eisenbahnbau; die Minderzufuhr von groben Eisenwaaren endlich hat vorzugsweise darin ihren Grund, dass die Sendungen von Munition für die polnischen Festungen erheblich geringer waren, als in den Vorjahren.

<sup>&</sup>quot;) Handelsbericht aus Stettin Jahrg. 1847. Bd. I. S. 360 und 361,

Wird ferner die gesammte durch Gewicht auszudrückende Menge eingeführter Waaren im Jahre 1846 dem Durchschnitte aus den drei Vorjahren gegenüber gestellt, so ergiebt sich eine Zunahme von etwa 20 Proc. oder von 1½ Millionen Centnern. Fragt man bei welchen Gegenständen diese Zunahme besonders hervorgetreten ist, und geht man dabei auf diejenigen zehn Artikel zurück, welche, wie oben bemerkt worden, etwa sieben Achttheile der Gesammt-Einsuhr ausmachen, so findet sich, dass der Eingang im Jahre 1846, verglichen mit dem durchschnittlichen Eingang in den drei Vorjahren,

|     | mehr betra             | gen hat |              | weniger betragen hat |        |      |  |  |  |  |
|-----|------------------------|---------|--------------|----------------------|--------|------|--|--|--|--|
| bei | Steinkohlen .          | 916091  | Ctr.         | bei Eisen (Roh-      |        |      |  |  |  |  |
|     | Salz                   | 572718  | •            | eisen, Stabei-       |        |      |  |  |  |  |
|     | Zucker                 | 135828  | *            | sen, Schienen)       | 112483 | Ctr. |  |  |  |  |
| •   | Heringen               | 91122   | <b>, °</b> ) | » Soda etc           | 1796   | •    |  |  |  |  |
|     | Kaffee                 | 21698   | •            | » Wein               | 3631   | •    |  |  |  |  |
| •   | Palm- etc. Oel         | 15455   | •            | zusammen             | 117910 | Ctr. |  |  |  |  |
|     | Farbhölze <b>r</b> n . | 8683    | >            | •                    |        |      |  |  |  |  |
|     | zusammen               | 1761595 | Ctr.         |                      |        |      |  |  |  |  |

Bei den nach Stückzahl angeschriebenen Gegenständen (namentlich Holz) hat dagegen der Eingang im Jahre 1846 gegen den Durchschnitt der drei Vorjahre abgenommen.

Unter den einzelnen Ländern, mit welchen die Ostseehäsen in Verkehr stehen, spielt Grossbritannien mit mehr als 68 Proc. der gesammten nach Gewicht zu bemessenden Einfuhr wiederum die bei weitem überwiegende Rolle. Die Einfuhren von da, welche sich auf mehr als 6 Millionen Centner beliefen, bestanden der Hauptsache nach aus Steinkohlen, Salz, Eisen, Heringen, Rohzucker, Soda und Pamlöl. Norwegen mit seinen Einfuhren von Heringen und Thran nimmt fast mit 9 Proc. des Gesammt-Eingangs den nächsten Platz ein. Die Niederlande mit etwa 3 1/4 Proc. (Rohzucker, Kaffee, Roheisen), Portugal mit mehr als 3 Proc. (Salz), Russland mit nahe an 21/2 Proc. (Oelsaat, Pottasche, Flachs, Theer, Talg), und Süd-Amerika mit über 2 Proc. der gesammten Einfuhr (Rohzucker, Kaffee) behaupten die folgenden Stellen. Zwischen 1 und 2 Proc. der Gesammt-Einfuhr beträgt der Eingang aus Schweden (Stabeisen, Rohkupfer, Kalk und Gyps), Hamburg (Farbhölzer, Rohzuker, Roheisen, Kaffee), Frankreich (Wein, Farbhölzer), Dänemark (Kreide, Getreide, Thran, Roheisen), Bremen (Rohzucker, Farbhölzer), Spanien (Salz,

<sup>)</sup> Die Tonne = 3 Ctr. gerechnet,

Oel); unter 1 Proc. der Gesammt-Einfuhr steht der Eingang aus Nord-Amerika (Thran, Reis, Harze), Neapel (Schwefel, Oel, Südfrüchte), Oesterreich (Südfrüchte, Galläpfel etc. Oel), der Türkei (Südfrüchte), Belgien (Glas, Farbhölzer, Gewürze), Westindien (Farbhölzer, Rohzucker, Kaffee), Lübeck (Roheisen, Wein, Theer), Afrika (Salz, Oel, Palmöl), Mecklenburg (Sämereien, Roheisen). Es hat hiernach, mit dem Durchschnitt aus den drei Vorjahren verglichen, eine relative Zunahme des Verkehrs stattgefunden mit Süd-Amerika, namentlich durch vermehrte Zufuhren von Rohzucker und Farbhölzern, und mit Portugal und Spanien besonders durch die Ausdehnung der Bezüge von Salz; dagegen eine relative Abnahme des Verkehrs mit Russland in Folge geringerer Zufuhren von Oelsaat, Oel, Talg und Thran, mit Dänemark wegen Mindereinfuhren von Heringen, Reis etc., mit Nord-Amerika ausschließlich als Folge des bedeutenden Ausfalls in der Zufuhr von Thran.

Die nach Stückzahl angeschriebenen Einfuhren von Holz erfolgten wiederum fast ausschließlich aus Russland und Schweden.

Das Verhältniss der direkten Zusuhr südeuropäischer und außereuropäischer Erzeugnisse zur indirekten Zusuhr hat sich im Jahre 1846 im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den drei Vorjahren sehr günstig gestellt. Es betrug, in Prozenten der Gesammt-Einsuhr ausgedrückt:

| von nachstehend genannten                                                                                                                                                                                                            | die di<br>Zufi                            |                                                                     |                                                                               |                                |             | ıfuhr                                    |                                                     | -4                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Gegenständen.                                                                                                                                                                                                                        | 184%,                                     | 1846.                                                               | im Ganzen.                                                                    | aus Hamburg.                   | aus Bremen. | aus Dänemark                             | aus Grofsbri-<br>tannien.                           | aus den<br>Niederlanden. | aus Frar<br>reich. |
| Gallapfel, Quercitron etc. Schwefel Südfrüchten, frisch getrocknet Oel in Fässern Rohen Erzeugnissen etc. Gewürzen Tabak, roh und fabrizirt Kaffee Reis Farbhölzern Rohzucker für Siedercien Thran Kokosnuss-, Palm- und Wall-rathöl | 61<br>52<br>70<br>93<br>28<br>2<br>1<br>7 | 83<br>83<br>67<br>88<br>98<br>34<br>2<br>17<br>38<br>19<br>32<br>61 | 17<br>17<br>33<br>12<br>2<br>66<br>98<br>99 1/4<br>83<br>62<br>81<br>68<br>39 | 8 .692<br>611<br>1219<br>198 . | 7<br>       | · 23 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2<br>2<br>27<br>54<br>1<br>3<br>41<br>23<br>20<br>3 |                          | 15                 |

Von außereuropäischen Tischlerhölzern, Salpeter, Kakao, Thee und Indigo haben direkte Zufuhren wiederum entweder gar nicht oder doch nur in ganz unbedeutendem Umfange stattgefunden.

Was ferner den Waaren-Ausgang und Durchgang anlangt, so ist unter Bezugnahme auf die Erläuterungen zur Nachweisung für die Jahre 1843/4. (Jahrg. 1847 I S. 287) folgendes zu bemerken.

Der Verkehr mit Holz hat im Vergleich mit dem Durchschnitt der drei Vorjahre beträchtlich zugenommen. Es wurden nämlich, wenn man die Hölzer in größere Kategorien zusammensalst,

```
Blöcke eder Balken
                                                   desgl. von
                                                                 Bohlen, Bretter,
                                von bartom Holz.
                                                  weichem Helz.
                                                                 Latten u. s. w.
über die Russisch-Polnische 🐧 184%. 35894 Stck. 744173 Stck. 24039 Schiffslast.
                           1 1846 38361 .
                                                 1487121
  Grenze eingeführt
über die Seegrenze ausge- ( 1843/45 57205
                                                  254664
                                                               73413
                           1846
                                    74544
                                                  401671
                                                               83382
 führt
```

Es ergiebt sich ferner aus einer Vergleichung dieser Zahlen, dass der Antheil der einheimischen Produktion bei der Bildung der Ausfuhr von Blöcken und Balken von hartem Holze im Jahre 1846 bedeutender war als in den Vorjahren; bei der Ausfuhr von Blöcken von weichem Holze und den daraus gearbeiteten Sägewaaren scheint er eine wesentliche Veränderung nicht erfahren zu haben. Die Aussahren erfolgten wiederum fast ausschliesslich aus Memel, Danzig und Stettin, es war jedoch der Antheil Stettins an denselben bedeutend größer, der Antheil Memels und Danzigs geringer als in den drei Vorjahren. Es betrug nämlich die Ausfuhr an

```
desgl. ven weichem
                                                                       Bohlen, Brettern,
                       Blöcken oder Balken
                        von hartem Helz
                                                    Helz
                                                                        Latten u. s. w.
aus Memel { 18<sup>4</sup>%, 13506 Stek. 23,6 Pre. 91024 Stek. 35,7 Pre. 43269 Lst. 58,9 Pre. 1846 15606 - 20,9 - 111324 - 27,7 - 44173 - 53,0 -
• Danzig { 1843/4. 3735 • 1846 2386 •
                                   6,5 - 121277 - 47,6 - 24168 - 32,9 -
                                   3,2 • 157836 •
                                                          39,3 • 19705
 • Stettin { 184%, 35063 1846 52881
                                                                     4697
                                  61,3 •
                                             28958
                                                      .
                                                          11,3 •
                                             89683
                                                          22,4 • 17870
                                  71,0 •
                                                      •
                                                                             - 21,4 -
                             ,
                                                           5,4 •
• allen an- ( 1843/45 4901
                                                                     1279
                                   8,6 .
                                             13405
                                                                                 1,8 •
dern Häfen { 1846
                      3671 .
                                             42828 .
                                                                     1634 •
                                   4,9 .
                                                          10,6
                                                                                 2,0 •
```

Von der gesammten Holz-Ausfuhr hat Großbritannien über 52 Proc., Frankreich mehr als 20 Proc., Dänemark etwa 7 Proc., die Niederlande und Belgien beide mehr als 6 Proc. erhalten. Der Rest von weniger als 8 Proc. vertheilt sich auf Bremen, Süd-Amerika, Spanien und Portugal. Mit den Resultaten der drei Vorjahre verglichen hat die Ausfuhr nach Grossbritannien, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden zugenommen, nach Portugal abgenommen.

#### 106 II. STATISTIK: EINGANG, AUSGANG UND DURCHGANG VON

In Ansehung der den Getreide-Verkehr betreffenden Zahlen ist wiederum zu bemerken:

- 1. Dass der in Kolonne 17 der Nachweisung angegebene Durchgang dasjenige Getreide mit enthält, welches aus Mecklenburg über die Neuvorpommerschen Häsen und Stettin durchgesührt wurde, während dieser Durchgang, als Durchgang auf kurzen Strassenstrecken, (dritte Abtheilung Abschnitt III des Zolltaris) in die allgemeine Durchgangs-Nachweisung für den Zollverein nicht ausgenommen wird, mithin auch in den in Kolonne 18 angegebenen Mengen nicht begriffen ist. Es konnte daher in Kolonne 19 das Verhältnis des über die Ostseehäsen durchgegangenen zu dem durch den ganzen Zollverein transitirten Getreide nicht angegeben werden. Die Durchsuhr aus Mecklenburg nach der See betrug an Weizen und Roggen 273797 Scheffel, und an Gerste 9267 Scheffel.
- 2. Dass das Polnische zum Durchgange auf der Weichsel bestimmte Getreide gleich nach Entrichtung der Durchgangs-Abgabe in den freien Verkehr getreten, und in Folge dessen nicht als Durchgang sondern als Ausgang angeschrieben ist. Es waren dies etwa 311000 Scheffel Weizen und Hülsensrüchte und 7500 Scheffel Roggen, Gerste und Haser.
- 3. Dass die Identität des zum Durchgang aus den Ostseehäsen bestimmten Getreides nicht kontrolirt wird, mithin nicht anzugeben ist, ob die als durchgegangen angeschriebenen Mengen wirklich ihrer Gesammtheit nach aus ausländischem Getreide bestanden haben, oder ob nicht vielmehr ausländisches zur Durchsuhr deklarirtes Getreide in den Verbrauch übergegangen und durch einheimisches ersetzt ist.

Fasst man die Provinzen Preußen, Pommern und Posen als ein Ganzes auf, und lässt die ihrem Umsange nach nicht einmal annäherungsweise zu schätzenden Zusuhren von Getreide unberücksichtigt, welche zwischen diesen drei Provinzen einerseits und den Provinzen Brandenburg und Schlesien andrerseits stattsinden, so berechnet sich der von den genannten Provinzen in den letzten drei Jahren an das Ausland und den westlichen Theil des Zollvereins abgegebene Getreide-Ueberschus in solgender Weise.

|                                                                                                                                              |                       | Weizen.               |         |                                                                                   | Roggen.       |                                                           | Gerste                                            | und Hafer.         | lafer. | H      | Hulsenfrüchte. | bte.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------------|--------|
|                                                                                                                                              | 1844.                 | 1845.                 | 1846.   | 1844.                                                                             | 1845.         | 1846.                                                     | 1844.                                             | 1845.              | 1846.  | 1844.  | 1845.          | 1846.  |
| 1. Bestände von unversteuertem fremden Gebreide in Preuisen und Pommern am Schuls des Vorjahrs Schfl. 2. Eingang über die Grenzen von Preus- |                       | 984392 1791005 203259 | 203259  | 416904                                                                            | 941238        | 26969                                                     | •                                                 | 52364 101651       | 50989  | 6553   | 25368          | 7867   |
| sen, Posen und Pommern aus dem<br>Ausland im Laufe des Jahres (Einfuhr<br>und Durchgang)                                                     | 2883068               | 796126                | 652069  | 2883068 796126 652069[2770614 195199] 259743                                      | 195199        | 259743                                                    | 673964 82801 61899 121771                         | 82801              | 61899  | 121771 | 26250          | 14462  |
| 3. zusammen Schfl.                                                                                                                           | 3867460 2587131       | 2587131               |         | 855328 3187618 1136437                                                            | 1136437       | 329440                                                    | 726348 184452 112868 128324                       | 184452             | 112888 | 128324 | 51618          | 18846  |
| schlußSchl.                                                                                                                                  | 1791005               | 203259                | 59981   | 941238                                                                            | 69697         | 26281                                                     | 101651                                            | 50989              | 8945   | 25368  | 4384           | 3225   |
| <ol> <li>Also an fremdem Getreide zur Ausführ<br/>und zum Verbrauch gekommen Schfl.</li> <li>Ausgang über die Grenzen von Preus-</li> </ol>  | 2076455               | 2383872               | 795347  | 2076455 2383872 7953472246380 1066740 303222                                      | 1066740       | 303222                                                    | 624697 133463 103943 102956                       | 133463             | 103943 | 102956 | 47234          | 15621  |
| en und Pon<br>in Laufe des<br>bgang)                                                                                                         | 4145622               | 3003877               | 2700002 | 4145622 3003877 2700002 2032196 473966                                            | 473866        | 889809                                                    | 6086882152771 596314 618798 276936 161122 491142  | 596314             | 618798 | 276936 | 161122         | 191142 |
| mern nach                                                                                                                                    | 164815                | 237935                | 212568  | 164815         237935         212568         203128         332457         535166 | 332457        | 535166                                                    |                                                   | 60358,169608 79334 | 79334  |        | 3485 39111     | 10421  |
| 8. zusammen (No. 6 und 7) Schfl.                                                                                                             |                       | 3238312               | 2912570 | 4310437 3238312 2912570 2235324                                                   | 806323        | 806323 1143824 2213129 765922 698132 280421 200233 501563 | 2213129                                           | 765922             | 698132 | 280421 | 200233         | 501563 |
| 9. Es betrug also in den drei Provinzen<br>(Differenz von No. 5 und No. 8)<br>die Mebrausfuhr Schfl.                                         | 2233962 8544402117223 | 854440                | 2117223 |                                                                                   | 11056 260 417 | 840602                                                    | 840602 1588432 632359 594189 177465 152999 485942 | 632359             | 594189 | 177465 | 152999         | 185942 |
| mithin im Durchschnitt der drei Jahre der Ueberschuss Schfl.                                                                                 |                       | 1735215               |         |                                                                                   | 189710        |                                                           |                                                   | 938327             |        |        | 272135         | )      |

# 108 II. STATISTIK: EINGANG, AUSGANG UND DURCHGANG VON

Die Vertheilung der Ausfuhr von Getreide nach dem Ausland (Ausfuhr und Durchfuhr) auf die einzelnen Häsen in den letzten vier Jahren ist durch nachstehende Verhältnisszahlen ausgedrückt.

| •                | Jahr.                                                          | Pillau<br>und<br>Königs-<br>berg*). | Danzig.                      | Stettin.                     | Sonstige<br>Häfen.           | Summa.                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Weizen           | . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                        | 11,9<br>9,6<br>2,9<br>1 <b>4</b> ,8 | 61,1<br>58,9<br>56,8<br>50,9 | 14,5<br>14,0<br>21,4<br>13,5 | 12,5<br>17,5<br>18,9<br>20,8 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |
| Roggen           | . \ \begin{pmatrix} 1843 \\ 1844 \\ 1845 \\ 1846 \end{pmatrix} | 40,4<br>31,8<br>7,0<br>43,8         | 41,3<br>51,2<br>13,2<br>7,2  | 0,8<br>3,9<br>57,6<br>16,6   | 17,5<br>13,1<br>22,2<br>32,4 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |
| Gerste und Hafer | . 1843<br>1844<br>1845<br>1846                                 | 38,7<br>19,8<br>26,5                | 5,1<br>3,5<br>0,5<br>0,2     | 8,9<br>27,0<br>31,5<br>23,4  | 47,3<br>49,7<br>68,0<br>49,9 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |
| Hülsenfrüchte    | · \ \begin{pmatrix} 1843 \\ 1844 \\ 1845 \\ 1846 \end{pmatrix} | 55,8<br>41,0<br>55,3<br>73,0        | 22,5<br>16,3<br>16,3<br>12,3 | 5,2<br>22,6<br>12,0<br>5,6   | 16,5<br>20,1<br>16,4<br>9,1  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |

Die vorstehenden Uebersichten, in welchen die Durchfuhr auf kurzen Strassenstrecken außer Ansatz geblieben ist, ergeben für das Jahr 1846 mancherlei eigenthümliche Resultate. Die gesammte Ausfuhr von eigenem und fremden Produkt betrug in diesem Jahre bei Hülsenfrüchten mehr, bei Weizen und Gerste und Hafer weniger als in einem der beiden, und, wenn man auch das Jahr 1843 mit in Rechnung stellt, als in einem der drei Vorjahre, bei Roggen übertraf sie nur diejenige des ausgezeichnet ungünstigen Jahres 1845, und in allen Getreidearten zusammengenommen blieb sie gegen den Durchschnitt der drei Vorjahre um mehr als 2 1/2 Millionen Schfl., oder fast ein Drittheil, zurück. Dieses ungünstige Resultat liegt jedoch ausschließlich in dem Ausfall, welchen die ungünstige Ernte des Jahres 1845 in den Zufuhren aus Polen herbeiführte. Sondert man nämlich das zur Ausfuhr gekommene Getreide in seine beiden Bestandtheile, fremdes und inländisches Erzeugniss, so ergiebt sich aus No. 5 und 9 der ersten Uebersicht, unter Einrechnung der gleichartigen Zahlen für 1843, daß zur Ausfuhr gekommen ist:

<sup>&</sup>quot;) Unter den Ausfuhren aus Pillau sind die über Pillau ausgegangenen Ausfuhren von Elbing und Braunsberg nicht mit in Rechnung gestellt,

und zwar:

|                    |                 |         | Weisea.           | Roggen.           | Gerste<br>und Hafer | Halseafrächte. |
|--------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| fremdes Erzeugniss | { 184%,<br>1846 | Schfl.  | 2722229<br>795347 | 1899408<br>303222 | 311697<br>103943    | 76913          |
| also 1846 w        | _               | 1926882 | 1596186           | 207754            | 61292               |                |
| inländ. Erzeugniss | \$ 184%.        |         | 1374524           | 238759            | 971762              |                |
|                    | 1846            | • _     | 2117223           | 840602            | 594189              | 485942         |
| also 1846 m        |                 |         | 742699            | 601843            | 0787.70             | 282650         |
| TW TW              | eniger          | •       | •                 | •                 | 377573              | •              |

das also im Jahre 1846, im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den drei Vorjahren, in allen Getreidearten zusammengenommen, bei dem fremden Getreide ein Ausfall von 3¾ Millionen Scheffeln, bei dem inländischen Getreide dagegen eine Mehraussuhr von 1¼ Millionen Scheffeln vorhanden war. So hat denn auch das inländische Getreide zur Bildung der Gesammt-Aussuhr im Jahre 1846 in einem stärkeren Verhältniss beigetragen, als seit einer langen Reihe von Jahren, nämlich bei Weizen und Roggen mit etwa drei Viertheilen, bei Gerste und Haser mit mehr als vier Fünstheilen, bei Hülsenfrüchten sast mit der ganzen zur Aussuhr gekommenen Menge.

Mit dieser namentlich bei den Artikeln Weizen und Roggen hervortretenden relativen Vermehrung der Ausfuhr inländischen Erzeugnisses steht die besonders bei diesen Getreidearten bemerkbare relative Zunahme des Exports aus den kleineren Häfen in Verbindung, welche die zweite Uebersicht ersehen lässt. Abgesehen von den in dieser Uebersicht namentlich genannten Häfen sind es nur Memel und die Neuvorpommerschen Häsen über welche eine Durchsuhr von Getreide (bei letzteren als "Durchfuhr auf kurzen Strassenstrecken") stattfindet, und es kann daher nicht fehlen, daß die Betheiligung dieser kleineren Häsen bei der Getreide-Aussuhr steigt, wenn die Durchsuhr von Getreide, und damit die Betheiligung derjenigen Häsen abnimmt, bei deren Aussuhr das fremde Getreide eine überwiegende Rolle zu spielen pflegt. Bei der Ausfuhr der Artikel Gerste, Hafer und Hülsenfrüchte <sup>ist</sup> dieses Verhältniß weniger hervortretend, weil hier der Durchgang stets einen sehr viel geringeren Theil des Ausgangs bildet, als bei Weizen und Roggen.

Von der gesammten Getreide-Aussuhr hat Großbritannien über 58 Procent, die Niederlande mehr als 23 Procent, Belgien nahe an 9 Proc. und Norwegen etwa 6 Proc. erhalten; der Rest von weniger als 4 Procent vertheilt sich auf Dänemark, Frankreich, Mecklenburg, Hamburg und Russland. Im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den

# 110 II. STATISTIK: EINGANG, AUSGANG UND DURCHGANG VON

drei Vorjahren hat hiernach die Aussuhr nach den Niederlanden und Belgien zugenommen, nach den übrigen Ländern abgenommen.

Die nach Centner- und Tonnenzahl angeschriebenen Gegenstände der Aussuhr haben nur eine untergeordnete Bedeutung. Auch im Jahre 1846 bestanden sie, dem Gewichte nach, zum überwiegenden Theile aus nur sechs Artikeln. Es wurden ausgesührt

|             |      | 1846   | Proc. | 184%,   | Proc. | also 1846 weniger |
|-------------|------|--------|-------|---------|-------|-------------------|
| Oelkuchen   | Ctr. | 317377 | 33,3  | 322500  | 23,4  | 5123              |
| Oelsaat     | *    | 260270 | 27,3  | 485643  | 35,2  | 225373            |
| Zink, roher | •    | 105923 | 11,1  | 187333  | 13,3  | 81410             |
| Flachs etc  |      | 97861  | 10,2  | 197713  | 14,3  | 99852             |
| Abfälle     | •    | 36140  | 3,8   | 36623   | 2,7   | 483               |
| Brantwein   | •    | 18934  | 2,0   | 53066   | 3,9   | 34132             |
|             | C+-  | 926505 | 97 7  | 4999979 | 02.0  | AA6272            |

zusammen Ctr. 836505 87,7 1282878 92,8 446373

Die gesammte nach Centnerund Tonnenzahl angeschrie-

1382346 430405 bene Ausfuhr betrug Ctr. 951941 Diese Abnahme der Ausfuhr des Jahres 1846 im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den drei Vorjahren liegt hiernach allein in dem Ausfall, welchen die Artikel Oelsaat, Flachs etc. Zink und Branntwein ergeben haben. Oelsaat wird der Hauptsache nach nur aus Memei und Königsberg exportirt und ist vorzugsweise Russisches Erzeugniss; die Minderausfuhr hat ihren Grund theils in dem auch in Petersburg und Riga hervorgetretenen Mangel an Zusuhren aus dem inneren Russland \*) theils in dem seit einigen Jahren bedeutend gestiegenen und einen immer größeren Theil der zugeführten Menge in Anspruch nehmenden Bedarf der ostpreussischen Oelmühlen "). Die steigende Thätigkeit dieser Mühlen ist auch bei der See-Einfuhr von Oel in Fässern aus Russland bemerklich; dieselbe betrug im Durchschnitt von 1843/4 über 11000 Ctr., 1846 1949 Ctr. Die Ausfuhr von Flachs etc. kommt etwa zur Hälste auf Memel, zur Hälste auf Königsberg und Braunsberg; die Abnahme hat in dem mangelhaften Ausfall der Ernte des Jahres 1845 in Preussen und Russland ihren Grund \*\*\*). Die Minderaussuhr von Zink ist der auch in Hamburg bemerkbar gewordenen Abnahme der Nachfrage in Großbritannien und Frankreich zuzuschreiben†). Die Ausfuhr von Branntwein endlich wurde durch

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 171. und 464.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 232.

<sup>•••)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 233. und 431.

<sup>†)</sup> Vergl, Jahrg. 1847. I. S. 364. II. S. 288. ff.

die Steigerung der Preise in Folge der fehlgeschlagenen Kartoffel-Ernte beschränkt.

Der Antheil, welchen der Durchgang an dem Ausgange der genannten sechs Artikel hatte, ist für Zink und Branntwein aus der Nachweisung selbst zu ersehen; hinsichtlich der übrigen Gegenstände, bei welchen die Eingangs-Abgabe die Stelle der Durchgangs-Abgabe vertritt, wird er sich mit Hülfe der nachstehenden Uebersicht schätzen lassen. Es wurden nämlich

|                                                                                                            | Oelku       | chen.           | Oels           | aat.            | Flachs etc. |        | Ab         | fälle.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------|------------|---------|
|                                                                                                            | 1846.       | 184%,.          | 1846.          | 1843/45.        | 1846.       | 184%,  | 1846.      | 1843/4. |
| nach Inhalt der Nach-<br>weisung seewärts<br>ausgeführt Ctr.<br>in die Prov. Preußen,<br>Pommern und Posen | 317377      | 322500          | 260270         | 485643          | 97861       | 197713 | 36140      | 36623   |
| land - und seewärts<br>eingeführt Ctr.                                                                     | 5079        | 4890            | 455984         | 706413          | 147819      | 214025 | 10489      | 10065   |
| es betrug also<br>die Mehrausfuhr -<br>die Mehreinfuhr -                                                   | 312298<br>• | 31 <b>7</b> 620 | 195 <b>714</b> | 220 <b>77</b> 0 | 49958       | 16312  | 25651<br>· | 26558   |

Von den nach dem Gewicht angeschriebenen Waaren erhielt Großbrittannien über drei Viertheile (Oelkuchen, Oelsaat, Zink, Flachs, Abfälle u. s. w.), die Niederlande beinahe 8 Proc. (Oelsaat), Frankreich über 4 Proc. (Zink, Flachs), Rußland zwischen 3 und 4 Proc. (Erze, Zink), Dänemark mehr als 2 Proc. (Leinwand, Branntwein, Zink). Die übrigen 6 Proc. kommen auf die norddeutschen Küstenländer, Belgien, Schweden und Norwegen, Nordamerika, Portugal, Südamerika und Afrika.

Was das Verhältniss der Aussuhr zur See zu der Aussuhr über die Landgrenze des Zollvereins anlangt, so kann auf die Bemerkungen zu der Nachweisung für 18<sup>42</sup>/<sub>48</sub>°) lediglich verwiesen werden, da die Verhältnisse eine Aenderung von Erheblichkeit nicht ersahren haben.

Die Betheiligung der einheimischen und der fremden Flaggen bei dem Transport der ein- und ausgeführten Waaren wird durch nachstehende Verhältniszahlen ausgedrückt.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 293.

| F   | Es kamen auf |           |     |          |      | nheim. | die fremde Flagge |          |  |
|-----|--------------|-----------|-----|----------|------|--------|-------------------|----------|--|
| bei | der          | Einfuhr . |     |          | 57,9 | Proc.  | 42,1 F            | Proc.    |  |
| *   | *            | Ausfuhr   | von | Getreide | 49,9 | *      | 50,1              | <b>»</b> |  |
| . > | *            | *         | *   | Holz     | 69,6 | •      | 30,4              | >        |  |
| *   | >            | *         | *   | andern   |      |        |                   |          |  |
|     |              | Waaren    |     |          | 39,0 | •      | 61,0              | •        |  |

Die Transporte unter einheimischer Flagge überwogen:

bei der Einfuhr in dem Verkehr mit Russland, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, der Türkei, Afrika; bei der Aussuhr von Getreide nach Russland, Belgien, Großbritannien;

bei der Ausfuhr von Holz nach Rufsland, Mecklenburg, Belgien, Grofsbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal;

bei der Ausfuhr anderer Waaren in dem Verkehr mit Rufsland, Mecklenburg, Grofsbritannien, Portugal, Spanien, Südamerika.

Was endlich den durch die Seeschiffahrt vermittelten Verkehr mit den westlichen Provinzen der Monarchie und den angrenzenden Zollvereins-Staaten anlangt, so ist der Eingang von da von beinahe 80000 Ctr. im Durchschnitt von 184%, auf 56345 Ctr. herabgegangen. Diese Abnahme hat ihren Grund hauptsächlich in der durch die fortschreitende Entwickelung der Rassinerien in den Ostseeprovinzen veranlassten Minderzusuhr von rassinirtem Zucker und von Syrup; von ersterem wurden über 7000 Ctr., von letzterem nahe an 22000 Ctr. weniger zugeführt. In den übrigen Gegenständen des Verkehrs: Wein, chemischen Fabrikaten, Stabeisen, Eisenwaaren und Leder erfuhr der Umfang desselben nur geringe Aenderungen. treide und Hülsenfrüchten hat auch die Aussuhr aus den Ostseeprovinzen nach jenen Theilen des Zollvereins abgenommen, dagegen ist sie bei Holz und bei den nach Centnerzahl angeschriebenen Gegenständen gestiegen. Bei Holz liegt die Vermehrung allein in einer starken Versendung von Kandiskisten, bei den nach Centnerzahl angeschriebenen Waaren in einer sehr bedeutenden Vermehrung der Ausfuhr von Branntwein und einer Steigerung der Versendungen von rohem Zink. Die übrigen Aussuhr-Artikel: Oelsaat, Mehl, Oel, Flachs, Pottasche, Lumpen, Abfälle, Leinenwaaren, sind zurückgegangen.

# I. GESETZGEBUNG.

# PREUSSEN.

Kabinets-Order, betreffend die Gleichstellung des Porto für ausländisches Papiergeld mit dem Porto für inländisches Papiergeld.

Auf Ihren Bericht vom 15ten d. M. bestimme Ich, das von jetzt an das Porto für ausländisches Papiergeld nach denselben Sätzen erhoben werden soll, welche nach §. 37 des Regulativs über das Posttaxwesen vom 18. Dezember 1824 (Gesetz-Sammlung S. 225) für inländisches Papiergeld zur Anwendung kommen. Dieser Mein Besehl ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniss zu bringen.

Berlin, den 24. Dezember 1847.

FRIEDRICH WILHELM.

An den General-Postmeister von Schaper.

Instruktion für die Sanitäts-Kommission in Swinemünde.

Nachdem die bisherigen Bestimmungen über das Quarantaine-Wesen in den Preußischen Häsen durch das Quarantaine-Roglement vom 30. April d. J.\*) eine wesentliche Veränderung erlitten haben, wird zur Aussührung des gedachten Reglements unter Ausbebung der Instruktion vom 22. Juli 1834 für den Swinemunder Hasen hiermit Folgendes verordnet:

Sanitäts-Kommission und deren Unterbeamte.

§. 1. Die Ausführung des Quarantaine-Reglements und die Leitung der Quarantaine-Angelegenheiten wird in Gemäßheit des §. 18

") Jahrg. 1847. I. S. 495.

des Reglements vom 30. April d. J. einer Sanitäts-Kommission übertragen, welche aus dem Landrath des Kreises, den Mitgliedern der Schiffahrts-Kommission und dem Kreis-Physikus besteht.

Die zur Ausführung des Quarantaine-Reglements erforderlichen Dienstleistungen sind von dem Lootsen-Personale und dem Hasen-Gendarmerie-Kommando au vertichten. Vertichten

Das gesammte Lootsen-Personale, so wie die Hafen-Gendarmen sind in ihren Dienstleistungen in allen das Quarantainewesen betreffenden Angelegenheiten der Sanitäts-Kommission untergeordnet und haben deren Anordnungen punktich Polge zu leisten.

Beaufsichtigung der Schiffe Seitens der Sanitäts-Kommission.

- § 2. Sämmtliche vor den Hasen von Swinemunde kommende Schisse sind der Aussicht der Sanitäts-Kommission unterworsen. Den Anordnungen derselben haben sich die Schisssührer, die Mannschast und die auf den Schissen befindlichen Passagiere unweigerlich zu fügen.
- §. 3. Der auf der Rhede dienstthuende Ober-Lootse hat den Führer eines jeden dort ankommenden Schiffs vom Lootsenboote aus au befragen:
  - 1. von welchem Orte und Lande er komme?
  - 2. ob er während der Reise Kranke oder Todte an Bord gehabt habe, oder jetzt noch habe?
  - dern Schiffe gehabt habed v ressions
- §. 4. Der Ober-Lootse hat jedes Schiff als unverdächtig zu behandeln, welches nach der ihm auf der Bhede ertheilten Auskunft von Orten kommt, die weder das Reglement vom 30. April d. J. noch spätere Bekanntmachungen als angesteckt oder verdächtig bezeichnen, wenn es auf der Reise mit keinem andern Schiffe in Verbindung gewesen, und wenn es keine Kranke oder Todte an Bord hat oder gehabt hat.
- §. 5. Er hat dasselbt mit einem Lootsen zu besetzen, welcher das Schiff in den Hasen zu bringen und an der gewöhnlichen Revisionsstelle vor Anker zu legen hat, woselbst demnächst nach den Vorschristen der Hasen-Polizei-Ordnung vom 22. August 1833 weiter versahren wird. Entstehen aber dem Ober-Lootsen gegen die Richtigkeit der Angaben des Schiffers Bedenken, so hat er das Schiff dusch den Lootsen auf den Quarantaineplatz vor Anker bringen zu lassen, und jene der Sanitäts-Kommission zur Entscheidung anzuzeigen.

- §. 6. Als verdächtig ist jedes Schiff zu behandeln, welches
  - en twe der von Orten kommt, die in dem Reglement oder in späteren Bekanntmachungen als pestartig angesteekt, oder der Pest verdächtig bezeichnet sind;
  - 2. oder während der Reise Kranke oder Todte an Bord gehabt oder bei der Ankunft noch hat;
  - oder während der Reise Gemeinschaft mit irgend einem andern Schiffe gehabt hat.

Verdächtige Schiffe dürsen sich der Swinemunder Rhede nur mit der Quarantaineslagge am großen Maste (einer grüpen Flagge von 2 Ellen im Quadrat, statt deren fremde Schiffe, welche damit nicht versehen sind, die Nationalslagge am großen Mast hissen) nähern.

- §. 7. Einem solchen Schiffe (§. 6) soll zwar die zu seiner Sicherheit erforderliche Hülfe gewährt und es soll dasselbe mit einem Lootsen besetzt werden. Der Letztere darf das Schiff aber nicht zur gewöhnlichen Revisionsstelle, sondern nur zum Quarantaineplatz bringen, wo es ankern muß.
- §. 8. Hat das Schiff bei seiner Ankunst, auf der Rhede Kranke am Bord, welche an der Pest oder am gelben Fieber leiden, so hat der Ober-Lootse den Schiffer von der Rhede zurück, nach einer Quarantaine-Anstalt des Auslandes zu verweisen, und gleichzeitig das sür diesen Fall angeordnete Signal auszuhissen.
- §. 9. Sobald der Lootse ein verdächtiges Schiff (§. 6) bestiegen hat, lässt er die Quarantaineslagge (§. 6) bissen, wenn dies unterlassen sein sollte, und hat his er abberusen wird (§. 16) neben den, ihm als Lootsen abliegenden Pflichten, diejenigen eines Quarantaine-Wächters (§. 17) zu ühen, als solcher insbesondere zu verhindern, das, bis deshalb von der Behörde Anweisung getrossen wird, eine Verbindung mit dem Lande Statt sindet.

Er darf das Schiff nicht verlassen, bis ihm weitere Verhaltungs-Maassregeln von der Sanitiks-Kommission gegeben werden.

#### Verhalten im Hafen.

§. 10. Sobald ein Schiff auf den Quarantaine-Platz gebracht ist, begiebt sich der Lootsen-Kommandeur dorthin, um die Schiffspapiere und die schriftliche Beantwortung der, dem Schiffer nach dem, sub A. beiliegenden Formular vorzulegenden Fragen von jenem entgegen zu nehmen. Er hat den Schiffer rücksichtlich der Beautwortung der gestellten Fragen zur Aussage der Wahrheit zu er-

mahnen und ihn auf die Bestimmungen des §. 16 des Reglements vom 30. April d. J. zu verweisen.

§. 11. Zur Uebergabe der Schriststücke dient eine blechene Büchse, welche vermittelst einer Stange auf das Schiff und von diesem in das Boot gereicht wird, nachdem dieselbe zuvor wiederholt durch das Wasser gezogen worden ist.

Auch andere Briefschaften, Papiere und Gelder, welche der Schiffer ans Land senden will, dürsen nicht anders, als in jener Büchse besürdert werden.

- §. 12. Nach Einsicht der vom Schiffer gegebenen Antworten und der Schiffspapiere, welche zuvor sorgfältig desinfizirt werden müssen, entscheidet die Sanitäts-Kommission nach den näheren Bestimmungen des Quarantaine-Reglements darüber, ob das Schiff
  - a) ohne Weiteres zur freien Praktik zu lassen oder
  - b) einer Reinigungs-Quarantaine in Swinemunde oder im Auslande, oder
  - c) einer Observations-Quarantaine im Hasen zu unterwersen sei; zugleich über die Dauer der Quarantaine, wenn diese in Swinemunde Statt finden soll.

#### a) Freie Praktik.

§. 13. Die Sanitäts-Kommission hat das Schiff sofort zur freien Praktik zu lassen, wenn es diese auf der letzten Reise bereits in einem andern unverdächtigen Europäischen Hafen erhalten hatte und seitdem keiner der im §. 6, No. 5 oder 6 des Reglements vom 30. April d. J. vorgesehenen Fälle eingetreten sind.

Sie setzt den Lootsen am Bord des Schiffes davon in Kenntniss und weist ihn an, dasselbe auf die Revisionsstelle zu legen. Dem Schiffer wird auf Verlangen darüber eine Bescheinigung ertheilt, dass sein Schiff keinen Quarantaine-Maassregeln unterliege.

#### b) Reinigungs - Quarantaine.

§. 14. Wird Seitens der Sanitäts-Kommission die Zurückweisung des Schiffs in eine Reinigungs-Quarantaine des Auslandes angeordnet, so ist darüber eine schriftliche Verfügung nach dem anliegenden Muster B. auszusertigen und diese nebst den Schiffspapieren dem Schiffer mit Vorsicht (§. 11) zuzustellen.

Der Lootse hat aledann das Schiff aus dem Hasen nach der Rhede zu bringen, von welcher er durch em Arbeitsboot zurückgeholt wird. Die Führer dieses Boots wie der Lootse unterliegen der Desinsektion, wenn sie an das Land, und bevor sie mit andern Personen in Gemeinschaft treten; ebenso der Arzt, welcher etwa von der Sanitäts-Kommission zur Untersuchung der Schiffsmannschaft kommittirt worden ist, bei seiner jedesmaligen Rückkehr vom Schiffe.

§. 15. Entscheidet die Sanitäts-Kommission nach §. 5 des Reglements vom 30. April e. für die Zulässigkeit der Reinigung am Bord, so findet das in den §§. 16—20 vorgeschriebene Verfahren Statt.

Die Reinigung der Waaren erfolgt in diesem Falle durch achttägige Lüstung derselben auf dem Deck des Schiffs. Die Schiffsmannschaft versährt dabei nach Anweisung der Quarantainewächter.

#### c) Observations - Quarantaine.

§. 16. Wird das Schiff zur Observations-Quarantaine gelassen, so bleibt dasselbe während der von der Sanitäts-Kommission festgesetzten Frist unter Quarantaine-Flagge auf dem Quarantaine-Platz vor Anker liegen.

Zur Bewachung des Schiffs und zur Vermeidung besorglicher Verhindung desselben mit dem Lande, werden drei Hasengendarmen an Bord gegeben. Die Sanitäts-Kommission veranlasst die Abberusung des auf dem Schisse besindlichen Lootsen, welcher sich vermittelst eines ihm zuzustellenden Boots allein zur Desinsektions-Anstalt begiebt, wo stür seine Ausnahme und Desinsektion das Ersorderliche vorbereitet ist.

Von dem Zeitpunkte des Abganges vom Schiffe bis zur Vollendung der Desinfektion hat der Lootse jede Gemeinschaft mit anderen Personen zu vermeiden.

- §. 17. Die auf den Schiffen als Quarantaine-Wächter stationirten Hasengendarmen, welche sich alle zwei Stunden unter einänder ablösen, sind mit Vorbehalt des im solgenden §. gedachten Falles und der Besuche des zur Sanitäts-Kommission gehörenden Arztes, dastir verantwortlich, dass kein Verkehr zwischen dem Schiffe und dem Lande, oder mit andern Schiffen, Booten oder Personen Statt sinde; dieselben sind besugt, nötbigensalls Gewalt anzuwenden, um solchen Verkehr zu verhindern.
- §. 18. Sie haben die Verpflichtung, von jedem auf dem Schiffe vorkommenden Erkrankungsfalle ungesäumte Meldung zu machen. Zur Empfangnahme dieser oder von Austrägen Seitens des Schiffers, wird sich ein Lootse von der innern Wache mit einem Boote bei dem Schiffe einsinden, sobald die Nationalstagge am großen Topp aufgehißt wird.

Mit allen während der Observationszeit etwa an das Land zu befördernden Briefschaften, Papieren und Geldern wird in der im §. 11 vorgeschriebenen Weise verfahren. Bis zum Ablaufe jener Zeit dürfen andere als die vorangeführten Sachen, und Personen, mit Ausnahme des Arztes vom Schäffe, nicht an des Land oder zu andern Fahrzeugen gelassen werden.

§. 19. Wenn während der Quarantainezeit Jemahd am Bord des bewachten Schiffes erkrankt, so ist nach erfolgter Untersuchung durch den Kreis-Physikus und nach Maassgabe des von demselben abzugebenden Gutachtens Seitens der Sanitäts-Kommission zu bestimmen, ob und wie lange die Observations-Quarantaine zu verlängern, oder ob das Schiff zur Reinigungs-Quarantaine zu verweisen sei.

Bei der Untersuchung der Leute hat der Kreis-Physikus dieselben zu veranlassen, sieh stark auf die Drüsen in den Leisten und in den Achselgruben zu schlagen, um zu prüfen, ob sich hier etwa verdächtige schmerzhafte Drüsengeschwülste befinden.

Das Schiff ist unverzüglich zur Reinigungs-Quarantaine zu verweisen, wenn eine pestartige Krankheit oder das gelbe Fieber am Bord desselben ausgebrochen ist.

In diesem Falle ist nach Vorschrift des §. 14 zu verfahren. Das Schiff ist durch einen Lootsen aus dem Hasen zu bringen. Dieser sowohl, wie die auf dem Schiffe besindlichen Hasengendarmen und der Arzt werden vermittelst eines Arbeitsboots zu ihrer und der Bootsführer Desinsektion nach der Desinsektions-Austalt besördert.

S. 20. Ist die Ausweisung des Schiffes der obwaltenden Umstände wegen unzulässig oder bedenklich, so ist dasselbe auf dem Quarantaineplatz von andern Schiffen sargfältig fern zu halten; die Kranken und die zu ihrer Bedienung und Pflege nöthigen aus der Schiffsmannschaft zu ehtnehmenden Leute, oder an deren Stelle gedungene Wärter, sind nach dem Dienst-Etablissement des Hafenaufsehers zu senden und mit den erforderlichen Bedürfnissen zu versehen. Der Transport erfolgt durch die zur Pflege der Kranken bestimmten Personen und ist dabei jede Berührung mit Anderen zu vermeiden. Das Etablissement ist unausgesetzt durch in angemessener Entfernung aufzustellende Wächter zu bewachen, welche jeden Verkehr, er werde denn durch das sofort einzurichtende Rastell betrieben, zu verhindern haben und zur Abwehr unerlaubter Verbindung Gewalt anwenden dürfen.

Die Shnitäts-Kommission hat der Regierung von dem Vorfalle unverzüglich Anzeige zu machen und bis deren Anweisungen eingehen, für die Aufrechthaltung der Abspergung des Schiffs und des bezeichneten Etablissements zu sorgen.

Rücksichtsteh der Desinsektion des Arztes findet die Bestimmung des §. 19 Anwendung.

§. 21. Ist während der Bistgesetzten Quarantainezeit auf dem Schiffe kein Erkrankungsfall vorgekommen, und ergiebt die, nach dem Ablaufe derselben vom Kreis-Physikus vorzunehmende Untersuchung, des die Mannschaft gesund ist, oder dass wenigstens keiner derselben an einer pestartigen Arankheit oder am gelben Fieber leidet, so ist von der Sanitäts-Kommission die freie Praktik zu ertheilen und darüber eine Bescheinigung wech dem Muster C. auszustellen.

Dem Schiffe wird hiernächst ein Lootse zur Bestrderung nach der Revisionsstelle überwiesen.

#### Verfahren hei Noth, und Strandungsfällen.

§. 22. Wenn Schiffe vor dem Hasen in Noth kommen oder stranden, so mus ihnen, wenn auch der Gesundheits-Zustand der Mannschaft nicht bekannt ist, ohne Verzug Hilse geleistet werden. Es ist demnächst die in dem Quarantaine-Frage-Formular vorgeschriebene Auskunst zu erfordern, und nach Analogie der im Vorstehenden enthaltenen Bestimmungen zu versahren.

#### Desinfektion.

§. 28. Die Desintektion der Leotsen, der Wachtmannschaften und der mit ihnen etwa in Berührung gekommenen Personen (§. 14, 15, 16, 19, 20), so wie ist Desinfisiung der Schiffspapiere, Schiffsbücher und der sonstigen Korrespondenz vom Bord eines bewachten Schiffes (§. 11, 18) geschieht unter Anleitung und Aufsicht des Kreis-Physikus nach der deshalb ertheilten besonderen Instruktion, welche auch die näheren Bestimmungen über die Desinfektion der Waaren im Falle des §. 15 enthält.

#### Kosten.

- §. 24. Die Kossen, welche durch die Ausführung der vorstehenden Bestimmungen verursacht werden, fallen, vorbehaltlich der im §. 27 enthaltenen Bestimmungen dem Schiffe zur Last.
  - §. 25. Es sind zu zahlen:
  - 1. für die Bewachung des Schiffs pro Mann und Tag 20 Sgr. Den Wachtmannschaften ist gegon eine angemessene, event. von der Sanitäts-Kommission sestzusetzende Vergütung die-

selbe Beköstigung zu verabreichen, welche die Schiffsmannschaft erhält;

- die Gebühren des Arztes nach einer besondern, bei der Sanitäts-Kommission einzusehenden Taxe;
- für die Ausstellung der, übrigens gebührenfreien Quarantaine-Atteste, die gesetzlichen Stempel;
- 4. die Kosten für die Annahme der Arbeitsboote, welche zu irgend einer Dienstleistung für das Schiff, namentlich zur Zurückbeförderung der Lootsen etc. angenommen werden müssen; in Ermangelung einer gütlichen Einigung setzt die Sanitäts-Kommission dieselben in jedem einzelnen Falle fest;
- 5. an den Amtsdiener der Schiffahrts-Kommission für die jedesmalige Desinfektion der Schiffspapiere und Bücher, Briefschaften, sonstigen Papiere oder Gelder eine Vergütung von 5 Sgr., wofür derselbe die Materialien zur Desinfektion anzuschaffen und jederzeit in Bereitschaft zu halten verpflichtet ist.

Dagegen sind alle den Lootsen obliegenden Dienstleistungen unentgeltlich zu verrichten, auch ist für die Desinsektion der, von Quarantaineschiffen abgeholten Personen keine Vergütung zu zahlen.

§. 26. Die Kosten sind auf der Rückseite des Quarantaine-Attestes zu verzeichnen. Nach erfolgter Einziehung ist die Berichtigung derselben von dem Rendanten zu bescheinigen.

In denjenigen Fällen, in welchen das Schiff behufs Abhaltung einer Reinigungs-Quarantaine aus dem Hasen gewiesen wird (§. 14, 19), sind die Kosten auf der Rückseite der dem Schiffer zuzustellenden schriftlichen Verstügung zu verzeichnen.

#### Strafbestimmungen.

§. 27. Der Sanitäts-Kommission liegt es ob, sür die Besolgung der vorstehenden Bestimmungen, nöthigensalls durch Anwendung von Zwangsmaassregeln Sorge zu tragen.

Wer die Vorschriften dieser Instruktion unbesolgt lässt, oder denselben zuwider handelt, ist strafbar.

- Jeder Preußische Schiffer, welcher keine vorschriftsmäßige Quarantaineflagge am Bord führt, oder dieselbe in dem, in §. 6 gedachten Fall nicht aufzieht, verfällt in eine Strafe von 5 Thir.
- Jede Verletzung der Quarantaine wird mit einer Geldstrase bis zu 50 Thlr., welcher im Falle des Unvermögens Gefängnisstrase bis zu 6 Wochen substituirt wird, belegt, wenn

auch dadurch kein Schaden entstanden ist. Ist dadurch Schaden entstanden, so treten die allgemeinen Strafgesetze in Anwendung.

- 3. die letzteren treten auch ein bei thätlicher Widersetzlichkeit gegen die Lootsen oder Wachtmannschaften.
- Pflichtverletzungen oder Vernachlässigungen Seitens der Lootsen und Hafengendarmen werden nach den betreffenden Disziplinargesetzen bestraft.
- 5. Die Strasen unrichtiger Beantwortung der den Schiffern vorzulegenden sanitätspolizeilichen Fragen sind im §. 16 des Reglements vom 30. April d. J. bestimmt. Schiffer, welche sich weigern, auf die ihnen vorzulegenden Fragen genaue Auskunst zu geben, oder ihre Schiffspapiere vorzulegen, werden in den Hasen nicht eingelassen, oder wenn sie dort bereits angekommen sind, wieder ausgewiesen.
- §. 28. Die in vorstehendem §. angeordneten Polizei-Strasen werden von der Sanitäts-Kommission sestgesetzt und sließen zum See-Armen-Fonds.

Die Fälle, welche sich zur gerichtlichen Kognition eignen, werden von der Sanitäts-Kommission dem kompetenten Gerichte überwiesen. Stettin, den 1. Dezember 1847.

Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

#### Muster A.

## Quarantaine - Frage - Formular.

#### Fragen.

- 1. Wie heisst der Schiffer und wo wohnt derselbe?
- 2. Wie ist der Name des Schiffes?
- 3. Woher kommt es?
- 4. Wann ist es von dort abgegangen?
- 5. Worin besteht die Ladung und die Emballage derselben?
- 6. Hat das Schiff während der Reise einen oder mehrere andere Häfen angesegelt und welche?
- 7. Sind daselbst Waaren eingenommen und welche? wo und wann ist dies geschehen?
- 8. Herrschte an dem Ablade-Orte oder in einem der anderen berührten Häfen die Pest, oder eine pestartige Krankheit?
- 9. Befindet sich der Schiffer im Besitze eines Gesundheitspasses? (der letztere ist beizustigen.)
- 10. Ist der Gesundheitspals rein oder nicht? dass heisst: ist in dem Passe bezeugt, dass während der Anwesenheit des Schiffes da, wo die Ladung

eingenommen wurde und in der Umgegend Spuren einer postertigen Krank-"heit nicht wahrgenommen seien? oder ist das Gegentheil bezongt? 11. Hat das Schiff während der Reise aus einem anderen Schiffe Güter oder Personen übernommen oder sonst Gemeinschaft mit demselben gehabt? 19. Wo und zu welcher Zeit hat diese Gemeinschaft Statt gefunden? Wie heist das Schiff, mit welchem die Gemeinschaft Statt fand und woher 1 kara es?. Hatto-es Kranke oder Todte an Bord? 13. Aus wieviel Personen besteht die Besatzung des Schiffen? 14. Hat es Passagiere an Bord und wie viele? 15. Hat das Schiff während der Reise Kranke oder Todte an Bord gehabt und an welcher Krankheit litten sie? - 16. Sind gegenwärtig die Besatzung und die Passagiere völlig gesund, oder leidet Jemand an einer Kranisheit und welcher? ..... 17., Hat das Schiff irgendwo bereits eine Lösehungs - und Reinigungs - oder Observations - Quarantaine abgehalten und befindet es sich im Besitz vollständiger Bescheinigungen hierüber? (die letzteren sind beizufügen.) 18. Hat das Schiff ohne Abhaltung einer Quarantaine in einem anderen Hafen freie Praktik erhalten und besiedet es sich im Besitz einen Bescheinigung hierüber? (die lotatere ist beinuftigen.) . .: Ich Endes-Unterschriehener erkläre hiermit, dass ich die vorstebenden Fragen 1-18 der Wahrheit gemäß, nach meinem besten Wissen und Gewissen nebenstehend beantwortet habe. Swinemtiade, den . . . . . . to a firm of the second of the firm of the first Muster B. (15 Sgr. Stampel.) Das von dem Kapitain N. N. aus N. N. geführte (Brigg) Schiff N. N., welches mit . . . . . . . beladen und von N. N. kommt, und nach N. N. bestimmt ist, darf ohne den Nachweis einer abgehaltenen Löschungs- und Reinigungs - Quarantaine in einem. Preussischen Hasen night "zugesassen werden, und wird dasselbe daher hiermit nach der Quarantaine-Anstalt ( . . . ) verwiesen. Königlich Preufsische Sanitäts-Kommission. Muster C.

## Quarantaine - Attest.

Nachdem das von dem Kapitain N. N. aus N. N. geführte . . . . . Schiff N. N., welches mit . . . . beladen von N. N. kommt und nach N. N. bestimmt ist, am hiesigen Platze einer Quarantaine von . . Tagen unterworsen worden, welche mit dem heutigen Tage beendet ist, wird demselben hiermit die freie Praktik in allen Preussischen Häsen ertheilt.

Swinemunde, den . . . . .

Königlich Preussische Sanitäts-Kommission.

# DÄNEMARK.

Bekanntmachung, betreffend den Handel und die Schiffahrt nach Brasilien.

In Veranlassung eines Brasilianischen Dekrets vom 1. Oktober v. J.\*), wonach Schiffe und Ladungen fremder Nationen vom 1. Juli d. J. ab Differenzial - Abgaben in Brasilien zu erlegen haben, mit Ausnahme derjenigen Nationen, welche die Brasilianischen Schiffe und Ladungen in dersetben Weise wie ihre eigenen behandeln, wird Folgendes vorläufig zur öffentlichen Kunde gebracht:

Da die Brasilianischen Schiffe und Ladungen in den Häsen des Königreichs Dänemark und der Herzogthümer Schleswig und Holstein beim Ein - und Ausgehen, rücksichtlich der Zoll-, Schiffs-, Hasen-, Fener-, Loots- und anderer ähnlicher Abgaben durchaus in derselben Weise behandelt werden, wie die Dänischen Schiffe mit ihren Ladangen, so wird: es als unzweiselhast angesehen, dass Dänische Schisse mit ihren Ladungen in Brasilianischen Häfen von Differenzial-Abgaben auch ferner befreit bleiben.

Das Departement der auswärtigen Angelegenheiten hat bei der Brasilianischen Regierung veranlafst, daß das in dieser Beziehung Erforderliche in den Brasilianischen Häfen zur öffentlichen Kunde gebracht werde.

Königl. General-Zollkammer- und Commerz-Collegium, den 8. Januar 1848.

# FRANKREICH

Verordnung, die Ausgangs-Abgabe von Haasen- und Kaninchenhaaren und Schiefer betreffend.

Die Ausgangs-Abgabe von Haasen- und Kaninchenhaaren wird auf 25 Cts. pro 100 Kilgr. ermässigt.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. 8. 13.

## 124 I. Gesetzgebung: Hannover. — Mecklenb.-Schwerin.

Die Ausgangs-Abgabe von Dachschiefer jeder Größe wird auf 1 Cent. pro 1000 Stück ermäßigt\*).

Gegeben in den Tuilerien den 25. Dezbr. 1847.

Louis Philippe.

# HANNOVER.

Bekanntmachung, die Annahme von Pistolen in öffentlichen Kassen betreffend.

Es ist beschlossen worden, das bei den auf Gesetze und Herkommen beruhenden, auf Kurant lautenden Einnahmen der öffentlichen Kassen vom Jahre 1848 an die Pistolen bis auf Weiteres zu dem Preise von 5 Thlr. 14 Ggr. 8 Pf. Kurant angenommen werden sollen. Bei allen auf Kontrakten beruhenden, auf Kurant oder anderes Silbergeld sestgesetzten Einnahmen der öffentlichen Kassen, sowie bei allen Einnahmen, die sich im Einzelnen nicht mit Pistolen nach dem angegebenen Werthe berichtigen lassen, bleibt die Goldzahlung nach wie vor ausgeschlossen.

Hannover, den 21. Dezember 1847...

Königl. Hannoversches Finanz-Ministerium.

# MECKLENBURG-SCHWERIN.

Verordnung über Einführung des Vierzehn-Thalerfußes als Landes-Münzfuß.

Nachdem Wir Uns mit Unseren getreuen Ständen über die zur Verbesserung des Münzwesens in Unseren Landen geeigneten Maaßsregeln berathen und nunmehr beschlossen haben, statt des bisherigen 11½-Thalerfußes, nach welchem das sogenannte Mecklenburgische Valeur ausgeprägt ist, und statt des 12-Thaler oder 18-Guldenfußes, nach welchem die N.Zwdr. ausgeprägt sind, den 14-Thaler- oder

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die bisherigen Ausgangs-Abgaben betrugen: für Haasen- und Kaninchenhaare 1 Fr. pr. Kilgr., für Dachschiefer und zwar große 15 Cts., kleine 10 Cts. pr. 1000 Stek.

21-Guldensus als Landesmünzsus einzustihren, so verordnen Wir dieserwegen wie folgt:

- §. 1. Der 14-Thaler oder 21-Guldenfuss wird von dem Tage an, dessen nähere Bestimmung und Bekanntmachung Wir Uns annoch vorbehalten, als alleiniger Landesmünzfuss für Silbermünzen in Unseren Landen angenommen.
- §. 2. Bei Annahme des 14-Thalerfusses wird die Einthestung des Thalers in 48 Schillinge und des Schillings in 12 Pfennige beibehalten, so dass der Thaler 576 Pfennige enthalten wird.
- §. 3. Wenn von dem in §. 1 gedachten Zeitpunkte an, in Gesetzen, in Verfügungen der Verwaltungs-Behörden oder der Gerichte, Geldbeträge ohne Benennung der Münzsorte angegeben oder bestimmt werden, ist der 14-Thalerfus zu verstehen.

Dieselbe Münzsorte wird im Zweisel bei Rechtsgeschäften und im Verkehr der Privatpersonen verstanden.

Die Bestimmung des Zeitpunktes, von wo an die Rechnungen öfentlicher Kassen über Silbermünzen nur nach dem 14-Thalerfusse zu führen sein werden, bleibt den betreffenden Behörden vorbehalten.

§. 4. Von dem im §. 1 gedachten Tage an sind alle auf Mecklenburgisch Valeur oder auf N.Zwdr. und andere Münzen des 12-Thalerfusses lautende Zahlungs-Verbindlichkeiten sowohl an öffentliche Kassen als im Privatverkehr, in Münzen des 14-Thalerfusses zu erfüllen, und zwar, wenn die Zahlung in Mecklenburgischem Valeur bestimmt wurde, mit einem Aufgelde von 20 Proc., wenn aber die Zahlung in N.Zwdr. bestimmt wurde, mit einem Aufgelde von 16% Proc. Wenn jedoch für die Erfüllung der auf Mecklenburgisch Valeur oder auf N.Zwdr. lautenden Zahlungs-Verbindlichkeit in Münzen des 14-Thalerfusses ein anderer Agio-Betrag, als der hier so ebem genannte vertragsmäßig sestgestellt ist oder wird, so behält es dabei das Bewenden.

Zahlungen, welche in Grob-Kurant festgestellt sind, sind nach wie vor in dieser Münzsorte selbst zu erfüllen, dasern nicht unter den Interessenten ein Anderes vereinbaret ist.

Auch bleibt es verstattet, auf andere Münzsorten, wenn selbige nur nicht außer Kurs gesetzt sind, zu kontrahiren, und muß dann die Zahlung in der kontrahirten Münzsorte geleistet werden.

§. 5. Es bleibt die Publikation von Reduktions-Tabellen vorbehalten, wonach alle in Mecklenburgischem Valeur oder in N.Zwdr. bestimmten Steuern, Zoll-, Post- und Weggelder, Taxen, Sporteln und andere Abgaben an öffentliche Kassen, von dem im §. 1 ge-

dachten Zeitpunkte an, in der neuen Münze zu antrichten und zu berechnen sind, so weit die Edikte und Tarife, wonach die Abgaben etc. 'zu etlegen, inzwischen nicht umgearbeitet und mit Ansätzen, die in Münzen des 14-Thalerfalses normirt, publizirt sein werden.

- & 6. Die Hauptminze für Unsere Lande ist fortan der nach dem 14-Thalerfusse ausgeprägte Thaler. Zehn und ein halbes Stück solcher: Thaler werden eine Mark wiegen und Zweihundert und sechszehn Grän feines Silber enthalten. Vierzehn Thaler sind daher eine Mark feines Silber.
- §. 7. Außer den Thalerstücken sollen auch Drittel- und Sezhstel-Thalerstücke ausgemünzt werden. Von den ersteren sollen acht und zwanzig Stück eine Mark wiegen und hundert und neunzig Grän fein Silber enthalten; von den Sechstel-Thalerstücken aber sollen drei und vierzig und dreiviertel Stück eine Mark wiegen und hundert und fünfzig Grän fein Silber enthalten. Hiernach machen zwei und vierzig Eindrittel-Thalerstücke und vier und achtzig Einsechstel-Thalerstücke eine Mark faines Silber aus.

Sollte es angemessen besunden werden. Zwei-Thalerstücke oder noch andere, als die vorgenannten Bruch-Münzen eines Thalers, als Zweidrättel-, Halbe-, Viertel- oder Achtel-Thalerstücke nach dem Viertachn-Thalersusse prägen zu lassen, so wird das unveränderlich beizunbehaltende richtige Verhältnis der rauhen Mark wad des Gewichte vorher öffentlich bekannt gemacht werden.

Alle in diesem und dem voraufgehenden Paragraphen genannten Silbermünzen, auf denen anzugeben, wie viel Stück aus einer seinen Mark geprägt sind, werden unter dem Namen Kurant begriffen.

§. 8. Dieser Landes-Münzfus soll genau inne gehalten und die müglichste Sorgsalt darauf verwendet werden, dass auch die einzelnen Stücke durchaus vollhaltig und vollwichtig ausgemünzt werden. Unter dem Vorwande eines sogenannten Remediums soll an dem Guhalte oder an dem Gewichte der Münzen nichts gekürzt, vielmehr eine Abweichung von dem ihnen zukommenden Gehalte oder Gewichte nur in so sern zulässig bleiben, als solche durch die Unerreichbarkeit einer absoluten Genauigkeit bedingt wird.

Bei der Bestimmung des Feingehalts soll die Probe auf dem nassen Wege entscheidend sein.

1

§. 9. Die nach diesem Münzfusse ausgeprägten Mecklenburg-Schwerinschen Silbermünzen — Kurant — sollen niemals gegen den ihnen beigelegten Werth herabgesetzt, auch eine Ausserkurssetzung derselben anders nicht angeordnet werden, als nachdem eine Einlö-

6.1

subglist von mindestens vier Wochen festgesetzt und wenigstens ihr Monate vor ihrem Ahlaufe bekannt gemacht worden ist.

Wenn diese Münzen in Folge längerer Cirkulation und lähnuzzung einet erhebliche Verminderung des ihnen ursprünglich zukommenden Metallwerthes erhitten haben sollten, so werden sie allmählig
zum Einschmelzen eingezogen und dergleichen abgenutzte Stücke auch
dann, wenn das Gepräge undeutlich geworden, stets für voll zu demjenigen Werthe, zu welchem sie in Umlauf gesetzt sind, bei allen
Großherzegliehen Kassen angenommen.

\$ 10. Als Scheidemtinze sollen ausgeprägt werden:

#### A in Silber:

- a) Vier-Schillingstücke (1/1, Thaler), 16 Thaler aus der Mark feinen Silbers, wovon 96 Stück eine Mark wiegen und 144 Grän fein Silber enthalten. Hundert zwei und neunzig Vier-Schillingstücke enthalten dennach eine Mark feines Silber;
- b) Schillings (1/4) Thaler), wovon 18 Thaler aus der feinen Mark, in Hundert und achtzig Setick wiegen eine Mark und enthalten 60 Grün feln Silber; acht-hundert vier und sechszig Schillinge enthalten eine Mark feines Silber.

# B. in Kupfer:

Dreilinge (1/19 Thaler), in denen 24 Schillinge eine Mark wiegen. Wenn sieh neigen sollte, dass Ein- und Zwei-Plenningstücke zur Ausgelchung erforderlich sind, so werden solche gleichsalls ausgeprägt.

§. 11. Der Empfänger einer in dem neuen Kurant-Gelde zu leistenden Zahlung ist nur verpflichtet,

die %-Thalerstücke bis zu 30 Thaler,

die // Thalerstücke bis zu 10 Thaler,

die 1/19-Thalerstücke nur in soweit nicht mit einem Thaler, die 1/19-Thalerstücke nur in soweit nicht mit einem Vier-Schillingsstücke,

die 1/101-Thalerstücke nur in soweit nicht mit einem Schillinge gezahlt werden kann,

bei der ihm zu leistenden Zahlung anzumhmen.

§. 12. Den mit dem Großherzogl. Mecklenburg-Schwerinschen Stempel ausgeprägten Kurant-Münzen werden die Kurant-Münzen des Königl. Preußisischen Staats und derjenigen übrigen Staaten, welché die Dresdener Münz-Konvention vom 30. Juli 1838 abgeschlossen haben oder ihr später beigetreten sind, imgleichen die Kurant-Münzen des Königreichs Hannover, bei allen nach dem 14-Thalerfuße in Unsem Landen zu leistenden Zahlungen völlig gleich gerechnet.

- §. 13. Fremde Silbermünzen, die nicht nach dem 14-Thalerfulse in Gemäßheit der Münz-Konvention vom 30. Juli 1838 oder
  nach dem Königl. Hannov. Münz-Gesetze vom 8. April 1834 ausgeprägt sind, dürfen bei öffentlichen Kassen von dem im §. 1 gedachten
  Zeitpunkt an überall nicht weiter zugelassen werden. Jedoch bleibt
  vorbehalten, falls sich dies erforderlich zeigen sollte, auch die fremden N.Zwdr.-Stücke nach einem näher zu bestimmenden Korse derselben gegen die neue Landesmünze, noch einstweilen zuzulassen.
- §. 14. Keinerlei fremde Scheidemünze darf bei öffentlichen Kassen angenommen werden, so lange nicht wegen des Austansches derselben mit den Staaten, woselbst sie geprägt ist, Konventionen vereinbart sind, und sind auch Landeseinwohner rechtlich nicht verpflichtet, selbige in Zahlung anzunehmen.

Unter Scheidemünze sind alle Münzen zu verstehen, welche nicht mindestens 1/4 Thaler betragen. Ausnahmsweise sollen jedoch die schweren Kurant-Scheidemünzen (Hamburger Kurant oder Mecklenburgisch Valeur) und die Königl. Hannov. Zweigroschen- (1/4, Thlr.) Stücke einstweilen noch als Scheidemünze bei den öffentlichen Kassen zugelassen, auch im Privat-Verkehr angenommen werden.

- §. 15. Die mit dem Großherzogl Mecklenb.-Schwerinschen Stempel ausgeprägten Münzen des 12-Thalersusses (N.Zwdr. ½ Thir.) sollen nach und nach für Unsere Münze gegen Kurantmünzen des 14-Thalersusses mit einem Ausgelde von 16¾ Proc. eingewechselt und eingeschmolzen werden; bis dahm aber, dass dies vollständig ausgesührt sein wird, sollen diese Münzen bei allen in der neuen Landesmünze zu leistenden Zahlungen von den öffentlichen Kassen dergestalt angenommen werden, dass 100 Thir. N.Zwdr. gleich gelten 116¾ Thirn. des neuen Kurantgeldes.
- §. 16. Ebenso sollen auch von den Scheidemünzen, welche unter Großherzogl. Mecklenburg-Schwerinschem Stempel ausgeprägt wurden, die Acht-Schillingstücke sogleich, die Vier-Schillingstücke und die Schillinge aber allmählig nach ihrem äußern Werthe gegen bei den öffentlichen Kassen zulässige Münzen eingetauscht und eingeschmolzen werden.

Dagegen bleiben die Halben-Schillinge (Sechslinge) und Viertel-Schillinge (Dreilinge), ebenso auch die Kupfermünzen (3-, 2- und 1-Pfennigstücke) im Kurs, um auch für die Münzen des 14-Thaler-fußes ungeändert als Scheidemünze zu dienen.

Bis dahin, dass die Vier-Schillingstücke bisheriger Landesmünze ganz ausser Umlauf gebracht sein werden und genügende Scheidemünze nach dem 14-Thalerfusse ausgeprägt sein wird, sollen selbige bei Zahlungen in Kurant zu vier Schillingen und neun Psennigen bei den öffentlichen Kassen und im Privatverkehr angenommen werden, jedoch nur in so weit, als die Zahlung nicht mit einem Sechstel-Thalerstücke (Acht-Schillingstücke) geleistet werden kann.

Die Schillinge bisheriger Landesmünze sollen aber so lange, als selbige nicht eingewechselt und durch Schillinge des neuen LandesMönzfuses ausreichlich ersetzt sein werden, auch bei Zahlungen in Kurant benutzt werden können, so dass zwei derselben zwei Schillinge und drei Psennige Kurant gelten, jedoch nur bei Zahlungen, die nicht mit einem Vier-Schillingstücke geleistet werden können.

- §. 17. Weder öffentliche Kassen, noch Privatpersonen sind verpflichtet, Papiergeld bei einer Zahlung anzunehmen, falls eine solche Zahlungsart nicht ausdrücklich bedungen ist.
- §. 18. In Ansehung der Goldmünzen bleiben alle bestehenden Verhältnisse unverändert.

Gegeben durch Unsere Regierung, Schwerin, am 12. Januar 1848.

FRIEDRICH FRANZ.

# MEXIKO.

Gesetz, die Eingangs- und Ausgangs-Abgaben betreffend.

Durch ein Gesetz der Mexikanischen Regierung vom 28. Oktbr. 1847 sind, auf die Dauer des Krieges mit den Ver. Staaten, für die Einfuhren in die von den Ver. Staaten noch nicht besetzten Häsen in der Westküste — Acapulco, San Blas, Manzanillo und Guaymas — die Eingangs-Abgaben auf die Hälste der tarismäsigen Sätze ermäsigt, und für die Aussuhren aus diesen Häsen die Cirkulations- und Ausgangs-Abgaben von Geld (die Aussuhr ungemünzter edler Metalle ist mur im Hasen Guaymas erlaubt) von 10 Proc. auf 5 Proc. vom Werth herabgesetzt.

#### 130

# MOLDAU UND WALLACHEL

Bekanntmachung, den Zollverein zwischen der Moldau und Wallachei betreffend.

Die Moldan und die Wallachei haben seit ihrer Unterwerfung unter die Lehnsherrlichkeit der Pforte fortdauernd ein von dem Türkischen abgesondertes und unabhängiges Finanz - und Zollsystem behauptet. In der Kapitulation der Moldau vom Jahre 1529 wurde ausdrücklich vereinbart, dass die Staats-Einkunfte des Landes unangetastet bleiben sollten; derselbe Grondsatz wurde bei der unmittelbar darauf erfolgenden Unterwerfung der Wallachei anerkannt. Der jetzt bestehende faktische Zustand hat sich diesen Vorhehalten gemäß entwickelt; die innere Steuerverwaltung der Fürstenthümer hat jederzeit den Regenten derselben unter Zuziehung ihres Divans zugestanden, und so sehr auch die Ansprüche der Pforte in Ansehung der Höhe des von den Fürsten zu entrichtenden Tributs im Lauf der Zeit gewechselt haben, so hat sich dieselbe doch eines jeden Eingriffs in die Art und Weise der Aufbringung dieses Tributs, so via der sonstigen Staatsbedürfnisse der Fürstenthümer enthalten. Dies gilt namentlich auch von den aus der Erkobung von Eingangs - und Ausgangs - Abgaben entspringenden Einnahmen. Es hat sich zwar, wie dies das nahe Verhältniss der Fürstenthümer zu dem Lehnsherrn mit sich brachte, die Zollverfassung der ersteren auf eine der Türkischen sehr ähnliche Weise entwickelt, es hat indessen niemals eine vollständige Uebereinstimmung weder der Zollverfassungen in den Fürstenthümern unter sich, noch mit der Zollverfassung der Türkei stattgefunden, und es hat von jeher sowohl zwischen den Fürstenthümern selbst als auch zwischen diesen und dem Osmanischen Reich eine Zollgrenze bestanden, dergestalt dass in den Fürstenthümern die aus der Türkei, und in der Türkei die aus den Fürstenthumern herstammenden Waaren denselben Eingangs-Abgaben unterlegen haben, als die aus andern Ländern eingeführten.

Seit einer langen Reihe von Jahren haben in beiden Fürstenthumern die Eingangs - und die Ausgangs - Abgaben drei Proc. vom Werth der Waaren betragen; als Regel wurden dabei der Fakturawerth oder der Marktpreis zu Grunde gelegt und nur für die zu den Stapel-Artikeln der Ausfuhr gehörenden Landesprodukte von Zeit zu Zeit besondere für beide Fürstenthümer nicht gleichartige Ausgangszoll-Tarife erlassen. Neben den Eingangs-Abgaben kommen indensen theils in Folge blosser Gewohnheit, theils auf Grund besonderer Regulative einzelne Zwischen- und Zusatz-Abgaben sowohl für bestimmte Einfuhr-Gegenstände als auch im Allgemeinen zur Hebung, welche nach Zeit und Umständen verschieden gewesen sind. Auch haben die Hospodure in neuerer Zeit einzelnen Städten, namentlich Jassy und Galacz, das Recht ertheilt, von den in das Weichbild eingehenden fremden Waaren einen bei manchen Artikeln bedeutenden Zuschlag zum Zoll für Kommunalzwecke zu erheben, welcher zugleich mit dem Zoll von den Zollämtern eingezogen wird. Die fiskalischen Zölle in jedem Fürstenthum wurden bisher von den Vestiarien (Finanz-Ministerien) in Jassy und Buckarest von drei zu drei Jahren an den Meistbietenden im Ganzen verpachtet.

In diesen Verhältnissen ist mit dem 1/13. Januar 1848 eine Aenderung eingetreten. Die Fürstenthümer haben im Juni 1847 einen (nicht zur öffentlichen Kenstniss gelangten) Zollvereinigungs-Vertrag abgeschlossen, inbalts dessen die bisher zwischen ihnen bestandene Zollgrenze aufgehoben, ein freier Verkehr zwischen ihnen bergestellt und eine gemeinschaftliche Zollverfassung, sowie, insoweit dies die verschiedenartigen Verhältnisse gestatten, ein gemeinschaftlicher Zolltarif angenommen werden soll. Die Verpachtung der Zölle soll gemeinschaftlich erfolgen und der Pachterlös nach Verhältniss (wie verlautet mit 3/2 an die Moldau und mit 3/2 an die Wallachei) vertheilt werden.

Auf Grund dieses Vertrages sind von der Vestiarie der Moldau die nachfolgraden Zollverpachtungs-Bedingungen bekanat gemacht worden, welche, da sie zugleich die Grundlagen der Zollverfassung enthalten, für den diesseitigen Handelsstand sicht ohne Interesse sein werden. Die Höhe des Procentsatzes für die Eingangs-Abgaben ist in diesen Bedingungen nicht ausgedrückt; bei der Lizitation in Jassy hat man alternativ auf eine dreiprocentige und eine fünfprocentige Eingangs-Abgabe bieten lassen, und es scheint hiernach, als ob man mit der Absicht umgebe, die nach den neueren Verträgen der Pforte mit mehreren Europäischen Müchten in der Türkei bestehenden Eingangs-Abgabe von 5 Proc. auch auf die Fürstenthümer zu übertragen.

In Folge des an die Vestiarie sub No. 27 erlassenen hohen Auftrages wird allgemein kund gemacht: dass nachdem der Pachtkontrakt über die Zoligesälle dieses Fürstenthums mit Enda des lausenden Jahres erlischt, nunmehr die Zoligesälle beider Fürstenthümer auf Grund der zwischen denselben abgeschlossenen Konvention §. 8 zusammen ver-, pachtet werden sollen, und zwar auf die Dauer von sechs Jahren vom 1. Januar 1848 an gerechnet. Die Lizitation wird in Jassy stattsinden, zugleich werden die sowohl für die Moldau, als auch für die Wallachei sestgesetzten Bedingungen durch diese Blätter bekannt gemacht, und die Lizitation wird am 10. 15. und 20. November d. J. vor der General-Versammlung dieses Fürstenthums abgehalten werden, wonach auch die gewöhnliche 24stündige Super-Lizitation stattfinden wird.

Die Zollgefälle der beiden Fürstenthümer Moldau und Wallachei werden zusammen verpachtet auf die Zeit von 6 Jahren vom 1. Januar 1848 angefangen unter folgenden Bedingungen für jedes Fürstenthum insbesondere.

Die Bedingungen für das Fürstenthum Moldau sind folgende:

- L Abtheilung. Zollgebühr und Verschiedenheit der Zolltaxen.
- §. 1. Wenn von einer Grenze oder einem Grenzpunkte die Rede ist, so wird unter diesem Namen die, die beiden Fürstenthümer umgebende Grenzlinie verstanden, denn was die Grenze zwischen diesen selbst betrifft, so ist auf Grund des §. 8. der oben erwähnten Kon-

182

vention jede Zollgebühr von der Ein- und Ausfuhr, was sie auch für einen Namen haben möge, aufgehoben.

- §. 2. Die Verzollung der Waaren und Erzeugnisse, welche einund ausgeführt werden, sei es von diesseitigen oder fremden Unterthanen, geschieht auf dem Grenzpunkte des Fürstenthums, über welchen dieselben ein - oder ausgeführt werden, wie unten bemerkt werden wird.
- §. 3. Alle Inländer und Fremde von jedem Stande, mögen sie hier oder in andern Ländern wohnen, sind verpflichtet, für die hereingebrachten Waaren oder Erzeugnisse und für Vieh aller Art, an Zoll ohne Unterschied . . . . . vom Hundert zu zahlen, nach dem Preise des Ortes, an welchem die Waaren gekaust worden.
- §. 4. Ebenso werden diejenigen, welche aus dem Fürstenthum fremde Waaren oder Landes-Erzeugnisse ausführen, ohne Unterschied Drei vom Hundert zahlen, und zwar für Landes-Erzeugnisse nach dem unten beigefügten Tarife rücksichtlich aller in diesem Tarif genannten Artikel. Von dem Tarif wird die Vestiarie jedem Zollamte ein gedrucktes Exemplar zur genauen und unabweichlichen Nachachtung im Laufe der 6 Jahre zusertigen. Für fremde Waaren und solche Landesprodukte, welche in dem Tarif nicht vorkommen, werden ebenfalls Drei vom Hundert gezahlt, nach dem Kauspreise im Orte. Auch der Wein, welchen jemand in seinem Weingarten erzeugt und über die Grenze führt, unterliegt dem Zolle.
- §. 5. Sollte zwischen dem Fürstenthume Moldau und einer fremden Macht ein beständiger Zolltarif zu Stande kommen, so werden die Unterthanen jener Macht, welche im Auslande wohnen, für die in dieses Fürstenthum eingeführten Waaren und Erzeugnisse den Zoll nach diesem Tarife, für diejenigen Waaren aber, welche in demselben nicht enthalten sein möchten, den Zoll mit . . . . . vom Hundert bezahlen.
  - §. 6. Es unterliegen keinem Zolle:
  - a) Getreide, welches aus dem Fürstenthume ausgeführt wird, als: Weizen, Gerste, Hafer, Kukurutz, Korn, Hirse und Haide, weil die Zollgebühr für dieselben abgesondert verpachtet ist.
  - b) Vieh, ingleichen Borstenvieh, Unschlitt und Cservisch (gekochtes Mark), welche ebenfalls besonders verpachtet sind; mit der Maassgabe, dass unter Cservisch nicht auch das Schweinesett verstanden wird.
  - c) Lesebücher.
  - d) Bäume und Blumen.

- e) Erdkohlen, welche zum Gebrauch für die Dampsschiffe aus dem Fürstenthume ausgesührt werden.
- f) Gegenstände, welche die Konsuln der fremden Mächte auf ihren Namen und für ihren eigenen Gebrauch kommen lassen, vermöge der Traktate.
- g) Wagen von Reisenden, es sei denn dass erwiesen würde, dieselben seien noch nicht gebraucht worden.
- A) Allerhand Sachen, welche alljährlich aus dem Auslande für die Miliz eingeführt werden, bis auf den Werth von 200000 Piaster.
- Das in der privilegirten Fabrik des Postelniks Georg Assaky erzeugte Papier.
- j) Eiserne Röhren für Wasserleitungen und Pech für Pslaster.
- k) Arzeneien für den Bedarf aller im Lande bestehenden Apotheken. Dafür ist aber jeder Apotheker hier in Jassy verbunden jedes Jahr für 600 Piaster Medikamente an Arme auf Anordnung der Aerzte unentgeldlich zu verabfolgen, was auch für die Apotheken in den Distrikten nach Thunlichkeit seine Anwendung findet.
- I) Die in den Fabriken des Vorniks Theodor Ghyka in Jassy und Fockschan erzeugten Millikerzen, sowohl bei deren Einfuhr, als auch bei deren Aussuhr über die Grenze, nach Inhalt des ihm ertheilten Privilegiums.
- §. 7. Sofern die Zolleinnehmer Verdacht hegen, dass die ihnen vorgewiesene Faktur unächt sei, so können sie sich, um jeden Streit zu vermeiden, von dem Kausmanne die Zollgebühr durch Waaren in natura zu . . . . vom Hundert berichtigen lassen. In diesem Falle wird die gesammte Waarenpost nach derselben Faktur berechnet und es werden für Rechnung des Zollamtes ganze Stücke für einerlei Waaren-Artikel, so viel der gesetzmäsige Zoll beträgt, genommen, ohne dass die Kausseute unter irgend einem Vorwande von Unkosten u. s. w. diesem Versahren widersprechen können, zumal es ihnen freisteht, die Zollgebühr nach Belieben in Gelde oder in natura zu entrichten und die Einnehmer verpflichtet sind beides anzunehmen.
- §. 8. Für Waaren, welche durch Kuriere und Postbegleiter über die Grenze ausgehen, ist von den Eigenthümern derselben die Gebühr beim Zollamt zu entrichten, und hierauf Zollbolleten zu erheben. Diese Bolleten werden dem Kurier oder Postbegleiter eingehändigt, um solche an der Grenze, wo sie passiren, dem Zolleinnehmer vorzuweisen. Auch sind die Kuriere und Postbegleiter verpflichtet, alle Waaren, welche sie aus dem Auslande mitbringen, auf der Grenze dem Einnehmer zu deklariren, und die Zollgebühr dafür

zu bezahlen, widrigenfalls die Waaren als Kontrebande betrachtet werden.

- §. 9. Wer Waaren und Erzeugnisse irgend einer Art aus dem Auslande eingebracht, und die gesetzliche Einsuhrzollgebühr entrichtet hat, ist befugt, dieselben im Lande zu verkaufen; hat er aber diese Waaren und Erzeugnisse geöffnet und in Läden niedergelegt, und wünscht er in der Folge dieselben oder einen Theil davon über die Grenze zu führen, so muß er die Ausfuhrzollgebühr von Drei vom Hundert entrichten, ohne sich damit entschuldigen zu können, dass er bei Einsuhr der Waaren schon einmal einen Zoll entrichtet hat.
- Da in Galacz eine Viehschlachterei errichtet ist, mit dem Beding, daß der Unternehmer 🟒 Piaster für jedes Stück Vieh an Zoll entrichte, so wird hier bemerkt, dass dem Zollpächter in Folge des dem Unternehmer im Jahre 1844 ertheilten Privilegiums das Recht nicht zusteht, für das Fleisch oder die Häute und den Talg, welche , von der gedachten Gewerbsanstalt ausgeführt werden, oder endlich für die Kisten, in welche das Fleisch verpackt wird, einen Zoll oder sonstige Gebühr zu fordern. Da die Anstalt innerhalb der Zolllinie belegen ist, so muss das Material nach Galacz gebracht und die Kisten dort verfertigt werden, damit jeder Verdacht beseitigt wird, dass das Material unverarbeitet über die Linie des Freihasens eingeführt worden sei.
  - II. Abtheilung. Einfuhr-Verbote und Zahlung des Zolls oder Konsignirung der Waaren.
- §, 11. Die Einfuhr von Branntwein aus dem Auslande ist gänzlich verboten, und die Zollbeamten haben streng darüber zu wachen, dass kein Brantwein aus dem Auslande in das Fürstenthum geschwärzt werde, in welchem Falle derselbe zu Gunsten der Regierung zu konfisziren ist.
- §. 12. Die Aussuhr oder Durchsuhr von Blutegeln ist ebenfalls verboten und der Kontravenient muß sich der Anordnung sügen, welche diesfalls von Seiten der Regierung gemacht worden, oder fernerhin gemacht werden wird.
- §. 13. Die in der zwischen den beiden Fürstenthümern am 30. Januar 1846 abgeschlossenen Konvention festgesetzten Bedingungen müssen pünktlich beobachtet werden.
- §. 14. Alle aus der Türkei nach Gallacz kommenden Waaren und Erzeugnisse werden unmittelbar an die Quarantaine abgeführt, wo sie im Beisein des Zolleinnehmers, des Direktors und des grenz-

bewachenden Offiziers geöffnet, und von jedem derselben konsignirt werden, ohne dafür den Zoll zu fordern. Letzterer wird nach § 29 erhoben, wenn die Waaren die Einfuhrlinien im Fürstenthume passiren.

Die aus Europa über die anderweiten Grenzen zugeführten Waaren werden direkt zu den Grenzzollämtern geführt, dort geöfinet, und von dem Zolleinnehmer revidirt. Daselbet ist auch die Zollgebühr zu zahlen, es sei denn, daß ein freiwilkges anderweites Uebereinkommen getroffen wird.

§. 15. Für die den Kaufleuten vom Zollamte ausgefertigten Bollete wird ein viertel Zwanziger gezahlt, und die Zahlung in der Bollete vermerkt.

#### III. Abtheilung. Durchfuhrzoll.

§. 16. Bei der Durchfuhr von Getränken und Vieh sind die diesfalls vorgeschriebenen Regeln den Traktaten gemäß zu beobachten, und zwar: die Kaufleute, welche Waaren durchführen, sind verpflichtet, dieselben bei ihrem Anlangen auf der Grenze direkt auf das Zollamt zu führen, hierüber Anzeige zu machen, und die Waaren im Magazine niederzulegen.

Die Kolli müssen gebunden und vom Zollamte plombirt werden. Beim Wegführen der Waaren muß von den Kausseuten sichere Bürgsehaft geleistet werden, daß sie von dem Zolleinnehmer des Grenzpunktes, durch welchen die Waaren ausgehen sollen, die dies-fällige Bestätigung einsenden werden.

In alien Städten, wo Zolleinnehmer oder Beamte sich verfinden, dürsen die Waaren nicht in Privat-Magazinen, sondern nur in denjesigen des Zollamtes (falls selche bestehen) abgeladen werden; sind keine dergleichen Magazine vorhanden, so müssen die Kausseute dem Einnehmer den Ort anzeigen, wo sie ihre Waaren niederlegen wollen, dem sobald sie die Waaren in einem Privat-Magazine ohne Vorwissen des Einnehmers abgeladen haben, so verlieren sie das Transitorecht, und sind gehalten, in der Regel sür alle in den Kollis enthaltenen Waaren den Zoll von . . . vom Hundert zu entrichten.

b) In der, dem Zollamte geleisteten Bürgschaft wuß auch der Termin für die Aussuhr der Waaren über die Grenze ausgedrückt sein, welcher jedoch den Zeitraum von 3, höchstens 4 Monaten nicht überschreiten darf.

Dieser Termin muss auch in den Bolleten angezeigt werden, bis dahin können die Kolli, welche mit Schnüren umbunden und vom

Zollamte versiegelt sind, unangetastet in dem kaufmännischen Magazine verbleiben.

- c) Würden die Kausseute nach ihren kommerziellen Ansichten die Waaren über einen andern Grenzpunkt passiren lassen wollen, als den in der Bollete bezeichneten, so müssen sie bei Zeiten den Einnehmer hiervon benachrichtigen, damit die Bolleten umgewechselt werden; der Termin bleibt aber immer derselbe und sie können sofort die Waaren über den beliebigen Grenzpunkt ausführen.
- d) Wenn die Transitowaaren in dem Magazine des Zollamtes abgeladen werden, wo sie gegen jede Gefahr gesichert sind, so müssen die Kausseute an Lagerzins 2 Xr. K. M. von 100 Pfd. Gewicht für 24 Stunden zahlen, nebstdem für jede Plombirung 1/4 Zwanziger, wobei jedoch dasür zu sorgen ist, dass nicht mehr Bleie angelegt werden, als nothwendig ist.
- e) Bauholz jeder Art, welches aus Oesterreich nach der Türkei und Russland zu Lande oder auf den Flüssen Moldowa, Bistritza, Sereth und Pruth durchgeht, ist dem Zolle nicht unterworsen; zugleich wird bemerkt, dass für Russland die Fahrt auf dem Pruthflusse srei gestattet ist.

#### IV. Abtheilung.

§. 17. Wenn Handelsleute, fremde Unterthanen oder Rajas mit einer zollpflichtigen Waare das Grenzamt umgangen sind, und damit Handel treiben, oder die von einem Grenzzollamte an eine zur Eröffnung bei dem Hauptzollamte und umgekehrt bestimmte Waare angelegten Siegel erbrechen, ferner, wenn sich eine verheimlichte, d. h. in der Faktur nicht angesetzte Waare findet, so wird jene Waare konfiszirt; die Hälste davou fällt dem Zollpächtor, und die andere Hälfte dem Entdecker und dem Piket, das die Waare aufgefangen hatte, zu. Ferner unterliegen der Kontrebandstrafe auch alle Waaren, welche unter Umgehung des Zollamtes und des Ortes, wo die Durchfuhr eigentlich geschehen sollte, über die Grenze oder ins Land geführt und beim Uebertritte der Grenze aufgefangen werden. Ist aber eine solche Waare bereits über die Grenze oder ins Land geschwärzt und nieht gerade während des Uebertrittes hetreten worden, so ist dieselbe von der Kontrebandstrase und von der Entrichtung der Zollgebühr besreiet, und die Eigenthümer der Waare oder die Schwärzer werden unter keinem Vorwande belästigt oder zu irgend einer Zahlung angehalten.

#### V. Abtheilung.

- §. 18. Die Zollämter sind berechtigt, sich ihrer eigenen Schnellwaagen, Waagemeister und Ellen zum zollamtlichen Gebrauche zu bedienen, die Schnellwaagen und Ellen müssen jedoch richtig und von der Munizipalität gestempelt sein.
- Vl. Abtheilung. Oesterreichische Schaafhirten und Borstenviehbändler, welche hierher zur Weide kommen.
- §. 19. Mit den fremden Schaafhirten ist folgendes Verfahren einzuhalten:
- A. Die Hirten sind verpflichtet, ihre Schaase an der Grenze zu scheeren; rücksichtlich derjenigen aber, welche ihre Schaase bei den Sennhütten, wo sie überwintern, scheeren, und die Wolle über die Grenze ausstühren wollen, sind die von dem Grenzamte, bei welchem sie in das Fürstenthum eintraten, über die erlegte Gostina-Gebühr aus ihren Namen ausgestellten Bollete zu berücksichtigen, und es ist mit Rücksicht aus die Anzahl der Schaase, wostir die Gostina-Gebühr bezahlt wurde, für ein Stück je eine Oka Lugaja- und je zwei Oka Bursanerwolle zu rechnen. Nach Verwiegung akmmtlicher Wolle haben die Schaaskirten stir die betressende größere Quantität der Wolle, mit Rücksicht aus die Anzahl der Schaase, nach dem erwähnten Maassstabe, die Zollgebühr zu . . . vom Hundert zu bezahlen.
- B. Für den Käse, welchen die Schaafhirten zu ihrem Gebrauche über die Grenze führen, ist weder eine Zoll- noch sonstige Gebühr zu entrichten.
- C. Für die Häute der ihnen unter der Anzahl der in der Bollets aufgeführten Schaafe gefallenen Stücke ist ebenfalls bei der Ausfahr eine Zollgebühr nicht zu fordern.
- D. Die Hirten solcher Schaase werden mit keiner Zollgebühr für die zu ihrer Bekleidung nöthigen Kleidungsstücke belästigt.
- VII. Abtheilung. Allgemeine Regeln bezüglich der Zolleinkunfte.
- §. 20. Die Magazine für die Waaren und die Zollhäuser mitssen auf eigene Kosten der Zollpächter gebaut oder gemiethet werden.
- §. 21. Die Waaren können im Magazine des Zollamtes nur 15 Tage bleiben und für jeden Schaden ist nicht die Regierung, sondern blofs der Pächter verantwortlich. Feuergefährliche Gegenstände ist der Pächter nicht schuldig in das Magazin aufzunehmen, und der Handelsmann oder der Kommissionair ist verpflichtet dafür

- die Zollgebühr sogleich zu entrichten, und eine solche Waare zu übernehmen, es sei denn, dass der Pächter die Ausnahme derselben im Magazine gutwillig gewähren sollte, in welchem Falle er dann für jede Beschädigung, jeden Verlust und für das Verbrennen der im Zollmagazine liegenden Waaren verantwortlich bleibt.
- §. 22. Die Bezahlung des Pachtschillings ist von Seiten der Zollpächter jedesmal zur Hälfte in blanken Randdukaten und der Rest in Silberzwanzigern zu 14 Stück für einen Dukaten, an die Vestiarie zu leisten.
- §. 23. Der Pachtschilling muss alle Monate und läugstens bis zum 5. des Monats an die Vestiarie gezahlt werden.
- §. 24. Die Zollgebühr soll in der Münze, welche bei der Vestiarie sonst angenommen wird, gezahlt werden; was jedoch den Kursbetrifft, in welchem nach dem bestehenden Grundsatze die Zollgebühr von . . . vom hundert berechnet, und nach dem Einkaufspreise der Waaren abgenommen werden soll, so ist diese Gebühr ohne Unterschied nach dem nämlichen Kurse zu erheben, nach welchem der Kaufpreis der Waaren berechnet wird.
- §. 25. Alle Streitigkeiten zwischen den Kausseuten und den Zolleinnehmern, in soweit sie die Bestimmungen des Kontrakts betreffen, werden bei dem Handelsgerichte in Galacz geschlichtet, welches in Folge Fürstlicher Anordnung zur Austragung von dergleichen Streitigkeiten bestimmt ist.
- §. 26. Die Pächter der Zolleinkünste haben kein Recht irgend eine Entschädigung von der Regierung anzusprechen, außer in dem Falle, dass wegen unvorhergeschener Umstände die Grenze durch dieselbe gänzlich gesperrt würde.
- §. 27. Sie können unter keinem Vorwande den in den sestgesetzten Terminen zu zahlenden Pachtschilling vorenthalten, und ihre etwaigen Ansprüche werden vom Administrativ-Rathe untersucht und entschieden.
- §. 28. Bei der Pachtung des Zolles können auch fremde Unterterthanen betheiligt sein, sie müssen sich aber während der Pachtzeit allen Anordnungen der Lokalbehörden unterwerfen, und dürfen in allen auf diesen Gegenstand Bezug habenden Fällen, ihre Klagen und Proteste nirgends als nur bei der Lokalregierung anbringen, ohne die Beihülfe ihrer Schutzbehörde in Anspruch nehmen zu können.
- §. 29. Weil die Stadt Galacz ein Freihafen geworden ist, worüber ein besonderes Reglement besteht, so muß in Allem nach diesem Reglement versahren werden, und sollten in der Felge einige

Aenderungen darin Statt finden, so müssen auch diese beobachtet werden, unter folgender Beschränkung:

Einheimische Erzeugnisse und Cercalien, wie auch andere Objekte aller Art, verarbeitet oder unverarbeitet, welche von Galacz in das Innere des Landes geführt werden, sei es in großer oder kleiner Quantität, sind zollfrei, ausgenommen rohe Rindshäute (große und kleine), Fässer und Faßdauben, gesalzene Fische und Fischthran, für welche der Zoll zu zahlen ist.

Die Landeinwehner können außer den genannten Sachen, noch Kleider für zweimaligen Anzug für sich und ihre Frauen von Galacz in das innere Land zollfrei führen. Auch sind aller Art Nahrungsmittel für die Schiffsmannschaft während ihres dortigen Außenthaltes vom Zolle befreit, ebenso die Nahrungsmittel für die durchfahrenden Schiffe und zwar für 1 Schiff: 2 geschlachtete Ochsen, 100 Oka\*) Fisolen, 100 Oka Linsen, 50 Oka Käse, 30 Oka Käse (Kaschkaval genannt), 15 Oka Lichte, 400 Oka Zwieback, 20 Oka Butter, 50 Oka Unschlitt, 50 Oka Theor, 50 Oka Pech.

- §. 30. Die bis zum Ende der Kontraktdauer über die Grenzen des Fürstenthums in das Innere des Landes eingeführten bis zu jenem Zeitpunkte aber noch unverzollt gebliebenen Waaren werden an den alten Pächter verzollt; auf der Galaczer Grenze hingegen hören mit dem Tage des Kontraktablaus alle Rechte des alten Pächters auf Erhebung des Zolls von den Waaren, welche sich außer der Zollgrenze befinden, auf, und es gehen dieselben sosort an den neuen Pächter über. Im Falle, das die Kausseuben sosort an den neuen Pächter gezahlt, die Waaren aber noch nicht ausgestührt hätten, sind sie verpflichtet, die Zahlungsquittungen dem neuen Pächter vorzuweisen, und dieser wird sich wegen des Ersetzes des bereits gezahlten Zolles an den alten Pächter wenden.
- §. 31. Das Hauptzollamt in Jassy ist verpflichtet aus seinen Büchern und aus den Registern der Grenzämter, alle drei Monate einen Ausweis über die ein- und ausgeführten Waaren und Sachen nebst ihren Preisen der Vestiarie zu überreichen.
- §. 32. Ein Jude darf unter keinem Vorwande als Zolleinnehmer bestellt werden, er kann sich blos als Schätzmann neben dem christlichen Einnehmer verwenden lassen.

<sup>&</sup>quot;) Die Oka ist = 2,73 Pfd. Pr.

#### 140 I. GESETZGEBUNG: MOLDAU UND WALLACHEL

#### VIII. Abtheilung. Assistenz von Seiten der Regierung.

- §. 33. Von Seiten der Regierung wird die erforderliche Assistenz geleistet: bei Verrichtung des Dienstes, bei der Einsendung der Gelder, der offiziellen Korrespondenz an den bestimmten Posttagen, endlich bei Eintreibung der Schulden durch die resp. Polizei-Behörden. Sollte ein Kaufmann falliren, so wird die Zollgebühr mit dem Vorrechte einer ärarischen Schuld aus seinem Vermögen eingezogen.
- §. 34. Die Regierung ist verpflichtet, das für den Zolldienst erforderliche Personale zu stellen und zwar:
  - a) für das Hauptzollamt in Jassy sechs Waagemeister und sechs Kenardzis (Gehülfen), welche von den Abgaben und sonstigen Lasten befreit werden.
  - b) für alle übrigen Zollämter 45 Slugitors (Diener) uniformirt und bewaffnet und zwar:
    - 12 für Galacz, 32 für 11 Grenzzollämter an der Oesterreichischen und Russischen Grenze und zwar:
    - 3 in Grozestie Bacauer. 3 » Komanestie 3 » Prisakini Niamzer. 3 » Nimericzeny Suczaver. 3 . Kornulunczy 3 » Michaeleny 3 » Marmornitza > Dorohojer. 3 » Radautzi 3 » Burduzeni Bottuschaner. 3 » Leova Folczier. 3 » Skuleni Jassyer.
    - 45, wevon zwei Drittheile zu Fuss und ein Drittheil beritten. Der Zollpächter kann dieselben übrigens nach seinem Ermessen vertheilen.

# NEAPEL.

#### Quarantaine - Wesen.

Die gegen die Provenienzien aus Oesterreichischen Häsen angeordneten Quarantaine - Maassregeln\*) sind zurtickgenommen worden, und hinsichtlich derselben die vorher bestandenen Vorschristen wieder in Krast getreten.

# NIEDERLÄNDISCHES WESTINDIEN.

Verordnung, die Schiffahrt und den Handel der Kolonie Surinam betreffend \*\*).

Die Art. 70 und 71 des Verwaltungs-Reglements für die Kolonie Surinam werden aufgehoben und durch nachstehende Bestimmungen ersetzt:

Der Handels- und Schiffahrts-Verkehr mit der Kolonie Surinamist allen mit dem Königreich der Niederlande in Freundschaft stehenden Nationen getiffnet.

Besondere Bestimmungen ergehen über die Bedingungen der Zulassung und die Höhe der zu erhebenden Abgaben:

Im Haag den 17. Dezember 1847.

WILHELM.

Verfügung, die vorstehende Verordnung betreffend.

Der Minister der Kolonien bringt auf Grund der ihm dazu ertheilten Ermächtigung zur Kenntniss des Handelsstandes, dass die Königl. Verordnung vom 17. d. M. die Schiffahrt und den Handel der Kolonie Surinam betreffend, mit dem 1. Mai 1848 daselbst in Kraft treten, und dass dem an demselben Tage einzusührenden Tarif der Eingangs- und Ausgangs-Abgaben das Prinzip der Belastung fremder Schiffe mit dem doppelten Betrage der für Niederländische Schiffe bestimmten Abgaben zu Grunde liegen wird.

Im Haag den 29. Dezember 1847.

J. C. BAUD.

<sup>)</sup> Jahrg. 1847. II. S. 601.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. über die Handels-Verhältnisse von Surinam weiter unten S. 168.

## OESTERREICH.

Bekanntmachungen, betreffend die zwischen Preußen und Oesterreich wegen Erleichterung des Gränz-Verkehrs getroffenen Vereinbarungen\*).

Ĩ.

In Folge einer mittelst Kaiserlicher Entschließung vom 19. November 1847 genehmigten, zwischen der Oesterreichischen und der Preußischen Regierung getroffenen Verabredung zum Zwecke gegenseitiger Erleichterungen des Gränzverkehrs an den beiderseitigen Landesgränzen werden nachstehende Bestimmungen hierdurch bekannt gemacht:

- §. 1. Auf Landgütern oder Grundbesitzungen, die von der Zollgränze der beiderseitigen Staaten durchschnitten sind, dürsen das dazu
  gehörige Wirthschastsvich und Wirthschastsgeräth, die Aussaat zum
  dortigen Feldbau, dann die auf ihnen gewonnenen Ackerbau- und
  Viehzucht-Erzeugnisse im Transporte von den Orten ihrer Hervorbringung nach den au ihrer Verwahrung bestimmten Gehäuden und
  Räumen von einem Zollgehiete auf das andere, an den durch die
  Verwendung oder Bestimmung im Wirthschastsbestriebe angezeigten,
  natürlichen Uebergangs-Punkten beiderseits zollsrei gebracht werden.
- §. 2. Die Gränzbewohner sollen gegenseitige Zollfreiheit genießen, in Betreff der Aussaat zum Anbaue ihrer eigenthümlichen oder gepachteten, im jenseitigen Gränzbezirke gelegenen Aecker und Wiesen, ferner in Betreff der von denselben direkt weggeführten Fechsung an Feldfrüchten und Getreide in Garben, wobei ihnen nach Maaßgabe der Ortsverhältnisse auch der Gränz-Uebertritt auf Nebenwegen unter den geeigneten Vorsichten erlaubt werden soll.
- §. 3. Zur Erleichterung des Bezuges mehrerer gemeiner Bedarfsgegenstände in den Gränzgegenden für häusliche, landwirthschaftliche und andere nützliche Zwecke soll ein zollfreier Verkehr mit nachbenannten Gegenständen gegenseitig gestattet sein, als da sind: ausge-
- ") Diese Vereinbarungen, deren wesentlicher Inhalt in den oben stehenden Bekanntmachungen vollständig wiedergegeben ist, sind und zwar diejenige in Betreff des Verkehrs mit leinenen Garnen und Geweben am 20., diejenige in Betreff des sonsfigen Granz-Verkehrs am 21. Oktober 1847 in Berlin unterzeichnet. Den anderen an Oesterreich granzenden Zollvereins-Staaten, Bayern und Sachsen, ist dez Beitritt zu denselben vorbehalten.

laugte oder Auswurfsasche zum Düngen, Bausand, gemeiner, und Kieselsteine, Bäume, Sträuche, Reben und andere lebende Pflanzen oder Gewächse zum Verpflanzen, so wie auch eingesetzt in Töpse oder Kübel; Besen von Weiden, Birken u. dgl. Bienenstöcke mit lebenden Bienen, Dünger, thierischer, Eier, Feuerschwamm, roher, Flachs und Hanf in Wurzeln, Gras, Moos, Binsen, Futterkräuter, Waldstreu, Heu, Stroh und Häkerling, Milch, Schmirgel und Trippel in Stücken, Thon- oder Töpfererde, gemeine, Torf- und Moorerde, endlich Träbern und Trestern. Dieser Gränzverkehr soll vor der Hand, um die beiderseitige Zollfreiheit zu genießen, an die Zollstrassen und das regelmässige Zollverfahren, dem derselbe nach den bisherigen Einrichtungen unterworfen ist, gebunden bleiben, jedoch nebstbei durch Ausnahmen in den Gränzbezirken und Orten, wo die örtlichen Verhältnisse das Bedürfnis derselben wahrnehmen lassen, eine erweiterte Ausdehnung erhalten, wozu die dortigen Organe der Zollverwaltung die Bewilligungen unter dienlichen Vorsichten ertheilen werden.

- §. 4. Den Grünzbewohnern, welche nach den Ortsverhältnissen in der Lage sind, in der Nähe ihres Wohnortes auf dem jenseitigen Gränzgebiete Feldarbeit zu verriehten, soll der zollfreie Ein- und Austritt mit Arbeitsvich und Arbeitsgeräthschaften zu derlei landwirthschaftlichen Verriehtungen, und zwar, wenn dieser an einem und demselben Tage erfolgt, nicht blos auf den Zollstraßen, sondern nach der Natur der Verriehtungen auch auf Nebenwegen unter sachgemäßen Vorsichten gegen Wiederzurückbringung des mitgenommenen Arbeitsviehes und Arbeitsgeräthes gegenseitig gestattet werden.
- §. 5. Alles Vieh, das zur Weide und von der Weide über die Zollgränze getrieben wird, soll gegenseitig zollfrei und die Ueberschreitung der Gränze auf Nebenwegen nach Maassgabe der in den Ortsverhältnissen dazu vorhandenen Begründung nicht nur, wenn der Hin- und Zurücktrieb an einem und dem nämlichen Tage vor sich geht, sondern auch wenn ein auf dem jenseitigen Zollgebiete länger sortgesetzter Weidebesuch beabsichtigt wird, unter angemessemen Vorsichten zulässig sein.
- §. 6. Die beiderseitigen Gränzbewohner sollen von jeder Zollabgabe befreit sein, wenn sie Getreide, Oelsaamen, Hanf, Holz, Loba und andere dergleichen landwirthschaftliche Gegenstände zum Vermahlen, Stampfen, Schneiden, Reiben u. s. w. auf Mühlen in den jenseitigen Gränzbezirk bringen und im verarbeiteten Zustande wieder zurückführen. Hierbei dürsen auch Ausnahmen von dem regel-

mässigen Zollversahren, wenn rücksichtswürdige örtliche Verhältnisse dafür sprechen, unter Substituirung anderer den Umständen angemessener Modalitäten zum Schutze gegen Gesällsbevortheilungen gewährt werden. Insoweit durch das Vermahlen, Stampsen, Reiben u. s. w. die Gestalt und Natur des Gegenstandes sich wesentlich ändert, wie dies insbesondere beim Vermahlen von Getraide geschieht und es nöthig fällt, über das zurückzubringende, aus der Verarbeitung in der Mühle hervorgegangene Erzeugnis und dessen Verhältnis zu dem Gegenstande vor der Verarbeitung genaue Bestimmungen zu tressen, wird in jenen Gränzbezirken, wo das Bedürsnis danach sich äusert, das Nöthige zur Feststellung des Zollversahrens eingeleitet werden.

- §. 7. Es sollen von den Gränzbewohnern gegenseitig zollfrei ein- und ausgeführt werden dürfen:
  - a) Vieh, welches sie auf ungewissen Verkauf nach einem Viehmarkte im jenseitigen Gränzbezirke bringen und unverkauft wieder zurückführen;
  - b) die von ihnen handwerksmäßig versertigten Waaren, welche sie auf ungewissen Verkauf nach Märkten im jeneestigen Gränzbezirke, insosern nach den Zollvorschriften des Landes nichta entgegensteht, führen und von dort unverkauft wieder zurückbringen, mit Ausschluß der Verzehrungsgegenstände.
- §. 8. In weiterer Erleichterung des Gränzverkehrs sollen ferner die beiderseitigen Gränzbewohner Gegenstände ihres eigenen Bedarfes zur Reparatur oder sonst einer handwerksmäßigen Bearbeitung, wobei die wesentliche Beschaffenheit oder Gestalt des Gegenstandes genau erkennbar bleibt, zollsrei in den jenseitigen Gränzbezirk bringen und reparirt oder bearbeitet wieder zurückbringen dürsen. Das Färben oder Bedrucken von Leinwand die häufig der Gegenstand von häuslicher Erzeugung in den Gränzbezirken ist, und die Verfertigung von Kleidungsstücken aus Zeugwaaren zum eigenen Gebrauche der Gränzbewohner sollen, ungeachtet der Gestaltveränderung des zurückgesührten Gegenstandes, von den zollfrei gestatteten handwerksmäßigen Bearbeitungen nicht ausgeschlossen sein, wenn die Zollämter im Stande sind, durch zureichende Vorsichten, als z. B. durch Muster, Bezeichnung oder Beschreibung des Gegenstandes, der zur jenseitigen Bearbeitung ausgeführt werden will, die Identität desselben in der zurückgebrachten Waare zu erkennen.
- §. 9. Die gegenseitige Zollfreiheit soll sich auch erstrecken auf alle Säcke und Gefäße, worin landwirthschaftliche Erzeugnisse, als z. B. Getreide und andere Feldfrüchte, Gyps, Kalk, Getränke oder

Flüssigkeiten anderer Gattung und sonst im Gränzverkehr vorkommende Gegenstände in das Nachbarland gebracht werden, und die von dort leer auf dem nämlichen Wege wieder zurückgelangen.

- §. 10. Endlich soll im Gränzverkehre gegenseitig keine Zollerhebung eintreten, wenn die bei der Ein- oder Ausfuhr zu leistende
  Zollabgabe in den Oesterreichischen Staaten den Betrag von einem
  Kreuzer nicht übersteigt und im Königreiche Preußen den Betrag von
  sechs Silberpsennigen nicht erreicht.
- §. 11. In Betreff der Verpflichtungen und Bedingungen, durch deren Erfüllung ein Anspruch auf die vorstehenden Zollbefreiungen in beiden Staaten erlangt wird, werden die aus den folgenden Paragraphen zu entnehmenden Bestimmungen beiderseits gehandhabt werden.
- §. 12. Außer den Fällen, wo Ausnahmen bewilligt sind, hat jeder Gränzbewohner, der eine der eingeräumten Zollbefreiungen in beiden Staaten genießen will, den Gegenstand, hinsichtlich dessen er sie in Anspruch nimmt, sowohl im Aus- als Eintritte jedesmal zur Amtshandlung bei den beiderseitigen dazu ermächtigten Zollämtern anzumelden oder zu erklären. Die Anmeldung oder Erklärung soll dem Zollamte bei vorschriftsmäßiger Ansage des Aus- oder Einfuhrgegenstandes auch von dem Namen und Wohnorte des Gränzbewohners, dem die Zollbegünstigung zu Gute kommen soll, von der Herkunst oder Bestimmung des Gegenstandes und von der gewünschten Zeitsrist zu dessen Zurückbringung in allen jenen Fällen, wo die bedingte Gewährung der Zollfreiheit diese Angaben erforderlich macht, Kenntniss geben. Hiernach sind also nach Verschiedenheit der Fälle, der Ort des jenseitigen Grundbesitzthums, wohin oder woher der Gegenstand geführt wird, der Ort der jenseitigen Arbeitsverrichtungen, der Weideort des Viehes, der Marktort bei Gegenständen auf ungewissen Verkauf, der Ort der Mühle bei Verarbeitungen auf derselben und der Ort, Name und Gewerbe des Gewerbsmannes bei Reparaturen oder handwerksmässigen Bearbeitungen anzusagen.
- §. 13. Beim Aus- und Eingange auf ungewissen Verkauf ist ferner der tarifmäßige Zoll mit dem vorbehaltenen Rechte auf Zurückstellung, wenn der Gegenstand binnen der anberaumten Frist zurückgebracht wird, beim Zollamte baar zu erlegen. Außer den Fällen des Aus- und Einganges auf ungewissen Verkauf findet, wenn die Zollbefreiung durch die Zurückbringung des Gegenstandes bedingt ist, eine besondere Sicherstellung des tarifmäßigen Zolles auf die vorgeschriebene Weise nur in den Fällen statt, wenn der Gegenstand nicht von bekannten und sicheren Personen überbracht wird.

- §. 14. Dem Zollamte, das die erste Amtshandlung in der Sache pflegt, kommt es zunächst zu, die Richtigkeit der Angaben in der Anmeldung, auf welche die Zollbefreiung sich stützt, zu beurtheilen und sie, insofern es in einzelnen Fällen nach seiner Orts- und Personenkenntnise einen begründeten Zweisel dagegen hegt, erst nach glaubenswürdiger Behebung dieses Zweisels anzuerkennen. Das gegenüber befindliche Zollamt, an welches hierauf der Gegenstand gelangt, hat daher in der Regel, wenn nicht besondere Bedenken sich herausstellen, der Beurtheilung der Richtigkeit der Ansagen blos die beizubringende Absertigungs-Urkunde jenes Amtes (Bollete oder amtliche Bezettelung) zu Grunde zu legen.
- §. 15. Wenn die Zollbefreiung von der Zurückbringung des Gegenstandes abhängig ist, so ist der Termin hierzu von den Zollämtern mit Rücksicht auf die angemeldete Bestimmung und angesprochene Zeitfrist und, liegt bereits Terminsbewilligung des jenseitigen Zollamtes vor, auch mit Rücksicht auf diese zu bemessen und in der Abfertigungs-Urkunde anzusetzen; doch sollen sie nicht befugt sein, eine mehr als dreimonatliche Frist einzuräumen.
- §. 16. Beim Eingange des Gegenstandes zur Reparatur oder Bearbeitung gegen Wiederaustritt (worunter die Verarbeitung auf einer Mühle nicht begriffen ist) sind die Zollämter berechtigt und verpflichtet, den zollfreien Eintritt zu diesem Zwecke dann zu versagen, wenn sie nicht zureichende Vorsichten anwenden können, um die Identität der Waare nach der Reparatur oder Bearbeitung wieder zu erkennen.
- §. 17. Auf dem Zurückwege ist der Gegenstand wieder zu den nämlichen Zollämtern, welche auf dem Hinwege das Amtsversahren geslogen haben, und zwar begleitet mit den von ihnen hierüber damals ausgesertigten Urkunden zu stellen, wo sodann bei Erstillung der vorgezeichneten Bedingungen die definitive zollsreie Absertigung zu vollziehen ist.
- §. 18. Von den Gegenständen die innerhalb der anberaumten Frist nicht zurückkommen (mit Ausnahme des verunglückten Weideoder Arbeitsviehes) gebührt die tarifmäsige Zollabgabe, die sogleich nach den Zollvorschriften einzubringen ist.
- §. 19. Insosern nach den §§. 2, 3, 4, 5 und 6 mit Rücksicht auf ein dazu vorhandenes örtliches Bedürfnis der Gränz-Uebertritt auf Nebenwegen und mit Ausnahme von dem regelmäsigen amtlichen Verfahren der Zollämter unter geeigneten Vorsichten zugelassen oder gestattet werden darf, ist die Erlangung eigener Bewilligungen hierzu

unter Festsetzung der zu beobachtenden Bedingungen erforderlich, wegen welcher die Parteien sich an die Organe der Zollverwaltung in den Gränzbezirken zu wenden haben, durch die auch bei dem Anspruche der in §. 6 für Gegenstände zum Vermahlen eingeräumten Zollbegünstigung die in eben diesem Paragraphen vorbehaltenen, vorher noch nöthig fallenden Bestimmungen den betheiligten Personen werden eröffnet werden.

- § 20. Die Zollämter, welchen die Vollziehung der mit den Gränzverkehrs-Erleichterungen in Verbindung stehenden Amtshandlungen und Vorkehrungen zusteht, sind in den Oesterreichischen Staaten die mit der Wirksamkeit eines Kommerzial-Zollamtes ausgestatteten Zollämter und innerhalb der Gränzen ihrer Amtsbesugnisse auch die Hülfs-Zollämter, wobei, wenn es sich um den Eintritt gegen Wiederaustritt handelt, die Berechtigung zur Eintritts-Behandlung maaßgebend ist; im Königreiche Preußen sämmtliche Haupt-Zollämter und Neben-Zollämter 1ster und 2ter Klasse innerhalb der Gränzen der ihnen beigelegten Erhebungs- und Absertigungs-Besugnisse.
- §. 21. In Beziehung auf die vorstehenden Zollbegünstigungen werden, insoweit dabei die Begriffe: Gränzbezirk und Gränzbewohner, in Frage kommen, unter diesen Benennungen, die längs der Zollgränze beiderseits gelegenen Landesstrecken, die in jedem der beiden Staaten nach den dermal bestehenden Zolleinrichtungen als Gränzbezirk bezeichnet sind, und die innerhalb der beiderseitigen Gränzbezirke ansässigen Einwohner verstanden, wobei jedoch beiden Regierungen eine und andere örtliche Ausnahme nach Umständen vorbehalten ist.
- §. 22. Die hiermit bekannt gegebenen gemeinschaftlich setsgestellten Zollbegünstigungen des gegenseitigen Gränzverkehrs haben, insoweit sie demselben auf dem einen und anderen Zollgebiete nicht sehon durch bestehende Anordnungen zu statten kommen, vom 1. Januar 1848 angesangen, und zwar, wo sie zu ertheilende besondere Gestattungen und vorher noch zu regelnde Bedingungen voraussetzen, nach Maasgabe dieser Bewilligungen und Regelungen, auf die Dauer der Uebereinkunst, die bis Ende Dezember 1853 bindend und dann durch Auskündigung lösbar ist, in Wirksamkeit zu treten.
- §. 23. Insofern übrigens der Gränzverkehr in beiden Staaten durch ergangene Anordnungen bereits andere hier nicht gedachte Begünstigungen oder Erleichterungen genießt, versteht es sich von selbst, daß diese von den gegenwärtigen Bestimmungen unberührt und in ungeschmälerter Anwendung bleiben.

Krakau, den 27. Dezember 1847.

II.

Außer den mittelst gedruckter Kundmachung vom heutigen Tage zur öffentlichen Kenntniss gebrachten, zwischen der Kaiserlich Oesterreichischen und der Königlich Preussischen Regierung in Gränzverkehrssachen verabredeten Bestimmungen ist noch der Gränzverkehr mit Leinengarnen und roher, ungebleichter Leinwand zwischen Oesterreich und Preussen, und zwar:

- wenn rohes leinenes Garn zum Bleichen aus Preußen nach Oesterreich oder umgekehrt aus Oesterreich nach Preußen gebracht und nach erfolgter Bleiche im gebleichten Zustande in das Land der Herkunst wieder zurückgeführt, und wenn
- II. aus Preusen auf der Grenzlinie von Leobschütz bis einschließlich Seidenberg in der Oberlausitz rohes leinenes Garn in das
  gegenüber befindliche Oesterreichische Gebiet zum Verweben
  im dortigen Grenzbezirke eingeführt und die daraus versertigte
  rohe ungebleichte Leinwand nach Preusen zurückgebracht
  wird,

gemäs der Absicht der beiderseitigen hohen Regierungen, diesen Verkehr thunlichst zu erleichtern, zum Gegenstande einer besonderen, von Sr. Majestät mittelst Allerhöchster Entschließung vom 19. November d. J. genehmigten Vereinbarung zwischen denselben geworden, worüber Nachstehendes hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird:

Zu I. Es wird eine Abgaben-Erhebung gegenseitig bei der Ausund Einfuhr, so wie bei der Wiederausfuhr und Wiedereinfuhr des ungebleichten und gebleichten Garns, nicht stattfinden, und

zu II. in Oesterreich an der bezeichneten Gränzstrecke eine Abgabe von dem über dieselbe zum Verweben gegen Wiederaussuhr der rohen Leinwand eingeführten Garne nicht erhoben, dagegen in Preußen der aus Oesterreich eingehenden rohen Leinwand, die schon im bestehenden Tarise bewilligte Zollsreiheit auch serner zu Theil werden.

Der Genus der vorstehenden neuen Erleichterungen des Garnverkehrs wird jedoch an die in den nachsolgenden Punkten angegebenen Vorschristen gebunden:

1. In Oesterreich hat die zollfreie Einfuhr des rohen Garns zum Bleichen oder zum Verweben in der Regel über die mit Amtsbesugnissen von Kommerzial-Zollämtern ausgestatteten Grenz-Zollämter zu geschehen; doch darf sie ausnahmsweise, insoweit sich ein Bedürsnis

dazu ergiebt, auch über Hülfs-Zollämter erlaubt werden. In Preußen wird die Einfuhr des zum Bleichen bestimmten Garns außer den Haupt-Zollämtern über alle Neben-Zollämter 1ster Klasse und ausnahmsweise nach Maaßgabe eines örtlichen Bedürfnisses auch über Neben-Zollämter 2ter Klasse gestattet.

- 2. Bei der Einfuhr des rohen Garns ist dem Gränzzollamte anzumelden oder in der Waaren-Erklärung anzugeben:
  - a) die Gattung und Menge des Garns;
  - b) die Bestimmung desselben mit Ort und Namen des Bleichers oder der Bleich-Anstalt, oder bei der Einfuhr zum Verweben in Oesterreich mit Wohnort und Namen der Person im Gränzbezirke, an welche das Garn zum Behufe des Verwebens gelangen soll, und
  - c) die Zeit, welche bis zur Wiederaussuhr des gebleichten Garns oder der rohen Leinwand in Anspruch genommen wird.
- Zu a. ist die Bezeichnung der Gattung auch auf den Feinheitsgrad des Garns durch Angabe der Feinnummer dergestalt auszudehnen, dass bei einer Garn-Einfuhr von verschiedenen Feinnummern nur die kollektive Anmeldung derselben mit Angabe der eingesührten niedersten und höchsten Feinnummern bis zu der die Nummer siebenzig nicht erreichenden Feinheitsgrenze und auch hinsichtlich der höheren Feinnummern in sofern stattfinden darf, als die Feinheitsgrade um nicht mehr als 20 Feinnummern von einander abetehen. Ferner ist jede vereinzelt anzumeldende Garnmenge nach der Anzahl Gebünde und Strähne und mit dem Nettogewichte anzugeben. Von Handgespinnsten, die im Verkehr nicht nach Feinnummern klassifizirt vorkommen, gebögt es, die Qualität nach den Unterabtheilungen pgrobes, mittelseines and feines Handgespinnste zu erklären, wobei von dem unter einer solchen Qualitäts-Bezeichnung eingeführten Garn die Anzahl Gebünde und Strähne sammt dem Nettogewichte gemäss der üblichen Sortirung und Verpackung schockweise gesondert und, wenn nur einzelne Gebunde und Strähne eines Schocks eingesührt werden, mit der Angabe der im Schocke enthaltenen Gesammtzahl Gebünde und Strähne anzumelden ist.
- 3. Der Eingangezoll von dem eingeführten Garn ist bis zum Nachweise der Wiederausführ in der sestgesetzten Art und Zeitsrist gemäs den darüber bestehenden allgemeinen Zollvorschristen sicher zu stellen, wenn die Bedingungen nicht eintreten, unter denen diese Sicherstellung vorsehristsmäsig erlassen werden kann.
  - 4. Die Frist zur Wiederausfuhr des Garns in der angemeldeten

Art (entweder gebleicht oder in rohe Leinwand verwebt) soll mit Rücksicht auf die in Anspruch genommene Zeit festgesetzt werden, jedoch den Zeitraum von 6 Monaten nicht überschreiten. Würden in einzelnen Fällen besondere, näher nachzuweisende Umstände eine Verlängerung der ursprünglichen Frist erforderlich machen, so darf solche unmittelbar von dem Zollamte, über welches der Eingang stattfand, nach Maaßgabe des Erfordernisses nur in dem Falle zugestanden werden, wenn die Gesammtfrist nicht mehr als ein Jahr beträgt.

- 5. Sollte das in Oesterreich über die ad II. bezeichnete Grenzstrecke eingesührte rohe Garn eine veränderte Bestimmung in der Art erhalten, dass entweder das zum Bleichen angemeldete Garn zum Verweben oder umgekehrt das zum Verweben angemeldete Garn zum Bleichen bestimmt würde, so muss davon dem Eintritts-Zollamte unter Vorlegung der von demselben bei der Einsuhr empfangenen Bollete behus der Berichtigung der letzteren oder der Aussertigung einer neuen Bollete (binnen drei Tagen) die Anzeige gemacht werden, widrigensalls das Zollamt bei Verspätung derselben, wosern nicht jeder Verdacht eines unlauteren Vorganges entsällt, berechtigt ist, die angesprochene Abänderung der ursprünglichen Bollete zu verweigern.
- 6. Der Wiederausgang des Garns im gebleichten Zustande oder in roher Leinwand muß innerhalb der dazu sestgesetzten Frist über das nämliche Zollamt ersolgen, über welches die Einsuhr des rohen Garns stattgesunden hat, und ist unter Vorlegung der damals empsangenen Einsuhrbedeckung (Bollete oder amtliche Bezettelung) dann bei Aussuhr von roher Leinwand unter Beibringung eines Ausweises von der in der Garn-Einsuhrbollete für das Webegeschäst benannten Person über Längen- und Breitenmaase und Gewicht der sraglichen Leinwand, und das nach Gattong, Feinheitssorte und Gewicht hierzu verarbeitete Garn demselben anzumelden. Von geschlichteter roher Leinwand ist auch das Gewicht der Schlichte anzugeben.
- 7. Das Zollamt hat die genaue Besichtigung und Vergleichung der zur Wiederausfuhr gestellten Waare mit der gemachten Anmeldung oder Ausgangs-Erklärung (Punkt 6) vorzunehmen und nur nach Maafsgabe der erforderlichen Uebereinstimmung die Waare als Gegenstand der Wiederausfuhr amtlich zu behandeln. Da das rohe Garn auf der Bleiche einen nicht unbeträchtlichen, nach seiner Beschaffenheit verschiedenartigen Gewichtsabfall erleidet, so wird es dem Zollamte obliegen, dies sorgfältig zu berticksichtigen und den auf diesen Umstand glaubwürdig basirten Gewichtsunterschied nicht zu beanstanden. Bei der Ausfuhr von geschlichteter roher Leinwand ist

dem Gewichte des eingesührten rohen Garns das Gewicht der Schlichte binzuzurechnen. Diese Einrechnung darf nie weniger als drei Prozente von dem Gewichte des Garns betragen, weshalb das Zollamt jedes niedriger angegebene Gewicht für die Schlichte auf diesen Prozentsatz zu erhöhen hat.

- 8. Erfolgt die Wiederaussuhr des Garns entweder gebleicht oder in Gestalt roher Leinwand nicht mit einem Male, sondern zu verschiedenen Zeiten in getheilten Transporten, so vollzieht das Zollamt die Theil-Absertigung mit jedesmaliger genauer Richtigstellung der als noch nicht ausgetreten in Vornotirung bleibenden Garnmenge, womit auch die dem Exportanten auszuhändigende noch erforderliche Amts-Urkunde (Bollete oder amtliche Bezettelung) übereinstimmen muß.
- 9. Sollte die Wiederaussuhr des eingeführten Garns beim Ablause der dazu bestimmten Frist (Punkt 2 Litt. C. und 4) nicht geschehen sein oder bei der schließlichen Ausgangs-Absertigung (Punkt 6, 7 und 8) sich ein Mindergewicht an Garn in gebleichtem Zustande oder in roher Leinwand im Vergleiche zu der eingesührten Garnmenge herausstellen, so wird von dem als ausgeführt nicht nachgewiesenen Garne der Eingangszoll nach dem zur Zeit der Einsuhr gültigen Tarissatze erhoben.
- 10. Bei allem Vorkommen von Gefälls-Verkürzungen bleibt die Anwendung der bestehenden Strafgesetze durch die gegenwärtigen Bestimmungen unberührt.
- 11. Die vorstehenden Bestimmungen haben in den Kaiserlich Oesterreichischen und Königlich Preussischen Staaten, in sosern sie nicht bereits in Wirksamkeit sind, mit dem 1. Januar 1848 in Wirksamkeit zu treten, von welchem Zeitpunkte an die Dauer derselben bis Ende Dezember 1853 beiderseitig bindend und dann von dem Eintritte der von beiden Regierungen vorbehaltenen Auskündigung des Uebereinkommens abhängig ist.

Krakau, den 27. Dezember 1847.

MORITZ Graf DEYM.

## PORTUGAL.

Verfügung, die Einfuhr von Seidenwaaren betreffend.

L. M. der Königin sind die Verhandlungen über den Antrag des F. Urbain vorgelegt worden, welcher verschiedene Seidenwaaren, deren

Gesammtgewicht das bei der Einfuhr dieser Waaren tarismässig zur Bedingung gemachte Gewicht von 100 Pfd. \*) nicht erreicht, aus Frankreich zu beziehen wünscht, und deshalb darum nachgesucht hat, die an jenem Normalsatz fehlende Gewichtsmenge durch Waaren aus Seide und Baumwolle auszugleichen. In Erwägung, dass sich nur eine geringe Anzahl von Kausleuten in der Lage befindet, die zum Ankauf und zur Verzollung großer Posten von Seidenwaaren ersorderlichen Ausgaben bestreiten zu können, und in Betracht, dass der gesunkene Zustand des Handels eine Maassregel rathsam macht, welche, ohne die Staatseinkünste zu gefährden, zugleich den minder wohlhabenden Kaufleuten die Gelegenheit gewährt, in diesem Geschästszweige Spekulationen zu unternehmen, so finden I. M. nach Einsicht des vom Schatzamt in der Sitzung vom 11. d. Mts. und von der beständigen Tarif-Kommission in der Sitzung vom 22. September d. J. abgegebenen Gutachten, für gut zu bestimmen, dass bei den Zollämtern des Königreichs und der dazu gehörenden Inseln, über welche nach der Bestimmung des Art. 1 der Einleitung zum Tarif eine Einfubr dieser Art zulässig ist "), Seidenwaaren in jeder Quantität zuzulassen sind, vorausgesetzt, dass sie in Kollis von mindestens vier Arroben Gewicht mit anderen Waaren zusammen verpackt sind, da ein solches Gewicht genügt, um den Schleichhandel zu verhindern und damit den Hauptzweck der Bemerkung zu der achten Klasse des Tarifs \*\*\*) zu erreichen, und dass den Kortes gelegentlich folgende Ergänzung zu dieser Stelle des Tarifs vorgeschlagen werden soll:

Die Einfuhr von Seidenwaaren zum Verbrauch oder zur Niederlegung ist dem Handelsstande nur dann gestattet, wenn solche in Kollis von mindestens 100 Pfd. Nettogewicht eingehen, jedoch sind diese Waaren auch dann zuzulassen, wenn sie mit anderen Waaren in Kollis von mindestens 4 Arroben Gewicht zusammen verpackt sind. Diese Bestimmungen finden jedoch keine Anwendung auf rohe Seide,

<sup>&</sup>quot;) 100 Pfd. = 98,13 Pfd. Pr. Arroba = 27,47 Pfd. Pr.

<sup>\*\*)</sup> Es sind dies die Zollämter von Lissabon, Porto, Funchal, Ponta Delgada, Angra und Horta.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Bemerkung lautet: Die Einfuhr von Seidenwaaren zum Verbrauch oder zur Niederlegung ist dem Handelsstande nur in Kollis von mindestens 100 Pfd. Nettogewicht gestattet. Dergleichen Kolli können auch andere Waaren und Gegenstände enthalten, es müssen sieh jedoch an Seidenwaaren mindestens 100 Pfd. Nettogewicht darunter befinden. Es folgen nun wörtlich dieselben Bestimmungen wie in der mit • e bezeichneten Stelle im Text von den Worten; Diese Bestimmungen an.

Seidenwatte, plüsch- und sammtartige Stoffe, Rinschlagseide, seidene Lumpen, Waaren aus Seide und Wolle, Baumwolle oder anderen Spinn-Materialien, Waaren, welche nicht nach dem Gewichte besteuert sind, wie Hüte u. s. w., sowie auf Seide und Seidenwaaren, welche aus unsern Kolonien unter Portugiesischer Flagge direkt eingehen, indem auch diese Waaren, sofern ihre Herkunft in gesetzlicher Form dargethan wird, in Kollis von jedem Gewicht zugelassen werden. Privatpersonen können für ihren Bedarf Seidenwaaren in jeder Menge beziehen, sofern sie vor Ankunft des Schiffs die Sendung bei dem Zollamt deklariren und diese Deklaration sich bei der Revision als richtig erweist. «

Pallast Necessidades, den 16. November 1847.

MARINO MIGUEL FRANZINI.

### Quarantaine - Wesen.

Nach einer im Laufe des November 1847 erlassenen Verfügung sind alle Schiffe, welche aus der Ostsee kommen, oder Helsingörberührt haben, einer Quarantaine zu unterwerfen, welche in Ausschiffung aller giftsangenden Waaren und Gegenstände in das Lazareth und einer von dieser Ausschiffung an zu rechnenden zehntägigen Observations-Quarantaine für Schiff und Mannschaft besteht.

# RUSSLAND.

Verfügung, das Verbot der Einfuhr von Lumpenzucker betreffend.

Nach einer Bekanntmachung des Finanz-Ministeriums wird die mit dem Ende der Navigation des Jahres 1847 abgelaufene Erlaubnifs: vom Auslande nach dem Hafen von St. Petersburg gestoßenen Lumpenzueker zu bringen, nicht erneuert werden \*).

Ukas, die Einfuhr von Pferden betreffend.

Der auf Antrag des Finanz-Ministers gefaßte Beschluß des Minister-Komite vom 11. Nevember 1847, wonach die durch Allerböchst bestätigten Beschluß des Minister-Komite vom 25. Januar 1844, bis zum 1. Januar 1848 gestattete zollfreie Einfuhr von Pfer-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 164.

den durch alle Zollämter der Europäischen Grenze, noch auf fünf Jahre, d. h. bis zum 1. Januar 1853 verlängest sein soll, ist vom S. M. dem Kaiser bestätigt worden.

Verfügung, die Einfuhr von Schiffsbau-Materialien betreffend.

Auf Antrag des Finanz-Ministers haben S. M. der Kaiser zu befehlen geruht, dass Russischen Unterthanen, welche auf Russischen Wersten für eigene Rechnung Schiffe bauen, versuchsweise auf vier Jahre erlaubt sein soll, die zur Ausrüstung der Schiffe nöthigen metallenen Schiffsbedürsnisse, als: Patent- und andere Spille, Kettenanker, eiserne Ketten und Kettentaue jeder Art, Raenketten, Steuerwellen mit Zubehör, eiserne Flaschenzüge, Schiffsküchen (Combusen), Pumpen, Bojen und andere, zollsrei vom Ausland zu beziehen, nur sollen die Schiffseigenthümer jedesmal die Erlaubniss des Finanz-Ministers dazu nachsuehen und zugleich in der Bittschrist anzeigen, was namentlich und wie viel sie von den benannten eisernen Gegenständen zu erhalten wünschen, die ihnen nicht eher vom Zollamt abgelassen werden dürsen, als wenn der Bau des Schiffes beendigt ist.

### Quarantaine-Wesen\*).

Mit Rücksicht auf den befriedigenden Gesundheits-Zustand in den an die transkaukasischen Länder grenzenden Türkischen und Persischen Provinzen hat der Fürst Statthalter von Kaukasien beschlossen, für die Dauer dieses gefahrlosen Zustandes nachstehende Modifikationen in den gegen die Orientalische Pest bestehenden Quarantainen der gedachten Kaukasischen Provinzen eintreten zu lassen: 1. an der östlichen Küste des Schwarzen Meeres, einschliesslich Osurgeti, statt des bisherigen vierzehntägigen einen nur zehntägigen Kontumaztermin mit Spoglio der Mannschaft und sanitätsmäßiger Räucherung der Schiffe; 2. längs der Türkischen Grenze von der Küste des Schwarzen Meeres bis zum Berge Ararat verbleibt der bisherige vierzehntägige Kontumaz-Termin; 3. an der Persischen Grenze wird für die Quarantaine von Scharur eine dreitägige, für diejenige von Djulfa eine zweitägige Kontumaz-Periode bestimmt, dagegen in den Grenzorten Djehrail, Saljan und Astara, sowie in der Quarantaine von Baku, das Aufhören aller und jeder Quarantaine-Maassregeln angeordnet.

<sup>\*)</sup> Journ. d. Oesterr. Lloyd. No. 207.

## SARDINIEN.

### Quarantaine-Wesen.

Die in Betreff der Provenienzen aus dem Adriatischen Meer unterm 27. November 1847 erlassenen Vorschriften\*) sind durch Verfügung vom 20. Dezember wieder außer Kraft gesetzt.

# URUGUAY.

Verordnung, die Ausgangs-Abgaben betreffend.

Durch eine Verordnung vom 11. September 1847, welche am Tage ihrer Publikation in Krast treten soll, sind die bestehenden Ausgangs-Abgaben erhöhet und zwar:

für Kuh-, Ochsen- und Pferdehaute auf 120 Reis,

- Kalb-, Ziegen-, Schaaf-, Reh-, Seehunds- und andere Felle auf 8 Proc. vom Werth,
- Absälle von Häuten, Husen, Knochen und Straußsfedern auf 8 Proc. vom Werth,
- » Wolle pr. Arroba auf 100 Reis,
- » Pferdehaar pr. Quintal auf 1200 Reis,
- Fett und Talg pr. Arroba auf 100 Reis,
- » Hörner pr. 1000 Stck. auf 3000 Reis,
- gesalzenes Rindfleisch pr. Quintal auf 240 Reis,
- · Salz pr. Fanega auf 2 Realen Silber.

### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Verfügung, die Behandlung der Brasilianischen Flagge betreffend.

Nach einer Mittheilung des Staats-Departements setzt dasselbe voraus, dass die Brasilienische Regierung seit dem am 12. Dezember

1841 erfolgten Ablauf des Vertrages zwischen den Ver. Staaten und Brasilien vom 12. Dezember 1828, hinsichtlich unseres Handels und unserer Schiffahrt ebenso verfahren hat, als ob der Vertrag noch in Kraft bestände, und hat keine hiermit in Widerspruch stehende Darstellungen in Erfahrung gebracht. Es ist daher angemessen erschienen, daß, bis auf Weiteres, von Seiten der Ver. Staaten dasselbe Verfahren befolgt werde.

Sie werden in Folge dessen angewiesen, Kaffee, der in Brasilies erzeugt und direkt aus diesem Lande auf Schiffen, welche dieser Nation angehören, eingeführt ist, in Gemäßheit der Anlage I. des Tarifs vom 30. Juli 1846, zollfrei einzulassen, und die gedachten Schiffe und deren Ladungen von der Belastung mit differentiellen Zöllen oder Tonnengeldern irgend einer Art freizulassen.

Schatzamt, den 11. Oktober 1847.

R. J. WALKER, Schatz-Sekretair.

# II. STATISTIK.

Die Runkelrüben-Zuckerfabrikation im Zollverein.

Im Handels-Archiv, Jahrgang 1847, Th. I, S. 480 — 488 ist über den Umfang und die Entwickelung der Runkelrüben-Zuckerfabrikation im Zollverein bis zum Betriebsjahr 18<sup>48</sup>/<sub>46</sub> berichtet worden. Es liegen jetzt auch die Nachweisungen über die im letzten Betriebsjahr von 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> zur Zuckerfebrikation verwendeten Rüben vor. Dieses Betriebsjahr umfaßt den Zeitraum vom 1. September 1846 bis ult. August 1847, während die früheren Nachweisungen immer für das Jahr vom 1. April bis ult. März angelegt waren. Die erstere Be-

stimmung des Betriebsjahres ist insofern richtiger, als der Betrieb in den Fabriken erst im September mit der Rübenernte beginnt, und sich häufig bis in das zweite Quartal des folgenden Jahres erstreckt. In der nachfolgenden Uebersicht sind daher auch die Ergebnisse des vorletzten Betriebsjahres, welche zur Vergleichung beigefügt sind, für den entsprechenden Zeitraum vom 1. September 1845 bis ult. August 1846 berechnet worden, und wenn dieselben mit den im vorigen Jahrgang des Handels-Archivs mitgetheilten Angaben nicht ganz übereinstimmen, so liegt der Grund nur in dem versehiedenen Anfangsund Endtermin des Betriebsjahres.

|                                   | Zahl der<br>Fabriken. |      | An Runkelrüben zur Zuckerfabrikation<br>sind versteuert: |     |         |     |                    |     |          |     |
|-----------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------------------|-----|----------|-----|
| Zollvereinsstaaten.               | 18.%.                 | 18*% | 184%                                                     |     | 184%,.  |     | gegen das<br>mehr. |     | weniger. |     |
|                                   | 1                     |      | Chr.                                                     | PM. | Cha     | PAL | Cle.               | PAL | 8        | 776 |
| i. Preußen.                       | İ                     |      |                                                          |     |         |     |                    |     |          |     |
| 1. Ostprenfsen                    | 2                     | 2    | 12393                                                    | 12  | 29941   |     | 17547              | 88  |          |     |
| 2. Westpreußen                    |                       |      |                                                          | •   |         |     |                    |     |          |     |
| 3. Posen                          | 7                     | 8    | 101422                                                   | 25  | 121914  |     | 20491              | 75  |          |     |
| 4. Pommern                        | 5                     | 4    | 89865                                                    |     | 121061  |     | 31196              |     |          |     |
| 5. Schlesien                      | 16                    | 22   | 590545                                                   |     | 711632  |     | 121087             |     |          |     |
| 6. Brandenburg                    | 3                     | 3    | 140421                                                   |     | 148065  | 70  | 7644               | 70  |          |     |
| 7. Sachsen                        | 38                    | 42   | 2676084                                                  | 50  | 3547891 |     | 871806             | 50  | 1 .      |     |
| dazu die Anhalt.<br>Herzogthümer. | 4                     | 5    | 2663 <b>4</b> 5                                          |     | 288082  |     | 21737              |     |          |     |
| 8. Westphalen                     |                       |      |                                                          | •   | •       | •   |                    | •   | •        | •   |
| 9. Rheinprovinz                   | 2                     |      | 2478                                                     | 93  | •       | •   |                    | •   | 2478     | 93  |
| zusammen .                        | 77                    | 86   | 3879554                                                  | 80  | 4968586 | 70  | 1089031            | 90  |          |     |
| außerdem Luxemburg                | ١.                    |      |                                                          |     |         |     | ١.                 |     |          |     |
| IL Bayern                         | 8                     | 7    | 50951                                                    | 80  | 46514   | 26  |                    |     | 4437     | 54  |
| III. Sachsen                      | 1                     | 2    | 20686                                                    | 70  | 34230   |     | 18343              | 30  |          |     |
| lv. Württemberg                   | 2                     | 2    | 59521                                                    |     | 141366  | 28  | 81845              | 28  |          |     |
| V. Baden                          | 2                     | 2    | 316968                                                   |     | 328608  |     | 11640              |     |          |     |
| VI. Kurhessen                     | 2                     | 3    | 25376                                                    |     | 23529   |     | Ι.                 |     | 1847     |     |
| VII. Grofsh. Hessen .             | ١.                    | ١.   | 1 .                                                      | ١.  |         |     |                    |     |          |     |
| VIII. Thuringen                   | 2                     | 3    | 36127                                                    |     | 38218   |     | 2091               |     | .        |     |
| IX. Braunschweig                  | 2                     | 2    | 65707                                                    | 13  | 52796   | 8   |                    |     | 12911    | 5   |
| X. Nassau                         | ١.                    |      |                                                          |     |         |     |                    |     |          |     |
| XI. Frankfurt a. M                | ·                     |      |                                                          | •   |         | •   | ·                  |     |          |     |
| Summa .                           | 96                    | 107  | 4455092                                                  | 43  | 5633848 | 32  | 1178755            | 89  |          | ·   |

Diese Uebersicht liefert den Beweis, das die Rüben-Zuckerfabrikation im letzten Betriebsjahre im Ganzen eine ansserordentliche Vermehrung erfahren hat. Es sind im Zollvereine bei einem Zuwachs von 11 Fabriken 26 Procent mehr Rüben als im Vorjahr verarbeitet worden. Die Zunahme der versteuerten Rübenmenge betrug in Preußen mit Einschluss der damit hinsichtlich der Steuerverwaltung verbundenen fremdberrlichen Gebietstheile, 28 Procent und in den tibrigen Zollvereinsstaaten 15,5 Proc., in der Provinz Sachsen allein 32,6 Proc. und in der Provinz Schlesien 20 Proc. Auf diese Vermehrung hat zwar die Rübenernte von 1846 einigen Einfluss gehabt, da sie im Allgemeinen gut ausgefallen ist, und meistens wohl einen etwas reichlicheren Ertrag in der Quantität, als im J. 1845 geliefert hat. Doch würde dieser Umstand allein keine so erhebliche Erweiterung des Betriebes bewirkt haben; vornehmlich ist sie vielmehr dem Zuwachs an industriellen Krästen zuzuschreiben, welche in jüngster Zeit dieser Fabrikation zugestihrt worden sind, und wodurch in Verbindung mit den technischen Fortschritten dieselbe einen ungewöhnlichen Aufschwung gewonnen hat. Wie sehr die einzelnen Fabriken im Allgemeinen ihren Betrieb verstärkt haben, ergiebt die folgende Vergleichung. Es wurden nämlich nach Verhältniss der versteuerten Rübenmenge zu der Anzahl der Fabriken, im Durchnitt von einer Fabrik an rohen Rüben verarbeitet:

```
1843/44.
                                  1841/4.
                                                     184%,.
                                37237 Ctr.
                                          46407 Ctr.
                                                   52653 Ctr.
in Preußen.........
                                38161 -
                                          50384 .
                                                    57774 -
   darunter in der Provinz Sachsen . . .
                                55412
                                          70423
                                                    84473
                      Schlesien . . 33595
                                          36909
                                                    32347
                 .
in den übrigen Zollvereinsstaaten . . . . 34767
                                          30291
                                                    31679
```

Da die Rübenernte im J. 1841 gleichfalls ergiebig ausgefallen ist, so kann, um den Fortschritt in der Ausdehnung der Fabrikation zu ermessen, das Betriebsjahr von 1841, füglich mit dem letztvergangenen zusammengestellt werden. Die vorstehenden Zahlen weisen aber nach, dass nach der Menge der verarbeiteten Rüben binnen 5 Jahren der Betrieb der einzelnen Fabriken durchschnittlich im ganzen Zollverein sich um 45 Proc. vergrößert hat. Am meisten tritt die erhöhte Leistungssähigkeit der Fabrikanstalten in der Provinz Sachsen hervor, welche überhaupt in dieser Industrie ein großes Uebergewicht gegen alle übrigen Theile des Zollvereins behauptet. Im Vergleich zum Betriebsjahr von 1841, sind im vorigen Jahr in der Provinz Sachsen 1087851 Ctr. und in Preußen überhaupt 1190674 Ctr. roher Rüben mehr ver-

steuert worden, während in den übrigen Zollvereinsetaaten die Iudustrie noch keinesweges den Umfang wieder gewonnen hat, welchen sie dort vor fünf Jahren hatte, da im J. 1844, im Ganzen nur 665261 Ctr., und im J. 181/4, dagegen 1286375 Ctr. Rüben zur Zuckerfabrikation in diesen Staaten verarbeitet wurden. - Außer der vielfachen Vervollkommnung des technischen Verfahrens ist die Produktion der einzelnen Fabriken hauptsächlich auch dadurch gesteigert worden, dass man der Betriebszeit, welche im September mit der Rübenernte ihren Anfang nimmt, jetzt eine längere Dauer giebt, und sie auch in den ersten Monaten des folgenden Jahres in stärkerem Maasse fortsetzt, als man früher aus Besorgniss vor dem Verderben der Rüben oder wenigstens der Verminderung ihres Zuckergehalts durch das längere Liegen zu thun pflegte. In welchem Grade man im Allgemeinen diesen Vortheil erkannt, und zu benutzen gewußt hat, zeigt die nachstehende Vergleichung. Von der Gesammtmenge der im ganzen Betriebejahr versteuerten Rüben wurden verarbeitet:

|                                            | 1841/4.  |                                              | 184      | %        | 184%,.       |          |  |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|--|
|                                            | bis ult. | v. 1. Jan.<br>bis ult.<br>Aug. 1842<br>Proc. | bis ult. | bis ult. | bis ult.     | bis ult. |  |
|                                            |          |                                              |          |          |              |          |  |
| darunter in der Provinz                    | 69,6     | 30,4                                         | 65,6     | 34,4     | <b>57,</b> 2 | 42,8     |  |
| Sachsen                                    | 74,0     | 26,0                                         | 66,4     | 33,6     | 57,2         | 42,8     |  |
| Schlesien .<br>in den übrigen Zollvereins- | 54,9     | 45,1                                         | 68,9     | 31,1     | 57,0         | 43,0     |  |
| Staaten                                    | 76,7     | 23,3                                         | 93,7     | 6,3      | 68,9         | 31,1     |  |

In dem letzten Betriebsjahr mag die der Quantität nach etwas größere Rübenernte zu dem stärkeren Betriebe in dem zweiten Abschnitt derselben beigetragen haben. Bemerkenswerth aber ist die Uebereinstimmung, welche die Fabriken in Sachsen und Schlesien, und im Ganzen auch in den anderen Preußischen Provinzen darin zeigen. In den übrigen Zollvereinsstaaten hat sich das Verhältniß gegen das Vorjahr erheblich gebessert; doch ist die Thätigkeit der Fabrikanlagen hier im Durchschnitt noch immer bedeutend geringer, als in Preußen gewesen.

Von dem Rübenquantum, welches im letzten Betriebsjahr im ganzen Zollverein zur Zuckersabrikation verwendet worden ist, kommen aus Preusen mit Einschlus der damit verbundenen fremdherrlichen Gebietstheile 88 Proc., also auf alle übrigen Zollvereinsstaaten im Ganzen nur 12 Proc. Die Provinz Sachsen hat allein 63 Proc. dazu beigetragen; sie ist daher als der Hauptsitz dieser Industrie im Zollverein anzusehen, und es werden daher einige nähere Mittheilungen über die Entwicklung der Rüben-Zuckerfabrikation in diesem Landestheil nicht ohne Interesse sein.

Es bestanden in der Provinz Sachsen in dem Betriebejahr von 18<sup>41</sup>/<sub>41</sub> im Ganzen 42 Fabriken; von diesen wurden zuerst in Thätigkeit gesetzt: eine im J. 1833, zwölf im J. 1836, neun im J. 1837, neun im J. 1838, sieben im J. 1839, drei im J. 1840 und eine im J. 1841. Seit dem letzteren Jahr trat in Folge der damaligen Konjunkturen ein längerer Stillstand ein: neun Fabriken gingen ganz ein, und erst im J. 1845 sind wieder zwei, und im letzten Betriebsjahr von 18<sup>44</sup>/<sub>4</sub>, sieben neue Fabriken hinzugekommen, so dass in diesem Jahr 42 Fabriken, ebenso viel wie im J. 18<sup>41</sup>/<sub>42</sub>, in Thätigkeit waren. In dem lausenden Betriebsjahre von 18<sup>41</sup>/<sub>42</sub>, sind noch vierzehn neue Fabriken in Betrieb gesetzt worden. Es ist also von neuem eine sehr regsame Spekulation in dieser Industrie erwacht, und man darf wohl aus dieser Neigung der Kapitalisten, ihr Vermögen darin anzulegen, auf sehr günstige Verhältnisse dieses Erwerbszweiges schließen.

Unter den 42 Fabriken des letzten Betriebsjahres sind 2 Macerationsanstalten, welche gedörrte Rüben zu Zucker verarbeiten, und eine kleine Fabrik, in welcher nur Syrop aus einem Gemisch von Runkelrüben und Kartoffeln fabrizirt wird, begriffen. 39 Fabriken produziren aus rohen Rüben entweder Rohzucker, oder Sastmelis oder Rassinade. Die Methode der Maceration hat hiernach wenig Verbreitung gefunden; die beiden vorhandenen Anstalten dieser Art sind auch schon im J. 1841/4, in Betrieb gewesen. — Der größere Theil der Fabriken liegt auf dem linken Elbuser im Herzogthum Magdeburg und die Stadt Magdeburg bildet den Mittelpunkt, um welchen sie sich in dichter Menge zusammendrängen. Von jenen 42 Fabriken gehören 26 zum Bezirk des Hauptsteueramts Magdeburg, von denen allein 17 im Spezialhebebezirk Magdeburg, also in der unmittelbaren Umgegend dieser Stadt gelegen sind. Diese 17 Fabriken haben im letzten Betriebsjahr von dem im ganzen Zollverein versteuerten Rübenquantum allein 36,3 Procent, nämlich 2048814 Ctr. Rüben netto verarbeitet. Sie bestanden schon im J. 18<sup>4</sup>/<sub>41</sub>, so dass sich hier seitdem ihre Zahl nicht vermehrt hat. Es ist auch nicht wohl anzunehmen, dass hier noch neue Etablissements dieser Art errichtet werden, da die bestehenden Fabriken bei der großartigen

Ausdehnung, welche die meisten ihrem Betriebe gegeben haben, zur Rübenkultur für ihren Bedarf kaum mehr Raum finden, und sich gegenseitig durch ihre Konkurrenz den Preis der Rüben zu einer übertriebenen Höhe steigern. Es wird ihnen auch noch der Boden durch die Cichorienfabriken bei Magdeburg streitig gemacht, obwohl diese durch die bedeutende Vermehrung der Runkelrübenkultur erheblich beschränkt worden sind. Die Kultur der Cichorie ist hier die Grundlage für das Gedeihen der Rübenzuckerfabriken gewesen, indem sie die sorgfältigste Bearbeitung und Reinigung des Ackers eingeführt, und demselben eine ungewöhnliche Ertragsfähigkeit gegeben Die Bodenkultur ist dann noch in ausgedehnterer Weise durch den vermehrten Rübenbau von Jahr zu Jahr gehoben worden, um so mehr, als die Fabrikanten in den letzten Jahren mehr dazu übergegangen sind, anstatt die Rüben von den Grundbesitzern auf dem Stiel oder nach dem Gewicht zu kausen, sie auf gepachteten Aeckern selbst zu bauen, um die Bearbeitung des Bodens und die Behandlung der Pflanze selbst zu überwachen. Wenn es aber auch gelungen ist, mit Hülfe der hier in der Nähe einer volkreichen Stadt, wie Magdeburg, zu Gebot stehenden Arbeitskräste einen ausgezeichneten Ertrag dem Boden abzugewinnen, so wird doch schon durch diesen Auswand der Preis der Rüben nicht wenig vertheuert und noch mehr werden die Unkosten durch die immer steigende Grundrente vermehrt, da eine so große Zahl von Fabrikanten mit ihrem Rübenbedarf auf diesen engen Bezirk angewiesen ist. Im vorigen Jahre wurden für die auf ein Jahr gepachteten in gutem Kulturzustande befindlichen Aecker in den bei Magdeburg gelegenen Feldmarken 30-32 Thaler Gold Pachtzins pro Morgen bezahlt, und bei Zeitpacht auf mehrere Jahre sind hier 19 Thaler Gold jährliche Pacht bewilligt worden. Der Zeitpacht wird jetzt von den dortigen Fabrikanten entschieden der Vorzug gegeben, indem sie sich immer mehr dazu entschließen, mit der Rübenzuckerfabrikation nicht allein die Rübenkultur, sondern den vollständigen landwirthechaftlichen Betrieb zu verbinden, eine Verbindung, auf deren Vortheile schon in dem früheren Aufsatz im vorigen Jahrgang des Handels-Archivs hingewiesen worden ist. Es ist aber erklärlich, daß in diesem Bezirk, wo schon die vorhandenen Fabriken sich in solchem Maasse das Terrain streitig machen, keine neue Fabriken mehr entstanden sind, und je mehr sich in anderen Theilen der Provinz die größeren Landwirthe der Rübenzuckersabrikation zuwenden, und sich dabei auf die Herstellung von Rohzucker beschränken, um so mehr werden sich die Magdeburger Zuckerfabriken, wie schon

jetzt theilweise geschieht, mit dem Raffiniren dieses Rohzuckers beschäftigen und dagegen die Verarbeitung der rohen Rüben vermindern.

In technischer Beziehung hat die Fabrikation in den letzten Jahren sehr bedeutende Fortschritte gemacht; es sind nicht allein die mechanischen Vorrichtungen vielfach verbessert worden, sondern es ist besonders auch gelungen, nach den durch die vielseitigsten Versuche gewonnenen Erfahrungen das Verfahren in den verschiedenen Stationen wesentlich zu vervollkommnen. Ohne in dieser Hinsicht in das Detail eingehen zu können, möchte es doch zur Beurtheilung der Entwickelung dieser Industrie in der Provinz Sachsen einen Anhalt geben, wenn hier eine Uebersicht der in den dortigen Fabriken benutzten Maschinen und wesentlichen Geräthschaften aufgestellt, und in dieser Beziehung das letzte Betriebsjahr mit dem J. 1841/4, verglichen wird. Weil aber der engere Bezirk von Magdeburg ein besonderes Interesse in Anspruch nimmt, so wird zugleich für diesen eine spezielle Uebersicht der angegebenen Art beigefügt. Doch können beide Uebersichten nur diejenigen Fabriken umfassen, welche unmittelbar aus den rohen Rüben Zucker fabriziren, also bleiben die beiden Macerationsanstalten und die eine Fabrik, welche nur Syrop aus einem Gemenge von Rüben und Kartoffeln fabrizirt, ausgeschlossen.

|     |       |       |                                       | in der<br>Sach | Provinz<br>sen. | in der Umgegend<br>von Magdeburg. |         |  |
|-----|-------|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--|
|     |       |       |                                       | 1841/41.       | 184%/47.        | 1841/4.                           | 184%,.  |  |
|     | Zahl  | der   | Fabriken                              | 40             |                 | 15                                | 15      |  |
| 2.  |       | ,     | Reiben                                | 58             | 65              | 27                                | 32      |  |
| 3.  |       |       | hydraulischen Pressen                 | 136            | 209             | 72                                | 93      |  |
| 4.  |       |       | Scheidepfannen mit freiem Feuer       | 81             |                 | 24                                | 24      |  |
| 5.  |       | ,     | Scheidepfannen mit Dampfheiz.         | 50             | 76              | 33                                | 42      |  |
| 6.  |       |       | Verdampfpfannen mit freiem            |                | 1 '             |                                   |         |  |
| •   |       |       | Feuer                                 | 130            | 123             | 55                                | 54      |  |
| 7.  |       |       | Verdampfpfannen mit Dampf-            | 1 -00          | 120             | <b></b>                           | -       |  |
| ••  | -     | -     | heizung                               | 46             | 71              | ဂဝ                                | 32      |  |
| 8.  | _     | _     | heizung                               | 23             |                 | 28                                |         |  |
| 9.  | •     | •     | Klärpfannen mit freiem Feuer .        | . 23<br>. 32   |                 | 14                                | 10      |  |
|     | •     | •     | Klärpfannen mit Dampfheizung          | w              |                 | 19                                |         |  |
| 10. |       | *     | Kochpfannen mit freiem Feuer          | 76             |                 | 33                                |         |  |
| 11. | >     | •     | Kochpfannen mit Dampfheizung          | 20             |                 | 12                                | 17      |  |
|     |       |       | Darunter Vacuumapparate .             | 8              |                 | 3                                 | 9       |  |
| 12. |       | •     | Dampfmaschinen                        | 19             | 40              | 12                                | 20      |  |
|     |       |       | mit Pferdekraft                       | 210            | 457             | 153                               | 267     |  |
| 13. |       |       | Göpelwerke                            | 19             |                 | 4                                 | 2       |  |
| _   |       |       | mit Zugthieren                        | 79             |                 | 19                                | 12      |  |
| 14. | Mena  | e de  | er verarbeit. Rüben, netto Ctr.       |                | 3387280         | 1122202                           |         |  |
|     | es ko | mm    | also durchschnittlich auf eine        | J-0-10-1-2     | 000.200         | 1400000                           | 1005400 |  |
|     |       |       | Ctr.                                  | 58744          | 86853           | OFFES                             | 405064  |  |
|     | I. (  | MILLE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 30144          | 00000           | 95553                             | 125964  |  |

Am auffallendsten zeigt sich die Vermehrung der Maschinenkräfte, namentlich der Dampsmaschinen und der hydraulischen Pressen, wodurch die Leistungsfähigkeit der einzelnen Fabriken, wie auch der durchschnittliche Rübenverbrauch erweist, bedeutend gesteigert worden Die mit Zugthieren betriebenen Göpelwerke haben sich dagegen sehr vermindert, und sind nur bei solchen Anlagen geblieben, wo die Rübenzuckerfabrikation hauptsächlich als landwirthschaftliches Gewerbe betrieben wird und daher die Besitzer die Göpelwerke trotz der häufigen Stockungen durch Umspannen und Ausbrechen der Zähne des Kammrades wegen der bedeutend geringeren Kosten, und des durch die Zugthiere zu erzielenden Düngers für vortheilhafter erachten. Zwei Fabriken wurden auch früher mit Wasserkraft betrieben; beide sind aber später eingegangen. - Ferner giebt die Uebersicht das bemerkenswerthe Resultat, dass die Heizung mit freiem Feuer bei den verschiedenen Arten von Pfannen überall mehr oder minder abgenommen hat, und dafür die Dampsheizung in weiterem Maasse eingeführt worden ist, durch welche nicht allein an Brennmaterial gespart, sondern auch der Betrieb rascher gefördert wird. Indem man zugleich in vielen Fabriken die Pfannen dem Rauminhalte nach vergrößert hat, ist dadurch und mit Hülse der Dampsheizung, ohne in gleichem Verhältniss das Inventarium zu vermehren, eine viel größere Produktion möglich geworden. Die Zahl der Klärpfannen hat am wenigsten zugenommen, weil man neuerdings die Operation des Klärens häufig durch stärkere Filtration und die Benutzung größerer Filter entbehrlich macht. Dagegen findet die Verkochung des Sastes im Vacuumapparate, über deren Vortheile die Meinungen früher getheilt waren, jetzt immer mehr Beifall, und es wird daher die Einführung desselben in vielen Fabriken, wo er noch nicht in Gebrauch gewesen, beabsichtigt.

Den technischen Fortschritten ist es zu verdanken, das sich ebensowohl der Betrag der Produktionskosten verringert, als besonders auch die Ausbeute an Zucker bedeutend vermehrt hat. Es dürste der Wirklichkeit wohl ziemlich nahe kommen, wenn sür die Fabriken der Provinz Sachsen im letzten Betriebsjahr im Durchschnitt angenommen wird, dass von 100 Pfd. roher Rüben netto der Gewinn an Zuckermasse 9 % Proc. und an sestem weisen Zucker — im Werthe von 16 Thir. pro Centner nach den Preisverhältnissen des vorigen Jahres — 6 Proc. betragen hat. Die Rübenernte war mehr in der Quantität, als in der Qualität zu den guten zu rechnen, weil die Rüben in dem Sommer von 1846 häusig in den Saamen schossen,

wodurch die in den Rüben befindlichen Zuckertheile sich zersetzten oder durch die Blatt- und Saamenbildung absorbirt wurden. Zuckerpreise sind zu Magdeburg im Ganzen denen des Vorjahrs gleich geblieben: Sie waren am höchsten in den Monaten Dezember, Januar und Februar, wobei sich auch starke Kauflust zeigte. Diese ließ jedoch zum Frühjahr wieder nach, bis sie zur Zeit des Verbots der Branntweinbrennerei von neuem mehr hervortrat. Rohzucker wurde je nach Güte und Konjunktur zu 10-15 Thlr., Melis zu 163/4 bis 19 Thir, und Raffinade zu 19-22 1/2, Thir. pro Centner verkauft. Einer besonders günstigen Konjunktur hatten sich die Fabrikanten in Betreff der Melasse zu erfreuen, welche wegen des Kartoffelmangels zur Branntweinbrennerei sehr gesucht war, und im September und Oktober 1846 mit 1 Thlr. pro Centner excl. Fastage, später mit 2 Thlr., im April v. J. mit 31/4 Thlr. und Ansangs Mai sogar mit 41/4. Thir. pro Centner an den Markt gebracht wurde. Von Mitte Mai fielen die Preise jedoch wieder, und sind dann bis auf den früheren Stand von 1 Thir. pro Centner zurückgewichen. Wenn aber auch die Fabrikanten den Rübensyrop nur zu diesem Preis verkausen, so haben sie doch darin in Vergleich gegen früher, da man denselben kaum zu verwerthen wußte, eine nicht unerhebliche Nebennutzung, und diese ist um so höher zu veranschlagen, als der Zuckergehalt des Syrops, welcher der Fabrikation verloren geht, in Folge der Anwendung der Schützenbachschen Methode jetzt viel geringer ist. -Auch die Preise der Pressrückstände waren in Folge allgemeinen Futtermangels höher, als in dem vorhergehenden Betriebsjahr. Sie wurden mit 6-7 Sgr. der Centner bezahlt. Es gelangt indessen nur der kleinere Theil des Pressels zum Verkauf, da diejenigen Fabrikanten, welche Zeitpachtäcker haben und daher einen großen Viehstand halten müssen, genöthigt sind, alle Rückstände und Abfälle der Rüben selbst zur Fütterung zu verwenden. Der Nutzen dieses Viehfutters ist durch die Ersahrung erhöht worden, dass die Pressrückstände, wenn sie in Gruben fest eingetreten und mit Erde bedeckt werden, sich nicht nur 6 Monate und länger sehr wohl erhalten, sondern dabei durch die in den Gruben eintretende weinartige Gährung noch an Futterkrast gewinnen. Die Futtermasse, welche aus diesem Pressling erzielt wird, ist pro Morgen Rübenland mindestens einem Futterwerthe von 25 Centner Heu gleich zu achten, welches dem Ertrag einer zweischürigen Wiese pro Morgen durchschnittlich gleichkommt. Wo daher die Rübenzuckersabrikation mit der Landwirthschaft verbunden ist, kommt dieser Futtergewinn, welcher auch

noch durch den Abfall der rohen Rüben an Köpfen und Blättern erheblich vermehrt wird, sehr wesentlich in Betracht, indem es zugleich thatsächlich erwiesen ist, dass der Rübenbau die Bodenkrast nicht erschöpst. Die Rübe gedeiht bei verständiger Auswahl des Ackers in einem bereits durch Vorsrüchte abgetragenen Boden, und in Folge der demselben gewordenen Bearbeitung durch zweimaliges Pflügen oder Graben und mehrsaches Behacken kann der Landwirth auch bei der Nachsrucht einer reichlichen Ernte gewiss sein. Wenn er nun serner bei der Verwendung der Rüben zur Zuckersabrikation sür den Centner Rüben netto 6—7 Sgr. erhält, so kann dieser Kultur wohl kaum die einer anderen Frucht an Ergiebigkeit gleichgestellt werden.

Was endlich den Steuerertrag anbetrifft, so ist nach der gesetzlichen Annahme, dass von 20 Centner netto roher Rüben ein Centner Rohzucker gewonnen wird, und bei dem Steuersatz von 1 Thlr. für den Centuer Rohzucker von dem ganzen im Zollverein versteuerten Rübenguantum von 5633848 Ctr. im letzten Betriebsjahr c. 281692 Thlr. Steuer gegen c. 222754 Thir. im Vorjahr, erhoben worden. Dem gegenwärtigen Standpunkt der Industrie dürste es wohl entsprechen, wenn angenommen wird, dass selbst im großen Durchschnitt sämmtlicher Fabriken des Zollvereins zur Produktion von einem Centner Rohzucker nicht 20 Ctr., sondern höchstens 15 Ctr. roher Rüben ersorderlich seien. Nach diesem Maasstab wurden dann nicht 281692 Ctr., sondern 375590 Ctr. Rübenrohzucker produzirt. Wäre statt dessen eben soviel ausländischer Rohzucker von inländischen Siedereien zur Konsumtion im Zollverein eingestührt worden, so würde der Steuerkasse bei dem betreffenden Zollsatze von 5 Thlrn. pro Ctr. eine Einnahme von 1877950 Thirn. statt 281692 Thir. zugeflossen sein. An ausländischem Rohzucker sind von den Siedereien des Zollvereins im J. 1846 im Ganzen 1358645 Ctr. bezogen worden, und es verhält sich dieses Quantum zu den im letzten Betriebsjahr fabrizirten 375590 Ctrn. Rübenrohzucker, wie 100:27,6. Im Vorjahr war das Verhältniss von 100:21. Es wurden im J. 1846 von den Siedereien an ausländischem Rohzucker 49911 Ctr. weniger als im Vorjahr versteuert, wodurch der Steuerkasse eine Mindereinnahme von 249555 Thlr. erwachsen ist; dagegen sind zwar 78584 Ctr. Rübenrohzucker im letzten Betriebsjahr mehr fabrizirt worden; diese haben aber für die Steuerkasse nur eine Mehreinnahme von 58938 Thlrn. ergeben.

## Handels-Verhältnisse von Surinam.

Die nachstehenden zum größten Theil aus dem im Haag erscheinenden Moniteur des Indes orientales et occidentales entnommenen Bemerkungen über die Handels-Verhältnisse von Surinam werden, da diese Kolonie nunmehr dem fremden Handel geöffnet ist\*), nicht ohne Interesse sein.

Surinam oder das Niederländische Guiana wird im Norden vom Atlantischen Ozean, im Süden von einer Bergkette, der Sierra Tumucumaque, im Osten von dem Fluss Marowyne, welcher die Grenze gegen das Französische Guiana bildet und im Westen von dem Fluss Corantyn, der Grenze gegen das Britische Guiana, begrenzt. Ihre Größe wird auf 2812 geogr. Quadratmeilen geschätzt; die Zahl der Einwohner betrug im Jahre 1844: 61821 Seelen, darunter 10536 freie Weiße und Farbige, 43285 Sklaven, 1000 eingeborne Indianer und 7000 sogenannte Buschneger. Die Hauptstadt der Kolonie ist Paramaribo in der Nähe der Mündung des Flusses Surinam in das Meer.

Die zu den Plantagen gehörenden Flächen werden auf etwa 223000 Hectaren oder 54000 Morgen angenommen, wovon etwa ein Drittheil auf Waldungen, ein Drittheil auf Zuckerpflanzungen und ein Drittheil auf Pflanzungen von Kaffee, Kakao, Baumwolle, Reis, Bananen, Indigo u. s. w. zu rechnen ist. Die Zuckerkultur ist hiernach der bedeutenste Betriebszweig der Kolonie; es werden nahe an 15000 Sklaven dabei beschäftigt; sie ist indessen schon seit einer Reihe von Jahren fast stetig zurückgegangen aus Gründen, welche denjenigen annalog sind, die die Abnahme der Zuckerproduktion auf den Britischen Antillen herbeigeführt haben. Es besteht zwar noch in Surinam die Sklaverei, es wird indessen das Verbot der Sklaven-Einfuhr streng gehandhabt, und es ist die Folge devon gewesen, dass sich die Anzahl der Sklaven, also der bei den Feldarbeiten beschästigte Theil der Bevölkerung, in den zehn Jahren von 1824/4 um mehr als 8000 Köpse vermindert hat, während in derselben Zeit die freie Bevölkerung nur um etwa 1200 Personen gestiegen ist. Die Niederländische Regierung hat deshalb ihr Augenmerk darauf gerichtet, den nachtheiligen Folgen dieser Verminderung der menschlichen Arbeitskräfte, durch Verbesserungen in dem Betriebe der Zuckerproduktion, namentlich durch Trennung der Erzeugung des Zuckerrohrs von der Verarbeitung desselben, und durch Vornahme der

<sup>&</sup>quot;) Vergl. S. 141.

letzteren in wenigen größeren und mit guten Maschinen versehenen Anstalten zu begegnen, und zu dem Ende vor Kurzem in der der Bank von Surinam oder vielmehr dem Fiskus gehörenden Plantage Catharina Sophia eine Muster-Anstalt errichtet.

In dem Niederländischen Kolonial-Budget für 1847 figurirt Surinam mit einer Einnahme von 901847 Fl. und mit einer Ausgabe von 1051847 Fl., also mit einem Defizit von 150000 Fl.

Der Handel und die Schiffahrt von Surinam waren bisher, der Regel nach, auf das Mutterland beschränkt; eine Ausnahme fand statt in Betreff der Schiffe der Niederländischen Antillen, und, hinsichtlich einiger Artikel, der Schiffe der Ver. Staaten von Amerika, sowie seit dem Jahre 1846, der Schiffe der Britischen Besitzungen in Nord-Amerika.

Beim Eingange waren bisher

- 1. Waaren unter Niederländischer Flagge aus den Niederlanden eingeführt, wenn sie durch Manisest oder Konnossement an eingeborene oder ansäsige Kausseute konsignirt waren, zollsrei; wenn sie nicht konsignirt waren, mit 3 Proc. vom Werthe zu verzollen;
- 2. die aus den Vereinigten Staaten zugelassenen und unter Flagge dieses Landes aus demselben eingeführten Waaren, wenn sie konsignirt waren mit 5 Proc., andernfalls mit 8 Proc. vom Werthe zu verzollen;
- 3. Waaren, die unter andrer Flagge vermöge spezieller Erlaubnifs zugelassen wurden mit 10 Proc. vom Werthe zu verzollen.

Beim Ausgange unter Niederländischer Flagge waren besteuert: Kolonial-Produkte als: Zucker, Kaffee, Kakao, Baumwolle, Reis, Indigo, mit 5 Proc. vom Werth; Taback mit 25 Cts. pr. 100 Pfd.; altes Kupfer mit 2 Fl. pr. 100 Pfd. und altes Zinn oder Blei mit 1 Fl. pr. 100 Pfd. Bei der Ausfuhr auf Amerikanischen Schiffen waren dieselben Zölle zu entrichten, nur mit der Ausnahme, dass Melasse mit 3 Cts. pr. Gallon besteuert war.

Die Schiffahrts - Abgabe von beladen ein - oder ausgehenden Schiffen (Lastgeld) betrug, ohne Unterschied der Flagge, 3 Fl. pr. Last; das Leuchtthurmgeld und die Lootsengebühr von Niederländischen und Amerikanischen Schiffen, jede 10 Fl. pr. Schiff, von fremden Schiffen das Doppelte.

Die Einfuhr und Ausfuhr von Waaren in den Jahren 1845 und 1846 erhellt aus nachstehenden Uebersichten, welche die Ein- und Ausfuhren für Rechnung der Regierung mit enthalten.

I. Einfuhr. (Werth derselben in Gulden.)

| Gegenstände.              | aus e<br>Niederla |        | aus<br>Ver. S |        |        | aus den benach-<br>barten Kolonien. |         | men. |
|---------------------------|-------------------|--------|---------------|--------|--------|-------------------------------------|---------|------|
|                           | 1845.             | 1846.  | 1845.         | 1846.  | 1845.  | 1846.                               | 1845.   | 18   |
| Glas- und Thonwaaren      | 21515             | 13745  | 985           | 250    | 10108  | 4128                                | 32608   | 18   |
| Ziegelsteine              | 18789             | 22666  |               | 262    | 75     | 155                                 | 18864   | 23   |
| Maschinen u. Werkzeuge .  | 57439             | 47053  | 3967          | 2810   | 3098   | 2695                                | 64505   | 52   |
| Vieh                      |                   | .      |               | 8600   | 6200   | 19019                               | 6200    | 27   |
| Reifen, hölzerne          | 19438             | 16567  | 6             | 95     | 30     |                                     | 19474   | 16   |
| Meubel                    | 18480             | 11877  | 3247          | 1367   | 323    | 852                                 | 22051   | 14   |
| Kleider                   | 111698            | 69695  | 218           | 338    | 2031   | 1361                                | 113948  | 71   |
| Quincaillerie-Waaren      | 7462              | 6382   |               | ١.     | 445    |                                     | 7907    | 6    |
| Leder                     | 1593              | 624    | 100           |        |        |                                     | 1693    |      |
| Lichte etc                | 19248             | 26273  | 33777         | 24585  | 310    | 1312                                | 53336   | 52   |
| Materialien               | 67739             | 62093  | 28236         | 26338  | 508    | 2487                                | 96484   | 90   |
| Tauwerk                   | 2953              | 2057   | 9178          | 323    |        |                                     | 12131   | 2    |
| Farbwaaren                | 51364             | 35059  | 207           | 57     |        | 150                                 | 51571   | 35   |
| Manufaktur-Waaren         | 237477            | 194083 | 1242          | 959    | 24614  | 8692                                | 263334  | 203  |
| Parfumerien u. Modewaaren | 4809              | 1162   |               |        | 75     |                                     | 4884    | 1    |
| Bureau-Utensilien         | 11341             | 4183   | 290           |        | 146    |                                     | 11777   | 4    |
| Kalk                      | 20938             | 24932  | 600           | 450    |        | 753                                 | 21538   | 26   |
| Cäment                    | 8897              | 10241  |               |        | 25     | 10                                  | 8922    | 10   |
| Eingemachtes              | 4896              | 4896   | 430           | 1668   | 45     | 1309                                | 5371    | 7    |
| Medikamente               | 16681             | 22585  | 1947          | 844    | 42     | 24                                  | 18670   | 23   |
| Getränke, destillirte     | 90852             | 91131  | 300           | 900    | 810    | 2589                                | 91962   | 94   |
| Bier                      | 7760              | 9172   | 287           | 338    | 16410  | 11367                               | 24457   | 20   |
| Wein                      | 58996             | 43742  | 1399          | 2970   | 12     | 4498                                | 60407   | 50   |
| Seife                     | 824               | 392    | 17885         | 8641   | 6482   | 7996                                | 25192   | 17   |
| Salz                      | <b>69</b> 9       | 1092   | 38            | 78     | 3300   | 3150                                | 4037    | 4    |
| Zucker                    | 3920              | 2534   | 76            | 16     | 400    | 591                                 | 4369    | 3    |
| Tabak, Rauch- u. Schnupf- | 7428              | 4390   | 10870         | 7748   |        | 475                                 | 28299   | 12   |
| Cigarren                  | 2061              | 2489   | 4569          | 1400   | 1457   | 777                                 | 8088    | 4    |
| Mehl                      | \                 |        | \             | 103505 | Ł      | 106845                              |         | 210  |
| Speck                     | ) (               |        | ) (           | 34105  | 1 1    | 12720                               | 1 (     | 46   |
| Fische, gesalzene         | 135755            | }      | 335514        | 162465 |        | 8872                                |         | 171  |
| Fleisch, gesalzenes       | (                 |        |               | 35521  | , ~,   | 1585                                |         | 37   |
| Lebensmittel anderer Art. | ) (               | 151687 | )             | 73315  |        | 121774                              | •       | 346  |
| Bürstenbinder-Waaren      | ) 04400           | . 400  |               | ,      |        |                                     |         | ;    |
| Andere Waaren             | 24100             | 45770  |               | 2356   | 1349   | 876                                 | 27251   | 49   |
| zusammen                  | 1035652           | 928779 | 457174        | 502309 | 105157 | 326066                              | 1597981 | 1757 |

II. Ausfuhr.

| feginständ e.                  | Maafsstab. |          | nach den<br>Niederlanden. |         | nach den<br>Ver. Staaten. |               | nach den<br>benachbarten<br>Kolonien. |                  | zusammen. |  |
|--------------------------------|------------|----------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|
|                                | É          | 1845.    | 1846.                     | 1845.   | 1846.                     | 1845.         | 1846.                                 | 1845.            | 1546.     |  |
| lector                         | Pfd.       | 28866613 | 24267284                  |         |                           | 1933          |                                       | <b>2896</b> 8546 | 24267284  |  |
| leize                          | Gall.      |          |                           | 1027153 | 687278                    |               | 15121                                 | 1027153          | 702399    |  |
| ian .<br>Iafet (ganze Boh-     | "          | 20365    | 24196                     |         |                           | •             |                                       | 20365            | 24196     |  |
| nen                            | Pfd.       | 1530323  | 258514                    |         | 3700                      |               | 1                                     | 1530323          | 262214    |  |
| (in Stücken)                   | 'n         | 177868   |                           |         |                           |               |                                       | 177868           |           |  |
| gekrempelte .                  | ,,         | 795058   | 373005                    |         | 10980                     |               | 833741                                | 795058           | 833741    |  |
| ugekrempelte                   | <u>"</u>   | 33455    | 4990                      |         |                           |               | 23905                                 | 33455            | 28895     |  |
| mariaholz                      | ,,         | 78932    | 83378                     |         |                           |               |                                       | 78932            | 83378     |  |
| Mate                           | Stek.      | 159      | 937                       |         |                           |               |                                       | 159              | 937       |  |
| iii.                           | Pfd.       | 965      | .                         | 103330  | 19195                     |               |                                       | 104295           | 19195     |  |
| browroot                       | F1.        | 763      | 693                       |         | 20                        |               |                                       | 763              | 713       |  |
| better and Balken              | ,,         | 13791    | 2581                      | 725     |                           | 24672         | 14711                                 | 39188            | i .       |  |
| lei, altes                     | 99         | 1161     | 1052                      |         | 60                        |               |                                       | 1161             | 1113      |  |
| apler, altes                   | 91         | 5502     | 6268                      |         | 3370                      |               |                                       | 6204             | 9638      |  |
| in, altes                      | 97         | 134      | 350                       |         |                           |               |                                       | 134              | 350       |  |
| abaraten                       | ,,         | 670      |                           | •       | •                         | 731           | 98                                    | 1401             | 98        |  |
| Mere Warren, Ba-               |            |          |                           |         |                           |               | 1                                     | ŀ                |           |  |
| ment. Europäische<br>Pabrikate | 79         |          | 36                        |         | 320                       | <b>772</b> 25 | 72835                                 | 77225            | 73191     |  |
| Gesammiwerth<br>der Ausfuhr .  | ,,,        | 3060759  | 2025144                   | 273714  | 179546                    | 102773        | 293523                                | 3437247          | 2498570   |  |

Den Schiffs-Verkehr in den Jahren 1845 und 1846 lässt solgende Nachweisung ersehen.

|                        | Eingang. |       |      |       |      | Ausgang. |      |       |  |
|------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------|------|-------|--|
|                        | 1        | 845.  | 1    | 846.  | 1    | 845.     | 1    | 846.  |  |
|                        | 8ch.     | L.    | Sch. | L.    | 8ch. | L.       | Sch. | L.    |  |
| Niederlande            | 73       | 9214  | 59   | 7407  | 72   | 8894     | 58   | 7295  |  |
| Vereinigte Staaten     | 27       | 2835  | 33   | 2978  | 26   | 3182     | 33   | 2913  |  |
| Benachbarte Kolonien . | 37       | 762   | 107  | 2022  | 33   | 696      | 107  | 2148  |  |
| zusammen .             | 137      | 12811 | 199  | 12407 | 131  | 12772    | 198  | 12356 |  |

# Handels-Verhältnisse der Türkischen Donauländer.

Die Oesterreichische Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft ist das hauptsächliche Mittel gewesen, den Sinn für europäische Thätigkeit und Civilisation in den christlichen Provinzen der Türkei an der Donau zu wecken. Sie hat diese Länder, welche noch vor zwanzig Jahren mehr Asien als Europa anzugehören schienen, durch Begründung eines ununterbrochenen Personen- und Waarenverkehrs mit Deutschland verbunden. Ihre für Personen und Waaren bestimmten Dampsschiffe fahren jetzt ein Mal täglich, an manchen Tagen sogar zwei Mal, von Wien nach Pesth und zurück, und zwei Mal die Woche von Pesth nach Gallacz und zurück, indem sie auf der untern Donau, d. h. zwischen Orsova und Gallacz, mit den moldauschen und wallachischen Usern in Verbindung treten. Außerdem sahren ein Mal in vierzehn Tagen Dampsschiffe von Semlin nach Gallacz und zurück, indem sie das türkische Ufer berühren; diese letzteren Schiffe sind während ihrer Fahrten unter Quarantaine. Der Waarentransport wird auf beiden Ufern noch besonders durch eine Anzahl von Dampf-Schleppern bewerkstelligt. Es liegt im Plane der Gesellschaft, auf dem linken User der untern Donau, so wie zwischen Orsova und Pesth, mit dem nächsten Frühlinge drei Mal die Woche Fahrten zu Berg und zu Thal eintreten zu lassen und dieselben so sehr zu beschleunigen, dass Passagiere in fünf Tagen von Wien nach Gallacz und in sieben Tagen von Gallacz nach Wien reisen können, während jetzt die Thalfahrt sieben Tage und die Bergfahrt vierzehn Tage erfordert.

Die Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft besitzt ihre Schiffswerste auf einer vor Osen gelegenen Insel und läst auf derselben jährlich 6-7 eiserne Dampfschiffe und Dampfschlepper ansertigen, so wie die beschädigten Schiffe und Maschinen ausbessern; jedoch kommen die Maschinen selbst aus England, die eisernen Platten zu dem Schiffskörper werden theils gleichfalls in England, theils in Steiermark angesertigt, das Eichenholz wird aus Ungarn, das Fichtenholz aus Oesterreich bezogen. Kürzlich hat die Gesellschast ein Dampsschiff, Fürst Metternich, von 200 Fuss Länge auf dem Verdecke und 200 Pserde Krast in England bauen lassen, während die bisherigen Donau-Dampsschiffe wesentlich kleiner und von höchstens 150 Pserde Krast waren. Die Absicht der Gesellschaft war, für die Donaustrecke von

Skela-Cladova bis Gallacz hin ein bequemeres, eleganteres und schnelleres Schiff als die bei Ofen gebauten zu besitzen und bei den ferneren eigenen Bauten als Muster dienen zu lassen. Das neue Schiff entspricht im Allgemeinen dieser Absieht und hat namentlich den Vorzug vor den Oesterreichischen Schiffen, dass es stromauswärts fast doppelt so rasch geht als letztere, aber es hat nicht allein für den Fluss, sondern auch für die See eingerichtet werden müssen, um im Stande zu sein, von England bis zur Donau-Mündung seewärts geführt zu werden und allenfalls auch zu Fahrten auf dem Schwarzen Meere zu dienen. Daher geht es 6-7 Fus tief und ist in Folge davon auf einem so raschen Flusse, wie die Donau, schwer zu wenden, und läuft Gefahr bei niedrigem Wasserstande auf den Grund zu gerathen. Ferner sind die Kabinen nicht hoch genug und mit kleinen Fenstern versehen, dadurch allerdings gegen Stürme auf offenem Meere gesichert, aber auf einem Flusse unter heißem Himmelestriche zu wenig der änsern Lust zugunglich. Der Preis des Schisses ist sehr hoch, denn es kostet vollständig ausgerüstet 30,000 Pfund Sterling. Die Donau-Dampsschiffahrts-Gesellschaft hat also, um die Fahrt auf der Donau zu beschleunigen und den Passagieren angenehmer zu machen, ein grofses Opfer gebracht, und ist entschlossen noch fernere Summen zum Baue neuer schneller und beguemer Schiffe anzuwenden. Sie hofft dadurch den Personenverkehr auf der untern Donau sowohl zu Berg als zu Thal zu vermehren und auch diese Strecke gewinnreich zu machen. Denn während die allgemeine Dividende der Gesellschaft jetzt 10 Proc. beträgt, büßt sie auf der untern Strecke jährlich an 30,000 bis 50,000 Gulden ein; zum Theil aus dem Grunde, weil die Bergfahrt bis jetzt so langsam ging und die Schiffe so unbequem waren, dass Reisende den Landweg vorzogen.

Die untern Donau-Länder sind in den letzten Jahren auffallend in der Kultur und Civilisation vorgeschritten; das Land wird fast mit jedem Jahre mehr und besser bebaut, der Unternehmungsgeist ist erwacht und das Streben, sich auf gleiche Stufe mit den westlichen Ländern Europa's zu stellen, spricht sich klar aus. Es ist daher eine fernere stetige Entwickelung der Donau-Länder mit Gewissheit voraus zu sehen und das Unternehmen der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft kann deshalb, nach langen und schweren Einbussen, auch auf der untern Donau um so eher ersprießlich werden, als sie jetzt anfängt, ihre Beamten strenger als früher zu kontroliren.

Die Schwierigkeiten, welche die Schiffahrt bei der Sulinamündung erfuhr, sind im Jahre 1847, wegen des hohen Wasserstandes

der Donau, nicht fühlbar gewesen; sie können aber wieder eintreten. Der Plan der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, die Donau durch einen Kanal, welcher von Czerna-Woda bis nach Kustendje geleitet werden sollte, mit dem schwarzen Meere zu verbinden, ist wegen seiner Unaussührbarkeit aufgegeben worden; denn erstens sind die User bei Kustendje höher als bei Czerna-Woda, und zwar 80 Klaster hoch, und zweitens ist Kustendje kein Hafen, sondern eine so schlechte Rhede, dass Schiffe nicht ohne Gesahr daselbst vor Anker liegen können. Nach eingezogenen Erkundigungen ist das Terrain zwischen Rassova (nahe bei Czerna-Woda) und Balzik ganz zur Anlegung einer guten Strasse geeignet und Balzik ist bekannt als einer der besten Häfen des schwarzen Meeres; es dürste also, wenn je die Schwierigkeiten bei der Sulinamündung unüberwindlich werden sollten, diese Strasse hergestellt werden können. Wenn im Lause der Zeit der Verkehr zwischen der Donau und Konstantinopel, Trapezunt u. s. w. eine weitere Ausdehnung erlangt haben wird, dann möchte die Anlegung einer Eisenbahn von Rassova bis Balzik unter allen Umständen vortheilhaft sein; denn sie würde Passagiere und Waaren in viel kürzerer Zeit und mit größerer Sicherheit als jetzt der Fall ist, ihrer Bestimmung zuführen.

Es ist sehr zu bedauern, dass man sich in der Wallachei und Moldau zu Aufstellung von Quarantaine-Maafsregeln veranlasst gesehen hat, welche längs der ganzen untern Donau dem Verkehr zwischen ihren nördlichen und südlichen Ufern die lästigsten Hindernisse entgegen setzen; er ist daher schwach, während er, wenn er seinem natürlichen Gange überlassen würde, sehr lebhaft sein müßte. Personen, welche von dem türkischen User nach jenen Fürstenthümern kommen, werden einer viertägigen Kontumaz, gistsangende Waaren einer dreiwöchentlichen Reinigungs-Quarantaine unterworfen. Kaufleute, welche Waaren von Europa bringen, dürsen in der Regel nur auf der einen Seite der Donau einen Markt für dieselben suchen. denn es wird ihnen schwer, wenn sie auf der von ihnen gewählten Seite keinen Absatz finden, ihre Waare auf die andere Seite hinüber zu führen. Es steht ihnen allerdings, wenn sie vom linken Donauuser auf das rechte gehen, keine Quarantaine entgegen, wohl aber bei ihrer Rückkehr auf das erstere, und sie müssen dann Zeit und Geld zum Opfer bringen.

Daneben hat Oesterreich seine eigenen Quarantaine-Anstalten in den Donau-Ländern sowohl gegen die eigentliche Türkei hin als an den Grenzen der Fürstenthümer in Wirksamkeit gelassen. Es gestattet zwar bei befriedigendem Gesundheitszustande, Personen und ihren Reise-Effekten freie Praktika nach Erfüllung einer augenblicklichen Formalität; aber es unterwirft giftsangende Waaren, welche von dem südlichen Donauuser kommen, einer zehntägigen, solche, welche von der Wallachei kommen, einer fünstägigen Reinigungs-Quarantaine, und solche, welche von der Moldau her eingeführt werden, einer Räucherung. Russland dagegen hat alle Quarantaine-Maassregeln auf seiner Grenze gegen die Fürstenthümer hin suspendirt.

Ein anderes Hinderniss, welches dem Verkehr zwischen den Fürstenthümern Wallachei und Moldau und den türkischen Provinzen am südlichen Donauuser entgegengesetzt worden ist, ist das abgesonderte Zollsystem der ersteren, welches, seit der Bildung eines Zollvereins zwischen denselben an Konsistenz gewonnen hat.

Die bereits erwähnten Fortschritte der türkischen an der Donau gelegenen Provinzen in Kultur und Handel sind namentlich auch in Serbien und Bulgarien bemerkbar. Der hauptsächliche Handelsplatz für ersteres ist Belgrad, für letzteres Rustzuk; nach beiden gehen viele europäische und namentlich Zollvereinswaaren für den Bedarf dieser Städte selbst und der sie umgebenden und südlicher gelegenen Distrikte; eben so führen diese Städte die Rohprodukte der hinter ihnen liegenden Länder, theils nach Oesterreich und Deutschland, theils donauabwärts nach den verschiedenen Ländern der Welt hin aus. Andere nicht unbedeutende Plätze an dem rechten Donauuser sind Widdin, Sistova, Maezin, Tultza, aber sie kommen den erstgenannten Plätzen lange nicht gleich.

Serbien fängt bereits an, einigen Luxus zu entwickeln, seine Bedürfnisse vermehren sich also, und um sie befriedigen zu können, ist man darauf bedacht, den Ertrag des Landes zu erhöhen. Auch dieses Land, fast ausschliefslich von Christen bewohnt, strebt nach Unabhängigkeit; es sucht sich durch Entwickelung seiner materiellen Kräfte, durch Errichtung von Schulen und anderen Erziehungs-Anstalten, eine Bedeutung zu verschaffen. Ein großer Theil des Unterrichts in den serbischen Schulen findet in der deutschen Sprache statt. Der türkische Pascha, welcher in Belgrad residirt, ist angewiesen, dem serbischen Gouvernement gegenüber mehr die Stellung eines Diplomaten als die eines Gouverneurs einzunehmen.

Bulgarien konsumirt im Allgemeinen einsache Artikel, welche mehr das Bedürsnis befriedigen, als zum Schmucke dienen. Die Landbewohner sind meistens Christen, hauptsächlich Bulgaren, dann auch Griechen und Armenier. Ein großer Theil der städtischen Bevölkerung besteht aus Türken aber ihre Zahl schmilzt mehr und mehr zusammen, so dass die Zahl der von Bulgarien gestellten Rekruten mit jedem Jahre merklich abnimmt. Die christliche Bevölkerung Bulgariens wird von dem in Rustzuk residirenden Said Pascha, Gouverneur von Silistria, mit großer Milde und Klugheit beherrscht, und so weit als möglich gegen die Uebergriffe der türkischen Einwohner und Beamten geschützt. Er begünstigt und befördert Ackerbau und Handel.

In der Wallachei ist Buckarest der hauptsächlichste Handelsplatz; die von Deutschland kommenden Waaren gehen im Sommer donauabwärts über Giurgewo, im Winter zu Lande über Hermannstadt; die überseeischen Waaren donauaufwärts über Ibraila hierher. Von Buckarest aus werden die Landstädte in der Wallachei mit Waaren versorgt; die hauptsächlicheren derselben sind: Ibraila (welches Deutsche Waaren von Buckarest empfängt), Krajowa, Pitesti, Fokschany (der Wallachische Theil der Stadt), Ploesti, Kümpelungi, Russvite, Busseo, Kallarasch; die überseeischen Waaren gehen auch direkt von Ibraila nach dem Wallachischen Fokschany. Ibraila ist der hauptsächliche Wallachische Hafen für den überseeischen Ausfuhrhandel, Giurgewo ist bedeutend für Wallachische und Türkische Produkte, welche donauaufwärts versandt werden, jedoch versendet es auch Manches donauabwärts.

In der Moldau ist Jassy der hauptsächlichste Handelsplatz für fremde Manufaktur-Waaren, welche im nördlichen Theile der Moldau, bis gegen Fokschany und Berlad herunter, verbraucht werden. Bottuschan nimmt in diesem Theile des Landes die zweite Stelle ein. Deutsche und Schweizer Fabrikate kommen nach beiden Orten hauptsächlich über Galizien her; die Englichen Fabrikate gehen bis Gallacz zur See und von da landeinwärts auf der Achse bis Jassy. Der mittlere Theil der Moldau wird hauptsächlich von dem Moldauischen Fokschany aus versorgt, welches seine Waaren theils über Ibraila, noch mehr aber über Gallacz bezieht. Die Fokschaner Großhändler lassen die in jenen Häsen sür sie angekommenen Waaren sondern, indem sie einen Theil zum Verschleiss daselbst in den Händen ihrer Agenten zurücklassen, den anderen Theil nach Fokschapy führen. Sobald mit dem ersten Januar 1848 der Wallachisch - Moldauische Zollverein ins Leben getreten sein wird, wird auch der Wallachische Theil Fokschanys, in dem sich keine Großhändler befinden, von dem Moldauischen Theile mit Waaren versorgt werden, welches jetzt nur theilweise der Fall ist.

Gallacz versorgt hauptsächlich den südlichen Theil der Moldau

mit Waaren und ist bekanntlich ein sehr bedeutender Ausfuhrhasen für Produkte der Moldau und anderer an der Donau und ihren Nebenstüssen gelegenen Länder. Seit Kurzem ist Russischer Seits eine Dampfschiffahrts-Verbindung zwischen Gallacz und Odessa hergestellt worden. Der Personenverkehr ist bisher auf derselben ziemlich lebhast gewesen; die Waaren-Versendungen von Gallacz nach Odessa sind stark, indem Deutsche Manufaktur-Waaren aller Art, Moldauer Weine u. s. w. nach letzterem Orte gehen; aber von Odessa kommen sehr wenige Waaren nach Gallacz zurück, da Odessa fast nur Rohprodukte auszuführen hat, deren die Donauländer nicht bedürfen. Der Seehandel von Gallacz mit Constantinopel ist unendlich bedeutender als sein Handel mit Odessa oder irgend einem andern Hafen des Schwarzen oder Azowschen Meeres. Es steht überhaupt mit den Häsen des südlichen und westlichen Europas in sehr lebhaster, mit den östlich von ihm gelegenen in schwacher Verbindung, weil nur in den ersteren ein umfangreicher Austausch von Produkten der Donauländer gegen fremde Erzeugnisse stattfinden kann.

Von der Moldau aus werden nicht unbedeutende Quantitäten von Manusaktur-Waaren nach Russland eingeführt.

Für gute Wege ist bisher in der Wallachei noch fast gar nicht, in der Moldau nur streckenweise gesorgt. Jetzt ist man damit beschästigt, eine Chaussee von Buckarest nach Hermannstadt zu sühren und beabsichtigt bald auch Buckarest und Jassy durch eine Chaussee mit einander zu verbinden; in dieser Richtung ist bisher nur erst von Jassy aus etwas geschehen, indem ungefähr neun Meilen von hier aus chaussirt sind, während die ganze Entfernung von Jassy bis Buckarest auf völlig 65 Meilen berechnet wird. Wenn diese Chaussee fertig und die Zollgrenze zwischen beiden Fürstenthümern aufgehoben sein wird, dann werden manche Waaren, welche in einer Hauptstadt keinen günstigen Markt finden, gegen sehr mässige Fracht nach der andern versandt werden können. Im Uebrigen werden die Handelswege nach und in beiden Fürstenthümern in nächster Zukunst wohl wenig verändert werden. Eine wesentliche Veränderung könnte dann eintreten, wenn einmal die von Leipnick nach Lemberg und Czernowitz projektirte Eisenbahn hergestellt und ununterbrochen durch das Sereth-Thal bis an die Donau geleitet würde. Doch ist die Moldau bis jetzt bei Weitem nicht bevälkert, noch die große Masse seiner Einwohner wohlhabend genug, um die Anlage einer solchen Eisenbahn lohnend zu machen.

Uebersicht der wichtigeren Gegenstände, welche im 1. bis 3. Quar des Jahres 1847 im Zollverein zum Eingang und Ausgang verzollt sind.

| N.                  |            |                                        |          | fsatz.    | 1-3.             | 1-3.             | Also in | 18   |
|---------------------|------------|----------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|---------|------|
| de<br>Zolli<br>rifi | ta-        | Waarengattung.                         | Thir.    |           | Quartal<br>1847. | Quartal<br>1846. | mehr.   | Wei  |
|                     |            | I. Eingang.                            | I aur.   | ogr.      |                  |                  |         | -    |
| 2.                  | a.         | Baumwolle, rohe Ctr.                   | fr       | e i.      | 271737           | 243473           | 28264   |      |
| 2.                  | ь.         | Baumwollengarn:                        | ł        | 1         |                  |                  |         |      |
|                     |            | 1. ungebleichtes ein- u. zweidräthiges | 1        |           |                  |                  |         |      |
|                     |            | und Watten ,,                          | 3        | -         | 197849           | 355519           |         | 157€ |
|                     |            | 2. gezetteltes ,                       | 3        | ļ_        | 16917            | 32542            |         | 156  |
|                     |            | 3. drei- und mehrdräthiges etc ,,      | 8        | _         | 3047             | 3006             | 41      |      |
| 2.                  | c.         | Baumwollenwaaren ,                     | 50       |           | 6782             | 7216             |         | 4    |
|                     |            | Darunter zu ermäßigten Sätzen          | 20       | _         | 920              | 868              | 52      |      |
| 5.                  | d.         | Soda, gereinigte und ungereinigte "    | 1        | <u>-</u>  | 66421            | 68028            |         | 16   |
| 6.                  |            | Eisen und Stahl:                       |          | 1         | l                |                  |         |      |
|                     | a.         | Roheisen und altes Brucheisen "        | _        | 10        | 1696163          | 1148504          | 547659  |      |
|                     | - 1        | Darunter aus Belgien ,,                | l –      |           | 693915           | 278791           | 415194  |      |
|                     | b.         | geschmied. in Stäben v. ¼ □Zoll,       |          |           | ŀ                |                  |         |      |
|                     |            | Eisenbahnschienen etc "                | 1        | 15        | 695485           | 765069           |         | 695  |
|                     |            | Darunter aus Belgien ,                 | 1        | 7 1/2     | 110623           | 65588            | 45035   |      |
|                     | c.         | in Stäben v. weniger als 1/4 🗆 Zoll    | i        | 1         |                  |                  |         |      |
|                     | - 1        | Querschnitt etc ,,                     | 2        | 15        | 13148            | 16935            | •       | 37   |
|                     | d.         | façonnirtes Eisen in Stäben etc "      | 3        | -         | 77346            | 48439            | 28907   |      |
|                     | e.         | Weissblech, Drath etc "                | 4        | -         | 8327             | 8163             | 164     |      |
|                     | f.         | Eisen - und Stahlw., 1. ganz grobe "   | 1        | -         | 27558            | 29992            |         | 24   |
|                     |            | 2. grobe "                             | 6        |           | 32360            | 31240            | 1120    |      |
|                     |            | 3. feine "                             | 10       | <u> </u>  | 2844             | 2751             | 93      |      |
| 8.                  |            | Flachs, Werg, Hanf, Heede "            |          | 5         | 141962           | 123520           | 18412   |      |
| 22.                 | ,          | Leinengarn und Leinenwaaren.           |          |           |                  |                  |         |      |
|                     | a.         | Garn, rohes ,,                         | 2        |           | 26924            | 32386            |         | 54   |
|                     |            | Darunter aus dem Steuerverein ,,       | fr       | e i.      | 11749            | 9035             | 9714    |      |
|                     | <b>b</b> . | gebleichtes oder gefärbtes "           | 3        |           | 2284             | 3879             |         | 15   |
|                     | C.         | Zwirn ,,                               | 4        | <b> -</b> | 4864             | 6429             |         | 15   |
|                     | d.         | graue Packleinwand und Segeltuch "     | <b> </b> | 20        | 8298             | 4274             | 4024    |      |
|                     |            | Darunter aus dem Stouerverein ,        | fr       | e i.      | 3057             | 1484             | 1573    |      |
|                     | e.         | Leinwand, rohe ,,                      | 4        |           | 6148             | 4224             | 1924    |      |
|                     |            | Darunter aus dem Steuerverein "        | fr       | e i.      | 4926             | 1888             | 3038    |      |
|                     | f.         | gebleichte, gefürbte etc. "            | 20       | -         | 407              | 809              |         | 4    |
| 25.                 | b.         | Branntwein, Arrak, Rum "               | 8        |           | 18522            | 15923            | 2599    |      |
|                     |            | Franzbranntwein ,,                     | 16       | <b> -</b> | 1660             | 1214             | 446     |      |
|                     | f.         | Wein und Most ,                        | 8        |           | 133875           | 141730           |         | 78   |
|                     | •          |                                        | l        | 1         | J                | l                |         | l    |

| Ni<br>des  |                                            | Tarifsatz, |          | 1-3.             | 1-3.             | Also in 1847. |               |
|------------|--------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| dita-      | Waarengattung.                             | 1          | See      | Quartal<br>1847. | Quartal<br>1846. | mehr.         | weni-<br>ger. |
|            | Wein und Most aus der Schweiz Ctr.         |            | 15       | 20195            | 33907            | _             | 13712         |
| į.         | β. Südfrüchte, getrocknete etc ,,          | 4          | _        | 84337            |                  | 2666          |               |
| k.         | Gewürze,                                   | 6          | 15       | 30845            |                  |               | 1098          |
| L          | Heringe                                    | 1          | _        | 153408           |                  |               | 22841         |
| 70.        | a) Kaffee Ctr.                             | 6          | 15       | 605775           |                  | 75402         |               |
|            | b) Kakao ,                                 | 6          | 15       | 7963             | 7167             |               |               |
|            | Reis ,                                     | 2          | _        | 639275           | 137249           | 502026        |               |
|            | Darunter in Folgo allgomeiner Gestattung " | fr         | ı<br>•i. | 557370           | •                | \$5737¢       |               |
| <b>x</b> . | Syrop , ,                                  | 4          | -        | 219              | 815              |               | 596           |
| v.         | Tabak.                                     | į          |          |                  |                  |               |               |
|            | 1. unbearbeitete Blätter und Stengel "     | 5          | 15       | 229041           | 210963           | 18178         |               |
|            | 2. fabrizirter, a) Rauchtabak "            | 11         |          | 9493             | 11139            |               | 1646          |
|            | b) Cigarren "                              | 15         | · :      | 19421            | 17915            | 1506          |               |
|            | c) Schnupftabak "                          | 15         | _        | 103              | 65               | 38            |               |
| z.         | Zueker: 1. Brot-, Hut-, Kandis-, Lum-      |            | 1        |                  |                  |               |               |
|            | penzucker "                                | 10         |          | 1293             | 1096             | 197           |               |
|            | 2. Rohzucker und Farin "                   | 8          | <b> </b> | 161              | 116              | 45            |               |
|            | 3. Rohzucker für Siedereien . "            | 5          | _        | 1032620          | 974067           | 58553         |               |
| 26.        | Oel in Fässern , ,                         | 1          | 10       | 32955            | 42426            |               | 9471          |
|            | desgl. zum Fabrikgebrauch "                | _          | 15       | 52951            | 51990            | 961           | } .           |
| Ю. в.      | Seidene Zeugwaaren, Bänder etc "           | 110        | -        | 1872             | 1955             |               | 83            |
| c.         | Halbseidene desgl ,,                       | 55         | _        | 2662             | 2360             | 302           |               |
| 36.        | Talg,                                      | 3          | _        | 13278            | 7180             | 6098          |               |
|            | Stearin ,                                  | 3          |          | 1009             | 784              | 225           |               |
| Ħ.         | Wolle und Wollenwaaren.                    |            |          |                  |                  |               |               |
| a.         | Schaafwolle, rohe und gekämmte . "         | fr         | e i.     | 106263           | 109233           |               | 2970          |
| ь.         | Wollengarn, weißes, drei- oder             |            |          |                  |                  | 1             |               |
|            | mehrfach gezwirnt etc "                    | 8          | -        | 5783             | 6884             |               | 1101          |
| c.         | Wollenwaaren: 1. bedruckte, unge-          |            |          |                  | 1                |               |               |
|            | walkte etc "                               | 50         |          | 3523             | 5068             |               | 1545          |
| ļ          | 2. gewalkte ,,                             | 30         | _        | 8565             | 12761            |               | 4196          |
| A.E.A.     | <b>3</b> , 0 "                             | <b> </b>   | 15       | 12               | 1130             |               | 1118          |
| 59         | Wollengarn, einfaches und doublirtes "     | -          | 15       | 31706            |                  | 8981          |               |
| n          | Seide, rohe , ,                            | -          | 15       | 10945            | 9102             | 1843          | • 、           |
| "          | Thran , ,                                  | -          | 15       | 191122           | 165434           | <b>2568</b> 8 |               |
|            | II. Ausgang.                               |            |          | 1                |                  |               |               |
| 2. a.      | Baumwolle, rohe ,                          | _          | 10       | 66825            | 16599            | 50226         |               |
| 8.         | Flachs, Werg, Hanf, Heede "                | fr         | e i.     | 131097           |                  |               |               |
| 41. ā.     |                                            | 2          |          | 63608            |                  |               | 4020          |
|            | Daruater nach Belgien ,                    |            | _        | 20551            | 24784            | i •-          | 4283          |
| A.E.A      | Seide, rohe ,,                             | fr         | e i.     | 876              | 508              | 368           |               |
| Handel     | g-Archiv 1848. Hoft 2.                     |            | }        |                  | 1                | <b>2</b>      |               |

# Verzeichnifs der im Auslande angestellten Preußischen Consuln.

```
Afrika.
                     Hr. Hans Christ. Hoskiar, Consul.
Algier
        Bona
                        Hr. St. A. Rent | consular. Privat-Bevoll-
        Oran
                         - E. Leoni
                                               mächtigte.
                  Argentinische Republik.
                     Hr. Franz Jos. Mohr, Consul.
Buenos - Ayres
                           Belgien.
                     Hr. Philipsborn, Leg.-Rath, Gen.-Consul
Antwerpen
                                     für das Königreich Belgien.
Brüssel
                     Hr. Eduard Woeste
Gent
                         Joh. Pauli
                                             Consuln.
                        Wilh. Ad. Bach
Ostende
                          Brasilien.
Rio de Janeiro
                     Gen. - Consul für ganz Brasilien (vacat)
                             ad int. verwaltet durch:
                     Hrn. Leo Theremin, Consul.
Bahia
Pernambuco
                        José Diego da Silva
                                                Vice - Consuln.
Rio Grande do Sul
                         Chr. Thomson
Santos
                         Th. Wille
                           Bremen.
Bremen
                     Hr. Fr. Ad. Delius, Consul (zugleich für
                            das Großherzogl. Oldenburgische linke
                            Weser-Ufer).
                           Ressort
        Brake a. d. Weser Hr. Joh. Aug. Wilh. Reck, Vice-Consul.
        Bremerhafen
                         - J. G. Claafs en jun. / consular. Privat-
        Vegesack
                         - Joh. Lange
                                              Bevollmächtigte.
                      Central - Amerika.
(die Freistaaten Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Honduras u. Costa Rica).
Guatemala
                     Hr. C. Fr. R. Klee, Gen.-Consul.
```

#### Chili.

```
Hr. Edward Müller, Consul.
Valparaiso
                         Dänemark.
                     Hr. P. Wübroe, Vice-Consul.
Aalborg
Altona
                      - Joh. Fr. Wiechers, desgl. (s. Hamb.)
                      - P. Siemsen zu Svaneke Consuln.
Insel Bornholm
                         Caspar Andressen
Flensburg
Föhr, s. Wyk.
Friedrichshafen
                      - Peter Jul. Kall, Commerz.-R., Cons.
Glückstadt
                      - H. C. Höger, Vice-Consul, s. Hamburg.
                      - Carl Prytz
Helsingoer
                                              Consuln.
Kiel
                      - Joh. Heinr. Hoge
                      - Tutein sen., Gen.-Consul.
Kopenhagen
                      - Ferd. Tutein jun., Vice-Consul.
                      - Peter Friedr. Nissen, Consul.
Rendsburg
Thistedt
                         Jens Nyeborg, Consul auf der nord-
                                westlichen Küste von Jütland.
Tönningen u. Friedrich-
  stadt
                      - C. M. Léxow, Consul.
Wyk (Insel Föhr)
                         N. F. Nommensen, Consul für den Be-
                                zirk dieser Insel nebst Umgebung.
               In den Dänischen Besitzungen.
St. Thomas (Dän. Antill.) Hr. O. J. Bergeest, Consul.
                       Frankfurt a. M.
                      Hr. Moritz v. Bethmann, Consul.
Frankfurt a. M.
                         Frankreich.
                      Hr. J. Michaelsen
Bordeaux
                                          Consuln.
Cette und Montpellier
                       - A. Lichtenstein
                      - L. Cazalis-Garonne, Vice-Consul.
  für Cette besonders:
Dünkirchen
                         Constant Bourdon, Consul.
        Boulogne sur mer Hr. Chauveau-Sire Vice-Consuln.
Havre de Grace
                      Consul (vacat).
                           Ressort.
                        Hr. Aug. le Borgne
        Fécamp
                                                     consular.
                         - Ernst le Mangnonnet
                                                     Privat-
        Granville
                         - Joh. Friedr. Theis
                                                   Bevollmäch-
        Honfleur
        St. Malo, St. Servan - Andr. Bruneck
                                                      tigte.
```

| Marseille            | Hr. Gust. Lichtenstein                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nantes               | Hr. Gust. Lichtenstein - Hipolyte Pelloutier Consuln.                                    |
| D                    | Ressort.                                                                                 |
| Brest                | Hr. Bazil jun., Vice-Consul.                                                             |
| Lorient              | - J. Rotinat, consular. PrivBevollm.                                                     |
| Noirmoutier          | - Franz Pineau, Vice-Consul.                                                             |
| <b>Paimboeuf</b>     | - Vandersluys, consul. PrivBevollm.                                                      |
| la Rochelle          | Hr. F. A. G. v. Heimbach, Consul.                                                        |
| 4-                   | Ressort.                                                                                 |
| Marennes             | Hr. Desiré Charron, cons. PrivBev.                                                       |
| Insel Oléron         | - P. Disdier                                                                             |
| Ins. Rhé (St. Ma     | artin) - Dan. Rivaille Dechézeaux (Con-                                                  |
| Rochefort            | - P. Disdier artin) - Dan. Rivaille Dechézeaux Con- André Charles Cam. Guér. des Essards |
| Rouen                | Hr. J. Rondeaux, Consul.                                                                 |
|                      | Ressort.                                                                                 |
| Cherbourg            | Hr. Eugène Liais, Vice-Consul.                                                           |
| Caen                 | - J. Holzmann, Vice-Consul.                                                              |
| Toulon               | Hr. Marius Crassous, Consul.                                                             |
| St. Valery sur Somme | - Rousselin-Michault, Consul (für den                                                    |
| <u> </u>             | Bezirk von dieser Stadt nördlich bis an die                                              |
|                      | Grenze des pas de Calais und südlich bis                                                 |
|                      | an den Bezirk des Consulats von Rouen).                                                  |
| In dessen Abwe       | senheit oder sonstigen Verhinderungsfällen:                                              |
|                      | Hr. Hipol. Cassen, consul. PrivBevollm.                                                  |
|                      | Griechenland.                                                                            |
| Athen nebst dem Pyrä | us Consulat (vacat).                                                                     |
| Nauplia              | Hr. Belisarius Paulides )                                                                |
| Patras               | - Andreas Condoguri & Consuln.                                                           |
| Syra                 | - M. J. Salvago                                                                          |
| Gro                  | sbritannien und Irland.                                                                  |
| London               | Hr. B. Hebeler, Geh. CommerzRath, Gen                                                    |
|                      | Consul für das verein. Königreich                                                        |
|                      | Großbritannien u. Irland, zugleich                                                       |
|                      | Consul für London.                                                                       |
| Es ressortiren       | von demselben folgende Vice-Consuln:                                                     |
|                      | (I.) (S.) vor den nachfolgenden Ortschaften bedeuten:                                    |
| (S.) Aberdeen*)      | England, Irland, Schottland.) IIr. Arthur Thomson.                                       |

<sup>\*)</sup> und für die der örtlichen Gerichtsbarkeit unterworsene angrenzende Küste.

- Gustav Heyn.

Belfast\*)

```
(S.)
      Berwick upon Tweed Hr. James Sinclair.
      Birmingham
                               G. R. Collis.
(E.)
      Bristol*)
                               Harman Visger.
    ( Cardiff
                            - R. W. Parry.
(L)
      Cork*)
                            - Geo. Newenham Harvey.
      Cowes (Insel Wight)
                            - William Stuart Day.
      Dartmouth *)
                            - Rich. Langw. Hingston.
(E.)
      Deal*)
                            - Edward Iggulden.
     Dover*)
                               Samuel Metcalfe Latham.
      Drogheda*)
                            - James Carty.
(I.)
     Dublin*)
                            - John Walsh.
(S.)
                            - William Thornton.
      Dundee*)
      Falmouth*)
                            - George C. Fox.
(E.)
(S.)
      Glasgow *)
                            - Robert Sanderson.
(E.)
      Gloucester *)

    William Philipp Price.

                            - Joh. Theod. Salveson.
(S.)
      Grangemouth
                            - John Le Marchant.
      Insel Guernsey
     Hartle-pool
                               Georg Geipel.
(E.)
     Harwich*)
                              Samuel Billingsley.
     Hull, Goole u. Grimsby - Henry Smith Bright.
     Insel Jersey
                              Philipp de St. Croix.
      Lerwick*)
                              Andrew Sutherland.
(S.)
     Limerick *)

    Francis Spaight

(1.)
     Londonderry ')
                              Charles Stewart.
     Lynn u. Wisbeach
                             William Garland.
(E.)
     Margate*)
                            - William Cobb jun.
(S.)
     Montrose*)
                             Robert Millar.
     Newcastle upon Tyne*)
                             William Losh.
     Newport u. Chepstow
                              Christ. H. Stonehouse.
(E.)
     Padstowe*)
                              Thom. Richard Avery.
     Penzance, Mountsbay u.
       St. Ives
                              Richard Pearce.
     Perth u. Newburg*)
                              John Lowe.
     Peterhead ')
                           - Alexander Robertson.
     Plymouth, Exeter, Fowey -
                              John Luskombe.
                              Eduard Patzker.
     Portsmouth u. Gosport
                              L. A. van den Bergh.
     Ramsgate ')
                              Victor Weber.
```

<sup>&</sup>quot;) und für die der örtlichen Gerichtsbarkeit unterworfene angrenzende Küste.

```
Hr. Henry Edwards.
       Inseln Scilly
       Sheernes'), Rochester u.
                                 W. W. Bentham.
         Faversham

    John Brown.

       Shoreham u. Brighton
       Southampton °)
                              - Charles Baker.
                              - Christ. Martin.
       Stockton*)
       Sunderland *)
                              - Georg Robert Booth.
                              - Robert Dunkin.
       Swansea*)
  (I.)
                              - Will. Marchant Ardagh.
        Waterford °)
       Weymouth*)
                              - Joseph Horsford.
                              - Isaac Preston.
       Yarmouth*)
                     Hr. James Gibson Thomson
Edinburgh u. Leith
                                                    Consuln.
Liverpool
                      - Otto Burchardt
               In den Britischen Besitzungen.
                     Hr. John King
Capstadt
                         Joh. Cornel. Schade
Demerary
Gibraltar
                         Heinr. Friedr. Kaeser
Halifax
                         Stephan Binney
Jamaika
                         Joseph Gordon
La Valette (auf der Insel
  Malta)
                         Raphael Ferro
Montréal
                         John M. Tobin
New-Foundland
                         Benjam. Scott
Neuseeland
                         F. Dillon Bell
Prince Edwards Island
                         James Horsfield Peters
Ouebek
                         George Pemberton
Van Diemens-Land
                      - J. Henty
St. Vincent
                         Robert Cumming
                          Hamburg.
                     Hr. Wilh. O's wald, Commerz.-Rath, Gen.-
                            Consul für die Stadt Hamburg u. deren
                            Gebiet, so wie auch für das Herzogl.
                            Holsteinsche Elbufer, mit Einschlufs der
Hamburg
                            Städte Altona u. Glückstadt; imgl. für
                            das Königl. Hannoversche Elbufer von
                            Harburg bis zum Ausslusse der Elbe.
                         C. A. Stägemann, Vice-Consul.
```

") und für die der örtlichen Gerichtsbarkeit unterworfene angrenzende Kuste.

Ressort

```
Cuxhafen
                        Hr. J. C. N. Kröger, Vice-Consul.
                          Hannover.
                     Hr. Hüllesheim
Emden
                                             Consuln.
                      - Carl Schoelvinck
Leer
                            Hayti.
Port républicain
                     Hr. Edmund Schlüter, Consul.
                        Kirchenstaat.
                     Hr. Leonh. Maggi, Consul (für sämmtliche
Ancona
                            päpstl. Häfen am Adriatischen Meere).
                      - Pietro de Filippi | Consula.
Civita Vecchia
Rom
                      - A. Marstaller
                          Lübeck.
Lübeck
                     Hr. Eduard G. Kulenkamp, Consul.
                        Mecklenburg.
                     Hr. Martin Köster, Consul.
Rostock
Wismar
                     Consul (vacat).
                           Mexico.
                     Hr. Franz Schneider, Commerz.-R., Consul.
Mexico
Matamoros
                      - Carl Uhde
                      - Th. Kunhardt
Mazatlan
                                             Consuln.
                      - Fr. Claussen
Tampico
                         Herrm. d'Oleire
Vera Cruz
                    Neapel und Sicilien.
Messina
                     Hr. W. Jaeger, Consul.
                           Ressort.
                         Hr. Francesco Morello, Vice-Consul.
        Licata
                     Hr. Carl Zehelein
Neapel
                                             Consuln.
                      - F. W. Wedekind
Palermo
                          Ressort.
        Girgenti
                        Hr. Gaetano Carrano
                         - Francesco di san Malato) Consuln.
        Trapani
                       Niederlande.
                     Hr. D. C. Splitgerber, Consul.
Amsterdam
                          Ressort.
       Harlingen
                         Hr. Dirk Fontein
                     , Joh, van Herwerden (Consuln.
       Holder . . .
                        Vice: Consul (vacat).
       Texel
```

```
Hr. Friedr. Carp, Consul.
Rotterdam
                      - Peter Heinr. Schott, Vice-Consul.
        Dortrecht
                       Hr. J. B. t'Hooft | consularische Privat-
                                          (
        Schiedam
                         - A. Prins
                                             Bevollmächtigte.
                     Hr. Dr. Uyttenhooven, Consul für die Pro-
Vliessingen
                                             vinz Seeland.
          Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.
New-York
                     Hr. Joh. Wilh. Schmidt, Gen.-Consul in
                             den Ver. Staaten von Nord-Amerika.
                        Hr. George Hussey Vice-Consuln.
- F. Aug. Hirsch
        New-Bedford
        Boston
Baltimore
                     Hr. Ferd. Ludw. Brauns
Charlestown
                      - Ludw. Trapmann
St. Louis
                      - E. C. Angelrodt
                      - W. Vogel
New - Orleans
Philadelphia
                      - John C. Lang
                         Oesterreich.
Triest
                      Hr. Herrm. Lutteroth
Venedig
                      - J. Treves
                                                  Consuln.
                      - Moritz Goldschmidt
Wien
                         Oldenburg.
                          (s. Bremen.)
                          Portugal.
Lissabon
                     Hr. J. G. Poppe, Consul.
                           Ressort.
        Setuval
                        Hr. Franz Berens, Vice-Consul.
Madeira
                     Hr. Francis Turner Borret Consul.
St. Miguel
                      - Heinr. Scholtz, Consul (für sämmt-
                                           liche Azoren).
Oporto
                      - Robert van Zeller, Consul.
                    Russland und Polen.
                     Hr. Carl Brandt
Archangel
Kertsch
                      - Ed. Cattley
                                              Consuln.
                      - Heinr. Soerensen)
Libau
                      - Jens Koch, Vice-Consul.
Moskau

    W. Rosenstrauch, Commerz.-R.) Con-

Narva
                         J. M. Drave
```

```
( Consul (vacat).
Odessa
                     Hr. Carl Trebbin, Vice-Consul.
                       Hr. Christn. Joachim Schmidt, Consul.
Pernau
   Arensburg auf der Insel Oesel Hr. Joh. Bazoncourt, Vice-Cons.
                      Hr. Joh. Bernh. Kempe, Consul.
St. Petersburg
                             Ressort.
                         Hr. Friedr. Winberg, Vice-Consul.
        Kronstadt
Reval
                       Hr. Andreas Koch, Consul.
                        - C. H. Wöhrmann, Gen.-Consul für Kur-
                                              und Liefland.
Riga
                     - C. H. Oelsner, Vice-Consul.
                   v. Wagner, Leg.-Rath, Gen.-Consul.
C. Jacobson, Kanzl.-Rath.
Klein, Gen.-Consular-Secretair.
Warschau
                        - Joh. Friedr. Hackmann } Consulo.
Wiburg
Windau
                        - Hertzwich
                           Sardinien.
                        - C. E. Schmidt
                        - Avigdor, Commerz.-Rath Consuln.
Genua
Nizza
               Schweden und Norwegen.
Carlskrona
                       Hr. C. W. Palander, Consul.
Christiania
                           Hans Faye, Consul sur den Bereich des
                                         Stiftsamtes Christiania.
                       Consul für den Bereich des Stistsamtes Chri-
Christiansand
                               stiansand
                                            (vacat).
  unter ihm: zu Arendal Hr. Hans Herlofsen, Vice-Consul für
                               den Zoll-Distrikt dieses Orts, nament-
                               lich die Flecken Grimstadt und Lille-
                               sand nebst deren Außenhäfen.
                      Hr. A. Konow, Consul für den Bereich des
                                       Stistsamtes Bergen.
Bergen
                         L. Konow, Vice-Consul.
Drontheim
                           Arila Huitfeld, Consul, zugleich für
                            die benachbarten Norweg. Häfen nördl.
                            von der Grenze des Stiftsamtes Bergen.
                           Chr. Fr. Wilh. Willerding)
Gothenburg
                                                        Consuka,
                           C. J. F. Rooth
Helsingborg
Landskrona
                        - L. A. Frys
```

### 186 VERZEICHNISS DER I. D. PREUSS. HANDELS-STÄDTEN

Hr. H. Runnerström Malmö - Adam Hr. Otto Stockholm - Rasmus Trane Skancke Tromsoe in Norwegen Wisby auf der Insel Gothland Jac. Nicol. Kinberg - C. Jac. Hemberg, zugl. für Ystad die nächstangrenzende Küste Sicilien. (s. Neapel.) Spanien. Hr. G. White Alicante Barcellona - A. Peyra y Mach Bilbao Joh. Amann, Handels-Agent. - Ludolph Christ. Uhthoff, Consul. Cadix unter ihm: zu Puerto Santa Maria Hr. Fr. W. Uhthoff, Vice-Cons. Hr. Franz Barrié, Consul. Corunna - H. Roose, Gen.-Consul für das König-Mallaga reich Granada. Sevilla Anton Merry, Consul. Valencia Johann Peratoner, Vice-Consul. In den Spanischen Besitzungen. Havanna Hr. César Vernet, Consul. James Bauch, Consul. S. Jago de Cuba Toskana. Livorno Hr. Christian Appelius, Consul. Türkei. Vice-Consul (vacat). Adrianopel Aleppo Hr. J. Picciotto, Consul. Alexandria Gen.-Consul vacat (ad int. dem Gen.-Consul für Syrien und Palästina übertragen). Hr. von Wildenbruch, Major, aggr. dem Beirut Garde-Kürass.-Regim., Gen.-Consul für Syrien u. Palästina. Brussa Consul (vacat). Bucharest Hr. Freih. von Sakellario, Consul. Cairo - P. Bokty, Vice-Consul. Cypern - Giacomo Mattei, Consul. - Picciotto, Consular-Agent. Damascus

Dardanellen Hr. F. W. Calvert, Vice-Consul (ad int.) Galatz Consul (vacat). Jassy Hr. Frh. v. Richthofen, Geh. Kriegesrath, Gen.-Consul für die Moldau u. Wallachei. Ibraila Fr. Martin, Consular-Agent. Jerusalem - Dr. Schultz, Consul. Pathmos, Rhodus und Stankio Consul (vacat). Salonich Hr. Blunt, Consul (ad int.) Seyde, s. Beirut. Smyrna M. Pezzer, Commerz.-Rath, Consul. Uruguay. Montevideo Hr. Adolph Dreyer, Consul. Venezuela. Hr. Otto Harrassowitz Consuln. La Guayra Carl A. Rühs Puerto Cabello

# Verzeichniss der in den Preus. Handels-Städten angestellten fremden Consuln und fremden Handels-Agenten.

## Baden.

Cöln Hr. Wilhelm Peill, Consul.

Bayern.

Aachen
Cöln
- Joh. Chr. Dav. Bartels, Kön. Bayerscher Commerzien-Rath

Mandahum

Magdeburg (vacat).

Belgien.

Danzig Hr. A. J. Mathy
Königsberg - Rud. A. W. Oppenheim
Memel - Joh. Albers
Pillau - Eduard Hay, Vice-Consul.

Stettin { - Carl Aug. Gottf. Simon, Consul. - C. G. E. Simon, Vice-Consul. - Aug. Ford. Sponholz, Consul.

# Brasilien.

Hr. Sturz, Gen. Consul für Preußen.

Hr. Paul Carl Wilhelm Gutike, Vice-Consul. Stettin

#### Dänemark.

Hr. M. G. Plüddemann, Vice-Consul. Colberg

Danzig - Gust. Georg Lindberg, Consul.

Elbing s. Pillau.

Greifswald Hr. Carl Graedner, Vice-Consul.

Königsberg { - Bernd Lorck, Consul. - Heinr. Lorenz Behrendt Lorck, Vice-Consul.

- H. Lenzko, Consul. Memel

Pillau - A. Marty

Rügenwalde - E. Hemptenmacher, Com- Vice-Consuln.

merzien - Rath u. Cöslin

Stettin - E. Goltdammer, Consul.

- G. C. A. Fritze Stolpe

- Franz Langemak Vice-Consuln. Stralsund

Swinemunde - A. Marius Wolgast - J. Fr. Vogel

### Frankreich.

Hr. Doumerc, Consul. Danzig

Königsberg Fr. A. Toussaint, Vice-Consul (für den gesammten Umfang des Reg. Bez. Königsberg).

- C. Fr. Gubba, Vice-Consul. Memel Stettin - Bernard Huber, Consul.

#### Großbritannien.

(Hr. H. R. Plaw, Gen. Consul (stir die Preuss. Staaten).

Danzig l - Alex. Gibsone

- Dan. Ferd. Schwarck Elbing

- J. D. Brockmann Königsberg

- Will. James Hertslett > Vice-Consuln. Memel

Pillau - C. Ed. Elsasser

· - Franz Heinr. Petersen

Swinemunde - E. A. Krause

## Hamburg.

Elbing -Hr. B. P. Dieckmann - Ferd. Bauck Stettin

Swinemunde - A. Marius, Consular-Agent.

#### Hannover.

Danzig Hr. H. R. Plaw, Consul.
- S. L. A. Hepner, Stadtrath, Vice-Consul.

Königsberg \ - J. D. Brockmann, Consul.

u. Pillau ( - Carl Hagen zu Pillau, Vice-Consul.

Memel - Fr. Th. Geisler, Consul.

Pillau - Carl Hagen, Vice-Consul.

Stettin - H. L. C. Koch Consuln.

Stralsund - F. Dickelmann Consuln.

Swinemünde - C. F. Nitsche, Vice-Consul.

Hessen und bei Rhein.

Stettin Hr. Ferd. Koch, Consul.

#### Lübeck.

Stettin Hr. Ferd. Bauck, Consul.

Swinemunde - Louis Fraude, Vice-Consul.

### Mecklenburg-Schwerin.

Danzig
Stettin

Hr. Gottl. Eduard Gerlach
Consuln.

Swinemunde - Gustav Metzler, Vice-Consul.

#### Mexiko.

Für d.Rhein-)
Provinz und Hr. Eduard Troost zu Elberfeld, Vice-Consul.
Westphalen

#### Niederlande.

Danzig Hr. G. F. Focking, Consul.

Elbing - Sam. Dan. Lickfett, Vice-Cousul.

Königsberg - Peter Slaghek, Consul.

Monigsberg ( - Carl Ludw. Theden, Vice-Consul.

Memel - J. M. Hoeftmann, Consul.

Pillau - C. W. Marty, Vice-Consul.

Stettin - A. F. Endell Consuln.

Stralsund - Heinr. Langemak

Swinemunde - Louis Fraude, Consular-Agent.

#### Nord-Amerika.

Für d.Rhein-Provinz und Hr. Carl Graebe in Darmstadt, Consul. Westphalen

#### Verzeichniss der i. d. Preuss. Handels-Städten 190

Hr. Carl Fay

Aachen

Ressort.

#### - Peter v. Winkelmann - J. H. Albers - Colas - Colas Crefeld Elberfeld Hr. Peter Colas Danzig - Bernd Lorck Königsberg Memel - Frenzel Beyme Stettin - Fr. Schillow, Consul. Swinemunde - E. A. Krause, Consular-Agent. Oesterreich. Hr. Ritter v. Henneberg { Consult. Danzig - C. F. Lübecke Stettin Oldenburg. Hr. Fried. Wilh. v. Frantzius jun.) Danzig - Robert Kleyenstüber Königsberg - C. Federau Memel Pillau (auch ) für Brauns- / - C. Ed. Elsasser, Vice-Consul. berg, Elbing, ( Fischhausen) - Emil Wendt, Gen. Consul für die sämmtl. Königl. Stettin Preuss. Ostsee-Häfen. Stralsund Gust. Friedr. Dieckelmann, Consul. (auch ftr die } İnsel Rügen) Swinemunde - A. Marius, Consular-Agent. - Otto Friedr. Homeyer, Vice-Consul. Wolgast Portugal. Braunsberg, Elbing, Königsberg u. Pillau Hr. C. Ed. Elsasser in Pillau Vice-- Eduard Grade Danzig - C. Federau Memel Hr. Chev. Th. Ribeiro dos Santos, Gen. Consul Stettin für Preußen. Stettin und Carl Friedr. Wilb. Sauer in Stettin, Vice-Consul. Swinemünde) Stralsund Joh. Chr. Bartels, Vice-Consul (für die Husen Barth, Greifswald, Straisund und Wolgast).

# Reufs - Lobenstein - Ebersdorf.

Stettin Hr. H. G. Metzler, Consul.

Russland.

Hr. Pachert, Staatsrath, Gen. Consul. Danzig

- Bienenstamm, Honorar-Rath, Vice-Consul.

- Jacob Adelson, Commerz. Rath, Gen. Consul.

Königsberg Andr. Ritter, Vice-Consul.

Trentovius, Tit. Rath, Consul. Memel

Stettin Nestor von Schlözer, Colleg. Ass., Consul.

Swinemunde - Louis Fraude, Vice-Consul.

Schweden und Norwegen.

Hr. J. F. Struck, Vice-Consul. Barth

Berlin - J. H. Wagener, Consul.

Colberg - C. W. Reinholz, Vice-Consul.

- L. A. v. Segerström, Consul. Danzig - C. F. Benecke

Vice-Consuln Greifswald - J. L. Chr. Lorenz

Königsberg - Olof Berg, Consul.

Memel - Friedr. Schiller - Clemens Hahn Pillau

- Nils Knötzelein Vice - Consuln. Rügenwalde

- J. W. Schlutow Stettin

- Herm. Arnold Stolpe Gen. Consulat für Neu-Vorpommern vacat (ad int. ver-

waltet durch den Consul Dr. Leche).

Stralsund Hr. Dr. C. Leche, Consult

- Ed. Bollmann Swinemunde -

Carl Aug. Beckmann

W. Homeyer, Commerz. Rath Wolgast

Sicilien.

Hr. Paul Ad. Behrens, Vice-Consul. Danzig

Stettin - Heinr. Aug. Lemonius, Gen. Consul.

Swinemunde - C. Fr. Heisse, Vice-Consul.

Württemberg.

Cöln Hr. Carl Weegemann, Consul.

# Die Neujahrsmesse zu Leipzig.

Die Neujahrsmesse zu Leipzig ist im der Regel von geringer Bedeutung, und wird in der Hauptsache nur zur Ausfüllung der seit der Michaelismesse entstandenen Lücken, besonders in Artikeln des gewöhnlichen und laufenden Bedarfs, benutzt; eine Richtung, in welcher sich auf einen gewissen, wenn auch nur beschränkten Absatz immer rechnen läst. Von großen Einkäusen auf weiter reichende Spekulationen ist selten oder niemals die Rede, und momentane Konjunkturen bleiben daher im Ganzen ohne Einflus.

Auch die letzte Neujahrsmesse hat sich durch besonders hervortretende Erscheinungen nicht ausgezeichnet: man kann sie im Durchschnitt als eine ziemlich gute Mittelmesse charakterisiren, wenn auch einzelne Verkäufer kaum die gewöhnlichen Messspesen verdient, andere dagegen ihr Lager fast ausverkauft haben. Die Griechen sind auch diesmal, wie in der Michaelismesse, bei weitem die besten Kunden gewesen, und es wurde mit Genugthuung bemerkt, dass die Griechen aus der Wallachei diesmal wieder, und zwar in bedeutendem Umfange, mehrere Artikel begehrten, die sie seit langer Zeit nicht mehr in Leipzig, sondern vornehmlich in Galacz gekaust haben. Sie trasen auch zu dieser Messe wieder sehr srüh ein, und hatten ihre Einkäuse schon zu einer Zeit beendigt, wo sie sonst erst ernstlich anzusangen pslegen. Minder bedeutend, sowohl der Zahl als auch dem Begehr nach, waren die Einkäuser aus der Moldau; von noch geringerern Werth die Kundschaft aus Brody, welche sich nur in geringer Zahl eingefunden hatte; aus Krakau zeigte sich kaum eine bemerkbare Spur. Die Polen hatten aus Veranlassung der Gerüchte über die Aufhebung der Russisch-Polnischen Zollinie ihre Einkäuse in ungewöhnlichem Umfange bereits im November gemacht und es beschränkten sich daher ihre Austräge auf einige der neuesten Modeartikel. Die Russen waren nicht ganz ausgeblieben, kausten aber nur wenig. Die Deutsche Kundschaft war aus einzelnen Theilen des Zollvereins, wie aus Bayern und vom Rhein in gewöhnlicher Zahl, und mit ziemlich ansehnlichem Begehr erschienen; im übrigen aber hatte sie nur geringe Bedeutung.

Unter den Baumwollenwaaren wurden Englische Fabrikate am meisten von den Griechen gekaust, von denen einzelne Waarenposten von einem Umsange zu den Packkammern brachten, wie

man sie sonst nur zu den Ostern- oder Michaelismessen zu sehen gewohnt ist. Sehr bedeutende Posten von ganz ordinären Artikeln, wie Nankings, Shirtings, Cambrics, rohe Printers und Madapolams waren schon vor dem Feste versandt worden. Auch in Kalikos war der Absatz wenigstens nach dem Auslande vollkommen befriedigend, während er für den Vereinsländischen Bedarf unerheblich war. Bobbinets und Velvets wurden gleichfalls in ziemlichem Umfange begehrt, dagegen blieben aber Druckwaaren ohne große Nachfrage. geringer war der Verkehr in Schweizer und Französischen Druckwaaren, sowohl für das Ausland, wie für den Zollverein; ziemlich gut gingen jedoch die Schweizer weißen Waaren ab. Die Vereinsländischen Fabrikanten erklärten sich mit dem Absatz der Druckwaaren ziemlich zufrieden: sie würden sogar mit den Griechen ein ansehnliches Geschäst haben machen können, wenn nicht das Maass der Kaliko-Stücke hinderlich gewesen wäre. Die Griechen können nur Stücke von 28 Yards kausen, weil sie in ihrer Heimath beim Wiederverkauf nicht mehr bezahlt erhalten; die inländischen Fabrikanten aber richten sich bei dem Ellenmaass mehr nach dem Deutschen Bedürfniss, und geben ihrer Waare gewöhnlich eine Länge von mindestens 48, oft auch von 54 und mehr Ellen. Voigtländische weiße Waaren gingen ziemlich gut; in den übrigen Artikeln aber, wie erzgebirgische Stickereien und Posamentierwaaren, Shirtings, Jaconets, sogenannte Buntweberei (Gingham und Pelikattücher), Kittey, Sarsenet, Strumpswaaren und Nankings fand nur ein sehr mittelmäsiger Absatz Statt.

Was die Wollenwaaren anbetrifft, so ist in Tuch nach dem gewöhnlichen Verhältnis einer Neujahrsmesse ein ganz ansehnliches Geschäft gemacht worden. Es sollen etwa 50000 Stück Tuch am Platz gewesen, und davon ungefähr 30000 Stück verkaust worden sein. Die Konkurrenz der Käuser war größer als gewöhnlich; denn nicht nur zeigten die Käuser aus Bayern und den Niederlanden einen sehr starken Begehr, sondern auch die Griechen kausten recht ansehnlich und aus Amerika und Italien waren recht bedeutende Austräge eingegangen; letztere konnten sogar nicht vollständig besriedigt werden, da sie hauptsächlich auf blaue Tuche in ordinärer Qualität gerichtet waren. Am besten wurden Tuche mittlerer Qualität bezahlt, sür seinere sehlte die lebhastere Nachsrage, und sür ordinäre Tuche wurden wegen der zu großen Zusuhr nur gedrückte Preise bewilligt. Winterbuckskin und Paletotstosse wurden nicht stark begehrt, und es ist davon vieles aus dem Lager geblieben. Streichwollene Mantel-

stoffe hatten ein gleiches Schicksal; doch war von diesem Artikel auch nur wenig zur Messe gebracht worden. In streichwollenen Tüchern mag der Absatz dem einer gewöhnlichen Neujahrsmesse ziemlich gleichgekommen sein; kammwollene Tücher (Circassienne- und Thibettücher) dagegen finden, wie schon seit langer Zeit nur in einzelnen wenigen Richtungen, wie nach Hannover und Mecklenburg, einen mäßigen Absatz.

Nächst Tuch waren die wichtigeren Vereinsländischen Artikel Mousseline 'de laine und Orleans. In ersterem entsprach der Absatz dem Bedürsnis der Jahreszeit, und ist sogar besser gewesen, als sich zu einer Neujahrsmesse hätte erwarten lassen. Es ist dies den Fortschritten der Fabrikation zu verdanken, welche gegen die Eng-'lischen Waaren dieser Gattnng eine immer stärkere Konkurrenz entwickelt. In Orleans konnte die Nachfrage nicht vollständig befriedigt werden, und die Fabrikanten haben deshalb recht ansehnliche Aufträge mit nach Hause genommen. Auch bei dieser Waare, besonders der schlichten, sind die Fortschritte der einheimischen Industrie nicht zu verkennen. Die halbwollene Buntweberei, womit sich vorzugsweise die Sächsiehe Industrie besasst, sand bei weitem nicht die Nachfrage, die sich in der Michaelismesse, und auch noch zur Frankfurter Martinimesse gezuigt hatte, was wohl darin seinen Grund hat, dass für dergleichen beuptsächlich auf den Winterbedarf berechnete Waaren die Jahreszeit schon zu weit vorgerückt war; halbwollene Damaste aber waren, wie fast immer, sehr stark begehrt.

Ausländische Streichgarnwaaren kommen kaum in Betracht; denn die Niederländischen Buckskins bilden, besonders zur Neujahrsmesse, keinen bemerkbaren Handelsartikel. In den Englischen gemischten Kammgarnwaaren (Mousseline de laine und Orleans) ist zwar der Absatz nach dem Auslande wogen des starken Begehrs der Griechen, bedeutender als sonst gewöhnlich gewesen; zur Vereinskändischen Konsumtion wurde jedoch abermals weniger verkaust. Um sich die ·Vereinsländische Kundschaft zu erhalten, führen schon seit längerer Zeit mehrere Leipziger Großhandlungen dergleichen inländische Waaren neben den gleichnamigen kontirten auf dem Lager, und dies nimmt, wie der Anblick solcher Läger zeigt, in dem Maasse zu, wie die Vereinsländische Fabrikation sieh qualitativ verbessert, und an Ausdehuung gewinnt, und es steht wohl bei fortschreitender Entwicklung dieses Industriezweiges zu erwarten, dass die Englische Konkurrenz sür den inländischen Absatz bald ganz werde verdrängt werden. Hinsiehtlich der Französischen Mousseline de laine, rein

wollene und gemischte, wurde sehr über mangelnden Absatz geklagt; sie sind im Vergleich mit Deutschen Artikeln zu theuer, und man giebt ihnen nur etwa der größeren Eleganz wegen bei den Sommermoden den Vorzug.

Bei den seidenen Waaren rechnet man in der Neujahrsmesse gewöhnlich sehr auf die Einkäuse der Griechen. Darin haben sie aber diesmal gerade nur sehr wenig Geschäste gemacht; ebenso sehlte auch der Absatz nach Polen sast gänzlich, und die übrige Kundschast, weit entsernt dies auszugleichen, blieb ebensalls hinter den Erwartungen zurück. Es läst sich daher kaum ein einzelner Artikel bezeichnen, der nur erträglich gegangen wäre, und selbst Bänder theilten das Loos der übrigen seidenen Waaren. Nach leichten Französischen halbseidenen Waaren gab es sast gar keine Nachsrage; doch waren auch die Läger hierin nur äußerst schwach sortirt, und es gab besonders des Neuen nur äußerst wenig. In Wiener Shawls war der Absatz ziemlich bestriedigend; in Französischen dagegen wurde nur wenig verkaust.

Leinene Waaren gehörten zu denjenigen Artikeln, nach welchen die Nachfrage am schwächsten war; es wurde nicht allein für das Ausland gar nichts gekauft, sondern auch die Deutsche Kundschaft hat sich nur äußerst schwach versorgt.

Für kurze Waaren fehlten wieder die Polnischen Einkäuser, und in Luxusartikeln thaten auch die Griechen nur wenig. Die kurrenten Artikel, wie Metall- und Messerschmiedswaaren, haben ihren gewöhnlichen Absatz gefunden; in Glas und Porzellan war derselbe aber ebenfalls sehr schwach.

In Leder ist die Zusuhr wicht groß gewesen; es trat aber auch keine starke Nachsrage ein; zwar wurde von Sohlleder sast alles abgesetzt, jedoch nur zu mittleren Preisen. Fahl- und Kalbleder war mehr gesucht, und erhielt deshalb bessere Preise, wogegen Schaasleder zu sehr gedrückten Preisen verkaust werden musste. Von rohen Waaren gingen hur Wildhäute schwierig und zu geringeren Preisen ab; Deutsche Artikel aber wurden wegen nicht hinlänglicher Zusuhr ziemlich gut bezahlt.

In Rauchwaaren, Haasenfellen und Schweinsborsten hat ein bemerkenswerther Umsatz nicht Statt gefunden.

# Die Martinimesse zu Frankfurt a. 0. 1847.

Die Martinimesse hat ein besseres Resultat als die vorhergehenden Messen geliesert, und läst sich im Allgemeinen als eine mittelmäsige bezeichnen. Außer der günstigen Getreideernte, welche in dem Handelsstande wieder die Hoffnung vermehrten Absatzes erweckte, wurden insbesondere durch die Gerüchte von der bevorstehenden Aushebung der Russisch - Polnischen Zollinie ansehnliche Einkäuse veranlasst. Mehrere Polnische Kausseute, welche noch gegen Ende der Messe eintrasen, konnten sogar nicht mehr vollständig besriedigt werden.

Es sind im Ganzen 9098 Messfremde — nur 36 weniger als im Vorjahr — angemeldet worden, davon 4434 als Einkäuser, 4277 als Verkäuser, und 387 als Messhelser und Fuhrleute. Von den Einund Verkäusern fallen auf die östlichen Provinzen der Preussischen Monarchie 7363, auf die westlichen Provinzen 88, auf die übrigen Zollvereinsstaaten 763 (darunter aus dem Königreich Sachsen 581), serner auf andere deutsche Staaten 166, darunter aus Oessterreich 89, und endlich auf außerdeutsche Länder 90, unter welchen letzteren allein 51 dem Königreich Polen angehören.

Der Umfang des Handels mit ausländischen unverzollten Waaren ergiebt sich aus nachstehender Uebersicht, in welcher zugleich die bezüglichen Resultate der Martinimessen in den beiden Vorjahren angegeben sind.

| ·                                                           | 184                 | 15.          | 1846.       |      | 184  | 17.  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| •                                                           | Ctr.                | Pfd.         | Ctr.        | Pfd. | Ctr. | Pfd. |
| An fremden unverzollten Waaren sind eingegangen, brutto     | 7930                | 20,0         | 4564        | 90,0 | 3693 | 20,0 |
| Es sind netto kontirt                                       | 697 <b>4</b><br>637 | 29,3<br>63,5 | 3851<br>487 | 13,8 | 3059 | 26,4 |
| Dazu der vornandene bestand                                 |                     |              |             | 4,0  | 319  | 45,1 |
| In den Handel sind also gekommen.                           | 7611                | 92,8         | 4338        | 17,8 | 3378 | 71,5 |
| Hiervon sind:                                               |                     |              |             | }    |      |      |
| nach dem Auslande verkauft unverkauft nach dem Auslande zu- | 364                 | 98,1         | 412         | 77,2 | 546  | 95,1 |
| rückgeführt                                                 | 56                  | 51,9         | 87          | 98,8 | 66   | 65,6 |
| nach dem Inlande verkauft und ver-                          | 3525                | 37,3         | 1935        | 6,0  | 1432 | 85,2 |
| nach Packhofsstädten versandt                               | 2787                | 82,8         | 1360        | 69,2 | 986  | 8,8  |
| im Bestande verblieben                                      | 877                 | 22,7         | 541         | 66,6 | 346  | 16,8 |
| Summa wie oben                                              | 7611                | 92,8         | 4338        | 17,8 | 3378 | 71,5 |

Es hat hiernach eine namhaste Abnahme in der Menge der zur Messe gebrachten ausländischen Waaren stattgesunden, welche der Abnahme des Absatzes dieser Waaren nach dem Inlande entspricht, während der Absatz nach dem Auslande, hauptsächlich in Folge der Einkäuse für Polen gestiegen ist. Die geringere Ansuhr zur letzten Messe hat wohl zum Theil ihren Grund in dem guten Absatz, welchen ausländische Waaren auf der lezten Leipziger Michaelismesse gesunden hatten. Denn von jeher hat die Franksurter Herbstmesse die Bestimmung gehabt, zur Ablagerung und zum Ausverkaus der aus der vorangehenden Leipziger Messe nicht abgesetzten Waaren zu dienen. — Von den 986 Ctr. 8,8 Pfd., welche nach Packhosstädten versandt wurden, gingen allein 832 Ctr. 26,4 Pfd. nach Leipzig.

Hinsichtlich des Verkehrs in vereinsländischen Waaren kann nur über die Quantität der zur Messe eingegangenen Waaren, welche sich im freien Verkehr befinden, Auskunst gegeben werden.

|           |                                   | 1845. | <b>1846</b> . | 1847. |
|-----------|-----------------------------------|-------|---------------|-------|
|           |                                   | Ctr.  | Ctr.          | Ctr.  |
| Es gingen | überhaupt ein                     | 68402 | 73701         | 72413 |
| hiervon   | aus den östlichen Provinzen       | 43820 | 43885         | 48564 |
|           | aus den weslichen Provinzen       | 7618  | 11466         | 10027 |
|           | aus dem Königreich Sachsen        | 16298 | 17731         | 13542 |
|           | aus den übrig. Zollvereinsstaaten | 666   | 619           | 280   |

Geht man noch weiter auf die früheren Jahre zurück, um für einen längeren Zeitraum das Verhältnis der vereinsländischen zu den sremden Waaren zu vergleichen, so zeigt sich eine überraschende Zunahme der ersteren, und eine nicht unerhebliche Verminderung der letzteren. Gleichwie dies für die Margarethenmesse 1847 geschehen ist\*), so solgt auch hier in der Anlage I. eine vergleichende Uebersicht des Gesammt-Verkehrs auf den Martinimessen der letzten zwölf Jahre, und in der Anlage II eine Uebersicht über die Betheiligung der einzelnen Waaren-Gattungen an dem Verkehr der letzten drei Martinimessen.

In baumwollenen Waaren wurde im Ganzen nur ein mittelmässiges Geschäft gemacht. Unter den 180 Ctr. ausländischer Waaren, welche nach dem Auslande abgesetzt wurden, und hauptsächlich nach Brody, Jassy und Polen gingen, waren allein 155 Ctr. englische Fabrikate, vorzüglich Kalico, Jaconet, Kambrik, Shirting, und Printers. Der Verkauf von Französischen Jaconets war ganz unbedeu-

<sup>\*)</sup> Vgl. Jahrg. 1847, II. S. 415.

Einen bessern Ahsatz dagegen fanden die Schweizer weißen und rothgründigen Tücher, welche letztere in der Lebhastigkeit der Farben noch immer unerreicht dasteben. Die weißen baumwollenen Zeuge aus der Schweiz werden jedoch immer mehr, von den Sächsischen verdrängt, und nur den gestickten und brochirten ausländischen giebt man noch einigen Vorzug. Die Englischen Velvets wurden auch für das Inland sehr gekauft, und ebenso wurden die französischen Westenzeuge und Hosenstoffe, von denen indessen nur wenige am Platz waren, wegen ihrer modernen Muster geräumt. Von den vereinsländischen Baumwollenwaaren wurden in einigen ordinaren Gattungen viel abgesetzt, namentlich war dies mit den bedruckten Doppelkattunen aus der Gladbacher und Mühlhauser Gegend der Fall, welche in bedeutender Menge eingeführt waren, dem Begehr aber doch nicht genügten. Auch Parchent war gesucht und wurde ziemlich gut bezahlt. In diesem Artikel haben daher die Schlesischen Fabriken eine gute Messe gemacht. Schlechter ging es mit ihren Ginghams und Bettzeugen, so wie mit den Hosenzeugen, für welche die Jahreszeit nicht günstig war, in denen aber auch die Schlesischen Fabriken kaum mehr mit den Sächsischen konkurriren können. In den feineren Waaren zeichneten sich die Berliner Fabrikate durch schöne Farben und guten Druck aus.

Den lebhastesten Absatz sanden die wollenen und halbwollenen gemusterten Zeugwaaren. Die gestreisten und karrirten Waaren dieser Art waren gleich in den ersten Tagen vergriffen, und haben namentlich die Verkäuser aus dem Königreich Sachsen mit ihren Lägern fast gänzlich geräumt. Unter den Sächsischen Fabrikaten gingen besonders auch die Napolitaines, ein wollener mit Baumwolle gemischter Stoff, reissend ab. Ehenso war das Geschäft in inländischen Kammgarnwaaren, wie Kamlots und Orleans, im Ganzen recht befriedigend. Die bedeutenden Vorräthe ans der Fahrik von Wüster Giersdorf, deren Waaren sich fortwährend, durch ihre, vortreffliche Qualität auszeichnen, wurden ganz verkauft. Von ausländischen Wollenwaaren sind für das Inland, nur 641,8 Ctr. abgesetzt worden, während es im Vorjahr 1155,4 Ctr. waren. Dagegen ist der Verkauf für das Ausland diesestnal stärker gewesen, nämlich 226,6,Ctr. gagen, 158,6 Ctr., indem für Polen größere Einkäuse von glatten wollenen Waaren gemacht wurden. Französische Modeartikel, in Kleiderstoffen, Thibets und Mousseline de laine kamen, nur in geringen Quantitaten vor.

Weniger erfreulich war der Verkehr mit Tuch. Nach den ordinären Gattungen zeigte sich nur geringe, Nachfrage, am meisten waren die Mittekuche zu 30 — 40 Rthle, hegehrt, und den besten. Absatz fanden die Buckskins, welche zu annehmlichen Preisen rasch verkaust wurden. Die Ausländer kausten gar nicht, hinterließen jedoch ansehnliche Bestellungen für den Hamburger Export. Es, haben auch einige Fabrikanten der Lausitz den Versuch gemacht, selbständig Tuchsendungen nach Nordamerika zu unternehmen, und es sollen nicht ungünstige Aussichten sür diesen direkten überseeischen Absatz vorhanden sein. Unter den Wollengarnen waren Strickgarne sehn gesucht, welche hauptsächlich von den Berliner und Magdeburger, Farbriken geliesert werden.

Leinwand und halbleinene Waaren hatten einen sehr mittelmäßigen Markt. Es waren aus den östlichen Provinzen 3451 Ctr., aus den westlichen 156 Ctr. und aus dem Königreich Sachsen 678 Ctr. eingegangen. Schlesische glatte Waaren und Sächsische Tischzeuge wurden hauptsächlich nach den Provinzen Preußen und Posen abgesetzt. Von Böhmischem und Englischem Zwirn waren mit Einschluß des älteren Bestandes 120 Ctr. am Platz, von welchen 25 Ctr. nach Polen und 74 Ctr. nach dem Inlande verkaust wurden.

In Seidenwaaren war der Verkehr theilweise ziemlich bestiedigend. Von den ausländischen Fabrikaten gingen 15,6 Ctr. Französische und Italienische Bänder und Stabwaaren nach Brody, Jassy und Warschau, und außerdem 20 Ctr. halbseidene Waaren, hauptsächlich Englischen Ursprungs, nach Polen und Russland. Französische Modestosse, durch Farbe und geschmackvolle Muster, so wie durch vollkommene Appretur ausgezeichnet, wurden auch für das Inland vielsach begehrt. Doch haben ebenso die Elberselder und Berliner Fabrikanten, letztere besonders in schweren schwarzen Stossen, ziemlich guten Absatz gehabt. Wiener Tücher wurden lebhast begehrt, obwohl die Berliner gleichartigen Fabrikate, welche, mit beumwollener statt mit seidener Kette, und daher viel wohlsteller gearbeitet sind, damit bereits in Konkurrenz treten.

Für die Metall- und andere grobe kurze Waaren, war die Messe im Ganzen mittelmäßig, und es wurde meistens pur zu gedrückten Preisen verkauft. Drechslerwaaren fanden wenig Absatz ebensu die Böhmischen Messingknöpse. Dagegen wurde von den Englischen Hoenknöpsen viel verkauft. Nürnberger Spielwaaren trafen eine lebhase Nachfrage. Französische Bijouterien und Galanteriewaaren wurden nur wenig begehrt; ein besseres Geschäft machten die Geldwaaren sabrikanten aus Schwäbisch Gmünd, deren Waaren viel Beisell sanden. Der Absatz der insandischen Parfümerien konnte nur unbedeutend

sein, da der Verkehr in diesen Waaren auf der letzten Leipziger Messe überaus lebhaft gewesen war.

Die Zusuhr von ausländischen Glaswaaren war nicht erheblich; mit Einschlus des älteren Bestandes sind nur 117 Ctr. zur Messe gewesen, von denen in das Ausland nichts, und in das Vereinsland 66 Ctr. verkaust wurden. Für die inländischen Glaswaaren zeigte sich eine starke Nachsrage, und besonders haben die Hütten des Hirschberger und Warmbrunner Thales einen besseren Absatz, als früher gehabt. Ebenso war Porzellan im Allgemeinen gesucht, und es wurde besonders nach Polen von einzelnen Fabrikanten viel verkaust.

Die Zusuhr an Leder und Lederwaaren aus dem Zollverein war recht bedeutend, dagegen aus dem Ausland so gering, dass sie kaum der Erwähnung verdient. Sohlleder aus Prüm und Malmedy wurde zu guten Preisen nach Westpreußen und dem Großherzogthum Posen abgesetzt: ebenso eine bedeutende Partie Brandsohlleder aus Berlin und den kleinen Städten der Mark. Ebenso ersuhren lohgare Rossleder aus der Mark, für Schlesien und Preussen, und Fahlleder, wie loh- und weissgare Schaafselle sur Berlin, Franksurt a. M. und Bayern lebhaste Nachsrage. Dagegen wurden schwarz genarbte Kalbfelle nur zu gedrückten Preisen verkauft. Grobe Schuhmacherwaaren, mit denen hauptsächlich die Kalauer Fabrikanten die Messe beziehen, hatten guten Absatz; weniger feine Lederwaaren, mit Ausnahme von Handschuhen aus Altenburg, Halle, Halberstadt und Magdeburg, welche bei vortheilhaften Preisen rasche Abnahme fanden. Korduan und Saffian waren wenig begehrt. Auf dieser Messe erschienen auch zum erstenmal Waaren aus Gutta percha.

Das Geschäft in Pelzwerk und Rauchwaaren war nur mittelmäsig. Entfernt wohnende Einkäuser sehlten ganz, und die andern, welche sich eingesunden, hatten unter den drückenden Zeitumständen wenig Kauslust. Nur die geringeren weißen und schwarzen Lederpelze, welche auch in großer Menge zur Messe gekommen waren, fanden guten Absatz.

Der Handel mit rohen Produkten ist für die Franksurter Messen von erheblicher Wichtigkeit, nicht allein durch die Menge der zu Markte gebrachten Erzeugnisse, sondern auch durch seinen Einflus auf die Vermittelung eines bedeutenden Absatzes von Manufakturen. In den Provinzen Preussen und Posen beschäftigen sich viele Handeltreibende mit dem Aufkausen und Sammeln roher Produkte, indem sie damit einen Handel mit Manusakturen verbinden.

Jene Produkte bringen sie dann in Frankfurt zur Messe und versehen sich dagegen nach Maassgabe des Erlöses mit den Fabrikaten, die sie in ihrer Heimath absetzen können. Die Zufuhr an rohen Produkten war im Ganzen recht ansehnlich, namentlich in Honig, 2951 Ctr. und in Wachs, 1962 Ctr., welche auch zu mässigen Preisen schnellen Absatz fanden. Die eingegangenen 2484 Ctr. Schaaffelle wurden zu etwas niedrigen Preisen an Sächsische Lederfabrikanten verkaust. Federn und Daunen, von denen 1123 Ctr. aus den östlichen Provinzen zugeführt waren, gingen zu mittleren Preisen an Berliner und Naumburger Käuser ab. Der Handel mit Federposen hat durch die Verbreitung der Stablfedern seine frühere Bedeutung verloren; es waren nur 61 Ctr. davon am Platz. Die hauptsächlich aus Russland und Krakau eingestührten 142 Ctr. Schweineborsten wurden rasch und vortheilhast an Hamburger Kausleute abgesetzt. Die Zusuhr von Wolle war gegen frühere Messen gering, und die Messe hat auch für die Verkäuser kein günstiges Resultat geliesert. Namentlich war dies in Betreff der ordinären Wolle der Fall, welche meistens von kleinen Händlern aus Westpreußen auf den Platz gebracht wird, die damit häufig ein sehr unreelles Geschäst betreiben, und diesmal mit großem Verlust verkaufen mussten. Sie erhielten für die angegebene Qualität nur 30 - 32 Thlr. Mittlere Wolle war zu 40 - 44 Thir., und seine zu 60 - 70 Thir. verkäuslich. Der mit der Messe faktisch verbundene Wollmarkt wird hauptsächlich von den kleineren Tuchfabrikanten der Neumark und Lausitz benutzt, welche sich auf der Messe nach Verkauf ihrer Waare gleich wieder mit Rohmaterial versehen.

Anlage I.

|       | Es kamen                                 | zur Messe                                   | Von den fremden Waaren<br>sind verkauft |                                    |  |  |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|       | aus dem freien<br>Verkehr<br>Ctr. brutto | unverzollte<br>fremde Waaren<br>Ctr. brutte | nach dem<br>Inlande<br>Ctr. nette       | nach dem<br>Auslande<br>Ctr. netto |  |  |
| 1836. | 46330                                    | 7810                                        | 3180                                    | 201                                |  |  |
| 1837. | 53968                                    | 9506                                        | 4881                                    | 369                                |  |  |
| 1838. | . 52077                                  | 7054                                        | 3008                                    | 318                                |  |  |
| 1839. | 53262                                    | 8097                                        | i <b>349</b> 6                          | 472                                |  |  |
| 1840. | 64064                                    | 8113                                        | 3309                                    | 368                                |  |  |
| 1841. | · 60226                                  | 8831                                        | 3433                                    | 496                                |  |  |
| 1842. | 69442                                    | 8544                                        | : 3475                                  | 580                                |  |  |
| 1843. | 70757                                    | 9517                                        | 3132                                    | 908                                |  |  |
| 1844, | 69534                                    | 9079                                        | 3122                                    | <b>33</b> 8                        |  |  |
| 1845. | 68402                                    | 7930                                        | 3525                                    | 364                                |  |  |
| 1846. | 73701                                    | 4564                                        | 1935                                    | 412                                |  |  |
| 1847. | 72413                                    | 3693                                        | , 1432                                  | 546                                |  |  |

Anlage II.

| Tunage II.                                 |                                   |        |               |        |                                 |                              |       |       |                              |          |       |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|------------------------------|----------|-------|-------------|
| Benennung                                  |                                   | dem f  |               | V      | Von ausländischen Waaren wurden |                              |       |       |                              |          |       |             |
| der                                        | Verkehr eingegan-<br>gene Waaren. |        | netto kontirt |        |                                 | nach d. Auslande<br>verkauft |       |       | nach dem Inlande<br>verkauft |          |       |             |
| Waaren.                                    | 1845.                             | 1846.  | 1847.         | 1845.  | 1846.                           | 1847.                        | 1845. | 1846. | 1847.                        | 1845.    | 1846. | 1847.       |
|                                            | Ctr.                              | Ctr.   | Ctr.          | Ctr.   | Ctr.                            | Ctr.                         | Cte.  | Ctr.  | Ctr.                         | Ctr.     | Ctr.  | Ctr.        |
| Danner II announce                         | 02400                             | 0.4004 | 04.100        | 1460 4 | 4000 4                          | 050.6                        | 4470  | 464.0 | 490.0                        | 250      | 2246  | 240.0       |
| Baumwollenwaaren<br>Baumwollengarn         | 23498                             | 24821  | 21432         |        |                                 |                              |       |       |                              |          | 1     | 310,8       |
| Wollengarn                                 | 1400                              | 1127   | 1191          | 71,5   |                                 |                              | 41,2  | 1     | 61,0                         | 10<br>4  |       | 16,0<br>4,5 |
| Wollenwaar., bedruckt                      | <b>,</b>                          |        |               | 2000.0 | 17,1                            | 4,5                          | 0,8   | 81.1  | 53,5                         | _        | 444,3 |             |
| unbedr., glatte                            | 12672                             | 7763   | 7722          | 075 3  | 833,1<br>1148,5                 | 929 0                        | 38.6  | 77.5  |                              |          |       | 558,8       |
| Tuche                                      | 12015                             | 6478   | 6963          |        | 1140,0                          | 343,0                        | 30,0  | ,,,,, | 110,1                        | 2001     |       | 000,0       |
| Leinener Zwirn                             | ,                                 | 0410   | 0303          | 15,4   | 99,0                            | 94,7                         | ' '   |       | 25,3                         | 15       | 99,0  | 74,2        |
| Leinenwaaren                               | 2803                              | 3713   | 4285          |        |                                 |                              |       | 4,5   |                              | _        | ٠ ١   |             |
| Gezwirnte u. ungezw.                       |                                   |        |               | . ~~,. |                                 | 10,1                         | i     |       |                              | ľ        | l     | l           |
| Seide                                      |                                   |        |               | 21,6   | 29,0                            | 23,2                         | 0,6   | 1,1   | 1,8                          | 18       | 27,9  | 21,3        |
| Seidene Waaren                             | 1434                              | 1491   | 1770          | 194,3  |                                 | 173,7                        |       | 11,5  | 15,6                         | 102      | 102,9 | 90,0        |
| Halbseidene Waaren.                        | 300                               | 461    | 557           | 268,1  | 236,1                           | 312,0                        | 5,2   | 3,6   | 20,8                         | 89       | 99,2  | 173,9       |
| Kurze Waaren                               | 3257                              | 2894   | 2865          | 10,1   | 8,1                             | 4,7                          | ٠.    |       | 3,3                          |          | 0,4   |             |
| Glaswaaren u. Spiegel                      | 1037                              | 840    | 982           |        |                                 |                              |       | •     |                              |          |       |             |
| Weisses Hohlglas                           |                                   |        |               | 6,5    | 5,0                             | 11,2                         |       |       |                              | , 7      | 5,0   |             |
| Gepresstes u.farb.Glas                     |                                   | . •    |               | 31,8   | 38,6                            |                              |       |       | 0,2                          |          | 25,6  | 1 -         |
| Porzellan                                  | 892                               | 567    | 997           | 3,6    |                                 | 0,3                          |       |       |                              | 4        | 2,3   | )           |
| Eisenwaaren                                | 1140                              | 878    | 2196          |        | 1 '                             | 11,0                         |       | 1,3   |                              |          | 0,7   |             |
| Feine Holzwaaren                           |                                   | •      | •             | 47,1   |                                 |                              |       | 0,3   |                              |          |       |             |
| Feine Messingwaaren.                       |                                   | •      |               | 52,0   | 1                               | •                            |       | 0,0   |                              |          | 3,8   | 6,1         |
| Grobe Lederwaaren .                        | 353                               | 488    | 206           |        | , ,                             |                              |       |       | 0,1                          |          |       | 1:0         |
| Feine Lederwaaren .                        |                                   |        | 149           |        | 0,7                             | 1,3                          | •     | ١ ٠   |                              | 1        | 0,6   | 1,2         |
| Korduan                                    | ٠                                 | • '    | 33            |        |                                 |                              | •     |       | ١.                           | ٠.       | •     | •           |
| Saffian                                    |                                   | •      | 85            | •      |                                 | •                            | ' •   |       |                              | ' '      | ١.    | •           |
| Sobleder                                   | 4371                              | 2770   | 2597          | •      | ١.                              | •                            | ١.    |       |                              |          | ١.    |             |
| Fahl- und Kalbleder.  Lohgare Schaaffelle. | 43/1                              | 3739   | 605<br>297    | •      | 1 .                             | •                            |       | ١.    | ١.                           | ٠.       | ١.    |             |
| Rauchwaaren                                | 513                               | 400    |               | •      |                                 | •                            | ٠.    | ١.    |                              | ١.       |       | •           |
| Federn u. Daunen                           | 1509                              |        |               | '      | ١.                              |                              |       | ١.    |                              | Ι.       |       | :           |
| Federposen                                 |                                   | 141    | 61            |        |                                 |                              |       |       |                              | l :      | 1:    | :           |
| Wachs                                      | :                                 | 207    | 1962          | •      | :                               | •                            |       | :     | 1:                           |          | 1:    | :           |
| Honig                                      |                                   | 1377   | 2951          | •      | :                               |                              | 1     |       | :                            |          | 1:    | :           |
| Rohe Wolle                                 | 4006                              |        | 2845          |        | •                               |                              |       |       | :                            |          | :     | [           |
| Wildhäute                                  | 1 2000                            | 4022   | 621           |        | [                               |                              | 1:    | Ι:    | 1:                           | l :      | l :   | 1 :         |
| Ochsen- u. Kuhhäute .                      |                                   | 912    | 364           | l . '  | .                               |                              | .     | .     |                              | l .      | :     |             |
| Roishäute                                  | 3871                              | 246    | 135           | I .    | ١.                              | .                            | l :   |       | :                            | <b>.</b> | [     |             |
| Schaaffelle                                |                                   | 4008   | 1 1           |        |                                 | .                            |       |       |                              |          |       |             |
| Kalbfelle                                  |                                   | 529    | 266           |        |                                 | .                            |       | ! •   |                              |          |       |             |
| Pferde- u. Kuhhaare .                      |                                   | 107    | 134           | ١.     |                                 |                              |       |       |                              |          |       | ١.          |
| Schweineborsten                            |                                   | 118    |               | 1      |                                 |                              | , .   |       |                              |          |       |             |
|                                            | • •                               |        |               | 8      | ı                               | •                            | •     | •     | •                            | •        | •     |             |

### Nachtrag.

#### Preussen.

Bekanntmachung, die Aufhebung der Ausgangs-Abgaben von Getreide etc. betreffend.

Nach einer Allerhöchsten Entschließung soll der in Folge der Bekanntmachung des Hrn. Finanz-Ministers Excellenz vom 31. Dezbr. 1846°) von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl und anderen Mühlenfabrikaten bei der Aussuhr über die Zollvereins-Grenze von Perl bis Pfronten erhobene Aussuhrzoll von 25 Proc. des durchschnittlichen Werths, an der diesseitigen Grenze gegen Frankreich nicht weiter erhoben werden. Dies wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, das die betreffenden Hauptzoll- und Hauptsteuer-Aemter hiernach mit der erforderlichen Anweisung versehen sind.

Köln den 19. Januar 1848.

Der Geh. Ober-Finanzrath und Prov. Steuer-Direktor HELMENTAG.

") Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 111. 211. 212.

#### INTELLIGENZBLATT ZUM HANDELS-ARCHIV.

Februar 1848.

Bei G. Franz in München ist erschienen:

GUTBIER, DR. A.

#### Lehrbuch der kaufmännischen Arithmetik

nach

Jouvigny Application de l'Arithmétique au commerce, et à la banque d'après les principes de Bezout

fa.

Real-, Industrie- oder Gewerbsschulen und Handels-Institute, in denen Zöglinge auf die kausmännische Lehrzeit zweckmäsig vorgebildet werden sollen, sowie für Kausherren, welche ihre Lehrlinge im Rech nen planmäsig üben wollen.

gr. 8. 27 Bogen. 3 fl.

Die Reichhaltigkeit und Brauchbarkeit dieses, zunächst für die süddeutschen Länder, wo Guldenrechnung besteht, berechneten Lehrbuchs, kann erst die nähere Einsicht des Inhaltes herausstellen. Da es in allen guten Buchhandlungen vorräthig ist, so ist eine solche Einsichtnahme erleichtert, und ladet der Verleger ergebenst dazu ein, indem er sich aller weiteren Empfehlungen enthält.

Bei Perthes, Besser & Maucke ist erschienen:

Schiffahrts - Gesetze,

so wie

Handels- und Schiffahrts-Verträge verschiedener Staaten im Jahre 1847.

Eine übersichtliche Zusammenstellung

von

#### ADOLPH SOETBEER, Dr.

Nebst einem Anhange,

enthaltend den deutschen Text der Handels- und Schiffahrts-Verträge der drei Hansestädte so wie Hannovers, Oldenburgs, Mecklenburg-Schwerins.

gr. 4. geb. 2 Rthlr. 12 Sgr.

Der Herausgeber hat von diesem Buche alle handelspolitischen Raisonnements, so nahe die Gelegenheit dazu auch liegen mochte, fern gehalten; seine Aufgabe war eine statistische und systematische Uebersicht der wegen der internationalen commerziellen Beziehungen des Sechandelsstandes bestehenden einseitigen Verordnungen oder vertragsmäßigen Verbindlichkeiten.

Tübingen. Im Laupp'schen Verlage ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu häben:

#### Zeitschrift

für die gesammte

# STAATSWISSENSCHAFT.

In Vierteljahrsheften herausgegeben

von

Volz, Schüz, Fallati, Hoffmann, Göriz, Mitgliedern der staatswirthschaftlichen Fakultät in Tübingen,

und

#### ROBERT MOHL.

Jahrgang 1848. Erstes Heft.

Preis für einen vollständigen Jahrgang von 4 Hesten à 12 — 14 Bogen gr. 8.

4 Rthlr. 20 Ngr.

#### Inhalt.

- I. Abhandlungen: Stichling, Ueber die Wahl der Mittel zu Erleichterung der Grundpflichtigkeits Ablösungen. Schüz, Ueber Verehelichungs und Uebersiedelungsrecht; mit besonderer Rücksicht auf Württemberg. Mohl, Neuere Schriften über englisches Staatsrecht. Volz, Die Ausstellung der Erzeugnisse belgischer Industrie im Brüssel im Jahr 1847.
- II. Vermischtes: Fallati, Die Statistik auf der Germanisten-Versammlung zu Lübeck.
- III. Staatswissenschaftliche Bucherschau.

Ausführliche Anzeigen mit Angabe des Inhalts der früher erschienenen 4 Jahrgange dieser Zeitschrift sind in jeder Buchhandlung gratis zu erbalten.

Bei dem Verleger dieser Zeitsehrift erschien unter Anderem:

# BAU-KALENDER für das Jahr 1848.

Ein Geschäfts- und Notizbuch für Baumeister, Zimmer- und Maurermeister und alle übrigen Bau-Gewerksmeister, so wie für Ingenieure und Geometer.

Herausgegeben

von

LUDWIG HOFFMANN.

In Leder gebunden 27 1/4 Sgr.

do. do. mit Papier durchschossen 1 Thlr.

Landwirthschaftlicher

# HÜLFS- UND SCHREIB-KALENDER

auf das Jahr 1848

für praktische Landwirthe.

Herausgegeben von

O. MENTZEL und DR. A. V. LENGERKE.

In Leder gebunden und mit Papier durchschossen 27 % Sgr.

Von dem National-Werke

Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung

unter dem Schutze

Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen herausgegeben von

G. H. PERTZ, J. GRIMM, K. LACHMANN, L. RANKE, K. RITERR, erschien Ende vorigen Jabres des ersten Bandes zweite Lieferung, enthaltend:

#### DIE URZEIT,

bearbeitet

nach Cassius Dio, Vellejus, Suetonius, Tacitus, Ammianus, Marcellinus

von

Dr. J. Horkel.

geh. 24 Sgr.

Der Schluss dieses Bandes wird in einigen Wochen zur Versendung kommen. Die Fortsetzung wird von jetzt ab rascher solgen, und hoffe ich in diesem Jahre noch mehrere Bände ausgeben zu können.

#### Entwurf

einer

### WECHSEL - ORDNUNG

für die

Preufsischen Staaten

nach

den Beschlüssen der Kommission des Königlichen Staatsraths. geh. 10 Sgr.

Zum

Recht der Frachtfuhrleute

zugleich mit Bezug

auf

Eisenbahnen.

Versuch der Erörterung eines Rechtsfalles

von

Dr. C. W. Asher.

geh. 3 Sgr.

Quid faciemus nos?

# DEUTSCHLAND, ENGLAND

und der

freie Handel.

Versuch einer Beantwortung des unter dieser Rubrik im Janus enthaltenen Artikels

von

DR. C. W. ASHER.

geh. 6 Sgr.

Berlin im Februar 1848.

WILHELM BESSER Verlagsbuchhandlung.

# I. GESETZGEBUNG.

### ZOLLVEREIN.

Verordnung, die Aufhebung der Ausgangs-Abgaben von Getreide etc. betreffend.

Durch Verordnung vom 19. Februar 1848 sind im Königreich Württemberg und durch Verordnung vom 15. Februar 1848 im Großherzogthum Baden die wegen Erhebung eines Ausgangszolls sür Getreide, Hülsensrüchte, Mehl, andere Mühlensabrikate und Brot unterm 22. Oktober resp. 7. August 1847 erlassenen Verordnungen\*) ausgehoben worden.

### BELGIEN.

Verfügung, die regelmässigen Schiffahrts-Dienste betreffend.

Durch Ministerial-Verfügung vom 4. Februar 1848 ist der Abgangstag des ersten den Dienst zwischen Antwerpen und Singapore versehenden Schiffs vom 15. auf den 31. März verschoben \*\*).

# BRASILIEN.

Bekanntmachungen, die Behandlung fremder Flaggen in Brasilianischen Häfen betreffend \*\*\*).

#### Nach Bekanntmachungen

des Großherzoglich Oldenburgischen Staats- und Kabinets-Ministeriums vom 18. Januar,

des Königl. Schwedischen Kommerz-Kollegiums v. 24. Januar, der Königlich Hannoverschen Landdrostei zu Stade vom 24. Januar,

des Senats der freien Stadt Hamburg vom 31. Januar 1847

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. 1. S. 494; II. S. 423.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. S. 12.

Vergl. die Bekanntmachung in Betreff der Dänischen Flagge S. 123.

ist zusolge amtlicher Erklärungen der Kaiserlich Brasilianischen Regierung der Betrag der von Oldenburgischen, Sehwedischen und Norwegischen, Hannoverschen und Hamburgischen Schiffen für die Pässe des Brasilianischen Marine-Ministeriums bei der Ausklarirung aus Brasilianischen Häsen zu entrichtenden Gebühr von 10240 Reis, auf 6720 Reis, als den von nationalen, Britischen und Portugiesischen Schiffen zu entrichtenden Betrag, ermäsigt worden.

Nach Nachrichten aus Brasilien ist dieselbe Abgaben-Ermäßigung für Russische, Dänische, Belgische, Bremer, Lübecker und für Schiffe der Vereinigten Staaten von Amerika eingetreten.

In der Bekanntmachung der Königlich Hannoverschen Landdrostei zu Stade wird zugleich bemerkt, dass die in Brasilien durch die Verordnung vom 1. Oktober 1847°) angeordneten Differentialzölle weder bei Hannoverschen Schiffen noch bei deren Ladungen zur Erhebung kommen würden.

Mit Bezugnahme auf dieselbe Verordnung wird in der Bekanntmachung des Senats der freien Stadt Hamburg zur öffentlichen Kunde gebracht, dass nach den bereits bestehenden gesetzlichen Anordnungen in Hamburgischen Häsen von Brasilianischen Schiffen und deren Ladungen keine anderen und höheren Abgaben erhoben werden, als von Hamburgischen Schiffen und deren Ladungen zu bezahlen sind.

Endlich ist in dem nicht amtlichen Theil des Moniteur Belge vom 23. Januar 1848 folgende Notiz enthalten: Aus einem Berichte, welchen die Regierung von der Belgischen Gesandschaft in Rio de Janeiro erhalten hat, geht hervor, dass Belgische Schiffe, mögen sie direkt aus Belgien oder anderwärts herkommen, nach den in der Kaiserlichen Verordnung vom 1. Oktober 1847 enthaltenen Grundsätzen, in Brasilien wie die nationalen werden behandeln werden.

# BREMEN.

Verordnung, den Oberländischen Hafen betreffend.

In Gemässheit der von dem Senate und der Bürgerschaft hinsichtlich des sur die Benutzung des Oberländischen Hasens zu erlegenden Hasengeldes getroffenen Vereinbarungen verordnet der Senat hiemit:

- 1. Der Oberländische Hasen ist zum Ueberwintern der die Oberweser besahrenden Schisse, so wie zum Nothhasen sür beladene Fahrzeuge bei eintretendem Eisgange bestimmt.
- 2. Die Aussicht auf den Hasen ist dem Konsumtions-Beamten am Werderthore übertragen und bei diesem daher die Erlaubniss zum Einlegen der Schiffe einzuholen und das Hasengeld zum Voraus zu entrichten.
- 3. Das Hafengeld beträgt für die Dauer des Winters vom 1. November bis 15. April, während welcher Zeit nur der Hafen als Liegeplatz benutzt werden darf, den daher die Schiffe gegen den 15. April zu verlassen haben:

| für einen Schiffsbock 4 Thlr.                                                                                                                              | . — | Gr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| • • Hinterhang 3 •                                                                                                                                         | 36  | ,   |
| » » großen Schiffsbullen 3 »                                                                                                                               | _   | *   |
| » » kleinen » 2 »                                                                                                                                          | 36  | •   |
| • ein großes Dielen- oder Moorschiff •                                                                                                                     | 36  | *   |
| » » kleines Dielenschiff                                                                                                                                   | 24  | *   |
| wenn der Schiffer seine Dielen- oder Moor-<br>schiffe vor dem Einlegen in den Hafen an<br>Bord der größeren Fahrzeuge nimmt, wird<br>dafür nichts bezahlt. |     |     |
| für ein Dampsschiff                                                                                                                                        | _   | *   |
| » das Oeffnen der Brücke                                                                                                                                   |     | •   |

- 4. Die in den Hasen legenden Fahrzeuge müssen mit Vorsicht und ohne Beschädigung der Hasenwerke ein- und wieder ausgebracht werden. Der Ausseher ertheilt die Anweisung, wohin und wie die Schiffe gelegt werden sollen und sind die Schiffer gehalten, bei Vermeidung einer Geldstrase von zwei bis süns Thalern seinen dessalsigen Anordnungen so wie seinen Weisungen wegen Verlegens der Schiffe auf einen andern Platz Folge zu leisten.
- 5. Die Steuer oder Ruder der Fahrzeuge müssen, sobald diese ihren Liegeplatz im Hasen erreicht haben, ausgehoben werden.
- 6. Es darf schlechterdings kein Unrath oder Kehrigt aus den Schiffen in den Hasen geworsen werden, bei Vermeidung einer dem Ausseher sosort zu erlegenden Ordnungsstrase von 2 1/2. Thir. für jeden Uebertretungsfall.
- Jede Beschädigung der Hafenwerke und der User ist streng untersagt und wird außer dem Ersatze des angeursachten Schadens angemessen geahndet.
  - 8. Wenn der Hasen mit Eis belegt ist, dars kein anderes Feuer

als von Torf auf den Schiffen unterhalten werden und bleibt es vor behalten, unter Umständen, z. B. bei dauernden hestigen Stürmen, auch das Auslöschen alles Feuers durch den Ausseher ansagen zu lassen. Nicht weniger ist der Gebrauch von Licht an Bord nur in wohlverschlossenen Laternen gestattet.

Uebertretungen dieser Vorschriften ziehen angemessene Geld- oder Gefängnisstrase nach sich.

- 9. Ohne vorgängige Meldung bei dem Aufseher und dessen Vorwissen darf kein Schiff aus dem Hafen gebracht werden.
- 10. Das Oeffnen und Schließen des Hafens geschieht durch die Schiffsleute nach Anweisung und unter Aussicht des Aussehers.

Beschlossen Bremen, in der Versammlung des Senats, den 29. Dezember 1847, und publizirt am 3. Januar 1848.

#### CENTRAL-AMERIKA.

Verordnung der Republik Costa rica, den Freihafen von Punto Arenas betreffend.

- ART. 1. Die von der provisorischen Regierung unterm 5. März d. J. erlassene Verordnung\*) wird genehmigt und bestätigt. Dieselbe tritt mit dem 30. d. M. in Kraft und bleibt bis zum 30. September 1850 in Wirksamkeit.
- ART. 2. Die Halbinsel Punto Arenas, welche auf der einen Seite vom Meere, auf der andern von dem Estero (Meeresarm) eingeschlossen ist, ist zwischen la Puntilla und dem la Angostura genannten Ort für den Handel frei, dergestalt, dass Waaren aller Art, mit Ausnahme der in der Verordnung vom 5. März als einem Verbot oder einem Monopol unterliegend bezeichneten, frei ein- und ausgeschifft und im Ganzen oder Einzelnen verkaust werden dürsen.
- ART. 3. Die jetzt oder in Zukunst in Punto Arenas etablirten Handeltreibenden, dürsen ihren Handel nur nach Lösung des demselben entsprechenden Gewerbscheins ausüben. Dieser Gewerbschein wird jährlich erneuert. Es sind für denselben zu entrichten von den Almacenistas (Großhändler), welche nur ganze Kolli verkausen, 150 Piaster; von denjenigen, welche den Großhandel betreiben, ohne sich auf den Verkaus ganzer Kolli zu beschränken, 100 Piaster; von Ladenhaltern

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. II. S, 355.

und Detailhändlern 25 Piaster. Ausländer haben den doppelten Betrag dieser Abgaben zu entrichten. Der Ertrag derselben wird von der Regierung zur Verbesserung des Hasens verwendet.

- ART. 4. Die vollziehende Gewalt ist ermächtigt, die Schiffs-Abgaben an den Meistbietenden auf einen fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum und unter der Bedingung zu verpachten, dass er zur Verhütung des Schleichhandels mit Monopols-Gegenständen, in Gemässheit der Bestimmungen des Gesetzes vom 23. März 1838 thätig mitwirke.
- ART. 5. Die Schiffssührer haben sich unter Bestellung einer Kaution gegen die Regierung zu verpflichten, dass sie keine von den in der Verordnung vom 5. März als einem Verbot oder einem Monopol unterliegend bezeichneten Waaren anders als mit besonderer Genehmigung oder auf Grund eines vorgängigen Vertrages mit der Regierung ausschiffen.
- ART. 6. Die vollziehende Gewalt wird ermächtigt, wegen der Freiheit des Handels in dem Hasen von Punto Arenas Einrichtungen zu tressen und Anordnungen zu erlassen, und sowohl durch Einrichtung von Zollämtern, Wachposten und andere Anstalten, als auch durch jede andere zur Sicherstellung der Staats-Abgaben geeignete Maassregel, als auch endlich durch Herbeisührung des Einklangs zwischen gegenwärtigem Gesetze und den andern bestehenden Gesetzen und Reglements auf Grund der ihr durch Art. 110 und 26 der Konstitution ertheilten Besugnis, die Verwaltung einzurichten.
- ART. 7. Die Verordnung vom 30. Juli d. J. wegen Errichtung eines Freihafens auf der Insel San Lucas wird aufgehoben ).

Den 4. September 1847.

# DÄNEMARK.

Verfügungen, den Zolltarif betreffend.

- 1. Gutta Percha in rohem Zustande ist als Gummi mit 4 Rbthlr. 16 Sch. pr. 100 Pfd. zu verzollen; in verarbeitetem Zustande wie diejenigen Waaren, zu welchen dasselbe nach seiner Form und Bestimmung zu rechnen ist, beziehungsweise als Gummi-Fabrikat, Leder, Schuhmacher-Arbeit, Galanterie-Waare u. s. w.
- ") Nach dieser nicht zur Ausführung gelangten Verordnung sollte der ein zurichtende Freihafen statt in Punto Arenas in San Lucas seine Stelle finden.

2. Gewirkte Unterbeinkleider und Jacken von Baumwolle oder Wolle, mit angenäheten und mit Knöpfen und Knopflöchern versehenen Gürteln sind als Strumpfwaaren zu verzollen, dem Zoll jedoch mit Rücksicht auf die Näharbeit 50 Proc. zuzuschlagen.

Vom 18. Dezember 1847.

- 3. In Betreff eingehender Glaswaaren ist bestimmt:
- a) dass sofern eine Nettoverwiegung oder spezielle Untersuchung derselben stattsindet, der Bruch abzusondern ist, welcher alsdann als Glasscherben srei eingeht;
- b) dass dagegen eine Vergütung für den Bruch nicht zulässig ist, wenn eine spezielle Untersuchung nicht stattgefunden hat;
- c) dass für Strohumwickelung und dergleichen bei gleichartigen Glaswaaren eine Tara zugestanden werden mag, und in der Weise zu ermitteln ist, das jedesmal einzelne solcher Emballagen zu verwiegen sind und hiernach das Gewicht sämmtlicher Emballagen gleichzeitig eingehender Glaswaaren von derselben Art und Beschaffenheit anzusetzen ist.

Vom 28. Dezember 1847.

#### FRANKREICH.

Verordnung, die Ausfuhr von Kartoffeln betreffend.

Die Ausfuhr von Kartoffeln bleibt bis zum 31. Juli 1848 verboten\*).

Gegeben in den Tuiterien, den 26. Januar 1848.

LOUIS PHILIPPE.

Verordnungen, die zollfreie Einfuhr verschiedener Rohprodukte zum Zweck der weiteren Verarbeitung und Wiederausfuhr betreffend.

ĭ

ART. 1. Roher oder Werkzink, welcher in Frankreich gewalzt und sodann wieder ausgeführt werden soll, ist, unter Beobachtung

") Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 147; II. S. 249 und 428.

der im Art. 5 des Gesetzes vom 5. Juli 1836 °) vorgeschriebenen Bedingungen, zollfrei einzulassen. Die Einfuhr kann zu Lande und zur See, und zwar sowohl unter Französischer als unter Flagge des Ursprungslandes erfolgen; im letzteren Fall ist der Ursprung durch amtliche Bescheinigungen nachzuweisen.

- ART. 2. Der Fabrikationsabgang wird auf 5 Proc. vom Gewicht des rohen oder Werkzinks festgesetzt. Die Zinkbleche müssen innerhalb einer Frist von höchstens drei Monaten wieder ausgeführt oder wieder zu einer öffentlichen Niederlage gebracht werden.
- ART. 3. Alle von den Beamten festgestellten Hinterziehungen oder Minderbeträge haben die im Art. 5 des Gesetzes vom 5. Juli 1836 angedroheten Strafen und Nachtheile zur Folge.
- ART. 4. Die Einfuhr des rohen Zinks und die Wiederausfuhr der Zinkbleche kann nur über Häfen mit Niederlagen und über die mit der Befugnis zu Absertigungen für die Durchsuhr versehenen Aemter an der Landgrenze erfolgen.

Gegeben in den Tuilerien, den 2. Februar 1848.

#### IL.

ART. 1. Die Bestimmungen Unserer Verordnungen vom 21. Mai 1845, 28. November 1846 und 18. Januar 1847 \*\*), die unter Fran-

#### ") Diese Gesetzesstelle lautet:

Durch Königliche Verordnungen kann, unter Vorbehalt des Widerrufs im Fall von Missbräuchen, die zeitweise Einfuhr fremder Erzeugnisse gestattet werden, welche in Frankreich verarbeitet oder vervollkommnet werden sollen, und hinsichtlich deren die Verpflichtung
übernommen wird, dieselben innerhalb einer Frist von höchstens sechs
Monaten und unter Beobachtung der näher vorzuschreibenden Förmlichkeiten und Bedingungen, wieder auszuführen oder wieder zur Niederlage zu bringen.

Erfolgt die Wiederausfuhr oder Niederlegung nicht innerhalb der bestimmten Frist und unter den vorgeschriebenen Bedingungen, so hat der Unternehmer, jenachdem die Einfuhr der betreffenden Waare erlaubt ist oder nicht, eine dem vierfachen Betrage der Eingangs-Abgabe für die eingeführten Gegenstände, oder dem vierfachen Betrage des Werths derselben gleichkommende Strafe zu entrichten, und wird überdies zum Genuss der in diesem Artikel eingeräumten Begünstigungen ferner nicht mehr zugelassen.

\*\*) Durch diese Verordnungen ist die zollfreie Einfuhr von ungeschältem Reis zum Entschälen, von rohem Weinstein zum Rassiniren, von Krappwurzeln und Rübsaat zum Mahlen, und von Korkholz zur weiteren Verarbeitung, sosern diese Einfuhr unter Französischer Flagge erfolgt, gestattet.

zösischer Flagge erfolgende zeitweise Einfuhr von ungeschältem Reis, rohem Weinstein, Krappwurzeln, Rübsaat und Korkholz, welche in Frankreich weiter verarbeitet und sodann wieder ausgeführt werden sollen, betreffend, sollen auch im Fall der Einfuhr dieser Gegenstände unter Flagge des Ursprungslandes zur Anwendung kommen. Es ist in diesem Falle der Ursprung durch amtliche Bescheinigungen nachzuweisen.

Gegeben in den Tuilerien, den 2. Februar 1848.

#### III.

- ART. 1. Sesamsaat und Leinsaat, welche zu Lande oder zur See und zwar sowohl unter Französischer als unter Flagge des Ursprungslandes eingehen, können behus der Verwandelung in Oel und unter der Bedingung der Wiederaussuhr unter den im Gesetz vom 5. Juli 1836 bestimmten Maassgaben, zeitweise zollsrei eingelassen werden. Erfolgt die Einfuhr auf Schiffen des Ursprungslandes, so ist der Ursprung der Saat durch amtliche Bescheinigungen nachzuweisen.
- ART. 2. Die Gewinnung von Oel aus dieser Saat kann nur in Häfen mit Niederlagen oder, auf der Landgrenze, an Orten erfolgen, wo sich ein Zollamt für die Durchfuhr oder ein Hauptzellamt befindet.
- ART. 3. Die Deklaranten haben sich unter genügender Sicherheitsleistung zu verpflichten, während der ganzen Dauer der Fabrikation, die Sesamsaat und Leinsaat, oder das daraus gewonnene Oel den Beamten auf Erfordern vorzuzeigen, und innerhalb einer Frist von höchstens sechs Monaten das geschlagene Oel zur Niederlage zu bringen oder wieder auszuführen.
- ART. 4. Alle von den Beamten festgestellten Vertauschungen, Hinterziehungen oder Minderbeträge haben die Anwendung der im Art. 5 des Gesetzes vom 5. Juli 1836 angedroheten Strafen und Nachtheile zur Folge.
- ART. 5. Das Ergebniss an Oel aus Sesamsaat wird auf 50 Proc. und dasjenige aus Leinsaat auf 30 Proc. des in jedem von der Zollbehörde ertheilten Erlaubnisschein ausgedrückten Gewichts festgesetzt.
- ART. 6. Das aus dieser Saat gewonnene Oel, welches nicht zur Niederlage gebracht, sondern sofort wieder ausgeführt wird, ist, je nachdem die Abfertigung für die Ausfuhr zu Lande oder für die Ausfuhr zur See erfolgt, nach den allgemeinen Bestimmungen über

die Durchfuhr oder unter den in den Art. 61 und 62 des Gesetzes von 21. April 1818 vorgeschriebenen Förmlichkeiten abzusertigen. Gegeben in den Tuilerien, den 2. Februar 1848.

Louis Philippe.

Verfügung, die Einfuhr von Koaks betreffend.

Nach Inhalt der Circular-Verfügungen No. 1711 und 1973 sind die Beamten ermächtigt, von Verwiegung der zur See eingehenden Steinkohlen dann Abstand zu nehmen, wenn die deklarirte Menge derselben mit der Tragfähigkeit des Schiffs im Verhältniss steht.

Die Verwaltung hat sich überzeugt, dass bei der zur See ersolgenden Einsuhr von Koaks dem Handel eine ähnliche Erleichterung gewährt werden kann. Die zu diesem Zweck angestellten Versuche haben ergeben, dass eine Tonne des Vermessungs-Registers im Durchschnitt 1000 Klgr. Koaks darstellt, und können daher die nach Maasgabe dieses Verhältnisses deklarirten Ladungen von der Revision befreit bleiben.

Die rücksichtlich der Einfuhr von Steinkohlen erlassenen und namentlich in der obenerwähnten Cirkular-Verfügung No. 1973 zusammengestellten Anweisungen finden in jeder Beziehung auf die Verzollung der Koaks Anwendung.

Paris, den 3. Februar 1848.

Der General-Direktor der Steuern.

### GROSSBRITANNIEN.

Verfügung, die Besteuerung der halbbaumwollenen Sammte (Velveteen) betreffend.

Gegen die Verstigung der Lords des Schatzes vom 23. April 1847°), nach welcher die mit Baumwolle gemischten Sammte nicht mehr dem stir seidene Sammte bestehenden Zollsatz von 9 Sh. pr. Pfd., sondern dem Werthszoll von 15 Proc. unterworsen werden sollten, ist von den Commissioners of Customs bei dem Schatz-Kanzler

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. II. S. 35.

remonstrirt und von diesem durch Versügung vom 25. Januar 1848 entschieden worden, dass diese Waaren wiederum zu dem Gewichtszoll von 9 Sh. pr. Pfd. zu verzollen seien.

Verordnung, die Aufhebung der Ausgangs-Abgabe von Baumwolle im Britischen Ostindien betreffend.

Durch Verordnung des General-Gouverneurs vom 31. Dezember 1847 sind die bei der Aussuhr von roher Baumwolle aus dem Britischen Ostindien bisher zu entrichtenden Ausgangs-Abgaben, welche nach Beilage B des Gesetzes vom 16. März 1844 betrugen:

bei der Ausfuhr in Britischen in fremden Schiffen nach Europa, den Ver. Staa-

ten von Amerika u. den

Britischen Kolonien in

Amerika . . . . . pr. Maund\*) frei 9 Annas\*\*) nach andern Ländern. » 9 Annas 1 Rup. 2 für alle Flaggen aufgehoben worden.

Verordnung, Schiffahrts-Abgaben in Adelaide betreffend.

Durch eine Verordnung des Regulative Council vom 4. September 1847 ist vom 1. April 1848 an zur Deckung der Kosten eines zur Erleichterung der Schiffahrt angeschafften Dampsbugsirboots, im Fall der den Schiffsführern freistehenden Benutzung desselben, eine Abgabe von 6 d. pr. Ton beim Ein- und Ausgang festgesetzt, sowie für Benutzung der Dienste eines Lootsen 2 Lstr. mit 10 Sh. Zuschlag für jeden Fuss Tiefgang über 9 Fuss. Im Fall der Benutzung des Dampfboots wird die Lootsengebühr um ein Viertheil vermindert. Für Festmachen und Losmachen der Schiffe sind für Schiffe bis 100 Tons 15 Sh., für größere Schiffe 1 Sh. für jede 20 Tons mehr zu entrichten.

<sup>&</sup>quot;) Der Maund = 79,8 Pfd. Pr.

<sup>&</sup>quot;) Die Anna, wovon 16 auf eine Rupie gehen, ist nach der bei der Zoll-Entrichtung angenommenen Werths-Bestimmung von 11/4 Mrk. Bco. auf 1 Rupie = 1 Sgr. 5 Pf.

# HAITI.

Bekanntmachung, die Manifeste der Schiffe betreffend.

Der Konsul der Republik Haiti zu Hamburg macht unterm 19. Februar 1848 bekannt<sup>o</sup>), dass nach einer Vorschrist des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten der Republik von nun an alle dahin abgehende Fahrzeuge mit von dem Konsulat visirten Manisesten versehen sein müssen, widrigenfalls sie, bei ihrer Ankunst in Haiti, Schwierigkeiten ausgesetzt sein würden.

#### HAMBURG.

Revidirte Verordnung in Betreff der Verschiffung der über Hamburg direkt nach andern Welttheilen Auswandernden.

Ein Hochedler Rath hat es für angemessen erachtet, die Verordnung in Betreff der Verschiffung der über Hamburg nach andern
Welttheilen Auswandernden, vom 26. März 1845, einer Revision zu
unterziehen, und bringt in obrigkeitlicher Fürsorge für die Auswandernden, sowie im Interesse der hiesigen Schiffahrt, nachstehende revidirte Verordnung zur öffentlichen Kunde. Alle früheren, die direkte
Beförderung von Auswanderern betreffenden Verordnungen, insofern
die Vorschriften derselben nicht ohnehin in sonstigen Gesetzen begründet sind, werden hierdurch ausgehoben.

- §. 1. Diese Verordnung erstreckt sich auf alle Schiffe, auf welchen von Hamburg oder Cuxhaven aus mehr als 25 Zwischendecks-Passagiere direkt nach andern Welttheilen befördert werden sollen.
- §. 2. Das Geschäft der Beförderung von Auswanderern ist nur hiesigen Bürgern und Einwohnern, und außerdem nur solchen fremden Schiffern, welche durch hier ansässige selbstschuldige Bürgen vertreten sind, gestattet. Die desfallsigen Kontrakte können von dem Unternehmer selbst abgeschlossen werden; findet aber eine Vermittelung statt, so steht diese ausschließlich den beeidigten Schiffsmäklern zu, welchen die gesetzliche Kurtage nur von dem Befrachter und nicht

<sup>\*)</sup> Hamburger Börsenhalle No. 11093.

von den Passagieren zu bezahlen ist. Unbesugte Mittelspersonen, namentlich solche, welche sich bemühen, durch unwahre Vorstellungen Passagiere sür ein gewisses Schiff zu gewinnen, oder diejenigen, welche bereits sür ein Schiff angenommen sind, demselben wieder abspenstig zu machen, werden nach Umständen mit Geldbusse oder Gefängniss bestraft.

- §. 3. Der Makler ist verpflichtet, vor Einschiffung der Passagiere, der Polizeibehörde denjenigen namhaft zu machen, welcher durch ihn Kontrakte wegen Beförderung von Auswanderern hat abschließen lassen. Wenn kein Makler hinzugezogen ist, hat der Kontrahent selbst die Anzeige zu machen.
- §. 4. Der Makler, oder wenn keiner hinzugezogen ist, der Kontrahent selbst, hat vor Abgang des Schiffs der Polizeibehörde ein Verzeichnis aller mit diesem Schiffe zu befördernden Auswanderer, unter Angabe des Geburtsorts, Geschlechts, Alters, Beruss und Bestimmungsortes derselben, einzureichen. Gehen nicht alle engagirten Auswanderer mit, so ist ein Namensverzeichnis der Zurückgebliebenen unmittelbar nach Abgang des Schiffs bei derselben Behörde einzureichen.
  - §. 5. Der Kontrahent hat dafür zu sorgen:
  - a) dass das Schiff sich in besonders gutem und zu der beabsichtigten Reise völlig seetüchtigem Zustande befinde;
  - b) dass dasselbe zur Ausnahme der Passagiere zweckmässig und bequem eingerichtet sei.

Insofern nicht die in dem Bestimmungshafen des Schiffes, wie z.B. in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, geltenden Gesetze die Zahl der mitzunehmenden Passagiere noch mehr beschränken, richtet sich dieselbe nach dem Tonnengehalt des Schiffes, und zwar dergestalt, dass nie mehr als Ein Passagier auf zwei Tons nach Nord-Amerikanischer Messung gerechnet werden darf. Ist kein Amerikanischer Messrief vorhanden, so muß die Messung hier nach den in den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's geltenden Vorschriften durch die Hasenmeister beschafft, und deren Attest beigebracht werden.

Das zur Ausnahme der Passagiere bestimmte Zwischendeck muss eine Höhe von mindestens 5 %, Fuss haben und in Koyen von mindestens 6 Fuss Länge im Lichten eingetheilt sein. Die 4-Mannskoyen müssen mindestens 6 Fuss Breite im Lichten haben; die Koyen für weniger Personen im Verhältnis. Die untersten Koyen müssen mindestens 4 Zoll über dem Zwischendeck sein. Es dürsen nicht mehr als 2 Koyen über einander angebracht und zwischen den

Schlasstellen der Passagiere keine Güter geladen werden. Das Zwischendeck muss durch zwei starke Laternen gut erleuchtet werden.

- §. 6. Der Kontrahent hat ferner dafür zu sorgen, das für die wahrscheinlich längste Dauer der Reise hinlänglicher und guter Proviant mitgenommen werde, und zwar liegt ihm diese Verpflichtung auch dann ob, wenn er die Proviantirung kontraktlich den Passagieren selbst überlassen hat. Der mitzunehmende Proviant muß für einen jeden Passagier bestehen in wenigstens
  - 1. wöchentlich:
    - 21/2. Pfd. gesalzenem Ochsenfleisch,
    - 1 Pfd. desgl. Schweinefleisch,
    - 5 Pfd. Weissbrod,
    - % Pfd. Butter,
    - 3 1/2 Pfd. Weizenmehl, Erbsen, Bohnen, Graupen, Reis, Pflaumen, Sauerkohl,
    - 1/4 Spint Kartoffeln, wenn haltbar; sonst von obigen trockenen Gemüsen 4 Pfd. statt 3 1/4 Pfd.;
  - 2. für 13 Wochen, und für längere Reisen im Verhältnis:
    - 1 1/2 Pfd. Syrup,
    - 1 % Pfd. Kaffee,
    - 7 Pfd. Thee,
    - 2 Viertel Wein-Essig;
  - 3. an Wein, Zucker, Sago, Grütze und Medikamenten ein hinreichendes Quantum für Kranke und Kinder;
  - an Feuerung zum Kochen für 100 Passagiere auf einer Reise von 13 Wochen: 2 Last Steinkohlen und 2 Faden Holz; für mehrere Passagiere und längere Reisen im Verhältnis;
  - das nöthige Quantum Brennöl für 2 Laternen im Zwischendeck.
     Als wahrscheinlich längste Dauer der Reise wird angesehen:

  - c) nach dem Kap der guten Hoffnung . . . . . 18 Wochen;
  - d) nach Australien, van Diemens-Land und Neusee-

Schiffe, die mit Auswanderern von hier direkt nach fremden Welttheilen gehen, müssen an gutem Trinkwasser für jeden Passagier mitnehmen: wenn der Bestimmungsort südlicher als Kap St.
Roque liegt 2 Oxhoft,

wenn an der Ostküste von Amerika zwischen Kap

St. Roque und dem 32sten Grad nördl. Breite 1 1/2, Oxhoft, wenn nördlicher als besagter Breitegrad . . . 1 Oxhoft.

Rücksichtlich des Schiffsraums, sowie der Proviantirung und Ausrüstung sind 2 Kinder unter 8 Jahren für Einen Passagier, Kinder unter 12 Monaten gar nicht zu rechnen.

- §. 7. Der Kontrahent ist verslichtet, vor Einschiffung der Passagiere, dem Hasenherrn nachzuweisen, dass den Vorschriften der vorstehenden §§. 5 und 6 vollständig genügt sei, und hat zu dem Behus ein Attest zweier, von der Kommerz-Deputation zu ernennender, beeidigter Schiffsbesichtiger beizubringen. Bevor dies geschehen, ist die Aufnahme eines Theils der Zwischendecks-Passagiere nur ausnahmsweise und mit besonderer Erlaubnis des Polizeiherrn gestattet. Die Schiffsbesichtiger erhalten zusammen sür die Ausstellung eines solchen Attestes mit Einschlus aller sonstigen dabei vorkommenden Bemühungen 15 Mark Kurant. Diese Gebühr ist sür jede Reise eines Schiffes nur Einmal zu berechnen.
- §. 8. Der Kontrahent ist ferner verpflichtet, vor Abgang des Schiffes, dem Polizeiherrn durch Produzirung einer Police nachzuweisen, dass die gehörige Versicherung für die ganze Dauer der Reise geschlossen sei. Die Versicherung muss dahin lauten, dass der Versicherer sich verbindlich macht, die Kosten zu ersetzen, welche aufzuwenden sind, um im Schadensfalle die Passagiere sowohl während einer etwaigen Reparatur zu beköstigen und zu behausen, als auch um, falls das Schiff seine Reise nicht fortsetzen könnte, die Besörderung der Passagiere an den Bestimmungsort zu beschaffen. Die den hiesigen Behörden aus einem solchen Unsalle etwa erwachsenden Kosten sind gleichfalls aus dieser Versicherung zu ersetzen.

Eine glaubwürdige Abschrift der Police ist bei der Polizeibehörde zu deponiren.

- §. 9. Sobald die in den §§. 7 und 8 vorgeschriebenen Nachweisungen beschafft sind, erhält der Kontrahent vom Polizeiherrn eine Bescheinigung darüber. Ohne eine solche darf kein in die Kategorie des §. 1 gehöriges Schiff den Hasen verlassen.
- §. 10. Nach Maassabe des Bundeskartells als Deserteurs oder entwichene Militairpslichtige anzusehende Personen, sowie auch solche, die sich der Strase begangener Vergehen oder Verbrechen zu entziehen suchen, dürsen nicht als Passagiere angenommen werden. Hie-

sigen Unmundigen wird die Einschiffung nur mit Zustimmung ihrer Eltern, Vormunder oder diese vertretender Personen und Behörden gestattet.

- §. 11. Die von hier zu befördernden Auswanderer haben sich sofort nach ihrer Ankunft bei der Polizeibehörde zu melden und deren Anweisung Folge zu leisten.
- §. 12. Bei verzögertem Abgange des Schiffes hat der Kontrahent, von dem im Kontrakte bestimmten Termin der Expedirung an, jedem Passagier, sofern er ihn nicht am Bord oder am Lande beherbergt und beköstigt, eine Vergütung von 12 Sch. pr. Tag zu bezahlen. Bis zu dem kontraktlich bestimmten Termin haben die Auswanderer selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Dieselben werden deswegen dringend aufgefordert, sich vor ihrer Ankunst in Hamburg mit den sowohl hierzu, als auch zur Bezahlung der Ueberfahrt, erforderlichen Geldmitteln zu versehen, ohne welche ihnen der Ausenthalt hieselbst nicht gestattet werden kann.
- §. 13. Jeder Passagier hat das Recht, eine schristliche Ausfertigung des von ihm geschlossenen Kontraktes in deutscher Sprache, sowie die Einsicht dieser Verordnung zu verlangen, welche überdies in einigen Exemplaren durch Anschlag am Bord eines jeden Auswandererschiffes zur Kenntniss der Passagiere zu bringen ist.
- §. 14. Beschwerden der Auswanderer gegen den Kontrahenten, oder dieser gegen jene, vor Abgang des Schiffes, sind bei dem Polizeiherrn oder, falls das Schiff hier abgegangen und in Cuxhaven singelausen wäre, bei dem Herrn Amtmann zu Ritzebüttel anzubringen. Desgleichen können Beschwerden über das, dieser Verordnung oder dem geschlossenen Kontrakte nicht entsprechende Verfahren des Schiffers oder sonstiger Mandatare des Kontrahenten während der Reise, salls sie sich nieht am Bestimmungsorte erledigen, entweder direkt oder durch Vermittelung eines hamburgischen Konsulats, bei dem Polizeiherrn angebracht werden, welcher die Untersuchung und eventuelle Bestrafung verfügen oder das Weitere nach Besinden der Umstände veranlassen wird.
- §. 15. Rücksichtlich der von Cuxhaven expedirten, in die Kategorie des §. 1 gehörigen Schiffe stehen dem Herrn Amtmann zu Ritzebüttel dieselben Befugnisse zu, welche durch diese Verordnung hinsichtlich der von Hamburg expedirten Schiffe dem Polizeiherrn, dem Hafenherrn und der Kommerz-Deputation zugewiesen werden.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung zu Hamburg am 4. Februar 1848.

### HANNOVER.

Bekanntmachung, die Annahme von Zweidrittelstücken nach dem Leipziger Münzfus in die öffentlichen Kassen betreffend.

Nachdem die nach dem Leipziger Münzfus ausgeprägten neuen Zweidrittelstücke, deren 18 auf eine feine Kölnische Mark gehen sollen, theils durch den langjährigen Umlauf in ihrem Gehalt sehr verloren haben, theils im äusseren Werthe, in Folge der Devalvation derselben in andern Ländern, herabgegangen sind, wird wegen der Zulassung dieser Münzsorte in den öffentlichen Kassen des Königreichs, in Gemäßheit des §. 17 des Münzgesetzes vom 8. April 1834, Folgendes bekannt gemacht.

- §. 1. Neue Zweidrittelstücke sind in öffentlichen Kassen wie bisher nur in zwei Fällen annehmbar, nämlich:
  - wenn die Zahlungs-Verpflichtung ausdrücklich auf diese Münzsorte lautet, und
  - 2. bei den auf Gesetz oder Herkommen beruhenden, in Kurant zahlbaren Domanialgefällen.
- §. 2. Bei allen andern Zahlungen an die öffentlichen Kassen, also namentlich bei allen Steuerzahlungen, und bei allen Zahlungen von Domanial-Einnahmen, die auf einem Kontrakt beruhen, der nicht auf Zweidrittelstücke ausdrücklich abgeschlossen ist, soll diese Münzsorte nach wie vor völlig ausgeschlossen sein.
- §. 3. In allen Fällen, wo nach §. 1 die Annahme von neuen Zweidrittelstücken zulässig ist, dürfen nur Stücke von einheimischem Gepräge zugelassen werden, d. h. Stücke

von hiesigem Königlichem oder Kurstlichem, wie auch von Fürstlich Lüneburgischem Gepräge, und solche, die von Städten der Kurlande ausgemünzt worden sind.

- §. 4. Ausgeschlossen von dem Verkehr der öffentlichen Kassen sind dagegen alle andere Zweidrittelstücke ohne Ausnahme, also namentlich die in einzelnen Fällen bisher zulässigen Zweidrittelstücke von Königlich Preußischem und Kurfürstlich Brandenburgischem, von Kurfürstl. Sächsischem, Herzogl. Braunschweigisch-Lüneburgischem, Herzogl. und Großherzogl. Mecklenburgischem und von Westphälischem Gepräge.
- §. 5. Die in öffentlichen Kassen des Königreichs ferner zulässigen Zweidrittelstücke von einheimischem Gepräge können nur unter

der Voraussetzung angenommen werden, dass sie nicht sichtbar beschnitten sind.

- §. 6. Der Werth, zu welchem die zulässigen Zweidrittelstücke angenommen werden, bleibt unverändert. Dieselben sind daher in dem §. 1, No. 1 bezeichneten Falle zu 18 gGr. 8 Pf. Kurant in den Registern zu berechnen, dürsen aber für die in Kurant sestgesetzten Domanialgefälle nur für 18 gGr. 6 Pf. Kurant angenommen werden.
- §. 7. Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich überall nicht auf den Verkehr außerhalb der öffentlichen Kassen, vielmehr bleibt es den Betheiligten überlassen, ob und wie sie Zweidrittelstücke annehmen oder ausgeben wollen.

Hannover den 3. Februar 1848.

Königl. Hannoversches Finanz-Ministerium.

### KIRCHENSTAAT.

#### Quarantaine-Wesen.

Die durch Verordnung vom 5. Dezember 1847°) gegen die aus Oesterreichischen Häsen kommenden Schisse angeordneten Quarantaine-Maassregeln sind durch Verordnung vom 17. Januar 1848 ausgehoben mit der Maassgabe, dass diese Schisse mit einem Gesundheits-Attest des Päpstlichen Konsuls am Abgangsorte versehen sein müssen, und bei ihrer Ankunst in einem Hasen des Kirchenstaates einer ärztlichen Untersuchung unterworsen werden.

# LÜBECK.

Verordnungen, die neuen Zweidrittelstücke u. die nach dem Vierzehnthalerfuß ausgeprägten Thalerstücke betreffend.

I.

Zur Abhülse des neuerdings eingetretenen Mangels an Kurant-Scheidemünze für den inneren Verkehr, hat Ein Hochedler Rath das Finanz-Departement angewiesen, vom 1. Februar d. J. an gerechnet,

<sup>&</sup>quot;) Vergl. S. 29.

aus der Staats-Kasse keinerlei Zahlungen in neuen Zweidrittelstücken mehr zu leisten, sondern den davon in dieser Kasse noch vorhandenen Vorrath zur Herbeiziehung von Kurant-Scheidemünze zu verwenden. Dagegen aber hat auch derselbe bei dem fortdauernden Weichen des Kurses der neuen Zweidrittelstücke und bei der Nothwendigkeit an ihrer Stelle eine vollhaltigere grobe Verkehrs-Münze in Umlauf zu bringen, zu nachstehenden Verfügungen sich veranlaßt finden müssen.

- 1. Vom 1. bis 15. Februar d. J., beide Tage eingeschlossen, sind von den öffentlichen Kassen die neuen Zweidrittelstücke, soweit sie überhaupt für kleinere Zahlungen bisher zugelassen worden, nur noch zum Werthe von 30 Schillingen Kurant anzunehmen. Mit Ausnahme der Stadtkasse dürsen die übrigen öffentlichen Kassen dieselben bei ihren in Kurant-Scheidemünze zu leistenden Zahlungen bis zum 15. Februar d. J. zwar noch verausgaben, jedoch nicht zu einem höheren Werthe als zu 30 Schillingen Kurant.
- 2. Nach dem 15. Februar d. J. darf keine öffentliche Kasse die neuen Zweidrittelstücke ferner annehmen oder zu Zahlungen verwenden.
- 3. Vom 1. Februar d. J. an werden in den öffentlichen Kassen die nach dem Vierzehnthalerfus ausgemünzten Thalerstücke bei Entrichtung des Pflaster- und Leuchtengeldes, der Brandkassen-Beiträge und der Abgabe für Feuerlöschungs-Anstalten und Nachtwache, des Wachtgeldes, des Chaussee-, Brücken-, Fähr-, Damm- und Baumgeldes, sowie der Accise-Abgabe an den Thoren, soweit bei diesen Abgaben bisher Zahlungen in Kurant-Scheidemünze oder in neuen Zweidrittelstücken zu 31 Schillingen zugelassen worden, zum Werthe von 40 Schilling, bei allen sonstigen Zahlungen zum Werthe von 39 %. Schilling angenommen.

Gegeben Lübeck in der Raths-Versammlung den 29. Januar 1848.

#### · 11.

Durch Verordnung vom 16. Februar ist der in No. 1 und 2 der vorstehenden Verordnung festgesetzte Termin bis auf den 31. März 1848 mit der Maassregel verlängert, dass die neuen Zweidrittelstücke bis zum 29. Februar zu 30 Schilling Kurant, von da an aber bis zum 31. März nur zu 29 Schilling angenommen werden sollen.

#### III.

Nach einer Verordnung vom 19. Februar 1848 sind in den öffentlichen Kassen bei den in No. 3 der Verordnung vom 29. Januar

1848 erwähnten Zahlungen, außer den nach dem Vierzehnthalersuss ausgemünzten Thalerstücken auch folgende Scheidemünzen des Vierzehnthalersusses, nämlich:

Stücke von ½ Thir., 10 Sgr., 8 gGr. oder 16 Sch. zu 13 Sch. — Pf.

5 4 8 6 6 6 6 6 7 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8

anzunehmen mit der Maassgabe, dass Stücke unter 1/4 Thaler nur in Summen unter einem Thaler anzunehmen sind.

# MECKLENBURG-SCHWERIN.

Fernere Verordnung über Einführung des Vierzehnthalerfußes als Landes-Münzfuß.

In Verfolg Unserer Verorduung vom 12. d. M.°) wegen Einsührung des Vierzehnthalersusses als Landes - Münzsus verordnen Wir, nach stattgehabter Kommunikation mit dem engeren Ausschus Unserer Ritter- und Landschaft hierdurch weiter.

- §. 1. Als Normaltag von wo an in Gemäsheit des §. 1 der Verordnung vom 12. d. M. der Vierzehnthalersus als alleiniger Münzfus für Silbermüszen in Unsern Landen angenommen werden soll, und worauf in den §§. 3, 4, 5 und 13 solcher Verordnung Bezug genommen ist, wird der erste Mai 1848 sestgesetzt.
- §. 2. Die im §. 5 der Verordnung vom 12. d. M. in Bezug genommenen Reduktions-Tabellen werden bis zum 1. Mai d. J. publizirt werden. Danach sind vom 1. Mai d. J. incl. an, nicht nur die in Mecklenburgisch Valeur oder in neuen Zweidrittel bestimmten Steuern und andern öffentlichen Abgaben, Taxen, Sporteln u. s. w., soweit dafür inzwischen nicht speziell ein Anderes verordnet sein wird, in der neuen Landesmünze zu entrichten und zu berechnen, sondern auch alle auf Mecklenburgisch Valeur oder neuen Zweidrittel lautende Privat-Verbindlichkeiten zu erfüllen, sofern nicht ausdrücklich vereinbart worden, das eine gesetzlich eintretende Konvertirung der Münzsorte

auf dieselben keine Anwendung finden solle, oder auch nicht unter den Kontrahenten ein anderer Konvertirungs-Kurs speziell festgestellt ist.

§. 3. In Gemässheit des Vorbehalts im §. 13 der Verordnung vom 12. d. M. sollen die neuen Zweidrittel- und Eindrittel-Thalerstücke fremden, d. h. nicht Mecklenburg-Schwerinschen Gepräges annoch vorläufig und bis auf weitere Verfügung sowohl bei den Zahlungen an öffentliche Kassen als im Privatverkehr, nach dem 1. Mai d. J. neben dem Kurantgelde in dem Maafse zugelassen werden und gesetzliche Geltung behalten, dass ein solches Neu-Zweidrittel-Thalerstück zu 36 Schillingen oder 3/4 Thaler, ein solches Eindrittel-Thalerstück aber zu 16 Schillingen oder 1/2. Thaler Kurant angenommen werden muss. Rücksichtlich der neuen Zweidrittel- oder Eindrittel-Thalerstücke vom Mecklenburg-Schwerinschen Gepräge wird die Bestimmung im §. 15 der Verordnung vom 12. d. M. dahin erweitert, dass dieselben bis auf Weiteres bei allen in Kurant zu leistenden Zahlungen nicht nur von den öffentlichen Kassen, sondern auch in dem Privatverkehr nach dem Verhältniss von 116 %, zu 100 anzunehmen sind, so dass das Neu-Zweidrittel-Thalerstück dieses Gepräges 37 Sch. 4 Pf., das Eindrittel-Thalerstück aber 18 Sch. 8 Pf. Kurant gelten wird.

Gegeben durch Unsere Regierung, Schwerin den 25. Januar 1848.

FRIEDRICH FRANZ.

# MECKLENBURG-STRELITZ.

Verordnung über die Zulassung der Münzen des Vierzehnthalerfußes in öffentliche Kassen.

Nach einer Verordnung vom 30. Januar 1848 sollen bis auf weitere Verfügung die an die Großherzoglichen und an alle öffentlichen, mithin auch die landständischen Kassen zu leistenden Zahlungen, die in neuen Zweidrittel bestimmt sind, nach Wahl der Zahlungspflichtigen, auch in Münzen des Vierzehnthalerfußes, jedoch mit Ausschlußs der fremden Scheidemünzen, berichtigt werden dürsen, und haben die Berechner dieser Kassen bei solchen Zahlungen den Preußissehen Thaler zu 41 ¼ Sch. neue Zweidrittel anzunehmen.

### NIEDERLANDE.

Verordnung, die Einfuhr von Salz über den Hafen von Groningen betreffend.

Durch Verordnung vom 29. Januar 1848 ist das in der Verordnung vom 10. Dezember 1822. Art. 1. §. I. No. 2 enthaltene Verbot der Einfuhr von Salz zur See nach Groningen aufgehoben.

### OESTERREICH.

Verordnung, die Einfuhr und Durchfuhr von Waffen betreffend.

Durch einen Erlas des Erzherzogs Vizekönigs der Lombardisch-Venetianischen Provinzen vom 29. Januar 1848 ist die Einsuhr und Durchsuhr von Wassen und Kriegs-Munition in den gedachten Provinzen bis aus Weiteres verboten. Dem Verbot unterliegen sowohl vollständige Wassen, als auch Flintenläuse, Bajonette, Federn, Büchsenschäste, Säbel- und Degenklingen, Piken und Sensen, sowie in Betreff der Munition: Schießpulver, Salpeter, eiserne und bleierne Kugeln, Feuersteine und Lunten.

# PERU.

Verordnung, die Häfen von Santa und Casma betreffend.

ART. 1. Der kleine Hasen von Santa ist in Zukunst nur als eine stür die in Art. 46 des Handels-Reglements genannten Waaren zugelassene Rhede zu behandeln.

ART. 2. Die Rhede von Casma wird in der Bigenschaft eines kleinen Hafens dem Handel geöffnet. Die zu Santa bestehende Zoll-Hebestelle wird nach Casma verlegt.

Lima, den 10. Juli 1847.

# PORTUGAL.

#### Quarantaine-Wesen.

Nach einer Verordnung der Portugiesischen Regierung vom 11. Dezember 1847 sind alle von der Levante, dem Finnischen und Bothnischen Meerbusen, und, da Helsingör der Anlausspunkt für alle aus der Ostsee kommende Schiffe ist, von Helsingör kommende Schiffe in Madeira einer zehntägigen Quarantaine zu unterwersen.

#### RUSSLAND.

Bekanntmachung in Betreff des Zolltarifs.

Das Finanz-Ministerium hat auf Veranlassung des Gerüchts von bevorstehenden Veränderungen im Tarif unterm 13. Januar 1848 zur Kenntnis der Kausmannschast gebracht, dass die gegenwärtigen Einund Aussuhrzollbestimmungen für den Europäischen Handel im Jahre 1848 unverändert bleiben werden.

# SCHWEDEN.

Verordnung, die Schiss-Klarirungs-Gebühren betreffend.

Durch Königl. Erlass an das Kommerz-Kollegium vom 28. Dezember 1847 ist bestimmt, dass Preussischen, sowie den Schiffen solcher Nationen, welche traktatenmässig in gleichem Verhältniss wie Preussen stehen, hinsichtlich der Schiffs-Klarirungs-Gebühren gleiche Rechte mit den Schwedischen Schiffen zustehen sollen, dergestalt, dass die Schiffsklarirer ihre Gebühren nicht nach den Vorschriften in den §§. 5. 6 und 7 der Verordnung vom 11. März 1748, sondern ein- stir allemal nach der durch die Deklaration vom 11. Dezember 1761 für Schwedische Schiffe bestimmten Taxe zu erheben

haben, und dass die gedachten Schiffe der durch die angesührte Deklaration den ausländischen Schiffen auserlegten Verpslichtung, die Schiffs-Klarirungs-Gebühren in solchen Häsen, wo keine Schiffsklarirer angestellt sind, an die Stadtkasse zu entrichten, nicht unterliegen.

### SPANIEN.

Verfügungen, den Zolltarif betreffend.

- 1. Zusolge einer Verstügung der General-Direktion der Zölle vom 10. November 1847 ist weißer Arsenik, welcher in dem Zolltaris nicht namentlich ausgesührt ist, mit 15 Proc. von dem Werthe von 2 Realen pr. Psd. zu verzollen. Die Verbrauchssteuer ist auf ein Drittheil und der Zuschlag zum Zoll im Fall der Einsuhr unter sremder Flagge und zu Lande auf ebenfalls ein Drittheil des Zolls sestgesetzt.
- 2. Nach einer Verfügung von demselben Tage sind Sicherheits-Lunten oder Röhren für Bergleute mit 4 1/2 Realen pr. Pfd. beim Eingang zu verzollen.
- 3. Durch eine Versügung vom 18. November 1847 ist die Abgabe für die in dem Zolltaris vom 1. November 1841 unter Klasse 3 und 4 der Wollenwaaren, No. 1294 und 1295 genannten Gewebe aus 30 Proc. von dem Werthe von 50 Realen sür die Quadrat-Vara sestgesetzt. Die Verbrauchssteuer soll ein Viertheil und der Zuschlag zum Zoll im Fall der Einsuhr unter sremder Flagge oder zu Lande die Hälste des Zolls betragen \*).
- ") Der Zolltarif vom 1. November 1841 theilt die Wollenwaaren in acht Klassen ein. Die 1. Klasse begreift: die glatten ungewalkten Wollenwaaren bis zu 2 Vara Breite; die 2. Klasse: die gemusterten ungewalkten Wollenwaaren bis zu derselben Breite; die 3. Klasse: glatte und gemusterte Halbtuche, Casimirs und Hosenstoffe von ¼ und ¾ Vara Breite; die 4. Klasse: Tuche, ingleichen die zur 3. Klasse gehörigen Waaren von mehr als ¼ und ¾ Vara Breite bis zu ¼ Vara Breite; die 5. Klasse: gewalkte Wollenwaaren wie Bayette, Castorine, Demi-Vigogne u. s. w.; die 6. Klasse: gemusterte Westenzeuge, Poil de chevre; die 7. Klasse: Plüsch, Wollsammt, Teppiche bis 1 Vara breit; die 8. Klasse: Tücher und Shawls. Die eingetretene Veränderung in der Besteuerung bezieht sich auf die dritte und vierte Klasse; dieselben waren bisher besteuert und zwar:

No. 1294. Glatte und gemusterte Halbtuche, Casimirs und Hosenstoffe von 1/2 und 1/2 Vara Breite mit 20 Proc. vom Werth von 30 Realen pr. Vara

#### Verordnung, die Einfuhr in den Hafen von Cardenas in Cuba betreffend.

Zufolge einer Königl. Verordnung vom 17. September 1847 ist es gestattet, in den Hafen von Cardenas in Cuba außer den bisher schon zulässig gewesenen\*) noch nachfolgend genannte Waaren einzusühren: Hohleisen, Anker, Bohnen, Biskuit, Windeblöcke, Kessel, Kupfer, Branntwein, Butter, Talg-, Kompositions- und Spermaceti-Lichte, Dochte, Zimmergeräth-Kasten, Ankerketten, Käse, Kautabak, Hackmesser, Cider, Fassbindergeräth, Schiffskupser aller Art, Tauwerk, Kronräder, Mehl, Eisen- und Kupser-Farben, Fischangeln, Jagdflinten, Genever, Leim, Beile, Häute, Hacken, Reiseisen, Tinte, eiserne Grapen, Eisenplatten, eiserne Zuckersormen, eiserne Keile, getrocknetes Fleisch, Räucherlampen, Speck, Sohlleder, Leinöl, Macis, Thran, Spermaceti, Wachstuch, Zwiebeln, Farbe, Papier, Erbsen, Aexte, Eingemachtes, Kartoffeln, Reis, Salz, Sägen, Waagschalen, Schaufeln, eiserne und kupferne Schaumlöffel, Rauchfleisch, Durchschläge, Winkeleisen, Schnellwaagen, Zuckerkessel, Zuckermühlschäste, Zuckermühlwalzen, Zucker-Schaumlöffel, Talg, gesalzene Zungen, Zinnwaaren, Bleiweiß, trocken und in Oel gerieben.

# Bekanntmachung, die Erhebung einer Schiffs-Abgabe in Gibara in Cuba betreffend.

Nach einer Bekanntmachung d. d. Cuba, den 13. Dezember 1847 wird vom 1. Mai 1848 an von jedem aus überseeischen Häfen mit

Länge; ein Drittheil des Zollbetrags Konsumtions-Abgabe und ebensoviel Surtaxe;

No. 1295. Tuche, ingleichen die zu der vorstehenden Klasse gehörenden Waaren von mehr als 1/2 bis 3/4 Vara Breite bis zu 1/4 Vara Breite mit 30 Proc. vom Werth von 100 Realen pr. Vara Länge, ein Viertheil des Zollbetrags Konsumtions-Abgabe und der Hälfte des Zollbetrags Surtaxe.

Diese beiden Klassen sind nunmehr in eine einzige verschmolzen und es ist an Stelle der Besteuerung nach der Länge die Besteuerung nach dem Quadratinhalt getreten. — Die Vara ist' = 11/4 Ellen Pr.

') Bisher dursten fremde Schiffe und Spanische aus fremden Häsen kommende Schiffe in den Hasen von Cardenas nur einsühren: Balken, Planken, Bretter, Fassdauben, Reisen, Boucauts und Barils auseinandergenommen oder zusammengesetzt, Dachschindeln, Zuckerkisten, Zukersormen, leinene Säcke, Stricke, getrocknete Fische, Häringe, Stocksische, Aale, eiserne Nägel, Maschinen für die Zukkersabrikation, Mauersteine.

229

Ladung oder in Ballast in Gibara einlausenden Schiffe eine Abgabe von 1 Real pr. Tonne zur Deckung der Kosten für Erbauung eines Wachhauses für die Zollwächter u. s. w. erhoben werden.

#### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Tagesbefehl des kommandirenden Generals in Mexiko, die Abgaben-Erhebung in diesem Lande betreffend.

- Die Armee steht im Begriff sich über das Gebiet der Republik Mexiko auszubreiten und dasselbe auf solange zu besetzen, bis diese Republik einen für die Regierung der Ver. Staaten annehmbaren Frieden nachsuchen wird.
- 2. Von der Besitznahme des Hauptorts oder der Hauptorte jedes einzelnen Staates an ist die Entrichtung aller früher, d. h. im Jahre 1844, an die Föderal-Regierung der Republik zu zahlenden oder von derselben erhobenen Steuern oder Abgaben, von jeder Art oder Benennung, an diese Regierung, unbedingt verboten, und werden alle diese Steuern oder Abgaben von den zuständigen Civil-Behörden für die Unterhaltung der Occupations-Armee eingefordert werden.
- 3. Nachdem der Staat und der Föderal-Distrikt Mexiko, so wie die Staaten Vera Cruz, Puebla und Tamaulipas bereits auf die angegebene Weise besetzt sind, so sind die von diesen Staaten früher an die Föderal-Regierung abgeführten üblichen Steuern und Abgaben vom Anfang des laufenden Monats an als an die Armee schuldig und zu entrichten anzusehen, und werden dieselben, unter den gehörig zu publizirenden und durchzusührenden Regeln und Strasbestimmungen, binnen Kurzem von den Civil-Behörden eingefordert werden.
- 4. In den anderen von den Streitkrästen der Ver. Staaten besetzten, aber nicht unter den unmittelbaren Besehlen des kommandirenden Generals stehenden Staaten der Republik, wie die beiden Kalifornien, Neu-Mexiko, Chihuahua, Coahuila, Neu-Leon etc. wird, sofern nicht mit Genehmigung der Regierung in Washington ein anderes System angenommen worden ist, nach den Vorschristen dieses Tagesbesehls versahren werden.
- 5. Die in Bezug genommenen inneren Abgaben sind folgende: direkte Steuern; Abgaben von der Gold- oder Silber-Gewinnung; Schmelz- u. Raffinir-Abgaben; die Tabakssteuer; die Stempel-Abgabe; die Abgabe von der Spielkarten-Fabrikation; der Ertrag der Posten.

- 6. Die Einkünfte von der National-Lotterie kommen in Wegfall, da Lotterien von jetzt an verboten sind.
- 7. Die Eingangs- und Ausgangs-Abgaben in den Häsen der Republik verbleiben, wie solche von der Regierung der Ver. Staaten setzte sind, mit der Maassgabe, dass die Aussuhr von Gold und Silber in Barren, bis auf weitere Instruktionen der Regierung, verboten ist.
- 8. Alle eingeführten Waaren, Güter und Handelsgegenstände, für welche in irgend einem Einfuhrhafen der Republik die Eingangs-Abgaben an die Ver. Staaten entrichtet oder genügend sichergestellt sind, sollen in allen von den Streitkräften der Ver. Staaten besetzten Theilen der Republik irgend einer weitern Steuer oder Abgabe nicht unterliegen.
- 9. Die Erhebung von Uebergangs-Abgaben von Vieh, Waaren und Güter, fremden oder einheimischen Ursprungs, bei deren Transport aus einem Staat der Republik in einen andern, oder bei dem Eingang oder Ausgang in die Thore oder aus den Thoren einer Stadt in der Republik, ist vom Anfang künftigen Jahres an insoweit verboten, als die Streitkräfte der Ver. Staaten in der Lage sind, diesem Verbote Geltung zu verschaffen. Die Behörden der einzelnen Staaten und Städte haben wegen Beschaffung des nöthigen Bedarss für ihre Verwaltung, in mässiger Ausdehnung, zu anderen und billigen Mitteln zu greisen.
- 10. Die Tabaks-, Spielkarten- und Stempelsteuer soll in den einzelnen Staaten, den Staat und den Föderal-Distrikt Mexiko als einen angesehen, auf drei, sechs oder zwölf Monate dem Meistbietenden überlassen werden, und wird daher zur Abgabe von Offerten oder Geboten für diese Abgaben oder eine einzelne von denselben innerhalb jedes Staats hierdurch aufgefordert. Dieselben sind sobald als möglich versiegelt bei den Departements-Kommandirenden einzureichen; für den Föderal-Distrikt und den Staat von Mexiko sind sie an den kommandirenden General zu richten.
- 11. Weitere besondere Bestimmungen über die Aussührung des vorstehenden Regierungs- und Abgaben-Systems werden nächstens durch Tagesbesehle erlassen werden.

Hauptquartier Mexiko den 15. Dezember 1847.

Auf Befehl des General-Majors Scott. H. L. Scott.

# II. STATISTIK.

#### HANDELSBERICHTE.

#### Köln.

Die in dem Berichte über das verflossene Jahr') hinsichtlich der Nahrungsmittel angedeuteten Besürchtungen sind leider im vollsten Maasse eingetroffen. Es waren diese Befürchtungen so groß, dass man damals kaum wagen mochte in anderer Form als durch Anstihrung statistischer Zahlen aus Vergangenheit und Gegenwart darauf hinzuweisen, ohne alle die aus diesen Zahlen abzuleitenden Schlüsse in Worten auszusprechen. Es wurde die Grenze angegeben, bis wohin im Jahre 1817 unter verwandten Umständen der Preis von Weizen und Roggen sich gehoben hatte, und diese Grenze ist, was den Roggen betrifft, im Lause des Frühjahrs in den Niederlanden erreicht worden. Von anderer Seite aber sind die Folgen der außerordentlichen Theuerung nicht in dem Maasse eingetreten, dass man am Schluss des Jahres eine allgemeine Zerrüttung unserer Verhältnisse zu behaupten oder zu beklagen berechtigt wäre; vielmehr ist in manchen Beziehungen und vergleichungsweise das äufserliche Erscheinen der Dinge geeignet zu überraschen und zu besriedigen. Die Seltenheit des Kapitals war nicht so groß, um eine weitere Steigerung des Zinssusses zu bewirken; der Bank-Diskonto hat seit dem Monat Juli für Platzwechsel selbst nur 4 Proc. betragen; über Mangel an Cirkulations-Mitteln konnte in den größeren Handelsstädten nicht geklagt werden und auch eine übermässige Arbeitslosigkeit scheint nicht stattgesunden zu haben.

Auch in Köln ist eine weitere Erhöhung des Zinssusses nicht eingetreten; inzwischen hat die Schwierigkeit der Ausnahme von Kapital gegen hypothekarische Sicherheit eher zu- als abgenommen. Der Plan, eine Gesellschast zu gründen, welche durch Mitverwendung des persönlichen Kredits der Theilnehmer die hypothekarischen Anleihen erleichtern würde, muste, theils wegen nicht ausreichender Geneigtheit zur Betheiligung, theils wegen Schwierigkeiten, welche in

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. L. S. 445.

der Sache selbst lagen, aufgegeben werden. Es treffen mancherlei Umstände zusammen, welche die Verlegenheit, worin viele Hausbesitzer in Köln sich befinden, erklären; es ist indels picht zu verkennen, dals der wichtigste Grund dieser Verlegenheit der, der Zunahme der Bevölkerung weit voraneilenden Spekulation in Baustellen und Bau-Unternehmungen beizumessen ist. Diese Uebertreibung führte nach vergeblichen Versuchen weiterer Hinausschiebung der fälligen Verpflichtungen zu erzwungenen Subhastationen, und in deren Folge zu einer eben so übertriebenen Herabdrückung des Grund- oder Häuser-Werthes. Es haben Subhastationen stattgefunden, bei denen der Quadratsus, der vor Kurzem mit 25 Silbergr. bezahlt worden war, nur 2 Silbergr. aufbrachte; in der Regel beruhten jedoch so unnatürliche Preise darauf, dass der Eigenthümer mittellos geworden war, dass die hypothekarische Belastung des Eigenthumes dessen Werth überstieg und dass daher dem zum Ankauf gezwungenen Hypothekar-Gläubiger keine Nachgebote gemacht wurden, weil man voraussetzte, daß er bis zur Gränze seiner Forderung oder bis in deren Nähe seine Gebote fortsetzen werde. Derjenige, der Eigenthum zu einem bestimmten Zwecke erwerben will, muß sich andern Preisen unterwerfen. Dieselbe Baustelle, welche 1845 mit einem Thaler der Quadratfuss bezahlt wurde, möchte gegenwärtig zu fünfzehn Silbergroschen und nach Umständen etwas darunter — ein Haus, welches mit 10,000 Thalern bezahlt wurde, etwa für 7500 Thalern zu kaufen sein. Immerhin ist dieser Rücksall von fünszig resp. fünsundzwanzig Procent so bedeutend, dass wir den Baubetrieb in Köln zu denjenigen Zweigen rechnen, welche dem Punkte nahe sind, von wo aus sie sich wieder emporheben werden. Darauf deutet auch die Beschränkung hin, bis zu welcher der Bau neuer Häuser in Köln bereits gediehen ist. Gebaut wurden bürgerliche Wohnhäuser:

Neue Konzessionen wurden 1847 ertheilt für 83 Häuser auf unbebaut gewesenen, für 39 auf bebaut gewesenen Stellen. Diesem starken Rückfalle entspricht jedoch nicht ein gleich starker Rückfall der Bauthätigkeit, weil außer jenen neu begonnenen Bauten noch viele im Jahre 1846 begonnene zu vollenden waren. Rechnet man hierzu die bedeutenden Hasenbauten behus Fortsührung der Rheinischen Eisenbahn die Stadt entlang, so wird sich ergeben, das die wirkliche

Köln. 238

Abnahme der baulichen Thätigkeit im Jahre 1847 bei Weitem nicht so groß war, als die Abnahme der Baugesuche.

Ueberhaupt wird man, wenngleich mit einiger Zurückhaltung und nicht ohne die Furcht vor Täuschung, das Zugeständniss machen müssen, dass bis heran die Folgen der Theuerung stir den auf Handarbeit angewiesenen Theil der hiesigen Bevölkerung sich minder streng, als befürchtet, entwickeln. Mit Besorgniss war einem Winter entgegen zu sehen, in welchen mit noch immer hohen Preisen der ersten Lebensbedürsnisse eingetreten werden musste, ohne die Wahrscheinlichkeit, dass es den Unbemittelten gelungen sein könne, während des Sommers Ersparnisse zurückzulegen, und unter der noch frischen Erinnerung an die außerordentliche Hülse, welche im vorigen Winter von der Gemeinde, von Vereinen und von Privat-Personen geleistet worden war - eine Hülfe, die, erhebend an sich, auch die Wirkung haben musste oder konnte, bei Vielen die Vorstellung zu erwecken, dass sie für die Ernährung im Winter ohne Sorge sein und dafür auf fremde Hülfe rechnen dürsten. Es hätte nicht überraschen können, wenn sosort mit Winters Ansang die Zeichen eines missbehaglichen Zustandes sichtbar und laut hervorgetreten wären; das ist, wie viel des Elendes auch im Verborgenen herrsche, bis jetzt in einem das Verhältniss gewöhnlicher Jahre übersteigenden Maasse nicht geschehen, und es wird erfreulich sein, wenn der Winter in seinem weiteren Verlause dem Anfange entspricht oder nicht widerspricht. Der relativ günstige Zustand wird hauptsächlich daraus zu erklären sein, dass die Arbeitsabnahme in Köln nicht sehr groß war, und dass in einzelnen von der Arbeitsabnahme betroffenen Zweigen auch eine Abnahme der werbenden Hände stattgesunden hat, hinlänglich, ein erhebliches Sinken des Arbeitslohnes zu verhindern. Der Lohn für Maurergesellen und Handlanger wird durchschnittlich zwei Silbergroschen weniger betragen als im Jahre 1845, in welchem die stärkste Anspannung der Bauthätigkeit und demgemäss eine Erhöhung der Löhne stattsand. In dem Tischlergewerbe wird fortwährend über Mangel an Arbeit für die vorhandene Zahl von Meistern und Gesellen geklagt, und manche Meister sollen als Gesellen arbeiten, ohne daß jedoch der Lohn der letzteren niedriger wäre, als seit einigen Jahren. Dieselben Klagen über Ueberfüllung erheben die Schuhmacher und Schneider, in welchen Gewerben aber auch die Arbeitslöhne seit einigen Jahren merklich gefallen sind.

Man wird hieraus entnehmen dürsen, dass das Verhältniss zwischen Angebot und Nachsrage nach Arbeit zwar noch keinesweges dem Arbeiter günstig geworden, dass dagegen ein ungewöhnlicher Uebersluss an Händen nicht bestehe und dass auf natürlichem, nicht zu schmerzhaftem Wege ein Abslus bewirkt sei. Die Beweglichkeit der Gesellen in vielen Handwerken, ihre Heranziehung aus dem benachbarten Auslande und Inlande bei günstigen, ihr eben so rascher Abzug bei verschlechterten Umständen; die erhebliche Zahl der Arbeiter aus der nächsten Umgegend, welche Sonntags an ihrem Wohnorte, an den Wochentagen in Köln sich aushalten, in so sern sie Beschästigung finden; dies sind bekannte Thatsachen, welche eine unmerkbare Ausgleichung erklären und wovon vermuthlich eine größere Zahl in einer genauen Statistik über den Ab- und Zugang der städtischen Bevölkerung gefunden werden würde.

Zu einiger Erklärung eines mäsig gesunden Verhältnisses zwischen Arbeitern und Arbeit dient auch die nachsolgende Angabe der Zahl der Gewerbesteuer-Pflichtigen in verschiedenen Gewerben seit dem Jahre 1844, wenn darunter die der Handarbeit zunächst stehenden oder die meisten Taglöhner beschästigenden Gewerbe mit andern oder mit der Bevölkerungszahl überhaupt verglichen werden. In die Gewerbesteuer-Rolle waren eingetragen;

|                   |             |         |         | •          |             |             |
|-------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|-------------|
|                   | Kaufleute,  |         |         |            |             |             |
|                   | Kl. A u. B. | Wirthe. | Bäcker. | Fleischer. | Bierbrauer. | Handwerker. |
| für das Jahr 1844 | 2179        | 568     | 202     | 191        | 135         | 1015        |
| 1845              | 2315        | 581     | 200     | 192        | 138         | 1080        |
| 1846              | 3 2331      | 566     | 198     | 194        | 130         | 1172        |
| 1847              | 2420        | 589     | 194     | 196        | 131         | 1184        |
| 1848              | 3 2490      | 600     | 206     | 202        | 127         | 1076        |

Innerhalb stinf Jahren hatte also die Zahl der Bäcker nur um drei, diejenige der Fleischer nur um eilf zugenommen; die Zahl der Bierbrauer war um acht gefallen, und jene der Handwerker hatte innerhalb der letzten vier Jahre ebenfalls um vier, im letzten Jahre allein um 108 Steuerpslichtige abgenommen (wovon allerdings Viele nicht steuerpslichtige Handwerker geworden sein werden), obwohl die Bevölkerung von 78,513 im Jahre 1843 bis zum Jahre 1846 auf 85,446 Köpse (ohne Militär) gestiegen war. Die Ueberfüllung in den Gewerben hatte abgenommen; allein allerdings solgt daraus noch nicht, dass auch die Zahl der Arbeitsuchenden abgenommen hatte, und so vermögen wir nur die Thatsachen wahrzunehmen, nicht aber sie vollständig zu erklären.

Nur in den beiden Klassen der Kausseute zeigte sich eine stetige Zunahme, in der Klasse A von 690 auf 824, in der Klasse B von 1489 auf 1666. Wir wünschten in dieser Zunahme zugleich ein Köln. 235

Zeichen des stetig fortschreitenden Wohlstandes erblicken zu dürfen, allein wenn wir das auch in der That hinsichtlich der Gewerbesteuer-Pflichtigen der Klasse A als Durchschnitt annehmen, so würde doch derselbe Schlus in Beziehung auf die unter dem Buchstaben B in die Steuerliste eingetragenen Handeltreibenden rücksichtlich der beiden letzten Jahre gewagt sein. Der Detailhandel hat auch im Jahre 1847 die Wirkungen der Verbrauchs-Abnahme empfunden, über welche sich der vorigjährige Bericht aussührlicher äusserte, und erst seit der Ernte war eine etwas erhöhte Lebendigkeit des Verkehrs sühlbar. Auch gehören die im Justizjahre vom November 1846 bis zum November 1847 durch das hiesige Handelsgericht ausgesprochenen Fallimente, deren Zahl von 46 im Jahre vorher auf 70 gestiegen war, beinahe ausschließlich dem Mittelstande an; ein großes Handlungshaus besindet sich unter ihnen nicht.

Die Klage tiber Geldmangel hat in dem kleineren Verkehr fortgedauert. In dem Großhandel ist dazu eine Veranlassung nicht gegeben worden, in so weit nämlich niemals Schwierigkeit bestand,
das, was die Engländer gute Sicherheiten nennen, gegen Geld umzutauschen. Das hiesige Bank-Komptoir ist nicht in den Fall gekommen,
aus Mangel an Geld Darlehen oder die Diskontirung von Wechseln
zu verweigern; es ist freilich auch in dem Falle geblieben, alle Vorschtisse auf Aktien solider rheinischer Gesellschaften, mit Ausnahme
der Eisenbahn-Gesellschaften, verweigern zu müssen.

Die See-, Fluss- und Land-Transport-Versicherungs-Gesellschaft »Agrippina« ist aus der im Jahre 1818 gegründeten »Rheinschiffahrts-Assekuranz-Gesellschaft« hervorgegangen und besteht unter der neuen Firma seit dem 1. April 1845.

Mit dem Handel der Stadt hat auch sie einen erfreulichen Aufschwung genommen. Denn die Prämien-Einnahme, welche in den letzten fünf Vierteljahren der alten Gesellschaft 136609 Thlr. betrug, erhob sich in den übrigen 9 Monaten des Jahres 1845, dem Zeitraume des ersten Rechnungs-Abschlusses der neuen Gesellschaft, sehon auf . . . . . . 183657 Thlr. von versicherten 27920596 Thlrn. und im Jahre 1846 auf 239698 » » . . . . . . . . . . 39481934 » während die bezahlten Schäden, abzüglich des Antheils der Rückversicherer,

in der ersten Periode 53897 Thlr.

- > > zweiten > 15693
- » dritten » 73753 »

betrugen.

zu

Als reiner Gewinn wurde unter die Aktionäre vertheilt:

- in der ersten Periode 6720 Thlr.
- » » zweiten » 20000 :
- dritten > 24000 \*

und in den beiden letztern Perioden noch jedesmal 5000 Thlr., also zusammen 10000 Thlr., als Reservefonds zurückgelegt. Vom Jahre 1847 lassen sich noch keine bestimmten Zahlen angeben, da die für noch schwebende Schäden und laufende Risiko's anzunehmende Summe bei den See-Versicherungen, um sie möglichst genau zu greifen, erst im März bestimmt wird; so viel sich indessen bis jetzt voraussehen läst, wird das Resultat die wachsende Prosperität des Instituts bekunden. Der Wirkungskreis, der sich unter der alten Gesellschast eigentlich nur auf das Rheingebiet beschränkte, hat unter ihrer, nach den Anforderungen der Zeit umgestalteten Nachfolgerin eine Ausdehnung gewonnen, die Hand in Hand mit der gegenwärtigen Entwickelung der Handels- und Verkehrs-Verhältnisse geht.

Von den Booten der Dampf-Schleppschiffahrts-Gesellschaft wurden geschleppt:

| Berg | unterhalb | Köln       | :                  | 1847.    | 1846.    |
|------|-----------|------------|--------------------|----------|----------|
| ·    |           |            |                    | Centner. | Centner. |
| von  | Amsterdan | nach       | Köln               | 501381   | 401889   |
| *    | *         | *          | Neufs              | 19568    | 21260    |
|      | •         | *          | Düsseldorf         | 9025     | 64629    |
|      | •         | *          | Uerdingen          |          | 11590    |
| *    | •         | *          | Wesel              |          | 5699     |
| ,    | •         | •          | Emmerich           | 1354     | 5648     |
|      |           |            | •                  | 531328   | 510715   |
| von  | Rotterdam | nach       | Köln               | 525450   | 415905   |
| *    | ,         | *          | Neufs              |          | 15215    |
| *    | •         | <b>»</b> , | Düsseldorf         |          | 70392    |
| *    | •         |            | Uerdingen          |          | 9873     |
| *    | •         | •          | Wesel              |          | 3128     |
| *    | •         | •          | Emmerich           |          | 2929     |
|      |           |            | •<br>•             | 525450   | 517492   |
| von  | Dortrecht | nach       | Köln               | 61792    | 17327    |
| •    | •         | >          | Neufs              | _        | 4208     |
| ,    | >         | *          | Düsseldorf         | _        | 2874     |
| *    | *         | *          | Emmerich und Wesel | _        | 487      |
|      |           |            |                    | 61792    | 24896    |
|      | ,         |            | •                  | 1118570  | 1053103  |
|      |           |            | •                  |          | ~        |

| zu Thal unterhalb Köln:                       | 1847.        | 1846.             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                                               | Centner.     | Centner.          |
| nach Amsterdam                                | . 68564      | 122247            |
| » Rotterdam                                   | . 63751      | 100984            |
| » Dordtrecht                                  | . 31155      | 13446             |
|                                               | 163470       | 236677            |
| außerdem zu Berg von Stettin                  | . 10892      | 8792              |
| gegen Lohn in 17 Schiffe                      |              | 46304             |
| 0.1                                           |              | 55096             |
| zu Thal nach Stettin                          | . 11681      | 10187             |
| gegen Lohn                                    |              | 11987             |
|                                               | 11681        | 22174             |
| Oberhalb Köln zog das Dampfboot »Krai         | e und be     | i einer ein-      |
| zelnen Reise das Boot »Overstolz« nach ver    |              |                   |
| Mannheim:                                     |              |                   |
| 1847.                                         | 1846.        |                   |
| zu Berg 206 Schiffe mit 538545 Ctrn. 190 Sc   | hiffe mit 42 | 26150 Ctrn.       |
| zu Thal 16 » » 52878 » 35                     |              | 39790 .           |
| 222 Schiffe mit 591423 Ctrn. 225 Sc           | hiffe mit 46 | 5940 Ctrn.        |
| Zu Berg und zu Thal bewegten demnach          |              |                   |
| Gesellschaft auf Strecken verschiedener Länge |              |                   |
| 1847. 1846.                                   |              |                   |
| 1938222 Ctr. 1949240                          | Ctr.         |                   |
| Sie hatten am 31. Dezember in Häsen unterhall |              | Düsseldorf)       |
| zurückgelassen 1 Schiff mit 4076 Ctrn.        | (            |                   |
| Die folgende Zusammenstellung des Gesa        | mmt - Sch    | iffahrts-         |
| Verkehrs pro 1847 giebt zugleich Aufschluss   |              |                   |
| der Segel-Schiffahrt an demselben:            | 1847.        | 1846.             |
|                                               | Centner.     | 1040.<br>Centaer. |
| A. Angekommen zu Berg                         |              |                   |
| also mehr                                     |              |                   |
|                                               | • • • • •    | 2108764           |
| und zwar:                                     |              |                   |
| von Holland in Dampsbooten                    | 128256       | 116347            |
| von Holland und andern See- und aus-          | 120200       | 110011            |
| ländischen Häfen in Schleppkähnen.            | 987429       | 777415            |
| desgleichen in Segelschiffen                  | 267465       | 260713            |
| and Recipien in perdiscusion.                 | 1383150      | 1154475           |
| aus Preußischen Häfen                         | 725614       | 623094            |
| aus l'equisisenen maien                       | 2108764      |                   |
|                                               | 16           | 1111000           |
| Handels - Archiv 1848, Heft 3.                | 10           |                   |

|            |                                                                                                                                  | 1847.         | 1846.    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|            |                                                                                                                                  | Centaer.      | Centmer. |
| ·          | demnach mehr v. Holland u. andern See-<br>u. ausländischen Häfen . 228675 Ctr.<br>demnach mehr aus Preußi-<br>schen Häfen 102520 | 331195        |          |
| В.         | Angekommen zu Thal                                                                                                               | 1755465       | 1746509  |
|            | also mehr                                                                                                                        |               | 8956     |
|            |                                                                                                                                  |               | 1755465  |
|            | und zwar:                                                                                                                        |               |          |
|            | in Dampfbooten                                                                                                                   | 133280        | 124613   |
|            | von Häfen zwischen Köln u. Koblenz.                                                                                              | 877144        | 823740   |
|            | » Koblenz und der Mosel                                                                                                          | 336463        | 306200   |
|            | » Häsen zwischen Koblenz (Inland.                                                                                                | 19167         | 17621    |
|            | und Mainz (Ausland                                                                                                               | 91663         | 81000    |
|            | » Mainz                                                                                                                          | 43455         | 53076    |
|            | » dem Main                                                                                                                       | 91995         | 118833   |
|            | » Rheinhäsen zwischen Mainz und                                                                                                  |               |          |
|            | Neuburg                                                                                                                          | 59781         | 91488    |
|            | » dem Neckar                                                                                                                     | 36633         | 24044    |
|            | » Rheinhäsen oberhalb Neuburg                                                                                                    | 7561          | 11534    |
|            | in Schleppkähnen                                                                                                                 |               | 3876     |
|            | auf Holzslößen                                                                                                                   | 58323         | 90484    |
|            |                                                                                                                                  | 1755465       | 1746509  |
| <i>C</i> . | Abgegangen zu Berg                                                                                                               | 1477476       | 1254559  |
|            | also mehr                                                                                                                        |               | 222917   |
|            |                                                                                                                                  | •             | 1477476  |
|            | und zwar:                                                                                                                        | •             | . :      |
|            | in Dampsbooten                                                                                                                   | 232786        | 189968   |
|            | nach Häsen zwischen Köln u. Koblenz.                                                                                             | <b>115806</b> | 126643   |
|            | . Koblenz und der Mosel                                                                                                          | 246742        | 212815   |
|            | <ul> <li>Häfen zwischen Koblenz u. Mainz</li> </ul>                                                                              | 41913         | 38897    |
|            | » Mainz                                                                                                                          | 108973        | 86676    |
|            | » dem Main                                                                                                                       | 193218        | 164501   |
|            | dem Oberrheine                                                                                                                   | 403717        | 310854   |
|            | » » in Schleppkähnen.                                                                                                            | 8679          | 35804    |
|            | » dem Neckar                                                                                                                     | 125642        | 88401    |
|            |                                                                                                                                  | 1477476       | 1254559  |
|            | auf dem Rheine überladen 109704 Ctr.                                                                                             |               |          |

| D. | Abgegangen zu Thal also weniger                               | 1847.<br>Centaer.<br>305013<br>110460<br>415473 | 1846.<br>Centner.<br>415473 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | und zwar:                                                     |                                                 |                             |
|    | in Damíbooten                                                 | 72930                                           | 67027                       |
|    | deren See- u. ausländischen Häsen                             | 85685                                           | 131454                      |
|    | » Segelschiffen                                               | 37960                                           | 32035                       |
|    | nach Preussischen Häsen                                       | 108238                                          | 184957                      |
|    |                                                               | 305013                                          | 415473                      |
|    | auf dem Rheine überladen 112407 Ctr.                          |                                                 |                             |
| E. | Vorbeigefahren sind zu Berg von Am-<br>sterdam und Rotterdam: |                                                 |                             |
|    | nach Mainz                                                    | 478847                                          | 445474                      |
|    | » Frankfurt                                                   | 126767                                          | 74618                       |
|    | » Mannheim                                                    | 971180                                          | 621848                      |
|    | » Heilbronn                                                   | 43620                                           | 45127                       |
|    | » anderen Häsen oberhalb Mainz                                | 186048                                          | 202584                      |
|    | Preussischen Häsen                                            | 457232                                          | 263589                      |
|    |                                                               | 2263694                                         | 1653240                     |
|    |                                                               |                                                 |                             |

Was die hauptsächlichsten einzelnen Handelsartikel anlangt, so ist für Wildhäute das abgelausene Jahr ein entschieden ungünstiges gewesen. Die Preise gingen schon in einem gedrückten Zustande in dasselbe über, und sind auch bis gegen das Spätjahr hin in einem fortdauernden Rückgange geblieben. Von da ab hatten sieh die gangbaren Sorten zwar wieder etwas erholt, ellein diese Verbesserung war nur von kuzzer Dauer, denn heute ist der Artikel im Allgemeinen auf einem selten erlebtes niedrigen Standpunkte. Der Durchschnitts-Preis der trockenen La-Plata-Häute von guter Qualität lässt sich augenblicklich auf 5 1/4 bis 5 3/4 Sgr. pro Pfund taxiren, was gegen den vorigjährigen Jahres-Bericht eine Verminderung von eirea 1 Sgr. auss Pfund, oder eirea 15 Proc. im Wertbe bedingt.

also mehr vorbeigefahren 610454 Ctr.

Der Ursachen haben sich mehrere vereinigt, um eine so nachtheilige Einwirkung auf diesen Artikel anszuüben. Namentlich verdient hervorgehoben zu werden, dass die großen Lager, die sich während der heute noch bestehenden Błokade von Buenos-Ayres in dieser Provinz gesammelt hatten, zum großen Theil im Laufe des verwichenen Jahres nach Europa gebracht wurden, indem die auf dem La-Plata-Strome anwesende Flotte von England und Frankreich dem Verkehr zwischen Montevideo und Buenos-Ayres vermittelst sogenannter leichter Fahrzeuge keine wesentlichen Hindernisse entgegen-Dadurch sind die Zusuhren in 1847 allein für die durch die einheimischen Gerbereien zugänglichsten Märkte, Hamburg, Bremen, Antwerpen und Köln, von allen Richtungen her auf das außergewöhnlich große Quantum von 984000 Stück gestiegen, während im Gegensatze dazu der Fabrikant, durch den schwerfälligen Absatz des gegerbten Leders, zum Einkauf weniger Aufmunterung als gewöhnlich hatte. Nebstdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass die schwierigen Geldverhältnisse Englands ebenfalls Vieles zu der rückgängigen Konjunktur beigetragen haben, weil die Vorräthe in Antwerpen größtentheils für Englische Rechnung liegen und dadurch mitunter auf diesem Platze forcirte Verkäuse vorkamen. Diese hilligen Preise sind dem Interesse der Fabrikanten ganz entgegen, da dieselben zu immediat auf den Werth des Leders nachtheilig eingewirkt haben, wodurch auf jene Einkäufe, die schon vor 1 1/2 bis 2 Jahren gemacht wurden, jetzt aber erst fabrizirt zum Verkauf gebracht werden können, sühlbare Verluste entstehen.

Außerdem ist es auch für diesen Geschäftszweig nachtheilig, wenn der Werth des Rohstoffes auf einen zu niedrigen Satz herunter sinkt, weil die Lederpreise sich immer mehr oder weniger nach den Häute-Preisen richten, während die Lohrinde, die dermalen bei der Berechnung der Kosten des Leders beinahe ein Drittheil des Werthes repräsentirt, schon seit vielen Jahren, im Gegensatze zu den Häuten, im Werthe sehr gestiegen ist.

Ob für die kommende Zeit diesem Artikel wieder eine Verbesserung bevorsteht, muß bezweiselt werden. Es stehen mehr Zusuhren in Aussicht, als die reellen Bedürsnisse wegzuräumen vermögen, und da von je her die Spekulation dieser Waare fremd geblieben ist, so wird sie auch jetzt den niedrigen Standpunkt unbeachtet lassen.

Bei den oben angedeuteten direkten Zusuhren ist der Kölner Platz betheiligt für 136000 Stück, die ausschließlich von dem La-Plata-Strome bezogen wurden. Diese Ziffer, mit der vorjährigen verglichen, ergiebt eine Zunahme von 49000 Stück. Dagegen mögen die Beziehungen aus diesseitigen See-Häsen in demelben Maße geringer gewesen sein, so daß der Total-Umsatz des Jahres 1847 das vorhergehende Jahr nicht übersteigen wird.

Die im abgelaufenen Jahre am hiesigen Platze in Betrieb gestandenen 13 Zucker-Raffinerien haben sast sämmtlich ihre Thätigkeit gegen das vorige Jahr ausgedehnt, und zwar theilweise so bedeutend, dass selbst eine wesentliche Vermehrung noch gegen das Jahr 1845 besteht, also eine bis jetzt hier noch nicht gekannte Höhe erreicht wurde.

Die Zusuhren roher Zucker betrugen nämlich:

in 1847 in 1846 in 1845

von Holland rheinwärts . . Ctr. 316803 gegen 196740 und 280000

» Antwerpen mit d. Eisen-

für die hiesigen Raffinerien verblieben. Die rheinische Eisenbahn hat also nach Verhältnis sich stärker als früher, im Rohzucker-Transport betheiligt, und der erheblieh vermehrte Transit-Verkehr ist sast gänzlich deren Zusuhren zu verdanken.

Die Versendungen aus dem hiesigen Hafen betrugen:

|                               | 1847   | 1846   | 1845   |      |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
| an Kandis                     | 29392  | 19927  | 20849  | Ctr. |
| <ul> <li>Hutzucker</li> </ul> | 316349 | 235615 | 227252 | *    |
| » Farin                       | 27026  | 16090  | 27113  | >    |
| » Syrop                       | 37510  | 26320  | 44294  |      |
| im Ganzen                     | 410277 | 297952 | 319508 | Ctr. |

mit Inbegriff von 4598 Ctrn., welche im Jahre 1847 an raffinirtem Zucker mit der Eisenbahn von Antwerpen zum Weiter-Versandt hier eintrafen.

Ueber den Belang der Versendungen aus den hiesigen Raffinerien landwärts fehlen bestimmte Angaben, doch sind solche annähernd nach dem Minderbetrag der Versendungen zu Wasser gegen die Verzollungen der Rohzucker zu schätzen, welche letztere

in 1847 1846 1845 Ctr. 459856 335584 384294

betrugen. Diese Zahlen geben überhaupt den richtigsten Masstab zur Beurtheilung der Thätigkeit unserer Rassinerien, welche demnach im abgelausenen Jahre gegen die beiden letzt vorhergehenden eine Vermehrung von 37, resp. 20 Proc. ausweiset, eine Vermehrung, die sast allein dem vereinsländischen Konsum zugesallen ist, da der Export

ins Ausland sich gegen voriges Jahr nur um 1757 Ctr., nämlich von 53301 auf 55058 Ctr. gehoben hat. Bei geregelter Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstandes möchte die bei den hiesigen Raffinerieen Statt gefundene Betriebs-Vermehrung als dem Bedarf entspreehend gehalten werden konnen; allein bei der zunächst in Folge des Missjahres 1846 Statt gehabten Störung so vieler Verhältnisse wird solches schwerlich angenommen werden dürsen. Es mag sich denn auch dadurch theilweise erklären, dass mit Ausnahme der ersten Monate des vorigen Jahres sortwährend Klage über ein ungünstiges Verhältnis zwischen dem Werthe roher Zucker gegen die Preise der raffinirten bestanden hat, indem durch zu dringendes Angebot der letztern deren Entwerthung srüher Statt sand, als ein entsprechendes Weichen des Rohstosses, obgleich auch dieses eher, als erwartet, eintrat in Folge der kommerziellen Krisis, deren Entwickelung in den letzten Monaten des vergangenen Jahres in England den Ansang machte.

Ueberhaupt ist nicht zu glauben, dass eine ähnliche Erweiterung des Betriebs unserer Zucker-Rassinerieen, wie die seitherige, sür dieses Jahr in Aussicht zu nehmen ist; eher müchte segar eine Einschränkung derselben veranlast werden, namentlich dann, wenn durch längeres Fortbestehen einer ungünstigen Lage der Holländischen Rassinerieen die Aussuhr nach der Schweiz unserem Platze wieder theilweise entzogen werden könnte und überdies sich die Besorgnis verwirklichte, dass in Folge der umgestalteten Verkehrs-Verhältnisse die diesseitigen Rassinerieen künstig von der Konkurrenz der norddeutschen Rübenzucker-Fabriken, welche dem Vernehmen nach in sortwährender und großartiger Ausdehnung begriffen sein sollen, stärker berührt werden könnten, als es seither nur periodisch durch die süddeutschen Fabriken der Fall war.

Die Preise der raffinirten Zucker sind im Laufe des vorigen Jahres mit bald vorübergehender günstiger Unterbreckung allmählich um volle zwei Thaler zurückgegangen, und gegenwärtig:

für Hutzucker nach Qualität 16 bis 17 1/4 Tak. pr. 102 Pfd.

- Kandis
  Farin
  10 / 14
  Pr. 101 Pfd.
  Syrop
  8
  7 / 21
  pr. 101 Pfd.
- anzunehmen.

Je größer die Beängstigung war, mit welcher am Schlusse des Jahres 1846 die Resultate der vergangenen Ernte erfüllten, mit um so dankbareren Empfindungen wird man gegenwärtig auf das zurückblicken, was das Jahr 1847 hier und in anderen Ländern gebracht Köln. 243

Von Weizen hatte der Mittelrhein eine mälnig gute, der Nicder- und Oberrhein eine reiche Ernte. Beschaffenheit und Gewicht waren allgemein befriedigend, und letzteres gilt auch vom Roggen, dessen Ertrag so ergiebig war, dass derjenige eines gewöhnlichen Durchschnitts um ein Viertel überstiegen sein soll. Gerste dagegen lieferte wenig günstiger aus, sowohl was Quantität als Qualität betrifft; immerhin kann man aber auch für Gerste eine Durchschnitts-Ernte annehmen. Von Haser, Futter und Hülsensrüchten ist der Ertrag gering zu nennen. Kartoffeln sind im Allgemeinen sehr ergiebig gerathen; doch wurde von verschiedenen Seiten das Wieder-Austreten der 1845 zuerst beobachteten Fäulniss berichtet; Berichte, von denen zu hoffen ist, dass sie, wie häufig der Fall, übertrieben seien, um so mehr, als die Krankheit sich nicht allgemein, sondern nur strichweise gezeigt hat und, während einzelne Distrikte wirklich gelitten haben, die angrenzenden häufig ganz verschont geblieben sind. Der durch die Fäulniss herbeigesührte Ausfall wird sehr verschieden angegeben. Manche schätzen ihn auf 1/2, Andere auf 1/10 bis 1/4; erstere Schätzung scheint jedenfalls zu stark.

In Westphalen waltet dasselbe Verhältnis wie hier ob; auch dort war der Roggen-Austrag sehr ergiebig, dagegen lieserten die übrigen Fruchtgattungen weniger günstig aus. In Hannover und der Elbgegend übersteigt der Ertrag an Weizen den an Roggen, wogegen Mecklenburg und Vor-Pommern von Weizen nur einen kleinen Durchschnitt, dagegen von Roggen ¼ bis ¼ über eine gewöhnliche Ernte auszuweisen haben. In Ost- und West-Preußen hat man sich in den Erwartungen getäuscht gesunden, indem Roggen nicht mehr als einen guten Durchschnitt liefert; Weizen kommt etwas besser aus, dagegen wird die Qualität nicht gerähmt. Schlesien klagt, insbesondere Ober-Schlesien. Die Berichte aus ausserdeutschen Ländern, den Ertrag der Ernten betreffend, lauten im Ganzen genommen recht günstig. Holland hat von Weizen zwar nur einen kleinen Durchschnitt, dagegen von Roggen ¼ bis ¼ Ertrag mehr, und die Beschaffenheit sowohl des Roggens als des Weizens ist schön und schwer. Gerste und Haser besriedigten. Aus Belgien schreibt man: der Ertrag an Weisen sei einem gewöhnlichen gleich zu stellen; Roggen komme auf 1/4 bis 4 über Durchschnitt, Haser nicht ganz auf eine volle Ernte, und Bohnen und Erbsen kaum auf eine halbe. Diese Berichte stimmen nicht ganz mit den Zusammenstellungen der »Commissions provinciales d'agriculture " übercin, welche früher, im October, im Moniteur Belge veröffentlicht wurden; nach diesen wäre der Ertrag als erheblich reicher anzunehmen. England schildert seine Ernte als reich, sowohl von Weizen als von Gerste und Haser; Hülsensrüchte sollen dagegen weniger gut gerathen sein; über die Qualität des Weizens sind die Berichte widersprechend. In Frankreich war der Ertrag weniger günstig und mag eine Durchschnitts-Ernte wohl nicht übersteigen. Auch in Galizien und theilweise in Polen ist das Ergebniss mangelhast. Dagegen war der Ertrag auf den Dänischen Inseln reich, reicher als seit langen Jahren. Aus Russland lauten die Berichte gleichfalls günstig; zwar soll die Ernte in diesem Jahre der von 1846 etwas nachstehen; doch ist man immerhin mit dem Ertrage sehr zufrieden. Auch Nord-Amerika endlich spricht sich über seinen Ertrag aur lobend aus, klagt dagegen über den Miswachs der Kartosseln.

Fasst man diese Verhältnisse zusammen, so geht daraus allerdings die nahe Erwartung sehr niedriger Preise noch nicht hervor; allein jedenfalls sehen wir einer viel helleren Zukunst entgegen, als vor einem Jahre. Wenn auch damals die Rheinprovinz mit Aufbietung aller Kräste einige Vorräthe zusammengebracht hatte, so konnten dieselben doch nur für kurze Zeit ausreichen. Schon gleich in den ersten Monaten zeigten sich die gehegten Befürchtungen als begründet; verschiedene äußere Umstände, wie die Ankäufe der französischen Regierung in Belgien, trugen dazu bei, die Aufregung zu vermehren. Jeder beeilte und übereilte sich, zu den täglich steigenden Preisen zu kaufen, wodurch an den großen Märkten der Andrang so stark wurde, dass der von allen Seiten zuströmenden Nachsrage nicht mehr gentigt werden konnte. Der Hauptandrang vom Rhein wendete sich nach Holland, wo er, in Verbindung mit den geringen Vorräthen, eine solche Spannung hervorrief, dass sich die Preise auf eine schwindelnde Höhe hoben. Diese Ueberspannung, in solchem Maasse durch die obwaltenden Verhältnisse keinesweges gerechtsertigt, würde vielleicht noch weiter gegangen sein, wenn nicht um diese Zeit, im März, einzelne, durch widrige Winde zurückgehaltene Zufuhren eingetroffen wären, die nunmehr einen eben so jähen Rückfall erzeugten und Ankäufe für Rechnung der preussischen Regierung erleichterten. Im April gewann der Begehr wieder täglich an Stärke; namentlich war Köln der Markt für den größten Theil der Provinz, indem die Preise in Antwerpen selbst für die Gegend von Aachen und Düren keine Beziehung zuließen und Köln daher auch dahin zu versenden hatte. Unter solchen Umständen konnten die Vorräthe, welche ohnehin bereits in den drei ersten Monaten stark zusammengeschmolzen waren, nicht lange vorhalten, und man war zum zweiten Male genöthigt, Hollands Hülse in größerem Maasstabe in Anspruch zu nehmen. Doch dort waren gleichfalls die Bestände vermindert, und der Handel hatte gegen die Hälste Mai eine wirklich unheimliche, gesahrdrohende Haltung angenommen, als die ersten neuen Zusuhren aus der Ostsee anlangten. Sie wirkten beschwichtigend auf die Gemüther, und der hiesige Getreidehandel würde sich wahrseheinlich in ruhiger Haltung mit leisen Schwankungen bis zur Ernte hingezogen haben, wenn nicht im Monate Juni einige unkundige Spekulanten eine künstliche Preissteigerung bewirkt hätten. Diese Katastrophe bildet eigentlich den Schlus des größeren, essektiven Getreidegeschästes am Rhein. Die von allen Seiten zusammengestossenen Vorräthe, verbunden mit dem Herrannahen der neuen Ernte, ließ keine Preissteigerung mehr auskommen. Im Monat Juli selbst war zwar die Nachsrage noch von einiger Bedeutung; in den solgenden Monaten bis zum Schlusse des Jahres jedoch blieb der Handel schwach, und beschränkte sich der Umsatz auf Kleinigkeiten.

Der Gang der Preise während des Jahres erhellt aus folgender Uebersicht ihrer durchschnittlichen Höhe in den verschiedenen Monaten: Silbergroschen pro Scheffel.

|             | Weizen. | Roggen.   | Gerste. | Hafer.      |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------|
| Januar      | . 110   | 99        | 77      | 44.         |
| Februar     | . 126   | 100       | 82      | 45.         |
| März        | . 147   | 115       | 90      | 44.         |
| April       | . 159   | 121       | 97      | 49.         |
| Mai         |         | 138       | 108     | 53.         |
| Juni        | . 169   | 137       | 92      | 53.         |
| Juli        | . 149   | 90        | 71      | <b>4</b> 5. |
| August      | . 115   | 64        | 49      | 46.         |
| September . |         | 69        | 58      | 35.         |
| Oktober     |         | <b>68</b> | 59      | 35.         |
| November .  | . 90    | 64        | 55      | <b>42</b> . |
| Dezember .  | . 91    | 64        | 55      | 36.         |

Hierzu ist bemerkenswerth, dass während der ganzen ersten Hälfte des Jahres die Preise in Köln stets auf gleicher Höhe mit denen der Beziehungsplätze, häusig sogar unter denselben standen. Sodann, dass gegen die Regel, wonach die Getreidepreise am Rheine diejenigen der Ostsee um den Betrag der Transportkosten von dort hieher, wenn nicht völlig, doch beinahe übersteigen, man in dem vergangenen Jahre an der Ostsee sast die gleichen Preise wie hier bezahlt hat und noch bezahlt. Zur Erläuterung sügen wir solgende Vergleichung der Preise von Stettin und Köln bei. Es kosteten

#### Silbergroschen per Scheffel.

|             |      |      | in    | Ste       | ttin. | K    | iln. | _     | Ste       | ttin. | K  | öln. |
|-------------|------|------|-------|-----------|-------|------|------|-------|-----------|-------|----|------|
| Weizen. Rog |      |      |       |           | Rogg  | ζen. |      |       |           |       |    |      |
|             | Ende | 1843 | circa | <b>63</b> | Sgr.  | 76   | Sgr. | circa | 41        | Sgr.  | 57 | Sgr. |
|             |      | 1844 | •     | 51        | ,     | 63   | >    | *     | 36        |       | 44 | >    |
|             |      | 1846 | •     | 93        | •     | 107  | *    |       | 78        |       | 95 | >    |
|             | >    | 1847 | >     | 82        |       | 85   | *    | *     | <b>57</b> | •     | 61 | >    |

Diese Erscheinung erklärt sich wohl dadurch, dass die östlichen Provinzen ausschließlich von der neuen Ernte zu zehren, Oberschlesien zu versorgen und außerdem einen verhältnismäßig großen Aussall an Kartosteln zu beklagen haben.

Im Lause des verflossenen Jahres sind über Emmerich in die Rheinprovinz eingesührt worden:

```
Weizen . . . . 727680 Scheffel,
Roggen . . . . 1740000 .

Gerste . . . . 180000 .

Hafer . . . . . 40500 .

Hülsenfrüchte . 63000 .

Mehl . . . . 72982 Centner.
```

## Hiervon kamen nach Köln:

```
Weizen . . . . 31974 Scheffel,
Roggen . . . . 582261 .
Gerste . . . . 13240 .
Hafer . . . . . 113 .
Hülsenfrüchte . 19339 .
Mehl . . . . 13921 Centner,
```

ausschliesslich der auf dem freien Rhein überladenen Quantitäten.

Außerdem sind Köln noch per Eisenbahn folgende Quantitäten zugeführt worden:

Diese Mengen gingen bis auf eine Kleinigkeit ganz in den Verbrauch über, und sind die noch vorhandenen Vorräthe am Rhein nicht von Bedeutung. Nur in Köln sollen außer den Vorrätlich des Proviant-Amtes circa 1400 Last Roggen lagern.

Amsterdam und Rotterdam besaßen
am 31. Dec. 1846 8000 Last Weizen, 17416 Last Roggen,
31. > 1847 5500 > 29540 > 3

In Folge des allgemeinen und größeren Interesses, welches der Handelsstand unserer Stadt an Getreide genommen hat, ist das Oel-Geschäft im vergangenen Jahre mehr in den Hintergrund zurückgedrängt worden. Zudem fand sich weniger Veranlassung zu größeren Unternehmungen als in früheren Jahren. Von der Ostsee gingen im Frühjahre mehrere Sendungen hieher, welche hauptsächlich zur Ablieferung im Monat Mai auf Grund früherer Verträge dienten und theils eingekellert, theils nach dem Oberrhein verladen wurden. Bis zum Herbst hatte der Handel wenig Lebhastigkeit. Die Wirkung des Ausfalles in der Rapsernte, welche man nicht viel über einen halben Durchschnitts-Ertrag veranschlagt, ward durch die bedeutenden Vorräthe aufgehoben. Im Herbste zeigte sich zuerst wieder starke Frage für die Schweiz, die in Folge der mißrathenen Ernte in Ungarn ihren Bedarf vom Rheine beziehen mußte. Es wurden von Köln aus bedeutende Abladungen nach der Schweiz bewirkt, und dieselben dauerten bis gegen Schluss der Schiffahrt, wenn auch nach geringerem Maasstabe, fort. Die finanziellen Verhältnisse Belgiens wirkten um jene Zeit auf den Oelhandel von Belgien besonders drückend. Große Quantitäten wurden, um den belgischen Markt zu erleichtern, täglich per Eisenbahn nach Köln versandt und theils, wie schon eben angegeben, transitirend nach der Schweiz befördert, theils hier versteuert und verbraucht. Letzteres ist um so mehr beachtenswerth, als ein solches Verhältniss der Preise seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Die Vorräthe am Platze sind nicht unerheblich, und weitere Zusuhren stehen bevor. Ueber den sernern Gang des Geschäftes wird der Verlauf des Winters entscheiden.

Obgleich der Spiritus-Handel im Laufe des vorigen Jahres nicht so lebhaft war, als in 1846, so haben doch die bedeutenden Preisveränderungen zu vielen Geschäften Veranlassung gegeben. Der Preis, welcher im Anfange des Jahres auf 36 /, Thir. stand, stieg von da an bis Mitte Mai nach und nach auf die bis dahin noch nicht vergekommene Höhe von 54 Thir. per Ohm. Bekanntlich waren die kleinen Vorräthe, das damit verbundene Zurückhalten der wenigen Inhaber von Spiritus und der befürchtete Einflus des Brennverbotes die Veranlassung dazu. Zu diesen hohen Preisen wurde alle Spekulation gehemmt, der Komsumo, wenn nicht ganz, doch auf ein Viertel des gewöhnlichen Quantums eingesehränkt, bis ein überraschender Rück-

fall eintrat. Der Preis ging bis auf 28 Thlr. zurück, hob sich beim Wiedereintritte der Klagen über die Kartoffeln auf 34½ Thlr., um sodann allmählich bis zum Jahresschlusse wieder ungefähr den früheren Stand zu erreichen. Der Artikel Spiritus, vor zehn Jahren hier kaum bekannt, ist jetzt, nach Getreide und Oel, der wichtigste Zweig des hiesigen Platzhandels geworden und wird sich auch als solcher behaupten, was daraus zu entnehmen ist, dass man die vorjährigen Zusuhren für hier und Umgegend davon auf circa 40- bis 50000 Ohm schätzt.

Die Menge Brennereien der hiesigen Provinz, die nur 47 à 50 Procent rohe Waare liefern und meistens nach kleinem Maassstabe eingerichtet sind, dabei aber dennoch bei guter Ernte circa 100000 Ohm Branntwein produciren, sind nicht im Stande, den Bedarf zu decken. Der vermehrte Konsumo von destillirten Branntweinen und die neuen Absatzwege, die man sich nach allen Richtungen hin verschafft hat, haben den gegenwärtigen Schwung des Geschäftes hervorgerufen und die großen Beziehungen von Sachsen und der Ostsee nothwendig gemacht. Die dortigen Brennereien arbeiten mit besseren Apparaten und liesern deshalb einen Spiritus, der sich durch seinen starken Alkoholgehalt von 80 Procent besser zum Transporte eignet. Vor acht Jahren bezog das Oberland der Schweiz nichts als französischen Weingeist, in den letzteren Jahren aber mit seltenen Ausnahmen nur rektifizirten Kartoffelgeist. Im vorigen Jahre aber konnten die hiesigen Destillateure der hohen Preise wegen die Konkurrenz von Frankreich in der Schweiz nicht bestehen, und fanden daher weniger Versendungen dahin statt.

In fertigen Branntweinen war das Geschäst auch nicht sehr lebhast, weil die hohen Preise derselben, besonders aber auch der nothwendigsten Lebensbedürsnisse, den Konsumo sehr vermindert hatten, auch die Wein producirenden Gegenden durch ihren vorzüglichen 1846er Wein und durch den aus den ausgepressten Trauben gewonnenen Alkohol, Trester genannt, den Bedarf an Spirituosen deckten. Vom Monat September an bis zum Schlusse der Schissahrt war dagegen eine so rege Frage nach sertigen Branntweinen, dass der Nachfrage kaum genügt werden konnte. Diese Nachfrage scheint dadurch entstanden zu sein, dass die Konsumenten, die während der außergewöhnlich hohen Preise zu kausen ausgehört hatten, genöthigt waren, ihre erschöpsten Vorräthe zu ersetzen. Die Rektisikation des rohen Kartosselspiritus zu Weingeist hat ebensalls an Ausdehnung gewonnen. Da die Preise der rohen Waare sich hier mit nach dem Crescleder

Köln. 249

Branntweinmarkte riehten und dadurch oft niedriger stehen, als in Sachsen, so können die hiesigen Destillateure die Konkurrenz gut bestehen, und zudem wird der Weingeist von den hiesigen Fabriken, da er unbedingt auch besser ist, den sächsischen weit vorgezogen.

Bereits im letzten Jahresberichte wurde darauf aufmerksam gemacht, welche wichtige Veränderungen dem Metall-Handel am Rheine bevorstehen; den während derselbe bisher die Aufgabe hatte, die rohen Metalle aus entsernten Ländern für den einheimischen Bedarf herbeizuschaffen, so sehen wir mehr und mehr in unserer nächsten Umgebung eine großartige Erzeugung von Rohstossen sich entwickeln, welche mit der Zeit nicht nur im Stande sein wird, das Bedürfnis des Inlandes vollständig zu besriedigen, sondern auch die Nothwendigkeit mit sieh bringen wird, im Auslande Absatzquellen für den Ueberfluss zu suchen; erfreulich ist es daher, einen weiteren Fortschritt der metallurgischen Thätigkeit in der Rheinprovinz berichten zu können; die meisten der neu gebildeten Gesellschaften entwickeln große Rührigkeit und Sachkenntniß, und ihrem Fleiße verdanken wir die Entdeckung zahlreicher Erzlager, deren Existenz früher nicht geahnt wurde, und Tausende von Händen werden zukünstig in der Bearbeitung dieser neuen Entdeckung eine lohnende Beschäftigung finden. Mit diesen Bestrebungen geht eine Vermehrung der Kohlen-Ausbeute an der Ruhr und in der Aachener Umgegend Hand in Hand.

Die Produktion von Zink, welche im vorigen Jahre schon so weit vorgeschritten war, dass eine ansehnliche Aussuhr nach Frankreich stattsinden konnte, hat sich im Lause dieses Jahres noch weiter ausgedehnt, namentlich die Erzeugung von Zink aus Blende, und Paris ist der Markt, wohin am meisten ausgesührt wird.

Zunächst dürste nun die Produktion von Blei bei uns eine solche Ausdehnung erreichen, dass nicht nur fremdes Blei überslüssig werden wird, sondern sogar eine Aussuhr möglich werden dürste; dann, darauf folgend und am wichtigsten für die Wohlsahrt des Landes, scheint sich eine lange bezweiselte Möglichkeit zur Wahrheit gestalten zu wollen, nämlich, dass es aussührbar ist, Roheisen am Rheine so billig und in solchen Massen zu erzeugen, dass die Einsuhr von aussen überslüssig wird. Verschiedene unternehmende Gesellschaften haben den Plan ausgegriffen, die an der Lahn (in der oberen Rheingegend) in großem Reichthum vorhandenen Eisenerze in die Kohlendistrikte herabzuholen, und ist die Errichtung von Hochösen sür eine ausgedehnte Roheisen-Erzeugung eingeleitet. Im Lause dieses Jahres war die Einsuhr von Roheisen sowohl aus Belgien als aus England noch

sehr beträchtlich, allein sie wird sich aus den vorgemeldeten Ursachen mit jedem künftigen Jahre vermindern.

Die Fabrikanten von Stabeisen und Eisenbahn-Schienen hatten im verslossenen Jahre nech volle Beschäftigung und lohnende Preise, ihre Produktions-Einrichtungen sind jetzt groß genug, um allen vorkommenden Austrägen zu genügen, sie hatten hauptsächlich die Köln-Mindener, die Rheinische, die Badische, Würtembergische und Rheinschanz-Bexbacher Eisenbahn mit Schienen zu versehen.

Die Einfuhr vom fremdem Roh-Kupfer hat sich wieder vermindert, und die Erzeugung desselben im Inlande hat wieder zugenommen, jedoch noch nicht in dem Grade, um das ausländische Kupfer entbehrlich zu machen.

Der Verbrauch von Zinn wurde wie bisher aus den holländischen Auktionen gedeckt.

Bis über die Hälfte des Jahres 1847 hinaus berechtigten vortreffliches Wetter und der ungewöhnlich üppige Stand der Reben zu der Erwartung einer vortrefflichen Weinernte. Die Preise des 1846er Jahrganges fielen bei diesen Aussichten bis zum Monate Juli um ein volles Drittheil, hoben sich jedoch rasch wieder über ihren früheren höchsten Standpunkt hinaus, als von der Hälfte des Monats August ab andauernd ungünstige Witterung die Hoffnungen der Winzer zerstörte. Die Quantität des im vergangenen Jahre geherbsteten Weines ist wenigstens ebenso gross wie 1846; derselbe ist aber unreif und eignet sich im Allgemeinen nicht für den Handel. Das Weingeschäft selbst wird mit jedem Jahre mehr auf die Produktionsplätze zurückgedrängt, und wenn durch die Thätigkeit so vieler wohlfundirten Weinhandlungen unseres Platzes, durch Einräumung langer Zahlungsfristen und unterstützt durch reich versorgte Keller, von hier aus noch immerhin ein sehr erheblicher Absatz bewirkt wird, so muls man auf der andern Seite doch wieder zugeben, dass das En-gros-Geschäst in Wein in Köln immer mehr und mehr abnimmt. Unsers Weine vom Jahrgange 1846 sind übrigens von so vortrefflicher Qualität, dass solche ohne Zweisel erneuerten und großen Absatz nach dem Auslande finden werden.

Der Manusakturwaaren-Handel des verslossenen Jahres hat, wie zu erwarten stand, unter den bedrängten Verhältnissen, welche durch die Theurung der unentbehrlichen Lebensmittel hervorgerusen waren, sehr gelitten, und muss im Allgemeinen das Resultat als noch weniger besriedigend wie das des Jahres 1846 bezeichnet werden. Die übermäsig hohen Baumwolle- und gestiegenen Gara-

preise beim Beginne des Jahres 1847 haben die Fabrikation baumwollener Waaren sehr beschränkt, und es ist aus diesem Grunde die Erwartung der englischen Verkäuser bitter getäuscht worden, welche eine fernere Steigerung als unabwendbar erachteten. Die alte Ersahrung, dass der Minderverbrauch bei theuren Preisen stets ein besserer Regulator ist als die Wahrscheinlichkeits-Berechnungen der Eigenthümer, hat sich auch in diesem Jahre wieder bewährt, indem den letzteren schnurstracks entgegen die Preise der Baumwolle sowohl als der Garne auf den niedrigsten Standpunkt der früheren Jahre zurückgegangen sind. So nachtheilig diese Periode für die Eigner und Spinner gewesen sein mag, so hat sie doch die gute Seite gehabt, dass die Fabrikation ins Gleichgewicht mit dem Verbrauche getreten ist und dadurch dem Geschäfte eine solidere Basis in Aussicht steht. Als Beweis hiefür nehmen wir die deutschen Herbst- und Winter-Messen an, auf welchen der Begehr stärker als das Angebot war und wo bei weichenden Preisen des Urstoffes die fertigen Waaren zu lohnenden Sätzen verkaust wurden. Rohe Nesseln zum Druck sind fortwährend gesucht gewesen, die Handgewebe indess zu Preisen, welche dem Fabrikanten kaum einen Nutzen lassen; die Maschinengewebe dagegen waren bis zum Spätherbste zu erhöhten Preisen gesragt, und nur gegen den Winter schien die Produktion den Verbrauch einigermaaßen zu übersteigen. Schweizer Garne sind in ziemlichen Quantitäten in die Rheinprovinz eingeführt worden und stellten sieh in mittelseinen Sorten sogar billiger als englische. Zu Export-Geschästen in baumwollenen Geweben hat nur wenig Veranlassung vorgelegen; einladende Anerbietungen zu Geschäften nach Süd-Amerika mussten abgelehnt werden, weil auf die billigen dahin rentfrenden Artikel der Garnzoll zu hoch ist, um auf die Dauer mit denjenigen Ländern zu konkurriren, welche dadurch in ihren Unternehmungen nicht gehemmt sind. In unseren diesseitigen Provinzen ist der Verbrauch gedruckter Kattune stets im Zunehmen, und bildet diese Fabrikation einen Hauptzweig der Industrie unserer Umgegend, welche den Artikel in guten, ächtsarbigen Qualitäten sehr preiswürdig liesert. Ebenso sind gebleichte und roh gefärbte baumwollene Gewebe und inländische Manchester-Sammte gesucht gewesen. Baumwollene Gewebe sowohl wie gedruckte Waaren sied nur als Ausnahmen vom Auslande bezogen worden.

In wollenen Waaren haben sächsische Thibets und Flanelle viele Nachfrage gefunden, und hat sich namentlich in ersterer Waare die Frage nach besseren Qualitäten bedeutend vermehrt, wogegen die geringeren wenig Absatz fanden; nur in ganz seiner Waare hat sich

die französische Waare durch egaleres Gewebe und durch verhältnismäsig sehr billigen Preis vermehrten Eingang in unserem Gebiete erzwungen. Sehr beifällig wurden die geschmaekvollen und billigen sächsischen halbwollenen bunt karrirten Stoffe aufgenommen, welche die Herbst-Saison brachte; dagegen sind die englischen façonnirten Orleans, welche noch vor zwei Jahren in sehr bedeutenden Massen eingeführt wurden, ganz ohne Frage geblieben; nur die glatten Orleans werden mit weniger Ausnahme wegen ihrer besseren Weberei und Ausrüstung noch aus England bezogen. Unsere inländischen Mousselines-de-laine dagegen haben die französischen und englischen fast überflüssig gemacht. In dem inländischen Tuchgeschäfte zeigt sich ebenfalls Verlangen nach reeller, guter Waare, und ist der Begehr nach geringeren Sorten abnehmend; das Geschäft nach Nord-Amerika scheint den Minderbedarf der deutschen Länder vollkommen ersetzt zu haben.

In seidenen Waaren scheint der Verbrauch in der ersten Hälste geringer gewesen zu sein als im Jahre 1846; der bedeutende Abschlag des rohen Materials machte sich indessen schon in der letzteren Hälste fühlbar und wird günstig auf den Konsumo und auf die rheinländischen Fabriken wirken.

Für leinene Waare hat sich die am Schlusse des vorigen Jahres gehegte Vermuthung, dass wir für das Jahr 1847 höhere Preise zu erwarten haben dürsten, nicht verwirklicht; dagegen fand ein ziemlich bedeutender Aufschlag in den geringen Sorten bielefelder Leinen Statt. Die im vorigen Jahre gesertigten ansehnlichen Quantitäten hannoverische Leinen wurden zu den Preisen des früheren Jahres bald aufgekauft. Wenngleich die Aussichten für den Artikel nichts weniger als ermuthigend gewesen, so war die Kauflust der Grossisten durch vermehrte Konkurrenz reger als zuvor. Die von der vorjährigen Ernte gehegte Erwartung eines lebhasteren und besseren Geschäftes ist leider nicht in Erfüllung gegangen; der fortwährende Geldmangel in einer erwerblosen, theuren Zeit machte große Vorsicht nöthig, und bei den Aussichten auf Krieg, welche die Schweiz 🔻 während des ganzen vorigen Jahres darbot, mussten die geschästlichen Beziehungen mit jenem Lande fast vollständig eingestellt werden. Beide Ursachen erzeugten, wie es vorauszusehen war, einen verminderten Absatz, und große Vorräthe gebleichter Leinen sind aus vorigem Jahre übrig geblieben; desehalb wird auch der neue Einkauf sehr schwach oder fast noch gar nicht betrieben.

In Nah- und Strickgarnen ist, wie auch im vorigen Jahre, keine

wesentliche Veränderung eingetreten; nur scheinen die verbesserten Maschinen-Zwirne aus Brabant die englischen Zwirne auf die Dauer zu verdrängen. Nähseide fand im letzteren halben Jahre des erniedrigten Preises wegen ziemlichen Absatz.

Ueber die verschiedenen Fabrikationszweige Kölns ist Folgendes zu bemerken. Die Wollwaaren-Fabrikation hat den im vorigen Jahre bezeichneten Stand, eine unbedeutende Reduktion abgerechnet, beibehalten; es wurden 10,000 Pfd. Wolle weniger als im vorhergehenden Jahre verarbeitet. Die hier bestehende Baumwoll-Spinnerei hat nur mit vieler Mühe die vorjährige Anzahl ihrer Arbeiter und Spindeln beschäftigen können. Die Baumwollen-Fabrikation hat eine vollständige Umwandlung erlitten; es bestehen dermalen nur noch 4 Fabriken gegen 11 im vorhergehenden Jahre; 4 andere lassen an anderen Orten weben, und 3 haben die Arbeit eingestellt. Es waren noch in Thätigkeit:

| 1. durch Weber in Stadt und Umgegend        | 56 Stühle, |
|---------------------------------------------|------------|
| 2. von kleinen, für sich arbeitenden Webern | 20 .       |
| 3. im hiesiegen Arresthause                 | 100 .      |
| 4. in der Anstalt zu Brauweiler             |            |
| Zusammen                                    |            |

mit eben so vielen Arbeitern und 120 Spulern. Die Nessel-Fabrikation lag ganz darnieder und das Wenige, was gemacht worden ist, wurde aufs Lager gelegt, wohingegen die Bunt-Weberei, wie Kalikos und Kleiderzeuge, welche, die gedruckten Modezeuge ersetzend, beliebt geworden sind, zunahm. Das leider größtenheils erfolglose Angebot der Arbeit der Leinweber vom Lande dauerte noch fort. Die Watten-Fabrikation hat ihre frühere Ausdehnung beibehalten. Dieser Artikel wird hierselbst in guter Waare erzielt, und da die Preise genügend billig gestellt werden, so giebt die fernere Ausdehnung dieses Fabrikates der Hoffnung Raum. Die Druck- und Färberei-Produkte in Stücksachen waren bereits vor dem verflossenen Jahre im Preise etwas gedrückt und sind heute noch mehr zurückgegangen. Der Grund davon liegt nicht allein in der Richtung der Mode, sondern ist auch in dem verminderten Bedarf, der eine Folge der Missernte des vorhergehenden Jahres ist, zu suchen. Die Rückschritte, welche die Seiden-Fabrikation auf hiesigem Platze seit vielen Jahren machte, sind so schon sehr zur Gewohnheit geworden, dass man glaubt, etwas Günstiges zu berichten, wenn man nicht neue Betriebs-Einschränkungen zu melden hat, und so ist es gerade dermalen der Fall. Auf ihrem Rückgange hat sie endlich einmal Halt gemacht und den im vorigen Berichte bezeichneten Betriebs-Umfang - 137 Arbeiter, 116 Kinder und 111 Webstühle - im Laufe des Jahres beibehalten, auch 6300 Pfund Seide verarbeitet. In diesen Zahlen sind jedoch die für Rechnung von Mülheimer Fabrikanten hierselbst beschästigten Weber nicht einbegriffen. Die Tabaks-Fabrikation ist im Ganzen ziemlich auf dem im letzten Jahres-Berichte bezeichneten Standpunkte geblieben und hat die Zahl ihrer Arbeiter und Kinder - 432, resp. 273 beibehalten. Köln ist für den Betrieb der Tabaks-Fabrikation sehr gut gelegen; nur ist zu bedauern, dass seit einigen Jahren die Hausmiethe für geringe Leute im Preise so sehr gestiegen ist, dass in der Folge sie sür die Arbeiter dieser und mehrerer anderen Branchen fast unerschwinglich zu werden droht. Die Zahl der Rothgerbereien ist von 30 auf 26 zurückgewichen, und sie haben bedeutend weniger Häute eingearbeitet, als früher; denn fast jede derselben hat ihren Bedarf um 10 bis 15 Proc., manche sogar um 20 bis 25 Proc. reduzirt, und es mögen höchstens 13000 Stück Wildhäute verarbeitet worden sein. Die Zahl der gegerbten inländischen Häute ist auf nicht höher als 3000 Stück anzunehmen, da die hiesigen Schlachthäute zum größten Theil durch Kommissionäre für auswärtige Rechnung aufgekauft wurden. Die verarbeiteten Kalbselle beliefen sich auf nicht mehr als 14000 Stück. Die Anzahl der verwendeten Arbeiter war von 91 auf 80 herabgesunken. Weissgerbereien und Fabriken von farbigem Schafleder waren zusammen 15 mit 48 Arbeitern, welche 50000 Stück Schaffelle verbrauchten, woraus meist alaun- und lohgares Leder versertigt und wovon ein geringerer Theil zu farbigem Leder verwandt wurde. 5 Leimsiedereien beschästigten 40 Arbeiter, 12 weniger als früher, und fabrizirten 4000 Ctr. Leim, 400 Ctr. weniger, als vorher. Die Pianosorte-Fabrikation hatte den ersreulichsten Fortgang; und die wegen der vielen kleinen Etablissements nicht genau zu ermittelnde Arbeiterzahl, hat sich, einem ungesähren Ueberschlage nach, noch vermehrt. Zu den ausländischen Absatzquellen, worunter bisher Holland die bedeutendste war, ist eine neue, die Englands, binzugekommen, seit nämlich in diesem Lande die Eingangszölle ermässigt worden sind. In den beiden Fabriken von Gummi-Waaren wurden eine große Anzahl Mädchen mit Nähen und Steppen beschästigt. Die hiesige Fabrik für Porzellan-Malerei und Vergoldung ist gegen Ende des Jahres leider in Fallit-Zustand gerathen; die in Deutz beschästigt aber noch an 300 Arbeiter; dieselbe hat nun auch die Fabrikation des seinen Porzellans begonnen. Diese Anstalt hat sich auf das Brennen desselben mit Steinkohlen einge-

richtet und verspricht nach den bis jetzt gewonnenen Resultaten den besten Erfolg, so daß solche künstig ihre eigenen Produkte zur Malerei und Vergoldung anwenden kann. Die Eisengießereien, verbunden mit Maschinenbau, haben sich im Lause des Jahres um eine, welche wegen Mangels an Fonds die Arbeiten eingestellt hat, vermindert; dagegen ist im Bayenthale neben der daselbst bestehenden noch eine Dampskessel-Fabrik errichtet worden, so dass mit dieser gegenwärtig sechs derartige Etablissements im Betriebe sind, die zusammen an 400 Arbeiter beschäftigen. In der Maschinen-Fabrik an der Mühlheimer Chaussee bei Deutz, welche seit ihrem Entstehen fast ausschliesslich Eisenbahn-Wagen ansertigt, sind allein beinahe 200 Arbeiter thätig. Es hat sich auch ein Etablissement zur Herstellung von rostfreiem Eisen mittelst galvanischer Verzinkung hierher übergesiedelt. Es arbeitet nach der durch den Chemiker Sorel verbesserten Methode, und das Fabrikat ist durch mannigfache Erprobungen bewährt, und namentlich sind Bedachungeen mit galvanisirten Eisenplatten zur Zusriedenheit ausgestührt, das dieser Art behandelte Material auch zu vielen anderen Zwecken in Anwendung gebracht worden. Mit der Versertigung von Decimalwaagen, welche schon seit einigen Jahren in handwerksmäßigem Umfange hierselbst betrieben wurde, ist nun auch ein Versuch nach größerem Maassstabe angestellt und eine Anstalt zu ihrer Darstellung ins Leben gerufen worden, die bereits 34 Arbeiter beschäftigt und die Dampskrast in ihren Dienst genommen hat. Die Tapeten-Fabriken, 9 an der Zahl, hatten 70 Arbeiter und 79 Kinder in Thätigkeit. Dieser Industriezweig hat den in Folge der Abnahme der Bau-Thätigkeit gegen früher um etwas zuräckgewichenen Standpunkt, der bereits im vorigen Jahres-Berichte gemeldet ward, der Fortdauer der ungünstigen Konjunktur ungeachtet, doch beibehalten. Die Zahl der Bierbrauereien ist von 131 auf 127 zurückgegangen und hat sich also um 4 ver-Wenn diese Thatsache allein auch nicht hinreicht, um die gedrückte Lage dieses Gewerbes zu bezeichnen, so dient sie doch als eine Bestätigung der in dem vorigjährigen Berichte näher erörterten, auf dasselbe einwirkenden nachtheiligen Verhältnisse. Doch giebt man sich der Hoffnung hin, dass der eingetretene Preis-Abschlag ihres Urstoffes den Bierbrauern eine allmähliche Besserung anbahnen werde.

Wie aus der vorstehenden Darstellung erhellt, so haben, einige Industriezweige ausgenommen, welche unter besonderen Konjunkturen litten und theilweise noch leiden, die Mehrzahl der Branchen unserer Gewerbe-Thätigkeit fernere Einschränkungen ihres Betriebes in Folge der allgemeinen Lage nicht erfahren und einzelne sogar neuen Hoffnungen Raum gegeben. Die trüben Ahnungen, mit denen der Handwerkerstand im Herbste dem herannahenden Winter entgegen sah, sind zum größten Theile bis heran glücklicher Weise unverwirklicht geblieben. Zwar mag im Einzelnen Elend genug zu finden und manches redliche Streben durch unverschuldete Arbeitslosigkeit und Noth unterbrochen sein; aber im Allgemeinen ist das eingetretene Unglück hinter der gehegten Furcht zurückgeblieben. Vieles mag dazu der bis spät in den Winter hinein fortgesetzte Werstbau und die noch sortwährende Thätigkeit in einigen bedeutenden Privat-Bauten beigetragen haben; Vieles aber darf auch dem Einhalte der Kartoffel-Fäule und dem Preis-Abschlage des Getreides zugeschrieben werden.

Die während des Justizjahres vom 1. November 1846 bis letzten Oktober 1847 beim hiesigen Gewerbe-Gerichte anhängig gewordenen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten beliefen sich auf die Zahl von 723. Es wurden davon 110 durch außergerichtlichen und 515 durch gerichtlichen Vergleich erledigt, und 98 wurden, als auf dem Wege der Sühne nicht abzumachen, durch Urtheil zur Entscheidung ge-In dem vorhergegangenen Justizjahre waren 239 Sachen mehr anhängig, und doch wurden 7 Erkenntnisse weniger gefällt. Die bedeutende Abnahme der Klagsachen erklärt sich durch die Verminderung der Arbeit und den dadurch herbeigeführten Abzug von Gesellen, namentlich des prätentiöseren Theiles derselben, welche man begreiflicher Weise eher zu entlassen pflegt, als die fügsamen Arbeiter. Die Erscheinung, dass dessen ungeachtet einige Urtheile mehr erlassen wurden, findet ihre Lösung in dem Umstande, dass mehr durch Zahlungs-Unfähigkeit der Arbeitgeber veranlaßte Klagen auf Zahlung von Lohn-Rückständen vorkamen, als früher.

Die Fälle, wo die dem Gerichte zustehende Straf-Gewalt gegen Arbeiter und Lehrlinge wegen Disciplin-Fehler in Anwendung kamen, haben auf eine merkwürdige Weise abgenommen. Im Jahre 1844 — 45 ereigneten sich 32, im Jahre 1845 — 46 15, und 1846 — 47 nur 4 Fälle der gedachten Art. Es mag dieses einen Maaßstab abgeben für die Gefügigkeit der Gesellen und Lehrlinge in dieser schwierigen Zeit.

# Erfurt\*).

Obgleich man noch am Anfange des vorigen Jahres geglaubt hatte, dass die Vorräthe der sruchtbaren Umgegend von Ersurt in Körnerfrüchten bis zur neuen Ernte ausreichen würden, so stellte sich doch mit dem Monat April eine merkliche Abnahme der Marktzufuhren ein, während anderer Seits die Absuhr nach dem Thüringer Walde, und selbst nach Franken und Hessen sich vergrößerte. Somit entstand ein plötzliches Steigen der Preise, welche nach der Mitte April die seltene Höhe von 144 Thlr. für Roggen und von 148 Thlr. für Weizen pro Wispel erreichten, jedoch in Folge belangreicher Beziehungen von den Seeplätzen wieder auf resp. 110 und 120 Thlr. sanken, bis endlich in der zweiten Hälfte des Juli der neue Roggen zu Markt kam, und zu 64 Thlr. pro Wispel verkaust wurde. Unter diesen Verhältnissen litt die arbeitende Bevölkerung um so mehr, als daraus die nachtheiligsten Rückwirkungen auf den Betrieb des Handels und der ganzen Industrie hervorgingen, und es kann wohl behauptet werden, dass der Nothstand im vorigen Jahre einen höheren Grad erreichte, als selbst in den bekannten Theuerungsjahren von 1816 und 1817. Allerdings ist diese Bedrängniss in der zweiten Hälfte des Jahres durch den reichlichen Ausfall der neuen Ernte sehr gemildert worden. Roggen lieferte, unter Berücksichtigung seines schweren Gewichts, das Doppelte des vorjährigen Ertrages; in Kartoffeln war die Ernte nicht minder ergiebig, nur hat sich leider an manchen Orten wieder die Fäulnis eingestellt, und in einzelnen Gegenden ist der Ertrag sogar schon bis zur Hälfte verdorben. In Hülsenfrüchten und zwar in Erbsen und Linsen war der Ertrag klein, in Bohnen dagegen reichlich. Ebenso ist der Ertrag der Feldsämereien verschieden ausgefallen: von Anis ist viel, von rothem und weißem Kleesaamen aber äußerst wenig gewonnen worden. Rapssaamen hat 1/2 bis 1/2 des Ertrages gewöhnlicher Jahre, Sommerrübsaamen hingegen nur eine kärgliche Ernte geliefert; auch in Mohn- und Leinsaamen ist das Ergebniss wenig befriedigend gewesen.

Die industrielle Thätigkeit musste durch den allgemeinen Nothstand sast in allen Zweigen gelähmt werden; der Absatz von Stuhlwaaren hat in den ersten sieben Monaten sast gänzlich gestockt. Indem aber von den Fabrikbesitzern die rühmlichsten Anstrengungen gemacht

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 440.

wurden, um ihre Arbeiter in Brot zu erhalten, mussten sich die Vorräthe ganz unverhältnismässig aufhäusen, so dass noch jetzt ein großer Theil derselben unverkaust geblieben ist. Den Besitzern entsteht nun besonders dadurch ein namhaster Verlust an Kapital, dass in Folge der Handelskrisis inzwischen alle Fabrik-Materialien, wie wollene, baumwollene und leinene Garne, Farbstoffe u. a. m. einen Preisabschlag von nicht weniger als 15 bis 20 Procent erlitten haben. Da ausserdem die Märkte des Auslandes mit englischen Waaren überführt worden sind, so war auch hier den inländischen Manusakturen der Absatz aus längere Zeit binaus unmöglich gemacht, und außer einigen wenigen Aussendungen hat der Export von Stuhlwaaren ganz darnieder gelegen.

Die Fabrikation von Apotheker-Geräthschasten und chemischen Präparaten erfreute sich einer gedeihlichen und wachsenden Thätigkeit, welche nicht wenig durch die neue Pharmakopöe befördert worden ist. Auch der Umsatz in Zinnwaaren und Möbeln hat zugenommen, und möchte in letzteren wohl an 30000 Thir. betragen haben. Gerberei dagegen befand sich in einem gedrückten Zustande, und gab nur wenig Beschäftigung. Die Fabriken von Damenschuhen, Maschinen, Tapeten, Wachswaaren, Teppichen, Goldleisten, Cäment, Wichse, Beinschwarz und Senf haben sich auf ihrem früheren Standpunkt erhalten. Die Tabaks- und Cigarren-Fabrikation musste die Einwirkung der Theuerung wesentlich mitempfinden und gewann erst in der zweiten Hälste des Jahres die frühere Lebendigkeit wieder. Auch die Brauereien wurden nicht so schwunghaft, wie früher betrieben, was jedoch zum großen Theil der in der Nachbarschaft erwachsenden Konkurrenz beizumessen ist. Die nach amerikanischer Konstruktion umgebauten Mühlen sind nun vollendet, und versprechen dem Handel mit Mühlensabrikaten einen größeren Ausschwung zu geben. Die Fabrikation von Zündhölzchen wird fortbetrieben; doch leidet ihr Absatz sehr durch das Verbot ihrer Versendung mittelst der Eisenbahn, da in Folge der Eisenbahnen der Verkehr der Frachtsuhrleute aus den konkurrirenden Strassen mehr oder weniger eingestellt worden ist.

Unter den Handelszweigen, welche für Erfurt von Wichtigkeit sind, nahm der Verkehr mit Graupen im vorigen Jahre die erste Stelle ein. Die anhaltende Theuerung steigerte den Verbranch dieses Artikels wohl um das Doppelte, und da Braunschweig nicht die Aufträge für Berlin und Magdeburg sämmtlich erfüllen konnte, so ist auch nach diesen Orten der Abstatz von Erfurt aus wieder viel stärker gewesen. Der Handel mit Spiritus und Branntwein war wegen

der hohen Preise sehr beschränkt, und gewann erst später im Jahre wieder eine größere Lebhastigkeit. In Rüböl sand ein bedeutender Absatz statt, da die Rapsernte im Jahre 1846 sehr ergiebig ausgefallen war. Schon im Lause des Frühjahrs wurde viel verkaust; die Versendungen nahmen aber während des Sommers noch sehr an Umsang zu, indem die diesjährige Rapsernte in Süddeutschland und in den Rheingegenden durchschnittlich nur ein Drittel des gewöhnlichen Ertrages geliefert hat, während sie in der Gegend von Erfurt ziemlich ergiebig ausgesallen ist, und zugleich war der Umstand von sehr günstigem Einfluss, dass auch in Ungarn eine sehr geringe Ernte gewonnen worden ist, welches Land in früheren Jahren nach jenen Gegenden viel Rüböl abgesetzt hat. In den letzten Monaten wurde jedoch auch das Rübölgeschäst durch den allgemeinen Geldmangel gelähmt. Mohnöl hatte in der ersten Hälste des Jahres bedeutenden Abzug nach Außen; nach der Ernte nahm dies aber sehr ab, weil in diesem Jahre hier weit weniger Mohnsaamen als sonst angebaut worden ist, und sieh deshalb der Preis in Vergleich mit andern Gegenden zu hoch gestellt hat. Die Handelsgärtnerei erfreute sich eines sehr schwunghaften Geschäftes, dessen Totalumsatz den vorjährigen erheblich übersteigen dürste.

Der Handel mit Kolonialwaaren litt, mit Ausnahme nur einiger weniger Artikel sehr unter dem Druck der Theuerung. Die größte Abnahme erfuhr aber der Garnhandel, welcher sonst hier von mehreren Häusern schwunghast betrieben wird, im vorigen Jahr indessen kaum auf die Hälste des gewöhnlichen Absatzes auzuschlagen ist.

# Elbing\*).

Die Getreide-Ernte von 1847 kann im Ganzen eine reiche genannt werden; insbesondere ist viel Weizen und Roggen vom Felde eingefahren worden, nur war der Ertrag beim Erdrusch nicht so reichhaltig, als man erwartet hatte, und dabei hat die Qualität, namentlich des Weizens, durch lange Lagerung auf dem Felde gelitten, indem die Ernte durch stürmische und regnichte Witterung verzögert wurde. Gerste hat nur einen mittelmäßigen, dagegen Haser einen guten Ertrag geliesert. Auch Erbsen sind reichlich und ziemlich gut

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. L. S. 437.

ausgefallen. Leider haben aber wieder die Kartoffeln eine schlechte Ernte ergeben; es wurde nur sehr wenig gewonnen, und selbst das Wenige war meistens schlecht. Ebenso ist das Obst fast gänzlich missrathen. Die Ernte der Oelsaaten war ergiebig in Quantität, nur lässt die Qualität manches zu wünschen übrig. Heu hingegen ist gut und ziemlich viel geerntet worden. Die Getreidepreise haben zwar gegen den früheren hohen Stand eine bedeutende Erniedrigung erfahren, doch hielten sie sich viel böher, als man nach der reichlichen Ernte zu erwarten berechtigt sein konnte, weil die alten Vorräthe fast gänzlich aufgezehrt, und die Zufuhren von neuem Getreide nur sehr unbedeutend waren. Denn das durch die Witterung bedingte späte Beginnen der Ernte verzögerte diese bis spät in den Herbst, so dass die Landwirthe sich mit dem Dreschen des nöthigen Saatgetreides beeilen mussten, und da ausserdem die günstige Wittterung des Spätherbstes dem Landmann gestattete, die versäumten Feldarbeiten nachzuholen, so war er damit beinahe bis zur Mitte Dezember beschäftigt, und konnte die Ernte nicht zum Verkauf bringen. Der Bestand an Getreide war daher am Schluss des Jahres ausserordentlich gering.

Es wurden von- den wichtigeren Landes-Produckten seewärts verschifft:

|                                              | 1847.      | 1846.  | 1845.  |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 1. Weizen Scheff                             | fel 139498 | 134413 | 104695 |
| 2. Roggen nach Belgien                       | 10339      | 24577  | 283    |
| 3. Hafer nach Großbritannien                 | 7458       | _      |        |
| 4. Erbsen, Wicken und Bohnen                 | 2429       | 23447  | 12543  |
| 5. Raps- und Ripssaat Ctr.                   | 12304      | -      | 13507  |
| 6. Leinsaat                                  | 2881       | 7910   | _      |
| 7. Rüböl nach der Rheinprovinz               | 1970       | -      | 1088   |
| 8. Oelkuchen nach Großbritannien             | 22180      | 31305  | 30725  |
| 9. rohe Leinwand                             | 113        | 266    | 354    |
| 10. fichtene Balken, Planken u. Dielen Laste | en 867     | 620    | 57     |

Von den im vorigen Jahre verschifften 139498 Schfl. Weizen gingen 100683 Schfl. nach Großbritanien, 21922 Schfl. nach Frankreich, und 15650 Schfl. nach Belgien und den Niederlanden. Aus Polen sind dem Platze im vorigen Jahre 30215 Schfl. Weizen zugeführt worden.

Der ganze Export von Elbing zur See betrug 4893 Lasten (im Vorjahr 5258 Lasten), und ist in 76 Schiffen verschifft worden, von denen 27 Schiffe mit 993 Normallasten an der Stadt, die übrigen aber in Pillau ihre Ladungen eingenommen haben.

#### Die Einfuhr betrug in folgenden Artikeln:

|                                              | Seewärts.     | Stromwärts.   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Zucker Ctr.                               | •             | 4301          |
| 2. Syrop                                     |               | 2259          |
| 3. Kaffee                                    | 1945          | 3533          |
| 4. Reis                                      | 1859          | 0700          |
| 5. Gewürze                                   | 74            | <b>}</b> 2798 |
| 6. Heringe Tonnen                            | 1299          | 5328          |
| 7. Cichorien Ctr.                            |               | 10205         |
| 8. Branntwein und andere Spirituosen         | 263           | 19146         |
| 9. Tabaksblätter                             | 4277          | 3358          |
| 10. Tabaksfabrikate                          | 123           | 2341          |
| 11. altes Eisea                              | 9954          | 20470         |
| 12. neues Eisen und Stahl                    | 3189          | 20479         |
| 13. Eisen- und Stahlwaaren                   | 128           | 2195          |
| 14. Steinkohlen                              | 6811          | 69900         |
| 15. fichten Rundholz und kleine Balken Stek. |               | 14249         |
| 16. Mauerlatten                              |               | 6593          |
| 17. Balken                                   |               | 9118          |
| Zur Rhederei von Elbing gehörten:            | Schiffe mit 1 | 244 Lasten,   |
| es kamen hinzu durch Neubau 2                | » »           | 501 >         |
| und Ankauf 1                                 | <b>,</b>      | 17 >          |
| 11                                           | » » 1         | 762 >         |
| dagegen ging verloren 1                      | <b>3</b>      | 101 .         |
| also Bestand am Schlusse des Jahres 10       | • • 1         | 1661 »        |

Außer den zwei neuen Schiffen für die eigene Rhederei wurden noch 3 Schiffe für fremde Rechnung hier gebaut, und 4 Schiffe von circa 1000 Last stehen auf dem Stapel im Bau begriffen.

Die vier vorhandenen Dampfschiffe sind stets beschäftigt gewesen. Die Schwalbe hat in diesem Jahre 95 und der Falke 104 Fahrten von Elbing nach Königsberg und ebensoviel zurück gemacht, und es sind von ihnen im Ganzen 14831 Personen befördert worden. Im Jahre 1846 waren es 17324 Personen. Der Delphin ist wieder in Pillau stationirt gewesen, wo er theils mit dem Herausbringen der Baggerprahmen in See, theils mit Bugsiren von Schiffen beschäftigt wurde. Das Dampfboot Gänschen hat im Herbst eine tägliche Verbindung zwischen Königsberg und Pillau unterhalten.

Die in Elbing befindlichen Fabriken wurden im Ganzen sämmtlich in befriedigender Thätigkeit erhalten. In Stelle einer früher aufgegebenen Tabaksfabrik ist eine neue begründet worden.

## M e m e l\*).

Bei den durch die Konjunkturen des Handels im verwichenen Jahre in Großbritannien herbeigeführten großartigen Fallissements unter bisher hochgeachteten Handelssirmen in fast allen Branchen, ist zwar der Handelsstand von Memel nur wenig direkt betheiligt gewesen, es findet jedoch bei dem überwiegenden Einfluß, welchen jenes Land auf die kommerziellen Verhältnisse dieses Platzes äußert, eine fast gänzliche Lähmung des Handels, und eine so allgemeine Entmuthigung der Kausleute statt, wie früher niemals hier in gleichem Maaße erlebt worden ist.

Der Holzhandel, welcher für Memel bei weitem die größte Wichtigkeit hat, sowohl in Rücksicht der Größe der darin angelegten Kapitalien, und der Menge der dadurch in Thätigkeit gesetzten Arbeiter, als wegen der Beschästigung der Rhederei des Orts, sür welche er den Hauptstützpunkt bildet, konnte im verflossenen Jahre von jenen Verhältnissen nicht unberührt bleiben. So lange durch die Verschiffung von Getreide aus den entferntesten Gegenden alle nur einigermaaßen dazu brauchbaren Handelsschiffe, wo sie anzutreffen waren, in Anspruch genommen, und zu diesem Zwecke ganz ungewöhnlich hohe Frachten bewilligt wurden, musste die Aussuhr von Holz im Vergleich zu den für das Ausland bestimmten Vorräthen sehr eingeschränkt werden. Erst gegen den Monat August war über eine grössere Zahl von Schissen zu diesem Zwecke zu verfügen; inzwischen war aber die Handelskrisis in England eingetreten, welche vornehmlich für den Holzhandel große Besorgnisse erwecken mußte, weil sie eine unerwartete Einstellung der dort neuerdings unternommenen Eisenbahubauten zur Folge hatte, so daß viele hierfür kontrahirten Hölzer nicht abgenommen werden konnten. Das Ende und die völlige Entwicklung dieser Verhältnisse ist noch nicht abzusehen.

Die Abkunst frischer Holzwaaren im Spätherbst ist sehr ansehnlich gewesen, und in der Hossnung einer lebhasten Nachsrage wurden sie in erster Hand völlig geräumt.

| Die Zusuhr von Holz bestand in                         | 4017  | 1846. | 1845. |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 4.61. 7.11. 25. 1 51. 1 51.                            |       |       |       |
| 1. fichtenen Balken u. Mauerlatten Schock zu 2160 Fuss | 2460  | 1672  | 1297  |
| 2. fichtenem und tannenem Rundholz. desgl.             | 2700  | 2510  | 2436  |
| 3. eichenen Balken und Barkhölzern . desgl.            | 180   | 43    | 35    |
| 4. eichenen Stäben Schock zu 60 Stück                  | 19000 | 7292  | 17205 |
| 5. Wagenschossen Stück                                 | 6000  | 3807  | 3380  |

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 229.

# Es wurden dagegen ausgesührt:

|                                  | 1847.  | 1846.            | 1845.  |
|----------------------------------|--------|------------------|--------|
| 1. fichtene Balken Stek.         | 136190 | 108665           | 112230 |
| 2. tannene Balken                | 20     |                  |        |
| 3. fichtene und tannene Planken  | 521100 | 350946           | 425030 |
| 4. • • Dielen •                  | 676380 | 505616           | 414371 |
| 5 Battens                        | 20050  | 11237            | 15062  |
| 6. • • Dielen- u. Plan-          | •      |                  |        |
| kenenden •                       | 78720  | 79775            | 47968  |
| 7. fichtene Eisenbahnschwellen   | 204650 | 197447           | 41216  |
| 8 Rippen                         | 8600   | 7865             | 4314   |
| 9. Masten und Spieren            | 2900   | 1454             | 3015   |
| 10. Mauerlatten                  | 220    |                  | 1103   |
| 11. Balkenklötze                 | 10730  | 7006             | 1683   |
| 12. Kreuzhölzer                  | 210    | 512              | 105    |
| 13. Halbhölzer                   | 780    | •                | •      |
| 14. Riemenhölzer                 | 50     | •                |        |
| 15. Splittholz Faden             | 1330   | 1470             | 1263   |
| 16. Holznägel Schek.             | 1320   | 614              | 919    |
| 17. fichtene Stäbe               | 60     | 238              | 823    |
| 18. lindene Balken Stek.         |        | 192              | 96     |
| 19. • Planken                    | 1720   | 1630             | 220    |
| 20. Plankenenden                 | 150    | •                |        |
| 21 Dielen                        | 610    | 4691             |        |
| 22. • Klötze                     |        | 246              |        |
| 23. eschenes Rundholz            |        | 35               | 26     |
| 24. • Planken und Dielen •       |        | <del>1</del> 439 |        |
| 25. eichene Barkhölzer           | 1220   | 2713             | 1572   |
| 26. • Balken                     | 6130   | 7962             | 11604  |
| 27. Planken                      | 1600   | 1722             | 964    |
| 28. • Dielen •                   | 4910   | 4154             | 2886   |
| 29. • Wagenschosse •             | 3380   | 3872             | 2613   |
| 30 Eisenbahnschwellen            | 2080   | •                |        |
| 31 Pipenstäbe Schck.             | 11580  | 12417            | 14593  |
| 32 Branntweinstäbe               | 4260   | 1133             | 2277   |
| 33. • Oxhoftstäbe •              | 1710   | 1244             | 1668   |
| 34. • Tonnenstäbe •              | 2570   | 700              | 4718   |
| 35. Böttcher- u. Bodenstäbe      | 270    | 4094             | 1815   |
| 36 3 u. 3 1/4 fülsige Stäbe      | 1180   |                  |        |
| 37 Buttersalsstäbe               | 2950   |                  | 6682   |
| 38. • Stabenden                  | 170    | 121              | 147    |
| 39. • Klapphölzer •              | 670    | 847              | 527    |
| 40. • und fichtene Pfosten Stek. |        | 263              | 213    |

Die Ausfuhr an Holz hat demnach auch im verflossenen Jahre trotz der erwähnten ungünstigen Verhältnisse wieder beträchtlich zu-

genommen. Namentlich sind von fichtenen Balken 27325 Stück, von fichtenen und tannenen Planken 171254 Stück und von dergleichen Dielen 170764 Stück mehr als im Vorjahr verschifft worden.

In Getreide war bei ungewöhnlichen Konjunkturen der Verkehr lebhast, und die Aussuhr nicht unbeträchtlich. Nur in Hülsenfrüchten wurde etwas weniger als im J. 1846 verschifft: dagegen war die Aussuhr in den verschiedenen Getreidearten, besonders in Hafer um so stärker. Obgleich aber die Preise des Getreides vom Winter ab, bis zum Monat Juni sich allmählig gesteigert, und zuletzt eine seit 1817 nicht gekannte Höhe erreicht hatten, so scheinen doch diejenigen, welche sich mit diesem Handelszweige beschäftigten, nicht solche Vortheile gezogen zu haben, wie man nach einer so außerordentlichen Konjunktur hätte erwarten müssen. Zum Theil lag es wohl daran, dass die Landwirthe den zu erwartenden Erdrusch bedeutend überschätzt, und nach Maassgabe dieser Erwartungen Lieserungsverkäuse gemacht hatten, indem sie glaubten, dass die Preise im Frühjahr weichen würden. Sie waren dann häufig außer Stande, ihre Kontrakte im ganzen Umfang zu erfüllen, und die Kaufleute, welche auf Grund dieser Kontrakte Verbindlichkeiten eingegangen waren, mussten für Lieferung der Waare, selbst mit großen Opsern, Rath schaffen. Gleiche Verlegenheiten entstanden dadurch, dass viele Lieferanten im benachbarten Russland, bei welchen bedeutende Ankäuse zur Frühjahrslieserung gemacht worden waren, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnten oder wollten.

Von den verschiedenen Getreidearten und Hülsenfrüchten

|        |        | wurd           | len ausgel | ührt  | blieben Bestand |  |  |
|--------|--------|----------------|------------|-------|-----------------|--|--|
|        |        | 1847.          | 1846.      | 1845. | 1847.           |  |  |
| Weizen | Schfl. | 40200          | 25500      | _     | 13200           |  |  |
| Roggen | ,      | 232800         | 127080     | _     | 40200           |  |  |
| Gerste | •      | 44400          | 2460       | _     | 3600            |  |  |
| Hafer  | >      | <b>16464</b> 0 | 17760      |       | 8400            |  |  |
| Erbsen | *      | 3600           | 4260       | 480   | 3000            |  |  |
| Wicken | >      | 2400           | 3120       | _     | 2400            |  |  |

Die Preise des Spiritus waren vielen Schwankungen unterworfen, welche mehr oder weniger denen des Getreides folgten. Es wurden ausgeführt 276500 Quart, also 23700 Quart mehr wie im Vorjahr.

Für Leinsaamen fand sich erst im Spätherbst, nachdem die Preise allmälig gewichen waren, eine Frage für den Export; im Ganzen wurden verschifft:

|                   |          | 1847.       | 1846.  | 1845. |
|-------------------|----------|-------------|--------|-------|
| Schlag-Leinsaat   | Lasten   | 3600        | 2957   | 2087  |
| Săe-Leinsaat      | Tonnen   | <b>4680</b> | 4273   | 12735 |
| Dantan J Cable Co | J., T.L. |             | 4000 T | C.11  |

Der Bestand am Schluss des Jahres war 1060 Lasten Schlag-Leinsaat.

Die Aussuhr von Oelkuchen hat in den letzten Jahren bedeutend zugenommen. Während im Jahre 1844 nur 29950 Ctr. zur Versehiffung kamen, ist der Export bis auf 79610 Ctr. im vorigen Jahre — 31928 Ctr. mehr als im J. 1846 — gestiegen. An Leinöl wurden 1080 Ctr. ausgeführt.

Die im vorigen Winter und Frühjahr eingesammelten Vorräthe von Flachs wurden schon vor Eintritt der Englischen Handelskrisis verschifft und realisirt, so dass die Flachshändler bei dem seit jener Zeit stattgesundenen starken Weichen der Preise in den Manusaktur-Distrikten in Schottland nur wenig betheiligt waren. Das vorigjährige Gewächs, welches nun allmälig zu Markt gebracht wird, zeichnet sich durch seine Qualität aus, und soll auch in der Quantität belangreich sein. Dasselbe kann jetzt um etwa 25 Proc. billiger, wie im vorigen Jahre um diese Zeit erhandelt werden. Der Hanf, welcher auf den Platz kommt, wird hauptsächlich zum Bedarf der eigenen Schiffe verwendet.

Die Ausfuhr betrug:

|             |      | 1847. | <b>1846</b> . | 1845. |
|-------------|------|-------|---------------|-------|
| Flachs      | Ctr. | 60498 | 52069         | 94305 |
| Flachsheede | >    | 6435  | ·4747         | 9272  |
| Hanf        | *    | 387   | 267           | 327   |

Was von Kalb- und Ziegenfellen hier zu Markt gebracht wurde, ist vollständig zum Export geräumt worden. Bei ersteren mußten die Verkäuser mit etwas erniedrigten Preisen vorlieb nehmen, weil die auswärtigen Konjunkturen dies bedingten; für letztere dagegen zahlte man etwas erhöhte Preise. In Rindhäuten fand sast gar kein Umsatz statt.

Es wurden ausgesührt:

|             |   |  |       | 1847.         | <b>1846.</b> | 1845.  |
|-------------|---|--|-------|---------------|--------------|--------|
| Kalbfelle . |   |  | Stück | 164050        | 167081       | 209792 |
| Ziegenfelle | • |  | *     | <b>1464</b> 0 | 4728         | 27905  |
| Rindhäute   | _ |  | •     | 440           | 4685         | 194    |

Ferner sind noch verladen worden 100 Ctr. Borsten, 1100 Ctr. Knochen, 710 Ctr. altes Tauwerk und Werg, und 2440 Ctr. Lumpen. Was die wichtigeren Einfuhrartikel anbetrifft, so sind He-

ringe viel wemiger, als sonst gewöhnlich zugeführt worden; nämlich 12852 Tonnen aus Norwegen

und 368 » aus Schottland und den Niederlanden Summa 13220 Tonnen

dagegen im J. 1846 27823 Tonnen und 1845 19816 Tonnen.

Auch die Einfuhr von Steinkohlen war viel geringer, weil bei den eigenthümlichen Konjunkturen des vorigen Jahres die Schiffsrheder in Rücksicht der Versäumnis es nicht lohnend genug sanden, ihre Schiffe nach den Kohlen-Exporthäsen versegeln zu lassen. In Folge dessen sind die Preise aber auf das Doppelte gestiegen, da der Bedarf dieses Brennmaterials sehr zugenommen hat.

Ebenso ist die Zufuhr von Salz nicht so stark, wie im Vor jahr gewesen. Für das Königliche Magazin wurden 96602 Ctr. angebracht. Bei dem kaufmännischen Transitsalz war am Schlusse des Jahres 1846 ein Bestand von . . 123795 Ctr. geblieben; im Laufe des Jahres kamen hinzu . . . . . 94112 »

Summa . . 217907 Ctr.

von denen versendet wurden . . . 179195 > so dass im Bestand blieben nur . 38712 Ctr.

Ungeachtet der im Vergleich zum J. 1846 um 161158 Ctr. geringern Zufuhr von Transitsalz hat sich doch auch im vorigen Jahre der Salzdebit nach Russland vermehrt, so dass am Schlusse des Jahres um so weniger Bestand zurückblieb.

Die Rhedereiverhältnisse waren im verwichenen Jahre sehr befriedigend, und haben zum Theil glänzende Resultate für die Interessenten geliefert. Indem zu keiner Zeit Ueberflus an Schiffen vorhanden
war, blieben die Frachten stets lohnend, und sind unter besonderen
Umständen mit großem Gewinn verknüpst gewesen. Der Schiffsbau ist
demnächst auch in möglichst großer Ausdehnung und mit gutem Erfolg betrieben worden. Die große Wichtigkeit der Rhederei stir den
Handel des Orts trat in diesem Jahre ganz besonders hervor. Ohne
dieselbe wäre die Verwerthung eines ansehnlichen Theiles der hier im
Lager besindlichen Produkte unmöglich gewesen, da sich zuweilen
Monate lang kein fremdes frachtsuchendes Schiff zeigte.

```
1847. 1846. 1845.

Es gingon ein . . . . 885 Sch. m. 117912 L. 734 Sch. m. 101945 L. 708 Sch. m. 92096 L.

Darunter Preufsische . 516 , 453 , 496 ,

Es gingon aus . . . . . 919 , , 122370 , 796 , , 99989 , 716 , , 94347 ,
```

Von den eingegangenen Schiffen waren beladen 51 Schiffe mit Steinkohlen, 23 Schiffe mit Salz, 23 Schiffe mit Heringen, 688 Schiffe mit Ballast, Kreide, Bruch- und Kalksteinen. Von den ausgegangenen hatten 656 Schiffe Holz, 128 Schiffe Getreide, 53 Schiffe Saat, 33 Schiffe Oelkuchen, 24 Schiffe Flachs und Heede, und 11 Schiffe Ballast geladen. Unter den ausgegangenen Schiffen waren allein 577 Schiffe nach Großbritanien, ferner 82 Schiffe nach den Niederlanden, 48 Schiffe nach Belgien, 38 Schiffe nach Frankreich, 7 Schiffe nach Portugal und 14 Schiffe nach Südamerika bestimmt. Es überwinterten im Hasen 40 Schiffe mit 8318 Lasten.

| Die Rhederei von Memel            | besta | ınd am   | Schl  | luss de | s Jahres 1846 |
|-----------------------------------|-------|----------|-------|---------|---------------|
| aus                               | . 86  | Schiffer | n mit | 17227   | Normallasten. |
| Es kamen hinzu durch Neubau       | . 11  | •        |       | 2541    | •             |
| durch Ankauf                      | . 5   | •        | •     | 426     | •             |
| Summa .                           | . 102 | Schiffe  | mit   | 20194   | Normallasten. |
| Es sind aber abgegangen           |       |          |       |         | •             |
| Der gegenwärtige Bestand ist also | . 93  | Schiffe  | mit   | 18923   | Normallasten. |

Außerdem stehen 7 Schiffe auf dem Stapel, um im Frühjahr abzulausen. Ferner gehören zur Rhederei noch 4 Dampsschiffe mit 182 Normallasten. Die Dampsschiffahrt auf dem Memelstrom war im verwichenen Sommer bis zum Spätherbst durch niedrigen Wasserstand sehr gehemmt und mußte eine Zeit lang ganz eingestellt werden, obwohl die Dampsschiffe nur 2½, Fuß tief gehen.

#### Lübeck.

Das vergangene Jahr war für Lübeck ein sehr glückliches. Die Rhederei machte glänzende Geschäste, indem sie nicht allein durch die ungewöhnliche Lebhastigkeit der Schiffahrt im eigenen Hasen sehr beschästigt war, sondern auch in anderen Meeren die außerordentlichen Getreide-Konjunkturen zu äußerst vortheilhasten Besrachtungen benutzte. Das wichtige Exportgeschäst nach dem Norden, welches für Lübeck zum bei weitem größten Theil Eigenhandel ist, war viel umfangreicher, als in den vorhergegangenen Jahren, und es sehlte im Herbst mehrsach an Schissraum, um die abzusendenden Waaren nach Russland, Finnland und Schweden verladen zu können. Die vom Norden erhaltenen Importen sanden zum größten Theil einen guten Markt und prompten Absatz am Platz; es war nur zu beklagen, das

im Herbst die Zusuhren durch fortwährend ungünstige Winde an zwei Monate und länger verspätet wurden, und erst beim Schlusse der Schiffahrt eintrasen, während sie bei früherer Ankunst noch das Herbst-Platzgeschäst belebt haben würden. Der reiche Gewinn endlich, welcher den nordischen Handelssreunden durch die glückliche Verwerthung ihrer Produkte zuslos, hatte die sehr günstige Rückwirkung, dass die alten Schulden vollständig bezahlt, srische Bestellungen sür Manusakturen aller Art in reichlichem Maasse gemacht und neue Fäden zur Erweiterung dieser Handelsverbindungen angeknüpst wurden.

Zur Rhederei von Lübeck gehörten am Schlus des Jahres 68 Schiffe von 4691 Kommerzlasten — 6000 Pfund, — von welchen 13 gekupsert sind. Im Lauf des Jahres waren 3 Schiffe von 196 Kommerzlasten verloren gegangen, dafür aber 3 andere von 253 Kommerzlasten neu hinzugekommen. Auf den Wersten wurden 6 Segelschiffe von 856 und ein Schrauben-Dampsschiff von 500 Kommerzlasten gebaut, und jetzt stehen schon wieder 6 Schiffe, darunter ein Dampsschiff, auf dem Stapel. Die Zahl der lübecker Stecknitz- und Elbschiffe beträgt gegenwärtig 115 mit 1546 Lasten.

Der Umfang der Schiffahrt im vergangenen und in den vorhergehenden zehn Jahren ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung, in welche die zwischen Lübeck und den benachbarten Küsten, Travemünde, dem Revier und Dossow fahrenden offenen Küstenfahrer nicht aufgenommen sind. Es sind eingelaufen:

```
1847: Segelschiffe . . . 817 mit 28976 Lasten.
       Dampsschiffe . .
                         86
                                 9660
             zusammen 903 »
                                38636
1846: Segelschiffe . . . 696
                                24076
       Dampsschiffe . . 107
                                10008
             zusammen 803
                                34084
1845: Segelschiffe . . . 724
                                27430
                         95
       Dampsschiffe . .
                                 9004
             zusammen 819 »
                                36434
1844: Segelschiffe . . . 691
                                25218
1843:
         desgl.
                  . . . 732
                                25528
1842:
         desgl.
                  . . . 842 .
                                29416
1841:
         desgl.
                  . . . 750
                                24990
1840:
         desgl.
                  . . . 736 »
                                23951
1839:
         desgl.
                  . . . 740 »
                                23423
1838:
         desgl.
                  . . . 689 »
                                20915
```

Die Zahl der eingegangenen Schiffe, mit Einschlus der Dampfschiffe, war also im vorigen Jahre um 100 Schiffe mit 4552 Lasten größer, als 1846. In den letzten zehn Jahren wurde sie nur im J. 1842 übertroffen, in welchem 842 Segelschiffe von 29416 Lasten und 117 Dampfschiffe von 10660 Lasten eingingen, während innerhalb dieses Zeitraums im Allgemeinen die Schiffahrt wenn auch nicht in der Zahl der Schiffe, doch in der Ladungsfähigkeit derselben im Ganzen nicht unbeträchtlich zugenommen hat.

Die Nationalität der eingegangenen Schiffe, mit Inbegriff der Dampfschiffe, weist für die letzten acht Jahre die folgende Uebersicht nach:

| Flagge.         |       | Zahl der Schiffe. der Last |       |       |       |       |       |      | Mit<br>Lasten<br>à 6000<br>Pfund. |
|-----------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------|
|                 | 1840. | 1841.                      | 1842. | 1843. | 1844. | 1845. | 1846. | · 18 | 347.                              |
| Lübecker        | 93    | 100                        | 98    | 86    | 93    | 82    | 87    | 105  | 5815                              |
| Bremer          | 1     |                            | 1     | 1     |       |       |       | ١.   |                                   |
| Dänische        | 242   | 235                        | 277   | 216   | 201   | 186   | 208   | 227  | 2660                              |
| Britische       | 20    | 27                         | 42    | 20    | 29    | 13    | 14    | 14   | 672                               |
| Französische    | 1     |                            | 1     | 1     | 2     | 1     |       | 2    | 77                                |
| Hamburger       | 1     | 3                          | 3     | 5     | .     | 3     | 2     |      |                                   |
| Hannoversche    | 17    | 19                         | 26    | 15    | 5     | 11    | 18    | 29   | 517                               |
| Mecklenburger   | 18    | 16                         | 11    | 17    | 17    | 34    | 33    | 38   | 1775                              |
| Niederländische | 13    | 18                         | 14    | 17    | 10    | 19    | 11    | 18   | 410                               |
| Norwegische     | 8     | 2                          | 2     | 2     | 1     | 10    | 3     | 8    | 231                               |
| Oldenburger     | 1     | 3                          | 1     | 1     | 4     |       | 2     | 1    | 14                                |
| Preussische     | 28    | 21                         | 41    | 14    | 15    | 12    | 14    | 19   | 425                               |
| Russische       | 194   | 174                        | 209   | 183   | 194   | 231   | 201   | 252  | 16713                             |
| Schwedische     | 194   | 211                        | 233   | 244   | 214   | 217   | 210   | 190  | 9327                              |
| Summa           | 831   | 829                        | 959   | 822   | 785   | 819   | 803   | 903  | 38636                             |

Nach dem Orte der Herkunst vertheilen sich die in den letzten beiden Jahren angekommenen Schiffe wie folgt:

|                                                   | 1                       | 846.                                | 1847. |                                     |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| Ort der Herkunft.                                 | Zahl<br>der<br>Sehiffe. | Ladungs-<br>fähigkeit<br>in Lasten. | der   | Ladungs-<br>fähigkeit<br>in Lasten. |  |
| L. Dampfschiffe:                                  |                         |                                     |       |                                     |  |
| von St. Petersburg und Reval                      | 25                      | 4150                                | 27    | 4482                                |  |
| Riga                                              | 12                      | 540                                 | 6     | 878                                 |  |
| <ul> <li>Stockholm, Calmar und Ystadt.</li> </ul> | 35                      | 4093                                | 31    | 3530                                |  |
| . Malmoe und Kopenhagen                           |                         | 1225                                | 22    | 770                                 |  |
| zusammen Dampfschiffe .                           | 107                     | 10008                               | 86    | 9660                                |  |
| II. Segelschiffe:                                 | 1                       |                                     |       |                                     |  |
| von St. Petersburg                                | 29                      | 1604                                | 50    | 2458                                |  |
| ▶ Riga                                            | 21                      | 1001                                | 34    | 1540                                |  |
| Libau, Narva, Reval etc                           | 9.                      | 209                                 | 27    | 971                                 |  |
| » Finnland                                        | 116                     | 5639                                | 153   | 7374                                |  |
| · Schweden                                        | 172                     | 7107                                | 170   | 7096                                |  |
| Dänemark                                          | 195                     | 2040                                | 198   | 2044                                |  |
| » Preußen                                         | 31                      | 745                                 | 24    | 567                                 |  |
| <ul> <li>Rostock und Wismar</li> </ul>            |                         | 144                                 | 26    | 309                                 |  |
| · Hamburg und Bremen                              | 11                      | 266                                 | 19    | 279                                 |  |
| » Norwegen                                        |                         | 91                                  | 8     | 132                                 |  |
| <ul> <li>Niederland und Belgien</li> </ul>        |                         | 394                                 | 14    | 389                                 |  |
| - Großbritannien                                  |                         | 3977                                | 77    | 4591                                |  |
| • Frankreich                                      | 12                      | 859                                 | 17    | 1226                                |  |
| zusammen Segelschiffe.                            | 696                     | 24076                               | . 817 | 28976                               |  |

Von den 19 preußisischen Schiffen, welche im vorigen Jahre zu Lübeck eingingen, kamen 13 aus pommerschen Häsen, vornehmlich mit Holz, Hohlglas und Stückgütern, 3 aus Königsberg mit rohen Produkten, 1 aus Schweden mit Eisen und Haser, und 2 aus England mit Steinkohlen, Syrup und Stahl. Die ausgehende Ladung derselben bestand bei 8 in Stückgütern und bei 4 in altem Eisen, welche sämmtlich nach Pommern zurückkehrten; von den 7 übrigen segelten 6 in Ballast fort, und ein Schiff ging mit Getreide nach der Nordsee.

Die Dampfschiffahrten auf St. Petersburg und Stockholm wurden in unausgesetzter Thätigkeit unterhalten und erhielten besonders in Kontanten recht vortheilhafte Frachten. Es kamen in Gold von St. Peterburg ca. 4600000 Thlr., und wurden dagegen versandt in Silber nach St. Petersburg für 3715000 Thlr. und nach Stockholm für 4313000 Thlr. Die Dampfschiffahrten nach Riga und Malmoe musten früher, als beabsichtigt wurde, eingestellt werden; sonst

würde sich das Gesammtresultat des Schiffahrtsverkehrs im vorigen Jahre noch günstiger gestellt, haben. Der Handelsstand von Lübeck ist übrigens bemüht, seine Dampfschiffahrts-Verbindungen noch immer mehr zu erweitern, und es ist im Plan, im Laufe dieses Jahres noch zwei neue Kommunikationen dieser Art zu eröffnen, die eine mit Christiania über Kopenhagen und Gothenburg, und die andere mit Hörsens in Jütland, wobei die dänischen Inseln angelaufen werden sollen.

Die Einfuhren in Lübeck werden, mit Ausnahme der aus der Umgegend zugeführten und sofort der Accise unterliegenden Konsumtions-Gegenstände, sowie der aus der Umgegend auf Landfuhren und von den benachbarten Küsten auf offenen Fahrzeugen eingehenden Getreidearten und Sämereien, behufs der Verzollung amtlich angeschrieben, und es kann daher eine Uebersicht derselben im Ganzen und für einzelne Artikel gegeben werden. Die Ausfuhr dagegen wird nicht notirt; es läfst sich indess annehmen, dass, nach Abzug der Konsumtion der Stadt und der nächsten Umgegend, in der Hauptsache die Einfuhren auf Landwegen und Binnengewässern zur See, und die Einfuhren zur See auf Landwegen und Binnengewässern wieder ausgehen.

Die angeschriebene Einfuhr betrug:

Eine genaue Vergleichung dieser Quantitäten mit dem Umfang der Einfuhr in den vorhergehenden Jahren ist nicht zuläsig, weil bis zum Jahre 1844 alle einkommenden Waaren, mit Ausnahme der rohen Produkte, nach dem Faktura-Werthe verzollt wurden, während sie jetzt nach dem Gewicht verzollt und notirt werden. Der deklarirte und resp. taxirte Gesammtwerth der eingeführten Waaren betrug

| etrug    | •    | Einfuhr zu Lande. | Einfuhr zur See. | zusammen  |
|----------|------|-------------------|------------------|-----------|
|          |      | Mrk. Kur.         | Mrk. Kur.        | Mrk. Kur. |
| im Jahre | 1838 | 32707888          | 10288628         | 42996516  |
|          | 1839 | 32189967          | 10747654         | 42937621  |
|          | 1840 | 33125653          | 9884595          | 43010248  |
|          | 1841 | 29803265          | 10853282         | 40656547  |
|          | 1842 | 27926165          | 11253075         | 39179240  |
|          | 1843 | 26193445          | 10013783         | 36207228  |
|          | 1844 | 30254090          | 10106849         | 40360939  |

Was die Einfuhr zu Lande betrifft, so ist für den größeren Theil derselben das Gesammtgewicht der Ladungen in den früheren Jahren registrirt worden, so dass in dieser Beziehung eine Vergleichung mit den letzten Jahren möglich ist. Es gingen nämlich ein:

| im Jahre: | von Har | achtfuhren<br>nburg und<br>tona. | aus Me<br>Preuf | achtfuhren<br>cklenburg,<br>sen und<br>der Elbe. | von l    | nitzschiffen<br>Hamburg<br>auenburg. | Summa<br>dieser<br>Einfuhr. |
|-----------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
|           | Wagen.  | Pfund.                           | Wagen.          | Pfund.                                           | Schiffe. | Pfund.                               | Pfund.                      |
| 1838.     | 3446    | 25267268                         | 552             | 1970101                                          | 162      | 4729659                              | 31967028                    |
| 1839.     | 2382    | 15110266                         | 613             | 2289360                                          | 361      | 10848320                             | 28247946                    |
| 1840.     | 2169    | 13840453                         | 498             | 1856320                                          | 463      | 14734480                             | 30431253                    |
| 1841.     | 1812    | 13573347                         | 505             | 1706914                                          | 439      | 14910267                             | 30190528                    |
| 1842.     | 1676    | 13836012                         | 505             | 1606038                                          | 387      | 11740072                             | 27182122                    |
| 1843.     | 1539    | 13355320                         | 429             | 1291456                                          | 428      | 13026732                             | 27673508                    |
| 1844.     | 1616    | 14087427                         | 443             | 1300568                                          | 407      | 12536799                             | 27924794                    |
| 1845.     | 1521    | 14097744                         | 433             | 1377164                                          | 288      | 11472762                             | 26947670                    |
| 1846.     | 1510    | 14871902                         | 357             | 1224334                                          | 289      | 12091056                             | 28187292                    |
| 1847.     | 1728    | 18137962                         | 435             | 1676078                                          | 309      | 13779824                             | 33593864                    |

Außer den angegebenen drei Einfuhrwegen von der Landseite kommen noch in Betracht: einmal die Ober-Trave, auf welcher im J. 1847 126 Böte mit 4634028 Pfd., ferner die Wacknitz, auf welcher im vorigen Jahre 129 Böte eingingen, und endlich die zu den oben bemerkten großen Landstraßen nicht gehörenden Landwege. Auch der Postverkehr ist in der vorstehen Uebersicht nicht mit begriffen.

Die Gesammteinfuhr von der Landseite ist dem Gewichte nach durchschnittlich nur ein Drittel bis ein Viertel so groß wie die Einfuhr zur See, dem Werthe nach dagegen beträgt sie das Dreisache der letztern. Dieses Verhältniß hat seinen Grund darin, daß Lübeck seine Kolonialwaaren und überhaupt alle überseeischen Produkte sowie ferner die Manusakturen und andere Fabrikate, nicht allein Deutschlands, sondern auch anderer Länder, wie engl. Twiste, Wollenwaaren etc. größtentheils von der Landseite, namentlich über Hamburg bezieht. Die Haupteinsuhr zur See besteht in nordischen Produkten; wie sich auch der Schiffsverkehr von Lübeck zum überwiegenden Theil in der Ostsee bewegt. Nach der oben mitgetheilten Uebersicht der in Lübeck in den letzten beiden Jahren eingegangenen Schiffe kamen nach der Ladungsfähigkeit berechnet, ungesähr % aus der Ostsee und nur % aus der Nordsee.

Die verschiedenen Nachweisungen des Gesammtverkehrs von Lü-

beek erweisen den ungewöhnlichen Ausschwung, welcher den Handel und die Schiffahrt im vorigen Jahre belebt hat. Im Uebrigen aber ergiebt sich beim Rückblick auf die letzten 10 bis 12 Jahre im Allgemeinen keine erhebliche Veränderung in dem Umfang des Verkehrs. Derselbe ist im Ganzen ziemlich stationär geblieben, wenn er auch im Einzelnen manchen Wechsel erfahren hat.

Der Umfang der Einfuhr bei den einzelnen wichtigern Artikeln ergiebt sich für die drei letzten Jahre aus der beiliegenden Uebersicht. Bei vielen Waaren tritt im verflossenen Jahre eine auffallende Vermehrung hervor; außer bei Getreide, Mehl und Branntwein, namentlich auch bei Kaffee, Zucker, Syrop, Taback, Hopfen, Butter, Drogueriewaaren, Stangeneisen, Tauwerk, Fabrik- und kurzen Waaren, Glas, Porzellan und Steingut, roher Seide, Fellen und Leder, Pottasche und Talg. Dagegen ist eine starke Abnahme der Einfuhr von Leinenwaaren in den beiden letzten Jahren zu bemerken; sie betrug im vorigen Jahre kaum die Hälste der im Jahre 1845 eingegangenen Ouantitäten.

Was den Verkehr mit Getreide und den verschiedenen nordischen Produkten anbetrifft, so war besonders das Getreidegeschäft im vorigen Jahre von viel größerer Ausdehnung, als es sonst zu sein pflegt, und hat auch im Allgemeinen günstige Resultate geliefert. Die rückgängige Bewegung der Getreidepreise im Juli und August hatte keine wesentlichen Nachtheile zur Folge, weil die Läger in dieser Zeit nicht mehr bedeutend waren. Am meisten ging Roggen von St. Petersburg, Riga und Finnland ein, von welchem letzteren Lande auch c. 30000 Scheffel Kartoffeln zugeführt wurden. Diese Importen fanden mehrentheils durch Lieferungsverkäufe sogleich in dem nördlichen Deutschland ihren Absatz; außerdem wurden aber auch am Platz viele Ver käuse geschlossen, namentlich von Roggen auf Lieserung, zur direkten Verschiffung von den russischen und sinnischen Häsen nach den Nord-Sehr fühlbar vermiste man bei diesen Konjunkturen eine Eisenbahnverbindung mit dem Innern von Deutschland, welche unstreitig das Getreidegeschäft auf einen viel höheren Standpunkt gebracht haben würde.

Petersburger Hanföl ist sonst ein Artikel von welchem Lübeck große Quantitäten bezieht; in den beiden letzten Jahren fand aber darin gar keine Einfuhr Statt, weil die Preise wegen der schlechten Hansernte sich in St. Petersburg fortwährend auf einem viel zu hohen Stand erhielten. Von Belgien dagegen wurden c. 2200 Ctr. Hanföl bezogen, welche größtentheils zum Versand verwendet wurden. Um

so lebhaster war der Verkehr in Rüböl und Leinöl. Von den beiden im vorigen Jahre hier in Thätigkeit gesetzten Damps-Oelmühlen wurden allein c. 9000 Ctr. Rüböl geschlagen, und sast ganz zu guten Preisen verkaust.

Die Zusuhr von Pottasche aus St. Petersburg war recht bedeutend, und größer, als die Ausfuhr von dort nach irgend einem andern Hafen. Es gingen 1446 Fässer ein, gegen 900 und 793 Fässer in den beiden Vorjahren. Die Ausfuhr von Pottasche hat aber im Ganzen zu St. Petersburg in den letzten Jahren sehr abgenommen, was den neueren strengen Forstgesetzen zugeschrieben wird, durch welchen sich die Brennereien im Innern des Reiches sehr verringert haben Während im J. 1830 noch 24800 F. und 1831 gleichfalls 22266 F. exportirt wurden, betrug die Ausfuhr 1845 nur 9216 F., 1846: 6648 F. und 1847: 7524 Fässer. Auch in Finnland hat die Aussuhr dieses Artikels seit 1841 eine starke Abnahme erfahren, und scheint nicht wieder die frühere Bedeutung gewinnen zu wollen; die Zufuhr von finnländischer Pottasche betrug 1836 noch 10100 F., 1837: 4700 F., und 1838: 7980 F.; seit 1841 dagegen jährlich nur c. 900 - 1200 Fässer. Berücksichtigt man endlich noch, dass auch die Zufuhren aus Nord-Amerika abzunehmen scheinen, wo gleichfalls die Urwälder immer mehr gelichtet werden, so lässt sich nicht annehmen, dass die Preise des Artikels in der nächsten Zeit wieder einen niedrigen Standpunkt einnehmen werden.

Von Petersburger Talg wurden 3374 Fässer eingeführt, ein größeres Quantum wie seit länger als zehn Jahren; auch erhielt kein Hasen des europäischen Kontinents eine größere Menge, als nach Lübeck verschifft wurde. Die Aussuhr in St. Petersburg selbst war sehr groß, und betrug im Ganzen 131864 F., demnach an 20000 F. mehr als in den letzt verslossenen Jahren. Auf den Umsatz für das Herbstgeschäft in Lübeck wirkte nur der Uebelstand sehr nachtheilig ein, das die Ankunst der Schiffe mit den Hauptzusuhren von Talg durch sortwährend ungünstige Winde über zwei Monate verzögert wurde, und erst gegen Ende Dezember ersolgen konnte.

Auch die Zusuhr von Petersburger halbrein Hans war sehr bedeutend, und nur Havre erhielt ein größeres Quantum. Von allen Sorten Hans kamen aus St. Petersburg c. 3500 Schiffspid. und aus Riga c. 2850 Schiffspid.; im Ganzen c. 1500 Schiffspid. mehr, als im Jahre 1846. In Russischem Anis ist sehr wenig umgesetzt worden, da die Nachsrage durchaus sehlte. Am Ansang des Jahres war der Vorrath 85000 Pfund, es kamen hinzu 24500 Pfund, und

es ist am Schluss ein Vorrath noch von 105000 Pfund vorhanden gewesen.

Der Umsatz von finnländischem Theer war während des ganzen Jahres im Allgemeinen belebt: gegen Ende März waren die Vorräthe fast geräumt, und da es in Finnland wegen der vielen Getreideverschiffungen für andere Exporten an Schiffen fehlte, so kamen auch die ersten Zufuhren im Mai, Juni und Juli sehr spärlich an, und hielten sich die Preise auf einem hohen Stand. Noch mehr war dies bei dem finnländischen Pech der Fall, weil die ganze Zufuhr in diesem Artikel ungewöhnlich klein ausfiel; sie betrug nur 1005 Tonnen, während in den vorhergehenden Jahren das zwei- bis dreifache dieses Quantums einging.

Die Einsuhr von finnländischer Butter ist sehr bedeutend gewesen: sie betrug c. 550000 Pfd., dagegen im Vorjahr nur c. 120000 Pfd. Dieses Produkt Finnlands verspricht ein sehr wichtiger Importartikel für Lübeck zu werden, es ist nur sehr zu wünschen, das eine sorgfältigere Behandlung beim Einsalzen und Einschlagen der Butter, und in der Wahl der Gebinde stattfinde, als bisher meistens geschah. Für finnländischen Kümmel zeigte sich wenig Kauslust, und die Preise gingen sehr herunter, bis die Berichte über die diesjährige mangelhaste Ernte dieses Saamens in Finnland den Verkehr etwas belebten; doch wurde der Artikel bald wieder vernachlässigt. Die Zusufuhr von Finnland bestand nur in c. 166000 Pfd., während 1846: 200000 Pfd., und 1845: 342000 Pfd. eingingen. Es blieb am Schlusse des Jahres ein Bestand von c. 105000 Pfd., und ausserdem sind noch c. 35000 Pfd. russischer Kümmel vorräthig.

Von Rigaer 1846er Säe-Leinsamen war im Anfang des Jahres ein kaufbarer Vorrath von c. 4000 Tonnen vorhanden, und dieser wurde bis zum Juni bei immer steigenden Preisen fast geräumt. Die Einfuhr betrug 16097 Tonnen, beträchtlich mehr als in den drei vorhergehenden Jahren; doch traf sie in Folge der ungünstigen Winde so spät ein, dass bis Ende des Jahres darin noch keine Verkauss-Abschlüsse von Belang stattgefunden haben.

Uebersicht der Einfuhr von Lübeck in den wichtigeren Artikeln.

|                             | 1845.    | 1846.    |          | 1847.   |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| <b>-</b>                    |          | 1040.    |          |         |          |
| Gattung der Waare.          | Ge-      | Ge-      | Ge-      | davon l | Einfuhr  |
|                             | sammt-   | sammt-   | sammt-   | zu      | zur See. |
|                             | Einfuhr. | Einfuhr. | Einfuhr. | Lande.  |          |
| Bücher, Kupferstiehe, Musi- |          |          |          |         |          |
| kalien Pfund                | 324366   | 281070   | 335771   | 296359  | 39412    |
| Butter                      | 828065   | 895931   | 1316509  | 658744  | 657765   |
| Kaffee                      | 3099027  | 3377850  | 3505725  | 3487652 | 18073    |
| Cochenille, Indigo, Safran, | 1        | 1        |          |         |          |
| Saflor                      |          | 112530   | 128050   | 125417  | 2633     |
| Drogueriewaaren             |          |          | 1543216  |         | 161433   |
| Eisen in Stangen u. Bolzen  | 7171223  |          | 7635983  |         | 7345395  |
| Eisenblech, Platten, Stahl  | 4405272  |          | 1147517  | 377948  | 769569   |
| Fabrik- und kurze Waaren    | 14400212 | 3080580  | 3541057  | 2852042 | 689015   |
| Farbhölzer                  | 315471   | 364373   | 409597   | 400539  | 9058     |
| Farbwaaren                  | 886916   | 845711   | 941492   | 778540  | 162952   |
| Gewürze                     |          | 151592   | 183537   | 178917  | 4620     |
| Glas, Krystall, Porzellan,  | 1        |          | 1        |         | 1        |
| Steingut                    |          |          |          | 1155339 | 2320249  |
| Hanf                        | 1827442  | 1503147  | 2014755  | 4627    | 2010128  |
| Hanföl                      | 737843   |          |          |         | 253098   |
| Häute, Felle, Leder         | 957567   | 1058257  | 1248232  | 948266  | 299966   |
| Hopfen                      | 214197   | 152245   | 536099   | 536099  | ١.       |
| Käse                        | 570458   |          |          | 1       | 130675   |
| Kleesaat                    | 646103   | 408872   | 303466   | 206916  | 96550    |
| Kümmel                      | 1 .      |          | 219848   | 11983   | 207865   |
| Kupfer, Messing             | 519434   |          | 1        |         | 1        |
| Leinenwaaren                | 1439547  | 1041534  |          |         | 541625   |
| Lein- und Rüböl             | 726354   | 898076   | 601641   |         |          |
| Thran                       | ) 120001 | 0000.0   | 252639   |         | 163557   |
| Manufakturen, Wollengarn    | 2869089  | 2956781  | 1        | 2269937 | 17901    |
| Twiste                      | 1        | ł        | 032330   |         | '        |
| Oelkuchen                   |          | 18863    | 1        |         | 1 -      |
| Pflanzen, Sämereien         |          | 1356064  | J        |         |          |
| Pflaumen                    | 445063   |          | i        |         |          |
| Pottasche                   |          |          | 1789589  | 1       | 1789589  |
| Reis                        | 439448   |          |          | ı       | 1        |
| Rosinen, Corinthen, Feigen  | 594591   |          |          |         | 25795    |
| Rohe Seide                  | 98678    |          |          |         |          |
| Seidenwaaren                | 93159    | 1        |          |         | 97       |
| Syrop                       |          |          | 1672208  |         | 1144813  |
| Tabak, Cigarren             | 1232354  | 1296733  | 1991402  | 1516583 | 474819   |

|                                | 1845.                     | 1846.                     |                           | 1847.    |                     |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| Gattung der Waare.             | Ge-<br>sammt-<br>Einfuhr. | Ge-<br>sammt-<br>Einfuhr. | Ge-<br>sammt-<br>Einfohr. | zu       | Einfuhr<br>zur See. |
| Talg Pfund                     | 605125                    | 1172202                   | 3283531                   | 920      | 3282702             |
| Tauwerk                        |                           |                           | 530018                    |          | ,                   |
| Thee.                          | 69342                     |                           |                           |          |                     |
| Wolle                          | 506025                    |                           | 744036                    |          | (                   |
|                                | 3606915                   |                           | 1                         | ı        |                     |
| Graupen, Grütze, Mehl Tonnen   | 1932                      |                           | •                         |          |                     |
| Leinsaat                       | 11821                     |                           | 1                         |          | 16271               |
| Pech                           | 2881                      |                           |                           | · ·      |                     |
| Rapp- und Schlagleinsaat       | 938                       |                           |                           |          |                     |
| Salz                           | 7993                      |                           |                           |          |                     |
| Steinkohlen, Cinders           | 85431                     |                           |                           |          |                     |
| Theer                          | 16378                     |                           |                           | 1        | 1                   |
| Arrae und Rum Viertel          |                           | 55793                     | 85965                     | 66110    | 19675               |
| Korn- u. Kartoffelbranntwein . | 1778                      | 5083                      | 87990                     | 15       | 87975               |
| Weinbranntwein, Genever u.     |                           | 92089                     | 107434                    |          | 00770               |
| Fruchtsprit                    | 20110                     | 1                         |                           | 1        |                     |
| Wein in Gebinden               | 291140                    |                           |                           |          |                     |
| Wein in Flaschen Flasch.       |                           | 85918                     |                           |          |                     |
| Mineralwasser Krüge            | 90895                     |                           |                           | , ,,,,,, |                     |
| Getreide Lasten                | 244                       | 1301                      | 4306                      | 22       | 4284                |

## Die Lichtmesse zu Braunschweig 1848.

Die Messe ist wider Erwarten im Allgemeinen sehr günstig ausgefallen. Auf den lebhasten Begehr, welcher sich kund gab, hat wohl besonders der späte Termin der diesjährigen Leipziger Ostermesse viel Einflus gehabt, welche sonst bei srühzeitigem Eintreten den Verkehr auf der Braunschweiger Lichtmesse erheblich schmälert, indem dann die Kausleute es vorziehen, sich in Leipzig mit den Frühjahrs- und Sommer-Artikeln zu versorgen. War auch der Absatz in den Vereinsländischen Fabrikaten am besriedigendsten, so ist doch gleichfalls das Geschäst in ausländischen Waaren ungewöhnlich günstig gewesen. Englische baumwollene und glatte wollene Waaren, namentlich Orleans, ingleichen auch seidene Stoffe wurden in beträchtlichen Mengen nach dem Auslande verkaust. Es waren im

Ganzen 39 Messkonten eröffnet, also 2 weniger wie im Vorjahr; darunter betrasen 33 Manusaktur- und kurze Waaren, und 6 Leder. Es kamen bei den Messkonten zur Anschreibung im Ganzen 889 Ctr. ausländische Waaren (im Vorjahr 864 Ctr.), von denen 182 Ctr. nach dem Auslande und 206 Ctr. nach dem Inlande verkaust wurden.

Von den wichtigeren Artikeln wurden im Einzelnen

|                                    | kontirt: | verkauft:             |                      |  |  |
|------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|--|--|
| •                                  |          | nach dem<br>Auslande. | nach dem<br>Inlande. |  |  |
|                                    | Ctr.     | Ctr.                  | Ctr.                 |  |  |
| Baumwollenwaaren                   | 277,2    | 98,1                  | 9,4                  |  |  |
| gefärbtes wollenes Garn            | 86,2     | 3,6                   | 25,7                 |  |  |
| bedruckte u. gewalkte Wollenwaaren | 50,7     | 10,1                  | 1,7                  |  |  |
| ungewalkte, glatte Wollenwaaren    | 103,4    | .22,4                 | 12,5                 |  |  |
| seidene Waaren                     | 23,4     | 3,6                   | 1,6                  |  |  |
| halbseidene Waaren                 | 39,6     | 8,5                   | 4,7                  |  |  |
| weißes geschliffenes Hohlglas      | 79,3     | 11,2                  | 14,7                 |  |  |
| lohgares Leder                     | 81,5     | 6,8                   | 74,6                 |  |  |

Unter den inländischen Waaren wurden vorzüglich Mitteltuche aus Salzwedel, Burg, Wittenberg, Bischosswerda, Krimmitschau, Werdau und Kirchberg zu guten Preisen rasch abgesetzt. Die feineren Tuche aus Lennep und Eupen waren weniger begehrt, und die ordinären hatten fast gar keine Nachfrage; auch fanden Bukskins und ähnliche Stoffe nur schwachen Absatz. Unter den Käufern von Tuchen nahmen Holländer wohl die erste Stelle ein; ihnen folgten die Hannoveraner, Bremer und Braunschweiger. Sächsische und Preußische wollene und halbwollene Kleider- und Mäntelstoffe fanden im Ganzen, besonders in neuen ansprechenden Mustern, einen vortheilhaften Absatz; nicht minder wollene Umschlagetücher. Auch in Baumwollenwaaren gestaltete sich das Geschäst mit wenigen Ausnahmen günstig. Futterzeuge, ganz baumwollen oder mit Leinen gemischt, waren vorzüglich in den dunkleren Farben gesucht und verkausten sich zu guten Preisen; weniger Nachsrage zeigte sich bei baumwollenen Tüchern und gemischten Westenzeugen. Dagegen wurden Berliner und Sächsische Ginghams völlig verkaust, und in Druckwaaren, Berliner, Zeitzer, Chemnitzer, Frankenberger und Kasseler Kalikos, Jaconets u. dergl. war der Begehr nach helleren Mustern so stark, dass unter den Käusern Klagen darüber entstanden, dass sich von diesen Artikeln nicht genug und in befriedigender Auswahl am Platz befunden hätte. In Strumpswaaren war das Geschäst nicht erheblich: und ebensowenig in Leinenwaaren.

Für Leder aller Art, womit die Messe reichlich versehen war, stellte sich lebhafter Begehr ein, so dass die Läger ziemlich geräumt wurden; die Preise ersuhren indessen einen erheblichen Rückschlag. Der Verkehr in Vereinsländischen kurzen Waaren war durch die geringe Konkurrenz ausländischer Artikel dieser Gattung begünstigt und es wurde deshalb ziemlich viel davon verkaust; nur in Eisenwaaren ist der Absatz unbedeutend gewesen.

Die Zusuhr an Zollvereinsländischen Waaren ist im Ganzen um etwa 1300 Ctr. geringer, als zur vorigjährigen Lichtmesse gewesen: sie betrug 14695 Ctr., und außerdem kamen noch von rohen Produkten zur Messe 876 Ctr. Schaafwolle, 881 Ctr. rohe Felle und 63 Ctr. Federn. Von den wichtigeren inländischen Waaren sind solgende Quantitäten zugesührt worden:

| Baumwolllenwaaren wollene und halbwollene |  |  |  |      |   |
|-------------------------------------------|--|--|--|------|---|
| Leinenwaaren                              |  |  |  | 325  |   |
| seidene Waaren                            |  |  |  | 214  |   |
| halbseidene Waaren                        |  |  |  | 176  | , |
| Eisenwaaren                               |  |  |  | 515  | • |
| Glaswaaren und Spiegel.                   |  |  |  | 206  | • |
| kurze Waaren                              |  |  |  |      | , |
| Leder                                     |  |  |  | 3682 | , |
| Porzellan und Steingut.                   |  |  |  | 202  | , |

Gedruckt bei Gustav Schade.

# INTELLIGENZBLATT ZUM HANDELS-ARCHIV. März 1848.

Im Verlage der T. Trautwein'schen Buch- und Musikalienhandlung (J. Guttentag), in Berlin ist erschienen:

# Die Deutsche Schiffahrts-Acte und die Differenzial-Zollfrage

im Interesse Deutschlands und des Deutschen Zollvereins, erläutert mit Hülfe offizieller Quellen

Aod

#### W. Doenniges.

Vor Kurzem erschien in demselben Verlage:

## Das System des freien Handels und der Schutzzölle

mit vorzüglicher Rücksicht auf den Deutschen Zollverein, erläutert

von

#### W. Doenniges.

So eben ist bei uns erscheinen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Calculations - und Arbitragen - Tabelle

von

#### M. A. AUB.

Tabellen-Format, Preis 121/2 Ngr.

Eine ähnliche Tabelle als diese existirt nicht, selbst Unkundige, welche nur einfach addiren und subtrahiren, können vermittelst derselben im Augenblick und ohne Alle Mühe jede Calculation und Arbitrage berechnen.

Die verordneten Vorsteher des Handelsstandes der Stadt Nürnberg und eben so der Vorstand des Handels-Ausschusses der Stadt Fürth, haben über die scharfsinnige Erfindung und praktische Anwendbarkeit derselben die günstigsten Zeugnisse ausgefertigt und sie der verdienten Beachtung bestens empfohlen.

Der erklärende Text wird in deutscher, englischer und französischer Sprache einem jeden Exempel beigegeben.

J. Ludw. Schmid's Buchhandlung in Fürth.

## ANZEIGE.

Mit Anfang dieses Monats ist der bisherige Preis von 4 Thalern für den Jahrgang 1847 erloschen und auf

### Fünf Thaler

erhöht. Soweit der Vorrath reicht, können durch alle guten Buchhandlungen Deutschlands, der Schweiz, Englands, Frankreichs, Russlands etc. Bestellungen effectuirt werden.

Berlin den 8. März 1848.

WILHELM BESSER, Verlagsbuchhandlung.

## I. GESETZGEBUNG.

## PREUSSEN.

Verordnung über die Errichtung von Handelskammern.

Wir FRIEDRICH WILHELM, von Gottes Gnaden, König von Preussen etc. etc.

haben Uns bewogen gefunden, zur Beförderung des Handels und der Gewerbe über die Errichtung von Handelskammern auf den Antrag Unseres Staats-Ministeriums für den ganzen Umfang der Monarchie zu verordnen, was folgt:

#### Errichtung der Handelskammern.

- §. 1. Für jeden Ort oder Bezirk, wo wegen eines bedeutenden Handels- oder gewerblichen Verkehrs ein Bedürfnis zu einer Handelskammer obwaltet, soll eine solche nach Einholung Unserer besonderen Genehmigung errichtet werden.
- §. 2. Bei Ertheilung dieser Genehmigung (§. 1) werden Wirzugleich das Erforderliche bestimmen:
  - 1. wegen des Sitzes der Handelskammer, wenn diese für einen über mehrere Orte sich erstreckenden Bezirk errichtet wird;
  - wegen der Zahl der Mitglieder der Handelskammer, so wie der Stellvertreter derselben;
  - wegen Eintheilung des Bezirks der Handelskammer zum Behuse der Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter in engere Bezirke, wo solche nach den örtlichen Verhältnissen nöthig befunden wird; und
  - 4. wegen desjenigen Betrages der in der Steuer-Klasse der Kaufleute mit kaufmännischen Rechten zu entrichtenden Gewerbesteuer, durch welchen die Befugnis der Handel- und Gewerbetreibenden zur Theilnahme an der Wahl der Mitglieder und Stellvertreter bedingt sein soll.

§. 3. Besteht in dem Bezirke, für welchen eine Handelskammer errichtet werden soll, eine kaufmännische Korporation oder Innung, so werden Wir, nach Anhörung der Korporation oder Innung, diejenigen besonderen Bestimmungen treffen, durch welche die bestehenden korporativen Verhältnisse die geeignete Berücksichtigung finden.

#### Bestimmung der Handelskammern.

§. 4. Die Handelskammern haben die Bestimmung, auf Verlangen der vorgesetzten Provinzial- und Central-Behörden Berichte und Gutachten über Handels- und Gewerbe-Angelegenheiten zu erstatten, auch nach eigenem Ermessen ihre Wahrnehmungen über den Gang des Handels und der Gewerbe, so wie über die für den Verkehr bestehenden Anstalten und Einrichtungen, zur Kenntnis jener Behörden zu bringen und diesen ihre Ansichten darüber mitzutheilen, durch welche Mittel Handel und Gewerbe zu fördern sind, welche Hindernisse entgegenstehen und in welcher Weise dieselben zu beseitigen sind.

Den Handelskammern kann zugleich die Beaussichtigung der auf Handel und Gewerbe Bezug habenden öffentlichen Anstalten übertragen werden.

§. 5. Die Handelskammern haben über die anzustellenden Mäkler, so wie über die zur Verwaltung öffentlicher Anstalten für Handel und Gewerbe zu ernennenden Personen, ihr Gutachten abzugeben.

#### - Wahl der Mitglieder und Stellvertreter.

§. 6. Zum Mitgliede einer Handelskammer oder zum Stellvertreter kann nur gewählt werden, wer dreissig Jahre oder darüber alt ist, ein Handels-, Rhederei- oder Fabrikgeschäft seit wenigstens fünf Jahren für eigene Rechnung allein oder als Gesellschafter persönlich betreibt, in dem Bezirke der Handelskammer seinen ordentlichen Wohnsitz, so wie den Hauptsitz seines Gewerbes hat, und unbescholtenen Ruses ist.

Die bei Erneuerung der Handelskammer austretenden Mitglieder oder Stellvertreter (§. 9) können wieder erwählt werden.

§. 7. Zur Theilnahme an der Wahl der Mitglieder und Stellvertreter sind sämmtliche Handel- und Gewerbetreibenden des Bezirks der Handelskammer berechtigt, welche den nach Vorschrift des §. 2 No. 4 bestimmten Betrag der in der Steuerklasse der Kausseute mit kausmännischen Rechten zu entrichtenden Gewerbesteuer zahlen. Wird dieser Steuerbetrag von einer Handlungs-Gesellschaft gezahlt, so ist dieselbe nur durch eines ihrer Mitglieder an der Wahl Theil zu nehmen befugt.

§. 8. Die Regierung ernennt den Kommissarius zur Abhaltung der Wahl, oder, wenn der Bezirk der Handelskammer in engere Bezirke zerfällt (§. 2, No. 3), diejenigen, welche in diesen die Wahlen einleiten und dabei den Vorsitz führen sollen.

Die Kommissarien berufen durch Umlausschreiben die Wahlberechtigten zur Versammlung. Nach Eröffnung derselben werden zwei Stimmensammler und ein Protokollsührer erwählt.

Abwesende sind nicht berechtigt, Andere zur Stimmgebung zu bevollmächtigen oder Stimmzettel einzusenden. Jeder Stimmberechtigte hat die Besugniss, aus dem Wahlbezirke, welchem er angehört, einen Kandidaten in Vorschlag zu bringen.

Die Namen der Kandidaten werden zusammengestellt, und die Zusammenstellung wird zur Einsicht vorgelegt. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mittelst Stimmzettel nach absoluter Stimmenmehrheit. Ergiebt die Wahl nicht für alle zu besetzende Stellen eine absolute Stimmenmehrheit, so werden für die Stellen, in Hinsicht deren es an dieser Stimmenmehrheit sehlt, diejenigen, welche die meisten Stimmen für sich haben, zur neuen Wahl gebracht, bis alle Stellen durch absolute Stimmenmehrheit besetzt sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Das Wahlprotokoll ist von dem Vorsitzenden, den Stimmensammlern und dem Protokolisührer zu unterzeichnen und hiernächst durch die Regierung dem Ober-Präsidenten zur Prüsung und zur Veranlassung der öffentlichen Bekanntmachung vorzulegen. Ergiebt sich bei dieser Prüfung, dass ein Gewählter nicht die vorgeschriebene Qualifikation besitzt, oder dass bei der Wahl nicht vorschriftsmässig versahren worden, so versügt der Ober-Präsident die Zusammenberusung der Wähler zu einer anderweitigen Wahl.

§. 9. Die Amtsdauer der Mitglieder der Handelskammern und ihrer Stellvertreter wird auf drei Jahre bestimmt, doch soll der Wechsel derselben nicht mit einem Male, sondern nach und nach in gleichen Zeitabschnitten erfolgen, und zu dem Ende von den zuerst Erwählten ein Theil schon während der ersten drei Jahre ausscheiden. Wegen dieses Wechsels der Mitglieder und Stellvertreter hat der Finanz-Minister für die einzelnen Handelskammern das Nähere zu bestimmen.

## Ausscheiden, Entfernung und Suspension der Mitglieder.

- §. 10. Wer sein Geschäft aufgiebt, oder seinen Wohnort, oder den Sitz seines Geschäftes aus dem Bezirke der Handelskammer, oder aus dem engeren Bezirke, in welchem er gewählt wurde, verlegt, hört auf, Mitglied der Handelskammer oder Stellvertreter zu sein.
- §. 11. Die Entsernung eines Mitgliedes aus der Handelskammer soll stattfinden:
  - 1. wenn dasselbe durch ein gerichtliches Erkenntniss die Ehrenrechte oder die kausmännischen Rechte rechtskrästig verloren hat;
  - 2. wenn ihm durch einen Beschlus der Stadtverordneten oder der Gemeindevertreter das Bürgerrecht oder das Gemeinderecht entzogen worden ist;
  - wenn dasselbe durch einen Beschluss der kaufmännischen Korporation von der Mitgliedschaft ausgeschlossen worden ist;
- 4. wenn über sein Vermögen der Konkurs eröffnet ist. In diesen Fällen tritt die Entfernung aus der Handelskammer ohne Weiteres ein. Der Vorsitzende hat auf die ihm hiervon zukommende amtliche Anzeige dem Mitgliede die Theilnahme an den Geschäften vorläufig zu untersagen und zum Behuse der erforderlichen weiteren Anordnung sosort an den Ober-Präsidenten zu berichten.
- §. 12. Die Handelskammer ist ermächtigt, gegen ein Mitglied, welches durch seine Handlungsweise die öffentliche Achtung verloren hat, durch einen mit der Mehrheit von wenigstens zwei Drittheilen ihrer Mitglieder abzufassenden Beschlus die Entfernung aus der Kammer auszusprechen; es steht jedoch dem Betheiligten gegen einen solchen Beschlus der Rekurs an den Ober-Präsidenten offen.
- §. 13. Die Suspension von den Funktionen bei der Handelskammer tritt ein gegen ein Mitglied, welches
  - wegen eines mit dem Verluste der Ehrenrechte oder der kaufmännischen Rechte bedrohten Verbrechens durch Beschlus des Gerichts zur Untersuchung gezogen ist;
  - 2. unter gerichtliche Kuratel gestellt ist;
  - 3. seine Zahlungen eingestellt hat.

Der Vorsitzende hat auf die ihm hiervon zukommende amtliche Mittheilung die Suspension anzuordnen und dem Ober-Präsidenten davon Anzeige zu machen.

§. 14. Die Bestimmungen der §§. 11 — 13 finden auf die Stellvertreter der Mitglieder gleichfalls Anwendung.

#### Büreaugeschäfte.

§. 15. Die Schreib- und Registratur-Geschäfte der Handelskammer versieht ein von ihr ernannter Sekretär. Die Besoldung desselben wird von der Handelskammer vorgeschlagen und von der Regierung festgesetzt.

#### Kosten-Aufwand.

- §. 16. Ueber den erforderlichen Kosten-Aufwand entwirft die Handelskammer alle drei Jahre einen Etat, welcher der Genehmigung der Regierung unterliegt.
- §. 17. Der Betrag des etatsmässigen Kosten-Auswandes wird auf die stimmberechtigten Handel- und Gewerbtreibenden nach dem Fusse der Gewerbesteuer veranlagt und der Gemeindekasse am Sitze der Handelskammer überwiesen, um daraus in den Grenzen des Etats auf die Anweisungen der Handelskammer die Zahlungen zu leisten und darüber besondere Rechnung zu legen.

Die Rechnungen werden von der Handelskammer geprüst und abgenommen.

§. 18. Die Handelskammern haben für ihre Geschäfts-Lokale selbst zu sorgen, insofern ihnen diese nicht von den Gemeinden, in welchen sie ihre Sitze haben, in den Gemeindelokalen überwiesen werden können.

#### Geschäftsgang.

- §. 19. Jede Handelskammer wählt den Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben alljährlich aus ihrer Mitte.
- §. 20. Die Mitglieder der Handelskammer und die Stellvertreter erhalten keine Besoldung; die durch Erledigung einzelner Austräge veranlasten baaren Auslagen werden ihnen erstattet.
- §. 21. Die Beschlüsse der Handelskammern werden, mit Ausnahme des im §. 12 gedachten Falles, durch Stimmenmehrheit gesast. Bei Gleichheit der Stimmen entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Zur Absassung eines gültigen Beschlusses ist die Anwesenheit von zwei Drittheilen der Mitglieder ersorderlich. Besteht eine Handelskammer aus zwölf oder mehr Mitgliedern, so ist zur Absassung eines gültigen Beschlusses die Anwesenheit von acht Mitgliedern hinreichend.

Sind nach Berathung eines Gegenstandes die verschiedenen Ansichten nicht zu vereinigen, und liegt der Fall einer Berichterstattung vor, so sind die verschiedenen Ansichten mit den dafür geltend gemachten Gründen im Berichte besonders vorzutragen.

Ueber jede Berathung ist ein Protokoll aufzunehmen.

- §. 22. Wenn ein Mitglied einer Handelskammer den Berathungen beizuwohnen verhindert oder innerhalb der Wahlperiode ausgeschieden oder suspendirt ist, so erfolgt die Einberufung eines Stellvertreters, wobei der früher gewählte den anderen vorgeht.
- §. 23. Die Handelskammern können ihre Berichte unmittelbar an die Central-Behörden erstatten, müssen aber gleichzeitig Abschrist an die Regierung einreichen.
- §. 24. Die Handelskammern erstatten jährlich im Monat Januar über die Lage und den Gang des Handels und der Gewerbe einen Hauptbericht an den Finanz-Minister und reichen gleichzeitig dem Präsidenten des Handelsamts und der Regierung eine Abschrift ein. Sie sind verpflichtet, den Handel- und Gewerbetreibenden ihres Bezirks durch fortlaufende Mittheilung von Auszügen aus den Berathungs-Protokollen, so wie am Schlusse jedes Jahres in einer besonderen Uebersicht von ihrer Wirksamkeit und von der Lage und dem Gange des Handels und der Gewerbe durch die öffentlichen Blätter Kenntnifs zu geben.

Anträge bei den Behörden sind durch jene Mittheilungen erst dann, wenn darauf ein Bescheid erfolgt ist, und unter Beifügung des Letzteren zu veröffentlichen.

Ausgenommen von der öffentlichen Mittheilung bleiben diejenigen Gegenstände der Berathung, welche den Handelskammern als für die Oeffentlichkeit nicht geeignet von den Behörden bezeichnet werden.

- §. 25. Die Handelskammern erhalten von dem Finanz-Minister zu bestimmende Siegel.
- §. 26. Ihre Aussertigungen müssen von dem Vorsitzenden und mindestens einem Mitgliede unterzeichnet werden.
- §. 27. Jede Handelskammer entwirft nach ihrer Einführung über den Geschäftsgang ein Regulativ, welches der Bestätigung der Regierung unterliegt.
- §. 28. Der Korrespondenz zwischen den Behörden des Staates und den Handelskammern steht, wenn sie unter öffentlichem Siegel oder unter dem Siegel einer Handelskammer (§. 25) geführt wird und die Schreiben mit der entsprechenden herrschaftlichen Rubrik bezeichnet sind, Portofreiheit zu.

Wohnen die Mitglieder einer Handelskammer nicht an einem und demselben Orte, so findet die Portofreiheit auch in Beziehung auf

tie Korrespondenz zwischen der Handelskammer und den einzelnen Mitgliedern statt, insoweit dieselbe offen oder unter Kreuzband geführt wird.

#### Anordnung wegen der bereits bestehenden Handelskammern.

§. 29. In Ansehung der schon bestehenden Handelskammern verbleibt es, was den Sitz und den Bezirk derselben, die Eintheilung in engere Wahlbezirke, die Zahl der Mitglieder und Stellvertreter, deren Vertheilung auf die engeren Wahlbezirke, die Erneuerung der Mitglieder und Stellvertreter, so wie das Wahlrecht und den dasselbe bedingenden Betrag der Gewerbesteuer, betrifft, bei den Vorschriften der bisherigen Statute und Verordnungen.

In allen übrigen Punkten werden jene Statute und Verordnungen hierdurch aufgehoben, und es treten in deren Stelle die Vorschristen der gegenwärtigen Verordnung.

§. 30. Die Geschäfts-Regulative der bereits bestehenden Handelskammern sollen einer Revision unterworfen und mit den Vorschriften der gegenwärtigen Verordnung in Uebereinstimmung gebracht werden. Diese revidirten Regulative unterliegen gleichfalls der Bestätigung durch die Regierungen.

Gegeben Berlin, den 11. Februar 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

Bekanntmachung, die Ausführung der Verordnung zum Schutze der Fabrikzeichen vom 18. August 1847 betreffend.

Auf Grund des §. 3 der Verordnung zum Schutze der Fabrikzeichen an Eisen- und Stahlwaaren in der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz vom 18. August 1847 ') wird die Abgrenzung der Bezirke der Gewerbegerichte zu Solingen und Remscheid in Beziehung auf die Führung der Zeichenrollen, dahin festgesetzt, dass

- 1. der Rollenbezirk des Gewerbegerichts zu Solingen sich auf den Kreis Solingen beschränke;
- alle übrigen Kreise des Regierungsbezirks Düsseldorf mit Ausnahme der zum Rollenbezirk des Fabrikengerichts zu Hagen gehörenden Kreise Duisburg und Rees — sowie die Re-

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. II. 321.

gierungsbezirke Köln, Aachen, Coblenz und Trier, zu dem Rollenbezirke des Gewerbegerichts zu Remscheid gehören.

Zugleich wird hierdurch der 3. März 1848 als derjenige Zeitpunkt bestimmt, von welchem an neue Fabrikzeichen bei den betreffenden Gewerbegerichten zur Eintragung angemeldet werden können.

Berlin, den 10. Februar 1848.

Der Justiz-Minister. Der Finanz-Minister.

Kabinets-Ordre, das Verbot der Ausfuhr von Pferden über die Grenzen gegen die nicht zum Deutschen Bundesgebiete gehörigen Länder betreffend.

Mit Rücksicht auf die in Ihrem gemeinschaftlichen Berichte vom 11. d. M. dargestellten Verhältnisse finde Ich es angemessen, die Ausfuhr von Pferden über diejenigen Grenzen Meiner Monarchie, an welchen diese an andere, als die zum deutschen Bundesgebiet gehörigen Länder stößt, nach jeder Richtung hin für den ganzen Umfang Meiner Staaten vorläufig auf unbestimmte Zeit zu untersagen. Indem Ich die in dieser Beziehung bereits getroffenen Anordnungen hierdurch genehmige, bestimme Ich zugleich, daß dies Verbot, soweit es nicht bereits provisorisch in Wirksamkeit gesetzt ist, überall mit dem Tage der Publikation der gegenwärtigen Ordre in Kraft treten soll, und beauftrage Sie, die dazu nöthigen Anordnungen ungesäumt zu erlassen.

Berlin, den 16. März 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

An die Staatsminister Freiherr von Canitz und von Düesberg.

## ARGENTINISCHE REPUBLIK.

Verordnung, die Einfuhr und Ausfuhr zu Wasser betreffend.

Nach einer an die Zollbehörde zu Buenos-Ayres im Oktober 1847 erlassenen Versügung der Regierung der Argentinischen Republik, ist die Ausfuhr von Produkten und die Einsuhr aller Waaren in Schiffen von weniger als 120 Tonnen, vom 1. Dezember 1847 ab verboten.

#### BELGIEN.

Verordnung, die zollfreie Einfuhr von Vieh betreffend.

ART. 1. Die durch die Verordnung vom 25. August 1847°) für die zollsreie Einsuhr von Vieh sestgesetzte Frist wird bis zum 1. Juli 1848 verlängert.

Auf die Grenzen der Provinz Luxemburg findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Es wird eine Waagegebühr von 10 Cts. für das Stück Vieh erhoben.

ART. 2. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. März 1848 in Kraft.

Gegeben Brüssel, den 26. Februar 1848.

LEOPOLD.

## Gesetz, betreffend die Verleihung des gesetzlichen Kurses für fremde Münzsorten.

ART. 1. Es haben in Belgien gesetzlichen Kurs:

- 1. Englische Sovereigns (7 Grammes 981 Milligrammes zu 916 Milliemes) zum Werth von 25 Frs. 50 Cts.;
- Niederländische Silber-Guldenstücke (10 Grammes zu 945 Milliemes) und Silber-Drittehalb-Guldenstücke (25 Grammes zu 945 Milliemes) ausgeprägt in Gemäßheit der Niederländischen Gesetze vom 22. März 1839 und 26. November 1847, zum Werth von 2 Frs. 10 Cts. für das Guldenstück und von 5 Frs. 25 Cts. für das Drittehalb-Guldenstück.
- ART. 2. Die Art. 132, 135, 136, 137 und 138 des Straf-Gesetzbuchs, wie solche durch Artikel 12 der Konstitution und Art. 35 des Gesetzes vom 5. Juni 1832 modifizirt sind, finden auf die in Betreff dieser Münzsorten etwa vorkommenden Vergehungen Anwendung.
- ART. 3. Die in dem Art. 1 genannten Münzsorten treten mit dem von der Regierung zu bestimmenden Termin wieder außer Kurs.

Die Regierung wird alsdann gleichzeitig eine Frist bestimmen,

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847, II. S. 329.

innerhalb deren diese Münzen zu dem durch gegenwärtiges Gesetz bestimmten Werth bei der Staatskasse verwechselt werden können.

ART. 4. Gegenwärtiges Gesetz tritt am Tage nach seiner Publikation in Krast.\*).

Gegeben Brüssel, den 4. März 1848.

### Gesetz, Abänderungen im Zolltarif betreffend.

ART. 1. Die Eingangs- und Ausgangs-Abgaben von den nachstehend genannten Waaren werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                                                                                                     |              | Abgabe.               |              |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                     | Maafsstab.   |                       | ang.<br>Cts. | Ausg<br>Frs. |                    |
| Bücher, roh, broschirt, kartonnirt, gebunden, 50 Jahre vor der Zeit der Einfuhr gedruckt, insofern nur ein Exemplar von jedem Werke eingeführt wird | " "          | -4.                   | 10<br>10     | _            | <br>05<br>05<br>05 |
| Schwefelsaure Magnesia                                                                                                                              | " "<br>" "   | <b>4.</b><br>6.<br>6. | _            | 1            | 05<br>05           |
| säure-Fabrikation                                                                                                                                   | )) ))        | 6.                    |              | -            | .05                |
| den Attesten                                                                                                                                        | " "<br>beste | hend                  | 50<br>ler 7  | arif.        | 05                 |
| und darüber**)                                                                                                                                      | 100 Klgr.    | 5.                    | -            | -            | 05                 |

<sup>&</sup>quot;) Die Publikation ist am 5. März 1848 erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Behufs Berechnung der Eingangs-Abgabe von mehrdrähtigem Garn wird die Anzahl von Metres, welche ein halbes Kilogramm des deklarirten Garns enthält, mit der Anzahl der einfachen Fäden, aus welchen dasselbe besteht, multiplizirt. Das Produkt zeigt die Nummer an, zu welcher das Garn gehört.

| ### Maafsstab: Eingang. Ausgang- Frs. Cts. Frs. Cts.    Garn, von Ziegenhaaren, roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |            |                 | Abgabe.  |          |              |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|--------------|--|------|
| Frs. Cts.   Frs. Cts.   Garn, von Ziegenhaaren, roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Maafsstab. | Eing            | Eingang. |          | ngang. Ausgr |  | ang. |
| von Kuh- u. andern Thierhaaren, nicht besonders genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |            | Frs.            | Cts.     | Frs.     | Cts.         |  |      |
| von Kuh- u. andern Thierhaaren, nicht besonders genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garp, von Ziegenhaaren, roh                   | 100 Kler.  | 4.              | 20       | _        | 05           |  |      |
| von Kuh- u. andern Thierhaaren, nicht besonders genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |            | 25.             | 50       | _        | 05           |  |      |
| Abfälle von Wollen- und anderem Gara aus Thierhaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | ""         |                 |          | 1        |              |  |      |
| Abfälle von Wollen- und anderem Garn aus Thierhaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                             |            |                 | 50       | _        | 25           |  |      |
| Häute und Felle").  Häute, gegerbt, bearbeitet oder appretirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                             | " "        |                 |          |          |              |  |      |
| Häute und Felle").  Häute, gegerbt, bearbeitet oder appretirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aus Thierhaaren                               |            | _               | 05       | _        | 05           |  |      |
| Felle, Zicken-"), roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Häute und Pelle J.                            |            |                 |          |          |              |  |      |
| Felle, Zicken-**), roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Häute, gegerbt, bearbeitet oder appretirt     | 22 10      | 32.             | 00       | 0.       | 05           |  |      |
| bearbeitet oder appretirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |            | 1.              | 00       | 50.      | 00           |  |      |
| bearbeitet od. appretirt Biber- und Bisamratten-, roh  bearbeitet oder appretirt Lamm-, Boek-, Hirsch-, Dachs-, Ziegen-, Kuh-, Hunde-, Elend-, Schaaf-, Kalb- u. alle andere nicht besonders genannte und nicht zu den  - Häuten- gehörende Felle, roh  desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt***  zur Pelzwerk-Bereitung, roh †)  appretirt  Holz, Nußbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter |                                               | 21 29      | 32.             | 00       | 150.     | 00           |  |      |
| bearbeitet od. appretirt Biber- und Bisamratten-, roh bearbeitet oder appretirt Lamm-, Bock-, Hirsch-, Dachs-, Ziegen-, Kuh-, Hunde-, Elend-, Schaaf-, Kalb- u. alle andere nicht besonders genannte und nicht zu den - Häuten- gehörende Felle, roh desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt***) zur Pelzwerk-Bereitung, roh†) appretirt Holz, Nußbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter       | Hasen- und Kaninchen-, roh                    | );<br>);   | _               | 50       | 15.      | 00           |  |      |
| bearbeitet oder appretirt Lamm-, Bock-, Hirsch-, Dachs-, Ziegen-, Kuh-, Hunde-, Elend-, Schaaf-, Kalb- u. alle andere nicht besonders genannte und nicht zu den - Häuten- gehörende Felle, roh desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt***) zur Pelzwerk-Bereitung, roh†) appretirt  Holz, Nußbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter                                                            | bearbeitet od. appretirt                      |            | 32.             | 00       | <b>—</b> | 05           |  |      |
| Lamm-, Bock-, Hirsch-, Dachs-, Ziegen-, Kuh-, Hunde-, Elend-, Schaaf-, Kalb- u. alle andere nicht besonders genannte und nicht zu den - Häutens gehörende Felle, roh desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt***) zur Pelzwerk-Bereitung, roh†) appretirt  Holz, Nußbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter                                                                                      | Biber - und Bisamratten -, roh                | 29 22      | -               | 50       | _        | 05           |  |      |
| Kuh-, Hunde-, Elend-, Schaaf-, Kalb- u. alle andere nicht besonders genannte und nicht zu den - Häutens gehörende Felle, roh desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt**  zur Pelzwerk-Bereitung, roh†) appretirt  Holz, Nußbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter                                                                                                                               | bearbeitet oder appretirt                     | " "        | 32.             | 00       | _        | 05           |  |      |
| Kalb - u. alle andere nicht besonders genannte und nicht zu den  - Häuten s gehörende Felle, roh  desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lamm-, Bock-, Hirsch-, Dachs-, Ziegen-,       |            |                 |          |          |              |  |      |
| ders genannte und nicht zu den  - Häuten s gehörende Felle, roh  desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kuh-, Hunde-, Elend-, Schaaf-,                |            |                 |          |          |              |  |      |
| - Häuten gehörende Felle, roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kalb - u. alle andere nicht beson-            |            |                 |          | [        |              |  |      |
| desgl. bearbeitet oder appretirt, einschließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt***)  zur Pelzwerk-Bereitung, roh †)  appretirt  Holz, Nußbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                        | ders genannte und nicht zu den                |            |                 |          |          |              |  |      |
| schließlich des wohlriech. Kalbleders, Russisches Leder genannt***) zur Pelzwerk-Bereitung, roh †)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -Häuten = gehörende Felle, roh                | ,, ,,      | 1.              | 00       | 12.      | 00           |  |      |
| ders, Russisches Leder genannt , , , , 32. 00 — 05 zur Pelzwerk-Bereitung, roh †) appretirt , , , , 6. 00 — 05 Holz, Nufsbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet Kaffee, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                              | desgl. bearbeitet oder appretirt, ein-        |            | ł               |          |          |              |  |      |
| zur Pelzwerk-Bereitung, roh †) appretirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | schliesalieh des wohlriech. Kalble-           |            |                 |          |          |              |  |      |
| appretirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ders, Russisches Leder genannt ***)           | " "        | 32.             | 00       | <b>-</b> | 05           |  |      |
| Holz, Nussbaum-, für Gewehr- etc. Schäfte, in Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet  Kaffee, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zur Pelzwerk-Bereitung, roht)                 | 100 Frs.   | í.              | 00       | 1.       | 00           |  |      |
| Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet — frei.  Kaffee, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | appretirt                                     | yy 79      | 6.              | 00       | -        | 05           |  |      |
| Kaffee, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Holz, Nussbaum-, für Gewehr- etc. Schäste, in |            |                 |          | ١        |              |  |      |
| Kaffee, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blöcken, zerschnitten oder roh zugearbeitet   |            | fr              | ei.      | Ta       | rif.         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V-88                                          | 400 271    |                 |          |          | ΛF           |  |      |
| Addiscaux, roner, lest oder mussigff) " " 5. W - 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 100 Kigr.  | ungob           | remate.  | -        |              |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mauischuk, rober, lest oder mussig ??)        | " "        | ) <sup>3.</sup> | w        | _        | UO           |  |      |

<sup>&</sup>quot;) Enthaarte Häute und Felle, welche im Kalk eingeführt werden, sind als robe Häute zu behandeln.

<sup>&</sup>quot;) Die Regierung ist ermächtigt, die Ausgangs-Abgaben von Ziekensellen durch Königl. Verordnung auf den Satz der Ausgangs-Abgaben von Haasen- und Kaninchensellen zu ermäßsigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Pergament-Abstille sind wie Abstille von trocknen Häuten zu behandeln.

t) Frisch oder getrocknet und in dem Zustande, in welchem sie von dem Thiere abgezogen sind.

<sup>††)</sup> Hierunter gehören Schuhe, Flaschen und andere rohe, in ihrem natürlichen Zustand besindliche und nicht besonders benannte Gegenstände von Kautschuck, ohne Verbindung mit anderen Materialien und in der Beschaffenheit, wie sie von den Formen, auf welchen der sittssige Sast aufgefangen und erstarrt ist, entnommen worden.

| ·                                                                                                                                                                                  |            | Abgabe.      |      |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                    | Maafsstab. | Eingang.     |      | •        | gang. |  |
|                                                                                                                                                                                    |            | Frs.         | Cts. | Frs.     | Cts.  |  |
| Kautschuk-Waaren, ohne Verbindung mit an-<br>dern Materialien<br>in Verbindung mit an-                                                                                             | 100 Klgr.  | 50.          | 00   | _        | 05    |  |
| dern Materialien, unter<br>denen er das Hauptma-<br>terial ist                                                                                                                     | ""         | <b>250</b> . | 00   | _        | 05    |  |
| Borten und Bänder                                                                                                                                                                  |            | hend         |      | Carif    | •     |  |
| in Fäden gesponnen                                                                                                                                                                 | 100 Klgr.  | besteb<br>Ta |      | -        | 05    |  |
| -Essenz oder -Extrakt                                                                                                                                                              | " · "      | 25.          | 00   | _        | 05    |  |
| Kunstgegenstände, oder Gegenstände für<br>Sammlungen, nicht besonders genannt, welche<br>nach ihrer Beschaffenheit in wissenschaftli-<br>cher Hinsicht oder als Merkwürdigkeit von |            |              |      |          |       |  |
| Interesse sind")                                                                                                                                                                   | 100 Frs.   | 2.           | 00   | _        | 05    |  |
| Kupfer, Gar- in Stücken, Kuchen, Rosetten,<br>Blöcken od. Barren von jeder Ge-                                                                                                     |            |              |      |          |       |  |
| stalt, rein (rothes)                                                                                                                                                               | 100 Klgr.  | _            | 05   | _        | 05    |  |
| legirt mit Zink                                                                                                                                                                    | ,, ,,      | 10.          | 00   | <u> </u> | 05    |  |
| mit Zinn                                                                                                                                                                           | ""         | 10.          | 00   | —        | 05    |  |
| altes, rein oder legirt, nur zum Um-<br>schmelzen brauchbar, wie Bruch-                                                                                                            | ·          |              |      |          |       |  |
| kupfer, Absehnitzel, Kupferspäne, alte Münzen etc                                                                                                                                  | " "        |              | 05   | 10.      | 00    |  |
| walzt, auch wenn es<br>vergoldet od. versil-<br>bert ist                                                                                                                           | » »        | 13.          | 00   | _        | 05    |  |

<sup>&</sup>quot;) Hierher gehoren ausschliefslich Artikel, welche keine eigentlichen Gegenstände des Handels bilden, wie Mumien und andere Aegyptische, Griechische oder Römische Alterthümer, alte Rüstungen, alte oder nur außerhalb Europa gebräuchliche Waffen, alte Meubel, Chinesisch lackirt und andere alte Meubel, Kunstwerke von Bronze, Marmor, Sandstein, Holz wie Basreliefs, Kapitäler und andere Skulpturen, sofern sie Antiken, d. b. früher als im 16. Jahrhundert, der Zeit des Wiederauslebens der Künste, verfertigt sind; Meubel mit ächter Mosaik, etrurische Vasen und andere Thonwaaren, ausschliefslich der Nachahmungen; alte Fensterscheiben, Daguerreotyp-Bilder, mechanische Figuren und Automaten; Alles was der Numismatik angehört, wie Medaillen, antike Kameen und geschnittene Steine, alte, außer Kurs gesetzte Münzen, von verschiedenem Gepräge und Gehalt, sofern es nur einzelne Stücke sind; Medaillen, Schaumtinzen oder Rechenpfennige, auch von neuem Ursprunge, sofern, im letzteren Fall, nur eine geringe Auzahl von Stücken jeder Art eingeht und sie notorisch für eine Sammlung bestimmt sind.

|                                           |            | Abgabe.     |       |            |       |  |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-------|------------|-------|--|
|                                           | Maafsstab. | wingang.    |       |            | gang. |  |
|                                           |            | Frs.        | Cts.  | Frs.       | Cts.  |  |
| Kupfer, rein od. legirt, Nägel            | 100 Klgr.  | 9.          | 00    | _          | 05    |  |
| Drath                                     | y· y       | 9.          | 00    |            | 05    |  |
| Platten für Münzen                        | , ,        | 30.         | 00    | _          | 05    |  |
| fremde Münzen*)                           | ,, ,,      | 50.         | 00    | fr         | ei.   |  |
| Maschinen und Maschinentheile.            |            | ļ           |       |            |       |  |
| Vollständige Maschinen ***)               | best       | hen         | ler : | Tarif.     |       |  |
| Maschinentheile, eiserne, gegossen        | 100 Klgr.  | 20.         | 00    | <b> </b> - | 05    |  |
| geschmiedet†)                             | " "        | 25.         | 00    | —          | 05    |  |
| kupferne oder von anderem                 |            | ١           |       |            |       |  |
| Metall oder Material                      | " "        | Toril.      |       | <b> </b>   | 05    |  |
| Kratzen - Bleche, - Bänder                |            | ŀ           |       | ŀ          |       |  |
| und -Garnituren jeder                     |            |             |       | l          |       |  |
| Art                                       | » »        | <b>75</b> . | 00    | <b> </b>   | 05    |  |
| Manuskripte aller Art                     | " "        | 10.         | 00    | <b>!</b> — | 05    |  |
| Schiffe und andere Fahrzeuge, von der Re- |            |             |       |            |       |  |
| gierung nationalisirt                     | Tonne.     | 15.         | 00    | _          | 05    |  |
| Seide, Kokons                             | 100 Klgr.  | -           | 10    | _          | 05    |  |
| rohe, unentschält, Greze, einschliesslich |            | l           |       |            |       |  |
| der Doupions                              | " "        | 1.          | 00    | -          | 05    |  |
| moulinirt, einschließ-                    |            |             |       |            |       |  |
| lich der Doupions,                        |            |             |       |            |       |  |
| Trame u. Organsin                         | ""         | 4.          | 00    | _          | 05    |  |
| alle andere                               | ""         | 4.          | 00    |            | 05    |  |

<sup>&</sup>quot;) Mengen unter 1 Klgr. sind zollfrei.

Verstehende Bestimmung findet während der Dauer des Vertrages vom 1. September 1844, in Gemässheit des Art. 24 desselben, auf die aus dem Zollverein herstammenden eisernen Werkzeuge keine Anwendung.

††) Der angegebene Zollsatz für diese Gegenstände tritt ein, dieselben mögen mit oder ohne die Rauh-, Kratz- etc. Maschine eingeführt werden. Die mit Kautschuk behandelten Zeuge (Artifizial-Leder) für Kratzenbänder gehören hierher.

<sup>&</sup>quot;) Die Einfuhr ist nur über die hierzu von der Regierung bestimmten Zollämter zulässig.

<sup>&</sup>lt;sup>600</sup>) Die nach der besondern Bestimmung (d) der durch das Gesetz vom 21. Juli 1846 genehmigten Königl. Verordnung vom 13. Oktober 1844 erforderlichen Inventarien und Pläne sind von den zur Niederlage abgefertigten Maschinen und Maschinentheilen, erst im Augenblick der Entnahme zum Verbrauch vorzulegen. Sie brauchen nicht beigebracht zu werden, sofern sich der Deklarant bereit erklärt, die Eingangs-Abgabe zum Satz von 40 Prs. pro 100 Klgr. zu entrichten.

<sup>†)</sup> Denselben Abgaben unterliegen: Schrauben, Reifen- und Bandeisen, sowie die im Tarif unter der Rubrik: Waaren von geschmiedetem Eisen, Blech etc. begriffenen Gegenstände.

|                                                                                     |            | Abgabe. |                     |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|------|----------------|
|                                                                                     | Maalsstab. | Eing    | ang.                | Aus  | gang.          |
|                                                                                     |            | Frs.    | Cts.                | Frs. | Cts.           |
| Seide, entschilt oder gefärbt, Trame und Or-                                        |            |         |                     |      |                |
| gansin                                                                              | 100 Klgr.  | 8.      | 00                  | _    | 05             |
| alle andere                                                                         | " "        | 85.     | 00<br>00<br>10      | -    | 05<br>05<br>05 |
| Flock- oder Abfälle, roh oder gekämmt                                               | ,, ,,      | _       | 10                  | —    | 05             |
| gesponnen, Fanta-<br>sie-u. Floretseide<br>Wolle, Abfälle, Scheer- und Shuddy-Wolle |            | _       | 25                  | _    | 01             |
| ungewaschen und unbearbeitet<br>gewaschen oder bearbeitet                           |            |         | — 25 —<br>frei. fre |      |                |

ART. 2. Die Ausgangs-Abgaben von den im Tarif unter den nachstehenden Benennungen begriffenen Waaren, nämlich:

Ammoniak-Salze;

Blechwaaren etc.;

Bücher, ohne Unterschied des Ursprungs;

Garn, Spitzen- und Garn für Heringsnetze;

Gummen;

Hanf: Stengel oder Fasern vom Paradiesseigenbaum und Aloe, Manillahanf, Phormium tenax und andere Spinn-Materialien derselben Art, nicht besonders genannt;

Hausenblase;

Käse:

Leim;

Lichte aller Art;

Maschinen und Maschinentheile, vollständige Maschinen, mit Ausnahme der hölzernen;

Natron-Salze;

Porzellan, weiß oder bunt, gemalt oder vergoldet;

Posamentier-Waaren aller Art, die seidenen und die nicht besonders tarifirten ausgenommen;

Spitzen, baumwollene;

Stahlwaaren u. s. w.;

Strumpswaaren, baumwollene, nicht besond. benannte u. leinene;

Teppiche und Tapisserie;

Vitriol;

Wolle, gekämmt oder gefärbt;

Zucker, roher, mit Ausnahme des Rohrzuckers;

werden auf 5 Cts. für 100 Klgr. oder 100 Frs., jenachdem bei der Eingangs-Verzollung dieser oder jener Maassstab zur Anwendung kommt, sestgesetzt.

Die Ausgangs-Abgabe von hölzernen Fassdauben wird auf 5 Cts. für 100 Stück sestgesetzt.

Die Ausgangs-Abgaben von nachstehend genannten Gegenständen: Backsteine (Ziegelsteine);

Dachziegel;

Pfeifen, thonerne,

werden auf 1 Ct. für 1000 Stück ermässigt.

Die Ausgangs-Abgabe von rohen Seidengeweben für Taschentücher, ungefärbt und unbedruckt, wird auf 1 Ct. für das Kilogramm, und die Ausgangs-Abgabe von wollenen mit Seide, Kameel- oder türkischem Garn gemischten Waaren auf 10 Cts. für 100 Klgr. ermäßigt.

ART. 3. Unter Abänderung der Bestimmung im letzten Paragraphen des Art. 4 des Gesetzes vom 26. August 1822 wird die Tara bei Emballagen von Strohgeslechten, Leinwand und allen andern Materialien derselben Art auf 3 Klgr. für 100 Klgr. Bruttogewicht sestgesetzt.

Durch diese Bestimmung wird in den im Tarif oder in anderen besonderen Gesetzen für gewisse Waaren speziell bestimmten Tarasätzen nichts geändert.

Gegehen Brüssel, den 10. März 1848.

LEOPOLD.

## BRASILIEN.

Deklaration, die Behandlung der Preussischen Flagge betreffend').

Da S. M. der Kaiser von Brasilien und S. M. der König von Preußen beiderseits wünschen, den Seehandel Ihrer Unterthanen durch Aushebung jedes Unterschiedes in der gegenseitigen Behandlungsweise Ihrer beiderseitigen Schiffe in den Ihnen zugehörenden Häsen zu begünstigen, so erklärt der Unterzeichnete, Geschäststräger S. M. des Kaisers von Brasilien, durch gegenwärtiges im Namen Seiner Regierung:

<sup>&</sup>quot;) Vergl. S. 13, 123 und 205.

dass Preussische Schiffe und deren Ladungen, welche in die Häsen des Kaiserstaats Brasilien ein- oder aus denselben auslausen, daselbst, ohne Unterschied des Orts ihrer Herkunst oder Bestimmung, bei ihrem Einlausen, während ihres Ausenthalts und bei ihrem Auslausen vollkommen auf demselben Fuss behandelt werden sollen, wie die von demselben Orte herkommenden oder nach derselben Bestimmung ausgehenden Brasilianischen Schiffe und deren Ladungen;

dass die gedachten Preussischen Schisse weder andere noch höhere Abgaben irgend einer Art oder Benennung zu entrichten haben sollen, als diejenigen, welchen die in gleichem Fall besindlichen Nationalschisse unterworsen sind, sei es nun dass die Erhebung dieser Abgaben im Namen und für Rechnung der Brasilianischen Regierung, sei es dass sie im Namen und für Rechnung von Privatleuten, öffentlichen Beamten, Ortsverwaltungen oder Anstalten irgend einer Art ersolgt;

dass wenn in Zukunst einmal die Brasilianische Regierung ein anderes System annehmen wollte, die vollständige Gleichstellung der Preußischen Schiffe mit den nationalen, wie solche vorstehend angegeben ist, nur in Folge einer der Preußischen Regierung sechs Monate vorher gemachten Benachrichtigung aufhören kann.

Die gegenwärtige Deklaration findet auf die Küstenschiffahrt, d. h. auf die Beförderung von Erzeugnissen und Waaren, welche in einem Hasen mit der Bestimmung nach einem andern Hasen desselben Landes verladen werden, keine Anwendung, vielmehr bleibt dieselbe ausschließlich der nationalen Schiffahrt vorbehalten. Sie ist bestimmt zum Austausch gegen eine gleiche Urkunde der Preussischen Regierung\*), unterzeichnet von S. E. dem Herrn Freiherrn von Canitz, Staats-, Kabinets- und Minister der auswärtigen Angelegenheiten S. M. des Königs von Preusen, welchem der Unterzeichnete die Versicherung seiner hohen Achtung auszudrücken sich beehrt.

Berlin, den 26. Februar 1848.

#### Pedro Carvalho de Moraes.

Nach einer Erklärung des Brasilianischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 22. November 1847 ist auch für Preus-

<sup>\*)</sup> Der Austausch gegen eine gleichlautende Deklaration ist am 26. Februar 1848 erfolgt.

sische Schiffe die Gebühr für die Pässe bei der Ausklarirung aus Brasilianischen Häfen \*) von 10240 Reis auf 6720 Reis ermäßigt worden.

## DÄNEMARK.

Bekanntmachung, mehrere Ermäßigungen des Elbzolls betreffend.

Nachdem schon längere Zeit, zur Erleichterung der Schiffahrt, auf eine Ermäßigung des Elbzolls für mehrere Waaren Bedacht genommen, und nunmehr eine desfallsige Verständigung mit der Königl. Hannoverschen Regierung und mit der Großherzogl. Mecklenburg-Schwerinschen Regierung zu Wege gebracht ist, werden, in Uebereinstimmung mit der Allerhöchsten Resolution S. M. des Königs, folgende Waaren von dem Normalsatz bis weiter ermäßigt:

auf ein Viertheil des Normalsatzes:

Baumöl, Farbholz und Quercitron, Harz, Palmöl, Schweselsäure (Vitriolöl) und Sumach;

auf ein Fünftheil des Normalsatzes:

Soda, Schwefel und Thran;

auf ein Zehntheil des Normalsatzes:

Heringe und Südsee-Salpeter.

Diese Ermässigungen treten mit dem 1. April d. J. in Krast. Kopenhagen, den 11. März 1848.

Königl. General-Zollkammer- und Kommerz-Kollegium.

Verfügung, die Gestattung der Fischerei bei Grönland betreffend \*\*).

Dass es S. M. dem Könige gesallen habe, dem Preussischen Konsul N. F. Nommensen in Wyck auf Föhr allergnädigst zu erlauben, in den Buchten und Häsen in Grönland zu sischen, und den Fang dort am Lande zu verarbeiten, wogegen sich derselbe alles Handels mit den Kolonisten und den Grönländern zu enthalten hat, auch die

<sup>&</sup>quot;) Vergl. S. 205.

<sup>\*\*)</sup> Von dem Konsul Nommensen in No. 11111 der Hamburger Börsenhalle bekannt gemacht.

Rechte der Eingeborenen dadurch nicht gekränkt werden dürsen, wird dem Herrn Kammerherrn und Amtmann Krogh zur gesälligen Nachricht und weiteren Bekanntmachung mitgetheilt; welchem im Uebrigen zu erkennen zu geben ist, dass, sowie es in Folge des Besehls S. M., Allerhöchstihren Autoritäten an Ort und Stelle wird auserlegt werden, ihm alle Anleitung zu geben und alles Wohlwollen, soweit es mit den geltenden Anordnungen vereinbar ist, zu beweisen, so werden andererseits auch diese instruirt werden, genau darüber zu wachen, dass er und seine Leute, für die er verantwortlich ist, sich alles Handels in Grönland enthalten, und dass die geltenden Bestimmungen, rücksichtlich der Grönländer, genau beobachtet werden, wohin namentlich gehört. dass die besonderen Fang- und Garnstellen, die von den Königl. Handelsbedienten, Kolonisten und Eingebornen gebraucht werden, diesen vorbehalten bleiben.

Rentkammer den 11. Januar 1848.

MOLTKE.

### FRANKFURT A. M.

Uebereinkunft, den Kurs der Preußsischen Thalerstücke betreffend.

Die Kaufmannschaft zu Frankfurt a. M. ist mit Zustimmung der Handelskammer übereingekommen, dass die Preussischen Thalerstücke, welche bisher einem wandelbaren Kurse unterworsen und von den Wechselzahlungen ausgeschlossen waren, fortan bis auf Widerruf zum festen Satze von 1 Fl. 45 Kr. Süddeutscher Währung in Wechsel, wie in Waaren-Zahlungen angenommen werden sollen.

## HAMBURG.

Bekanntmachung, die Aufhebung der Quarantaine gegen die Kanarischen Inseln betreffend.

Da in Folge amtlicher Benachrichtigung die ansteckende Krankheit, welche im Herbste des vorigen Jahres in der Stadt Palma auf einer der Kanarischen Inseln ausbrach, ihr Ende erreicht hat, und auf den Kanarischen Inseln ein guter Gesundheitszustand herrscht, so wird hierdurch die durch die Bekanntmachung vom 22. Dezbr. 1847°) für die von den Kanarischen Inseln kommenden Schiffe angeordnete Quarantaine-Untersuchung wieder aufgehoben, und können die von diesen Inseln kommenden Schiffe, wenn nicht besondere Verdachtsgründe vorhanden sein sollten, wie alle von gesunden Häfen kommenden Schiffe, wenn sie auf die Elbe kommen, ohne weitere Quarantaine-Untersuchung, aufwärts segeln.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung. Hamburg, den 28. Februar 1848.

## HANNOVER.

Bekanntmachung, den Umtausch von neuen Zweidrittelstücken betreffend \*\*).

- 1. Die Königl. Münze zu Hannover ist ermächtigt, bis zum 31. Mai d. J. neue Zweidrittelstücke von einheimischem Gepräge, d. h. von hiesigem Königlichen oder Kurstlichen, sowie auch Fürstlich Lüneburgischem Gepräge, und solche neue Zweidrittelstücke, die von Städten der Kurlande ausgemtinzt worden sind, gegen Kurant umzutauschen und für das Stück 18 Ggr. 2 Pf. Kurant zu vergüten.
- 2. Die Königl. Münze kann nur Summen von mindestens 100 Thlr. neue Zweidrittelstücke in Umtausch annehmen.
- 3. Die Einsendung an die Königl. Münze muss portofrei geschehen. Die Zahlung des Werths in Kurant geschieht gleichsalls bei der hiesigen Königl. Münze und muss daselbst gegen Quittung in Empsang genommen werden.

Hannover, den 26. Februar 1848.

Königl. Hannoversches Finanz-Ministerium.

Bekanntmachung, die Ermässigung der Eingangs- u. Durchgangs-Abgaben für die zum inländischen Schiffsbau erforderlichen Materialien u. Ausrüstungs-Gegenstände betreffend.

1. Die jetzt nur in den Provinzen Bremen, Verden und Ostfriesland, sowie zu Gunsten einzelner Schiffsbauereien im Lüneburg-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. S. 29. ") Vergl. S. 220.

schen bestehende Befreiung des Europäischen Schiffsbauholzes von der Eingangs-Abgabe soll allgemein stattfinden.

- 2. Die Eingangs-Abgabe für zum Schiffsbau bestimmtes geschmiedetes Stangen-, gewalztes Bolzen-, Rund- und Nagel-Eisen, Eisenblech, Kupfer und Münzmetall, für Theer, Pech, Harz und Pockholz, wird auf eine Kontrole-Gebühr von 2 Ggr. vom Centaer ermäßigt.
- 3. Für Ketten-Anker, für eiserne und kupserne Nägel, welche im Inlande versertigt werden können, sindet zwar eine weitere Ermässigung, als bisher schon zugestanden worden (auf 18 Ggr. vom Centner), in Erwartung sernerer Fortbildung der inländischen Fabriken nicht Statt, es soll aber die bisherige Ermässigung einstweilen fortdauern.
- 4. Die Eingangs-Abgabe für eiserne Anker-Spillen, eiserne Winden und ähnliche aus gegossenem und geschmiedetem Eisen bestehende Schiffsgeräthe wird auf 18 Ggr. vom Centner einstweilen ermäsigt, da für jetzt diese Gegenstände gleich gut und billig im Inlande nicht versertigt werden.
- 5. Die Eingangs Abgabe von Ankerketten wird auf 6 Ggr. vom Centner herabgesetzt.
- 6. Die Durchgangs-Abgabe von allen Materialien und Ausrüstungs-Gegenständen für Schiffe, welche im Inlande für Ausländer erbaut werden, wird auf eine Kontrole-Gebühr von 6 Pf. für den Centner ermäßigt.

## KIRCHENSTAAT.

Verfügung, den gesetzlichen Kurs der Fünffrankenstücke etc. betreffend.

Durch eine Versügung des Finanz-Ministeriums vom 4. März 1848 ist der gesetzliche Kurswerth der Französischen, Sardinischen und Parmesanischen Fünstrankenstücke um 1 Bajocco, also auf 93 Bajocchi (\*\*/100 Scudi) erhöhet. In demselben Verhältnis ist der Kurswerth der Goldmünzen von 20 Frs. auf 3 Scudi 72 Bajocchi sestgesetzt.

## NIEDERLÄNDISCHES INDIEN.

Verfügung, den Hasen von Tjilatjap betreffend.

In Betracht des Kabinets-Schreibens d. d. Bandjar Negara den 5. August d. J. in welchem der General-Direktion der Finanzen die Ansicht des Staats-Ministers General-Gouverneurs über den Zustand, die Interessen und die Bedeutung des an der Südküste von Java gelegenen Tjilatjap dahin mitgetheilt ist, dass die Maassregeln der Rogierung im Allgemeinen darauf zu richten sind, aus Tjilatjap mehr und mehr einen in militairischer und kommerzieller Beziehung bedeutenden Platz zu machen, und dass dabei namentlich die baldige Eröffnung des Hasens von Tjilatjap sür die Küsten-Schiffahrt als wünschenswerth ins Auge zu fassen ist, um auf diese Weise einerseits für den Reis und andere Stapelartikel einen vortheilhasten Abzug nach der Nordküste zu gewinnen, wo der Reis in der Regel selten und theuer ist, andrerseits in Tjilatjap einen Stapelplatz zu bilden, wo sich die inländische Bevölkerung der Umgegend mit ihrem Bedarf versehen kann, endlich um durch den auf diese Weise entstehenden Tauschhandel zur Urbarmachung der in der Umgegend von Tjilatjap gelegenen ausgedehnten und fruchtbaren aber noch unangebauten -Ländereien beizutragen, wird verordnet:

Der Hasen von Tjilatjap (Residenz Banjoemoas) gehört sortan zu den sür den kleinen Handel geöffneten Häsen, und unterliegt demzusolge den Bestimmungen im Art. 2 der Bekanntmachung vom 31. Dezember 1825, sowie allen anderen in Betress der sür den kleinen Handel geöffneten Javanischen Häsen im Allgemeinen erlassenen Verordnungen.

Buitenzorg den 29. November 1847.

Der General-Gouverneur.

Verfügung, die Einfuhr von Reis betreffend.

Durch eine Verfügung des General-Gouverneurs vom 22. Dezember 1847 ist im ganzen Niederländischen Indien die zollfreie Einfuhr von geschältem und ungeschältem Reis, ohne Unterschied des Orts der Herkunft und der Flagge, für das Jahr 1848 gestattet.

Verordnung, den Handel mit Feuergewehren und Schießpulver betreffend.

- ART. 1. Unser General-Gouverneur des Niederländischen Indien wird ermächtigt, die Einbringung von Feuergewehren und Schieß-pulver in die Niederlagen auf der Insel Java zu gestatten.
- ART. 2. Unser gedachter General-Gouverneur wird ermächtigt, unter Ausrechthaltung der bestehenden Bestimmungen gegen die Einfuhr, den Verkauf und den Besitz von Feuergewehren und Schießpulver in Java, Madura, Banka und den Molucken, die Einsuhr und den Verkauf dieser Gegenstände in den übrigen Häsen des Niederländischen Indien zuzulassen.

Im Haag den 17. März 1848.

Wilhelm.

Verordnung, die Ausfuhr von Thee etc. betreffend.

Unser General-Gouverneur des Niederländischen Indien wird ermächtigt, unter Abänderung der bestehenden Tarise sür die Eingangsund Ausgangs-Abgaben in Java und Madura, zu bestimmen:

- dass Java-Thee unter Niederländischer Flagge zollsrei nach den Niederlanden ausgeführt werden darf, während die Ausgangs-Abgabe unter fremder Flagge auf 4 Proc. sestgesetzt bleibt;
- 2. daß Theeblei, oder gewalztes Blei zur Verpackung von Thee, in Java unter Niederländ. Flagge und mit einer Bescheinigung über die Versertigung in den Niederlanden zollsrei zuzulassen ist, während es im Fall der Einsuhr unter anderen Verhältnissen einer Eingangs-Abgabe von 6 Proc. unterliegen soll.

lm Haag den 19. März 1848.

WILHELM.

## POLEN.

Ukas, die Einführung des Russischen Maass- u. Gewichts-Systems im Königreich Polen betreffend.

In Erwägung, dass in Folge des zwischen den Einwohnern Unseres Russischen Kaiserreichs und denjenigen Unseres Königreichs Polen sich vermehrenden Handels- und gewerblichen Verkehrs, das Bedürfnis der Einführung eines gleichsörmigen Systems in Bezug aus Maass und Gewicht sich mit jedem Tage fühlbarer macht, besehlen Wir

- ART. 1. Mit dem 19. April 1849 soll das im Kaiserreich bestehende Maafs und Gewicht bei allen öffentlichen und Privat-Angelegenheiten im Königreich Polen zur Anwendung kommen.
- ART. 2. Mit der Aussührung des gegenwärtigen Ukases, welcher in die Gesetz-Sammlung aufzunehmen ist, beaustragen wir den Verwaltungsrath Unseres Königreichs Polen.

Gegeben St. Petersburg den 30. Januar 1848.

NIKOLAUS.

Verordnung, die Ausfuhr von Getreide betreffend.

Von dem Wunsche beseelt, eine Erleichterung in Bezug auf die Schwierigkeiten eintreten zu lassen, welche hauptsächlich für die ärmere Klasse der Bevölkerung in Betreff der Subsistenzmittel bestehen, und Behufs der Konservation des Saamenkorns zur Frühjahrssaat in Folge der Missernte, welche im vorigen Jahre bei den Kartoffeln und in vielen Gegenden auch bei dem Sommergetreide stattgefunden hat, bestimmt der Verwaltungsrath auf Antrag der Finanzkommission:

- ART. 1. Vom 18/27. März d. J. ab ist es verboten, Roggen, allerlei Gattungen von Mehl, und Haser bis auf weitere Versügung nach dem Auslande auszusühren.
- Ant. 2. Dieses Verbot findet keine Anwendung auf Transporte, die durch das Königreich Polen aus einem nach dem anderen Lande gehen.
- ART. 3. Mit der Ausstihrung der gegenwärtigen Verordnung werden die Regierungskommissionen des Innern u. der Finanzen beaustragt. Gegeben Warschau den %1. März 1848.

Der Statthalter, General-Feldmarschall Fürst v. Warschau.

## RUSSLAND.

Bekanntmachung, den Durchfuhrhandel von Brody nach Odessa und die Abfertigungs-Befugnisse des Zollamts von Radziwilow betreffend.

Auf Besehl Seiner Kaiserlichen Majestät hat der dirigirende Senat sich den Bericht des Herrn Finanz-Ministers vortragen lassen, in welchem es heißt: In Folge eines am 2. Dezember ersolgten Aller-höchsten Besehls Seiner Kaiserlichen Majestät, habe der Herr Reichskanzler der auswärtigen Angelegenheiten ihm, dem Herrn Finanz-Minister, zur gehörigen Vollzichung angezeigt, dass laut Inhalt des

in Wien zwischen den Bevollmächtigten: Russischerseits, dem Geheimerath Tengoborski und Oesterreichischerseits, dem Präsidenten der Oesterreichischen Finanz-Kammer, Freiherrn Kübeck, folgende auf den Transithandel zwischen den Städten Brody und Odessa bezügliche Ergänzungsregeln auf 5 Jahr, d. h. bis Ende des Jahrs 1852, festgestellt worden sind:

- 1. Statt der, nach den bestehenden Gesetzen zur Gewährleistung für den rechtmäßigen Transport der Durchfuhrwaaren, bisher verlangten Unterpfänder, soll es den Eigenthümern oder Absendern solcher Waaren jetzt gestattet sein, bei vorkommender Expedition von Gütern aus Brody und Odessa, Kautionen von Russischen Kausleuten 1ster und 2ter Gilde vorzustellen, mit der Bedingung jedoch, daß der Totalbelauf des Geldes, für welches ein Russischer Kausmann zu einer und derselben Zeit hastet, nie die Summe von 30,000 R. S., falls der Kausmann zur 1sten Gilde gehört, und nie die von 15,000 R. S. übersteige, wenn der Kavent ein Kausmann 2ter Gilde ist.
- 2. Als Unterpfänder für Waaren, deren Einsuhr verboten ist, soll in Zukunst nicht, wie es die bestehenden Gesetze vorschreiben, blos eine Summe von 100 R. S., sondern es sollen 600 R. S. für jedes Pud Bruttogewicht vorgestellt werden. Diese Erhöhung bezieht sich auf alle Fälle ohne Ausnahme, d. h. ohne Rücksicht, ob solche Pfänder in baarem Gelde oder in Bescheinigungen über unbewegliches Vermögen gestellt werden, oder ob, statt der Pfänder, persönliche Kaution eintritt.
- 3. Der gesetzmäsigen Zollbesichtigung sollen, ohne Ausnahme, alle diejenigen Waaren unterzogen werden, sür welche von den Versendern derselben nicht Geld- oder andere Pfänder, sondern persönliche Bürgschaften Russischer Kausleute gestellt worden sind. Auf solche Weise müssen, in diesen Fällen, alle bisher von der Zollbesichtigung besreit gewesene Waaren in Zukunst derselben unterworsen werden. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die Waaren deren Einsuhr verboten ist, und für welche entweder Psänder oder Bürgschaften im Betrage von 600 R. S. für jedes Pud des Bruttogewichts gestellt werden müssen, und für die überhaupt alle, gegenwärtig auf sie bezügliche Gesetze in voller Krast verbleiben.
- 4. Wenn zur Transitbeförderung ein Transport Waaren angegeben wird, der aus mehreren Kisten, Ballen oder Kolli besteht, so soll die Zollbesichtigung nicht mit allen diesen Waarenbehältern vorgenommen werden, sondern nur mit einem Theil derselben, es sei denn, dass der Fall eintrete, wo das Zollamt gegründeten Verdacht

hätte, dass von Seiten des Deklaranten die bestehenden Zollverordnungen übertreten worden sind.

- 5. Bei der Zollbesichtigung ist alle Vorsicht anzuwenden, damit weder die Waaren beschädigt werden, noch deren Eigenthümer in Unkosten gerathen.
- 6. Für Transitwaaren, deren Einfuhr erlaubt ist, und die nach den oben vorgeschriebenen Regeln der Zollbesichtigung unterliegen, darf das gestellte Pfand sich nicht bloß auf den Betrag des Einfuhrzolls beschränken, sondern es soll außerdem noch ein Ergänzungspfand von 10 Proc. dieser Zollgefälle beigebracht werden, jedoch mit der Beschränkung, daß solches Ergänzungspfand in keinem Fall geringer als 4 R. und nie höher als 15 R. S. für jedes Pud Bruttogewicht sei.
- 7. Sollten die Pfänder, welche für Transitgüter gestellt werden, in baarem Gelde oder in Staatspapieren bestehen, so bleiben die, auf Forderung von Ergänzungspfändern sich beziehenden Verordnungen des Art. 1555 der Zollordnung, in ihrer vollen Kraft; und eine Ausnahme davon tritt nur für Waaren ein, deren Einfuhr verboten ist und für welche, wie oben sestgestellt worden, nicht wie bisher 100, sondern 600 R. S. von jedem Pud Bruttogewicht, als Pfand gesordert werden sollen. Demnach dürsen, im erwähnten Fall, sich die gestellten Unterpfänder sür Waaren, deren Einsuhr erlaubt ist, nicht bloss auf die Summe des Einsuhrzolls beschränken, sondern es sollen außerdem sür die nicht besichtigten Güter 50 R. S. und sür die besichtigten 4 R. S. sür jedes Pud Bruttogewicht, als Pfand beigebracht werden.
- 8. Demzusolge wird die Zollbesichtigung der Waaren, deren Einsuhr erlaubt ist, imgleichen auch das Verhältnis der für dieselben ersorderlichen Ergänzungspfänder, davon abhängen, ob die von den Oesterreichischen Unterthanen für solche Waaren vorgestellten Pfänder in baarem Gelde oder Staatspapieren bestehen, oder ob persönliche Kaution Russischer Kaussellt worden ist.
- 9. Persönliche Bürgschaften sollen von denjenigen Oesterreichischen Unterthanen, die sich Uebertretungen der Russischen Zollverordnungen und zwar solche haben zu Schulden kommen lassen, welche nach eben diesen Verordnungen als Versuch von Schleichhandel zu betrachten sind, nicht angenommen werden. Uebertretungen dieser Art müssen aber gehörigermaaßen erwiesen sein.

Zugleich hiermit hat der Herr Reichskanzler dem Herrn Finanz-Minister, gleichfalls zur gehörigen Vollstreckung, mitgetheilt: dass Seine Majestät der Kaiser Allerhöchst zu besehlen geruht haben, dem Zollamt von Radziwilow eben dieselben Rechte rücksichtlich der Lagerung und Zollbereinigung der Einfuhrwaaren im Verlauf einer sechsoder achtmonatlichen Frist zuzugestehen, welche durch den 7ten Punkt des Allerhöchsten namentlichen Befehls Seiner Kaiserlichen Majestät vom 9. Juli 1842 und durch den darauf erfolgten Ukas des dirigirenden Senats, vom 30. Juli desselben Jahres, den Zollämtern von Polangen, Tauroggen und Jurburg verlichen worden sind.

Indem der Herr Finanz-Minister dem dirigirenden Senat seinen Bericht über obige Allerhöchste Befehle, zur Publikation derselben abstattet, fügt er hinzu, dass wegen der Vollziehung dieser Besehle von Seiten der Zollverwaltung, die nöthige Vorkehrung getroffen worden ist.

Verordnung, betreffend die Einfuhr zu Lande in das Transkaukasische Gebiet.

In §. 58 des am 4. Mai 1847 Allerhöchst bestätigten Reglements über die Einrichtung und Wirksamkeit der Quarantaine- und Zollverwaltung im und jenseit des Kaukasus heisst es: » Ueber die Landgrenze des Transkaukasischen Gebiets dürfen durch die Quarantaine-Zollverwaltungen von Alexandropol und Nachitschewan, aus Persien und der Türkei, gegen Entrichtung der Zollgebühren nach dem Tarif vom 14. Dezember 1846, solche Europäische und Kolonialwaaren eingeführt werden, welche den Grenzbewohnern durchaus nothwendig Dem Statthalter von Kaukasien wird anheimgestellt, ein eigenes Verzeichnis dieser Waaren ansertigen, und, nach vorläufiger Uebereinkunst mit dem Finanzminister, in Wirksamkeit treten zu lassen.« In Folge dessen hat der Statthalter von Kaukasien dem Finanzminister bei einer Zuschrift vom 30. Oktober 1847 ein auf seine Anordnung angesertigtes Verzeichniss solcher Waaren zur Beprüfung zugesandt, und Letzterer dasselbe am 2. Dezember v. J. dem Kaukasischen Komite zur Durchsicht übergeben. Jetzt ist ihm mittelst Protokoll-Extrakts vom 1. Dezember 1847 eröffnet worden: 1. dass das Komite die Einfuhr aller der im Verzelchniss genannten Europäischen und Kolonialwaaren, aus Persien und der Türkei zu Lande in das Transkaukasische Gebiet, für nützlich erkannt und beschlossen habe, die Vorstellung des Statthalters von Kaukasien in Ausführung zu bringen und das Verzeichniss der Waaren Sr. Majestät dem Kaiser zur Allerhöchsten Bestätigung vorzulegen, und 2. dass Seine Majestät der Kaiser solches am 28. Dezember 1847 Allerhöchst eigenhän-. dig zu bestätigen geruht haben.

Verzeichniss.

| Gaganstinda                                                                                                                | Maafsstab. | Zoll     | satz. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| Gegenstände.                                                                                                               | maaisstad. | Rub.     | Kop.  |
| Baumwollene u. halbbaumwoll., mit Flachs u.                                                                                |            |          |       |
| Hanf gemischte undurchsichtige Fa-<br>brikate als:                                                                         |            |          |       |
| - Mitkal, Perkal, Kalenkor, Kanifas, Piqué, Barchent,                                                                      |            |          |       |
| Manchester, Velverets und andere weiße Zeuge,<br>glatte oder mit weißen Mustern broschirte                                 | Pfund.     |          | 60    |
| - Dergleichen Tücher                                                                                                       | ,,         | 1        | 10    |
| - Weiße baumw., nicht zum Borla gehörende u. unter                                                                         |            | ļ        |       |
| dem Namen Amerikanischer Bäs bekannte Zeuge                                                                                | ,,         | <b>–</b> | 35    |
| - Dergleichen gefärbte                                                                                                     | "          | -        | 35    |
| <ul> <li>Einfarbige, gefärbte und mit weißen Mustern bro-<br/>dirte Zeuge, außer den besonders benannten</li> </ul>        |            | 1        | 10    |
| - Dergleichen Tücher                                                                                                       | "          | 1        | 50    |
| - Nankin von allen Farben                                                                                                  | >9<br>99   |          | 50    |
| - Gepresste Zeuge, weise und einsarbige                                                                                    | ",         | 1        | 50    |
| - Bunte u. mit hunten Mustern, Muschen u. Strei-                                                                           |            |          | į     |
| fen, gewebte, broschirte und gestickte                                                                                     | ,,         | 1        | 50    |
| — Dergleichen Tücher                                                                                                       | ,,         | 1        | 80    |
| - Baumwollene und halbbaumwoll. bedruekte Zeuge                                                                            | ,,         | 1        | 20    |
| - Dergleichen Tücher                                                                                                       | "          | 1        | 20    |
| - Strümpfe, Mützen und Unterkleider: weisse, far-                                                                          |            | l        | 50    |
| bige und bunte                                                                                                             | "          |          | 70    |
| - Bettdecken, weiße u. farbige, von Piqué u. Bar-                                                                          | "          |          |       |
| chent, genäthe und ungenähte                                                                                               | <b>,</b> , | _        | 60    |
| - Tischtücher, Servietten u. Handtücher von Baum-                                                                          | "          |          |       |
| wolle, und dergl. mit Wolle gemischte, weisse,                                                                             |            |          |       |
| farbige und bunte                                                                                                          | ,,         | 1        | 50    |
| Bleistifte, schwarze und rothe, in ordinärem Holz,                                                                         |            |          | _     |
| und Kreide in Stäbchen                                                                                                     | Dutzd.     | _        | 7     |
| <ul> <li>in Cypressenholz und in gläsernen Röhrchen .</li> <li>alle farbige und weiße in Holz, wie auch farbige</li> </ul> | "          | -        | 15    |
| in Stäbehen                                                                                                                | Pfund.     | _        | 40    |
| Brillen und Lorgnetten in Silber, Gold, Stahl,                                                                             | I tunu.    | -        |       |
| Schildplatt und jedes andere Material gefast                                                                               | ,,         | 2        | 10    |
| Buchdruckertypen od. Buchstaben zum Druk-                                                                                  | ,          |          | İ     |
| ken in allen Sprachen, und Matrizen, typo-                                                                                 |            |          |       |
| graphische Verzierungen, d. h. Buchdruk-                                                                                   |            |          |       |
| kerplatten von Metall und mit Holz, Formen                                                                                 |            |          |       |
| zum Gießen der Buchstaben und anderes                                                                                      |            |          | 25    |
| zu den Typen Gehöriges                                                                                                     | Pud.       |          | 20    |

| Gegenstände.                                                                                        | Maasstab.   | Zolla | satz.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| иеденьтание.                                                                                        | maaissiad.  | Rub.  | Kop.     |
| Essig, Tafelessig in Flaschen, mit Ausnahme des                                                     |             |       |          |
| im Verzeichnis der Apothekerwaaren benannten                                                        |             |       |          |
| Essigs                                                                                              | Flasche.    |       | 40       |
| Geschirr von Fayence, weisses und jedes einfarbige                                                  | '           |       |          |
| ohne Gold und Silber, ohne Malerei und Kanten                                                       | Pud.        | 1     |          |
| - von Thon, ohne Gold und Silber                                                                    | "           | 2     | 20       |
| - von Porzellan, ohne Malerei, Gold und Silber . Gummi elastikum in jeder Art verarbeitet, auch die | "           | ľ     | -        |
| daraus zum ärztlichen Gebrauch verfertigten Sa-                                                     | 1           | 1     |          |
| chen nicht ausgenommen                                                                              | ł           | 2     | 25       |
| Instrumente, mathematische, und Reisszeuge                                                          | "<br>Pfund. | 1 ~   | 25       |
| - physikalische, hydraulische, optische und chirur-                                                 | I runu.     |       |          |
| gische, von Stahl u. Messing oder von anderem                                                       | ł           | 1     |          |
| ordinären Metall und mit Zuthat, jedes anderen                                                      | 1           | ]     | 1        |
| Materials                                                                                           | ١,,         | _     | 25       |
| - Gewöhnliche Orgeln                                                                                | Stück.      | 10    | <b>—</b> |
| - Kleine Drehorgeln                                                                                 | ,,          | 1     | _        |
| Kaffee                                                                                              | Pud.        | 2     | 50       |
| Karillons, die mittelst Stablfedern Musikstücke spie-                                               |             | ì     | 1        |
| len, in Kästchen und Schatullen von ordinärem                                                       |             | 1     | ł        |
| Holz und in ordinären Zinndosen, die auch an-                                                       | 1           | 1     | 1        |
| gestrichen sein können                                                                              | Stück.      | 2     | -        |
| - in goldenen Uhren                                                                                 | "           | 15    | -        |
| - in silbernen Uhren                                                                                | _".         | 8     | -        |
| Käse                                                                                                | Pud.        | 2     | 50       |
| Leinenfabrikate: Battist, Kammertuch und Linon,                                                     | 1           | ١     | 25       |
| weise, glatte                                                                                       | Pfund.      | 2     | 20       |
| gewebten und gedruckten, nicht über einen Zoll                                                      |             | İ     | ì        |
| breiten Kanten                                                                                      | İ           | 2     | 25       |
| Leinen- und Baumwollenband (sogenanntes Fiz-                                                        | "           | ~     |          |
| zelband)                                                                                            | i           | 3     | 50       |
| - Strümpfe und Mützen, einfarbige und bunte                                                         | "           | 1     | _        |
| - Dergleichen brodirte                                                                              | , ,,        | 1     | 50       |
| Leinwand, leinene, hänfene und mit Baumwolle ge-                                                    |             |       | 1        |
| mischte, ausgenommen die unten genannte                                                             |             | 1     |          |
| - Tischtücher, Servietten und Handtücher, leinene                                                   |             | 1     | 1        |
| und mit Baumwolle od. Wolle gemischte, weisse,                                                      |             |       | 1        |
| farbige und bunte, durchwirkte und broschirte .                                                     |             | 2     | -        |
| Metallsachen: Saiten von Messing für musikalische                                                   |             | 1     |          |
| Instrumente, mit den Spulen auf welchen sie ge-                                                     | ŀ           | 1     | _        |
| wiekelt sind                                                                                        | ,,          | -     | 9        |
|                                                                                                     | I           | ı     | 1        |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maaisstab.     | Zoll | llsatz.      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mazisevab.     | Rub. | Kop.         |  |
| Metallsachen: Stahlsaiten für musikal. Instrumente,<br>mit den Spulen auf welchen sie gewickelt sind.  - Messer, Gabeln, Zangen, Schlösser, Thürangeln<br>und andere einzuführen nicht ausdrücklich er-                                                                                     | Pfund.         | -    | 9            |  |
| laubte Gegenstände, die nicht zur Rubrik der<br>Schmiedearbeiten gezählt werden können<br>— Rasirmesser, Federmesser und andere ähnliche<br>Messerchen mit Heften von Horn, ordinärem<br>Knochen, Holz, Fischbein und anderm wohlfei-                                                       | 17             | -    | 72           |  |
| len Material und die Klingen zu denselben; Stahl- federn zum Schreiben, Springfedern oder Res- sorts, ausgenommen die besonders genannten; Schrauben, Schusterable, Scheeren verschiedener Art, kleine Zangen und verschiedene andere nicht besonders benaante Sachen mit ordinären Griffen |                |      |              |  |
| zum häuslichen Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,             | _    | 60           |  |
| Mützen jeder Art, nicht besonders benannte                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,             | 1    | 26           |  |
| Nähnadeln                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "              | 1    | 50           |  |
| - Alle nicht benannten Nadeln                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,,           | 2    | 50           |  |
| Oele, allerlei wohlriechende, ausgenommen die im<br>Verzeichnis der Apothekerwaaren benannten, in                                                                                                                                                                                           | ,"             | a    |              |  |
| ordinären Gläsern u. Flaschen, mit dem Geschirr                                                                                                                                                                                                                                             | "              | 2    | 10           |  |
| Papier, jedes nicht besonders benannte Perlen, künstliche, von Komposition, Glas, Metall, Violenwurzel, façettirtem Glas und längliche zu                                                                                                                                                   | "              | _    | 40           |  |
| Ohrgehängen und andere auf Schnüren                                                                                                                                                                                                                                                         | "              | -    | 30           |  |
| der besonders benannten                                                                                                                                                                                                                                                                     | "              | 1    | 50           |  |
| — Dergleichen mit Einfassung                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,             | 3    | -            |  |
| nicht gestoßener und langer                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pad.           | 1    | 50           |  |
| - Derselbe gestofsen                                                                                                                                                                                                                                                                        | "              | 4    | <del>-</del> |  |
| ordinären Töpfen oder andern Gefässen, mit dem                                                                                                                                                                                                                                              | I              |      |              |  |
| Gefäß                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfund.         | 2    | _            |  |
| Porter in Flaschen                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handeleexhoft. | 36   | _            |  |
| fafst, ohne Verzierung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pfund.         | 2    | 10           |  |
| Rassade und Glassitisse, Glasschmelz auf Schnüren .                                                                                                                                                                                                                                         | Pud.           | _    | 62 ¼         |  |
| - verarbeitet, wie auch Geld- und Arbeitsbeutel mit                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfund.         | 1    | 50           |  |
| Rassade und Glasschmelz                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eluna.         | 3    | 30           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M. C.        | Zoll     | satz.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maalestab.   | Rub.     | Kop.     |
| Saiten, Darmsaiten und Saiten von Seide für musi-                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pfund.       | 1        | 5        |
| kalische Instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | [ _      | 15       |
| Schuhmacherarbeit jeder Art, d. i. Stiefeln und                                                                                                                                                                                                                                                                             | "            |          |          |
| Schuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "            | 1        | 26       |
| Seidenwaaren, einfarbige und schillernde, glatte<br>und mit Mustern von derselben Farbe und der-<br>selben Schattirung broschirte, und Zeuge, als:<br>Atlas, Taffet, Stoffe, Levantine, Sarshe, Gros de<br>Tours und andere nicht besonders genannte, des-<br>gleichen einfarbiger Seiden- u. Halbseidensammet              | <b>3</b> 2   | 4        | _        |
| - Weisse und farbige Tücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "            | 6        | _        |
| Siegellack und rothes Harz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n            | <b>—</b> | 25       |
| Sonnen- und Regenschirme jeder Art                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 'n           | -        | 60       |
| Spiele, allerlei, als: Schach-, Tokatilispiele Spielsachen für Kinder, allerlei                                                                                                                                                                                                                                             | "            | _        | 60<br>60 |
| Stearin und Stearinlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "<br>Pud.    | _        |          |
| Tabak: Cigarren u. geschnittener, in Blättern gewickelt                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pfund.       | 25       | _        |
| Thermometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | lfre     | i.       |
| Uhr en: Wand-, Reiseuhren und alle andere (ausge- nommen astronomische), ohne Gehäuse und mit Gehäusen von Holz und Papiermaché, mit dem Zubehör der Gehäuse, als: Schlössern, Ringen, Griffen, Hängen, Einfassungen, Schildern und Füßen von Messing, Bronze oder anderm Me- tall, mit und ohne Vergoldung, ohne besondere |              |          |          |
| Verzierungen von Metall, Marmor, Alabaster etc.  — Wand-, Tisch-, Reiseuhren und alle andere mit                                                                                                                                                                                                                            | Pfand.       | 1        | 5        |
| <ul> <li>Verzierungen von Metall, Marmor, Alabaster etc.</li> <li>Taschenuhren: goldene, auch mit Perlen besetzte, und goldene und silberne, mit Email, wie auch</li> </ul>                                                                                                                                                 | "            | 2        | 10       |
| vergoldete silberne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stück.       | 5        |          |
| abzunehmenden Kapseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>,</b> , , | 1        | 50       |
| - Taschenuhren, silberne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,           | 1        | 50       |
| <ul> <li>do. von Tombak und Messing, auch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |          |
| versilberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "            | -        | 50       |
| - do. von vergold. Tombak u. Messing                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "            | -        | 50       |
| Wasser, allerlei wohlriechende, in ordinären Flaschen                                                                                                                                                                                                                                                                       | DA 3         | ,        |          |
| und Bouteillen, mit dem Glase                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfund.       | 1 1      | 20       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIEM DIES    | 4        | 20       |

|                                                                                                |            | <del></del> |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| Gegenstände.                                                                                   | Maafsstab. | Zollsatz.   |                     |
|                                                                                                |            | Rub.        | Kop.                |
| Wein: Champagner, St. Peret, Burgunder, Rheinwein                                              |            |             |                     |
| und alle andere moussirende Weine                                                              | Flasche.   | -           | 70                  |
| — andere Weine in Flaschen                                                                     | ,,         | _           | 40                  |
| Weisszeug, jede genähte und besäumte, zum Ver-                                                 |            | Doppelter   | Zolib strag         |
| kauf eingeführte Wäsche                                                                        |            | Worses o    | ougos<br>s bestebt. |
| Wollene Fabrikate: Tuch, Halbtuch, Kasimir, Drap,                                              |            |             |                     |
| Drapdedame, Ratine, Vigogne, Trikot und Tri-                                                   |            |             |                     |
| kotkasimir, schwarz, schwarzblau, grün dunkler                                                 |            |             |                     |
| als grasgrün, und von allen diesen Farben mit                                                  |            |             |                     |
| kleinen weisen Pünktchen, wie auch weisse und                                                  |            | _           |                     |
| bläulichweisse Wollensabrikate                                                                 | Pfund.     | 2           | 80                  |
| - Dergleichen Fabrikate von andern Farben und ver-                                             |            |             |                     |
| schiedenfarbige                                                                                | "          | 1           | 50                  |
| - Flanell, Velbel, Grisette, Fries, Boy, Tripp, Plusch                                         |            | •           |                     |
| und dem ähnliche; auch solche, die nicht zur                                                   |            |             |                     |
| Rubrik der Kords, Toilinetts etc. gerechnet wer-                                               |            |             |                     |
| den können                                                                                     | "          | _           | 50                  |
| - Beitdecken von Boy, wie auch weiße mit farbigen                                              |            |             |                     |
| Kanten                                                                                         | "          | _           | 50                  |
| - Warme wollene Schuhe, Strumpfe, Mützen, ge-                                                  |            |             |                     |
| strickte Kamisöler u. andere Unterkleidungsstücke                                              | "          | _           | 621/4               |
| - Große und kleine Teppiche                                                                    | , ,        | -           | 25                  |
| - Dergl. brodirte oder von verschiedenen Stücken zu-                                           | <u> </u>   | •           | 50                  |
| sammengenähte, wie auch mit angenähten Franzen – Etamin, Stamed, Bomba, Flaggtuch, Kalmank und | "          | -           | 30                  |
| wollene einfarbige Leibbinden; desgl. weises                                                   | İ          |             | 1                   |
| Beuteltuch für die Mahlmühlen, Rips u. Barakan                                                 |            |             | 50                  |
| - Kamlotte, einfarbige, schillerade und mit Mustern                                            | "          |             | 30                  |
| von derselben Farbe, ordinäre glatte                                                           |            | l           | 50                  |
| - Dergleichen Kamlotte und Barakan mit gepressten                                              | "          | _           | 30                  |
| Figuren von derselben Farbe                                                                    | Ī          | l _         | 60                  |
| - Feine Kamlotte, oder Kamlotte von höherer Ap-                                                | "          | _           | ••                  |
| pretur, als: Halbmerinos, Viktorine, Mousseline                                                |            |             | l                   |
| de laine etc                                                                                   |            | l           | 50                  |
| - Bunte Kamlotte mit farbigen Mustern gewirkt und                                              | ,, -       |             | 30                  |
| brochirt, wie auch Caroline und andere Waaren                                                  |            |             | 1                   |
| von Kammwolle und verschiedenfarbige Caroline                                                  |            |             |                     |
| und Barakan                                                                                    | ,,         | 1 1         |                     |
| - einfarbiger Merino jeder Art                                                                 | "          | i           | 25                  |
| - Einfarbige Merinotücher und mit Franzen von                                                  | "          |             |                     |
| demselben Merino, sogenannte Inger-Schali, und                                                 |            |             | l                   |
| einfarbiger Wollenkaschemir                                                                    | ,,         | 1           | 25                  |
|                                                                                                | "          |             | l                   |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maafsstab. | Zollsatz. |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--|
| uegenstanut.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | maaisstav. | Rub.      | Kop.   |  |
| Wollene Fabrikate: Merino mit gepressten Figuren von derselben Farbe                                                                                                                                                                                                                                    | Pfund.     | 1.        | 37 1/2 |  |
| Mustern                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,         | 1         | 75     |  |
| <ul> <li>Kord, Toilinett, Patenkor, einfarbige, bunte, gedruckte, wie auch weiße wollene Tolisse für die Juden</li></ul>                                                                                                                                                                                |            | í         | 25     |  |
| Trikot                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | 1         | 25     |  |
| <ul> <li>Zucker: Raffinade Melis, Lumpen- und Kandiszucker in Hüten, Stücken und gestoßen</li> <li>Zündmaschinen, chemische in Kästehen, Futteralen und andern Behältern mit Malerei, Bronze und andern Verzierungen; mit brennbarem Stoff getränkter Zunder, der beim Reiben Feuer fängt u.</li> </ul> | Pud.       | 3         | _      |  |
| Zündhölzer in metallenen Büchsen, mit denselben                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfund.     | 1         | -      |  |

Anmerkung 1. Von allen in diesem Verzeichnis benannten Europäischen und Kolonialwaaren wird, wenn sie über die Persische und Türkische Landgrenze in Transkaukasien eingestührt werden, der Zoll so erhoben, wie er in dem am 14. Dezember 1846 Allerhöchst bestätigten Zolltaris für die Transkaukasischen Häsen des Schwarzen Meeres sestgesetzt ist.

Anmerkung 2. Alle in diesem Verzeichnis nicht benannten Farben und Farbsubstanzen, wenn sie auch Europäisches oder Kolonialerzeugnis sind, entrichten bei ihrem Uebergang über die Persische und Türkische Landgrenze nur 5 Proz. ihres Werthes.

Nachträgliche Verordnung, die Durchfuhr Europäischer Waaren durch das Transkaukasische Gebiet betreffend.

Zur Ergänzung der am 14. Dezember 1846 Allerhöchst bestätigten Regeln für den Transit Europäischer Waaren durch das Transkaukasische Gebiet nach Persien\*), haben S. M. der Kaiser, gemäß der Vorstellung des Herrn Statthalters von Kaukasien zu befehlen geruhet:

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 225 u. 320.

- 1. Es soll erlaubt sein die nach Redut-Kale oder Suchum-Kale gebrachten, zum Transit nach Persien bestimmten Europäischen oder Kolonialwaaren, nach Tiflis abzusertigen, ohne dass sür selbige in den Quarantaine - Zollverwaltungen zu Redut - Kale oder Suchum-Kale Deklarationen eingereicht werden, jedoch ist die im Art. 2312 der Zollordnung vorgeschriebene Regel genau zu beobachten; auch soll bei der Ankunst dieser Waaren in Tissis, hier die gehörige Angabe derselben eingereicht werden, nach welcher das Zollamt in Tiflis verbunden ist, die Transitwaaren einer genauen Besichtigung zu unterwerfen, und zu deren weiteren Versendung nach Persien auf Grund der Transitvorschriften zu verfahren. Uebrigens ist der Kausmannschaft freizustellen, die Angabe über ihre Waaren wie früher in Redut-Kale oder Suchum-Kale einzureichen, wie es die Regeln vom 14. Dezember 1846 und der §. 10 der am 4. Mai 1847 Allerhöchst bestätigten Zollverordnung für die Ostküste des Schwarzen Meeres, vorschreiben.
- 2. Nur in Tiflis soll der Verkauf sowohl der Europäischen und Kolonial als der Persischen Transitwaaren, nach vorhergegangener Angabe derselben im Zoll und nach Entrichtung der festgesetzten Zollgebühren, erlaubt sein.

Bekanntmachung, den Rückzoll für Russische Baumwollenwaaren bei deren Einfuhr von Moskau und Astrachan nach Tiflis betreffend.

In dem am 14. Dezember 1846 an den dirigirenden Senat gerichteten Allerhöchsten Ukas, betreffend Erleichterungen für den Handel der Einwohner des Transkaukasischen Gebiets, ist unter Anderm im Punkt 3 verordnet:

Für Russische Baumwollenfabrikate, die von Kertsch nach Redut-Kale und Suchum-Kale, und von Astrachan nach Baku geführt werden, soll im Verlauf von 5 Jahren, von 1847 an, die Hälste des nach dem allgemeinen Tarif für ausländisches Baumwollengespinnst erhobenen Zolls, als Prämie ausgezahlt werden. Diese Prämie ist in den Zollämtern von Kertsch und Astrachan auszuzahlen, wenn Bescheinigungen der Zollämter von Baku, Redut-Kale und Suchum-Kale vorgewiesen werden, aus denen die wirkliche Einsuhr der bezeichneten Fabrikate in das Transkaukasische Gebiet zu ersehen ist.

In Folge der Verwendung des Herrn Statthalters von Kaukasien

Handels-Archiv 1949, Heft 4.

21

um Rückgabe der Hälfte des Zolls auch für diejenigen Russischen Baumwollenfabrikate, die zu Lande in das Transkaukasische Gebiet gestihrt werden, machte der Herr Finanzminister deshalb einen Antrag im Kaukasischen Komite, dessen Beschlus Seine Majestät der Kaiser am 28. Dezember 1847 Allerhöchst zu bestätigen und darauf zu befehlen geruht haben:

Die bis zum Jahre 1852, auf Allerhöchsten Ukas vom 14. Dezember 1846 anbesohlene Zollerstattung für Russische Baumwollensabrikate, die von Kertsch und Redut-Kale und Suchum-Kale und von Astrachan nach Baku ausgesührt werden, soll, wenn dergleichen Fabrikate zu Lande nach Transkaukasien

gehen, auch auf diese angewendet werden.

Um aber bei Ausreichung dieser Prämie jedem die Krone beeinträchtigenden Unterschleif vorzubeugen, werden die Zollämter von Moskau und Astrachan als die alleinigen Orte bestimmt, aus welchen diese Waaren zu Lande nach Transkaukasien abgefertigt werden dürfen. Diese Zollämter haben die Waaren genau zu besichtigen, die Waarenballen zu plombiren und jedesmal das Niederlagszollamt in Tiflis von dem Namen des Eigenthümers und des Führers der Waaren, von der Menge und Art der besichtigten Waaren, von der Anzahl der angelegten Plomben etc. zu benachrichtigen und den Waarenführern Zollscheine zu geben, auf welchen alles Obige ebenfalls detaillirt ist, nach genauer Grundlage der in der Zollordnung enthaltenen Vorschristen über den Waarentransport von den Einfuhrzollämtern nach den Niederlagszollämtern, nur mit dem Unterschied, dass in dem hier in Rede stehenden Fall es nicht nöthig ist, von den Transportführern irgend ein Pfand oder eine Kaution zu verlangen, da die zu versendende Waare keine fremde, sondern eine Russische ist. Nach Ankunst der Waarenballen beim Tislisser Zollamt hat dieses dieselben ebenfalls genau zu besichtigen und den Befund, als: Zustand der Plomben und Verpackung, Menge und Art der Waaren, Namen der Transportsührer etc., aussührlich auf dem dem Führer zu gebenden Schein zu verzeichnen, welchen Schein der Führer dem Zollamt von Moskau oder Astrachan vorweisen muß.

Diese Zollämter haben bei Auszahlung der Prämie folgendes zu beobachten:

a) wenn es sich aus dem Schein des Tiffisser Zollamts ergiebt, daß bei der Besichtigung sowohl die Plomben als auch die Verpackung der Wasrenballen unbeschädigt gesunden worden, und daß die in den Ballen besindlichen Fabrikate wirklich die vom Moskauschen oder Astrachensehen Zollamt abgefertigten waren, so ist dem Vorzeiger des Scheins der für die Baumwollenfabrikate vorgeschriebene Rückzoll von 3 R. 25 K. S. per Pud auszuzahlen;

- b) wenn es sich aus dem Schein ergiebt, dass nur die Plomben und die Verpackung beschädigt waren, der Inhalt der Ballen aber ganz mit dem übereinstimmte, was wirklich vom Moskauschen oder Astrachanschen Zollamt expedirt worden war, so soll die Prämie nicht eher ausgezahlt werden, als wenn gesetzliche Beweise über die Ursache der Plombenbeschädigung und die Bestätigung von Seiten der Ortsbehörden beigebracht worden sind;
- e) wenn der Schein besagt, dass ausser der Beschädigung der Plomben auch an der Waarenmenge gegen die von den genannten Zollämtern abgesertigte, etwas gesehlt hat, so ist die Prämie nur für die im Tisser Zollamt angekommene und auf dem Schein bezeichnete Menge zu berechnen und nicht eher auszuzahlen, als nachdem die Waareneigenthümer gesetzliche Beweise über den Verlust oder den Raub der sehlenden Waaren unterwegs, beigebracht haben;
- d) im Fall eines gänzlichen Verlusts der Waare, selbst wenn derselbe gesetzlich erwiesen wird, und ebenso: wenn es sich
  aus dem Schein des Tiflisser Zollamts ergiebt, das hei Ankunst der Ballen, die in denselben enthaltenen Fabrikate nicht
  ganz dieselben waren, die das Zollamt von Moskau oder Astrachan expedirt hat, oder das deren mehr angekommen sind,
  soll die Prämie gar nicht ausgezahlt werden.

# Ukas, betreffend die Erlaubniss Hasenfelle mit und ohne Brake auszuführen.

Auf das Gesuch der am St. Petersburgischen Hasen mit Hasensellen handelnden Russischen und ausländischen Kausmannschast, dass
es ihr erlaubt werde, die erwähnte Waare mit und ohne Brake auszusühren, nach gegenseitiger Uebereinkunst zwischen dem Käuser und
Verkäuser, hat der Herr Finanzminister im Minister-Komite auf die
Gewährung dieser Bitte angetragen, in Folge dessen S. M. der Kaiser
den vom Minister-Komite am 2. Dezember 1847 darüber gesalsten
Beschlus bestätigt und Allerhöchst zu besehlen geruhet haben:

1. Es soll der am Petersburgischen Hasen Handel treibenden

Kausmannschaft versuchsweise auf 4 Jahre, vom Jahre 1848 an gerechnet, freigestellt werden Hasenselle zu verkausen, zu kausen und über die Grenze auszusühren, ohne sie der verordneten Brake zu unterziehen, wenn Verkäuser und Käuser sich darüber verständigen; im entgegengesetzten Fall sollen diese Waaren nach den Regeln der in Krast stehenden Instruktionen gebrakt werden.

- 2. Die Braker erhalten, sowohl Russischer als ausländischerseits für 1000 graue Hasenfelle, wenn diese gebrakt werden, 2 Rub. und für 1000 weiße Hasenfelle 1 Rub. S. Für Hasenfelle aber, die ungebrakt über die Grenze geführt werden, sollen die Braker, ebenfalls von beiden Seiten, erhalten: für 1000 graue Hasenfelle 1 Rub., für weiße dagegen 50 Kop. S.
- 3. Den Verkäufern, welche diese Waare ins Ausland schieken, ist zur unnachlässigen Pflicht zu machen, dass die ohne Brake abgeschickten Hasenselle mit dem Stempel der Verkäuser versehen seien und sie für den Schutz und die Deutlichkeit dieser Stempel die gehörige Sorge zu tragen haben.

## SCHWEDEN.

Bekanntmachung, die Behandlung der Brasilianischen Flagge betreffend.

Nach einer Bekanntmachung des Kommerzkollegiums vom 21. Februar 1848 sollen, zufolge Königl. Entschließung vom 11. desselben Monats, Brasilianische Schiffe nicht bloß, wie bisher schon der Fall gewesen, hinsichtlich der vom Schiffe zu entrichtenden Abgaben, sondern auch hinsichtlich der Abgaben von der Ladung, in Schwedischen Häsen ebenso wie die Schwedischen Schiffe behandelt werden.

## II. STATISTIK.

## HANDELSBERICHTE.

## Stettin\*).

Der Einflus der außerordentlichen Verhältnisse, welche im vergangenen Jahre eine ganz ungewöhnliche Aufregung in das Geschäftsleben brachten, lässt sich auch in den Ergebnissen des Handels und der Schiffahrt von Stettin deutlich erkennen. Auch die Erschütterungen des Kredits in Großbritannien konnten nicht vorübergehen, ohne dass sie, in Verbindung mit den damit zusammenhängenden Ereignissen ihre Opfer verlangten, wenngleich dies im Hinblick auf andere Länder nur in geringem Umfange der Fall war, und die Solidität des Platzes dadurch nicht beeinträchtigt wurde. Das erste halbe Jahr nahm fast alle kommerziellen und maritimen Kräste zur Anschaffung von Getreide und anderen Lebensmitteln in Anspruch, und es war die nothwendige Folge hiervon, dass andere Zweige des Handels in ihrer Entwickelung zurückblieben, zumal die Masse der Bevölkerung kaum die Mittel erschwingen konnte, um die nothwendigsten Lebensmittel zu bezahlen. Sieht man von dem zusälligen Getreide-Einsuhrgeschäst ab, so ist nicht abzuleugnen, dass die Gesammtbewegung des produktiven Waarenhandels von Stettin im Vergleich zum Jahre 1846 zurückgeblieben ist.

Die Schiffahrt war von außerordentlicher Lebhaftigkeit. Im Hasen von Swinemunde sind

|                                             | 18       | 1847.   |          | <b>46</b> . |
|---------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------|
| A. eingegangen:                             | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten.     |
| 1. Seeschiffe: 1. unter Preussischer Flagge | 991      | 91946   | 824      | 86041       |
| 2. • fremder •                              | 1355     | 106511  | 939      | 68801       |
| zusammen                                    | 2346     | 198457  | 1763     | 154842      |

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. 1. S. 352.

| Länder der Herkunft                           | Eingang.                               |                    |                      | Ausgang.       |                      |                   |          |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| und<br>der Bestimmung.                        | beladene Ballast-<br>Schiffe. Schiffe. |                    | beladene<br>Schiffe. |                | Ballast-<br>Schiffe. |                   |          |                   |
|                                               | preuss.                                | remdo.             | prouss.              | fremde.        | prouss.              | fremde.           | prouss.  | francis.          |
| 16. Sizilien und Malta (1845<br>1846<br>(1847 | 1<br>2<br>2                            | 17<br>9<br>16      |                      | •              |                      | •                 | :        | •                 |
| 17. Oesterreich                               | 3                                      | 6<br>5<br>7        | :                    | :              |                      | •                 | ·        | •                 |
| 18. Türkei                                    | 3 2                                    | 3<br>1<br>4        | :                    | :              |                      |                   | :        | •                 |
| 19. Afrika                                    | 1                                      | 1                  |                      | :              | 1<br>1<br>1          | :                 |          | •                 |
| 20. Westindien                                | :<br> <br>  i                          | 3 2                |                      | :              | :                    | :                 | :        | :                 |
| 21. Nordamerika                               |                                        | 26<br>11<br>10     | 1.                   | :              | 1:                   |                   | <b>i</b> | `1                |
| 22. Südamerika                                | 1 1                                    | 23<br>25<br>17     |                      | :              | 1 1 1                | 1                 | :        | :                 |
| 23. Südsee                                    |                                        | •                  | :                    |                | :                    |                   | :        | :                 |
| zusammen (1845<br>(1846<br>(1847              | 592                                    | 696<br>738<br>1127 | 13                   | 80<br>58<br>52 | 347<br>432<br>360    | 635<br>542<br>674 | 28       | 121<br>167<br>463 |

Von den beladenen fremden Schiffen, welche im Hasen zu Stettin eingegangen sind, waren ihrer Nationalität nach:

| J  | •             | 1847. | 1846.      | 1845. |
|----|---------------|-------|------------|-------|
| 1. | Russische     | 89    | 19         | 9     |
| 2. | Mecklenburger | 51    | 38         | 40    |
| 3. | Dänische      | 179   | 97         | 119   |
| 4. | Schwedische   | 137   | 68         | 53    |
| 5. | Norwegische   | 128   | 93         | 73    |
| 6. | Lübecker      | 5     | 11         | 8     |
| 7. | Hamburger     | 8     | 6          | 2     |
| 8. | Bremer        | 2     | 6          | 4     |
| 9. | Hannoversche  | 106   | <b>^75</b> | 85    |
|    | Latus         | 705   | 413        | 393   |

|     |                 | 1847. | <b>1846.</b> | 1845. |
|-----|-----------------|-------|--------------|-------|
|     | Transport:      | 705   | 413          | 393   |
| 10. | Oldenburger     | 26    | 15           | 18    |
| 11. | Niederländische | 119   | 102          | 111   |
| 12. | Französische    | 23    | 5            | 8     |
| 13. | Britische       | 247   | 199          | 154   |
| 14. | Sizilianische   | 6     | 1            | 10    |
| 15. | Amerikanische   | 1     | 3            | 2     |
|     | Summa           | 1127  | 738          | 696   |

Es ist demnach nicht allein die einheimische, sondern noch mehr die fremde Rhederei durch den Einfuhrhandel von Stettin im vorigen Jahre in außerordentlichem Maasse beschäftigt gewesen. Dampfschiffahrt, welche in den vorstehenden Uebersichten des Schiffsverkehrs nicht begriffen ist, hat wieder mehrsache Erweiterungen erfahren; nach Dänemark wurden 43, nach Schweden 22 und nach Russland 36 Fahrten gemacht. Die Verbindung mit St. Petersburg hat durch die Einstellung des K. Postschiffes, der Adler, an Bequemlichkeit für die Reisenden, wie auch an Regelmässigkeit gewonnen, und es bleibt nur zu wünschen, dass diese durch ein Reserveschiff sicher gestellt werde. Sehr unangenehm für die Reisenden ist es, das das russische Dampsschiff nicht bis zur Stadt sahren kann. Diese Schiffe, so wie das Dampsschiff Düna von Riga, welches im vorigen Jahre nach Stettin kam, haben zur Zeit der Theuerung durch Zusuhr von Getreide und Mehl wesentliche Dienste geleistet. Auch zwischen Königsberg und Stettin ist durch das Dampsschiff Coleraine eine regelmässige Fahrt eröffnet worden, wobei sich indess herausgestellt hat, dass das eine Schiff nicht ausreichend ist, allen Anforderungen für den Güterverkehr mit jener Hauptstadt zu genügen. In Folge dessen ist in Königsberg eine Gesellschaft zusammengetreten, um ausser jenem ersten noch zwei neue Schiffe für diese Linie anzuschaffen. Ferner verdient die Errichtung einer regelmässigen Dampsschiffahrt auf der Oder nach Frankfurt, Seitens des Königlichen Seehandlungs-Instituts dankenswerthe Anerkennung. Es ist dadurch, in Verbindung mit der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn, dem Güterverkehr mit Schlesien und Oesterreich eine große Erleichterung gewährt worden. Das Projekt einer Dampsschiffahrtsverbindung mit England hat unter den jetzigen Umständen noch nicht zur Ausführung kommen können.

Die Rhederei von Stettin hat an den überaus günstigen Konjunkturen des vorigen Jahres in vollem Maasse Theil genommen, und daher sehr lohnende Resultate geliefert. Sie bestand am 1. Januar 1847 mit Einschluss von 7 Dampsschiffen aus

182 Schiffen mit 23564 Lasten.

|                                  | 200 | ~~~~       |   | 2000  |   |
|----------------------------------|-----|------------|---|-------|---|
| Im Lause des Jahres sind incl. 3 |     |            |   |       |   |
| Dampfschiffe, durch Neubau, An-  |     |            |   |       |   |
| kauf etc. binzugekommen          | 16  | -          | - | 2102  | - |
| zusammen                         | 198 | -          | • | 25666 | - |
| Dagegen sind durch Seeverlust,   |     |            |   |       |   |
| Abwrackung etc. abgegangen .     | 13  | <b>-</b> , | - | 1114  | - |
| Es verblieben daher am Schlusse  |     |            |   |       |   |
|                                  |     |            |   |       |   |

Die Einfuhren des verflossenen Jahres belaufen sich auf das enorme Quantum

von . . . 6,200000 Ctr. veranschlagt zu 25,600000 Thir. dagegen im Jahre

1846 nur . . 4,944000 - - 20,000000 - also im vorigen

Jahre mehr . 1,256000 Ctr. veranschlagt zu 5,600000 Thlr. Bringt man freilich die zufällige Einfuhr von Getreide und Mehl mit 1,580000 Ctr. zu einem Werthe von 6,00000 Thlr. in Abzug, so ergiebt sich ein Minderbetrag gegen das Vorjahr von 324000 Ctr. und 400000 Thlr. Dieser Minderbetrag hat jedoch hauptsächlich in der geringeren Zufuhr von Kohlen und Salz seinen Grund, während sich bei einigen höber besteuerten Artikeln eine Zunahme ergiebt, und daher die Steuereinnahme wieder um 130000 Thlr. gegen das Vorjahr gestiegen ist.

Die wichtigsten Artikel der Seeeinfuhr waren:

|                                      | 1847.  | 1846.  | 1845. |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|
| Baumwolle, rohe Ctr.                 | 9401   | 7315   | 8032  |
| Chemische Fabrikate ,,               | 4635   | 4005   | 4039  |
| Rohe Erzeugnisse zum Gew. und Mediz. |        |        |       |
| Gebrauch , ,                         | 6823   | 10651  | 9424  |
| Eisen, rohes und Brucheisen "        | 322754 | 279835 | 6144  |
| » Stabeisen ,,                       | 110111 | 93784  | 58338 |
| •                                    |        |        |       |

|                                        | 1847.         | 1846.          | 1845.            |
|----------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Eisen, Eisenbahnschienen Ctr.          | 138087        | 166867         | 363329           |
| - façonnirtes ,                        | 21220         | 14328          | 9499             |
| - Blech- und Eisenwaaren "             | 9291          | 18421          | 28988            |
| - Schiffsanker und Ketten "            | 1329          | 1015           | 791              |
| Farbhölzer "                           | 134816        | 137218         | 163158           |
| Farberde ,                             | 23260         | 32849          | 33372            |
| Fische, getrocknete und gesalzene "    | 7861          | 4593           | 4035             |
| Flachs, Werg, Hanf und Heede "         | 10199         | 19350          | 19204            |
| Früchte, frische Südfrüchte "          | 6064          | 7000           | 5092             |
| - getrocknete "                        | 1912          | 2705           | 2147             |
| Mandeln ,                              | 6207          | 4594           | 5418             |
| Rosinen und Corinthen ,                | 35808         | 28334          | 56188            |
| Obst, gebackenes ,,                    | 5303          | 577            | 151              |
| Gewürze: Pleffer, Piement, Zimmt, Ing- |               |                | İ                |
| ber etc , ,                            | 9678          | 12855          | 17194            |
| Glas, ungeschliffenes "                | 5975          | 6856           | 8369             |
| Getreide: 1. Weizen Schfl.             | 2199          |                |                  |
| 2. Roggen ,,                           | 1294766       | 4679           |                  |
| 3. Hafer , ,                           | 12430         |                | •                |
| 4. Gerste "                            | 17137         |                | •                |
| 5. Erbsen "                            | 11716         |                |                  |
| Mehl und andere Mühlenfabrikate Ctr.   | 581249        | 88             | 241              |
| Harze "                                | 43759         | 19588          | 12263            |
| Hăute, rohe "                          | 2950          | 2719           | 3018             |
| Heringe                                | 157107        | 159679         | 125845           |
| Honig Ctr.                             | 7339          | 5607           | 9856             |
| Kaffee                                 | 65778         | 67318          | 60034            |
| Kupfer, rohes ,                        | 25426         | 19193          | 18587            |
| Leinsaat ,                             | 60287         | 64209          | 73514            |
| Mahagoniholz ,                         | 7157          | 18144          | 6411             |
| Oel, Baumöl ,                          | 29745         | 39239          | 45073            |
| Palm- und Kokosnulsäl "                | 79603         | 92770<br>47302 | 61273<br>• 40503 |
| Pottasche "                            | 10016         | 2606           | 2229             |
| Quereitron etc ,                       | 3257<br>10584 | 15146          | 10094            |
| Sumach etc ,                           | 156094        | 48066          | 91929            |
| Reis ,                                 | 103762        | 209355         | 198150           |
| Salz ,                                 | 36875         | 31945          | 23802            |
| Schwefel ,                             | 562           | 31945          | 370              |
| Segeltuch                              | 116021        | 89363          | 121949           |
| G 4 2 11                               | 1764081       | 2062702        | 2191141          |
| man 1 3 (f) 1 3 4 1 11                 | 2942          | 2659           | 3427             |
|                                        | 25104         | 18825          | 10723            |
| m1                                     | 2398          | 5974           | 3571             |
| (R)                                    | 106638        | 63012          | 199427           |
| Thran , , ,                            | 100000        | 00012          | 100441           |
|                                        | -             |                |                  |

| •             |   |   |   |   |   |      | 1847.  | 1846.  | 1845.  |
|---------------|---|---|---|---|---|------|--------|--------|--------|
| Vogeldunger   |   |   |   |   |   | Ctr. | 8366   | 9      | 1169   |
| Wolle, rohe   |   |   |   |   |   | ,,   | 5864   | 5193   | 3301   |
| Wein          |   |   |   |   |   |      | 79842  | 84000  | 88393  |
| Rum, Arrak    |   |   |   |   |   | 39   | 6343   | 6888   | 8991   |
| Zucker. roher |   |   | • |   |   |      | 370495 | 444443 | 346587 |
| raffinirter   |   |   |   |   |   | ,,   | 4098   | 1364   | 12027  |
| Syrop .       | • | • | • | • | • | "    | 34787  | 22993  | 53013  |

Die Einfuhr von roher Baumwolle hat um 2000 Ctr. zugenommen: doch ist eine erhebliche Vermehrung derselben wegen des Sundzolls nicht zu erwarten. Das eingeführte Quantum wurde fast nur von Großbritannien bezogen.

Bei Eisen aller Art zeigt sich eine beträchtliche Zunahme der Einfuhr, und besonders in Roh- und Brucheisen ist diese in den beiden letzten Jahren ganz außerordentlich gewachsen; ferner auch in Stabeisen und faconnirtem Eisen, so wie in Schiffsankern und Ketten, dagegen ist eine Verminderung bei den Eisenbahnschienen, Eisenblech und Eisenwaaren eingetreten. Die Importen dieser Art kamen fast nur von Großbritannien; doch wurden auch von Schweden 49162 Ctr. Stabeisen und 9980 Ctr. Roheisen eingeführt.

Die Einfuhr von Farbhölzern hat sich etwas vermindert; direkt von Nordamerika und Westindien kamen 28190 Ctr., also ein Fünstheil der ganzen Zusuhr. Die bedeutendste Quantität lieserte Bremen, nämlich 36285 Ctr., serner Großbritannien 28381 Ctr. und Frankreich 20327 Ctr.

Südfrüchte, frische und getrocknete, wurden etwas weniger, als im Vorjahr eingesührt; sie kamen, eine ganz unbedeutende Quantität abgerechnet, alle direkt von Spanien, Sizilien und Triest. Ebenso Mandeln, deren Zusuhr recht ansehnlich geworden ist. Rosinen und Korinthen sind erheblich mehr, als im Jahre 1846 importirt worden, wenn auch die ungewöhnlich große Zusuhr von 1845 nicht erreicht wurde. Von den eingegangenen 31132 Ctr. Rosinen kamen 24727 Ctr. direkt aus der Türkei. Der geringe Ertrag der inländischen Obsternte, namentlich in Psaumen, veranlasste eine ansehnliche Zusuhr von getrocknetem Obst aus Triest.

Die Gewürze wurden meistens von Großbritannien bezogen, ein erheblicher Theil, besonders Pfesser, jedoch auch von Bremen.

Das ungeschliffene Glas kam fast ausschließlich aus Belgien. Getreide und Mehl sind nur durch die Noth des Inlandes vorübergehend ein Importartikel geworden und ihre enorme Zusuhr gab dem Hafen von Stettin die außergewöhnliche Lebhastigkeit. Am Ansang des Jahres standen die Preise des Roggens auf 60-65 Thlr. pro Wspl., und erreichten dann schon zu Ende April die schwindelnde Höhe von 105 - 108 Thir. Die stärkeren Zusuhren drückten jedoch den Preis bis Ende Juni auf 80 Thlr. herunter, und als im Juli und August die Aussichten einer reichen Ernte sich zu realisiren begannen, fiel der Preis schnell auf 40-45 Thir., auf welchen Stand er auch unter wenigen Fluktuationen bis Ende des Jahres geblieben ist. Von den eingeführten 1,294766 Scheffel Roggen, worunter jedoch das ansehnliche Quantum, welches die preussischen Häsen, namentlich Königsberg lieserten, nicht begriffen ist, kamen allein 1,155808 Scheffel aus Russland, und das Uebrige meistens aus Schweden. Hafer, Gerste und Erbsen wurden zum Theil auch von Russland, mehr aber von Schweden und besonders Dänemark bezogen. An Mehl wurden von Russland 579116 Ctr. eingestührt; seiner Qualität wegen war es jedoch für die deutsche Bevölkerung nur in Folge der Noth geniesebar; von 5 Thir., dem höchsten Stand des Preises, fiel es auf 2 Thir. und würde, sobald die Zusuhren der neuen Ernte es entbehrlich machten, von der menschlichen Nahrung ausgeschlossen und nur noch als Viehfutter gebraucht. Durch diese schlechte Qualität sind große Verluste herbeigeführt worden.

Die Einfuhr von Harz war mehr als zweisach so groß, wie im Vorjahr; die stärkste Zusuhr kam direkt von Nordamerika mit 14342 Ctr.; demnächst von Bremen mit 13657 Ctr. und von England mit 9548 Ctr.

Die Einfuhr von Heringen fiel nur wenig geringer als im Vorjahr aus, und diese Abnahme hat lediglich in der Missernte der Kartoffeln ihre Ursache, welche Frucht vornehmlich auf den Verbrauch von Hering einwirkt. Es kamen 112260 Tonnen von Großbritannien und 42828 Tonnen von Norwegen. In Betreff der pommersehen Küstenheringe, welche besonders an der Rügenschen Küste im Ganzen von sehr guter Qualität sind, läst sich nur der Wunseh einer besseren Ordnung in der Heringssischerei, und einer sorgsältigeren Behandlung der Fische wiederholen.

Kaffee wurde nur etwas weniger als im Vorjahr importirt, mehr als die Hälfte, 37516 Ctr., war aus den Niederlanden; demnächst lieferte England mit 11618 Ctr. den größten Theil der Einfuhr. In direkter transatlantischer Fahrt sind nur 6328 Ctr. nach Stettin verschifft worden; dagegen im Jahre 1846 16306 Ctr. und

im Jahre 1845 12009 Ctr. Die nach Rio im vorigen Jahre gegebenen Ordres konnten wegen zu niedriger Limiten nicht ausgeführt werden.

Die Einsuhr von Baumöl hat wieder sehr beträchtlich abgenommen. Von 29745 Ctr. kamen 17959 Ctr. von Sizilien, 7438 Ctr. von Spanien und 3195 Ctr. aus der Türkei. Auch bei Palmund Kokosnussöl zeigt sich eine erhebliche Abnahme, da die Aufuhr von 1846 sehr stark gewesen ist; von den eingegangenen 79603 Ctrn. wurden nicht weniger als 76187 Ctr. aus Großbritannien, dagegen von der Westküste von Afrika diesmal gar nichts importirt.

Die Einsuhr von Pottasche betrug fast nur ein Fünstheil der vorjährigen; Russland lieserte 8040 Ctr. und Nordamerika in direkter Fahrt nur 1976 Ctr. Die hohen Frachten haben auf diese Verminderung wesentlich eingewirkt, und außerdem wird die Pottasche durch den größeren Verbrauch der Sode mehr und mehr verdrängt.

Von Reis ist das früher niemals erreichte Quantum von 156094 Ctr. eingeführt worden, ebenso sehr in Folge des Mangels an Brodfrüchten als der dadurch veraulafsten Aufhebung des Eingangszolles. Es gingen 149170 Ctr. zollfrei ein, und an zwei Drittel der ganzen Zufuhr, nemlich 104642 Ctr. wurden von Großbritannien bezogen; außerdem lieferten Bremen 16044 Ctr., Dänemark 11971 Ctr., die Niederlande 10031 Ctr. und Nordamerika 9444 Ctr. In direkter transatlantischer Fahrt kamen dagegen 1846 20447 Ctr. und 1845 13296 Ctr. an.

Die Einfuhr von Salz hat nicht die Hälfte derjeuigen des Vorjahrs betragen, indem die Rhederei anderweit zu sehr beschäftigt war. Das ganze Quantum von 103762 Ctr. wurde, wie auch in den vorhergehenden Jahren, lediglich von Großbritannien aus verschifft.

Die Zusuhr von Schwesel hat wieder zugenommen; von 36875 Ctr. kamen aus Sizilien 28900 Ctr. und aus Frankreich 6089 Ctr. Auch bei Soda zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme: von Großbritannien gingen 114775 Ctr. und von der Rheinprovinz nur 1117 Ctr. ein.

Dass die Einsuhr von Steinkohlen wieder geringer war, hat seinen Grund theils in den hohen Frachten, theils in dem Umstand, dass mehr Kohlen in Swinemunde übergeladen und direkt in das Innere des Landes transportirt werden.

Bei Talg, welches nur von Russland importirt wurde, ergiebt sieh eine Zunahme der Einsuhr; ebenso bei Thran, von welchem

— das ganze Quantum beträgt 106638 Ctr. — aus Nordamerika 40679 Ctr. — im Jahre 1846 nur 27253 Ctr., dagegen 1845 126052 Ctr. — ferner von Bremen 23203 Ctr., von Dänemark 21049 Ctr., von Norwegen 11556 Ctr. und aus der Südsee 5626 Ctr. zugesührt wurden. Das letztere Quantum ist das Resultat des missglückten Unternehmens der Stettiner Südseesischerei-Gesellschaft. Thran wird in bedeutender Menge über Stettin nach den österreichischen Staaten versührt.

Von Rohzucker ist allerdings erheblich weniger, als im Jahre 1846, doch noch immer bedeutend mehr als in den anderen vorhergehenden Jahren eingesührt worden. Jene Abnahme erklärt sich durch die hohen Preise in den Bezugsländern, welche die Ausführung mancher Order verhinderten; auch ist wohl nicht daran zu zweiseln, dass der umfangreiche Betrieb der Runkelrüben-Zuckersabriken jetzt schon einen wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch von Kolonialzucker ausübt. Es wurden nach Stettin verschifft: von Großbritannien 125869 Ctr., von Südamerika 101806 Ctr., von Westindien 15429 Ctr., von den Niederlanden 95750 Ctr., von Hamburg 17522 Ctr., und von Bremen 12424 Ctr. In transatlantischer Fahrt gingen also 117235 Ctr., dagegen im Jahre 1846: 163136 Ctr., 1845: 142699 Ctr., 1844: 128249 Ctr. und 1843: 33784 Ctr. ein. Hutzucker und Syrop, welche zur See eingingen, wurden, abgesehen von sehr geringstigigen Quantitäten aus Großbritanmen, im Uebrigen ganz aus der Rheinprovinz bezogen.

Die Ausfuhr von Stettin im vorigen Jahre begreift einen Werth von ca. 6,500000 Thir.; dagegen im J. 1846 nur 4,300000 Thir., und

im J. 1845 5,800000 Thlr.

Ihr Werth war also erheblich größer, wie in allen vorhergehenden Jahren, was sieh nicht allein durch die außerordentlich hohen Getreidepreise, sondern auch durch die starke Exportation von Zink und Rüböl, welche den Ausfall beim Spiritus weit überholte, erklären läßet.

Die Quantitäten der Ausfuhr in den wichtigsten Artikeln waren folgende:

|                                     | 1847.  | 1846.  | 1845.  |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Getreide und Hülsenfrüchte:         |        |        |        |
| Weizen Schfl.                       | 440327 | 279825 | 731770 |
| Roggen                              | 271427 | 250183 | 468745 |
| Hafer "                             | 5093   | 12088  | 23152  |
| Gerste ,,                           | 42801  | 124601 | 200169 |
| Erbsen ,                            | 14671  | 24393  | 25811  |
| Mehl Ctr.                           | 13192  | 9886   | 34269  |
| Branntwein ,                        | 10678  | 109240 | 66775  |
| Holz:                               |        |        |        |
| Bauholz aller Art Stück.            | 150282 | 89790  | 40862  |
| Bretter "                           | 199056 | 151862 | 127884 |
| Bohlen , ,                          | 137    | 1750   | •      |
| Eisenbahnschwellen "                | 40838  | 41362  | 2189   |
| Latten "                            | 3333   | 14027  | 220    |
| Planken Schock.                     | 57627  | 28601  |        |
| Oxhoftstäbe,                        | 1568   | 452    | 674    |
| Oxhofthodenstäbe "                  | 2201   | 916    | 897    |
| Pipenstäbe "                        | 1352   | 203    | 1302   |
| Radspeichen "                       | 1108   | 366    | 220    |
| Schiffsholz aller Art Stück.        | 52365  | 52881  | 47170  |
| · Schiffsnägel Schock.              | 497    | 190    | 51     |
| Tonnenbodenstäbe "                  | 2585   | 1554   | 1611   |
| Tonnenstäbe ,,                      | 21420  | 10988  | 10900  |
| Kleesaat Ctr.                       | 4505   | -3647  | 3834   |
| Rappsaat ,                          | 14240  |        | 5104   |
| Rüböl "                             | 34713  | 6353   | 2418   |
| Oelkuchen "                         | 52306  | 104444 | 139736 |
| Rohe Erzeugnisse zum Gew. u. Mediz. |        |        |        |
| Gebrauch "                          | 3612   | 7840   | 2065   |
| Knochen ,                           | 3233   | 4610   | 13026  |
| Knochendünger Schfl.                | 12985  | 10920  | 2000   |
| Leinewand, rohe Ctr.                | 740    | 15     | 42     |
| <ul><li>gebleichte ,,</li></ul>     | 555    | 893    | 1078   |
| Zink, roher ,                       | 158706 | 89440  | 161227 |
| Bleche ,,                           | 3972   | 4760   | 1292   |

An Getreide wurden im Ganzen 26800 Wispel verschifft. Dass die Roggenaussuhr noch die oben angegebene Höhe erreichte, erklärt sich dadurch, dass das Rheinland im Frühjahr manche Lieserungsankäuse effektiv realisirte, dass serner mehrere Ladungen Russischer Waare, als die Preise in Stettin sehr gedrückt waren, nach anderen Ländern disponirt, und dass endlich im Herbst von der neuen Ernte mehreres nach Dänemark und Norwegen versandt wurde. Ein Abzug von Roggen nach dem Norden wird sich auch wohl zum Früh-

jahr einstellen; dagegen sind die Preise zu hoch, um eine Spekulation für die Niederlande und die Rheinprovinz anzuregen, wohin sonst in der Regel die hauptsächlichsten Versendungen Statt zu finden pflegen. Von den Getreide-Exporten im vorigen Jahre gingen

| nach:                   | Weizen.          | Roggen. | Hafer. | Gerste. | Erbsen. |
|-------------------------|------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1. Großbritannien . Sei | <b>M. 357675</b> | •       | 3485   | 31773   | 5728    |
| 2. den Niederlanden     | 9586             | 18984   | •      | 1272    |         |
| 3. Frankreich           | 41028            |         |        |         |         |
| 4. Dänemark             | 5247             | 3656    | 912    |         | 2831    |
| 5. Norwegen             | 6631             | 53925   | 696    | 9756    | 3308    |
| 6. Rheinprovinz         | 16488            | 194862  | •      |         | 2800    |

Von Branntwein wurden nur 10678 Ctr., also 98562 Ctr. weniger, als im Vorjahr exportirt: es waren allein 9055 Ctr. nach der Rheinprovinz bestimmt. Die ganz enorme Höhe der Preise hat eine außerordentliche Abnahme der Konsumtion zur Folge gehabt, und auch am Schluss des Jahres zeigte sich noch keine wesentliche Zunahme derselben, obgleich die Preise einen dem Materialwerthe angemessenen Stand erreicht haben.

Die Aussuhr von Holz, welche für den Handel und die Schifffahrt von Stettin die größte Wichtigkeit hat, ist, trotz der hohen Frachten, nur um ein Geringes gegen das in dieser Branche so belebte Jahr 1846 zurückgeblieben, indem der Werth der vorjährigen Aussuhr auf 1150000 Thlr., also nur 60000 Thlr. geringer als im Vorjahr, zu schätzen ist. Es empfingen von dieser Aussuhr:

Der lebhaste Eisenbahnbau in England und Frankreich war auf dieses Geschäst von großem Einfluß, doch ist zu fürchten, daß die Nachsrage sur diesen Zweck sich wesentlich vermindern werde. Nach England wurde auch besonders viel Schiffsbauholz verschifft. Außerdem ist noch zu bemerken, daß nach Asrika 1700 Stück Bretter und 424 Stück Schiffshölzer, und nach Südamerika 5084 Stück Bauhölzer aller Art, 3415 St. Bretter und 800 St. Planken versandt wurden.

Die exportirten 14240 Ctr. Rappsaat gingen nur nach der Rheinprovinz. Ebenso war dahin der größte Theil der Aussuhr von Rüböl, nämlich 29771 Ctr. unter 34713 Ctr., bestimmt. Die 52306 Ctr. Oelkuchen und 3233 Ctr. Knochen wurden lediglich nach Großbritanien, und die 12985 Schfl. Knochendunger ganz nach Frankreich verschifft.

Die ausgeführte Leinwand findet größtentheils ihren Absatz in Dänemark.

Der Export von Zink war sehr bedeutend: von 158706 Ctr. rohen Zink gingen 83567 Ctr. nach Großbritannien und 71263 Ctr. nach Frankreich; nach der Rheinprovinz wurden 1945 Ctr. roher Zink und 2726 Ctr. Zinkbleche versandt. Außerdem ist auch von manchen Manusakturwaaren in Folge der Dampsschissahrtsverbindungen mehr als früher ausgeführt worden, was jedoch nur das Speditionsgeschäft des Platzes beschäftigt. Dasselbe läst sich von dem Wollhandel sagen, welcher im vorigen Jahr einen Umsatz von c. 2250000 Thlr. ergeben hat.

Die große Lebhastigkeit des Handels und der Schiffahrt im vorigen Jahre geht auch aus dem Umsang der Assekuranzen hervor; denn es wurden bei den Versicherungsgesellschaften und Agenturen zu Stettin im Ganzen versichert, gegen Seegesahr

1847: 11,195900 Thlr., und 1846: 8,449344 Thlr.;

und gegen Stromgefahr:

1847: 12,542130 Thir., 1846: 9,732535 Thir.

Was neue industrielle Unternehmungen anbetrifft, so haben die dritte Zuckersiederei und eine Schweselsäuresabrik ihren Betrieb im vorigen Jahre begonnen.

Der Geldmarkt von Stettin blieb von den Bedrängnissen und Verlegenheiten, wie solche auf den meisten ausländischen Plätzen empfunden wurden, verschont, da die K. Bank einen mäßigen Diskontosatz festhielt, welchem sich auch die ritterschaftliche Privatbank von Pommern fügen mußte. Doch bestanden in Folge der auswärtigen Geldkrisis und des großen Bedarfs an Lebensmitteln durchgehend außerordentlich hohe Wechselkurse, welche den Nutzen der Importeurs empfindlich schmälern mußten und keine günstige Bilanz für Preußen erweisen.

Das kaufmännische Schiedsgericht, welches mit dem 1. Mai 1846 eingesetzt worden ist, hat auch im vorigen Jahre seine segensreiche Wirksamkeit fortgesetzt. Der Kompromisvertrag, welcher von den Mitgliedern des Vereins vorläusig nur auf ein Jahr geschlossen war, wurde einer Revision unterworfen, und ist in seiner neuen Form, welche jedoch im Wesentlichen mit dem ersten Vertrag übereinstimmt, mit dem 1. Mai 1847 in Krast getreten. Er gilt jetzt

unter den Kontrahenten auf unbestimmte Zeit, es ist aber jedem Einzelnen das Recht vorbehalten, am Schluss eines jeden Kalenderjahres nach vorheriger schristlicher Anzeige bei den Vorstehern der Kausmannschast aus dem Verein auszuscheiden, wie auch allen jetzigen und künstigen Mitgliedern der kausmännischen Korporation gestattet ist, dem Vertrage nachträglich beizutreten. Dem Kompromifs vom 1. Mai 1847 haben sieh 282 Kaufleute angeschlossen. Im Laufe des vorigen Jahres wurden im Ganzen 21 Klagen bei den Vorstehern der Kausmannschast angemeldet, von denen 5 durch Vergleich vor Abgabe an das Schiedsgericht, 5 durch Vergleich vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung, 2 durch Vergleich in diesem Termin und 9 durch schiedsrichterliche Entscheidung erledigt worden sind. Die Parteien haben sich in allen Fällen bei diesen Entscheidungen ohne Ergreifung weiterer Rechtsmittel beruhigt. Dieses Resultat ist um so mehr besriedigend, als man zugleich annehmen darf, dass das Bestehen des Schiedsgerichts außerdem zur gänzlichen Unterdrückung vieler Streitigkeiten beigetragen hat, welche sonst zu Prozessen Veranlassung gegeben haben würden. Doch ist hierdurch die Errichtung eines öffentlichen Handelsgerichts keinesweges entbehrlich geworden; vielmehr hat die Kausmannschast in dieser Beziehung Anträge den Behörden vorgelegt.

Zum Schluss mag noch eine kurze Uebersicht über die Versassung und Thätigkeit der zu Stettin bestehenden ritterschastlichen Privatbank von Pommern solgen, welche einer Mittheilung des Direktoriums dieser Bank\*) entnommen ist.

Die Bank, welche im J. 1824 gegründet ist, wird nach den Statuten vom 23. Januar 1833 (Gesetz-Sammlung von 1833 S. 5.) von zwei Direktoren verwaltet, welche von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt werden. Der erste Direktor bedarf der Königlichen Bestätigung. Das Kuratorium, welches gleichfalls aus der Wahl der Generalversammlung hervorgeht, besteht mit Einschluß des ersten Direktors aus sieben Aktionärs, welche alljährlich ihren Präsidenten unter sich wählen, und hat die Kontrole und Oberleitung der Anstalt. Die Bank ist zum Betriebe aller kausmännischen Geschäfte besugt, welche sich für ein solches Institut eignen; versagt ist ihr, Wechsel auf sich selbst zu ziehen, oder auf den Inhaber gestellte Papiere in Umlauf zu setzen. Wiewohl sie ihre Fonds auf liegende Gründe nicht ausleihen darf, so ist ihr doch gestattet, bypo-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Beiträge zur Kunde Pommerns. Jahrg. 1847. Heft 2. S. 70.

thekarische Schuldverschreibungen als Faustpfand und zur Verstärkung persönlicher Sicherheit von Wechsel- und anderen Debitoren anzunehmen, wenn die Aktiva auf ländlichen Grundstücken innerhalb zwei Drittheilen und auf städtischen Gründen innerhalb der Hälste des nachgewiesenen Grundwerths eingetragen sind. Die Bank hat die Rechte einer juristischen Person, geniest Stempel- und Portosreiheit in demselben Umfang, wie die vormalige K. Hauptbank, und ist von der Gewerbesteuer besreit; auch hat sie das Recht die bei ihr deponirten Pfänder zur Versallzeit ohne prozessualisches Versahren verkausen zu lassen. Der Staat hat in keiner Weise für die Verbindlichkeiten der Bank Garantie geleistet, er ist aber selbst durch Aktien betheiligt und führt eine beständige Aussicht über die Geschästsführung durch den Oberpräsidenten der Provinz Pommern, welcher periodische Revisionen anzuordnen hat.

Die Fonds der Bank bestehen in einem Aktienkapital von 1,534500 Thir., welches nach den Statuten noch bis 2,000000 Thir. erhöht werden kann; ferner in 500000 Thlr. Staatsschuldscheinen, die bei der General - Staatskasse deponirt sind, und für welche der Bank 500000 Thir. in Kassenanweisungen überwiesen worden sind, während sie zugleich im Zinsengenuss jener Staatsschuldscheine geblieben ist. Mit diesen Kapitalien und den ihr vom Publikum anvertrauten Depositengeldern betreibt sie ihre Aktivgeschäste, welche hauptsächlich bestehen: im Diskontiren; im Darleihen auf Unterpfand oder auf persönlichen Kredit mehrerer solidarisch verpflichteter Schuldner; in Eröffnung laufender Konten gegen Sicherheit, wie solche für Darlebne erfordert wird. Depositengelder werden auf achttägige Kündigung zu 2 Proc., auf dreimonatliche zu 3 Proc., auf einjährige zu 3 1/2 Proc., und unkündbare zu 4 Proc. Zinsen angenommen. Am Schluss des Jahres 1846 betrugen die Depositen im Ganzen 3,981962 1/4 Thlr., worunter 2,706540 Thir. auf einjährige Kündigung zu 31/4. Proc. Zinsen, welche größtentheils in Posten von 50 bis 200 Thlr. dem Bauernstande angehören und auf diese Weise durch Ansammlung bei der Bank für Handel, Gewerbe und Ackerbau der Provinz nutzbar gemacht werden.

Die Bank macht mit einem Kapital von ca. 6 Millionen Thalern einen jährlichen Gesammtumsatz von 50 bis 60 Millionen. Den größeten Theil davon nimmt das Kambio-Geschäft ein, nämlich das Diskontiren und Ankaufen gezogener Wechsel, welche entweder in Stettin selbst zahlbar oder auf andere Plätze des In- oder Auslandes, mit denen Stettin in Handels- und Wechselverbindung steht, gezogen sind.

In den drei Jahren von 1844 – 1846 hatte sie in den Hauptbranchen folgenden Geschäftsumsatz:

|                  | Eingang. | Ausgang. | Bestand. |
|------------------|----------|----------|----------|
|                  | Thir.    | Thir.    | Thir.    |
| 1. Kambio        | 16070311 | 12469956 | 3600355  |
|                  | 16790573 | 13179043 | 3611530  |
|                  | 16316777 | 12720129 | 3596648  |
| 2. Lombard       | 4432902  | 2486612  | 1946290  |
|                  | 4432656  | 2362856  | 2069800  |
|                  | 4503800  | 2600735  | 1903064  |
| 3. Depositen     | 5700298  | 1526816  | 4173482  |
|                  | 5485959  | 1431331  | 4054627  |
|                  | 5522051  | 1540088  | 3981962  |
| 4. Kassa         | 16310605 | 16015360 | 295245   |
|                  | 17309942 | 16887255 | 422687   |
|                  | 17993894 | 17687564 | 306330   |
| 5. Konto-Korrent | 7976468  | 8133872  | 157404   |
|                  | 8670119  | 9088650  | 418530   |
|                  | 10461169 | 10520943 | 59772    |

Der Totalumsatz in den zehn Jahren von 1837 – 1846 war folgender:

1837 39165542 Thir.

## Status der Bank am 31. Dezember 1846:

#### Aktiva.

| 1. Effekten nach dem Kurswerth           |       | 366567  | Thir. | 7 Sgr      | . 6 Pf.    |
|------------------------------------------|-------|---------|-------|------------|------------|
| 2. Depot in Staatsschuldscheinen bei der | Gene- |         |       | •          |            |
| ral-Staatskasse                          |       | 500000  |       |            |            |
| 3. Wechselbestände nach dem Kurswerth,   | excl. |         |       |            |            |
| Diskonto                                 |       | 3596648 | - 19  |            | 7.         |
| 4. Lombard - Forderungen                 |       | 1903064 | . 1   | 1 .        | 11 .       |
| 5. Forderungen in Konto-Korrent          |       | 777400  | . 20  | 5 <b>.</b> | 8 -        |
| 6. Amortisations-Konto                   |       | 74876   | . (   | 3 •        | 3 •        |
| 7. Bankgebäude und Utensilien            |       | 26676   | . 22  | 2 .        | <b>-</b> . |
| 8. Baarbestände                          |       | 306329  | . 27  |            | 7 -        |
|                                          |       | 7551564 |       |            |            |

#### Passiva.

| 1.  | verzinsliche und unverzinsliche | 1 | Dej | pos | iter | ١. | 4497287 | Thlr. | 15 | Sgr. | F   | Pf.      |
|-----|---------------------------------|---|-----|-----|------|----|---------|-------|----|------|-----|----------|
| 2.  | rückständige Zinsen darauf      |   |     |     |      |    | 75600   |       | 14 | ,    | _   | <b>»</b> |
| 3.  | Kassenanweisungen               |   |     |     |      |    | 500000  |       |    |      | _   | •        |
| 4.  | Schulden in Konto-Korrent .     |   | •   |     |      |    | 837173  |       | 23 | •    | 3   | •        |
| 5.  | rückständige Dividende          |   |     |     |      |    | 1233    | •     | 6  |      | _   | •        |
| 6.  | rückständige Aktienzinsen       |   |     |     |      |    | 1960    | •     | _  |      | _   | •        |
| 7.  | Aktienkapital                   |   |     |     |      |    | 1534500 |       | _  |      |     |          |
| 8.  | Reservefonds                    |   |     |     |      |    | 59737   |       | 29 |      | 2   |          |
| 9.  | Verlust - Abschreibungsfonds .  |   |     |     |      |    | 7652    |       | 24 |      | 9   | •        |
| 10. | Nettogewinn pro 1846            |   |     |     |      |    | 36418   | •     | 12 |      | 4   | •        |
|     |                                 |   |     | Su  | mn   | a  | 7551564 | Thlr. | 4  | Sgr. | 6 I | Pf.      |

Diese Geschäftsthätigkeit der Bank ist um so mehr hervorzuheben, als auch das zu Stettin befindliche Provinzial-Komtoir der vormaligen K. Hauptbank, jetzt der Preussischen Bank, durch die bedeutenden Mittel dieses Instituts unterstützt, sehr umfangreiche Geschäste betreibt. Nach dem Verwaltungsbericht der Preussischen Bank für das Jahr 1847 hatte das Provinzial-Komtoir zu Stettin mit der davon ressortirenden Kommandite zu Stolpe und den beiden Regierungs-Hauptkassen zu Cöslin und Stralsund im vorigen Jahr solgenden Geschästsumsatz in Einnahme und Ausgabe:

| 1. Depositenbelegungen u. Zurückzahlungen | 1172040  | Thlr. |
|-------------------------------------------|----------|-------|
| 2. Lombardgeschäfte                       | 3156440  | *     |
| 3. Gesammter Wechselverkehr               | 19277910 | >     |
| 4. Anweisungsverkehr                      | 3336770  | •     |
| 5. Gesammter Giroverkehr                  | 1326400  | *     |
| 6. Kassen-Ueberschüsse                    | 2480190  | *     |
| Summa                                     | 30749750 | Thir. |

Bei dem Provinzial-Komtoir allein waren am 31. Dezember 1847: 1209790 Thlr. Depositenkapitalien belegt, und die in den hauptsächlichsten Verkehrszweigen gemachten Geschäfte desselben beliefen sich auf folgende Summen:

| 1. | Diskontirte Platzwechsel             | 7200200 | Thir. |
|----|--------------------------------------|---------|-------|
| 2. | Gekauste Rimessen auss Inland        | 3335500 | *     |
| 3. | dergl. aufs Ausland                  | 16500   |       |
| 4. | Lombarddarlehen                      | 1640600 | *     |
| 5. | Zahlungsanweisungen gegen Provision. | 731400  |       |
|    | desgl. franco                        |         |       |

### Odessa.

Obwohl der Handelsverkehr von Odessa bereits im Jahre 1846 so bedeutend war, dass man eine Vergrößerung desselben sobald nicht erwarten konnte, so ist er doch im folgenden Jahre noch weit überflügelt worden, und hat einen um die Hälste größeren Umfang gewonnen. Die europäischen Länder haben in dieser Zeit der Theuerung, welche sie heimsuchte, erfahren, was der Hasen von Odessa und überhaupt das südliche Russland in der Aussuhr von Nahrungsstoffen zu leisten vermag. Der Gesammtbetrag der Aussuhr von Odessa ergiebt sich aus nachstehender Uebersicht:

| •                                  | 1845.    | 1846.      | 1847.    | 1847.                     |
|------------------------------------|----------|------------|----------|---------------------------|
|                                    | 1010     | 2010.      | 1011.    | Worth in<br>Silber-Rubel. |
| 1. Weizen Twt.                     | 1777087  | 1955316    | 2798183  | 25733385                  |
| 2. Roggen                          | 64953    | 251526     | 333876   | 1717467                   |
| 3. Hafer                           | .        | ١.         | 21481    | 92654                     |
| 4. Gerste                          | 5701     | 581        | 22306    | 98278                     |
| 5. Mais                            | 28748    | 36147      | 38069    | 215939                    |
| 6. Erbsen, Bohnen u. Linsen .      | 4362     | 1945       | 3258     | 17958                     |
| 7. Medl Pud.                       | 180910   | 204390     | 236100   | 244725                    |
| 8. Kaviar                          | 2581     | 6115       | 6007     | 50995                     |
| 9. Leinsaat Twt.                   | 135943   | 114210     | 242450   | 2124686                   |
| 10. Rappsaamen, Mohn               | 2317     | 4236       | 2027     | 10687                     |
| 11. Pelzwerk Pud.                  |          |            | 675      | 28642                     |
| 12. Merinowolle                    | 141077   | 114918     | 98617    | 1854668                   |
| 13. Zigaywolle                     | 43193    | 4248       | 15350    | 147760                    |
| 14. ordinäre Landwolle             | 35786    | 11596      | 19547    | 131432                    |
| 15. robe und bereitete Häute       | 12305    | 5802       | 9657     | 71622                     |
| 16. Hanf, Wachs u. Wallrofs-       |          |            |          |                           |
| zähne Werth in S. R.               | 6681     | 29328      | 19259    | 19259                     |
| 17. rohe Metalle, Messing etc Pud. | 811      | 791        | 14852    | 109712                    |
| 18. verarbeitete Metalle           | 28318    | 3034       | 12980    | 53286                     |
| 19. Stricke und Ankortaue          | 49539    | 51538      | 48029    | 170953                    |
| 20. Bauholz, Bretter etc Dtzd.     | 885      | 1356       | 2151     | 22486                     |
| 21. Talg Pud.                      | 189322   | 322631     | 339892   | 1275364                   |
| 22. Lichte                         | 10080    | 10163      | 16421    | 66961                     |
| 23. verschiedene Manufakturen      |          |            |          |                           |
| Werth in S. R.                     | 335633   | 489122     | 54321    | 54321                     |
| 24. andere kleine Wasren do        | 000000   | TOJIE      | 410513   | 410513                    |
| <u> </u>                           | umma der | Russischen | Produkte | 34723754                  |
|                                    |          | zu gemünz  |          | 8022                      |
|                                    |          |            | Silber   | 33186                     |
|                                    | -        | Summa de   | Ausfubr  | 34764962                  |
|                                    |          |            |          |                           |

Odessa hat also im verflossenen Jahre das enorme Quantum von 2798183 Twt. Weizen verschifft und dabei am Schlusse des Jahres noch einen Lagerbestand von 653000 Twt. behalten. Dessenungeachtet ist die ganze Ernte in Polen vom vorigen Jahre noch unangetastet zurück. Die Ernte von 1846 war eine ausnehmend reichliche; die von 1847 ist zwar weniger ergiebig ausgefallen, doch kann man im lausenden Jahre fast dieselbe Zusuhr von Weizen aus dem Innern erwarten, weil die Aussaat im vorigen Jahre in Folge der hohen Getreidepreise eine viel größere, als je bisher gewesen Die Landwirthe setzten allenthalben die Viehzucht zu Gunsten des Getreidebaues zurück. - Der Gang des Weizengeschästs im vorigen Jahre war indessen für den Handelsstand von Odessa in vieler Beziehung verderblich. Die Preise standen im Januar auf 40 Rub. Banco p. Twt. für beste polnische Waare und gingen dann allmälig nach Maassgabe der rückschreitenden Konjunktur im Auslande bis Ende des Jahres auf 23 Rub. B. zurück. Was also nicht für fremde Rechnung gekauft wurde, hat Verlust gebracht. Bereits im Mai begannen die Austräge vom Auslande auszuhören und fingen die Verschiffungen für Rechnung Odessa's an. Wie daher im Juli die Krisis unter den Kornhändlern in England ausbrach, so fand sich der Handelsstand von Odessa unmittelbar dabei nur wenig betheiligt, und wenn auch bei Realisation der Waaren große Summen verloren gingen, so hat sich doch die Solidität des Platzes bewährt und nur ein einziges Haus die Zahlungen einstellen müssen.

Mit Roggen ging es ebenso, wie mit Weizen: die Preise fielen im Lause des Jahres von 21 Rub. auf 12 1/4, Rub. Der Vorrath beträgt noch 64000 Twt., doch ist nur wenig Zusuhr weiter zu erwarten, da schon die Ernte von 1846 nur mittelmäßig und die von 1847 ganz schlecht ausgefallen ist. Bessarabien hat jetzt sogar Mangel an Roggen und Mais und muß diese in Odessa kausen.

Die Aussuhr von Bohnen, Erbsen, Gerste, Haser, Hirse etc. war wieder ziemlich klein, und wird auch sobald nicht bedeutender werden, da das Mittelmeer das wenige, was es hiervon braucht, in der Regel selbst reichlich erzeugt, mit Ausnahme von Bohnen vielleicht, die außer Aegypten nirgends billiger zu haben sind. Für den Norden sind die Frachten zu hoch, als dass diese Artikel sie tragen könnten.

Von Mais wurden 38069 Twt., also nur ein kleines Quantum, verschifft. Die hohen Preise dieses Getreides während des Winters von 18<sup>44</sup>/<sub>47</sub>, in England spornten zwar die Landleute an, sich dem

Anbau desselben mit Vernachlässigung anderer Sommerfrüchte hinzugeben; aber unglücklicher Weise schlug in den Steppen und in Bessarabien die Maisernte fast gänzlich fehl, weil Monate lang und in der nöthigsten Zeit kein Tropfen Regen fiel. Sonst ist Bessarabien ein sehr geeignetes Land für dieses Getreide und kann in guten Jahren große Zusuhren davon liefern. Der verbliebene Vorrath betrug kaum 4000 Twt. Die Aussuhr von Mehl hat sich auch vergrößert, und es ist noch eine weitere Vermehrung zu erwarten, da das Mühlenwesen sich im Innern alljährlich vervollkommnet. Die Verschiffung von Leinsaat ist auf der Höhe des Durchschnitts der letzten Jahre geblieben; die Preise wurden durch die hohen Frachten von 25½ auf 21 Rub. herabgedrückt. Große Vorräthe im Innern sind nicht zurück; es lagerten aber am Platze zu Ende des Jahres 52700 Twt. Rappsaat wird wenig ausgeführt und überhaupt gänzlich vernachlässigt.

In Wolle war das Geschäft für die Produzenten sehr ungünstig; während in gewöhnlichen Jahren an 250000 Pud verschifft werden, kamen im vorigen Jahre nur 133514 Pud zur Ausfuhr. Bei dem stockenden Absatz aller Manufakturwaaren mußten auch die Preise der Rohstoffe sehr gedrückt werden und sie fielen in Wolle für die Landleute so verlustbringend aus, daß sie im Herbst viele Schaafe an Talgsieder zu Spottpreisen verkauften.

Von Hanf wurde wieder kein Pud verschifft. Das Klima und der Boden sagen der Pflanze nicht zu, und die Seilereien können ihren Bedarf aus dem Innern des Reichs beziehen. Dieselben liefern das Tauwerk für die Türkei und Griechenland.

Das Talggeschäft war dem des Vorjahres ziemlich gleich und hat wieder eine ermuthigende Wendung genommen. Die Talgsieder können bei den Preisen, welche sie durchweg erhielten, bestehen, und erlauben die Umstände, auch im laufenden Jahre die gleichen Preise anzulegen, so darf man einem großen Schmelz im Herbst entgegensehen.

Im Einfuhrgeschäft steht das letzte Jahr dem Vorjahr ziemlich gleich. Die importirten Mengen der einzelnen Artikel sind in der folgenden Uebersicht angegeben, doch ist dabei zu bemerken, dass die Einfuhr immer bedeutend unterschätzt wird, und in der Wirklichkeit viel größer ist, als die amtlichen Nachweisungen vermerken.

|                                     | 4015           | 4040         | 40.57     | 1847.                     |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------|
|                                     | 1845.          | 1846.        | 1847.     | Werth in<br>Silber-Rubel. |
| 1. Weine 0xh.                       | 18069          | 17727        | 14420     | 468724                    |
| 2. Porter                           | 92219          | 84609        | 155612    | 34051                     |
| 3. Rum                              | 786            | 825          | 1201      | 18347                     |
| 4. raffinirter Zucker Pud.          | 67412          | 73823        | 115332    | 772135                    |
| 5. Kaffee                           | 10613          | 17405        | 11647     | 87885                     |
| 6. Thee                             | 2987           | 5004         | 5331      | 307455                    |
| 7. getrocknete Früchte              | <b>3</b> 39550 | 231879       | 238657    | 398771                    |
| 8. Oliven                           | 14722          | 11274        | 18054     | 50174                     |
| 9. Olivenol                         | 96020          | 103286       | 37056     | 187558                    |
| 10. Pfeffer, Gewürznelken           | 23784          | 14125        | 8159      | 44437                     |
| 11. Türkischer Tabak                | 12286          | 16224        | 19928     | 277925                    |
| 12. rohe Baumwolle                  | 58206          | 35023        | 26415     | 110927                    |
| 13. gebleicht. Baumwollengarn       | 12542          | <b>9</b> 890 | 10023     | 158789                    |
| 14. rohe ungefärbte Seide           | 829            | 1080         | 2069      | 313020                    |
| 15. rohes Zinn, Blei u. Weiss-      |                |              |           |                           |
| blech                               | 88723          | •            | 29696     | 112550                    |
| 16. Tischlerholz                    | 26353          | 32630        | 21044     | 27343                     |
| 17. Korallen                        | 51             | 71           | 121       | 180668                    |
| 18. Pelzwerk                        | 85             | •            | 200       | 15448                     |
| 19. Weihrauch                       | 8203           | 2619         | 2468      | 20610                     |
| 20. frische Früchte. Werth in S. R. | 129912         | 192834       | 99439     | 99439                     |
| 21. Droguerien                      | 108510         | 198029       | 130539    | 130539                    |
| 22. Farben                          |                | 66687        | 192477    | 192477                    |
| 23. Kardendisteln                   |                | •            | 67505     | 67505                     |
| 24. Seidenwaaren                    | )              |              | 274898    | 274898                    |
| 25. Baumwollenwaaren »              | 1051967        | 1039908      | 416653    | 416653                    |
| 26. Wollenwaaren                    | (100100.       | 100000       | 430638    | 430838                    |
| 27. Leinenwaaren                    | <i>)</i>       |              | 90810     | 90810                     |
| 28. andere Fabrikate                |                |              | 48252     | 48252                     |
| 29. Galanteriewaar., Uhren etc      | 135760         | 122677       | 136382    | 136382                    |
| 30. Steinkohlen, Maschinen          |                | •            | 968612    | 968612                    |
| <del></del>                         |                | Summa de     | r Waaren  | 6453722                   |
|                                     | da             | zu: gemünz   |           | 2361885                   |
|                                     |                | <b>y</b>     | Silber    | 2297991                   |
|                                     |                | Summa de     | r Einfuhr | 11113598                  |

Eine Zunahme der Einfuhr zeigt sich besonders bei den Fabrikartikeln und es kann dabei mit Genugthuung bemerkt werden, dass die deutschen Fabrikate im Allgemeinen jährlich in größerer Quantität eingeführt werden. Der Vortheil der Donaustrasse zeigt sich dabei recht deutlich und es ist nicht genug zu empfehlen, dass dieser rascheren und sicheren Kommunikation die größte Ausmerksamkeit geschenkt werde.

Der amtlich geschätzte Werth der Ausfuhr und Einfuhr in den letzten 12 Jahren war folgender.

| •    | ∆usfuhi   | Einfuhr: |          |     |  |  |
|------|-----------|----------|----------|-----|--|--|
| 1836 | 9904942 S | R.       | 5223578  | SR. |  |  |
| 1837 | 9550333   | •        | 5494607  |     |  |  |
| 1838 | 10944172  | •        | 6088255  | •   |  |  |
| 1839 | 13887852  | •        | 6654857  |     |  |  |
| 1840 | 11819159  |          | 5772110  |     |  |  |
| 1841 | 10747736  | <b>»</b> | 5445937  | •   |  |  |
| 1842 | 11590069  |          | 6070844  |     |  |  |
| 1843 | 11760068  | •        | 5380955  |     |  |  |
| 1844 | 18199191  | ,        | 5870986  | •   |  |  |
| 1845 | 18125912  | ,        | 8064690  |     |  |  |
| 1846 | 22763055  | •        | 7745407  |     |  |  |
| 1847 | 34764962  | >        | 11113598 |     |  |  |

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass, wie schon erwähnt, der Werth der Einsuhr viel zu niedrig, und dagegen der der Aussuhr zu hoch geschätzt wird.

Der Schiffsverkehr war im verslossenen Jahr so lebhast, wie srüher niemals, und die Frachten stellten sich für die Rheder höchst vortheilhast. Die Zahl und Nationalität der ein- und ausgegangenen Schiffe erhellt aus solgender Nachweisung:

|                                             | Angekommen                                                |                                                          |                                 |                              | Abgegangen                                                                             |                            |                                                               |                                                   |                                                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Nationalität                                | 1845 1846 1847                                            |                                                          | 1845 1846                       |                              | 1847                                                                                   |                            |                                                               |                                                   |                                                   |                   |
| der<br>Schiffe.                             | Zahl der<br>Schiffe.                                      | Zahl der<br>Schiffe.                                     | Zabl der<br>Schiffe.            | davon<br>beladen.            | und in<br>Ballast,                                                                     | Zahl der<br>Schiffe.       | Zahl der<br>Schiffe.                                          | Zahl der<br>Schiffe.                              | davon<br>beladen.                                 | und in<br>Ballast |
| Amerikanische                               | 6 2 10 128 4 43 193 2 9 24 . 15 7 45 5 15 267 2 5 4 120 2 | 4 4 4 28 222 4 58 258 1 15 17 1 16 3 42 236 . 15 1 173 5 | 1 3 30 202 27 71 2300 2 2 11 12 | . 5<br>78<br>1<br>3<br>4<br> | 1<br>3<br>25<br>164<br>7<br>66<br>152<br>1<br>8<br>8<br>5<br>2<br>99<br>4<br>47<br>194 | 6 2 10 117 4 43 193 2 8 24 | 3 18 192 4 4 58 248 2 15 177 1 1 199 3 3 122 230 . 14 1 158 5 | 4<br>39<br>232<br>7<br>71<br>228<br>2<br>12<br>10 | 4<br>39<br>232<br>7<br>71<br>227<br>2<br>12<br>10 | 1                 |
| Sardinische                                 | 255<br>1<br>2<br>23                                       | 1<br>16                                                  | 37                              |                              | 239                                                                                    | 254<br>1<br>2              | 1<br>14                                                       | 39                                                | 39                                                | •                 |
| Türkische                                   | 11                                                        |                                                          |                                 | 8                            | 6<br>12                                                                                | 22<br>11                   | 1                                                             |                                                   |                                                   | •                 |
| Summa der Segelschiffe<br>Dazu Dampfschiffe |                                                           | 1413<br>50                                               |                                 |                              | 1234                                                                                   | 1176<br>33                 | 1331<br><b>4</b> 5                                            | 1619<br><b>4</b> 9                                | 1614<br><b>4</b> 9                                | 5                 |
| Summa der Schiffe                           | 1235                                                      | 1463                                                     | 1619                            | 385                          | 1234                                                                                   | 1209                       | 1376                                                          | 1668                                              | 1663                                              | 5                 |

Außer den im vorigen Jahre nach dem Auslande abgesegelten 1619 Schiffen sind noch 26 in freie Praktika übergegangen, und nach beendigter Quarantaine nach verschiedenen Nebenhäfen gefahren. Ebenso sind 8 Schiffe aus den Nebenhäfen in den Quarantainehafen eingelaufen.

Die preussischen Schiffe haben erst in den letzten Jahren den Hasen von Odessa in größerer Zahl besucht. Sie verluden dort Getreide, Leinsaat und Wolle für Großbritannien, die Niederlande und Belgien und auch die französischen Häfen, und kamen nach Odessa theils frachtsuchend in Ballast aus dem Mittelmeer, theils mit Steinkohlen aus England, selten mit Stückgütern. In den letzten 8 Jahren sind preußische Schiffe

|      | angekommen |                | abgegan | gen            |
|------|------------|----------------|---------|----------------|
|      | -          | davon beladen: |         | davon beladen: |
| 1840 | _          | _              | _       |                |
| 1841 | 1          | 1              | 1       | 1              |
| 1842 | 1          | 1              | 1       | 1              |
| 1843 | 16         | 9              | 16      | 15             |
| 1844 | 13         | 8              | 13      | 13             |
| 1845 | 5          | 3              | 4       | 4              |
| 1846 | . 15       | 4              | 14      | 14             |
| 1847 | 26         | 6              | 28      | 28             |

Auch die Häsen des Asowschen Meeres, nämlich Taganrog, Mariapol und Berdiansk sind im vorigen Jahre von preussischen Schiffen zahlreicher als sonst besucht worden. Es kamen dahin im Ganzen 4 Schiffe unter preussischer Flagge von 1050 Lasten Tragfähigkeit, und außer denselben noch 5 Schiffe, also überhaupt 9 Schiffe, nach dem Hasen von Kertsch, während im Jahre 1846 hier nur ein einziges preussisches Schiff einlies.

## Rotterdam.

In dem Hasen von Rotterdam und den beiden dem dortigen Preussischen Konsulate zugewiesenen Häsen von Schiedam und Dortrecht hat im verslossenen Jahre solgender Verkehr von Preussischen Schissen Statt gesunden:

| Eingang.                |                               | Länder                             | Ausgang.                      |                         |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| Zabl<br>der<br>Schiffe. | Gegenstände<br>der<br>Ladung. | der Herkunft<br>und<br>Bestimmung. | Gegenstände<br>der<br>Ladung. | Zabl<br>der<br>Schiffe. |  |  |
| 7                       | Getreide.                     | Preußen.                           | Zucker und Kaffee.            | 4                       |  |  |
| 2                       | Oelsaat.                      | desgl.                             | Stückgüter.                   | 2                       |  |  |
| 5                       | Spiritus, Oel u. Zink.        | desgl.                             | Ballast.                      | 13                      |  |  |
| 28                      | Getreide.                     | Rufsland (Ostsee)                  | Ballast,                      | 6                       |  |  |
| 1                       | Leinsaamen.                   | desgl.                             | _                             |                         |  |  |
| 3                       | Getreide.                     | Odessa.                            |                               |                         |  |  |
|                         |                               | Dänemark.                          | Arrak und Genever.            | 1                       |  |  |
| 1                       | Getreide.                     | Lübeck.                            |                               |                         |  |  |
|                         |                               | Bremen.                            | Getreide.                     | 1                       |  |  |
| 1                       | Buchweizen.                   | Grofsbritannien.                   | Ballast,                      | 20                      |  |  |
|                         | · <b>_</b>                    | Nordsee.                           | Ballast,                      | 2                       |  |  |
| 1                       | Stückzucker.                  | Bordeaux.                          | _                             | ١.                      |  |  |
| _                       |                               | Algier.                            | Heu.                          | 1                       |  |  |
| 2                       | Getreide.                     | Konstantinopel.                    | _                             | 1.                      |  |  |
|                         |                               | New-York.                          | Branntwein.                   | 1                       |  |  |
| 1                       | Häute.                        | Montevideo.                        | -                             | .                       |  |  |
| 52                      | Summa.                        |                                    | Summa.                        | 51                      |  |  |

## Magdeburg\*).

Der Handelsverkehr von Magdeburg war im Jahre 1847, wenn auch nicht unberührt von den durch unerhörte Theuerung der nothwendigsten Lebensmittel hervorgerusenen drückenden Verhältnissen, doch im Allgemeinen besriedigend zu nennen, und es war das Gesammtquantum der bezogenen und versandten Waaren größer, als im Vorjahr. Zu diesem erweiterten Geschästsbetriebe trägt theils die Thätigkeit des Handelsstandes, ganz besonders aber der Umstand bei, das die Industrie durch Anlegung von Rübenzuckersabriken, Spiritusbrennereien, Maschinensabriken etc. bedeutend zugenommen hat, und noch immer im Wachsen begriffen ist. Dennoch lässt sich nicht verkennen, das in einzelnen Zweigen des Handels der Verkehr von Magdeburg nicht in gleichem Verhältnis mit der Bevölkerung, und der Konsumtion in seinem Handelsgebiet, und nicht in einer der Thätig-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. Bd. II. S. 62.

keit seiner Kausmannschaft und seiner Lage an einem der größten Ströme Deutschlands entsprechenden Weise gestiegen ist, ein Ergebnis, welches in manchen dem Handel entgegenstehenden Störungen und Hemmnissen, vor Allem in dem bisher so drückenden Elbzoll seinen Grund hat.

Von den wichtigeren Waarengattungen sind am Packhof unter Begleitschein vom Auslande eingegangen:

|                                        | 4046        | 4045          | mithic | 1847     |
|----------------------------------------|-------------|---------------|--------|----------|
|                                        | 1846.       | 1847.         | mehr.  | weniger. |
| Arrak, Rum, Branntwein Ctr.            | 2716        | 4457          | 1741   | .        |
| Backobst                               | 4152        | 7454          | 3302   |          |
| Baumöl                                 | 6280        | 5607          |        | 673      |
| Baumwolle                              | 83765       | 80303         |        | 3462     |
| Butter                                 | 2757        | 2760          | 3      |          |
| Kaffee                                 | 143681      | 152412        | 8731   |          |
| Chemische Fabrikate                    | 4588        | 4756          | 168    |          |
| Korinthen, Rosinen, Mandeln und andere |             |               |        |          |
| trockene Südfrüchte                    | 24163       | 30963         | 6800   |          |
| Eisen, rohes                           | 3475        | 7153          | 3678   |          |
| geschmiedetes                          | 46613       | 72365         | 25752  |          |
| Eisenwaaren                            | 4235        | 7805          | 3570   |          |
| Garn, baumwollenes                     | 82391       | 55700         |        | 26691    |
| leinenes und Zwirn                     | 6804        | · 4717        |        | 2087     |
| wollenes                               | 14115       | 9333          |        | 4782     |
| Gewürze, Ingwer, Maeis etc             | 1418        | 1530          | 112    |          |
| Pfeffer und Piement                    | 5731        | 6 <b>67</b> 0 | 939    |          |
| Zimmt                                  | 1502        | 1711          | 209    |          |
| Häute und Kyps                         | 18443       | 12706         |        | 5737     |
| Indigo                                 | 4373        | 3990          |        | 383      |
| Manufakturwaaren, baumwollene          | 6050        | 3478          |        | 2572     |
| leinene                                | 172         | 178           | 6      |          |
| wollene                                | <b>6999</b> | 2158          |        | 4841     |
| Pottasche                              | 5319        | 3574          |        | 1745     |
| Reis                                   | 18773       | 51155         | 32382  |          |
| Soda                                   | 4099        | 4976          | 877    |          |
| Südfrüchte, frische                    | 4855        | 3966          |        | 889      |
| Tabak, roher                           | 15961       | 11772         |        | 4189     |
| in Rollen                              | 2451        | 1370          |        | 1081     |
| Cigarren                               | 4125        | 3472          |        | 653      |
| Talg                                   | 1484        | 3999          | 2515   |          |
| Thran                                  | 1988        | 5202          | 3214   |          |
| Wein                                   | 24080       | 23002         |        | 1078     |
| Zueker in Broden                       | 425         | 40            |        | 484      |
| roher für Siedeteien                   | 41990       | 18382         |        | 23608    |
| zusammen . Cir.                        | 600073      | 609116        | 93999  | 84956    |
|                                        |             |               |        | 1        |

#### 344 II. STATISTIK: HANDELSBERICHTE.

Der Eingang am Packhof unter Begleitschein begreist jedoch nur einen Theil der sür Magdeburg vom Ausland bezogenen Waaren, indem wegen des Elbzolls und des in Stettin sür den Sundzoll bewilligten Steuer-Rabatts es sür verschiedene Waaren mehr oder weniger vortheilhast erscheint, sie über Stettin statt über Hamburg zu beziehen. Außer den Notirungen am Packhos werden aber nur die Güter, welche zu Wasser von Berlin, Stettin, aus Schlesien und überhaupt den östlichen Provinzen nach Magdeburg kommen, aus den Frachtbriesen der Schiffer angeschrieben. Die wichtigeren in- und ausländischen Waaren, welche auf diesem Wasserwege zu Magdeburg eingingen, finden sich nachstehend zusammengestellt.

|                      | Eingang                  | 1847.           | Ein-          |                     | Eing.                    | 1847.          | Ein-          |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                      | hier<br>ausge-<br>laden- | Durch-<br>gang. | gang<br>1847. |                     | hier<br>ausge-<br>laden. | Durch<br>gang. | gang<br>1847. |
| Baumöl Ctr.          | 3668                     | 388             | 1134          | Eisenwaaren Ctr.    | 6590                     | 132            | 7400          |
| Palmöl               | 4642                     |                 |               | Hanf                | 6145                     |                |               |
| Kokosnulsöl          | 119                      | 4               |               | Knochen             | 7128                     |                | 756           |
| Karobbe              | 853                      | 48              |               | Kleesaat            | 8382                     |                | 448           |
| Korinthen            | 274                      | 19              |               | Leinsaat »          | 2444                     | 421            | 985           |
| Rosinen              | 5711                     |                 |               | Lumpen              | 4513                     | 1735           | 2936          |
| Mandeln              | 160                      | 101             | 198           | Leinöl •            | 2164                     | 307            | 1923          |
| Reis                 | 7794                     | 1668            |               | Rüböl               | 5747                     | 60             | 4680          |
| Farbbölzer           | 10989                    |                 |               | Oelkuchen           | 2100                     |                | 4493          |
| Harz                 | 2672                     |                 |               | Papier              | 1825                     |                | 1902          |
| Kali                 | 988                      |                 |               | Pottasche           | 7089                     | 454            | 6079          |
| Soda                 | 15351                    |                 |               | Seife               | 1702                     | 220            | 1581          |
| Thran                | 7673                     | ,               |               | Spiritus            | 21237                    |                | 58733         |
| Sumach               | 1193                     |                 |               |                     | 13133                    |                |               |
| Schwefel             | 1857                     |                 |               | Talg                | 4702                     |                |               |
| Stein- u.Perlasche • | 162                      |                 |               | Theer               | 2466                     |                | 1000          |
| Heringe              | 60186                    | -               |               | Wolle               | 4457                     | 113            | i             |
| Wein                 | 2710                     |                 |               | Syrop               | 9689                     | 3497           |               |
| Alaun                | 2019                     |                 |               | Zucker u. Kandis •  |                          |                | 22889         |
| Beinschwarz          | 15947                    |                 |               | Zink                | 7569                     |                |               |
| Eisen aller Art.     |                          |                 |               | Rapps-u.Rübsaat way | 1958                     |                | 742           |
| Eisenblech           |                          |                 |               |                     | 11195                    |                |               |
|                      | 1 20                     |                 |               |                     | 1                        | •              |               |

Außer Raps - und Rübsaat und Getreide gingen auf diesem Wasserweg von den östlichen Provinzen zu Magdeburg im Ganzen ein: 1846 . 402938 Ctr.

 Die im vorstehenden Verzeichniss zuerst genannten 18 Artikel sind vornehmlich solche, bei welchen die Elbzülle auf die Beziehung über Stettin eingewirkt haben.

Was die einzelnen Zweige des Verkehrs betrifft, so hat der Zuckerhandel durch die große Ausdehnung der Rübenzuckerfabrikation bei Magdeburg eine besondere Wichtigkeit gewonnen, wie überhaupt diese Fabrikation, welche alljährlich in der Provinz Sachsen zunimmt, sehr zur Hebung des Handels und des Wohlstandes von Magdeburg beigetragen hat. Diese Stadt ist bereits im Zuckerhandel einer der bedeutendsten Plätze des Zollvereins geworden. Der Absatz erstreckt sich schon über die Monarchie hinaus nach dem Königreich Sachsen, den sächsischen Herzogthümern, Bayern und nach Frankfurt a. M. Die Rübenzuckerfahrikation hat aber nicht allein den Handel von Magdeburg sehr gehoben, und den Fabrikanten eine vortheilhafte Nutzung ihrer Kapitalien gewährt, sondern auch eine seltene Kultur des Bodens und eine ausserordentliche Steigerung der Grundrente zur Folge gehabt, und außer den Maschinensabriken und vielen anderen Gewerben auch mehreren tausend Handarbeitern Beschästigung gegeben. Im vorigen Jahre wurden mit gestempelten Frachtbriesen 220671 Ctr. Zucker aller Art - im Jahre 1846 waren es 189478 Ctr. und 1845 nur 153000 Ctr. - versandt; dabei sind die Versendungen in Quantitäten unter 1/2, Ctr. nicht notirt. Von raffinirtem Zucker kamen von Berlin, Potsdam, Stettin, Köln etc. nach Magdeburg nur c. 14000 Ctr.; im Jahre 1846 noch an 23000 Ctr. Ebenso hat die Einfuhr von tropischem Rohzucker abgenommen, da die Verarbeitung desselben jetzt nur in einer einzigen Fabrik, und auch hier nicht in ausgedehntem Maaße Statt findet. Es gingen am Packhof von ausländischem Rohzucker für Siedereien ein 1845: 49503 Ctr., 1846: 41990 Ctr. und 1847: 18382 Ctr. Die Preise der Zucker haben in der ersten Hälste des Jahres stark fluktuirt. Gute Melisse waren im Januar zu 17 1/4 - 17 3/4 Thir. käuslich, stiegen dann bis März in Folge der Zollreduktion in England, und der Zulassung des Zuckers in den dortigen Brennereien und Brauereien auf 20 1/2 - 21 Thir., und gingen darauf so weit zurück, dass sie am Ende des Jahres wieder so wohlfeil, wie am Anfang waren. Rübensyrop hat im vorigen Jahre eine außerordentliche Konjunktur gehabt, da er bei der Theuerung der Kartoffeln zur Spiritusbereitung sehr gesucht war. Der Preis, welcher in gewöhnlichen Zeiten zwischen 15 Sgr. und 1 Thlr. pro Ctr. incl. Fass variirt, erreichte seinen Kulminationspunkt, als im Mai die Kartoffelbrennerei verboten wurde, und stieg damals momentan auf 4-41, Thir. pr. Ctr. Aus den Fabriken der Umgegend sind nach der Thorkontrole im Ganzen 63634 Ctr. eingegangen.

Von Kaffee war der Umsatz sehr bedeutend und es bestätigt sich dadurch der Erfahrungssatz, dass in theueren Zeiten viel Kaffee konsumirt wird, weil er dann die Stelle von Fleisch, Gemüse und Kartoffeln ersetzen muss. Ueberhaupt hat Kaffee längst ausgehört, Luxusartikel zu sein; er ist jetzt nothwendiges Bedürsnis, namentlich der ärmeren Bevölkerung. Für den Magdeburger Handelsstand ist dieser Artikel nur durch das bedeutende Quantum, welches davon abgesetzt wird, wichtig. Der Gewinn dabei hat sich sehon seit Jahren sehr niedrig gestellt und steht in keinem Verhältnis zum Kapitalwerthe.

Reis war in diesem Jahre ein sehr wichtiger Artikel, weil er ganz besonders als Aushülfe für die sehlenden Lebensmittel dienen musste. Einfuhr und Absatz nahmen daher schon in den ersten Monaten sehr zu, erreichten aber einen früher nie erlebten Umfang, als der Eingangszoll im Zollverein ausgehoben wurde. Indessen mussten hohe Preise angelegt werden, und da diese hernach im Sommer stark gesallen sind, so hat der Handelsstand von den großen Unternehmungen in dieser Frucht keinen sonderlichen Nutzen gehabt. Die Bevölkerung aber hat den Vortheil, das sie noch für geraume Zeit wohlseilen Reis bekommt. Der Vorrath am Packhof betrug Ende des Jahres 522 Tonnen und 6692 Säcke; ausserdem ist aber wegen der Steuersreiheit noch vieles in Privatläger genommen worden.

Feine Gewürze, Macisblumen, Nüsse, Nelken etc. blieben das ganze Jahr hindurch gedrückt im Werthe, und der Absatz war geringfügig. Auch das Geschäft in Pfesser blieb während des ganzen Jahres ohne alle Anregung, und der Preis unverändert wohlseil. Nur Piement ersuhr im Sommer eine Steigerung, ist aber hernach wieder von dem höchsten Stande um 2 Thlr. gewichen. Auf dem Packhof blieb ein Bestand von 96 Ctr. Piement und 2223 Ctr. Pfesser.

Von Baumöl gab die direkte Importation in diesem Sommer gute Rechuung, weil der Vorrath sehr zusammengeschmolzen war und hohe Preise Statt fanden. Palmöl fährt fort ein sehr wichtiger Handelsartikel zu sein, und werden davon große Posten bezogen. Auch in diesem Jahre war der Import groß und der Absatz hat gleichen Schritt gehalten, weil die Seisensieder es stark verbrauchen. Der Verkehr würde aber darin, wie in Baumöl weit größer sein, wenn niedrigere Elbzölle gestatteten, diese Waare auf der Elbe,

als dem natürlichsten Wege herauf zu beziehen. In russisch em Talg, welches früher ein sehr wichtiger Handelsartikel war, werden jetzt nur sehr wenig Geschäste gemacht, wobei der hohe Eingangszoll von nicht geringem Einfluss gewesen ist. Thran von der Südsee gab den Beziehern einen leidlichen Gewinn, indem die Preise zwischen 9 und 10 Thlr. pro Ctr. variirten. Brennthran konnte nicht eingestührt werden, weil die Preise gegen Rüböl keine Rechnung gaben. Gerberthran sand auch keine sonderliche Nachsrage, und war das ganze Jahr hindurch gleichmäßig billig. Auf die alten Läger von Berger-, Leber- und englischem Grönländerthran wurde verloren, weil die vorjährigen Preise höher waren als die diesjährigen.

In Wildhäuten und Kyps hat sich das Geschäft nicht gebessert, vielmehr gegen das Vorjahr noch abgenommen. Der Grund scheint in den vergrößerten Schlächtereien im Inlande zu liegen, wodurch die Gerbereien ihren Bedarf mehr durch inländische Häute decken können.

Der Handel mit Heringen ist endlich einmal vortheilhaft gewesen, nachdem er mehrere Jahre hindurch den Kausseuten zu Magdeburg fast nur Verlust gebracht hatte. Die Preise von schottischem Hering standen bei Ansang der Schiffahrt in Stettin sehr niedrig, und da sie in den nächsten Monaten merklich stiegen, so wurde gut dabei verdient. Auch war der Fang an der schottischen Küste weniger ergiebig, als gewöhnlich, so dass Stettin zu keiner Zeit überführt wurde und die sonst verderblichen Konsignationen diesmal das Propregeschäft verschonten. In Magdeburg war der Absatz fortwährend belebt, und es blieben daher keine den Bedarf übersteigenden Winterläger zurück. Es gingen hier von Stettin 20062 Tonnen ein - 1846: 22551 T. -; doch läst sich annehmen, dass außerdem noch an 30000 T. von Stettin für Magdeburger Rechnung gekauft, und anderweit versandt wurden. Ueber Hamburg sind nur 1870 T. - 1846: 1332 Ctr. - bezogen, weil der Elbzoll für diesen Artikel zu drückend ist.

Soda, kalcinirte und krystallisirte, ist ein sehr wichtiger Handelsartikel für Magdeburg geworden, und das Debit beträgt jetzt über 20000 Ctr.

Der Verkehr in englischen und sächsischen Steinkohlen, wie auch in Braunkohlen aus den böhmischen und den inländischen näher gelegenen Gruben nimmt bei der Vermehrung der Rübenzuekerfabriken, der Spiritusbrennereien und der Anwendung der Dampfkrast auf vielsache andere Werke immer mehr zu, und ist, weil bei

den fortdauernd steigenden Holzpreisen auch fast sämmtliche städtische Haushaltungen und in Feuer arbeitende Handwerker Kohlen in Menge konsumiren, ganz ungemein groß. Es wäre sehr zu wünschen, daß die Förderung von Stein- und Braunkohlen auf inländischen Gruben thunlichst erweitert würde, um in diesem unentbehrlichen Bedarf, ohne welchen der Betrieb so zahlreicher Etablissements unmöglich wäre, weniger abhängig von dem Auslande zu sein.

Auch der Handel mit Roheisen und Eisenblech hat sich in Folge der größeren Ausdehnung der inländischen Industrie im verflossenen Jahre wieder vermehrt. Es gilt dies sowohl vom in- als ausländischen Eisen. Letzteres mußte zwar wegen der höheren Besteuerung in einigen Gattungen mehr in den Hintergrund treten; in anderen Sorten jedoch ist es vom Auslande nicht zu entbehren und behauptet durch Preis und Qualität entschiedene Vorzüge vor dem inländischen Eisen. Im vorigen Jahre hat die Einfuhr beträchtlich zugenommen.

Der Verkehr in Zink mag sich wohl dem vorjährigen ziemlich gleich stellen: die Benutzung dieses Materials wird jetzt dadurch etwas geschmälert, dass für den Zweck der Bedachung der Schieser häufiger in Anwendung kommt. Rohzink und Zinkblech wird hier nur vom Inlande, Zinn dagegen sast ausschließlich vom Auslande bezogen. Das sächsische Zinn kommt wenig in Betracht, weil es an Güte dem englischen und niederländischen sehr nachsteht, und außerdem in der Regel viel theurer ist. Kupfer wird zu den Geräthschasten in den Zucker-, Spiritus- und anderen Fabriken in den großen Kupserschmiede-Werkstätten von Magdeburg viel verarbeitet; da aber letztere mit den Kupserhämmern direkt in Verbindung stehen, so ist das Geschäft darin für den Handelsstand nur ganz unbedeutend.

Der Handel mit Landesprodukten erfreute sich keiner besonderen Lebhaftigkeit, und namentlich fielen die gedörrten Pflaumen, welche in dieser Branche einen sehr wichtigen Artikel ausmachen, wegen totaler Missernte im J. 1846 ganz aus. Es wurden nun zwar mehrere ziemlich starke Posten Türkischer und Dalmatischer Pflaumen bezogen, und davon im Frühjahr mit Vortheil verkaust; als aber die Ernte des vorigen Jahres in Sachsen und Böhmen reichlich aussiel, gingen die Preise sehr herunter, und es liegen noch jetzt manche alte Läger sest. Kümmel und Anis wurden wegen der hohen Spirituspreise und des Brennereiverbotes wenig umgesetzt, und auch in den übrigen Sämereien war der Handel unbedeutend. Dagegen brachte

der Absatz der freilich nicht großen Bestände von Mehl- und Kartoffelfabrikaten, von Stärke, Gries, Nudeln, Graupen, Kartoffelmehl und dergl. in Folge der Getreidetheuerung reichen Gewinn.

Das Geschäst in Spiritus unterlag im verflossenen Jahre sehr veränderlichen Konjunkturen. Während in den ersten vier Monaten Thüringen, Sachsen, Westphalen, die Rheinprovinz und Süddeutschland die Hauptabzugsquellen waren, und zur Befriedigung dieser Gegenden die Vorräthe öster durch Zusuhren aus Berlin ergänzt werden mussten, ruhte vom Mai an das Geschäft dahin sast gänzlich, und gewann erst vom September ab, obwohl nicht in dem erwarteten Maasse, neues Leben. Die Preise würden inzwischen bei der großen Produktion der Magdeburger Gegend wesentlich zurückgegangen sein, wenn sich nicht in den schlesischen und preussischen Provinzen neue bedeutende Absatzwege aufgethan hätten, wodurch sich die Preise auf den Märkten in Berlin und Stettin boeh hielten und namhaste Zusendungen dahin von Magdeburg aus veranlasst wurden. Die Preise bewegten sich bis zum Mai zwischen 40 u. 44 Thlr. pr. 14,400 Proc., nahmen dann im Mai nach dem Brennereiverbot plötzlich einen gewaltigen Aufschwung bis beinahe 80 Thlr., gingen jedoch wegen Mangels an Absatz rasch wieder zurück, und standen im August auf 30 Thir. Nachdem sie sich später wieder auf 40 Thir. gehoben hatten, sanken sie endlich im November auf 32 Thlr. und im Dezember auf 29 Thir. herunter. Die Preisdifferenz von Kartoffel- gegen Rübenspiritus war in früheren Jahren selten höher als 2 Thlr. pr. Oxhoft; im vorigen Jahre aber betrug sie wegen der starken Produktion des letzteren zeitweise mehr als 10 Thlr. pr. Oxhoft, bis sie sich im Herbst auf einen dem geringeren Werthe des Rübenspiritus angemessenen Stand reduzirte, als die Verwendung von Rübensyrop von vielen Brennereien wieder aufgegeben wurde.

Für den Getreidehandel war das Jahr 1847 ein von dem merkwürdigsten Wechsel der Konjunkturen, Befürchtungen und Hoffnungen erfüllter Zeitabschnitt, und hat von Neuem den Beweis geliefert, wie wenig auf die Berichterstattung über Vorrath und Ernte mit Sicherheit zu rechnen und wie höchst trügerisch alle Berechnungen über Vorrath und Verbrauch und die darauf gebauten Konjunkturen für Unternehmungen sind. Von den Preisen, bis sie sich zu verschiedenen Zeiten in Magdeburg gestellt haben, sind folgende als die Hauptmomente in diesem Wechsel anzugeben:

|           | Weizen.   | Roggen.   | Gerste. | Hafer.  |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|           | Thlr.     | Thir.     | Thlr.   | Thlr.   |
| im Januar | 80 - 82   | 70 — 74   | 60 — 61 | 36 — 38 |
|           | 115 - 120 | 108 — 110 | 76 — 80 | 48 — 50 |
|           | 116 - 120 | 86 — 88   | 70 — 72 | 41 — 44 |
|           | 100 - 105 | 58 — 60   | 45 — 46 | 35 — 38 |
|           | 56 - 58   | 45 — 50   | 30 — 32 | 24 — 25 |

Im Ansang des Jahres war man zwar im Allgemeinen von einem Aussall in der vorjährigen Ernte unterrichtet; von keiner Seite aber wurde derselbe als bedeutend und alle Gegenden berührend geschildert. Wenn daher auch die Preise schon eine ansehnliche Höhe erreicht hatten, so gab man sich doch der gewissen Hoffnung auf eine Preisermässigung in den nächsten Monaten hin, da sehr ansehnliche Zusuhren vom Schwarzen Meere sür die Niederlande, Grossbritannien und Frankreich erwartet, so wie auch Aussichten auf Zusuhren von Amerika eröffnet wurden. Gegen alles Erwarten blieben aber bei einem ungewöhnlich langen Winter diese Zusuhren vom Schwarzen Meere, so wie die von den Ostseehäsen eingeleiteten zu lange aus, so dass die Preise, welche im März schon im Weichen waren, bis Mitte Mai auf den oben angegebenen unerhörten Stand hinaufstiegen, indem alle Gemüther von einer panischen Furcht wegen Hungersnoth ergriffen wurden. Die Getreidehändler von Magdeburg schafften indessen rasch bedeutende Quantitäten von schwedischem und dänischem Roggen herbei, welche den Bedarf der Gegend vorläufig deckten, bis die Zufuhren aus den entsernteren Gegenden eintrasen, und mit der Aussicht auf eine gesegnete neue Ernte die Preise gegen Ende Juli stark zum Weichen brachten. Nach der Ernte im September gingen sie dann ganz herunter und sind auch ferner im Weichen geblieben, da sich keine Aussicht zum Abzug der Vorräthe bietet. Was den Verkehr in den einzelnen Getreidearten anbetrifft, so sind im vorigen Jahre resp. von und nach Magdeburg

|         |   |   |   |  | Abwärts<br>der            | Durch<br>die Schleuse<br>von Parey |                     | Schleuse von<br>rg passirt |  |
|---------|---|---|---|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|         |   |   |   |  | Elbe versandt.<br>Wispel. | zugeführt.<br>Wispel.              | stromab.<br>Wispel. | stromauf.<br>Wispel.       |  |
| Weizen  |   |   |   |  | 32557                     | 1500                               | 9495                | 773                        |  |
| Roggen  |   |   |   |  | 118                       | 9500                               | 174                 | 7010                       |  |
| Gerste  |   |   |   |  | 5869                      | 4800                               | 3403                | 1412                       |  |
| Hafer . |   |   |   |  |                           | 2100                               | 2044                | 1022                       |  |
| Erbsen  |   |   |   |  | 69                        | 217                                | 272                 | 19                         |  |
| Bohnen  |   |   |   |  | 252                       | . 1                                | 106                 |                            |  |
| Wicken  |   |   |   |  | 740                       |                                    | 380                 |                            |  |
| Linsen  | • | • | • |  | 351                       |                                    | 144                 |                            |  |

Die Rapsernte von 1847 hat sich als eine gute Mittelernte ergeben; der geringe Ausfall von Sommersaat und Dotter konnte auf den Preis des Oels nicht einwirken, weil noch aus dem Vorjahr bedeutende Vorräthe von Saat und Oel übrig waren. Der Preis von Rapsaat war c. 83 Thlr. und von Sommersaat c. 68 Thlr. pr. Wspl., wobei einige Beziehungen von Pommern und Schlesien gemacht wurden. Der Handel mit Rüböl hat hier sehr nachgelassen, indem Schlesien keine Beziehungen mehr von Magdeburg macht, sondern durch eigene Produktion versorgt wird. Auch haben Berlin und Stettin diesen Platz darin überstügelt, weil der Lieserungshandel, welcher dort stark betrieben wird, hier nicht gebräuchlich geworden ist. Mohnöl war srüher ein wichtiges Produkt der Magdeburger Gegend; der Rübenbau hat aber den Mohnbau immer mehr verdrängt, und schon im J. 1846 zeigte es sich, dass der Bedars der Gegend nicht mehr durch die eigene Produktion gedeckt werden konnte.

Was die Fabriken und industriellen Unternehmungen in Magdeburg und Umgegend betrifft, so ist der wichtigste Zweig, die Rübenzuckersabrikation, schon oben erwähnt worden und ist hier nur noch zu bemerken, dass die Ernte der Runkelrüben im vorigen Jahre durchschnittlich kaum eine mittelmässige gewesen ist, und der von 1846 bedeutend nachsteht. Das sehöne Wetter im Frühjahr war dem Wachsthum der Pflanzen zwar günstig, allein der Regen blieb zu lange aus und es war, als sich im Spätsommer der Regen einstellte, das Versäumte nicht mehr nachzuholen. Es ist daher das Produkt sowohl in Qualität, als in Quantität viel geringer als im Vorjahr ausgefallen.

In Cichorien hat die letzte Ernte im Allgemeinen einen guten

Mittelertrag geliefert. Im Ganzen mag in dieser Gegend eine gleich große Bodenfläche mit Cichorien, wie im J. 1846 bebaut, und bei einem Ertrag von c. 30 Ctr. gedarrter Cichorien pro Morgen überhaupt ein Quantum von 210000 — 240000 Ctr. gewonnen worden sein. Der Konsum hat sich im vorigen Jahre nicht unwesentlich gesteigert, wobei die Theuerung der gewöhnlichen Lebensmittel wohl von Einfluß gewesen sein wird. Schon im Frühjahr stellte sich eine Unzulänglichkeit der Vorräthe von gedarrter Wurzel für das Bedürfniß der Fabriken heraus, und stieg daher der Preis von 2 Thlr. auf 3½ Thlr. pr. Ctr. für vorräthige Waare. Dagegen schloß man zu derselben Zeit für die Herbstließerung mit 2½ — 2½ Thlr. pr. Ctr.; aber auch dieser Preis ist bis Ende des Jahres allmählig auf 3½ Thlr. gestiegen. Das geerntete Quantum wird zum größeren Theile von den Magdeburger Fabriken verarbeitet; für auswärtige Fabriken mögen c. 80000 Ctr. gedörrter Wurzeln bezogen worden sein.

Das Tabackgeschäft ist in Ansehung des inländischen Erzeugnisses nicht sehr ersprießlich gewesen, da die Ernte einen um mehrere tausend Centner geringeren Ertrag als im Vorjahr ließerte, und die Preise um c. 1 Thlr. billiger, als damals waren. Die Zusuhr von Blättertaback aus der Gegend von Schwedt betrug an 10500 Ctr. gegen 8000 Ctr. im Vorjahr. Die Einsuhr von ausländischem Taback hat dagegen abgenommen, weil die Nordamerikanischen Sorten um c. 30 Proc. gestiegen sind. Der Absatz von Rauchtaback in Rollen oder Blättern und geschnitten ist immer noch im Abnehmen; dagegen hat sich die Fabrikation von Cigarren vermehrt, jedoch nicht im Verhältnis zum Verbrauch, da die Einsuhr von Cigarren vom Auslande sehr bedeutend ist.

In der Fabrikation von Bändern ist eher eine Verminderung, als eine Vermehrung eingetreten, indem sie einerseits unter der Zollerhöhung für leinenes und baumwollenes Garn, andererseits unter der Konkurrenz der rheinischen Fabriken leidet.

Die Geldverhältnisse des Platzes blieben trotz der großen Kalamitäten in anderen Ländern in erwünschtem Zustande. Ein wesentlicher Grund ist in der Scheu des Handelsstandes vor allen Schwindelgeschäften in Aktien, Staatspapieren, Rüböl, Getreide etc. zu finden, was man wohl mit Genugthuung hervorheben kann. Auch hat das K. Bankkomtoir den Handelsstand in allen seinen soliden Geschäften immer mit gewohnter Liberalität unterstützt, und dadurch vornehmlich dazu beigetragen, dass ungeachtet der ungünstigen Zeitverhältnisse keine Geldverlegenheiten entstanden sind. Gute Wechsel waren

immer mit Leichtigkeit zu diskontiren. Ein großer Uebelstand liegt aber in der außerordentlichen Menge von fremden Münzsorten und noch mehr von fremdem Papiergeld, welches sich bei der Nähe der Sächsischen, Anhaltischen, Braunschweigschen und Hannoverschen Lande und dem vielfachen und umfangreichen Verkehr mit diesen Gegenden hier zusammendrängt und nicht zurückweisen läßt. Auf diese Weise kursirt hier in der Regel mehr ausländisches, als Preußisches Geld, so daß sich die Kausseute das erforderliche Bankgeld nur mit Opfern verschaffen können.

Die Segelschiffahrt auf der Elbe sowohl für Magdeburg. als für Berlin und Breslau war durch die Konkurrenz der Eisenbahnen sehr gedrückt, und kann daneben sich auf die Dauer nur erhalten, wenn die Elbzölle ganz aufgehoben oder wenigstens für die wichtigsten Artikel beträchtlich ermäßigt werden. Sie ist von und nach Hamburg im vorigen Jahre wieder weniger lebhast gewesen. zum April wurde Getreide dahin versahren; dann war die Thalfahrt durch den Transport von Bruchsteinen sür den Brückenbau bei Wittenberge einigermaalsen begünstigt, woran aber auch Berliner und Breslauer Schiffer Theil nahmen, welche ebenfalls ganz ohne Beschäftigung waren. In der Bergfahrt von Hamburg aus fanden sich für die Segelschiffe auch nur sehr ungenügende Frachten; Getreide kam wenig die Elbe herauf; Steinkohlen würden für den Bedarf der Fabriken mehr verschifft worden sein, wenn sie nicht durch hohe Seefrachten zu sehr vertheuert und dadurch die Fabriken genöthigt worden wären, ihre Feuerungen theilweise für Braunkohlen einzurichten. Einige Frachten gaben noch die Eisenbahnschienen, welche für mehrere Eisenbahnen über Hamburg bezogen wurden: doch sielen diese mehr den Berliner und Breslauer Schiffern zu. In den meisten Frachten konkurrirte dabei sehr stark die Dampsschiffahrt, welche sür den Verlust der Passagiere darin Ersatz suchte, dass sie durch Schleppkähne die Frachten mit denen der Segelschiffe fast gleich setzte. Die Schiffahrt nach und von der Oberelbe war der in srüheren Jahren ungefähr gleich und beschästigte so ziemlich alle Fahrzeuge dieses Betriebes. Die Binnenschiffahrt auf den preussischen Gewässern ist nicht durch Flusszölle belästigt, sondern hat sich nur in freier Konkurrenz gegen die Eisenbahnen zu behaupten. Diese Konkurrenz wird durch die bevorstehende Vollendung der Schiffbarmachung des Landwehrgrabens erheblich erleichtert werden; jetzt ist bei der Fahrt nach Schlesien, für welche der nächste Weg über Berlin führt, der lange Ausenthalt sehr hemmend, welcher auf der Durchsahrt durch Berliu,

wegen der hier sich zusammendrängenden Menge von Schiffen unvermeidlich ist, und es häufig vortheilhaft erscheinen lässt, vom Mai an die Schiffahrt nach Schlesien durch den Finow-Kanal auf dem weiten Umweg über Oderberg zu dirigiren. Dieser Kanal aber, welcher hauptsächlich für den Verkehr mit Stettin bestimmt ist, überfüllt sich dadurch, dass er nun auch von den Kähnen von Schlesien, von der Warthe und Netze, von Preußen und Polen benutzt wird, dergestalt, dass die Kähne zuweilen zehn Tage lang vor einer Schleuse liegen müssen, bevor sie durchkommen, obwohl er überall im besten Zustande sich befindet, und sogar auch des Nachts geschleusst wird. Die Schiffahrt zwischen Magdeburg und Berlin ist im vorigen Jahre ziemlich in dem früheren Umfang geblieben; mit Stettin war sie wegen der großen Zusuhren von Mehl und Getreide sehr belebt; nur ließ die Fracht von 5 Sgr. pr. Centner incl. Kanalabgaben sehr wenig Gewinn übrig, weil es nach Stettin sast ganz an Transporten sehlte. Die Schlesische Fahrt war durch den Wasserstand der Oder begünstigt, und es wurde dahin und von dorther das gewöhnliche Güterquantum befördert. Ebenso hat sich die Schiffahrt nach Preußen auf demselben Punkt erhalten; doch ist eine Verminderung durch die Dampfschiffahrt von Stettin nach Königsberg, welche diesen Verkehr mehr nach Stettin ziehen wird, zu besorgen. Die Transporte von Preußen nach der Elbe bestanden im vorigen Jahre nur in Brenn- und Stabholz, indem Getreide von dort gar nicht bezogen wurde.

Der Verkehr der vereinigten Hamburg-Magdeburger Dampfschiffahrts-Kompagnie ist durch die Konkurrenz der Berlin-Hamburger und der Braunschweig-Hannover-Harburger Eisenbahn, in Verbindung mit dem Druck der Elbzölle, im vorigen Jahre sehr beschränkt worden. Besonders hat der Passagiertransport trotz der herabgesetzten Fahrpreise sowohl an Personenzahl, als noch mehr an Geldeinnahme einen sehr bedeutenden Ausfall erlitten. Auch beim Gütertransport stellt sich ein ungünstiges Resultat heraus, obwohl die Gesellschaft alle Kräfte aufbot, ihn durch Schleppkähne bei billigen Frachtsätzen zu vermehren. Es wurden von derselben im J. 1847 in 231 Reisen befördert:

```
18318 Pers. für 27965 thlr. u. Güter: 1. zu Thal 91955 Ctr. für 23391 thlr. Fracht
2. zu Berg 300630 - 68611 - -
```

Summa 392585 Ctr. für 92002 thlr. Fracht

Die Versicherungen bei der Magdeburger Wasser-Assekuranz-Kompagnie und der dortigen Agentur der Sächsischen Fluss-Assekuranz-Kompagnie erweisen gleichsells die Abnahme des Schiffahrtsvertehr zwischen Magdeburg und Hamburg. Es wurden bei der ersteren, der Magdeburger Gosellschaft, versichert:

|                            |                | 1847   | 7.   | 1846   | •    | 1845   | <b>).</b> |
|----------------------------|----------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
| von Hamburg auf Magdeburg  | diverse Waaren | 500100 | Ctr. | 517550 | Ctr. | 637700 | Ctr.      |
| von Magdeburg auf Hamburg  | desgl.         | 81200  | •    | 92190  |      | 159480 | •         |
| von Magdeburg nach Sachsen | desgl.         | 94800  | •    | 115130 | •    | 114380 | •         |

#### auf Policen nach und von verschiedenen Orten:

|                   |     | 1847.       | 1846.       | 1845.       |
|-------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1. Getreide aller | Art | 28500 Wapl. | 24910 Wspl. | 22410 Wspl. |
| 2. Oelkuchen etc. |     | 18511 Ctr.  | 17010 Ctr.  | 25650 Ctr.  |
| 3 Mehl            |     | 84200 -     |             |             |

#### auf Designationen nach und von verschiedenen Orten:

|    |                 | 1847.       | 1846.       | 1845.       |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | diverse Güter . | 669820 Ctr. | 589500 Ctr. | 621400 Ctr. |
| 2. | Steinkohlen     | 12300 Last  | 7872 Last   | 5330 Last   |
| 3. | Kartoffeln      | 100 Wspl.   | 120 Wspl.   | - Wspl.     |

#### und bei der Agentur der Sächsischen Fluss-Assekuranz-Kompagnie:

| von Hamburg auf Magdeburg . diverse Güter | 11496 Ctr. | 25955 Ctr. |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| von Magdeburg auf Hamburg . desgl.        | 6190 •     | 6976 •     |
| von Magdeburg nach Sachsen . desgl.       | 115337 •   | 110196 -   |
| von Potsdam nach Sachsen desgl.           | 2496 •     |            |
| nach und von verschied. Orten . desel.    | 2384       | 4812 •     |

#### Resultate

#### der

Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Verzollung im Zollverein während des Jahres 1847.

#### Die Brutto-Zolleinnahmen betrugen im Zollverein an: Bingangs-Abg. Ausgangs-Abg. Durchgangs-Abg. zusammen. im J. 1847 Thlr. 26292729 810554 452696 27555979 1846 25746831 491370 333110 26571311 also 1847 mebr » 545898 319184 119586 984668 weniger >

# 356 RESULTATE DER EINGANGS-, AUSGANGS- U. DURCHGANGS-

Die wichtigsten zum Eingang verzollten Gegenstände sind aus der nachstehenden Nachweisung zu ersehen:

| N3                    |                                                               |                                        |          |               |         | also in | 184  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------|---------|------|
| des<br>Zollta-        | Waarengattung.                                                | Tari                                   | fsatz.   | 1847.         | 1846.   |         | weı  |
| rifs.                 |                                                               | tblr.                                  | sgr.     |               |         | mehr.   | ge   |
| 2. a.                 | Baumwolle, rohe Ctr.                                          | fr                                     | e i.     | 391136        | 352740  | 38396   |      |
| 2. b.                 | Baumwollengarn                                                | ł                                      |          |               |         |         | Ì    |
|                       | 1. ungebleichtes ein- u. zweidräthiges                        | ł                                      |          |               |         |         | 0774 |
|                       | und Watten "                                                  | 3                                      | ١.       | 305472        |         | •       | 277( |
|                       | 2. gezetteltes,                                               | 3                                      |          | 30268         |         | •       | 175  |
|                       | 3. drei- u. mehrdräthiges etc "                               | 8                                      |          | 3987          | 4029    | •       |      |
| 2. c.                 | Baumwollenwaaren "                                            | 50                                     |          | 9333          | 1 1     | •       | 5    |
|                       | darunter zu ermälsigten Sätzen "                              | 20                                     |          | 1005          |         | 121     | ٠ .  |
| 5. <b>d.</b>          | Soda, gereinigte und ungereinigte ,,                          | 1                                      |          | 102077        | 91397   | 10680   | ٠.   |
| 6.                    | Eisen und Stahl:                                              |                                        |          |               |         |         |      |
| a.                    | Roheisen und altes Brucheisen "                               | ·                                      | 10       |               | 1577716 |         |      |
|                       | darunter aus Belgien                                          | ٠.                                     | 5        | 985392        | 356917  | 698475  | •    |
| ь.                    | geschmiedetes in Stäben von ¼ □ Zoll,                         | Ι.                                     |          | 4014400       | 4005020 | 40460   | ļ    |
|                       | Eisenbahnschienen etc "                                       | 1                                      | ľ        | 1044199       | 1       |         | •    |
|                       | darunter aus Belgien                                          | 1                                      | 71/2     | 114673        | 71867   | 42805   | ١.   |
| c.                    | in Stäben von weniger als 1/2 🗆 Zoll                          | ١,                                     | 4 -      | 40464         | 12149   | 7312    | 1    |
|                       | Querschnitt etc ,                                             | 2                                      | 15       | 19461         |         |         |      |
| d.                    | façonnirtes Eisen in Stäben etc "                             | 3                                      | ١.       | 116484        | f       |         | 2    |
| e.                    | Weissblech, Drath etc ,                                       | 4                                      | •        | 12246         |         |         |      |
| f.                    | Eisen- u. Stahlwaaren: 1. ganz grobe.,                        | 1                                      | •        | 41597         | 1       | 1       | 21   |
|                       | 2. grobe "                                                    | 6                                      | •        | 44027         |         |         | •    |
| _                     | 3. feine "                                                    | 10                                     | :        | 3816          |         |         | 404  |
| 8.                    | Flachs, Werg, Hanf, Heede "                                   |                                        | 5        | 184706        | 200881  | •       | 161  |
| 22.                   | Leinengarn und Leinenwaaren:                                  | 1                                      | ا ـ      | 2000#         | C0400   |         | 140  |
| a.                    | rohes Garn: 1. Handgespinnst "                                |                                        | 5        | 20687         | 62100   | •       | 412  |
|                       | darunter aus dem Steuerverein ,,                              |                                        | e i.     | 15619         | 16015   | 15460   | 4    |
|                       | 2. Maschinengespinnst') . " gebleichtes oder gefärbtes Garn " | $\begin{vmatrix} 2 \\ 3 \end{vmatrix}$ |          | 15460<br>3739 |         | 13400   | 49   |
| ь.                    | , ·                                                           | 4                                      |          | 6918          |         | •       | 27!  |
| c.                    | D 11: 1 10 1: 1                                               | _                                      | 20       | 11374         |         | 3693    | 24:  |
| d.                    |                                                               |                                        | •        | 4499          | 3948    | 1256    | •    |
|                       | , , , , "                                                     |                                        | e i.     | 7495          |         | 191     | •    |
| e.                    | , ,                                                           | •                                      | • i.     | 5981          | 4905    | 1076    | •    |
| ſ.                    | .11.1.1                                                       | 20                                     | •<br>  . | 584           |         |         | 96   |
| 25. b.                | n                                                             | 8                                      | ١.       | 29917         |         | 5017    |      |
| <b>~∪.</b> <i>U</i> . | T)                                                            | 16                                     | 1.       | 2277          | 1630    | 647     | •    |
| f.                    | With the second Minus                                         | 8                                      |          | 202281        |         |         | 58   |
| 1.                    | wein und most ,                                               | l                                      | ١.       | 1 202201      | 200140  | •       | UCI  |

<sup>&</sup>quot;) Für das Jahr 1846 ist das eingegangene Maschinengarn unter der bei dem Handgspinnste angegebenen Menge mit begriffen.

| <b>N3</b>              |                                                             |     |        |                 |               | also in | 1847          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| des<br>ollta-<br>rifs. | Waarengattung.                                              |     | fsatz. | 1847.           | 1846.         | mehr.   | weni-<br>ger. |
|                        | Main and Mark and D. C. I. and C. C.                        |     | 15     | 37861           | 70942         |         | 33081         |
| i.                     | Wein und Most aus der Schweiz Ctr.<br>trockene Südfrüchte , | '4  |        | 12 <b>6</b> 889 |               |         | 33001         |
| k.                     | Λ                                                           | 6   | 15     | 48597           |               |         | 4635          |
| L                      | Heringe                                                     |     |        | 282088          |               | -       | 8865          |
| 27.                    | aa) Kaffee                                                  | 6   |        | 913574          |               |         | •             |
|                        | bb) Kakao                                                   | 6   | 15     | 11706           |               |         | •             |
| s.                     | Reis                                                        | 2   |        | 664811          |               | 469485  |               |
| -                      | darunter in Folge allgemeiner Gestattung . ,,               |     | e i.   | 617165          |               | 617165  |               |
| N.                     | Syrop                                                       | 4   |        | 445             | 904           |         | 459           |
| v.                     | Tabak                                                       |     |        |                 |               |         |               |
|                        | 1. unbearbeitete Blätter u. Stengel . "                     | 5   | 15     | 319703          | <b>292650</b> | 27053   |               |
|                        | 2. fabrizirter: a) Rauchtaback "                            | 11  | . 1    | 13070           | 14899         |         | 1829          |
|                        | b) Cigarren ,,                                              | 15  |        | 26499           | 24405         | 2094    |               |
|                        | c) Sehnupftabak "                                           | 15  |        | 130             | 103           | 27      | •             |
| x.                     | Zucker: 1. Brot-, Hut-, Kandis-, Lum-                       | 1   |        |                 |               |         |               |
|                        | penzucker "                                                 | 10  |        | 1749            |               |         | •             |
|                        | 2. Rohzucker und Farin "                                    | 8   |        | 194             | 161           |         |               |
|                        | 3. Rohzucker für Siedereien . "                             | 5   |        | 1410506         |               |         |               |
| 26.                    | Oel in Fässern "                                            | 1   | 10     | 49490           |               |         | 3880          |
|                        | desgl. mit Terpentinöl versetzt "                           |     | 15     | 69373           |               |         | •             |
| 30. <b>b.</b>          | Seidene Waaren, Bänder etc,                                 | 110 |        | 2852            | 2899          |         | 47            |
| c.                     | Halbseidene Waaren "                                        | 55  |        | 3681            |               |         | •             |
| 36.                    | Talg "                                                      | 3   |        | .37592          |               |         | •             |
|                        | Stearin "                                                   | 3   | •      | 2198            | 1290          | 908     | • .           |
| 41.                    | Wolle und Wollenwaaren "                                    |     | 1      |                 |               |         | ,             |
| a.                     | Schaafwolle, roh und gekämmt "                              | fr  | e i.   | 153149          | 149677        | 3472    | •             |
| ь.                     | drei- und mehrfach gezwirntes od. ge-                       |     |        | w000            |               |         |               |
|                        | färbtes Garn "                                              | 8   | •      | 7882            | 8847          | •       | 965           |
| c.                     | Wollenwaaren: 1. bedruckte, unge-                           | ۳,  |        | ¥DW4            | WOO.          |         |               |
|                        | walkte etc "                                                | 50  | •      | 4370<br>12714   | 7321          | •       | 2951          |
|                        | 2. gewalkte "                                               | 30  |        | 12714           | 17134         | •       | 4420          |
| A.E.A.                 | Wollengarn, einfach oder doublirt, un-                      |     | 15     | 43207           | 33837         | 9370    |               |
|                        | gefärbt                                                     | •   | 15     | 14977           | 13549         |         | •             |
| 17                     | rohe Seide ,                                                | •   | 15     | 303017          | 261185        |         | •             |
| 27                     | Thran ,,                                                    | •   | 10     | 909017          | 201100        | 41032   | •             |
|                        |                                                             |     |        | ,               |               |         |               |
|                        |                                                             |     |        |                 |               |         |               |

# 358 RESULTATE DER EINGANGS-, AUSGANGS- U. DURCHGANGS-

|      | Die Mehreinnahmen an Eingangs-Abgaben sind,      | wie aus     | dieser          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Nacl | hweisung erhellt, vorzugsweise der vermehrten V  | erzollung   | nach-           |
| steh | end genannter Waaren zu verdanken:               | J           |                 |
| 1.   |                                                  | r - Eingans | e von           |
|      | 94972 Ctr. und einer Mehr-Einnahme von           |             |                 |
| 2.   |                                                  |             |                 |
|      | gang v. 51838 Ctr. u. einer Mehr-Einnahme von    | 259290      |                 |
| 3.   | Tabaksblätter u. Stengel mit einem Mehr-Eingang  | 200200      | ~               |
| ٠,   | von 27053 Ctr. und einer Mehr-Einnahme von       | 145887      | _               |
| 4.   |                                                  | 140001      | •               |
|      | Mehr-Eingang von 41753 Ctr. und einer Mehr-      |             |                 |
|      | Einnahme von                                     | 125259      |                 |
| 5.   | Roheisen mit einem Mehr-Eingang von 721348       | 123233      | •               |
| J.   | Ctr. und einer Mehr-Einnahme von                 | 495704      |                 |
| e    | Die übrigen Artikel, bei welchen nach Inhalt     | 135704      | •               |
| 6.   | ·                                                |             |                 |
|      | der Nachweisung Mehr-Verzollungen stattfanden,   | 000500      |                 |
|      | ergaben eine Mehr-Einnahme von                   |             |                 |
| _    | zusammen                                         | 1586027     | Thir.           |
|      | egen treten Minder-Einnahmen hervor bei folgen-  |             |                 |
|      | Artikeln:                                        |             |                 |
| 1.   | Reis, wovon zwar, in Folge der zeitweisen Auf-   |             |                 |
|      | hebung der Eingangs-Abgabe 469485 Ctr. mehr      |             |                 |
|      | eingeführt, aber 147680 Ctr. weniger verzollt    |             |                 |
|      | wurden, mit                                      | 295360      |                 |
| 2.   | Baumwollengarn, bei einer Minder-Verzollung      |             |                 |
|      | von 277044 Ctr. mit                              | 266516      |                 |
| 3.   | Wollenwaaren, bedruckte, ungewalkte, zum Zoll-   |             |                 |
|      | satz von 50 Thlr. pr. Ctr., bei einem Minder-    |             |                 |
|      | Eingang von 2951 Ctr. mit                        | 147550      | ,               |
| 4.   |                                                  |             |                 |
|      | Thir. pr. Ctr., bei einem Minder-Eingang von     |             |                 |
|      | 4420 Ctr. mit                                    | 132600      | •               |
| 5.   | Baumwollengarn, gezetteltes, bei einem Minder-   | 20,000      | -               |
| -    | Eingang von 17569 Ctr. mit                       | 52707       |                 |
| 6.   | Die übrigen Artikel, bei welchen nach Inhalt der | 02.0.       | -               |
|      | Nachweisung Minder-Verzollungen stattfanden,     |             |                 |
|      | ergaben eine Minder-Einnahme von                 | 196955      | _               |
|      | zusammen                                         |             | <del>ты</del> - |
|      | zusammen                                         | 1031000     | T DIL.          |

Was den Ausgang betrifft, so betrug derselbe bei den nachstehend genannten Artikeln:

| Na<br>des<br>Zollta-<br>rifs. | Waarengattung.                                                                                                              | Tar<br>sat:<br>thl. s | z.      | 1847. | 1846.           | also in | weni-<br>ger. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-----------------|---------|---------------|
| 8.<br>41. <i>a</i> .          | Baumwolle, rohe Ctr. Flachs, Werg, Hanf, Heede . ,, Schaafwolle, roh und gekämmt ,, darunter nach Belgien ,, Seide, rohe ,, | frei                  | i.<br>- |       | 130681<br>26533 |         | l             |

Die Mehr-Einnahmen bei den Ausgangs-Abgaben kommen ausschließlich auf den westlichen Verband, und sind die Folge des in Bayern, Württemberg, Baden und, auf der Grenze gegen Frankreich, in Preußen erhobenen Ausgangszolls von Getreide und Mühlenfabrikaten.

Die Mehr-Einnahme an Durchgangs-Abgaben trifft fast ausschliefslich auf die Provinz Preußen, und ist die Folge des vermehrten Durchgangs von Getreide aus Polen und von Salz, Manusakturund kurzen Waaren, Eisen- und Stahlwaaren, Branntwein und Wein nach Polen.

Gedruckt bei Gustav Schade.

# I. GESETZGEBUNG.

# PREUSSEN.

Kabinets-Ordre, betreffend die Ermässigung der Portotaxe für Geld- und Packetsendungen.

Zur Erleichterung des Verkehrs will Ich auf den gemeinschaftlichen Bericht des Finanzministeriums und des General-Postamts in den bestehenden Vorschriften über die Portotaxe einstweilen und bis zum Eintritt einer vollständigen Umarbeitung derselben, nachfolgende Absänderungen hiermit genehmigen:

- I. Das Porto für Geldsendungen aller Art, so wie für andere Sendungen, deren Werth angegeben ist, soll sich zusammensetzen:
  - a) aus dem Porto für das Gewicht der Sendungen nach der Brief- oder Päckerei-Taxe und nach Maassgabe der Entsernung des Bestimmungsortes, und
- b) aus einer Assekuranzgebühr für den angegebenen Werth. Die Assekuranzgebühr soll betragen:

| auf Entsernungen unter und bis 10 Meilen: |          |     |      |            |
|-------------------------------------------|----------|-----|------|------------|
| für baares Geld 10                        | Sgr.     | auf | 1000 | Thir,      |
| für Papiergeld und Staatspapiere 5        | •        |     | 1000 | •          |
| auf Entsernungen von 10 bis 50 Meilen:    |          |     |      |            |
| für baares Geld 20                        | •        | •   | 1000 | *          |
| für Papiergeld und Staatspapiere 10       | *        | *   | 1000 | •          |
| auf Entfernungen über 50 Meilen:          |          |     |      |            |
| für baares Geld 1 Thlr. 10                | <b>»</b> | *   | 1000 | *          |
| für Papiergeld und Staats-                |          |     |      |            |
| papiere                                   | <b>»</b> | *   | 1000 | <b>»</b> ' |
| Handels-Archiv 1848. Heft 5.              |          | 24  |      |            |

Nach diesem Maasstabe soll die Assekuranzgebühr berechnet werden: für Sendungen unter und bis 50 Thlr. wie sur 50 Thlr.

- b über 50 × 100 × × × 100
- » 100 Thir. von 100 Thir. zu 100

wobei auch überschießende Beträge von weniger als Hundert Thalern einem vollen Hundert gleichgeachtet werden. Der Betrag für den Einließerungsschein soll in der Assekuranzgebühr einbegriffen sein. — Ein Deklarationszwang findet serner nicht mehr statt. Dagegen wird im Fall des Verlustes einer nicht deklarirten Geldsendung, oder einer Werthsendung, welche bisher dem Deklarationszwange unterworfen war, kein Ersatz geleistet. — Dasselbe tritt auch bei Beschädigung derartiger Sendungen ein.

II. Das Porto für Packete soll, sowelt dieselben nicht ausschliefslich auf Eisenbahnrouten befördert werden, in welchem Falle nur die Hälste des Porto nach der bisherigen Taxe zu zahlen ist, nach einem Progressionssatze von 2 Pfennigen pro Pfund auf je 5 Meilen in grader Linie gemessen, erhoben werden. So lange das Porto nach der Pfundtaxe nicht mehr beträgt, ist als der geringste Satz für ein Packet das doppelte Briefporto nach der in Meinem Erlafs vom 18. August 1844 festgesetzten Briesporto-Skala zu erheben. - Portorestitutionen sür jährliche bedeutende Versendungen von baarem Silbergeld, Gold und andern Päckereien finden für die Folge nicht mehr statt. - Der General-Postmeister wird ermächtigt, die Garantieprämie für Geldsendungen in Beträgen von mehr als Tauernd Thalern vorübergehend und vorläufig auf drei Monate, auf die Hälfte des gesetzlichen Betrages allgemein zu ermässigen. - Die Bestimmungen dieser Verordnung, welche durch die Gesetzsammlung zu publiziren ist, sollen sofort in Anwendung kommen.

Potsdam, den 8. April 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

Bekanntmachung, die Ermässigung der Portotaxe für Geldund Packetsendungen betreffend.

Mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 8. d. M. haben des Königs Majestät geruht, einstweilen und bis zum Eintritt einer vollständigen Umarbeitung der Porto-Taxe, nachfolgende Abänderungen derselben zu genebmigen.

I. Das Porto für Geldsendungen aller Art, so wie für andere Sendungen, deren Werth angegeben ist, soll sich zusammensetzen:

- a) aus dem Porto, nach dem Gewicht der Sendungen, nach der Brief- oder Päckerei-Taxe und nach Massgabe der Entsernung des Bestimmungsortes, und
- b) aus einer Assekuranz-Gebühr für den angegebenen Werth. Die Assekuranz-Gebühr soll betragen:

auf Entsernungen unter und bis 10 Meilen:

für baares Geld . . . . . 1 Thir. 10 . . . 1000 . für Papiergeld und Staats-

- über 50 100 • 100 •

wobei auch überschießende Beträge von weniger als 100 Thlr. einem vollem Hundert gleichgeachtet werden.

Der Betrag für den Einlieserungsschein soll in der Assekuranz-Gebühr einbegriffen sein. Ein Declarationszwang findet serner nicht mehr statt, dagegen wird im Falle eines Verlustes einer nicht deklarirten Geldsendung oder einer Werthsendung, welche bisher dem Deklarationszwange unterworsen war, kein Ersatz geleistet. Dasselbe tritt auch bei Beschädigung derartiger Sendungen ein.

II. Das Porto für Packete soll, soweit dieselben nicht ausschließlich auf Eisenbahnrouten befördert werden, in welchem Falle nur die Hälfte des Porto nach der bisherigen Taxe zu zahlen ist, nach einem Progressions-Satze von 2 Pfennigen pro Pfund auf je 5 Meilen, in gerader Linie gemessen, erhoben werden. So lange das Porto nach der Pfund-Taxe nicht mehr 'beträgt, ist als der geringste Satz für ein Packet das doppelte Briefporto nach der in der Allerhöchsten Ordre vom 18. August 1844 festgesetzten Briefporto-Skala zu erheben. Porto-Restitutionen für jährliche bedeutende Versendungen von baarem Silbergeld, Gold und anderen Päckereien finden in der Folge nicht mehr statt. Gleichzeitig haben des Königs Majestät zu genehmigen geruht, dass die Garantieprämie für Geldsendungen in Beträgen von mehr als 1000 Thalern vorübergehend und vorläufig auf drei

Monate auf die Hälfte des gesetzlichen Betrages allgemein ermäsigt werde. Die vorstehenden Allerhöchsten Bestimmungen sind von jeder Post-Anstalt mit dem Tage in Aussührung zu bringen, welcher auf den Tag des Eingangs dieser Versügung solgt. Zur Erläuterung wird bemerkt, dass die Brief- und die Geldporto-Taxe nach dem Porto-Tax-Regulativ vom 18. Dezember 1824 außer Krast tritt. Für die Packet-Portotaxe bleiben die bisherigen Progressionssätze bestehen. Es ist aber sür jeden Progressionssatz nicht serner 3 Silberpsennige pr. Psd., sondern, wenn die Besörderung ganz oder theilweise auf gewöhnlichen Routen ersolgt, 2 Silberpsennige, wenn solche aber ausschließlich auf Eisenbahnen ersolgt, 1½ Silberps. pr. Psd. auf je 5 Meilen zu erheben, wobei jedoch das doppelte Briesporto nach der ermäsigten Briesportotaxe das Minimum des zu erhebenden Porto bildet.

Sendungen mit Papiergeld und Dokumenten werden außer der Garantie-Prämie mit dem Porto nach der Schristaxe, Sendungen mit baarem Gelde und sonstigem deklarirten Worthe mit dem Porto nach der Packettaxe belegt. In Absicht auf Verpackung und Beförderung derartiger Sendungen bleiben die bestehenden Vorschristen in Krast.

Die Assekuranz-Prämie beträgt für baares Geld für Summen bis 50 Thlr.

```
auf Entsernungen unter und bis 10 Meilen 1/4 Sgr.
```

- ber 10 bis 50 Meilen . 1
- » » 50 Meilen . . . . . 2 »

Für Summen über 50 bis 100 Thlr. das Doppelte der vorstehenden Beträge, ohne Ermässigung für überschießende Summen unter 50 Thlr.

Für Papiergeld und Staatspapiere wird die Hälste der vorstehenden Sätze erhoben.

Für Sendengen gemischten Inhalts (mit baarem Gelde und Papiergeld oder Dokumenten) wird das Porto nach der Packettaxe erhoben. Die Assekuranzgebühr ist für dergleichen Sendungen bis 100 Thlr. nach der Beschaffenheit desjenigen Theiles der Sendung auszutaxiren, welche den größeren Betrag bildet. Sind die Beträge von baarem Gelde und anderen Werthen gleich, so ist die Assekuranz-Prämie nach dem niedrigsten Satze zu erheben; bei gemischten Sendungen über 100 Thlr. wird die Assekuranz-Prämie für jeden Theil der Sendung besonders berechnet und erhoben. Den Maasstab für die Entsernungen, nach denen die Garantie-Prämie zu erheben ist, giebt die Briesporto-Taxe in der Weise, dass der niedrigste Satz für Seadungen nach solchen Orten erhoben wird, bis wohin das Briesporto

1 Sgr. oder 1 1/2 Sgr. beträgt, der folgende höhere Satz für Sendungen nach Orten, bis wehin das Briesporto von 2 bis 4 Sgr. einschließlich beträgt, und der böchste Satz für alle übrigen Sendungen.

Bei Summen über 1000 Thlr. tritt vorläufig bis zum 1. Juli d. J. für Sendungen in baarem Gelde und in Papiergeld eine Ermässigung der Garantie-Prämie auf die Hälste der vorstehenden Sätze ein. Auf Sendungen von Dokumenten, Staatspapieren oder mit sonstigem deklarirten Werthe sindet diese zweitweise Ermässigung nicht Anwendung.

Da Scheingeld für Geld- und Werth-Sendungen in Zukunst nicht mehr zu erheben ist, so ist das Scheingeld-Conto zu schließen, und die noch zu berechnenden Beträge sind gehörig zu vereinnahmen. Dass die Vereinnahmung richtig ersolgt, ist von dem Vorsteher einer jeden Post-Anstalt neben derselben amtlich zu bescheinigen. Die noch vorhandenen Scheine werden vorläusig als Gratis-Scheine verwandt. Für rekommandirte Briese wird die für die Rekommandation zu entrichtende Gebühr bei dem Porto mit eingehoben und in den Karten berechnet. Soweit mit ausländischen Post-Verwaltungen seste Grenz-Portosätze für Packet- und Werth-Sendungen verabredet sind, bleiben solche bis aus Weiteres bestehen. Im Uebrigen kommen die vorstehenden Bestimmungen aus alle zur Preussischen Postkasse sließende Porto-Bezüge in Anwendung.

Berlin, den 9. April 1848.

Der General-Postmeister.

VON SCHAPER.

## BELGIEN.

Gesetz, betreffend die Fortdauer des Gesetzes über die Ausfuhr von Werg.

Der Ablauf des Gesetzes vom 3. Januar 1847°) wird bis auf den 31. März 1849 verschoben.

Gegeben Brüssel, den 30 März 1848.

LEOPOLD.

<sup>\*)</sup> Vgl. Jahrg. 1847. I. S. 120.

#### Verordnung, die Einfuhr von Mehl und Grütze betreffend.

Die für die Zulassung von Mehl und Grütze aller Art zu dem Zollsatz von 10 Cts. pr. 1000 Klgr. durch Unsere Verordnung vom 28. Juni 1847°) festgesetzte Frist wird bis zum 1. Juli 1848 verlängert.

Diese Bestimmung findet auf die von heute an erfolgten Einfuhren und zur Versteuerung durch Entnahme aus der Niederlage gemachten Deklarationen Anwendung.

Gegeben Brüssel, den 31. März 1848.

LEOPOLD.

# Verordnung, das Verfahren bei der Durchfuhr von Waaren betreffend.

ART. 1. Unter Abänderung der Verordnung vom 5. Juni 1845 die Einsuhr mittelst der Staats-Eisenbahnen betreffend und der Verordnung vom 7. Juli 1847 über das allgemeine Niederlage-Reglement \*\*), wird gestattet, dass Waaren, welche in Gemäßheit der ersteren Verordnung in einer Hülfs-Niederlage, oder nach Art. 155 der letzteren Verordnung in dem besonderen Magazin der Niederlage niedergelegt sind, behus der Durchsuhr daraus entnommen werden können, ohne Rücksicht darauf, auf welche Weise die Durchsuhr stattsindet.

Irgend eine Behandlung oder Umpackung der Waaren darf in den gedachten Lokalien nicht erfolgen.

- ART. 2. Die Deklaration zur Durchfuhr muß innerhalb fünf Tagen nach Ankunft der Waaren gemacht werden.
- ART. 3. Die Durchfuhr mittelst der Staats-Eisenbahn erfolgt in Gemäßheit der gegenwärtig bestehenden Bestimmungen. Die auf andere Weise stattfindende Durchfuhr bleibt den gewöhnlichen Zoll-Förmlichkeiten unterworfen.

Brüssel, den 26. April 1848.

LEOPOLD.

<sup>\*)</sup> Vgl. Jahrg. 1847. II. S. 120.

<sup>&</sup>quot;) .Vgl. Jahrg. 1847. II. S. 217, 329 und 525.

Verordnung, die Bewilligung einer Prämie bei der Ausfuhr von Baumwollengeweben betreffend.

- Ant. 1. Vom 1. Juni bis zum 1. September 1848, vorbehaltlich weiterer Verlängerung, wird bei der Aussuhr von rohen, gebleichten oder bedruckten Baumwollengeweben nach außereuropäisehen Ländern eine Prämie von 10 Proc. vom Werth unter den in den nachsolgenden Artikeln angegebenen Bedingungen und Förmlichkeiten gewährt.
- ART. 2. Die Prämie tritt nur ein, wenn der Belgische Ursprung der Waare durch eine vom Bürgermeister des Fabrikationsortes ausgestellte Ursprungs-Bescheinigung nachgewiesen wird.
- ART. 3. Der bei Abmessung der Prämie zu Grunde zu legende Werth der Gewebe wird von Sachverständigen abgeschätzt, welche von Unserm Minister des Innern ernannt werden, und in Brüssel ihren Wohnsitz haben. Zu diesem Ende hat der Betheiligte zwei Proben der zur Aussuhr bestimmten Waaren an die Kommission einzusenden.
- ART. 4. Die Zahlung erfolgt innerhalb eines Monats vom Tage der Aussuhs an gerechnet, gegen Vorlegung der Quittung über Entreichtung der Ausgangs-Abgaben.

Die Identität der Waare wird vom Zollanst auf dieser Quittung bescheinigt.

Die Prämie wird jedoch erst dann Eigenthum des Empfängers, wenn die Einfuhr der Waare in das in der Ausfuhr-Deklaration genannte oder in irgend ein anderes aussereuropäisches Land nachgewiesen ist. Dieser Nachweis wird durch ein Certifikat des Belgischen Konsuls, oder, in dessen Ermangelung, des Konsuls einer besteundeten Macht und durch die Quittung über Entrichtung der Eingangs-Abgaben gestührt.

- ART. 5. Die Prämie wird nur für Sendungen von mindestens 1000 Frs. Werth bewilligt.
- ART. 6. Unsere Minister des Innern, der auswärtigen Angelegenheiten und der Finanzen sind mit Aussührung dieser Verordnung beaustragt.
- ART. 7. Der in Folge der Ausführung dieser Verordnung zu zahlende Betrag von Prämien ist bei dem durch das Gesetz vom 18. April d. J. stir das Ministerium des Innern eröffneten Kredit von 2 Millionen Frs. zu verausgaben.

Gegeben Brüssel, den 17. Mai 1848.

LEOPOLD.

Gesetz, die zeitweise Abänderung des Gesetzes vom 21. Juli 1844 betreffend.

Unter Abänderung des Gesetzes vom 21. Juli 1844 werden zeitweise und bis zum 1. Januar 1849 die Bestimmungen in den §§. 2 und 3 des Art. 5 dieses Gesetzes außer Krast gesetzt und der §. 1 desselben Artikels auf sremde Schiffe in Anwendung gebracht\*).

Gegeben Laeken, den 19. Mai 1848.

LEOPOLD.

# DÄNEMARK.

Verordnung, die Einfuhren aus den Herzogthümern Schleswig und Holstein betreffend.

Nuch einem Königl. Besehl vom 29. März 1848 soll sowohl von fremden Wauren, welche in den Herzogthümern Schleswig und Holstein bereits verzollt sind, als auch von allen Erzeugnissen dieser Herzogthümer, bei deren Einsuhr in das Königreich Dünemark der tarismässige Eingangszoll entrichtet werden.

## Quarantaine-Wesen.

Nach einer Bekanntmachung der Direktion der Quarantaine-Anstalten vom 28. März 1848 sind als von der orientalischen Pest angesteckt anzusehn:

Tripolis, Alexandrien, Damiette, Konstantinopel, Tunis, Maroeco, Smyrna, Kandia; als dieser Krankheit verdächtig:

\*) In Folge dieses Gesetzes, zu dessen Erläuterung auf die Anmerkung J. 1847. I. S. 6 ff. im Allgemeinen Bezug genommen wird, sind fremde aus Transatlantischen Ländern oder aus Häsen jenseits der Meerenge von Gibraltar kommende Schiffe, welche unterwegs einen Zwischenhasen angelausen haben, unter denselben Voraussetzungen zu den mit der direkten Einsuhr verbundenen Vortheilen zuzulassen, als Belgische in gleicher Lage besindliche Schiffe. Der in Bezug genommene Art. 5 des Disserentialzoll-Gesetzes vom 21. Juli 1844 ist in dem Eingang der Verordnung vom 11. November 1846 (Vgl. J. 1847. I. S. 3) wörtlich ausgenommen.

- 1. alle Türkischen und Griechischen Häsen, mit Ausnahme der vorstehend als angesteckt bezeichneten;
- 2. alle übrigen Häsen und Plätze der Berberei. Gegen alle anderen Europäischen und außereuropäischen Häsen und Inseln sinden die gegen die orientalische Pest angeordneten Quarantaine-Maassregeln nicht statt.

#### Deklaration, die Blokade der Deutschen Häfen betreffend.

Wir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark u. s. w. thun kund hiermit, dass wir in Folge der zwischen Uns und Sr. Majestät dem Könige von Preußen, Sr. Majestät dem Könige von Hannover, Ihren Königlichen Hoheiten den Großherzogen von Oldenburg und Mecklenburg, so wie den freien und Hansestädten Lübeck, Hamburg und Bremen eingetretenen Feindseligkeiten, Uns veranlast gesehen haben, die Häsen, Küstenstrecken und Flusmündungen dieser Staaten, so wie die Häsen in Unseren eigenen Landen, welche von Ihnen besetzt sind, in Blokade-Zustand zu erklären. Wir haben Unseren Kriegsschiffen den Besehl ertheilt, diese Massregel auszusühren und sowohl den eigenen, als den Schiffen alliirter, freundschastlicher und neutraler Mächte nicht zu gestatten, in die gedachten, von Unseren Kriegsschiffen blokirten Häsen einzulausen.). Dieses zur Nachricht und Gelebung aller Beikommenden. Urkundlich unter Unserem Königlichen Handzeichen und beigedruckten Insiegel.

Gegeben in Unserer Königlichen Residenzstadt Kopenhagen, den 29. April 1848.

FREDERIK R.

# Bekanntmachung, denselben Gegenstand betreffend.

Das Marine-Ministerium bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntnifs, das zusolge der Königl. Deklaration vom 29. April, in Verbin-

") Ueber die Ausführung der Blokade hat die Kommerz-Deputation in Hamburg am 6. Mai 1848 Folgendes bekannt gemacht: »Den Repräsentanten der fremden Mächte in Kopenhagen ist offiziell angezeigt: Die Blokade von Stettin, Stralsund, Rostock und Wismar werde am 2. Mai, die von Pillau und Danzig am 3. Mai, die der Elbmündungen provisorisch am 10. Mai beginnen, doch werde wegen dieser letzteren, so wie wegen der etwa gegen noch andere Häfen zu beschließenden Blokade, weitere Mittheilung vorbehalten und im Allgemeinen bemerkt, dass die Blokade auf neutrale Packetböte, welche zum Transport der Post dienten und keine Kriegskontrebande an Bord hätten, sich nicht erstrecken werdé. Der Hafen und die Bucht von Kiel würden vom 4. Mai an blokirt werden.«

dung mit dem Königl. Reglement vom 1. d. M. für die Blokade der feindlichen Häfen, sowie die Ausbringung seindlicher und verdächtiger Schiffe durch die Dänischen Kreuzer §. 1, folgende Häsen essektiv blokirt sind: Pillau, Danzig, Swinemunde, Stralsund, Rostock, Wismar, Kiel mit dem Einlauf des Schleswig-Holsteinischen Kanals bei Holtenau.

Ein Verzeichniss über die so effektiv blokirten Häsen ist den Repräsentauten der besreundeten und neutralen Mächte durch den Königl. Hos mitgetheilt, und wird bei der Passage durch den Sund und die Belte ebensalls einem jeden neutralen Schisse durch die Sund-und Stromzollkammer zugestellt werden. Bevor nicht eine neue spezielle Bekanntmachung darüber erscheint, ist keiner der übrigen in der benannten Königl. Deklaration angesührten Häsen als blokirt anzusehen.

Marine-Ministerium in Kopenhagen, den 4. Mai 1848.

Note des Dänischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten an die fremden Gesandtschaften, denselben Gegenstand betreffend.

Ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, dass die Regierung des Königs sowohl aus strategischen und rein militairischen Gründen, als auch um so wenig, als es die Umstände ihr erlauben, den Handel und die Schiffahrt der besreundeten und neutralen Mächte zu belästigen, den Beschluß gesast hat:

- dass für jetzt weder die Mündung der Elbe oder der Weser, noch auch irgend ein anderer Hasen an der Nordsee durch dänische Kriegsschiffe werde blokirt werden;
- 2. dass die Blokade der folgenden Häsen: Pillau, Danzig, Stralsund, Rostock und Wismar, vom 16. Mai an aufgehoben werden soll, dass also nur Kiel mit der Mündung des schleswigschen Kanals bei Holtenau und Swinemünde blokirt bleiben werden, dass aber die Blokade von demselben Tage an sich ausdehnen wird auf die drei Mündungen der Oder, d. h. von Wolgast, Swinemünde und Kammin.

Um Missverständnissen vorzubeugen, welche zum Bedauern der dänischen Regierung von Seiten der Besehlshaber der Kriegsschiffe vorgekommen sind, welche, der Blokade eine zu große Ausdehnung gebend, neutrale Schiffe, die nach nicht blokirten Plätzen bestimmt waren, zurückgewiesen haben, wird ein Dampsschiff diesen Abend expedirt werden, um ihnen in dieser Beziehung bestimmte Ordre zu überbeingen.

Ich bitte Sie, diese Anordnung gefälligst zur Kenntniss Ihrer Regierung zu bringen und zu genehmigen etc.

Kopenhagen, den 8. Mai 1848.

KNUTH.

# FRANKREICH.

Verordnung, die Aufhebung der Salzsteuer betreffend.

ART. 1. Vom 1. Januar 1849 an ist die Salzsteuer aufgehoben.

ART. 2. Von demselben Tage an ist das Verbot der Einsuhr von fremdem Salz ebensalls ausgehoben.

Es wird von fremdem Salz erhoben werden:

bei der Einfuhr zu Lande eine Abgabe von 25 Cts. pr. 100 Klgr., bei der Einfuhr zur See unter einheimischer Flagge eine Abgabe von 50 Cts. pr. 100 Klgr. und

bei der Einfuhr zur See unter fremder Flagge eine Abgabe von 2 Frs. pr. 100 Klgr.

ART. 3. Salz aus den Französischen Kolonien und überseeischen Besitzungen wird abgabenfrei eingelassen.

ART. 4. Fremdes Salz, welches zur Verproviantirung der für den Stockfischfang ausgerüsteten Französischen Schiffe bestimmt ist, ist von jeder Abgabe frei.

Geschehen Paris im Rathe der Regierung.

Die Mitglieder der provisorischen Regierung der Französischen Republik.

Verordnung, die Einfuhr von Baumwolle betreffend.

Unter Abänderung der Bestimmungen im Art. 22 des Gesetzes vom 28. April 1816 ist bis auf Weiteres die Einfuhr von roher Baumwolle über die Landgrenzen zuzulassen. Die zu entrichtende Eingangs-Abgabe soll 30 Frs. pr. 100 Klgr. betragen.

Geschehen Paris im Rathe der Regierung, den 3. Mai 1848. Die Mitglieder der provisorischen Regierung.

#### Verordnung, das Münzwesen betreffend.

ART. 1. Die Gold-, Silber- und Kupfermünzen werden mit dem Symbol der Republik geprägt und führen als Umschrift die Worte: République française. Auf die Kehrseite wird in der Mitte eines Kranzes von Eichen- und Olivenblättern, der Werth des Stücks und das Jahr der Verfertigung auf eine in die Augen fallende Weise geprägt.

ART. 2. Die Landes-Münzen sind:

- 1. Goldmünzen: Stücke zu 40 Frs., 20 Frs. und 10 Frs.;
- 2. Silbermünzen: Stücke zu 5 Frs., 2 Frs., 1 Frs., 50 Cts. und 20 Cts.;
- 3. Kupfermünzen: Stücke zu 10 Cts., 5 Cts., 2 Cts. und 1 Ct. Wegen des Durchmessers, des Gewichts und des Remediums bei den Goldmünzen zu 40 Frs. und 20 Frs., und den Silbermünzen zu 5 Frs., 2 Frs., 1 Fr. und 50 Cts. kommen die desfallsigen Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Germinal XI in Anwendung.

Das Gewicht der Stücke von 20 Cts. wird 1 Gramme und ihr Durchmesser wird 15 Millimetres betragen.

Von den Stücken zu 10 Frs. werden 310 auf das Kilogramme gehen; ihr Gewicht wird 3 Grammes 2258, ihr Durchmesser 18 Millimetres betragen. Das Remedium im Gewicht soll sich, in Gemäßsheit des Art. 9 des Gesetzes vom 7. Germinal XI, auf 2 Milliemes über und 2 Milliemes unter dem Normalgewicht belaufen.

Der Durchmesser der Stücke von 10 Cts. wird 30 Millimetres

betragen. Für die Kupsermünzen beläust sich das Remedium im Gewicht auf 1 Centieme über und 1 Centieme unter dem Normalgewicht.

ART. 3. Der Rand der Stücke von 40 Frs., 20 Frs. und 5 Frs. wird in erhabener Prägung die Worte tragen: Dieu protège la France. Die Goldstücke von 10 Frs. und die Silberstücke von 2 Frs., 1 Fr. und 50 Cts. erhalten einen kanellirten Rand. Der Rand der Kupfermünzen ist glatt.

Geschehen Paris, im Rathe der Regierung, den 3. Mai 1848. Die Mitglieder der provisorischen Regierung. Verordnung, die Eingangs-Abgaben von Sago betreffend.

Die Eingangs-Abgaben von Sago werden in folgender Weise festgesetzt und abgeändert:

auf Französ. Schiffen aus Indien . . . . . . pr. 100 Klgr. 10 Frs.

» andern außereuropäi-

schen Ländern . . . . . 100 - 20

» Entrepots . . . . . . . . 100 • 30 »

Paris den 22. April 1848.

BETHMONT.

# NEAPEL.

Handels - und Schiffahrts-Vertrag zwischen Neapel und den Niederlanden\*).

ART. 1. Die Unterthanen der beiden hohen kontrahirenden Theile sollen das Recht haben in allen Theilen der beiderseitigen Staaten zu reisen, sich aufzuhalten und Handel zu treiben, und sie sollen zu dem Ende dieselbe Sicherheit und denselben Schutz wie die Angehörigen des Landes genießen, vorbehaltlich der polizeilichen Vorsiehts - Maaßregeln, welche rücksichtlich der meistbegünstigten Nationen in Kraft sind oder sein möchten.

Sie sollen das Recht haben, Wohnhäuser, Niederlagen und Magazine zu besitzen, und über ihr persönliches Eigenthum, von welcher Art es sein, und welchen Namen es haben möge, durch Verkauf, Schenkung, Tausch, letztwillige Verfügung und auf jede andere Weise zu disponiren, ohne dass ihnen dabei das geringste Hinderniss oder Belästigung in den Weg gelegt werden dürste.

Sie sollen unter keinem Vorwande zur Entrichtung anderer Lasten oder Abgaben verbunden sein, als derjenigen, welche von den meistbegünstigten Nationen zu entrichten sind, oder sein möchten.

Sie sollen befreit sein von jedem Kriegsdienste, sowohl zu Lande als zur See, von Zwangs-Anleihen und von jeder aufserordentlichen Abgabe, es sei denn, daß diese allgemein und durch Gesetz festgestellt ist.

<sup>&</sup>quot;) Wegen der Handelsverträge von Neapel vgl. Jahrg. 1847. I. S. 24, IL S. 1.

Ihre Wohnhäuser, Niederlagen und Magazine und alle Zubehörungen derselben, ingleichen die ihnen angehörenden Handels-Gegenstände und Hausrath sollen respektirt werden. Sie sollen keinen vexatorischen Haussuchungen unterworfen sein; ihre Bücher, Papiere und kausmännischen Rechnungen sollen nicht untersucht und wälkürlich eingesehen und es sollen dergleichen Maassregeln nur auf Grund einer gesetzlichen Verfügung der zuständigen Gerichte erfolgen.

Die hohen kontrahirenden Theile verpflichten sich gegenseitig, den Unterthanen des einen von ihnen, welche sich in den Gebieten des andern aufhalten, die Erhaltung ihres Eigenthumes und ihrer persönlichen Sicherheit bei jeder Gelegenheit in derselben Weise zu gewährleisten, als solche den eigenen Unterthanen und den Unterthanen oder Bürgern der begünstigtsten Nationen gewährleistet ist.

ART. 2. Die Unterthanen des einen der hohen kontrahirenden Theile sollen in den Staaten des anderen ihre Angelegenheiten nach ihrer Wahl selbst betreiben, oder dieselben der Leitung aller derjenigen Personen anvertrauen dürfen, welche sie bestellen möchten, um ihnen als Unterhändler, Faktoren oder Agenten zu dienen, ohne in der Wahl dieser Personen in der mindesten Weise beschränkt mu sein.

Sie sollen nicht gehalten sein, irgend eine Gebühr oder Vergütung an eine von ihnen nicht gewählte Person zu zahlen.

Käuser und Verkäuser sollen in allen Fällen vollständige Freiheit haben, den Preis einer jeden in die Staaten des einen oder des andern der beiden hohen kontrahirenden Theile eingesührten, oder zur Aussuhr von da bestimmten Waare untereinander zu behandeln und sestzusetzen, mit Ausnahme der Geschäste, bei welchen die Gesetze oder Gebräuche des Landes die Mitwirkung besonderer Agenten erfordern möchten.

- ART. 3. Die Unterthanen des einen der beiden hohen kontrahirenden Theile sollen in den Staaten des andern einem strengeren Untersuchungs-Verfahren von Seiten der Zollbeamten, als solches gegen die eigenen Unterthanen und die Unterthanen oder Bürger der meistbegünstigten Nationen in Anwendung kommt, nicht unterworsen werden.
- ART. 4. Die Führer der beiderseitigen Schiffe sollen gegenseitig von einer jeden Verpflichtung befreit sein, sich in den Häsen der beiden Staaten der bestellten Schiffsabrechner zu bedienen und in Folge dessen besugt sein, sich ihrer Konsuln oder der von diesen Bezeichneten Kommissionäre zu bedienen, vorbehaltlich der besonderen

in den Gesetzen der beiden Staaten vorgesehenen Fälle, deren Bestimmungen durch gegenwärtige Vereinbarung nicht derogirt wird.

ART. 5. Zwischen dem Königreich beider Sizilien und demjenigen der Niederlande soll gegenseitige Freiheit des Handels und der Schiffahrt bestehen.

Die Schiffe beider Sizilien, welche direkt von einem Hasen beider Sizilien kommen und mit Ladung in einen Hasen des Königreichs der Niederlande in Europa einlausen, oder welche von da auslausen, und gegenseitig Niederländische Schiffe, welche direkt von einem Hasen der Niederlande in Europa kommen, und mit Ladung in die Häsen des Königreichs beider Sizilien einlausen, oder welche von da auslausen, sollen in Betreff der Tonnen-, Flaggen-, Hasen-, Anker-, Lootsen-, Schlepp-, Baken-, Leuchthurm-, Schleusen-, Kanal-, Quarantaine-, Niederlags- und anderer unter irgend einer Benennung auf dem Schiffskörper lastenden Gebühren, dieselben mögen im Namen oder zum Vortheil der Krone, oder der Regierung, oder öffentlicher Beamten, oder der Kommune oder irgend einer Anstalt erhoben werden, ebense wie die einheimischen Schiffe behandelt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden gleichmäßig auf Ballast-Schiffe der beiden Nationen Anwendung, ohne Rücksicht auf den Ort ihrer Herkunst oder ihrer Bestimmung.

Schiffe mit Ladung oder in Ballast, welche aus Noth in einem Hasen einlausen, und denselben verlassen, ohne die Last gebrochen oder irgend eine Handels-Verrichtung vorgenommen zu haben, sollen in den Häsen der beiden Staaten von Entrichtung der Tonnen- und Expeditions-Abgabe besreit sein.

Im Fall des Einlaufens aus Noth werden die behufs Ausbesserung des Schiffs erfolgende Löschung und Wieder-Einladung von Waaren, die Ueberladung in ein anderes Schiff, sofern das erste Schiff nicht mehr seetüchtig ist, und die zur Ergänzung der Mundvorräthe für die Mannschaft nöthigen Ausgaben, als Handelsverrichtungen nicht betrachtet.

ART. 6. Es ist vereinbart, dass in Ansehung der Ausstellung der Schiffe, der Ladung und Löschung derselben in den Häsen, Rheden und Docks, und im Allgemeinen aller Förmlichkeiten und Vorschristen irgend einer Art, welchen die Handels-Schiffe, deren Mannschaften und Ladungen unterworsen sein möchten, den einheimischen Schiffen kein Vorrecht und keine Begünstigung zugestanden werden soll, welche nicht gleichmäßig den Schiffen des andern Theiles gewährt würde, indem es die Absieht der hohen kontrahirenden Theile ist, das ihre

Schiffe auch in dieser Hinsicht auf dem Fuss vollkommener Gleichheit behandelt werden sollen.

ART. 7. Alle Handels-Gegenstände, deren Einfuhr oder Ausfuhr in den Staaten der hohen kontrahirenden Theile auf einheimischen Schiffen gesetzlich erfolgen kann, sollen gleichmäßig auf Schiffen, welche dem andern Theile angehören, ein- oder ausgeführt werden dürfen.

Die Erzeugnisse des Bodens und des Kunstsleises der beiden Länder und der Niederländischen Kolonien, welche aus Häsen der Niederlande in Europa eingehen, sollen bei der Einsuhr zur See oder zu Lande keine anderen oder höheren Eingangs- und Durchgangs-Abgaben zu entrichten haben, als diejenigen, welche von den nämlichen Erzeugnissen, bei deren Einsuhr aus irgend einem andern Lande, zu entrichten sind.

Alle Waaren des Königreichs der Niederlande, welche aus einem Niederländischen Hasen in Europa unter einheimischer Flagge in das Königreich beider Sizilien, oder aus einem Hasen des Königreichs beider Sizilien unter einheimischer Flagge in einen der genannten Häsen des Königreichs der Niederlande eingesührt werden, sollen gegenseitig derselben Besreiungen, Erstattungen, Prämien oder anderen Begünstigungen theilhastig, und der Entrichtung keiner anderen Abgaben, sowie der Ersüllung keiner andern Förmlichkeiten unterworsen sein, als wenn die Einsuhr unter einheimischer Flagge ersolgte. Dasselbe soll stattsinden in Ansehung von Waaren irgend einer Art des Königreichs der Niederlande, welche aus einem Niederländischen Hasen unter Flagge des Königreichs beider Sizilien, und aus diesem Königreich unter Niederländischer Flagge ausgesührt werden.

Uebrigens ist es wohlverstanden, dass diese Bestimmung nur auf die direkte Schiffahrt zwischen beiden Ländern Anwendung findet.

Die in die Häsen der Niederlande, oder in das Königreich beider Sizilien auf Schiffen des einen oder des anderen Theils eingestährten Waaren können daselbst zum Verbrauch, zur Durchfuhr oder zur Wiederaussuhr, sosern solche gestattet ist, bestimmt, oder in Orten, wo Niederlagen bestehen, in den letzteren ausbewahrt werden, nach der Wahl des Eigenthümers oder seiner Bevollmächtigten, und zwar dies Alles unter denselben Bedingungen, und ohne höheren Niederlage-Bewachungs- oder andern ähnlichen Gebühren unterworsen zu sein, als wenn die Waaren in einheimischen Schiffen angebracht wären.

Ant. 8. Da das Königreich beider Sizilfen Kolonien nicht be-

sitzt, und in Folge dessen der Grundsatz vollkommener Gegenseitigkeit, welcher dem gegenwärtigen Vertrage zur Grundlage dient, auf dieselben nicht angewendet werden kann, so ist unter den hohen kontrahirenden Theilen vereinbart, dass, in Erwiederung der nach Maassgabe des Art. 7 stattsindenden Zulassung aller aus Niederländischen Häsen eingehenden Erzeugnisse des Bodens und Kunstsleisses der Niederländischen Kolonien in das Königreich beider Sizilien, Olivenöl und gereinigter Schwesel, welche aus Schiffen des einen oder des andern Theiles direkt in Niederländische Häsen eingestihrt werden, eine Ermäsigung von 50 Proc. der in dem Zolltaris sestgesetzten Abgaben genielsen sollen.

ART. 9. Alle von den hohen kontrahirenden Theilen in Ansehung des Handels oder der Schiffahrt andern Mächten zugestandenen Vorrechte, Begünstigungen oder Befreiungen, sollen gleichmäßig ihren beiderseitigen Unterthanen zustehen.

Sollten jedoch diese Vorrechte, Begünstigungen oder Befreiungen anderen Nationen auf Grund eines lästigen Titels zugestanden sein, so sollen die hohen kontrahirenden Theile dieselben ebenfalls nur gegen Gewährung einer durch gemeinschaftliche Uebereinkunst sestzusetzenden gleichartigen Vergütung für ihre Unterthanen in Anspruch nehmen können.

- ART. 10. S. M. der König der Niederlande erklärt, dass in seinen Europäischen Staaten der Handel der Unterthanen S. M. des Königs beider Sizilien durch ein Monopol oder durch irgend ein ausschließeliches Kauss- oder Verkauss-Privilegium in keiner Weise gehemmt ist, und dass daher die Unterthanen S. M. des Königs beider Sizilien in jenen Staaten volle und unbeschrünkte Besugnis haben, nach ihrem Gutdünken zu verkausen und zu kausen. S. M. der König der Niederlande verpflichtet sich überdies, den in seinen gedachten Staaten in dieser Beziehung gegenwärtig bestehenden Zustand nicht abzuändern.
- S. M. der König beider Sizilien versprieht seinerseits, dass den im Königreich beider Sizilien Handel treibenden oder sich aus haltenden Unterthanen S. M. des Königs der Niederlande eine gleiche Freihelt zu verkausen und zu kausen gesichert sein solf.

Hierbei sind jedoch die Königlichen Privilegien im Betreff des Tabaks, des Salzes, der Spielkarten, des Schießpulvers und des Salpeters ausgenommen.

Wohlverstanden, das keine Vereinbarung in dem gegenwärtigen Vertrage dem Rechte der hohen kontrahlrenden Theile auf Ertheilung von Erfindungs - oder Verbesserungs-Patenten an die Erfinder oder an andere Personen Eintrag thut, und daß die in diesem Vertrage festgestellte Gegenseitigkeit sich nicht auf die Prämien erstreckt, welche von den beiden hohen kontrahirenden Theilen, behuß Beförderung des einheimischen Schiffbaues, ihren respektiven eignen Unterthanen gewährt werden möchten.

ART. 11. In allen Fällen, wo die in einem der beiden Königreiche auf die Waaren des andern gelegte Abgabe nicht in einer bestimmten Summe besteht, sondern sich nach dem Werth der Waaren
richtet, soll ein solcher Zoll ad valorem auf folgende Weise bestimmt und festgestellt werden: der Waarenstihrer übergiebt beim
Eintritt in das Zollamt eine Deklaration, in welcher der Werth der
Waaren, so wie er denselben sür angemessen hält, angegeben ist, und
in dem Fall, dass die Zollbeamten die Werths-Angabe sür zu niedrig
halten, haben sie das Recht, die Waaren gegen Zahlung des deklarirten Werths mit einer Erhöhung von 10 Proc. und gegen gleichzeitige Erstattung aller von der Waare etwa bereits gezahlten Abgaben
am den Waarenstührer, sür sich zu nehmen.

ART. 12. Die Verahredungen des gegenwärtigen Vertrages haben auf die Küstenschiffshrt oder Cahotage, welche in jedem der heiden Länder von einem Hasen zum andern betrieben wird, keine Anwendung.

Indessen können die Schiffe eines jeden der kontrahirenden Theile in einem in den Staaten des anderen belegenen Hasen einen Theil ihrer Ladung einnehmen oder löschen und sodann in einem oder mehreren Häsen desselben Staates ihre Ladung vervollständigen oder den Rest derselben löschen, ohne andere Abgaben zu entrichten, als diejenigen, welchen die einheimischen und die Schiffe der begünstigsten Nationen unterworfen sind.

ART. 13. Die Nationalität der beiderseitigen Schiffe soll von beiden Theilen in Gemäßheit der besonderen Gesetze und Verordaungen eines jeden Staates und auf Grund der von den zuständigen Behörden den Schiffsführern ertheilten Urkunden anerkannt und augelassen werden.

ART. 14. Wenn ein Kriegs- oder Handelsschiff an den Küsten der Staaten des einen oder des andern der hohen kontrahirenden Theile Schiffbruch leidet, so soll dasselbe oder dessen Trümmer, so wie die geborgenen Güter oder Waaren, oder deren Erlös, sofern sie verkauft sind, den Eigenthümern auf deren Antrag, oder auf den Antrag ihrer gesetzlich bestehten Bevollmächtigten getrenlich zurück-

gegeben werden, und wenn sich weder Eigenthümer noch Bevollmächtigte an Ort und Stelle befinden, so sollen die Güter und Waaren,
oder deren Erlös, sowie alle am Bord des gescheiterten Schiffs gefundene Papiere, dem Sizilianischen oder Niederläudischen Konsul
oder Vizekonsul des Bezirks, innerhalb dessen der Schiffbruch stattgefunden hat, überantwortet werden, und es sollen dieser Konsul
oder Vizekonsul, Eigenthümer oder Bevollmächtigte nur die behufs
Erhaltung des Eigenthümer oder Bevollmächtigte nur die behufs
Erhaltung des Eigenthums aufgewendeten Kosten, sowie die im Fall
des Schiffbruchs eines einheimischen Schiffs zu entrichtenden Bergungsund Quarantaine-Gebühren zu zahlen haben, und es sollen die aus
dem Schiffbruch geborgenen Güter und Waaren irgand einer ZollAbgabe nicht unterliegen, es sei denn daß sie zum Verbrauch bestimmt werden.

Im Fall einer gesetzliehen Forderung auf solche geborgene Güter oder Waaren, soll dieselbe der Entscheidung der zuständigen Landes-gerichte unterworsen werden.

ART. 15. Im Hall ein Angehöriger der Staaten eines der beidem hohen kontrahirenden Theile innerhalb der Staaten des andern mit Tode abgeht, sollen die betreffenden Konsular-Agenten durch die zuständige Gerichtsbehörde von dem Tag und der Stunde, an welchem zur Anlegung oder zur Abnahme der Siegel und zur Ausnahme des Inventariums geschritten werden soll, behuß etwaniger Assistenz-Leistung, in Kenntnis gesetzt werden.

ART. 16. Die beiderseitigen Konsuln können die Ausantwortung der von ihren Landsleuten nachgelassenen Rifiekten verlangen, und es muße diesem Verlangen sosort entsprochen werden, sosorn diejenigen, welchen ein Anrecht auf die eröffnete Verlassenschaft zusteht, nicht persönlich anwesend, oder nicht als solche gesetzmäßig vertreten sind.

Wird von Seiten der Gläubiger des Verstorbenen gegen die Ausentwortung Einspruck erhoben, so muß diese, sobald der Kinspruch beseitigt ist, unverzüglich erfolgen.

ART. 17. Gegenwärtiger Vertrag soll, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen an gerechnet\*), zehn Jahre hindurch und weiter bis nach Ablauf von zwölf Monaten in Kraft sein, nachdem einer der hohen kontrahirenden Theile dem andere seine Absicht zu erkennen gegeben hat, dass die Wirkung desselben aushören soll, und behält sich jeder der hohen kontrahirenden Theile das Recht vor,

<sup>&</sup>quot;) Die Auswechselung der Ratifikationen ist am 29. Februar 1848 in Neapel erfolgt.

5

mit Ablauf des gedachten Zeitraums von zehn Jahren, oder zu jeder späteren Zeit eine solche Erklärung abzugeben.

ART. 18. Gegenwärtiger Vertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikationen desselben innerhalb dreier Monate, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet, oder wo möglich noch früher, zu Neapel ausgewechselt werden.

Geschehen zu Neapel den 17. November 1847.

#### Deklaration.

Die Unterzeichneten (folgen die Namen der Bevollmächtigten), nachdem sie heute zur Auswechselung der Ratifikationen des zwischen Ihren Majestäten abgeschlossenen und am 17. November vor. J. von den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichneten Handels - und Schiffahrts-Vertrages geschritten sind, haben vermöge der ihnen ertheilten Vollmacht ihrer Monarchen und Namens der hohen kontrabirenden Theile erklärt, dass ausdrücklich vereinbart ist, dass in dem letzten Satz des vierten Paragraphen des Art. 10, welcher also lautet:

dass die in diesem Vertrage festgestellte Gegenseitigkeit sich nicht auf die Prämien erstreckt, welche von den beiden hohen kontrahirenden Theilen, behus Beförderung des einheimischen Schiffsbaues, ihren respektiven eigenen Unterthanen gewährt werden möchten,

in Betreff der letztgedachten Bestimmung nicht die Rede ist von bereits verliebenen oder noch zu verleihenden Prämien oder irgend welchen Ermäsigungen auf die im Art. 5 und 7 des obengedachten Vertrages erwähnten Schiffahrts-Abgaben oder Ein- und Ausgangs-Abgaben, indem es die Absicht der kontrahirenden Theile ist, dass in Betreff dieser Abgaben, in allen in den erwähnten Art. 5 und 7 angegebenen Fällen, eine vollständige Gleichheit und Gegenseitigkeit bestehen soll.

Gegenwärtige Erklärung soll dieselbe Kraft und Geltung haben, als wenn sie Wort für Wort in den Vertrag aufgenommen wäre.

Neapel, den 29. Februar 1848.

" Duca di Serracapriola. C. de Liedekerke Beaufort.

,

### NIEDERLANDE.

Gesetz, die Aufhebung des Verbots der Durchfuhr nach Surinam betreffend.

Der zweite Satz des Art. 75 des allgemeinen Gesetzes tiber die Erhebung der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgaben und der Aecisen, sowie des Tonnengeldes von Seeschiffen, vom 26. August 1822') wird vom Tage der Unterzeichnung dieses Gesetzes an aufgehoben. Im Haag, den 30. März 1848.

WILHELM.

# NIEDERLÄNDISCHES INDIEN.

Verordnung, den Hafen von Menado betreffend.

Unser General-Gouvernent des Niederländischen Indien wird ermüchtigt, den Hafen von Menado auf der Insel Celebes zum Freihafen zu erklären.

Im Haag, den 7. April 1848.

WILHELM.

# **OESTERREICH**

Ausgangs-Abgaben von Getreide etc.

Die bei der Aussuhr von Getreide, Hülsensrüchten und Mühlenfabrikaten zu entrichtenden Abgaben sind vom 1. April 1848 wieder auf die tarismäsigen Sätze ermäsigt worden \*\*).

Bekanntmachung, den Verkehr mit Italien betreffend.

Nach einer Bekanntmachung des Gouverneurs des Küstenlandes vom 14. April 1848 ist der Verkehr mit den Venetianischen Gebiets-

<sup>&</sup>quot;) Diese Bestimmung lautet: Die Durchfuhr von Wasren nach der Kolonie Surinam ist verboten. Vergl. übrigens S. 141.

<sup>&</sup>quot;) Vergi. J. 1847. I. S. 313, 409, 516; J. 1848. I. S. 36.

theilen dahin beschränkt, dass Pserde, Schlachtvieh, Lebensmittel aller Art, besonders aber Waffen und Munition zur Aussuhr nach jenen Gebietstheilen nicht zugelassen, sondern an der ausgestellten Vorpostenlinie zurückgewiesen werden.

#### Bekanntmachung, die Blokade vor Venedig betreffend.

Die Regierung S. M. des Kaisers und Königs hat in Folge der Ereignisse in Italien und in Uebereinstimmung mit den Kriegsmaaßregeln, welche wider die im Aufstande gegen ihren Monarchen befindlichen Lombardisch-Venetianischen Provinzen ims Werk gesetzt werden mußsten, beschlossen, Venedig in Blokadezustand zu setzen; weshalb es den Schiffen und Barken jeder Art untersagt ist, sich dahin zu begeben, mit dem Bemerken, daß sie im Uebertretungsfall mit Waffengewalt würden zurückgewiesen werden.

Ein Oesterreichisches Geschwader hat bereits in den dortigen Gewässern Posto gefast, um den Blokus ausrecht zu erhalten. Dies wird in Folge einer von S. E. dem Minister des Innern vom 28. April a. c. erlassenen Verordnung hiermit zur öffentlichen Kenntniss gebracht.

Den auswärtigen Mächten ist von Seiten S. E. des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten hiervon bereits Mittheilung gemacht worden.

Triest, B. Mai 1848.

Der Gouverneur des Oesterr. Illyr. Küstenlandes.

# Bekanntmachung, die Herabsetzung des Postporto betreffend.

Um dem allgemeinen Verkehr, noch ehe es möglich ist, durchgreisende Resormen in der Einrichtung der Post-Anstalten vorzunehmen, jede zuläseige Erleichterung zu gewähren, hat der Minister-Rath solgende Aenderungen des bestehenden Porto-Regulativs der K. Post-Anstalt vom Jahre 1842 beschlossen:

- Der Portosatz für den einfachen Brief wird auf die Entfernung bis einschließlich 10 Meilen von 6 Kr. auf 3 Kr. C. M. herabgesetzt; für die Entfernungen von 10 bis 20 Meilen, dann für alle übrigen Entfernungen, haben die bisherigen Portosätze von 6 Kr. und 12 Kr. fortan zu gelten.
- 2. Die Abnahme einer besonderen Bestellungs-Gebühr für die mit der Briespost eingelangten, in die Wohnung der Empfänger

zugestellten Briespestsendungen hat in allen Orten, wo Aerarialpostämter bestehen, und insbesondere bei der Stadtpost der Haupt- und Residenzstadt Wien, aufzuhören. In den Orten jedoch, wo der Briespostdienst durch Postmeister ausgetibt wird, welche die Zustellung der Briespostsendungen durch von ihnen bestellte Briesträger besorgen, hat es vorläufig bei Abnahme der Zustellungsgebühe, wie sie zusolge besonderer Bestimmungen eingestihrt ist, zu verbleiben.

3. Für Zeitungen und Journale, welche außer dem Wege der Pränumeration dusch die Kaiserlichen Post-Aemter versendet werden, für Preis-Kourants, Börsenzettel, gedruckte oder lithographirte Cirkularien, Bücher, Broschüren, Musikalien, so wie für gedruckte Sachen aller Art, denen außer der äußeren Adresse etwas Geschriebenes nicht beiliegt, desgleichen für Korrekturbogen ohne das Manuskript, lediglich mit den durch die Korrektur selbst veranlaßten Eintragungen oder Abänderungen, endlich für Waaren-Muster ist, wosern diese Gegenstände unter Kreuzband, welches den Inhalt wahruehmen läßt, abgesendet und bei der Ausgabe frankirt werden, der vierte Theil der tarismässigen Portogebühr, in keinem Falle aber weniger als ein Kreuzer Conv. Münze als Portotaxe zu entrichten.

Diese Bestimmungen haben für alle Briespost-Sendangen, die in sämmtlichen Theilen der Monarchie, mit Ausnahme von Ungarn, vom 1. Juni 1848 an vorkommen, in Wirksamkeit zu treten.

# RUSSLAND.

Ukas, die von Odessa nach Transkaukasien ausgeführten Waaren betreffend.

In Folge einer Vorstellung des Herrn Statthalters von Kaukasien und des Kaukasischen Komite, betreffend die von Odessa nach Transkaukasien ausgeführten Waaren, für welche in Odessa schon 1/8 des Tarifzolls bezahlt worden ist, und für die überdies noch der volle Transkaukasische Zoll entrichtet werden muß, haben S. M. der Kaiser für nothwendig gefunden, daß der obengenannte 5te Theil des Tarifzolls den Kausseuten zurückgegeben und bei Ankunst der Waaren in

Redut-Kale oder Suchum-Kale, von den Odessaer Stadteinkünsten der Zolleinnahme des Transkaukasischen Gebiets zurückgezahlt werde. Diesem gemäß haben S. M. der Kaiser statt des Art. 2306 des 6ten Bandes der Zollordnung, Allerhöchst zu befehlen geruht: Bei der Besiehtigung der-Waaren und Absertigung derselben aus dem Rayon des Freihafens von Odessa nach den Quarantaine-Zollverwaltungen von Redut-Kale und Suchum-Kale, soll das Odessaer Hasenzollamt den für selbige zu erhebenden 5ten Theil des Zollbetrags nach dem allgemeinen Tarif berechnen, und diese Berechnung den obenerwähnten Quarantaine-Zollverwaltungen mittheilen, nebet einer aussührlichen Beschreibung der Waaren, der Kolli, in denen sie enthalten, ihrer Marken, Nummern, Zahl und Art der Zollplomben etc. Wenn darauf diese Waaren bei jenen Quarantaine-Zollverwaltungen eintreffen, haben diese die Besichtigung vorzunehmen und für die Waaren den Transkaukasischen Zoll, mit Abzug jenes oben erwähnten 5ten Theils zu erheben, und über diesen nicht erhobenen Theil des Zollbetrags genaue Rechnung zu führen. Am Schluss eines jeden Tertials haben die Quarantaine-Zollbezirksverwalter von Transkaukasien und Redut-Kale, den nichterhobenen Theil des Zolls, durch Vermittelung des Militairgouverneurs von Odessa, von den Einkünsten dieser Stadt zu verlangen. Wünscht der Kaufmann aber den Zoll für die Waaren bei ihrer Absendung nach Transkaukasien, gleich in Odessa zu bezahlen, "so merkt das Odessaer Hafenzollamt dieses in den für die Ausfuhr der Waaren ausgestellten Dokumenten an, zieht vom Transkaukasischen Zoll ¼ nach dem allgemeinen Tarif ab und verlangt diesen Theil von der Stadtbehörde von Odessa, die ihn von der Summe der Stadteinkünste auszahlt.

Vom 14. März 1848.

Ukase, die Ausfuhr von edlen Metallen betreffend.

Ŧ

- S. M. der Kaiser hat den vom Finanz-Komite gesassten Beschluss vom 12. April bestätigt und demgemäs unterm 24. April besohlen:
  - 1. Die Ausfuhr von Russischer Gold- und Silbermünze ist auf der ganzen westlichen Landgränze des Reiches bis auf Weiteres verboten.
  - Fuhrleuten und Reisenden wird erlaubt: Ersteren bis zu 100 Rubel, Letzteren bis zu 300 Rubel in Gold- od. Silbermünze auf die Person über die Grenze auszuführen, worüber im Zollamt eine Anzeige gemacht werden muß.

II.

- S. M. der Kaiser hat »in Betracht, dass durch das Steigen der Preise von Gold und Silber unter den gegenwärtigen Verhältnissen auf verschiedenen Plätzen Europa's eine verstärkte Aussuhr von Russischer klingender Münze aus den Häsen hervorgerusen wird«, zur Wahrung der Interessen des Binnenhandels und der Industrie, in Uebereinstimmung mit dem Gutachten des Finanz-Komite's, mittels Ukases an den dirigirenden Senat vom 9. Mai besohlen:
  - Die Ausfuhr Russischer Gold- und Silbermünze aus sämmtlichen Häfen des Weißen, Baltischen, Asowschen und Schwarzen Meeres und sämmtlichen Donauhäfen bis auf Weiteres zu verbieten.
  - 2. Die Ausfuhr von Gold- und Silberbarren, so wie fremdländischer Gold- und Silbermünze, wie bisher, freizulassen.
  - 3. Den Schiffs-Kapitainen und Reisenden zu gestatten: Ersteren bis zu 100 Rubel, Letzteren bis zu 300 Rubel Silber in Goldoder Silbermünze auf die Person mit ins Ausland nehmen zu dürfen, worüber dem Zollamte die gehörige Anzeige zu machen ist.

Ukas, den Verkehr zwischen dem Stawropolschen Gouvernement und Kaukasien betreffend.

Ein von S. M. dem Kaiser am 6. März Allerhöchst eigenhändig unterzeichneter Ukas enthält Folgendes:

- » Um den Bewohnern des Gouvernements Stawropol und des Landes der Tschernomorischen Kosaken neue Mittel zur vortheilhaften Ausfuhr ihrer landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu verschaffen und somit die Ausbildung aller Industriezweige jener Gebiete zu befördern, befehlen wir gemäß der Vorstellung des Statthalters von Kaukasien und dem Gutachten des Kaukasischen Komite:
- 1. Am Asowschen Meere innerhalb der Grenzen des Tschernomorischen Kosakengebiets, an der sogenannten Jeißkischen Landspitze, einen Hasen und eine Stadt zu bauen, welche letztere den Namen Hasenstadt Jeißk sühren soll.
- 2. In dieser Stadt sollen sich Einwohner aller Stände ohne Ausnahme niederlassen dürfen, mit Beobachtung der allgemeinen für solche Fälle vorgeschriebenen Regeln. Denen, welche in der Stadt Jeick Häuser und in ihrer Nachbarschaft Landhäuser bauen wollen,

soll bis zum 1. Januar 1859 Land unentgeldlich gegeben werden. Aber die Bauten dürfen nicht anders als nach dem Plan der Stadt, der vorläufig anzusertigen und vom Statthalter von Kaukasien zu prüsen und zu hestätigen ist, angelegt werden.

- 3. Alle, verschiedenen Abgaben und Leistungen unterworfene Personen, welche bis zum 1. Januar 1859 sich in der Hafenstadt Jeißk niederlassen und sich daselbst ansäßig machen, sollen auf 15 Jahr, von der Zeit an, wo sie sich dort ansiedeln, von allen Gildensteuern und andern Kronsabgaben und Leistungen befreit sein. Diese Steuerfreiheit ist auch auf diejenigen der obengenannten Personen auszudehnen, die jetzt schon an dem Ort der zu errichtenden Stadt wohnen, für welche die Dauer der Steuerfreiheit von dem Tage der Eröffnung des Hafens gerechnet werden soll. Die Bewohner der Stadt Jeißk sind jedoch, während der Dauer ihrer Steuerfreiheit, der Stadtund Landabgaben nicht enthoben, die sie nach allgemeiner Grundlage zu entrichten haben.
- 4. Auch denjenigen Kosaken vom Tschernomorischen Heere, welche zu der dortigen Handelsgesellschaft gehören, soll es erlaubt sein, sich in der Stadt Jeisak nilderzulassen, doch sellen sie weder von der Zahlung, die sie zum Besten der Heereseinkünste zu leisten haben, noch von der Entrichtung der andern auf ihnen lastenden Abgaben für die Handelsgesellschaft, befreit sein.
- 5. Alle, die sich in der Stadt Jelisk niederlassen und daselbst der Steuerfreiheit geniefsen, haben das Recht sowoll in dieser Stadt und ihrem Hafen als im ganzen Gouvernement Stewerdpol, im Lande der Tschernomorischen Kosaken und in Kaukasien überhaupt, Handel zu treiben, ohne während der ganzen Dauer ihrer Steuerfreiheit Gildenabgaben zu zahlen. Diejenigen aber, welche vor Ablauf dieser Zeit auch an andern Orten Rußlands Handel und Gewerbe treiben wollen, sind verpflichtet, den bestehenden Gesetzen gemäß, die ihrer Gilde und ihrem Stande entsprechenden Steuern zu entrichten.
- 6. Personen vom Kausmannsstande, die bei andern Hüsen und Städten des Asowschen und Schwarzen Meeres angeschrieben sind, sollen das Recht haben in der Hasenstadt Jeisk, auf Scheine, die sie in den Häsen und Städten woselbst sie angeschrieben sind, erhalten, Handel zu treiben.
- 7. Von den in den Hasen von Jeissk einlaufenden Fahrzeugen sollen diesellien Last- und Ankergelder wie in allen andern Asowechen Häsen, erhoben werden.
  - 8. Nach Eröffenng des Jeifskischen Hafens soll bei demselben,

nach dem hier beigefügten Etat, ein eigenes Zollhaus mit denselben Rechten, welche das Zollhaus in Rostow am Don genieß, errichtet werden und ihm erlaubt sein, Russische, nach andern Russischen oder nach ausländischen Häsen gehende Erzeugnisse zu bereinigen, von ausländischen Waaren aber nur solche anzunehmen, die den Zoll schon in andern Russischen Zollämtern entrichtet haben.

- 9. Afte Last- und Ankergelder der in den Jeifskischen Hasen einlausenden Fahrzeuge, wie auch die Hälste des Zolls sür die während 15 Jahre vom Tage der Erössnung des Hasens, nach demselben gebrachten Waaren, werden zum Besten der Stadt Jeissk verwendet.
- 10. Ebenso soll auch, um der Stadt Jeisk auszuhelsen, während 25 Jahr, die aus dem Getränkverkauf sließende Einnahme, zu ihrem Besten bestimmt sein, womit indessen der Stadt nicht das Recht gegeben wird, über diesen Verkauf zu gebieten, bei dem es nach den allgemeinen für das Land der Tschernomorischen Kosaken bestehenden Verordnungen gehalten bleibt.
- 11. Die ganze Verwaltung der Stadt Jeissk und ihres Hasens, wird einem zu ernennenden Ches der Hasenstadt Jeissk übertragen, welcher unmittelbar unter dem Nakasny Ataman des Tschernomorischen Kosakenheeres und unter dem Oberbeschl des Statthalters von Kaukasien stehen wird.
  - 12. Dem Statthalter von Kaukasien wird anheimgestellt:
  - a) dem Chef der Hafenstadt Jeissk spezielle instruktionen und Vorschriften zu ertheilen,
  - b) eine, unter seiner Jurisdiktion stehende, den Lokalverhältnissen gemäße und den Bedürfnissen der zu errichtenden Stadt entsprechende Polizeiverwaltung zu organisiren,
  - c) bei zunehmender Bevölkerung der Stadt ihr ein Studtraschhaus sitt die Rechtspflege und Verwaltung der ökonomischen Angelegenheiten zu geben, und bei demselben ein Waisen- und Spruchgericht nebst Kanzlei zu errichten und
  - d) die Gehalte aller bei der Stadtverwaltung anzustellenden Beamten zu bestimmen und die dazu nöthigen Summen aus den zum Besten der Stadt angewiesenen Einkünsten zu nehmen.

Der dirigirende Senat wird die zur Ausführung alles Obigen nöthigen Vorkehrungen treffen.

Vom 23. März 1848.

#### SARDINIEN.

Bekanntmachung, die Behandlung Oesterreichischer Schiffe betreffend.

Der unterzeichnete Konsulats-Verweser S. M. des Königs von Sardinien zu Triest erfüllt die angenehme Pflicht zur öffentlichen Kenntniss zu bringen, dass die Regierung S. M. nicht die Absicht habe, die vom Kriege gegebenen Rechte geltend zu machen, und daher den Kommandanten der Königl. Kriegsschiffe den Besehl ertheilt hat, dass die unter der Oesterreichischen Flagge sahrenden und nur zum Handel bestimmten Kaussahrtei-Schisse auf ihren Reisen freigelassen und nicht im Geringsten behelligt werden sollen.

Triest, den 7. April 1848.

A. St. AGABIO.

Verordnung, die Ausfuhr von Salz betreffend.

Nach einer Verordnung vom 4. April 1844 sind Schiffe jeder Flagge, welche sich nach Sardinien begeben, um von da Salz nach dem Auslande auszuführen, von Entrichtung der Anker-, Leuchtthurm- und Hasengelder besreit.

Verordnung, die Einfuhr von Waffen betreffend.

- ART. 1. Das Verbot der Einfuhr von Gewehren und Pistolen, von Munition und von den andern im Art. 1 der Verordnung der Bechnungs-Kammer vom 12. Juli 1834 genannten Waffen witt außer Kraft.
- ART. 2. Die Entnahme von Säbeln, Degen und Seitengewehren aus den Zollniederlagen ist Jedermann gesattet.
- ART. 3. Im Uebrigen wird in den bestehenden Gesetzen über den Handel mit Waffen und über den Besitz und Gebrauch derselben, soweit solche nicht dem Gesetz vom 20. März über die Bürgerwehr zuwiderlaufen, nichts geändert.

Turin, den 11. April 1848.

EUGEN VON SAVOYEN.

# SCHWEDEN.

#### Quarantaine-Wesen.

Nach einer Bekanntmachung des Kommerz-Kollegiums vom 22. März 1848 sind die als der Ansteckung durch die Cholera für verdächtig erklärten Finnischen und Russischen Häfen\*) wieder als von der Cholera befreit zu betrachten, und es ist daher gegenwärtig kein Ort, als von der Cholera angesteckt, oder der Ansteckung verdächtig anzusehen.

# SPANIEN.

Verordnung, das Münzwesen betreffend.

Auf die von dem Finanz-Minister, im Einverständniss mit dem Ministerrathe, gemachten Anträge verordene ich was solgt:

- ART. 1. Der Real soll in allen Spanischen Besitzungen die Münz-Einheit bilden.
- ART. 2. Alle in Zukunft zu prägende Silber- und Goldmünzen sollen zu 900 Tausendtheilen fein Metall und 100 Tausendtheilen Legirung mit einem Remedium von 2 Tausendtheilen bei Gold und 3 Tausendtheilen bei Silber ausgebracht werden.
- ART. 3. Die in Zukunst zu prägenden Münzen sind: Goldmünzen: der Isabella-Doblon zu 100 Realen; Silbermünzen: der Duro von 20 Realen, der Medio-Duro oder Eskudo von 10 Realen, die Peseta von 4 Realen; die halbe Peseta von 2 Realen, und der Real-

Die Königin.

400

# VENEDIG.

Instruktion über das Verfahren bei dem Einlaufen fremder Schiffe.

Durch eine Instruktion der provisorischen Regierung zu Venedig an den Hafen-Kommandanten ist bestimmt:\*\*)

- 1. Beim Erscheinen eines Kriegs-Segel- oder Dampsschiffes hat
- ") Vgl. J. 1847. 1I. S. 603. J. 1848. I. S. 40.
- ") Vgl. Journal des österr. Lloyd No. 70.

der Hasen-Kommandant ein bewassinetes Boot mit der Parlamentärflagge demselben entgegenzusenden und nach der Ueberzeugung, dass es der angegebenen Nation angehöre und keine Landungstruppen auf demselben sichtbar seien, die Einsahrt zu gestatten.

- 2. Der entgegenzusendende Offizier hesragt den sremden Kommandanten, in welchem Hasen er Anker zu wersen gedenke und ertheilt ihm die diesfällige Erlaubnis.
- 3. Wenn mehrere Kriegs-Segel- oder Dampsschisse irgend einer Nation vereint, oder auch mehrere Dampsboote des Lloyd einlausen wollen, dann fordert das entgegenzusendende bewassnete Boot die Kommandanten jener Schisse auf, zuvor die durch den Stations-Kommandanten einzuholenden Beschlüsse der provisorischen Regierung abzuwarten.
- 4. Wenn mehrere Kriegsschiffe unter gleicher Flagge nach und nach und zwar in einem Zeitraume einlausen, während welchem man micht die nöthigen Beschle einholen könnte, so wird dem zweiten, und so auch den folgenden Schiffen bis nach Erfüllung der Bedingungen im Art. 3 die Einsahrt verweigert.
- 5. Schiffe mit Truppen werden nicht zugelassen, sandern aufgefordert, sieh entsernt zu halten. Beim Widerstand wird Gewalt gebraucht und der Regierung sosort berichtet.
- 6. Wenn ein Schiff unter Oesterreichischer Flagge sichtbar wird, hat der parlamentirende Offizier dem Kommandauten anzuzuigen, dass die Venetianischen Provinzen als eine unabhängige Republik einen Theil der Italienischen Consöderation bilden, und ihn über seine und aeiner Mannschaft Absichten au besragen. Wenn er nach der ihm gelassenen kurzen Bedenkzeit den Eingang erzwingen will, so wird ihm Gewalt entgegengesetzt. Nimmt er unsere Farben an, oder steckt er die weisse Flagge aus, so wird ihm die Einsahrt gestattet, doch muss er in den Häsen von Alberoni, Lido, Chioggia u. s. w. Anker wersen; wird aber, wenn er weiter gehen wollte, mit Gewalt daran verhindert.
- 7. Schiffe, welche als unserer Marine angehörend erkannt werden und mit unseren Farben erscheinen, wird der Eingang gestattet, doch müssen sie in den Häsen von Alberoni, Lido, Chioggia u. s. w. Anker wersen.
- 8. Den Handelsschiffen jeder Nation ist die Einfahrt gestattet, wenn sie keine Landungstruppen an Bord haben, in welchem Falle sie nach dem Art. 5 behandelt werden.
  - 9. Handelsschiffe, welche Waffen oder Munition führen, sollen

in den Häfen von Alberoni, Lido oder Chioggia u. s. w. ankern und der Regierung wird darüber berichtet.

10. Wenn sich Schiffe mit Truppen oder sonstigen Leuten Italienischer Nation zeigen, welche sich als Conföderirte erklären, werden sie zugelassen, doch höflich eingeladen, in den Häfen Alberoni oder Lido, Chioggia u. s. w. Anker zu werfen.

#### Verordnung, den Zolltarif betreffend.

Durch eine Verordnung der provisor. Regierung zu Venedig ist:

- 1. Das Verbot der Einsuhr und Durchsuhr von Wassen, Munition etc. ausgehoben\*);
- 2. die Eingangs-Abgabe für Sardinische Weine der von allen übrigen Italienischen Weinen zu entrichtenden Abgabe gleichgestellt.

#### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Gesetz, die Beförderung farbiger Auswanderer von den Verein. Staaten nach der Afrikanischen Küste betreffend.

Von dem zum Kongress versammelten Senate und Repräsentantenhause der Ver. Staaten sei beachlossen, dass von der Vollziehung dieses Gesetzes an ein jedes Schiff, welshes von der Amerikanischen Kolonisations-Gesellschaft oder von der Staat-Maryland-Kolonisations-Gesellschaft zur Besörderung von sarbigen Auswanderern aus einem Hasen oder aus Häsen der Ver. Staaten nach einer Kolonie oder nach Kolonien an der Westküste von Afrika, um daselbst ihren Wohnsitz zu nehmen, verwendet werden, und solche Auswanderer wirklich besördern möchten, nicht unterworsen sein sollen den Bestimmungen des Gesetzes über den Transport von Passagieren aus Kaussahrtei-Schissen vom 22. Februar 1847\*\*) und des Gesetzes, betressen aus Kaussahrtei-Schissen und den Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Krast treten soll vom 2. Mai 1847\*\*).

Genehmigt den 31. Januar 1848.

JAMES: K.: POLK.

") Vgl. S. 225. ") Vgl. J. 1847. I. S. 424. "") Vgl. J. 1847. I. S. 425.

# II. STATISTIK.

# HANDELSBERICHTE.

# Königsberg\*).

Die Lebhastigkeit der Schiffahrt hat sich im Jahre 1847 wieder etwas gehoben; doch hat der Handel, was den Umsang der Ein- und Aussuhr anbetrisst, sich im Ganzen im Vergleich zum Vorjahr nicht erheblich verändert. Im Hasen von Pillau sind

| eingegangen |              |        |      |         |         |            | ausgegangen |     |       |     |  |  |
|-------------|--------------|--------|------|---------|---------|------------|-------------|-----|-------|-----|--|--|
| 1847:       | 951          | Sch.   | mit  | 54139   | Lst.    | 962        | Sch.        | mit | 57388 | Lst |  |  |
| 1846:       | 808          | ,      |      | 50063   |         | 813        | •           | *   | 51263 | *   |  |  |
| 1845:       | 822          | >      |      | 44300   | •       | 831        |             | •   | 45163 |     |  |  |
| 1844:       | 1010         |        |      | 62845   | •       | 1034       | •           | •   | 67012 |     |  |  |
| 1843:       | <b>156</b> 0 | •      | *    | 99577   | •       | 1552       | >           |     | 99119 |     |  |  |
| Unte        | r den        | einge  | gang | genen S | chiffen | waren      | :           |     |       |     |  |  |
|             |              |        |      |         |         | 1847.      | 184         | 6.  | 1845. |     |  |  |
| 1           | 1. Prei      | ıßisc  | he . |         |         | 416        | 24          | 7   | 454   |     |  |  |
| 2           | 2. Rus       | sische | ٠.   |         |         | 8          | ,           | 7   | . 9   |     |  |  |
| :           | 3. Sch       | wedis  | che  |         |         | 27         | 13          | 3   | 7     |     |  |  |
| 4           | l. Nor       | wegis  | che  |         |         | 134        | 177         | 7   | 115   |     |  |  |
|             |              |        |      |         |         | 58         | 42          | 2   | 47    |     |  |  |
|             |              |        |      | r       |         | <b>2</b> 5 | 3           | 3   | 4     |     |  |  |
|             |              |        |      |         |         | 5          | 9           | 3   | 5     |     |  |  |
|             | Ham          | burg   | er . |         |         | 2          | . 9         | 2   | 2     |     |  |  |
|             | ). TTGIN     |        |      |         |         | 1.         | 5           | j   | 1     |     |  |  |
| 8           |              |        |      |         |         |            |             |     |       |     |  |  |
| 9           | . Bren       | ner .  |      |         |         | 1 83       | 113         | 3   | 63    |     |  |  |

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 427.

| II. STATISTIK: HANDELSBERIG          | ente. —       | Kö         | Migsi       | ERG.         | <b>3</b> 93  |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|                                      | 1847.         | 18         | <b>4</b> 6. | 1845.        |              |
| 12. Kniphäuser                       | 1             |            | 1           | 1            |              |
| 13. Niederländische                  |               | 9          | 6           | 44           |              |
| 14. Britische                        | 86            | 9          | 3           | 64           |              |
| 15. Französische                     | 5             |            | 1           | 1            |              |
| 16. Amerikanische                    | 1             | ,          | 1           | 2            |              |
| Ferner sind im Jahre 1847            |               |            |             |              |              |
| eingegangen:                         |               |            |             |              |              |
| beladen                              |               | 568        | Sch.        | 33145        | Lst.         |
| mit Ballast                          |               | 383        | ,           | 20994        |              |
| Von den beladenen                    | •             |            |             |              |              |
| mit Wein, Spiritus, Früchten, Kaffe  | ee etc        | 183        | •           | 9150         | ,            |
| . Heringen, Thran und Fischen        |               |            |             | 4841         |              |
| » Steinkohlen, Schleif- und Mühl     |               | 61         | ,           | 4562         | ,            |
| . Ziegeln, Steinen, Gyps             |               | 49         | ,           | 2940         | ,            |
| » Getreide aller Art                 |               | 37         | ,           | 2171         | ,            |
| . Eisen, Kupfer, Theer und Pech      |               | <b>3</b> 8 | ,           | 1849         |              |
| > Zucker                             |               | 33         | ,           | 2156         | •            |
| » Salz                               |               | 28         | •           | 4976         | *            |
| ausgegangen:                         |               |            |             |              |              |
| beladen                              |               | 824        | Sch.        | 47348        | Lst.         |
| mit Ballast                          |               |            |             | 10040        | *            |
| Von den beladenen                    |               |            |             |              |              |
| mit Getreide, Mehl, Graupen          |               | 577        | ,<br>>      | 32312        | •            |
| » Lein- und Rappsaat                 |               | 71         | ,           | 3560         | •            |
| Del, Kleesaat, Hanf, Heede, Zuc      |               | 53         | ,           | 3205         |              |
| Delkuchen                            |               | 41         | *           | 1640         | •            |
| Flachs und Flachsheede               |               | 34         | •           | 3507         |              |
| » Knochen und Knochenschwärze        |               | 21         |             | 830          | *            |
| Holz aller Art                       |               | 14         | ,           | 1418         | *            |
| · Häute, Wolle, Borsten, Federn      |               | 5          | *           | 314          | *            |
| Die Califfahrt im Unfan man I        | 7 # m : m n 1 |            | hana        |              |              |
| Die Schiffahrt im Hafen von H        | •             | _          | _           |              |              |
| 19. April und schlofs am 17. Dezembe | r. Durc       | m uc       | B 1101      | MINGE I      | )au <b>m</b> |
| bei Königsberg sind                  | 17 40         | <b>346</b> | 40          | 3 <b>4</b> 5 |              |
| 1. eingegangen:                      |               |            | •           |              |              |
| Seeschiffe 73                        |               | 599        |             | 354          | •            |
| Stromfahrzeuge 246                   | <b>52</b> 2   | 649        | 30          | 048          |              |
| Handels-Archiv 1848. Heft 5.         |               |            | 26          | <b>;</b>     |              |

| 2. ausgegangen:    | 7 1846 1845 |
|--------------------|-------------|
| Seeschiffe         | 6 603 651   |
| Stromfahrzeuge 254 |             |

Binnenwärts sind von Königsberg auf der Deime über Labiau nach Memel 11 Seeschiffe gefahren.

Durch den Litthauischen Baum kamen aus Polen und Russland mittelst des Memels, der Gilge und Deime in Königsberg an:

|               |          | 1846.  |      |
|---------------|----------|--------|------|
| Wittinen      | <br>. 83 | · · 57 | 71   |
| Boydacks      |          |        | 5    |
| Waarentristen | <br>. 7  | 18     | · 18 |

Die Zusuhr an Getreide aller Art, namentlich in Roggen und Hafer, ferner von Hülsenfrüchten, Leinsaat, Talg, Pottasche, Theer, Knochen, Matten ist im vorigen Jahre aus Polen und Russland viel stärker als im Jahre 1846 gewesen; dagegen war sie erheblich geringer in Hanf- und Rübsaat, Oel, Häuten und Holz.

Die Dampsschiffahrts-Verbindungen zwischen Pillau und Elbing und zwischen Königsberg und Danzig wurden in demselben Umfange, wie früher unterhalten: auf jeder dieser beiden Touren machten zwei Dampsboote regelmässige Fahrten. Außerdem wurde eine neue Kommunikation zwischen Königsberg und Stettin durch das angekauste Englische Dampsboot Coleraine eröffnet, welches diesen Weg sechsmal hin und her zurücklegte.

Die Rhederei von Königsberg hat sich in den letzten Jahren erheblich vermehrt; am Schluss des Jahres 1843 gehörten dazu 26 Seeschiffe von 3728 Normallasten, dagegen am Ende des vorigen Jahres 35 Schiffe von 5483 Normallasten. Im verflossenen Jahre wurden 3 neue Schiffe von 828 Last gebaut und drei andere von e. 860 Last stehen wieder auf dem Stapel. Die Frachten waren für diejenigen Schiffe, welche Getreideladungen vom schwarzen Meer nach Großbritannien brachten, sehr vortheilhaft; in Königsberg selbst fand sich nicht hinreichende Beschästigung sur die dort Ladung suchenden Schiffe: die Frachten gingen schon Ende April deshalb herunter, und besserten sich nur ganz vorübergehend im Mai. Später mulsten größere Schiffe meistens nach Danzig oder Memel versegeln, um dort Ladung zu nehmen.

Der Handelsverkehr des verflossenen Jahres brachte in Folge der Missernte von 1846 die für Königsberg ganz ungewöhnliche Erscheinung, daß Getreide und Müblenfabrikate von auswärts zur See importirt werden mußsten. Zum Theil waren jedoch auch die übermäßigen Lieserungs-Verbindlichkeiten einzelner Spekulanten daran Schuld, welche im Frühjahr den Ort und theilweise die Provinz von Getreide fast ganz entblößt hatten. Der Schätzungswerth der gesammten Ein- und Aussuhr ist wegen der hohen Getreidepreise viel höher als im Jahre 1846 gewesen. Er betrug:

1847. 1846. 1845.

für die Ausfuhr über See und nach Russland und

Polen stromwärts.... 6100000 thl. 5200000 thl. 2600000 thl. für die Einfuhr seewärts

und von Rufsland und

Polen stromwärts.... 6500000 » 4250000 » 5650000 »

Unter den einzelnen Handelszweigen ist der wichtigste der Getreidehandel. Die Ausfuhr von Getreide konnte wegen der Misernte im eigenen Lande im verflossenen Jahre nicht bedeutend sein. Die Preise erreichten ihren höchsten Standpunkt im Mai, da man für guten Weizen 4 Thir. 20 Sgr., für guten Roggen 3 Thir. 25 Sgr., für Hafer 1 Thir. 17 Sgr. pro Scheffel zahlte. Gerste und Hälsenfrüchte erschienen zu dieser Zeit gar nicht am Markte. Erst im Juli fand ein allmäliger Rückgang, jedoch mit wiederholten zwischentretenden Fluktuationen statt, bis die Preise im Herbst bei dem allseitig günstigen Ausfall der Ernte auf 75-80 Sgr. für Weizen, 47-50 Sgr. für Roggen, 46-52 Sgr. stir Gerste, 25-26 Sgr. stir Haser, 62-65 Sgr. für Erbsen, 60 Sgr. für Bohnen, 46 — 48 Sgr. für Wicken pro Scheffel zurückwichen. Doch fand dabei im Allgemeinen kein Geschäft von Bedeutung Statt, weil diese nicht billigen Preise, welche sich mit wenig erheblichen Veränderungen bis in das neue Jahr hinein behaupteten, im Auslande keine Rechnung versprachen. Die Landwirthe, durch die früheren Konjunkturen verwöhnt, hofften auf neues Steigen der Preise und bielten daher mit ihren Vorräthen zurück. Die Geschäste konnten sich daher auch nach der Ernte nur in den engen Grenzen des nächsten wirklichen Bedarfs und Verbrauchs bewegen. Auf diese Weise ist wenig Aussicht vorhanden, dass die Getreidespekulanten ihre Verluste in der nächsten Zukunst decken Denn es darf nicht unerwähnt bleiben, dass ausser den natürliehen auch noch kilnstliche Ursachen stir ein längeres Fortbestehen hoher Getreidepreise wirksam gewesen sind. Die übermässigen

Spekulationen in Blanko-Käufen und Verkäufen auf ferne Lieferungs-Termine, besonders von Roggen, haben namhafte Verluste herbeigeführt, und sind dadurch dem allgemeinen Verkehr sehr schädlich gewesen, dass sie bedeutende Massen vorräthigen Getreides dem Handel entzogen, indem die Verkäufer den Ausgang der bedrohlichen Lieferungstermine und Stichtage abwarten mussten, um nicht in Verlegenheit und Verlust zu gerathen, während die Käuser ein Interesse hatten, durch fortgesetzte Operationen die Preise höher und höher zu schrauben, um die etwaige Preisdifferenz im Nichtlieferungsfalle recht bedeutend für sich zu machen. Aus diesen Verhältnissen ist die über die Gebühr anhaltende Dauer der hohen Kornpreise entstanden.

#### Aus Polen und Russland wurden zugeführt:

|                         | 1847.        | <b>1846</b> . | 1845. |
|-------------------------|--------------|---------------|-------|
| Weizen Last à 60 Schfl. | 4132         | 841           | 800   |
| Roggen                  | <b>624</b> 0 | 813           | 20    |
| Gerste                  | <b>496</b>   | 176           | 23    |
| Hafer » »               | 1905         |               | _     |
| Bohnen, Erbsen etc      | 319          | 26            | 5     |
| Leinsaat » »            | 2563         | 1197          | 5163  |
| Hanssaat                | 4            | 24            | 32    |
| Rübsaat » »             | 49           | 170           | 234   |

#### Dagegen sind zur See verschifft worden:

|                    |      | 1847. | <b>1846</b> . | 1845. |
|--------------------|------|-------|---------------|-------|
| Weizen L           | Last | 10972 | 7357          | 1714  |
| Roggen             | •    | 7629  | 9534          | 576   |
| Gerste             | >    | 281   | 621           |       |
| Hafer              | >    | 3981  | 2852          | _     |
| Erbsen             | •    | 988   | 3425          | 1782  |
| Bohnen             |      | 396   | 1118          | 43    |
| Wicken             | •    | 968   | 1969          | 453   |
| Lein- und Rappsaat |      | 3468  | 3196          | 2507  |
| zusammen           | ,    | 28683 | 30072         | 7075  |

Die Versendungen nach dem Inlande waren auch im verflossenen Jahre stärker, als im Vorjahr; nämlich 5059 Last im Jahre 1847 und 2839 Last im Jahre 1846.

Die Ausfuhr zur See im vorigen Jahre vertheilt sich auf die einzelnen Länder der Bestimmung in folgender Weise:

|                    | Weizen. | Roggen. | Gerste.' | Hafer. | Erbsen. | Bohnen. | Wicken. | Lein- und<br>Rappsaat. |
|--------------------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------------------------|
| nach Pommern Last  | 60      | 4217    | ١.       | 1023   | 160     | ١.      | 79      | 431                    |
| • Dänemark •       | 1 .     | 120     |          | ١.     | 2       | ١.      |         | 279                    |
| - Norwegen         | 78      | 642     | 197      | 66     | 33      |         | ١.      |                        |
| - Mecklenburg      | 1 .     | 39      |          | 37     |         |         | ١.      | ١.                     |
| - Lübeck           | 1 .     |         |          | ١.     | 3       |         |         | 16                     |
| - Hamburg          | 1 .     | 36      |          |        |         |         |         | .                      |
| - Bremen           | 1.      | 447     |          | ١. ١   | 2       |         |         | 44                     |
| Ostfriesland       | Ι.      | 66      |          | 1 . !  |         |         |         | ١.                     |
| - den Niederlanden | 3032    | 1502    |          | ١.     | 264     |         |         | 1027                   |
| Belgien            | 950     | 367     |          | 3      |         |         |         | 182                    |
| - Frankreich       | 1466    | 111     |          | 307    | .       |         | 358     | 41                     |
| - Grossbritannien  | 5386    | 82      | 84       | 2545   | 524     | 396     | 531     | 1448                   |

#### Die Bestände am Schlusse des Jahres waren sehr gering:

| von | Weizen c                  | 1500  | Last. |
|-----|---------------------------|-------|-------|
| •   | Roggen                    | 800   | •     |
| ,   | Gerste                    | . 150 | •     |
| •   | Hafer                     | 350   | •     |
|     | Erbsen, Bohnen und Wicken | 600   | *     |
| •   | Lein- und Rappsaat        | 1550  | •     |
|     | zusammen                  | 4950  |       |
|     | Dagegen 1846              | 8250  |       |
|     | 1845                      |       |       |

Der Ertrag von Flachs war im Jahre 1846 sowohl in den Preussischen Provinzen als auch in Polen und den Russischen Gouvernements, welche Königsberg versorgen, bedeutend unter dem Durchschnitt ausgesallen. Die Zusuhren und der Export musten daher unerheblich bleiben. Die Preise für Flachs und Heede nahmen in den ersten Monaten des Jahres einen Ausschwung von 6 Proc., traten aber schon im Juni bei Ankunst der stärkeren Ansuhren, in den Verbrauchsländern um ebenso viel zurück. Der hohe Preis des Flachses, so wie überhaupt die Theuerung beschränkten den Verbrauch; die Vorräthe von Garn häusten sich überall, und als im August die Geldkrisis in England eintrat, wurde der Absatz von Flachs sast ganz gehemmt. Die Preise mussten dann im Herbst um so mehr sallen, da man sich von dem reichlichen Aussall der neuen Ernte überzeugte, und außerdem die Kausseute in Riga, welche im vorigen Jahre bei

schlechter Flachssortirung der öffentlichen Brake das Vertrauen im Auslande verloren hatten, und nun das Lieserungsgeschäft im Frühjahr wieder gewinnen wollten, die Flachspreise auf eine Tiese warsen, wie man sie seit 16 Jahren nicht gekannt hat. In Folge dessen standen die Preise am Ansang des neuen Jahres um 22 – 25 Proc. niedriger, wie im Februar 1847.

Die Verschiffungen von Hanf nach dem Auslande haben fast ganz aufgehört, weil man hier mit Riga und St. Petersburg nicht konkurriren kann. Der Absatz aber nach dem Inlande ist bei dem vermehrten Schiffsbau recht bedeutend. Die Preise wurden um 5—6 Proc. höher angelegt und haben sich auch behauptet. Von Polen und Russland kamen auf den Binnengewässern von Flachs, Hanf und Heede im Ganzen 47076 Ctr. an; im Vorjahr dagegen 58000 Ctr. Die Ausfuhr zur See betrug:

|                | 1847       | 1846.      | 1845.      |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|--|--|
| Flachs         | 16859 Ctr. | 16196 Ctr. | 25888 Ctr. |  |  |
| Flachsheede 1. | . 9237 .   | 10732 •    | 10120      |  |  |
| Hanf           | 6604       | 2204 »     | 4733       |  |  |
| Hanfheede      | 982        | . 429 »    | 825 .      |  |  |

Von der Aussuhr des vorigen Jahres gingen 13630 Ctr. Flachs und 9237 Ctr. Flachsheede nach Großbritannien, und 5506 Ctr. Hanf und 982 Hansheede nach Pommern.

Die Oelfabrikation bleibt im Zunehmen, ebenso der Verbrauch. Verschifft wurden 5482 Ctr. — im Vorjahr 3615 Ctr. — hauptsächlich Leinöl und fast nur nach Pommern. Die Aussuhr der Oelkuchen war jedoch erheblich geringer; theils vermehrt sich der Verbrauch auf dem Lande zur Schaaf- und Rindvichsütterung, theils mag vieles über Memel ausgegungen sein, was sonst nach Königsberg gelangte. Es sind verschisst:

Von den 38921 Ctrn. des vorigen Jahres waren allein 37480 Ctr. nach Großbritannien bestimmt.

Das Holzgeschäft war im vorigen Jahre hinsichtlich des Absatzes nach dem Auslande ganz unbedeutend. Die sonst stattfindenden Beiladungen oder Verkäuse zum Garniren der Schiffe veranlasten nur im Ansange der Schiffahrt einen geringen Absatz, da die Getreideverschiffungen bald ein Ende nahmen. Von Polen und Russland

kamen nur 4404 Stück Bauholz — im Jahre 1846: 8740 Stück. Dessenungeachtet sind größere Vorräthe von Bau- und Nutzholz zurückgeblieben, als seit einigen Jahren, weil in Folge der Zeitverhältnisse überall Einschränkungen in den Bauten eingetreten sind. Nur Eichenholz wird jetzt mehr verarbeitet, indem der Schiffsbau wieder mehr in Außschwung gekommen ist.

Der Handel mit Wolle hat im vorigen Jahre Vielen Verlust gebracht. Zuerst stiegen die Preise im Juni auf günstige Breslauer Berichte, und wenn sie auch bald wieder etwas wichen, so wurde doch Mittelwolle mit 50 — 60 Thlr., seine Mittelwolle mit 60 — 65 Thlr., seine mit 66 — 75 Thlr., und hochseine mit 88 — 100 Thlr. pr. Ctr. bezahlt. Wegen der Englischen Handelskrisis sanken aber hernach die Preise um 8 — 10 Thlr. pro Ctr., ohne dedurch einen Absatz herbeizusühren. Die Zusuhr bestand in c. 9000 Ctr. inkindischer Wolle und 1756 Ctr. Russischer Wolle. Verschisst wurden nur 643 Ctr. — im Vorjahr. 717 Ctr. — und zwar darunter 159 Ctr. nach Nordamerika, und 294 Ctr. nach Großbritanaien.

Das größere Talggeschäft hat sich von Königsberg fortgezogen. Der Absatz des im Lande gewonnenen Talgs erstreckt sich auch meistens nur bis Westpreußen, selten bis nach Pommern. Von Polen und Russland kamen 2144 Ctr. — im Vorjahr 1053 Ctr., — nach dem Auslande aber ist zur See in den drei lezten Jahren gar nichts verschifft worden.

Die Preise von Knochen waren im ganzen Jahre so niedrig — 15 — 18 Sgr. pro Ctr. — dass die Sammler kaum ein geringes Tagelohn gewannen. Der Guano hat diesem Geschäft einen empfindlichen Stoss gegeben, und dabei wird der Export durch den bestehenden Ausgangszoll erschwert. Aus Polen hat eine Zusuhr von 1850 Ctr. Statt gesunden. Die Aussuhr zur See hetrug:

1847. 1846. 1845. 13635 Ctr. 16486 Ctr. 14950 Ctr.

Die 13635 Ctr. des letzten Jahres gingen nur nach Großbritanien. In den übrigen gewöhnlichen Ausfuhrartikeln wurden verschifft:

|                        |   | ,     |   |   |      | ;    | 1847.        | 1846. | 1845.      |
|------------------------|---|-------|---|---|------|------|--------------|-------|------------|
| rohe Häute und Felle . |   | <br>• |   |   | : 4. | Ctr. | 1866         | 3462  | 2639       |
| Asche                  |   |       |   |   |      | *    | <b>796</b> . | · 88  | 55         |
| Borsten und Haare      |   |       |   |   |      | ,    | 452          | 1026  | 1753       |
| Federn und Federposen  |   |       |   |   | •    |      | 173          | 302   | <b>594</b> |
| Matten und Fulsdecken  | • | į.    | • | • | De   | cher | 3107         | 16873 | 42401      |

|                                   |      | 1847. | 1846. | 1845. |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Leinewand, rohe                   | Ctr. | 4553  | 3391  | 2671  |
| gebleichte                        |      | 999   | 1531  | 1976  |
| Papier                            | *    | 1084  |       |       |
| Zuckerschaum u. Knochenschwärze . | >    | 4725  | 3142  | 1375  |
| Käse und Butter                   | *    | 5542  | 1955  |       |

Der Absatz in rohen Häuten und Fellen war ungeachtet der sehr gesunkenen Preise nur unbedeutend, weil die auswärtigen Märkte mit diesem Artikel sehr überführt waren. Von 1866 Ctr. gingen 1312 Ctr. nach Großbritanien. Aus Rußland kamen nur 158 Ctr. — im Vorjahr 4128 Ctr. — Ebenso stockte der Absatz von Borsten und Hauren, deren Preise auch um 20 — 22 Proc. niedriger, als im Jahre 1846, standen. Die Ausfuhren von Matten, Papier, Butter und Käse gingen nur nach Pommern. Die rohe Leinewand wurde vornehmlich nach Dänsmark (2015 Ctr.), Pommern (1066 Ctr.), Nordamerika (672 Ctr.), Lübeck (453 Ctr.), und die gebleichte nach Pommern (447 Ctr.), Lübeck (266 Ctr.), den Niederlanden (111 Ctr.) verschifft. Die ausgestührten 4725 Ctr. Zuckerschaum und Knochensehwärze fanden ihren Absatz größentheils, nämlich 2700 Ctr., in Frankreich.

Von den wichtigeren Einfuhrartikeln wurden zur See importirt:

|               |     |      |   |        | 1847. | <b>1846</b> . | <b>1845.</b>  |
|---------------|-----|------|---|--------|-------|---------------|---------------|
| Heringe       |     |      | • | Tonnen | 50616 | 84500         | 72323         |
| Steinkohlen . |     |      |   | Ctr.   | 90319 | 117547        | 117106        |
| Spiritus      |     |      | • | •      | 7920  | 3289          | <b>23</b> 010 |
| Wein          |     |      |   | •      | 13065 | 12337         | 12698         |
| Rohzucker .   |     |      |   | •      | 82084 | 65841         | <b>6877</b> 0 |
| Baumwolle .   |     |      |   | •      | 607   | 405           | 2615          |
| Twist         |     |      |   | •      | 4710  | 6580          | 2199          |
| Roheisen      |     |      |   | •      | 16456 | 12921         | 4382          |
| geschmiedetes | Eis | en . |   |        | 22447 | 17293         | <b>18169</b>  |
|               |     |      |   |        |       |               |               |

Die geringe Einsuhr von Heringen hat ihren Grund, theils in dem großen Bestand von 1846, theils in dem unergiebigen Aussall der Norwegischen Heringssischerei. Die Vorräthe am Schlus des Jahres sind nicht ansehnlich, aber genügend für den Bedarf, welcher sich wegen der missrathenen Kartosselernte und der höheren Preise der Heringe sehr verringert hat. Nach Polen und Russand wurden stromwärts ausgesührt:

1847. 1846. 1845.

24222 Tonnen. 32200 Tonnen. 26903 Tonnen.

Die Beziehungen von Rohzucker für die drei Rassinerien des Orts waren sehr anschnlich. Der größte Theil — 67779 Ctr. —

kam von Großbritannien; demnächst 10185 Ctr. von Hamburg; dagegen von den Niederlanden nur 2900 Ctr. Seewärts wurden von Zucker und Syrop ausgeführt: 2147 Ctr. nach Pommern und 379 Ctr. nach Dänemark.

Das Manufakturwaarengeschäft war bei Beginn des Jahres unerheblich, nahm aber in den letzten Monaten desselben besonders in inländischen Fabrikaten einen erfreulichen Außehwung. Die Einfuhr von Roheisen und geschmiedetem Eisen hat wegen der größeren Thätigkeit der Maschinenbauanstalten der Provinz erheblich zugenommen. Der größte Theil des Roheisens, nämlich 13838 Ctr., kam von Großbritannien. Dagegen befindet sich der Handel mit Kolonialund Materialwaaren in einer sehr gedrückten Lage. Der innere Verbrauch war wegen des andauernden Nothstandes gering, und der Transithandel nach Polen und Rußland hat nunmehr so ziemlich aufgehört.

Von Salz wurden für Rechnung der Staatsverwaltung im vorigen Jahre 3736 Lasten Englisches Siedsalz — 1846: 4453 Lasten, und 1845: 2806 Lasten — seewärts eingeführt. Dagegen sind nach Polen und Russland durch den Handelsverein stromwärts exportirt, 1847: 59457 Ctr., 1846: 72681 Ctr., und 1845: 100466 Ctr.

Das Wechselgeschäft ist im verflossenen Jahre nicht vortheilhaft gewesen. Zuerst fanden sich zwar Wechsel, es sehlte aber bei dem geringen Waarengeschäft an Käusern. Im Juni waren weniger Wechsel am Platz, ohne jedoch für den Begehr unzureichend zu sein. Als nun aber wegen der Geldkrisis in England Jedermann sich von den mit Verbindlichkeiten verknüpsten Geschäften zurückzog, und auch wenig Verschiffungen Statt fanden, trat ein großer Mangel an Wechseln ein, und die Kurse stiegen allmählig zu einer seltenen Höhe, so dass die Remittenten dabei in Verluste geriethen. Das Geschäft in Staatspapieren ist sortwährend unbedeutend gewesen.

# Duisburg\*).

Obgleich die Folgen der Theuerung fast aller Lebensmittel im vorigen Jahre noch sehr fühlbar waren, und diese Theuerung theil-weise noch fortdauerte, so behauptete doch der Handels- und Fabrikenbetrieb von Duisburg im Allgemeinen seinen gewohnten Gang, und es fanden die Fabrikarbeiter fortwährend Beschäftigung und Ver-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 533.

dienst. Einen Anhalt zur ungefähren Beurtheilung der Bewegung des Handels und der Industrie bietet die Uebersicht der Einfuhr bei dem Hauptsteueramt. Es wurden hier nämlich

|                            | 1845          | <b>1846</b> | 1847   |      |
|----------------------------|---------------|-------------|--------|------|
| überhaupt eingeführt       | 247655 Ctr.   | 307936 Ctr. | 345202 | Ctr. |
| verzollt                   | 244017 .      | 305618 •    | 342463 | *    |
| mit einem Steuerbetrag von | 840658 ТЫ.    | 735495 Thl. | 860531 | ТЫ   |
| Unter den verzollten       | Waaren befand | len sich:   |        |      |
|                            |               | 4015        | 4010 4 | OAT  |

|                |                        |      | 1845          | 1846         | 1847         |
|----------------|------------------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Gegenstände | des Eigenhandels:      | •    |               |              |              |
| Südfrüc        | hte                    | Ctr. | 1170          | 1200         | 1066         |
| Gewürz         | xe                     | *    | 414           | 388          | 300          |
| Kaffee         |                        | *    | 18127         | 18046        | 17602        |
| Reis .         |                        | *    | 4736          | 4695         | 8400         |
| 2. Beziehungen | der Fabriken des Orts  | :    |               |              |              |
| rohe an        | erikan. Tabacksblätter | Ctr. | 63573         | <b>38545</b> | <b>56838</b> |
| Rohzuc         | ker                    | *    | 64826         | 65734        | 73031        |
| Salpeter       |                        | . 3  | 2171          | 199          | 2808         |
| Thran          |                        | *    | 11781         | 13192        | 10190        |
| Pottasc        | he und Waidasche       |      | <b>2340</b> . | 2844         | 2243         |
| 3. Andere Waar | ren, besonders Spe-    |      |               |              |              |

An nicht steuerpflichtigen Gegenständen, namentlich Baumaterialien, wurden durch den Rheinkanal im vorigen Jahre 359651 Ctr. eingeführt: dagegen in Jahre 1846 nur 240266 Ctr. In noch viel bedeutenderem Maasse hat aber die Kohlenzusuhr durch den Ruhrkanal zugenommen; diese betrug nemlich

|                                            | 1846        | 1        | 1847       | ,     |
|--------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|
| durch den Kanal                            | 3022802     | Ctr.     | 6026512    | Ctr.  |
| aufserdem wurde auf der Axe angefahren     | 111000      | •        | 132628     |       |
| zusammen                                   | 3133802     | <b>)</b> | 6159140    | •     |
| Die Absuhr aus den Magazinen betrug        | 3366374     | •        | 5757714    |       |
| Die Schiffahrt hatte sich daher au         | ch im vor   | igen J   | ahre eines | leb-  |
| hasten Betriebes zu ersreuen. Die Rh       | einschiffah | rt, aı   | a welcher  | VOR   |
| Duisburg 44 Schiffe mit einer Ladung       | sfähigkeit  | von      | 3114 Las   | t be- |
| theiligt waren, fand zwar oft Erschwei     | rnisse durc | h nie    | drigen Wa  | sser- |
| stand; um so lebhaster aber war die l      | Ruhrschiffa | hrt.     | Es liefen  | ein : |
|                                            |             |          | 1846 1     | 847   |
| in d. Rheinkanal größere u. kleinere belac | lene Fahrze | euge     | 467        | 422   |
| in den Ruhrkanal Kohlenschiffe             |             | _        | 2970 4     | 215   |
|                                            | zusam       |          |            | 637   |
|                                            | TT 441      |          |            |       |

Im Jahre 1845 sind durch beide Kanzle an Kohlenschiffen und anderen beladenen Schiffen im Ganzen nur 2596 eingelausen.

# Gladbach.

Der Rückblick auf die industriellen Verhältnisse des Kreises Gladbach im verflossenen Jahre bietet nur wenig Erfreuliches dar; eine äußerst beschränkte Fabrikthätigkeit, und die durch die Theuerung der Lebensmittel und mangelnde Beschästigung erzeugte bittere Noth der Arbeiter sind die Erscheinungen, welche sich überall in den Vordergrund drängen. War nun auch in den letzten Monaten des Jahres eine erhebliche Besserung dieser Umstände eingetreten, so fehlte doch noch viel an der sonst gewöhnlich herrschenden Thätigkeit, und betrübend bleibt es, dass sich die Geschustsstille besonders durch einen sehr niedrigen Stand der Arbeitslöhne bemerkbar macht. Zur Linderung der Noth im vorigen Jahre haben es die Gemeinden und Privat-Vereine an Anstrengungen aller Art nicht sehlen lassen und auch die Unterstützungen der Regierung haben wesentlich zur Abwendung des äußersten Nothstandes beigetragen. Doch verdient vor Allem die Haltung der arbeitenden Klassen selbst die höchste Anerkennung, welche ihre Leiden mit Ruhe und mit Ergebung in das Unabänderliche ertragen und sich in dieser Gegend nirgends zu Exzessen haben hinreisen lassen.

Unter den Fabrikaten des Kreises nehmen die baumwollenen Hosenzeuge die erste Stelle ein: ihre Versertigung hat auch im verflossenen Jahre weit mehr Menschen beschäftigt, als sämmtliche Industriezweige zusammengenommen, und wahrscheinlich wird dieses Verhältniss noch längere Zeit bestehen bleiben, obgleich die Fabrikation einiger anderen Stoffe an Umfang und Bedeutung zugenommen hat. Bei dieser überwiegenden Wichtigkeit des Artikels ist es beunruhigend, dass die Fabrikanten auch am Schluss des Jahres in einer Jahreszeit, die sich sonst durch besondere Fabrikthätigkeit auszeichnet, schon wieder über Mangel an Aufträgen klagen, und die Besorgnis entsteht, dass sie bald zur Entlassung von Arbeitern gezwungen sein möchten. Der Absatz nach dem Auslande ist bei den bestehenden Verhältnissen besonders in diesen ordinairen Baumwollenwaaren sehr erschwert, und hat namentlich in den Niederlanden durch die bevorzugte Konkurrenz der belgischen Fabrikate eine empfindliche Einschränkung erlitten.

Die Ansertigung von halbwollenen Hosenzeugen hat im vorigen Jahre abgenommen; sie wird zwar vermuthlich nicht ganz verschwinden, aber doch die frühere Bedeutung nicht wieder erlangen, indem der innere Gehalt der Waare dem äußeren Ansehen nicht entsprechend ist.

Baumwollene Kleiderstoffe sind stark gearbeitet worden, und zwar auch von Fabrikanten, welche früher ausschließlich Hosenzeuge machen ließen und, da der Absatz dieser Zeuge stockte, durch Verfertigung von Kleiderzeugen einem Stillstand ihrer Fabriken vorzubeugen suchten. Es wird darin eine schwere dauerhafte Waare zu dem Preise von  $4-4\frac{1}{3}$ , Sgr. pro Elle geliefert, und dürfte derselben auch ferner ein guter Absatz verbleiben, wenn nicht die große Konkurrenz die Preise zu sehr herabdrückte, wodurch nothwendig die Waare verschlechtert werden und somit in ihrem Rufe verlieren würde.

Halbleinene Kleiderstoffe waren ein sehr beliebter Modeartikel, welcher zuerst von Frankreich unter dem Namen: toile du nord, eingestihrt worden ist. Es wurde darin ein Geschäft von ziemlicher Bedeutung gemacht, und das Gladbacher Fahrikat hat sich in Qualität, wie in Auswahl und Geschmack der Muster vor anderen vortheilhaft hervorgethan, wodurch es im Inlande vor dem Sächsischen meist den Vorzug erhielt.

Halbseidene Stoffe mögen etwas mehr als im Jahre 1846 gemacht worden sein, da die modernen Muster derselben Beifall fanden. Dasselbe läßt sich auch von den halb wollenen Stoffen für Kleider und Damenmäntel sagen, in welchen mit großkarirten Dessins und Streichgarn gewebt, ein sehr starker Begehr war, die aber doch größtentheils aus Sachsen in geringeren und wohlfeileren Qualitäten bezogen wurden.

Westenzeuge, ganz- und halbwollen, und mit Seide gemischt, sowie von feiner Baumwolle und Leinen können ebenfalls seit einigen Jahren der Gladbacher Fabrikation beigezählt werden. Doch dürfte dieser Artikel seines beschränkten Absatzes wegen keine große Ausbreitung erlangen.

Im Kreise Gladbach bestehen viele Handspinnereien für Baumwolle, welche nur Garn in den groben Nummern von 6 bis 10 aus ostindischer Baumwolle liefern, die lediglich zur Fabrikation von Barchent, Biber und Kalmuek verwendet werden. Das Maschinengespinnst eignet sich hierzu nicht, und tritt daher auch in keine Konkurrenz mit dem baumwollenen Handgespinnst. Es hat sieh als Thatsache herausgestellt, dass bei dieser Fabrikation Spinnerei und Weberei Hand in Hand gehen müssen, weshalb auch in den Gegenden, welche keine Handspinnereien besitzen, die Biber- und Kalmuckfabrikation nicht recht aufkommen konnte. Die derartigen Spinnereien des Kreises beschästigten in den ersten 6 Monaten des vorigen Jahres etwa 1200 Arbeiter, am Schlusse desselben aber nur ungefähr 900. Für die Besitzer war eine schwere Konjunktur zu bestehen, und sie mussten, um ihre Arbeiter in Nahrung zu erhalten, sehr bedeutende Opfer bringen; denn während die Baumwolle um 40 Proc. theurer war, kostete das Gespinnst 10 bis 15 Proc. weniger, als früher. Der schlechte Geschästsgang im Jahre 1846 hatte viele Fabrikanten veranlasst, sich auf die Versertigung von Biber und Kalmuk, als einem meist kurrenten Stapelartikel zu werfen und davon viel auß Lager zu arbeiten. Dadurch entstand ein starker Begehr nach Handgespinnst, und die Spinnereien wurden zur Vermehrung ihrer Produktion ermuntert. Als aber nun bei sehr ansehnlichen Vorräthen von Gespinnsten und fertiger Stuhlwaare der Absatz der Biber plötzlich stockte, musste die Fabrikation theils sehr eingeschränkt, theils ganz eingestellt werden, und die Spinnereibesitzer konnten ihr Gespinnst nicht verkausen, während die Beschästigung der Arbeiter ihnen noch besonders durch die ganz unverhältnismässig hohen Preise der Baumwolle erschwert wurde. Im Herbste haben dann zwar die Vorrathe an fertigem Biber und Kalmuck Abgang gefunden, allein nur zu Preisen, bei welchen die Fabrikanten selbst an dem ausgelegten Kapitale Einbusse erlitten. Die Baumwollen - Maschinenspinnerei im Kreise hat im vorigen Jahre keine Erweiterung gewonnen; im Gegentheil haben zwei ältere Spinnereien, die eine zu Rheydt, die andere zu Odenkirchen ihren Betrieb eingestellt.

Die Lage der Seidenfabrikation im Kreise Gladbach, welche schon im Jahre 1846 sehr traurig war, hat sich auch seitdem nicht gebessert. Mit Recht konnte man erwarten, dass die in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika stattgefundene große Ausfuhr von Lebensmitteln aller Art eine lebhaste Frage für europäische Fabrikate, insbesondere für Sammt und andere Seidenwaaren, welche in früheren Jahren dort einen lohnenden Absatz fanden, nach sich ziehen würde. Der Begehr ist aber im Verhältniss zu dem Umfange der Importationen, welche von Europa aus unternommen waren, sehr zurückgeblieben, und nur einzelne wenige Gattungen konnten mit einem geringen Nutzen verkauft werden. Der größere Theil wurde auf Auktionen mit bedeutendem Verlust verschleudert, und mehrere Partieen, deren Besitzer sich zu solchen Preisen nicht verstehen konnten, blieben Auch die Hoffnungen, welche nach Herabsetzung der Eingangszölle in Großbritannien für das dortige Geschäst entstanden waren, sind nicht in Erfüllung gegangen.

Schließlich wird noch eine Uebersicht des Betriebes der öffentfichen Appreturanstalt des Kreises Gladbach in den letzten drei Jahren mitgetheilt. Sie giebt einen Maaßstab für den Umfang eines Theiles der Fabrikation von baumwollenen und gemischten Geweben in diesem Kreise. Die Anstalt ist im Jahre 1840 von einer aus dortigen Fabrikanten gebildeten Aktiengesellschaft mit Unterstützung des Staats gegründet, und später erheblich erweitert worden. Sie umfaßt eine Stückfürberei, eine Bleicherei und alle Einrichtungen zur Appretur von leinenen, baumwollenen, wollenen, halbwollenen und halbseidenen Geweben, und hat durch die Tüchtigkeit ihrer Leistungen wesentlich zur Vervollkommnung der Fabrikation im Gladbacher Kreise beigetragen. Es wurden in dieser Anstalt

| tragen. r   | s wurden in dieser Anstalt       | 1845   | 1846   | 1847  |
|-------------|----------------------------------|--------|--------|-------|
|             |                                  | Stück  | Stück  | Stück |
| gefärbt (B  | iber, Kalmuck, Hosenzeuge etc.)  | 8000   | 7080   | 5228  |
| gebleicht ( | (Nessel)                         | 164    | *      | *     |
| appretirt:  | 1. baumwollene Waaren            | 75270  | 85693  | 60883 |
|             | 2. halbseidene                   | 1020   | 1820   | 1065  |
|             | 3. halbwollene »                 | 30567  | 12577  | 6556  |
|             | 4. leinene u. halbleinene Waaren | 1500   | 2503   | 6301  |
|             | Summa                            | 116521 | 109673 | 80033 |

Am Auffallendsten tritt die Abnahme der Fabrikation von halb-

wollenen Stoffen hervor, welche sich nach der Zahl der hier appretirten Stücke bemessen, in den letzten drei Jahren bis auf ein Fünstel vermindert hat:

# Helsingör\*)

Die Schiffahrt durch den Sund war im Jahre 1847 durch Eis nicht unterbrochen, da sich dieses nur vorübergehend in den Monaten Februar und März zeigte. Der Schiffsverkehr wurde bereits gegen Ende März sehr lebhaft und ist wegen der außerordentlichen Transporte von Mehl und Getreide im vorigen Jahre nach der Zahl der Schiffe so bedeutend gewesen, wie niemals in einem der früheren Jahre. Es klarirten im Sunde:

|                   |     |     |     |    |   |     | 1845.    | 1846.    | 1847.    |                     |  |
|-------------------|-----|-----|-----|----|---|-----|----------|----------|----------|---------------------|--|
|                   |     |     |     |    |   |     | Sehiffe. | Schiffe. | Schiffe. | Normal -<br>lasten. |  |
| Preufsische       |     |     |     |    |   |     | 3105     | 3562     | 3326     | 496708              |  |
| Belgische         |     |     |     |    |   | •   | 8        | 6        | 16       | 1400                |  |
| Bremische         |     |     |     |    |   |     | 32       | 62       | . 73     | 4780                |  |
| Britische         |     |     |     |    |   |     | 3645     | 4415     | 5491     | 724810              |  |
| Dänische          |     |     |     |    |   |     | 1256     | 1348     | 1816     | 115270              |  |
| Französische      |     |     |     |    |   |     | 319      | 212      | 477      | 31275               |  |
| Hamburger         |     |     |     |    |   |     | 22       | 36       | 47       | 4565                |  |
| Hannoversche      |     |     |     |    |   |     | 778      | 988      | 1173     | 57460               |  |
| Lübecker          |     |     |     |    |   |     | 109      | 100      | 119      | 14280               |  |
| Mecklenburger     |     |     |     |    |   |     | 986      | 1188     | 1211     | 155270              |  |
| Neapolitanische . |     |     |     |    |   |     | . 58     | 42       | 48       | 6160                |  |
| Niederländische   |     |     |     |    |   |     | 874      | 1284     | 1637     | 124350              |  |
| Nordamerikanische |     |     |     |    |   |     | 80       | 68       | 82       | 19095               |  |
| Norwegische       | . • |     |     |    |   |     | 2122     | 2479     | 2825     | 225060              |  |
| Oldenburger       | •   |     |     |    |   | . ' | 108      | 182      | 238      | 10135               |  |
| Portugiesische    |     |     |     |    |   |     |          |          | 10       | 955                 |  |
| Rusaische         |     |     |     |    |   |     | 814      | 892      | 841      | 92290               |  |
| Schwedische       |     |     |     |    |   |     | 1607     | 1881     | 2092     | 129065              |  |
| Spanische         |     |     |     |    |   |     | 8        | 6        | 12       | 840                 |  |
| Südamerikanische  | •   | •   | •   |    | • | •   |          | •        | 2        | 275                 |  |
|                   | zu  | sar | DID | ¢n | • |     | 15951    | 18754    | 21536    | 2214043             |  |

Nur die Zahl der Preussischen und Russischen Schiffe hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen, indem beide Flaggen um so

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 468.

mehr in der Ausfuhr von Getreide aus den Russischen Häfen des Schwarzen Meeres und von Archangel nach Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien beschäftigt waren. Verhältnismäßig ist am meisten der Verkehr der Britischen, Dänischen und Französischen Schiffe gestiegen.

Was die Ladungen anbetrifft, so kamen im vorigen Jahre:

| aus der Os            | tsec.    |                     | aus der Nordsee.      |                          |          |                   |             |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------|
|                       | ė        | darunter            |                       |                          | ا ته     | dare              | nter        |
| Ladung.               | Schiffe. | Proces.<br>Schiffe. | aus Prouss.<br>Hāfen. | Ladung.                  | Schiffe. | Press.<br>Sobids. | mach Press. |
| Weizen                | 1452     | 311                 | 828                   | Steinkohlen              | 1621     | 485               | 710         |
| Roggen                | 1163     | 42                  |                       | Heringe                  | 1107     | 54                | 266         |
| anderes Getreide und  |          |                     |                       | Salz                     | 660      | 94                | 89          |
| Hülsenfrüchte         | 1446     | 125                 | 219                   | Eisen u. Eisenwaaren.    | 385      | 50                | 219         |
| Mehl                  | 258      | 13                  | 4                     | Zueker                   | 336      | 38                | 108         |
| Lein- und Rappsaamen  | 428      | 33                  | 87                    | Wein                     | 146      | 23                | 37          |
| Oelkuchen             | 117      | 22                  | 84                    | Baumwolle                | 98       | 7                 | 7           |
| Flachs, Hanf u. Heede | 694      | 40                  | 62                    | Holz aller Art           | 138      | 1                 | 1           |
| Holz aller Art        | 3682     | 1088                | 1809                  | Steine, Ziegel, Kreide . | 280      | 30                | 89          |
| Knochen               | 85       |                     |                       | andere Güter             | 1215     | 125               | 302         |
| Talg                  | 237      |                     |                       | Ballast                  | 4693     | 722               | 870         |
| Theer                 | 104      |                     |                       |                          |          |                   |             |
| Bisen und Stahl       | 254      | .                   | . !                   | Summa .                  | 10670    | 1620              | 2608        |
| Dink                  | 62       | 6                   | 62                    | , Summa .                | 100.3    | 1023              | 2030        |
| andere Güter          | 434      | 9                   | 36                    |                          |          |                   | 1           |
| Ballast               | 441      | 5                   | 107                   |                          |          |                   |             |
| Summa.                | 10657    | 1697                | 3494                  |                          |          |                   |             |

Der größte Theil der aus der Ostsee kommenden Ladungen besteht in Getreide und Holz, dagegen derjenigen von der Nordsee in Steinkohlen, Heringen und Salz. Inzwischen ist dabei zu bemerken, daß die Ballastschiffe aus der Nordsee viel zahlreicher sid, als die aus der Ostsee. Jene betrugen im vorigen Jahre 44 Proc., diese hingegen nur 4 Proc. der geammten Schiffszahl. Die Länder der Herkunft und der Bestimmung der Schiffe, welche durch den Sund passirt sind, und zwar einerseits die die Ostsee umgrenzenden Staaten, andererseits die mit diesen Handel treibenden Länder sind mit der bezüglichen Schiffszahl in der folgenden Uebersicht angegeben, in welcher die beladenen Schiffe durch die größeren Zahlen und die Ballastschiffe durch die kleineren verzeichnet stehen:

Helsingör.

| von         | von der Ostsee |                  |                                           |              |                    |                    | er Nor | dsee |
|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|------|
| 1845        | 1846           | 1847             | und<br>Bestimmung.                        | 1845         | 1846               | 1847               |        |      |
| Schiffe.    | Schiffe.       | Schiffe.         | D 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Schiffe.     | Schiffe.           | Schiffe            |        |      |
|             |                |                  | I. Ostseeländer.                          |              |                    |                    |        |      |
| 520<br>156  | 535            | 568<br>180       | Dänemark.                                 | 857<br>68    | 947                | 867                |        |      |
| 10          | 12             | 12               | Lübeck.                                   | 64           | 60                 | 75                 |        |      |
| 267         | 255            | 188              | Mecklenburg.                              | 136<br>118   | 153                | 171<br>84          |        |      |
| 2723        | 3210           | 3387             | Preussen.                                 | 1940<br>478  | 2035               | 1828               |        |      |
| 2840        | 3561           | 167<br>4901      | Rufsland.                                 | 1625         | 1615               | 1769               |        |      |
| 35<br>1122  | 1209           | 1360             | Schweden.                                 | 584          | 1907<br>669        | 600                |        |      |
| 111         | 175            | 136              | ohne Angabe der Bestimmung.               | 693<br>681   | 188<br>877<br>1925 | 978<br>676<br>1278 |        |      |
| 7482        | 8782           | 10416            | Summa.                                    | 5899         | 6356               | 5986               |        |      |
| 487         | 852            | 441              | <del></del>                               | 2083         | 8064               | 4693               |        |      |
|             |                |                  | II. Länder jenseits des<br>Sundes.        |              |                    |                    |        |      |
| 120         | 141            | 166              | Dänemark, Island.                         | 127          | 143<br>47          | 110                |        |      |
| 203         | 213            | 219<br>188       | Schweden.                                 | 245<br>40    | 304                | 323                |        |      |
| 512         | 571            | 756              | Norwegen.                                 | 1030         | 1244<br>150        | 1063               |        |      |
| 289         | 320            |                  | Eismeer.                                  | 11           | 11                 | 124                |        |      |
| 22          | 11             | 27               | Hamburg.                                  | 65           | 47                 | 38                 |        |      |
| 77          | 157            | 208              | Bremen.                                   | 74<br>86     | 97                 | 102<br>94          |        |      |
| 40          | 55             | 71               | Hannover.                                 | 91<br>37     | 17                 | 45<br>23           |        |      |
| 10          | 5              | 1<br>15          | Oldenburg.                                | 36<br>2      | 3                  | 81                 |        |      |
| 3913        | 4190           | 519 <del>9</del> | Großbritannien.                           | 3144         | 3117               | 114<br>3087        |        |      |
| 27<br>775   | 18<br>1312     | 30<br>1247       | Niederlande.                              | 1023<br>275  | 1407<br>374        | 3400<br>351        |        |      |
| 1<br>1      | . 3            | 3                | Preussische Rheipprovinz.                 | 262<br>1     | 2                  | <b>509</b><br>3    |        |      |
| 459<br>1    | 461            | 462<br>1         | Belgien.                                  | 61<br>264    | 97                 | 92                 |        |      |
| 6132<br>471 | 7119           | 8373<br>430      | Latus.                                    | 5084<br>1865 | 5456<br>2722       | 5186<br>4197       |        |      |

| von der Ostsee   |                  | tsec             | Land der Herkunft       | von der Nordsee  |                  |                 |  |  |  |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 1845<br>Schiffe. | 1846<br>Sehiffe. | 1848<br>Schiffe. | und<br>Bestimmung.      | 1845<br>Schiffe. | 1846<br>Schiffe. | 1847<br>Schiffe |  |  |  |
| 6132             | 7119             | 8373             | Transport.              | 5084             | 5456             | 5186            |  |  |  |
| 471              | 585              | 430              |                         | 1865             | 2722             | 4197            |  |  |  |
| 682              | 865              | 1008             | Frankreich.             | 190              | 177              | 226             |  |  |  |
| 1                | 1                |                  |                         | 218              | 339              | 568             |  |  |  |
| 73               | 77               | 39               | Portugal.               | 125              | 218              | 148             |  |  |  |
|                  |                  | 2                | •                       | 1                |                  | 2               |  |  |  |
| 79               | 138              | 130              | Spanien.                | 144              | 186              | 113             |  |  |  |
|                  | 2                |                  | •                       |                  | 3                | 1               |  |  |  |
| 138              | 153              | 85               | Italien und Mittelmeer. | 145              | 120              | 113             |  |  |  |
| 1                | 1                | 1.               |                         | 1                |                  |                 |  |  |  |
| 1                | 1                | 1                | Rufsland.               | 1 .              | 1                | 1               |  |  |  |
| •                | 1                | 1                |                         | 1 .              |                  |                 |  |  |  |
| 6                | 11               | 9                | Afrika.                 |                  | 1                |                 |  |  |  |
| 1                |                  | • !              |                         |                  | ·                | ·               |  |  |  |
| 26               | 38               | 28               | Westindien.             | 59               | 70               | 75              |  |  |  |
| 3                | 1                |                  |                         |                  |                  | ٠               |  |  |  |
| 68               | 49               | 47               | Nordamerika.            | 79               | 42               | 48              |  |  |  |
| 3                | 4                |                  | <b></b>                 | 1 :              |                  | ٠               |  |  |  |
| 57               | 47               | 64               | Südamerika.             | 69               | 80               | 71              |  |  |  |
| 1                | . 6              | 1 4              | 0 1.                    | 1 .              |                  | ٠.              |  |  |  |
| 3                | 0                | 4                | Ostindien.              | 4                | 3                | 2               |  |  |  |
| •                |                  |                  | GnJ                     | 1 .              | 1 .              | 1               |  |  |  |
| •                | 1                | •                | Südsee.                 | 1 .              | 1                | 1               |  |  |  |
| 217              | 277              | 628              | unbestimmt.             | 1 .              | ١.               |                 |  |  |  |
| 7                | 7                | 1                | unværmmr.               | :                | :                | :               |  |  |  |
| 7482<br>487      | 8782             | 10416<br>441     | Summa.                  | 5899             | 6356             | 5986<br>4693    |  |  |  |

Das ausserordentliche Uebergewicht des Verkehrs von Großbritannien mit der Ostsee tritt in dieser Uebersicht ausfallend bervor. Die Zahl der Schiffe, welche in diesem Verkehr beschäftigt waren, beträgt durchschnittlich die Hälste sämmtlicher den Sund passirenden Schiffe.

In Ansehung der Preussischen Rhederei ist zunächst eine Uebersicht der direkten Fahrten aus Preussischen Häsen nach Ländern jenseits des Sundes, und dann eine andere über den indirekten Verkehr Preussischer Schiffe, welche den Sund passirt haben, mitzutheilen. Es gingen nämlich Schiffe unter Preussischer Flagge aus Preussischen Häsen durch den Sund:

|      |                        |             | 1845. | 1846. | 1847.          |  |
|------|------------------------|-------------|-------|-------|----------------|--|
| nach | Dänemark               | <br>Schiffe |       | 4     | 2              |  |
| •    | Schweden               | <br>•       | 1     | _     |                |  |
|      | Norwegen               |             | 6     | 10    | 6              |  |
| •    | Russland               | •           |       | 1     | <del>-</del> . |  |
| >    | Hamburg und Bremen     | <br>•       | 1     | 1     | 5              |  |
| 3    | Niederlanden           |             | 60    | 190   | <b>6</b> 8     |  |
|      | Rheinpreußen           | <br>•       | 1     | 3     | 3              |  |
| *    | Belgien                | •           | 64    | 101   | 78             |  |
| •    | Frankreich             | *           | 116   | 257   | 201            |  |
| >    | Grossbritannien        | <br>•       | 1213  | 1046  | 1209           |  |
|      | Spanien                | <br>•       | 1     | 7     | 8              |  |
| *    | Portugal               | •           | 4     | 11    | 3              |  |
|      | Italien und Mittelmeer |             | 2     | _     |                |  |
|      | Afrika                 |             | 3     | 1     | 2              |  |
| *    | Westindien             | <br>•       | _     |       | -              |  |
| *    | Nordamerika            | <br>*       | 1     | 1     | 1              |  |
| •    | Südamerika             | <br>•       | 5     | 4     | 5              |  |
| •    | Südsee                 | <br>>       | 1 '   |       |                |  |
| •    | unbestimmt             | <br>•       | 102   | 135   | 106            |  |
|      | Summa                  | <br>Schiffe | 1581  | 1772  | 1697           |  |

Hiernach hat der direkte Verkehr der Preussischen Schiffe aus den Preussischen Häsen durch den Sund um 75 Schiffe im Vergleich zum Jahre 1846 abgenommen, indem im vorigen Jahre die Preussische Rhederei die günstigen Frachten aus dem Schwarzen Meer und von Nordamerika nach dem westlichen Europa in starkem Maasse benutzte. In Betreff der Transatlantischen Fahrten ist zu bemerken, dass die Preussischen Schiffe weniger direkt von der Ostsee nach Amerika sahren, sondern meistens erst, nachdem sie Ladungen mit Holz, Getreide etc. nach England, Frankreich, den Niederlanden gebracht hahen.

Im indirekten Verkehr passirten unter Praussischer Flagge den Sund in der Fahrt:

S. J. San L. S. S.

| von der Ostsee  1845   1846   1847 Schiffe, Schiffe, Schiffe, | n 1845        | er Nor           | dsee             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1845   1846   1847                                            | 1843          | 40.00            |                  |
| Factories (Action)                                            | Schiffe.      | 1846<br>Schiffe. | 1847<br>Schiffe. |
| . 1 2 Dänemark und Groß                                       | britannien 18 | 29               | 8                |
| . 1 1 Lübeck und Großs                                        |               | 2                | 2                |
| 1 Mecklenburg und Gro                                         | sbritannien . |                  | 4                |
| . 3 41 Rufsland und Grofs                                     |               | 5                | 21               |
| . 1 3 Schweden und Groß                                       | britannien 1  | 3                | 1                |
| 1 Dänemark und Fra                                            | nkreich 3     | 2                | 1                |
| 1 Lübeck und Fran                                             | kreich        | 1                |                  |
| 8 16 5 Rufsland und Fra                                       | nkreich 2     | 6                | 6                |
| Mecklenburg und F                                             | rankreich 1   |                  |                  |
| 6 17 23 Rufsland und B                                        |               | 2                | 1                |
| Lübeck und Be                                                 | •             |                  | ١.               |
| 9 26 26 Rufsland und den N                                    | iederlanden . | 7                | 7                |
| Dänemark und den N                                            | iederlanden 1 | 1                | 1                |
| Lübeck und den Nie                                            | ederlanden 1  |                  |                  |
| . 1 2 Rufsland und Ha                                         | mburg .       | 1                |                  |
| 2 Rufsland und B                                              |               |                  |                  |
| 1 Rufsland und No                                             | rwegen 4      | 4                | 1                |
| Dänemark und No                                               | rwegen .      | 2                | 1                |
| . 8 25 Russland und der                                       |               |                  | ١.               |
| . 1 . Mecklenburg und de                                      | r Nordsee .   | ١.               |                  |
| . 3 4 Rufsland und S                                          |               | 3                | 1                |
| Russland und Po                                               |               | 3                | 1                |
| 1 . Rufsland und I                                            | • .           | 1                | 2                |
| 1 . Schweden und                                              | Afrika .      |                  |                  |
| Rufsland und We                                               | estindien 1   |                  | 1                |
| Schweden und No                                               | rdamerika .   | 1                |                  |
| Schweden und Sü                                               | damerika .    | 1                |                  |
| . 1 . Russland und Süd                                        | lamerika .    | <u> </u>         |                  |
| 25 79 138 Summa                                               | 54            | 74               | 59               |

Im indirekten Verkehr hat sich die Zahl der Preussischen Schiffe, welche durch den Sund gegangen sind, vornehmlich in der Fahrt von Russland nach dem westlichen Europa, und besonders nach Grossbritannien, nachdem hier die Suspension der Navigationsakte eingetreten war, sehr erheblich vermehrt.

Die durch den Sund passirten beladen en Schiffe aller Flaggen, welche einerseits aus Preussischen Häsen gekommen sind, andererseits dahin bestimmt waren, vertheilten sich auf die einzelnen Preusischen Häsen in solgender Weise:

| kommend von      |                  | von              |                        | ge               | gehend nach      |                 |  |  |  |
|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 1845<br>Schiffe. | 1846<br>Schiffe. | 1847<br>Schiffe. | Häfen.                 | 1845<br>Schiffe. | 1846<br>Schiffe. | 1847<br>Schiffe |  |  |  |
| •                | 1                | 1                | Anklam                 | Τ.               | 1                |                 |  |  |  |
| 1                | .                |                  | Barth                  | 1 .              | l .              |                 |  |  |  |
| 4                | 6                |                  | Colberg                | 6                | 6                | 5               |  |  |  |
| 935              | 985              | 1223             | Danzig und Leba        | 286              | 249              | 231             |  |  |  |
| 11               | 18               | 10               | Elbing                 | 1 .              | 3                | 3               |  |  |  |
| 67               | 73               | 55               | Greifswald             | 24               | 26               | 21              |  |  |  |
| 135              | 426              | 306              | Königsberg             | 147              | 188              | 140             |  |  |  |
| 581              | 638              | 750              | Memel                  | 118              | 180              | 110             |  |  |  |
| 75               | 125              | 119              | Pillau                 | 106              | 86               | 79              |  |  |  |
| 3                | 7                | 15               | Rügenwalde             | 3                | 9                | 4               |  |  |  |
| 714              | 685              | 749              | Stettin und Swinemunde | 1149             | 1183             | 1171            |  |  |  |
| 5                | 40               | 36               | Stolpe                 | 11               | 10               | 11              |  |  |  |
| 112              | 108              | 77               | Stralsund              | 41               | 53               | 25              |  |  |  |
| 80               | 98               | 46               | Wolgast                | 49               | 41               | 28              |  |  |  |
| 2723             | 3210             | 3387             | Summa                  | 1940             | 2035             | 1828            |  |  |  |

Im Allgemeinen zeigt sich fast bei allen Häsen im Vergleich zum Jahre 1846 eine Verminderung, nur von Danzig und Memel sind mehr Schisse nach dem Sund gegangen, indem die Holzsuhr aus diesen Häsen auch im vorigen Jahre sehr beträchtlich gewesen ist.

## Mexiko.

In einem stüheren Berichte") ist erwähnt worden, dass es der Handelskammer in Mexiko im vorigen Jahre an Geldmitteln sehlte, die übliche Balanza mercantil de la plaza de Mexico stir das Jahr 1846 drucken zu lassen. Nach vielsachen Bemühungen ist es gelungen, aus den vorhandenen Materialien mindestens die dem fremden Handel interessanten Data zu beschaffen; dieselben haben freilich etwas an ihrer Wichtigkeit verloren, weil sie sehr verspätet gegeben werden; sie sind jedoch schon der Vergleichung wegen von Erheblichkeit, und es wird daher ihre Mittheilung nicht ohne Interesse sein.

Es ist zuvörderst daran zu erinnern, dass im Jahre 1846 die

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahrg. 1847. II. S. 485.

politischen Ereignisse dem Handel überaus nachtheilig waren. Kaum war der liberalere und billige Zoll-Tarif von 1845 in Kraft getreten, und die Zufuhren hatten begonnen, als im Mai die Blokade von Veracruz eintrat und während der ganzen Dauer des Jahres alle weiteren Zufuhren von daher abschnitt. Anfangs war es noch möglich einige Waaren von Tampico zu beziehen; später blokirte der Feind auch diesen Hafen, und was man nöthig hatte, mußte von den Häfen der Westküste, von Tepíc und Mazatlán bezogen werden, auf den größten und theuersten Umwegen. Es kann daher nicht auffallen, wenn der Absatz in der Stadt Mexiko mit den Ergebnissen des Jahres 1846 gegen früher zurücktritt; auffallender fast ist es, daß dies Zurücktreten unter jenen ungünstigen Umständen nicht noch erheblicher war.

An ausländischen Waaren wurden in die Stadt Mexiko eingeführt: im Jahre 1843 für 8427745 P.

- 1844 » 7580895 » also weniger für 846850 P.
  - » 1845 6960561 » » » 620334 »
- • 1846 6082870 • 877691 •

Außer den allgemeinen Gründen für dieses Sinken, unter denen namentlich die Vermehrung des direkten Verkehrs vieler Provinzial-Städte mit den Seehäsen hervorzuheben ist, wirkt auch noch der Umstand mit ein, dass die Zahl der reichen und verschwenderischen Einwohner der Hauptstadt in den letzten Jahren merklich abgenommen hat. Viele der reichsten Familien, der unaufhörlichen politischen Unruhen und ihrer Gesahren müde, haben den Ausenthalt in der Hauptstadt, die ihnen seit den letzten Jahren nur wenige oder keine Gentisse mehr bot, mit dem Ausenthalte aus ihren Haciendas vertauscht. Luxus und Verschwendung haben deshalb zwar an sich nicht abgenominen, es ist eher das Gegentheil anzunehmen, aber die Revenüen jener Reichen, die sonst in der Hauptstadt verzehrt wurden, entgehen ihr jetzt, und der Detaillist versiehert, dies recht merklich zu empfinden.

Der oben summarich angegebene Werth der Einsuhr betrug in den Jahren 1845 und 1846 in den einzelnen Waaren-Branchen:

|                                              | 1845          | 1846               |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Seiden-Waaren                                | 1255182       | 1005729 P.         |
| Rohe Seide                                   | 180040        | 221728 •           |
| Baumwollen-Waaren                            | 1284547       | 789484 •           |
| Rohe Baumwolle                               | 200000        | 754410 •           |
| Leinen-Waaren                                | 945396        | 786870 .           |
| Wollen-Waaren                                | 747395        | 488956 >           |
| Haartuch, Wachsleinen und andere grobe       |               |                    |
| Leinenstoffe                                 | 19498         | 11221 •            |
| Wein, Branntwein, eingemachte Früchte,       |               |                    |
| Gewürze etc                                  | 593417        | 581787 •           |
| Quecksilber                                  | 101325        | 236700 •           |
| Handwerkszeug von Metall u. rohes Eisen etc. | 184064        | 189769 •           |
| Papier, Waehs, Leder und sonstige grobe      |               |                    |
| Artikel                                      | <b>666098</b> | 311995 •           |
| Quincaillerie                                | 586521        | ( 445885 •         |
| Glas, Porzellan etc                          | 300321        | 73955              |
| Möbel, Pianofortes, Wagen u. dgl             | 33065         | ` 52 <b>7</b> 55 • |
| Droguerie, Parstimerie                       | 87330         | 49340 .            |
| Maschinen, Drucklettern etc                  | 175690        | 82285 •            |
| zusammen, wie ohen angegeben                 | 6960561       | 6082870 G.         |
|                                              |               |                    |

Es ergiebt sich aus der Vergleiehung der vorstehenden Zahlen-Angaben folgendes.

Die Einsuhr von Rohseide ist im Steigen geblieben; der Verbrauch hat sieh seit 1844 mehr als verdoppelt. Grund davon ist die vermehrte Fabrikation von Nähseide; eigentliche Seiden-Manufaktur existirt nicht, ausgenommen eine Weberei von Rebozos, der zur weiblichen Landestracht aller Stände gehörigen Shawis — ungefähr 5 Ellen lang, 1 Elle breit — die bis dahin nur aus Baumwolle hergestellt wurden und deren Einsuhr verboten war. Die Fabrik ist von einem Deutschen angelegt und macht gute Geschäste; sie liesert einen geschmackvollen Rebozo zu 16 P., ein Preis, den sich die geschützte inländische Industrie bisher auch sür die seineren baumwollenen Rebozos zahlen liess.

Die Einfuhr ausländischer roher Baumwolle hat sich wiederum erheblich gesteigert. Der Tarif prohibirt die ausländische Baumwolle; da aber das Inland kaum den vierten Theil des Bedürsnisses der sich immer mehrenden Spinnereien deckt, so mussten auch 1846 beträchtliche Massen fremder Baumwolle zugelassen werden, was die Regierung um so bereitwilliger that, da sie sowohl durch die Licenz als

durch den Zoll (gewöhnlich 8 P. p. Ctr.) sich außerordentliche Einnahmen bildete. Bei der letzten Konversion der englischen Schuld wurde den Agenten der Republik in London die Vergünstigung zugestanden, 100000 Ctr. Baumwolle zu einem Zoll von 6 P. einführen zu dürfen. Während, wie angegeben, im Laufe des Jahres 1846 für 750000 P. fremde Baumwolle hier einging, belief sich der Betrag der hier verkauften inländischen auf nicht mehr als 230000 P.

Der Absatz von Leinen-Waaren ist 1846 wiederum erheblich heruntergegangen. Es wurden hier verkaust

1844 für 1046263 P. 1845 • 945396 • 1846 • 986870 •

und es ist leider zu vermuthen, dass dies Sinken im Verhältniss zu dem wachsenden Konsum der Baumwollen-Fabrikate dauernd sein wird. Die Varas-Zahl der

 1846 verzollten Leinen betrug
 1900000

 1845 dagegen
 . . . .
 2300000

 1844 \* . . . .
 2700000

 1843 \* . . . .
 2900000

Innerhalb 4 Jahren daher eine Differenz von 1 Million Varas = 2 Millionen Pr. Thaler (nach biesigen en gros Verkaufspreisen).

Auffallend ist die Vermehrung des Quecksilber-Absatzes in Mexiko, da srüher das Quecksilber direkt aus den Häsen nach den Bergwerks - Distrikten ging. Zur Spanischen Zeit war der Quecksilber-Handel, zu Gunsten der Gruben von Almaden, Regierungs-Monopol; aber die Regierung lieserte für die hohen Abgaben, die sie vom Bergbau erhob, wohlseiles Quecksilber (30 bis 40 P. pro Ctr.) was um so wichtiger war, als man das Silber hier ausschließlich auf dem Wege der Amalgamirung gewann und nur gewinnen zu können glaubte. Die Republik, nachdem sie den Bergbau in den Abgaben erleichtert hatte, hat allmälig die alten hohen Abgaben wieder auserlegt, das kompensirende Benefizium in der Herbeischaffung wohlseilen Quecksilbers aber nicht gewährt. Dies ist vielmehr Gegenstand kaufmännischer Spekulation geworden, besonders nachdem das Haus Rothschild die Gruben von Almaden an sich zu bringen gewußt hat; der Preis des Quecksilbers ist enorm gestiegen, zu manchen Zeiten auf das Dreifache, und die nun doppelt belasteten Gruben-Besitzer konnten sich nur dadurch helfen, dass sie einen großen Theil des Silbers durch Schmuggel ausführten. Für den Quecksilber-Ankaus fielen sie natürlich in die Hände der hiesigen Bankiers, die dann für ihre Vorschüsse mit dem Produkt bezahlt werden, woran wieder Speditionsund Kommissions-Gebühren verdient werden. Auf diesem Wege hat auch der Silbermarkt in der Stadt Mexiko in den letzten Jahren immer größere Bedeutung erlangt; es wurden hier eingeführt

> 1843: 155315 Mark 1844: 186691 > 1845: 244769 > 1846: 283375 >

Bemerkenswerth hierbei ist, dass ein großer Theil dieses Silbers aus Minen herstammt, die sich im Besitz von Deutschen besinden.

Die Einfuhr von Wollen-Waaren, welche im Jahr 1844 909532 P. betragen hatte, ist seitdem jährlich gefallen, eine Erscheinung, die nicht recht zu erklären ist, da die Konsumtion von Wollen-Waaren, namentlich an Tuch, bemerkbar zunimmt und die inländische Produktion noch immer nichts Erhebliches leistet.

Die bedeutende Verminderung an Wachs, Leder u. a. dergl. groben Artikeln bleibt eben so auffallend.

Während bei der balanza für 1845 sich ergab, dass die Zusuhr der vaterländischen Erzeugnisse, die zum Verkehr und zur Verarbeitung in die Hauptstadt gebracht wurden, gegen das Jahr 1844 um 1692668 P. gestiegen war, ergiebt die balanza für 1846 auch in dieser Beziehung einen Ausfall:

1845 12816279 P. 1846 12253807 • mithin weniger: 562472 P.

und gegen die frühere Zunahme eine Differenz von mehr als 2 Millionen. Dies beweist am besten, wie erheblich die rückgängige Bewegung gewesen ist, die der gesammte Verkehr der Hauptstadt im Jahre 1846 gemacht hat.

Im Jahre 1847 ist diese rückgängige Bewegung jedenfalls noch sehr viel bedeutender gewesen, aber es werden darüber keine Nachweisungen zu gewinnen sein. Seit der Besetzung der Stadt durch die Amerikaner und noch mehr in den letzten Wochen des Jahres, als der erste Konvoi von Veracruz heraufkam, erhielt der Verkehr wieder einiges Leben, das sich in den ersten Monaten d. J. sogar zu einer lange nicht erlebten Höhe steigerte. Außer den ess- und trinkbaren Gegenständen, die den ersten Platz behaupten, sind besonders baumwollene Waaren brillant verkaust worden. Leinen haben sich eine Zeitlang gut verkausen lassen — Platillas 14 P., Creas 40 P. — sind aber jetzt wieder schon zu reichlich vorhanden und wenig ge-

sucht. Seiden-Waaren sollen für den Augenblick ganz unverkäuflich sein.

Der Umsatz, den die Anwesenheit eines Theils der Amerikanischen Armee hier veranlast, wird auf 500000 P. monatlich veranschlagt; davon profitirt besonders der geringere Theil der Bevölkerung, und dem entsprechend ist auch der Konsum, während der Beamte und sein Anhang geradezu hungern mus, die reichsten und angesehensten Familien die Stadt verlassen haben und der Mittelstand sich jedes Luxus enthält.

Der Amerikanisch-Mexikanische Tarif und die Aufhebung der Accise und Binnenzölle hat auf die Einfuhren und die Preise keinen bemerkenswerthen Einfluss gehabt. Die Schwierigkeiten, Waaren aus dem Hafen ins Innere zu schäffen, sind so groß, dass die Frachten auf diesen Strassen sich auf einer enormen Höhe erhalten. achtet der großen Verstärkungen der Armee in den letzten Monaten sind die Nordamerikaner doch nicht im Stande gewesen, sich zu vollkommnen Herren des Weges zwischen Veracruz und der Hauptstadt zu machen. Transporte von Bedeutung können nicht ohne eine Bedeckung von 1500 bis 2000 Mann unternommen werden: steht ein solcher Transport bevor, so drängt sich alles zusammen, um sich ihm anzuschließen, und an 1000 vier- und sechsspännige Wagen und mehr noch als 1000 Saumthiere bilden eine lange Karavane, welche sich mehrere Stunden lang fortzieht, und auch durch eine starke Militairbegleitung nicht überall genügend geschützt werden kann. Das Terrain bietet auf eine Entfernung von 80 Leguas kaum 10 Leguas Ebene; der übrige Theil des Weges führt theils über hohe Gebirge, theils durch tiefe Thäler und Schluchten und muss an manchen Stellen die beschwerlichsten Umwege machen, weil die Mexikaner die Brücken-Uebergänge über Flüsse und Abgründe gesprengt haben. Ein solcher Zug kann sich natürlich nur sehr langsam bewegen; er bedarf zwei Monate für die Hin- und Herreise und diese lange Dauer steigert die Kosten um so mehr, als der ganze Mund- und Futterbedarf mitgeführt werden muss, weil alle Dörser an der Strasse verwüstet und verlassen sind. Dabei werden die Kosten durch die Gefahr sehr gesteigert, welcher die Wagenführer und Maulthiertreiber durch die Räuberangriffe ausgesetzt bleiben. Noch ist keiner dieser großen Trains von Veracruz herauf ohne Verluste gewesen; der im Janner zurückkehrende erlitt jedoch den größten; es wurden aus demselben 250 Maulthiere mit einer Ladung von nahe an 200000 P. an Werth durch Guerilleros fortgetrieben. Der Hauptverlust hierbei traf Engländer;

einer von ihnen hat es jedoch, ebenso wie zwei mit kleineren Waaren-Partieen dabei betheiligte deutsche Häuser, möglich zu machen gewust, den Räubern die Waaren wieder abzukausen und ist dabei mit einer Loskaussumme von 18000 P. fortgekommen.

So bedeutende Kosten vermögen nur wenige Gattungen von Waaren zu tragen, und nur solche sind daher auch in der letzten Zeit hinbefördert worden. Sie befriedigten, nach anderthalbjähriger Unterbrechung aller Zusuhr, das Bedürsniss nur in so geringem Grade, dass sie zu den höchsten Preisen abgesetzt wurden und den Verkäusern die reichlichsten Gewinne abgeworsen haben, wovon freilich auf die konsignirenden Produzenten in Europa schwerlich etwas übergehen wird. Die Theuerung in Mexiko dauert fort und es ist kaum eine Aussicht auf Sinken der Preise, da die wenigen in Veracruz noch lagernden Waaren nicht für die Nachsrage hinreichen werden, und neue Bestellungen bis jetzt nur in sehr mäßigem Umsange gemacht worden sind.

In der traurigsten Lage besinden sich die wenigen Fabrikzweige, welche die Mexikanische Regierung durch vielfache Begünstigungen zu einem unsicheren Dasein hervorgerusen hatte. Die Baumwollenspinnereien, welche vielleicht an 50000 Spindeln in Bewegung setzen, leiden den empfindlichsten Mangel an Rohstoff, da die Amerikanische Baumwolle wegen der hohen Fracht nicht herangebracht werden kann. Den Wollenmanusakturen geht es zwar etwas besser, weil sie nicht zahlreich sind und das Land genugsames und wohlfeiles Material liefert — man zahlt nie mehr als 4 — 6 Sgr. pr. Pfund Mittelwelle da sie aber gewohnt gewesen sind, ihre Fabrikate sehr theuer zu verkausen und diese in den meisten Theilen des Landes nur zu den Luxusartikeln gehören, für die es jetzt an Geld fehlt, so fehlt es auch an Absatz für ihre Vorräthe. Noch schlimmer sind die Papierfabriken gestellt, welche am wenigsten bei dem jetzt auf 20 Proc. ermässigten Einsuhrzoll mit dem fremden Papier zu konkuriren vermögen.

Alle Spekulation richtet sich jetzt auf den Frieden und die Rückkehr der alten Verhältnisse ein. Ob hieraus zunächst besonders günstige Folgen für den Handel erwachsen werden, steht dahin. Es ist zu besorgen, dass die Unsicherheit und Verwirrung in den inneren Zuständen des Landes nicht mit dem Kriege ihr Ende erreichen werden, und von den zerstörenden Elementen, welche sich nach dem Rückzuge der Amerikaner hier entladen werden, hat der Handel kein Heil zu erwarten. Auch ist es allem Anschein nach sehr zweiselhast,

ob die Regierung im Stande sein wird, den Zolltarif hinsichtlich der Höhe der Eingangs-Abgaben wesentlich zu modifiziren; die Geldnoth wird dies nicht gestatten. Selbst die Wiederherstellung der jetzt in den okkupirten Landestheilen abgeschaften Binnen-Zölle scheint, ungeachtet des lauten Geschreies dagegen, keinem Zweifel zu unterliegen; denn sie bilden die einzige Schutzwehr gegen den Schmuggel, der ohne sie gar nicht zu überwältigen sein würde, wenn die Amerikanische Grenze durch den Frieden bis zum 32° N. Br. und bis zum Rio grande del Norte vorgerückt wird.

## Kottbus.

Die Stadt Kottbus im Regierungsbezirk Frankfurt, mit einer Bevölkerung von 8300 Einwohnern in einer unfruchtbaren Gegend gelegen, betreibt schon seit hundert und mehr Jahren einen sehr ausgedehnten Handelsverkehr. Zwar ist die Spree, an welcher sie liegt, dort noch nicht schiffbar; auch hat die Stadt bis zu der erst vor Kurzem erfolgten Vollendung der Chaussee von Berlin über Lübben nach Kottbus und von hier über Spremberg und Hoyerswerda zur Sächsischen Grenze in der Richtung nach Dresden und Bautzen, einer jeden Chaussee-Verbindung entbehrt, sie ist indessen dadurch in der örtlichen Lage begünstigt, dass sie nur 4 1/4 Meile von dem schiffbaren Schwieloch-See entsernt ist, welcher die von hier aus für Schiffe bis zu 1000 Ctr. Tragbarkeit zugängliche Spree aufnimmt. Dieser See bildet einen Löschungsplatz für die Güter, welche von der Nord- und der Ostsee nach den Lausitzen, nach Böhmen und Oesterreich gehen. Mit Hamburg steht er durch die Spree, Havel und Elbe, und mit Stettin durch die Spree, den Friedrich-Wilhelms Kanal und die Oder in Verbindung. Der Handelsstand von Kottbus hat diese Lage mit seltener Umsicht zu benutzen verstanden, und behauptet sich trotz der zunehmenden Konkurrenz anderer Handelsstädte, wie namentlich Magdeburg und Breslau, durch seine Thätigkeit und den Vorzug längerer Gewohnheit in einem weiten Handelsgebiet, welches er fortwährend mit Kolonialwaaren und nordischen Produkten versieht. Er betreibt hauptsächlich Eigenhandel und kaust seine Waaren weniger in den deutschen Seestädten, als vielmehr auf den Märkten der Ursprungsländer, Großbritanniens und der Niederlande. Er unterhält daher für

den Handel mit roher Baumwolle, Twist, Rohkupfer, Rum, Südfrüchten, Gewürzen, Kaffee, Reis, Baumöl, Palmöl, Thran, Droguerie- und Farbewaaren, Farbhölzern, Blechen etc. Verbindungen mit Manchester, Liverpool, London, Amsterdam, Rotterdam, Havre, Bordeaux, Marseille, Malaga, Galipoli, Triest und New-York; so wie er wegen der Artikel: Heringe, Stockfische, Talg, Pottasche, Hanf, Juchten etc. mit Schottland, Norwegen, Petersburg, Archangel und Riga in direkten Beziehungen steht. In Hamburg hat er einen eigenen Schiffs-Procureur, welcher die Annahme der zu versendenden Güter besorgt, und die Ordnung einer dort für Kottbus eingerichteten Rangschiffahrt überwacht. Es werden dabei nur Schiffsgesässe von 800 - 1000 Ctr. Tragbarkeit befrachtet. In Folge dieser Veranstaltung wird der Transport von Hamburg nach dem Schwieloch-See eben so regelmässig, als prompt und schnell bewerkstelligt. Es gehen im Schiffahrtsjahr für Kottbus von Hamburg aus etwa 60 bis 80 solcher Ladungen je nach dem Wasserstande der Elbe, Havel und Spree. Für die über Stettin eingehenden Güter besteht eine Reiheschiffahrt nicht, indem hier kleinere Kähne, für die Kanalschiffahrt vorzugsweise geeignet, mit einer Tragfähigkeit von 400 - 600 Ctr. immer in großer Menge vorhanden sind. Die Zahl solcher Ladungen ist jährlich zu 180 bis 200 anzunehmen. Die Fahrt bis nach dem Schwieloch-See dauert von Hamburg 2 bis 4 Wochen, und von Stettin 1 bis 3 Wochen. Durch diesen verhältnissmässig raschen und wohlseilen Wassertransport erfreut sich Kottbus für den österreichischen Verkehr gegen die konkurrirenden Städte Magdeburg und Breslau eines erheblichen Vortheils, da die Fahrt von Hamburg oder von Stettin nach Breslau, wegen der schwierigen Bergfahrt auf der Oder, viel Zeit in Anspruch nimmt, und Magdeburg auf der Obereibe mit mancherlei von der Seichtigkeit des Stroms herrührenden Hindernissen zu kämpfen hat.

Die im Schwieloch-See ankommenden Güter finden an den beiden Ausladepunkten Goyatz und Hoffnungsbay einen den Erfordernissen genügenden Empfangs- und Aufbewahrungsort mit ziemlich umfangreichen, dem Verkehr entsprechenden Lagerhäusern. Der Transport von hier nach Kottbus wurde bisher in altherkömmlicher Weise von den Bauern aus den umliegenden Dörfern besorgt, welche ihr Gespann, wenn sie es in ihrer Landwirthschaft entbehren konnten, zu diesem Nebenerwerb benutzten. In gleicher Weise werden auch jetzt noch die Güter, welche nicht nach dem Schwieloch-See gehen, sondern die Oder bei Ratzdorf an dem Einfluss der Neise zwischen Krossen

und Franksurt verlassen, nach Kottbus besördert. Beide Wege sowohl nach Ratzdorf, als nach dem See sind nicht chaussirt, und in der schlechten Jahreszeit theilweise fast unfahrbar, und da die gelegentlichen Frachten durch das landwirthschaftliche Gespann der Bauern sehr unsicher sind, und häufig, wenn sie am meisten gesucht werden, nicht zu Gebot stehen, die Bauern auch bei den fortschreitenden Separationen ihre Spanpkräste besser zum Ackerbau und seltener zu Frachtsuhren verwenden können, so entschloss sich der Handelsstand von Kotthus eine Eisenbahn nach dem Schwieloch-See anzulegen. Dieselbe wurde durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 18. August 1844 konzessionirt, und das Statut der zu diesem Zwecke gebildeten Kottbus-Schwieloch-See-Eisenbahngesellschaft unterm 2. Mai 1845 bestätigt. Die Bahn ist demnächst schon im Juli 1846 dem Verkehr übergeben worden. Sie wird vorläufig nur durch Pferdekrast betrieben; bei der Anlage ist jedoch auch berücksichtigt, dass sie mit Lokomotiven befahren werden kann. Ihre Länge beträgt 8300 Ruthen, und sie ist mit dem Aktienkapital von 273000 Thlr. vollständig ausgeführt worden.

Diese Eisenbahn nimmt ein besonderes Interesse in Anspruch, weil sie die erste Pferdebahn in der Preussischen Monarchie ist, welche für den Handelsverkehr gebaut worden, während die anderen vorhandenen Schienenwege dieser Art nur zur Abfuhr der Produkte des Bergbaus von einzelnen Gruben dienen. Es werden deshalb noch einige spezielle Angaben über die Anlage und den Betrieb dieser Bahn hier mitgetheilt. Das Terrain ist im Ganzen sehr günstig; es kommen nur geringe Steigungen vor und auch die Ueberbrückungen im Spreetbal haben keine besondere Schwierigkeiten. Dieses Thal wird bei Fehrow überschritten, welches Dorf 3000 Ruthen von Kottbus entsernt ist, und eine Station der Eisenbahn erhalten hat. Die Bauwerke sind sehr einfach gehalten und auf das Bedürfniss beschränkt worden; außer den Verwaltungsgebäuden an den beiden Endpunkten und in Fehrow hat man in Kottbus einen Güterschuppen und in Goyatz am See ein größeres Magazingebäude mit Werft und Krahnanlage errichtet. Die Verwaltung der Bahn und des Betriebs verursacht verhältnismässig wenig Kosten, indem alle Vorkehrungen wegfallen, welche bei Lokomotivenbahnen wegen der aus der Schnelligkeit der Beförderung entspringenden Gefahren getroffen werden müssen. Die Gestellung der Pferde, mit Geschirr und Kutscher ist einem Unternehmer verdungen, welcher dafür nach Verhältniss des Gewichts der transportirten Güter einen bestimmten Frachtsatz pro Centner erhält.

Es wird jetzt täglich in jeder Richtung ein Zug befördert, und bei gewöhnlichen Zügen die Meile mit Einschluss des Ausenthalts in 13/4 Stunden zurückgelegt. Die Pferde wechseln in Fehrow und man rechnet für die Streeke von Kottbus bis Fehrow auf ein Pferd eine Nettolast von 150 Ctr. oder drei beladene Wagen, und für den Weg von Fehrow bis zum See wegen der weiteren Entsernung und der stärkeren Neigungsverhältnisse 100 Ctr. oder 2 beladene Wagen auf ein Pferd. Meistens werden zwei Pferde nebeneinander gespannt, und die Fahrt geschieht nur im langsamen Schritt. Auf Personenverkehr ist es daher nicht abgesehen; derselbe kann auch nicht füglich der Bahn zusließen, weil in Goyatz sich nur die Fortsetzung auf der Wasserstraße darbietet, und wenn auch später etwa eine Dampfschiffahrt nach Berlin eingerichtet werden sollte, so würde doch sür den Personenverkehr die Fahrt auf der direkten Chaussee von Berlin nach Kottbus oder auf der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn über Guben immer rescher und bequemer sein.

Die Betriebsmittel bestehen jetzt in 50 Güterwagen und 3 Personenwagen. Der ungleich größte Theil der Transportmassen geht vom See nach Kottbus, so dass ein großer Theil der Wagen von dieser Stadt aus leer zurückkehren muss. Daher ist auch der Tarif sur letztere Fahrt niedriger, als für erstere. Die Frachtsätze richten sich nach der Beschaffenheit der Güter. Sie variiren für den Transport: 1. von Goyatz nach Kottbus pro Ctr. zwischen 3 Sgr. 3 Pf. u. 5 Sgr., also pro Meile von 9 Pf. bis 14 Pf.; 2. von Kottbus nach Goyatz pr. Ctr. zwischen 2 Sgr. 6 Pf. u. 4 Sgr., also pro Meile von 7 Pf. bis 11 Pf. Diese Preise können nicht als besonders wohlfeil angesehen werden; wenigstens sind sie theurer als auf den meisten Lokomotivenbahnen, besonders für rohe Produkte, welche auf diesen zuweilen bis zu 4 Pf. und sogar 3 Pf. pro Meile und Ctr. befördert werden. Doch werfen diese dafür durch den Personenverkehr einen sehr reichlichen Gewinn ab, welcher sie in Stand setzt die Güter um so wohlfeiler zu transportiren. Ob im Fall eines chaussirten Weges von Kottbus nach dem See sich die Fracht nicht niedriger als jetzt auf der Eisenbahn stellen würde, möchte zweiselhast sein, und muss dahingestellt bleiben. Auf den frequenteren Chausseen wird häufig und gern zu einem Frachtsatz von 8 bis 9 Pf. pro Ctr. und Meile transportirt; es hängt dies aber sehr von den örtlichen Verhältnissen ab, namentlich von der Konkurrenz der Frachtnehmer und der Frachtgeber, und von der Gelegenheit zu Retourfrachten. Eine Chaussee würde allerdings eine freie Konkurrenz des Transports gewährt haben, während ihn jetzt die Eisenbahngesellschaft allein in der Hand hat, welche zugleich einer großen Zahl von gespannhaltenden Bauern den früheren Erwerb entzieht. Dagegen hat die Eisenbahn für den Handelsstand unstreitig den Vortheil einer größeren Sicherheit und Regelmässigkeit des Transports, indem die Güter jetzt täglich in großen Massen nach Kottbus befördert werden. Man kann sie in der Regel gleich vom Schiff auf die Eisenbahn bringen, braucht sie nicht erst längere Zeit am See zu lagern, und ist nicht mehr abhängig von dem wechselnden und zufälligen Erbieten der Landleute zu Frachtsuhren. Die Spedition der Güter ist einsacher, sicherer und pünktlicher. Zwar würde man eine Chaussee etwa für ein Drittel der Kosten der Eisenbahn gebaut haben; für die Gesellschaft aber möchte die Anlage nicht in gleichem Maasse rentabel gewesen sein. Es wurdebei dem Projekt auf den Transport von jährlich 200000 Ctr. Güter gerechnet, welcher Anschlag aber schon im Jahre 1847, in dem im Ganzen 217127 Ctr. transportirt wurden, überschritten worden ist. Die Einnahme des Jahres 1847 betrug

1. vom Gütertransport . . 25537 Thlr. 6 Sgr. 10 Pf. 2. andere Einnahmen . . . 1585 . 20 . 6 . Summa 27122 Thlr. 27 Sgr. 4 Pf.

Die Ausgabe dagegen:

- 1. für die Bahnverwaltung . 1363 Thlr. 23 Sgr. 3 Pf.
- 2. f. d. Transportverwaltung 8605 > 14 > 1
- 3. für die allgem. Verwaltung 1115 18 — Summa 11084 Thlr. 25 Sgr. 3 Pf.

Es ergab sich demnach ein Ueberschuss von 16038 Thlr. 2 Sgr. 1 Pf., von welchem den Aktionairen eine Dividende von 5 Proc. mit 13650 Thlr. gezahlt und der Rest mit 2388 Thlr. 2 Sgr. 1 Pf. zum Reservesonds genommen wurde.

Das Bedürfnis, die Kommunikationsmittel für den Handelsverkehr von Kottbus zu verbessern, hat schon vor einer Reihe von Jahren das Projekt einer Kanalverbindung zwischen dieser Stadt und dem Schwieloch-See angeregt, um auf diese Weise den Wasserweg bis nach Kottbus zu verlängern. Man mußte aber nach näherer Untersuchung den Plan wieder aufgeben, weil die Schwierigkeiten des Terrains zu bedeutend und die Kosten unverhältnismäsig groß erschienen. Später wurde nun zwar die Berlin-Kottbus-Spremberger Chaussee gebaut; diese konnte jedoch nicht mit dem viel wohlseileren Wasserweg konkurriren, und sür den Transport der Güter von der Nord- und Ostsee bis Kottbus keine Erleichterung gewähren. Zu

der Anlage jener Eisenbahn aber wurde der Handelsstand vornemlich durch die Konkurrenz der Stadt Görlitz veranlasst, welche bei ihrer ohnehin sür den Verkehr nach Böhmen sehr günstigen Lage nun um so gesährlicher wurde, nachdem die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn bis dahin fortgesetzt worden ist.

Die auf diesen Wegen im Proprehandel bezogenen Güter setzt Kottbus theils in der Ober-Lausitz, theils nach Böhmen, Mähren, Ober-Oesterreich und Ungarn ab. Der Ober-Lausitz liesert es einen Theil ihres Bedarfs an Kolonialwaaren, Baumöl zum Fabrikgebrauch, Farbhölzern, Baumwolle, Thran, Pottasche, Hanf u. dergl.; für Böhmen und die anderen genannten österreichischen Staaten hauptsächlich viel Farbholz, Heringe, Thran, Leinsaamen, Stock- und Klippfische zur Fastenspeise, und in neuerer Zeit bei den veränderten österreichischen Zoilsätzen auch Kaffee, Gewürze und Reis. Diese Abzugsquellen sind sehr alt und mit weniger Veränderung in Zuund Abnahme sich ziemlich immer gleich geblieben. Andere Konkurrenten, die den Handel von Kottbus aus diesem Verkehr zu verdrängen suchten, haben meistens die Schwierigkeiten nicht überwinden können, welche dem Geschäftsbetrieb in Oesterreich in vieler Hinsicht entgegenstehen. Es gehört dazu genaue Kenntniss der Verhältnisse, langjährige Erfahrung und viel Geld, um den ausgedehnten Kredit, der dabei unvermeidlich ist, gewähren zu können. Der Speditionshandel von Kotthus hat sich nach derselben Richtung hin nicht allein, wie früher, erhalten, sondern auch sogar in den letzten Jahrzelinten ansehnlich gehoben. Es wird viel Twist nach der Ober-Lausitz, Baumwolle für die Böhmischen und Oesterreichlschen Spinnereien, und in neuerer Zeit auch Russisches und Schwedisches Kupfer nach Wien spedirt.

Der Transport nach Böhmen und Oesterreich wird mit seltener Wohlseilheit von den Böhmischen Fuhrleuten bewerkstelligt; es sind dies Bauern aus den Gebirgskreisen, wo der Boden einen spärlichen Ertrag liesert und der kleine Besitzer mit seinem Geschirr einen Neben-erwerb zu suchen genöthigt ist. Er fährt nach dem nicht zu entsernt gelegenen Kottbus, um dort Güter sür Oesterreich zu holen; diese bringt er nach Reichenberg, Prag, Brünn, Wien, Grätz, Linz, Salzburg etc., wo er wieder Güter des Triester Handels und Ungarische und andere Produkte sindet, wie Oel, Südsrüchte, Wolle, Wein, Honig, Wachs, Talg, Häute, Knoppern, Pottasche etc., welche er als Retour nach seinem Fabrikdistrikte an der Bömisch-Sächsischen Grenze entnimmt. Die, Fracht kommt hierbei sehr billig zu stehen.

Der Kausmann in Kottbus verladet den Wiener Centner oder 120 Pfd. Preuss. durchschnittlich, nach Reichenberg in Böhmen, dieser großen und wichtigen Fabrikstadt, und Umgegend, mit welcher Kottbus in vielfacher Verbindung steht,

|      |          | für |   |          | 48        | Kr. | oder |   |       | 16 | Sgr |
|------|----------|-----|---|----------|-----------|-----|------|---|-------|----|-----|
| nach | Prag     | *   | 1 | FI.      | 15        |     |      |   |       | 25 | •   |
|      |          |     |   |          |           |     |      |   | Thir. | 5  |     |
| *    | Wien     | *   | 1 | *        | 50        | >   | *    | 1 | •     | 7  | *   |
| >    | Linz     |     | 1 | *        | <b>50</b> | *   | >    | 1 |       | 7  | •   |
| >    | Salzburg | -   | 2 | <b>*</b> | 20        | 3   | *    | 1 | •     | 17 | •   |
|      | Grätz    |     |   |          |           |     |      |   |       |    |     |

Der Verkehr auf diesem Wege über Kottbus bis in das Innere der Oesterreichischen Staaten ist so regelmäßig und geordnet, daß die Heringe, welche im Juli in Schottland in den Fässern gesalzen werden, schon im Oktober und November in die Hand des Konsumenten in Ungarn gelangen. Derartige Artikel, welche aus dem Norden Europas herstammen, können auch für Oherösterreich, Steyermark und Ungarn weder so rasch noch so wohlseil über Triest, als über Kottbus bezogen werden.

In der umgekehrten Richtung, nemlich von Oesterreich und Böhmen über Kottbus nach dem Norden ist der Verkehr bei weitem geringer; doch macht der Handelsstand von Kottbus nicht ganz unansehnliche Geschäfte mit Eisen-, Glaswaaren, Leinengarn und Zwirn, welche er von Prag, Reichenberg, Leipa und Rumburg bezieht, und über Frankfurt, Berlin und Stettin weiter versendet.

Der Umfang des Verkehrs von Kottbus in unverzollten ausländischen Waaren, welche unter Begleitschein der Grenzzollämter beim dortigen Haupt-Steueramt eingehen, ergiebt sich für die drei letzten Jahre aus folgenden Uebersicht:

|                                                      | 1847<br>Ctr. | 1846<br>Ctr. | 1845<br>Ctr. |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Waaren-Eingang auf Begleitschein anderer Aemter . | 58549        | 75897        | 52462        |
| davon sind: 1. sofort verzollt                       | 17310        | 11993        | 17681        |
| 2. zu dem Packhof oder Privatlägern                  |              |              |              |
| gebracht                                             | 39900        | 61553        | 34643        |
| 3. unmittelbar auf Begleitschein wei-                |              |              |              |
| ter gesandt                                          | 1339         | 2351         | 138          |
| II. Niederlageverkehr:                               |              |              |              |
| Bestand am Anfang des Jahres                         | 11037        | 11598        | 10782        |
| dazu sjud im Laufe des Jahres gekommen               | 39900        | 61553        | 34643        |
| Summa                                                | 50937        | 73151        | 45425        |

#### KOTTBUS.

|                                         | 1847<br>Ctr. | 1846<br>Ctr.  | 1845<br>Ctr. |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| davon lagerten: 1. auf dem Packhof      | 50210        | 66340         | 44571        |
| 2. auf Privatlägern                     | 727          | 6811          | 854          |
| Es wurden aus der Niederlage abgemeldet |              | 62114         | 33827        |
| darunter: 1. zur Verzollung             |              | <b>269</b> 30 | 19859        |
| 2. zur Versendung nach andern Pack-     |              |               |              |
| hofsstädten                             |              | 2199          | 2389         |
| 3. nach dem Auslande                    | 25740        | <b>277</b> 53 | 11364        |

Die bedeutende Zunahme des Waaren-Eingangs unter Begleitscheinkontrole, so wie des Niederlageverkehrs im Jahre 1846 ist vornehmlich die Herabsetzung des Durchgangszolles seit 1846 von 15 Sgr. auf 10 Sgr. pro Centner, welche auch dem Transit über Kottbus zu Gute kommt, zuzuschreiben, indem ein großer Theil der Waaren, die dem allgemeinen Ein- oder Ausgangszollsatz von 15 Sgr. unterliegen, unverzollt unter Begleitschein eingingen, während sie früher gleich an der Grenze gegen Entrichtung des Eingangszolls in den freien Verkehr gesetzt wurden. Dahin gehören vornehmlich rohe Droguen, Rohkupfer, Kokusnussöl, Palmöl, Thran, getrocknete Fische etc. Auch rohe Baumwolle unterlag im Laufe des Jahres 1846 der gleichen Zollbehandlung. Da jedoch für diese mit dem 1. Januar 1847 der Ausgangszoll gleichfalls von 15 Sgr. auf 10 Sgr. herabgesetzt wurde, so stellte sich damit bei diesem Artikel das frühere Verhältniss wieder her, indem nun auch die transitirende Baumwolle gleich beim Eingang in den freien Verkehr gesetzt wird. Dadurch hat sich im Jahre 1847 der Eingang unter Begleitscheinkontrole wieder erheblich vermindert. Doch darf für das Jahr 1846 auch eine wirkliche Vermehrung der Beziehungen über Kotthus angenommen werden, theils in Folge der beschleunigten Waarenbeförderung durch die Eisenbahn vom Schwieloch-See, theils wegen der Hindernisse, welche das seichte Fahrwasser der Oberelbe der Benutzung des Elbweges entgegengestellt hatte. Dagegen hat der Verkehr von Kottbus im Jahre 1847 essektiv eine Abnahme erlitten, einerseits wegen des allgemein verbreiteten Nothstandes, andererseits wegen der Konkurrenz der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn in Verbindung mit der Berlin-Hamburger Eisenbahn, welche durch ihren sehr wohlseilen und raschen Transport auf den Handel von Kottbus mit der Oberlausitz und Böhmen in mehreren Artikeln, namentlich in Twist und Kaffee, bereits einen sehr nachtheiligen Einfluss gezeigt hat.

Von der Menge der im Transitverkehr bewogten Waaren kann

nur der Theil angegeben werden, welcher im Inlande nicht in den freien Verkehr tritt und für welchen die Durchgangsabgaben beim Haupt-Steueramt zu Kottbus entrichtet werden. Doch sind im Ganzen auch diejenigen Waaren hinzuzurechnen, welche ausgangszollpflichtig aus dem freien Verkehr nach dem Auslande versandt und bei dem genannten Steueramt abgefertigt worden sind. Zur Vergleichung werden in dieser Beziehung nachstehend mit den drei letzten Jahren die Jahre 1841 und 1842 zusammengestellt.

1841. 1842. 1845. 1. Es wurden die Transitabgaben 26839 entrichtet für . . . . . . Ctr. 17371 15624 11505 28633 2. und an ausgangszollpflichtigen 6076 11039 5429 Waaren abgefertigt 8115 22100 5933 8045 10979 5365 11416 darunter Baumwolle . . .

Die Zunahme der zum Durchgang deklarirten Waaren im Jahre 1846 hat ihren Grund in der oben erwähnten Ermässigung der Durchgangsabgaben.

Von den für den inländischen Verbrauch bezogenen ausländischen Waaren sind nur diejenigen nachzuweisen, welche nicht beim Grenzzollamt definitiv abgefertigt, namentlich nicht in Stettin, wo sie den Sundzoll-Rabatt genießen, sondern erst beim Haupt-Steueramt in Kottbus verzollt werden. In der nachfolgenden Uebersicht sind die wichtigeren Handelsartikel verzeichnet, welche auf diesem Wege in den freien Verkehr gesetzt worden sind:

| 1841  | 1842                                                                           | 1845                                                                                                                        | 1846                                                                                                                                                                                                     | 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                |                                                                                                                             | 5931                                                                                                                                                                                                     | 3694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14598 | 14132                                                                          | 11790                                                                                                                       | 18291                                                                                                                                                                                                    | 4452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                | 86                                                                                                                          | 114                                                                                                                                                                                                      | , •·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i '   |                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30    | 6                                                                              | 64                                                                                                                          | 140                                                                                                                                                                                                      | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23    | 433                                                                            | 1152                                                                                                                        | 1409                                                                                                                                                                                                     | 1587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52    | 121                                                                            | . 14                                                                                                                        | 54                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22    | 1                                                                              | 131                                                                                                                         | 120                                                                                                                                                                                                      | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 78                                                                             | 53                                                                                                                          | 136                                                                                                                                                                                                      | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 886   | 613                                                                            | 430                                                                                                                         | 317                                                                                                                                                                                                      | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 217   | 206                                                                            | 182                                                                                                                         | 199                                                                                                                                                                                                      | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2320  | 3182                                                                           | 2003                                                                                                                        | 2032                                                                                                                                                                                                     | 2948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2314  | 2104                                                                           | .2091                                                                                                                       | 2375                                                                                                                                                                                                     | 1631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 235   | 273                                                                            | 166                                                                                                                         | 154                                                                                                                                                                                                      | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 226   | <b>36</b> 9                                                                    | 240                                                                                                                         | 184                                                                                                                                                                                                      | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 169   | 136                                                                            | 524                                                                                                                         | 164                                                                                                                                                                                                      | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١. ١  |                                                                                |                                                                                                                             | 705                                                                                                                                                                                                      | 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2428  | 3549                                                                           | 2887                                                                                                                        | 2739                                                                                                                                                                                                     | 3050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                |                                                                                                                             | 2558                                                                                                                                                                                                     | 2343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 30<br>23<br>52<br>22<br>129<br>886<br>217<br>2320<br>2314<br>235<br>226<br>169 | 30 6<br>23 433<br>52 121<br>22 1<br>129 78<br>886 613<br>217 206<br>2320 3182<br>2314 2104<br>235 273<br>226 369<br>169 136 | 14598 14132 11790<br>. 86<br>30 6 64<br>23 433 1152<br>52 121 14<br>22 1 131<br>129 78 53<br>886 613 430<br>217 206 182<br>2320 3182 2003<br>2314 2104 2091<br>235 273 166<br>226 369 240<br>169 136 524 | 14598         14132         11790         18291           .         .         .         86         114           30         6         64         140           23         433         1152         1409           52         121         14         54           22         1         131         120           129         78         53         136           886         613         430         317           217         206         182         199           2320         3182         2003         2032           2314         2104         2091         2375           235         273         166         154           226         369         240         184           169         136         524         164           .         .         .         705           2428         3549         2887         2739 |

Dass die drei Artikel: Baumwolle, Palm-, Kokusnuss- und Wallrathöl und Thran seit dem Jahre 1846 unter Begleitscheinkontrole eingesührt wurden, rührt von der schon bemerkten Veränderung im Durchgangszolle her.

Eine andere Seite des Handelsverkehrs von Kottbus bildet der Absatz inländischer Fabrikate und Produkte. Am wichtigsten ist in dieser Hinsicht das Tuchgeschäft; außerdem wird auch, jedoch in viel geringerem Maasse, mit Leinewand, Wachslichten und Wachsstöcken Handel getrieben. Die Tuchfabrikation hat sich in der ganzen Lausitz in der letzten Zeit in vielfacher Beziehung vervollkommnet und sehr ausgedehnt. In Kottbus allein werden jährlich c. 4000 Ctr. Schaafwolle verarbeitet, und auf c. 240 Webestühlen an 13400 Stücke meist einfarbige seinere Tuche gesertigt. Spremberg liesert jährlich an 40000 Stück einfarbige mittel und gewöhnliche Tuche. Guben, wo auch die Tuchsabrikation in den letzten Jahren sehr bedeutende Fortschritte gemacht hat, und meistens seine schwarze Tuche hergestellt werden, bringt jährlich etwa 14000 Stück in den Handel; Forst, welches sich in den bunten Tuchen einen Namen erworben hat, an 20000 Stück, Peitz an 9000 Stück, welche ebenfalls fast lediglich in bunten Tuchen bestehen, und ferner Sorau etwa 10000 Stück jährlich, größtentheils leichte einfarbige, sogenannte Zephyrtuche. Ein großer Theil der Lausitzer Tücher wird vermittelst der Deutschen Messen abgesetzt; doch unterhalten die Kausleute zu diesem Zwecke auch direkte Verbindungen mit dem nahen und fernen Auslande, namentlich mit Mecklenburg, Dänemark, Norwegen, Hamburg, Lübeck, Bremen, New-York etc. Besonders hat der Absatz der Lausitzer Tücher nach Nord-Amerika in der letzten Zeit auf erfreuliche Weise zugenommen, und ist der Handelsstand auch hierbei bemüht, die direkten Beziehungen zu erweitern, so wie andererseits sich in der Fabrikation immer mehr das Bestreben kund giebt, sich von dem handwerksmässigen Betrieb loszureissen, und in der Qualität und Appretur der Tücher die Anforderungen und Bedürfnisse der auswärtigen Konsumenten zu berücksichtigen.

# Uebersicht

der

nach den statistischen Aufnahmen am Ende des Jahres 1846 im Preußischen Staate in den einzelnen Gewerben beschäftigten Personen.

| ı  | A. Gewerbe, welche gewöhnlich nicht fabrikmäßig b<br>werden.                             | etrieben     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Mechanische Künstler u. Handwerker aller Art: a) Meister oder für eigene Rechnung arbei- | Personen     |
|    | tende Personen                                                                           | _            |
|    | zusammen                                                                                 | 842148       |
| 2. | Anstalten und Unternehmungen zum literarischen                                           |              |
|    | Verkehr gehörig, wie Druckereien, Buch-, Kunst-, Mu-                                     |              |
| •  | sikalienhandlungen, Leihbibliotheken, lithographische                                    |              |
|    | Anstalten etc., im Ganzen 2575 Anstalten mit                                             | 7482         |
| 2  |                                                                                          |              |
|    | Handelsgewerbe, 148207 mit                                                               | 172505       |
| 4. | See- und Flusschiffahrt:                                                                 |              |
|    | a) 1365 Seeschiffe u. Küstenfahrzeuge mit 124276 Lasten                                  |              |
|    | Ladungsfähigkeit und einer Bemannung von                                                 | 8 <b>594</b> |
| •  | b) 11686 Stromfahrzeuge zur Frachtfahrt mit 345368                                       | •            |
|    | Lasten Tragfähigkeit und einer Schissmannschaft von                                      | 28789        |
| 5  | Fracht-, Stadt- und Reisefuhrwerk:                                                       | 20100        |
| J. |                                                                                          |              |
|    | a) selbstständ. Gewerbtreibende 7590 mit 20173 Pserden,                                  |              |
|    | b) außerdem dabei beschäftigt 11080                                                      |              |
|    | zusammmen                                                                                | 18670        |
| 6. | Gast- und Schankwirthschaft im Ganzen                                                    | 83601        |
|    | zusammen A                                                                               | 1161789      |

B. Fabrikanstalten und Fabrikunternehmungen.

| Ant Jos Folkhamada                      | Zahl<br>der  | Zahl       | Zahl der gewöhnlich beschäftigten<br>Arbeiter. |                |               |              |  |
|-----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| Art der Fabrikanstalten etc.            | An-<br>stal- | unier      | 14 Jahre                                       | über 1         | 1 Jahre       | über-        |  |
|                                         | ten.         | mieni.     | weibl.                                         | miezi.         | weibl.        | haupt.       |  |
| I. Maschinenspinnerei:                  |              |            |                                                |                |               |              |  |
| 1. für Wolle:                           |              |            | Ī                                              |                | 1             |              |  |
| a) zu Streichgarn 419523 Spindeln       | 2184         | 611        | 668                                            | 8550           | 6096          | 15927        |  |
| b) zu Kammgarn 32470 -                  | 253          | 20         | 31                                             | 648            | 906           | 1607         |  |
| 2. für Baumwolle 170433                 | 152          | 911        | 694                                            | 2081           | 2197          | 5883         |  |
| 3. für Flachs:                          | ļ            | ł          | ł                                              | 1              |               |              |  |
| a) zu Flachsgarn 37576 🔹                | 10           | 4          | 8                                              | 596            | 1953          | 2561         |  |
| b) 2u Werggarn 7387 -                   | 4            | 4          | 8                                              | 147            | 341           | 500          |  |
| zusammen 667389 Spindeln                | 2603         | 1550       | 1409                                           | 12022          | 11497         | 26478        |  |
| II. Weberei.                            | l            |            | <u> </u>                                       | ]              | 1             |              |  |
| 1. gewerbsweise gehende Webestühle:     | 1            | ]          | }                                              | j              | 1             | 1            |  |
| a) in Seide und Halbseide 16013 Stühle  | ١.           | ١.         | 1 . '                                          | 24394          |               | 24394        |  |
| b) - Baumwolle u. Halb-                 |              |            |                                                |                | •             |              |  |
| baumwolle 64575 -                       | ١.           | ١.         |                                                | 74602          | ١.            | 74602        |  |
| c) in Leinen u. Halblein. 45029 .       |              |            |                                                | 50770          |               | 50770        |  |
| d) - Wolleu. Halbwolle 22967 -          |              | ١.         | ١.                                             | 31779          |               | 31779        |  |
| e) - Strumpfweberei 2135 -              | ١.           |            |                                                | 2281           |               | 2281         |  |
| f) - Bandweberei 4070 -                 |              |            |                                                | 8222           |               | 8222         |  |
| g) zu andern Geweben 1109 -             | ١.           |            |                                                | 1489           |               | 1489         |  |
| zusammen 155898 -                       | 1            | 1          |                                                |                |               |              |  |
| 2. als Nebenbeschäftigung:              | •            |            |                                                |                |               |              |  |
| a) zu Leinewand 278122                  |              |            |                                                |                |               |              |  |
| b) • groben wollenen                    |              |            |                                                |                |               |              |  |
| Zeugen 4519 .                           |              | İ          |                                                |                |               |              |  |
| c) zu andern Stuhlwrn. 8488 .           |              |            |                                                |                |               |              |  |
| zusammen Webestühle 447027              |              |            |                                                |                |               |              |  |
| *************************************** |              |            |                                                |                |               |              |  |
| 3. Fabriken für Zwirn, Strick-, Stick-  |              |            |                                                |                |               |              |  |
| u. Nähgarn aus Wolle, Baumwolle         |              |            |                                                |                |               |              |  |
| und Flachs                              | 139          | 72         | 130                                            | 502            | 742           | 1446         |  |
| 4. Seiden - Moulinagen, Haspel - und    | OH/          | اررا       | , man                                          | 000            | ايمير         | 000          |  |
| Zwirnanstalten                          | 67<br>708    | 55<br>1409 | 78<br>729                                      | 232<br>18803   | 564           | 929<br>28999 |  |
| 6. Fabriken für andere wollene Zeuge    | 294          | 698        | 805                                            | 6439           | 8058<br>2175  |              |  |
| 7. • baumwollene etc. •                 | 615          | 4652       | 4581                                           |                | 2175<br>10399 |              |  |
| 8 leinene Zeuge                         | 222          | 269        | 288                                            | 2732           | 846           | 4135         |  |
|                                         |              |            |                                                | · · · · · ·    |               |              |  |
| Latus                                   | 2045         | 7155       | 6611                                           | <b>284</b> 806 | 22784         | 321356       |  |

|                                          | Zahl Zahl der gewöhnlich beschäftigte |          |          |          |             |        |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------|--|--|
| Art der Fabrikanstalten etc.             | der<br>An-                            |          |          |          |             |        |  |  |
|                                          | stal-                                 | unter 1  | 4 Jabre  | fiber 14 | Jahre       | über-  |  |  |
|                                          | ten.                                  | männl.   | weibl.   | männi.   | weibl.      | haupt. |  |  |
| Transport                                | 2045                                  | 7155     | 6611     | 284806   | 22784       | 321356 |  |  |
| 9. Fabriken für seidene etc. Zeuge .     | 281                                   |          |          | 12818    |             | 21373  |  |  |
| 10. Shawlfabriken                        | 5                                     | 11       | 3        | 96       | 8           | 118    |  |  |
| 11. Bandfabriken                         | 132                                   | 473      | 383      | 4007     | 1391        | 6254   |  |  |
| 12. Teppichfabriken                      | 20                                    | 12       | 13       | 745      | 394         | 1164   |  |  |
| 13. Posamentierwaaren-Fabriken           | 77                                    | 21       | 53       | 428      | 698         | 1200   |  |  |
| 14. Spitzenfabriken                      | 5                                     |          | 6        | 64       |             |        |  |  |
| 15. Strumpfwirkereien                    | 163                                   | 13       | 4        | 780      | 384         | 1181   |  |  |
| zusammen                                 | 2728                                  | 10189    | 9133     | 303744   | 29778       | 352844 |  |  |
| Von dieser Summe müssen jedoch die       |                                       |          |          |          |             |        |  |  |
| in den sub 5 — 15 angegebenen Fa-        |                                       |          |          | 1        |             | j      |  |  |
| briken beschäftigten Lohnweber, welche   |                                       | İ        |          |          |             | İ      |  |  |
| schon sub 1 bei den gewerbsweise be-     |                                       |          | 1        | 1        | l           | 1      |  |  |
| triebenen Webestühlen notirt sind, abge- |                                       |          |          | 1        |             | i      |  |  |
| zogen werden. Die Fahriken unterhalten   | ,                                     | 1        |          | I        |             |        |  |  |
| im Ganzen 4603 mechanische               |                                       | 1        | Ì        | I        |             | •      |  |  |
| und 79003 Handwebestühle                 |                                       | l        |          |          |             | l      |  |  |
| zusammen 83606 Webestühle. Rech-         |                                       |          | Ì        | <b>!</b> | ļ           | ļ      |  |  |
| net man für jeden Stuhl einen Arbeiter,  | 1                                     | Ì        |          |          |             | 00000  |  |  |
| so kommen in Abzug                       |                                       |          |          | 83606    | <del></del> | 83606  |  |  |
| und es bleiben                           | 2728                                  | 10189    | 9133     | 220138   | 29778       | 269238 |  |  |
| III. Die der Weberei verwandten          | ļ                                     |          | l        | ]        | İ           | 1      |  |  |
| Fabrikanstalten.                         | 1                                     | ł        |          | 1        | 1           | •      |  |  |
| 1. Bleichereien, natürliche u. chemische | 843                                   | 40       | 34       | 2776     | 775         | 3625   |  |  |
| 2. Färbereien                            | 1171                                  | 37       | 19       | 4607     | 242         | 4905   |  |  |
| 3. Druckereien für Zeug aller Art        | 520                                   |          | 348      | 4086     | 1           |        |  |  |
| 4. Appretur-, Scheer- und Walkanstalten  | 195                                   |          |          | 2764     | 1           |        |  |  |
| 5. Wattenfabriken                        | 93                                    | 4        | 1        | 231      | 84          | 320    |  |  |
| 6. Haarspinnereien, Wollkämmereien,      | ,                                     |          | -        | 0,,,,    |             |        |  |  |
| Leistenspinnereien                       | 28                                    | 113      | 69       | 3523     | 209         | 3914   |  |  |
| zusammen                                 | 2850                                  | 797      | 482      | 17987    | 2521        | 21787  |  |  |
| IV. Mühlenwerke.                         | 1                                     | 1        | }        |          | (           | ł      |  |  |
| 1. Wassermühlen m. 24835 Mahlgängen      | 14520                                 | •.       |          | 24918    |             | 24918  |  |  |
| 2. Holländische Windmühlen               | 1040                                  |          |          | 1921     |             | 1921   |  |  |
| 3. Bockwindmühlen                        | 11089                                 |          |          | 16226    |             | 16226  |  |  |
| 4. durch thierische Kräfte getriebene    | 1                                     |          |          |          |             |        |  |  |
| Mühlen                                   | 1567                                  | <u> </u> | <u> </u> | 1706     |             | 1706   |  |  |
| Latus                                    | 28216                                 |          |          | 44771    |             | 44771  |  |  |

| •                                           | Zahl<br>der | Zahl der gewöhnlich beschäftigten<br>Arbeiter. |         |         |        |        |  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--|
| Art der Fabrikanstalten etc.                | An-         | unter 1                                        | 4 Jahre | über 14 | Jahre  | über-  |  |
|                                             | ten.        | mäeni.                                         | weibl.  | minal.  | weibl. | haupt. |  |
| Transport                                   | 28216       |                                                |         | 44771   |        | 44771  |  |
| 5. Dampfgetreidemühlen                      | 115         |                                                |         | 523     |        | 523    |  |
| 6. Oelmüblen                                | 4129        |                                                |         | 5511    |        | 5511   |  |
| 7. Walkmühlen                               | 796         |                                                |         | 1193    |        | 1193   |  |
| 8. Lohmühlen                                | 1058        |                                                |         | 1133    |        | 1133   |  |
| 9. Sägemühlen                               | 2515        |                                                |         | 2830    |        | 2830   |  |
| 10. andere Mühlenwerke                      | 1031        |                                                |         | 1797    |        | 1797   |  |
| zusammen                                    | 37860       | •                                              |         | 57758   | •      | 57758  |  |
| V. Metallfabriken und andere dem            |             |                                                |         |         |        |        |  |
| Bergbau angehörige oder verwandte           | l           |                                                |         |         |        |        |  |
| Fabrikanstalten.                            |             |                                                |         |         |        |        |  |
| 1. Eisenwerke                               | . 911       | 275                                            | 28      | 20297   | 54     | 20654  |  |
| 2. Drathwerke                               | 191         | 33                                             | 16      | 1644    | 38     | 1731   |  |
| 3. Kratzenfabriken                          | 32          | 36                                             |         | 201     | 46     | 376    |  |
| 4. Nähnadelfabriken                         | 39          |                                                |         |         | 686    |        |  |
| 5. Stecknadelfabriken                       | 29          |                                                | 174     | 169     | 260    | 734    |  |
| 6. Eisen - und Blechwaarenfabriken .        | 1491        |                                                | 61      | 6403    | 175    | 6817   |  |
| 7. Stahlfabriken                            | 284         |                                                |         | 1293    |        | 1294   |  |
| 8. Stahlwaarenfabriken                      | 21          | 36                                             | :       | 1024    |        | 1060   |  |
| 9. Kupferhämmer                             | 40          | 1                                              |         | 190     |        | 195    |  |
| 10. Messingwerke                            | 31          | _                                              |         | 369     | •      | 381    |  |
| 11. Hüttenwerke f. Blei, Zink, Arsenik etc. | 137         |                                                | 10      |         | 35     |        |  |
| 12. Bronzewaarenfabriken                    | 30          |                                                | .       | 1303    | 11     | 1388   |  |
| 13. Maschinenfabriken                       | 131         | l                                              |         | 7586    | 26     |        |  |
| 14. Gewehrfabriken                          | 17          |                                                | 1       | 1477    | 30     | 1507   |  |
| 15. sonstige Metallfabriken                 | 210         | 226                                            | 154     |         | 524    |        |  |
| 16. Glashütten                              | 111         |                                                | 108     |         | 285    |        |  |
| 17. Glasschleiferei und Polirwerke          | 67          | 14                                             | 8       |         | 43     |        |  |
| 18. Porzellanfabriken                       | 19          |                                                | ١. ١    | 1963    | 185    |        |  |
| 19. Fabriken sonstiger irdener Waaren       | 214         |                                                | 10      |         | 264    | 2323   |  |
| 20. Gyps-, Asphalt-, Cament-, Schlemm-      |             |                                                |         |         |        |        |  |
| kreidefabriken                              | 24          | 21                                             | 8       | 350     | 42     | 421    |  |
| 21. Fabriken chemischer Produkte            | 179         |                                                | 54      | 2004    | 118    | 2207   |  |
| 22. Zündwaarenfabriken                      | 21          | 73                                             | 80      | 241     | 167    | 561    |  |
| 23. Pulversabriken                          | 14          |                                                |         | 81      |        | 81     |  |
| 24. Pott - und Waidaschsiedereien           | 308         |                                                | 1 .     | 381     |        | 381    |  |
| 25. Kalkbrennereien                         | 1925        |                                                |         | 5504    |        | 5504   |  |
| 26. Ziegeleien                              | 5596        |                                                | 1 .     | 27166   |        | 27166  |  |
| 27. Theerofen                               | 621         | Ŀ                                              |         | 1166    |        | 1166   |  |
| zusammen                                    | 12603       | 2392                                           | 1381    | 93434   | 2989   | 100196 |  |

| •                                         | Zahl<br>der   | Zahl der gewöhnlich beschäftigten<br>Arbeiter. |          |               |                   |        |  |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|--------|--|
| Art der Fabrikanstalten etc.              | An-           | unter 1                                        | 4 Jahre  | über 1        | Jahre             | über-  |  |
|                                           | ten.          | minal.                                         | weibl.   | männi.        | weibl.            | haupt. |  |
| VI. Andere Fabriken.                      |               |                                                |          |               |                   |        |  |
| 1. Wachstuch- und Wachstaftfabrik .       | 23            | 20                                             | ١.       | 184           | 20                | 224    |  |
| 2. Papierfabriken                         | 394           |                                                | 133      | 3961          | 1                 |        |  |
| 3. Papiertapetenfabriken                  | 36            |                                                |          |               |                   | 1      |  |
| 4. Pappen- und Steinpappenfabriken .      | 27            |                                                |          |               |                   | 1      |  |
| 5. Spielkartenfabriken                    | 6             | 1                                              |          |               |                   | -70    |  |
| 6. Siegellack-, Oblaten-, Federposen-     | ľ             |                                                | ~        |               |                   | 1      |  |
| und Bleistiftsbriken                      | 27            | 2                                              | 1        | 50            | 10                | 63     |  |
| 7. Sonnen- und Regenschirmfabriken .      | 77            |                                                | 1        | 377           |                   |        |  |
| 8. Wagenfabriken                          | 45            |                                                | . •      | 1265          |                   |        |  |
| 9. Lackirfabriken                         | 70            | •                                              | 2        |               |                   |        |  |
| 10. Gold - und Silbermanufakturen         | 52            |                                                |          |               |                   |        |  |
| 11. Knopffabriken                         | 47            | _                                              | ľ        |               | 1                 | ""     |  |
| 12. Gummiwaarenfabriken                   | 14            |                                                | 220      |               |                   | 1      |  |
| 13. Leder- und Lederwaarenfabriken .      | 411           |                                                |          | 2636          | I                 |        |  |
| 14. Tabaks- und Cigarrenfabriken          | 710           | -                                              | 510      |               | 1                 |        |  |
| 15. Zucker-Raffinerieen                   | 57            |                                                | 310      | 2900          | 1                 |        |  |
| 16. Runkelrübenzuckerfabriken             | 85            | 92                                             | 86       |               |                   |        |  |
| 17. Stärke-, Kraftmehl-, Sago- etc. Fabr. | 183           |                                                | 6        | 723           | 1                 |        |  |
| 18. Seife-, Licht-, Oel- und Wachs-       | 100           | 13                                             | 0        | 123           | 100               | -      |  |
| waarenfabriken                            | 76            |                                                | 1        | 331           | 63                | 395    |  |
| 40 70 1                                   | 8142          | -                                              | 1        | 13095         |                   | 13095  |  |
| 19. Bierbrauereien                        | 7417          |                                                | •        | 14536         | l .               | 14536  |  |
| 21. Destillir - Anstalten                 | 1529          | -                                              | •        | 14050<br>2470 | 1                 | 2470   |  |
| 22. Parstimerie-Fabriken                  | 60            |                                                | •        |               |                   | 234    |  |
|                                           | 157           | 2                                              | •        | 234<br>227    | !                 |        |  |
| 23. Essigfabriken                         | 90            |                                                | 98       | 1367          |                   |        |  |
| 25. verschiedene andere Fabriken          | 270           | 98                                             | 90<br>71 | 1585          |                   | 3611   |  |
|                                           |               |                                                | 71       | 1969          | 1007              | 3011   |  |
| zusammen                                  | 20005         | 2443                                           | 1284     | 61576         | 10484             | 75787  |  |
| Wiederholung.                             |               |                                                |          |               |                   |        |  |
| I. Maschinenspinnerei                     | 2602          | 1550                                           | 1,100    | 12000         | 11/07             | 26478  |  |
| II. Weberei                               |               | 10189                                          |          |               |                   | 269238 |  |
| III. die d. Weberei verwandt, Fabrikanst. | 2850          |                                                | 482      |               | 1                 |        |  |
|                                           | 2630<br>37860 |                                                |          | 57758         |                   | 57758  |  |
| V. Metallfabriken u. andere demBergbau    | 21000         | •                                              | •        | 31130         | .                 | 31130  |  |
|                                           | 12693         | 2392                                           | 1381     | 03434         | 2000              | 100196 |  |
|                                           | 20005         |                                                |          |               |                   |        |  |
|                                           |               |                                                |          |               |                   |        |  |
| zusammen B                                | 78739         | 17371                                          | 13689    | 462915        | 572 <del>69</del> | 551244 |  |
|                                           |               |                                                |          |               |                   |        |  |
| j                                         |               |                                                | 1        | l i           |                   | l      |  |

Hiernach sind unter dieser ganzen Zahl von Arbeitern nur 5,6 Procent unter 14 jährige; über 14 Jahr alt dagegen 94,4 Procent. Die weiblichen Arbeiter belaufen sich auf 12,9 Proc., und darunter sind 10,4 Proc. über und 2,5 Proc. unter 14 Jahr alt.

## C. Bergwerks- und Salinen-Betrieb.

|                      |     |      |     |     |      |   | Arbeiter |
|----------------------|-----|------|-----|-----|------|---|----------|
| Eisenstein - Bergbau |     |      |     |     |      |   | 8715     |
| Bleibergbau          |     |      |     |     |      |   | 1951     |
| Kupferbergbau .      |     |      |     |     |      |   | 3014     |
| Zinkbergbau          |     |      |     |     |      |   | 4940     |
| Steinkohlen - Bergba |     |      |     |     |      |   | 27244    |
| Braunkohlen - Bergba | au  |      |     |     |      |   | 5085     |
| Sonstiger Bergwerk   | s-E | 3etr | ieb |     |      |   | 492      |
| _                    |     |      | zu  | san | 1000 | מ | 51441    |
| Salinen - Betrieb .  |     |      |     |     |      |   | 2191     |
|                      | zu  | san  | me  | n ( | C.   |   | 53632    |

Mit Ausschluss der Arbeiter bei der Land- und Forstwirthschaft in Betreff deren statistische Angaben nicht vorliegen, sowie der gewöhnlichen Handarbeiter und Tagelöhner, betrug die Anzahl der in den Gewerben beschäftigten Arbeiter, einschließlich der Meister bei dem Handwerkerstande:

|                                                                     | Zabl                                                  | Also im Verhältnis |                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Art des Gewerbebetriebes.                                           | der Gesammtzah<br>Arbeiter. der Arbeiter.<br>Process. |                    | gur<br>Bevölkerung<br>des Staats.<br>Process. |  |  |
| A. Gewerbe, welche meist nicht fabriken-<br>mäßig betrieben werden. |                                                       |                    |                                               |  |  |
| 1. Mechanische Künstler u. Handwerker aller Art                     | 842148                                                | 47,7               | 5,23                                          |  |  |
| 2. Anstalten, zum literarischen Verkehr gehörig                     | 7482                                                  | 0,4                | 0,05                                          |  |  |
| 3. Handelsgewerbe                                                   | 172505                                                | 9,8                | 1,07                                          |  |  |
| 4. See- und Flusschiffahrt                                          | 37383                                                 | 2,1                | 0,23                                          |  |  |
| 5. Fracht-, Stadt- und Reisefuhrwesen                               | 18670                                                 | 1,0                | 0,12                                          |  |  |
| 6. Gast - und Schankwirthschaft                                     | 83601                                                 | 4,8                | 0,52                                          |  |  |
| zusammen A                                                          | 1161789                                               | 65,8               | 7,22                                          |  |  |

|                                                                                                                                                                                  | Zahl                                                 | Also im Verbältniss                             |                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Art des Gewerbebetriebes.                                                                                                                                                        | der<br>Arbeiter.                                     | zur<br>Gesammtzahl<br>der Arbeiter.<br>Procent. | _                                                    |  |  |
| B. Fabrikanstalten.                                                                                                                                                              |                                                      |                                                 |                                                      |  |  |
| 1. Maschinenspinnerei 2. Weberei 3. die der Weberei verwandten Fabrikanstalten 4. Mühlenwerke 5. Metall- u. andere dem Bergbau verwandte Fab. 6. andere Fabriken  zusammen B.  . | 26478<br>269238<br>21787<br>57758<br>100196<br>75787 | 1,5<br>15,2<br>1,2<br>3,3<br>5,7<br>4,3         | 0,16<br>1,67<br>0,14<br>0,36<br>0,62<br>0,46<br>3,41 |  |  |
| C. Bergwerks- und Salinen-Betrieb.  1. Bergwerks-Betrieb                                                                                                                         | 51441<br>2191<br>53632<br>1766665                    | 2,9<br>0,1<br>3,0<br>100,0                      | 0,32<br>0,01<br>0,33<br>10,96                        |  |  |

Die Gesammt-Bevölkerung der Preussischen Monarchie betrug nach der Zählung am Ende des Jahres 1846: 16112948 Seelen.

# Die Gewerbetabelle der Preußischen Monarchie für das Jahr 1846.

Seit dem Jahre 1819 ist in Preußen periodisch alle drei Jahre eine Gewerbestatistik in tabellarischer Form angesertigt worden, welche von den Orts-, Kreis- und Provinzial-Behörden ausgenommen und demnächst von dem Statistischen Büreau in Berlin zusammengestellt wurde. Die Entwicklung der Gewerbe in der langen Friedenszeit und das gesteigerte Interesse an der Kenntniss der industriellen Verhältnisse des Landes ergaben das Bedürsniss, diese Statistik vielsach zu vervollständigen und zu erweitern. Zuerst beschränkte sich die Tabelle auf die allgemein verbreiteten Handwerke, auf Mühlenanlagen und einige wenige andere Gewerbe. Später wurden nicht allein die Rubriken für die mechanischen Künstler und Handwerker vermehrt, sondern auch einige ster wichtigsten Fabrikationszweige hinzugestigt, um

allmählig zu einer vollständigen Uebersicht aller gewerblichen Thätigkeiten fortzuschreiten. Eine wesentliche Erweiterung hat aber die Tabelle bei ihrer letzten Aufnahme am Schluss des Jahres 1846 ersahren. indem hierbei zum erstenmal der Versuch gemacht worden ist, sie auf sämmtliche Gewerbe und Fabrikationszweige auszudehnen, insoweit nicht über einzelne derselben, wie z. B. über den Betrieb des Bergbaus und der Salinen, von den Behörden anderweit besondere periodische Nachweisungen geliefert werden. Eine Anregung zu diesem Unternehmen hatte die General-Konferenz der Bevollmächtigten der Zollvereinsstaaten im Jahre 1843 gegeben, indem sie sich über die Anfertigung einer vollständigen Statistik der größeren Gewerbe für alle Theile des Zollvereins nach allgemeinen gleichmäßigen Grundsätzen vereinigte, und den einzelnen Regierungen die Aufgabe stellte, hiernach die Spezialansnahme nach einem übereinstimmenden Schema einzuleiten, deren Resultate alsdann von dem Central-Büreau des Zollvereins zusammengestellt werden sollten. Nach dem Beschluss der General-Konferenz sind in diese Statistik:

- 1. alle Dampsmaschinen zu gewerblichen Zwecken;
- 2. alle Fabriken im eigentlichen Sinne;
- 3. die kleineren Gewerbe, insoweit sie fabrikmässig, namentlich für den Großhandel betrieben werden,

aufzunehmen, und es ist bei den Fabriken sowohl die Zahl der wesentlichen eigenthümlichen Anlagen, als auch der darin beschäftigten Arbeiter über und unter 14 Jahre anzugeben.

Eine vollständige Statistik dieser Art für den ganzen Zollverein ist bis jetzt noch nicht vollendet. Die neueste Preußische Gewerbetabelle geht darin weiter, daß sie alle kleineren Gewerbe, also auch solche begreift, welche bloß handwerksmäßig und nur für den kleinen Verkehr und das örtliche Bedürsniß betrieben werden. In der That ist es auch sehr schwer eine bestimmte Grenze bei diesen Gewerben zwischen denjenigen, welche für den Großhandel, und denjenigen, welche nur für den Kleinhandel arbeiten, zu ziehen, und im Einzelnen sestzuhalten. Um jedoch jener Ansorderung der General-Konserenz Genüge zu leisten, sind die Provinzialbehörden veranlaßt worden, in einer besondern Nachweisung die Zahl derjenigen kleineren Gewerbe, welche mehr fabrikmäßig betrieben werden, anzugeben, obwohl ein zuverlässiges Resultat wegen der sehr verschiedenartigen Gesichtspunkte, von welchen die einzelnen Lokalbehörden ausgegangen sein mögen, sehwerlich hierbei zu erwarten sein dürste.

Als im Jahre 1846 zu dem Versuch der Ausnahme einer voll-

ständigen Gewerbestatistik der Preussischen Monarchie geschritten wurde, konnte man sich die großen Schwierigkeiten, welche der Ausführung entgegenstehen, nicht verhehlen, und wenn auch vorauszusetzen war, dass die Lokalbehörden in der Behandlung und Ausstellung größerer Tabellenwerke jetzt mehr Uebung, als in früheren Jahren, gewonnen haben möchten, so durste doch nicht verkannt werden, dass die neueste Tabelle alle früheren an Umfang und Spezialität weit übertrifft, und dass bei vollem Vertrauen in die Genauigkeit der Aufzeichnung der den Lokalbehörden gelieferten Nachrichten doch die unumgängliche Kenntnis der gewerblichen Einrichtungen und Zustände häufig bei ihnen nicht vorhanden sein würde. dem Werk daher eine möglichst große Zuverlässigkeit zu geben, wurde es für nothwendig erachtet, den Gewerbtreibenden selbst eine Mitwirkung zu gestatten, und es wurden zu diesem Zwecke die Provinzialbehörden aufgefordert, überall wo Gewerbevereine, Handelskammern oder kaufmännische Korporationen bestehen, diese, und in Ermangelung derselben sonstige angesehene und unterrichtete Gewerbtreibende zuzuziehen, um durch sie die angelegten Tabellen in allen einzelnen Positionen genau durchgehen und bei vorkommenden Irrthümern oder Lücken berichtigen zu lassen. Dieses Verfahren hat zu sehr erfreulichen Resultaten geführt und fast überall haben sich die zugezogenen Gewerbtreibenden mit unverkennbarem Interesse und großer Bereitwilligkeit der Prüfung unterzogen. Ueber diese Verhandlung mit den Sachverständigen ist von den betreffenden Behörden ein besonderes Protokoll aufgenommen worden, wodurch die Gewerbtreibenden zugleich Gelegenheit erhalten haben, ihre Ansichten und Wünsche über das Verfahren und die ganze Einrichtung zur Kenntnis der Centralbehörde zu bringen.

Ist nun auf diese Weise und durch sorgfältige Prüsung der Tabellen Seitens der Regierungsbehörden und des Statistischen Büreaus viel geschehen, um den Resultaten der Statistik eine möglichst sichere Grundlage zu geben, so wird doch nicht behauptet werden, das jede Ungleichheit in der Behandlung und Aussaung der einzelnen Rubriken bei den verschiedenen Ausnahmebehörden und jeder Irrthum vermieden sei, vielmehr bleibt es gewiss sehr zu wünschen, das die Gewerbtreibenden und andere mit den industriellen Verhältnissen vertrauten Männer die Mühe nicht scheuen, die ihnen bei Durchsicht der Statistik ausstossenden Bedenken und Erinnerungen den Behörden zur Benutzung mitzutheilen. Je öster in Zukunst die Ausnahme wiederholt wird, desto mehr wird sich die Ausstührung erleichtern und

durch Vergleichung mit den früheren Tabellen ein immer sicheres Resultat erzielen lassen. Es ist insbesondere nicht zu läugnen, dass die Anordnung und Gruppirung der einzelnen Rubriken mancher Verbesserung fähig ist. Das den Lokalbehörden zur Ausfüllung zugesertigte Schema hat sich als unvollständig erwiesen, und weil dies vorausgeschen wurde, so war den Aufnahmebehörden aufgegeben worden für diejenigen Gewerbe, zu welchen sich in dem Schema keine passende Rubrik vorfinden sollte, eine besondere neue Rubrik anzulegen. In Folge dessen ist eine erhebliche Zahl neuer in dem ursprünglichen Schema nicht vorhandener Rubriken entstanden, welche insofern kein sicheres Resultat gewähren, als manche Ausnahmebehörden für einzelne Gewerbe eine besondere neue Rubrik angelegt haben, welche von andern Ausnahmebehörden, ihrer Verwandtschaft mit andern in dem mitgetheilten Schema genannten Gewerben wegen, unter die für diese Gewerbe bestimmte Rubrik subsumirt sind. Zu diesen später hinzugekommen Rubriken gehören:

- I. in der Tabelle für die mechanischen Künstler und Handwerker die Rubrik für:
  - 1. die Sonnen- und Regenschirmmacher;
  - 2. die Segelmacher;
  - 3. die Holzschrauben-, Holzschuh-, Löffelmacher, Muldenhauer, Propfenschneider etc.;
  - 4. die Mühlenbauer;
  - 5. die Schleiser;
  - 6. die Blattbinder, Geschirr-, Kratzenmacher etc.;
  - 7. die Tabaksspinner, Cigarrenmacher;
  - 8. die Wattenmacher.
- II. in der Tabelle der Fabrikations-Anstalten die Rubrik für:
  - 1. die Appretur-, Scheer- und Walkanstalten;
  - 2. die Wattensabriken;
  - 3. die Haarspinnerei, Wollkämmerei und Leistenspinnerei;
  - 4. die Gewehrfabriken;
  - 5. die Zündwaarenfabriken;
  - 6. die Pulverfabriken;
  - 7. die Gyps-, Asphalt-, Cäment- und Schlemmkreidefabriken;
  - 8. die Pappen-, Kartonage-, Goldborten-, Steinpappe-Fabriken;
  - 9. die Spielkartenfabriken;
  - 10. die Cichoriensabriken;
  - 11. die Seife-, Licht- und Oelfabriken;

#### 440 II. STATISTIK: DIE GEWERBE-TABELLE

- 12. die Knopsfabriken;
  - 13. die Wagenfabriken;
  - 14. die Essigfabriken.

In diesen Rubriken werden vermuthlich die meisten Lücken hervortreten, weil sie nicht ausdrücklich in dem den Behörden zugestellten Schema aufgeführt worden sind. Alle sonstigen von den Aufnahmebehörden der Tabelle nachträglich hinzugefügten besonderen Rubriken sind, da sie theils zu unvollständig erscheinen, theils zu vereinzelt vorkommen, in den nachfolgenden Tabellen unter den generellen Rubriken:

verschiedene andere Handwerker, sonstige Metallfabriken, andere Fabriken verschiedener Art zusammengefaßt worden.

Die Gewerbetabelle hat nach dem letzten Schema zwei Hauptabtheilungen, von denen

- die eine alle mechanischen Künstler und Handwerker, die Anstalten und Unternehmungen zum literarischen Verkehr gehörig, die Handelsgewerbe, Schiffahrt, das Fracht- und Lohnsuhrwesen, und die Gast- und Schankwirthschaft;
- 2. die andere die Fabrikationsanstalten und Fabrikunternehmungen aller Art enthält.

Die erstere Abtheilung findet sich ziemlich unverändert schon in den früheren Gewerbetabellen vor; die zweite aber ist im Jahre 1846 zum erstenmale aufgestellt worden, mit Ausnahme der Spinnereien, Webestühle, Mühlen, Dampsmaschinen, und 15 einzelner Industriezweige, die auch schon in den vorhergehenden Tabellen aufgeführt waren. Im Allgemeinen soll der unterscheidende Charakter beider Abtheilungen darin bestehen, dass die eine vornehmlich diejenigen Gewerbe, welche mehr handwerksmäßig betrieben werden, und in früheren Zeiten der Zunstversassung unterlagen, die andere dagegen die eigentlichen Fabrikanstalten begreift. Beide Gattungen gehen der Natur der Sache nach im Einzelnen vielfach in einander über, indem manche Gewerbtreibende, die zu den Handwerkern gerechnet sind, ihr Geschäst ganz sabrikmässig betreiben, und mehr für den Großhandel, als für den örtlichen Verkehr arbeiten; doch muss man hierbei die technische Unterscheidung der einzelnen Gewerbe festhalten.

Aus dem allgemeinen Charakter beider Abtheilungen rechtsertigt es sich, dass bei den Handwerkern erstens die Zahl der Meister, in

Zu den Fabriken, welche die zweite Abtheilung der Gewerbetabelle bilden, sind alle gewerblichen Unternehmungen gerechnet worden, in denen die Fabrikation im Großen betrieben wird, und zwar auch diejenigen, bei denen die einzelnen Arbeiter nicht in größerem Gebäuden vereinigt, sondern zerstreut, aher unter der Leitung eines Faktors oder Fabrikverlegers arbeiten, von diesem das Rohmaterial erhalten und an ihn die gesertigte Waare abliesern. Es sind übrigens von dieser Tabelle die Bergwerke und Salinen ausgeschlossen worden, weil in dieser Beziehung von der Bergverwaltung besondere Nachweisungen der Anlagen, der Produktion und der darin beschäftigtem Arbeiter alljährlich angesertigt und veröffentlich werden.

Es folgt nun zumächst die erste Haupt-Abtheilung der Gewerbetabelle, welche die mechanischen Künstler und Handwerker, die zum literarischen Verkehr gehörigen Anstalten und Unternehmungen, die Handelsgewerbe, die Schiffahrt, das Frachtund Lohnfuhrwesen und die Gast- und Schankwirthschaft umfast; die zweite wird im nächsten Hest mitgetheilt werden.

|                   |                                        |                                     |                                  | e K                                                          | inst                                    | er                                   |                                        |                                      |                                         |                                                                                                          |                                     |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   | N a m e n<br>der                       | Bäcker.  Meister Gehül- ed. für fen |                                  | Kuchen-<br>bäcker, Pfef-<br>gerküchler<br>und<br>Konditoren. |                                         | Fleischer<br>oder<br>Schlächter.     |                                        | Seifensieder<br>und<br>Lichtzieher.  |                                         | Gerber<br>aller Art, als:<br>Loh-, Weiß-,<br>Sämischgerber<br>wie auch<br>Lederbereiter,<br>Lederthauer, |                                     |
|                   | egierungs-<br>bezirke.                 |                                     |                                  | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P.                         | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gobül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>liage | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>s. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Pergat<br>Meister<br>eder<br>f. e. R.                                                                    | Gehül-<br>fen u.<br>Lebr-<br>linge. |
|                   |                                        | 1.                                  | 2.                               | 3.                                                           | 4.                                      | 5.                                   | 6.                                     | 7.                                   | 8.                                      | 9.                                                                                                       | 10.                                 |
| 1.<br>2.          | Königsbarg .<br>Gumbinnen .            | 656<br>304                          | 667<br>215                       | 47<br>22                                                     | 97<br>26                                | 631<br>451                           | 494<br>333                             | 21<br>10                             | 25<br>11                                | 269<br>324                                                                                               | 167<br>292                          |
| 3.<br>4.          | Danzig<br>Marienwerder                 | 277<br>469                          | 372<br>286                       | 31<br>41                                                     | 57<br>60                                | 249<br>475                           | 199<br>164                             | · 10                                 | 22<br>17                                | 54<br>125                                                                                                | 82<br>95                            |
| 5.<br>6.          | Pesen Bromberg                         | 1094<br>445                         | 538<br>212                       | 91<br>27                                                     | 96<br>42                                | 1214<br>495                          |                                        | 98<br>36                             | 61<br>21                                | 191<br>57                                                                                                | 132<br>42                           |
| 8.                | Stadt Berlin .<br>Potsdam<br>Frankfurt | 282<br>1101<br><b>973</b>           | 999<br>949<br><b>608</b>         | 155<br>101<br>84                                             | 401<br>96<br>92                         | 364<br>810<br><b>960</b>             |                                        | 37<br>58<br>119                      | 37<br>45<br>54                          | 87<br>209<br><b>28</b> 1                                                                                 | 320<br>224<br>231                   |
| 11.               | Stettin                                | 708<br>272<br>219                   | 207                              | 42<br>25<br>24                                               | 65<br>21<br>21                          | 406<br>225<br>159                    | 128                                    | 28<br>11<br>10                       | 20<br>4<br>15                           | 138<br>80<br>25                                                                                          | 117<br>84<br>21                     |
| 14.               | Breslan Oppeln Liegnitz                | 1586<br>1117<br>1529                | 815<br>395<br>542                | 309<br>126<br>118                                            | 248<br>80<br>112                        | 1769<br>1603<br>1427                 | 500                                    | 191<br>117<br>166                    | 94<br>57<br>69                          | <b>863</b><br>238<br>349                                                                                 | 306<br>163<br>237                   |
| 17.               | Magdeburg .<br>Merseburg<br>Erfort :   | · 1281<br>1363<br>614               | 1                                | 63<br>83<br>27                                               | 75<br>49<br>26                          | 899<br>1176<br>834                   | 493                                    | 72<br>133<br><b>53</b>               | 29<br>44<br>16                          | 255<br>359<br><b>177</b>                                                                                 | 333<br>222<br>182                   |
| 20.               | Münster<br>Minden<br>Arnsberg          | 562<br>679<br>1540                  | 294                              | 52<br>41<br>83                                               | 15<br>21<br>56                          | 356<br>403<br>648                    | . 132                                  | 18<br>28<br>20                       | 11<br>18<br>25                          | 91<br><b>129</b><br>395                                                                                  | 62<br>144<br>456                    |
| 23.<br>24.<br>25. | Cöla                                   | 1430<br>2837<br>1271<br>755<br>1226 | 541<br>1543<br>462<br>260<br>422 | 104<br>209<br>47<br>15<br>78                                 | 112<br>124<br>51<br>20:<br>66           | 766<br>1186<br>868<br>484<br>528     | 450<br>249<br>143                      | 42<br>75<br>65<br>30<br>33           | 31<br>84<br>30<br>23<br>30              | 281<br>302<br>321<br>284<br>161                                                                          | 250<br>385<br>172<br>340<br>136     |
|                   | Summe                                  | 24601                               | 14047                            | 1945                                                         | 2129                                    | 19386                                | 9090                                   | 1514                                 | 893                                     | 5545                                                                                                     | 5195                                |
|                   | dagegen 1843<br>1840<br>1837           | 23458                               | \$2385<br>11460<br>10452         | 1957<br>1739<br>1581                                         |                                         | 18399<br>17754<br>16853              | 7796                                   | 1633<br>1695<br>1690                 | •                                       | 5639<br>5614<br>5436                                                                                     | 5474<br>5310<br>5046                |

| u v                                                              | und Handwerker.                        |                                      |                                         |                                                                    |                                         |                                                    |                                         |                                      |                                          |                                                       |                                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Pant<br>mache                                                    | macher,<br>offel-<br>er und<br>icker.  | Handschuh-<br>macher.                |                                         | Kürsehner<br>u. Rauchwas-<br>renhändler<br>auch Mützen-<br>macher. |                                         | Riemer,<br>Sattler,<br>Beutler<br>und<br>Täschner. |                                         | Seiler<br>und<br>Reepschläger.       |                                          | Spritzen-<br>und<br>Spritzen-<br>schlauch-<br>macher. |                                         |  |  |
| Meister<br>od. für<br>eigne<br>Rech-<br>nung<br>arbeit.<br>Pers. | Gold-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Moister<br>oder<br>f. a. R.<br>a. P. | Gehöl-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P.                               | Gehäl-<br>fen<br>uad<br>Lehr-<br>lings. | Moister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P.               | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Maister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>øder<br>Lobr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P.                  | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. |  |  |
| 11.                                                              | 12.                                    | 13.                                  | 14.                                     | 15.                                                                | 16.                                     | 17.                                                | 18.                                     | 19.                                  | 20.                                      | 21.                                                   | 22.                                     |  |  |
| <b>324</b> 9<br><b>177</b> 0                                     | 2217<br>1416                           | 33<br>15                             | 16<br>9                                 | 364<br>96                                                          | 255<br>103                              | 432<br>184                                         | 279<br>111                              | 198<br>79                            | 175<br>86                                | •                                                     | •                                       |  |  |
| 1875<br>2935                                                     | 1287<br>1451                           | 23<br>18                             | 19<br>18                                | 79<br>130                                                          | 89<br>116                               | 176<br>229                                         | 15 <b>4</b><br>161                      | 77<br>101                            | 99<br>84                                 | 3                                                     | 1                                       |  |  |
| 4848<br>2143                                                     | 2380<br>1053                           | 8                                    | 32<br>12                                | 831<br>222                                                         | 385<br>105                              | 393<br>185                                         | 261<br>112                              | 169<br>67                            | 78<br>43                                 | 8                                                     | 5                                       |  |  |
| <b>255</b> 2<br><b>43</b> 37<br><b>44</b> 36                     | 3245<br>2954<br>2513                   | 145<br>128<br>69                     | 202<br>119<br>44                        | 103<br>185<br>204                                                  | 179<br>185<br>169                       | 255<br>469<br>403                                  | 589<br>373<br>298                       | 265<br>292                           | 60<br>202<br>186                         | 7<br>3<br>3                                           | 9<br>4<br>2                             |  |  |
| 2700<br>1989<br>1195                                             | 1806<br>1037<br>646                    | 37<br>9<br>9                         | 38<br>4<br>7                            | 92<br>58<br>25                                                     | 103<br>68<br>18                         | 238<br>190<br>105                                  | 210<br>107<br>65                        | 121<br>55<br>57                      | 89<br>36<br>48                           |                                                       | 5                                       |  |  |
| 7096<br>3633<br>5104                                             | <b>4</b> 110<br>1840<br><b>25</b> 61   | 160<br>30<br>111                     | 133<br>26<br>39                         | 343<br>318<br>253                                                  | 284<br>158<br>182                       | 856<br>470<br>565                                  | 562<br>211<br>362                       | 332<br>184<br>323                    | 179<br>74<br>130                         | . 1                                                   | 1 4                                     |  |  |
| 4565<br>4953<br>2401                                             | 2760<br>2943<br>1443                   | 143<br>71<br>37                      | 121<br>20<br>31                         | 135<br>220<br>74                                                   | 106<br>154<br>50                        | 510<br>963<br>264                                  | 308<br>440<br>139                       | 277<br>505<br>98                     | 190<br>253<br>33                         | 8<br>3<br>7                                           | 2<br>2<br>6                             |  |  |
| 1964<br>1775<br>3687                                             | 998<br>678<br>1765                     | 7<br>9<br>20                         | 6<br>8<br>18                            | 52<br>40<br>101                                                    | 27<br>26<br>55                          | 140<br>139<br>335                                  | 79<br>94<br>179                         | 118<br>82<br>132                     | 58<br>68.<br>119                         | . 2<br>2<br>29                                        | 1<br>32                                 |  |  |
| 3187<br>4964<br>3454<br>3105<br>2246                             | 1364<br>2863<br>1193<br>923<br>917     | 34<br>31<br>26<br>7<br>14            | 38<br>26<br>11<br>5<br>7                | 76<br>105<br>55<br>27<br>41                                        | 48<br>61<br>39<br>16<br>28              | 307<br>520<br>162<br>162<br>238                    | 123<br>301<br>80<br>59<br>104           | 51<br>154<br>97<br>58<br>14          | 122<br>158<br>59<br>37.<br>9             | 3<br>25<br>2<br>8<br>2                                | 3<br>22<br>1<br>2                       |  |  |
| 86163                                                            | <b>4836</b> 3                          | 1235                                 | 1009                                    | <b>42</b> 29                                                       | 3009                                    | 8899.                                              | 5731                                    | .3950                                | 267.5.                                   | 125                                                   | 104                                     |  |  |
| 81126<br>77380<br>73708                                          | 45455<br>42826<br>39616                | 1502<br>1498<br>1442                 | 1116<br>1153<br>.994                    | 3446<br>3121<br>2871                                               | 2664<br>1321<br>1754                    | 8112<br>7681<br>7189                               | 5371<br>4756<br>4094                    | 3841<br>3684<br>3498                 | 2461<br>2532<br>2031                     | : :                                                   | :                                       |  |  |

|                                  |                                                |                                         |                                          |                               | Mec                                                                           | han                                     | isch                                      | . Ki                                    | inst                                             | er                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| N a m e n                        | Schneider<br>und<br>Korsett-<br>macher.        |                                         | Posamen-<br>tirer<br>und<br>Knopfmacher. |                               | Putzmacher<br>und Putz-<br>macherinnen,<br>auch<br>Putzdrath-<br>verfertiger. |                                         | Tapezirer<br>und<br>Polster-<br>arbeiter. |                                         | Hutmacher,<br>Filzmacher,<br>und<br>Hutstafirer. |                                         |
| Begierungs-<br>bezirke.          | Moister od. für oigne Rech- nung arbeit. Pers. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>£ e. R.<br>a. P.      | fon<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Zehl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P.                                              | Gobbl-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Zold<br>der<br>f. e. R.<br>a. P.          | Gobbl-<br>fon<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P.             | Gebül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. |
|                                  | 23.                                            | 24.                                     | 25.                                      | 26.                           | 27.                                                                           | · <b>28</b> .                           | 29.                                       | 30.                                     | 31.                                              | 32.                                     |
| 1. Königsberg .                  | 2559                                           | 1601                                    | 25                                       | 10                            | 136                                                                           | 70                                      | 12                                        | 16                                      | 63                                               | 46                                      |
| 2. Gumbinnes .                   | 1939                                           | 912                                     | 9                                        |                               | 56                                                                            | 55                                      | 1                                         | 1                                       | 51                                               | 25                                      |
| 3. Danzig<br>4. Marienwerder     | 12 <b>50</b><br>19 <b>4</b> 0                  | 648<br>873                              | 17<br>14                                 | 9 7                           | 65<br>92                                                                      | 104<br>20                               | 8                                         | 8<br>4                                  | 25<br>40                                         | 23<br>9                                 |
| 5. Posen 6. Bromberg             | 3514                                           | 1 <b>443</b>                            | 60                                       | 31                            | 183                                                                           | 126                                     | 25                                        | 13                                      | 108                                              | 74                                      |
|                                  | 1686                                           | 637                                     | 28                                       | 4                             | 63                                                                            | 14                                      | 1                                         | 2                                       | 56                                               | 26                                      |
| 7. Stadt Berlin .                | 2805                                           |                                         | 267                                      | 294                           | 227                                                                           | 219                                     | 258°                                      | 285                                     | 93                                               | 118                                     |
| 8. Potsdam                       | 3840                                           |                                         | 71                                       | 64                            | 202                                                                           | 169                                     | 32                                        | 41                                      | 88                                               | 50                                      |
| 9. Frankfurt                     | 3913                                           |                                         | 43                                       | 28                            | 183                                                                           | 166                                     | 26                                        | 27                                      | 89                                               | 52                                      |
| 16. Stettin                      | 2309                                           | 1358                                    | 38                                       | 19                            | 174                                                                           | 51                                      | 24'                                       | 35                                      | 46                                               | 28                                      |
|                                  | 1694                                           | 816                                     | 14                                       | 3                             | 111                                                                           | 36                                      | 3                                         | 1                                       | 28                                               | 9                                       |
|                                  | 667                                            | 415                                     | 14                                       | 1                             | 83                                                                            | 77                                      | 5                                         | 5                                       | 20                                               | 8                                       |
| 13. Breslau                      | 5003                                           | 2556                                    | 110                                      | 296                           | 304                                                                           | 119                                     | 73                                        | 92                                      | 98                                               | 76                                      |
| 14. Oppeln                       | 2310                                           | 917                                     | 45                                       | 41                            | 79                                                                            | 56                                      | 16                                        | 13                                      | 133                                              | 55                                      |
| 15. Liegnitz                     | 4011                                           | 1923                                    | 86                                       | 44                            | 209                                                                           | 201                                     | 23                                        | 23                                      | 106                                              | 53                                      |
| 16. Magdeburg .                  | 3788                                           | 2020                                    | 85                                       | 67                            | 167                                                                           | 166                                     | 35                                        | 35                                      | 58                                               | 34                                      |
| 17. Merseburg .                  | 3951                                           | 1851                                    | 127                                      | 52                            | 222                                                                           | 158                                     | 19                                        | 7                                       | 71                                               | 48                                      |
| 18. Erfuit                       | 15 <b>6</b> 6                                  | 749                                     | 37                                       | 26                            | 67                                                                            | 45                                      | 14                                        | 5                                       | 28                                               | 15                                      |
| 19. Münster                      | 2278                                           | 1343                                    | 16                                       | 9                             | 201                                                                           | 152                                     | 6                                         | 1                                       | 47                                               | 41                                      |
| 20. Minden                       | 1816                                           | 690                                     | 13                                       | 6                             | 55                                                                            | 51                                      | 12                                        | 8                                       | 37                                               | 13                                      |
| 21. Arnsberg                     | 3140                                           | 1948                                    | 30                                       | 9                             | 274                                                                           | 123                                     | 69                                        | 50                                      | 48                                               | 19                                      |
| 22. Cöln                         | 2340                                           | 1174                                    | 38                                       | 36                            | 176                                                                           | 155                                     | 66                                        | 51                                      | 42                                               | 47                                      |
|                                  | 4763                                           | 3145                                    | 126                                      | 122                           | 389                                                                           | 214                                     | 73                                        | 58                                      | 92                                               | 58                                      |
|                                  | 2399                                           | 1041                                    | 34                                       | 15                            | 111                                                                           | 56                                      | 35                                        | 44                                      | 38                                               | 7                                       |
|                                  | 2005                                           | 749                                     | 8                                        | 1                             | 86                                                                            | 51                                      | 25                                        | 5                                       | 46                                               | 17                                      |
|                                  | 1570                                           | 807                                     | 21                                       | 15                            | 148                                                                           | 131                                     | 54                                        | 33                                      | 45                                               | 41                                      |
| Summe                            | 69051                                          |                                         | 1376                                     | 1211                          | 4063                                                                          | 2785                                    | 919                                       | 863                                     | 1596                                             | 992                                     |
| - dagegen 1843<br>1840<br>- 1837 | 65946<br>62254<br>59205                        | 32357                                   | 1173<br>1119<br>1095                     |                               | 3608<br>3080<br>2437                                                          |                                         |                                           |                                         | 1654<br>1792<br>1917                             | 907<br>946<br><del>8</del> 98           |

| u n                                                           | und Handwerker.                         |                                  |                                         |                                      |                                                |                                                                  |                                                 |                                                                              |                                      |                                          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Tuchi<br>u                                                    | cheerer,<br>bereiter<br>nd<br>eteure.   | al                               | Färber<br>aller<br>Art.                 |                                      | leute, Se<br>und<br>unnenma<br>für<br>erne Pui |                                                                  | macher,<br>fabril<br>Meubely<br>alle<br>Tischle | r, Stuhl-<br>Meubel-<br>tanten,<br>polirer u.<br>zur<br>rei gehö-<br>ewerbe. | Rado-<br>und                         |                                          |  |  |  |
| Zehl<br>der für<br>eigne<br>Rech-<br>nung<br>arheit.<br>Pers. | Gehäl-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge, | Zahl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gohti-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gohli-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>lingo.        | Za<br>Zimmer-<br>flickarbeit<br>konzessio-<br>nirto<br>Personen. | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P.            | Goldi-<br>fon<br>und<br>Lehr-<br>linge.                                      | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gebül-<br>feti<br>und<br>Lehr-<br>linge. |  |  |  |
| 33.                                                           | 34.                                     | 35.                              | 36.                                     | 37.                                  | 38.                                            | 39.                                                              | 40.                                             | 41.                                                                          | 42.                                  | 43.                                      |  |  |  |
| 139                                                           | 45                                      | 208                              | 206                                     | 151                                  | 1774                                           | 128                                                              | 1532                                            | 1467                                                                         | 932                                  | 418                                      |  |  |  |
| 13                                                            | 8                                       | 146                              | 160                                     | 63                                   | 549                                            | 56                                                               | 791                                             | 587                                                                          | 537                                  | 199                                      |  |  |  |
| 17                                                            | 9                                       | 45                               | 61                                      | 89                                   | 921                                            | 132                                                              | 586                                             | 682                                                                          | 310                                  | 157                                      |  |  |  |
| 45                                                            |                                         | 108                              | 76                                      | 94                                   | 695                                            | 84                                                               | 1172                                            | 693                                                                          | 659                                  | -246                                     |  |  |  |
| 48                                                            | 32                                      | 181                              | 101                                     | 153                                  | 1113                                           | 142                                                              | 1422                                            | 1131                                                                         | 950                                  | 411                                      |  |  |  |
| 33                                                            | 13                                      | 75                               | 55                                      | 74                                   | 514                                            | 52                                                               | 780                                             | 588                                                                          | 448                                  | 186                                      |  |  |  |
| 95                                                            | 170                                     | 90                               | 184                                     | 96                                   | 1506                                           | 16                                                               | 1534                                            | 3773                                                                         | 116                                  | 371                                      |  |  |  |
| 95                                                            | 263                                     | 199                              | 273                                     | 192                                  | 3511                                           | 91                                                               | 2015                                            | 1631                                                                         | 949                                  | 503                                      |  |  |  |
| 219                                                           | 1390                                    | 264                              | 210                                     | 168                                  | 2547                                           | 65                                                               | 1935                                            | 1370                                                                         | 975                                  | 395                                      |  |  |  |
| 18                                                            | 3                                       | 128                              | 94                                      | 155                                  | 2010                                           | 29                                                               | 1566                                            | 1147                                                                         | · 538                                | 298                                      |  |  |  |
| 30                                                            | 14                                      | 93                               | 130                                     | 62                                   | 794                                            | 5                                                                | 1131                                            | 689                                                                          | 645                                  | 207                                      |  |  |  |
| 5                                                             | 5                                       | 22                               | 13                                      | 76                                   | 812                                            | 25                                                               | 498                                             | 405                                                                          | 142                                  | 85                                       |  |  |  |
| 80                                                            | 45                                      | 232                              | 291                                     | 168                                  | 3 <b>892</b>                                   | 182                                                              | 2575                                            | 2783                                                                         | 18 <b>2</b> 5                        | 718                                      |  |  |  |
| 50                                                            | 24                                      | 132                              | 54                                      | 67                                   | 1148                                           | 76                                                               | 1182                                            | 765                                                                          | 763                                  | 235                                      |  |  |  |
| 87                                                            | 145                                     | 216                              | 212                                     | 93                                   | 3845                                           | 29                                                               | 2225                                            | 1600                                                                         | 1226                                 | 520                                      |  |  |  |
| 48                                                            | 75                                      | 212                              | 191                                     | 149                                  | 3239                                           | 31                                                               | 2271                                            | 1560                                                                         | 907                                  | 458                                      |  |  |  |
| 71                                                            | 101                                     | 185                              | 145                                     | 280                                  | 4077                                           | 26                                                               | 1588                                            | 1093                                                                         | 1043                                 | 464                                      |  |  |  |
| 32                                                            | 21                                      | 110                              | 123                                     | 147                                  | 1203                                           | 40                                                               | 988                                             | 642                                                                          | 411                                  | 147                                      |  |  |  |
| 25                                                            | 23                                      | 234                              | 148                                     | 809                                  | 801                                            | 885                                                              | 1006                                            | 635                                                                          | 328                                  | 129                                      |  |  |  |
| 5                                                             | 1                                       | 209                              | 114                                     | 183                                  | 510                                            | 117                                                              | 1424                                            | 525                                                                          | - 596                                | 149                                      |  |  |  |
| 52                                                            | 45                                      | 307                              | 164                                     | 734                                  | 1052                                           | 463                                                              | 2410                                            | 1349                                                                         | 606                                  | 219                                      |  |  |  |
| 46<br>44<br>19<br>32<br>14                                    | 127<br>97<br>9<br>17                    | 192<br>417<br>139<br>125         | 101<br>1346<br>78<br>42                 | 425<br>1412<br>410<br>281            | 660<br>1469<br>724<br>668                      | 122<br>318<br>188<br>163                                         | 2037<br>3590<br>1834<br>1387                    | 1329<br>2988<br>840<br>473                                                   | 672<br>550<br>666<br>790             | 236<br>317<br>136<br>131<br>196          |  |  |  |
| 1362                                                          | 123<br>2814                             | 151                              | 134<br>4706                             | 407                                  | 278                                            | 30                                                               | 1325                                            | 850<br>31495                                                                 | 627<br>17931                         | 7521                                     |  |  |  |
| -00£                                                          | <i>4</i> 014                            | 4420                             | 4/00                                    | 6928                                 | 40312                                          | 3495                                                             | 1                                               |                                                                              |                                      |                                          |  |  |  |
| •                                                             |                                         |                                  |                                         | 7204<br>7085<br>7383                 | 33407<br>30481<br>27218                        | 3017<br>2953<br>2746                                             | 36656<br>34128<br>30856                         | 28722<br>24877<br>21494                                                      | 16497<br>15772<br>15170              | 6056<br>6009<br>5318                     |  |  |  |

|                                              |                                                | Mechanische Künstler                    |                                      |                                                               |                                      |                                         |                                     |                                         |                                      |                                         |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| N am e n<br><del>det</del>                   | un<br>Kle                                      | Groß-<br>und<br>Klein-<br>Böttcher.     |                                      | Drechsler<br>in Holz,<br>Horn, Bein,<br>Metall,<br>Bernstein. |                                      | Kamm-<br>macher.                        |                                     | abinder<br>ad<br>sel-<br>her.           | Korb-<br>macher.                     |                                         |  |  |
| Regierungh-<br>Bezirke.                      | Meister ed. für eigne Rech- nung arbeit. Pers. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Maister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gohül-<br>fen<br>und<br>Lohr-<br>linge                        | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>£ e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Moister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gebül-<br>fen<br>und<br>Lohr-<br>linge. |  |  |
|                                              | 44.                                            | 45.                                     | 46.                                  | 47.                                                           | 48.                                  | 49.                                     | 50.                                 | 51,                                     | 52.                                  | 53.                                     |  |  |
| 1. Königaberg .<br>2. Gumbianea .            | 622<br>302                                     | <b>3</b> 51<br>159                      | 293<br>206                           | 169<br>104                                                    | 58<br>25                             | 30<br>15                                | 20<br>7                             | 23<br>3                                 | 48<br>15                             | 27<br>1                                 |  |  |
| 3. Danwig 4. Martenwerder                    | 312<br>364                                     | 191<br>167                              | 117<br>156                           | 111<br>50                                                     | 18<br>17                             | 6<br>4                                  | 20<br>6                             | 20<br>3                                 | 50<br>124                            | 23<br>16                                |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                         | 563<br>284                                     | <b>3</b> 00<br>115                      | 123<br>110                           | . 57<br>23                                                    | 42<br>10                             | 12                                      | 19<br>7                             | 10<br>5                                 | 114<br>31                            | 63<br>4                                 |  |  |
| 7. Stadt Berlin . 8. Potsdam 9. Frankfort    | 177<br>631<br>703                              | 299<br>399<br>382                       | 316<br>822<br>297                    | 582<br>147<br>128                                             | 56<br>34<br>42                       | 89<br>24<br>15                          | 69<br>46<br>44                      | 112<br>29<br>- 46                       | 108<br>156<br>152                    | 228<br>98<br>99                         |  |  |
| 10. Stettin                                  | 435<br>271<br>126                              | 372<br>147<br>65                        | 250<br>177<br>75                     | 98<br>54<br>34                                                | 23<br>21<br>8                        | 2 2                                     | 26<br>10<br>6                       | 21<br>2<br>2                            | 70<br>33<br>19                       | 48<br>12<br>4                           |  |  |
| 18. Breslau                                  | 1024<br>560<br>954                             | 179                                     | 330<br>121<br>352                    | 211<br>· 37<br>439                                            | 67<br>36<br>66                       | 27<br>9<br>33                           | 79<br>26<br>54                      | 41<br>4<br>19                           | 437<br>83<br>809                     | 195<br>22<br>119                        |  |  |
| 16. Magdeburg<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt |                                                | 354                                     | 369<br>323<br>208                    | 162<br>119<br>88                                              | 44<br>63<br>31                       | 23<br>82<br>19                          | 51<br>43<br>33                      | 39<br>46<br>25                          | 159<br>528<br>125                    | 64<br>201<br>26                         |  |  |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg          | 611<br>193<br>407                              |                                         | 427<br>. 367<br>414                  | 145<br>57<br>119                                              | 31<br>39<br>27                       | 19<br>4<br>9                            | 28<br>16<br>38                      | 8<br>31                                 | 185<br>161<br>132                    | 47<br>3<br>8                            |  |  |
| 22. Cöln                                     | 728<br>1035<br>1049<br>564<br>384              | 258<br>428<br>191<br>96<br>78           | 196<br>514<br>270<br>172<br>118      | 103<br>277<br>79<br>42<br>43                                  | 32<br>47<br>54<br>42<br>14           | 23<br>14<br>19<br>10<br>16              | 24<br>86<br>38<br>18<br>33          | 15<br>70<br>21<br>5<br>12               | 234<br>299<br>455<br>231<br>325      | 55<br>76<br>13<br>7<br>43               |  |  |
| Samme                                        | 14793                                          | 6443                                    | 6623                                 | 3178                                                          | 947                                  | 510                                     | 847                                 | 616                                     | 4583                                 | 1502                                    |  |  |
| dagegen 1843<br>1840<br>1837                 | 13779                                          | 6121                                    | 10686<br>6261<br>5866                |                                                               | 1087<br>1014<br>933                  | :                                       | 755<br>687<br>605                   |                                         | 4166<br>3873<br>3654                 |                                         |  |  |

und Handwerker.

| M                                                                | aure                                    | r.                                                                     | un<br>Schi                          | gel-<br>nd<br>iefer-<br>ker.            | au                                   | metzen<br>1ch<br>hauer.       | od                                   | setzer<br>ler<br>tærer.                 | Schornstein-<br>feger.          |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Meister<br>ed. für<br>eigne<br>Rech-<br>sung<br>arboit.<br>Pers. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Zur<br>Maurer-<br>flickarbeit<br>konzes-<br>sionirto<br>Per-<br>sonen. | Meister<br>eder<br>£ e. B.<br>a. P. | Gobül-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Moister<br>oder<br>f. e. R.<br>e. P. | fon<br>und<br>Lohr-<br>lingo. | Maister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gahül-<br>fea<br>und<br>Lohr-<br>lingo. | Zahl<br>der<br>L a. R.<br>a. P. | Gohbl-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>linge. |  |
| 54.                                                              | <b>5</b> 5.                             | 56.                                                                    | 57.                                 | 58.                                     | 59.                                  | 60.                           | 61.                                  | 62.                                     | 63.                             | 64.                                     |  |
| 100<br>55                                                        | 1608<br>894                             | 164<br>51                                                              | 19<br>11                            | 10<br>8                                 | 2 4                                  | 18                            | 14<br>5                              | 52<br>4                                 | 49<br>18                        | 80<br>26                                |  |
| 54<br>55                                                         | 473<br>·1018                            | 87<br>84                                                               | 2<br>30                             | 18                                      | 5<br>1                               | 9                             | 10<br>22                             | 19<br>10                                | 23<br>42                        | 37<br>43                                |  |
| 86<br>53                                                         | 1426<br>612                             | 89<br>72                                                               | 55<br>25                            | 58<br>20                                | 16<br>1                              |                               | 36<br>12                             | 36<br>12                                | 109<br>35                       | 139<br>59                               |  |
| 78<br>123<br>121                                                 | 2006<br>8920<br>3057                    | 23<br>67<br>50                                                         | 26<br>66<br>63                      | 96<br>106<br>87                         | 11<br>24<br>5                        | 99<br>64<br>4                 | 18<br>50<br>37                       | 115<br>92<br>51                         | 19<br>88<br>76                  | 106<br>142<br>121                       |  |
| 75<br>34<br>48                                                   | 2095<br>895<br>668                      | 27<br>16<br>38                                                         | 35<br>17<br>4                       | 41<br>10<br>3                           | 9<br>7<br>5                          | 11<br>8                       | 34<br>22<br>17                       | <b>3</b> 5<br>6<br>3                    | 38<br>22<br>15                  | 71<br>31<br>21                          |  |
| 165<br>66<br>90                                                  | 5201<br>1738<br>5160                    | 176<br>89<br>25                                                        | 47<br>19<br>60                      | 166<br>50<br>293                        | <b>6</b> 0<br>17<br><b>3</b> 9       | 292<br>66<br>132              | 35<br>18<br>22                       | 64<br>23<br>61                          | 86<br>45<br>70                  | 132<br>105<br>128                       |  |
| 137<br>271<br>143                                                | 4254<br>5466<br>2082                    | 35<br>25<br>63                                                         | 118<br>166<br>103                   | 429<br>303<br>139                       | 37<br>85<br>4                        | 139<br>649<br>22              | 35<br>41<br>12                       | 164<br>67<br>38                         | 54<br>58<br>23                  | 72<br>93.<br>21.                        |  |
| 320<br>190<br>530                                                | 406<br>1127<br>1678                     | 462<br>244<br>551                                                      | 32<br>37<br>166                     | 26<br>41<br>90                          | 115<br>87<br>171                     | 229<br>62<br>463              | 22<br>15<br>15                       | 25<br>4<br>31                           | 75<br>24<br>78                  | 28<br>17<br>38                          |  |
| 534<br>854<br>604<br>434                                         | 2190<br>1985<br>1618<br>1719            | 249<br>456<br>528<br>499                                               | 187<br>380<br>258<br>226            | 124<br>283<br>70<br>70                  | 82<br>84<br>434<br>148               | 352<br>146<br>186<br>275      | 22<br>27<br>89<br>72                 | 79<br>76<br>42<br>23                    | 56<br>59<br>79<br>76            | 18<br>53<br>34<br>31<br>17              |  |
| 405<br>5625                                                      | 894<br>54190                            | 4237                                                                   | 193<br>2336                         | 77<br>2624                              | 103<br>1556                          | 215<br>3446                   | 724                                  | 1193                                    | 1223                            | 1664                                    |  |
| 5790<br>5812<br>6096                                             | 43380<br>37011<br>31351                 | 3970<br>3814<br>3550                                                   | 2419<br>2173<br>1887                | 2024                                    | 1387<br>1167<br>999                  | 2520<br>2494<br>1675          |                                      | 1193                                    | 1,000                           |                                         |  |

| •                              |                                                |                                         | e Ki                                | Künstler                                |                                                                                       |                                                                                                             |                                  |                                         |                                                                                                                |                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| N a m e n                      | fabrikanten<br>und irden<br>Geschier           |                                         | uı<br>Gl                            | Glaser<br>und<br>Glas-<br>sehleifer.    |                                                                                       | Zimmer-,<br>Schilder- u.<br>Rouleaux-<br>maler, Anstrei-<br>eher, Vergol-<br>der, Staffirer,<br>Stukkateur, |                                  | nauer,<br>rm-<br>eider<br>nd<br>leur.   | Grobschmiede<br>aller Art, als:<br>Grob-, Huf-,<br>Waffen, Pfan-<br>nen, Ketten-,<br>Sensen- etc.<br>Schmiede. |                                         |
| Ragierungs-<br>bezirke.        | Meister ed. für eigne Rech- nung arbeit. Pers. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge, | Meister<br>eder<br>£ e. R.<br>a. P. | Gohül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Goldleisten- u. Goldrahmen- macher.  Zahl Gehülder fen u. f. e. R. Lehr- a. P. linge. |                                                                                                             | Zehl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. v. R.<br>a. P.                                                                           | Gehöl-<br>fen<br>und<br>Lobe-<br>linge. |
|                                | 65.                                            | 66.                                     | 67.                                 | 68.                                     | 69.                                                                                   | 70.                                                                                                         | 71.                              | 72.                                     | 73.                                                                                                            | 74.                                     |
| f. Königsberg . 2. Gumbinnen . | 505<br>296<br>147                              | 435<br>270                              | 228<br>132<br>106                   | 108<br>64<br>51                         | 137<br>36<br>118                                                                      | 187<br>42<br>129                                                                                            | 3<br>1<br>5                      | •                                       | 2102<br>1544<br>760                                                                                            | 1067<br>592<br>507                      |
| 3. Danzig                      | 317                                            | 238                                     | 167                                 | : 41                                    | 777                                                                                   | 99                                                                                                          | 2                                |                                         | 1662                                                                                                           | 645                                     |
| 5. Posen 6. Bromberg           | 489<br>312                                     | 298<br>139                              | 231<br>118                          | 47<br>13                                | 124<br>115                                                                            | 94<br>142                                                                                                   | 12<br>3                          | 7 ·<br>5                                | 2066<br>1264                                                                                                   | 1119<br>416                             |
| 7. Stadt Berlin .              | 77                                             | 456                                     | 212                                 | 225                                     | 646                                                                                   | 1015                                                                                                        | 123                              | 124                                     | 144                                                                                                            | 823                                     |
| 8. Potsdam                     | 291                                            | 466                                     | 258                                 | 107                                     | 181                                                                                   | 198                                                                                                         | 4                                | 2                                       | 1593                                                                                                           | 1679                                    |
| 9. Frankfurt                   | 414                                            | 525                                     | 236                                 | 90                                      | 108                                                                                   | 78                                                                                                          | 7                                | 5                                       | 1863                                                                                                           | 1100                                    |
| 10, Stettin                    | 168                                            | 245                                     | 172                                 | 64                                      | 167                                                                                   | 156                                                                                                         | 6                                | 3                                       | 1172                                                                                                           | 842                                     |
| 11. Cöslin                     | 137                                            | 148                                     | 99                                  | 24                                      | 61                                                                                    | 58                                                                                                          | 2                                |                                         | 1140                                                                                                           | 566                                     |
| 12. Strahand                   | 60                                             | 58                                      | 67                                  | 34                                      | 65                                                                                    | 37                                                                                                          | 1                                | •                                       | 320                                                                                                            | 373                                     |
| 13. Breslan . L .              | 288                                            | 376                                     | 231                                 | 118                                     | 184                                                                                   | 205                                                                                                         | 29                               | 31                                      | 2819                                                                                                           | 2148                                    |
| 14. Oppela                     | 272                                            | 172                                     | 178                                 | 26                                      | 69                                                                                    | 44                                                                                                          | 5                                | 6                                       | 2394                                                                                                           | 971                                     |
| 15. Liegnitz                   | 351                                            | 697                                     | 164                                 | 156                                     | 107                                                                                   | 124                                                                                                         | 13                               | 12                                      | 2171                                                                                                           | 1629                                    |
| 18: Magdeburg                  | 177                                            | 253                                     | 241                                 | - 77                                    | 172                                                                                   | 154                                                                                                         | 12                               | 3.                                      | 1183                                                                                                           | 1096                                    |
| 17. Merseburg                  | 289                                            | 309                                     | 374                                 | 121                                     | 60                                                                                    | 59                                                                                                          | . 8                              |                                         | 1736                                                                                                           | 1071                                    |
| 18. Erfurt                     | 92                                             | 57                                      | 174                                 | . 54                                    | 52                                                                                    | 111                                                                                                         | 15                               | 9                                       | 705                                                                                                            | 455                                     |
| 19. Münster                    | 31                                             | 29                                      | 215                                 | 112                                     | <b>6</b> 8                                                                            | 72                                                                                                          | 20                               | 7                                       | 923                                                                                                            | 746                                     |
| 20. Minden                     | 12                                             | 12                                      | 160                                 | 46                                      | 54                                                                                    | 38                                                                                                          | 6                                |                                         | 881                                                                                                            | 466                                     |
| 21. Arnsberg                   | 36                                             | 54                                      | 185                                 | 82                                      | 214                                                                                   | 131                                                                                                         | 10                               | 4                                       | 2119                                                                                                           | 1481                                    |
| 22. Coln                       | 78                                             | 119                                     | 127                                 | 55                                      | 210                                                                                   | 200                                                                                                         | 17                               | 40                                      | 996                                                                                                            | 535                                     |
| 23. Düsseldorf .               | 99                                             | 110                                     | 408                                 | 242                                     | 799                                                                                   | 551                                                                                                         | 22                               | 36                                      | 2008                                                                                                           | 1550                                    |
| 24. Coblenz                    | 117                                            | 76                                      | 178                                 | 49                                      | 312                                                                                   | 146                                                                                                         | 6                                | 21                                      | 1422                                                                                                           | 417                                     |
| 25. Trier                      | 107<br>32                                      | 37<br>48                                | 197<br>93                           | 36<br>17                                | 155<br>123                                                                            | 76<br>103                                                                                                   | 14<br>7                          | 10<br>18                                | 1407                                                                                                           | 409                                     |
| ACT MECHEN                     | J- 52                                          | 40                                      | 90                                  |                                         |                                                                                       | 109                                                                                                         |                                  | 10                                      | 891                                                                                                            | 512                                     |
| Summe .                        | 5194                                           | 5783                                    | 4951                                | 2059                                    | : 4434                                                                                | 4249                                                                                                        | 353                              | 343                                     | 37285                                                                                                          | 23205                                   |
| dagegen 1843<br>1840           | 5104<br>5009                                   | 5459<br>5126                            | <b>526</b> 3<br><b>499</b> 8        | •                                       | 3965                                                                                  | •                                                                                                           | • '                              |                                         | 35382                                                                                                          | 20537                                   |
| . 1887                         | 5009                                           | 4639                                    | 4701                                |                                         | 3474<br>3054                                                                          |                                                                                                             | •                                | •                                       | 33856<br>32578                                                                                                 |                                         |
| , -57.                         |                                                |                                         |                                     | •                                       | 1, 5502                                                                               | 1 1                                                                                                         | i                                | · .                                     | 0.0010                                                                                                         | 10001                                   |

| un                                                      | und Handwerker.                                                        |                                                                            |                                         |                                      |                                         |                                       |                                         |                                      |                                         |                                     |                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| woruni<br>Zirkel-,<br>Bohr-,<br>Messer-<br>Büch<br>schm | osser,<br>ter auch<br>Zeug-,<br>Säge-,<br>, Nagel-,<br>asen-<br>iiede, | Gürtler,<br>Bronzeur,<br>Metallknopf-<br>macher,<br>auch<br>Schwerdtfeger. |                                         | Kupfer-<br>schmiede.                 |                                         | Roth-, Gelb-<br>und<br>Glockengiefser |                                         | Zinngießer.                          |                                         | Klempner<br>(in Blech und<br>Zink). |                                         |  |  |
| bauer u.                                                | Feilen-<br>Instru-<br>ichleifer<br>Gehül-<br>fen u.<br>Lehr-<br>linge. | Moister<br>edec<br>f. e. R.<br>a. P.                                       | Gahül-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gahti-<br>fon<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P.  | Gohli-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>lings. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Moister oder f. e. R. a. P.         | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. |  |  |
| 75.                                                     | 76.                                                                    | 77.                                                                        | 78.                                     | 79.                                  | 80.                                     | 81.                                   | 82.                                     | 83.                                  | 84.                                     | 85.                                 | 86.                                     |  |  |
| 418<br>184                                              | 537<br>229                                                             | 20<br>6                                                                    | <b>2</b> 0<br>5                         | 43<br>30                             | 52<br>51                                | 7<br>8                                | 11<br>7                                 | 13<br>8                              | 9<br>6                                  | 101<br>43                           | 181<br>47                               |  |  |
| 224<br>296                                              | 398<br>299                                                             | 16<br>5                                                                    | 20<br>2                                 | 16<br>25                             | 27<br>31                                | 16<br>7                               | 22<br>7                                 | 7 9                                  | 5<br>1                                  | 72<br>56                            | 93<br>44                                |  |  |
| 488<br>240                                              | 529<br>257                                                             | 19<br>4                                                                    | 14<br>4                                 | 62<br>27                             | 58<br>17                                | 16<br>9                               | 18<br>13                                | 5<br>2                               |                                         | 95<br>44                            | 93<br>38                                |  |  |
| 609<br>796<br>650                                       | 2421<br>972<br>774                                                     | 230<br>48<br>29                                                            | 476<br>21<br>13                         | 46<br>81<br>74                       | 209<br>79<br>82                         | 51<br>23<br>22                        | 141<br>20<br>33                         | 31<br>23<br>9                        | 41<br>8<br>3                            | 288<br>149<br>135                   | 609<br>163<br>138                       |  |  |
| 478<br>252<br>146                                       | 626<br>248<br>135                                                      | 18<br>3<br>9                                                               | 5                                       | 58<br>31<br>23                       | 67<br>27<br>16                          | 13<br>8<br>3                          | 9<br>9<br>2                             | 10<br>7<br>10                        | 6                                       | 107<br>47<br>30                     | 106<br>39<br>27                         |  |  |
| 847<br>434<br>873                                       | 1141<br>382<br>797                                                     | 102<br>19<br>67                                                            | 80<br>9<br>34                           | 55<br>32<br>68                       | 71<br>31<br>65                          | 29<br>13<br>20                        | 52<br>17<br>18                          | 16<br>4<br>21                        | 14<br>2<br>8                            | 167<br>85<br>142                    | 222<br>85<br>119                        |  |  |
| 630<br>749<br><b>4</b> 55                               | 654<br>702<br>634                                                      | 40<br>79<br>25                                                             | 21<br>26<br>8                           | 64<br>59<br>31                       | 165<br>51<br>24                         | 30<br>9<br>32                         | 40<br>6<br>22                           | 36<br>31<br>27                       | 10<br>9<br>15                           | 148<br>136<br>72                    | 147<br>135<br>56                        |  |  |
| 185<br>289<br><b>2603</b>                               | 140<br>190<br>2177                                                     | . 17                                                                       | 3<br>102                                | 83<br>52<br>88                       | 65<br>30<br>66                          | 7<br>13<br>26                         | 4<br>33                                 | 26<br>21<br>34                       | 22<br>12<br>37                          | 68<br>53<br>114                     | 39<br>35<br>74                          |  |  |
| 724<br>3030<br>971<br>835<br>527                        | 646<br>2127<br>512<br>287<br>586                                       | 19<br>63<br>42<br>7                                                        | 10<br>37<br>2<br>4<br>3                 | 60<br>232<br>25<br>17<br>78          | 65<br>222<br>25<br>8<br>80              | 17<br>105<br>11<br>8<br>16            | 29<br>59<br>5<br>9<br>22                | 38<br>53<br>16<br>29<br>25           | 23<br>68<br>16<br>14                    | 116<br>220<br>192<br>127<br>76      | 102<br>169<br>135<br>60<br>50           |  |  |
| 17933                                                   | 18400                                                                  | 892                                                                        | 924                                     | 1460                                 | 1684                                    | 519                                   | 612                                     | 511                                  | 348                                     | 2863                                | 2978                                    |  |  |
| 20769<br>19234<br>17621                                 | 19788<br>17751<br>15157                                                | 852<br>859<br>872                                                          | 2148<br>2059<br>1591                    | 1385<br>1366<br>1360                 | 1706<br>1520<br>1268                    | 498<br>492<br>486                     | 849<br>810<br>530                       | 514<br>512<br>498                    | 411<br>403<br>308                       | 2516-<br>2193<br>1895               | 2576<br>2175<br>1747                    |  |  |

|                                                 |                                                | Mechanische Kün                         |                                  |                                                                                                       |                                  |                                         |                                  |                                                                                    |                                  |                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| N a m e n<br>der                                | uı<br>Drath                                    | Drathsieb-                              |                                  | Mechanici<br>für<br>mathematische<br>optische, phy-<br>sikalische und<br>chirurgische<br>Instrumente. |                                  | musikalische                            |                                  | Klein-<br>und Groß-<br>Uhrmacher,<br>Uhrgehäuse-<br>und<br>Zifferblatt-<br>macher. |                                  | Gold- und<br>Silberarbeiter,<br>auch<br>Bijoutiers. |  |  |  |
| Regierungs-<br>bezirke.                         | Meister od. für eigne Rech- nung arbeit. Pers. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Zahl<br>der<br>f. c. R.<br>e. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge.                                                               | Zahl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fea<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Zahl<br>der<br>f. c. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>lings.                                            | Zahl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gohid-<br>fon<br>und<br>Lehr-<br>linge.             |  |  |  |
|                                                 | 87.                                            | <b>8</b> 8.                             | 89.                              | 90.                                                                                                   | 91.                              | 92.                                     | 93.                              | 94.                                                                                | 95.                              | 96.                                                 |  |  |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .               | 36<br>24                                       | 21<br>10                                | 19<br>4                          | 40<br>2                                                                                               | 18<br>7                          | 34<br>13                                | 64<br>27                         | 23                                                                                 | 36<br>13                         | 65<br>17                                            |  |  |  |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                       | 12<br>12                                       | 20<br>8                                 | 6<br>3                           | 6<br>2                                                                                                | 9<br>12                          | #2<br>10                                | 55<br>47                         | 31<br>11                                                                           | 27<br>18                         | 43<br>21                                            |  |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                            | 26<br>4                                        | 10<br>1                                 | . 6                              | 5                                                                                                     | 17<br>6                          | 28<br>1                                 | 72<br>28                         | 3 <b>6</b><br>15                                                                   | <b>41</b><br>9                   | 36<br>5                                             |  |  |  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt | 48<br>74<br>70                                 | 74<br>48<br>41                          | 119<br>5<br>8                    | 246<br>6<br>4                                                                                         | 96<br>20<br>27                   | 105<br>23<br>20                         | 168<br>148<br>124                | 181<br>86<br>54                                                                    | 269<br>38<br>39                  | 432<br>42<br>26                                     |  |  |  |
| 10. Steltin                                     | 34<br>12<br>15                                 | 22<br>2<br>6                            | 8<br>5<br>3                      | 5<br>6<br>2                                                                                           | 11<br>3<br>6.                    | 18<br>8<br>9                            | 88<br>52<br>41                   | 57<br>25<br>21                                                                     | 36<br>16<br>31                   | 32<br>8<br>25                                       |  |  |  |
| 13. Breslin 14. Oppeln 15. Liegnitz             | 100<br>49<br>94                                | 46<br>9<br>39                           | 34<br>3<br>10                    | 35<br>3<br>8                                                                                          | 55<br>13<br>26                   | 93<br>19<br>36                          | 231<br>82<br>169                 | 109<br>25<br>69                                                                    | 146<br>29<br>78                  | 145<br>17<br>60                                     |  |  |  |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt  | 89<br>152<br>22                                | 42<br>67<br>10                          | 14<br>17<br>12                   | 19 '<br>25<br>8.                                                                                      | 29<br>40<br>24                   | 51<br>35<br>39                          | 143<br>134<br>49                 | 76<br>44<br>24                                                                     | 82<br>. 71<br>34                 | 81<br>48<br>35                                      |  |  |  |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg             | 24<br>16<br>70                                 | 7<br>10<br>48:                          | 2<br>4<br>5                      | - 4<br>1                                                                                              | 16<br>13<br>18                   | 34<br>18<br>9                           | 139<br>76<br>157                 | 53<br>36<br>76                                                                     | 98<br>56<br>71                   | 77<br>35<br>38                                      |  |  |  |
| 22. Cöln                                        | 9<br>29<br>42<br>35                            | 10<br>37<br>13<br>49                    | 36<br>22<br>12<br>4<br>6         | 25<br>12<br>33<br>2<br>4                                                                              | 22<br>30<br>16<br>14<br>9        | 60<br>76<br>34<br>23<br>21              | 127<br>264<br>73<br>68<br>79     | 42<br>128<br>30<br>21<br>27                                                        | 97<br>199<br>64<br>26<br>46      | 63<br>160<br>49<br>23<br>46                         |  |  |  |
| Summe                                           | 1098                                           | 650                                     | 367                              | 503                                                                                                   | 557                              | 849                                     | 2700                             | 1309                                                                               | 1670                             | 1629                                                |  |  |  |
| dagegen 1843<br>1840<br>1837                    |                                                |                                         | 5 <b>49</b><br>488<br>452        | 1031<br>898<br>714                                                                                    |                                  |                                         | 2489<br>2328<br>2113             | 1147<br>1012<br>841                                                                | 16 <b>3</b> 2<br>1593<br>1505    | 1684<br>1514<br>1311                                |  |  |  |

| un                                                           | d Ha                                        | a d w                           | erke                                     | r.                               |                                         |                                  |                                         |                                  |                                          |                                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Pettse<br>stecher                                            | hneider<br>ad<br>chaft-<br>c, auch<br>eure. |                                 | Gold- und<br>Silberschläger.             |                                  | Barbirer.                               |                                  | Friseure<br>und<br>Tourenmacher         |                                  | her,<br>che<br>scherei<br>sweise<br>och. | Gemüse-<br>und<br>Obstgärtner.   |                                         |
| Eabl<br>der für<br>eigne<br>Rech-<br>mag<br>arbeit.<br>Pers. | Gobiil-<br>fon<br>und<br>Lobr-<br>linge.    | Zahl<br>dar<br>£ a. R.<br>a. P. | Gobiil-<br>fen<br>und<br>Lohr-<br>linge. | Zahi<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehti-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Zahl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gohāl-<br>fon<br>und<br>Lohr-<br>lings. | Zahl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge.  | Zahl<br>der<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. |
| 97.                                                          | 98.                                         | 99.                             | 100.                                     | 101.                             | 102.                                    | 103.                             | 104.                                    | 105.                             | 106.                                     | 107.                             | 108.                                    |
| 7                                                            | :                                           | •                               | •                                        | 101<br>31                        | 56<br>19                                | 8                                | 3                                       | 1269<br>158                      | 464<br>269                               | 216<br>14                        | 238<br>13                               |
| 5<br>4                                                       |                                             |                                 | •                                        | 84<br>53                         | 65<br>31                                | 10<br>5                          | 5                                       | 460<br>254                       | 141<br>87                                | 49<br>64                         | 10<br>21                                |
| 7                                                            | •                                           | :                               | :                                        | 146<br>37                        | 76<br>16                                | 7<br>3                           | 6                                       | 202<br>152                       | 100<br>70                                | 188<br>60                        | 77<br>13                                |
| 89<br>4<br>7                                                 | 64<br>3                                     | 3                               | 16                                       | 317<br>244<br>212                | 455<br>114<br>114                       | 81<br>13<br>10                   | 87<br>1<br>5                            | 28<br>667<br>213                 | 22<br>459<br>159                         | 284<br>416<br>90                 | 238<br>93<br>28                         |
| 5<br>3<br>4                                                  | <b>1</b> :                                  |                                 | :                                        | 116<br>47<br>45                  | 94<br>11<br>17                          | 9<br>2<br>5                      | 8 1 1                                   | 1148<br>102<br>690               | 234<br>31<br>86                          | 95<br>26<br>30                   | 46<br>4<br>28                           |
| 17<br>4<br>16                                                | 28<br>·<br>3                                | 3<br>1                          | 8                                        | 278<br>98<br>195                 | 223<br>62<br>94                         | 30<br>2<br>1 <b>9</b>            | 27<br>2<br>4                            | 142<br>29<br>73                  | 64<br>20<br>16                           | 318<br>83<br>304                 | 93<br>27<br>25                          |
| 10<br>9<br>12                                                | 3<br>7<br>10                                | 1 1                             | ,                                        | 547<br>416<br>221                | \$10<br>186<br>73                       | 17<br>18<br>15                   | 12<br>6<br>1                            | 123<br>176<br>6                  | 52<br>72                                 | 374<br>365<br>230                | 3 <b>6</b> 0<br>59<br><b>60</b>         |
| 6<br>6<br>33                                                 | 1<br>1<br>39                                | 1                               | :                                        | 299<br>88<br>211                 | 25 <sup>-</sup><br>16<br>17             | 10<br>9<br>11                    | · 2 2                                   | 7<br>23<br>5                     | 2<br>5                                   | 68<br>22<br>120                  | 5<br>22                                 |
| 17<br>28<br>2<br>7<br>2                                      | 2<br>5<br>1<br>1<br>1                       |                                 |                                          | 304<br>837<br>242<br>110<br>324  | 39<br>104<br>37<br>17<br>15             | 31<br>39<br>13<br>11<br>19       | 25<br>20<br>4<br>3<br>5                 | 57<br>60<br>93<br>101<br>19      | 8<br>27<br>19<br>37                      | 580<br>274<br>138<br>150<br>142  | 204<br>97<br>21<br>55<br>57             |
| 305                                                          | 174                                         | 10                              | 24                                       | 5603                             | 2286                                    | 397                              | 234                                     | 6247                             | 2445                                     | 1611                             | 1962                                    |
| 246<br>238<br>207                                            |                                             |                                 |                                          | :                                |                                         |                                  |                                         | :                                |                                          | :                                | · :                                     |

|                                                |                                             |                                         |                              |                                         | Mec                                  | hani                                    | isch                                                                 | e K                                    | nstl                                            | 61                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| N a m e n.                                     | Buchbinder<br>und<br>Futteral-<br>macher.   |                                         | nd und<br>eral- Regenschirm- |                                         | Segelmacher.                         |                                         | ben-,<br>schuh-,<br>u. Le<br>macher<br>schn<br>Mulder                | isten-<br>, Holz-<br>itzer,<br>ihauer, | Mühlenbauer<br>und<br>Mühlen-<br>Flickarbeiter- |                                         |
| Regierungs-<br>bezirke.                        | Zahl der für eigne Reck- nung arbeit. Pers. | Gohül-<br>fen<br>vad<br>Lekr-<br>linge. | Moister oder f. e. R. a. P.  | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Meister<br>oder<br>f. e. R.<br>a. P. | Gehül-<br>fen<br>und<br>Lehr-<br>linge. | Pfropfe<br>Frucht<br>u. Dose<br>Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P. | gemäß<br>nmach.                        | Meister<br>eder<br>f. e. R.<br>a. P.            | Gehüt-<br>fon<br>und<br>Lebr-<br>linge. |
|                                                | 109.                                        | 110.                                    | 111.                         | 112.                                    | 113.                                 | 114.                                    | 115.                                                                 | 116.                                   | 117.                                            | 118.                                    |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .              | 111<br>43                                   | 114<br>40                               | ·                            | :                                       | 1                                    | 1                                       | 74                                                                   | •                                      |                                                 | •                                       |
| 8. Danzig 4. Marienwerder                      | 49<br>56:                                   | 59<br>40                                | 4                            | 6                                       | 8                                    | 14                                      | . 7                                                                  | •                                      |                                                 | •                                       |
| 5. Posen 6. Bromberg                           | 110<br>48                                   | 70<br>35                                | í                            | :                                       | :                                    | :                                       | 16                                                                   |                                        |                                                 | •                                       |
| 7. Stadt Berlin . 8. Potsdam 9. Frankfurt      | 332<br>158<br>142                           | 659<br>122<br>84                        | 20<br>2<br>1                 | 15                                      | 4<br>1                               | •                                       | 9<br>54<br>12                                                        | . 18<br>                               | 3 9                                             | 3<br>25                                 |
| 10. Stettin                                    | 83<br>45<br>36                              | 77<br>30<br>27                          | 1<br>3                       | 2                                       | 7<br>1<br>9                          | 19<br>2<br>13                           | 3                                                                    | . <b>.</b>                             | :                                               | •                                       |
| 18. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Lieguitz      | 247<br>118<br>194                           | 196<br>62<br>147                        | 3                            | i                                       | :                                    | •                                       | 18<br>27<br>1                                                        | 3                                      | 15<br>1<br>13                                   | 23<br>2<br>40                           |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt | 159.<br>186<br>84                           | 124<br>117<br>- 77                      | 1<br>16                      | i                                       | 4                                    | 6                                       | 11<br>6<br>15                                                        | 3<br>. 1<br>. 10                       | 6 7                                             | 7<br>8                                  |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg            | 99<br>84<br>157                             | 73<br>51<br>101                         | 1<br>5                       | i<br>2                                  | •                                    | :                                       | 733<br>166<br>333                                                    | 158<br>. 5<br>194                      |                                                 | •                                       |
| 22. Cöln                                       | 133<br>302<br>91<br>86<br>58                | 82<br>249<br>64<br>31<br>39             | 1<br>8<br>6<br>2             | 5<br>1                                  | 1<br>9                               | 7                                       | 30<br>2297<br>5<br>15<br>36                                          | . 781<br>. 781<br>1<br>. 21<br>. 6     | 10<br>5<br>32<br>3<br>3                         | 9<br>12<br>19                           |
| Summe                                          | 3211                                        | 2770                                    | 75 <sup>.</sup>              | 34                                      | 45                                   | 62                                      | 3868                                                                 | 1208                                   | 107                                             | 151                                     |
| dagegen 1843<br>1840<br>1837                   | 2872<br>2587<br>2291                        | 2481<br>2193<br>1829                    |                              |                                         |                                      | •                                       |                                                                      |                                        | •                                               | •                                       |

| un d                                                                                                        | Нап                           | dwer                                                                                   | ker.                          |                                                  |                                |                                                             |                               |                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Schleifer von<br>Scheeren u. and.<br>Schneide-Instru-<br>menten, Klingen-<br>härter, Gußofen-<br>schleifer. |                               | Blattbinder,<br>Geschirr-, Maschi-<br>nen-, Kratzen-,<br>Sieb-, Brathstift-<br>macher. |                               | Tabaks                                           | spinner,<br>mahler,<br>macher. | Watten                                                      | macher.                       | Verschiedoae<br>andere<br>Handwerker.                       |                             |
| Moister od. für eig. Rochnung arbeit. Personen.                                                             | Gebälfen<br>und<br>Lehrlinge. | Meister<br>ed. für eig.<br>Rechnung<br>arbeit.<br>Personen.                            | Gobilion<br>und<br>Lokrlingo. | Meister ed. für eig. Rechnung nı beit. Personen. | Gohölfen<br>und<br>Lehriinge.  | Moister<br>ed. für eig.<br>Rochnung<br>arbeit.<br>Personen. | Gehülfen<br>und<br>Lokelinge. | Meister<br>od. für eig.<br>Rechnung<br>arbeit.<br>Personen. | -                           |
| 119.                                                                                                        | 120.                          | 121.                                                                                   | 122.                          | 123.                                             | 124.                           | 125.                                                        | 126.                          | 127.                                                        | 128.                        |
| •                                                                                                           | :                             | 34<br>18                                                                               | 24                            | 13<br>1                                          | .·                             | . 2                                                         | :                             | 6<br>11                                                     | 5<br>12                     |
| .4                                                                                                          | . 2                           | · 1                                                                                    | . 36                          | 17                                               | .8                             | •                                                           | •                             | 141<br>81                                                   | 11<br>25                    |
| 18<br>4                                                                                                     | 7<br>3                        | · 28                                                                                   | 4                             | 16<br>14                                         | 8<br>11                        | 21<br>2                                                     | 25<br>-1                      | 135<br>7                                                    | 52                          |
| 17                                                                                                          | 5                             | 17<br>4<br>28                                                                          | . 8                           | 68<br>32<br>27                                   | 194<br>21<br>19                | 7.<br>18                                                    | 5<br>13                       | 228<br>190<br>. 13                                          | 176<br>38<br>40             |
| 12<br>6<br>3                                                                                                | 3<br>1<br>1                   | 2                                                                                      | •                             | 2<br>5                                           | . 2                            | 1<br>4<br>2                                                 | 2<br>5<br>.1                  | 12<br>49                                                    |                             |
| 31<br>1<br>16                                                                                               | 13<br>1<br>2                  | 41<br>15                                                                               | 49<br>·<br>1                  | 11<br>17                                         | 15<br>17                       | 14<br>4<br>20                                               | 23<br>7<br>3                  | 124<br>100<br>409                                           | 50<br>5<br>43               |
| 6                                                                                                           | 3                             | 13<br>16<br>72                                                                         | 29<br>5<br>37                 | 5<br>3                                           | 2                              | 3<br>10                                                     | 9                             | 99<br>5<br>317                                              | 50<br>4<br>76               |
| 3<br>2                                                                                                      | 2<br>1                        | 6<br>12<br>37                                                                          | . 1<br>3<br>7                 | 37<br>8                                          | 20<br>5                        | 2                                                           | 2                             | 13<br>485<br>94                                             | 42<br>16                    |
| 3<br>646<br>7<br>6                                                                                          | 12<br>207                     | 6<br>97<br>2<br>3<br>20                                                                | 14<br>144<br>5<br>19          | 10<br>3<br>3                                     | 14<br>1                        | 9                                                           |                               | 120<br>49<br>65<br>148<br>124                               | 184<br>21<br>7<br>30<br>143 |
| 785                                                                                                         | <b>26</b> 3                   | 494                                                                                    | 393                           | 283                                              | 350                            | 119                                                         | 96                            | 2975                                                        | 1038                        |
| :                                                                                                           |                               | ·•<br>·•                                                                               |                               |                                                  |                                | : :                                                         | ;.                            | :                                                           | •                           |

| n                                |                | Anstalten und Unternehmungen zum literarischen |                |                     |                        |                                       |                                                                 |                               |                        |  |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| N a m e n<br>der                 |                | rift-<br>reien.                                |                | uch - ui<br>ndrucke |                        | zum Al<br>Vo<br>Kupfer<br>Stable<br>U | alten<br>bdrucke<br>on<br>stichen,<br>stichen<br>nd<br>hnitten. | Lithographische<br>Anstalten. |                        |  |
| Regierungs-                      | Zabi           | Zahi                                           | Zahl           | Zahl                | 244                    | Zabi                                  | Zabi                                                            | Zahl                          | Zahl                   |  |
| bezirke.                         | der<br>Anstel- | der dabei<br>beschäft.                         | der<br>Drucke- | der<br>Pressen.     | der dabei<br>beschäft. | der<br>Anstal-                        | der dabei<br>beschäft.                                          | dor<br>Anstal-                | der dabei<br>beschäft. |  |
| `                                | ten.           | Arbeiter.                                      | reien.         |                     | Arbeiter.              | ten.                                  | Arbeiter.                                                       | ten.                          | Arbeiter.              |  |
|                                  | 129.           | 130.                                           | 131.           | 132.                | 133.                   | 134.                                  | 135.                                                            | 136.                          | 137.                   |  |
| 4 770 1 1                        |                |                                                |                | · ·                 |                        | 1011                                  | 100.                                                            |                               |                        |  |
| 1. Königsberg .<br>2 Gumbinaen . | 1 ,            |                                                | 21<br>7        | 39<br>13            | 115<br>43              |                                       |                                                                 | 9                             | 38<br>9                |  |
| 3. Danzig                        |                |                                                | 12.            | 18                  | 97                     |                                       |                                                                 | 6                             | 25                     |  |
| 4. Marienwerder                  | •              | ••                                             | 13             | 20                  | 44                     | •                                     |                                                                 | 3                             | 4                      |  |
| 5. Posen 6. Bromberg             | :              | :                                              | 16<br>8        | 32<br>11            | 139<br>19              | i                                     | :                                                               | 10<br>4                       | 28<br>10               |  |
| 7. Stadt Berlin .                | 12             | 132                                            | 46             | 167                 | 739                    | 36                                    | 123                                                             | 47                            | 222                    |  |
| 8. Potsdam 9. Frankfurt          | 1              | 36                                             | 24<br>28       | 35<br>41            | 70<br>80               | 2                                     | . 9                                                             | 15<br>12                      | 51<br>34               |  |
| 10. Stettin                      |                |                                                | 17             | 28                  | <b>B</b> 1             |                                       |                                                                 | . 12                          | 29                     |  |
| 11. Cöslin 12. Stralsund         |                |                                                | <b>8 6</b> .   | 16                  | 24                     | :                                     | :                                                               | 7<br>5                        | 18                     |  |
| 13. Breslau                      | 2              | 28                                             | 33             | 59                  | 307                    | 4                                     | 7                                                               | 26                            | 74                     |  |
| 14. Oppeln                       | :              |                                                | 22.<br>34.     | 33<br>58            | 150                    | i                                     | 1                                                               | 18<br>21                      | 40<br>86               |  |
| 16. Magdeburg .                  | 1              | 12                                             | 27             | 68                  | 231                    |                                       |                                                                 | 21                            | 75                     |  |
| 17. Merseburg 18. Erfurt         | 1 1            | 3                                              | 37.<br>27      | 82<br>50            | 263<br>133             | 2                                     | 10                                                              | .18<br>.14                    | 56<br>.53              |  |
| 19. Münster                      |                |                                                | 12.            | 29                  | 94                     |                                       |                                                                 | 11                            | 40                     |  |
| 20. Minden                       | :              |                                                | 16<br>30       | 27<br>53            | 73<br>103              | 1                                     | 1                                                               | 11<br>33                      | 27<br>71               |  |
| 22. Cöln                         | 2              | 9                                              | 42             | 84                  | 238                    | 7                                     | 16                                                              | 34                            | 103                    |  |
| 23. Düsseldorf 24. Coblenz       | 1              | 3                                              | 35<br>21       | 82<br>34            | 196<br>88              | 2                                     | 5                                                               | 54                            | 125<br>38              |  |
| 25. Trier 26. Aachen             | 2              | 16                                             | 15<br>17       | 32<br>31            | 101                    | 1                                     | 2                                                               | 7                             | 12<br>26               |  |
| Summe                            | 24             | 244                                            | 574            | 1154                | 3585                   | 59                                    | 174                                                             | 424                           | 1301                   |  |
| dagegen 1843                     | 22             | 170                                            | .514           | 1202                |                        | 60                                    | <b> </b>                                                        | 377                           |                        |  |
| 1840<br>1837                     | 25<br>17       | 131                                            | ·447<br>401    | 1109<br>940         | :                      | 46<br>37                              | : !                                                             | 320<br>264                    | :                      |  |
| <u>'</u>                         | •              | 1                                              | •              | l .                 | 1 .                    | 5                                     |                                                                 | •                             |                        |  |

| Vei                            | rkehr g                                                                        | ehö <b>ri</b> g         |                         | Handels-Gewerbe.                               |                                                                                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                                                                                        |                        |                                                                        |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| u<br>Musi                      | Kunst-<br>nd<br>kalien-<br>ndel.                                               | Anti-<br>quare. theken. |                         | welche<br>sächl. r<br>umlat<br>Papier<br>Wechs | lche haupt-<br>hl. mit Geld,<br>oder Kommis-<br>nlaufenden sionsgeschäfte<br>pieren und mit Waaren<br>ohne offene<br>äfte treiben. Läden treiben. |                         | velche haupt-<br>ichl. mit Geld, od<br>amlaufenden sie<br>Papieren und n<br>Vechseln Ge- |                         | sächl. mit Geld, oder Kommis-<br>umlaufenden sionsgeschäfte<br>Papieren und mit Waaren |                        | I                                                                      | reide-<br>idler. |
| Zahi<br>der<br>Anstal-<br>ten. | Zahl der<br>daþei be-<br>schäftigt.<br>Horren,<br>Kommis<br>u. Lehr-<br>linge. | Zahl<br>den-<br>selben. | Zahł<br>der-<br>selben. | Zahi<br>der-<br>seiben.                        | dabei<br>beschäf-<br>tigte<br>Herren,<br>Kommis<br>n. Lehr-<br>linge.                                                                             | Zahl<br>der-<br>selben. | dabai<br>beschäf-<br>tigte<br>Herren,<br>Kommis<br>u. Lehr-<br>linge.                    | Zahl<br>der-<br>selben. | dabei<br>beschäf-<br>tigte<br>Herren,<br>Kommis<br>u. Lehr-<br>linge.                  | Zahi<br>der<br>selben. | daboi<br>beschiff-<br>tigte<br>Horren,<br>Kommis<br>u. Lehr-<br>linge. |                  |
| 138.                           | 139.                                                                           | 140.                    | 141.                    | 142.                                           | 143.                                                                                                                                              | 144.                    | 145.                                                                                     | 146.                    | 147.                                                                                   | 148.                   | 149.                                                                   |                  |
| 16<br>7                        | 39<br>10                                                                       |                         | 25<br>13                | 15                                             | <b>3</b> 5                                                                                                                                        | 125<br>33               | 356<br>88                                                                                | 19<br>7                 | <b>4</b> 6<br><b>1</b> 4                                                               | 85<br>72               | 204<br>155                                                             |                  |
| 17                             | 44                                                                             |                         | 16                      | 12                                             | <b>2</b> 0                                                                                                                                        | 64                      | 171                                                                                      | 22                      | 50                                                                                     | 128                    | <b>358</b>                                                             |                  |
| 12                             | 17                                                                             |                         | 15                      | 5                                              | 8                                                                                                                                                 | 14                      | 17                                                                                       | 19                      | 29                                                                                     | 66                     | 84                                                                     |                  |
| <b>40</b>                      | 67                                                                             | 2                       | <b>22</b>               | 23                                             | <b>3</b> 0                                                                                                                                        | 63                      | 131                                                                                      | 62                      | 94                                                                                     | 434                    | 474 <sup>.</sup>                                                       |                  |
| 9                              | 11                                                                             |                         | 9                       | 5                                              | 5                                                                                                                                                 | 19                      | 26                                                                                       | 23                      | 27                                                                                     | 81                     | 95.                                                                    |                  |
| 125                            | 283                                                                            | 31                      | 52                      | 110                                            | 305                                                                                                                                               | 326                     | .724                                                                                     | 97                      | 169                                                                                    | 43                     | 79                                                                     |                  |
| 25                             | 51                                                                             | 4                       | 57                      | 16                                             | 22                                                                                                                                                | 41                      | 74                                                                                       | 17                      | 26                                                                                     | 180                    | 192                                                                    |                  |
| 29                             | 50                                                                             | 2                       | 43                      | 14                                             | 26                                                                                                                                                | 58                      | 124                                                                                      | 26                      | 49                                                                                     | 151                    | 155                                                                    |                  |
| <b>24</b>                      | 35                                                                             | 2                       | 33                      | 7                                              | 12                                                                                                                                                | 229                     | 415                                                                                      | 41                      | 79                                                                                     | 150                    | 192 ·                                                                  |                  |
| 9                              | 14                                                                             |                         | 17                      | \$                                             | 7                                                                                                                                                 | 9                       | 16                                                                                       | 5                       | 5                                                                                      | 20                     | 21                                                                     |                  |
| 8                              | 17                                                                             | 1                       | 17                      | 2.                                             | 2                                                                                                                                                 | 26                      | 39                                                                                       | 11.                     | 23                                                                                     | 20                     | 48                                                                     |                  |
| 39                             | 76                                                                             | 13                      | <b>42</b>               | 37                                             | 72                                                                                                                                                | 285                     | 393                                                                                      | 50                      | 84                                                                                     | 727                    | 759                                                                    |                  |
| 23                             | 40                                                                             | ·                       | 34                      | 17                                             | 21                                                                                                                                                | 30                      | 66                                                                                       | 50                      | 58                                                                                     | 737                    | 749                                                                    |                  |
| 36                             | 65                                                                             | 2                       | 53                      | 18                                             | 38                                                                                                                                                | 100                     | 188                                                                                      | 54                      | 85                                                                                     | 651                    | 660                                                                    |                  |
| 33                             | 74                                                                             | 3                       | 30                      | 13                                             | 21                                                                                                                                                | 175                     | 639                                                                                      | 32                      | 83                                                                                     | 431                    | 469                                                                    |                  |
| 35                             | 65                                                                             | 5                       | 49                      | 9                                              | 22                                                                                                                                                | 24                      | 99                                                                                       | 23                      | 31                                                                                     | 423                    | 440                                                                    |                  |
| 28                             | 48                                                                             | 2                       | 19                      | 8                                              | 16                                                                                                                                                | 105                     | 186                                                                                      | 28                      | 42                                                                                     | 150                    | 158                                                                    |                  |
| 15                             | 37                                                                             | 1                       | 4                       | 11                                             | 35                                                                                                                                                | 101                     | 177                                                                                      | 11                      | 17                                                                                     | 116                    | 133                                                                    |                  |
| 14                             | 24                                                                             |                         | 8                       | 4                                              | 15                                                                                                                                                | 81                      | 208                                                                                      | 11                      | 22                                                                                     | 146                    | 167                                                                    |                  |
| 32                             | 39                                                                             |                         | 24                      | 12                                             | 20                                                                                                                                                | 410                     | 848                                                                                      | 21                      | 25                                                                                     | 250                    | 256                                                                    |                  |
| 38                             | 70                                                                             | 10                      | 13                      | 22                                             | 103                                                                                                                                               | 336                     | 799                                                                                      | 82                      | 143                                                                                    | 301                    | 341                                                                    |                  |
| 61                             | 126                                                                            | 7                       | 29                      | 42                                             | 166                                                                                                                                               | 1187                    | 2884                                                                                     | 94                      | 160                                                                                    | 322                    | 370                                                                    |                  |
| 20                             | 38                                                                             | 3                       | 18                      | 13                                             | 23                                                                                                                                                | 71                      | 149                                                                                      | 126                     | 193                                                                                    | 132                    | 148                                                                    |                  |
| 22                             | 34                                                                             | 3                       | 7                       | 8                                              | 51                                                                                                                                                | 21                      | 52                                                                                       | 33                      | 40                                                                                     | 117                    | 122                                                                    |                  |
| 24                             | 51                                                                             | 3                       | 7                       | 13                                             | 23                                                                                                                                                | 142                     | 366                                                                                      | 31                      | 58                                                                                     | 264                    | 318                                                                    |                  |
| 741                            | 1425                                                                           | 97                      | 656                     | 442                                            | . 1098                                                                                                                                            | 4075                    | 9235                                                                                     | 995                     | 1652                                                                                   | 6197                   | 7147                                                                   |                  |
| 630<br>523<br>447              | :                                                                              | 93<br>103<br>86         | 543<br>520<br>451       | 424<br>408<br>368                              |                                                                                                                                                   | 4185<br>3937<br>3558    | ::                                                                                       | 1184<br>1167<br>1149    |                                                                                        | 5199<br>4319<br>3209   | ;.                                                                     |                  |

|                                                 |                               | E                                                           | ande                    | ls-Ge                                                       | werb                                            | e.                                 | •                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| N a m e n<br>der                                | Holzh                         | Indler.                                                     | <b>W</b> olli           | ändler.                                                     | Geld-,<br>Waaren-,<br>und<br>Schiffs-<br>Makler | Spezere                            | Kauf-<br>Material-,<br>sihändler<br>nd<br>uisten.           |
| Regierungs-<br>bezirke.                         | Zahl<br>der-<br>selben.       | dabei<br>beschäftigte<br>Herren,<br>Kommis u.<br>Lehrlinge. | Zahi<br>der-<br>selben. | dabei<br>beschäftigte<br>Herren,<br>Kemmis u.<br>Lehrlinge. | Grofs-                                          | Zahl<br>der-<br>selben.            | dabei<br>beschäftigte<br>Herren,<br>Kommis u.<br>Lehrlinge. |
|                                                 | 150.                          | 151.                                                        | 152.                    | 153.                                                        | 154.                                            | 15 <b>5</b> .                      | 156.                                                        |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .               | 62<br>30                      | 91<br>35                                                    | 3                       | 6                                                           | 19<br><b>4</b>                                  | 750<br>336                         | 1551<br>646                                                 |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                       | 114<br>38                     | 202<br>43                                                   | 3<br>21                 | 5<br>31                                                     | 17<br>1                                         | 31 <b>4</b><br><b>407</b>          | 626<br>601                                                  |
| 5. Posen 6. Bromberg , .                        | 278<br>58                     | 301<br>71                                                   | 98<br>57                | 115<br>61                                                   | 11<br>2                                         | 552<br>298                         | 740<br>381                                                  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt | 104<br>374<br>326             | 158<br>401<br>385                                           | 32<br>17<br>15          | 83<br>21<br>15                                              | 52<br>1<br>5                                    | 563<br>1066<br>910                 | 1310<br>1969<br>1417                                        |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund      | 240<br>58<br>36               | 249<br>60<br>30                                             | 7<br>2<br>4             | 12<br>3                                                     | <b>24</b><br>5                                  | 534<br>280<br>214                  | 817<br>471<br>335                                           |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz       | 1230<br>221<br>731            | 1324<br>228<br>751                                          | 37<br>14<br>30          | 43<br>14<br>37                                              | <b>25</b> 2<br>3<br>2                           | 1431<br>690<br>732                 | 2054<br>1067<br>1146                                        |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt  | 399<br>537<br>76              | 427<br>544<br>130                                           | 40<br>13<br>25          | 49<br>19<br>40                                              | 39<br>8<br>2                                    | 1340<br>1104<br>227                | 1854<br>1564<br>415                                         |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg       | 64<br>32<br>158               | 83<br>40<br>170                                             | 3,<br>1<br>8            | 4<br>1<br>10                                                | i                                               | 453<br>267<br>854                  | 535<br>441<br>1029                                          |
| 22. Cöln                                        | 123<br>183<br>97<br>56<br>134 | 157<br>212<br>100<br>62<br>161                              | 17<br>7<br>4<br>24      | 6<br>31<br>9<br>4<br>59                                     | 8<br>38<br>8<br>5<br>2                          | 1001<br>2107<br>562<br>425<br>1097 | 1104<br>2420<br>699<br>479<br>1373                          |
| Summe                                           | 5759                          | 6415                                                        | 487                     | 679                                                         | 509                                             | 18514                              | 27044                                                       |
| dagegen 1843<br>1840<br>1837                    | 5276<br>4398<br>3700          | :                                                           | •                       | •                                                           | 432<br>312<br>275                               | 13035<br>12000<br>110 <b>6</b> 2   | :                                                           |

. Handels - Gewerbe.

| 1                                                                               |                                                                    | <i>D</i> 0.                  |                                                               |                         |                                                               |                                                                    |                                                               |                                            |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | welch                                                              | e oile                       | ne La                                                         | ien ha                  | iten.                                                         |                                                                    |                                                               | Krämer                                     |                             | Herum-                        |
| Ausschnitthändl.<br>in Seiden-,<br>Baumwollen-,<br>Leinen- und<br>Wollenwaaren. |                                                                    | Messing u.<br>andere Metall- |                                                               | sogei<br>Nürnl          | annte<br>erger-                                               | zu allen andern<br>vorstehend nicht<br>genannten<br>Waarenartikeln |                                                               | Waa-<br>ren,                               | Viktua-<br>lien-<br>händler | hende<br>Krämer<br>und        |
| Zahi<br>der-<br>seiben.                                                         | dabei be-<br>schäftigte<br>Herren,<br>Kommis<br>u. Lohr-<br>linge. | Zahl<br>der-<br>selben.      | dabei<br>beschäft.<br>Herren,<br>Kommis<br>u. Lohr-<br>lings. | Zahl<br>der-<br>selben. | dabei<br>beschäft.<br>Horren,<br>Kommis<br>u. Lehr-<br>linge. | Zehl<br>der-<br>selben.                                            | daboi<br>beschäft.<br>Herren,<br>Kommis<br>u. Lehr-<br>linge. | Nürn-<br>berger<br>und<br>Nadler-<br>kram. | und<br>Höker.               | Lum-<br>pen-<br>samm-<br>ler. |
| 157.                                                                            | 158.                                                               | 159.                         | 160.                                                          | 161.                    | 162.                                                          | 163.                                                               | 164.                                                          | 165.                                       | 166.                        | 167.                          |
| 258                                                                             | 551                                                                | 37                           | 126                                                           | 37                      | <b>8</b> 8                                                    | <b>23</b> 8                                                        | 277                                                           | 276                                        | 1793                        | 839                           |
| 114                                                                             | 228                                                                | 27                           | 64                                                            | 9                       | <b>3</b> 2                                                    | 35                                                                 | 37                                                            | 142                                        | 1163                        | 136                           |
| 184                                                                             | 378                                                                | 28                           | 80                                                            | 26                      | <b>4</b> 5                                                    | 103                                                                | 170                                                           | 130                                        | 1209                        | 272                           |
| 272                                                                             | 356                                                                | 36                           | 60                                                            | 45                      | <b>6</b> 8                                                    | - 133                                                              | 162                                                           | 386                                        | 1315                        | 218                           |
| 457                                                                             | 559                                                                | 72                           | 107                                                           | 78                      | 110                                                           | 344                                                                | 414                                                           | <b>3</b> 051                               | 2770                        | 1216                          |
| 247                                                                             | 296                                                                | 25                           | 30                                                            | 37                      | 44                                                            | 148                                                                | 153                                                           | 627                                        | 1294                        | 176                           |
| <b>49</b> 5                                                                     | 1000                                                               | 82                           | 227                                                           | 67                      | 98                                                            | - 686                                                              | 1090                                                          | .92                                        | 1524                        | 15 <b>8</b>                   |
| 502                                                                             | 750                                                                | 36                           | 71                                                            | 42                      | 56                                                            | 91                                                                 | 115                                                           | .379                                       | 2715                        | 172 <b>4</b>                  |
| <b>42</b> 5                                                                     | 548                                                                | 41                           | 64                                                            | 83                      | 106                                                           | - 176                                                              | 213                                                           | 458                                        | 2865                        | 81 <b>5</b>                   |
| 349                                                                             | 488                                                                | 39                           | 84                                                            | 33                      | 51                                                            | 125                                                                | 154                                                           | 261                                        | 2003                        | 849                           |
| 154                                                                             | 232                                                                | 29                           | 59                                                            | 17                      | 22                                                            | 108                                                                | 109                                                           | 234                                        | 706                         | 25 <b>3</b>                   |
| 95                                                                              | 209                                                                | 14                           | 39                                                            | 8                       | 10                                                            | 21                                                                 | 24                                                            | 70                                         | 207                         | 200                           |
| 636                                                                             | 760                                                                | 97                           | · 135                                                         | 64                      | 75                                                            | 458                                                                | 965                                                           | 2308                                       | 4321                        | 1628                          |
| 289                                                                             | 405                                                                | 75                           | 93                                                            | 27                      | 37                                                            | 211                                                                | 238                                                           | 1582                                       | 1934                        | 881                           |
| 410                                                                             | 520                                                                | 66                           | 98                                                            | 57                      | 82                                                            | 290                                                                | 361                                                           | 1850                                       | 39 <del>0</del> 8           | 1681                          |
| 401                                                                             | 651                                                                | 56                           | 91                                                            | 84                      | 143                                                           | 223                                                                | 297                                                           | 386                                        | 3041                        | 1853                          |
| 332                                                                             | 437                                                                | 71                           | 92                                                            | 34                      | 45                                                            | 107                                                                | 119                                                           | 432                                        | 2681                        | 835                           |
| 154                                                                             | 237                                                                | 32                           | 48                                                            | 19                      | 24                                                            | 180                                                                | 226                                                           | 290                                        | 1145                        | 1095                          |
| 405                                                                             | 536                                                                | 52                           | 66                                                            | 26                      | 35                                                            | 205                                                                | 239                                                           | 354                                        | 1370                        | 720                           |
| 237                                                                             | 427                                                                | 43                           | 81                                                            | 22                      | 37                                                            | 112                                                                | 190                                                           | 241                                        | 1784                        | 743                           |
| 425                                                                             | 596                                                                | 106                          | 170                                                           | 59                      | 90                                                            | 339                                                                | 393                                                           | 885                                        | 1834                        | 2011                          |
| 364                                                                             | 470                                                                | 77                           | 105                                                           | 42                      | 62                                                            | 480                                                                | 589                                                           | 802                                        | 2027                        | 466                           |
| 753                                                                             | 1016                                                               | 185                          | 245                                                           | 105                     | 158                                                           | 749                                                                | 800                                                           | 1788                                       | 5617                        | 1317                          |
| 212                                                                             | 353                                                                | 47                           | 60                                                            | 28                      | 34                                                            | 170                                                                | 295                                                           | 1654                                       | 614                         | 530                           |
| 148                                                                             | 193                                                                | 73                           | 92                                                            | 39                      | 46                                                            | 185                                                                | 189                                                           | 1798                                       | .724                        | 477                           |
| 332                                                                             | 518                                                                | 68                           | 115                                                           | 38                      | 71                                                            | 257                                                                | 332                                                           | 348                                        | 1318                        | 456                           |
| 8650                                                                            | 12714                                                              | 1514                         | 2502                                                          | 1126                    | 1669                                                          | 6174                                                               | 8101                                                          | 20824                                      | <b>6</b> 1892               | 21049                         |
| 7308<br>6616<br>5633                                                            |                                                                    | 1514<br>1372<br>1321         |                                                               | 931<br>826<br>784       | :                                                             | 4790<br>3924<br>2982                                               | :                                                             | 28437<br>26114<br>26607                    | 58551<br>54156<br>46789     | 18146<br>16237<br>15753       |

|                                              |                                                        |                                                             | Schif                                  | fahrt.                                                            |                                                              |                                        |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Namen,                                       | !<br>See                                               | schiffa                                                     | hrt.                                   | Flufsschiffahrt                                                   |                                                              |                                        |  |  |
| Regierungs-<br>bezirke.                      | Záhl<br>der Soeschiffe<br>und<br>Küstenfahr-<br>neuge. | Trackhigkeit<br>der<br>Sohiffe in<br>Lasten zu<br>4000 Pfd. | Zahl<br>der<br>Schiffsmann-<br>schaft. | Zahl der zur<br>Frachtfahrt<br>bestimmten<br>Stremfahr-<br>neuge. | Tragfähigkeit<br>der<br>Schiffe in<br>Lasten su<br>4000 Pfd. | Zahl<br>der<br>Schiffsmann-<br>schaft. |  |  |
|                                              | 168.                                                   | 169.                                                        | 170.                                   | 171.                                                              | 172.                                                         | 173.                                   |  |  |
| 1. Königsberg 2. Gumbianen                   | 130                                                    | 23413 1/4                                                   | 1354                                   | 415<br>431 :                                                      | . 11210<br>. 10616                                           | 1026<br>1095                           |  |  |
| 3. Danzig                                    | 133                                                    | 20803 1/4                                                   | 1259                                   | 424<br>411                                                        | 925 <b>4</b><br>8447                                         | 978<br>786                             |  |  |
| 5. Posen                                     |                                                        | ``.;•<br>.;•                                                | •:                                     | 294<br>165                                                        | 740 <b>7</b><br>4412                                         | 672<br>511                             |  |  |
| 7. Stadt Berlin 8. Potsdam                   | •                                                      | •                                                           | •<br>•                                 | 690<br>2191<br>1286                                               | 20552<br>55224<br>30911                                      | 1619<br>5247<br>2844                   |  |  |
| 10. Stettin                                  | 375<br>120<br>606                                      | 34466<br>8320 %<br>37592                                    | 2397<br>607<br>2966                    | 737<br>79                                                         | 16258<br>1492                                                | 1 <b>597</b><br>167                    |  |  |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnits    | ;                                                      | •                                                           | · ·                                    | 675<br>248<br>289                                                 | 17674<br>4504<br>7490                                        | 1793<br>702<br>677                     |  |  |
| 16. Magdeburg<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt |                                                        | •                                                           |                                        | 695<br>364                                                        | 26168<br>12554                                               | 2726<br>1245                           |  |  |
| 19. Münster                                  | • 9                                                    |                                                             | :<br>                                  | ·37<br>54<br>9                                                    | 416<br>1453<br>696                                           | 69<br>154<br>77                        |  |  |
| 22. Cöln                                     | •1                                                     | 181                                                         | 11                                     | 165<br>851<br>341<br>                                             | 14462<br>54936<br>9199<br>20038                              | 436<br>2761<br>738<br>869              |  |  |
| Summa.                                       | 1365                                                   | 1242767,                                                    | 8594                                   | 11686                                                             | 345368                                                       | 28789                                  |  |  |
| dagegen 1849<br>1840<br>1837                 | · •:                                                   | •                                                           | :                                      | 12186<br>10349<br>9287                                            | 313748<br>255881<br>208049                                   | •                                      |  |  |

|                                                                  |                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                          | ·· · · · · · · · · ·                                       |                          |                                       |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| _                                                                | •                                                                      |                                         | Gas                      | t- und                                                     | Schank                   | wirthsc                               | haft.                                                   |
| Frac                                                             | und<br>e-Fuhr                                                          | tadt-<br>werk.                          | Gast-<br>höfe<br>für die | Krüge<br>und Aus-<br>spannun-<br>gen für<br>das<br>Fracht- | Speise-<br>wirthe<br>und | Schank-<br>wirthe,<br>Taba-<br>gisten | Musikan-<br>ten, die<br>gewerbs-<br>weise in<br>Wirths- |
| Zahl der für                                                     | Zahi der                                                               | Zahi                                    | gebilde-                 | fuhrwesen<br>und die                                       | Gar-                     | und                                   | häusern                                                 |
| eigne Rech-<br>nung dieses<br>Gewerbe<br>treibenden<br>Personen. | Pforde,<br>welche sie<br>gewähnlich<br>zu diesem<br>Gewerbe<br>halten. | der dabei<br>beschäftigten<br>Personen. | ten<br>Stände.           | zu Markte<br>kommen-<br>den Land-<br>leute.                | köche.                   | Billard-<br>balter.                   | und bei<br>Gastereien<br>spielen.                       |
| 174.                                                             | 175.                                                                   | 176.                                    | 177.                     | 178.                                                       | 179.                     | 180.                                  | 181.                                                    |
| 160<br>36                                                        | 721<br>98                                                              | 242<br>52                               | 159<br>81                | 1183<br>902                                                | 105<br>24                | 1710<br>848                           | 164<br>269                                              |
| 231<br>60                                                        | 761<br>191                                                             | 280<br>77                               | 118<br>150               | 585<br>1008                                                | 28<br>27                 | 945<br>1356                           | 152<br>297                                              |
| 186<br>54                                                        | 462<br>123                                                             | 206<br>59                               | 285<br>145               | 1251<br>741                                                | 122<br>63                | 2444<br>995                           | 327<br>142                                              |
| 304                                                              | 2737                                                                   | 1372                                    | 42                       | 59                                                         | 195                      | 1279                                  | 233                                                     |
| 41<br>253                                                        | 1065<br>5 <b>4</b> 2                                                   | 520<br>338                              | 232<br>244               | 1834<br>1364                                               | 83<br>137                | 1191<br>2181                          | 902<br>807                                              |
| 223                                                              | 714                                                                    | 274                                     | 137                      | 913                                                        | 39                       | 657                                   | 358                                                     |
| 81<br>97                                                         | 245<br>294                                                             | 127<br>141                              | 78<br>52                 | 477<br>275                                                 | 8<br>12                  | 617<br>202                            | 226<br>66                                               |
| 505                                                              | 1430                                                                   | 702                                     | 290                      | 1907                                                       | 92                       | 2655                                  | 552                                                     |
| 129<br>323                                                       | 321<br><del>8</del> 01                                                 | 158<br>411                              | 182<br>241               | 1196<br>1513                                               | 52<br>90                 | 1827<br>2188                          | 243<br>497                                              |
| 313                                                              | 902                                                                    | 418                                     | 196                      | 1596                                                       | 41                       | 993                                   | 853                                                     |
| 424<br>328                                                       | 1074<br>695                                                            | 415<br>435                              | 263<br>65                | 783<br>483                                                 | 67<br>29                 | 1936<br>532                           | 1315<br>668                                             |
| 86                                                               | 183                                                                    | 140                                     | 210                      | 473                                                        | 20                       | 1177                                  | 188                                                     |
| 187<br>993                                                       | 459<br>1764                                                            | 308<br>1161                             | 106<br>256               | 390<br>864                                                 | 35<br>77                 | 903<br>2696                           | 133<br>234                                              |
| 522                                                              | 968                                                                    | 740                                     | 183                      | 592                                                        | 99                       | 2416                                  | 313                                                     |
| 1014<br>423                                                      | 1821<br>729                                                            | 1349<br>508                             | 349<br>206               | 794<br>413                                                 | 143<br>80                | 5519<br>2380                          | 364<br>585                                              |
| 249                                                              | 444                                                                    | 227                                     | 164                      | 357                                                        | 64                       | 2127                                  | 197                                                     |
| 368                                                              | 629                                                                    | 420                                     | 111                      | 544                                                        | 60                       | 2715                                  | 186                                                     |
| 7590                                                             | 20173                                                                  | 11080                                   | 4545                     | 22497                                                      | 1792                     | 44489                                 | 10271                                                   |
| 7497                                                             | 18163                                                                  |                                         | 4341                     | 20677                                                      | 2182                     | 53706<br>54719                        | 9698<br>8938                                            |
| 7182<br>6898                                                     | 17033<br>14935                                                         | •                                       | 4050<br>3700             | 20136<br>19982                                             | 2111<br>1899             | 55721                                 | 8297                                                    |
|                                                                  |                                                                        |                                         |                          |                                                            |                          |                                       |                                                         |

entropy of the second of the second

| .; j | ·<br>•        | 4        | ., .        |                                       | . 1.       |                                                 |   |
|------|---------------|----------|-------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|
|      |               | :        |             |                                       | • *•       | •                                               |   |
| •    |               | •        |             | *                                     |            |                                                 |   |
|      |               | ٠.       | :           |                                       |            |                                                 | • |
| •    |               |          | ,           |                                       |            |                                                 |   |
|      | •             | •        |             |                                       |            |                                                 |   |
|      | •             | •        |             |                                       |            |                                                 |   |
|      | •             |          |             |                                       |            |                                                 |   |
|      |               |          |             |                                       | •          |                                                 |   |
| •    |               |          |             | _                                     |            |                                                 |   |
|      |               |          |             |                                       | •          |                                                 |   |
|      | • •           |          | •           | •                                     |            | i                                               |   |
|      |               | • •      |             | •                                     |            |                                                 |   |
|      | 1             | ;<br>• . | • •         |                                       | • -        | •                                               |   |
|      |               | • •      | ,           |                                       |            |                                                 |   |
| •    | i             |          | uckt bei Gu | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | •                                               |   |
|      |               |          |             | PISA DCI                              | 18 Q e.    | _                                               |   |
|      |               | • •      |             | •                                     |            | •                                               |   |
|      | •             |          |             |                                       |            |                                                 |   |
|      | · · · · · · · | . ;      |             |                                       |            | •                                               |   |
|      |               | į.       |             | ,                                     |            |                                                 |   |
| 20%  | :<br>}        |          |             | <i></i>                               | : );       | :                                               |   |
|      |               |          | •           |                                       | •          |                                                 |   |
|      |               | •        |             | •                                     |            | •                                               | • |
|      |               | 1.       | •           | •                                     | <u>;</u>   |                                                 |   |
|      |               | :        | ٠           |                                       | r :<br>r : | ·<br>}                                          |   |
| •    | 1             |          |             | ,                                     |            | . :                                             |   |
| . :  |               | : .      | i           |                                       | •          |                                                 |   |
|      | ,             |          |             |                                       | 1 .1       | • •                                             |   |
|      |               | . ,      | 141         | · .                                   |            |                                                 |   |
|      | :             |          |             |                                       | •          |                                                 | ı |
| 1    | , '           | į<br>L   |             | era)<br>Fr                            |            | •                                               | 1 |
|      |               | ,        | - 1         | -                                     | ••         |                                                 |   |
|      | !             |          |             |                                       | , ' .1     | •                                               | 1 |
| , ,  |               | •        |             |                                       |            | 111<br>1 173                                    |   |
|      | 1             |          |             |                                       | •<br>• • 1 | 1 17.3<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   |

# I. GESETZGEBUNG.

### PREUSSEN.

Erlas, die Anwendung des Zollgewichts zur Erleichterung und Beförderung des Verkehrs auf den Eisenbahnen betreffend.

Da nach dem Berichte vom 31. v. M. die Anwendung des in der Verordnung vom 31. Oktober 1839 (Gesetzsammlung Seite 325) vorgeschriebenen Zollgewichts zur Erleichterung und Beförderung des Verkehrs auf den Eisenbahnen gereichen wird, so will Ich dem Antrage gemäß hierdurch bestimmen, daß das gedachte Zollgewicht fortan auch im Eisenbahn-Verkehr zur Anwendung kommen soll.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliehe Arbeiten wird ermächtigt, den Zeitpunkt, mit welchem dieses Gewicht eingeführt werden soll, festzusetzen, rücksichtlich der Verpfliehtung des Publikums, die Frachtbriefe und Deklarationen nach Zollgewicht auszustellen, den Umständen angemessene Ausnahmen zu gestatten und die zur Ausführung des gegenwärtigen Erlasses sonst erforderlichen Vorschriften zu ertheilen.

Dieser Erlass ist durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen. Potsdam, den 29. April 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

An die Ministerien des Innern und für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

#### Bekanntmachung, das Porto für Sendungen unter Kreuzband betreffend.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 29. Mai d. J. zu genehmigen geruht, dass die Ermäsigung des Porto auf den vierten Theil des Briesporto, welche nach §. 14 des Regulativs über die Preusische Porto-Taxe vom 18. Dezember 1824 den unter Kreuzband versandten Preis-Kouranten, gedruckten Cirkularien und Empsehlungsschreiben zugestanden ist, bei derartigen Sendungen auch dann eintreten soll, wenn ausser der Adresse das Datum und die Namens-Unterschrist handschristlich beigefügt sind. Sonstige schristliche Einschaltungen oder Zusätze haben die Austaxirung mit dem vollen Briesporto zur Folge.

Berlin, den 10. Juni 1848.

General - Post - Amt.

# Bekanntmachung, die Deklaration von Werthsendungen auf der Post betreffend.

Das korrespondirende Publikum wird darauf ausmerksam gemacht, dass die in Gemäscheit der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 8. April d. J. in die Stelle der früheren Geldporto-Taxe, neben dem Porto nach dem Gewichte, getretene Assekuranz-Gebühr nach dem deklarirten Werthe zur Erhebung kommt. Bei der Versendung von kurshabenden Papieren und Dokumenten ist daher nicht der Nennwerth, sondern nur derjenige Werth auf den Adressen anzugeben, welcher bei eintretendem Verluste zur Anschaffung anderer den verlorenen im Werthe gleichstehenden Stücke zu verwenden, mithin auch nur zu ersetzen sein würde.

Bei kurshabenden Papieren ist demnach nur der wirkliche Kurs-Werth, bei hypothekarischen oder anderen Dokumenten dagegen nur derjenige Kosten - Betrag anzugeben, welcher zur Erlangung einer rechtsgültigen neuen Aussertigung des betreffenden Dokuments voraussichtlich aufzuwenden sein wirde, damit demgemäs die Assekuranz-Gebühr richtig erhoben werden kann.

Berlin, den 18. Juni 1848.

General - Post - Amt.

#### BELGIEN.

Gesetz, die Einfuhr von neuen aus dem Auslande eingehenden Maschinen, Werkzeugen und Instrumenten betreffend.

ART. 1. Die Regierung ist ermächtigt für neue Maschinen, Werkzeuge oder Instrumente, welche behuß Begründung eines neuen oder Vervollkommung eines bereits vorhandenen Gewerbszweiges oder für den landwirthschaftlichen Gebrauch eingeführt werden, die Befreiung von den Eingangs-Abgaben zu bewilligen.

Diese Besteiung soll gleichmäsig einem jeden Belgier oder Fremden, welcher zwei gleichartige oder mit einander in Verbindung stehende Betriebsstätten besitzt, von denen die eine in Belgien, die andere im Auslande belegen ist, für diejenigen Maschinen Werkzeuge oder Instrumente bewilligt werden, welche derselbe behus Verbesserung oder Vervollständigung seiner Belgischen Betriebsstätte von seiner im Auslande belegenen Betriebsstätte einsührt.

- ART. 2. Maschinen, Werkzeuge und Instrumente werden solange als neue angesehen, als in einer inländischen mechanischen Werkstatt noch keine ähnlichen versertigt sind.
- ART. 3. Wenn mehrere Exemplare von Maschinen, Werkzeugen oder Instrumenten neuer Konstruktion behuß Begründung einer neuen, oder behuß Erhöhung der Leistungen einer bereits vorhandenen Betriebastätte gleichzeitig eingesührt werden, so wird die Zollsreiheit für alle diese Maschinen, Werkzeuge oder Instrumente bewilligt, sobald sich ergiebt, daß sie ein zum sosortigen Betrieb der Betriebsstätte, stir welche sie bestimmt sind, erforderliches Ganze oder Assortiment bilden.
- ART. 4. Nach Ablauf eines Monats nach Bekanntmachung der Königlichen Verordnung, durch welche die zollfreie Einfuhr einer Muster-Maschine durch den Besitzer einer mechanischen Werkstatt in Belgien gestattet wird, im Moniteur, wird die zollfreie Einfuhr ähnlicher Maschinen, mag diese Einfuhr durch Maschinenbauer oder durch Fabrikanten erfolgen, nicht weiter gestattet.
- ART. 5. Die Besreiung von Entrichtung der Eingangs-Abgaben kann noch in den nachstehend genannten Fällen gewährt werden, nämlich:

- wenn durch glaubwürdige Urkunden nachgewiesen wird, dass die Maschinen bestellt waren, bevor ein inländischer Mechaniker eine ähnliche Maschine versertigt oder ein Muster dazu eingeführt hatte;
- 2. wenn der Mechaniker es abgelehnt hat, eine oder mehrere, der von ihm eingeführten Muster-Maschine entsprechende Maschinen zu einem Preise, welcher demjenigen in dem Lande, woher die Maschine eingeführt ist, entspricht, unter Gewährleistung und innerhalb einer nach Maassgabe der Erheblichkeit des Baues zu bemessenden Frist zu liefern.
- ART. 6. Die in Gemässheit des gegenwärtigen Gesetzes zu gewährenden Befreiungen können nur mittelst einer auf Antrag des Ministers des Innern erlassenen Königl. Verordnung bewilligt werden.
- ART. 7. Die in den vorstehenden Bestimmungen enthaltenen Begünstigungen finden auf die seit dem 26. April 1848 gemachten Einfuhren Anwendung.
- ART. 8. Gegenwärtiges Gesetz, dessen Dauer auf fünf Jahre festgesetzt wird, tritt am Tage nach seiner Publikation in Kraft. Gegeben Brüssel den 24. Mai 1848.

LEOPOLD.

Gesetz über die Einrichtung des Systems der Warrants.

ART. 1. Ueber Waaren oder Rohstoffe, welche in Gemäßheit des Gesetzes vom 4. März 1846 ') in einer freien oder öffentlichen Niederlage niedergelegt sind, können im Wege des Indossements übertragbare Besitz-Dokumente (Warrants) ausgestellt werden.

Die Regierung kann inländische Waaren, welche der Begünstigung der vorstehenden Bestimmung theilhastig werden sollen, in besonderen mit den gedachten Niederlagen in Verbindung stehenden Magazinen oder in anderen die nöthige Gewähr darbietenden Lokalen zulassen.

- ART. 2. Die Besitz-Dokumente werden einem Stammregister entnommen und unterliegen einer festen Stempelgebühr von 3 Frs.
- ART. 3. Das Indossement bezeichnet das Eigenthums- oder accessorische Recht, welches dadurch übertragen wird. Es bleibt den im Art. 136 139 des Handels-Gesetzbuchs vorgeschrieben Bedingungen unterworfen.
  - ART. 4. Die durch Art. 5 des Gesetzes vom 20. März 1848.

<sup>1)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. II. S. 204.

gegründete Diskonto-Kasse kann ein Drittheil ihres Kapitals zu Darlehen auf Besitz-Dokumente über inländische Waaren oder auf andere von der Regierung zu bezeichnende Sicherheiten verwenden. Die Besitz-Dokumente können unter die im Art. 7 des gedachten Gesetzes vorgeschriebenen Sicherheiten begriffen werden.

- ART. 5. Die Regierung bestimmt die Waaren, auf welche die vorstehenden Bestimmungen Anwendung finden.
- ART. 6. Die auf die Unterhaltung der Waaren und auf die Verantwortlichkeit der Niederleger bezüglichen durch das Gesetz vom 4. März 1846 festgesetzten Regeln, sind in Betreff der inländischen Waaren zu befolgen. Diese Waaren unterliegen derselben Niederlage-Gebühr wie ausländische Waaren.
- ART. 7. Die Regierung hat wegen Aussührung des gegenwärtigen Gesetzes die nöthigen Bestimmungen zu treffen. Diese Bestimmungen werden den Gegenstand eines Gesetz-Entwurss bilden, welcher den gesetzgebenden Kammern in der Session von 18<sup>44</sup>/<sub>40</sub>, vorzulegen ist. Gegeben Laeken den 26. Mai 1848.

Gesetz über die Eingangs- und Ausgangs-Abgabe von Bienenkörben.

Unter Abänderung des dem Gesetze vom 26. August 1822 beigefügten Tarifs werden die Eingangs- und Ausgangs-Abgaben von Bienenkörben auf 1 Ct. für den Korb ermäßigt.

Gegeben Lacken den 27. Mai 1848.

LEOPOLD.

Verordnung über die Einfuhr von Vieh.

Die in den Art. 2 – 7 des Gesetzes vom 31. Dezember 1835 vorgeschriebenen und die in Unserer Verordnung vom 1. März 1845 No. 1 erwähnten Förmlichkeiten werden bis auf Weiteres aufgehoben. Gegeben Laeken den 27. Mai 1848.

Leopold.

Verordnung, die Ausführung des Gesetzes über das System der Warrants betreffend.

In Betracht des Gesetzes vom 26. Mai 1848 und namentlich des Art. 7 dieses Gesetzes, welcher lautet:

Die Regierung hat wegen Aussührung des gegenwärtigen Gesetzes die nöthigen Bestimmungen zu treffen. Diese Bestim-

mungen werden den Gegenstand eines Gesetz-Entwurss bilden, welcher den gesetzgebenden Kammern in der Session von 18<sup>46</sup>/<sub>49</sub>, vorzulegen ist.

haben Wir verordnet und verordnen:

#### Erstes Kapitel.

- ART. 1. Die durch das Gesetz vom 26. Mai 1848 eingestihrten Besitz-Dokumente werden einem Stammregister entnommen nach Maassgabe der unter A und B beigesügten Formulare. Das Register Lit. A enthält die Dokumente über die ausländischen, das Register Lit. B die Dokumente über die inländischen Waaren.
- ART. 2. In jeder öffentlichen Niederlage 1) und in jeder Niederlage zur freien Wiederaussuhr 2) befindet sich ein Register nach dem Formular Lit. A, unter Aussicht des Niederlage Inspektors. Jedes darin enthaltene Dokument ist stempelpflichtig, und es wird der durch Art. 2 des Gesetzes auf 3 Frs. sestgesetzte Stempel bei Extrahirung des Dokuments entrichtet.
- ART. 3. Nur für die nachstehend genannten zur See und auf den Niederländischen Binnengewässern eingegangenen Waaren werden Dokumente ausgestellt:

Baumwolle, rohe; Branntwein; Droguerie-Waaren; Farbwaaren; Flachs; Früchte, getrocknete; Getreide; Gummi; Haare; Häute, rohe; Hauf; Harze; Hörner; Holz aller Art; Honig; Kaffee; Kakao; Metalle; Oel; Oelsaat; Pottasche; Reis; Salpeter; Salz; Schwefel; Spezerei-Waaren; Tabak; Talg; Thee; Wachs; Wallfischbarden; Wein; Wolle, rohe; Zukker, roher.

Andere Waaren werden, wenn sich Veranlassung dazu ergiebt, von dem mit der Handels-Verwaltung beaustragten Minister, im Einverständniss mit dem Finanz-Minister, bestimmt werden.

Arr. 4. Dokumente werden nur ertheilt für Mengen von mindestens

5000 Klgr. für die nach dem Gewicht besteuerten Waaren,

100 Hect, für die nach dem Maass besteuerten Waaren,

20 Hect. für flüssige Waaren.

In allen Fässen kann stir Waaren von mindestens 5000 Frs. Werth ein Dokument ausgestellt werden, welches auch das Gewicht oder die

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. J. 1847. II. S. 210 ff. u. 329 ff.

<sup>\*)</sup> Vergl. J. 1847, II. S. 216 u. 547,

Menge der Waare sein mag. Für einzelne Theile eines Kollo werden Dokumente nicht ertheilt.

- ART. 5. Dem Antrag auf Ertheilung eines Dokuments wird das Certifikat über die Aufnahme in die Niederlage und ein Beweis darüber beigefügt, dass dem Extrahenten die freie Disposition über die Waare zusteht.
- ART. 6. Dieser Beweis wird durch Uebergabe der Konnossemente geführt, aus welchen hervorgehen muß, daß die Fracht gezahlt oder nicht zu zahlen ist.
- ART. 7. Die in den vorstehenden beiden Artikeln erwähnten Beläge bleiben bis zur Wiedereinreichung des Dokuments dem Stammregister annektirt.
- ART. 8. Bezieht sich das Dokument nur auf einen Theil der im Aufnahme-Certifikat genannten Waaren, so erhält der Betheiligte für den übrigen Theil ein neues Aufnahme-Certifikat, und es wird dies auf dem bei dem Stammregister verbleibenden ersten Aufnahme-Certifikat vermerkt.
- ART. 9. Jedes Dokument kann getheilt werden. In diesem Fall wird das ursprüngliche Dokument dem Niederlage-Inspektor zurückgegeben, welcher dasselbe dem Stammregister annektirt und neue Dokumente aussertigt. Die in den Art. 5 und 6 genannten Beläge werden dem Stamm der neuen Dokumente annektirt.
- ART. 10. Die Niederleger und die Besitzer von Dokumenten baben jederzeit das Recht, die niedergelegten Mengen auf ihre Kosten durch die Zollbeamten seststellen zu lassen. Auf den Dokumenten muße bei Strase der Nichtigkeit angegeben werden, ob diese Förmlichkeit erfüllt ist, oder nicht.
- ART. 11. Bei Waaren, hinsichtlich deren Dokumente ausgestellt sind, sind alle Umpackungen und sonstige nach dem Gesetz vom 4. März 1846 ') zulässige Behandlungen insoweit untersagt, als nicht die Dokumente vergelegt werden und auf diese Weise festgestellt ist, dass derjenige, welcher die Behandlung verlangt, das Recht hat über die Waare frei zu verfügen.
- ART. 12. Niederlegern, welche sich im Fallitzustande befinden, können Dokumente nicht ertheilt werden; die letztern können in diesem Fall nur der Verwaltung der Masse ertheilt werden.
- ART. 13. In dem Indossement, durch welches nach Art. 1 und 3 des Gesetzes des Dokument übertragen wird, ist anzugeben, ob

<sup>1)</sup> Vergl. J. 1847. II. S. 206.

das Eigenthum übertragen oder nur im Pfandrecht bestellt ist. Es ist dasselbe den in den Art. 136 bis 139 des Handels-Gesetzbuchs vorgeschriebenen Bedingungen unterworfen.

ART. 14. Der Besitzer eines Dokuments, welches unter Uebertragung des Eigenthums auf seine Ordre indossirt ist, kann unter denselben Bedingungen wie der Niederleger über die Waare verfügen.

ART. 15. Ist ein Pfandrecht bestellt, so kann der Besitzer des Dokuments nur nach Beachtung des Art. 2078 des Civil-Gesetzbuchs und nach Erfüllung der Verbindlichkeiten des Niederlegers über die Waare verfügen.

ART. 16. Ist das Dokument verloren gegangen, so können die Waaren erst nach Ablauf eines Monats, nachdem dasselbe durch Anschlag an der Börse, oder in deren Ermangelung am Rathhause, und an jedem Eingange zur Niederlage und durch viermalige Einrückung im Moniteur und in einer Zeitung des Orts oder der Provinzial-Hauptstadt aufgeboten worden, aus der Niederlage entnommen werden. Die Kosten des Aufgebots trägt derjenige, welcher das Dokument verloren hat. Nach Ablauf der gedachten Frist und nach Erfüllung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten erlischt ein jeder Entschädigungs-Anspruch an den Niederlage-Inspektor; es bleibt jedoch die Klage gegen diejenigen, welche unbefugter Weise über die Waare verfügt haben möchten.

ART. 17. Wenn das Dokument behufs Sicherstellung eines Darlehns indossirt ist, so muss das Indossament den Betrag der dargeliehenen Summe und den Termin der Rückzahlung angeben.

ART. 18. Die Dokumente werden gegen eine unter Beifügung des Datums und der Unterschrift auf den Stamm zu setzende Empfangs-Bescheinigung verabfolgt.

ART. 19. Der Niederleger wird von Erfüllung der ihm nach dem Gesetz vom 4. März 1846 obliegenden Verpflichtungen erst dann entbunden, wenn er seinen Rechtsnachfolger namhaft gemacht und wenn dieser sich zur Erfüllung jener Verbindlichkeiten schriftlich verpflichtet hat.

#### · Zweites Kapitel.

ART. 20. Wenn die von der Regierung namhast zu machenden inländischen Waaren, in Gemässheit des zweiten Alinea im Art. 1 des Gesetzes, in einer öffentlichen Niederlage niedergelegt sind, so werden die Besitz-Dokumente von dem Niederlage-Inspektor nach Vorschrist des gegenwärtigen Kapitels ausgesertigt.

Die zur Niederlage zugelassenen inländischen Waaren werden unter ihrer wahren Benennung nach Maassgabe des amtlichen Zolltariss deklarirt. Es wird für diese Waaren, in gleicher Weise wie für ausländische Waaren, ein Ausnahme-Certifikat ertheilt; es werden dieselben in einem besonderen Lokal untergebracht und unterliegen derselben Niederlage-Gebühr, wie ausländische Waaren.

ART. 21. In Orten, wo eine öffentliche Niederlage nicht vorhanden ist, und welche, vorbehaltlich der von der oberen Behörde zuzulassenden Ausnahmen, mindestens einen halben Myriameter von Orten mit Niederlagen entfernt sind, kann die Niederlegung inländiseher Waaren, unter Beachtung der in den nachfolgenden Artikeln getroffenen Bestimmungen, entweder bei der Kommune, wo die gewerbliche Anstalt, welche die Niederlegung vornimmt, ihren Sitz hat, oder auf einem Bahnhof der Staats-Eisenbahn erfolgen, vorausgesetzt, das in der Kommune oder auf dem Bahnhof ein angemessenes Lokal vorhanden ist.

ART. 22. Die Niederlegung bei der Kommune erfolgt in einem oder mehreren von dem Bürgermeister unter Genehmigung des Provinzials-Gouverneurs zu bestimmenden, die nöthige Gewähr für die Sicherheit darbietenden Lokalen, unter Vermittelung des Bürgermeisters oder eines vom Gemeinderath damit beaustragten Mitgliedes des letzteren. Der Bürgermeister oder der beaustragte Gemeinderath ertheilt die Dokumente.

ART. 23. Die Niederlegung inländischer Waaren bei der Kommune kann, abweichend von der Vorschrift im Art. 21, und mit besonderer Genehmigung des mit der Handels-Verwaltung beauftragten Ministers, bei Waaren, deren Transport zur Niederlage unmöglich oder zu lästig ist, auch dann erfolgen, wenn in der Kommune selbst, oder in einer Entfernung von weniger als einem halben Myriameter eine Niederlage vorhanden ist.

ART. 24. Die Niederlegung inländischer Waaren auf einem von dem Minister der öffentlichen Arbeiten zu diesem Zweck zugelassenen Bahnhof der Staats-Eisenbahn, erfolgt, unter Vermittelung des Bahnhofs-Inspektors, in einem von der Eisenbahn-Verwaltung bestimmten und die nöthige Gewähr für die Sicherheit darbietenden Lokal. Der Bahnhofs-Inspektor ertheilt die Dokumente.

ART. 25. Der Antrag auf Zulassung inländischer Waaren zu einer öffentlichen Niederlage wird an den Niederlage-Inspektor gerichtet und von diesem dem Stammregister annektirt. Er ist stempelpflichtig. Der Antrag auf die Niederlegung bei der Kommune wird

an den Bürgermeister, auf Niederlegung auf einem Bahnhof an den Bahnhofs-Inspektor gerichtet. Wenn die Waaren zu den als Niederlagefähig bereits bezeichneten nicht gehören, so geht der Antrag an den mit der Handels-Verwaltung beauftragten Minister.

Der Antrag muß angeben: Namen, Vornamen, Wohnort und Gewerbe des Antragstellers, sowie die Fabrik oder Betriebsstätte, aus welcher die Waaren herstammen; den Ort, wo die Niederlegung erfolgen soll; Gewicht, Maaß oder Menge der Waaren, Zahl und Zeichen der Kolli und den ungefähren Werth der Waaren, nach dem Tageskurs, nach einer von einem Mäkler aufgestellten und dem Antrag beigefügten Schätzung; Zahl der einzelnen Empfangs-Bescheinigungen, auf deren Ertheilung angetragen wird; vermuthliche Dauer der Niederlegung.

ART. 26. Wenn ein zur Niederlegung bestimmtes Lokal noch nicht vorhanden ist, so berichtet, nach Eingang des Antrages, der Bürgermeister an den Provinzial-Gouverneur und der Bahnhofs-Inspektor an die Eisenbahn-Verwaltung, und macht wegen Bestimmung eines die nöthigen Erfordernisse besitzenden Lokals seine Vorschläge. Ist ein Lokal für den Zweck bereits vorhanden, so erfolgt die Niederlegung und die Ausstellung des Dokuments nach Vorschrift dieser Verordnung.

ART. 27. Die Dokumente werden aus einem von der Regierung nach dem Formulur B gelieserten Stammregister entnommen, gegen eine, unter Beisügung des Datums und der Unterschrist auf den Stamm zu setzende Empsangs-Bescheinigung verabsolgt, und mit dem Siegel und der Unterschrist der ausstellenden Behörde, sowie mit der Unterschrist des Niederlegers versehen. Sie geben namentlich: den Tag der Niederlegung, Namen, Vornamen, Gewerbe und Wohnort des Niederlegers, Art, Zeichen, Gewicht, Zahl oder Maass der Waaren an, und lassen ersehen, ob, und event. bei walcher Gesellschast die Waare versichert ist.

Art, Gewicht oder Zahl wird in Gegenwart der Behörde, welche das Dokument ertheilt, und des Niederlegers festgestellt; die Kosten dieser, sowie jeder späteren von dem Besitzer des Dokuments extrabirten Revision trägt der Niederleger.

Die in dem Gesetz auf 3 Frs. sestgesetzte Stempelgebühr wird vom Niederleger bei Extrahirung des Dokuments entrichtet.

ART. 28. Jeder niedergelegte Posten muß einen Werth von mindestens 5000 Frs. haben; er kann in so viele Loose getheikt und Gegenstand so vieler Dokumente werden, als der Niederleger oder der Besitzer des Dokuments verlangt, es darf jedoch kein Loos weniger als 2000 Frs. werth sein. Jedes Dokument kann getheilt werden. In diesem Falle wird das ursprüngliche Dokument derjenigen Behörde, welche es ausgestellt hat, zurückgegeben, um seinem Stamm wieder beigefügt zu werden, und durch neue Dokumente ersetzt, deren Stamm der Antrag auf Ertheilung derselben annektirt wird. Dieser Antrag muß die im Art. 25 vorgeschriebenen Erfordernisse besitzen.

ART. 29. Die in dem Lokal einer Kommune niedergelegten Waaren stehen unter Aufsicht des Bürgermeisters oder beauftragten Gemeinderaths, die auf einem Bahnhof niedergelegten unter Aufsicht des Bahnhofs-Inspektors.

Die Besitzer von Dokumenten haben nach Vorschrift des Art. 5 des Gesetzes vom 26. Mai 1848 ') und der Art. 16 und 17 des Gesetzes vom 4. März 1846 ') für die gute Erhaltung ihrer Waaren Sorge zu tragen, widrigenfalls sie, nach vorheriger Aufforderung von Seiten der Behörde, bei welcher die Niederlegung erfolgt ist, den Waaren eine andere Bestimmung geben müssen.

Nach Maafsgabe derselben gesetzlichen Bestimmungen ist die Regierung für die niedergelegten Waaren in keiner Beziehung verantwortlich, es sei denn, dass dieselben in Folgen anerkannter Nachlässigkeit der Beamten beschädigt oder zu Grunde gegangen sind.

Der Bürgermeister oder der beauftragte Gemeinderath und der Bahnhofs-Inspektor haben die niedergelegten Waaren dem Niederleger oder dem Besitzer des Dokuments auf deren Antrag jederzeit vorzuzeigen.

ART. 30. Die Kosten der Niederlegung in einem Kommunal-Lokal oder auf einem Bahnhof trägt der Niederleger. Dieselben betragen, nach Art. 6 des Gesetzes, ebensoviel als die Niederlage-Gebühren in der zunächst gelegenen öffentlichen Niederlage.

Die niedergelegten Waaren müssen innerhalb zwölf Monaten nach erfolgter Niederlegung aus der Niederlage entnommen werden, sofera nicht der mit der Handels-Verwaltung beaustragte Minister eine Verlängerung der Frist auf eine bestimmte Zeit gestattet.

ART. 31. Die Bestimmungen in den vorstehenden Art. 11 bis 19 finden auf niedergelegte inländische Waaren Anwendung.

ART. 32. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten bestimmt, im Einverständnis mit den Ministern des Innern und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. S. 464. <sup>1</sup>) Vergl. J. 1847. II. S. 206.

Finanzen, die Waaren, auf welche die Vorschriften im gegenwärtigen Kapitel anwendbar sind.

Gegeben Brüssel, den 15. Juni 1848.

LEOPOLD.

Verfügung, die regelmäßigen Schiffahrts-Dienste betreffend.

Durch Ministerial-Verfügung vom 13. Juni 1848 ist der Segelschiffahrts-Dienst zwischen Antwerpen und St. Thomas de Guatemala um eine dritte Fahrt, mit dem Abgangstage am 1. September 1848 vermehrt ').

# BRASILIEN.

Bekanntmachung, die Ausführung der Verordnung vom 1. Oktober 1847 betreffend.

Die Erhebung der in der Verordnung vom 1. Oktober 1847 angeordneten Differential-Schiffahrts-Abgaben in den Brasilianischen Häfen, welche nach dieser Verordnung vom 1. Juli 1848 heginnen sollte, ist bis zum 1. Januar 1849 vertagt worden \*).

#### CENTRAL-AMERIKA.

Verordnung der Republik Guatemala, die Revision der eingehenden Waaren betreffend.

Durch eine Verordnung vom 9. Juni 1845 war bestimmt worden, dass die Revision der eingehenden Waaren im Hasen von Yzabal erfolgen solle. Durch Verordnung vom 29. Februar 1848 ist diese Bestimmung ausgehoben und das srühere Versahren, nach welchem die Revision der für Guatemala bestimmten Waaren in Guatemala selbst stattsand, wieder hergestellt worden.

# CHILE.

Verordnung, die Einfuhr von Mühlsteinen betreffend.

Da der einheimische Gewerbsleis der Mühlsteine bedarf und die im Inlande versertigten Mühlsteine noch nicht mit Nutzen angewendet

') Vergl. S. 8. ') Vergl. S. 13.

werden können, da ferner die Kammern und die Regierung zu verschiedenen Malen ihre Geneigtheit zu erkennen gegeben haben, die Anwendung von Maschinen durch zollfreie Zulassung derselben und Bewilligung von Erfindungs- und Einführungs-Patenten zu begünstigen, so beschließt der Präsident auf Grund des ihm durch das Gesetz vom 21. November 1846 übertragenen Rechts:

Unter Abänderung der Bestimmung in Art. 10 des Gesetzes über die Eingangs-Abgaben wird die Einfuhr von Mühlsteinen von Entrichtung einer jeden Abgabe befreit.

Chile, den 29. November 1847.

#### FRANKREICH.

Verordnung, die Einfuhr von Stabeisen betreffend.

- ART. 1. Geschmiedetes Stabeisen, mit Holzkohlen verfrischt, kann gegen Entrichtung der im Gesetz vom 21. Dezember 1814 festgesetzten Eingangs-Abgaben über alle Hauptzollämter eingeführt werden ').
- ART. 2. Außer diesen Zollämtern ist auch das Zollamt von Bellegarde zur Eingangs Absertigung des in Art. 1 erwähnten Eisens besugt.

Geschehen Paris, den 11. Juni 1848.

Die Mitglieder der Kommission der vollziehenden Gewalt.

') Der Französische Tarif besteuerte bisher das mit Holzkohlen verfrischte geschmiedete Stabeisen nur in dem Falle niedriger als das mit Steinkohlen verfrischte oder gewalzte Stabeisen, wenn solches 1. über gewisse Zollämter, 31 an der Zahl, eingeführt wurde, und 2. bei der Einfuhr zur See mit Nachweisen über die direkte Einfuhr aus Häfen der Ostsee oder des Schwarzen Meeres, bei der Einfuhr zu Lande mit einem Ursprungszeugnis versehen war, aus welchem die Hütte, wo es geschmiedet wurde, und die daselbst zur Anwendung kommende Fabrikationsmethode erhellte. Die erstere Beschränkung ist nunmehr ausgehoben, und es ist dies für Deutschland insofern von Bedeutung, als von den der deutsehen Grenze gegenüberliegenden Zollämtern bisher keines der Einfuhr dieses Stabeisens geöffnet war.

Verordnung, die Einfuhr von Roheisen betreffend.

Roheisen aus Steyermark und Kärnthen in Gänsen von weniger als 15 Klgr. soll ebenso behandelt und zu denselben Abgaben eingelassen werden, als das Roheisen in Gänsen von 15 Klgr. und mehr '). Geschehen Paris, den 6. Juni 1848.

Die Mitglieder der Kommission der vollziehenden Gewalt.

Verordnung, Abänderungen im Zolltarif betreffend.

ART. 1. Die Eingangs-Abgaben von nachstehend genannten Waaren werden festgesetzt oder abgeändert wie folgt:

| Nanking ') auf Französischen Schiffen aus Indien Kilg | gr. 1,00 | Fr. |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| anderwärts her »                                      | 4,00     | *   |
| auf fremden Schiffen                                  | 5,00     | •   |
| Spiegelglas, nicht belegt 3), von 50 Decimetres       |          |     |
| Oberstäche und darunter Oberst                        | 10,00    | •   |
| von 51 bis 100 Decimetres »                           | 15,00    |     |
| » 101 » 200 » »                                       | 20,00    |     |
| • 201 • 300 • • •                                     | .30,00   |     |
| » 301 » 500 » »                                       | 40,00    | •   |
| » über 500 » »                                        | 50,00    | •   |
| belegt 4), ein Zehntheil mehr als das                 | •        |     |
| unbelegte.                                            |          |     |

Als unbelegte Spiegelgläser werden alle geschliffene Glasplatten, ohne Unterschied der Stärke, sowie alle über 3 Millimetres starke ungeschliffene Glasplatten behandelt.

- <sup>1)</sup> Die Einfuhr von Roheisen in Gänsen von weniger als 15 Klgr. Gewicht ist verboten.
- <sup>4</sup>) Bisher war die Einfuhr von Nanking nur auf Französischen Schiffen, direkt aus Indien, zu einem Zollsatz von 5,00 Frs. pr. Kilgr. gestattet.
  - 3) Bisher war die Einfuhr von unbelegtem Spiegelglas verboten.
- 4) Belegtes Spiegelglas und Spiegel von mindestens 40 Gentimetres Höhe oder Breite waren bei einer Stärke von mehr als 3 Millimetres mit 15 Proc. des durch den Preis-Kurant der Fabrik von St. Gobain bestimmten Werthes, bei geringerer Stärke mit 15 Proc. von zwei Drittheilen dieses Werthes, kleinere Spiegelgläser und Spiegel, ohne Unterschied der Stärke, im Fall der Einfuhr auf Französischen Schiffen mit 100,00 Frs., im Fall der Einfuhr zu Lande oder auf fremden Schiffen mit 107,50 Frs. pr. 100 Kilgr. besteuert.

- ART. 2. Roher Jod kann zum Zweck der Reinigung und unter Verpflichtung zur Wiederausfuhr unter den in dem Gesetz vom 5. Juli 1836 vorgeschriebenen Bedingungen, zeitweise zollfrei zugelassen werden.
- ART. 3. Die Deklaranten haben sich, unter genügender Sicherheitsleistung, zu verpflichten, während der ganzen Dauer der Reinigung, den rohen oder gereinigten Jod den Beamten auf Erfordern vorzuzeigen, und innerhalb einer Frist von höchstens drei Monaten den gereinigten Jod zur Niederlage zu bringen, oder wieder auszuführen.
- ART. 4. Der Betrag des Absalls bei der Reinigung von rohem Jod wird durch eine spätere Verordnung sestgesetzt werden.
- ART. 5. Alle bei der Einbringung in die Niederlage oder bei der Wiederausfuhr sich ergebenden Minderbeträge oder Vertauschungen werden durch die im Art. 5 des Gesetzes vom 5. Juli 1836 festgesetzten Strafen geahndet.

Geschehen im Luxembourg, den 6. Juni 1848.

Die Mitglieder der Kommission der vollziehenden Gewalt.

Verordnung, die Ausfuhrprämien und Rückzölle betreffend.

ART. 1. Die durch die Gesetze vom 21. April 1818, 7. Juni 1820, 17. Mai 1826, 28. Juni 1833, 2. und 5. Juli 1836, 6. Mai 1841, 9. und 11. Juni 1845 festgesetzten Ausfuhrprämien oder Rückzölle werden für die Zeit vom 15. Juni bis zum 31. Dezember d. J. um 50 Proc. erhöhet.

ART. 2. Für Gewebe von Seide und Floretseide, ingleichen für Garne und Gewebe von Flachs und Hanf, in Frankreich verfertigt,

<sup>7)</sup> Rohstahleisen wird wie Roheisen besteuert.

<sup>&</sup>quot;) Roher Jod war mit 40,00 Frs. pr. 100 Kilgr. besteuert; die Einfuhr von gereinigtem Jod war verboten.

wird, während derselben Zeit, bei der Ausfuhr eine Prämie von 41/2 Proc. des Fabrikpreises gezahlt.

- ART. 3. Streitigkeiten zwischen der Zollbehörde und den Exporteurs über den Werth der zur Ausfuhr deklarirten Waaren unterliegen der Entscheidung der durch die Bestimmung im Art. 19 des Gesetzes vom 27. Juli 1822 dem Ministerium für Ackerbau und Handel beigegebenen sachverständigen Kommissarien.
- ART. 4. Jede behufs Erlangung einer höheren als der gesetzlichen Prämie gemachte unrichtige Deklaration wird durch die im Art. 1, Sect. 2 des Gesetzes vom 5. Juli 1836 und im Art. 10 des Gesetzes vom 6. Mai 1841 festgesetzten Strafen geahndet.

Geschehen im Luxembourg, den 10. Juni 1848.

Die Mitglieder der Kommission der vollziehenden Gewalt.

## GROSSBRITANNIEN.

Gesetz, die Beförderung von Passagieren zur See nach Nord-Amerika hetreffend.

Da es angemessen erscheint in Betreff der Beförderung von Passagieren zur See nach gewissen Theilen von Nord-Amerika und den benachbarten Inseln weitere Bestimmungen zu erlassen, und zu dem Ende gewisse Vorschristen des unter der Ueberschrist: »Gesetz über Regulirung der Passagier-Beförderung in Kauffahrtei-Schiffen, in der im 5. und 6. Regierungsjahr Ihrer jetzt regierenden Majestät gehaltenen Parlaments-Sitzung ergangenen Gesetzes, so wie des unter der Ueberschrist: »Gesetz wegen Abänderung des Passagier-Gesetzes und weiterer Bestimmungen. über die Beförderung von Passagieren zur See, in der im 10. und 11. Regierungsjahr Ihrer jetzt regierenden Majestät gehaltenen Parlaments-Sitzung ergangenen Gesetzes abzuändern, so wird - verordnet, dass kein Schiff, welches auf einer Fahrt von einem Hafen oder Platze des vereinigten Königreichs oder der Inseln Guernsey, Jersey, Alderney, Sark und Man nach einem Hafen oder Platze an der Ostküste Nord-Amerikas oder in den benachbarten Inseln oder am Mexikanischen Meerbusen, Passagiere befördert, mit mehr Passagieren eine solche Fahrt antreten, oder mehr Passagiere befördern soll, als einen Passagier auf 2 Tons seines registrirten Tonnengehalts, und dass ein solches Schiff, ohne Rücksicht auf seinen Tonnengehalt, nicht mit mehr Passagieren eine solche Fahrt antreten, und nicht mehr Passagiere befördern soll, als in nachstehendem Verhältniss zu dem von den letzteren einzunehmenden und zu ihrem Gebrauch bestimmten, von aller Ladung, mit Ausnahme des persönlichen Gepäcks der Passagiere, freizulassenden Raum, nämlich auf dem Deck, auf welchem sich die Passagiere aushalten, ein Passagier auf jede 12 lichte Fuss Deckobersläche, und auf dem Orlopdeck, sosern solches vorhanden ist, ein Passagier auf jede 30 lichte Fuss Deckobersläche, und dass wenn ein Schiff, welches auf einer der obengedachten Fahrten Passagiere besördert, eine Person oder einen Passagier über diese Verhältnisse oder über eines von diesen Verhältnissen hinaus besördert, der Schiffsführer wegen einer jeden Person, oder eines jeden Passagiers, welcher hiernach zu viel besördert ist, eine Strase bis zu 5 L.St. verwirkt hat.

- ART. 2. Und es wird ferner verordnet, das bei Berechnung der gedachten Verhältnisse zwei Kinder unter 14 Jahren als eine Person oder Passagier und Kinder unter einem Jahre gar nicht in Ansatz gebracht werden sollen.
- ART. 3. Und es wird ferner verordnet, dass ein Schiff, welches hundert oder mehr Passagiere sührt, nicht ausklariren oder seine Fahrt antreten soll, sosern sich nicht ein vom Auswanderungs-Beamten im Einschiffungs-Hasen genehmigter und für die Ansertigung der Kost für die Passagiere angenommener Schiffskoch an Bord besindet, und sosern nicht zum Zweck dieser Ansertigung ein von dem gedachten Auswanderungs-Beamten sür angemessen erachteter Raum ausgesondert und Apparat beschafft ist, und dass der Führer eines Schiffs, welches ohne einen solchen Schiffskoch und Koch-Apparat seine Fahrt antritt, eine Strase bis zu 50 L. St. verwirkt hat.
- ART. 4. Und es wird ferner verordnet, dass ein Schiff, welches hundert oder mehr Passagiere auf einer von den gedachten Fahrten besördert, einen nach Massgabe der nachsolgenden Bestimmungen gehörig besähigten Wundarzt an Bord haben mus, oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, nicht mehr Passagiere auf dem Deck, auf welchem sich dieselben aushalten, besördern darf, als im Verhältnis von einem Passagier auf 14 nach den vorstehenden Bestimmungen zu bemessenden Fus Deckobersläche.
- ART. 5. Und es wird serner verordnet, dass bei Berechnung dieses Verhältnisses jedes Kind über ein Jahr als ein Passagier in Ansatz gebracht werden soll.

- ART. 6. Und es wird ferner verordnet, dass der erwähnte Wundarzt zur ärztlichen, wundärztlichen oder pharmazeutischen Praxis im Ver. Königreich gesetzlich besähigt, und von dem gedachten Auswanderungs-Beamten genehmigt sein muss.
- ART. 7. Und es wird ferner verordnet, dass, mit Ausnahme des später zu erwähnenden Falles, ein Schiff nicht ausklariren oder eine Fahrt der oben bezeichneten Art beginnen darf, sofern nicht der erwähnte Wundarzt, oder, wenn das Schiff einen Wundarzt nicht führt, eine vom Auswanderungs-Beamten zu beaustragende Medizinalperson, die Schiffsapotheke und die Passagiere an Bord vorher untersucht und dem Auswanderungs-Beamten eine Bescheinigung darüber vorgelegt hat, dass das Schiff mit Medikamenten, Instrumenten und andern für die ärztliche Behandlung der Passagiere auf der Reise erforderlichen Gegenständen hinlänglich versehen sei, und dass keiner von den Passagieren geeignet erscheine, in Folge des Leidens an einem ansteckenden oder andern Uebel, den Gesundheitszustand an Bord zu gefährden. Der Führer, Rheder oder Korrespondent eines jeden von einer nach vorstehender Bestimmung beaustragten Medizinalperson besichtigten Schiffs hat der letztern eine von dem Auswanderungs-Beamten festzusetzende, den Betrag von 20 Sh. für jede hundert Passagiere nicht übersteigende Gebühr zu zahlen. Wenn es der Auswanderungs-Beamte in besonderen Fällen für unmöglich erachtet, den Beistand einer Medizinalperson zu erhalten, so ist es dem Führer des Schiffs gestattet, gegen eine schriftliche Erlaubnis des gedachten Beamten, auszuklariren und die Fahrt zu beginnen.
- ART. 8. Und es wird ferner verordnet, dass im Fall der Auswanderungs-Beamte im ersten Ausklarirungs-Hasen, oder in irgend einem andern Hasen oder Platz des Ver. Königreichs, welchen das Schiff in der Folge anlausen möchte, von dem Wundarzt oder der Medizinalperson die Anzeige, oder auf andere Weise genügende Kenntnis erhält, dass Jemand, welcher eine Fahrt der oben bezeichneten Art antritt, geeignet ist, in Folge des Leidens an einem ansteckenden oder andern Uebel den Gesundheitszustand an Bord zu gesährden, er besugt sein soll, denselben sowie, wenn er Familie hat, diejenigen Mitglieder der letztern, welche von ihm abhängig sind, oder sich nicht von ihm trennen wollen, auszuschiffen oder ausschiffen zu lassen, und es darf ein Schiff, solange es solche Personen an Bord hat, nicht ausklariren oder eine Fahrt der oben erwähnten Art antreten, widrigensalls der Schiffssührer eine Strase bis zu 50 L. St. verwirkt hat.

ART. 9. Und es wird serner verordnet, dass die auf diese Weise wieder ausgeschiffte Person oder Personen, oder in ihrem Interesse der Auswanderungs-Beamte, das Recht haben, im Wege des summarischen Versahrens vor zwei oder mehr Friedensrichtern, in gleicher Weise wie dies in dem oben zuerst genannten Gesetze rücksichtlich der danach zulässigen Erstattungs-Ansprüche bestimmt ist, alle Zahlungen, welche von ihnen oder für ihre Rechnung für ihre Beförderung in dem Schiff geleistet sind, von dem Empfänger dieser Zahlungen, oder von dem Rheder, Korrespondenten oder Führer des Schiffs erstattet zu verlangen.

ART. 10. Und es wird verordnet, dass Ihre Majestät ermächtigt ist, durch von Ihr nach Anhörung Ihres geheimen Raths erlassene Geheimeraths-Besehle, die Ihr zur Erhaltung der Ordnung und Sicherung von Reinlichkeit und Lustzusührung an Bord der für Fahrten der oben erwähnten Art bestimmten Britischen Schisse geeignet erscheinenden Vorschristen und Bestimmungen zu erlassen, und diese Vorschristen und Bestimmungen nach Gelegenheit in gleicher Form abzuändern, und dass die in der London gazette enthaltenen oder aus der Königl. Druckerei ergangenen Abdrücke solcher Geheimeraths-Besehle bei einem jeden gerichtlichen Versahren in den Besitzungen Ihrer Majestät als voller Beweis über den Erlas und den Inhalt dieser Besesehle gelten sollen.

ART. 11. Und es wird verordnet, dass auf jedem Britischen Schiff der Wundarzt, oder, wenn das Schiff einen Wundarzt nicht an Bord hat, der Schiffssührer befugt ist, auf die Befolgung aller derartigen Vorschriften und Bestimmungen unter Verhängung der nachstehend vorgeschriebenen Strasen zu halten.

ART. 12. Und es wird verordnet, dass wer an Bord eines solchen Schiffes die Besolgung der gedachten Vorschristen oder Bestimmungen unterlassen oder verweigern, oder den Führer oder Wundarzt eines solchen Schiffs bei Aussührung irgend einer durch eine solche Vorschrist oder Bestimmung ihm übertragenen Obliegenheit hindern sollte, eine Strase bis zu 2 L. St. entrichten, und dass es den Friedensrichtern in allen Theilen der Besitzungen Ihrer Majestät gestattet sein soll, einen jeden, welcher einer solchen Hinderung oder Widersetzlichkeit vor ihnen übersührt wird, außer jener Strase noch bis aus eine Zeit von zwei Monaten in dem Ortsgesängnis einsperren zu lassen.

ART. 13. Und es wird verordnet, dass die Kolonisations- und Auswanderungs-Kommissarien von Zeit zu Zeit Zusammenstellungen

von diesem, und den im Eingange erwähnten Gesetzen, oder von einzelnen Theilen derselben und von den nach der obigen Bestimmung zu erlassenden Geheimeraths-Befehlen anfertigen sollen, und dass dem Führer eines jeden Schiffs, welches auf einer Fahrt der oben erwähnten Art Passagiere befördert, auf Verlangen sechs Abdrücke dieser Zusammenstellung und zwei Abdrücke dieses und der im Eingang genannten Gesetze vom Zollbeamten im Ausklarirungs-Hasen auszuhändigen sind, und dass der Führer, solange als ein Passagier zum Aufenthalt im Schiff berechtigt ist, Abdrücke dieser Zusammenstellung an mindestens zwei in die Augen fallenden Orten zwischen den Decken des Schiffs angehestet halten muss, und in eine Strase bis zu 40 Sh. für jeden Tag verfällt, in dessen Lause in Folge seiner Schuld dieser Abdruck nicht auf die angegebene Weise angehestet ist, und dass ein jeder, der einen solchen auf die angegebene Weise angehesteten Ab-\_druck an eine andere Stelle oder über die Seite bringt, eine Strafe bis zu 40 Sh. verwirkt hat.

- ART. 14. Und es wird verordnet, dass alle in diesem Gesetz angedroheten Strasen nur durch diejenigen Personen und auf diejenige Weise versolgt und eingezogen werden sollen, wie in dem im Eingange zuerst genannten Gesetz rücksichtlich der darin sestgesetzten Strasen bestimmt ist.
- ART. 15. Und es wird verordnet, dass die nach Vorschrist des eben erwähnten Gesetzes sür Schiffe, welche mehr als 50 Passagiere befördern, in gewissen Fällen zu bestellende Kaution nicht nur sür die in diesem Gesetz erwähnten Verhältnisse und Zahlungen, sondern auch sür die gewissenhaste Beobachtung sowohl des im Eingange genannten zweiten, als auch des gegenwärtigen Gesetzes, als auch aller durch die vorgedachten Geheimeraths-Besehle zu erlassenden Vorschristen und Bestimmungen, sowie endlich sür gehörige Zahlung aller Strasen, zu deren Entrichtung der Führer eines solchen Schiss auf Grund der Bestimmungen des im Eingange genannten zweiten oder des gegenwärtigen Gesetzes verurtheilt werden möchte, verhastet sein und Sicherheit gewähren soll.
- ART. 16. Und es wird verordnet, dass alle dem Auswanderungs-Beamten ertheilten Besugnisse und auserlegten Pslichten, in seiner Abwesenheit von seinem Assistenten, und in Häsen, wo ein Auswanderungs-Beamter nicht vorhanden ist, von demjenigen Zollbeamten ausgeübt und erfüllt werden sollen, welcher einem solchen Schiffe die Ausklarirung ertheilt.
  - ART. 17. Und es wird verordnet, dass bei Auslegung des

gegenwärtigen Gesetzes der Ausdruck »Passagiere die unter dem Namen von Kajüten-Passagieren bekannten Passagiere nicht begreisen, der Ausdruck »Schiffe jede Art von seesahrendem Fahrzeug und der Ausdruck »Schiffsführere jede zur Zeit den Besehl des Schiffssührende Person begreisen, und dass, sosern der Gegenstand oder die Fassung nicht eine andere Auslegung ersordern, jedes nur im Singular oder als Masculinum gebrauchte Wort so ausgelegt werden soll, dass es ebensowohl mehrere als eine Person, Sache oder Gegenstand, und ebensowohl Weiber als Männer begreist.

ART. 18. Und es wird verordnet, dass keine Bestimmung des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung finden soll auf ein Schiff, in welchem die Anzahl der Passagiere nicht mehr als ein Passagier auf 25 Tonnen des registrirten Tonnengehalts beträgt, und dass wenn im Laufe eines Prozesses, einer Untersuchung oder eines andern gerichtlichen Verfahrens nach gegenwärtigem Gesetze, streitig wird, ob ein Schiff, welches auf einer Fahrt der oben erwähnten Art Passagiere befördert, eine größere oder geringere Anzahl von Passagieren als in dem eben gedachten Verhältniss besördert hat, die Beweislast darüber, dass die Anzahl der besörderten Passagiere im Verhältniss zum Tonnengehalt des Schiffs nicht größer war, als ein Passagier auf jede 25 Tons, demjenigen obliegen soll, gegen welchen der Prozess, die Untersuchung oder das gerichtliche Versahren angebracht ist, und dass in Ermangelung dieses Beweises, für alle obgedachten Zwecke angenommen und festgehalten werden soll, dass die Zahl der beförderten Passagiere dieses Verhältnis überstieg.

ART. 19. Und es wird verordnet, dass es bei einem jeden Versahren genügt, dieses Gesetz unter der Benennung: »das Nord-Amerikanische Passagier-Gesetz zu eitiren.

ART. 20. Und es wird verordnet, dass dieses Gesetz sür die Zeit von einem Jahr nach seinem Erlass und von da bis zum Schluss der nächsten Parlaments-Sitzung in Krast bleiben soll.

ART. 21. Und es wird verordnet, dass dieses Gesetz durch ein während der gegenwärtigen Parlaments-Sitzung erlassenes Gesetz abgeändert oder ausgehoben werden kann.

Den 28. März 1848.

(11 Vict. c. 6.)

### BRITISCHES OSTINDIEN.

## Gesetz,

betreffend die Gleichstellung der Abgaben von solchen Waaren, welche unter fremder und Britischer Flagge eingeführt werden, und die Aufhebung aller Zollabgaben von solchen Waaren, welche von einem zum Gebiet der Ostindischen Kompagnie gehörenden Hasen nach einem andern Hasen desselben Gebiets versendet werden.

- ART. 1. Es wird hiermit bestimmt, dass von und nach dem 25. März alle Waaren, welche unter fremder Flagge zur See in irgend einen Hasen der Präsidentschaften von Fort William in Bengalen, von St. George oder Bombai eingesührt werden, mit denselben Zöllen belastet werden sollen, welche diese Güter im Falle sie in die benannten Häsen mit Britischen Schiffen eingesührt würden, gegenwärtig gesetzlich entrichten müssen, und jeder dagegenlausende Akt des Rathes von Indien bleibt unberücksichtigt.
- ART. 2. Und es wird hiemit beschlossen, dass von und nach dem genannten Tage alle Waaren, welche unter fremder Flagge zur See von irgend einem Hasen der Präsidentschasten von Fort William in Bengalen, von St. George oder Bombai ausgesührt werden, mit denselben Zöllen belastet werden sollen, welche diese Güter im Falle sie aus den benannten Häsen mit Britischen Schiffen ausgesührt würden, gegenwärtig gesetzlich entrichten müssen, und jeder dagegenlausende Akt des Rathes von Indien bleibt unberücksichtigt.
- ART. 3. Und es wird hiermit heschlossen, dass von und nach dem genannten Tage kein Zoll erhoben werden kann von allen solchen Gütern, welche gesetzlich von irgend einem Hasen des Gebietes der Ostindischen Kompagnie nach irgend einem andern Hasen desselben Gebietes verführt werden, und jeder dagegen lausende Akt des Rathes von Indien bleibt unberücksichtigt.
- ART. 4. Vorausgesetzt jedoch, dass nichts, was in dem gegenwärtigen Gesetze enthalten ist, auf die Artikel Salz und Opium angewendet werden kann.

Den 4. März 1848.

#### LOMBARDEI.

Verordnung, die Durchfuhr von Waaren betreffend.

- 1. Den Zollämtern von Sesta-Calende und Angera wird wiederum die Befugnifs ertheilt, die Ausgangs-Absertigung von durchgehenden Waaren vorzunehmen.
- 2. Ausländische Waaren, welche vom Auslande kommen und durch die Lombardei durchgeführt werden, sind von Entrichtung der durch den bestehenden Durchgangszoll-Tarif vom 25. Juni 1829 festgesetzten Durchgangs-Abgabe befreit. Die Bezettelungs- und Besiegelungs-Gebühr bleibt jedoch in Kraft.
- 3. Die Verpflichtung, in den Deklarationen für die Waaren-Durchfuhr das Nettogewicht und den Werth anzugeben, wird aufgehoben.
- 4. Ingleichen wird die innere Revision der Kolli und Kisten, welche zur Durchfuhr deklarirte Waaren enthalten, sowohl beim Eingang wie beim Ausgang und bei den Zollämtern im Innern aufgehoben, vorausgesetzt, dass der Betheiligte dieselben beim Eingange hat mit doppelten Plomben versehen lassen, und keine Beschädigung des äußeren Zustandes der Kolli eingetreten ist, nach §. 157 des Zoll- und Accise-Reglements.
- 5. Die Magazin-Gebühr für durchgehende Waaren wird auf die Hälfte ermäsigt.
- 6. Die vorstehenden Erleichterungen treten mit dem 15. d. M. in Kraft und finden auf ausländische Waaren, welche sich in den Zoll-Niederlagen besinden, und nach jenem Tage ins Ausland gesührt werden, Anwendung, wobei die Verbindlichkeit zur doppelten Plombirung durch das Zollamt, unter dessen Verschluss sich dieselben befinden, zu beachten ist.

Mailand den 5. April 1848.

## Verordnung, den Zolltarif betreffend.

Die Umgestaltung der bestehenden Zolltarise nimmt die Ausmerksamkeit der Regierung lebhast in Anspruch. Diese Tarise beruhen auf Grundsätzen des Verbots, welche heutzutage durch den gesunden Sinn der civilisirten Nationen verurtheilt sind; sie haben nur zum Zweck den Interessen der Fremdherrschast zu dienen, welchen sie nur zu

lange Zeit durch Fesselung des Handels und Gewerbsteises des Landes unseren Verbrauch tributpslichtig gemacht haben und sie können deshalb den Bedürsnissen und dem Geist der so ruhmvoll bei uns eingetretenen Aera der Besreiung nicht entsprechen. Da jedoch eine völlige Umgestaltung des Systems nur eine Frucht gründlicher Studien und Berathungen sein kann und überdies die Ausgabe einer bloss vorübergehenden Gewalt übersteigt, so muß man sich für den Augenblick auf einzelne und besonders dringend nothwendige Maassregeln beschränken. Der Zweck der Regierung geht dahin, unter Vorbehalt derjenigen Abänderungen, welche die Ersahrung in der Folge als unabweisbar ergeben möchte, alle Einsuhr-Verbote auszuheben und gleichzeitig die drückendsten und dem Gemeinwohl nachtheiligsten unter den bestehenden Abgaben zu ermäßigen.

In Folge dessen beschließt die provisorische Regierung nach Anhörung des Finanz- und Handels-Ausschusses was folgt:

- 1. Die nach den Bestimmungen des bestehenden Zolltarifs außer Handel gesetzten Waaren werden in Zukunft, gegen Entrichtung der Eingangs-Abgabe, zur Einfuhr zugelassen '), mit Ausnahme der in der Anmerkung zu No. 362 genannten fertigen Medikamente '), des Tabaks, des Salzes, des Schießpulvers und des Salpeters, hinsichtlich deren die bestehenden Bestimmungen in Kraft bleiben.
- 2. Die Eingangs-Abgabe von den mit 60 Proc. vom Werth besteuerten Waaren, wird auf 20 Proc. ermäßigt, ohne Unterschied
- ') Die außer Handel gesetzten, d. h. diejenigen Waaren, welche nicht zum Handel, sondern nur zum unmittelbaren Gebrauch solcher Personen, denen eine desfallsige Bewilligung ertheilt wurde, gegen Entrichtung einer für diesen Fall tarifmäßig bestimmten Eingangsabgabe, eingeführt werden dürfen, sind folgende: Baumwollenwaaren, mit Ausnahme von Bobbinet und Nanking, Blechwaaren, Blei, rohes, gegossenes, gewalztes, Bleiglätte, Buchdruckerlettern, neue, Chocolade, Decken, Bett-, Pferde- und Reit-, Eisen, Eisen- und Stahlwaaren, Schmiake, Zinnober, Galanteriewaaren, Gold-Drath, -Borten, -Schnüre etc., Knallgold, Kämme von Elfenbein und Schildpatt, Kleider, Kramwaaren, Kupfergeschirre, Leinen- und Hanfwaaren, Messingwaaren, Miniaturfarben, Mithridat, Posamentierwaaren, Schießpulver, Putzwaaren, Quecksilber, Rohr bearbeitet, Salz, Wollenwaaren, seidene und halbseidene Waaren, Silber-Drath, -Borten, -Schnüre etc., Knallsilber, Spitzen, Sylvester, Tabak, Tapezierarbeiten, Porzellan, Mineralwasser künstliches, Zinnwaaren.
- \*) Diese Bemerkung lautet: Die Einfuhr der zubereiteten Medikamente, als: der Latwerge, Mixturen, Tinkturen, Salben, Pflaster, Pillen, Pulver, Wässer etc., mit Ausnahme der zu den Parfumerie-Artikeln gehörigen Objekte dieser Art, ist nur den Apothekern zum Absatz und den Privaten zum eigenen Gebrauch gegen Genehmigung gestattet.

ob die Waaren bisher schon zur Einsuhr erlaubt, oder außer Handel gesetzt waren ').

- 3. Die Eingangs-Abgabe von roher oder nicht gekrempelter Baumwolle, in No. 182 genannt, wird von 8,95 L. 1) auf 2 L.; die Eingangs-Abgabe von den sub No. 1 der Bekanntmachung vom 20. Juli 1840 genannten Baumwollenwaaren von 6,25 L. auf 3 L., und die Eingangs-Abgabe von den unter No. 185 genannten Chinesischen und Ostindischen Nankings von 3,57 L. ebenfalls auf 3 L. ermäsigt.
- 4. Die Eingangs-Abgabe von den unter No. 123 158 genannten Farbwaaren wird auf die Hälfte ermäßigt.
- 5. Die Eingangs-Abgabe von den unter No. 649 begriffenen raffinirten Zuckern ') wird von 96,45 L, auf 50 L. ermäßigt. Die Eingangs-Abgabe von Zuckermehl ohne Unterschied und von allen in No. 650 ') genannten zuckerhaltigen Flüssigkeiten, mit Ausnahme des Syrop, wird unter Aushebung von No. 651 ') von 80,35 L. auf 25 L. ermäßigt ').
- 6. Die bereits durch die Bekanntmachung vom 1. Juli 1844 No. 6 abgeänderte Eingangs-Abgabe von Kaffee wird von 66,95 L. auf 40 L. ermäßigt.
- 1) Diese Waaren sind: Buchdruckerlettern neue, Decken, Bett-, Pferdeund Reit-, Zeug- und Zirkelschmiedarbeit feine, Schminke, Galanteriewaaren, Kleider, Kramwaaren, Posamentierwaaren, Putzwaaren, Rohr bearbeitet, Shawls, Spitzen leinene, Tapezierarbeiten, Porzellan.
  - ") Die Lira ist = 20 Kr. = 7 Sgr. Pr.
- \*) Diese Farbewaaren sind folgende: Auripigment, Bergblau, Berggrün, Berlinerblau und Berlinerroth, Bazetten oder Turnesol, Bleiweiß, Carmin, Cochenille, Frankfurter und Kupferdruckerschwärze, Grünspan gemeiner, Grünspan krystallisirter, Indigo und Waidblau, Kienruß und alle Rußsarten, Königsblau, Königs-, Mineral-, Kaiser-, Schütt- und Neapelgelb, Kreuzbeeren, Lacke und Extrakte, Kugellack, Lackmus, Mennige, Mineralblau, Orleans, Orseille rohe, Orseille zubereitete und Persio, Safflor, Saffran, Saftgrün, Schmalte, Schminke, Sumach, Tusch und Sepia, Ultramarin natürlicher, Ultramarin künstlicher, Wienerroth, Zinnober, alle nicht ausdrücklich genannte Farben und Farbartikel, Blauholz-, Knoppern- und Quercitron-Extrakt, Muscheln mit Farben in Kästchen, Pastellfarben etc.
- 4) Feine Raffinade, Kandis, Lumpen, Melis, Bastern, Vergeoise u. dgl. in Stücken (Broten) mit und ohne Papier und Spagat, sowie gestoßener Zucker.
- \*) Alle nicht unter dem Zollartikel Syrop begriffene Zuckerstoffe in flüssigem Zustande. Zu Syrop wird mitgerechnet: Weintraubensyrop und aller zur Krystallisirung sich nicht eignender Zuckerstoff im flüssigem Zustande.
- Zuckermehl ohne Unterschied für Zuckerraffinerien zur Erzeugung von raffinirtem Zucker.
  - 7) Wegen des Artikels; Zucker vgl. unten S. 489.

- Die Eingangs-Abgaben von dem unter den nachstehend genannten Rubriken begriffenen Eisen wird wie folgt ermäßigt:
  - No. 209. (Eisen, rohes, welches von den Schmelzwerken ohne eine Zerrennung oder Verfrischung erzeugt wird) von 12,85 L. auf 3 L.
  - No. 210. (Gusseisenwaaren, als Oesen, Kessel u. dgl.) von 28,95 L. auf 16 L.
  - No. 211 und 212. (Abfälle von Eisen, als Hammerschlag, Eisenfeilspäne; altes und Brucheisen) von 12,85 L. auf 1,50 L.
  - No. 215. (Rohstahl) von 32,15 L. auf 18 L.
  - No. 216 (Schmelzstahl, gestreckter Stahl aller Art, folglich Kistenstahl, Grobstahl, Scharsach, Zweck- etc. Zeug) von 38,55 L. auf 20 L.
  - No. 217. (Gussstahl, Brenn- oder Cäment- und hieraus versertigter feiner Triebstahl, wie auch Rund- und Schraubenstahl und Stahlbleche) von 18,75 L. auf 12 L.
  - No. 218 und 219. (Eisenblech, schwarzes; Eisenblech, weißes) von 51,45 L. und 83,55 L. auf 15 L.

Die Rubrik No. 214 wird wie folgt abgeändert:

- a) rohes Eisen, d. h. geschmiedetes Stabeisen, wie: Reisen, Nagel-, Anker- etc. Eisen bleibt dem bisherigen Zollsatz von 32,15 L. unterworfen;
- b) gewalztes Eisen, Eisenbleche und eiserne Platten, sowie Eisenbahnschienen haben an Stelle von 32,15 nur 20 L. Eingangs-Abgabe zu entrichten.

Die Rubrik 221 wird wie folgt abgeändert:

- a) grobe und ordinäre Waaren von geschmiedetem Eisen, wie Anker, gemeine Lichtscheeren, Nägel, Ketten aller Art, starke Dreifüße, gemeine Wagenbeschläge bleiben der bestehenden Eingangs-Abgabe von 64,30 L. unterworfen;
- b) ordinäre Sensen, Feilen, Raspeln und Strohmesser haben 15 L. anstatt 64,30 L. Eingangs-Abgabe zu entrichten.
- 8. Die Ausgangs-Abgabe für die in No. 551 genannte Seide') wird von 241 L. auf 100 L. ermäsigt. Die bereits durch die Bekanntmachung vom 30. März 1846 abgeänderten Rubriken 552-554 werden in ihrer Terminologie und in den Sätzen für die Ausgangs-Abgaben wie folgt geändert:
  - No. 552 des Tarifs und No. 1 der vorgedachten Bekanntmachung.
    - Seide, rohe, gesponnen: von 120,55 L. auf 50 L.;
    - 3) Seide, rohe ungesponnene (Seta greggia, non filatojata).

No. 553 und 554 und No. 2 der Bekanntmachung. — Seide, gereinigt oder gefärbt, zum Nähen, Stieken oder ähnliche Zwecke, ingleichen Seide, rohe, drellirt, zum Nähen oder Sticken von 22,30 L. und 120,55 L. auf 18 L.

Ueberdies ist, unter Beachtung der bestehenden Zollvorschriften über die Einfuhr von Waaren zum Gebrauch in Werkstätten und Fabriken, der zollfreie Eingang und Ausgang von Grege zum Verspinnen und zur demnächstigen Wiederausfuhr nach dem Auslande, in Zukunst gestattet.

- 9. Die Eingangs-Abgaben von den unter No. 559 genannten Seidenwaaren ') wird von 53,57 L. auf 25 L. und die Eingangs-Abgabe von den unter No. 560 genannten halbseidenen Waaren ') von 19,29 L. auf 8 L. ermäsigt.
- 10. Die Eingangs-Abgabe von dem unter No. 486 begriffenen rohen Blei und alten Blei in Stücken wird von 33,75 L. auf 2 L. ermäsigt.
- 11. Die unter No. 630 festgesetzte Ausgangs-Abgabe von Wein 3) wird in Betreff aller Weine aufgehoben.
- 12. Die vorstehenden Veränderungen und Ermässigungen in den Zollabgaben treten mit dem 1. Mai d. J. in Krast; alle übrigen Bestimmungen des Tariss bleiben bis auf Weiteres in Wirksamkeit.

Mailand, den 14. April 1848.

Verordnung, die Einfuhr von Zündhütchen betreffend.

Mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Kriegszustand beschließt die provisorische Central-Regierung, nach Anhörung des Finanz- und Handels-Ausschusses:

Vom 20. April d. J. ab bis auf weitere Verordnung tritt die Eingangs-Abgabe für die unter No. 512 des allgemeinen Zolltaris

- ') Seidenwaaren, gewebte und gewirkte aller Art: glatte, façonnirte und dessinirte Zeuge und Tücher, Dammaste, Sammte, Seidenmoltons und Felbel, Dünntuch, Flore, Gitter, Blonden, Tüll (Bobbinet), Strümpfe, Sammt- und Seidenbänder u. s. w., auch ganz und halbreiche Zeuge.
- 3) Halbseidene Waaren, das sind solche, bei denen entweder die Kette oder der Einschlag ganz oder zum größten Theil aus Baumwolle besteht, derlei Bastzeuge, Moltons, Felbel und Tücher, sowie alle Floret- und Galett-Seidenwaren, und Wachstaffet. Bei Mischungen von Seide mit anderen Gespinnsten als Baumwolle entscheidet die Eigenschaft des Gespinnstes, aus welchem der Einschlag ganz oder größtentheils gehildet ist, über die Zollbehandlung.
- \*) Aller wie immer genannter Wein in der Ausfuhr nach Ungarn und Siebenbürgen und nach dem Auslande.

und in No. 8 des durch Bekanntmachung vom 1. Juli 1844 publizirten Zusatz-Tarifs genannten Zündhütchen für Perkussions-Gewehre außer Kraft.

Mailand, den 15. April 1848.

Verordnung, die Einfuhren aus Oesterreich betreffend.

- 1. Waaren aller Art, welche aus Ländern herstammen, die noch der Oesterreichischen Regierung unterworfen sind, und welchen bis jetzt die Zollfreiheit oder irgend eine andere Begünstigung zustand, sollen in Zukunft rücksichtlich der Zölle wie freude Waaren behandelt werden.
- 2. Diese Bestimmung tritt mit dem 1. Mai d. J. in Kraft und wird auf alle Waaren jener Herkunft angewendet, deren frühere Ankunft auf Lombardo-Venetianischem Gebiet nicht durch amtliche Bescheinigungen nachgewiesen wird.
- 3. Wollen die Betheiligten diese Waaren der Entrichtung der tarismässigen Eingangs-Abgaben nicht unterwersen, so steht es ihnen frei, dieselben, unter Beachtung der bestehenden Vorschristen, zur Durchsuhr nach dem Auslande zu deklariren.

Mailand, den 27. April 1848.

Verordnung, die Einfuhr von Weizen betreffend.

Mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse wird die Erhebung der in dem bestehenden Zolltarif für die Einfuhr von Weizen aus dem Auslande festgesetzten Eingangs-Abgabe bis auf weitere Bestimmung aufgehoben.

Mailand, den 30. April 1848.

Verordnung, den Handel mit Stuhlwaaren betreffend.

In Erwägung, dass die zahlreichen bisher ausser Handel gesetzten Waaren, gegenwärtig ohne Ausnahme zur Einsuhr zugelassen sind, und dass außerdem der Verkehr mit denselben im Innern erleichtert ist;

dass es das Interesse der einheimischen Industrie, des redlichen und gesetzmäsigen Handels und der Staatskasse ersordert, dass diese neuen Maassregeln nicht gemissbraucht werden;

dass mittelst Anbringung eines leicht erkennbaren Verzollungs-Stempels an den dazu geeigneten Waaren, ohne Belästigung des Handels die behus Feststellung der gesetzmäsigen Einsuhr jetzt unentbehrlichen, ebenso zahlreichen als zeitraubenden Ermittelungen zu vermeiden, und in Folge dessen die häufigen Beschlagnahmen einer und derselben Waare zu verhüten sind,

verordnet die provisorische Central-Regierung:

- 1. Waaren aus Seide, Wolle, Baumwolle, Flachs, Hanf, rein oder gemischt, mit Ausnahme der Garne, welche vom Auslande eingehen, werden der in Betreff des Bobbinet und Nanking vorgeschriebenen Stempelung unter Beachtung der Bestimmungen über die Anbringung derselben an diesen Waaren unterworfen.
- 2. Der Stempel wird von den Hauptzoll-Aemtern im Augenblick der Entrichtung der Eingangs-Abgabe, und bevor die Waaren das Amtslokal verlassen, angelegt.
- 3. An Echarpen, Shawls und andere ähnliche Artikel, welche nicht im Stück oder in Coupons, sondern einzeln eingeführt werden, wird der Stempel, um eine jede Beschädigung zu vermeiden, mittelst eines kleinen durch die Waare gezogenen Bandes angelegt.
- 4. Den Betheiligten steht es frei, auch an einheimischen Waaren der gedachten Art, nachdem deren Ursprung in Gemässheit der dieserhalb bestehenden Vorschristen sestgestellt ist, die Stempelung vornehmen zu lassen.
- 5. Für jeden Stempel wird, ohne Unterschied, ob die Waare eine fremde oder einheimische ist, ingleichen bei Bobbinets und Nankings, eine Gebühr von 5 Cts. entrichtet.
- 6. Alle mit dem gesetzlichen Verzollungs Stempel versehenen Waaren werden einer andern Zollförmlichkeit nicht unterworfen. Diejenigen unter ihnen, welche der Kontrole im Grenzbezirk unterlagen, können frei, und ohne dass es eines Ausweises oder einer andern amtlichen Förmlichkeit bedarf, umhergeführt werden.
- 7. Der Stempel muss zur Vermeidung aller Weiterungen sorgfältig, und in der Weise, wie er am Ende der Waare angebracht worden, bis zum vollständigen Verkauf derselben bewahrt werden.

Mailand, den 1. Mai 1848.

Verordnungen, den Eingang von Zucker betreffend ').

I.

Die Eingangs - Abgabe von Zuckermehl ohne Unterschied für Zucker - Raffinerien zur Erzeugung von raffinirtem Zucker wird bis

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 485.

auf Weiteres auf 15 L. pr. Ctr. Sporco ermäßigt. Die Kontrol-Vorschriften gegen etwaige Mißbräuche bleiben in Kraft.

Mailand, den 4. Mai 1848.

#### II.

- 1. Die unter No. 649 des Tarifs enthaltene Eingangs-Abgabe von raffinirtem Zucker wird weiter von 50 L. auf 30 L. pr. Ctr. Netto ermäßigt.
- 2. In gleicher Weise wird die Eingangs-Abgabe von Zuckermehl ohne Unterschied, unter No. 650 des Tarifs begriffen, auf 15 L. ermäßigt und demgemäß die durch Verordnung vom 4. d. M. den Raffinerien gewährte Begünstigung allgemein gemacht.

Mailand, den 12. Mai 1848.

Verordnung, die Einfuhr von Wollenwaaren betreffend.

Die Eingangs-Abgabe von den unter No. 295, 296 und 297 begriffenen ') und bisher den Zollsätzen vom 9,82 L. und 4,57 L. nach Maassgabe der Bekanntmachung vom 20. Juli 1840 unterworfenen Wollenwaaren ohne Unterschied, wird auf 1,50 L. pr. Pfd. Netto ermässigt.

Mailand, den 12. Mai 1848.

Verordnung, die Eingangs-Abgaben von leinenen und hänfenen Geweben betreffend.

Die Eingangs-Abgaben von leinenen und hänsenen Waaren werden wie solgt ermässigt:

#### ') Diese Positionen lauten:

Schafwollwaaren, feine, nämlich: Tücher, Kasimir und Merinos; schafwollene und kameelhaarene Zeuge aller Art, Plüsch, Molton, Fries und Ratin; Bänder, Binden und Schnüre, endlich alle Schafwollenwaaren, welche in den nachstehenden Zeilsätzen nicht begriffen sind.

Schafwollenwaaren, gemeine, und zwar: Teppiche, Beuteltuch u. Rasch; Schafwollenwaaren mit Beimischung von leinenem Garne, oder mit Garnen von Hasen-, Kuh-, Ziegen-, Pferde- und Hundshaaren, dann die groben Zeuge zu Säcken und Decken aus Ziegenhaaren;

Schafwollenwaaren, alle gestrickte und gewirkte; Loden- und Halinentuch, gemeine Flanelle, gemeiner Kotzen, und derlei Decken, gemeine wollene Gürtel, Tuchenden und Hutabschnitte. No. 337 des Tarifs. Handarbeiten aller Art von Leinen und Hanf, die entweder auf dem Stuhle gewirkt oder mit der Nadel gestickt sind, von 19,29 L. auf 0,50 L. pr. Pfund Netto.

No. 338 des Tarifs. Gewebe der gedachten Art, wie Schleier etc. von 96,43 L. auf 8 L.

No. 339 des Tariss. Battistgewebe von 32,14 L. auf 6 L.

No. 340 des Tariss. Borten, Bänder, Tressen und Fransen ohne Unterschied, mit Einschluss des Papiers, der Brettehen oder Hölzchen und runden Spulen, auf welche sie gewickelt sind, von 10,71 L. auf 0,75 L. pr. Pfd.

No. 341 des Tarifs. Feine Gewebe, feine Stoffe zu Tischzeug und feine Taschentücher von 16,07 auf 1 L. pr. Pfd. Netto.

No. 342 des Tariss. Gewöhnliche leinene Gewebe und gewöhnliche Stoffe zu Tischzeug, unter welchen alle anderen Arten von gefärbten, bedruckten, glatten und damastartigen (gewürselten) leinenen oder hänsenen Tüchern, welche nicht besonders tarisirt sind, von 2,23 L. auf 0,50 L.

No. 343 des Tarifs. Gewebe gröberer Qualität, als: Packtücher, zu Strohsäcken, bänsene oder leinene geschlickte Tücher von 2,23 L. auf 0,25 L.

No. 344 des Tarifs. Wachstuch von 2,14 L. auf 0,25 L.

No. 345 des Tarifs. Segeltücher und andere unter dieser Nummer des Tarifs begriffene Waaren von 1,07 L. auf 0,25 L.

No. 346 des Tarifs. Fliegentücher oder ähnliche Beuteltücher von 3,21 L. auf 0,25 L.

Vorstehende Abänderungen treten mit dem 1. Juni d. J. in Kraft. Mailand, den 25. Mai 1848.

#### OESTERREICH.

Verordnung, die Durchfuhr von Waaren betreffend.

In Erwägung der gegenwärtigen Verhältnisse hat der Ministerrath beschlossen, dass alle Waarensendungen, welche über die Grenze von Tyrol und Vorariberg eingehen, und über die Zollinie des lityrischen Küstenlandes als Durchfuhrgut ausgeführt werden, von dem Durchfuhrzoll sreizulassen sind. Diese Bestimmung hat für die Dauer eines Jahres zu gelten, und auf Durchsuhrgüter Anwendung zu sinden,

welche in der bemerkten Richtung über die benannten Zollinien, nach Veröffentlichung der gegenwärtigen Anordnung ausgeführt werden ').

Bekanntmachung, die Zoll-Kontrolen und die Kommerzial-Waarenstempelung betreffend<sup>2</sup>).

Die Maassregeln, welche die Staatsverwaltung zur Hintanhaltung des Schleichhandels nebst der Grenzbewachung anwendet, stehen mit der Beschaffenheit der Bestimmungen des Zoll-Tarifes, und dem Ausmasse der Zölle im innigsten Zusammenhange, und werden durch diese wesentlich bedingt. Ein Zoll-Tarif, der Einfuhrsverbote und hohe Zollsätze enthält, kann nicht anders, als durch kräftige Massregeln der Ueberwachung (Kontrol-Massregeln) gehandhabt werden, und man kann sich ohne Gesahr für den einheimischen Gewerbsleiss nicht auf die Bewachung der Zollinie allein, und die für den Grenzbezirk bestehenden strengeren Vorkehrungen beschränken.

Mässige Zollsätze bedürsen dagegen nicht desjenigen Krastauswandes zu ihrer Aufrechthaltung, der bei höheren Zollbeträgen unvermeidlich ist. Die Richtigkeit dieser Ansicht hat sich bei einer für die inländische Industrie sehr wichtigen Waarengattung, nämlich den Baumwollgarnen und den Geweben aus denselben bewährt. Als die Baumwollgarne mit einem Zollbetrage, der einem Verbote gleich kam, belegt waren, hatte der Schleichhandel mit denselben eine höchst beunruhigende Stufe erreicht, und was das Bedenklichste war, mehrere Fabriken hatten sich, statt ihr Geschäft auf gesetzmäßige Art zu betreiben, zu dem Misbrauche verleiten lassen, den aus dem Auslande eingeschwärzten Garnen und Geweben durch salsche Bestätigung, Deckung und Unterstützung zu gewähren. Da eine plötzliche durchgreisende Herabsetzung des Eingangszolls von roher Baumwolle und Baumwollgarnen ohne überwiegende Nachtheile nicht aussührbar erkannt wurde, so mussten Mittel ausgesucht werden, um den Umtrieben der Gegner des einheimischen Gewerbsleises Schranken zu setzen.

Aus diesen Verhältnissen gingen im Jahre 1834 mehrere Kontrolmassregeln für die Baumwollerzeugnisse hervor.

Welche Erfolge diese Massregeln in Verbindung mit der Mässigung des Garnzolles auf 15 fl. für den Centner und des Zolles von

<sup>&#</sup>x27;) Journ. d. österr. Lloyd No. 125.

<sup>2)</sup> Wiener Zeitung vom 11. Mai 1848.

rober Baumwelle auf 1 fl. 40 kr. hatten, stellen die Ergebnisse der Verzollung deutlich dar.

Während im Jahre 1831 nur 6773 Centner und im Jahre 1832 nur 6898 Ctr.; endlich im Jahre 1833 10670 Ctr. weiße Baumwollgarne verzollt worden waren, stieg die Verzollung derselben im Jahre 1834 auf 25658 Ctr., im Jahre 1835 auf 61132 Ctr. und im Jahre 1836 auf 64168 Ctr. Dieser Höhe nahe erhielt sich die Eingangsverzollung der Garne die folgenden Jahre hindurch; später verminderte sie sich, und betrug im Jahre 1846 40463 Ctr. Diese Abnahme war jedoch nichts weniger, als unerfreulich. Denn ihr zur Seite ging eine viel bedeutendere Zunahme der Verzollung roher Baumwolle. Die Einfuhr der Letztern beschränkte sich im Jahre 1831 auf 101249 Ctr.; im Jahre 1832 auf 155436 Ctr.; im Jahre 1833 auf 143947 Ctr.; im Jahre 1834 auf 146005 Ctr. Sie erhob sich dagegen im Jahre 1835 auf 155806 Ctr.; im Jahre 1836 auf 207985 Ctr. und ist im Jahre 1831 mehr als vervierfacht.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die inländische Baumwellgarnfabrikation unter dem Schutze der bettehenden Massregeln, und
ungeachtet der Herabsetzung des Eingangszolles für die Garne auf
10 fl. erstarkt ist, dass aber auch der wichtige Zweig der Baumwollweberel sich gehoben hat, und seinen Garnbedarf auf gesetzmässigem Wege befriedigt.

Nachdem im Jahre 1831 an Garnen und Baumwolle der Gesammtbezug nicht mehr als 108022 Ctr. ausgemacht hatte, ist solcher im Jahre 1846 auf 487779 Ctr. gestiegen, welches Verhältnist noch günstiger ist, als jenes bei dem Bezuge der rohen Baumwolle allein.

Bei diesen Verhältnissen schien der Zeitpunkt eingetreten zu sein, wo es sich als möglich darstellte, in den Kontrol-Massregeln für Baumwollwauren eine Milderung stattfinden zu lassen. Der einheimische Gewerbsleis hat in diesem Zweige seiner Thältigkeit eine Festigkeit erlangt, welche nicht mehr der Stütze jener Vorkehrungen in dem Masse bedarf, als solches vor dem Jahre 1834 der Fall war.

Eme ähnliche Aenderung in den Bedingungen, auf denen die Massregeln zum Schutze der Zolleinrichtungen beruhen, ergab sich bei dem Kaffe e. Der Eingangszoll von demselben hatte 21 fl. für dem Centner betragen, wurde aber im Juli 1844 auf 12 fl. 30 kr. herabgesetzt. Die Verzollung hatte bis zum Jahre 1834 80000 Ctr. nicht erreicht. In diesem Jahre stieg sie auf 82980 Ctr. Die ge-

echärste Ueberwachung hatte eine stätige Zunahme der Eingangsverzollung zur Folge. Bis zum Jahre 1843 war sie auf 119885 Ctr. gestiegen. Nach der Harabsetzung des Zolles auf 12 fl. 30 kr. wiesen hingegen die Zollregister eine bedeutend höhere Verzollung aus, die im Jahra 1846 187518 Ctr. ausmachte. Auch bei dieser Waare ward eine Erleichterung des Verkehres im innern Zollgebiete zulässig erkannt. Vorläufig aber konnten die dem Schleichhandel von der See, aus Italien und der Schweiz ausgesetzten Gehietstheile, die nun auch dem Schauplatze des Krieges in Italien nahe sind, unter dieser Erleichterung nicht begriffen werden.

Einen anderen Gegenstand ausmerksamer Erwägung der Finanzverwaltung bildete die Frage, inwiesern die Kommerziul-Waarenstempelung unter den gegenwärtigen Umständen einer Einschränkung
unterzagen werden könne. Die Aushebung derselben für Schaswoll-, Leinen- und Seidenwaaren, dann die Bestimmung, dass
von Appreturswaaren die Stempelgebühr nur einmal zu entrichten
sei, wird dem Gewerbebetriehe eine erwünschte Erleichterung gewähren.

Diese Betrachtungen bestimmten das Finanzministerium folgende Aenderungen der bisherigen Einrichtungen zu verfügen:

- 1. Die Bestimmungen der §§, 370 bis 380 der Zoll- und Staats-Monopolsordnung, dann der §§, 168, 171 und 172 der Vorschrift vom 31. Januar 1836, über die Transports-Kontrole treten für Baumwolle, Baumwollgarn und andere Baumwollwaaren bei den Versendungen innerhalb des inneren Zollgebietes außer Anwendung.
- 2. Auch hat die mit den §§. 105 und 106 der Vorschrift vom 31. Januar 1836 festgesetzte Verbindlichkeit, in den Fällen, in denen eine aus Baumwollgarn mit oder ohne Beimischung anderer Stoffe werfertigte Waare an einen anderen Gewerhetreihenden abgetreten wird, die Bollete oder Bezugsnote über die in der Waare enthaltenen Baumwollgarne an den Erwerber abzutreten, nicht ferner statt zu finden, wenn die Abtretung der Waare innerhalb des inneren Zollgebietes erfolgt, und die letztere nicht bestimmt ist, in den Grenzbezirk, oder aus diesem in das innere Zollgebiet übertragen zu werden,
- 3. Der Kaffee wird, außer Tirol und Voralberg, dem dem Illirischen Küstenlande, wo mit Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse einstweilen noch die geschärfte Kontrole für Kaffee fortsubestehen
  hat, im inneren Zollgebiete nur der einfachen Kontrole, auch dieser
  aber nur dann unterliegen, wenn die Menge des Kaffees, der versendet
  warden soll, oder auf hewahrt wird, fünf Pfund oder daräher beträgt.

Harata A. C. A.

- 4. Die Kommerzial-Waarenstempelung wird auf die derselben bisher unterliegenden Baumwellwaaren mit oder ohne Beimischung anderer Stoffe beschränkt. Alle andern bisher stempelpflichtigen Waaren werden von dieser Stempelpflicht befreit.
- 5. Für Baumwollwaaren, welche vor der Appretur dem Kommerzialetempel unterzogen wurden, und nach vollendeter Appretur neuerlich einer solchen Stempelung unterliegen, ist bei der neuerlichen Stempelung keine Gehühr mehr einzuheben, wenn diese neuerliche Stempelung bei demaelben Amte, bei welchem der frühere Stempel abgenommen worden ist, erfolgt.
- 6. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Junius 1848 in Wirksamkeit.

# Bekanntmachung, das Verbot der Ausfuhr von Gold- und Silbergeld betreffend.

Bei der Fortdauer der Verhältnisse, welche das mit den Erlassen des hohen Finanz-Ministeriums vom 2. und 4. April d. J. auf die Zeit bis Ende Juni d. J. verfügte Verbot der Ausfuhr von Gesterreichischen Gold- und Sälbermünzen zur unansweichtlichen Nothwent-digkeit gemacht haben, wird dieses Verbot sammt den durch die erwähnten Erlasse vorgezeichneten Bestimmungen auf die Dauer bis Ende Juli d. J. ausgedehnt. Diese Verfügung wird in Folge Erlasses des hohen Finanz-Ministeriums vom 19. Juni 1848 zur allgemeinen Kenntnifs gebracht.

Wien, den 20. Juni 1848.

# Vereinbarung mit Sachsen wegen Erleichterung des Grenz - Verkehrs.

Die Königlich Sächsische Regierung hat ihren Beitritt zu der zwischen Gesterreich und Preußen getroffenen Vereinbarung über den Grehzverkehr mit leinenen Garnen und roher Leinwand, sowie über weitere gegenseitige Erleichterungen des Grenzverkehrs) enklärt, und es aind über diese Erklärung und deren Annahms von Seiten des K. E. Gesterreichischen Regierung am 8. Mai: 1848 Ministerial - Der Marationen ausgewechselt worden, inhalts welcher die vereinbarten Verkehrs-Erleichterungen nach Ablauf von vier Wochen vom Tage der Auswechselung an in Kraft treten sollen.

1) Vergl. S. 142 und 148.

# POLEN.

Verfügung, die Ausfuhr von baarem Gelde betreffend.

Nach einer Verfügung der Regierungs-Kommission der Einkünfte und des Schatzes an die Zollstätten und Expeditions-Aumter an der Preußischen und Oesterreichischen Grenze findet das für Polen wie für Rußland ') ergangene Verbet der Ausfuhr von baarem Gelde, nur auf die mit dem Stempel der Kaiser- und des Konigreichs verschenen Gold- und Silbermtinzen, und nicht auf Münzen mit ausländischem Gepräge Anwendung ').

# PORTUGAL.

#### Quarantaine - Wesen.

Die Quarantaine-Manssregeln gegen Schiffe, welche aus der Ostsee kommen, oder Helsingör berührt haben 3) sind durch Verfügung vom 18. April 1648 wieder aufgehoben.

# SARDINIEN.

Verordnung, den Verkehr mit Piacenza betreffend.

Durch Verordnung vom 6. Juni ist die Zollgrenze zwischen dem Königreich Sardinien und dem Herzogthum Piacenza aufgehoben.

<sup>3):</sup> Vergl. 8. 3842; 3, 7 (complete appears leaded by 1.7)

<sup>&</sup>quot;) Nach einer Bekanntmachung im Warschauer Tagesblatte vom 23, Mai 1848 sollte es den polnischen Kaufleuten, als Ausnahme von dem bestehenden Verbote, Gold- und Silbermünzen auszuführen, gestattet werden, Goldmunzen nach dem Auslande zu versenden, wenn sie nachwiesen, dass sie sich in der unumgänglichen Nothwendigkeit befänden, Zahlungen in dem Auslande leisten zu mitssen. Es sollte dazu jedesmal unmittelbar eden dasch die betreffende Libkal-Behörde die Erlaubnis bei der Gubernial-Regierung nachgesucht werden. Die hiernach in Aussicht gestellte Ausnahme von dem Ausfuhr-Verbot wird jedoch, nach neueren Nachrichten, nicht zugelassen, und es sind die dagegen erhobenen wiederholten und dringenden Reklamationen ohne Erfolg geblieben.

") Vergl. S. 153.

Bekanntmachung, die Blokade von Triest betreffend.

Die beiden kommandirenden Admirale der Sardinischen und Venetianischen Schiffsdivisionen, geleitet von den philantropischen Absiehten ihrer Regierungen und erfüllt von der Achtung für das gebeiligte Völkerrecht, welche die civilisirten Nationen ehrt und auszeichnet, hielten sich bei ihrer Kreuzung im Adriatischen Moere zur Vertheidigung der Italienischen Unabhängigkeitssache an den Grundgedanken, für den Handel keine Störung herbeizusstihren, noch auch den Verkehr der Kaussahrteischisse von irgend welcher Flagge, die Oesterreichische mit inbegriffen, zu belästigen.

Daher würden sie in Uebereinstimmung mit diesen Grundsätzen sieh zu jeder Art von Rücksicht zu Gunsten der Stadt Triest verpflichtet halten, falls dieselbe, bloß mit Handels-Angelegenheiten besehästigt und in ihrem friedlichen Charakter verharrend, sich jeder militairischen Operation enthalten hätte.

In Erwägung jedoch, dass die Stadt Triest, weit entsernt, ausschließlich eine Handelsstadt zu bleiben, die Function eines Kriegsplatzes tibernommen hat,

indem es durch ein Kastell und mehrere Batterien besestigt worden, mit einer zahlreichen Garnison besetzt ist.

eine Division Kriegsschiffe aufgenommen hat, die fliehend vor dem Italienischen Geschwader durch Hülfe der Oesterreichischen Lloyds - Dampfschiffe sich jetzt auf der Rhede in Angriffsstellung befindet;

indem es die Küste und die Höhen mit Kanonen besetzt, um das System des Kreuzseuers zu verstärken;

indem es sich der auf Kriegsfuß ausgerüsteten Dampfböte der Handelsgesellschaft des Lloyd bediente, um die Blokade von Venedig aufrecht zu erhalten und jede Art kriegerischer Unternehmungen zu erleichtern;

indem es bisher Mittelpunkt der gegen die Küste vom Venedig gerichteten Feindseligkeiten und Ausgangspunkte für alle Beförderung von Truppen, Proviant, und Kriegsmaterial gewesen ist;

indem es in der Nacht vom 6. Juni ohne die mindeste Herausforderung des Feuer gegen des Italianische Geschwader eröfinete, eben als dieses sich anschickte, Anker zu werfen, um den Tag darauf Unterhandlungen mit dem Gubernium einzuleiten; G .

indem es ungeachtet des Schweigens der Flottenbatterien fortfuhr, Kanonenschüsse abzuseuern, von denen einige beim Rückprallen die Sardinische Fregatte »St. Michaele« trasen;

in Erwägung ferner, mit welcher Heltigkeit man sich von Seiten der Oesterreichischen Armee auf Italienischem Boden schlägt: erklären die beiden Admirale, sich berufend auf ihr Kriegsrecht und gestützt auf die Aussprüche der geachtetsten und anerkammtesten Publizisten, der Stadt und Rhede von Triest die Blekade für alle Schiffe unter Oesterreichischer Flagge, beginnend vom 15 ten des laufenden Monats Juni, indem sie schliefslich den Anfang der Blokade für alle anderen Flaggen auf den 15. Juli festsetzen.

BUA, Contre-Admiral. - ALBINI.

# SCHWEDEN.

#### Quarantaine-Wesen.

Durch Bekanntmachung des Kommerz-Kollegiums vom 23. Mai 1848 sind die Häfen an der Südküste Finnlands von Hangsudd bis zur Russischen Grenze, sowie St. Petersburg, Cronstadt, und die Hörigen Russischen Häfen am Finnischen Meerbusen und an der Ostsee wiederum für der Cholera verdächtig erklärt.).

# SPANIEN.

Verordnung die Einfuhr von Steinkohlen in Hayana betreffend.

Durch Verordnung vom 18. April 1848 ist bestimmt:

- 1. Steinkohlen sind fortan frei einzulassen.
- 2. Schiffe, welche ausschließlich mit Steinkohlen beladen in Havana einlaufen, und mindestens soviel Tonnen Steinkohlen geladen haben, als sie nach dem Vermessungs-Register Tonnengehalt haben, sind, wenn sie unter Spanischer Flagge fahren, von Entrichtung des

<sup>&</sup>quot;") Vergl. J. 1847. I. S. 603; J. 1848. I. S. 40 u. 389;

Tonnengeldes frei, und haben, wenn sie unter fremder Flagge fahren, nur 4 Realen pr. Tonne an Tonnengeld zu entrichten.

- 3. Der vorstehend verheißene Erlaß resp. Ermäßigung tritt nicht ein, sofern ein Schiff außer Steinkohlen nech andere Waaren irgend einer Art einführt, selbst wenn die geladene Menge Steinkohlen größer ist, als der registrirte Tonnengehalt.
- 4. Die unter 2. genannten Schiffe sind von Entrichtung der Ponton-, Leuchtthurms-, Sanitäts-, Register- und Werstgebühren, so wie aller sonst hergebrachten Lokalabgaben, mit Ausnahme der Gebühren stir den Hasenkapitain, besteit.

## VENEDIG.

Verordnung, den Zolltarif betreffend.

Durch Verordnung der provisorischen Regierung vom 27. April 1848 sind die bis dahin von der provisorischen Central-Regierung in Mailand in Beziehung auf die Zollgesetzgebung und den Zolltarif erlassenen Verordnungen ') auch für das Gebiet von Venedig für anwendbar erklärt.

#### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Verfügung, die Besteuerung von Strumpfwaaren betreffend.

Die Ausmerkeamkeit des unterzeichneten Departements ist von dem Minister-Residenten von Preußen, Herren von Gerolt, auf die Frage wegen Einfuhr baumwollener Strumpswaeren aus Preußen und Sachsen und der von denselben nach Maaßgabe des Tariss vom Jahre 1846 zu entrichtenden Abgaben gelenkt worden. Nach sergstätiger Erwägung der ihm mitgetheilten Thatsachen und Erläuterungen sieht sieh das Departement veranlaßt, zu bestimmen, daß die Verschrift in der Anlage E. des Tariss, wonach die Artikel: Mitzen, Handschuhe, Kappen, Socken, Strümpse, Unterhemden und Unterhosen, auf dem Strumpswirkerstuhl versertigt und ausschließlich aus Baumwelle bestehend, gegen eine Abgabe von 20 Proc. vom Werth eingelassen

500

werden sollen, sich auf alle dergleichen Artikel bezieht, welche auf die angegebene Weise versertigt und nicht mit Stickerei oder einer andern mit der Hand ausgeführten, blos zur Verzierung dienenden Arbeit, sondern nur mit derjenigen Näherei oder Handarbeit versehen sind, welche erforderlich ist, um dieselben zum Gehrauch geeignet zu machen, oder aus denselben die einzeln genannten Waaren herzustellen, in welchem Zustande sie gewähnlich, wenn nicht ausschließlich eingeführt werden.

Bei künstigen Einsuhren der gedachten Artikel in Ihren Hasen haben Sie von Seiten des Zollamts hiernach verfahren zu lassen, and sosern etwa auf Grund irgend einer frühern Anweisung ein höherer Zollbetrag erhoben sein sollte, die übliche beglaubigte Nachweisung Behufs Berichtigung des Irrthums oder Erstattung des zuviel Erhobenen, in Gemässheit der sur ähnliche Fälle bereits erlassenen Vorschriften auszustellen.

Schatzamt, den 18. April 1848.

M. A. Young.

Verfügung, die Zulassung und Behandlung der auf Französischen Schiffen eingehenden Preussischen Waaren betreffend.

Durch Verfügung des Schatzamts vom 19. Juli 1847 war angeordnet worden, dass auf den zwischen Havre (Cherhourg) und New-York fahrenden Französischen Damps-Packetschiffen ') nur Französische und Schweizer Waaren in die Ver. Staaten eingeführt werden dürften.

Auf die dagegen von Seiten der Königl. Preuß. Regierung erhobens Beschwerde, und mit Rücksicht auf eine in den Ver. Staaten vor Kurzem ergangene gerichtliche Entscheidung, hat die Regierung der Ver. Staaten unterm 17/1. Mai 1848 anerkannt, dass auf den gedachten Schiffen auch Preusaische Waaren in die Ver Staaten eingeführt werden dürsen, und dass die auf diesem Wege eingehenden Preussischen Waaren keinen höheren Abgaben unterliegen, als wenn dieselben auf Preuseischen oder Amerikanischen Schiffen eingestährt wilren, salso namentlich dem in Sect. 11 der Tarifakte vom 30. August 1842 vongeschriebenen Differentielzell nicht unterwarfen sind.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. J. 1847. I. S. 510.

. 11 .

# II. STATISTIK.

#### HANDELSBERICHTE.

### London 1).

Die Handelsverhältnisse von Großbritannien sind im vorigen Jahre durch eine Geldkrisis erschüttert worden, wie sie die frühere Geschichte dieses Landes in solchem Umfange nicht aufzuweisen hat. Es wurden mehr als 200 Handelshäuser und Banken mit einem Gesammtbetrag des dabei betheiligten Kapitals von nahe an 25 Millionen Pfund Sterling gestürzt, unter welchen sich viele der ältesten und angeschensten Firmen des Ost- und Westindischen Handels besanden, deren Untergang wieder den Ruin vieler andern Etablissements in und außerhalb Europa zur Folge hatte. Ein übertriebener Spekulationsgeist scheint bereits seit Jahren vorgewaltet zu haben, gefördert und genährt durch die Leichtigkeit, große Geldmittel auf erkünsteltem Wege oder mittelst Wechselreuterei zu beschaffen. Selbst angesehene Häuser, welche stets einen unbescholtenen Ruf genossen, haben sieh dieses Vorwurfs schuldig gemacht, und die Einsicht in ihre Geschäftsführung bekundet, dass sie schon seit Jahren keine entsprechenden eigenen Mittel mehr besalsen. So lange die Geschäste ruhig und ungestört vor sich gingen, war für sie scheinbar keine Gefahr vorhanden, indem sie ihre weit ausgebreiteten Unternehmungen auf den ihnen beiwohnenden unbedingten Kredit begründen konnten. Im Jahre 1844 begann aber die Neigung für Eisenbahn-Spekulationen, welche in den folgenden Jahren in eine vollständige Manie ausartete. Das für den allgemeinen inneren sowohl als Welthandel bisher leicht und zu einem niedrigen Zins zu erlangende Kapital ward demselben entzogen und der Kostenaufwand für jene Bauten steigerte sich von 4 1/2 Mill. im Jahre 1843 bis auf 36 Mill. im Jahre 1846 und sogar anf 80 Mill. L. St. im Jahre 1847. Als nun außerdem die Kartof-

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 366.

felernte in zwei auseinander folgenden Jahren missrieth und auch die Getreideernte theilweise sehlschlug, und deshalb ganz ungewöhnliche Zusuhren von Lebensmitteln zur Vorbeugung der Hungersnoth nothwendig wurden, konnte eine gewaltsame Stockung in allen Handelsgeschäften nicht ausbleiben. Die Ansuhren der verschiedenen Getreidegattungen in das Vereinigte Königreich betrugen fast 17 Mill. Quarters oder 1700000 Danziger Lasten zu einem Gesammtwerth von 30 Millionen L. St., welche zum großen Theil mit baarem Gelde bezahlt werden mußten. Dabei machte der Nothstand in Irland eine Unterstützung von 8 Mill. L. St. nothwendig, so daß die Hülfsmittel von England auf eine beinahe erschöpsende Weise in Anspruch genommen wurden.

Die Bank von England gewährte noch zu Anfang des Jahres Wechseldiskontos und Vorschüsse gegen 3 Proc. p. a., und hob den Minimumsatz auch zu Ende Januar nur auf 31/2 Proc. Erst am Ende April wurde er auf 5 Proc. erhöht. Als nun der Preis des Weizens im Laufe des Monats Mai von 81 Sh. auf 102 Sh. stieg, muchte sich sogleich ein entscheidender Einflus auf die öffentlichen Fonds fühlbar, welche wohl mit Recht der Barometer des Geldmarktes genannt werden. In Manchester brachen gleichzeitig mehrere Fallissoments aus, viele Spinnereien und andere Fabriken wurden geschlossen, und eine noch größere Zahl kürzte die Arbeitsstunden ab, wodurch eine große Bedrängnis unter den Arbeitern entstand. Inzwischen vermehrten sich wegen der zunehmenden Kontanten-Ausführ für Getreidektuse die unter Diskont befindlichen Wechsel bei der Bank mit gleichmäßiger Abnahme des Reservesonds in solchem Grade, dass die Bank sich genöthigt sah, die dem Handelsstand bisher so liberal gewährten Akkomodationen plötzlich bedeutend zu beschränken. Die Privatbanken, hierdurch geschreckt, folgten dem Beispiel, und damit war nun aller Handel gelähmt. Der Diskontosatz außerhalb der Bank stieg auf eine nie zuvor gekannte Höhe, indem für unzweiselhaste Wechsel 10 bis 15 Proc. bewilligt werden mussten.

Obgleich die Getreideernte, welche bereits in der Mitte Juni ihren Anfang nahm, eine reichliehe Ausbeute versprach, so hielt die Regierung es dennoch für zweckmäßig, die Aufhebung der Kernund Schiffahrtsgesetze bis zum März 1848 auszudehnen. Die Getreidepreise begannen aber von diesem Zeitpunkte an bedeutend zu welchen, und mit dem Eintreffen von großen Zufuhren aus den Vereinigten Staaten fanden die meisten der Getreidehändler in London sich genöthigt, die Zahlungen einzustellen. Nachdem die Regierung

hange Anstand genommen, dem immer drohender werdenden Zustande des Landes auf irgend eine Weise zu begegnen; entschlos sie sieh endlich am 24. Oktober, die Beschränkungen der Peelschen Bankakte in Betreff der Notenemission Seitens der Bank von England zu suspendiren, mit der Bedingung, das Minimum des Diskontosatses auf 8 Proc. zu erhöhen. Die günstige Einwirkung dieser Maassregel auserte sich bald durch eine Steigerung der öffentlichen Fonds um 5 Proc., während zugleich der Reservesond der Bank, welcher im Oktober bereits bis auf 8312691 L. St. gewichen war, sich binnen 3 Monaten um 4510911 L. St. vermehrte. Nach dieser befriedigenden Wendung nahm die Regierung schon am 23. November die der Bank gewährte Befugniss unbeschränkter Notenemission wieder zurück, indem die Direktion überhaupt nicht in den Fall gekommen war, davon irgend einen Gebrauch zu machen. Unter allen Umständen wird es jedoch noch längere Zeit erfordern, bis das tief erschütterte Vertrauen sowohl nach Außen, als im Lande selbst sich wieder volkständig herstellen wird.

Was die Resultate des Verkehre in den einzelnen Waarengattungen anbetrifft, so giebt die in der Anlage befindliche Tabelle I. eine vergleichende Uebersicht der Binfuhr der wichtigsten Artikel in dem Vereinigten Königreich in den Jahren 1846 und 1847. Wir heben darunter zunächst im Einzelnen diejenigen Waaren hervor, welche für den Handel mit Deutschland von besonderer Wichtigkeit sind.

Von Schaafwolle wurden eingeführt:

| im Ganzen. |                |         | Darunter |         |                                         |         |  |  |  |  |
|------------|----------------|---------|----------|---------|-----------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|            |                |         | von De   | utscher | von Australise<br>Wolle.                |         |  |  |  |  |
| 1847       | 245796         | Ballen. | 41396    | Ballen. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ballen. |  |  |  |  |
| 1846       | <b>2564</b> 95 | •       | 52922    | •       | 81283                                   | *       |  |  |  |  |
| 1845       | 265135         | •       | 61777    | •       | 77479                                   | #       |  |  |  |  |
| 1844       | 229167         |         | 70305    | *       | 70908                                   | •       |  |  |  |  |
| 1843       | 167396         | •       | 53951    | >       | 67765                                   | •       |  |  |  |  |

in den letzten Jahren hat die Zusuhr von Deutscher Wolle in demselben Maasse ab-, wie die von Australischer Wolle zugenemmen.
Am Ansang des vorigen Jahres und fast bis zur Schurzeit ging der
Verkauf Deutscher Wolle im Allgemeinen gut, und die Läger der
alten Schur wurden ziemlich aufgeräumt. Als jedech die neue Welle
eintraf, und man höhere Preise dafür verlangte, stockte der Verkauf.
Die Fabrikanten schränkten sich ein, kausten mur so viel von Beutsaher

Wolle, ela sie eben genöthigt waren, und begnügten sich im Uebrigen mit den Australischen Sorten: oder sie sagten sich ganz von dem zu theuern Artikel los und verarbeiteten nur Kolonial- und Russische Gattungen. Obwohl daher die Einfuhr um 11000 Ballen gerieger war, blieb doch ein größeres Quantum Deutscher Wolle unverkauft, als zu Ende des Jahres 1846. Der Preiswerth hat im Laufe des Jahres einen allmäligen Abschlag von etwa 5 Proc. bei Deutscher, und von 10 bis 15 Proc. bei Kolonialwolle erlitten. Von Spanien und Rußland ergiebt sich eine um c. 7000 Ballen geriegere Einfuhr; dennoch sind diese Gattungen jetzt am wenigsten begehrt. Die Aussichten für den Absatz von Wollenwaaren waren am Schluß des Jahres im Allgemeinen günstig, wodurch ein weiterer Rückgang des Rohprodukts verhindert wurde.

In Ansehung des Getreides giebt die Anlage II. eine Uebersicht der Einfuhr im Vereimigten Königreich und speziell im Hafen von London. Stellt man die Ergebnisse mit denen des vorhergehenden Jahres zusammen, so findet sich, dass diesem Reiche in einem verhältnismäsig kurzen Zeitraume nicht weniger als:

also überhaupt 1731558 » » diesen Feldfrüchten innerhalb zwei Jahren aus den verschiedenen Welttheilen zugeführt worden sind. Diese Massen möchten mit Einschluß der Frachten an Kostenwerth auf eine Summe von mindestens 40 Mill. L. St. zu veranschlagen sein, und somit einen annähernden Maaßstab von der dem Lande auserlegten Krastanstrengung gewähren. — In Betreff der letzten Ernte wird angenommen, daß sie nach allgemeiner Abschäzzung für das ganze Königreich, in Weizen einen vollen Durchschnittsertrag, in Gerste und Haser etwa ein Viertel mehr, als diesen, und in Bohnen, Erbsen und Saaten von sast allen Arten einen unbedingt mangelhasten Ertrag ergeben habe. Die Kartosselrente wird aus etwa die Hälste des Durchschnittsertrags von srühern guten Jahren geschätzt, und da sich auch noch vielsach ein ungesunder Zustand der Frucht zeigt, so ist der Preis dieses so wichtigen Nahrungsmittels mindestens

doppelt so hoch, wie in gesegneten Jahren, wodurch dasselbe der ärmeren Klasse zur Zeit fast unzugänglich wird. Die Bestände am Schlusse des Jahres sind in Folge der temporären Aufhebung des Kosngesetzes nicht näher zu ermitteln, doch dürsten sie kaum viel größer sein, als in gewöhnlichen Jahren, da die Konsumtion in letzter Zeit sehr bedeutend war. Ein Vergleich der Durchschnittspreise am Ende der drei letzten Jahre giebt folgendes Ergebniss für

```
Weizen Gerste Hafer Roggen Bohnen Erbseu 1847 52 Sh. 9 d. 31 Sh. 1 d. 22 Sh. 3 d. 31 Sh. 10 d. 43 Sh. 2 d. 47 Sh. 10 d. 1846 59 • 11 • 43 • 2 • 26 • 3 • 42 • 11 • 45 • 8 • 48 • 9 • 1845 58 • 6 • 33 • 5 • 24 • 10 • 36 • 7 • 41 • 11 • 44 • 4 •
```

Im verwichenen Monat Juni, als dem höchsten Zeitpunkt, hatten die Durchschnittspreise folgende Höhe erreicht:

```
Weizen Gersta Hafer Roggen Bohnen Erbsen
102 Sh. 5 d. 56 Sh. 5 d. 36 Sh. 3 d. 61 Sh. 6 d. 54 Sh. 6 d. 55 Sh. 11 d.
```

Sehlachtvich wurde im verwichenen Jahre in sehr beträchtlicher Zahl eingeführt, nämlich:

|       |         | Rinder | Kälher | Schaafe | Lämmer | Schweine |
|-------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|
|       | 1847    | 62949  | 12389  | 136527  | 3349   | 1242     |
| gegen | in 1846 | 40115  | 2447   | 91676   | 2891   | 3443     |
| • • • | 1845    | 16246  | .587   | 15845   | 112    | 1590     |

Es ist in der That kaum vorauszusehen, welche wichtigen Folgen für die Viehzucht des Kontinents diese neue Absatzquelle noch entwickeln werde, und ist deshalb um so mehr zu wünsehen, dass Deutsche Oekonomen durch verdoppelte Anstrengungen, solche zu nützen, sich zur besondern Aufgabe machen möchten.

Die Einsuhren von Bauholz in den verschiedenen Arten erweisen sich zwar sitr das ganze Reich als minder beträchtlich, wie im vorhergehenden Jahre, allein sür den Hasen von London siberaus ansehnlich. Diese Ueberschrungen sind sür die Betheiligten mit empfindlichen Verlusten verbunden gewesen, zumal sie unter sehr erhöheten Frachtsätzen bewerkstelligt wurden, und möchten insbesondere die meisten Balken-Sendungen von Danzig in diesem ungsinstigen Falle sich besunden haben. Die Zahl der in diesem Hasen eingetrossenen Holzladungen ist in den letzten 6 Jahren solgende gewesen:

managan on the control of the control of the best of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

|                                                                                     | 1842.    | 1843.      | 1844.               | 1845.      | 1846.      | 1847.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|------------|------------|----------|
| Von Preulsischen Häfen                                                              | 130      | 119        | 163                 | 124        | 109        | 167      |
| Rufsischen Häfen                                                                    | 52<br>85 | 104<br>102 | 143<br>- <b>9</b> 0 | 115<br>149 | 146<br>103 | 91       |
| . Dothenburg                                                                        | 49       | 59         | 59                  | 66         | 30         | 67       |
| <ul> <li>Christiania und Sannesund</li> <li>sonstigen Norwegischen Häfen</li> </ul> | 47<br>38 | · 27       | 36<br>49            | 27<br>39   | 22<br>17   | 82<br>28 |
| • Quebec und Montreal                                                               | 188      | 230        | 206                 | : 206 .    | 166        | 216      |
| Nen Braunschweig und Nova Scotia                                                    | 62       | 134        | 90                  | 102        | 127        | 145      |
| · Sierra Leone, Moulmain etc                                                        | 29       | 31         | . 5                 | 10         | 20         | 21       |
| zusammen                                                                            | 680      | 842        | 841                 | 838        | 740        | 868      |

Eine nahe bevorstehende fernere Ermäseigung der jetzigen Steuer auf Ostseeisches Holz dürste den zur Zeit so bedeutenden Lägern eine wesentliche Erleichterung gewähren, allein unter allen Umständen werden die Einsuhren im gegenwärtigen Jahre eine verhältnismässig starke Abnahme erleiden müssen.

Für die Industrie ist der wichtigste Einfuhrartikel die Baumwolle. Im vorigen Jahre war die Zufuhr nicht bedeutend, und dessenungeschtet betrugen die Vorräthe am Schluß des Jahres noch 451939 Ballen. Der Gesammtyerbrauch erreichte im vorigen Jahre nur eine Höhe von

Aus diesem Zahlenverhältnis jet pler bedeutende Bruck zu ermessen, welchem die Britische Industrie unterlag. Die Verluste bei diesem Rohmaterial gehören auch zu den empsindlichsten, welche den Handelsstand betroffen baben, indem Amerikanische sogenannte sair Uplands Baumwolle von 7 % d. p. Pfd. im Monat Juli auf 4 % d. im Dezember im Preise herunterging; auf etwa 200000 Ballen, welche sich zur Zeit noch im Besitze der Importeure oder in zweiter Hand befinden sollen, wird der Verlust auf mindestens 3 L. St. per Ballen geschätzt. Eine dauerhast erhebliche Besserung des gegenwärtigen

Preieverhältnisses möchte deshalb kaum zu erwarten sein, weil die Ergisbigkeit der letzten Amerikanischen Ernte sich zu bestätigen scheint, und ihr Austrag wohl etwa 2100000 Ballen erreichen möchte. Dieser Umstand wird der Industrie sehr zu Statten kommen, da die Läger von Garnen und Manufaktur sich fast überall, besonders aber in den Ostindischen und Chinesischen Märkten in letzterer Zeit bedeutend verringert haben müssen. Von ungestirbten Kattunen betrug die Totalausfuhr nur 488044628 Yards gegen

618839181 Yards im Jahre 1846,

und in Garnen 116512874 Pfd.

gegen 157130025 Pfd. im Jahre 1846, der außerordentliche Ausfall bedarf keines weiteren Kommentars.

wogegen sie betrug in . 1846 251000 » (562 » »)
und in . 1845 252000 » (564 » »)

Zum einheimischen Bedarf wurden in diesen Jahren versteuert: 287000 Tons oder circa 644 Mill. Pfd.

Diese anschnliche Zunahme des Verbrauchs, happtsächlich in Folge der herabgesetzten Steuer, ist in Verbindung mit den vorgewalteten ungünstigen Verhältnissen doppelt beachtenswerth. Denn wenn auch den Brauern und Destillateurs die Verwendung von Zucker gestattet war, so scheint diese Befugniss nur in beschränktem Umfange benutzt worden zu sein, weil in der zweiten Hälfte des Jahres die stark gewichenen Malzpreise keinen Vortheil dabei finden ließen. Der Britische Kolonial-Zucker steht zur Zuit um etwa 30 Proc., und das Produkt fremder Pflanzungen um eines 15 Proc. billiger, als wie zu Ende des vorigen Jahres.

Die Einfuhr von Kaffee betrug etwa 22300 Tons, gegen 22700 Tons und 22,200 Tons in den beiden früheren Jahren; der einheimische Verbrauch hob sich dagegen auf 17000 Tons (oder 38 Million Pfd.), während in 1846 nur 16000 Tons (oder 36 Million Pfd.) und in 1845, 15100 Tons (oder 34 Million Pfd.) konsumirt wurden, Der Preis von Ceylon-Kaffee wich von 40 Sh. 42 Sh. zu Anfang des Jahree, auf 33 Sh. zu Ende desselben, sowie sonstige Gattungen in übereinstimmendem Verhältnisse.

Der Artikel Reis giebt ähnliche Resultate, wie bei Getreide, und bekundet die ausserordentlichen Anstrengungen, um der besürehteten Hungersnoth zu begegnen; es betrug nämlich:

|        | Die Einfuhr     | Der Verbrauch<br>und Versand | und Vorrath bei<br>Schluss des Jahres |  |  |
|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1847   | . 950000 Säcke. | 748000 Säcke.                | 300000 Säcke.                         |  |  |
| 1846 . | . 487000        | 453000                       | 98000                                 |  |  |
| 1845.  | . 375000 >      | 412000                       | 64000 >                               |  |  |

Der Bengal Reis wurde zu Ansang des Jahres mit 24 bis 26 Sh. bezahlt, allein bei Ende desselben standen diese Preise um 10 Sh. bis 14 sh. niedriger.

Der Umfang des Britischen Aussuhrhandels ist im Allgemeinen aus der in der Anlage III. beigefügten Nachweisung des deklarirten Werthes der in den Jahren 1846 und 1847 aus dem Vereinigten Königreich ausgeführten Britischen Produkte und Manufakturen zu ersehen. Der bedeutendste Ausfall im vorjährigen Export zeigt sich bei baumwollenen Manufakturen und Garnen, eine Zunahme dagegen bei Eisen, Stahl, Seiden- und Wollenwaaren und raffinirtem Zucker. Metalle haben, mit Ausnahme von Kupfer, eine ansehnliche Preiserniedrigung erlitten. Schottisches Roheisen ist im Laufe des Jahres von 78 Sh. auf 45 Sh. p. Cwt. gewichen; Walliser Stangeneisen von 9 L. 5 Sh. auf 7 L. 5 Sh. die Tonne; Eisenbahnschienen von 9 L. 10 Sh. auf 7 L. Die Ausfuhr von Schottischem Roheisen ist übrigens sehr bedeutend gewesen; sie wird auf nahe an 400000 Tons bei einer Produktion von c. 520000 Tons geschätzt.

Der Schiffsverkehr in den Britischen Häsen, und insbesondere in London war wegen der großen Getreidezusuhren, und da die fremden Schiffe sich bei diesen ohne den Beschränkungen der Navigationsakte unterworsen zu sein, betheiligen konnten, ungewöhnlich lebhast. Die Zahl der in den drei letzten Jahren in den Häsen des Vereinigten Rönigreichs beladen ein- und aus gegangenen Schiffe ist nach den verschiedenen Flaggen geordnet in der Anlage IV. angegeben. Fast bei allen stellt sich eine beträchtliche Zunahme der eingegangenen beladenen Schiffe heraus. Im Hasen von London speziell sind im J. 1847 seewärts solgende Schiffe eingelausen:

| i       | • • •       | i              |            | Schiffe     | Tonnen    | Mannschaft  |
|---------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 , · ' | Britische   |                |            | 6243        | 1426509   | 72424       |
| . ,i,   | Schwedische | und Nor        | wegische : | 444         | 111938. ' | 4452        |
|         | Dănische    | :<br>• • • • • |            | <b>63</b> 0 | ··· 50265 | <b>2969</b> |
|         | Russische   |                |            | • •         | /20040    | 1997        |

|                   | ▼        |              |              |  |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|
|                   | Schiffe. | Tonnen.      | Hannschaft.  |  |
| Preussische       | 276      | 66600        | <b>266</b> 0 |  |
| Mecklenburger     | 55       | 9548         | 423          |  |
| Hanseatische      | 117      | 15427        | 836          |  |
| Hannoversche      | 328      | 17693        | 1012         |  |
| Oldenburger       | 63       | <b>3644</b>  | <b>223</b> · |  |
| Niederländische   | 324      | 27926        | 2117         |  |
| Belgische         | 136      | 21440        | 1412         |  |
| Französische      |          | 16583        | 1384         |  |
| Spanische         | 82       | 10933        | 742          |  |
| Portugiesische    |          | 1689         | 132          |  |
| Sardinische       |          | 1376         | 76           |  |
| Sizilianische     |          | 2214         | 116          |  |
| Neapolitanische   | 6        | 1335         | 66           |  |
| Italienische      |          | 1218         | · 68         |  |
| Oesterreichische  | 63       | <b>16709</b> | 730          |  |
| Griechische       | 4        | 974          | 51           |  |
| Nordamerikanische | 165      | 88584        | 2910         |  |
| Brasilianische    | . 3      | · 617        | 44           |  |
| Montevideosche    |          | 823          | 47           |  |
| Mascat            | 1.1      | 664          | 63           |  |
| Summa             |          | 1923799      | 96194        |  |

Aus den Preussischen Ostsechäsen kamen im Hasen von London an:

|                              |     |              |     |      |    | 1        | 845.                                         | . 18     | <b>46</b> .        | 1847.    |                    |
|------------------------------|-----|--------------|-----|------|----|----------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
|                              |     |              |     |      |    | Schiffe. | Tonnen-<br>Gehalt.                           | Schiffe. | Tonnen-<br>Gehalt. | Schiffe. | Tonnen-<br>Gehalt. |
| Britische                    |     |              |     |      |    | 144      | 17782                                        | 123      | 15935              | 232      | 32352              |
| Preussische .                |     |              |     |      |    | 286      | 57354                                        | 214      | 49475              | 231      | 57705              |
| Mecklenburger                |     |              | •   |      |    | 3        | 491                                          | 4        | 688                | 25       | 4667               |
| Hanscatische .               |     |              |     |      |    |          |                                              | 4        | 197                | 4        | 542                |
| Hannoversche                 |     |              |     |      |    | 56       | 4453                                         | 42       | 2784               | 45       | 2688               |
| Oldenburger .                |     |              |     |      |    | ١.       |                                              | 3        | 214                | 2        | 90                 |
| Dänische                     |     |              |     |      |    | 1.       |                                              |          |                    | 24       | 2110               |
| Norwegische u.               | . 8 | 3eh          | wed | lisc | bе |          |                                              | ١.       |                    | 20       | 2011               |
| Russische                    |     |              |     |      |    | .        |                                              |          |                    | 2        | 270                |
| Niederländische              |     |              |     |      |    |          |                                              |          | <b>i</b> .         | 4        | 222                |
| Portugiesische               | •   | •            | •   |      | •  | ·        | <u>                                     </u> | · _      | <u> </u>           | 1        | 72                 |
|                              | S   | u <b>m</b> i | ma  |      |    | 489      | 80080                                        | 390      | 69293              | 590      | 102729             |
| Handols-Archiv 1848, Hoft 6, |     |              |     |      |    |          | . 34                                         |          |                    |          |                    |

Die bedeutendste Zunahme in diesem Verkehr zeigt sich außer der Britischen Flagge bei der Mecklenburger, Dänischen, Norwegischen und Schwedischen Flagge, welche drei letzteren die Suspension der Navigationsakte zu Getreidefrachten von den Preußischen Ostsechäfen nach Großbritannies benutzten. In Folge dieser Maaßregel ist auch von 107 Preußischen Schiffen mit 15387 Lastengehalt aus nachstehend verzeichneten frem den Ländern Getreide nach Britischen Häfen verschifft worden.

| Nach               | aus<br>Rufsland |         | aus<br>Dänemark. |      | aus<br>Frankreich. |      | aus dem<br>Mittelmeer. |      | aus<br>Amerika. |      |
|--------------------|-----------------|---------|------------------|------|--------------------|------|------------------------|------|-----------------|------|
|                    | Sch.            | Lasten. | Sch.             | Lst. | Sch.               | [at, | Sch.                   | `lat | 8ch.            | Lst. |
| London             | 32              | 4451    |                  |      | 4                  | 584  | 2                      | 288  | 6               | 1343 |
| Liverpool          | 20              | 2874    |                  |      | <b>.</b>           | .    | 1                      | 125  | 1               | 218  |
| Hull               | 7               | 777     |                  |      | . '                |      | : -                    | • .  |                 | •    |
| Newcastle          | 5               | 665     | 1                | 110  | } : ·              |      | .                      | •    |                 | •    |
| Edinburg           | 4               | 561     | 1                | 44   | <b>}</b> :         | •    | : '                    | •    | .               |      |
| anderen Britischen | l               | ' '     | ٠                |      |                    | • •  |                        | ,    |                 |      |
| Häfen              | 11              | 1569    | 3                | 244  |                    |      | 6                      | 962  | 3               | 572  |
| Summa              | 79              | 10897   | 5                | 398  | 4                  | 584  | 9                      | 1375 | 10              | 2133 |

Die Zahl der Preussischen Schiffe, welche überhaupt in den verschiedenen Britischen Häsen, so weit in denselben Preussische Konsularbeamte angestellt sind, in den heiden letzten Jahren einliesen, ergiebt die solgende Uebersicht:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit L                                                                                                                                                                                                                                                       | dung.                                      | mit B    | allast. |       | utz<br>iend. | Tota                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lzabl.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1847.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1846.                                      | 1847.    | 1846.   | 1847. | 1846.        | 1847.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1846.                                   |
| London Liverpool Leith Aberdeen Belfast Berwick upon Tweed Bristol Cardiff Cork Cowes Dartmouth Dover Deal Drogheda Dublin Dundee Falmouth Glaagow Gloucester Grangemouth Guernsey Hartlepool Harwich Hull Jersey Limerick Londonderry Lynn Montrose Newport Perth Perth Perth Perth Perth Poole Portsmouth Ramagate Sheerhefs Shoreham Southampton Stockton Sunderland Waterfort Yarmouth | 276<br>97<br>47<br>8<br>38<br>2<br>8<br>1<br>8<br>1<br>1<br>3<br>3<br>1<br>2<br>2<br>6<br>6<br>3<br>3<br>1<br>6<br>4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>2<br>3<br>1<br>6<br>4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 213<br>63<br>67<br>10<br>16<br>4<br>12<br> | 15 1<br> | 165<br> |       |              | 276<br>112<br>48<br>88<br>38<br>28<br>5<br>13<br>4<br>8<br>5<br>28<br>44<br>22<br>16<br>6<br>33<br>16<br>28<br>5<br>19<br>11<br>11<br>13<br>5<br>2<br>6<br>7<br>5<br>5<br>7<br>5<br>15<br>16<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 214<br>128<br>87<br>10<br>17<br>4<br>12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |          |         |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |

I.

Nachweis der in den Jahren 1847 u. 1846 im Vereinigten
Königreiche eingeführten Quantitäten fremder und ColonialErzeugnisse.

|                              |          |          | ~<br><del></del>           | ,              | <del>,</del> |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|
| Artikel.                     | 1847.    | 1846.    | Artikel.                   | 1847.          | 1846.        |
| Zucker aus Britisch Ame-     |          |          | frische div. Fische . Ctr. | 1384           | 1700         |
| rikaÇtr.                     | 3191137  | 2147363  |                            | 1615           | 7530         |
| - Mauritius -                | 1194047  | 845198   | Schildkröten               | 319            | 512          |
| <ul> <li>Britisch</li> </ul> |          |          | Korinthen                  | 395579         | 395094       |
| Ostindien -                  | 1404815  | 1431062  | Feigen                     | 32420          | 35542        |
| • fremder roher •            | 2406245  | 1198884  | Orangen ) Kisten           | <b>363</b> 653 | 375647       |
| raffinirter                  | 82165    | · 96085  | und . Stück                | 67351          | 68500        |
| ▶ Kand                       | 1995     | 463      | Gitronen ) zum Werthe      | Lstg. 999      | Lstg. 2839   |
| Syrup                        | 949363   | 534278   | Rosinen Ctr.               | 244122         | 252843       |
| Kaffee v. Britischen         | ı        | ' '      | lederne Handschuhe Paar    | 2121365        | 2292907      |
| Kolonien. Pfd.               | 34242238 | 24286464 | Guano Tons                 | 82134          | 89203        |
| • fremder                    | 21154233 | 27527187 | Kochenille Ctr.            | 14609          | 11482        |
| Kakao                        | 5724092  | 2800893  | Divi Divi Tens             | 311            | 1139         |
| Baumwolle Ctr.               | 4227929  | 4177288  | Thee Pfd.                  | 55626765       | 54767142     |
| Schaf- und Lamm-             |          |          | Flachs und Heede . Ctr.    | 1049541        | 1147092      |
| Wolle Pfd.                   | 62130307 | 65255462 | Talg                       | 1101433        | 1111818      |
| Indigo Ctr.                  | 73862    | 71013    | Theer Lasten               | 11058          | 12589        |
| Lacdeye                      | 7400     | 5541     | Dielen ,u. gesägtes Holz   |                |              |
| Blauholz Tons                | 15388    | 28105    | <b>.</b>                   | 495296         | 483250       |
| Krapp Ctr.                   | 67855    | 87246    | •                          | 366008         | 292583       |
| Krappwurzel                  | 103325   | 133661   | ·                          | 62102          | 79652        |
| SumachTons                   | 11768    | 10256    | Balken Brit, Besitz.       | 593937         | 731192       |
| Terra Japonica               | 8651     | 3453     | • fremde                   | 439910         | 517914       |
| Eckerdoppern •               | 9904     | 7913     | Tabak, rober Pfd.          | 33562232       | 53170228     |
| 1                            | 77550429 | 72252159 | • fabrizirter . •          | 1511407        | 1989676      |
| Aale Schiffs-Lad,            | 83       | 93       | Terpentin Ctr.             | 316285         | 357947       |
| Turbots Ctr.                 | 120      | 196      | Wein, Kapwein Gall.        | 323111         | 185062       |
| Austern Bushel               | 11       | 42       | » französischer »          | 548890         | 473034       |
| Lachse Ctr.                  | 537      | 1046     | » diverser                 | 7047583        | 7053213      |
|                              | '        | i        | ,                          |                |              |

#### London.

| Artikel.                | 1847.         | 1846.         | Artikel.                  | 1847.   | 1846.   |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
| Genever Gall.           | 382340        | 413057        | Lämmer Stck.              | 3349    | 2892    |
| Reis Ctr.               | 1550000       | 762509        | Schweine                  | 1242    | 3546    |
| - in der Schaale Qr.    | 43032         | 32361         | Speck Ctr.                | 87067   | 2960    |
| Salpeter Ctr.           | 512375        | 459367        | Gerbeulohe                | 311638  | 488541  |
| Kleesaat                | 225562        | 208106        | gesalzen. Rindfleisch     | 112590  | 175051  |
| Leinsaat Qr.            | 433536        | 506141        | frisches                  | 5011    | 2121    |
| Rappsaat                | 47513         | 87662         | Schinken                  | 18264   | 11242   |
| Seide, robe Pfd.        | 4123811       | 4407264       | gesalzenes Schweine-      |         |         |
| - Abfall Ctr.           | 10291         | 7997          | fleisch                   | 235313  | 72656   |
| - gesponnene . Pfd.     | 310860        | 432453        | Butter                    | 314066  | 257385  |
| Europäische Seidenwaar. |               |               | Käse                      | 355253  | 341682  |
| unterm Tarif von        |               |               | Kautschuk                 | 5889    | 4926    |
| 1842 einklarirt Pfd.    | 48406         |               | roher Hanf                | 803817  | 882894  |
| unterm Tarif von        |               |               | trockene Häute            | 171003  | 189195  |
| 1846 einklarirt .       | 391782        | 446295        | nasse                     | 425974  | 330518  |
| Ind. Seidenwaaren Stek. | 577743        | 641864        | gegerbte Pfd.             | 1009696 | 1217942 |
| rohe Ziegenfelle        | 597112        | 615927        | lackirte • •              | 99150   | 88558   |
| bereitete               | 344194        | 384523        | prilparirte               | 300725  | 187172  |
| rohe Lammfelle          | 1124036       | 1478368       | Mahagoni-Holz . Tons      | 33979   | 41689   |
| bereitete               | <b>835</b> 8  | <b>338</b> 39 | Fleisch, praparirtes Ctr. | 3114    | 1118    |
| Kassia Pfd.             | 343062        | 995490        | Kupfer-Erz Tons           | 41521   | 51624   |
| Zimmt                   | 383261        | 408603        | unbearbeit, Kupfer . Ctr. | 10255   | 9331    |
| Nelken                  | 1041171       | 100812        | Stangen - Eisen Tons      | 33260   | 34633   |
| Muskat-Blüthe           | <b>599</b> 33 | 33104         | Roh - Stabl Ctr.          | 13017   | 18466   |
| » Nüsse                 | 367161        | 405679        | Blei Tons                 | 3603    | 7863    |
| Pfeffer                 | 4669879       | 5906586       | Zink                      | 12769   | 7245    |
| Piment Ctr.             | 12128         | 8357          | Zinn Ctr.                 | 11471   | 21039   |
| Rum                     | 6623944       | 3855464       | Thran u. Spermaceti Tons  | 22616   | 16884   |
| Cognae                  | 2714973       | 2437203       | Palmöl Ctr.               | 476401  | 366852  |
| Ochsen und Rinder Stek. | 27811         | 17191         | Kokosnulsöl               | 30049   | 48322   |
| Kühe                    | 35138         | 25349         | Olivenöl Tuns             | 8629    | 8534    |
| Kälber                  | 12389         | 2503          | Opium Pfd.                | 118332  | 103078  |
| Schaafe                 | 136527        | 91732         | Quecksilber               | 2542857 | 1840583 |
|                         |               |               |                           |         |         |

II.

Uebersicht der Getreide-Einfuhr im Vereinigten Königreich von Großbritannien, und speziell im Hafen von London im Jahre 1847.

| Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Qr.       Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rbsen.        | Mehl.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2650058 gleich 265000 gleich 77334 1706780 gleich 170678 443719 gleich 170678 44371 1506780 gleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 265000 pleich 2 |               |            |
| 1. Gesammt-Einfuhren im Ver. Königreich Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Da | Qr.           | Ctr.       |
| 1. Gesammt-Einfuhren im Ver. Königreich Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Danz. Last. Da | 57245 633     | 329546     |
| im Ver. Königreich       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz. Last.       Danz.         A Maldand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | gleich     |
| 2. ausschließlich in London:  aus Preußen direkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15724 2       | 253182     |
| London:  aus Preußen direkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | anz.Last. Dan | ans. Last. |
| London:  aus Preußen direkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |
| Rufsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qr.           | Ctr.       |
| - Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4949          | 6212       |
| - Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 28720      |
| Türkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2330   9      | 943397     |
| - Aegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .   10        | 105221     |
| Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |
| Mecklenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1550          |            |
| - Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 223709     |
| - Hanse-Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122           | •          |
| Malta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20921         |            |
| Neu Süd-Wales   11885   13942   96170   3550   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6222          | 6886       |
| - Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •.            | 1500       |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2478          | 1000       |
| - Oesterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 14500      |
| Griechenland   4280   1100   1173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911           | 3500       |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •             | 3300       |
| Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •             | 3262       |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5             | 4711       |
| - Norwegen u. Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46            | 157        |
| den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 101        |
| Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1814          |            |
| - Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 15478      |
| - Jonische Inseln 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 202.0      |
| Sierra Leone 685 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1           | •          |
| Mauritius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 3998       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |
| » Sardinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | •          |
| Barbarei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . :           | •          |
| - Sizilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .             | •          |
| • Gibraltar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |
| überhaupt 1113510 317014 945273 138265 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15622 130     | 362251     |
| gleich Danziger Lasten . 111351 31701 94527 13826 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4562          | 54490      |

III.

Nachweisung des deklarirten Werthes der in den Jahren
1846 und 1847 aus dem Vereinigten Königreiche ausgeführten Britischen Produkte und Manufakturen.

| Artik                        | 1847.                  | 1846.    |
|------------------------------|------------------------|----------|
|                              | L.                     | L.       |
| Butter                       | 139483                 | 187156   |
| Lichte                       | 46375                  | 53937    |
| Kise                         |                        | 24136    |
| Kohlen und Culm              |                        | 971174   |
| Baumwollen-Manufakturen .    | 17382293               | 17717779 |
| do. Garn                     | 5957297                | 7882048  |
| Thonwasren                   | 834151                 | 793166   |
| Heringe                      | 185287                 | 200534   |
| Glas                         |                        | 262547   |
| Eisen- und Stahlwaaren       |                        | 2180587  |
| Leder, bearbeitetes und unbe | peitetes               | 328277   |
| Leinen - Manufakturen        |                        | 2830906  |
| do. Garn                     |                        | 875404   |
| Maschinerien                 |                        | 1117470  |
| Metalle: Eisen und Stahl .   | 5272942                | 4178026  |
| Kupfer und Messing           | 1467498                | 1559187  |
| ~                            | 181771                 | 147170   |
| Zinn in Stangen etc          | 159098                 | 107456   |
| Zinnblech                    | r                      | 639223   |
| 5alz                         |                        | 205005   |
| Seiden - Manufakturen        | •                      | 887571   |
| Seife                        |                        | 151161   |
| Zucker, raffinirter          | • • •                  | 392404   |
| Schaf- und Lammwolle         | 284554                 | 34245    |
| Wollen - Garn                | . ,                    | 908270   |
| Wollen - Manufakturen        |                        | 6335104  |
|                              | 3010020                | 3000     |
|                              | lesammtwerth \$0697799 | 51227060 |

#### 516 II. STATISTIK: HANDELSBERICHTE. - LONDON.

IV.
Nachweisung der in den drei letzten Jahren im Vereinigten
Königreiche ein- und ausgelaufenen beladenen Schiffe.

|                                         |             |          |              | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |                |                  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Nationalität                            | Einklarirt  |          |              |                                                  |                |                  |  |  |  |  |  |
| der .                                   | 18          | 847.     | . 10         | 346.                                             | 1845.          |                  |  |  |  |  |  |
| Schiffe.                                | Schiffe.    | Tonnen.  | Schiffe.     | Tonnen.                                          | Schiffe.       | Tonnen.          |  |  |  |  |  |
| Britische Schiffe im Kti-<br>stenbandel | 142525      | 12219796 | 141116       | 11985409                                         | 144906         | 12485854         |  |  |  |  |  |
| Das Vereinte Königreich                 |             |          |              |                                                  |                |                  |  |  |  |  |  |
| und seine Kolonien                      | 18771       | 4238956  | 16156        | 3622808                                          | 15964          |                  |  |  |  |  |  |
| Russland                                | 330         | 80420    | 264          | 68995                                            | 276            | 77288            |  |  |  |  |  |
| Schweden                                | 518<br>1316 | 1 -11711 | 350<br>1007  | 44648<br>157992                                  | 312            | 44592            |  |  |  |  |  |
| Norwegen                                | 1701        | 129107   | 1421         | 100120                                           | 1127<br>1002   | 177182<br>75659  |  |  |  |  |  |
| Preußen                                 | 1351        | 276563   | 1205         | 239326                                           | 1234           | 240699           |  |  |  |  |  |
| andere Deutsche Staaten                 | 1765        | 174019   | 1429         | 129406                                           | 1115           | 98690            |  |  |  |  |  |
| Holland                                 | 694         | 58445    | 670          | 53538                                            | 714            | 55838            |  |  |  |  |  |
| Belgien                                 | . 241       | 34246    | 279          | 38391                                            | 248            | 33809            |  |  |  |  |  |
| Frankreich                              | 856         |          | 817          | 38039                                            | 796            | 38319            |  |  |  |  |  |
| Spanien                                 | 220         | 28202    | 128          | 21311                                            | 96             | 13691            |  |  |  |  |  |
| Portugal                                | 82          | 8466     | 111          | 13353                                            | 47             | 4893             |  |  |  |  |  |
| Italien                                 | 369         | 89604    | 228          | 57498                                            | 150            | 39092            |  |  |  |  |  |
| and. Europäische Staaten                | 24          | 5526     | 24           | 7349                                             | 12             | 2867             |  |  |  |  |  |
| Ver. Staaten v. NAmerika                | 1303        | 636324   | 753          | 436397                                           | 758            | 448166           |  |  |  |  |  |
| andere Staaten in Ame-                  |             |          |              |                                                  |                |                  |  |  |  |  |  |
| rika, Asien und Afrika                  | 20          |          | 6            | 1600                                             | . 8            | 2950             |  |  |  |  |  |
| überhaupt                               | 29561       | 6091052  | 24848        | 5030771                                          | 23859          | 5023586          |  |  |  |  |  |
|                                         | ,           |          | usk          | larirj                                           |                | L                |  |  |  |  |  |
| Britische Schiffe im Kit-<br>stenhandel | 158922      | 13265625 | 156675       | 12981456                                         | 158454         | 13114104         |  |  |  |  |  |
| Das Vereinte Königreich                 |             |          |              |                                                  |                |                  |  |  |  |  |  |
| und seine Kolonien                      | 15535       |          | 15196        |                                                  | 14515          |                  |  |  |  |  |  |
| Rufsland                                | 166         | 42600    | 175          | 46653                                            | 193            |                  |  |  |  |  |  |
| Schweden                                | 381         | 46091    | 312          | 37155                                            | 290            | 41134            |  |  |  |  |  |
| Norwegen                                | 568         |          | 456          | 51471                                            | 528            | 63832            |  |  |  |  |  |
| Dänemark                                | 1626<br>878 |          | 1767<br>1028 | 133041<br>179204                                 | 1583           | 123259           |  |  |  |  |  |
| andere Deutsche Staaten                 | 1687        | 165614   | 1586         | 149846                                           | 1055<br>  1471 | 184940<br>137566 |  |  |  |  |  |
| Holland                                 | 745         | 72754    | 693          | 62504                                            | 866            | 78453            |  |  |  |  |  |
| Belgien                                 | 278         | 41689    | 319          | 44615                                            | 353            | 48233            |  |  |  |  |  |
| Frankreich                              | 2428        | 204813   | 1997         | 172874                                           | 1909           | 154951           |  |  |  |  |  |
| Spanien                                 | 142         | 19475    | 120          | 17541                                            | 95             | 12329            |  |  |  |  |  |
| Portugal                                | 38          | 4277     | 47           | 5058                                             | 38             | 4124             |  |  |  |  |  |
| Italien                                 | 195         | 44956    | 287          | 71853                                            | 170            |                  |  |  |  |  |  |
| and Europäische Staaten                 | 11          | 2571     | 18           | 4630                                             | 9              | 2489             |  |  |  |  |  |
| Ver. Staaten v. NAmerika                | 1879        |          | 652          | 400497                                           | 689            | 413960           |  |  |  |  |  |
| andere Staaten in Ame-                  | ا_ · . ا    | '. "     | ` _          |                                                  |                |                  |  |  |  |  |  |
| rika, Asien und Afrika                  | : 7         | 2086     | 3            | 835                                              | 7              | 1830             |  |  |  |  |  |
| üherhaupt                               | 25564       | 4719241  | 24656        | 4469125                                          | 23771          | 4309197          |  |  |  |  |  |

#### Nachweisung

der

in den Häfen des Preussischen Staats in den Jahren 1847 und 1846 ein- und ausgegangenen Seeschiffe.

Im vorigen Jahrgang (Bd. II. S. 91) ist eine Nachweisung der in den Jahren 1846 und 1845 unter allen Flaggen in Preußischen Häsen ein- und ausgegangenen Seeschiffe, einschließlich der Dampfschiffe, jedoch ausschließlich der Küstensahrzeuge, und über die Vertheilung dieser Schiffe auf den Verkehr zwischen diesen Häsen und den verschiedenen fremden Ländern mitgetheilt worden. Es folgt nunmehr eine nach denselben Gesichtspunkten aufgestellte Nachweisung des Schiffsverkehrs im Jahre 1847 verglichen mit demjenigen des Vorjahrs. Die größeren Zahlen geben den Eingang, die kleineren den Ausgang an.

|                       |                               |                      |            |                  | L               | änder,        | aus                  | welche               | n di              | e Schi        | ffe             | ge-           |  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| NT at Stanta          | 1. Dänemark.                  |                      |            |                  |                 |               |                      |                      |                   |               |                 |               |  |
| Nationalität<br>der   | 1847.                         |                      |            |                  |                 |               |                      |                      | 18                | 46.           |                 |               |  |
|                       | susgegangesen<br>Behiffe.     | en<br>12abî.         |            | von<br>aden.     | mit<br>Ballast. |               | der oin-<br>gragenen | en<br>nzabl.         | davon<br>beladen. |               | mit<br>Ballast. |               |  |
|                       | gene pun<br>Bene pun<br>Berme | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.   | Lasten.          | Schiffe.        | Lasten.       | Summe der            | deren<br>Lastenzabl. | Schiffe.          | Lasten.       | Schiffe.        | Lasten.       |  |
| Dänemark              | 332                           |                      | 79         | 2479             | 253             | 11550         | 289                  | 11818                | 50                | 1785          | 239             | 10033         |  |
| Mecklenburg           | 334<br>1                      | 19789<br>132         | 286        | 10003            | 98<br>1         | 2786<br>132   | 386<br>3             | 10509<br>283         | 184               | 8101          | 109             | 2408<br>283   |  |
| Hanse-Städte          | 2                             | 519<br>165           | ٠.         | 519              | 2               | 165           | 2                    | 106                  | 2                 | 106           |                 |               |  |
| Rufsland              |                               | 224                  |            | •                |                 | 994           | .                    |                      |                   | . 95          |                 |               |  |
| Schweden              | 5<br>17                       | 280                  | 2<br>17    | 860<br>88<br>948 | 3               | 192           | . 1                  | 95                   | 1                 | . 268         |                 |               |  |
| Norwegen              |                               | 943<br>87<br>589     | 13         | 529              | 2               | 87<br>60      | 5<br>15              | 968<br>183<br>485    |                   | 276           | 5               | 183           |  |
| Groß-Britannien       | 30                            | 3469                 | . 1        | . 77             | 30              | 3469          | 27                   | 3204                 | 1                 | 25            | 26              | 3179          |  |
| Hannover              | 23                            | 913<br>19            | 1          | 16<br>19         | 22              | 897           | 21                   | 965<br>916           | 8                 | 343           | 13              |               |  |
| Oldenburg             |                               | 144<br>75            |            | . 78             | 3               | 144           | 4                    | 163                  |                   | 56            | 4               | 163           |  |
| Niederlande           |                               |                      | 4          | 220              | 16              | . 864         | 14                   | 685<br>346           | 1 1               | . 41<br>346   | 13              | 644           |  |
| Belgien               | ٠°                            |                      | ·          |                  |                 |               |                      |                      |                   |               |                 |               |  |
| Frankreich            |                               |                      | •          |                  |                 | •             |                      | •                    | .                 |               |                 |               |  |
| Portugal u. Spanien . | •                             | •                    |            |                  |                 | •             |                      | •.                   | •-                |               |                 |               |  |
| Italien               | ١.                            |                      |            | •                |                 |               |                      | •                    |                   | •             |                 |               |  |
| Nord-Amerika          | •                             |                      |            | •                |                 | •             |                      | •                    | . !               | •             | •               |               |  |
| Brasilien             |                               |                      | •          |                  |                 | •             |                      | •                    |                   | •             |                 |               |  |
| And. fremde Staaten.  |                               |                      |            |                  |                 |               |                      | •                    |                   |               |                 | •             |  |
| Summa eingegangen.    | 418                           | 20303                | 86<br>285  | 2803<br>13884    | 332<br>103      | 17500<br>3121 | 365<br>824           | 17407<br>19374       | 62<br>211         | 2300<br>9581  | 303             | 15107<br>2793 |  |
| Summa                 | 806                           | 36308                | 371        | 15687            | 435             | 20621         | 689                  | 29781                | 273               | 11881         | 416             | 17900         |  |
| Preussen              | 322<br>356                    | 13102                | 55<br>345  | 1813<br>15198    | 267<br>11       | 11289         | 406<br>389           | 18359<br>15885       | 70<br>378         | 2842<br>15622 | 336<br>11       | 15517<br>263  |  |
| Summa                 | 678                           | 28833                | 400        | 17011            | 278             | 11822         | 795                  | 34244                | 448               | 18464         | 347             | 15780         |  |
| Summa eingegangen.    | 740<br>744                    | 33405<br>31736       | 141<br>680 | 4616<br>28082    | 599<br>114      | 28789<br>3654 | 771<br>713           | 35766<br>38259       | 132<br>589        | 5142<br>25203 | 639<br>194      | 30624<br>3036 |  |
| Summa Summarum .      | 1484                          | 65141                | 771        | 32698            | 713             | 32443         | 1484                 | 64025                | 721               | 30345         | 763             | 33680         |  |

| •  | 3.5 |     |   |     |   |   |   |   |    |
|----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|----|
| 2. | M   | 8 C | K | l e | n | h | n | r | P. |

|                                                 | Z. Mecklenburg.             |                  |                        |                 |                       |                    |                                 |                        |                               |                 |                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|
|                                                 |                             | 18               | 47.                    |                 |                       | 1846.              |                                 |                        |                               |                 |                          |  |  |  |
| + 1                                             | deren<br>Lastonzahl.        | bela             | von<br>iden            | mit<br>Ballast. |                       | 4 4                | deren<br>Lastenzabl.            | dav<br>bela            |                               | mit<br>Ballast. |                          |  |  |  |
| Summa der ein-<br>med eutgegengenen<br>Behiffe. | de<br>Lasto                 | Schiffe.         | Lasten.                | Schiffe.        | Lasten.               | 1975<br>           | de<br>Laste                     | Schiffe.               | Lasten.                       | Schiffe.        | Lasten.                  |  |  |  |
| 5<br>1<br>85<br>15                              | 193<br>14<br>11227<br>1401  | 2<br>1<br>5<br>8 | 41<br>14<br>234<br>471 | 80<br>10        | 152<br>10993<br>•3•   | 1<br>78<br>18<br>3 | 14<br>11241<br>2180<br>60<br>48 | 1<br>2<br>10<br>2<br>1 | 14<br>136<br>1189<br>36<br>24 | 76<br>8<br>1    | 11105<br>998<br>24<br>34 |  |  |  |
| 1 1 7                                           | 59<br>54<br>44<br>26<br>500 | 1                | 59<br>84<br>26         | 1<br>7          | 44<br>500             |                    | 90                              | •                      | •                             |                 | 90                       |  |  |  |
| 3                                               | 149<br>17<br>218            | 1                | 37                     | . 4             | 112<br>218            |                    | 189                             | •                      | •                             |                 | 189                      |  |  |  |
| •                                               |                             | •                | •                      |                 |                       |                    |                                 |                        |                               |                 |                          |  |  |  |
| •                                               | •                           | •                | •                      |                 |                       |                    |                                 | •                      |                               | •               | •                        |  |  |  |
| •                                               | •                           | •                | •                      | •               |                       |                    | •                               | •                      | •                             | •               | •                        |  |  |  |
| •                                               | •                           | •                | •                      | .•              | •                     | •                  | •                               | •                      |                               | •               | •                        |  |  |  |
| 106                                             | 12390                       | 9                | 371<br>882             | 97<br>10        | 12019                 | 83<br>91           | 11580<br>2242                   | 4                      | 172                           | 79<br>9         | 11408                    |  |  |  |
| 125                                             | 13902                       | 18               | 953                    | 107             | 12949                 | 104                | 13822                           | 16                     | 1392                          | 88              | 12430                    |  |  |  |
| 48                                              | 1073<br>787                 | 10               | 162<br>681             | 38<br>4         | 911<br>186            | 31<br>35           | 722<br>888                      | 12<br>34               | 256<br>852                    | 19              | 466                      |  |  |  |
| 154                                             | 1860<br>13463               | 42<br>19<br>41   | 793<br>533             | 42<br>135<br>14 | 1067<br>12930<br>1000 | 66<br>114<br>86    | 1580<br>12302<br>3100           | 46<br>16<br>46         | 1108<br>428<br>2079           | 20<br>98<br>10  | 472<br>11874<br>1028     |  |  |  |
| 209                                             | 15762                       | 60               | 1746                   | 149             | 14016                 | 170                | 15402                           | 62                     | 2500                          | 108             | 12902                    |  |  |  |

| Länder, aus welchen die Schiffe ge- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |               |          |                |                                                 |                      |            |              |          |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------|--------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            | 3.            | H        | anse           | -St                                             | ädte.                |            |              |          |              |
| Nationalität                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 18         | 47.           |          |                | 1846.                                           |                      |            |              |          |              |
| der<br>ein- u. ausgegangenen        | in of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont | en<br>ızabl.         |            | avon<br>aden. | 1        | mit<br>allast. | e etc.                                          | en<br>zahl.          |            | von<br>aden. |          | nit<br>llast |
| Schiffe.                            | Sumes der eis-<br>und susgegangenes<br>Schiffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.   | Lasten.       | Schiffe. | Lasten.        | Sumes der elz-<br>und nuspognagenen<br>Bebilfe. | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.   | Lasten.      | Schiffe. | Lasten.      |
| Dänemark                            | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 744                  | 23         | 642           | 2        | 102            | 19                                              | 668                  | 16         | 522          | 3        | 146          |
| Mecklenburg                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198<br>313           | 1          | 143<br>89     | 2        | 224            | 4                                               | 633                  | 1          | 155<br>164   | 3        | 469          |
| Hanse-Städte                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1968                 | 11         | 181<br>387    | 13       | 1581           | 35                                              | 1816                 | 23         | 1038         | 12       | 778          |
| Rufsland                            | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 457<br>41<br>103     | 8          | 457<br>41     | <b>,</b> | 109            | 16<br>11<br>12                                  | 770<br>840           | 14         | 577          | 11       | 770<br>840   |
| Schweden                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                  | 3          | 198           | ;        |                | 2                                               | 453<br>55            | •          | • '          | 2        | 453<br>55    |
| Norwegen                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87<br>35             | ٠,         | . 35          | 1        | 87             |                                                 | . 229                | . 5        | . 229        | •        |              |
| Groß-Britannien                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1649                 | 5          | 573           | 11       | 1076           | 8                                               | 813                  | 3          | 243          | 5        | <b>57</b> 0  |
| Hannover                            | 120<br>49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4636<br>1799         | 97         | 3433<br>1777  | 23       | 1203           | 121                                             | 4721<br>1503         | <b>88</b>  | 3 <b>361</b> | 33       | 1360         |
| Oldenburg                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2351                 | 34         | 1992          | 7        | 359            | 32                                              | 1737                 | 27         | 1399         | 5        | 338          |
| Niederlande                         | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1523<br>475          | 31         | 1334          | 5        | 189            | 44                                              | 2069                 | 37         | 1783         | 7        | 286          |
| Belgien                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | . •        |               | .        | . •            | •                                               | •                    | ·          | •            | •        | •            |
| Frankreich                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64                   | 1          | 64            | •        | •              | . 1                                             | . 68                 | 1          | 68           | •        | •            |
| Portugal u. Spanien.                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | . •        |               |          | •              |                                                 | •                    |            | •            | . '      |              |
| Italien                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | •          | •             | •        | •              | ٠                                               | •                    | •          | •            | •        | •            |
| Nord-Amerika                        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | . •        | •             | •        | . •            | ••                                              | •                    | -          | •            |          | •            |
| Brasilien                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | •          | •             |          | •              | ٠,                                              | •                    | •          | . • •        | •        | •            |
| And, fremde Staaten.                | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            | •             | •        | . <b>.</b>     | •                                               | •                    | -          | ٠            | •        | •            |
| Summa eingegangen.                  | 271<br>104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13574<br>4610        | 207<br>97  | 8753<br>4877  | 64       | 4821<br>233    | 277                                             | 13748<br>5093        | 196<br>•1  | 8578<br>4004 | 81<br>18 | 5170<br>1019 |
| Summa                               | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18184                | 304        | 13130         | 71       | 5054           | <b>38</b> 6                                     | 18771                | 287        | 12582        | 99       | 6189         |
| Preußen                             | 31<br>19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2214<br>751          | 22<br>16   | 1290<br>708   | 9        | 924<br>43      | 29<br>17                                        | 2141<br>. 525        | 18<br>17   | 1092<br>525  | 11       | 1049         |
| Summa                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2965                 | 38         | 1998          | 12       | 967            | 46                                              | 2666                 | 35         | 1617         | 11       | 1049         |
| Summa eingegangen.                  | 302<br>123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15788<br>5361        | 229<br>113 | 10043<br>5085 | 73<br>10 | 5745<br>976    | 306<br>126                                      | 15889<br>8848        | 214<br>198 | 9670<br>4820 | 92<br>18 | 6219<br>1019 |
| Summa Summarum .                    | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21149                | 342        | 15128         | 83       | 6021           | 432                                             | 21437                | 322        | 14199        | 110      | 7238         |

# kommen oder wohin sie gegangen.

## 4. Rufsland.

|                                                 |                                       | 18               | 347.                             |                  |                        | 1846.             |                      |              |                      |                 |                   |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| ler ole-<br>graffenss                           | en<br>szahl.                          | 1                | von<br>aden.                     |                  | mit<br>illast.         | 11                | en<br>izahl.         |              | von<br>iden.         | mit<br>Ballast. |                   |  |  |
| Summe der ein-<br>und ausgegengenem<br>Bebilfe. | deren<br>Lastenzahl.                  | Schiffe.         | Lasten.                          | Schiffe.         | Lasten.                |                   | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.     | Lasten.              | Schiffe.        | Lasten.           |  |  |
| 55<br>44<br>26                                  | 3392<br>2528<br>3025                  | 55<br>1<br>26    | 3392<br>49<br>3025               | 43               | 2486                   | 1 1               | 78<br>68             |              | 68                   | 1               | 75                |  |  |
| 13<br>10<br>4<br>110                            | 1375<br>1038<br>317<br>10043          | 10<br>100        | 1038<br>9273                     | 18<br>4<br>10    | 1375<br>317<br>770     | 3<br>3<br>36      | 234<br>263<br>2511   | 3<br>1<br>24 | 234<br>36<br>1671    | 12              | 997<br>840        |  |  |
| 101<br>39<br>50<br>28                           | 8976<br>2761<br>3400<br>1903          | 39<br>1<br>28    | 2761<br>40<br>1903               | 96               | 8607<br>3360           | 35                | 3433<br>195<br>68    | •            | 811                  | 31<br>2         | 3199              |  |  |
| 20<br>30<br>128<br>39                           | 1503<br>1204<br>3598<br>15826<br>2150 | 28<br>1<br>39    | 3256<br>24<br>3256<br>25<br>2150 | 19<br>2<br>197   | 1180<br>342<br>18601   | 7<br>125<br>1     | 16737<br>67          | 6            | 189                  | 1<br>194<br>1   | 45<br>16548<br>67 |  |  |
| 29<br>1<br>15<br>36                             | 1669<br>30<br>1051<br>2517            | 36<br>36         | 189<br>30<br>44<br>2517          | 26               | 1478                   | 5                 | 304<br>186           |              | 65                   | 2               | 191               |  |  |
| . 13                                            | 1248                                  | 30<br>9<br>•-    | 148                              | 30               | 1998                   |                   | 318                  | 1            | •4                   | .4              | 254               |  |  |
| 13                                              | 1248                                  |                  |                                  | 'n               | 77                     |                   |                      |              |                      | •               |                   |  |  |
| . 2                                             | 926                                   | •                |                                  | •                | 326                    |                   | ••                   |              | •                    | •               |                   |  |  |
| •                                               |                                       |                  |                                  |                  | · •                    | •                 |                      |              | •                    |                 |                   |  |  |
| 387<br>439                                      | 31705<br>38788                        | 375<br>15        | 30593<br>881                     | 12<br>424        | 1112<br>37907          | 43<br>189         | 2948<br>92138        | 28<br>14     | 1973<br>892          | 15<br>176       | 975<br>21941      |  |  |
| 826                                             | 70493                                 | 390              | 31474                            | 436              | 39019                  | 232               | 25081                | 42           | 2865                 | 190             | 22216             |  |  |
| 267                                             | 19529<br>14947                        | 267              | 19529<br>1499                    | 170              | 12748                  | 57<br>70          | 4638<br>7649         | 57           | 4638<br>1599         | 50              | 6042              |  |  |
| 460<br>654<br>632                               | 33776<br>51234<br>53835               | 290<br>642<br>38 | 21028<br>50122<br>2380           | 170<br>12<br>894 | 12748<br>1112<br>50655 | 127<br>100<br>259 | 7586<br>99778        | 77 · 85 · 34 | 6237<br>6611<br>9491 | 50<br>15<br>228 | 975<br>9784       |  |  |
| 1286                                            | 104269                                | 680              | 52502                            | 606              | -51767                 | 359               | 37361                | 119          | 9102                 | 240             | 28259             |  |  |

|                              | Länder, aus welchen die Schiffe ge-             |                     |           |             |          |               |                                                 |                                         |                  |              |                |              |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--|
|                              |                                                 |                     |           |             | 5.       | Sch           | w e d                                           | e n.                                    |                  |              |                |              |  |
| Nationalităt                 |                                                 | 1847. 1846.         |           |             |          |               |                                                 |                                         |                  |              |                |              |  |
| der<br>ein- u. ausgegangenen | 4                                               | abl.                |           | von<br>den. |          | mit<br>llast. | 4                                               | Į į                                     | davon<br>beladen |              | mit<br>Ballast |              |  |
| Schiffe.                     | Summa der ein-<br>und nungegengemen<br>Schiffe, | deren<br>Lastenzahl |           |             |          | E             | Burnan der ets-<br>af ausgegesteren<br>Schiffe. | deren<br>Lastenzahl                     |                  |              |                |              |  |
|                              | 8                                               | La                  | Schiffe.  | Lasten      | Schiffe. | Lasten        | 4.7                                             | Į.                                      | Schiffe          | Lasten.      | Schiffe.       | Lasten.      |  |
| Dänemark                     | 7                                               | 377<br>15           | 7         | 377         |          | . 18          | 2                                               | 50<br>117                               |                  |              | 2              | 50<br>117    |  |
| Mecklenburg                  | 2                                               | 65                  | 2         | 65          |          |               | .                                               | •                                       | •                |              | . 1            | •            |  |
| Hanse-Städte                 | •                                               | •                   |           | •           |          |               | •                                               | 188                                     | •                | •            | . 1            | 138          |  |
| Rufsland                     | 1                                               | 78<br>317           | 1         | 78          | • 4      | 317           | 1                                               | 119                                     |                  | •            | . 1            | 119          |  |
| Schweden                     | 148<br>148                                      | 7897<br>9835        | 142       | 7612<br>525 | 188      | 285<br>9310   | 134<br>144                                      | 6717                                    | 131<br>28        | 6482         | 3<br>116       | 235<br>8191  |  |
| Norwegen                     | 7                                               | 273<br>349          | 6         | 251<br>95   | 1 7      | 22<br>245     | 6                                               | 181                                     | 4                | 124          | 2              | 57<br>316    |  |
| Groß-Britannien              |                                                 | •                   | . •       | •           | •        | •             | 3                                               | 379<br>126                              | 2                | 218          | 1 2            | 161<br>126   |  |
| Hannover                     |                                                 | •                   |           | •           |          | •             | •                                               | •                                       | •                | •            |                | •            |  |
| Oldenburg Niederlande        | 1                                               | 47<br>46            | 1         | 46          | 1        | 47            | •                                               |                                         | •                | •            |                | •            |  |
| Belgien                      |                                                 |                     |           |             |          |               |                                                 |                                         | •                |              |                | •            |  |
| Frankreich                   |                                                 |                     |           | •           |          |               |                                                 |                                         |                  |              |                |              |  |
| Portugal u. Spanien .        |                                                 |                     |           |             | •        |               | ١.                                              |                                         |                  |              |                | •            |  |
| Italien                      |                                                 |                     |           |             |          | . •           |                                                 |                                         |                  |              |                |              |  |
| Nord-Amerika                 |                                                 |                     |           | •           |          | •             | ١.,                                             |                                         |                  |              | ٠,             | .:           |  |
| Brasilien                    |                                                 |                     |           | ,•          |          |               | *                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |              |                | 933          |  |
| And, fremde Staaten.         | •                                               |                     |           | •           | •        | ٠             | . •                                             | •                                       | •                |              | •              | •            |  |
| Summa eingegangen.           | 166<br>168                                      | 8736<br>19554       | 159<br>12 | 8429<br>620 | 7<br>161 | 307<br>9934   | 145<br>185                                      | 7327<br>10667                           | 137<br>28        | 6824<br>1100 | 8<br>1 27      | 503<br>9567  |  |
| Summa                        | 329                                             | 19290               | 171       | 9049        | 158      | 10241         | 300                                             | 17994                                   | 165              | 7924         | 135            | 10070        |  |
| Preußen                      | 17                                              | 807<br>1076         | 15<br>5   | 704<br>286  | 2<br>14  | 103<br>790    | 18<br>20                                        | 1059<br>1287                            | 12               | 565<br>338   | 6              | 494          |  |
| Summa                        | 36                                              | 1883                | 20        | 990         | 16       | 893           | <b>3</b> 8                                      | 2316                                    | 16               | 903          | 22             | 1413         |  |
| Summa   cingegangen.         | 183<br>182                                      | 9543<br>11630       | 174<br>17 | 9133<br>906 | 9<br>165 | 410<br>10794  | 163<br>175                                      | 8386<br>11924                           | 149              | 7389<br>1488 | 14<br>148      | 997<br>10486 |  |
| Summa Semmarum .             | 365                                             | 21173               | 191       | 10039       | 174      | 11134         | <b>33</b> 8                                     | 20310                                   | 161              | 8927         | 157            | 11463        |  |

| 6. | N    | Λ | , | w |   | • | A | n  |
|----|------|---|---|---|---|---|---|----|
| v. | - 11 | v |   | w | • | 4 | • | ш. |

|                                               |                                  |            | _                          | 0.             | . Nor              | wege                                           | D.                                 |                 |                                   |               |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
|                                               |                                  | 18         | 47.                        |                |                    |                                                |                                    | 184             | 16.                               |               |                  |
| -i -i -i -i -i -i -i -i -i -i -i -i -i -      | deren<br>itenzahl.               |            | von<br>iden.               | Ba             | nit<br>Hast.       |                                                | deren<br>stenzahl.                 |                 | den.                              |               | it<br>last,      |
| Bumma der ein-<br>und ausgegengen<br>Sakiffe, | deren<br>Lastenzahl.             | Schiffe.   | Lasten.                    | Schiffe.       | Lasten.            | Seems for six-<br>man graphen man<br>and saids | deren<br>Lastenzahl.               | Schiffe.        | Lasten.                           | Schiffe.      | Lasten.          |
| 59<br>18                                      | 2199<br>404                      | 58<br>13   | 2159<br>404                | 1              | 40                 | 80<br>40                                       | 2801<br>1989                       | 71<br>37        | 2519<br>1156                      | 9             | 282<br>103       |
| •                                             |                                  |            |                            | • •            | •                  |                                                |                                    |                 | ٠. ا                              | •             | •                |
| •                                             | ٠                                | •          | •                          | •              | •                  | 1                                              | 49                                 | 1               | 49                                | •             | •                |
| 1                                             | . 61                             | 1          | 61                         | •              | •                  | •                                              | •                                  | •               | •                                 | . •           | •                |
| 6<br>309<br>210<br>1                          | 317<br>71<br>11719<br>7164<br>84 | 296<br>110 | 317<br>71<br>10458<br>3880 | 13<br>100<br>1 | 1261<br>3384<br>84 | 4<br>410<br>360<br>4                           | 138<br>49<br>13254<br>11819<br>287 | 409<br>196<br>3 | 138<br>49<br>13221<br>6801<br>201 | 1<br>164<br>1 | 33<br>5018<br>86 |
| 9                                             | 436                              | 8          | 381                        | 1              | 55                 | 28                                             | 1817                               | 28              | 1817                              |               |                  |
| 3                                             | 169                              | 3          | 169                        |                |                    | 1                                              | 52                                 | 1               | 52                                | . •           |                  |
| 3                                             | 159                              | 3          | 159                        |                |                    | 32                                             | 2181                               | 32              | 2181                              | •             | •                |
| •                                             |                                  | ١.         |                            |                | •                  |                                                |                                    |                 | .                                 | •             |                  |
| •                                             |                                  | •          |                            | . •            | •                  | ٠.                                             |                                    |                 |                                   | . •           |                  |
| •                                             |                                  |            |                            | . • .          |                    |                                                |                                    | •.              | .                                 | •             |                  |
| ٠,                                            | 264                              |            | •                          |                | 264                | .•                                             | •                                  |                 |                                   |               | •                |
| •                                             | •                                |            |                            |                | •                  | .•                                             | •                                  |                 | .•                                |               | •                |
| •                                             |                                  |            |                            | •              | . ·                | .•                                             |                                    | ٠.              | • .                               | • .           | • •              |
| •                                             | • .                              | •          |                            |                |                    | ٠                                              | •                                  |                 | •                                 | •             | •                |
| 391<br>926                                    | 15144<br>7903                    | 375<br>124 | 13704<br>4885              | 16<br>102      | 1440<br>3548       | 560<br>401                                     | 20579<br>19690                     | 549<br>284      | 20178                             | 11<br>167     | 401<br>5191      |
| 617                                           | 23047                            | 499        | 18059                      | 118            | 4988               | 961                                            | 33199                              | 783             | 27677                             | 178           | 5522             |
| 17<br>3                                       | 1208<br>134                      | 17         | 1208<br>134                | •              | •                  | 15<br>8                                        | 896<br>885                         | 15<br>7         | 896<br>985                        | 1             |                  |
| 20                                            | 1342                             | 20         | 1342                       | •              |                    | 23                                             | 1231                               | 22              | 1181                              | 1             | 50               |
| 408                                           | 16352<br>8037                    | 392<br>127 | 14912<br>4489              | 16<br>109      | 1440<br>2548       | 575<br>409                                     | 21475                              | 564<br>241      | 21074<br>7784                     | 11<br>168     | 401<br>8171      |
| 637                                           | 24389                            | 519        | 19401                      | 118            | 4988               | 984                                            | 34430                              | 805             | 28858                             | 179           | 5572             |

|                              |                             |                        |              |                       | L         | inder,        | aus          | welche              | n di         | e Schi               | fo (     | 30-          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------|--------------|
|                              |                             |                        |              | 7. G                  | ro        | fs-B          | rit          | anni                | n.           |                      |          |              |
| Nationalität                 |                             |                        | 18           | 47.                   |           |               |              |                     | 184          | 16.                  |          |              |
| der<br>ein- u. ausgegangenen | ois-                        | bl.                    |              | von                   | L .       | mit           | 11           | 74                  |              | von                  | _        | nit          |
| Schiffe.                     | d suspentations<br>Schiffe. | deren<br>Lastenzahl    |              | aden.                 |           | dlast.        | 1 12         | deren<br>Lastenzahl |              | aden.                |          | llast.       |
| ocune.                       |                             | Las                    | Schiffe.     | Lasten.               | Schiffe   | Lasten        | 1;           | Las                 | Schiffe.     | Lasten               | Schiffe. | Lasten       |
| Dänemark                     | 35                          | 2186                   | 18           |                       | 17        | 1030          |              | 354                 | 7            | 354                  |          | •            |
| Mecklenburg                  | 76<br>90                    | 4404<br>12945<br>23560 | 76<br>31     | 4404<br>4274<br>23560 | 59        | 8671          | 69           | 1386<br>9715        | 19<br>44     | 1280<br>623 <b>4</b> | 25       | 106<br>3481  |
| Hanse-Städte                 | 171<br>3                    | 204<br>2311            | 171<br>2     | 136                   | 1         | 68            | 105<br>2     | 15358               | 105          | 15258<br>60<br>1979  | 1        | 45           |
| Rufsland                     | 2                           | 145<br>658             | 20<br>2<br>5 | 2311<br>145<br>658    |           | •             | . 2          | 1979                | 21<br>2      | 198                  |          | •            |
| Schweden                     | 24<br>15                    | 1508                   | 24<br>15     | 1508                  |           |               | · 6          | 424<br>119          | 6            | 424<br>113           |          | •            |
| Norwegen                     | 35<br>77                    | 2525<br>8884           | 31<br>77     | 2215<br>3834          | 4         | 310           | 18<br>16     | 963<br>864          | 17           | 927                  | 1        | 36           |
| Groß-Britannien              | 730<br>687                  | 78248<br>64800         |              | 47166<br>64324        | 269<br>14 | 31082<br>476  | 536<br>444   | 56188<br>48019      | 409          |                      | 127      | 15271<br>146 |
| Hannover                     | 59<br>178                   | 2957<br>9144           | 40<br>178    | 2060<br>9144          |           | 897           | 49<br>176    | 2843<br>9158        | 43<br>176    | 2472<br>9153         | 6        | 371          |
| Oldenburg                    | 1/8<br>19                   | 227<br>536             | 2            | 118<br>536            | 2         | 109           | 5<br>13      | 235                 | 4            | 198                  | 1        | 37           |
| Niederlande :                | 18<br>19                    | 1000                   | 10           | 592                   | 8         | 408           | 17<br>16     | 1246                | 13           | 1051                 | 4        | 195          |
| Belgien                      |                             | •                      |              |                       | •         | •             | •            | •                   |              | •                    |          | •            |
| Frankreich                   | 2                           | 176<br>48              | 2            | ·176                  |           |               | . 1          | ·.                  | . 1          | . 68                 |          | •            |
| Portugal u. Spanien .        | i                           | 100                    |              | ٠, ٠                  | 1         | 100           |              |                     | •            |                      |          | •            |
| Italien                      | ٠,                          | 305                    | •            | ·• '                  |           |               | ٠.,          |                     | •            | •                    | ٠,       |              |
| Nord - Amerika               |                             | •                      | ٠.           | ٠.                    | $ \cdot $ | •             | • •          | •                   | •            | •                    |          | •            |
| Brasiliea                    |                             |                        | ٠.           | ٠.                    | •         | •             | ٠.           | ٠.                  | ٠            | • •                  |          | ٠            |
| And. fremde Staaten .        | •                           | •                      | ٠.           | ••                    | •         |               | •            | •                   | •            | •                    | •        | •            |
| Summa eingegangen.           | 1003<br>1213                | 102221<br>111684       | 623<br>1197  | 59546<br>110003       | 380<br>16 | 42675<br>781  | 711<br>825   | 72271<br>72856      | 546<br>817   | 52835<br>72493       | 165<br>8 | 19436<br>363 |
| Summa                        | 2216                        | 213905                 | 1820         | 170449                | 396       | 43456         | 1536         | 145127              | 1363         | 125328               | 173      | 19799        |
| Preußen                      | 1216<br>1239                | 188491<br>190875       | 726<br>1939  | 91062<br>190875       | 490       | 97429         | 1290<br>1151 | 188374<br>166016    | 880<br>1180  | 112054               | 410      | 76320        |
| Summa                        | 2445                        | 379366                 | 1965         | 281937                | 490       | 97429         | 2441         | 354390              | 2030         | 277929               | 411      | 76461        |
| Somma eingegangen.           | 2219<br>3453                | 290712<br>302589       | 1349<br>9436 | 150608                | 870<br>16 | 140104<br>781 | 2001<br>1976 | 260645<br>288879    | 1426<br>1967 | 164889               | 575<br>• | 95756<br>804 |
| Summa Summarum .             | 4671                        | 593271                 | 3785         | 452386                | 886       | 140885        | 8977         | 499517              | 3393         | 403257               | 584      | 96260        |

| kommen | oder | wohin | sie | gegangen. |
|--------|------|-------|-----|-----------|
|--------|------|-------|-----|-----------|

|                                                |                      | -             |             |              |                  |               |                          |          | <del></del>  |              |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|
|                                                |                      |               |             | 8            | . Han            | nove          | r.                       |          | ·            |              |                  |
|                                                |                      | 18            | 47.         |              |                  |               |                          | 18       | 46.          |              |                  |
| der ale-<br>grangenen                          | deren<br>stenzahl.   | dav<br>bela   | von<br>den. |              | nit<br>Nast.     | 11            | en<br>ızahl.             |          | on<br>den.   |              | nit<br>last.     |
| Summa der ein-<br>und Ausgegungenen<br>Schiffe | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.      | Lasten.     | Schiffe.     | Lasten.          | Summer trees  | deren<br>Lastenzahl.     | Schiffe. | Lasten.      | Schiffe.     | Lasten.          |
|                                                | •                    |               |             | •            | •                | 1 2           | 12<br>48                 | 1 *      | 12<br>48     |              |                  |
| ,                                              | 123                  | i             | 193         |              | •                | •             | •                        |          |              | •            | · .              |
|                                                | . 26                 |               | 20          | •            | •                | •             | •                        | •        |              |              |                  |
| •                                              | •                    | •             |             |              |                  | •             | •                        |          |              | •            |                  |
| •                                              | •                    |               |             |              |                  | •             | •                        | •        |              |              |                  |
| . 1                                            | 50                   | 1             | 50          | •            |                  | ·,            | 140                      | 1        | 140          |              |                  |
| 49<br>42<br>1                                  | 2735<br>2286<br>47   | 19<br>41<br>• | 976<br>2231 | 30<br>1<br>1 | 1759<br>25<br>47 | 88<br>42<br>1 | 4106<br>9228<br>60<br>44 | 32<br>41 | 1418<br>2196 | 56<br>1<br>1 | 2688<br>42<br>60 |
| ٠                                              | 307                  |               | 307         | •            |                  | 1 2           | 52<br>86                 | 1        | 52<br>86     | •            |                  |
| •                                              | •                    | •             |             | •            | •                | ٠             | •                        | •        | •            | ٠            | •                |
| •                                              | •                    | •             | •           | ••           |                  | •             | •                        | •        | •            | •            | •                |
| •                                              | •                    | •             |             |              | •                | •             |                          | •        |              | •            | •                |
|                                                | •                    |               |             |              | •                |               | •                        | ٠        |              |              |                  |
| •                                              |                      | •             |             |              | •                |               | •                        |          | 1 .          |              | •                |
| •                                              | •                    | •             |             |              |                  | •             | •                        |          |              | •            |                  |
| •                                              | •                    | •             |             | '            |                  |               | •                        |          |              | •            | <u> </u>         |
| 50<br>61                                       | 2782<br>2756         | 19<br>80      | 976<br>2731 | 31<br>1      | 1806             | 91<br>48      | 4230<br>2556             | 34<br>47 | 1482         | 57           | 2748             |
| 101                                            | 5538                 | 69            | 3707        | 32           | 1831             | ·139          | 6786                     | 81       | 3996         | 58           | 2790             |
|                                                | •                    |               | •           | •            |                  | 1 3           | 36<br>185                | ٠,       | 185          | 1            | 36               |
| $\cdot$                                        |                      |               |             | •            |                  | 4             | 221                      | 3        | 185          | 1            | 36               |
| 50<br>51                                       | 2782<br>1786         | 19<br>50      | 976<br>2731 | 31<br>1      | 1806             | 92<br>51      | 4266<br>2741             | 34<br>50 | 1482         | 58<br>1      | 2784             |
| 101                                            | 5538                 | 69            | 3707        | 32           | 1831             | 143           | 7007                     | 84       | 4181         | 59           | 2826             |

|                       | isun                                            | e dei                | r in        | DEN             | Pai      | eussis          | Chia                                           | i Hat                | en 1     | in dej          | N.          |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|-------------|------------|
|                       | •                                               |                      |             |                 |          | änder,          |                                                |                      | en d     | ie Sch          | iffe        | ge         |
| Nationalität          | _                                               |                      |             |                 | 9.       | 014             | enb<br>I                                       | urg.                 | 40       | 10              |             |            |
| der . ·               | _                                               | 1                    | <del></del> | 847.            | _        | •-              | <u> </u> _                                     | 1                    |          | 46.             | <del></del> |            |
| ein- u. ausgegangenen |                                                 | en<br>zabl.          |             | lavon<br>laden. | B        | mit<br>Sallast. |                                                | en<br>zahl.          | 1        | lavon<br>laden. |             | mi<br>all: |
| Schiffe.              | Summa der ein-<br>und ausgegangenen<br>Schiffe. | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.    | Lasten.         | Schiffe. | Lasten.         | Summa der ein-<br>und ausgegangene<br>Rebiffe. | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe. | Lasten.         | Schiffe.    |            |
| Dänemark              |                                                 |                      |             |                 |          |                 |                                                |                      |          |                 |             |            |
| Mecklenburg           |                                                 |                      |             |                 |          |                 |                                                |                      |          |                 |             |            |
| Hanse-Städte          |                                                 |                      | .           |                 |          | .               |                                                |                      | :        | .               | 1.          |            |
| Rufsland              | .'                                              | . 91                 |             | . 21            |          |                 |                                                |                      |          |                 |             | l          |
| Schweden              |                                                 |                      |             |                 | ١.       |                 |                                                |                      |          | .               | .           | ١          |
| Norwegen              |                                                 |                      |             |                 | .        |                 |                                                |                      |          | .               |             |            |
| Groß-Britannien       |                                                 |                      | ١.          |                 |          |                 | 1                                              | 32                   |          |                 | 1           |            |
| Hannover              |                                                 | 1126                 | . 1         | 60              | 15       | 1066            | 2                                              | 70                   |          |                 | 2           |            |
| Oldenburg             | 10                                              | 550                  | 13          | 62              | 9        | 488             | 15                                             | 683                  | 1        | 40              | 14          | ۱,         |
| Niederlande           | 6                                               | 304<br>471<br>211    |             | 304             | 6        | 471             | 11                                             | 491                  |          | 491             |             | ĺ          |
| Belgien               |                                                 |                      | .4          | ***             |          |                 |                                                | .                    |          |                 | .           |            |
| Frankreich            |                                                 |                      |             |                 |          |                 |                                                |                      |          |                 | .           |            |
| Portugal u. Spanien . |                                                 |                      | .           |                 | .        |                 |                                                |                      | ۱.       | .               | .           |            |
| Italien               |                                                 |                      | •           |                 |          |                 | .                                              | • •                  |          |                 | .           |            |
| Nord-Amerika 🗸        |                                                 | •                    | . •         |                 |          |                 |                                                | •                    |          | •               | .           |            |
| Brasilien             |                                                 |                      |             |                 |          |                 |                                                |                      |          |                 | -           |            |
| And. fremde Staaten . | •                                               |                      |             |                 | •        |                 |                                                |                      | •.       |                 | .           |            |
| Summa eingegangen.    | 32<br>25                                        | 2147.<br>1088        | 2<br>25     | 122<br>1088     | 30       | 2025            | 18<br>15                                       | 785<br>604           | 1 15     | 40<br>604       | 17          | 7          |
| Summa                 | 57                                              | 3235                 | 27          | 1210            | 30       | 2025            | 33                                             | 1389                 | 16       | 644             | 17          | 7          |
| Preussen              | 1                                               | 146                  | •           | .•              | 1        | 146             | 1                                              | 181                  |          | •               | 1           | 1          |
| - Summa               | 1                                               | 146                  |             |                 | 1        | 146             | 1                                              | 181                  |          | ·               | 1           | 1          |
| Summa eingegangen,    | 33                                              | 2293                 | 2           | 122             | 31       | 2171            | 19                                             | 966                  | 1        | 40              | 18          | ٤          |
| t sardelanter         | 25                                              | 1088                 | 25          | 1088            |          |                 | . 15                                           | 604                  | 15       | 604             |             | i          |

|                                                          |                                                                               | OW, 101                                             | bin sie                                                        |                          |                                 |                                             |                                                                      |                    |                                                      |           |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                          |                                                                               |                                                     |                                                                | 10.                      | Nied                            | erlaı                                       | n d e.                                                               |                    |                                                      |           |              |
|                                                          |                                                                               | 18                                                  | 47.                                                            |                          |                                 |                                             |                                                                      | 18                 | 46.                                                  |           |              |
| Susama der eis-<br>und ausgegangenen<br>Behiffe.         | deren<br>stenzabl.                                                            | bela                                                | von<br>den.                                                    | Bal                      | nit<br>ilast.                   | de air-<br>gangem<br>life,                  | deren<br>stenzahl.                                                   |                    | on<br>den.                                           |           | nit<br>last. |
| Busma<br>and ausgraph<br>Sold                            | deren<br>Lastenzabl.                                                          | Schiffe.                                            | Lasten.                                                        | Schiffe.                 | Lasten.                         | Summ der eis-<br>und emgegengemm<br>Bokiffe | deren<br>Lastenzabl.                                                 | Schiffe.           | Lasten.                                              | Schiffe.  | Lasten.      |
| 6<br>29<br>12<br>18<br>2<br>5                            | 357<br>1625<br>1678<br>2383<br>212<br>450                                     | 18<br>29<br>5                                       | 201<br>1625<br>2383<br>212<br>450                              | 2<br>12                  | 156<br>1678                     | 3<br>17<br>4<br>11                          | 106<br>956<br>504<br>1376                                            | 3<br>17<br>1<br>11 | 106<br>956<br>138<br>1376                            | 3         | 366          |
| 3<br>2<br>6<br>23<br>5<br>9<br>46<br>48<br>2<br>4<br>248 | 970<br>191<br>473<br>1139<br>398<br>571<br>2729<br>2205<br>88<br>159<br>15702 | 2<br>4<br>23<br>4<br>9<br>25<br>48<br>1<br>4<br>148 | 263<br>1139<br>307<br>571<br>1156<br>2385<br>47<br>159<br>8563 | 2<br>1<br>21<br>1<br>100 | 210<br>91<br>1573<br>41<br>7139 | 3<br>3<br>34<br>6<br>36<br>69<br>1          | 119<br>660<br>2042<br>-<br>507<br>1901<br>3735<br>38<br>167<br>15672 | 34<br>             | 58<br>119<br>507<br>953<br>8735<br>38<br>167<br>8569 | 3         | 660<br>948   |
| 294                                                      | 18379                                                                         | 294                                                 | 18279                                                          | ٠.                       |                                 | 301                                         | 18506                                                                | 800                | 18425                                                | 1         | 81           |
| 1                                                        | 75                                                                            | 1                                                   | 75                                                             |                          |                                 |                                             |                                                                      |                    |                                                      |           |              |
|                                                          |                                                                               |                                                     |                                                                |                          |                                 |                                             | .                                                                    |                    |                                                      |           |              |
|                                                          |                                                                               |                                                     | .                                                              |                          | .                               |                                             |                                                                      |                    | ,                                                    | ٠.        |              |
|                                                          |                                                                               |                                                     |                                                                | ٠.                       |                                 |                                             |                                                                      | • .                |                                                      |           |              |
|                                                          |                                                                               |                                                     |                                                                |                          |                                 |                                             |                                                                      |                    | !                                                    | ,         |              |
|                                                          |                                                                               |                                                     |                                                                | •                        |                                 | .•                                          |                                                                      |                    | ,                                                    |           | •. •.        |
| 330<br>433                                               | 21903<br>27161                                                                | 191<br>433                                          | 11015                                                          | 139                      | 10888                           | 300<br>449                                  | 18881<br>27666                                                       | 173<br>448         | 9804<br>27585                                        | 127       | 9077         |
| 763                                                      | 49064                                                                         | 624                                                 | 38176                                                          | 139                      | 10888                           | 749                                         | 46547                                                                | 621                | 37389                                                | 128       | 9158         |
| 48<br>42                                                 | 5591<br>4080                                                                  | 21<br>42                                            | 1872<br>4050                                                   | 27                       | 3719                            | 124<br>179                                  | 12066<br>16430                                                       | 60<br>179          | 5138<br>16420                                        | 64        | 6928         |
| 90                                                       | 9641                                                                          | 63                                                  | 5922                                                           | 27                       | 3719                            | 303                                         | 28496                                                                | 239                | 21568                                                | 64        | 6928         |
| 378<br>475                                               | 27494                                                                         | 212<br>474                                          | 12887<br>31911                                                 | 166                      | 14607                           | 424<br>626                                  | 30947<br>44096                                                       | 233                | 14942                                                | 191.<br>1 | 16005        |
| 853                                                      | 58705                                                                         | 687                                                 | 44098                                                          | 166                      | 14607                           | 1052                                        | 75043                                                                | 860                | \$8957<br>35                                         | 192       | 16086        |

|                              |                                           |                     |           |                | L        | änder,         | aus                                     | welch               | en d      | ie Schi                | Я́е      | ge-            |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|
|                              |                                           |                     |           |                | 11       | l. Be          | lgi                                     | e n.                |           |                        |          |                |
| Nationalität                 |                                           | •                   | 18        | 347.           |          |                |                                         |                     | 18        | 46.                    |          |                |
| der<br>ein- u. ausgegangenen | der ein-<br>ogsagenen<br>ide.             | en<br>zabl.         | 1         | avon<br>laden. | В        | mit<br>allast. | nas der ele-<br>amprepagene<br>Schiffe, | zabl.               |           | avon<br>laden.         |          | mit<br>ellast. |
| Schiffe.                     | Bussma der e<br>und anagegnag<br>Schiffe, | deren<br>Lastenzabl | Schiffe.  | Lasten.        | Schiffe. | Lasten.        | Summs d<br>med anager<br>Solal          | deren<br>Lastenzahl | Schiffe.  | Lasten.                | Schiffe. | Lasten.        |
| Dänemark                     | 7                                         | 421                 | 5         | 270            | 2        | 151            | 4                                       | 148                 | 4         | 148                    |          | 1.             |
| Mecklenburg                  | 7                                         | 497<br>1018         | 9         | 497            | 7        | 1018           | 17<br>2                                 | 1065<br>249         | 17        | 1065                   | 2        | 249            |
| Hanse-Städte                 | 1                                         | 68                  | 1         | 68             |          |                | ·                                       | 480                 |           | 489                    |          |                |
| Rufsland                     | . '                                       | 117                 |           | 117            |          |                | . 1                                     | . 83                |           | . 88                   |          |                |
| Schweden                     | 7                                         | 694<br>466          | 3         | 228<br>466     | 4        | 466            | 1                                       | 59                  | 1         | 59                     |          |                |
| Norwegen                     | 7                                         | 1167                |           | ١.             | 7        | 1167           |                                         | 59                  |           | 59                     |          |                |
| Groß-Britannien              | 13                                        | 1549<br>336         | 13        | 1549           | 4        | 336            | 6<br>1                                  | 355<br>74           | 1         | 355<br>74              |          |                |
| Hannover                     | 26                                        | 131<br>1925         | 15        | 1045           | 11       | 880            | 34                                      | 1878                | 21        | 403<br>1067            | 13       | 811            |
| Oldenburg                    | 95                                        | 1705                | 25        | 1705           |          |                | 31                                      | 1511                | 31<br>•   | 1511                   |          |                |
| Niederlande                  | 21                                        | 1329                | 7         | 467            | 14       | 862            | 18                                      | 1236                | 3         | 121                    | 15       | 1115           |
| Belgien                      | 1                                         | 494<br>52           | 1         | 494<br>52      |          |                | 13                                      | 740                 | 13        | 740                    |          |                |
| Frankreich                   | .1                                        | . 52                |           | . 52           |          |                | ١.                                      | ·                   |           |                        |          |                |
| Portugal u. Spanien .        |                                           |                     |           |                |          |                | . 1                                     | . 87                | .1        | 57                     | ١.       |                |
| Italien                      |                                           |                     |           | .              |          |                |                                         | .                   |           |                        |          |                |
| Nord-Amerika                 |                                           |                     |           |                |          | •              |                                         |                     |           |                        |          |                |
| Brasilien                    |                                           |                     | ٠ ·       |                |          |                |                                         |                     |           |                        |          |                |
| And, fremde Staaten.         |                                           |                     |           |                |          | •              | ٠.                                      |                     |           |                        |          | .              |
| Summa deingegangen.          | 81<br>67                                  | 7010<br>8920        | 32<br>67  | 2130<br>5990   | 49       | 4880           | 60<br>77                                | 3644<br>4769        | 30<br>77  | 1469<br>4762           | 30       | 2175           |
| Samma                        | 148                                       | 12930               | 99        | 8050           | 49       | 4880           | 137                                     | 8406                | 107       | 6231                   | 30       | 2175           |
| Preulsen                     | 67<br>55                                  | 9774<br>7749        | 20<br>85  | 3010<br>7742   | 47       | 6764           | 81<br>107                               | 9688<br>11765       | 26<br>107 | 3251<br>117 <b>6</b> 5 | 55       | 6437           |
| Summa                        | 122                                       | 17516               | 75        | 10752          | 47       | 6764           | 188                                     | 21453               | 133       | 15016                  | 55       | 6437           |
| Summa eingegangen.           | 148                                       | 16784<br>13662      | 52<br>122 | 5140<br>13662  | 96       | 11644          | 141<br>184                              | 13332<br>16827      | 56<br>184 |                        | 85       | 8612           |
| Summa Summarum .             | 270                                       | 30416               | 174       | 18802          | 96       | 11644          | 325                                     | <b>298</b> 59       | 240       | 21247                  | 85       | 8612           |

| 4 | 2  | ľ |   |   | n | L |   |   | : |   | L  |  |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 1 | Z. | n | • | 2 | n | ĸ | r | • |   | • | m. |  |

|                                                 |                      |           |                   | 12.      | LPAL          | Krei                                          | С 11.                |             |               |          |              |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|----------|--------------|
|                                                 |                      | 18        | 47.               |          |               |                                               |                      | 18          | 46.           |          |              |
| Summa der ein-<br>und ausgrgengenen<br>Bohiffe, | deren<br>stenzahl.   |           | on<br>den.        |          | mit<br>llast. | anna der sia-<br>amgegengenen<br>Behife.      | deren<br>Lastenzahl. | dav<br>bela | on<br>den.    |          | nit<br>last, |
| Summe<br>und ausgra                             | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.  | Lasten.           | Schiffe. | Lasten.       | Summa der eis-<br>und aungegengens<br>Schiffe | der<br>Laster        | Schiffe.    | Lasten.       | Schiffe. | Lasten.      |
| 1<br>18<br>22                                   | 60<br>1584<br>2729   | is<br>1   | 1584<br>145       | 1<br>21  | 60<br>2584    | . 4                                           | 426<br>156           |             | 426           |          | . 156        |
| 16                                              | 2668                 | 16        | 2663              | ~        | 2004          | 22                                            | 3486                 | 22          | 3486          | 1        | 130          |
| 1 2                                             | 421<br>309<br>392    | 1 2       | 491<br>309<br>399 |          | •             | 1                                             | 435<br>309           | 1           | 488<br>309    | •        |              |
| 1 8                                             | 79<br>613            | 1 8       | 79<br>613         |          | •             | 1 6                                           | 75<br>1230           | 1           | 75<br>1220    | •        |              |
| 8                                               | 742<br>3595          | 87        | 3595              | 8        | 742           | 1 4                                           | 39<br>488            | •4          | 488           | 1        | 39           |
| 8                                               | 576<br>385           | 1 5       | 74<br>385         | 7        | 502           | 1                                             | 87                   | •           |               | 1        | 87           |
| 11<br>16                                        | 732<br>1084          | 3<br>16   | 186               | 8        | 546           | 6                                             | 461<br>1177          | 2<br>17     | 214           | 4        | 247          |
| 1 2                                             | 45<br>326            | ,         | 326               | : 1      | 45            | 1 3                                           | 40<br>168            | 1           | 40<br>168     | •        |              |
| 32<br>36                                        | 1946<br>2458         | 17<br>36  | 1017              | 15       | 929           | 15<br>28                                      | 1031                 | 12          | 830           | 3        | 201          |
| •                                               | 1400                 | •         |                   |          |               |                                               | . 1004               |             |               | •        |              |
| 37<br>81                                        | 2551<br>3925         | 13<br>50  | 979<br>8767       | 24<br>1  | 1572<br>188   | 20<br>19                                      | 1330                 | 13<br>19    | 801<br>1273   | 7        | 529          |
| •                                               | •                    | •         | •                 | •        | •             | •                                             | . •                  | ٠,          | •             | •        |              |
| •                                               | •                    | •         |                   | •        | •             | •                                             | •                    | •           | •             | •        | •            |
| 'n                                              | 249                  | 'n        | 949               | •        | •             | •                                             | •                    | •           | •             | •        |              |
| •                                               | •                    | •         | •                 | •        | •             |                                               | •                    | •           | .             | •        | •            |
| -                                               | ·                    | •         | •                 | •        | •             | •                                             | •                    | •           | ٠,            | • '      | <u> </u>     |
| 122                                             | 9769<br>17685        | 37<br>196 | 2789<br>17527     | 85<br>1  | 6980<br>158   | 47<br>102                                     | 3528<br>10279        | 30<br>102   | 2269          | 17       | 1259         |
| 319                                             | 27454                | 233       | 20316             | 86       | 7138          | 149                                           | 13807                | 132         | 12548         | 17       | 1259         |
| 88<br>191                                       | 12300                | 33<br>191 | 4315<br>28285     | 55       | 7985          | 97<br>984                                     | 16971<br>36762       | 23<br>234   | 3143<br>86769 | 74       | 13828        |
| 279                                             | 40585                | 224       | 32600             | 55       | 7985          | 331                                           | 53733                | 257         | 39905         | 74       | 13828        |
| 210<br>388                                      | 22069<br>45970       | 70<br>387 | 7104<br>45812     | 140      | 14965<br>158  | 144<br>336                                    | 20499<br>47041       | 53<br>336   | 5412<br>47041 | 91       | 15087        |
| <b>598</b> .                                    | 68039                | 457       | 52916             | 141      | 15123         | 480                                           | 67540                | 389         | 52453         | 91       | 15067        |

|                                |                                                   |                     |          |              | L        | inder,       | 205                                           | welche              | a di     | e Schi       | Fe_      | ge-         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|----------|-------------|
|                                |                                                   |                     | 13.      | Spa          | n i      | en u         | n d                                           | Port                | a g      | a L          |          |             |
| Nationalität                   |                                                   | <del></del>         | 18       | 47.          |          | -            |                                               |                     | 184      | 46.          |          |             |
| · der<br>ein- u. ausgegangenen | -10                                               | ra<br>rabl.         |          | von<br>aden. |          | mit<br>Mast. | - 0 m m                                       | rabl.               |          | von<br>aden. |          | mit<br>Mast |
| Schiffe.                       | Bumma der vin-<br>und ausgegengenerer<br>Bobiffe. | deren<br>Lastenzahl | Schiffe. | Lasten.      | Schiffe. | Lasten.      | Summa der ele-<br>und sungegangen<br>Hobilte. | deren<br>Lastenzahl | Schiffe. | Lasten.      | Schiffe. | Lasten.     |
| Dänemark                       |                                                   |                     |          | •            |          |              | 4                                             | 326                 | 4        | 326          |          |             |
| Mecklenburg                    |                                                   | 313                 | 3        | 313          | .        |              | 3                                             | 435                 | 2        | 291          | 1        | 14          |
| Hanse-Städte                   | .                                                 |                     |          |              |          |              | 1 1                                           | 144<br>85           | 1        | 144<br>85    |          | .           |
| Rufsland                       |                                                   |                     |          |              |          | •            |                                               |                     |          |              |          | !<br>!      |
| Schweden                       |                                                   |                     |          |              |          |              | 1                                             | 139                 | 1        | 139          | ١.       |             |
| Norwegen                       | 1                                                 | 120                 | 1        | 120          |          |              |                                               |                     |          |              |          |             |
| Groß-Britannien                | 1                                                 | 104                 | 1 1      | 104          |          |              |                                               |                     | •        |              |          | ١.          |
| Hannover                       |                                                   |                     |          |              |          |              |                                               |                     |          |              |          |             |
| Oldenburg                      |                                                   |                     |          |              |          |              | 1                                             | 87                  | 1        | 87           |          |             |
| Niederlande :                  |                                                   | ٠                   |          |              |          |              |                                               |                     |          |              |          |             |
| Belgien                        |                                                   | 71                  | 1        | . 71         | .        |              |                                               |                     |          |              |          |             |
| Frankreich                     |                                                   |                     |          |              |          |              |                                               |                     |          | .            |          |             |
| Portugal u. Spanien .          | 1 :                                               | :                   | ŀ .      | :            |          |              |                                               |                     |          |              |          | ۱           |
| Italien                        | 1 .                                               | 100                 | 1        | 100          |          |              | .                                             |                     |          |              |          | ۱ ،         |
| Nord-Amerika                   |                                                   |                     |          |              |          |              |                                               |                     |          |              |          | ١.          |
| Brasilien                      |                                                   |                     |          |              |          |              |                                               |                     |          |              |          | ١.          |
| And. fremde Staaten .          |                                                   |                     |          |              |          |              | .                                             |                     |          |              | .        |             |
| Summa   eingegangen.           | 2                                                 | 224<br>591          | 2        | 224<br>521   |          | •            | 10                                            | 1072                | 9        | 928          | 1        | 14          |
| Summa                          | 8                                                 | 745                 | 8        | 745          |          |              | 12                                            | 1281                | 11       | 1137         | 1        | 14          |
| Preulsen                       | 10<br>8                                           | 1972                | 10       | 1972         | •        | •            | 56<br>13                                      | 9771<br>2038        | 55<br>13 | 9648<br>2038 | 1        | 15          |
| Summa                          | 18                                                | 3775                | 18       | 3775         |          |              | 69                                            | 11809               | 68       | 11686        | 1        | 1           |
| Summa (eingegangen.            | 12<br>14                                          | 2196                | 12<br>14 | 2196         |          | ٠            | 66<br>15                                      | 10843<br>2847       | 64<br>15 | 10576        | 2        | 26          |
| Summa Summarum .               | 26                                                | 4520                | 26       | 4520         |          |              | 81                                            | 13090               | 79       | 12823        | 2        | 20          |

|   |    | ~ . | •   |   |   |  |
|---|----|-----|-----|---|---|--|
| 1 | 4. |     | a l | ň | • |  |
|   |    |     |     |   |   |  |

|                                                |                      | 18       | 47.         |          | 14. 10        |                                                                   |                      | 18         | 46.         |          |              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|----------|--------------|
| ler Bio-                                       | deren<br>stenzabl.   | bela     | von<br>den. | Bal      | nit<br>llast. | 4 1                                                               | en<br>12abl.         | bela       | von<br>den. | Bal      | nit<br>last. |
| Summs der tib-<br>und nuspepagenen<br>Bebiefe. | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe. | Lasten.     | Schiffe. | Lasten.       | Summer der ede-<br>und empfysiologischen<br>und empfysiologischen | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.   | Lasten.     | Schiffe. | Lasten.      |
| •                                              | •                    | •        |             |          |               | 4                                                                 | 287                  | 4          | 287         |          |              |
|                                                |                      |          |             |          |               | •                                                                 | •                    |            |             |          |              |
|                                                |                      | ن        | :           |          |               |                                                                   |                      |            |             | ·        |              |
|                                                |                      | •        | .           |          |               | 1                                                                 | 97                   | 1          | 97          |          |              |
|                                                |                      | •        | •           |          |               |                                                                   |                      |            |             |          |              |
|                                                |                      | •        |             | .        |               |                                                                   |                      |            | .           |          |              |
|                                                | •                    | •        |             |          |               | 1                                                                 | 85                   | 1          | 85          |          |              |
| •                                              |                      | •        |             |          |               |                                                                   |                      |            |             |          |              |
| •                                              | •                    | •        |             |          |               | ٠.                                                                | 1.                   | • '        |             |          |              |
| •                                              | •                    | •        |             | .:       |               |                                                                   |                      | . <b>.</b> | . •         |          |              |
| •                                              | •                    | •        | •           | .:       |               |                                                                   | . <b>.</b>           |            |             | .        |              |
|                                                | •                    |          |             |          |               |                                                                   |                      |            |             |          | •            |
|                                                |                      |          |             | . • '    |               |                                                                   |                      |            | •           |          | •            |
| 6                                              | 795                  | 6        | 795         | .;       | • .           | 1                                                                 | 111                  | 1 .        | 111         |          |              |
| •                                              | •                    | •        |             | ١٠.      |               |                                                                   | • •                  | • • •      |             | r •      | •            |
| •                                              |                      |          |             |          |               |                                                                   | •                    |            | • .         |          |              |
|                                                | •                    | •        |             |          |               |                                                                   |                      | •          |             |          | ·            |
| 6                                              | 795                  | 6        | 795         |          |               | 7                                                                 | 580                  | 7          | 580         | •        |              |
| 6                                              | 795                  | 6        | 795         |          |               | 7                                                                 | 580                  | 7          | 580         |          |              |
| 1                                              | 199                  | 1        | 199         | •        | •             | 1                                                                 | 181                  | 1          | 181         |          |              |
| 1                                              | 199                  | 1        | 199         | ·        |               | 1 .                                                               | 181                  | 1          | 181         |          |              |
| 7                                              | 994                  | 7        | 994         |          | •             | 8                                                                 | 761                  | 8          | 761         |          | •            |
| 7                                              | 994                  | 7.       | 994         | ·.       |               | 8                                                                 | - 761                | 8          | 761         |          |              |

|                              |                                          |                     |          |               | L        | änder,         | aus                                   | welche              | n di     | e Schi      | ffe      | ge-            |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------------|
|                              |                                          |                     |          | 15.           | N        | o <b>r</b> d - | A m                                   | eri k               | a.       |             |          |                |
| Nationalit <b>ät</b>         |                                          |                     | 18       | 47.           |          |                |                                       |                     | 18       | 46.         |          |                |
| der<br>cin- u. ausgegangenen | mens der oin-<br>magnyagemen<br>Schiffe. | en<br>nzahl.        | 1        | avon<br>aden. |          | mit<br>allast. | der ein-                              | en<br>ızabl.        |          | aden.       |          | mit<br>allast. |
| Seeschiffe.                  | Ase bee                                  | deren<br>Lastenzahl | Schiffe. | Lasten.       | Schiffe. | Lasten.        | Summe der<br>und eungegen<br>Bahiffe. | deren<br>Lastenzabl | Schiffe. | Lasten.     | Schiffe. | Lasten.        |
| Dänemark                     | 2                                        | 334                 | 2        | 334           | •        | •              | 2                                     | 352                 | 2        | 352         |          |                |
| Mecklenburg                  |                                          |                     |          |               |          |                |                                       |                     |          | •           |          |                |
| Hanse-Städte                 | 2                                        | 362                 | 2        | 362           |          |                | 1                                     | 188                 | 1        | 188         |          |                |
| Rufsland                     |                                          |                     |          | i             |          |                |                                       |                     |          |             |          |                |
| Schweden                     | 2                                        | 393                 | 2        | 393           |          |                | 6                                     | 1134                | 6        | 1134        |          |                |
| Norwegen                     | 2                                        | 350                 | 2        | 350           |          |                | 1                                     | 166                 | 1        | 166         | :        |                |
| Groß-Britannien              |                                          | . ,                 |          |               |          |                |                                       | 166                 |          |             |          | 166            |
| Hannover                     |                                          |                     |          |               |          |                |                                       | •                   | •        | •           |          |                |
| Oldenburg                    | 1                                        | 155                 | 1        | 155           |          |                |                                       |                     |          |             |          |                |
| Niederlande                  |                                          |                     |          |               |          |                |                                       | •                   |          |             |          | •              |
| Belgien                      |                                          |                     |          |               |          |                |                                       | •                   |          |             |          |                |
| Frankreich                   |                                          |                     |          | •             |          |                |                                       | •                   |          |             |          |                |
| Portugal u. Spanien .        |                                          | . ,                 |          |               |          |                |                                       |                     |          |             |          |                |
| Italien                      |                                          | .                   |          | 1.            |          |                |                                       | •                   |          |             |          |                |
| Nord-Amerika                 | 3                                        | 588<br>173          | 3        | 588<br>173    |          | •              | 2                                     | 239                 | 2        | 239         |          |                |
| Brasilien                    |                                          |                     | •        |               |          |                |                                       | . 91                |          | •1          |          |                |
| And. fremde Staaten.         |                                          | •                   | •        | •             |          | •              |                                       | •                   |          |             | •        |                |
| Summa eingegangen.           | 12                                       | 2182<br>178         | 12       | 2182<br>173   | ·        | •              | 12                                    | 2079<br>247         | 12       | 2079<br>81  | i        | 166            |
| Summa                        | 13                                       | 2355                | 13       | 2355          |          |                | 14                                    | 2326                | 13       | 2160        | 1        | 166            |
| Preußen                      | 8                                        | 1274<br>186         | 7        | 1138          | 1 1      | 136<br>156     | 6                                     | 1044                | 6        | 1044        | i        | 180            |
| Summa                        | 9                                        | 1430                | 7        | 1188          | 2        | 292            | 8                                     | 1233                | 7        | 1083        | 1        | 150            |
| Summa   eingegangen.         | 20                                       | 3456<br>329         | 19       | 3320<br>173   | 1        | 136<br>156     | 18                                    | 3123<br>486         | 18       | 3123<br>120 | . •      | 316            |
| Summa Summarum .             | 22                                       | 3785                | 20       | 3493          | 2        | 292            | 22                                    | 3559                | 20       | 3243        | 2        | 316            |

## 16. Brasilien.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 18       | 47.          |          |               |                                           |                      | 184      | 16.        |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|----------|------------|----------|--------------|
| Summe der ein-<br>und ettsgegnagenen<br>Schife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | deren<br>stenzahl.   | bela     | von<br>iden. | Ba       | nit<br>llast. | 4 6 4                                     | deren<br>stenzahl.   | bela     | on<br>den. | Bal      | nit<br>last, |
| Summer bear distriction of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe. | Lasten.      | Schiffe. | Lasten.       | 19770<br>19770<br>19770<br>19770<br>19770 | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe. | Lasten.    | Schiffe. | Lasten.      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106                  | 1        | 106          |          | •             | 3                                         | 402                  | 3        | 402        |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | •        |              |          |               |                                           |                      |          | .          |          |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | •        |              |          |               | 2                                         | 429                  | 3        | 429        | •        |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | •        | 1 .          |          |               | 3                                         | 781                  | 3        | 781        |          |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 789                  | 5        | 789          |          |               | 9                                         | 1942                 | 9        | 1942       |          |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | •        |              |          |               |                                           |                      |          |            |          |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 229                  | 1        | 229          | •        |               | 2                                         | 261                  | 2        | 261        |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | •        |              | •        |               | 2                                         | 252                  | 2        | 252        |          |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | •        |              | •        |               |                                           |                      |          |            | •        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | •        |              | •        |               |                                           |                      |          |            |          |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |              |          |               |                                           |                      |          |            |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | •        |              |          |               |                                           | •                    | ,        |            |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |              | • ;      | •             |                                           | •                    |          |            |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |              |          | •             |                                           | •                    |          |            |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |              |          | •             | 1                                         | 146                  | 1        | 146        |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | ٠,           |          | •             |                                           | •                    |          |            | •        |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | •        | ٠.           | •        | •             |                                           | •                    | •        |            | •        | •            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1124                 | 7        | 1124         | •        | •             | 22                                        | 4213                 | 22       | 4213       |          | •            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1124                 | 7        | 1124         |          |               | 22                                        | 4213                 | 22       | 4213       |          |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | •        |              | •        | •             | 2                                         | 413                  | 2        | 413        |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | •        |              |          | •             | 2                                         | 413                  | 2        | 413        |          |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1124                 | 7        | 1124         |          |               | 24                                        | 4626                 | 24       | 4626       | •        |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1124                 | 7        | 1124         | •        | : .           | 24                                        | 4626                 | 24       | 4626       |          |              |

|                                   |                              |                      |          |               | L        | änder,          | aus                                   | welche                    | n di        | e Schi            | fie ,    | ge-           |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
| N 41 12494                        |                              | 17. A                | u.s      | und           | nac      | h and           | lern                                  | frem                      | den         | Staat             | e n.     |               |
| Nationalität der                  |                              |                      | 18       | 47.           | _        |                 |                                       | . '                       | 184         | <b>46</b> .       |          |               |
| ein- u. ausgegangenen<br>Schiffe. | der ein-<br>gangenen<br>ife. | deren<br>stenzahl.   | t        | avon<br>aden. | В        | mit-<br>allast. | ausgegengenen<br>Behiffe.             | en<br>ızabl.              | bel         | von<br>aden.      | Ba       | mit<br>llast. |
| Schiffe.                          | Summe<br>und ausge<br>Schi   | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe. | Lasten.       | Schiffe. | Lasten.         | Summa der<br>und ausgegan<br>Schiffe. | deren<br>Lastenzahl.      | Schiffe.    | Lasten.           | Schiffe. | Lasten.       |
| Dänemark                          | 17<br>8                      | 1714<br>1445         | 17<br>8  | 1714          |          | •               | 3                                     | 346<br>1440               | 3           | 346<br>1440       |          |               |
| Mecklenburg                       |                              | ٠                    |          | ٠             |          | •               | 3                                     | 472                       | 3           | 472               |          |               |
| Hanse-Städte                      | 1:                           | 203<br>310           | 1 2      | 203           | ·        |                 | 2<br>1<br>2                           | 361<br>177<br><b>45</b> 8 | 2<br>1<br>2 | 361<br>177<br>458 | ·<br>  . |               |
| Schweden                          | 9                            | 1776.                | 9        | 1776          |          |                 |                                       |                           |             |                   |          |               |
| Norwegen                          | 2                            | 228                  | 2        | 228           |          |                 | 3                                     | 315<br>382                | 3           | 382               |          |               |
| Groß-Britannien                   | 3 4                          | <b>56</b> 8.         | 3        | <b>5</b> 68   |          |                 | 1                                     | 150                       | 1 2         | 150               |          |               |
| Hannover                          |                              | • .                  | •        | , ·           | ۱٠,      |                 | .                                     |                           | .           |                   |          |               |
| Oldenburg                         |                              |                      |          |               |          |                 | ١.,                                   | . 77                      | ٠,          | .,,               |          |               |
| Niederlande                       | 1                            | 95                   | 1        | 95            |          |                 |                                       | •                         | •           |                   |          |               |
| Belgien                           |                              | •                    |          |               | .        |                 |                                       |                           | •           |                   | •        |               |
| Frankreich                        |                              | •                    | •        | •             |          | ٠.              |                                       |                           |             | ٠.                | •        |               |
| Portugal u. Spanien .             |                              | •                    |          |               | •        |                 | <b> </b>                              |                           |             |                   | -        |               |
| Italien                           |                              | •                    |          | •             |          |                 | •                                     |                           |             | ·                 |          | ٠             |
| Nord - Amerika                    |                              |                      |          |               | •        |                 | 1                                     | 234                       | 1           | 224               |          |               |
| Brasilien                         |                              |                      |          |               |          |                 |                                       |                           |             |                   | •        |               |
| And. fremde Staaten.              | •                            | •                    | •        |               | •        | ٠.              | •                                     |                           |             |                   |          |               |
| Summa   cingegangen.              | 33<br>10                     | 4584<br>1755         | 33<br>10 | 4584<br>1755  |          |                 | 15<br>13                              | 2403<br>2185              | 15<br>13    | 2403              |          |               |
| Summa                             | 43                           | 6339                 | 43       | 6339          |          |                 | 28                                    | 4538                      | 28          | 4538              |          |               |
| Preusen                           | 5                            | 988<br>1818          | 5<br>7   | 988<br>1313   |          |                 | 10                                    | 1464                      | 10          | 1464              | i        | 109           |
| Summa                             | 12                           | 2301                 | 12       | 2301          |          |                 | 16                                    | 2596                      | 15          | 2487              | 1        | 109           |
| Summa eingegangen.                | 38<br>17                     | 5572<br>3068         | 38<br>17 | 5572<br>8068  | ·        |                 | 25<br>19                              | 3867<br>3267              | 25<br>18    | 3867<br>3158      | ·<br>1   | 109           |
| Summa Summarum .                  | 55                           | 8640                 | 55       | 8640          |          |                 | 44                                    | 7134                      | 43          | 7025              | 1        | 109           |

| kon                                             | men od              |              |                  |              |                            |                                         |                      |              |                  |              |               |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| -                                               |                     | 18. \$       | dumm             | aus          | und r                      | ach                                     | fremde               | n Sta        | aten.            |              |               |
|                                                 |                     | 18           | 47.              |              |                            |                                         |                      | 18           | <b>46</b> .      |              |               |
| 4 1                                             | lbi.                | 1            | von.             |              | mit                        | mms der ois-<br>suggenguese<br>Sobifie. | ji.                  |              | von              |              | nit<br>1      |
| ge gen                                          | deren               |              | iden.            | [            | llast.                     | 3 6                                     | deren<br>stenza      |              | den.             |              | last.         |
| Summa der ein-<br>und ausgegangenen<br>Behiffa, | deren<br>Lastenzahl | Schiffe.     | Lasten           | Schiffe.     | Lasten                     | Summa<br>dos bou<br>Sob                 | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.     | Lasten           | Schiffe.     | Lasten        |
| 552                                             | 26112               | 271          | 12871            | 281          | 13241                      | 421                                     | 17670                | 168          | 7159             | 253          | 10511         |
| 542<br>248                                      | 33132               | 808<br>66    | 90473<br>7832    | 144<br>182   | 5338<br>25300              | 414<br>168                              | 17818<br>23756       | 306<br>54    | 14706<br>7503    | 108<br>114   | 16253         |
| 247                                             | 33114               | 224          | 80809            | 28           | 2805                       | 165                                     | 28728                | 154          | 22305            | 11           | 141           |
| 45<br>48                                        | 4220<br>4648        | 29<br>43     | 2406<br>4107     | 16           | 1814<br>541                | 52<br>59                                | 3433                 | 38<br>46     | 2586             | 14           | 847<br>471    |
| 116                                             | 10677               | 106          | 9907             | 10           | 770                        | 56                                      | 5124                 | 33           | 3514             | 23           | 1610          |
| 190<br>252                                      | 11126<br>16942      | 17<br>239    | 2049<br>15999    | 108<br>13    | 9977<br>943                | 165                                     | 4545<br>11171        | 159          | 10393            | 6            | 4081<br>778   |
| 244                                             | 16430               | 56           | 3769             | 189          | 12728                      | 164                                     | 11506                | 45           | 3135             | 119          | 837<br>1076   |
| 409                                             | 19718               | 370<br>***   | 15788<br>14793   | 39           | 3930<br>4769               | 449<br>459                              | 15896                | 434          | 14820            | 15<br>176    | 1076          |
| 408<br>836                                      | 89759               | 504          | 52277            | 128<br>332   | 37482                      | 585                                     | 61560                | 423          | 12174            | 162          | 19380         |
| 789                                             | 81790               | 641<br>249   | 66513            | 141<br>152   | 16977                      | 585                                     | 61149                | 451<br>244   | .44191<br>11897  | 134<br>145 : | 16949<br>7373 |
| 401<br>402                                      | 20488<br>20523      | 878          | 11500            | 39           | 8988<br>1520               | 389<br>390                              | 19270                | 379          | 19592            | 140          | 42            |
| 67                                              | 3806                | 43           | 2573             | 24           | 1233                       | 61                                      | 3095                 | 36           | 1854             | 25           | 1241          |
| 426                                             | 3808<br>26090       | 258          | 9754<br>15010    | 168          | 1054<br>110 <del>9</del> 0 | 394                                     | 3133<br>24172        | 247          | 3019<br>14628    | 147          | 9544          |
| 419                                             | 25596               | 389          | 23898            | 80           | 1998                       | 874                                     | 22076                | 369          | ·99841           | . 5          | 88            |
| 1                                               | 52<br>52            | 1            | 52<br>52         | •            | •                          | •                                       |                      | •            | •                | •            |               |
| 54                                              | 4114                | 30           | 2542             | · 24         | 1572                       | 21                                      | 1398                 | 14           | 869              | 7            | 529           |
| 53<br>1                                         | 4045<br>100         | 51           | 8810             | 9<br>1       | 235<br>100                 | 31                                      | 1398                 | 21           | 1898             |              |               |
| 1                                               | 100                 | . 1          | 100              | •            | 100                        |                                         | •                    | •            |                  | •            |               |
| 6                                               | 795<br>795          | 6            | 795              | . 6          | 798                        | 1                                       | 111                  | 1            | 111              | 1            | 111           |
| 3                                               | 588                 | 3            | 588              |              |                            | 4                                       | 619                  | 4            | 619              |              |               |
|                                                 | 418                 | •            | 415              |              |                            | .4                                      | 619                  | . 1          | 81               | 3            | 58            |
| •                                               | •                   | •            |                  | •            | •                          |                                         | •                    | •            |                  | •            | •             |
| 3417<br>3342                                    | 256593<br>248115    | 2175         | 150140<br>191478 | 1242<br>815  | 106453                     | 2766                                    | 187275               | 1855         | 118127<br>144056 | 911<br>620   | 69148         |
| 6759                                            | 504708              | 4702         | 341618           | 2057         | 163090                     | 5498                                    | 373648               | 3967         | 263085           | 1531         | 110563        |
| 2146                                            | 258668<br>266950    | 1209<br>1966 | 129262<br>252524 | 937<br>203   | 129406<br>14496            | 2225<br>2234                            | 268004<br>261019     | 1247         | 146625<br>253338 | 978<br>82    | 121379<br>768 |
| 4315                                            | 525618              | 3175         | 381786           | 1140         | 143832                     | 4459                                    | 529023               | 3399         | 399963           | 1060         | 12906         |
| 5563<br>5511                                    | 515261<br>\$15068   | 3384<br>4493 | 279402<br>444002 | 2179<br>1018 | 235859                     | 4991<br>4966                            | 455279<br>447899     | 3102<br>4264 | 264752<br>398296 | 1889<br>703  | 19052         |
| 11074                                           | 1030326             | 7877         | 723404           | 3197         | 306922                     | 9957                                    | 902671               | 7366         | 663048           | 2591         | 239623        |

|                                |                         |                       |            |                         | L          | änder,         | aus                    | welche               | n di       | e Schi         | ffe         | ge-            |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                                |                         | 19.                   | Na         | ch u                    | n d        | von F          | reu                    | ſsisch               | en         | Häfer          | 3.          |                |
| Nationalit <b>ä</b> t          |                         |                       | 18         | 47.                     |            |                |                        |                      | 18         | 46.            |             |                |
| · der<br>ein- u. ausgegangenen | angegengene<br>Bebiffe. | deren<br>Lastenzabl.  | bela       | yon<br>den.             | Ba         | nit<br>llast.  | susgegengen<br>Behife. | deren<br>Lastenzahl. |            | ivon<br>laden  | B           | mit<br>allast. |
| Schiffe.                       | gog<br>gog<br>gog       | de:<br>Laste          | Schiffe.   | Lasten.                 | Schiffe.   | Lasten.        |                        | de<br>Laste          | Schiffe    | Lasten.        | Schiffe.    | Lasten.        |
| Dänemark                       | 19                      | 1468                  |            |                         | 19         | 1468           |                        | <b>56</b> 3          | 1          | 44             | 5           | 51             |
| Mecklenburg                    | 91<br>5                 | 1628<br>722           | . 3        |                         | 19<br>5    | 1578<br>722    | 2                      | 231                  |            | 184            | 2           | 23             |
| Hanse-Städte                   | 3                       | 558<br>611            |            |                         | 3          | 611            | 1                      | 467<br>46            |            |                | 1           | 46             |
| Rufsland                       |                         | 611                   |            | a .                     | 3          | 611            | . 1                    | . 46                 |            |                | •           |                |
| Schweden                       | 3                       | 152                   | 3          | 152                     |            | 282            | 1                      | 44<br>42             | •          | •              | 1           | 4              |
| Norwegen                       | 17                      | 498<br>837            | 8          | 152<br>229              | 9          | 346<br>608     |                        | 611                  |            |                | 18          | 61             |
| Groß-Britannien                | 60<br>60                | 1137<br>65 <b>6</b> 8 | 6          | 291<br>858              | 12<br>54   | 5710           |                        | 3110                 | 9          | 45             | 14<br>28    | 3110           |
| Hanpover                       |                         | 14606<br>180          |            | 908                     | 109<br>4   | 18698          | 16                     | 8067<br>816          | 1          | 30             | 24<br>15    | 988<br>784     |
| Oldenburg                      | . 3                     | 151                   |            |                         |            | 151            | . 14                   | 688                  |            | 67             | 13          | . 62           |
| Niederlande                    | 18                      |                       | ٠.         | •.                      | 18         | 886            |                        | <b>69</b> 8          | 1          | 31             | 11          | 66             |
| Belgien                        | . *                     | . 459                 |            |                         |            | 459            | 18                     | ●56                  |            | 264            | 13          |                |
| Frankreich                     | . 1                     |                       |            |                         |            |                |                        |                      | •          |                | .           |                |
| Portugal u. Spanien .          |                         |                       |            |                         |            |                |                        |                      |            |                |             |                |
| Italien                        |                         |                       | •          |                         |            |                |                        |                      | •          |                |             |                |
| Nord - Amerika                 | ١.                      |                       |            |                         |            |                |                        |                      | •          |                |             |                |
| Brasilien                      | . 1                     | 173                   |            |                         | . 1        | 173            |                        |                      |            |                |             |                |
| And. fremde Staaten .          |                         |                       | •          |                         |            | •              |                        |                      | •          | •              |             |                |
| Summa eingegangen.             | 129<br>191              | 11424<br>20100        | 17         | 1239<br>1401            |            | 10185          |                        |                      | 3<br>18    | 105<br>690     | 81<br>74    | 6112<br>5898   |
| Summa                          | 320                     | 31524                 | <b>3</b> 9 | 2640                    | 281        | 28884          | 171                    | 12805                | 16         | 795            | 155         | 12010          |
| Preussen                       | 1221                    |                       |            | 16113<br>16813          |            | 54101<br>51109 |                        |                      |            | 19228<br>15415 | 377<br>36 1 | 36957<br>36243 |
| Samma                          | 2397                    | 138189                | 993        | 32926                   | 1404       | 105263         | 1557                   | 107842               | 819        | 34643          | 738         | 73199          |
| Summa eingegangen.             | 1350<br>1867            |                       | 480<br>552 | 17352<br>1 <b>82</b> 14 | 870<br>815 | 64286<br>69861 |                        | 62402<br>58245       | 441<br>394 | 19333<br>16103 | 458<br>435  | 43069<br>43140 |
| Summa Summarum .               | 2717                    | 169713                | 1032       | 35566                   | 1685       | 134147         | 1728                   | 120647               | 835        | 35438          | 893         | 85209          |

|                                                  |                      |            | 20.            | Sun          | nmma                                    | Sun                | maru                 | m.         |                  |              |           |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|--------------|-----------|
|                                                  |                      | 18         | 47.            |              |                                         | ]                  |                      | 184        | 16.              |              |           |
| nens der eis-<br>nucygangenen<br>Schiffe,        | deren<br>stenzahl.   |            | ron<br>iden    |              | nma der oks-<br>angrepagenen<br>Behido. | deren<br>stenzahl. |                      | on<br>den. | Bal              | nit<br>last. |           |
| Supera der eis-<br>med ausgegangenem<br>Behiffe, | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.   | Lasten.        | Schiffe.     | Lasten.                                 | Ase has            | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe    | Lasten.          | Schiffe.     | Lasten.   |
| 571                                              | 27580                | 271        | 12871          | 300          | 14709                                   | 427                | 18233                | 169        | 7203             | 258          | 110       |
| 253                                              | 27439<br>33854       | 400<br>66  | 20528<br>7832  | 168<br>187   | 6916<br>26022                           | 499<br>170         | 18207<br>24087       | 308<br>54  | 14840<br>7503    | 114<br>116   | 3:<br>165 |
| 251                                              | 33669                | 224        | 30809          | 27           | 2860                                    | 168                | 24190                | 154        | 22305            | 14           | 1         |
| 48<br>51                                         | 4831<br>5259         | 29<br>42   | 2406<br>4107   | 19           | 2425<br>1152                            | 53<br>53           | 3479<br>3335         | 38<br>46   | 2586             | 15<br>7      | 8         |
| 116                                              | 10677                | 106        | 9907           | 10           | 770                                     | 56                 | 5124                 | 33         | 3514             | 23           | 16        |
| 198<br>255                                       | 11408<br>17094       | 17<br>242  | 9049<br>16151  | 108<br>13    | 9359                                    | 166                | 4589<br>11213        | 159        | 10393            | 45<br>7      | 4         |
| 951                                              | 16928                | 59         | 2854           | 194          | 13074                                   | 165                | 11548                | 45         | 3185             | 120          | 8         |
| 426<br>430                                       | 20555                | 378<br>290 | 16017<br>15084 | 48<br>140    | 4538<br>5615                            | 467<br>468         | 16507<br>17284       | 434<br>278 | 14820            | 33<br>190    | 16        |
| 896                                              | 96327                | 510        | 53135          | 386          | 43192                                   | 613                | 64670                | 423        | 42174            | 190          | 224       |
| 898                                              | 96396                | 648        | 66491<br>11500 | 250<br>156 " | 29975<br>9168                           | 610<br>405         | 64907<br>20086       | 452<br>245 | 44371            | 158<br>160   | 19<br>81  |
| 405<br>404                                       | 20668<br>20674       | 249<br>373 | 19008          | 81           | 1671                                    | 404                | 20000                | 381        | 11927            | 23           | 1         |
| 67                                               | 3806                 | 43         | 2573           | 24           | 1233                                    | 61                 | 3095                 | 36         | 1854             | 25           | 12        |
| 67<br>444                                        | 26976                | 258        | 9754<br>15010  | 186          | 11966                                   | 406                | 3133<br>24870        | 248        | 3012<br>14659    | 158          | 102       |
| 497                                              | 26355                | 389        | 23898          | 88           | 9457                                    | 393                | 23632                | 875        | 22605            | 17           | 1         |
| 1                                                | 52<br>52             | 1          | 52<br>59       | •            | •                                       |                    |                      | •          | •                | •            | ١ .       |
| 54                                               | 4114                 | 30         | 2542           | 24           | 1572                                    | 21                 | 1398                 | 14         | 869              | 7            | ŧ         |
| 53<br>1                                          | 4045<br>100          | 51         | 3810           | 1            | 100                                     | *1                 | 1398                 | 21         | 1398             |              | ١.        |
| 1                                                | 100                  | 1          | 100            | _            |                                         | ,                  | ا ا                  |            |                  | •            | Ι.        |
| 6                                                | 795<br>798           | 6          | 795            | . 6          | 795                                     | 1 1                | 111<br>111           | 1          | 111              | ٠,           |           |
| 3                                                | 588                  | 3          | 588            | •            |                                         | - 4                | 619                  | 4          | 619              |              | ١.        |
| 3                                                | 588                  | ,          | 415            | 1            | 173                                     | 4                  | 619                  | 1          | 81               | 8            |           |
| •                                                | •                    | ·          |                | •            | 1                                       | <u> </u>           |                      | •          |                  | •,           | ,         |
| •                                                | •                    | •          |                | •            |                                         |                    | •                    | •          |                  | •            |           |
| 3546                                             | 268017               | 2192       | 151379         | 1354<br>984  | 116638                                  | 2850               | 193492               | 1858       | 118232<br>145648 | 992          | 752<br>47 |
| 7079                                             | 536232               | 4741       | 344258         | 2338         | 191974                                  | 5669               | 386453               | 3983       | 263880           | 1686         | 122       |
| 3367                                             | 328882               | 1672       | 145375         | 1695         | 183507                                  | 3040               | 324189               | 1685       | 165853           | 1355         | 1583      |
| 3345                                             | 334995               | 3496       | 269337         | 849          | 65588                                   | 2976               | 319676               | 2533       | 268753           | 443          | 43        |
| 6712                                             | 663807               | 4168       | 414712         | 2544         | 249095                                  | 6016               | 636865               | 4218       | 434606           | 1798         | 2022      |
| 6913                                             | 596899               | 3864       | 296754         | 3049         | 300145                                  | 5890               | 517681               | 3543       | 284085           | 2347         | 233       |
| 6878                                             | 603140               | 5045       | 462316         | 1833         | 140924                                  | 5795               | 505687               | 4658       | 414401           | 1137         | 91        |

| Notes Box                         | 1                                          | U <b>eberh</b>       | aupt        | sind           | gege       | n das          | Jahr                                            | 1846               | im       | Jahre          | 184      | 7            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|--------------|
| Nationalität<br>der               |                                            |                      | M e         | h r.           |            |                |                                                 | w                  | e n      | iger           | •        |              |
| ein- u. ausgegangenen<br>Schiffe. | mma der ein-<br>snegegrangesen<br>Sehiffe. | deren<br>Lastenzahl. | bel         | von<br>den.    | ,          | mit<br>llast.  | Summa der ein-<br>und ausgegangenem<br>Schiffe, | deren<br>stenzahl. | be       | avon<br>laden. |          | nit<br>last. |
| Stanta                            | Summa<br>und eusg<br>des                   | de<br>Laste          | Schiffe.    | Lasten.        | Schiffe    | Lasten.        | Summer<br>und soug<br>Seb                       | deren<br>Lastenzah | Schiffe. | Lasten.        | Schiffe. | Lasten.      |
| Dänemark                          | 144<br>141                                 | 9347<br>9989         | 92          | 5668<br>5683   | 49         | 8549           |                                                 |                    |          |                | •        | •            |
| Mecklenburg                       | 83<br>83                                   | 9767<br>9479         | 12<br>70    | 329<br>8504    |            | 9438           |                                                 |                    |          |                | -        | •            |
| Hanse-Städte                      |                                            | 1352<br>1994         |             | 1296           | 4          | 1532           | 5                                               |                    | 9        | 180            | -        | •            |
| Rufsland                          | 60<br>74                                   | 5553<br>6819         | 73<br>11    | 6393           | 63         | 5984           | .                                               |                    | •        |                | 13       | 840          |
| Schweden                          | 89                                         | 5881                 | 83          | 5758           | 6          | 123            |                                                 |                    |          |                |          |              |
| Norwegen                          | 88                                         | 5380<br>4048         | 14          | 719<br>1197    | 15         |                | 41                                              | ١.,                | 56       |                |          |              |
| Groß-Britannien                   | 283                                        | 3415<br>31657        | 12<br>87    | 4117<br>10961  | 196        |                |                                                 |                    |          |                | 50       | 702          |
| Hannover                          | 288                                        | 39189<br>582         | 196<br>4    | 22050          |            | 10139          |                                                 |                    |          | 427            | 4        | •            |
| Oldenburg                         | 6                                          | 711                  | 7           | 719            |            | 622            |                                                 | 34                 | . 8      | 656            | 1        | 8            |
| Niederlande                       | 38                                         | 675<br>2106          | 10          | 351            | 13<br>28   |                |                                                 |                    | . 6      | 258            |          |              |
| Belgien                           | 35<br>1                                    | 2728<br>52           | 14          | 1293<br>52     |            | 1430           |                                                 |                    |          |                |          |              |
| Frankreich                        | 33                                         | 2716                 | 16          | 1673           |            | 1043           |                                                 | ] .                | ١.       | ١.             | ۱. ا     |              |
| Portugal u. Spanien .             | 39<br>1                                    | 2647<br>100          | 30          | 8419           | 1          | 235<br>100     |                                                 |                    | ١.       |                |          |              |
| Italien                           | 1<br>5                                     | 100<br><b>684</b>    | 1<br>5      | 100<br>684     |            |                |                                                 |                    |          | ١.             |          | •            |
| Nord - Amerika                    | 5                                          | 684                  |             |                | . 5        | 684            | 1                                               | 31                 | 1        | 31             |          |              |
| Brasilien                         | ,                                          | _                    | 1           | 334            |            |                | ī                                               | 31                 | _        | *-             | 3        | 365          |
| And, fremde Staaten.              |                                            | •                    | •           | <b>'</b> '     | •          | •              | Ì .                                             | •                  | '        | `              | .        | •            |
| any. Iremué Staaten .             |                                            | •                    |             |                |            | •              |                                                 |                    | Ŀ        |                |          | •            |
| Summa eingegangen.                | 696<br>714                                 | 74525<br>78954       | 334<br>424  | 33147<br>47231 | 362<br>299 | 41378<br>28023 | ·                                               | ٠                  | •        | •              | ·        | •            |
| Summa                             | 1410                                       | 149779               | <b>75</b> 8 | 80378          | 652        | 69401          |                                                 |                    |          |                |          |              |
| Preußen                           | 327<br>369                                 | 4693<br>22149        | •           | 584            | 340<br>406 | 25171          | ٠                                               | •                  | 13<br>87 | 20478          |          | •            |
| Summa                             | 696                                        | 26942                |             |                | 746        | 46836          |                                                 |                    | 50       | 19894          |          |              |
| Summa eingegangen.                | 1023                                       | 79218<br>97593       | 321<br>387  | 12669<br>47815 | 702<br>696 | 66549<br>49688 |                                                 | •                  | •        | •              |          |              |
| Summa Sommarum .                  | 2106                                       | 176721               | 708         | 60484          | 1398       | 116237         |                                                 |                    | •        |                |          |              |

Jahren 1847 u. 1846 zin- u. ausgegang. Serschiffe. 589

Es verkehrten hiernach in den Preussischen Häsen beladene Seeschiffe, ausschließlich der Küstensahrzeuge, und zwar:

| Nationalität    |            |        | Eing  | gan      | g.           |       |          |        | Ausg  | ang      | ζ.     |       |
|-----------------|------------|--------|-------|----------|--------------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|
| der             |            | 1847.  |       |          | 1846.        | ,     |          | 1847.  |       |          | 1846.  |       |
| Seeschiffe.     | Schiffe.   | Last   | en.   | Schiffe. | Last         | ep.   | Schiffe. | Last   | en.   | Schiffe. | Last   | en.   |
| Seeschine.      | Sch        | Zabi.  | Proc. | Sch      | Zahl.        | Proc. | Sch      | Zahl.  | Proc. | Sch      | Zahl.  | Prec. |
| Preulsische     | 1672       | 145375 | 49,0  | 1685     | 165853       | 58,4  | 2496     | 269837 | 58,3  | 2533     | 268753 | 64,9  |
| Dänische        | 271        | 12871  | 4,4   | 169      | 7203         | 2,5   | 400      | 20523  | 4,5   | 308      | 14840  | 3,6   |
| Mecklenburger   | <b>6</b> 6 | 7832   | 2,6   | 54       | 7503         | 2,6   | 224      | 30809  | 6,6   | 154      | 22305  | 5,4   |
| Hanseatische    | 29         | 2406   | 0,8   | 38       | <b>25</b> 86 | 1,0   | 42       | 4107   | 0,9   | 46       | 2811   | 0,7   |
| Russische       | 106        | 9907   | 3,3   | 33       | 3514         | 1,2   | 17       | 2049   | 0,4   | 6        | 464    | 0,1   |
| Schwedische     | 242        | 16151  | 5,4   | 159      | 10393        | 3,7   | 59       | 3854   | 0,8   | 45       | 3135   | 0,7   |
| Norwegische     | 378        | 16017  | 5,4   | 434      | 14820        | 5,2   | 290      | 15084  | 3,3   | 278      | 10967  | 2,6   |
| Britische       | 510        | 53135  | 18,0  | 423      | 42174        | 14,9  | 648      | 66421  | 14,4  | 452      | 44371  | 10,7  |
| Hannoversche    | 249        | 11500  | 4,0   | 245      | 11927        | 4,2   | 373      | 19003  | 4,1   | 381      | 19659  | 4,8   |
| Oldenburger     | 43.        | 2573   | 0,9   | 36       | 1854         | 0,6   | 52       | 2754   | 0,6   | 58       | 3012   | 0,8   |
| Niederländische | 258        | 15010  | 5,0   | 248      | 14659        | 5,2   | 389      | 23898  | 5,2   | 375      | 22605  | 5,4   |
| Belgische       | 1          | 52     | . :   |          |              |       | 1        | 52     |       | ١.       |        |       |
| Französische    | 30         | 2542   | 0,9   | 14       | 869          | 0,3   | 51       | 3810   | 0,8   | 21       | 1398   | 0,3   |
| Italienische    | 6          | 795    | 0,2   | 1        | 111          |       |          |        |       |          | .      |       |
| Nordamerikaner  | 3          | 588    | 0,1   | 4        | 619          | 0,2   | 2        | 415    | 0,1   | 1        | 81     | •     |
| zusammen        | 3864       | 296754 | 100,0 | 3543     | 284085       | 100,0 | 5045     | 462216 | 100,0 | 4658     | 414401 | 100,0 |

In welchem Verhältnist die fremden Schiffe, welche nach vorstehender Nachweisung mit Ladung in die Preussischen Häsen eingelausen sind, rasp. dieselben varlassen haben, in dem Verkehr ihrer Heimathsländer und in dem Verkehr dritter Länder mit Preussen beschästigt gewesen sind (direkte und indirekte Fahrt), erhellt aus der nachsolgenden Ucbersicht, in welcher die größeren Zahlen die in direkter Fahrt, die kleineren Zahlen die in indirekter Fahrt beschästigten Schiffe nachweisen.

|                    |                 | E i n                | gang             |                       |                 | Ausg                  | a n g           |                               |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Nationalität       | 18              | 47.                  | 18               | 46.                   | 10              | 847.                  | 18              | 46.                           |
| der<br>Seeschiffe. | Schiffe.        | Lasten.              | Schiffe.         | Lasten.               | Schiffe.        | Lasten.               | Schiffe.        | Lasten.                       |
| Dänische           | 79<br>192       | 2479<br>10399        | 50<br>119        | 1785<br>5418          | 236             | 10003                 | 184             | 8101                          |
| Mecklenburger      | 5               | 234                  | 2                | 136<br>7367           | 5               | 471                   | 10              | 1182                          |
| Hanseatische       | 61<br>11        | 7598<br>387          | 89<br>23         | 1038                  | 219<br>8        | 30338<br>457          | 14              | 2112 <b>3</b><br>57 <b>7</b>  |
| Russische          | 18<br>100       | 9273                 | 15<br>24         | 1546<br>1671          | <b>84</b><br>5  | 3656<br>369           | 82<br>4         | 3934<br>311                   |
| Schwedische        | 142             | 684<br>7612<br>8889  | 131              | 1843<br>6482<br>3911  | 19<br>10<br>49  | 1680<br>525           | 28<br>17        | 1100<br>1100                  |
| Norwegische        | 296             | 10458                | 409              | 13221                 | 110             | 3880                  | 196             | 6301                          |
| Britische          | 461             | 5559<br>47166        | 409              | 1599<br>40917         | 180<br>623      | 11204<br>64324        | 438             | 4666                          |
| Hannoversche       | 49<br>49<br>200 | 2735<br>8765         | 14<br>32<br>913  | 1257<br>1418<br>10509 | 25<br>42<br>831 | 2097<br>2256          | 14<br>41<br>340 | 15 <b>05</b><br>2196<br>17463 |
| Oldenburger        | 1               | 62                   | 1                | 40                    | 7               | 304                   | 11              | 421                           |
| Niederländische    | 148<br>110      | 9511<br>8563<br>6447 | 35<br>148<br>100 | 1814<br>8569<br>6090  | 294<br>95       | 2450<br>18279<br>5619 | 300             | 9591<br>18425                 |
| Belgische          | 1               | 52                   |                  |                       | 1               | 52                    | 75              | 4180                          |
| Französische       | 13              | 979<br>1568          | 13               | 801                   | 50              | 3767                  | 19              | 1273                          |
| Italienische       | 17<br>6         | 795                  | 1 1              | 111                   | . 1             | . 48                  |                 | 195                           |
| Nordamerikaner     | 3               | 588                  | 2                | 239<br>380            | 1               | 173<br>242            | 1               | 81                            |
| zusammen .         | 1315<br>877     | 91383<br>59996       | 1245<br>618      | 76428<br>41804        | 1393<br>1186    | 104970<br>87909       | 1246<br>857     | 82834<br>69814                |

Es sind mithin, nach dem Verhältnis der Lastenzahl, von beladenen Schiffen unter fremder Flagge beschäftigt gewesen:

|    |            |       |           | 184  | 17.   | 184  | 6.       |
|----|------------|-------|-----------|------|-------|------|----------|
| in | direkter   | Fahrt | eingehend | 60,4 | Proc. | 64,5 | Proc.    |
| ,  | indirekter |       | •         | 39,6 |       | 35,5 | <b>»</b> |
| ,  | direkter   | *     | ausgehend | 54,5 | •     | 56,9 | *        |
| *  | indirekter | . ,   | ,         | 45,5 | ,     | 43,1 | *        |

Die nachstehende Uebersicht endlich giebt in Procenten der Lastenzahl das Verhältniss an, in welchem Preussische und fremde beladene Schiffe in dem Verkehr zwischen Preussen und andern Ländern im Jahre 1847 betheiligt waren. Einige Länder, mit welchen der Verkehr ohne besondere Wichtigkeit ist, sind darin nicht ausgenommen,

#### JAHREN 1847 U. 1846 EIN- U. AUSGEGANG. SEESCHIFFE. 54

auch ist in denjenigen Fällen, wo die Betheiligung einer fremden Flagge in einer Richtung des Verkehrs nur ganz geringfügig war, das Procent-Verhältnis nicht angegeben. Die gleichartigen Zahlen für 1845 und 1846 sind aus der Nachweisung Jahrgang 1847. H. S. 115 ersichtlich.

| 200-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1 |              |           | N            | lati          | ona       | litä         | t d          | er         | Sel           | iff          | e.          |               |               |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Länder der Herkunft<br>und<br>Bestimmung. | Preufsische. | Dänische. | Mecklenburg. | Hanseatische. | Russische | Schwedische. | Norwegische. | Britische. | Hannoversche. | Oldenburger. | Niederländ. | Französische. | Nordamerikan. |
| Dänemark                                  | 40           | 53        |              |               |           | 2            |              |            |               |              | 4           |               | .             |
| Hansestädte                               | 54<br>12     | 85        |              | 4             |           | 2            | 2            | 6          | 34            | 19           | 13          |               | ١.            |
| Rufsland                                  | 39           | 6         | 6            | 2             | 18        | 5            | 4            | 6          | 35            | 26           | 5           | 2             | ١.            |
| Schweden                                  | 63           | 2         | ١.           | 1             | 15        | 83           | 3            | 1          | 7             | 3            | •           | ١.            | ١.            |
| _                                         | 30           | 14        |              | -             | •         | 69           | 70           | -          | 2             | 4            | 1           |               | Ι.            |
| Vorwegen                                  | 3            | 14        |              |               |           | 1            | 86           |            | · ·           | •            | *           | ١.            | ١.            |
| Großbritannien                            | 60           | i         | 3            |               |           | 1            | 2            | 31         | 1 8           |              |             | •             | •             |
| Niederlande                               | 15           | 1         |              | 1             |           | 1            | 2            | 2          | 9             |              | 66          |               | ١.            |
| Frankreich                                | 13<br>61     | 5         | 2            | 1             | 4         | 1            | 3            | 1          | 2             |              | 58<br>14    | 14            |               |
| •                                         | 69           | 3         | •            | 1             | ī         | i            | 8            | 1          | 2             | :            | 5           | 9             | ١.            |
| Spanien und Portugal                      | 90           | 13        |              | ١.            |           |              | 5            | 5          |               |              |             | ١.            | ١.            |
| Vordamerika                               | 37           | 10        |              | 10            | .         | 10           | 10           |            |               | 5            |             |               | 1             |
| Brasilien                                 |              | 10        |              |               |           | 70           |              | 20         |               |              |             |               | 10            |

#### Gewerbetabelle

für die Preussische Monarchie im Jahre 1846.

(Schluss.)

Im vorigen Heste ist die erste Abtheilung der Gewerbetabelle für die Preussische Monarchie mitgetheilt, welche die mechanischen Künstler und Handwerker etc. enthält. Es solgt nunmehr die zweite Abtheilung dieser Tabelle, welche die Fabrikations-Anstalten und Fabrik-Unternehmungen aller Art nachweist.

| •                                                |                           | <del></del>                             | <del>-, , .</del>         | Ges                       | pinr                            | ste.                          |                                  |               |                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>**</b>                                        |                           |                                         | M                         |                           |                                 | pinneı                        | ei                               | •             | -                          |
| Nam'en                                           |                           |                                         |                           | f a                       | r Wo                            | lle,                          |                                  | •             |                            |
| der                                              |                           |                                         | zu S                      | treich                    | garn.                           | <del></del>                   |                                  |               | 20                         |
| Pagianungg                                       | Zahi                      | Zahl                                    | Z                         |                           | dabei<br>Stigten                | gewöhnl<br>Arbeiter           | ich                              | Zahl          | Zahl                       |
| Regierungs-                                      | der<br>An-                | Pein-<br>Spin-                          |                           | ter<br>Jahr               |                                 | er<br>Jahr                    | über-                            | dor<br>An-    | Feis-<br>Spis-             |
|                                                  | stalten.                  | deln.                                   | männ-<br>liche.           | weib-<br>liche.           | mäna-<br>liche<br>5.            | weib-<br>liche.               | 7.                               | stalten.      | dela.                      |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | 17                        | 968                                     |                           | •                         | 77                              | 15                            | 92                               | 1 1           | 20 80                      |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        | 3<br>91                   | 270<br>2740                             | :                         | :                         | 9<br>103                        | 8<br>85                       | 17<br>188                        | 4<br>35       | 120<br>1024                |
| 5. Posen<br>6. Bromberg                          | 254<br>236                | 14147<br>8558                           | 12<br>18                  | 38<br>26                  | 188<br>60                       | 195<br>251                    | 433<br>355                       | 25<br>8       | 694<br>30                  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 3<br>135<br>525           | 3100<br>33315<br>100130                 | 1<br>32<br>32             | 2 .<br>44<br>61           | 26<br>628<br>1693               | 53<br>344<br>1128             | 82<br>1048<br>2914               | 2<br>39       | 2500<br>2474               |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund       | 13<br>114<br>1            | 2240<br>6621<br>120                     | 1<br>2<br>·               | 5<br>2<br>1               | 129<br>214<br>•                 | 6<br>62<br>6                  | 141<br>280<br>7                  | 8<br>43<br>1  | 320<br>1300<br>20          |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz        | 106<br>31<br>107          | 12190<br>3012<br>34121                  | 35<br>2<br>2              | 26<br>14<br>7             | 298<br>89<br>718                | 180<br>27<br>576              | 539<br>132<br>1303               | 3<br>40<br>12 | 3120<br>1650<br>480        |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 257<br>44<br>37           | 26651<br>9830<br>15676                  | 84<br>1                   | 80<br>2<br>·              | 873<br>141<br>97                | 1038<br>107<br>348            | 2075<br>251<br>445               | 3<br>1<br>15  | 110<br>40<br>12768         |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg              | 22<br>17                  | 16 <b>4</b> 0<br>5670                   | 11<br>40                  | 5<br>26                   | 81<br>155                       | 6<br>113                      | 103<br>334                       | ·<br>2<br>2   | 360<br>720                 |
| 22. Cöln                                         | 27<br>40<br>23<br>9<br>71 | 12702<br>24414<br>4194<br>1196<br>95938 | 45<br>90<br>6<br>3<br>194 | 19<br>88<br>5<br>8<br>209 | 423<br>474<br>122<br>36<br>1915 | 234<br>427<br>19<br>12<br>858 | 721<br>1079<br>152<br>59<br>3176 | 1<br>2<br>1   | 300<br>2340<br>380<br>1620 |
| Summe                                            | 2184                      | 419523                                  | 611                       | 668                       | 8550                            | 6098                          | 15927                            | 253           | 32470                      |

### Gespinnste.

### Maschinen-Spinnerei

|                          | für               | Wol             | lle,               |                 |                 | £                               | ir B        | a u m v           | volle                   | ·,                        |                          |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kamr                     | ngarn.            | •               |                    |                 | Zahl            | Zahi                            | Za          | hl der<br>beschäf | dabei i                 | gewö <b>h</b><br>Arbeiter | lich                     |
| Z                        | bl der<br>beschäl | dabei<br>ligten | ewöhnl<br>Irbeiter | ich             | der             | der<br>Fein-                    |             | ter<br>Jahr       |                         | er<br>Jahr                | über-                    |
|                          | ter<br>Jahr       |                 | er<br>Jahr         | ü <b>ber</b> -  | An-<br>stalten. | Spin-<br>doln.                  | pion-       | weib-             | minn-                   | weib-                     | baupt.                   |
| m <b>ice</b> -<br>liche. | weib-<br>licho.   | mian-<br>liche. | weib-<br>liche.    | haupt.          |                 |                                 | liche.      | liche.            | liahe.                  | liche.                    |                          |
| 10.                      | 11.               | 12.             | 13.                | 14.             | 15.             | 16.                             | 17.         | 18.               | 19.                     | 20.                       | 21.                      |
| :                        | :                 | 3<br>1          | •                  | 3               | :               |                                 | :           | :                 | :                       | :                         | :                        |
| :                        |                   | 2<br>36         | 31                 | 2<br>67         | ÷               | :                               | :           | :                 | :                       | :                         | :                        |
| :                        | :                 | 84<br>8         | 22<br>1            | 106<br>9        | :               |                                 | : :         | :                 | :                       | :                         | :                        |
| 8                        | 12                | 13<br>40        | 90<br>33           | 123<br>73       | 3               | 2360                            |             |                   | 79.                     | 44                        | 123                      |
|                          |                   | 8<br>25<br>1    | 22                 | 8<br>47<br>1    | 1               | 300                             | :<br>:<br>: |                   | . 6                     | 14                        | 20                       |
| •                        | 2                 | 77<br>39<br>9   | 175<br>13<br>7     | 252<br>54<br>16 | 8<br>1<br>2     | 31504<br>710<br>3310            |             | 148<br>12         | 474<br>46<br>31         | 559<br>70<br>87           | 1491<br>140<br>118       |
|                          | 3                 | 7<br>3<br>129   | 5<br>294           | 12<br>3<br>430  | 2<br>1          | 3300<br>20                      | :           | •                 | 48<br>1                 | <b>131</b>                | 179                      |
| •                        |                   | 28<br>23        | 12                 | 28<br>35        | 90              | 12220<br>7162                   | ١.          | 25<br>61          | 176<br>45               | 152<br>98                 | 380<br>268               |
| 1<br>:                   |                   | 8<br>28<br>10   | 3<br>77<br>3       | 12<br>105<br>13 | 33<br>3<br>1    | 11778<br>77801<br>17196<br>2772 | 463<br>24   | 15<br>408<br>25   | 170<br>781<br>208<br>16 | 127<br>740<br>149<br>26   | 323<br>2392<br>406<br>42 |
| 7                        | 14                | 66              | 120                | 207             | ·               |                                 | ·           |                   | •                       | •                         |                          |
| 20                       | 31                | 648             | 908                | 1607            | 152             | 170433                          | 911         | 694               | 2081                    | 2197                      | 5883                     |

|                                   |            |                |                 | Ges                | pinn                 | ste.                |        |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------|------------|----------------|
| N                                 |            |                | . Ma            | schin              | en-Sp                | inner               | ei     |            |                |
| Namen<br>                         |            |                |                 | für                | Flac                 | hs,                 |        |            |                |
| der                               |            |                | für F           | achs               | (Hanf).              |                     |        |            | fűr            |
| <b>.</b> .                        | Zahl       | Zahl           | Z               | ahl der<br>beschäf | dabei ge<br>tigten A | ewõhnlie<br>rbeiter | h      | Zahi       | Zabl           |
| Regierungs-<br>bezirke.           | der<br>An- | der<br>Fein-   | un<br>14 J      |                    | üb<br>14 J           |                     | über-  | der<br>An- | Peis-<br>Spis- |
|                                   | stalten.   | spin-<br>deln. | männ-<br>liche. | weib-<br>liche.    | männ-<br>liche.      | weib-<br>liche.     | baupt. | stalten.   | deln.          |
| ·                                 | 22.        | 23.            | 24.             | 25.                | 26.                  | 27.                 | 28.    | 29.        | 30.            |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen . | •          | ·              | :               | •                  | . •                  | :                   |        | •          | •              |
| 3. Danzig<br>4. Marienwerder      | :          |                | :               | :                  | ·.<br>-              | •                   | •      | :          |                |
| 5. Posen 6. Bromberg              | :          |                | . :             | :                  | :                    | •                   | :      | :          |                |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam   |            |                |                 | :                  | :                    |                     |        | :          | :              |
| 9. Frankfurt                      |            |                | ·               |                    | ·                    | •                   | •      | ·          |                |
| 10. Stettin                       |            |                |                 |                    |                      |                     | •      | :          |                |
| 11. Cöslin 12. Strabund           |            | :              |                 | :                  |                      |                     |        |            | -              |
| 13. Breslau                       | 6          | 22122          | 4               | 8                  | 380                  | 1142                | 1534   | 1          | 810            |
| 14. Oppeln 15. Lieguitz           | 4          | 15454          |                 | :                  | 216                  | 811                 | 1027   | 2          | 4752           |
| 16. Magdeburg .                   |            |                |                 |                    |                      |                     |        | :          |                |
| 17. Merseburg<br>18. Erfurt       | :          | :              | :               | :                  | :                    |                     |        | :          |                |
| 19. Münster                       |            |                |                 |                    |                      |                     | •      | i          | 1825           |
| 20. Minden 21. Arnsberg           | :          | :              | :               | :                  | ] :                  | :                   | :      |            |                |
| 22. Cöln                          |            |                | •               |                    | •                    |                     |        | :          |                |
| 23. Düsseldorf . 24. Coblent      | :          | :              | :               | :                  | :                    | :                   | :      | :          |                |
| 25. Trier 26. Aachen              | :          |                | :               | :                  |                      |                     |        |            |                |
| Summe                             | 10         | 37576          | 4               | 8                  | 596                  | 1953                | 2561   | 4          | 7387           |

|                 | Ges               | pinn                | ste.                |        |              | (                             | e w              | e b e                         | •                |                              |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| M               | aschir            | en-Sp               | oinner              | ei     | 80W0         | Gehen<br>blærei               | de W<br>gne Rec  | ebers                         | tühle<br>als für | Loba.                        |
| _               | für               | Flac                | bs,                 |        | 21           | Ge<br>u Tüche                 | werb             |                               |                  | ·t.                          |
| Werg            | •                 |                     |                     |        |              | de vnd<br>seide.              |                  | mwolle<br>baumw.              |                  | nen und<br>leinen.           |
| Z               | abl der<br>beschä | dabei g<br>Rigten A | ewöhnli<br>Erbeiter | ch     | Zahi         | Zabl<br>der dabei<br>beschäf- | Zahi             | Zahl<br>der dabei<br>beschäf- | Zahi             | Zahl<br>der dabe<br>besch#   |
| un<br>14        | ter<br>Jahr       |                     | er<br>Jahr          | über-  | der<br>Wabe- | tigten<br>Meister,<br>Gehäl-  | der<br>Webe-     | tigten<br>Meister,<br>Gehül   | der<br>Wobe-     | tigten<br>Moister,<br>Gebül- |
| mien-<br>liche. | weib-<br>liche.   | mino-<br>liche.     | weib-<br>liche.     | baupt. | stüble.      | fen und<br>Lehrl.             | st <b>üh</b> le. | fea und<br>Lebri.             | stähle.          | fon und<br>Lehrl.            |
| 31.             | 32.               | <b>33</b> .         | 34.                 | 35.    | 36.          | 37.                           | 38.              | 39.                           | 40.              | 41.                          |
|                 | :                 | :                   |                     |        |              | :                             | 31<br>29         | 41<br>31                      | 174<br>263       | 206<br>276                   |
| •               |                   |                     | •                   | ·      |              | ·                             | 74<br>9          | 71<br>12                      | 366<br>226       | 383<br>237                   |
| :               | :                 | :                   | **                  |        | •            | •                             | 143<br>45        | 184<br>70                     | 1115<br>209      | 1193<br>281                  |
|                 |                   |                     |                     |        | 2213         | 2636                          | 2077             | 2286                          | 91               | 117                          |
| :               |                   | :                   |                     |        | 750<br>287   | 751<br>295                    | 2397<br>147      | 2641<br>184                   | 3431<br>3403     | 3535<br>3 <b>5</b> 52        |
|                 |                   |                     |                     |        |              |                               | 80               | 110                           | 1051             | 1117                         |
| :               |                   |                     |                     |        | :            |                               | 10               | 10                            | 244              | 253                          |
| .               |                   | •                   |                     |        | •            |                               | •                | •                             | 969              | 967                          |
| 4               | 8                 | 16                  | 30                  | 58     | <i>;</i>     |                               | 18191            | 23162                         | 3955             | 4800                         |
|                 | •                 | مد                  | امنما               | 200    | 24           | 35                            | 1211             | 1196                          | 2655             | 2800                         |
| •               | •                 | 85                  | 241                 | 326    | •            |                               | 9143             | 10158                         | 8187             | 10327                        |
|                 |                   | .                   | ٠.                  |        | 4            | 4                             | 494              | 544                           | 3035             | 3305                         |
|                 |                   |                     | •                   | •      | 2<br>30      | 2<br>40                       | 1795<br>6857     | 1936<br>8005                  | 2181<br>2041     | 2295<br>2125                 |
| •               | •                 | •                   |                     | '      |              |                               |                  |                               |                  |                              |
| .               | ٠                 | 46                  | 70                  | 116    | 59           | 7<br>159                      | 7955<br>135      | 8144<br>237                   | 3221<br>2006     | 3 <b>29</b> 7                |
|                 |                   |                     | .                   |        | 294          | 629                           | 1183             | 1421                          | 1683             | 1854                         |
|                 |                   |                     |                     |        | 521          | 652                           | 602              | 597                           | 506              | 597                          |
|                 |                   |                     |                     | ;      | 11633        | 18985                         | 10935            | 12469                         | 1922             | 2034                         |
| •               | . 1               | •                   | •                   | •      | 11           | 13                            | 86<br>27         | 87<br>40                      | 699<br>791       | 723<br>827                   |
|                 |                   |                     | •                   |        | 181          | 186                           | 919              | 966                           | 605              | 625                          |
| 4               | 8                 | 147                 | 341                 | 500    | 16013        | 24394                         | 64575            | 74602                         | 45029            | 50770                        |

|                                                 |                                  |                                       |                               |                                       | Gc               | w e                                   | Ьe.                      |                                       |                                     | <del></del>                 |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Namen                                           |                                  |                                       | sowo!                         |                                       | e n d e<br>eigne |                                       |                          |                                       | Lohn.                               |                             |                                     |
|                                                 |                                  | zu I                                  |                               |                                       | swei<br>Zeuger   |                                       | Art.                     |                                       | Nebenb                              | Als<br>eschäft              | igung.                              |
| der                                             |                                  | olle u.<br>Wolle.                     | _                             | iweberei<br>ed<br>wiskerei.           | Bandw            | eberei                                |                          |                                       | Zabl                                | Zahi                        | Zahi<br>der                         |
| Regierungs-                                     | Zahl                             | Zahl<br>der dabei<br>beschäf-         | Zahl<br>der                   | Zahi<br>der dabei<br>beschäf-         | Zahl             | Zahi<br>der dabei<br>beschäf-         | Zahl                     | Zahl<br>der dabei<br>beschäf-         | der<br>Stü <b>ble</b>               | der<br>Stühle<br>zu         | Stüble<br>zu allen<br>andern        |
| bezirke.                                        | der<br>Webe-                     | tigten<br>Meister<br>Gehül-<br>fen u. | Webe-<br>und<br>Strick        | tigten<br>Meister<br>Gehül-<br>fen v. | der<br>Webe-     | tigten<br>Meister<br>Gehül-<br>fen u. | der<br>Webe-             | tigten<br>Meister<br>Gehül-<br>fen u. | su<br>Lein-                         | groben<br>wellnes           | hier<br>nicht<br>genann-<br>ton Ge- |
|                                                 | stüble.                          | Lehr-<br>linge.                       | stükle.                       | Lehr-<br>linge.                       | stühle.          | Lehr-<br>linge.                       | stühle.                  | Lehr-<br>linge-                       | wand.                               | Zeugeo                      | webea.                              |
| 1. Königsberg<br>2. Gumbinnen                   | 42.<br>179<br>50                 |                                       | 13<br>4                       | 45.<br>13<br>6                        | 46.<br>17<br>2   | 47.<br>38<br>2                        | 48.<br>2<br>1            | 49.<br>2<br>2                         | 50.<br>56095<br>40040               | 353<br>1776                 | 411<br>588                          |
| 3. Danzig 4. Marienwerd.                        | 58<br>155                        | 68                                    | 3                             | 3 9                                   | :                |                                       | 37<br>6                  | 37<br>6                               | 2252<br>16445                       | 145                         | 5<br>84                             |
| 5. Poseh 6. Bromberg .                          | 346<br>152                       | 1                                     | . 6                           | . 9                                   | ٠,               | . 4                                   | 10<br>4                  | 10<br>4                               | 16933<br>11880                      |                             | 1                                   |
| 7. Stadt Berlin<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt . | 893<br>1371<br>3074              | 1555<br>1784<br>3946                  | 104<br>54<br>42               | 122<br>65<br>48                       | 98<br>7<br>3     | 101<br>7<br>3                         | 187<br>23<br>7           | 265<br>23<br>5                        | 14<br>2925<br>24452                 | 5                           | 15<br>2<br>4                        |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Straleund .    | 126<br>450<br>21                 |                                       | 8                             | 2                                     | 1<br>3<br>3      | 1<br>3<br>3                           | .2                       | .2                                    | 24756<br>21612<br>414               | 505                         | 84<br>1<br>4                        |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Lieguitz       | 1040<br>800<br>1694              |                                       | 113<br>82<br>93               | 123<br>85<br>103                      | 87<br>24<br>100  | 89<br>27<br>90                        | 148<br>110               | 148<br>143                            | 3460<br>876<br><b>6</b> 786         | 20                          | 2445<br>40<br>600                   |
| 16. Magdeburg.<br>17. Merseburg.<br>18. Erfurt  | 944<br>394<br>1212               | 488                                   | 97                            | 19<br>125<br>102                      | 160<br>59<br>34  | 156<br>63<br>34                       | 4<br>80<br>97            | 6<br>86<br>151                        | 6003<br>4299<br>2095                | 5<br>4<br>281               | 2<br>3<br>1485                      |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg .     | 112<br>11<br>468                 | 16                                    | 116<br>2<br>88                | 124<br>2<br>95                        | 23<br>1347       | 78<br>3701                            | 69<br>59<br>94           | 70<br><b>89</b><br>165                | 9709<br>11808<br>2829               | 17<br>1<br>18               | 1638<br>441<br>48                   |
| 22. Cöln                                        | 160<br>3644<br>188<br>88<br>5637 | 5590<br>223                           | 331<br>600<br>127<br>84<br>39 | 337<br>618<br>136<br>85<br>42         | 61<br>2004       | 78<br>3710                            | 32<br>122<br>3<br>8<br>4 | 53<br>207<br>4<br>7<br>4              | 1301<br>735<br>3805<br>5714<br>.884 | 11<br>56<br>44<br>79<br>246 | 10<br>474<br>75<br>28               |
| Summe                                           | 22967                            | 31779                                 | 2135                          | 2281                                  | 4070             | <b>822</b> 2                          | 1109                     | 1489                                  | 278122                              | 4519                        | 8488                                |

|                 |                |                          |                 | G                       | e w             | e b e.          |                 |                         |                          |                                                   |                 |  |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--|
|                 |                | ir Zwi<br>n aus<br>und l | •               | -                       |                 | Seide           |                 | 121                     | n, Sei<br>nd<br>Anstalte |                                                   | Jaspel-         |  |
| Zahi            | un             | iter                     | ftigten 2<br>ül | Krbeiter<br><br>per     | ich             | Zahl            | un              | beschäl<br>ter          | tigten .                 | dabei gewöhn<br>ligten Arbeite<br>über<br>14 Jabr |                 |  |
| An-<br>stalten. | mina-<br>lide. | Jahr<br>weib-<br>liche.  | mins-<br>liche. | Jahr<br>weib-<br>liche. | über-<br>baupt. | An-<br>stalten. | mian-<br>liche. | Jabr<br>weib-<br>liche. | mian-<br>jiche.          | Jabr<br>weib-<br>liche.                           | über-<br>haupt. |  |
| <b>5</b> 3.     | 54.            | 55.                      | <del>56</del> . | 57.                     | <del>58.</del>  | 59.             | 60.             | 61.                     | 62.                      | 63.                                               | 64.             |  |
| 4               |                | :                        | . 4             | 59<br>·                 | 63              |                 | •               |                         |                          |                                                   | :               |  |

|                                                 |                             |                                  |                   |                                   | Ge                  | w e l                             | b e.              |                                |                |                 |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Namen                                           |                             |                                  |                   | Fab                               | rike                | n fü                              | r wo              | llene                          | und            | l hai           | b -            |
|                                                 |                             |                                  | Τυ                | chfa                              | brik                | en.                               |                   |                                | Son            | stige<br>ha     | Fa-<br>db-     |
| der                                             | Zahl                        | Zahl                             | der da<br>schäfti | bei gev<br>gten A                 | vöhnlic<br>rbeiter. | h be-                             |                   | hl<br>er                       | Zahi           | Zahl<br>besc    |                |
| Regierungs-                                     | der                         |                                  | ter<br>Jahr       | üb<br>1 <b>4</b> .                |                     | über-                             |                   | ftigten<br>hle                 | der            | unt<br>14 J     |                |
| bezirke.                                        | Rabri-<br>ken.              | männ-<br>liche.                  | weib-<br>liche.   | männ-<br>liche.                   | weib-<br>liche.     | haupt.                            | mecha-<br>nische. | Hand-<br>stühle.               | Fabri-<br>ken. | männ-<br>liche. | weib-          |
|                                                 | 65.                         | 66.                              | 67.               | 68.                               | 69.                 | 70.                               | 71.               | 72.                            | 73.            | 74.             | 75.            |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .               | 4                           |                                  | :                 | <b>4</b> 7                        | .18                 | 65<br>3                           | . 6               | 9<br>3                         | . 1            | :               | :              |
| 8. Danzig<br>4. Marienwerder                    | 7.<br>1                     |                                  | :                 | 23<br>4                           | 8                   | 31<br>4                           | . 1               | 12<br>·                        | :              | :               | :              |
| 5. Pesen 6. Bromberg                            |                             |                                  | :                 | :                                 | :                   |                                   | :                 | :                              | :              | :               | :              |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Petsdam<br>9. Frankfurt | 133<br>82                   | 1<br>8<br>56                     | 1<br>10<br>52     | 61<br>1023<br>594                 | 36<br>281<br>255    | 99<br>1322<br>957                 | 18<br>111<br>3    | 14<br>642<br>843               | 87<br>1        | 192<br>:        | 137            |
| 10. Stettin                                     | 1 1                         |                                  | :                 | 4 3                               | :                   | 4<br>3                            | 2                 | . 2                            | :              |                 | :              |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz       | 7<br>3<br>, 9               |                                  | 5                 | 88<br>91<br>326                   | 131<br>16<br>193    | 222<br>107<br>524                 | 1<br>6<br>3       | 51<br>63<br>98                 | 3              | :               | •              |
| 16. Magdeburg . 17. Merseburg 18. Erfurt        | 71<br>· 3<br>2              | :                                |                   | 660<br>64<br>76                   | 131<br>17<br>20     | 793<br>81<br>96                   | 2                 | 544<br>38<br>36                | 64<br>3<br>14  | 47<br>15        | 57<br>-<br>11  |
| 19. Münster 20. Minden 21. Amsberg              | 10<br>3<br>71               | 97<br>136                        | 16<br>47          | 41<br>55<br>589                   | 12<br>120           | 166<br>55<br>842                  |                   | 56<br>9<br>258                 | ` 1<br>· 3     | 85              | 59             |
| 22. Cöln                                        | 23<br>120<br>12<br>5<br>135 | 9<br>139<br><b>6</b><br>4<br>951 | 91<br>1<br>502    | 334<br>2815<br>290<br>39<br>11683 | 61 2                | 404<br>4150<br>298<br>45<br>18728 | 52                | 102<br>673<br>37<br>13<br>5075 | 110<br>:<br>2  | 334<br>25       | 521<br>-<br>20 |
| Summe                                           | 708                         | 1409                             | <b>729</b>        | 18803                             | 8058                | <b>289</b> 99                     | 364               | 8578                           | 294            | 6 <b>9</b> 8    | 805            |

|                  |                 |                   |          |                  | G              | • w e     | b e            |                      |                     |                    |                    |                      |
|------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| wol              | lene            | Zeu               | g e.     |                  | F              |           |                | für b                |                     |                    |                    | d                    |
|                  | en für<br>ene Z | r wolle<br>Zeuge. | ene u    | od               |                | ha        | lbba           | umwa                 | llene               | Zeug               | ge.                |                      |
|                  | gewö<br>Arbe    |                   | ď        | abl<br>er        | Zabi           | Zahl      | der e<br>schäl | labei ge<br>Rigten A | wöhalic<br>rbeiter. | h be-              | , d                |                      |
|                  | er<br>Jahr      | über-             | •        | ftigten<br>lble  | der            |           | ter<br>Jahr    | üb<br>14 .           | er<br>Jahr          | über-              |                    | iftigten<br>ible     |
| mino-            | weib-           | baupt.            |          | Hand-            | Fabri-<br>ken. | mian-     | weib-          | mino-                | weib-               | haupt              | mooha-             |                      |
| 76.              | 77.             | 78.               | 79.      | stable.          | 81.            | 82.       | 83.            | liche.               | 85.                 | 86.                | aische.            | stähle.              |
| 8                | •               | 8                 |          | 4                | 4              |           | •              | 25                   | 14                  | 39                 | 15                 | 14                   |
| •                |                 |                   | :        |                  | 1              |           | •              | 60                   |                     | 60                 |                    | 60                   |
|                  |                 | •                 |          | •                |                |           | •              |                      | •                   |                    |                    |                      |
| 499              | 539             | 1367              | 385      | 161              | 95             | 5         |                | 765                  | 215                 | 986                | 90                 | 629                  |
| 10<br>·          | 1 <b>4</b>      | . 24              | :        | 10               |                | :         | •              | 643                  | . 14                | 657                |                    | 640                  |
| 79               | . 6             | . 85              |          | 50               | . 2            | :         | •              | 74                   | . 6                 | . 80               | :                  | 50                   |
| 338              | 81              | 419               | 208      | 187              | 31             | 22        | 16             | 28108<br>15          | 529<br>136          | 28675<br>152       | 344                | 15 <b>834</b><br>182 |
| 63               |                 | 63                |          | 318              | 31             | 418       | 310            | <b>433</b> 8         | 3 <b>46</b> 0       | 8526               | 410                | 3558                 |
| 561<br>24<br>788 | 240<br>3<br>415 | 905<br>27<br>1229 | 92<br>13 | 173<br>24<br>748 | 8<br>6<br>31   | ·<br>24   | .9             | 93<br>222<br>4962    | 35<br>104<br>515    | 128<br>335<br>5501 | 190<br>190<br>1902 |                      |
| 2                |                 | 2                 |          | 1                | 104<br>4       | 507       | 262            | 6855<br>72           | 2189<br>10          | 9813<br>82         | 111                | 9 <b>29</b> 0        |
| 168              |                 | 312               |          | 168              | 10<br>4        | 272<br>25 | 222<br>15      | 1001<br>39           | 194<br>3            | 1689<br>82         | 30                 | 1137<br>52           |
| 3727             | 837             | 5419              | 18       | 2413             | 258<br>3<br>1  | 3370      | 3737           | 15031<br>38<br>11    | 2898                | 25036<br>38<br>14  | 689                | 12594<br>38<br>8     |
| 172              | 40              | 257               | <u> </u> | 120              | 16             | 8         | 8              | 209                  | 75                  | 300                | 8                  | 111                  |
| 6439             | 2175            | 10117             | 716      | 4377             | 615            | 4652      | 4581           | 62561                | 10399               | 82193              | 2628               | 45696                |

|                                                  |                |                 |             |                   | Ge                     | w e l             | be.     |                   |                |                 |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Namen                                            | ]              | Fabr            | iken        | für l             | eine                   | ne Z              | euge.   |                   | Fab            | riken           | für             |
| der                                              | Zahi           |                 |             | bei gev<br>gten A |                        |                   |         | ıbl<br>er         | Zahl           | Zahl<br>bese    | der<br>:bäf-    |
| Regierungs-                                      | der            |                 | ter<br>Jahr | üb<br>14 .        |                        | über-             |         | ftigten<br>hle.   | der            | uni<br>14 J     |                 |
| bezirke.                                         | Fabri-<br>ken. | männ-<br>liche. | weib-       | mien-<br>liche.   | weib-<br>liche.        | haupt.            | nische. | Hand-<br>stühle.  | Fabri-<br>ken. | mina-<br>iiche. | weil-<br>liche. |
|                                                  | 89             | 90.             | 91.         | 92.               | 93.                    | 94.               | 95.     | 96.               | 97.            | <b>9</b> 8.     | 99.             |
| 1. Königsberg .<br>2 Gumbinnen .                 | . 3            |                 | •           | 48                | 64                     | 112               | 5       | 82                |                | :               |                 |
| 8. Danzig 4. Marienwerder                        |                | :               | •           | 115<br>•          | <b>1</b> 0             | 125<br>•          | :       | 125               | : 1            | .:              | :               |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | 1              |                 | •           | 3<br>2            | · <sub>2</sub>         | 3<br>4            | :       | 3 2               | :              | :               | :               |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfürt  | 3<br>53        |                 | •           | 97<br>•           | 23<br>•                | 14<br>120         | :       | 11<br>83          | 85<br>4<br>2   | 107<br>1        | 139<br>5<br>4   |
| 10. Stettin                                      |                | :               | •           | 61                | •                      | 61<br>·           | :       | 38                | :              | :               |                 |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Lieguitz        | 1<br>1<br>34   | :<br>2          | :           | 14<br>6<br>293    | 6<br><b>2</b> 0<br>289 | 20<br>26<br>585   | :       | 14<br>30<br>725   | :              | :               |                 |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 56<br>12       | 3               | 3           | 159<br>854        | 73<br>:                | 238<br>854        | :       | 151<br>854        |                | :               | . 2             |
| 19. Münster                                      | 4<br>10<br>25  | 2<br>131<br>129 | 96<br>183   | 167<br>404<br>338 | 8<br>260<br>29         | 181<br>911<br>679 | 10      | 148<br>644<br>351 | 1<br>1<br>2    | 28              | 14              |
| 22. Cöln                                         | 9              | :               | 1           | 43<br>114<br>6    | 33<br>2                | 47<br>147<br>6    |         | 61<br>4           | 180<br>:       | 2<br>2366<br>:  | 3<br>1893<br>:  |
| Summe                                            | 222            | 269             | 288         | 2732              | <b>64</b> 6            | 4135              | 15      | 3406              | 281            | 2504            | 2060            |

|                 |                    | •                   |                   | (                | w              | e b             | e.              |                   |                  | _         |        | •              |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|--------|----------------|
| seider          | e u. h             | albseid             | lene Z            | euge.            |                |                 | Sha             | wl-F              | abri             | ken.      |        |                |
| dabei<br>ligten | gewöhn<br>Arbeiter | lic <b>h</b><br>r   | d                 | ahl<br>ler       | Zahl           | Zah             | l der<br>escbäf | dabei g<br>ligten | ewöhn<br>Arbeite | dich<br>* | d      | abl<br>er      |
| 14              |                    | āber-               |                   | iftigten<br>ühle | der            |                 | ter<br>Jahr     | ut<br>14          | er<br>Jahr       | über-     |        | ftigten<br>hle |
| nden-           | weib-<br>liehe.    | haupt.              | mooha-<br>niethe. | Hand-<br>stühle. | Fabri-<br>kon. | mina-<br>liche. | weib-           | minn-<br>liche,   | weib-            | haupt.    | mocha- | Hand-          |
| 100.            | 101.               | 102.                | 103.              | 104.             | 105.           | 106.            | 107.            | 108.              | 109.             | 110.      | 111.   | 112.           |
| •               | •                  |                     |                   |                  | •              | :               | :               | :                 | :                |           |        |                |
| •               |                    |                     |                   |                  |                |                 | :               |                   |                  |           |        |                |
| •               | •                  |                     |                   |                  |                | :               |                 |                   |                  |           |        |                |
| 1654<br>577     | 319<br>305         | 2219<br>888         | 295<br>17         | 1198<br>629      | 3              | 2               | 3               | 34                | 8                | 47        |        | 24             |
| 24              | 144                | 172                 | 60                | 165              |                |                 |                 |                   |                  |           |        |                |
| •               |                    |                     |                   |                  |                |                 |                 |                   |                  |           |        |                |
| •               | •                  | :                   | :                 | :                | i              | :               | :               | 54                | :                | 54        | :      | 19             |
| •               |                    | :                   |                   | •                | :              | :               |                 | :                 |                  |           |        |                |
| · 23<br>7       | 6                  | 31                  | <b>i</b> 6        | 7                |                | ·               |                 |                   |                  | •         |        |                |
| 49<br>190       | 100<br>53          | 149<br>285          |                   | 49<br>104        |                |                 |                 |                   |                  | :         |        |                |
| 11<br>10278     | 19<br>3045         | 35<br>1 <b>7582</b> | 32                | 724<br>9959      | i              | 9               |                 | ė                 |                  | 17        | 13     |                |
| 5               | •                  | 5                   |                   | 5                | :              | :               |                 |                   |                  |           |        |                |
| 12818           | 3994               | 21373               | 420               | 12844            | 5              | 11              | 3               | 96                | 8                | 118       | 13     | 43             |

|                                                  |                |                 |                     |                 | Ge              | w e l              | b e.              |                  |                |             |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Namen                                            |                |                 | Bar                 | nd-Fa           | abri <b>l</b>   | en.                |                   |                  | T              | ppic        | : <b>h</b> -    |
| der                                              | Zahi           |                 | l der o<br>eschäft  |                 |                 |                    | d                 | abl<br>er        | Zabl           |             | der<br>bäf-     |
| Pagianunga                                       | der            |                 | ter<br>Jab <b>r</b> | üb<br>14 J      |                 | über-              |                   | ftigten<br>ible  | iler           | unt<br>14 J |                 |
| . Regierungs-<br>bezirke.                        | Fabri-<br>ken. | männ-<br>liche. | weib-<br>liehe.     | minn-<br>liebe. | weib-<br>liche. | haupt.             | mocha-<br>nischo. | Hand-<br>stüble. | Fabri-<br>kon. | nina-       | weib-<br>liche. |
|                                                  | 113.           | 114.            | 115.                | 116.            | 117.            | 118.               | 119.              | 120.             | 121.           | 122         | 123.            |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | :              | :               | :                   | :               | ·               | :                  | :                 | :                |                | :           | :               |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        |                |                 | :                   | :               | : .             | :                  | :                 | :                | :              | :           | :               |
| 5. Posen 6. Bromberg                             |                | •               |                     |                 |                 | :                  | :                 | •                | i              |             |                 |
| 7. Stadt Berlin                                  | .4             | :               | •                   | 15<br>4         | 15<br>2         | 30<br>6            | 7                 | . 9<br>6         | 3<br>1<br>1    | 3 ·<br>·    | :               |
| 10. Stettin                                      | :              |                 |                     |                 |                 | :                  | :                 |                  | ·<br>·         | :           |                 |
| 13. Breslau 14. Oppeln                           | 3              | 2               |                     | . 9             | 3               | . 8                |                   | 5                | 3              | 5           | 11              |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 3              | 7               | 17                  | 174<br>49       | 91              | 289<br>109         | 54                | 96               |                | :           |                 |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 1 12           | 166             | 146                 | 37<br>1050      | 40<br>315       | 77<br>1677         | 2                 | 22<br>503        | 1              |             |                 |
| 22. Cöln                                         | 5<br>100<br>:  | 294             | 216                 | 30<br>2636      | 864             | 39<br><b>401</b> 0 | 19<br>26          | 16<br>1938       | 1 3            | 4           | 2               |
| Summe                                            | 132            | 473             | 383                 | 4007            | 1391            | 6254               | 108               | 2635             | 20             | 12          | 13              |

| Gewebe.           |                   |                 |                         |            |             |                             |                 |            |             |           |                                |         |  |  |  |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|---------|--|--|--|
| Fabriken.         |                   |                 |                         |            |             | Posamentierwaaren-Fabriken. |                 |            |             |           |                                |         |  |  |  |
| dabei ;<br>tigten | gewöhn<br>Arbeite | lich            | _                       | ahl<br>ler |             | Zah                         | l der<br>eschäf | lich       | Zahl<br>der |           |                                |         |  |  |  |
| üb                | er<br>Jahr        |                 | beschäftigten<br>Stühle |            | Zahl<br>der | unter<br>14 Jahr            |                 | ul         | er<br>Jahr  | über-     | uer<br>beschäftigten<br>Stühle |         |  |  |  |
| nim.              | web-              | über-           | mooha                   | Hand-      | Pabri-      | mies-                       |                 |            | mina- weib- |           | mocha,                         | Hand-   |  |  |  |
| liche.            | lic <b>he</b> .   | haupt.          | zische.                 | stühie.    | kon.        | liche.                      | liohe.          | liobe.     | liche.      | haupt.    | nische.                        | stüble. |  |  |  |
| 124.              | 125.              | 126.            | 127.                    | 128.       | 129.        | 130.                        | 131.            | 132.       | 133.        | 134.      | 135.                           | 136.    |  |  |  |
| :                 | :                 | ·               | :                       | :          | 3           | :                           | •               | 15<br>•    | 23          | <b>38</b> |                                | 17      |  |  |  |
| •                 |                   |                 |                         | :          | i           | :                           |                 | . 2        |             | . 2       | •                              | . 1     |  |  |  |
| 14                | :                 | 14              | :                       | . 8        | •           |                             | •               | :          |             |           |                                | •       |  |  |  |
| 92<br>3           | 42                | 137<br>3<br>497 |                         | <b>62</b>  | 16<br>4     |                             | <b>i</b>        | 92<br>18   | 50          | 143<br>18 | 10                             | 43<br>4 |  |  |  |
| 423               | 74                | 497             | 111                     | 23         | 1           | ٠                           | . •             | 2          | 4           | 6         | 2                              | 2       |  |  |  |
| •                 |                   | :               | :                       |            |             | •                           |                 | :          | :           |           | •                              | •       |  |  |  |
|                   |                   |                 | •                       |            | 9           |                             | 3               | 88         | 306         | 397       | 56                             | 62      |  |  |  |
| 86                | 208               | 310             |                         | 151        | 5           | 4                           | .3              | <b>2</b> 0 | 65          | 92        |                                | 45      |  |  |  |
|                   |                   |                 |                         |            | 3           |                             |                 | 3          | . 7         | 3<br>8    |                                | 1       |  |  |  |
| 40                | 50                | 90              | •                       | 6          | 2           | •                           | •               | 5          | 118         | 123       | •                              | 46      |  |  |  |
| 7<br>5            |                   | 7<br>5          |                         | .,         | ·<br>2      |                             | . 2             | i0         | . 5         | 17        | •                              | 2       |  |  |  |
| 19<br>44          | 10<br>10          | 29<br>60        | 6                       | 5<br>50    | 8           | 2<br>15                     | 44              | 24<br>116  | 60<br>58    | 86<br>233 | 18                             | 6       |  |  |  |
| •                 |                   |                 | :•                      |            | 10<br>1     | •                           | •               | 6          | . 2         | 233       | •                              | 101     |  |  |  |
| 12                |                   | 12              |                         | 6          | 5           | •                           | •               | 26         |             | 26        | •                              | 20      |  |  |  |
| 745               | 394               | 1164            | 117                     | 812        | 77          | 21                          | . <b>53</b>     | 428        | . 698       | 1200      | 130                            | 353     |  |  |  |

|                                                 | Gewebe.        |                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Namen                                           |                |                                                                              | Spitzen-        |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |
| der                                             | Zahl           | Zahl der dahei gewöhnlich beschäftigten Arbeiter der unter über beschäftigte |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Zahl           |                 | chäl-           |
| Regierungs-                                     | der            | der 14                                                                       |                 | über<br>14 Jahr |                 | über-           | Stühle          |                 | der            | un<br>14 .      |                 |
| bezirke.                                        | Fabri-<br>ken. | männ-<br>liche.                                                              | weib-<br>liebe. | mina-<br>liche. | weib-<br>liche. | haupt.          | mäaa-<br>licht. | weib-<br>liche. | Fabri-<br>ken. | männ-<br>liche. | meil-<br>liche. |
|                                                 | 137.           | 138.                                                                         | 139.            | 140.            | 141.            | 142.            | 143.            | 144.            | 145.           | 146.            | 147.            |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .               | 1              | :                                                                            |                 | 13              |                 | 13<br>·         | 13              |                 | :              | :               | :               |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                       | .1             |                                                                              |                 | 1               | .2              |                 | 3               | :               | :              | :               | :               |
| 5. Posen 6. Bromberg                            | :              | :                                                                            |                 | :               |                 | :               | :               | :.              | :              | :               | :               |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>5. Frankfurt | <b>29</b><br>6 | 1 :                                                                          | 2               | 58<br>27        | 7               | 68<br>27        | 18<br>16        | 39<br>13        | :              | :               | :               |
| 10. Stettin                                     | :              | :                                                                            |                 | :               |                 | :               | :               |                 | :              | :               |                 |
| 13. Breslau                                     | 5              | :                                                                            |                 | 5<br>12         |                 | 5<br>12:        | :               |                 | i              | :               |                 |
| 16. Magdeburg                                   | 3 3 2          |                                                                              |                 | 10<br>33<br>25  | 8<br>8<br>251   | 18<br>41<br>276 | 10<br>10        | 10<br>28<br>31  | •              |                 | :               |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg             | 6              |                                                                              |                 | 8 .             |                 | 8               |                 | 10              |                | •               |                 |
| 22. Cöln 23. Düsseldorf 24. Coblenz             | 18<br>69       | 2<br>10                                                                      | 1 1             | 288<br>285      | 74<br>19        | 365<br>315      | 3 <b>2</b>      | 250<br>262      | 2 2            | •               | 6               |
| 25. Trier 26. Aachen                            | •9             | :                                                                            | :               | io              | 15              | 25              |                 | 25              | •              | •               | •               |
| Summe :                                         | 163            | 13                                                                           | 4               | 780             | 384             | 1181            | 92              | 685             | 5              | ٠               | 6               |

|                   | Ge                                           | web       | 6.                |                                 | Die der Weberei verwandten Fabriken. |                  |                                                        |                          |                    |                          |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| Fabr              | ikan                                         |           |                   |                                 | Natur- und Chemische Bleichereien.   |                  |                                                        |                          |                    |                          |  |  |  |
| rabi              | IA CH.                                       |           |                   |                                 | Stück-Bleichereien.                  |                  |                                                        |                          |                    |                          |  |  |  |
| dabei g<br>tigten | dabei gewöhnlich be-<br>tigten Arbeiter Zahl |           |                   |                                 |                                      |                  | Zahl der dabei gewöhnlich beschäft<br>tigten Arbeiter. |                          |                    |                          |  |  |  |
| üb<br>14 .        |                                              | über-     |                   | iftigten<br>ühle <sup>der</sup> |                                      | unter<br>14 Jahr |                                                        | über<br>14 Jahr          |                    | über-                    |  |  |  |
| mäen-<br>liche.   | weib-<br>liebe.                              | haupt.    | mocha-<br>nischo. | Hand-<br>stühle.                | An-<br>stalten.                      | mäan-<br>liche.  | weib-<br>liche.                                        | männ-<br>liche.          | weib-              | haupt.                   |  |  |  |
| 148.              | 149.                                         | 150.      | 151.              | 152                             | 153.                                 | 154.             | 155.                                                   | 156.                     | 157.               | 158.                     |  |  |  |
| •                 | •                                            |           |                   | •                               | 4 3                                  | • •              | •                                                      | 2<br>5                   | 28<br>5            | 30<br>10                 |  |  |  |
| •                 |                                              | ·         |                   | •                               | 5<br>4                               |                  | :                                                      | 8<br>4                   | 19<br>4            | 27<br>8                  |  |  |  |
| •                 |                                              |           |                   |                                 | . 1                                  |                  |                                                        | <b>1</b> 6               | 10                 | <b>26</b>                |  |  |  |
| •                 | •                                            | :         |                   |                                 | 2<br>11<br>2                         | 1                | i                                                      | 7<br>25<br>7             | 27<br>1            | 7<br>54<br>8             |  |  |  |
| •                 |                                              |           |                   |                                 | 4<br>4<br>6                          | 1 1 2            | 1 1 2                                                  | 4 2 8                    | 3<br>9<br>8        | 9<br>13<br>20            |  |  |  |
| •                 | 6                                            |           |                   | 6                               | 84<br>3<br>82                        |                  | 4                                                      | 278<br>4<br>404          | 131<br>7<br>51     | 409<br>11<br>462         |  |  |  |
|                   | •                                            |           | :                 |                                 | 33<br>50<br>55                       | 15               | 2<br>19                                                | 41<br>47<br>109          | 47<br>72<br>84     | 88<br>121<br>227         |  |  |  |
| •                 | •                                            | :         | :                 | :                               | 106<br>105<br>21                     | 9<br>2           |                                                        | 171<br>654<br><b>4</b> 6 | 57<br>25<br>9      | 237<br>679<br>57         |  |  |  |
| 64<br>:           | 118<br>:<br>:                                | 10<br>182 | •                 | 10<br>56                        | 3<br>28<br>3<br>4<br>15              | •                | •                                                      | 19<br>56<br>6<br>33      | 18<br>4<br>3<br>12 | 19<br>74<br>4<br>9<br>45 |  |  |  |
| 64                | 128                                          | 198       |                   | 72                              | 638                                  | 34               | 30                                                     | 1956                     | 634                | 2654                     |  |  |  |

|                                                  |                 | Die der Weberei verwandten Fabriken.                |        |                  |                 |                           |                  |                  |       |                 |               |                |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|
| Namen                                            | Natu            | r- u. (                                             | Chemis | Türkisch-        |                 |                           |                  |                  |       |                 |               |                |
|                                                  |                 | Garn                                                | -Ble   | ichei            | eien            | I                         | Roth-Färbereien. |                  |       |                 |               |                |
| der                                              | Zahl            | Zabl der dabei gewöhnlich<br>beschäftigten Arbeiter |        |                  |                 |                           |                  | Zahl<br>be       | der ( | labei<br>igten  | gewöl<br>Arbe | hnlich<br>iter |
| Regierungs-                                      | der             | unter<br>14 Jahr                                    |        |                  | er<br>Jahr      | über-                     | đer<br>An-       | unter<br>14 Jahr |       | über<br>14 Jahr |               | über-          |
| bezirke.                                         | An-<br>staltes. | minn-<br>liche,                                     | weib-  | mInn-<br>liche.  | weib-<br>liche. | haupt                     | stal-<br>ten.    |                  | weib- | nien.           | weib-         | haupt.         |
|                                                  | 159.            | 160.                                                | 161.   | 162.             | 163.            | 164.                      | 165.             | 166.             | 167.  | 168.            | 169.          | 170.           |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | 2<br>6          | :                                                   | :      | 8<br>8           | 13              | 8<br>21                   | :                | :                | :     | :               | :             | :              |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        | :               | :                                                   | :      | :                | :               | :                         | :                | :                | :     | :               | :             | •              |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | :               | :                                                   | :      | :                |                 | :                         | :                | :                |       | :               | :             | :              |
| 7. Stadt Berlin . 8. Potsdam 9. Frankfurt        | 1 1             |                                                     | :      | 5<br>1           |                 | 5<br>1                    | 2                | :                |       |                 | :             | 6              |
| 10. Stettin                                      | 4               |                                                     | •      | . 5              |                 | 5                         | :                | .                |       | :               |               | :              |
| 13. Breslau 14. Oppeln                           | 21<br>66<br>56  | 3                                                   | 3      | 81<br>114<br>409 | 42<br>47<br>27  | 129<br>161<br><b>4</b> 39 |                  |                  | :     | :               |               |                |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 7               | :                                                   | 1      | 26<br>11         | 5               | 32<br>11                  | 2                |                  |       | . 3             | 4             | :7             |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 1<br>14         | :                                                   | •      | 2<br>83          | 4<br>1          | 6<br>84                   |                  | 2                | 2     | 56              | 10            | 70             |
| 22. Cöln                                         | 2<br>20         | •                                                   | •      | 63<br>•          | 2               | 63                        | 26<br>:          | •                |       | 983<br>:        | 43<br>:       | 1 <b>02</b> 6  |
| Samme                                            | 205             | 6                                                   | 4      | 820              | 141             | 971                       | 31               | 2                | 2     | 1048            | 57            | 1109           |

#### Die der Weberei verwandten Fabriken.

Seiden - Färbereien.

Sonstige Färbereien.

| Zabl            | · Z:            | abl der<br>beschäl | dabei (<br>Rigten | gewöhnl<br>Arbeiter | ich      | Zahl                        | Zahl der dabei gewöhnlich<br>beschäftigten Arbeiter |             |                               |                 |                               |  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| der             |                 | ter<br>Jahr        | über<br>14 Jahr   |                     | über-    | der                         |                                                     | ter<br>Jahr | üt<br>14                      | über-           |                               |  |
| An-<br>stalten. | mina-<br>liche. | weib-<br>liche.    | männ-<br>liche.   | weib-               | haupt    | An-<br>stalten.             | mäan-<br>liche.                                     | weib        | männ-<br>liche.               | weib-<br>liche. | haupt.                        |  |
| 171.            | 172             | 173.               | 174.              | 175.                | 176.     | 177.                        | 178.                                                | 179.        | 180.                          | 181.            | 182.                          |  |
|                 | •               | •                  |                   | •                   | :        | 18<br>·                     |                                                     | •           | 35<br>•                       | •               | 35<br>·                       |  |
| :               |                 | :                  | :                 | :                   | :        | 13<br>35                    |                                                     |             | 52<br>54                      | · •             | 52<br>55                      |  |
| •               | :               | •                  | :                 |                     | ÷        | 57<br>29                    | 1 2                                                 | •           | 104<br>41                     | 21<br>•         | 126<br>43                     |  |
| 20<br>1         | 1<br>:          |                    | 97                | <b>4</b> 5          | 143<br>· | 52<br>37<br>58              | 5                                                   | 13<br>:     | 254<br>139<br>144             | 26<br>4         | 298<br>139<br>148             |  |
| •               | •               | •                  | •                 |                     |          | 7<br>39<br>2                |                                                     | •           | 26<br>71<br>3                 | •               | 26<br>71.<br>3.               |  |
| •<br>•<br>2     | •               | •                  | . 2               | •                   | . 2      | 49<br>14<br>20              | 3                                                   | •           | 198<br>18<br>74               | 13<br>1<br>6    | 214<br>19<br>82               |  |
| 1<br>•          |                 |                    | . 1               | •                   | 2        | 112<br>17<br>27             |                                                     | •           | 224<br>105<br>92              | 8<br>14         | 233<br>105<br>106             |  |
| 1               | •               |                    | 20                | :                   | 20       | 59<br>28<br>95              | 1<br>1                                              | •           | 119<br>40<br>195              | 10              | 119<br>41<br>206              |  |
| 2<br>36         | •               |                    | 334<br>:          | 20                  | 354      | 27<br>188<br>18<br>15<br>60 | 18                                                  | 4           | 135<br>577<br>40<br>19<br>338 | 3<br>11<br>1    | 160<br>588<br>40<br>20<br>339 |  |
| 64              | i               | •                  | 462               | 65                  | 528      | 1076                        | 34                                                  | 17.         | 3097                          | 120             | 3268                          |  |

|                                              | Die der Weberei verwandten Fabriken. |                          |                  |                              |            |                               |                            |                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| N a m e n                                    | Druckereien<br>für Zeuge aller Art.  |                          |                  |                              |            |                               |                            |                    |  |  |  |  |
| der                                          | Zahl                                 | Z                        | ahl der<br>besch | Zahl<br>der                  |            |                               |                            |                    |  |  |  |  |
| Regiorungs-                                  | der                                  |                          | ter<br>Jahr      |                              | er<br>Jahr | tiber-                        | Druck-                     | Druck-             |  |  |  |  |
| bezirke.                                     | An-<br>stalten.                      | männ-<br>lic <b>he</b> . | weib-            | männ-<br>liche.              | weib-      | haupt.                        | tische.                    | Maschi-<br>nen.    |  |  |  |  |
|                                              | 183.                                 | 184.                     | 185.             | 186.                         | 187.       | 188.                          | 189.                       | 190.               |  |  |  |  |
| 1. Königsberg<br>2. Gumbinnen                | 17<br>•                              | •                        | :                | 33                           | .2         | 35                            | 22                         | :                  |  |  |  |  |
| 3. Danzig                                    | 9                                    | :                        | :                | 22                           | :          | <b>22</b> .                   | 17                         | 1                  |  |  |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                         | 18<br>1                              | : ,                      | :                | 26<br>2                      | .1         | 27<br>2                       | 22<br>2                    | :                  |  |  |  |  |
| 7. Stadt Berlin 8. Potsdam                   | 17<br>29<br>13                       | 194                      | 109              | 1173<br>62<br>18             | 252<br>1   | 1728<br>63<br>18              | 367<br>49<br>16            | 35<br>1            |  |  |  |  |
| 10. Stettin                                  | 4<br>19<br>•                         | •                        |                  | 8<br>26                      | :          | 8<br>26                       | 19                         | •                  |  |  |  |  |
| 13. Breslau                                  | 23<br>1<br>9                         | 111<br>:                 | 104              | 229<br>3<br>43               | 102<br>3   | 546<br>3<br>46                | 212<br>2<br>24             | 16<br>:            |  |  |  |  |
| 16. Magdeburg<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt | 26<br>10<br>23                       | 137                      | 92<br>•          | 48<br>732<br>54              | 95<br>20   | 48<br>1056<br>74              | 34<br>232<br>47            | 3<br>22<br>9       |  |  |  |  |
| 19. Münster                                  | 64<br>17<br>64                       | 2<br>9                   | 1<br>4           | 127<br>24<br>181             |            | 127<br>27<br>197              | 79<br>19<br>91             | 5<br>9             |  |  |  |  |
| 22. Cöln                                     | 23<br>99<br>10<br>11<br>13           | 9<br>96<br>·<br>16       | 5<br>32          | 178<br>970<br>51<br>15<br>61 | 26<br>11   | 196<br>1124<br>51<br>15<br>89 | 83<br>354<br>12<br>9<br>19 | 10<br>29<br>2<br>2 |  |  |  |  |
| Summe                                        | 520                                  | 574                      | 348              | 4086                         | 520        | 5528                          | 1735                       | 144                |  |  |  |  |

|                | Die der Weberei verwandten Fabriken. |                    |                          |                     |                   |                  |                 |                   |                 |                    |                |  |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| A              |                                      | ur-,<br>alkan      |                          |                     | n d               | Watten-Fabriken. |                 |                   |                 |                    |                |  |
|                | Z                                    | abl der<br>beschäf | dabei g                  | gewöhni<br>Arbeiter | ich               |                  | Zal             | hl der<br>beschüf | dabei<br>tigten | gewöhn<br>Arbeiter | slich<br>r     |  |
| Zahl<br>der-   |                                      | iter<br>Jahr       |                          | er<br>Jahr          | über-             | Zahl<br>dor-     | 14 Jahr         |                   | ül<br>14        | äber-              |                |  |
| selben.        | mion-<br>liche.                      | weib-<br>liche.    | männ-<br>liohe.          | weib-               | haupt.            | selben.          | mäan-<br>liche. | weib-             | männ-<br>liche. | weib-              | haupt.         |  |
| 191.           | 192.                                 | 193.               | 194.                     | 195.                | 196.              | 197.             | 198.            | 199.              | 200.            | 201.               | 202.           |  |
| •              | •                                    | :                  |                          | •                   |                   | 10<br>2          |                 | :                 | 24<br>3         | 15                 | 39<br><b>3</b> |  |
| •              | •                                    |                    | •                        |                     |                   | 5<br>3           |                 | •                 | 6<br>6          | 11                 | 17<br>6        |  |
|                | :                                    | :                  | :                        | :                   |                   | 5<br>1           |                 | •                 | 21<br>2         | •                  | 21<br>2        |  |
| 3<br>15<br>117 | 27                                   | 9                  | 6<br><b>3</b> 05<br>1394 | 5<br>144<br>343     | 11<br>449<br>1773 | 7<br>15<br>5     | 1<br>:          | •                 | 12<br>27<br>15  | 4<br>7<br>13       | 17<br>34<br>28 |  |
| :              |                                      |                    | :                        | :                   |                   | 7<br>3<br>2      | ·<br>2          | •                 | 16<br>5<br>8    | . 2<br>5<br>2      | 18<br>10<br>12 |  |
| 1              | •                                    |                    | 108                      |                     | 108               | ٠.               |                 |                   | :               | :                  |                |  |
| 22             | :                                    |                    | 763                      | 131                 | 894               | 3                |                 |                   | 6               | 3                  | 9              |  |
| 6<br>1<br>3    | 2                                    | 2                  | 45<br>8<br>4             | . 3                 | 53<br>8<br>7      | 9<br>5           |                 | •                 | 29<br>6         | 1 .8               | 30<br>14       |  |
| •              |                                      |                    | :                        |                     | :                 | 1<br>2           |                 |                   | iı              | 5                  | 16             |  |
| 26             | :                                    | :                  | 128                      | 61                  | 189               | 3 2              | 1               | •                 | 17              | •                  | 18<br>7        |  |
| •              |                                      |                    | :                        |                     |                   | 2<br>1           |                 | i                 | 7               | 4                  | 8              |  |
| 195            | 29                                   | 11                 | 2764                     | 691                 | 3495              | 93               | 4.              | 1                 | 281             | 84                 | 320            |  |

| •                                                | Die d        | er Wel          | berei v         | erwand          | lten Fa              | briken.     | Mäh                               | Mühlen-Werke.                     |                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| N a m e n                                        | F            | _               |                 | Woll<br>spinner | cämmer<br>ei.        | ei,         | Ge                                | treiden                           | ühlen                              |  |  |  |  |
| der                                              |              | Z               |                 | dabei g         | gewöhnli<br>Arbeiter | ch          | Was                               | serm ti                           | hlen.                              |  |  |  |  |
| Regierungs-                                      | Zahl<br>der- |                 | let<br>Jahr     |                 | ber<br>Jahr          | über-       | Zahl                              | Zahl                              | Zahl<br>der<br>Meister,            |  |  |  |  |
| bezirke.                                         | selben.      | mãoa-<br>liche. | weib-<br>liche. | männ-<br>liche. | weib-<br>liche.      | haupt.      | der<br>Mühlen.                    | Mahl-                             | Gehülfen<br>und<br>Lehr-<br>linge. |  |  |  |  |
|                                                  | 203.         | 204.            | 205.            | 206.            | 207.                 | 208.        | 209.                              | 210.                              | 211.                               |  |  |  |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | :            |                 |                 | :               | •                    | i           | 395<br>127                        | 831<br>271                        | 742<br>259                         |  |  |  |  |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        | :            | :               | :               | ::              |                      | :           | 179<br>367                        | 376<br>720                        | 394<br>704                         |  |  |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | 2            | :               | :               | 200<br>120      | 49.                  | 249<br>120  | 348<br>209                        | 534<br>401                        | 571<br>382                         |  |  |  |  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfort  | 2            | :               |                 | 178<br>•        | . 8                  | 186         | 5<br>354<br>776                   | 31<br>752<br>1 <b>56</b> 6        | 31<br>873<br>1345                  |  |  |  |  |
| 10. Stettin                                      | 1            |                 | :               |                 | •                    |             | 284<br>416<br>28                  | 512<br>613<br>57                  | 591<br>768<br>59                   |  |  |  |  |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz        |              |                 |                 | :               | •                    | •           | 1450<br>1099<br>1332              | 2371<br>1662<br>2164              | 2772<br>1740<br>2738               |  |  |  |  |
| 16. Magdeburg .<br>17. Mersehurg .<br>18. Erfurt | 1<br>14      | 81<br>6         | 69              | 100<br>2843     | 90<br><b>49</b>      | 340<br>2898 | 552<br>885<br>585                 | 918<br>1616<br>973                | 1051<br>1686<br>1037               |  |  |  |  |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 1<br>1 .     | • .             | •               | 26<br>3         | 3                    | 26<br>6     | 307<br>554<br>593                 | 585<br>936<br>1140                | 415<br>761<br>846                  |  |  |  |  |
| 22. Cöln                                         | 3            | 8<br>18.        | •               | 10<br>35<br>•   | 10                   | 18<br>63    | 434<br>385<br>1148<br>1092<br>346 | 815<br>850<br>1567<br>1937<br>637 | 564<br>657<br>1604<br>1797<br>531  |  |  |  |  |
| Summe                                            | 28           | 113             | 69              | 3523            | 209                  | 3914        | 14250                             | 2 <b>483</b> 5                    | 24918                              |  |  |  |  |

Mühlen - Werke.

zu Mehl, Gries, Grütze und Graupen, auch zum Schrooten von Getreide und Malz.

|                                          | Vindn                                         | ühle                                                  | n.                                           | getrie<br>(Also        | bierisch<br>bene M<br>mit Auss<br>Bandmül | schluß                                               | Du<br>g                | rch Da<br>etrieber<br>eidemü   | ne                                                     | Oelmi                           | ühlen.                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zahl<br>der<br>Bock-<br>Wind-<br>mühlen. | Zahl der Meister, Gehül- fen und Lehr- linge. | Zahl<br>der<br>hollän-<br>dischen<br>Wind-<br>mühlen. | Zahl der Meister, Gehül fen und Lehr- linge. | Zahl<br>der<br>Mühlen. | Zahl<br>der<br>Mahl-<br>gänge.            | Zahl<br>der dabei<br>beschäf-<br>tigten<br>Arbeiter. | Zahl<br>der<br>Mühlen. | Zahl<br>der<br>Mahi-<br>gänge. | Zahl<br>der<br>dabei<br>beschäf-<br>tigten<br>Arbeiter | Zahl<br>der-<br>selben.         | Zahl<br>der<br>dabei<br>beschäf-<br>tigten<br>Arbeiter |
| 212.                                     | 213.                                          | 214.                                                  | 215.                                         | 216.                   | 217.                                      | 218.                                                 | 219.                   | 220.                           | 221.                                                   | 222.                            | 223.                                                   |
| 274<br>. 435                             | 349<br><b>4</b> 91                            | 141<br>35                                             | 268<br>56                                    | 170<br>131             | 182<br>132                                | 183<br>131                                           | 4 1                    | 7 3                            | 6<br>5                                                 | 67<br>175                       | 1 f9<br>399                                            |
| 95<br>289                                | 152<br>451                                    | 32<br>16                                              | 44<br>29                                     | 143<br>119             | 154<br>126                                | 146<br>129                                           | 4.4                    | 13<br>6                        | 17<br>5                                                | 13<br>73                        | 123<br>122                                             |
| 2141<br>461                              | 3029<br>694                                   | 13<br>6                                               | 25<br>16                                     | 90<br>23               | 93<br>24                                  | 112<br>26                                            | .1                     | .3                             | 8                                                      | 144<br>103                      | 276<br>164                                             |
| 30<br>1062<br>911                        | 73<br>1570<br>1138                            | 5<br>59<br>31                                         | 23<br>106<br>52                              | 4<br>67<br>107         | 6<br>69<br>113                            | 7<br>66<br>117                                       | 3<br>12<br>12          | 18<br>31<br>22                 | 54<br>105<br>22                                        | 132<br>837                      | 284<br>315                                             |
| 521<br>120<br>225                        | 804<br>194<br>429                             | 53<br>23<br>79                                        | 120<br>37<br>198                             | 82<br>17<br>50         | 89<br>17<br>50                            | 83<br>17<br>55                                       | :                      | 16<br>:                        | 15                                                     | 128<br>114<br>34                | 231<br>114<br>80                                       |
| 1340<br>234<br>980                       | 2064<br>275<br>1343                           | 30<br>9<br>33                                         | 71<br>12<br>56                               | 137<br>36<br>131       | 141<br>40<br>117                          | 181<br>- 67<br>111                                   | 9<br>5<br>5            | 19<br>18<br>15                 | 43<br>31<br>31                                         | 59<br>30<br>164                 | 166<br>43<br>216                                       |
| 1002<br>755<br>40                        | 1782<br>1066<br>42                            | 29<br>36<br>7                                         | 53<br>52<br>7                                | 37<br>55<br>1          | 38<br>59<br>1                             | 48<br>57<br>1                                        | 18<br>6                | 28<br>16                       | 31<br>23                                               | 311<br>350<br>189               | 458<br>313<br>170                                      |
| 52<br>27<br>5                            | 61<br>27<br>8                                 | 111<br>79<br>21                                       | 160<br>117<br>31                             | 62<br>20<br>10         | 63<br>21<br>10                            | 54<br>19<br>13                                       | 6                      | 6<br>20                        | 7<br>24                                                | 190<br>212<br>190               | 199<br>187<br>211                                      |
| 19<br>53<br>1                            | 37<br>108<br>1<br>38                          | 20<br>156<br>1                                        | 40<br>322<br>1<br>25                         | 7<br>60<br>4<br>3<br>1 | 10<br>81<br>4<br>3                        | 9<br>66<br>4<br>3                                    | 3<br>14<br>1<br>·      | 17<br>37<br>4                  | 25<br>47<br>20                                         | 159<br>199<br>320<br>319<br>122 | 174<br>318<br>325<br>338<br>171                        |
| 11089                                    | 16226                                         | 1040                                                  | 1921                                         | 1567                   | 1644                                      | 1706                                                 | 115                    | 303                            | 523                                                    | 4129                            | 5511                                                   |

|                                                  |                |                       | Мü             | hle                   | ц -               | W e               | r k             | B. ,                            |                          |                  |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Namen                                            | Wa             | lk-                   | Lo             | h-                    | durch l           | Sä<br>Dampf       | g e m<br>u. and | ühle<br>ere Krä                 | n ,<br>ifte gel          | rieben.          |
| ,                                                | Mul            | len.                  | Mül            | ılen.                 | Deutsch<br>einer  |                   | anep rere       | d., mit<br>m Sägen<br>zeitig. * | Mühlen<br>mit Kreissiger |                  |
| der                                              | Zahl           | Zahl                  | Zahl           | Zabl                  | Zahi              | Zahl              | Zahi            | Zahl<br>der                     | Zabi                     | Zahl             |
| Regierungs-                                      | der-           | der dabei<br>beschäf- | der-           | der dabei<br>beschäf- | der-              | dabei<br>beschäf  |                 | dabei<br>beschäf                | der-                     | dabei<br>beschäf |
| bezirka.                                         | selben.        | tigten                | selben.        | tigten                | selben.           | tigten<br>Arbei-  | selben.         | tigten<br>Arbei-                | selben.                  | tigten<br>Arbei- |
|                                                  |                | Arbeiter.             |                | Arbeiter              |                   | . ter.            |                 | ter.                            |                          | ter.             |
|                                                  | 224.           | 225.                  | 226.           | 227.                  | 228.              | 229.              | 230.            | 231.                            | 232.                     | 233.             |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | 23<br>11       | 25<br>12              | 59<br>91       | 60<br>91              | 72<br>19          | 82<br>20          | 33<br>6         | 347<br>16                       | 1                        | 4                |
| 3. Danzig<br>4. Marienwerder                     | 11<br>35       | 13<br>39              | 5<br>35        | 4<br>34               | 43<br>155         | 54<br>142         | 5               | 36                              | :                        | :                |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | 22<br>21       | 26<br>28              | 34<br>12       | 40<br>13              | 26<br><b>5</b> 2  | 28<br>60          |                 | 5                               | i                        | 6                |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 3<br>40<br>90  | 7<br>60<br>182        | 62<br>60       | 68<br>65              | 9<br>136<br>329   | 21<br>125<br>254  | 1<br>9<br>12    | 3<br>18<br>29                   | 4<br>2<br>4              | 23<br>1<br>5     |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund , .   | 10<br>28<br>1  | 11<br>30<br>2         | 30<br>36<br>20 | 32<br>39<br>24        | 110<br>113        | 114<br>122        | 6               | 6                               |                          | 3                |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz        | 91<br>15<br>90 | 107<br>20<br>153      | 48<br>17<br>96 | 59<br>23<br>95        | 244<br>133<br>298 | 246<br>148<br>226 | 5<br>4          | i4<br>9                         | 1 12                     | 3                |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 38<br>35<br>20 | 61<br>42<br>20        | 25<br>25<br>24 | 34<br>18<br>18        | 34<br>242<br>77   | 41<br>160<br>71   | 8<br>2<br>10    | 17<br>1<br>9                    | 2                        | i i              |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 15<br>3<br>29  | 16<br>2<br>37         | 19<br>23<br>91 | 21<br>22<br>93        | 3<br>37<br>101    | 2<br>15<br>106    | 3<br>2<br>3     | 4<br>3<br>13                    | i                        | ż                |
| 22. Gölm                                         | 20<br>28<br>19 | 35<br>64<br>24        | 50<br>35<br>66 | 51<br>42<br>71        | 2<br>14           | 4                 | 4<br>5<br>2     | 10<br>34<br>5                   | 3                        | 115              |
| 25. Trier 26. Aachen                             | 36<br>62       | 38<br>139             | 55<br>39       | 62<br>51              | 89<br>9           | 95<br>12          | 8               | 11<br>1                         | i                        | 2                |
| Summe                                            | 796            | 1193                  | 1058           | 1133                  | 2347              | 2165              | 135             | 598                             | 33                       | 167              |

Bemerk. Die geringere Zahl der Arbeiter als der Mühlen erklärt sich dadurch, daß Arbeitern gleichzeitig beaufsichtigt werden.

| Mühlen                  | -Werke                                               | Da                      | Dampimaso<br>(Also                                |                         | , wori<br>Lusschlu                                | n die<br>Is der s       | Dämpf<br>logenan                                  | e mec                   | mechanisch wirken.<br>n Dampfkessel.)                               |                         |                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Müb                     | dere<br>den-<br>rke.                                 | Masc                    | ür<br>hinen-<br>nerei.                            | •                       | Maschinen- Ge                                     |                         | Maschinen- Ge                                     |                         | Geti                                                                | ür<br>reide-<br>blen.   |                                                   |  |  |  |  |
| Zahl<br>der-<br>selben. | Zahl<br>der dabei<br>beschäf-<br>tigten<br>Arbeiter. | Zabi<br>der-<br>selben. | Anzahl der Pforde- kräfte, welche sie er- setsen. | Zahl<br>der-<br>selben. | Anzahl der Pforde- kräfte, welche sie er- setzen. | Zahi<br>der-<br>selben. | Anzahl der Pferde- kräfte, welche sie er- setzen. | Zahl<br>der-<br>selben. | Anzahl<br>der<br>Pforde-<br>kräfte,<br>welche<br>sie er-<br>setzen. | Zahl<br>der-<br>solben. | Ansahl der Pferde- kräfte, welche sie er- setson. |  |  |  |  |
| 234.                    | 235.                                                 | 236.                    | 237.                                              | 238.                    | 239.                                              | 240.                    | 241.                                              | 242.                    | 243.                                                                | 244.                    | 245.                                              |  |  |  |  |
| 8<br>1<br>197           | 21<br>1<br>183                                       |                         | . 6                                               | :                       | :                                                 | :                       |                                                   | 3                       | 18                                                                  | 1<br>2<br>2             | .8<br>30<br>30                                    |  |  |  |  |
| 14                      | 19                                                   |                         |                                                   |                         |                                                   |                         | :                                                 | •                       | •                                                                   |                         |                                                   |  |  |  |  |
| 1 1                     | 2 3                                                  | 2                       | 26                                                |                         | •                                                 | 7                       | 16                                                | •                       |                                                                     |                         |                                                   |  |  |  |  |
| 10<br>25<br>19          | 19<br>29<br>30                                       | 8<br>16<br>15           | 99<br>183<br>119                                  | 1                       | 1<br>20                                           | 1<br>3<br>2             | 45<br>50<br>20                                    | 17<br>2<br>3            | 145<br>30<br>20                                                     | 3<br>6<br>6             | 99<br>87<br>52                                    |  |  |  |  |
| 5<br>6<br>4             | 12<br>6<br>12                                        | •                       | •                                                 | i                       | <b>i</b> 0                                        | •                       | •                                                 | 2<br>:                  | 10                                                                  | 3                       | 57<br>:                                           |  |  |  |  |
| 28<br>6<br>82           | 103<br>5<br>99                                       | 6<br>1<br>12            | 260<br>2<br>290                                   | 1<br>1<br>2             | 24<br>4<br>50                                     | ·<br>2                  | 27                                                | 3<br>2                  | 33<br>12                                                            | 6<br>3<br>4             | 72<br>52<br>32                                    |  |  |  |  |
| 19<br>10<br>31          | 46<br>16<br>63                                       | 16<br>3<br>3            | 214<br>21<br>31                                   | 1<br>i                  | 6 . 12                                            | 2<br>1                  | 36<br>6                                           | 7<br>5<br>1             | 55<br>106<br>2                                                      | 11<br>3<br>•            | 68<br>24                                          |  |  |  |  |
| 45<br>84<br>153         | 31<br>69<br>405                                      | 6                       | 14<br>116                                         | •                       | •                                                 | 3                       | 76                                                | 8                       | 139                                                                 | 2                       | 29<br>71                                          |  |  |  |  |
| 69<br>87<br>56<br>16    | 87<br>360<br>74<br>63                                | 9<br>36                 | 134<br>396<br>25                                  | 2<br>7                  | 7<br>45                                           | 2<br>3                  | 12<br>24<br>•                                     | 3<br>9<br>1             | 24<br>85<br>12                                                      | 3<br>11<br>1            | 105<br>104<br>12                                  |  |  |  |  |
| 54                      | 39                                                   | 46                      | 703                                               |                         |                                                   | 8                       | 106                                               | 14                      | 248                                                                 |                         |                                                   |  |  |  |  |
| 1031                    | 1797                                                 | 185                     | 2639                                              | 18                      | 179                                               | 34                      | 418                                               | 80                      | 939                                                                 | 71                      | 927                                               |  |  |  |  |

mehrere dieser Mühlen Theile von Getreidemühlen sind, und von den darin beschäftigten

|                                                  |                             |                                                   |                                      | fmasch<br>(Also n                                 |                          |                                                                     |                        |                                                                     |                                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Namen                                            | Für<br>Schneide-<br>Mühlen. |                                                   | Für sonstige<br>Müblen aller<br>Art. |                                                   | Für den<br>Bergbau.      |                                                                     | Für die<br>Schiffahrt. |                                                                     | Für<br>metallische<br>Fabrikation<br>aller Art. |                                                   |
| der<br>Regierungs-<br>bezirke.                   | Zahl<br>der-<br>selben.     | Anzahl der Pferde- kräfte, welche sie er- setzen. | Zahi<br>der-<br>selben.              | Anzahl der Pferde- kräfte, welche sie er- setzen. | Zahi<br>der-<br>selben.  | Anzahl<br>der<br>Pferde-<br>kräfte,<br>welche<br>sie er-<br>setzen. | Zahl der- selben.      | Anzahi<br>der<br>Pferde-<br>krifte,<br>welche<br>sie er-<br>setzen. | Zahl<br>der-<br>selben.                         | Anzahi der Pferde- kräfte, welche sie er- setzen. |
| 1. Königsberg .                                  | 246.<br>3                   | 247.<br>46 .                                      | 248.                                 | 249.                                              | 250.                     | 251.                                                                | 252.<br>9              | 253.<br>298                                                         | 254.                                            | 255.<br>30                                        |
| 2. Gumbinnen . 3. Danzig 4. Marienwerder         |                             | •                                                 | 8<br>1                               | 109                                               | :                        |                                                                     | 8                      | 224                                                                 | 1<br>1                                          | 16                                                |
| 5. Posen 6. Bromberg                             |                             | •                                                 | ï                                    | 12                                                | :                        |                                                                     | :                      | :                                                                   | :                                               |                                                   |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 4<br>3<br>3                 | 66 1/4<br>42<br>23 .                              | 8<br>3<br>1                          | 57<br>20<br>12                                    | :<br>1                   | 12                                                                  | :                      | :                                                                   | 6 3                                             | 62<br>54                                          |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund       | 1<br>:                      | 12                                                | 3 2                                  | 38<br>24                                          | ]<br>1                   | 11                                                                  | 12<br>2                | 459<br>70                                                           | :                                               | :                                                 |
| 13. Breslau<br>14. Oppela<br>15. Liegnitz        | i                           | 4                                                 | 4<br>:                               | 32                                                | 5<br>81                  | 55<br>1086                                                          | :                      |                                                                     | 2<br>27<br>1                                    | 10<br>1258<br>12                                  |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | :                           | :                                                 | 1<br>1<br>•                          | . 16<br>. 4                                       | 10<br>11<br>1            | 117<br>167<br>10                                                    | 8                      | 490                                                                 | 5                                               | 48                                                |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg              | i                           | 6                                                 | 1<br>1<br>1                          | 4<br>2<br>6                                       | 3<br>47                  | 37<br>1993                                                          | :                      |                                                                     | 3<br>i1                                         | 56<br>270                                         |
| 22. Cöln                                         | 3<br>5<br>1                 | 34<br>31<br>4                                     | 2<br>7<br>2                          | 34<br>77<br>13<br>40                              | 3<br>47<br>3<br>11<br>50 | 21<br>2610<br>61<br>255<br>3084                                     | 25<br>8<br>5           | 2276<br>680<br>240                                                  | 29<br>2<br>8<br>22                              | 21<br>828 1/4<br>64<br>320<br>869                 |
| Summe                                            | 25                          | 268 1/4                                           | 48                                   | 504                                               | 274                      | 9519                                                                | 77                     | 4737                                                                | 128                                             | 39181/4                                           |

| nisch<br>kessel                              | wirken                                  | •                        |                                         |                                                                                      |                     |         | l und                               |              |                                     |                          |                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                              | die<br>ahnen.                           | übrige                   | alle<br>n hier<br>nannten<br>ecke.      |                                                                                      | Eisen-Werke.        |         |                                     |              |                                     |                          |                           |
| Zahi<br>der Loko-<br>motiven                 | Annahl<br>der<br>Pferde-                | Zabi                     | Anzahl<br>der<br>Pferde-                | Zahl der dabei gewöhnlich<br>beschäftigten Arbeiter  Zahl unter über 14 Jahr 14 Jahr |                     |         |                                     |              |                                     |                          | Zahl der                  |
| und<br>stehend.<br>Dampf-<br>Ma-<br>schinen. | kräfte,<br>welche<br>sie er-<br>setzen. | der-<br>selben.          | kräfte,<br>welche<br>sie er-<br>setzen. | der-<br>selbon.                                                                      | mënn-               | weib-   | minn-                               | weik-        | über-<br>haupt.                     | der<br>Hoch-<br>öfen.    | Frisch-                   |
| 256.                                         | 257.                                    | 258.                     | 259.                                    | 260.                                                                                 | 261.                | 262.    | 263.                                | 264.         | 265.                                | 266.                     | 267.                      |
| :                                            | · •                                     | 6                        | 48<br>60                                | .5<br>.1                                                                             | •                   | •       | 24<br>26                            | •            | · 24<br>26                          | •                        | .1                        |
| •                                            | . •<br>. •                              | 2<br>1                   | 12<br>6                                 | 46<br>.3                                                                             | .3                  | :       | <b>298</b><br>10                    | •            | 301<br>10                           | 1                        | 26                        |
| .1                                           | . 12                                    |                          |                                         | .5                                                                                   | . 4                 | •.      | <b>3</b> 3                          | •            | 37                                  | •                        | 7                         |
| 52<br>8<br>14                                | 3758<br>248<br>749                      | 29<br>18<br>21           | 316<br>222<br>174                       | 1.<br>9<br>11                                                                        | :                   |         | 40<br><b>3</b> 65<br><b>2</b> 03    | • •          | 40<br>365<br>203                    |                          | 7                         |
| 29<br>:                                      | 1506<br>:                               | 1                        | 91<br>5                                 | 8                                                                                    | .6                  |         | 131<br>35                           | •            | 131<br>41                           | :                        | 8                         |
| 32<br>6<br>12                                | 1977<br>216<br>446                      | 13<br>4<br>5             | 83 1/a<br>26<br>62                      | 13<br>397<br>18                                                                      | 1<br>120            | 28<br>: | 166<br>4 <b>33</b> 3<br>1428        | 1<br>22<br>1 | 168<br>4503<br>1429                 | 6<br>70<br>17            | 13<br>205<br>24           |
| 31<br>5                                      | 1747 %<br>230                           | 72<br>6                  | 595 1/2<br>50                           | 7<br>6<br>20                                                                         | :                   | •       | 293<br>725<br>153                   | 1            | 293<br>725<br>154                   | 3<br>2<br>13             | 11<br>9<br>22             |
| •                                            | •                                       | 2<br>4<br>3              | 12<br>44<br>24                          | 5<br>6<br>• <b>200</b>                                                               | 23<br>·             | •       | 753<br>340<br>2726                  | 7            | 776<br>340<br>2737                  | 6<br>2<br>33             | 2<br>107                  |
| 30<br>27<br>28                               | 994<br>1030<br>1763                     | 21<br>33<br>2<br>4<br>15 | 175<br>238<br>7<br>31<br>122            | 37<br>21<br>30<br>26<br>31                                                           | 30<br>61<br>21<br>2 | •       | 258<br>1378<br>2030<br>2235<br>2314 | 20<br>2      | 258<br>1408<br>2091<br>2276<br>2318 | 7<br>6<br>25<br>19<br>24 | 22<br>18<br>4<br>50<br>19 |
| 275                                          | 14676 %                                 | 276                      | 2404                                    | 911                                                                                  | 275                 | 28      | 20 <b>297</b>                       | 54           | 20654                               | .239                     | 577                       |

|                                                  |                           | Fa                       | brike                    | n in                     | Metal             | lun             | d üb        | erha            | upt           | dem                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Namen                                            | E i                       | Eisen-Werke. Drathwerke. |                          |                          |                   |                 |             |                 |               |                       |
| der                                              | Zabl                      | - Zahi                   | Zahl                     | Zahl                     |                   |                 |             | dabei g         |               |                       |
| Regierungs-                                      | der<br>Pud-               | der                      | der                      | der                      | Zahi<br>der-      |                 | ter<br>Jahr |                 | er<br>Jahr    | über-                 |
| bezirke.                                         | lings-                    | Schweiss<br>Sen.         | Kupel-<br>öfen.          | Flamm-<br>öfen.          | solbon.           | männ-<br>liche. | weib-       | männ-<br>liche. | weib-         | haupt.                |
|                                                  | 268.                      | 269.                     | 270.                     | 271.                     | 272.              | 273.            | 274.        | 275.            | <b>27</b> 6.  | 277.                  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | :                         | . 3                      | •1                       | <b>1</b>                 | ÷                 | :               | :           | :               | :             | :                     |
| 3. Dantig<br>4. Marienwerder                     |                           | 4 2                      | . 8                      | 1<br>1                   |                   | :               |             | :               | :             | :                     |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | :                         |                          | •                        | :                        | :                 |                 | •           | :               |               | :                     |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | , 1<br>, .                | <b>i</b>                 | 10<br>2<br>4             | 6<br>4                   | · 1               | :               | •           | 5<br>1          |               | 5<br>1                |
| 10. Stettin                                      |                           |                          |                          |                          | :                 |                 | •           | :               |               | :                     |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz        | 62<br>3                   | 28                       | 6<br>15<br>7             | 17<br>1                  | 1                 |                 | :           | i0              |               | <b>i</b> 0            |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | :                         | 1 . 1                    | 7<br>4<br>1              | 4                        | 1                 | :               |             | 143             |               | 143                   |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 1<br>80                   | 2<br>65                  | 9<br>5<br>25             | 2<br>12                  | 163               | 3               |             | 1 <b>24</b> 6   |               | 1249                  |
| 22. Cöln                                         | 3<br>35<br>11<br>48<br>81 | 1<br>18<br>7<br>21<br>38 | 3<br>20<br>13<br>6<br>18 | 2<br>3<br>14<br>12<br>12 | 1<br>2<br>1<br>19 | 8<br>22         | 8 . 8       | 30<br>15<br>46  | 5<br>17<br>16 | 30<br>36<br>63<br>188 |
| Summe                                            | 327                       | 192                      | 168                      | 93                       | 191               | 33              | 16          | 1644            | 38            | 1731                  |

# Bergbau angehörige oder verwandte Unternehmungen.

|             | Kra             | tzen-              | Fabri               | ken.                |         | Nähnadel-Fabriken. |        |                    |                     |                                    |                 |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Z-24        | Z               | ahl der<br>beschäf | dabei g<br>Rigten 2 | ewähnli<br>Arbeiter | ch      | Zahi               | Za     | hl der<br>beschäft | dabei g<br>ligten A | labei gewöhnlich<br>gten Arbeiter. |                 |  |  |  |  |
| der-        |                 | ter<br>Jabr        |                     | er<br>Jahr          | über-   | der-               |        | ter<br>Jahr        |                     | über<br>14 Jahr                    |                 |  |  |  |  |
| selben.     | minn-<br>liche. | weib-<br>liche,    | männ-<br>liche.     | weib-<br>liche.     | haupt.  | seihen.            | milan- | weib-<br>liche.    | mina-<br>liche.     | walk-<br>liche.                    | über-<br>haupt. |  |  |  |  |
| 278.        | 279.            | 280.               | 281.                | 282.                | 283.    | 284.               | 285.   | 286.               | 287.                | 288.                               | 289.            |  |  |  |  |
| 1           | 25<br>•         | 20                 | 8                   | :                   | 53<br>· | •                  | :      |                    | :                   | •                                  | :               |  |  |  |  |
| •           | :               | •                  | ÷                   | :                   | :       | •                  | ÷      | •                  | :                   | •                                  | ;               |  |  |  |  |
| 1           | :               |                    | 2                   | .8                  | 10      |                    | l :    | :                  | • •                 | •                                  | 1:              |  |  |  |  |
| 1           |                 | 1                  | 2                   |                     | 3       |                    |        |                    |                     |                                    |                 |  |  |  |  |
| 2           | :               | 1                  | . 6                 | .4                  | 11      |                    | :      | :                  |                     | :                                  | 1:              |  |  |  |  |
| •           |                 | :                  | •                   |                     | •       | :                  | :      | •                  | :                   |                                    | :               |  |  |  |  |
|             |                 |                    |                     | .                   |         | 1                  |        |                    | 3                   |                                    | 3               |  |  |  |  |
| 3           | :               | :                  | iı                  | .3                  | 14      |                    | :      | :                  | :                   | :                                  | :               |  |  |  |  |
| 1           | :               |                    |                     | :                   | . 2     | :                  |        |                    |                     |                                    | :               |  |  |  |  |
| 2           | 3               | .                  | 2                   |                     | 5       |                    | ١.     |                    |                     |                                    |                 |  |  |  |  |
| i           |                 |                    | 1                   | :                   | ·4      | <b>i</b> 6         | 200    | 377                | 1045                | 386                                | 2008            |  |  |  |  |
| 1<br>7<br>· |                 | 9<br>62            | 2<br>70<br>94       | 4<br>27             | 2<br>88 | 22                 | 490    | 200                | 925                 | 300                                | 1945            |  |  |  |  |
| 32          | 36              | 93                 | 201                 | 46                  | - 376   | 39                 | 690    | 577                | 1973                | 686                                | 3926            |  |  |  |  |

|                                           |           | · F         | abril              | en i     | n M               | otali            | und                                                    | übe                                                              | rh a u                   | pt d            | e m                       |  |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Namen                                     | S         | tecki       | a del              | -Fab     | rike              | n.               |                                                        | Eisen- und                                                       |                          |                 |                           |  |
| der                                       | Zahl      | b           | l der e<br>eschäft | igten    | gewähn<br>Arbeite | lich<br>r        | Zehl<br>der<br>Sensen-<br>hämmer,<br>Ketten-           | Andere<br>Fabriken<br>ge-<br>schmied.<br>Klein-                  | Zabi<br>der              | Zahi<br>der     | Som-                      |  |
| Regierungs-                               | der-      |             | Jahr<br>weib-      |          | Jahr<br>weib-     | über-            | und<br>Anker-<br>schmiede<br>Schrau-<br>bes-<br>Nägel- | Bisen-<br>waaren,<br>Bisen-<br>giofso-<br>reion<br>und<br>Bloch- | Stab-<br>Eisen-<br>Walz- | Blech-<br>Walz- | me.                       |  |
|                                           | selben.   | liche.      | liche.             | liche.   | liche.            | haupt.           | Brift-<br>Fabri-<br>kon                                | Fa-<br>briken.                                                   | werke.                   | werke           | -                         |  |
|                                           | 290.      | 291.        | 292.               | 293.     | .294.             | 295.             | <b>29</b> 6.                                           | 297.                                                             | 298.                     | <b>299</b> .    | 300.                      |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .         | ::        | :           | :                  | :        |                   | :                | 7                                                      | 10<br>2                                                          | 1                        | :               | 18                        |  |
| 3. Dánzig<br>4. Marienwerder              | 1.        | : :         |                    | 12       |                   | 12               | .1                                                     | . 2                                                              | :                        | 1               | .4                        |  |
| 5. Pesen 6. Bromberg                      |           | : .         |                    |          |                   | :                | .,                                                     | 2                                                                |                          | :               | . 3                       |  |
| 7. Stadt Berlin . 8. Potsdam 9. Frankfurt | 6.3.      | 6.<br>•     |                    | 29<br>15 | 1                 | 36<br>15         | 1 1 :                                                  | 4                                                                | ·<br>•                   | 5               | 5<br>6<br>1               |  |
| 10. Stettin                               | 1.<br>• . | •           |                    | . 1      |                   | 1                | .1                                                     | 1 3                                                              |                          |                 | 1 2 3                     |  |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz | 1         |             |                    | 1        |                   | :<br>1           | 2<br>5<br>1                                            | 13<br>6                                                          | i2                       | 2<br>10         | 8<br>40<br>7              |  |
| 16. Magdeburg                             | 2.<br>2.  | :           | •                  | 3<br>10  |                   | .3<br>10         | · 3                                                    | 2<br>3<br>5                                                      | 2 .                      | 1 1             | 8<br>3<br>11              |  |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg       | 2         | :           | 20                 | 15       | 100               | <br>1 <b>3</b> 5 | 1<br>1<br>118                                          | 94                                                               | ii                       | 19              | 1<br>1<br>242             |  |
| 22. Cöln                                  | 2.<br>1.  | 60 .<br>6 . | 68                 | 15<br>8  | 14<br>:<br>145    | 157<br>9<br>355  | 1<br>51<br>2<br>2<br>40                                | 6<br>1021<br>4<br>4<br>8                                         | 6 2 1                    | 1<br>3<br>1     | 8<br>1081<br>7<br>8<br>21 |  |
| Summe                                     | -29 .     | 131         | 174                | 169      | 260               | 734              | 214                                                    | 1194                                                             | 37                       | 46              | 1491                      |  |

| Blec            | hwaai            | en-Fa                                  | brike       | D.                   |          | St                                                  | hl-F       | abri <b>k</b> | n.               | . •             |  |  |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|--|--|
|                 |                  | e <b>ns</b> tehe <b>n</b><br>ibnlich b |             | nten Fa-<br>Arbeiter | Zahi     | Zahl der dabei gewöhnlich<br>beschäftigten Arbeiter |            |               |                  |                 |  |  |
| ur<br>14        | ster<br>Jahr     | über<br>14 Jahr                        |             | über- der-           |          |                                                     | er<br>Jahr |               | unter<br>14 Jahr |                 |  |  |
| minn-<br>liche. | weib-<br>liche.  | männ-<br>liche.                        | weib-       | haupt.               | selben.  | männ-<br>liebe.                                     |            |               | mäns- weib-      |                 |  |  |
| 301.            | 302.             | 303.                                   | 304         | 305.                 | 306.     | 307.                                                | 308.       | 309.          | 310.             | 311.            |  |  |
| •               | :                | <b>3</b> 50<br>8                       | 1           | 351<br>. 8           | :        |                                                     | . •<br>. • |               |                  |                 |  |  |
| 1 .             | :                |                                        | :           | 6                    | ,1       | :                                                   | •          | .4            |                  | . 4:            |  |  |
| •               | •                | 73                                     | •.          | 73                   | •        | •                                                   | •          | :             |                  |                 |  |  |
| 51<br>:         | . •              | 89<br>39<br><b>4</b>                   | •           | 140<br>39<br>4       | 1        | •                                                   | •          | 24            |                  | 24              |  |  |
| •               | •                | 25<br>33<br>74                         | . 2         | 25<br>35<br>74       | •        | •                                                   | . •        |               | •                |                 |  |  |
| 10              | •                | 140<br>427<br>172                      | 1<br>1<br>4 | 141<br>438<br>176    | `2       | •                                                   | •          | 25            | .•               | 25<br>:         |  |  |
| ,<br>1          |                  | 73<br>65<br>85                         | • .         | 73<br>65<br>86       | 7        | •                                                   |            | 38            | •                | 38              |  |  |
| 58              | 44               | 3.<br>2<br>1623                        | 106         | 3<br>2<br>1831       | 197      | •                                                   | •          | 733           | •;               | , 733           |  |  |
| 41              | . <b>.</b><br>.• | 254<br>2297<br>267                     | 20<br>36    | 254<br>2366<br>267   | 22<br>50 | <b>i</b>                                            | •          | 75<br>321     | •                | 75<br>322<br>51 |  |  |
| 16              | . <b>.</b> 9     | 126<br>169                             | 36<br>4     | 162<br>198           | 3        |                                                     |            | 51<br>22      | •.               | 22              |  |  |
| 178             | 61               | 6403                                   | 175         | 6817                 | 284      | 1                                                   |            | 1293          |                  | 1294            |  |  |

|                                                  |                            | Fat                   | riken                    | in !                               | Metall  | und             | üb            | erbau           | ipt (             | i e m         |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Namen                                            | St                         |                       | abrik                    |                                    |         |                 |               | -Fal            |                   |               |
| der                                              | Prisch-                    | Raffinir-             | Comen-                   | Tiegel-                            | Zabi    | Zah             | der<br>esehäf | dabei<br>ligten | gewöhr<br>Årbeite | hich<br>T     |
| Regierungs-                                      | für<br>Rob-                | fever<br>füe          | Oefen                    | etc.<br>Oefen                      | dor-    |                 | ter<br>Jahr   |                 | er<br>Jahr        | über-         |
| bezirke.                                         | oder<br>Schmelz-<br>stahl. | Grob-<br>stahl.       | für<br>Cement-<br>stahl. | für<br><del>G</del> uls-<br>stahl. | selben. | männ-<br>liche. | weib-         | mian-<br>liche. | weib-             | haupt.        |
|                                                  | 312.                       | 313.                  | 314.                     | 315.                               | 316.    |                 | 318.          | 319.            | 320.              | 321.          |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbianen .                | •                          | •                     |                          | •                                  | :       |                 |               | :               | :                 |               |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        | 2                          | :                     | •                        | :                                  | :       |                 | :             | :               | · .               | :             |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | :                          | ·:                    | ·•                       | :                                  | :       |                 |               | :               | :                 | :             |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | :                          | .4                    | 1                        | .8                                 | :       | 4<br>:          |               | <b>1</b> 6      | •                 | 20            |
| 10. Stettin                                      | :                          |                       |                          |                                    | :       |                 |               |                 |                   | ;             |
| 13. Breslau<br>14. Oppela<br>15. Liegnitz        | i                          | <b>1</b>              | :                        | :                                  | :       |                 | :             | :               |                   | :             |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 7                          | . 2                   |                          | :                                  | :       | :               | :             | :               |                   | :             |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg              | 86                         | 218                   | 13                       | i2                                 | 17      | 32              |               | 797             |                   | 829           |
| 22. Cöln                                         | 8<br>6<br>1                | 16<br>119<br>· 8<br>1 | ·2<br>·2<br>1            | 14<br>6<br>3                       | 2       | •               |               | 2 <b>1</b> 1    | •                 | 211<br>:<br>: |
| Simme                                            | 111                        | 369                   | 19                       | 43                                 | 21      | 36              |               | 1024            |                   | 1069          |

## Bergbau angehörige oder verwandte Unternehmungen.

|             |        | 42500             |                  | - Out               |                        | W a B U I |        | CIM               |                   | - 6 v II.                  |          |
|-------------|--------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|
|             | Kuj    | pfer              | häm              | m e r.              |                        |           | Mes    | sin               | g'w e             | rke.                       |          |
| Zahi        | Z      | ahl der<br>beschä | dabei<br>ftigten | gewöhnl<br>Arbeiter | ich                    | Zahi      | Z      | bl der<br>beschäf | dabei g<br>tigten | sewöb <b>e</b><br>Arbeiter | ich      |
| der-        |        | ier<br>Jahr       | ül<br>14         | er<br>Jahr          | über-                  | der-      |        | iter<br>Jahr      | 14<br>14          | er<br>Jahr                 | über-    |
| selben.     | mine-  | weib-             | mida-            | weib-               | haupt.                 | selben.   | mion-  | weib-             | mina-             | weib-                      | haupt.   |
|             | liche. | liche.            | liche.           | liche.              | паоре.                 |           | liche. | liche.            | liche.            | liche.                     | naupt.   |
| 322.        | 323    | 324.              | 325.             | 326.                | 327.                   | 328.      | 329.   | 330.              | 331.              | 332.                       | 333.     |
| 2 2         | :      |                   | 6<br>9           |                     | <b>6</b><br>9          | :         | •      | •                 |                   |                            | . '      |
| 1           | :      |                   | 9<br>4           | :                   | 9<br>4                 | :         | •      | :                 | :                 |                            | :        |
| 2<br>1      | :      | :                 | 3                | •                   | 3                      | :         |        | :                 |                   | •                          |          |
| 2<br>1      | :      | •                 | 26<br>6          | •                   | 26<br>6                | <b>i</b>  | •      | •                 | 73                | •                          | 73       |
| 3<br>1      |        | •                 | 12<br>3          | •                   | 12<br>3                | •         |        | •                 | •                 | •                          |          |
|             | ٠      | •                 | 40               | •                   |                        | 1         | •      | •                 | ,                 | •                          | ,        |
| 3<br>3<br>2 | 5      | •                 | 16<br>10<br>11   |                     | 16<br>1 <b>9</b><br>16 | 1         | 5      | •                 | 23<br>•           | •                          | 28       |
| 2<br>1<br>2 | •      | •                 | 20<br>10<br>6    | •                   | 20<br>10<br>6          | •         | •      | •                 | •                 | •                          | :        |
| 1<br>1<br>5 | •      | :                 | 2<br>3<br>18     | •                   | 2<br>3<br>18           | i<br>12   | 6      | •                 | 6<br>174          | •                          | 6<br>180 |
| 2           | •      | •                 | 7                | •                   | 7                      | i         | :      | •                 | •                 | •                          | 1        |
| 2           | •      | •                 | 6                | •                   | 6                      | 14        | i      | •                 | 86                | •                          | 87       |
| 40          | 5      | •                 | 190              | •                   | 195                    | 31        | 12     | ٠                 | 369               |                            | 381      |

|                                                 | Fabriken in Metall und überhaupt dem<br>Hüttenwerke |                     |                  |                                  |                   |                  |              |      |             |                 |            | dem              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------|-------------|-----------------|------------|------------------|
| Namen                                           | mon                                                 | Blei,<br>ium,       | Zink,<br>Qued    | wer<br>Arse<br>ksilbe<br>vefel-F | nik,<br>er, A     | laun,            | Bra          | nze- | Waai        | ren - ]         | Fabr       | iken.            |
| der                                             | ~                                                   | Zahl                | der da<br>schäft | bei ge<br>igten A                | wöhnli<br>rbeiter | ch be-           |              |      |             | dabei<br>igten  |            | ih <b>nl</b> ich |
| Regierungs-                                     | Zahl<br>der-                                        |                     | ter<br>Jahr      |                                  | er<br>Jahr        | über-            | Zahl<br>der- |      | ter<br>Jahr |                 | er<br>Jahr | über-            |
| bezirke.                                        | selben.                                             | männ-<br>liche.     | weib-<br>liche.  | mäan-<br>liche.                  | weib-             | haupt.           | selben.      |      |             | männ-<br>liche. |            | baupt            |
|                                                 | 334.                                                | 335.                | 336.             | 337.                             | 338.              | 339              | 340.         | 341. | 342.        | 343.            | 344        | 345.             |
| 1. Königsberg<br>2. Gumbinnen                   | :                                                   | :                   |                  | :                                |                   | :                |              | :    |             |                 |            | :                |
| 3. Danzig 4. Marienwerd.                        | <br>                                                | . <b>.</b>          |                  | :                                | :                 | :                | :            | :    |             | •               |            | :                |
| 5. Posen 6. Bromberg .                          | . <b>.</b>                                          | . •                 | <br>             |                                  |                   | :                | :            | :    |             |                 | . <b>.</b> | :                |
| 7. Stadt Berlin<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt . | 2 2                                                 |                     | ••               | 84<br>57                         | •                 | 34<br>57         | 8<br>1       | . 4  | •           | 89<br>20        | . 11       | 104<br>20        |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund .    | <br>                                                | ·•<br>·•            | •                | :                                | •                 |                  |              | :    | •           | :               | <br>       | :                |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz       | 2<br>46<br>. 8                                      | i0<br>              |                  | 140<br>477<br>66                 | 4                 | 140<br>491<br>66 |              | •    |             | •               |            | :                |
| 16. Magdeburg.<br>17. Merseburg.<br>18. Erfurt  | . 1<br>. 5<br>1                                     | ••                  | •                | 3<br>179<br>.3                   | •                 | 179<br>3         | •            |      |             | •               | . •<br>. • |                  |
| 19. Müpster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg .     | 12                                                  | •                   |                  | 322                              | •                 | 322              | 19           | 70   |             | 1176            | . •<br>. • | 1246             |
| 22. Cöln                                        | .18<br>2<br>. 8                                     | 16<br>2<br>.8<br>.4 | 10               | 419<br>88<br>344<br>620          | 11<br>12<br>8     | 456<br>90<br>364 | 2            | <br> |             | 18              |            | 18               |
| . Summe                                         | 137                                                 | 40                  | 10               | 2752                             | 35                | 2837             | 30           | 74   | ·           | 1 <b>3</b> 03   | 11         | 1388             |

# Bergbau angehörige oder verwandte Unternehmungen.

|                   | Masc   | hinen             | -Fabi                  | ik en.              |                        |              | Gew             | ehr-l             | Fabri               | ken.               |            |
|-------------------|--------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                   | Z      | ahl der<br>beschä | dabei<br>ftigten       | gewöhnl<br>Arbeiter | ich                    |              | Zal             | hl der<br>beschäf | dabei a<br>tigten A | sewöhn<br>Arbeiter | lich       |
| Zahl<br>der-      | 14     | iter<br>Jahr      |                        | er<br>Jahr          | tiber-                 | Zabi<br>der- | 14 .            | ter<br>Jahr       | tib<br>14           | er<br>Jabr         | über-      |
| selbes            | liche. | weib-<br>liche.   | mina-<br>liche.        | weib-<br>liche.     | haupt,                 | selben.      | mian-<br>licht. | weib-<br>liche,   | männ-<br>liche.     | weib-<br>liche.    | haupt.     |
| 346.              | 347.   | 348.              | 349.                   | 350.                | 351.                   | 352.         | 353.            | 354.              | 355.                | 356.               | 357.       |
| . 5               |        | • •               | 7                      | •                   | . 7                    | •            | •               | •                 | •                   | •                  | :          |
| 4 2               |        |                   | 110<br>32              | :                   | 110<br>32              |              | •               | •                 | 198                 |                    | 198        |
| 1                 |        |                   | -3<br>56               | •                   | 3<br>56                | :            | •               | •                 | •                   | , •<br>•           | :          |
| 34<br>2<br>6      |        |                   | 2815<br>18<br>137      | 24                  | 2839<br>18<br>137      | 1            | •               | ÷                 | 49<br>•             | •                  | 49         |
| . 3               |        |                   | 53                     | •                   | 18<br>53               |              |                 | •                 | •                   | •                  | :          |
| 6<br>6<br>1       |        |                   | 811<br>138<br>16       |                     | 811<br>138<br>16       | i            |                 | •                 | 34                  |                    | 3 <b>4</b> |
| 10<br>· 2         |        | :                 | 1265                   | 2                   | 1267                   | 14           |                 |                   | 1196                | 30                 | 1226       |
| 2<br>2<br>1<br>13 |        |                   | 129<br>24<br>30<br>183 | •                   | 129<br>24<br>30<br>183 |              | •               | •                 | 1190                |                    | 1220       |
| 6<br>6<br>1       |        |                   | 309<br>713<br>18       |                     | 321<br>713<br>18       |              |                 |                   | •                   |                    |            |
| . 18              | 2      | :                 | 719                    |                     | 721                    | :            | :               | :                 |                     |                    |            |
| 131               | 32     |                   | 7586                   | 26                  | 7644                   | 17           |                 |                   | 1477                | 30                 | 1507       |

Handels-Archiv 1848, Heft 6.

|                                                  |                    | Fab                                                                         | riken  | in M                | etall             | und                  | überb         | aupt           | dem            |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| Namen                                            | Sonsti             | Sonstige verschiedene Metall-Fabriken. Glashütten.                          |        |                     |                   |                      |               |                |                |  |  |
| der                                              |                    | Zahl der dabei gewöhnlich beschäftigten Arbeiter Zahl unter über Zahl unter |        |                     |                   |                      |               |                |                |  |  |
| D                                                |                    | Ahl Zahl Zahl                                                               |        |                     |                   |                      |               |                |                |  |  |
| Regierungs-<br>bezirke.                          | selben.            | miaa-                                                                       | miga-  | weib-               |                   |                      |               |                |                |  |  |
| •                                                |                    | lic <b>he.</b>                                                              | liche. | liche.              | lic <b>he.</b>    | haupt.               | selben-       | liche.         | liche.         |  |  |
| ****                                             | 358.               | 359.                                                                        | 360.   | 361.                | 362.              | 363.                 | 364.          | 365.           | 366.           |  |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | :                  | • •                                                                         | ::     | :                   | • •               | :                    | 3             | 21<br>         |                |  |  |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        |                    | :·                                                                          | :      | :                   | • •               | :                    | 6             | 33             | 14             |  |  |
| 5. Pesen 6. Bromberg                             | : '                | :                                                                           | • •    | :                   | •                 |                      | 7 3           | 37<br>36       | 4              |  |  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 16<br>3<br>4       | 3<br>4                                                                      | .4     | 497<br>94<br>5      | 57<br>5           | 557<br>107<br>5      | 7<br>13       | i0<br>81       | 2<br>10        |  |  |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund       | •                  | :.                                                                          |        | :                   | :                 | :                    | 4<br>2<br>1   | •<br>9<br>5    | 5              |  |  |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15: Liegnitz        | 3<br>1             | •                                                                           | • •    | 62<br>6             | 9<br>1            | 71<br>7              | 5<br>11<br>11 | 37<br>34<br>56 | 29<br>12<br>11 |  |  |
| 16: Magdeburg .<br>17: Merseburg .<br>18. Erfurt | <b>3</b><br>8      |                                                                             | :      | 70<br>63            | 19<br>129         | 89<br>192            |               | •              | •              |  |  |
| 19. Minster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 105                | 182                                                                         | 150    | 1412                | 272               | 2016                 | 1<br>10<br>5  | 20<br>•        | •              |  |  |
| 22. Cöln                                         | 52<br>1<br>1<br>13 | 37                                                                          | •      | 378<br>3<br>9<br>71 | 14<br><br>8<br>10 | 429<br>3<br>17<br>81 | 2<br>15<br>3  | 3<br>47<br>.8  | 16             |  |  |
| Summe                                            | 210                | 226                                                                         | 154    | 2670                | 524               | 3574                 | 111           | 437            | 108            |  |  |

| Bergh                      | Bergbau angehörige oder verwandte Unternehmungen. |                    |                  |              |                 |              |                       |                   |           |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|--|
| (                          | Glash                                             | ütten              | •                | Glas         | schlei          | ferei        | und P                 | olirwe            | erke.     |  |  |
| dabei ge<br>tigten A       | wö <b>hn</b> lich<br>arbeiter                     | be-                |                  |              | Zahl            | der dab      | ei gewöh<br>ten Arbel | nlich bes<br>ter. | chif-     |  |  |
| üb<br>14 .                 |                                                   | über-              | Zahl             | Zabl<br>der- |                 | iter<br>Jahr | ül<br>14              | er<br>Jahr        | über-     |  |  |
| mien.                      | weib-<br>liebe.                                   | baupt.             | der<br>Oefen.    | selben.      | mian-<br>liche. | weib-        | männ-<br>liche.       | weib,             | haupt.    |  |  |
| 367.                       | 368.                                              | 369.               | 370.             | 371.         | 372.            | 373.         | 374.                  | 375.              | 376.      |  |  |
| 34                         | 1                                                 | 60                 | 3                | 5/1.         | 312.            |              | 374.                  | •                 | 376.      |  |  |
| 8<br>1 <b>24</b>           | 28                                                | 8<br>199           | 1<br>13          |              | :               | •            | :                     | :                 | : "       |  |  |
| 147<br>66                  | 16<br>1                                           | 20 <u>4</u><br>104 | 16<br><b>2</b> 9 | 2            | :               | :            | . 3                   | :                 | 3.        |  |  |
| 223<br>300                 | 8<br>40                                           | 243<br>431         | i1<br>17         | 1<br>3       | i               | i            | 15<br>30              | ·<br>·<br>2       | 15<br>34  |  |  |
| 53<br>25<br>5              | 4                                                 | 53<br>43<br>10     | 4<br>3<br>1      | •            |                 |              |                       |                   |           |  |  |
| 149<br>94<br>375           | 72<br>17<br>14                                    | 287<br>157<br>456  | 11<br>13<br>11   | 17<br>34     | 6<br>i          | 6            | 69<br>214             | 11                | 92<br>215 |  |  |
| . 6                        |                                                   | . 6                |                  |              |                 |              | :                     | •                 | :         |  |  |
| 23<br>262<br>241           | 2<br>36<br>9                                      | 25<br>318<br>250   | 6<br>41<br>6     | 4<br>2       | i               |              | 23<br>2               | 4                 | 28<br>2   |  |  |
| 120                        | :                                                 | i23                | 22               | i            | ż               | :.           | 12                    | :                 | 14        |  |  |
| 3 <b>97</b><br>1 <b>42</b> | 23<br>14                                          | 483<br>164         | 18<br>4          | 3            | 3               | i            | 63                    | 26                | 93<br>·   |  |  |
| 2794                       | 285                                               | 3624               | 231              | 67           | 14              | 8            | 431                   | 43                | 496       |  |  |
|                            | •                                                 | •                  | •                | •            | •               | -            | -                     | 38*               | -         |  |  |

|                                                  |             | Fabriken oder Unternehmungen, welche |                 |                   |                   |                  |                           |            |                 |                              |                         |                              |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Namen                                            | 1           | Porze                                | ellan           | -Fab              | rikei             | 1.               |                           |            |                 | sor<br>Wa                    |                         |                              |
| der                                              | Zahi        | Zah                                  | l der<br>eschäf | dabei (<br>ligten | gewöhr<br>Arbeite | lich<br>r        | Zabi                      | Zahl<br>be | der o<br>schäft | labei<br>igten               | gewöl<br>Arbe           | bolich<br>iter               |
| Regierungs-                                      | der-        |                                      | ter<br>Jahr     |                   | er<br>Jahr        | über-            | der-                      |            | ter<br>Jahr     |                              | er<br>Jahr              | ther-                        |
| bezirke.                                         | selben.     | minn-                                | weib-           | I                 | weib-             | h <b>a</b> upt.  | sel-<br>ben.              |            | weib-           |                              |                         | baupi.                       |
|                                                  | 377.        | 378.                                 | 379.            | 380.              | 381.              | 382.             | 383.                      | 384.       | <b> </b>        | 386.                         |                         |                              |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | :           | :                                    | :               | :                 | :                 | :                | :                         | :          | :               | :                            | :                       | :                            |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        | :           | :                                    |                 | :                 |                   | :                |                           | .1         | :               | -31<br>•                     | :                       | 32                           |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | :           |                                      | :               | :                 | :                 |                  | 3                         | :          | :               | 30                           | :                       | 30                           |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 2 2         | :                                    | :               | 480<br>539        | 33<br>29          | 513<br>568       | 5<br>5<br>7               | 3<br>i8    | 5               | 61<br>88<br>286              | 3                       | 65<br>91<br>360              |
| 10. Stettin                                      |             |                                      | :               | :                 |                   |                  | 4                         | :          | :               | 15<br>:                      |                         | 15                           |
| 13. Breslau 14. Oppeln 15. Liegnitz              | 4           |                                      |                 | 460<br>34         | 58                | 518<br>34        | 8<br>3<br>5               | 9          | 1               | 101<br>102<br>144            | 22<br>16<br>37          | 124<br>118<br>190            |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 4<br>1<br>2 | :                                    |                 | 199<br>22<br>108  | 47                | 246<br>22<br>108 | 17<br>3<br>2              | 1          |                 | 75<br>37<br>11               | . 7                     | 83<br>37<br>11               |
| 19. Münster                                      | •           |                                      |                 |                   |                   | •                | 9<br>2<br>2               | 2          |                 | 27<br>4<br>9                 |                         | 29<br>4<br>9                 |
| 22. Cöln                                         | 2 . 1 .     | •                                    | •               | 115<br>6          | 18                | 133<br>6         | 55<br>36<br>14<br>9<br>22 | 2<br>11    | 4               | 213<br>64<br>44<br>623<br>37 | 14<br>4<br>8<br>92<br>9 | 227<br>70<br>52<br>730<br>46 |
| Samme                                            | 19          | •                                    | •               | 1963              | 185               | 2148             |                           | 47         |                 | 2002                         |                         |                              |

| dem                     | dem Bergbau verwandt oder angehörig sind. |                   |                              |                     |                              |                  |                 |                   |                 |                   |            |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|--|
|                         |                                           |                   | her Pr                       |                     |                              | Z                | ündw            | /aare             | n-Fal           | brike             | n.         |  |
|                         | Z                                         | ahl der<br>beschä | dabei<br>stigten             | gewöhnl<br>Arbeiter | ich                          |                  | Za              | hl der<br>beschäf | dabei<br>Nigten | gewöh:<br>Arbeite | olich<br>r |  |
| Zabi<br>der-            |                                           | iter<br>Jabr      |                              | er<br>Jahr          | über-                        | Zahl<br>der-     |                 | ter<br>Jahr       |                 | er<br>Jahr        | über-      |  |
| sibu.                   | mina-<br>lieba.                           | weib-             | männ-<br>liehe.              | weit-               | haupt.                       | selb <b>an</b> . | minn-<br>liche. | weib-             | männ-<br>lieho. | weib-             | haupt      |  |
| 389.                    | 390.                                      | 391.              | 392.                         | 393.                | 394.                         | <b>3</b> 95.     | 396.            | 397.              | 398.            | 399.              | 400.       |  |
| . 2                     | :                                         |                   | . 8                          | 6                   | 14                           |                  |                 | :                 | •               | •                 | :          |  |
| . 1                     | •                                         | :                 | 16<br>•                      | •                   | 16<br>•                      | :                | :               | :                 |                 | •                 | :          |  |
| . 1                     | :                                         | :                 | . 2                          | •                   | . 2                          | •                | :               | :                 | :               |                   | :          |  |
| 17<br>8<br>6            | 13<br>9<br>2                              | 27<br>22<br>3     | 189<br>242<br>11             | 40<br>4<br>3        | 269<br>277<br>19             | 5<br>3           | 13<br>60        | 16<br>64          | 20<br>46        | 42<br>42          | 91<br>212  |  |
| . 1<br>. 2              | :                                         | •                 | 4                            | :                   | 5                            | i                | :               | :                 | .3              | . 9               | i2         |  |
| 8<br>2<br>6             | •                                         |                   | 17<br>8<br>19                | 7                   | 24<br>8<br>23                | 3                |                 |                   |                 | 41                | 59         |  |
| 20<br>5<br>20           | 4                                         | •                 | <b>447</b><br>39<br>59       | 28<br>1<br>15       | 475<br>44<br>74              | 3<br>•           | •               | •                 | 18<br>·<br>5    | 28<br>·<br>5      | 46;<br>10  |  |
| 2<br>3<br>10            | 1                                         | •                 | 12<br>27<br>170              | •                   | 12<br>27<br>171              | 3                |                 | •                 | 31              | •                 | 31         |  |
| 25<br>28<br>8<br>2<br>2 | 1                                         | 1 1               | 179<br>429<br>75<br>31<br>12 | , 2<br>4<br>3       | 183<br>431<br>79<br>34<br>12 | 1                | •               | •                 | 100             | •                 | 100<br>:   |  |
| 179                     | 31                                        | 54                | 2004                         | 118                 | 2207                         | 21               | 73              | 80                | 241             | 167               | 561        |  |

|                                                 |              | Fal                                                                                           | riken             | oder         | Unte           | rnehn             | ungei   | 1, Wê          | iche   |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|----------------|--------|--|--|
| Nameņ                                           |              | Pulver - Fabriken.  Gyps-, Asp Schlemmk  Zahl der dabei gewöhnlich  Zahl der dabei gewöhnlich |                   |              |                |                   |         |                |        |  |  |
| der                                             |              | Z                                                                                             | ahl der<br>beschä |              |                | hl der<br>eschäf- |         |                |        |  |  |
| Regiorungs-                                     | Zahl<br>dar- |                                                                                               | ter<br>Jahr       | Zahl<br>der- |                | ter<br>Jahr       |         |                |        |  |  |
| bezirke.                                        | selben.      | männ-                                                                                         | weib-             | männ-        | weib-          | über-<br>haupt.   | solben. | mian-          | weib-  |  |  |
|                                                 | 401.         | 402.                                                                                          | liche.            | 104.         | liche.<br>405. | 406.              | 407.    | liche.<br>408. | 1iche. |  |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .               | :            |                                                                                               | :                 |              |                | •                 | •       | :              | :      |  |  |
| 3. Danzig<br>4. Marienwerder                    | :            | : .                                                                                           | :                 |              | :              | ÷                 |         | :              | :      |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                            | •            | :                                                                                             | :                 | :            | :              | ·                 | 1 1     | :              |        |  |  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt | 1            | :                                                                                             |                   | 38           |                | <b>3</b> 8        | 3       |                | :      |  |  |
| 10. Stettin<br>11. Cöslin<br>12. Stralsund      |              | :                                                                                             |                   | :            | :              |                   | 5       | 21             | 8      |  |  |
| 13. Breslau 14. Oppeln 15. Liegnitz             |              |                                                                                               |                   |              | :              |                   | .2      |                | :      |  |  |
| 16. Magdeburg                                   | 1            | :                                                                                             |                   | 11<br>3      | :              | 11<br>3<br>·      | 1       | :              |        |  |  |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg       | •            | · ·                                                                                           |                   |              | •              | •                 | 3       | :              | :      |  |  |
| 22. Coln                                        | 11           |                                                                                               | •                 | 29<br>:<br>: | •              | 29<br>:<br>:      |         |                |        |  |  |
| Summe                                           | 14           |                                                                                               |                   | 81           | •              | 81                | 24      | 21             | 8      |  |  |

| dem             | Bergb                 | au ve              | ewan.                      | dt od                      | er an                       | gehör                           | rig si                         | in d.                             |                |                   |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Cemer<br>Fabril | •                     |                    | Weid.                      | und<br>Asch-<br>reien.     |                             | ilk-<br>ereien.                 | Ziegi                          | eleien.                           | Thee           | röfen.            |
| tigten .        | ewöhnlic<br>Arbeiter. | h                  | Zahl                       | Zahl<br>der daboi          | Zahl                        | Zahl<br>der dabei               | Zahl                           | Zahl<br>der dabei                 | Zahi           | Zahl<br>der dabei |
|                 | er<br>Jahr            | über-              | dor-                       | beschäf-                   | der-                        | beschäf-                        | der-                           | beschif-                          | der-           | beachif-          |
| mies-<br>liche. | weih-<br>liehe.       | haupt.             | sejben.                    | tigten<br>Arbeiter.        | selben.                     | tigten<br>Arbeiter.             | seiben.                        | ligten Arbeiter                   | selben.        | tigten Arbeiter.  |
| 410.            | 411.                  | 412.               | 413.                       | 414.                       | 415.                        | 416.                            | 417.                           | 418.                              | 419.           | 420.              |
|                 | :                     | :                  | 9                          | 10<br>8                    | • 67<br>73                  | 112<br>125                      | 197<br>93                      | 904<br>414                        | 49<br>29       | 83<br>48          |
| •               |                       | :                  | . 3                        | . 8                        | 25<br>89                    | 44<br>171                       | 92<br>245                      | 722<br>881                        | 18<br>117      | 22<br>197         |
| 4<br>15         |                       | 4<br>15            |                            | . 6                        | 35<br>47                    | 127<br>81                       | 453<br>248                     | 2021<br>797                       | 50<br>40       | 100<br>61         |
| 54<br>19        | •                     | 54<br>19           | 5                          | 5                          | 7<br>68<br>59               | 50<br>181<br>148                | 2<br>432<br>691                | 3295<br>2072                      | 40<br>70       | 77<br>170         |
| 40<br>97        | 10<br>23              | 50 <b>-</b><br>149 | :                          | •                          | 28<br>64<br>2               | 124<br>107<br>5                 | 316<br>203<br>53               | 994<br>553<br>129                 | 38<br>36       | 71<br>48          |
| 67              | 9                     | 76                 | 9<br>30                    | 10<br>41                   | 82<br>153<br>131            | 494<br>274<br>749               | 371<br>192<br>361              | 2616<br>867<br>1664               | 33<br>44<br>21 | 39<br>85<br>57    |
| 17<br>· 5       | <br>                  | 17<br>• 5          | 15<br>3                    | 20<br>3                    | 77<br>77<br>74              | 266<br>178<br>170               | 250<br>320<br>95               | 1896<br>1726<br>. 342             | 18<br>. 6      | 12<br>79<br>7     |
| 32              |                       | 32                 | 7<br>48                    | 11<br>53                   | 78<br>63<br>117             | 169<br>147<br>357               | 166<br>99<br>115               | . 636<br>403<br>. 663             | 5<br>1         | 5                 |
| •               |                       | •                  | 10<br>2<br>122<br>23<br>13 | 10<br>5<br>151<br>25<br>15 | 68<br>60<br>57<br>268<br>56 | 339<br>392<br>138<br>385<br>171 | 202<br>162<br>54<br>87<br>. 97 | 1395<br>1083<br>179<br>270<br>740 | .1<br><br>1    | 3                 |
| 350             | . 42                  | 421                | 308                        | 381                        | 1925                        | 5504                            | 5596                           | 27166                             | 621            | 1166              |

|                                                  | Andere Fabriken. |                 |                    |                     |                    |                |                           |                    |                     |  |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Измер                                            | Wachs            | tuch -          | u, Wa              | chstaffe            | ent-Fa             | briken.        |                           | Pap                | pier-               |  |
| der                                              | 7.11             | Z               | ahl der<br>beschäf | dabei g<br>tigten A | ewöhnli<br>rbeiter | ch             |                           |                    | bl der<br>eschäf-   |  |
| Regierungs-                                      | Zahl<br>der-     |                 | ter<br>Jahr        | über-               | Zahl<br>der-       |                | iter<br>Jahr              |                    |                     |  |
| bezirke.                                         | selben.          | männ-<br>liche. | weib-              | männ-<br>liche.     | weib-<br>liche.    | haupt.         | selb <b>en</b> .          | mian-<br>liche.    | Well-               |  |
|                                                  | 421.             | 422.            | 423.               | 424.                | 425.               | 426.           | 427.                      | 428.               | 429.                |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | :                |                 |                    |                     |                    |                | 11<br>5                   | . 6                | 6                   |  |
| 3. Danzig 4. Marienworder                        | •                | :               | :                  | ٠                   | :                  |                | 12<br>11                  | .3                 | i                   |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | :                | :               | :                  | :                   | :                  | :              | 16<br>3                   | . 3                |                     |  |
| 7. Stadt Berlin . 8. Potsdam 9. Frankfurt        | 5<br>4           | 2<br>18<br>•    | :                  | 53<br>78            | 1<br>15<br>·       | 56<br>111<br>• | 1<br>15<br>18             | :                  | 2<br>5<br>5         |  |
| 10. Stettin 11. Cöslin 12. Stralsund             |                  | :               | :                  | :                   |                    | •              | 4<br>9<br>4               | 3                  | 4                   |  |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz        | 4<br>:           | :               | :                  | 17<br>:             | 2<br>:             | 19<br>:        | 22<br>13<br>41            | 1<br>2             | 4<br>2              |  |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 1                | :               | •                  | .1                  |                    | 1              | 32<br>22<br>15            | 5                  | •                   |  |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | 1                | :               | •                  | .2                  | :                  | 2              | 9<br>10<br><b>4</b> 9     | 17<br>1<br>67      | 51                  |  |
| 22. Cöln                                         | 1 1 2            | •               | • 1                | 1<br>29<br>1<br>2   | 2                  | 1<br>29<br>1   | 15<br>14<br>11<br>6<br>26 | 8<br>7<br>12<br>36 | 14<br>:<br>12<br>26 |  |
| Summe                                            | 23               | 20              | •                  | 184                 | 20                 | 224            | 394                       | 171                | 133                 |  |

|                                        |                              | A                               | n d e                      | 0 1                            | Fab               | rik                | e n.               |                       |                            |                       |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Fabri                                  | iken.                        | •                               |                            |                                | P                 | piert              | apete              | n - Fa                | brike                      | n.                    |
| dabei g<br>ten Ari                     | ewöhnlich<br>eiter           | 1                               |                            | Zahl                           |                   | z                  | abl der<br>beschäf | dabei g<br>tigten A   | ewöh <b>ni</b><br>Arbeiter | ch                    |
|                                        | er<br>Jahr                   | tiber-                          | Zahi<br>der                | Maschi-<br>non                 | Zahl<br>dar-      |                    | ter<br>Jahr        |                       | er<br>Jahr                 | tiber-                |
| nin.                                   | weib-<br>Hebe.               | haupt.                          | Bütten.                    | für<br>Papier<br>ehne<br>Ende. | selben.           | mina-<br>liohe.    | well-<br>lieke.    | minn-<br>liche.       | weib-<br>liche.            | haupt.                |
| 430.                                   | 431.                         | 432.                            | 433.                       | 434.                           | 435.              | 436.               | 437.               | 438.                  | 439.                       | 440.                  |
| 64<br>123                              | 22<br>108                    | 98<br>231                       | 16<br>4                    | . 2                            | :                 | :                  | :                  | :                     | :                          | :                     |
| <b>42</b><br>51                        | 13<br>6                      | 55<br>61                        | 14<br>14                   | :                              |                   | :                  | :                  | :                     | :                          | :                     |
| 51<br>20                               | 6                            | 61<br>24                        | 18<br>5                    | :                              | :                 | :                  | :                  | :                     | :                          | :                     |
| 62<br>325<br>104                       | 100<br>278<br>49             | 164<br>608<br>158               | 3<br>20<br>18              | 1<br>3<br>5                    | 2 .               | 29<br>:            | :                  | 38<br>:               |                            | 67                    |
| 43<br>60<br>15                         | 44<br>27<br>•                | 87<br>94<br>15                  | 11<br>6                    | 1 1                            |                   | :                  |                    | :                     |                            |                       |
| 125<br>34<br>326                       | 116<br>6<br>277              | 241<br>45<br>607                | 25<br>19<br>42             | 3<br>9                         | 1 :               | :                  | :                  | 10                    |                            | 10                    |
| 296<br>189<br>81                       | 120<br>124<br>65             | 421<br>313<br>146               | 42<br>24<br>18             | 4 4 1                          | 1<br>3<br>4       | :                  |                    | 8<br>40<br>19         | 2<br>7                     | 3<br>42<br>26         |
| <b>49</b><br><b>3</b> 0<br><b>70</b> 6 | 8<br>2<br>106                | 74<br>33<br>930                 | 13<br>14<br>56             | 1<br>15                        | 1<br>2<br>1       | :                  | :                  | . 3<br>. 3            |                            | 9<br>8<br>3           |
| 274<br>161<br>94<br>164<br>472         | 139<br>5<br>40<br>190<br>273 | 435<br>173<br>134<br>378<br>807 | 23<br>27<br>19<br>18<br>30 | 3<br>1<br>3<br>8               | 11<br>5<br>4<br>1 | 79<br>28<br>1<br>2 | 6                  | 108<br>53<br>20<br>46 | 2                          | 195<br>81<br>21<br>48 |
| 3961                                   | 2128                         | 6393                            | 503                        | 72                             | 36                | 139                | 6                  | 357                   | 11                         | 513                   |

|                                                 |              | Andere Fabriken.   |                        |                 |                 |                          |              |      |                 |                          |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Namen                                           | nage         | ÷, Gol             | Bunt<br>dbort<br>rmach | en-, S          | teinpa          | ppe-,                    | Spi          | elka | rte             | n-F                      | bri             | ken.            |  |  |  |
| der .                                           |              |                    | d der<br>eschäft       |                 |                 |                          | Zahl         |      | der d<br>chäfti |                          |                 | halich<br>iter. |  |  |  |
| Regierungs-                                     | Zahl<br>der- |                    | ter<br>Jahr.           |                 | er<br>Jahr.     | über-                    | der-         |      | ter<br>Jahr.    |                          | er<br>Jahr.     | - عملة          |  |  |  |
| bezirke.                                        | selben.      | liche. liche, lich |                        | männ-<br>liche. | weib-<br>liche. | haupt.                   | sel-<br>ben. |      | weib-           | māna-<br>lic <b>he</b> . | weib-<br>liche. | haupt.          |  |  |  |
|                                                 | 441.         | 442.               | 442. 443. 44           |                 | 445.            | 446.                     | 447.         | 448. | 449.            | 450.                     | 451.            | 452.            |  |  |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .               | :            | :                  |                        | :               |                 | :                        | :            | :    |                 | :                        |                 | :               |  |  |  |
| 3. Danzig<br>4. Marienwerder                    |              |                    |                        | :               | :               | :                        | :            | :    | :               | :                        |                 | :               |  |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                            |              |                    | :                      | :               | :               | :                        | :            | :    |                 | :                        |                 | :               |  |  |  |
| 7, Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt | 12<br>2<br>2 | 3<br>33<br>14      | 2<br>6                 | 85<br>42<br>7   | 38<br>15        | 128<br>75<br>42          | 2            | 5    | 2 .             | 28                       | 6               | 36              |  |  |  |
| 10. Stettin                                     | •            | •                  | •                      | •               |                 | •                        | 1            | :    |                 | 29                       | 6               | 35              |  |  |  |
| 13. Broslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz       | . 4          | •                  | •                      | 20<br>35        | 5<br>35         | <b>2</b> 5<br><b>7</b> 0 | 1<br>•       | •    |                 | 11                       | •               | 11<br>:         |  |  |  |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt  | 2            | 4                  | 2                      | 162<br>6        | 71<br>6         | 239<br>12                | i<br>1       | •    | •               | 9                        | •               | . 9             |  |  |  |
| 19: Münster<br>20: Midden<br>21: Arnsberg       | 1,           | <br>.1             | . 3                    | 2               | 1               | 7                        |              | •    | •               |                          | •               | •               |  |  |  |
| 22. Cöh                                         | 1            | ··•                |                        | 30              |                 | <b>3</b> 0·              | 1            | 10   | •               | 28                       | •               | 33              |  |  |  |
| Summe                                           | 27           | 55                 | 13                     | 389             | 171             | 628                      | 6            | 15   | 2               | 95                       | 12              | 124             |  |  |  |

| A | n | d | e | P | Fa | h | r | i | k | n. |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |

Gummiwaaren - Fabriken.

Leder- und Lederwaaren-Fabriken.

|              |                 |                   |                      |                      |           |                      | ·               |                   | A V II,                          |                             |                                 |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              | Z               | hl der<br>beschäl | dabei ge<br>Rigten A | ewöhalie<br>Arbeiter | :h        |                      | Zal             | l der<br>beschäft | dabei g<br>tigten A              | ewö <b>ha</b> l<br>Arbeiter | ich                             |
| Zahl<br>der- |                 | ter<br>Jahr       |                      | er<br>Jahr           | über-     | Zahl<br>der-         |                 | ter<br>Jahr       |                                  | er<br>Jahr                  | über-                           |
| selbon.      | männ-<br>liche. | weib-             | minn-<br>liche.      | weib-<br>liche.      | haupt.    | selben.              | männ-<br>liche. | weib-<br>liche.   | mias-<br>liche.                  | weib-                       | haupt.                          |
| 453.         | 454.            | 455.              | 456.                 | 457.                 | 458.      | 459.                 | 460.            | 461.              | 462.                             | 463.                        | 464.                            |
| •            | :               | •                 | :                    |                      | •         | . 4                  |                 |                   | 24                               |                             | 24                              |
| •            | :               | :                 | :                    | :                    | :         | . 5                  | •               |                   | 20                               |                             | <b>20</b>                       |
| •            | :               | :                 |                      | :                    | • :       | 1 7                  | :               |                   | 1<br>13                          | :                           | 4<br>13                         |
| 5            | 8               | :                 | 62<br>:              | 6                    | 76        | 38<br>8              | 5<br>•          |                   | 353<br>93                        | 14                          | 362<br>107                      |
| ·<br>:       |                 |                   | :                    |                      |           | 2<br>1<br>2          |                 |                   | 15<br>2<br>10                    |                             | 15<br>2<br>10                   |
|              |                 |                   | :                    |                      |           | 14<br>3<br>4         | :               |                   | 72<br>22<br>50                   | 60                          | 132<br>22<br>50                 |
| i            | :               |                   | 39                   | 35                   | 74        | 54<br>8<br>6         | :               |                   | 147<br>45<br>195                 | 74<br>216<br>38             | 224<br>261<br>228               |
| •            |                 |                   |                      |                      |           | 21<br>10<br>37       | :               |                   | 142<br>-45<br>144                | . 13'                       | 142'<br>45<br>-144:             |
| 4<br>4       | 3               | 220               | 107<br>14            | 140<br>21            | 470<br>41 | 28<br>23<br>51<br>80 |                 |                   | 56.<br>230<br>106.<br>167<br>682 |                             | 56<br>230<br>408<br>167.<br>688 |
| 14           | 17              | 220               | 222                  | 202                  | 661       | 411                  | 5               |                   | 2636                             | 402                         | 3043                            |

|                                                |                        |                        | A               | n de e                   | re                | Fa                        | b r          | i k         | e n             | •              |               |                  |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| Namen                                          | Ta                     | b <b>a k</b> s         |                 | d Ci                     | •                 | en-                       | Zu           | cke         | r-R             | a ffi          | neri          | en.              |
| der                                            |                        | Zah                    | l der<br>eschäf | dabei (<br>tigten        | gewöhr<br>Arbeite | lich<br>er                | Zahl         | Zahl<br>be: | der o<br>schäft | labei<br>igten | gewöl<br>Arbe | hnlich<br>iter   |
| Regierungs-                                    | Zabl<br>der-           |                        | ter<br>Jahr     |                          | ber<br>Jahr       | über-                     | der-         | un<br>14    | ter<br>Jahr     | til<br>14 -    | er<br>Jahr    | über-            |
| bezirke.                                       | selben.                | minn-<br>liche.        | weib-           | männ-<br>liche.          | weib-             | haupt.                    | sel-<br>ben. |             | weib-           | mian.          |               | haupt            |
|                                                | 465.                   | 466.                   | 467.            | 468.                     | 469.              | 470.                      | 471.         | 472.        | 473             | 474.           | 475.          | 476.             |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .              | . <b>8</b>             | 10                     | . 1             | 61<br>2                  | 18                | 90<br>2                   |              |             | :               | 305<br>49      | :             | 305<br>49        |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                      | 9<br>13                | 11<br>12               | 6               | 130<br>80                | 17<br>2           | 164<br>94                 | 1            | :           | :               | 3 <b>4</b>     | •             | 34               |
| 5. Posen 6. Bromherg                           | 22<br>4                | 7                      | 18<br>13        | 89<br>7                  | 82                | 196<br>27                 |              | :           | :               | :              | •             | :                |
| 7. Stadt Berlin<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 87<br>53<br><b>4</b> 3 | 76<br>88<br>28         | 45<br>71<br>34  | 609<br>292<br>113        | 210<br>329<br>101 | 940<br>780<br>276         | 2            | :           | •               | 427<br>211     | 2             | 427<br>213       |
| 10. Stettin                                    | 15<br>18<br>13         | 19<br>19               | 72<br>:         | 138<br>37<br>65          | 177               | 406<br>37<br>84           | 3            | •           | •               | 525<br>:       | 3             | 528<br>•         |
| 13. Breshu<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz       | 40<br>9<br>13          | 94<br>4<br>13          | 15<br>11        | 290<br>66<br>128         | 98<br>14<br>124   | 497<br>84<br>276          | 1 . 2        | :           | • • •           | 67<br>72       | •             | 67<br>72         |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg<br>18. Erfurt | 42<br>26<br>16         | 41<br>51<br>•          | 15<br>1         | 441<br>129<br>207        | 477<br>75<br>402  | 974<br>256<br><b>6</b> 09 | 12<br>1      | :           | •               | 159<br>45<br>• | •             | 159<br>45        |
| 19. Mdnster 20. Minden                         | 41<br>64<br>48         | 49<br>121<br>87        | 2<br>7<br>50    | 171<br>739<br>226        | 2<br>47<br>52     | 224<br>914<br>415         | 2            | •           | •               | 74             | :             | 74               |
| 22. Colu                                       | 51<br>59<br>28<br>28   | 257<br>182<br>38<br>30 | 35<br>18<br>14  | 493<br>828<br>285<br>276 | 94<br>44          | 796<br>1018<br>435<br>364 | 9            | 1 1         |                 | 766<br>202     |               | 707<br>203<br>24 |
| Summe                                          | 710                    | 1307                   | 510             | 42<br>5944               | 160<br>2544       | 347<br>10305              | 57           | 2           | •               | 24             | 5             | <br>2907         |

## Andere Fabriken.

Runkelrübenzueker-Fabriken. Cichorien-Fabriken.

|              | Z               | abl der<br>beschäf | dabei g<br>Rigten A | ewöhnli<br>Arbeiter | eb                |              | Za              | hl der<br>beschäft | dabei g<br>tigten A | ewöhnl<br>rbeiter | ich               |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Zabi<br>der- |                 | ter<br>Jahr        |                     | er<br>Jahr          | über-             | Zahl<br>der- |                 | ter<br>Jahr        |                     | er<br>Jahr        | tiber-            |
| solbon.      | mina-<br>liche. | weib-              | männ-<br>liche.     | weib-<br>liche.     | haupt,            | selbon.      | mian-<br>liche. | weib-              | miaa-<br>liche.     | weib-             | haupt.            |
| 477.         | 478.            | 479.               | 480.                | 481.                | 482.              | 483.         | 484.            | 485.               | 486.                | 487.              | 488.              |
|              |                 |                    |                     |                     | 100               |              |                 |                    |                     |                   |                   |
| 2            | •               |                    | 60                  | 20                  | 80                | :            | :               |                    |                     | •                 | • -               |
| •            |                 |                    |                     | •                   |                   | 1            |                 | ,                  | 35                  | •                 | 35                |
| •            |                 | •                  | ·                   | 444                 |                   | '.           | •               | •                  |                     | •                 | 40.               |
| 8            | 4               |                    | 174                 | 114                 | 296               | 1            | :               | •                  | . 42                | 89                | 131               |
| 1            |                 |                    | 53                  |                     | 53                | 6            | 11              | 1                  | 56                  | 29                | 97                |
| 2<br>2       |                 | •                  | 25<br>15            | •2                  | 25<br>17          |              | :               |                    |                     | •                 |                   |
| 3            |                 |                    | 66                  | 14                  | 80                |              |                 |                    |                     |                   | •                 |
| •1           |                 | •                  | 149                 | 16                  | 165               |              | .6              |                    | 17                  | 24                | 47                |
| 20           | 16              | 22                 | 1229                | 399                 | 1666              | 5            | .               |                    | 156                 | 42                | 198               |
| 2<br>1       | 12              | •                  | 42<br>11            | . 1                 | 54<br>12          |              | :               | •                  |                     |                   | :                 |
| 36<br>6<br>1 | 60              | 60<br>·            | 4220<br>436<br>8    | 676<br>118<br>2     | 5016<br>554<br>10 | 32<br>3<br>3 | <b>88</b>       | 97                 | 777<br>31<br>95     | 809<br>29<br>22   | 1771<br>60<br>117 |
| •            | •               | •                  |                     | ,-                  |                   | 19           | 10              | •                  | 30                  | 10                | 50°               |
| •            | _ :             |                    | •                   |                     | :                 | 7            |                 | •                  | 41                  | •                 | 41                |
| •            | • •             | •                  | •                   | •                   | •                 | •            | •               | •                  |                     | •                 | •                 |
| •            |                 |                    |                     | :                   |                   | · · 6        |                 |                    | 80                  | 42                | 400               |
| •            |                 | •                  | :                   |                     | •                 |              |                 | •                  |                     |                   | 122               |
| •            | •               | ٠                  | •                   | •                   | ٠                 | 4            |                 | •                  | 7                   | 1                 | 8                 |
| 85           | 92              | 86                 | 6488                | 1362                | 8028              | 90           | 115             | 98                 | 1367                | 1097              | 2677              |

| <del></del>                                      |               |                  | Δ.             | . د             |                   | T              | L                      | : L            |                |                          | <del></del>     |                          |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                  |               | •                | A 1            | n d e           | r e               | Fa             | D r                    | 1 K            | e n            |                          | · -             |                          |
| Nадаев                                           |               | eife-,<br>ichsw  |                |                 |                   |                |                        |                |                |                          | tme<br>brik     | hl-,<br>ten.             |
| der                                              | Zahi          | Zabl<br>b        | der<br>eschäft | dabei<br>ligten | gewöhi<br>Arbeite | lich<br>r      | Zahi                   | Zahl<br>ber    | der e<br>chäft | labei<br>igten           | gewöl<br>Arbei  | nalich<br>ter.           |
|                                                  | dêr-          | un<br>14         | ter<br>Jahr    | üb<br>14        | er<br>Jahr        |                | der-                   |                | ter<br>Jahr    |                          | er<br>Jahr      |                          |
| Regierungs-<br>bezirke.                          | selben.       | mina-            | weib-          | mina-           | weib-             | über-          | sel-                   | mim-           | moib-          | mian                     | weib-           | über-                    |
|                                                  |               | liche.           | liche.         | liche.          | liche.            | haupt.         | ben.                   | lic <b>he.</b> | liche.         | lic <b>he.</b>           | lic <b>he</b> . | baupt.                   |
|                                                  | 489.          | 490.             | 491.           | 492.            | 493.              | 494.           | 495.                   | 496.           | 497.           | 498.                     | 499.            | <b>50</b> 0.             |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | 2             | :                |                | 7               |                   | .7             | :                      | :              |                | :                        |                 | :                        |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        | :             | :                | :              |                 | :                 | :              | :                      | :              |                | :                        | $ \cdot $       |                          |
| 5. Posen 6. Bromberg                             | 2             | :                | •              | .3              | •                 | ·.3            |                        | :              | :              | 18                       | . 6             | 19<br>·                  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 5<br>5<br>3   | :                | •              | 51<br>41<br>19  | 3<br>32<br>5      | 54<br>73<br>24 | 1<br>27<br>14          | ì              | i              | 3<br>62<br>.34           | 37<br>14        | 3<br>101<br>48           |
| 10. Stettin                                      | 1 1           | :                | •              | 8               | ·<br>1            | . 3            | 4<br>8<br>1            |                |                | 8<br>18<br>6             | 8<br>4          | 16<br>22<br>6            |
| 13. Breslau 14. Oppeln                           | 2             | :                |                | 8               | 8                 | <b>16</b><br>8 | 33<br>7<br>12          | 2 4            | . 3            | 75<br>46<br>42           | 22<br>4         | 99<br>46<br>53           |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt | 3             | :                |                | 45<br>.6        | 5                 | 45<br>11       | 15<br>21<br>5          | :              |                | 203<br>20<br>18          | 29<br>12<br>8   | 232<br>32<br>26          |
| 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg              |               | :                |                | :               |                   | :              | 5<br>1<br>2            | :              |                | 20<br>2<br>6             | 1 . 1           | 21<br>2<br>7             |
| 22. Cöln                                         | 13<br>28<br>6 | :<br>:<br>:<br>: | 1              | 74<br>44<br>15  | 6                 | 77<br>44<br>22 | 5<br>10<br>4<br>1<br>2 | 5              | 2              | 43<br>52<br>47<br>3<br>2 | 1 9             | 44<br>58<br>58<br>3<br>2 |
| Somme                                            | 76            |                  | 1              | 331             | 63                | 395            | 183                    | 13             | 6              | 723                      | 1 <b>5</b> 6    | 898                      |

Andere Fabriken.

Siegellack-, Oblaten-, Federposen-, Bleistist- u. Stahlschreibseder-Fabriken.

Sonnen- und Regenschirm-Fabriken.

|              | Z               | ahl der<br>beschä        | dabei g<br>Rigten | gewöhnl<br>Arbeiter | ieh     |                        | Za              | hl der<br>beschäf | dabei g              | ew <b>öhn</b><br>Arbeiter | lich                 |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Zahl<br>der- | ur              | iter<br>Jah <del>r</del> | ü                 | ber<br>Jahr         | tiber-  | Zahl<br>der-           | un              | ter<br>Jahr       | ul                   | er<br>Jahr                | über-                |
| selben.      | mies-<br>lichs. | weib-<br>liche.          | minn-<br>liche.   | weib-               | haupt.  | selben.                | mäan-<br>liche. | weib-             | minn-<br>liche.      | weib-<br>liche.           | haupt.               |
| 501.         | 502.            | 503.                     | 504.              | 505.                | 506.    | 507.                   | 508.            | 509.              | 510.                 | 511.                      | 512.                 |
| 1 .          | •               | :                        | 1                 | :                   |         |                        |                 | :                 | .2                   | 2                         | .4                   |
| •            | •               | :                        | :                 | :                   | :       | •                      |                 | :                 |                      | :                         | ::                   |
| •            |                 | :                        | :                 |                     |         | :                      |                 | •                 |                      |                           |                      |
| 8<br>i       |                 |                          | 12<br>•<br>2      |                     | 12      | 20<br>1<br>3           |                 | •                 | 76<br>8<br>4         | 25<br>·<br>2              | 101<br>8             |
| 2<br>1       | :               |                          | 2<br>1            |                     | 2<br>1  | 2                      |                 |                   | :,                   |                           | :                    |
| 4            | •               |                          | 5                 | 3                   | 8<br>14 | 7<br>·2                |                 | :                 | 31                   | 36<br>5                   | 67                   |
| 2<br>3<br>•  | •               |                          | 6                 |                     | 6       | 3<br>2                 |                 | •                 | 6<br>10              | - 5<br>- 8                | 11<br>18             |
| 2            |                 |                          | 1                 | i                   | . 2     | 2<br>5                 |                 | •                 | 2<br>42              | . 4                       | 6<br>45              |
| 1<br>2       | 2               | 1                        | 2 9               | 1                   | 2<br>13 | 12<br>5<br>2<br>1<br>9 | 2               | i                 | 18<br>141<br>4<br>11 | 16<br>14                  | 34<br>158<br>4<br>11 |
| 27           | 2               | 1                        | 50                | 10                  | 63      | 77                     | 5               | 1                 | 377                  | 117                       | 500                  |

| <del>* </del>                                    |                        | Andere Fabriken.  Gold- und Silber- |                 |                           |                   |                           |              |                 |                 |                |              |                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| Namen                                            | Laci                   | kir-F                               | a b r i l       | ken a                     | iller             | Art.                      | G            |                 |                 |                | ilbe<br>ren. | -              |  |  |  |  |
| der                                              |                        | Zah                                 | l der<br>eschäf | dabei (<br>tigten         | gewöhr<br>Arbeite | dich<br>r                 | Zahl         | Zahl<br>be:     | der (<br>schäft | dabei<br>igten | gewö<br>Arbe | halich<br>iter |  |  |  |  |
| Regierungs-                                      | Zahl<br>der-           |                                     | ter<br>Jahr     |                           | er<br>Jabr        | über-                     | der-         |                 | ter<br>Jahr     |                | ber<br>Jahr  | Sber-          |  |  |  |  |
| bezirke.                                         | selben.                | mian<br>liche.                      | weib-           | mian-                     | weib-<br>liche.   | haupt.                    | sel-<br>ben. | mann-<br>liche. | weib-<br>liche. | nia.           |              | baspt.         |  |  |  |  |
|                                                  | 513.                   | 514.                                | 515.            | 516.                      | 517.              | 518,                      | 519.         | <b>520</b> .    | <b>521</b> .    | <b>522</b> .   | <b>523</b> . | 524.           |  |  |  |  |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .                | 3                      | :                                   | :               | 13                        | :                 | 13<br>·                   | :            |                 | •               |                |              |                |  |  |  |  |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                        |                        |                                     | :               | :                         | :                 | :                         | 5            | :               | :               | 14             | 3            | 17             |  |  |  |  |
| 5. Posen 6. Bromberg                             |                        | :                                   |                 | :                         | :                 | :                         | :            | :               | :               | :              | :            | :              |  |  |  |  |
| 7. Stadt Berlin .<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt  | 30<br>1                | 13<br>:                             | 2               | 187<br>2                  | 2                 | 204<br>2                  | 11<br>:      | 5               | 1               | 229            | 27           | <b>2</b> 62    |  |  |  |  |
| 10. Stettin 11. Cöslin                           | 1                      |                                     |                 | 34<br>:                   | 15<br>:           | <b>49</b>                 |              | <br> -<br> -    |                 | :              |              | :              |  |  |  |  |
| 13. Breslau<br>14. Oppela<br>15. Liegnitz        | 10<br>1                | :                                   | •               | 42<br>10                  | .8                | 42<br>18                  | 1<br>:       | .               | :               | 5              | :            | 9              |  |  |  |  |
| 16. Magdeburg .<br>17. Merseburg .<br>18. Erfurt |                        |                                     |                 | :                         |                   |                           | 6            | <br> -<br> -    |                 | 10<br>:        |              | 10             |  |  |  |  |
| 19. Münster<br>20. Minden<br>21. Arnsberg        | i                      |                                     | :               |                           | :                 | . 4                       | 2            | 1 . 3           |                 | 15<br>199      | 3 .          | 19<br>2i2      |  |  |  |  |
| 22. Cöln                                         | 5<br>10<br>1<br>1<br>6 | •                                   | •               | 25<br>84<br>4<br>16<br>22 | 6                 | 26<br>90<br>4<br>16<br>22 | 3            |                 |                 | 12<br>·        |              | i6<br>•        |  |  |  |  |
| Summe                                            | 70                     | 13                                  | 2               | 443                       | 32                | 490                       | . 52         | 9               | 3               | 532            | 49           | 593            |  |  |  |  |

Andere Fabriken.

Knopf - Fabriken.

Wagen - Fabriken.

|              | Z                       | ahl der<br>beschäl | dabei g<br>ligten / | ewöhnli<br>Arbeiter | ich       |              | Za              | hl der<br>beschäf | dabei g<br>ligten | ewöhn!<br>Arbeiter | ich             |
|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Zahl<br>der- | 14                      | ter<br>Jahr        |                     | er<br>Jahr          | über-     | Zahl<br>der- |                 | ter<br>Jahr       |                   | er<br>Jahr         | über-           |
| selben.      | mias-<br>liche.         | weib-              | männ-<br>liche.     | weib-               | haupt.    | seiben.      | minn-<br>liche. | weih-             | minn-<br>liebe.   | weib-              | haupt.          |
| 525.         | 526.                    | 527.               | 528.                | 529.                | 530.      | 531.         | 532.            | 533.              | 534.              | 535.               | 536.            |
| •            |                         |                    |                     | :                   |           | 2            |                 |                   | 21                |                    | 21              |
| •            |                         |                    |                     | •                   | •         | i            | •               | •                 | 25                |                    | 25              |
| •            | :                       | :                  | :                   |                     |           | i            | :               |                   | . 4               | · •                |                 |
| 5<br>1       | 31                      |                    | 79<br>40            | •                   | 110<br>43 | 13<br>1<br>1 |                 | •                 | 328<br>220<br>6   |                    | 328<br>220<br>6 |
| :            | :                       | •                  |                     | •                   | •         | i            |                 |                   | .9                |                    | 9               |
| 1            | •                       |                    | 10<br>·             | •                   | 10        | :            |                 |                   | 25                | :                  | 25              |
| 5            | :                       | •                  | 49<br>•             | •                   | 49        | 1 1 1 4      |                 | •                 | 18<br>156<br>6    | 2                  | 18<br>156<br>8  |
| 20           | 228                     | 65                 | 357                 | 78                  | 748       | 3            |                 | •                 | <b>3</b> 7        |                    | 37              |
| i5           | 100                     | 46                 | 630                 | 162                 | 938       | 6<br>2<br>1  |                 |                   | 20<br>23<br>5     |                    | 20<br>23<br>5   |
| •            | :                       | :                  | ·                   |                     | :         | 6            | i               | :                 | 362               | i                  | 364             |
| 47           | 362                     | 131                | 1165                | 240                 | 1998      | 45           | 1               |                   | 1265              | 3                  | 1269            |
| Hando        | i<br>is-Ar <b>ch</b> iv | 1848, H            | l<br>eft 6.         | i                   | ı         | •            | 1               | l                 | 39                | )                  | •               |

|                                               |                                  | A                                | n d e                            | re I                                                     | abı                 | ike                           | n.                        |                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Namen                                         | _                                | er-<br>ereien.                   | Brenner<br>Getreid<br>toffeln 1  | ntwein-<br>reien aus<br>le, Kar-<br>u andern<br>abilien. |                     | illir-<br>alten.              | zur Be<br>wohlrie<br>Wass | riken<br>ereitung<br>echender<br>er und<br>n etc. |
| der<br>Regierungs-                            | Zahl<br>der-                     | Zahl<br>der dabei<br>beschäf-    | Zabi<br>der-                     | Zahl der dabei beschäf-                                  | Zahl<br>der-        | Zahl<br>der dabei<br>beschöf- | Zahl<br>der-              | Zahl<br>dor dabei<br>boschäf-                     |
| bezirke.                                      | solben.                          | tigten                           | selben.                          | tigten                                                   | selben.             | tigten                        | selben.                   | tigten                                            |
| 1                                             | 30000                            | Arbeiter.                        | -                                | Arbeiter.                                                | 30,000.             | Arbeiter.                     |                           | Arbeiter.                                         |
|                                               | 537.                             | 538.                             | 539.                             | 540.                                                     | 541.                | 542.                          | 543.                      | 544.                                              |
| 1. Königsberg .<br>2. Gumbinnen .             | 404<br>274                       | 762<br>427                       | 296<br>427                       | 683<br>965                                               | 71<br>38            | 92<br>50                      |                           | :                                                 |
| 3. Danzig 4. Marienwerder                     | 48<br>88                         | 187<br>240                       | 51<br>132                        | 204<br>651                                               | 75<br>36            | 143<br>49                     | •                         | :                                                 |
| 5. Posen 6. Bromberg                          | 319<br>87                        | 622<br>169                       | 176<br>71                        | 870<br>275                                               | 9 <b>4</b><br>42    | 154<br>60                     | <b>i</b> ·                | •1                                                |
| 7. Stadt Berlin<br>8. Potsdam<br>9. Frankfurt | 31<br>287<br>423                 | 227<br>450<br>708                | 3<br>279<br>370                  | 26<br>973<br>985                                         | 91<br>84<br>108     | 239<br>125<br>149             | 12<br>1<br>1              | 124<br>1<br>2                                     |
| 10. Stettin                                   | 113<br>115<br>31                 | 197<br>165<br>67                 | 159<br>97<br>28                  | 634<br>402<br>48                                         | 106<br>48<br>16     | 185<br>57<br>22               | <b>2</b>                  | .7                                                |
| 13. Breslau<br>14. Oppeln<br>15. Liegnitz     | 661<br>322<br>568                | 1181<br>635<br>936               | 649<br>359<br>813                | 1018<br>822<br>952                                       | 184<br>92<br>97     | 230<br>112<br>139             | 3                         | 3                                                 |
| 16. Magdeburg 17. Merseburg 18. Erfurt        | 394<br>449<br>213                | 596<br>743<br>322                | 258<br>145<br>80                 | 790<br>253<br>202                                        | 54<br>43<br>21      | 151<br>71<br>34               | 4<br>3                    | 7<br>3                                            |
| 19. Münster                                   | 449<br>169<br>559                | 535<br>230<br>767                | 299<br>85<br>224                 | 344<br>166<br>331                                        | 10<br>39<br>18      | 19<br>57<br>41                | 2<br>1<br>2               | 3<br>3<br>6                                       |
| 22. Cöla                                      | 361<br>1037<br>168<br>142<br>430 | 607<br>1308<br>242<br>216<br>556 | 291<br>1233<br>411<br>369<br>112 | 359<br>1435<br>517<br>504<br>127                         | 24<br>88<br>15<br>8 | 60<br>170<br>19<br>8<br>34    | 22<br>:<br>6              | 59<br>:<br>:<br>15                                |
| Summe                                         | 8142                             | 13095                            | 7417                             | 14536                                                    | 1529                | 2470                          | 60                        | 234                                               |

### Andere Fabriken.

Essig - Fabriken.

Zahl der dabei gewöhnlich
beschäftigten Arbeiter

unter
14 Jahr
14 Jahr

über
usian- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- mä

|   | Zahl<br>der-     | uo<br>14        | iter<br>Jahr | ül<br>14        | er<br>Jahr      | űber-         | Zabi<br>der-               | 14              | ter<br>Jahr     | ul<br>14                      | er<br>Jahr           | tiber-                        |
|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   | niben.           | männ-<br>liche. | weib-        | mian-<br>liche. | weib-<br>liche. | haupt.        | selben.                    | mina-<br>liche. | weib-<br>liche. | mānn-<br>liche.               | weib-<br>liche.      | haupt.                        |
| - | 545.             | 546.            | 547.         | 548.            | 549.            | 550.          | 551.                       | 552.            | 553.            | 554.                          | 555.                 | <b>556</b> .                  |
| - | 17<br>4          | 2               | :            | 20<br>7         |                 | 22<br>7       | 6 2                        | 2               | •               | 23<br>5                       | 2 2                  | 27<br>7                       |
|   | 10<br>5          | :               | :            | 15<br>10        | :               | 15<br>10      | · <sub>1</sub>             | :               | •               | . 3                           | :                    | .3                            |
|   | 3<br>1           | :               | :            | 5<br>2          | •               | 5<br>2        | •                          |                 | •               | :                             | :                    | :                             |
|   | 2<br>4<br>4      | :               | •            | 4<br>7<br>5     | :               | 4<br>7<br>5   | 38<br>15<br>1              | 19<br>5         | 60<br>5         | 372<br>87<br>5                | 433<br>111           | 884<br>208<br>5               |
|   | . <b>7</b><br>   | •               |              | 8               | :               | 8             | 4                          | :               | •               | 135<br>· 2                    | 38<br>23             | 173<br>25                     |
|   | 4<br>4<br>13     | •               |              | 11<br>9<br>21   | 2               | 11<br>9<br>23 | 6<br>6                     |                 | •               | 18                            | 4                    | 20<br>27                      |
|   | 5<br>39<br>, 5   | •               |              | 8<br>40<br>11   | i               | 8<br>41<br>11 | 27<br>34                   |                 | 1               | 177<br>88                     | 900<br>i9            | 1077<br>108                   |
|   | 5<br>6           | :               | •            | 7<br>8          | •               | 7<br>8        | 3<br>1<br>14               | 2               |                 | 22<br>2<br>42                 | 20                   | 22<br>2<br>64                 |
|   | . 7<br>11<br>. 1 | •               | •            | 12<br>13        | •               | 12<br>13      | 20<br>49<br>11<br>16<br>15 | 40<br>28<br>·   | 2<br>3          | 145<br>239<br>38<br>47<br>112 | 65<br>195<br>3<br>40 | 250<br>464<br>38<br>50<br>157 |
|   | 157              | 2               |              | 227             | 3               | 232           | 270                        | 98              | 71              | 1585                          | 1857                 | 3611                          |

In der vorstehenden Tabelle haben die Resultate der statistischen Ausnahmen in den srüheren Jahren, namentlich von 1837, 1840 und 1843, nicht, wie dies in der im vorigen Heste abgedruckten Abtheilung geschehen ist, zur Vergleichung hinzugesügt werden können, weil, wie schon oben bemerkt, die früheren Gewerbetabellen nur einen kleinen Theil der eigentlichen Fabriken enthalten. Für diese auch schon in den äkteren Tabellen begriffenen Fabrikationszweige sind die Resultate der letzten periodischen Zählungen in der nachstehenden Uebersicht zusammengesteht.

| 1. | M | a | 5 | c | h | i | n | е | n | s | p | i | n | n | e | r | e | i. |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|

|               |                        | Für V                 | Für Ba                 | umwolle               | Für Flachs        |                  |                   |                  |  |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
|               | zu Streichgarn.        |                       | zu Kammgarn.           |                       | Zahi              | Zahi             | Zahl              | Zahl             |  |
|               | Zahl der<br>Anstalten. | Zahl der<br>Spindeln. | Zahl der<br>Anstalten. | Zahl der<br>Spindeln. | der<br>Anstalten. | der<br>Spindeln. | der<br>Anstalton. | der<br>Spindola. |  |
| 1846.         | 2184                   | 419523                | 253                    | 32470                 | 152               | 170433           | 14                | 44963            |  |
| <b>184</b> 3. | 3300                   | 405603                | 649                    | 47061                 | 136               | 150436           | 17                | 27819            |  |
| 1840.         | 3561                   | 380839                | 759                    | 56258                 | 158               | 150437           | 8                 | 15844            |  |
| 1837.         | 3345                   | 345894                | 798                    | 55316                 | 152               | 125972           | 6                 | 10444            |  |

### 2. Webestühle.

|                | gewerbsweise                              |                                    |                                               |                |                              |                     | als<br>Nebenbeschäftigung. |                                     |              |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                | zu Tüc<br>in<br>Seide<br>und<br>Halbseide | in Baum-<br>wolle und<br>Halbbaem- | Zeugen al<br>in<br>Welle<br>und<br>Halbwolle. | in<br>Loinen.  | Strumpf-<br>webe-<br>stühle. | Band-<br>stühle.    | su<br>Leine-<br>wand.      | zu<br>groben<br>wollenen<br>Zeugen. |              |
| 1846.          | 16013                                     | 64575                              | 22967                                         | 45029          | 2135                         | 4070                | 278122                     |                                     | 8488         |
| 1843.<br>1840. | 16911<br>15715                            | 47747<br>48540                     | 17911<br>17846                                | 34451<br>37971 | 2272<br>2398                 | 3918<br><b>4212</b> | 276071<br>25 <b>44</b> 41  | 5912<br>6072                        | 9437<br>5558 |
| 1837.          | 14111                                     | 39324                              | 16937                                         | 35877          | 2118                         | 4340                | 246294                     | 4085                                | 5689         |

Es ist hier zu bemerken, dass alle Webestühle ehne Unterschied ob sie für eigene Rechnung des Webers oder für Lohn inner- oder außerhalb einer Fabrik betrieben werden, gezählt worden sind. Bei den in der Gewerbetabelle II. ausgeführten Fabriken der verschiedenen Gewebe dagegen sind nur diejenigen Webestühle angegeben, welche lediglich für die betreffenden Fabriken beschäftigt werden,

| 3. Mühlen.                                                                                                         | 1837.             | 1840.          | 1843.          | 1846.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| L Gotreidemublen zu Mehl, Grütze und Graupen,<br>auch zum Schrooten von Getreide u. Malz.                          |                   |                |                |                |
| 1. Wassermühlen: e) Zahl der Mühlen                                                                                | 14110<br>23771    | 14139<br>23959 | 14220<br>24250 | 14250<br>24835 |
| <ul> <li>b) Zahl der Mahlgänge</li> <li>2. Windmühlen: a) Zahl der Bockmühlen</li> </ul>                           | 9985              | 10262          | 10572          | 11089          |
| <ul> <li>3) Zahl der Holländ. u. and. Windmühlen</li> <li>3. Durch thierische Kräfte getriebene Mühlen:</li> </ul> | 735               | 771            | 874            | 1040           |
| a) Zahl derselben                                                                                                  | 1247              | 1351           | 1522           | 1567           |
| b) Zahl der Mahlgänge . 4. Durch Dumpf getriebene Getreidemühlen:                                                  | 1294              | 1424           | 1610           | 1644           |
| a) Zahl derselben                                                                                                  | 27                | 34<br>93       | 69             | 115            |
| b) Zahl der Mahlgänge .<br>II. Gelmithlen                                                                          | <b>64</b><br>4341 | 4489           | 196<br>4618    | 303<br>4129    |
| HI. Walkmühlen                                                                                                     | 927               | 904<br>1107    | 900<br>1153    | 796<br>1058    |
| V. Sägemühlen, durch Dampf od. and. Kräfte getrieb.:                                                               |                   |                |                |                |
| 1. Zahl der Deutsehen mit einer Säge 2. Zahl der Holländischen, welche mit mehro-                                  | 2239              | 2314           | 2384           | 2347           |
| ren Sägen zugleich schneiden                                                                                       | 99                | 111            | 131            | 135            |
| 3. Zahl der Mühlen mit Kreissägen                                                                                  | 15                | 13             | 15             | 33             |

4. Dampfmaschinen, in welchen die Dämpfe mechanisch wirken.

|                                                                              | 1840.                          |                                  | 1843.                          |                                  | 1846.                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Verwendung der Maschinen.                                                    | Zahl<br>der<br>Maschi-<br>nen- | Zohl<br>der<br>Pferde-<br>kraft. | Zahl<br>der<br>Maschi-<br>non. | Zabl<br>der<br>Pferde-<br>kraft. | Zahl<br>der<br>Maschi-<br>nen. | Zohl<br>der<br>Pferde-<br>kraft. |
| 1. für Spinnerei, Weberei u. Walkerei<br>2. für Maschinen - und Metallfabri- |                                | 2478                             | 215                            | 2981                             | 237                            | 3236                             |
| ken aller Art                                                                | 35                             | 388                              | 71                             | 640                              | 209                            | 4857                             |
| 3. für Bergbau und Müttenbetrieb                                             | 235                            | 7083                             | 317                            | 9807                             | 274                            | 9519                             |
| 4. Lekomotiven für Eisenbahnen .                                             | 13                             | 340                              | 149                            | 6875                             | 275                            | 14676                            |
| 5. fte Getreidemühlen                                                        | 27                             | 377                              | 48                             | 629                              | · 71                           | 927                              |
| 6. für Holzechneidemühlen                                                    | 11                             | 141                              | 15                             | 181                              | 25                             | 268                              |
| 7. für die Schiffahrt                                                        | 6                              | 226                              | 79                             | 4319                             | 77                             | 4737                             |
| 8. für andere Zwecke                                                         | 126                            | 1250                             | 197                            | 1810                             | 324                            | 2909                             |
| Summa                                                                        | 634                            | 12278                            | 1091                           | 27242                            | 1491                           | 41129                            |

Im Jahre 1837 hat noch keine statistische Aufnahme der in der preußsischen Monarchie bestehenden Dampsmaschinen stattgefunden.

Bei der Aufstellung der Gewerbetabelle im Jahre 1846 ist zum ersten Male der Versuch gemacht worden, die Anzahl der Handarbeiter zu ermittela, d. h. derjenigen Personen, welche selbstständig von Handarbeit leben. Aufserdem weist diese Tabelle wie bereits die beiden früheren Tabellen pre 1840 und 1843 die Anzahl der Dienstboten nach. Beide Klassen von Personen sind zu den Gewerbtreibenden im eigentlichen Sinne nicht zu rechnen, und es sind deshalb die in Betreff ihrer ermittelten Zahlen in die vorstehend abgedruckte Gewerbetabelle um so weniger mit aufgenommen, als sie wegen der großen Schwierigkeiten einer genauen statistischen Aufnahme in diesen Rubriken wohl am meisten einer Ansechtung ausgesetzt sein möchten.

## 594 II. STATISTIK: DIE GEWERBE-TABELLE ETC.

Namentlich dürste nicht anzunehmen sein, dass die selbstständigen Handarbeiter bei der unendlichen Mannigsaltigkeit ihrer Beschästigung überall vollständig und mit genauer Unterscheidung von den in einzelnen Gewerben beschästigten Arbeitern ermittelt sein werden. Da jedoch die Resultate, welche sich durch die vorgenommene Zählung ergeben haben, immerhin nicht ohne luteresse sind, so werden sie in nachstehender Uebersicht mitgetheilt:

|                        | Gesinde Personen, die                                                              |                                                       |                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                          |                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|                        | männ                                                                               | liches.                                               |                                                                                   | iches.                                               | selbstständig von<br>Handarbeit leben,<br>als: Tagelöhner,<br>Holzbauer, Chans-<br>see- und Eisen-<br>bahnarbeiter,<br>Nätherinnen,<br>Wäscherinnen etc. |                                 |  |  |  |  |  |
| Regierungs-<br>bezirk. | Zur persön-<br>lichen Be-<br>quemlichkeit<br>der Herr-<br>schaft, als<br>Bediente, | Knechte und<br>Jungen bei<br>der Land-<br>wirthschoft | Zur persön-<br>lichen Be-<br>quemlichkeit<br>der Herr-<br>schaft, als<br>Kammer-, | Mägde und<br>Mädchen bei<br>der Land-<br>wirthschaft |                                                                                                                                                          |                                 |  |  |  |  |  |
|                        | Kutscher,<br>Gärtner,<br>Köche etc.                                                | und andern<br>Gewerben.                               | Stubenmäd-<br>chen, Kächin-<br>nen etc.                                           | und andern<br>Gewerben.                              | Männliche<br>Hand-<br>arbeiter.                                                                                                                          | Weibliche<br>Band-<br>arbeiter. |  |  |  |  |  |
| 1. Königsberg .        | 1970                                                                               | 40128                                                 | 9392                                                                              | 35527                                                | 60965                                                                                                                                                    | 61699                           |  |  |  |  |  |
| 2. Gumbinnen .         | 1003                                                                               | 27262                                                 | 4535                                                                              | 21948                                                | 36748                                                                                                                                                    | 38273                           |  |  |  |  |  |
| 3. Danzig              | 1342                                                                               | 14639                                                 | 6168                                                                              | 14237                                                | 37355                                                                                                                                                    | 18288                           |  |  |  |  |  |
| 4. Marienwerder        | 1799                                                                               | 27983                                                 | 5484                                                                              | 20045                                                | 44364                                                                                                                                                    | 30392                           |  |  |  |  |  |
| 5. Posen               | 3561                                                                               | 48346                                                 | 8 <b>6</b> 52                                                                     | 33858                                                | 56364                                                                                                                                                    | 44398                           |  |  |  |  |  |
| 6. Bromberg            | 1649.                                                                              | 23154                                                 | 3676                                                                              | 15801                                                | 24153                                                                                                                                                    | 13715                           |  |  |  |  |  |
| 7. Stadt Berlin .      | 4782                                                                               | 3024                                                  | 19093                                                                             | 2606                                                 | 8717                                                                                                                                                     | 5555                            |  |  |  |  |  |
| 8. Potsdam             | 2451                                                                               | 30281                                                 | 6129                                                                              | 29795                                                | 47157                                                                                                                                                    | 34049                           |  |  |  |  |  |
| 9. Frankfurt           | 1946                                                                               | <b>26</b> 069                                         | 5894                                                                              | 26275                                                | 43037                                                                                                                                                    | 35915                           |  |  |  |  |  |
| 10. Stettin            | 1597                                                                               | 19073                                                 | 4693                                                                              | 18501                                                | 36784                                                                                                                                                    | 81972                           |  |  |  |  |  |
| 11. Cöslin             | 1114                                                                               | 15016                                                 | 2913                                                                              | 12763                                                | 32769                                                                                                                                                    | 27734                           |  |  |  |  |  |
| 12. Stralsund          | 711                                                                                | 8498                                                  | 2888                                                                              | 7416                                                 | 12001                                                                                                                                                    | 10696                           |  |  |  |  |  |
| 13. Breslau            | 4666                                                                               | 47021                                                 | 15195                                                                             | 46094                                                | 49055                                                                                                                                                    | 39166                           |  |  |  |  |  |
| 14. Oppeln             | 1937                                                                               | 27086                                                 | 4402                                                                              | 30846                                                | 43677                                                                                                                                                    | 25962                           |  |  |  |  |  |
| 15. Liegnitz           | 2291                                                                               | 34553                                                 | 7343                                                                              | 35615                                                | 40151                                                                                                                                                    | 20056                           |  |  |  |  |  |
| 16. Magdeburg .        | 1560                                                                               | 21363                                                 | 6774                                                                              | 20673                                                | 40442                                                                                                                                                    | 28908                           |  |  |  |  |  |
| 17. Merseburg          | 1519                                                                               | 18915                                                 | 3748                                                                              | 26714                                                | 38177                                                                                                                                                    | 28211                           |  |  |  |  |  |
| 18. Erfart             | 383                                                                                | 4521                                                  | 2354                                                                              | 7580                                                 | 17072                                                                                                                                                    | 9776                            |  |  |  |  |  |
| 19. Münster            | 447                                                                                | 17438                                                 | 860                                                                               | 26386                                                | 21680                                                                                                                                                    | 9665                            |  |  |  |  |  |
| 20. Minden             | 410                                                                                | 10747                                                 | 1095                                                                              | 14271                                                | 36163                                                                                                                                                    | 19692                           |  |  |  |  |  |
| 21. Arnsberg           | 559                                                                                | 15346                                                 | 1060                                                                              | 25389                                                | 29293                                                                                                                                                    | 9026                            |  |  |  |  |  |
| 22. Cöln               | 829                                                                                | 10747                                                 | 3548                                                                              | 16627                                                | 22390                                                                                                                                                    | 10914                           |  |  |  |  |  |
| 23. Düsseldorf .       | 1023                                                                               | 23203                                                 | 3939                                                                              | 34316                                                | 37587                                                                                                                                                    | 15168                           |  |  |  |  |  |
| 24. Coblenz            | 302                                                                                | 6496                                                  | 2288                                                                              | 12452                                                | 18817                                                                                                                                                    | 9453                            |  |  |  |  |  |
| 25. Trier              | 232                                                                                | 7254                                                  | 858                                                                               | 10497                                                | 18971                                                                                                                                                    | 9894                            |  |  |  |  |  |
| 26. Aachen             | 422                                                                                | 9465                                                  | 1037                                                                              | 13225                                                | 19397                                                                                                                                                    | 8326                            |  |  |  |  |  |
| . Summa                | 40505                                                                              | 537628                                                | 134018                                                                            | 559457                                               | 873286                                                                                                                                                   | 596805                          |  |  |  |  |  |
| dagegen 1843           | 31484                                                                              | 533803                                                | 118263                                                                            | 556644                                               |                                                                                                                                                          | •                               |  |  |  |  |  |
| und 1840               | 29570                                                                              | 515425                                                | 106438                                                                            | 542269                                               |                                                                                                                                                          | •                               |  |  |  |  |  |

# INTELLIGENZBLATT ZUM HANDELS-ARCHIV. Juni 1848.

In der Fest'schen Verlags-Buchbandlung in Leipzig ist so eben erschienen und in allen Buchbandlungen zu haben:

## Die Handelswissenschaft.

Theoretisch und praktisch dargestellt

von

LUDOLPH SCHLEIER.
Lexikon-Octav. Broschirt. Preis 3% Thaler.

Bei Joh. Georg Heyse in Bremen ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Deutsche Handels- und Schifffahrts-Bund.

Von

A. DUCKWITZ,
Handels-Minister im Reichs-Ministerium.
Zweite Auflage. Preis 20 Sgr.

Tübingen. Im Laupp'schen Verlage ist so eben erschienen und bereits als Fortsetzung versandt:

### Zeitschrift für die gesammte

## STAATSWISSENSCHAFT.

In Vierteljahrsheften herausgegeben

von

VOLZ, SCHÜZ, FALLATI, HOFFMANN, GÖRIZ, Mitgliedern der staatsw. Fakultät in Tübingen,

und

ROBERT MOHL.

Jahrgang 1848. Zweites Heft.

Inhalt.

- I. Abhandlungen: Stein, der Begriff des Freihandels und die praktische Bedeutung desselben. Stichling, über die Einrichtung einer Landrenten-Bank. Volz, der Congress für das Gefängniswesen zu Brüssel im September 1847.
- II. Staatswissenschaftliche Bücherschau. '

Im Verlage von Wilhelm Besser ist erschienen:

Die

# Landwirthschaftlichen Vereine

Königlich Preussischen Staaten.

Eine tabellarisch-statistische Nachweisung

threr

gegenwärtigen Verhältnisse, Centralisation etc., mit Angabe der Namen und Wohnorte ihrer zeitigen Vorsteher, Secretaire etc., und der im Bereiche der Vereine bestehenden landwirthschaftlichen Lehranstakten, Ackerbauschulen und sonstigen Institute.

Nach den eigenen Mittheilungen der Vereine und mit Benutzung amtlicher Quellen

zusammengetragen

. , YOM ; 1' . . .

F. W. BÖTTCHER,
Registrator des Klaiglichen Land. Ooc. Collegiums.
Preis 27 Sgr.

# HANDELS-ARCHIV.

1848.

ZWEITE HÄLFTE.

# The water that we to the

SARE FARES

# HANDELS-ARCHIV.

# SAMMLUNG

×

der neuen auf Handel und Schiffahrt bezüglichen Gesetze und Verordnungen des In- und Auslandes

bau

## STATISTISCHE MITTHEILUNGEN

über den Zustand und die Entwickelung des Handels und der Industrie in der Preußsischen Monarchie.

Nach amtlichen Quellen.

Herausgegeben im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

### Redactoren:

R. Delbrück. — J. Hegel.

Königliche Regierungs - Assessoren.

Jahrgang 1848.

Zweite Hälfte.

## BERLIN.

Verlag von Wilhelm Besser.

1848.



...

The production of the effective of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the energy of the ener

For example, and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

All Comments of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the c

A control of the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

A construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the constructio

The first section of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

# INHALT

des zweiten Bandes.

| Belle                                | Selte                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Argentinische Republik, Auf-         | Chile, Verkohr der Wallfischfünger 19" |
| hebung der Blokade 13                | Dunemark, Quarantaine-Wesen            |
| Belgien, Prämien bei der Ausfahr     | 19. 166. 242                           |
| von . Leinen und . Hanfgeweben       | - Behandlung feindlicher Schiffe       |
| and leinenem Zwira 13                | in St. Thomas                          |
| - Einfahr v. Rigaer Säe-Leinsaat 14  | - Blokade der deutschen Häfen. 20      |
| Stipendien. für die Industrie        | - Waffenstillstand mit Deutsch-        |
| und den Handel 15                    | land                                   |
| - regelmäßige . Segelschiffahrts-    | - Behandlung Schleiwigscher u.         |
| Dienste 15. 16. 347                  | Holsteinischer Schiffe 241             |
| - Zollfreis Einfuhr von Maschi-      | Deutschland, Einführung einer          |
| nen etc 16                           | Kriegs - und .Handels - Flagge 321     |
| - Zollfreie Einfuhr von Lebens-      | - Vollziehung des Gesetzes über        |
| mitteln 17. 165                      | die deutsche Flagge 322                |
| : - Sanitätswesen in den Seehafen 17 | - Allgemeine Wechselordnung . 322      |
| - Handels - und Schiffahrts - Ver-   | - Blokade der deutschen Hafen 20       |
| trag mit Neapel 85                   | - Waffenstillstands - Konvention       |
| - Durchfuhr von Waaren 166           | mit Dänemark 20. 166                   |
| - Zulassung von fremdem Baum-        | - Zolleinigung, Aktenstücke dazu       |
| wollengarn für die Türkischroth-     | 304. 437                               |
| fürbereien 238                       | Englische Sprache hei Waaren-          |
| - Ergänzung des Differentialsoll-    | bezeichnungen 421                      |
| Gesetzes 240                         | Frankfurt am Main, Handels-            |
| Brasilien, Differentialzölle 352     | bericht 190                            |
| - Abunderungen des Zolltarifs . 352  | Frankreick, Ausführung d. Han-         |
| Bremen, Handelsbericht 45            | dels - und Schiffahrts - Vertrages     |
| Chausseen, in Preußen im Jahre       | mit Rufsland                           |
| 1847                                 | - Prämien für den Stockfischfang 24    |
|                                      | •                                      |

| Seite                                | Seite                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Frankreich, Ausgangs-Abgaben         | Mexiko, Friedens - Vertrag mit      |
| von Floretseide 242                  | den Ver. Staaten von Amerika . 123  |
| — fremdes Salz für den Stock-        | - Bollwerks-Abgaben z. Tampico 169  |
| fischfang                            | - Handelsbericht 287                |
| Grossbritannien, Verhältnisse        | Neapel, Handels- u. Schiffahrts-    |
| der Insel Laboean 167                | Vertrag mit Belgien 85              |
| — Quarantainewesen 168. 255          | - Aufhebung der Eingangs-Ab-        |
| - Eingangs-Abgaben von Spiri-        | gaben von Getreide 255              |
| tuosen 243                           | Neu-Granada, Handels- und           |
| - desgl. von Zucker 244              | Schiffahrts-Vertrag mit den Ver.    |
| — Destillation von Spirituosen       | Staaten von Amerika 30              |
| aus Zucker etc 250                   | Niederlande, Ausfuhr von Torf 170   |
| - Verbot der Einfuhr von Vich        | Niederländisch. Indien, Aus-        |
| aus Sanitäts-Rücksichten 252         | gangs-Abgaben von Kaffbe 106        |
| - Eingangs-Abgaben von Blei          | — Verbot der Einfuhr von Kupfer-    |
| und Kupfer 254                       | geld 171                            |
| Hamburg, Handelsbericht 62           | Ausgangs-Abgaba won Kaffee 171      |
| Hannover, Freihafen zu Har-          | - Errichtung von Freihäfen in       |
| burg 24                              | Menado unid Kema 353                |
| Annahme von Ein - und Zwei-          | - Einfuhr von Kenerwassen und       |
| drittelstücken in den öffentlichen   | Schiefspulver 355                   |
| Kassen                               | - Einfuhr von Parfümerien 355       |
| Kirchenstaut, Messe zu Sini-         | - Handelsbericht 209                |
| gaglia                               | Niederländisch.Westindien,"         |
| Kleinasien, Länder an der Nord-      | Zoltordaung und Zolltarif 95        |
| Liste von, Handel derselben 1 . 138  | - Handels-Verhältnisse 234          |
| Lieggen der Prov. Westphalen,        | Norwegen, Zolltarif für 184%, 356   |
| Verkehr sof denselben i. J. 1847 215 | Oesterreich, Blokade v. Venedig 171 |
| Lombardei, Eingangs-Abgaben          | - Erleichterung d. Waaren - Kon-    |
| von verschiedenen Waaren 27          | trole                               |
| Ltibeck, Quarantainewesen 28         | Waffenstillstands - Vertrag mit     |
| Marocco, Abänderungen des Zoll-      | Sardinien                           |
| tarifs 168                           | - Blokade von Triest 111. 174       |
| Mecklenburg, Handels- u. Schiff-     | Oldenburg, Ermälsigung der          |
| fahrts-Vertrag mit den Ver. Staa-    | Durehgangs-Abgaben                  |
| ten von Amerika 182                  | Ostsechäfen, Preußische, Ver-       |
| Mexiko, Eingangs-Abgaben von         | kehr in denselben im Jahre 1847 461 |
| fremden Waaren 29                    | Persien, Handel mit dem west-       |
| - Einfuhr von Papier 30              | lichen Europa                       |
| - Hafen van Manzanillo 30            | Peru Hafen von Iguique              |

| Seite                               | Seite                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Peru, Einfuhren von der Land-       | Sardinien, Ausfuhr von Salz 173       |
| enge von Panama                     | - Einfahr von Getreide 260            |
| - Abänderungen im Zolltarif 172     | Schleswig-Holstein, Quaran-           |
| Polen, Ausfuhr von Getreide 108     | tainewesen 113. 174                   |
| — Ausfukr von Geld 108. 257         | - Verkehr mit Dänemark . 174. 175     |
| Portugal, Hafen - Abgaben in        | - Behandlung d. dänischen Schiffe 261 |
| Таура (Масао) 108                   | - Bezeichnung der nationalen          |
| - Quarantainewesen 109. 172         | Schiffe                               |
| die aus der Ostsee kommen-          | Schwarzes Meer, Handel der            |
| den Schiffe 259                     | Küstenländer desselben 188            |
| Preussen, Bewilligung v. Schiffs-   | Schweden, Quarantainewesen            |
| bau-Prämien 5                       | 112. 176. <b>262</b>                  |
| — Annahme u.Anszahlung kleiner      | Sizilien, Abunderung des Zoll-        |
| Geldbeträge durch die Post . 6. 345 | tarifs                                |
| - Fortdauer der Ermäßigung der      | Spanien, Einrichtung eines Entre-     |
| Assekuranzgebühr für Geldsen-       | pots in S. Jago de Cuba 115           |
| dungen                              | Ausfuhr von Gold 115                  |
| - Form d. rekommandirten Briefe 7   | — Behandlung d. Wallfischfänger       |
| — Hafen- und Brückenaufzugs-        | in Manilla 177                        |
| Geld in Stettin 8                   | — Ueberladen von Waaren aus           |
| — Quarantainewesen 12               | havarirten Schiffen 177               |
| - Tarif für die Lippe-Schiffahrts-  | — Quarantainewesen 286. 420           |
| Abgaben 157                         | — Uebersicht der Handels- und         |
| - Aufhebung des Frankirungs-        | Schiffahrts - Gesetzgebung 262        |
| zwanges f. rekommandirte Briefe 160 | - Einfuhr von Maschinen zur           |
| - Errichtung von Privatbanken 160   | Tuchfabrikation 286                   |
| - Abanderungen des Porto-Re-        | — Handels - Verhältnisse 292          |
| gulativs 238                        | Surinam, Handels-Verhältnisse. 234    |
| - Ermässigung der Ruhr-Schiff-      | Toskana, Quarantainewesen 420         |
| fahrts-Abgahen 238                  | Transkaukasien, Handels-Ver-          |
| - Chausseen im Jahre 1847 425       | hältnisse 200                         |
| - Ostsechäfen, Verkehr in den-      | Türkei, Fortdauer des Zolltarifs 115  |
| selben im Jahre 1847 461            | Ungarn, Ausfuhr von Waffen 116        |
| Rio de Janeiro, Handelsbericht 219  | - Ausfuhr von Gold und Silber 116     |
| Russland, Einfuhr von Büchern 109   | Venedig, Behandlung der franzö-       |
| Sardinien, Quarantainewesen         | sischen Flagge 177                    |
| 110. 260. 420                       | Ver. Staaten von Amerika,             |
| - Blokade von Triest 111. 174       | Schiffahrts - und Handels - Ver-      |
| - Waffenstillstands-Vertrag mit     | trag mit Neu-Granada 30               |
| Oesterreich 112                     | - Lüftung der Passagierschiffe . 116  |

| Ver. Staaten von Amerika, Friedena-Vertrag mit Mexiko . 123  — Vorrechte für Amerikanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Westphalen, Leggen daselbst im Jahre 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waaren - Bezeichnungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | im 1. Quartal 1848 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| englischer Sprache! 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Waaren - Els - und Ausgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wallachei, Ausfuhr von Getreids:286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 im 4. Semester 1848 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| total in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| to the contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| top of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal contract of the formal cont | od od od od od od od od od od od od od o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the control of the distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The control of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strate twee of the strate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $(x_1, \dots, x_k) = (x_1, \dots, x_k) \in \mathcal{C}_{p_k} \times \mathcal{C}_{p_k}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المحالة المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control of the State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State                                                                                                                                                                |
| ings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\epsilon_{1}$ , which is a $4$ -to a substitution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| goy in the date Andrew See the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Societaes Condeb-Andrews Condeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Property of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| green in the complete of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control | $(p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{ij}, p_{$                                                                                                                                                               |
| the street with the street of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $(\mathcal{A}_{i}) = \{ (1, 2, \dots, n) \mid i \in \mathcal{A}_{i} = i \} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contract the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the C | A Company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $a_{ij} = -i \partial_i a \Delta_i $ and $a_{ij} = 0$ and $a_{ij} = 0$ . The $\Gamma_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\operatorname{sec} \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=0}^n = \{ (r_i - r_i)^2 \}_{i=$ |
| article vigit in the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>A. Mariana, A. Mariana, M. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Mariana, A. Ma</li></ul>                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t                                                                                                                                                               |
| the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A Company of the State of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| to the commence of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Constitution (algebra about                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the second of the other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# I. GESETZGEBUNG.

## ZOLLVEREIN.

Provisorische Verordnung, die Zoll- und Steuersätze vom ausländischen Zucker und Syrup und vom inländischen Rübenzucker für den Zeitraum vom 1. September 1848 bis dahin 1850 betreffend.

Wir FRIEDRICH WILHELM, von Gottes Gnaden, Koenig von Preussen etc. etc.

verordnen, in Folge der früher bereits mit den Regierungen sämmtlicher übrigen Zollvereins-Staaten eingegangenen Verabredungen und unter vorbehaltener Zustimmung der zur Vereinbarung der preußischen Verfassung berufenen Versammlung, so wie in Verfolg Unseres Erlasses vom 25. Juni 1847'), was folgt:

- §. 1. Während des zweijährigen Zeitraums, vom Ersten September dieses Jahres bis dahin 1850 ist an Eingangszoll vom ausländischen Zucker und Syrup zu erheben, und zwar vom
  - 1) Vergl. Jahrg. 1847. II. S. 117.

| 1. Zucker:                                                                                                                                         | 14 T | dem<br>haler<br>is. | 24 1/4 | dem<br>Gul-<br>Fuß. | Für Tara wird<br>vergütet<br>vom<br>Centner-Bruttogewicht.<br>Pfund.                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Brod- und Hut-, Kan-<br>dis-, Bruch- od. Lum-<br>pen- und weißer ge-<br>stoßener Zucker, vom<br>Centner                                         | 10   | •                   | 17     | 30 ⟨                | 14 in Fässern mit Dauben<br>von Eichen- und anderem<br>harten Holze.<br>10 in anderen Fässern.                                                                             |
| b) Rohzucker und Farin<br>(Zuckermehl) vom Ctr.                                                                                                    | •    | •                   | 14     |                     | <ul> <li>13 in Kisten.</li> <li>13 in Fässern mit Dauben<br/>von Eichen- und anderem<br/>harten Holze.</li> <li>10 in anderen Fässern.</li> </ul>                          |
| c) Rohzucker für inlän-<br>dische Siedereien zum<br>Raffiniren unter den<br>besonders vorzuschrei-<br>benden Bedingungen u.<br>Kontrolen, vom Ctr. | 5    |                     | 8      | 45                  | <ul> <li>16 in Kisten von 8 Centnern und darüber.</li> <li>13 in Kisten unter 8 Centnern.</li> <li>10 in außereuropäisch. Rohrgeflechten (Canassers, Cranjans).</li> </ul> |
| 2. Syrup, vom Centner                                                                                                                              | 4    |                     | 7      |                     | 7 in anderen Körben.<br>6 in Ballen.<br>11 in Fässern.                                                                                                                     |

- §. 2. Während des im §. 1 bezeichneten Zeitraums soll die Steuer von dem im Inlande aus Rüben erzeugten Rohzucker Zwei Thaler für den Zollcentner betragen und von den zur Zuckerbereitung bestimmten Rüben mit 3 Silbergroschen von jedem Zollcentner roher Rüben erhoben werden.
- §. 3. Der Finanz-Minister ist mit Aussührung der gegenwärtigen Verordnung beaustragt.

Gegeben Sanssouci, den 18. Juni 1848.

### FRIEDRICH WILHELM.

Provisorische Verordnung, die Erhebung eines Zuschlages zu den Eingangs-Abgaben von einigen ausländischen Waaren betreffend.

WIR FRIEDRICH WILHELM, von Gottes Gnaden, Koenig von Preussen etc. etc.

verordnen in Folge der mit den Regierungen sämmtlicher übrigen Zoll-Vereins-Staaten eingegangenen Verabredungen und unter verbehaltener Zustimmung der zur Vereinbarung der preußischen Verfassung berufenen Versammlung, was folgt:

§. 1. Von den nachstehend genannten ausländischen Waaren, welche vom 15. September d. J. an bis zum 31. Dezember d. J. über die Gränzen des Zollvereins eingehen, oder während dieses Zeitraums im Zollverein zum Eingang verzollt werden, sind, außer den nach dem Zolltarif stir die Jahre 1846 — 48 davon zu entrichtenden Zollsätzen, folgende Zuschläge zu erheben:

| ٦               |                                  | Ver-                       | Z                                 | oll  | sat                                        | z   | Zuschla                           |      |                                     | <del></del> |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------|-------------|
| Tarif-Position. | Benennung<br>der<br>Gegenstände. | Maasstab der V<br>zollung. | Nach<br>dem 14<br>Thaler-<br>Fuß. |      | Nach<br>dem 24 <u>1</u><br>Gulden-<br>Fuß. |     | Nach<br>dem 14<br>Thaler-<br>Fuß. |      | Nach<br>dem 24½<br>Gulden-<br>Fußs. |             |
|                 |                                  | Ä                          | Thir.                             | Sgr. | FI.                                        | Xr. | Thir.                             | Sgr. | Pl.                                 | Xr.         |
|                 | gezwirntes wollenes u. Ka-       | 1 Ctr.                     | 110                               |      | 192                                        | 30  | 110                               |      | 192                                 | 30          |
|                 | meelgarn, auch Garn aus          | l                          | 1                                 | 1    | ı                                          | 1   | 1                                 | •    | 1                                   | i           |

|                   |                                                                                                                                            | Ė                              | Z                                 | oll  | sat                                | z.  | Zuschlag.        |      |                         |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------|-----|------------------|------|-------------------------|--------------------|
| Tarif - Position. | Benennung<br><sup>der</sup><br>Gegenstände.                                                                                                | Mazisstab der Ver-<br>zollung. | Nach<br>dem 14<br>Thaler-<br>Fuß. |      | Nach<br>dem 24½<br>Gulden-<br>Fuß. |     | Thaler-<br>Fuss. |      | Na<br>dem<br>Guld<br>Fu | 24½<br>len-<br>ſs. |
|                   |                                                                                                                                            | E                              | Thir.                             | Sgr. | Fl.                                | Xr. | Thir.            | Sgr. | FL.                     | Xr.                |
| <b>41</b> c       | Wolle u. Seide; desgleichen<br>alles gefärbte Garn<br>Waaren aus Wolle (ein-<br>schliefslich anderer Thier-<br>haare), allein oder in Ver- | 1 Ctr.                         | 8                                 |      | 14                                 | •   | 2                |      | 3                       | 30                 |
|                   | bindung mit anderen nicht<br>seidenen Spinn-Materialien<br>gefertigt:                                                                      |                                |                                   |      |                                    |     |                  |      |                         |                    |
|                   | 1. bedruckte Waaren aller<br>Art; ungewalkte Waa-<br>ren (ganz oder theilweise<br>aus Kammgarn), wenn                                      |                                |                                   |      |                                    |     |                  |      |                         |                    |
|                   | sie gemustert (d. h. fa-<br>connirt gewebt, gestickt<br>oder brochirt) sind; Um-                                                           |                                |                                   |      |                                    |     |                  |      |                         |                    |
|                   | schlagetücher mit ange-<br>nähten gemusterten Kan-<br>ten; Posament, Knopf-<br>macher- und Stickerei-                                      |                                |                                   |      |                                    |     |                  |      |                         |                    |
|                   | waaren außer Verbind.<br>mit Eisen, Glas, Holz,<br>Leder, Messing u. Stahl                                                                 | 1 Ctr.                         | 50                                | •    | 87                                 | 30  | 10               |      | 17                      | 30                 |
|                   | 2. ungewalkte, ungemu-<br>sterte Waaren                                                                                                    | 1 Gtr.                         | 30                                |      | 52                                 | 30  | 10               |      | 17                      | 30                 |
|                   | Anm. 2. Einfaches u. dou-<br>blirtes ungefärbtes Wollen-<br>garn, mit Ausschlufs von                                                       |                                |                                   |      |                                    |     |                  |      |                         |                    |
|                   | hartem (engl.) Kammgarn.                                                                                                                   | 1 Ctr.                         | •                                 | 15   |                                    | 521 | 9                | 15   | 16                      | 371                |

§. 2. Der Finanz-Minister und der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten sind mit der Ausführung dieser Verordnung beaustragt.

Bellevue, den 5. September 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

## PREUSSEN.

Erlass, die Bewilligung von Schiffsbau-Prämien betreffend 1).

Auf den Antrag vom 7. Mai d. J. will Ich zur Beförderung des Schiffbaues auf inländischen Wersten für den Bau und für die Ausrüstung hölzerner Seeschiffe Prämien bewilligen und ermächtige Sie, den Finanz-Minister, demjenigen, welcher im Inlande ein solches Schiff erbaut und ausrüstet, nach der Tragsähigkeit desselben, 6 Thir. für jede Normallast, wenn das Schiff groß ist

von 25 bis 50 Normallasten, und überdies bei größeren Schiffen,

| 4   | Thir.    | fär | jede | weitere | Normallast | über | <b>50</b> | bis | zu | 75  | )                 |
|-----|----------|-----|------|---------|------------|------|-----------|-----|----|-----|-------------------|
| 3   | *        | *   | •    | >       | *          |      | 75        | *   | •  | 100 | N7                |
| 2'/ | , »      | ,   | *    | *       | •          | >    | 100       | *   | >  | 150 | Normal-<br>lasten |
| 31/ | <b>'</b> | >   | •    |         | •          |      | 150       |     | •  | 200 | lasten            |
| 3   | •        | ,   | *    | *       | •          |      | 200       |     |    |     |                   |

- 1) Ueber die Ausführung dieses Erlasses haben die Ministerien der Finanzen und für Handel etc. durch Verfügung vom 24. Juni 1848 folgendes bestimmt:
- 1. Derjenige, welcher den Bau eines hölzernen Seeschiffes im Inlande beginnt, hat in dem Falle, wenn dasselbe nach dem Bauplane eine Tragfähigkeit von 25 Normalissten und darüber erhalten und dafür eine Schiffsbau-Prämie in Amspruch genommen werden soll, bei der Regierung desjenigen Bezirks, in welchem das Schiff erbaut wird, eine vorläufige Anzeige von der Unternehmung des Baues unter Angabe der Tragfähigkeit, welche für das zu bauende Schiff in Aussicht genommen wird, und des Zeitpunktes, wann das Schiff nach dem Bauplane ausgerüstet sein soll, zu machen. Wer diese Angabe, welche lediglich die Bereitstellung des Prämienbetrages zum Zwecke hat, unterläfst, hat sich demnächst nach Ansrüstung des Schiffes die etwanige Verzögerung der Prämienzahlung selbst beizumessen.
- 2. Wer hiernächst die Zahlung der Bauprämie in Anspruch nimmt, hat den Antrag bei derjenigen Regierung zu machen, in deren Bezirke das Schiff erbaut ist, und beizufägen:
  - a) den Messbrief des Schiffes,
  - b) ein von der Hafen- oder Schiffahrts-Polizei-Behörde bescheinigtes Attest des Schiffsbaumeisters darüber, daß das Schiff zur Seefahrt völlig ausgerüstet sei.

Die diese Erklärung bescheinigende Behörde hat zuvörderst das Schiff zu besichtigen und ihre Bescheinigung nur dann zu ertheilen, wenn ihr gegen die Erklärung des Schiffsbaumeisters kein Bedenken entsteht.

Ist das Schiff zur Zeit der Bekanntmachung des Allerhöchsten Erlasses zwar

zahlen zu lassen. Diese Begünstigung, von welcher Fahrzeuge von weniger als 25 Normal-Lasten Tragfähigkeit ausgeschlossen bleiben, soll auch auf die bei Bekanntmachung dieser Meiner Ordre bereits in den Bau genommenen Schiffe, so wie auf diejenigen Schiffe Anwendung finden, welche zu dieser Zeit zwar schon gebaut, aber noch nicht vollständig ausgerüstet sind. — Ist das zu dem Bau des Schiffes zu verwendende Stangen-Kupfer zollfrei abgelassen, so ist für jeden Centner des letzteren der Betrag von 1 Thlr. 20 Sgr. von der Prämie in Abzug zu bringen.

Sanssouci, den 24. Mai 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

Erlass, die Annahme und Auszahlung kleiner Geldbeträge für Privatpersonen durch Vermittelung der Post-Anstalten betreffend.

Auf den gemeinschastlichen Bericht des Finanz-Ministeriums und des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bestimme Ich hierdurch, dass die preussischen Post-Anstalten, bei Aufgabe von Briesen oder Bries-Adressen, auf Verlangen baare Zahlungen in Beträgen bis zu fünsundzwanzig Thalern einschließlich zur Wiederauszahlung an einen bestimmten Empfänger im Bereiche des preussischen Postverwaltungs-Bezirkes anzunehmen verpflichtet sein sollen. Für die richtige Auszahlung dieser Beträge hat die Post-Verwaltung in derselben Weise Garantie zu leisten, wie sür die Versendung von Geldern. Die zur Postkasse zu zahlende Gebühr sür dergleichen Zahlungsleistungen soll einen halben Silbergroschen sür jeden Thaler und sür jeden Theil eines Thalers betragen.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ermächtige Ich, wegen Aussührung dieser Anordnung das Weitere zu veranlassen.

Sanssouci, den 24. Mai 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

schon gebaut, aber noch nicht vollständig ausgerüstet, so bedarf es der vorhergehenden Anmeldung (zu 1) nicht; in dem von dem Schiffsbaumeister auszustellenden Atteste ist aber zu bescheinigen, dass betreffende Schiff zu der gedachten Zeit noch nicht in Gebrauch genommen und noch nicht vollständig ausgerüstet gewesen sei. Die amtliche Bescheinigung ist dann auch auf diese Thatsachen zu richten.

Erlas, betreffend das vorläufige Fortbestehen der Ermässigung der Assekuranzgebühr für Geldsendungen in Beträgen über 1000 Thlr.

Auf den Bericht des Finanz-Ministerii und des Ministerii für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 15. d. Mts. bestimme Ich hierdurch, dass die in Meiner Ordre vom 8. April d. J. ') vorläufig auf drei Monate bewilligte Ermässigung der Assekuranzgebühr für Geldsendungen in Beträgen über 1000 Thlr. auf die Hälste des gesetzlichen Betrages auch serner und so lange fortdauern soll, als das Bedürsniss das urch nach ist. Dabei bestimme Ich jedoch, dass bei dergleichen Sendungen die Ermässigung der Assekuranzgebühr nur für den, Tausend Thaler übersteigenden Theil der deklarirten Summe sinzutreten hat, sür die ersten Tausend Thaler aber die volle Gebühr zu entriehten ist. Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat die Aussührung dieser, durch die Gesetzsammlung zu publizirenden Verordnung zu bewirken.

Sanssouci, den 25. Juni 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

# Bekanntmachung, die Form der rekommandirten Briefe betreffend.

Um die rekommandirten Briefe, welche früher häufig zur Versendung undeklarirter Kassenanweisungen und anderer geldwerthen Papiere benutzt worden sind, gegen Verletzungen zu sichern, ist im Interesse des korrespondirenden Publikums im Jahre 1844 angeordnet worden, dass rekommandirte Briefe nicht anders, als mit Kreuzcouverten versehen und mit sünf Siegeln sorgsältig verschlossen, von den Postanstalten zur Besörderung mit der Post angenommen werden dürfen.

Nachdem jetzt durch den Erlass der ermäsigten Porto.-Taxe sür Geldsendungen dem korrespondirenden Publikum ausreichende Gelegenheit geboten ist, Kassenanweisungen und geldwerthe Papiere deklarirt gegen eine unerheblich höhere Portozahlung zu versenden, als wenn solches undeklarirt geschieht, und daher anzunehmen ist, dass das eigene Interesse die Versender von Geld und Dokumenten abhalten wird, dergleichen Sendungen undeklarirt zur Post zu geben, so soll

<sup>2)</sup> Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 361.

die Vorschrift in Betreff der Couvertsorm und des sünssachen Verschlusses rekommandirter Briefe zur Erleichterung des Publikums wieder aufgehoben werden.

Rekommandirte Briese können daher von jetzt ab in derselben Form und mit demselben einfachen Verschlusse, wie gewöhnliche Briefe, zur Beförderung mit der Post aufgegeben werden.

Berlin, den 19. August 1848.

General-Post-Amt.

Erlass nebst Tarif zur Erhebung des Hasen- und Brücken-Aufzugsgeldes in Stettin.

Auf Ihren Bericht vom 12. August d. J. habe Ich den anliegenden Tarif zur Erhebung des Hasen- und Brücken-Auszugsgeldes in Stettin genehmigt und vollzogen, und beaustrage Sie, denselben mit diesem Erlasse durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniss zu bringen.

Der Tarif soll sofort in Kraft treten und bis zum 1. Januar 1852 gültig bleiben, bis zu welchem Zeitpunkte die definitive Regulirung der Hafenabgaben zu Stettin erfolgen muss.

Die Ertheilung der Instruktion zur Erhebung und Kontrolirung der nach dem anliegenden Tarise zu erhebenden Abgaben bleibt Ihnen, dem Finanzminister und dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, überlassen.

Sanssouci, den 25. August 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

### Tarif

zur Erhebung des Hafen- und Brücken-Aufzugsgeldes in Stettin.

- I. An Hafengeld wird beim Eingange in das Hafengebiet (zusätzliche Bestimmung 3.) entrichtet:
  - A. Von Schiffen und anderen Wasserfahrzeugen, ohne Rücksicht darauf, ob sie beladen oder unbeladen sind:

a) von 3 bis einschliefslich 25

- 1. von Dampsschiffen, Seeschiffen, Leichterfahrzeugen und Seeböten,
  - Schiffslasten Tragfähigkeit. . Sgr. 6 Pf. | für jede Schiffslast von mehr als 25 Schiffslasten b) von mehr als 25 Schiffslasten

| 2.     | von Oderkähnen und andern Stromfahrze  a) von 6 bis einschließlich 15 Schiffs- lasten Tragfähigkeit | ugen | ,        |       |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|
|        | a) von 6 bis einschliesslich 15 Schiffs-                                                            | _    | 1        |       |      |
|        | lasten Tragfähigkeit 5                                                                              | Sgr  | r. ( fi  | ir ie | des  |
|        | b) von mehr als 15 Schiffslasten Trag-                                                              |      | F        | ahrz  | eug. |
|        | fähigkeit                                                                                           | ) ,  | )        |       | Ū    |
| 3.     | Regelmässig sahrende Dampsschiffe können                                                            |      | h Wa     | hl s  | tatt |
|        | der Abgabe für jede einzelne Fahrt eine                                                             |      |          |       |      |
|        | dung von 2 Rthlr. für jede Schiffsla                                                                | st 7 | [ragfi   | ihig  | keit |
|        | entrichten.                                                                                         |      | -        | _     |      |
| B. Von | Waaren, welche auf Fahrzeugen zu Was                                                                | ser  | oder     | gefl  | ölst |
| eing   | gehen:                                                                                              |      |          |       |      |
|        | von jedem Centner sechs Psennige.                                                                   |      |          |       |      |
|        | nahmsweise wird gezahlt für den Centner:                                                            |      |          |       |      |
|        |                                                                                                     | -    | Sgr.     |       |      |
|        | Farbehölzer                                                                                         |      | >        | 3     | •    |
| 3.     | Roheisen, Galmei, Graphit, rohen Schwe-                                                             |      |          |       |      |
|        | fel, Knochenschwärze, Knochen, Braun-                                                               |      |          |       |      |
|        | stein, Oelkuchen, gebrannten Gips,                                                                  |      |          |       |      |
|        | geschlemmte Kreide, Harz, Cichorien,                                                                |      |          |       |      |
|        | ordinaire Erdfarben, Wasserblei, Schwer-                                                            |      |          |       |      |
|        | spath                                                                                               |      | *        | 2     | *    |
| 4.     | Gipssteine, Düngergips, Thon, Zuckererde                                                            |      | *        | i     | *    |
| _      | Total                                                                                               |      | die      |       |      |
|        | Leinsaamen                                                                                          | _    |          |       | Pf.  |
| 6.     | •                                                                                                   |      | *        |       | •    |
| 7.     |                                                                                                     | _    | *        |       | ,    |
| 8.     | Bier                                                                                                |      | ,        |       | ,,   |
|        | Branntwein u. Essig, inländischen, für das                                                          | _    | •        | v     |      |
| 10.    | Oxhoft von 180 Quart, od. nach der Wahl                                                             |      |          |       |      |
|        | des Zahlungspflichtigen für 5 Centner                                                               | 4    | •        | 6     |      |
| 11.    |                                                                                                     | •    | •        | . •   | •    |
| 11.    | Schlagleinsaamen, Rapps und Rübsen,                                                                 |      |          |       |      |
|        | Bohnen, Linsen, Buchweizen, Spelt, für                                                              |      |          |       |      |
|        | je 72 Scheffel                                                                                      | 4    |          | _     |      |
| 12.    | Graupen, Grütze, Hirse sür den Schessel                                                             |      | •        | 3     |      |
|        | Gebackenes Obst für den Scheffel                                                                    |      | ~<br>>   | 2     | ,    |
| 14.    |                                                                                                     |      |          |       |      |
|        | für je 36 Centner, oder nach der Wahl                                                               |      |          |       |      |
|        | des Zahlungspflichtigen für je 30 Kubikfuls                                                         | 7    | <b>»</b> | 6     |      |
|        |                                                                                                     | •    | `        | •     |      |

| 15. S         | teinkohlen für je 72 Scheffel oder nach    |      |        |     |      |
|---------------|--------------------------------------------|------|--------|-----|------|
| de            | er Wahl des Zahlungspflichtigen für        |      |        |     |      |
| 5             | 8 1/2 Centner (60 Zoll-Centner)            | 1    | Sgr.   | 6   | Pſ.  |
| 16. K         | reide für je 3 Centner                     | 1    |        |     | *    |
| 17. K         | alksteine für den Prahm oder 3 Klafter     | 5    | •      | _   | •    |
| 18. M         | lineralwasser für 100 Kruken               | 1    | >      | 3   |      |
| 19. M         | lauersteine für das Tausend                |      | *      | 8   | •    |
| 20. M         | (ühlensteine:                              |      |        |     |      |
| <b>a</b> )    | für einen ganzen Stein                     | 12   |        |     | ,    |
| -             | für einen Dreiling oder Bodenstein .       |      | *      | 6   | >    |
| 21. B         | rennholz für die Klafter                   |      | *      | 6   | •    |
| 22. v.        | Bau-u. Nutzholz, möge dasselbe in Flös-    |      |        |     |      |
| se            | n verbunden od. auf Flößen od. in Fahr-    |      |        |     |      |
| ze            | eugen eingehen, für je 72 Kubikf., u. zwar |      |        |     |      |
|               | von Kiefern- und anderem Weichholz         |      | *      | 9   | *    |
| <b>b</b> )    | von Eichen- und anderem Hartholz.          | 1    | •      | 3   |      |
| 23. S         | alz für die Schiffslast                    | 4    | D      | _   | *    |
| II. An        | Brückenöffnungsgeld wird für das           | A    | uſzieł | ıen | der  |
| über die Ode  | r erbauten Brücken, nämlich der langen     | une  | d der  | Bat | ım-  |
| brücke, für j | ede besonders entrichtet:                  |      |        |     |      |
|               | eine Klappe gezogen wird 2 1/2 Sgr.        | ) fü | jedes  | da  | rch- |

### Zusätzliche Bestimmungen.

b) wenn beide Klappen gezogen werden .5

- 1. Soweit in diesem Tarif die Schiffslast den Erhebungsmaassstab bildet, ist darunter die Preussische Schiffslast von 4000 Pfund zu verstehen.
- 2. Wenn bei der Feststellung des Hasengeldes für Waaren derselben Kategorie (I. B. des Tariss) schließlich ein Bruchtheil vom Centner, Scheffel u. s. w. verbleibt, so wird dieser Bruchtheil, sobald derselbe die Hälste der als Maasstab angegebenen Größeneinheit erreicht oder übersteigt für voll, sonst aber gar nicht berechnet.
- 3. Das Hafengebiet (No. I. des Tarifs) umfast die Oder von der Grenze zwischen Güstow und Pommerensdorf bis zum Grabowschen Ort, den Dunzig und die Parnitz.
  - 4. Ausländische Schiffe und Fahrzeuge derjenigen Nationen:
    - a) mit welchen wegen Behandlung ihrer Schiffe und deren Ladung, gleich den inländischen, ein besonderer Vertrag zur Zeit des Einganges in den Hasen nicht besteht, oder

- b) welche ihrerseits aus anderer Veranlassung die Preußischen Schiffe und deren Ladung nicht gleich den inländischen behandeln,
  - haben die in dem Tarif zu I. angegebenen Hafenabgaben doppelt zu entrichten.
- 5. Außer den in diesem Tarise sestgesetzten Abgaben, den nach dem Tarise vom 24. Oktober 1840 zu erhebenden Lootsengebühren und den besonderen Vergütigungen, welche den nach streier Wahl angenommenen Hasendienern für das Verholen der Schiffe im Hasengebiete zukommen, wird für die Benutzung des Hasens, der dazu gehörigen Bohlwerke, Psähle, Krahne, Waagen mit Ausschluss der Rathswaage und der sonstigen, der allgemeinen Benutzung gewidmeten Anstalten, an die Stadt keine Gebühr entrichtet.

Es brauchen daher nicht nur die Schiffer und Flossührer oder deren Stellvertreter den Schiffahrts-, Zoll-, Hasen-, und Polizeibeamten unter irgend einem Vorwande eine Vergütigung nicht zu entrichten, sondern es ist jenen ausdrücklich untersagt, einem dieser Beamten auch nur das geringste Geschenk für die Ausübung seines Amtes anzubieten, zu verabreichen oder durch einen Dritten verabreichen zu lassen, indem ein solches Anerbieten nach den bestehenden Landesgesetzen bestrast und das Geschenk außerdem zur städtischen Armenkasse eingezogen werden soll.

 Ein Unterschied zwischen den den Einwohnern von Stettin gehörigen und den fremden Fahrzeugen oder Gütern findet hinsichtlich der Erhebung der in diesem Tarife festgesetzten Abgaben nicht Statt.

### Befreiungen.

- I. Von der Entrichtung des Hasengeldes sind besreit:
- A. Schiffe und Fahrzeuge.
  - Königliche Schiffe und Staatsschiffe solcher Nationen, denen durch bestehende Staatsverträge zur Zeit des Einganges in den Hafen die Befreiung von allen städtischen Hafenabgaben bereits ausdrücklich zugesichert ist.
  - 2. Dampischiffe und Seefahrzeuge von weniger als 3 Schiffslasten (I. A. 1. a.), sowie Oderkähne und andere Fahrzeuge von weniger als 6 Lasten Tragfähigkeit (I. A. 2. a.).

### B. Waaren.

- 1. Das für Rechnung des Staats eingehende Salz.
- Königliche und Armee-Effekten, überhaupt Alles, was zum eigenen Gebrauche des Staates oder des Landesherrn oder seiner Hofhaltung transportirt wird.
- 3. Ballast.
- C. Schiff und Waaren.
  - Solche Fahrzeuge und Waaren, welche, unmittelbar nach einem anderen Orte bestimmt, ohne Aufenthalt und Umladung durch den Hafen gehen.
  - Fahrzeuge, welche den städtischen Wochen- und Jahrmarkt-Verkehr vermitteln, sowie deren Ladung.
- II. An den auf speziellem Rechtstitel beruhenden Befreiungen wird durch gegenwärtigen Tarif nichts geändert.

### Strafbestimmungen.

 Wer es unternimmt, die Entrichtung der in dem Tarife vorgeschriebenen Abgaben auf irgend eine Weise zu umgehen, erlegt außer den verkürzten Abgaben deren vierfachen Betrag als Strafe.

Jede Uebertretung oder Nichtbeachtung der durch die Behörden zu erlassenden Instruktionen zur Erhebung und Kontrolirung der Hasenabgaben hat eine polizeiliche Geldstrase von 1 bis 10 Rthlr. zur Folge.

 Widersetzlichkeiten gegen Beamte werden nach den allgemeinen Landesgesetzen bestraft.

## Quarantaine - Wesen.

Durch Versügung an die Ober-Präsidien der Provinzen Preusen und Pommern vom 11. Juli 1848 ist bestimmt, dass die aus St. Petersburg kommenden Schiffe in den Häsen dieser Provinzen einer viertägigen Beobachtungs-Quarantaine zu unterwersen sind. Auf diese Beobachtungssrist ist jedoch die Zeit der Reise dann in Anrechnung zu bringen, wenn während derselben auf dem Schiffe keine Erkrankung an der Cholera vorgekommen ist, und der Gesundheitszustand der Schiffsmannschast und der Reisenden durch vorgenommene ärztliche Untersuchung außer Zweisel gestellt ist. Rücksichtlich des Hafens von Swinemünde und Stettin ist diese Anordnung durch Versügung vom 27. August 1848 wieder außer Krast gesetzt.

# ARGENTINISCHE REPUBLIK.

Bekanntmachung, die Aufhebung der Blokade von Buenos-Ayres betreffend.

Ich habe die Ehre, Ihnen anzukündigen, dass nach den Bestimmungen, welche der außerordentliche Französische Kommissarius im La Plata erlassen hat, die Blokade der Küsten und Häfen der Proving Buenos - Ayres von dem heutigen an von dem Französischen Gesehwader nicht länger mehr aufrecht erhalten wird. das genannte Geschwader fortfahren, alle Häfen der orientalischen Republik (Uruguays), welche von den Truppen des Generals Oribe besetzt sind oder besetzt werden, zu blokiren. Den neutralen Schiffen werden fünfundzwanzig Tage, welche mit dem 10. nächsten Juli's ablausen, gewährt, um die besagten Häsen zu verlassen.

Gegeben in dem Französischen General-Konsulat zu Montevideo. den 15. Juni 1848.

A. DEVOISE.

## BELGIEN.

Verordnung, die Bewilligung von Prämien bei der Ausfuhr von Leinen- und Hanfgeweben und leinenem Zwirn betr.

- ART. 1. Vom 20. Juli 1848 an bis zum 1. Januar 1849 wird bei der Aussuhr von rohen leinenen und hansenen Geweben nach außereuropäischen und nach jenseits der Meerenge von Gibraltar gelegenen Ländern eine Prämie von 11 Proc. vom Werthe, und bei der Aussuhr von gebleichten oder gefärbten Geweben dieser Art nach denselben Ländern eine Prämie von 12 Proc. vom Werthe gewährt.
- ART. 2. Von demselben Tage an, und während derselben Zeit wird bei der Aussuhr von rohem leinenen Zwirn nach aussereuropäischen und nach jenseits der Meerenge von Gibraltar gelegenen Ländern eine Prämie von 9 Proc. vom Werthe, und bei der Ausfuhr von gebleichtem oder gefärbtem leinenem Zwirn nach denselben Ländern eine Prämie von 10 Proc. vom Werthe gewährt.
  - Art. 3. Die Prämie tritt nur ein, wenn der Belgische Ursprung

durch eine vom Bürgermeister des Fabrikationsortes ausgestellte Ursprungs-Bescheinigung, oder durch Vorlegung anderer von Unserm Minister des Innern zu bestimmender Dokumente, nachgewiesen wird.

ART. 4. Der bei Abmessung der Prämie zu Grunde zu legende Werth der Gewebe oder Garne wird von einer Kommission von Sachverständigen abgeschätzt, welche von Unserm Minister des Innern ernannt wird, und in Brüssel ihren Sitz hat. Zu dem Ende hat der Betheiligte zwei Proben von den zur Ausfuhr bestimmten Waaren an die Kommission einzusenden.

ART. 5. Die Auszahlung der Prämien erfolgt innerhalb eines Monats vom Tage der Aussuhr an gerechnet, gegen Vorlegung der Quittung über Entrichtung der Ausgangs-Abgaben.

Die Identität der Waare wird vom Zollamt auf dieser Quittung bescheinigt.

Die Prämie wird jedoch erst dann Eigenthum des Empfängers, wenn die Einfuhr der Waare in das in der Ausfuhr-Deklaration genannte, oder in irgend ein anderes Land, welches zu den im Art. 1 genannten Kategorien gehört, nachgewiesen wird. Dieser Nachweis wird durch ein Certifikat des Belgischen Konsuls, oder, in Ermangelung eines Belgischen Agenten, des Konsuls einer befreundeten Macht, und durch die Quittung über Entrichtung der Eingangs-Abgaben, sofern solche zu zahlen waren, geführt.

ART. 6. Die Prämien werden nur für Sendungen von Garnen und Geweben von mindestens 1000 Frs. Werth bewilligt.

ART. 7. Der in Folge der Ausführung dieser Verordnung zu zahlende Betrag von Prämien ist bei dem durch das Gesetz vom 18. April d. J. für das Ministerium des Innern eröffneten Kredit von 2 Millionen Frs. zu verausgaben.

Gegeben Brüssel, den 15. Juli 1848.

LEOPOLD.

# Verordnung, die Einfuhr von Rigaer Säe-Leinsaat betreffend.

ART. 1. Die Kosten für die in Gemäßheit der Verordnung vom 15. November 1847 ') an den Tonnen mit Rigaer Säe-Leinsaat anzubringenden Zeichen und Plomben werden in Zukunst vom Handelsstande getragen.

<sup>1)</sup> Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 7.

ART. 2. Unsere mit Ausführung dieser Verordnung in ihren Ressorts beauftragten Minister des Innern und der Finanzen haben die dieserhalb zu zahlende Gebühr festzusetzen, deren Betrag die Kosten der Bezeichnung und Plombirung in keinem Falle übersteigen darf.

Gegeben in Brüssel, den 5. Juli 1848.

LEOPOLD.

Verordnung, die Gründung von Stipendien für die Industrie und den Handel betreffend.

ART. 1. Für junge Leute, welche sich nach dem Auslande begeben, um sich daselbst über die gewerblichen und Handels-Verhältnisse zu unterrichten, werden Stipendien gegründet.

Diese Stipendien werden vorzugsweise solchen jungen Leuten bewilligt, welche dem Gewerbe- oder Handelsstande angehören.

- ART. 2. Die für jedes Stipendium zu bestimmende Geldsumme wird nach Maassgabe der Dauer und der Wichtigkeit der Reise bemessen.
- ART. 3. Unsere Minister des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten bestimmen gemeinschaftlich sowohl die Bedingungen, von deren Erfüllung die Bewilligung des Stipendiums abhängig sein soll, als auch alle Einzelnheiten der Einrichtung.
- ART. 4. Die mit Verleihung dieser Stipendien verbundenen Ausgaben werden aus den für Gewerbsleis und Handel bestimmten Fonds bestritten.

Gegeben Brüssel, den 21. Juli 1848.

LEOPOLD.

# Verfügung, die regelmäßigen Segelschiffahrts-Dienste betreffend.

- ART. 1. Der für den regelmässigen Segelschiffahrts-Dienst zwischen Antwerpen und Vera-Cruz auf den 15. Oktober d. J. festgesetzte Abgangstag') wird verlegt und auf den 15. September bestimmt.
- ART. 2. Es tritt diesem Schiffahrts-Dienste eine dritte Fahrt hinzu; der Abgangstag wird auf den 15. November d. J. sestgesetzt. Brüssel, den 24. Juli 1848.

C. D'HOFFSCHMIDT.

<sup>1)</sup> Vergl, Jahrg. 1848. I. S. 12.

Verfügung, denselben Gegenstand betreffend.

Durch Verfügung vom 24. Juli 1848 ist die auf den 15 Oktober 1848 festgesetzte, zu dem regelmäßigen Segelschiffahrts-Dienst gehörende Fahrt von Antwerpen nach Singapore und Batavia aufgehoben ').

Verordnung, die Ausführung des Gesetzes vom 24. Mai 1848 ) über die zollfreie Einfuhr von Maschinen u. s. w. betreffend.

ART. 1. Unser Finanz-Minister wird ermächtigt, Maschinen, Werkzeuge und Instrumente, für welche die durch das, Gesetz vom 24. Mai d. J. bewilligte Begünstigung in Anspruch genommen wird, provisorisch zollfrei zuzulassen.

Zu dem Ende hat der Betheiligte seinen Antrag bei dem Steuer-Direktor der Provinz, in welcher das Eingangsamt gelegen ist, anzubringen, und ein ausführliches Inventarium sowie eine mit einem Maasstabe versehene Zeichnung des einzusührenden Gegenstandes beizusügen. In dem Antrage ist der Name der Maschine, die Arbeit, au deren Verrichtung sie dienen soll, das Eingangs-Amt und der Ort, wo die Maschine in Thätigkeit gesetzt werden soll, anzugeben.

Bei der Einsuhr wird dem Zollamt die gewöhnliche Deklaration vorgelegt, und es hat der Einsührende eine nach dem Ermessen des Zollerhebers genügende Kaution für die eventuelle Entrichtung der Eingangs-Abgaben zu bestellen.

- ART. 2. Nach Erfüllung der Zoll-Förmlichkeiten, und nachdem die Maschinen, Werkzeuge oder Instrumente unter vorschriftsmäßiger Plombirung und mittelst Begleitscheins gegen Kaution, den Ort ihrer Bestimmung erreicht haben, hat der Eigenthümer der betreffenden Anlage den Steuer-Direktor der Provinz, in welcher sich diese Anlage befindet, sofort von der Ankunst in Kenntnis zu setzen.
- ART. 3. Sobald die Identität und die Inbetriebsetzung des eingestührten Gegenstandes festgestellt ist, übersendet der Finanz-Minister den Antrag auf zollfreie Einlassung, nebst der Zeichnung und dem Inventarium, an den Minister des Innern. Letzterer läst untersuchen, ob, nach Vorschrist des Gesetzes, Veranlassung vorhanden ist, dem

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 12.

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 463.

Antrage zu willsahren, und legt Uns seine Anträge über die zu treffende Entscheidung vor.

ART. 4. Die Maschinen, Werkzeuge und Instrumente müssen bei der von den Kommissarien der Regierung vorzunehmenden Untersuchung aufgestellt sein und in Gang gesetzt werden können.

Ist dies innerhalb sechs Monaten vom Tage der Einfuhr-Deklaration an gerechnet noch nicht der Fall, so hat der Zollerheber etc. die Eingangs-Abgabe einzuziehen.

Eine Verlängerung dieser Frist kann von dem Minister des Innern bewilligt werden, wenn der Betheiligte nachweist, dass die Aufstellung und Inbetriebsetzung der Maschinen innerhalb jener Frist durch von seinem Willen unabhängige Umstände verhindert worden ist.

ART. 5.. Wird die Eingangszoll-Freiheit bewilligf, so wird eine Aussertigung der dieserhalb erlassenen Verordnung Unserm Finanz-Minister behuß Löschung der vom Betheiligten bestellten Kaution zugesertigt.

Wird der Antrag auf Eingangszoll-Freiheit zurückgewiesen, so setzt der Minister des Innern den Finanz-Minister behuß Einziehung der Eingangs-Abgabe davon in Kenntniß.

Gegeben zu Ardenne, den 3. August 1848.

LEOPOLD.

# Verordnung, die zollfreie Einfuhr von Lebensmitteln betreffend.

Die in dem Gesetz vom 6. Mai 1847 ) für die zollfreie Einfuhr von Weizen, Roggen, Gerste, Buchweizen, Mais, Bohnen und Wicken, Erbsen, Hafer, Kartoffel-Stärkemehl, Kartoffeln, Reis und getrocknetem, gesalzenem und geräuchertem Fleisch festgesetzte Frist, wird bis zum 31. Dezember 1848 ausgedehnt.

Es wird von diesen Gegenständen eine Waagegebühr von 10 Cts. pr. 1000 Klgr. erhoben.

Gegeben in Brüssel, den 25. August 1848.

LEOPOLD.

Verordnung, das Sanitätswesen in den Seehäsen betreffend.

ART. 1. Die Provenienzen aus solchen Häsen, in welchen eine Cholera-Epidemie ausgebrochen ist, werden als mit verdächtigem Gesundheitspass eingegangen angesehen und einem ärztlichen Besuche

<sup>1)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. J. S. 501.

unterworsen, sosern sie nicht in einem Lande, wo die Sanitätspolizei gut gehandhabt wird, bereits die freie Praktika erhalten haben.

ART. 2. Diejenigen von den vorstehend bezeichneten Provenienzen, welche nicht zur freien Praktika zugelassen werden, unterliegen, vorbehaltlich des den Sanitätsbehörden durch Art. 34 und 35 der Verordnung vom 17. August 1831 ') übertragenen Rechts, einer Quarantaine von fünf Tagen.

Nach Ablauf der Quarantaine findet ein zweiter Besuch statt.

- ART. 3. Die in Ostende und Nieuport bestehenden Lokal-Sanitäts-Kommissionen bestimmen nach Genehmigung der beständigen Deputation des Provinzialrathes und nach Anhörung der Provinzial-Medizinal-Kommission, die Orte, wo die nach diesen Häsen bestimmten Schiffe zu untersuchen und, vorkommenden Falls, unter Quarantaine zu halten sind. Sie bestimmen in gleicher Weise alle rücksichtlich dieser Schiffe zu treffenden Vorsichts-Maassregeln.
- ART. 4. Die Bestimmungen in den Art. 4 und 7 3) der Verordnung vom 13. Juli 1843, den Sanitäts-Dienst auf der Schelde betreffend, finden auch auf die in die Häfen von Ostende und Nieuport einlaufenden Schiffe Anwendung.

### 1) Diese Artikel lauten:

ART. 34. Wenn während der Dauer der Quarantaine pestartige Symptome hervortreten, muß erstere von Neuem beginnen, und kann, nach Bewandniß der Umstände, verlängert werden. In dem im Art. 35 vorgesehenen Falle werden Schiffe, welche mit solchen Schiffen, auf denen pestartige Symptome hervortreten, in Verbindung gewesen sind, auch wenn sich diese Symptome erst nachher zeigen, denselben Maaßregeln unterworfen.

ART. 35. Wenn nach erfolgter Festsetzung der Quarantaine-Frist Thatsachen zur Kenntnis der Sanitäts-Behörden gelangen, welche einen höheren Grad des Verdachts begründen, so haben diese Behörden, unter Angabe der Gründe, die Schiffe, nach Bewandnis der Umstände einer verschiedenen Behandlung oder derselben Behandlung aber einer längeren Beobachtung oder Reinigung zu unterwersen.

Sie sind ferner befugt, nach Maassgabe der Erbeblichkeit der Fälle, die im Art. 32 für jede Art der Behandlung festgesetzte längste Quarantaine-Frist, so-wohl von Anfang an, als auch nach Festsetzung der Dauer der Quarantaine und in dem vorstehend erwähnten Falle, zu überschreiten, jedoch mit der Maassgabe, dass sie ihre Entscheidung unverzüglich der beständigen Deputation des Provinsialraths zur Genehmigung vorzulegen haben.

### \*) Diese Artikel lauten:

ART. 4. Die Gebühr für den Besuch des dem Sanitäts-Dienst vorgesetzten Sanitäts-Beamten wird für jedes Schiff, ohne Rücksicht auf seinen Tonnengehalt, auf 5 Frs. für den ersten und auf 2 Frs. für jeden folgenden Besuch bestimmt.

Ant. 7. In dem im vorhergehenden Artikel erwähnten Fall (wenn nämlich

ART. 5. Die im Art. 1 vorgeschriebene Maassregel tritt auf Verfügung Unseres Ministers des Innern außer Krast, wenn die Cholera nicht mehr in den Orten herrscht, woher die Provenienzen kommen.

Gegeben in Brüssel den 22. August 1848.

LEOPOLD.

## CHILE.

Verordnung, den Verkehr der Wallsischfänger betreffend.

In Erwägung, dass es nützlich ist, die auf dem Wallfischsange begriffenen Schiffe, welche die Erzeugnisse des Landes in großer Menge verbrauchen, in unsere Häsen zu ziehen, habe ich beschlossen:

Die auf dem Wallfischfange begriffenen Schiffe sind befugt, unter Beachtung der Zollgesetze und Verordnungen, alle zum Handel erlaubte Waaren an Bord zu nehmen oder auszuladen, ohne den Tonnen- und Leuchtthurm-Gebühren unterworfen zu sein.

Der Art. 8 des Gesetzes vom 7. August 1834 und der Art. 7 der Verordnung vom 9. November 1837 treten, soweit sie mit gegenwärtiger Verordnung in Widerspruch stehen, außer Krast.

San Jago, den 11. April 1848.

Der Präsident.

## DÄNEMARK.

## Quarantaine - Wesen.

Die in dem Plakate vom 28. März 1832 angeordnete Quarantaine gegen die Cholcra ist durch Bekanntmachung vom 9. Juli 1848 wieder in Krast gesetzt, und die Dauer derselben durch Bekanntmachung vom 22. desselben Monats auf zehn Tage bestimmt. Auf

eine Reinigung oder Räucherung angeordnet wird) hat der Konsignatar der Waare die Wahl, entweder die Beschaffung der Behufs der angeordneten Räucherungen nöthigen Vorrichtungen, Materialien und Personen auf seine Kosten zu besorgen, oder die Sache dem Sanitäts-Beamten für die dieserhalb von dem Minister des Innern festzusetzenden Gebühren zu überlassen.

diese Frist wird die Reisezeit mit eingerechnet. Die Quarantaine wird in Helsingör, Nyborg oder Fridericia abgehalten.

# Bekanntmachung, die Behandlung feindlicher Schiffe in St. Thomas betreffend.

Nach einer Bekanntmachung des General-Gouverneurs von St. Thomas vom 30. Juni 1848 können die Schiffe der mit Dänemark augenblicklich im Kriege sich befindenden Staaten bis auf Weiteres ihren Verkehr zu St. Thomas und St. Croix ungestört fortsetzen, und es werden die Dänischen in Westindien stationirten Schiffe den Schiffen dieser Staaten auch auf dem Meere kein Hinderniss in den Weg legen.

# Bekanntmachung, die Blokade der Deutschen Häfen betreffend 1).

Das Marine-Ministerium bringt hierdurch zu öffentlicher Kunde, dass ausser den schon blokirten Häsen: Swinemüude, Wolgast, nebst Kammin und Kiel, sowie die Mündung des Schleswigschen Kanals bei Holtenau, werden serner vom 15. August an blokirt: Greisswald, mit dem östlichen Einlauf nach Stralsund, die Elbe-, Weser- und Iahde-Ströme.

Vorstehendes ist zur Kenntniss der am Hose S. M. des Königs accreditirten Repräsentanten fremder neutraler Mächte gebracht worden, und jedes durch den Sund und die Belte passirende Schiff wird durch Vermittelung der Sund- und Stromzoll-Kammer von dieser Versügung benachrichtigt werden. Bis auf fernere spezielle Bekanntmachung ist kein anderer Hasen als blokirt zu betrachten.

Marine-Ministerium zu Kopenhagen, den 1. August 1848.

# Waffenstillstands-Konvention zwischen Preußen und Dänemark.

### (Extrakt)

S. M. der König von Preußen in Seinem Namen, wie im Namen des Deutschen Bundes, einerseits und S. M. der König von Dänemark, Herzog von Schleswig und Holstein, andererseits, von dem Wunsche

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 369 ff.

beseelt, so schleunig als möglich die Feindseligkeiten zwischen Ihren beiderseitigen Kriegsheeren zu beenden, haben zum Zweck des Abschlusses eines Waffenstillstandes unter der Vermittelung S. M. des Königs von Schweden und Norwegen zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, u. s. w.

- ART. 1. Vom Tage der Unterzeichnung der gegenwärtigen Konvention an gerechnet, sollen die Feindseligkeiten zu Lande und zur See während sieben Monaten vollständig eingestellt werden, mit einer Auskündigung von einem Monate für jeden der beiden kontrahirenden Theile. Wenn von der einen oder der anderen Seite eine Auskündigung nicht stattfindet, so wird angenommen, dass in die Verlängerung des Waffenstillstandes von beiden Seiten gewilligt ist.
- ART. 3. Die durch die Seemacht S. M. des Königs von Dänemark bewerkstelligten Blokaden sollen unverzüglich nach Auswechselung der Ratifikations-Urkunden aufgehoben und die hierzu erforderlichen Befehle, wenn irgend möglich, an demselben Tage den Befehlshabern der Königlich Dänischen Kriegsschiffe zugefertigt werden.
- ART. 5. Alle Schiffe, welche seit dem Beginne des Krieges aufgebracht oder mit Beschlag belegt sind, sollen binnen 12 Tagen nach der Unterzeichnung dieser Konvention, oder früher, wenn dies möglich ist, mit ihren Ladungen freigelassen werden.

Preußen, sowohl in seinem eigenen Namen, als im Namen des Deutschen Bundes, willigt darin, daß Dänemark für die Requisitionen in natura, die in Jütland für Rechnung der Preußischen und Bundestruppen erhoben sind, entschädigt werde; und Dänemark verpflichtet sich seinerseits, den Werth der Schiffe oder Ladungen zu ersetzen, welche etwa verkauft sind und nicht in natura zurückgegeben werden können.

- ART. 10. Die beiden kontrahirenden Theile werden Großbritannien um die Garantie für die genaue Ausführung der Artikel der gegenwärtigen Waffenstillstands-Konvention ersuchen.
- ART. 12. Die gegenwärtige Konvention soll ratifizirt und die Ratifikations-Urkunden innerhalb eines Zeitraumes von 8 (acht) Tagen, von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, in Lübeck ausgewechselt werden.

So geschehen zu Malmö, den 26. August 1848.

3) Die Ratifikationen sind am 1. September 1848 in Lübeck ausgewechselt,

## Separat - Artikel.

### 2. Mit Bezug auf Art. 3.

Sofort nach dem Austausche der Ratifikations-Urkunden sollen Dampsschiffe mit Königl. Dänischen Offizieren abgesandt werden, um den Beschlishabern der Königl. Dänischen Kriegsslotte die Ordre zur Aushebung der Blokaden zu überbringen. Diese Sendungen werden bezüglich der Nordscehäsen von Preussen und hinsichtlich der Ostsechäsen von Dänemark bewirkt werden.

### 7. Mit Bezug auf Art. 7.

Die Posten und sonstigen inneren Kommunikationen sollen wieder ihren regelmässigen Lauf nehmen, und das Postamt zu Hamburg soll wiederhergestellt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen dieselbe Kraft und Gültigkeit haben, als wenn sie in der heute abgeschlossenen Uebereinkunft aufgeführt ständen, und werden gleichzeitig ratifizirt werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten den gegenwärtigen Separat-Artikel unterzeichnet und demselben ihre Siegel beigedruckt. So geschehen zu Malmö, den 26. August 1848.

# FRANKREICH.

Verfügungen, die Ausführung des Handels- und Schiffahrts-Vertrages mit Russland betreffend.

I.

Nach Inhalt des am 16. September 1846 zwischen Frankreich und Russland abgeschlossenen Handels- und Schiffahrts-Vertrages ') sind die von dem einen nach dem andern Lande auf Französischen oder Russischen Schiffen eingeführten Waaren nur dann zu der im ersten Absatz des Art. 5 des Vertrages vereinbarten Begünstigung zuzulassen, wenn ihr Ursprung vorschriftsmäßig nachgewiesen wird. Durch frühere Versügungen ist serner bestimmt, dass dieser Nachweis bis auf Weiteres rücksichtlich der in Frankreich eingehenden Waaren durch Bescheinigungen unserer Konsularbeamten in den Verschiffungs-Häsen, oder in deren Ermangelung, der Ortsbehörden zu sühren sei.

<sup>1)</sup> Vergl. Jahrg. 1847. I. S. 138.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Erfüllung dieser Bedingungen dahin führt, die Handels-Verbindungen zwischen beiden Ländern gegenseitig ohne Noth zu erschweren. Andrerseits erlangte man die Gewissheit, dass dieselben in Russland nicht verlangt wurden, und dass namentlich die Russische Regierung unsere Schiffe aus sreien Stücken von Beibringung von Zeugnissen über den Französischen Ursprung der unter unserer Flagge eingehenden Waaren besreiet habe.

Im Interesse unseres Seehandels und mit Rücksicht auf die Gegenseitigkeit hat der Finanz-Minister, im Einverständniss mit den Ministern der auswärtigen Angelegenheiten und sür Handel und Ackerbau, auf meinen Bericht und in Gemäsheit meines Antrags, am 20. d. M. versügt, dass in Zukunst der Nachweis des Ursprungs sür die unter Russischer Flagge eingehenden Waaren durch die blosse Thatsache ihrer Verladung in einem Hasen dieses Reiches gesührt werde. Es haben daher in den im ersten Absatz des Art. 5 des Vertrages vorgesehenen Fällen Waaren aller Art, welche in Russland auf Russische Schiffe verladen sind, bei ihrer Einsuhr in Frankreich Anspruch auf den Genuss der in dem gedachten Artikel vereinbarten Begünstigungen, ohne das Zeugnisse über den Ursprung dieser Waaren beigebracht zu werden brauchen.

Paris, den 26. Mai 1848.

Der Direktor der Zollverwaltung.

II.

In dem Vertrage vom 16. September 1846 ist die Befreiung von den Schiffahrts-Differential-Züllen, auf welche die unter Russischer Flagge aus Rufsland nach Frankreich eingehenden Waaren Anspruch haben, an zwei Bedingungen geknüpst; an den Nachweis des Ursprungs der Waare und an deren direkte Zusuhr.

Durch die Verfügung vom 26. Mai d. J. ist bereits bestimmt, daß, in Erwiederung der von dem Kabinet von St. Petersburg zu Gunsten unserer Schiffahrt getroffenen Anordnungen, der Nachweis des Ursprungs für die unter Russischer Flagge eingehenden Waaren durch die bloße Thatsache ihrer Verladung in einem Hasen dieses Reichs gesührt werde.

Mit Rücksicht auf die Gegenseitigkeit und zur Erleichterung der Verbindung zwischen beiden Ländern hat die Regierung beschlossen, daß auch in Ansehung der Verpflichtung zur direkten Zusuhr ein nachsichtiges Versahren zu beobachten sei. Der Finanz-Minister hat daher auf den Antrag der Minister der auswärtigen Angelegenheiten und für Handel am 6. d. M. versügt, dass die aus Russland nach Frankreich kommenden Russischen Schisse, ohne dass ihre Fahrt aufbört, eine direkte zu sein, unterwegs Zwischenhäsen anlausen dürsen, vorausgesetzt jedoch, dass sie in dem Zwischenhasen keine Einladungs-Verrichtung vornehmen. Mit diesem alleinigen Vorbehalte verbleibt daher die Begünstigung des Vertrages denjenigen Russischen Schissen, welche Zwischenhäsen angelausen sind, selbst wenn sie einen Theil ihrer Ladung gelöscht haben.

Paris, den 15. Juli 1848.

Der Direktor der Zollverwaltung.

Verordnung, die Prämien für den Stockfischfang betreffend.

ART. 1. Vom 1. September d. J. ab bis zum 31. Dezember 1850 wird für die Ausfuhr von getrocknetem Stockfisch Französischen Fischfangs vom Orte des Fanges aus, oder aus Französischen Häsen nach fremden Staaten Westindiens und der Ostküste Amerikas über Häsen, wo ein Französischer Konsul residirt, sowie nach Spanien, Portugal, den fremden am Mittelländischen Meer gelegenen Staaten und nach Algerien, die durch das Gesetz vom 25. Juni 1841 bewilligte Prämie von 14 Frs. auf 18 Frs. pr. 100 Klgr. erhöhet.

ART. 2. Alle übrigen Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juni 1841 verbleiben ihrem Inhalte und ihrer Form nach in Ausführung. Beschlossen in öffentlicher Sitzung, Paris, den 24. August 1848.

# HANNOVER.

Gesetz, wegen Errichtung eines Freihafens zu Harburg.

Ernst August etc. Nachdem bei der Einrichtung des Elbhasens zu Harburg zur Ausnahme von Seeschissen die Erhebung desselben zum Freihasen bereits srüher beschlossen und gegenwärtig von Seiten der Stadt Harburg auf Aussührung dieses Beschlusses dringend angetragen worden, so haben Wir die eröffnete Aussicht, wenn auch mit den durch die dermaligen Verhältnisse gebotenen Vorbehalten, zu verwirklichen, nicht Anstand nehmen können. Auf den Grund der von der getreuen allgemeinen Stände-Versammlung des Königreichs schon in der letzten außerordentlichen Diät des achten Landtags ans-

gesprochenen Zustimmung, erlassen Wir daher über die Errichtung eines Freihafens zu Harburg das gegenwärtige Gesetz:

- §. 1. Der Eibhasen zu Harburg, einschließlich der Stadt Harburg und des Dorss Lauenbruch, wird in einer an Ort und Stelle sestgesetzten, den Umständen nach jedoch abzuändernden Begränzung vom 1. Oktober d. J. an zum Freihasen in der Art erhoben, dass der Hasen und der demselben beigelegte Bezirk, in Beziehung auf Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangs-Abgaben, so wie in Beziehung auf die Salz-, Maischbottich- und Bier-Steuer, wie auch auf Einsuhr- und Aussuhr-Verbote, als Ausland angesehen und behandelt werden soll, vorbehaltlich derjenigen Erleichterungen für den Verkehr mit dem steuerpslichtigen Inlande, welche von Unserer Regierung für nöthig und angemessen erachtet werden.
- §. 2. Für die Befreiung von den vorbenannten indirekten Abgaben entrichten die Bewohner des Freihafen-Bezirks alljährlich eine von Unserer Regierung festzustellende Geldsumme.
- §. 3. Diese Erhebung Harburgs zum Freihasen geschieht auf die Dauer des Steuervereins. Bei dessen Auflösung bleibt weitere Bestimmung vorbehalten.
- §. 4. Unser Ministerium der Finanzen und des Handels ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. Dasselbe soll durch die erste Abtheilung der Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kunde gebracht werden.

Gegeben Hannover, den 10. August 1848.

ERNST AUGUST.

Verfügung, die Annahme von Zwei- und Eindrittelstücken in öffentlichen Kassen betreffend 1).

Zur Erleichterung der Zahlungen an die öffentlichen Kassen in denjenigen Landestheilen, wo gegenwärtig vorzugsweise Zwei- und Eindrittelstücke vom Leipziger Münzsusse umlausen, wird hierdurch Folgendes bestimmt:

- 1. Alle in Kurant bestimmten Zahlungen an öffentliche Kassen des Königreichs können in Hannoverschen, nach dem Leipziger Münzfuße ausgeprägten Zwei- und Eindrittel-Thalerstücken geleistet werden.
- 2. Zu den Hannoverschen Zwei- und Eindrittel-Thalerstücken sind nicht nur die von hiesigem Königlichen und Kursürstlichen, son-

<sup>1)</sup> Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 220 und 299.

dern auch die von Fürstlich Lüneburgischem Gepräge und solche Stücke zu rechnen, die von Städten der Kurlande ausgemünzt worden sind.

- 3. Das Zweidrittelstück soll bei den Zahluugen an die öffentlichen Kassen zu
- » Achtzehn Gutegroschen sechs Pfennig Kurant«, das Eindrittel-Thalerstück aber zu
- »Neun Gutegroschen drei Pfennig Kurant« angenommen werden.
- 4. Die bei den Kassen eingehenden Hannoverschen, nach dem Leipziger Münzfusse ausgeprägten Zwei- und Eindrittel-Thalerstücke sollen von den Unter- und Mittelkassen zu Zahlungen nicht verwandt, sondern an die Haupt-Kassen eingesandt werden.
- 5. Zwei und Eindrittelstücke von nicht Hannoverschem Gepräge, die nicht zu den nach dem Vierzehnthalersusse ausgemünzten Kurantsorten gehören, bleiben von den öffentlichen Kassen nach wie vor ausgeschlossen.

Hannover, den 24. Juni 1848.

Königlich Hannoversches Finanz-Ministerium.

## KIRCHENSTAAT.

Verfügung, die Messe von Sinigaglia betreffend.

In Erwägung, dass um den Handel zu begünstigen, und gleichzeitig der Stadt Sinigaglia einen Vortheil zu verschaffen, heuer eine Verlängerung der gewöhnlichen Dauer der Freimesse wünschenswerth ist; dass die Stadt Sinigaglia bei ihrer Lage einen geeigneten Mittelpunkt des Handels darbieten kann; dass dort demnach ein Entrepot gegründet werden könnte, dessen Vortheile sowohl zur Verwendung der Kapitale durch den Handel als zur Beschästigung einer größeren Anzahl von Händen beim Aus- und Einladen, wie beim Transport sich als eben so wichtig wie evident darstellen, so verordnet der Finanzminister, nach Anhörung des Ministerrathes und des Willens Sr. Heiligkeit, wie solgt:

1. Der Präses der Provinz ist ermächtigt, so oft es die Umstände erheischen, die gewöhnliche Dauer der Freimesse von Sinigaglia auf einen Zeitraum von jedoch nicht mehr als 10 Tagen zu verlängern, indem er das Publikum zur rechten Zeit davon in Kenntnis setzt.

- 2. Sowohl die von der Messe übrigbleibenden, als auch die im Lause des Jahres zur See oder zu Lande ankommenden Waaren dürsen in den Zollamts-Magazinen deponirt, und entweder ins Ausland zurückgesendet, oder im Lande selbst gegen Entrichtung des Eingangszolles in Umlaus gebracht werden.
- 3. Diese Zugeständnisse sind blos provisorisch, bis von der Regierung in Folge eines definitiven Gesetzentwurses, welcher über diesen Gegenstand dem gesetzgebenden Rathe vorgelegt werden soll, anders und für beständig verfügt wird. Inzwischen bleiben die im Widerspruch mit dieser Verordnung stehenden Vorschristen und das Messreglement ausgehoben.

Vom Finanzminister, 7. Juli 1848.

### LOMBARDEI.

Verordnung, die Eingangs-Abgaben von verschiedenen · Waaren betreffend ').

Durch eine Verordnung der provisorischen Regierung der Lombardei vom 13. Juni 1848 sind folgende Abänderungen in den Eingangs-Abgaben, welche vom 20. desselben Monats an in Kraft treten sollten, angeordnet.

Die Eingangs-Abgabe von Zimmt und Cassia lignea wird auf 2 Lire pr. Pfd. Brutto festgesetzt, und es fallen die bisher verschiedenen Zollsätze für diese Artikel fort.

Die Eingangs-Abgabe für Pfeffer wird von 107,15 L. auf 15 L. pr. Ctr. brutto,

für Käse von 40,20 L. auf 15 L. pr. Ctr. brutto,

für Bleistifte, einfach oder in Holz gefast und für Rothstifte oder Röthel einfach oder in Holz gefast, von 8,57 und 1,79 L. auf 1 L. pr. Pfd. ermässigt.

Von Bleiglätte sind 7 L. pr. Ctr. brutto und von Quecksilber 46 L. pr. Ctr. Brutto an Stelle der Abgaben von 35,35 L. und 482,15 L. pr. Ctr. brutto zu entrichten.

<sup>1)</sup> Diese mit dem Sturz der Lombardischen Regierung wieder außer Kraft getretene Verordnung wird nur zur Vervollständigung der im ersten Bande Seite 483 — 491 abgedruckten Kommerzial-Gesetzgebung mitgetheilt.

Die Eingangs-Abgabe von Bobinet oder baumwollenem Tüll, glatt, ungemustert, wird von 13,40 L. auf 5 L., und die Eingangs-Abgabe von gemustertem und gesticktem Bobinet von 53,55 L. auf 10 L. pr. Pfd. netto ermäfsigt.

Die bereits durch Verordnung vom 14. April 1848 ) ermässigte Abgabe von baumwollenen Waaren wird von 3 L. auf 1,25 L. pr. Pfd. netto herabgesetzt.

Von einsachem Baumwollengarn sind, und zwar von weissem 30 L., von gesärbtem, einschließlich des Türkischrothen, 60 L. pr. Ctr. netto, an Stelle von 53,55 und 107,15 L. zu entrichten.

Endlich soll die Abgabe von gezwirntem Baumwollengarn, und zwar von weißem 0,60 L., von gefärbtem 1 L. pr. Pfd. netto betragen.

# LÜBECK.

#### Quarantaine-Wesen.

Durch eine Verordnung vom 6. Juli 1848 ist Bestimmt, dass alle Schiffe, welche aus Häsen kommen, wo die Cholera ausgebrochen ist, oder die derselben verdächtig sind, einer Observations-Quarantaine von fünf Tagen, die Reisetage eingeschlossen, unterworfen werden sollen. Hat ein solches Schiff auf seiner Reise Cholerakranke an Bord gehabt, und sind solche entweder genesen, oder bereits verstorben, so wird es, vom Tage der Ankunst auf der Travemünder Rhede an gerechnet, einer zehntägigen Quarantaine unterworfen und müssen während dieser Zeit die Kleidungsstücke und Betten der Mannschaft gehörig gereinigt werden. Schiffe, die unterwegs mit Schiffen Gemeinschast gehabt haben, welche Cholerakranke an Bord hatten, oder aus Häsen kamen, die bei ihrer Abreise von der Cholera angesteckt, oder derselben verdächtig waren, unterliegen einer vom letzten Zeitpunkt solcher Gemeinschaft an zu rechnenden fünstägigen Quarantaine. In Ansehung der Schiffe, bei deren Ankunst sich Cholerakranke an Bord befinden, oder auf welchen während der Quarantainezeit Cholera-Erkrankungen eintreten, werden durch besondere Verfügungen die nöthigen Sicherheits-Vorkehrungen getroffen werden. Alle unter Quarantaine liegenden Schiffe haben den Vorschristen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Jahrg. 1848. I. S. 485.

Quarantaine-Beamten unbedingt Folge zu leisten und sich jeglicher Kommunikation mit dem Lande zu enthalten. Nach diesen Vorschristen sind alle Schiffe zu behandeln, welche aus den Russischen Ostseehäsen und den übrigen Häsen am Finnischen Meerbusen, sowie aus den Häsen auf der Südküste Finnland von Hangöudd ab, dieses mit einbegriffen, kommen.

Nach einer Bekanntmachung vom 29 sten desselben Monats sind ferner alle aus den übrigen Häfen Finnlands kommenden Schiffe hierher zu rechnen.

# MEXIKO.

Verordnung, die Eingangs-Abgaben von fremden Waaren betreffend.

In Erwägung, dass nach Beendigung des Krieges, in welchen die Republik leider verwickelt ist, die Einsuhr fremder Waaren erheblich abnehmen muss, da die letzteren die Konkurrenz mit denjenigen gleichartigen Waaren nicht werden ertragen können, welche während der Besetzung der Mexikanischen Häsen durch die Amerikanischen Streitkräste eingeführt und zu geringeren als den im Mexikanischen Taris sestgesetzten Zollsätzen verzollt worden sind;

dass sich in Folge dessen die Regierung des Ertrages von einer der wichtigsten Einnahmequellen der Staatskasse beraubt sehen würde;

in der Absicht, die Fortdauer dieses Zustandes zu verhindern und so viel als möglich dem Schleichhandel vorzubeugen, da die Erfahrung lehrt, dass eine Ermässigung der Abgaben den Aureiz zum Schleichhandel vermindert;

auf Grund der mir ertheilten Ermächtigung verordne ich:

- ART. 1. Von Beendigung des Krieges und von Wiedereinsührung des Tariss für die See-Zollämter vom 4. Oktober 1845 in den Häsen und an den Grenzen der Republik an 1), werden nur 60 Proc. von den im diesem Taris sestgesetzten Eingangs-Abgaben erhoben.
- ART. 2. Vorstehende Bestimmung bleibt in Krast bis der allgemeine Kongress die in dieser Beziehung geeigneten Maassregeln angeordnet hat.
  - ART. 3. Die durch Art. 1 bewilligte Ermitsigung bezieht sich

<sup>1)</sup> Dies ist am 25. Juni 1848 erfolgt.

80

weder auf die durch das Gesetz vom 31. März 1838 angeordnete Abgabe von 1 Proc., noch auf die Havarie-Abgabe von 2 Proc. Die gedachten Abgaben werden nach wie vor zu ihrem vollen Betrage erboben.

Den 3. Mai 1848.

MAN DE LA PENA.

Verordnung, die Einfuhr von Papier betreffend.

Durch Verordnung vom 3. Mai 1848 ist die Eingangs-Abgabe von allem zum Drucken und Lithographiren geeigneten Papier in halbem oder ganzem Format auf 10 Proc. vom Fakturawerth ermäßigt.

Verordnung, den Hafen von Manzanillo betreffend.

Durch Verordnung vom 1. Mai 1848 ist der Hasen von Manzanillo im Distrikte Colima dem fremden Handel und der Küstenschiffahrt geöffnet.

#### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Allgemeiner Friedens-, Freundschafts-, Schiffahrts- und Handels - Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik von Neu-Granada.

- ART. 1. Zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik von Neu-Granada soll ein vollkommener, fester und unverletzlicher Friede und aufrichtige Freundschaft hinsichtlich des ganzen Umfanges ihrer Besitzungen und Territorien, und zwischen ihren beiderseitigen Bürgern, ohne Unterschied der Personen oder der Oertlichkeiten, bestehen.
- Da die Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik von Neu-Granada den Wunsch haben, vermittelst einer freisinnigen und gegen alle Nationen der Erde gleich freundschaftlichen , Politik mit ihnen allen in Frieden und Eintracht zu leben, kommen sie gegenseitig überein, andere Nationen in Beziehung auf Handel und Schissahrt keine besondere Begünstigung zu bewilligen, welche nicht unverzüglich dem andern Theile zu Gute kommen soll. Dieser wird dieselbe unentgeltlich geniesen, wenn die Bewilligung unentgeltlich gemacht war, oder sonst gegen dieselbe Vergütigung, falls die Bewilligung an Bedingungen geknüpft war.

ART. 3. Da die beiden hohen vertragenden Theile gleicherweise den Wunsch hegen, den Handel und die Schissahrt ihrer beiden Länder auf den freisinnigen Grund vollkommener Gleichheit und Gegenseitigkeit zu stellen, kommen sie gegenseitig überein, dass die Bürger eines jeden alle Küsten und Länder des andern besuchen, dort wohnen und mit allen Arten Produkten, Manusakturen und Waaren handeln dürsen; und dass sie alle die Rechte, Privilegien und Besreiungen in Schissahrt und Handel genießen sollen, welche die eingebornen Bürger jetzt genießen oder später genießen werden, indem sies sieh den dort geltenden Gesetzen, Verordnungen und Gebräuchen, welchen die eingebornen Bürger untergeben siud, unterwersen. Es ist indessen einverstanden, dass dieser Artikel den Küstenhandel eines jeden der beiden Länder nicht einschließt, dessen Regulirung nach Maassgabe ihrer eigenen besondern Gesetze sieh beide Theile gegenseitig vorbehalten.

Art. 4. Sie kommen ebenfalls überein, dass alle Arten von Produkten, Manufakturen oder Waaren irgend eines fremden Landes, welche von Zeit zu Zeit in die Vereinigten Staaten in ihren eigenen Schiffen gesetzlich eingestührt werden dürsen, auch in Schiffen der Republik von Neu-Granada sollen eingeführt werden dürfen; und dass keine höheren oder anderen Zölle von dem Gefäss des Schiffes und dessen Ladung erhoben und eingezogen werden sollen, die Einfuhr geschehe in Schiffen des einen Landes oder des andern. Und in gleicher Weise, dass alle Arten von Produkten, Manusakturen oder Waaren irgend eines fremden Landes, welche von Zeit zu Zeit in die Republik von Neu-Granada in deren eigenen Schiffen gesetzlich eingeführt werden dürfen, auch in den Schiffen der Vereinigten Staaten sollen eingestührt werden dürsen, und dass keine höhere oder andere Zölle von dem Gefäls des Schiffes und dessen Ladung erboben und eingezogen werden sollen, die Einsuhr geschehe in Schiffen des einen oder des andern Landes.

Und sie kommen serner überein, dass was von dem einen Lande in seinen eigenen Schiffen nach irgend einem sremden Lande gesetzlich ausgesührt oder wieder ausgesührt werden darf, gleicher Weise in den Schiffen des andern Landes soll ausgesührt oder wieder ausgesführt werden därsen; und dieselben Prämien, Zölle und Rückzölle sollen bewilligt und erhoben werden, die Aussuhr oder Wiederaussuhr geschehe in Schiffen der Vereinigten Staaten oder der Republik von Neu-Granada.

ART. 5. Keine höheren oder anderen Zölle sollen auf die Einsuhr

in die Vereinigten Staaten von irgend welchen Artikeln, das Erzeugnis des Bodens oder Gewerbsleisses der Republik von Neu-Granada, gelegt werden, und keine höheren oder anderen Zölle sollen auf die Einfuhr in die Republik von Neu-Granada von irgend welchen Artikeln, das Erzeugniss des Bodens oder Gewerbsleisses der Vereinigten Staaten, gelegt werden, als von denselben Artikeln, wenn sie das Produkt oder das Fabrikat irgend eines andern fremden Landes sind, jetzt oder später zu entrichten sind; auch sollen keine höheren oder anderen Zölle oder Abgaben in einem jeden der beiden Länder auf die Aussuhr irgend welcher Artikel nach den Vereinigten Staaten oder nach der Republik von Neu-Granada beziehentlich gelegt werden, als diejenigen, welche von der Ausfuhr derselben Artikel nach irgend einem andern fremden Lande zu entriehten sind; auch soll die Aussuhr oder Einsuhr irgend welcher Artikel, das Erzeugniss des Bodens oder Gewerbsleises der Vereinigten Staaten oder der Republik von Neu-Granada, nach oder von den Territorien der Vereinigten Staaten, oder nach oder von den Territorien der Republik von Neu-Granada von keinem Verbote betroffen werden, welches nicht gleichmässig alle anderen Nationen trifft.

ART. 6. Um die Möglichkeit irgend eines Missverständnisses zu vermeiden, wird hiemit erklärt, dass die in den vorhergehenden drei Artikeln enthaltenen Bestimmungen in ihrem ganzen Umsange auf die Schiffe der Vereinigten Staaten und deren Ladungen, welche in den Häsen von Neu-Granada ankommen, und gegenseitig auf die Schiffe der genannten Republik von Neu-Granada und deren Ladungen, welche in den Häsen der Vereinigten Staaten ankommen, anwendbar sind, gleichviel ob dieselben von den Häsen des Landes, welchem sie beziehentlich angehören, oder von den Häsen irgend eines andern fremden Landes ausgehen; und es soll in beiden Fällen in den Häsen des einen und des andern Landes auf die genannten Schiffe oder deren Ladungen, gleichviel ob letztere das Erzeugnis des inländischen oder fremden Bodens oder Kunststeises sind, kein diskriminirender Zoll gelegt oder von denselben erhoben werden.

ART. 7. Es ist ebenfalls vereinbart, dass es allen Kausseuten, Schiffssührern und andern Bürgern der beiden Länder völlig srei stehen soll, in allen Häsen und Plätzen, welche der Hoheit des einen oder des andern unterworsen sind, ihre eigenen Geschäfte sowohl was die Konsignationen und den Verkaus ihrer Güter und Waaren im Großen oder Kleinen, als auch was das Beladen, Löschen und Abschicken ihrer Schiffe betrifft, selbet oder durch Agenten zu be-

treiben, indem sie in allen diesen Fällen als Bürger des Landes, in welchem sie sich aufhalten, behandelt, oder wenigstens auf gleichen Fuß mit den Unterthanen oder Bürgern der begünstigsten Nation gestellt werden sollen.

ART. 8. Die Bürger von keinem der vertragenden Theile sollen irgend welchem Embargo ausgesetzt sein, auch nicht mit ihren Schiffen, Ladungen, Waaren oder Effekten wegen irgend einer militairischen Expedition oder irgend eines öffentlichen oder Privat-Zweckes angehalten werden, ohne dass den Betheiligten eine billige und genügende Entschädigung bewilligt werde.

ART. 9. Wenn die Bürger eines der vertragenden Theile zu irgend einer Zeit in den Flüssen, Buchten, Häsen oder Gebieten des andern mit ihren Schiffen, sowohl den Handels- als Kriegsschiffen, seien solche Staats- oder Privateigenthum, wegen ungünstigen Wetters, Versolgung von Seeräubern oder Feinden, oder wegen Mangels an Nahrungsmitteln oder Wasser Zuslucht oder Schutz zu suchen gezwungen sind, so sollen sie mit Menschlichkeit empfangen und behandelt und ihnen alle Begünstigung und aller Schutz gewährt werden, um ihre Schiffe auszubessern, Nahrungsmittel anzuschaffen und sich in eine Lage zu versetzen, um ihre Reise ohne irgend welches Hinderniss oder die Bezahlung von Hasengeldern oder irgend anderen Abgaben als Lootsengebühren soch und vierzig Stunden aushalten, von der Zeit an gerechnet, das sie im Hasen vor Anker gingen.

ART. 10. Alle Schiffe, Waaren und Effekten, das Eigenthum der Bürger des einen der vertragenden Theile, welche durch Seeräuber innerhalb der Grenzen der Hoheit des andern oder auf hoher See geraubt und nach dessen Flüssen, Rheden, Buchten, Häfen oder Gebieten gebracht oder dort gefunden werden, sollen den Eignern überliefert werden, nachdem sie ihre Rechte vor den zuständigen Gerichtshöfen in schuldiger und geeigneter Form nachgewiesen haben; es ist dabei wohl verstanden, dass die Forderung innerhalb des Zeitraumes von einem Jahre durch die Betheiligten selbst, ihre Bevollmächtigten, oder Agenten ihrer betreffenden Regierungen gemacht werden muß.

ART. 11. Wenn irgend ein Schiff, das Eigenthum der Bürger des einen oder des andern der vertragenden Theile, an den Küsten oder innerhalb der Gebiete des andern Schiffbruch leiden oder scheitern oder irgend welchen Schaden erleiden sollte, so soll ihnen aller Beistand und Schutz auf dieselbe Weise geleistet werden, welche bei den Schiffen der Nation, in deren Gebiet sich der Schaden zuträgt, gewöhnlich und gebräuchlich ist; indem man ihnen erlaubt, wenn es nöthig ist, das Schiff von seinen Waaren und Effekten zu entlöschen, ohne irgend welchen Zoll, Auslage oder Abgabe dasür zu verlangen, es wäre denn, dass dieselben zum Verbrauche oder Verkause in dem Lande des Hasens bestimmt seien, in welchem sie ausgeschifft wurden.

ART. 12. Die Bürger eines jeden der vertragenden Theile sollen befugt sein, über ihre persönlichen Güter oder Grundstücke innerhalb der Hoheit des andern, durch Verkauf, Schenkung, Testament oder sonst zu verfügen; und ihre Rechtsnachfolger, welche Bürger des andern Theils sind, sollen in ihre besagten persönlichen Güter oder Grundstücke, sei es auf dem Wege des Testaments oder ab intestato succediren, und in eigener Person oder durch Bevollmächtigte, Besitz davon ergreisen und nach ihrem Willen darüber verfügen, indem sie nur diejenigen Abgaben bezahlen, welche die Einwohner des Landes, in welchem sich die besagten Güter befinden, in gleichen Fällen zu entrichten haben.

Art. 13. Beide vertragende Theile versprechen und verbinden sich förmlich, den Personen und dem Eigenthum der Bürger des andern, jeden Standes, welche sich in den der Hoheit des einen oder des andern unterworfenen Territorien entweder vorübergehend oder bleibend aufhalten, ihren besondern Schutz zu gewähren, indem sie ihnen für ihre gerichtlichen Ansprüche den Zutritt zu den Gerichtshösen zu denselben Bedingungen eröffnen und frei geben, welche für die Eingebornen oder Bürger des Landes gewöhnlich und gebräuchlich sind; zu welchem Ende sie entweder in eigener Person erscheinen oder zur Verfolgung oder Vertheidigung ihrer Rechte diejenigen Advokaten, Anwalte, Notarien, Agenten und Faktoren anstellen dürfen, welche sie in ihren Rechtssachen für geeignet halten; und es sollen diese Bürger oder Agenten freie Gelegenheit haben, bei den Entscheidungen oder Urtheilen der Gerichtshöfe in allen sie betreffenden Fällen und auch bei allen Verhören und Zeugenvernehmungen, welche in den besagten Sachen stattfinden, gegenwärtig zu sein.

ART. 14. Die in den Territorien der Republik von Neu-Granada ansäsigen Bürger der Vereinigten Staaten sollen die vollkommenste und völlige Gewissenssreiheit genießen, ohne wegen ihres religiösen Glaubens beunruhigt, gehindert oder gestört zu werden. Auch sollen sie in der geeigneten Ausübung ihrer Religion in Privatbäusern, oder in den zu diesem Zwecke benutzten Kapellen oder Gotteshäusern nicht beunruhigt, belästigt oder gestört werden, vorausgesetzt, dass sie dabei den der Gottesverehrung schuldigen Anstand und die den Gesetzen,

Gewohnheiten und Gebräuchen des Landes schuldige Achtung beobachten. Es soll ferner erlaubt werden, die in den Territorien der Republik von Neu-Granada verstorbenen Bürger der Vereinigten Staaten in passenden und angemessenen Plätzen zu begraben, welche von ihnen zu dem Zwecke mit Vorwissen der Lokalbehörden bestimmt und eingerichtet werden, oder in solchen andern Begräbnissplätzen, als von den Freunden des Verstorbenen gewählt werden; auch sollen die Leichenbegängnisse oder Grabstätten der Todten auf keine Weise oder aus irgend welchem Gründe gestört werden.

In gleicher Weise sollen die Bürger von Neu-Granada innerhalb des Gebietes und der Territorien der Vereinigten Staaten eine vollkommene und unbeschränkte Gewissensfreiheit, sowie die Befugniss geniessen, ihre Religion, öffentlich oder privatim, innerhalb ihrer eigenen Wohnhäuser, oder in Kapellen und zu diesem Zwecke bestimmten Gotteshäusern, gemäß den Gesetzen, Gewohnheiten und Gebräuchen der Vereinigten Staaten, auszuüben.

ART. 15. Es soll den Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik von Neu-Granada gesetzlich erlaubt sein, mit ihren Schiffen mit vollständiger Freiheit und Sicherheit, und ohne dass mit Rücksicht auf den Eigenthümer der auf denselben geladenen Waaren ein Unterschied gemacht wird, von irgend einem Hasen nach den Plätzen solcher Staaten zu segeln, welche in Feindschast mit einem oder dem andern der vertragenden Theile entweder jetzt sind, oder später sein werden. Es soll den vorgenannten Bürgern gleichsalls gesetzlich erlaubt sein, ohne irgend eine Hinderung oder Störung und mit derselben Freiheit und Sicherheit mit den vorerwähnten Schiffen und Waaren von den Plätzen und Häsen der Feinde beider oder eines oder des andern Theiles zu segeln und zu handeln, und zwar nicht allein direkt von den Plätzen des Feindes nach neutralen Plätzen, sondern auch von einem dem Feinde zugehörenden Platze nach einem andern, einem Feinde zugehörenden Platze, gleichviel ob solche unter der Hoheit einer Macht oder unter mehreren stehen. Und es ist hierbei sestgesetzt, dass freies Schiff auch freies Gut macht, und dass jede Sache, welche am Bord der den Bürgern des einen oder des andern der vertragenden Theile zugehörenden Schiffe gefunden wird, als frei und verschont angesehen werden soll, obgleich die ganze Ladung oder irgend ein Theil derselben den Feinden des einen oder des andern zugehören sollte (Konterbande immer ausgenommen).

Es ist auch in gleicher Weise vereinbart, dass dieselbe Freiheit auf die Personen ausgedehnt werden soll, welche sich am Bord eines freien Schiffes befinden, mit der Wirkung, dass dieselben, wenn sie auch Feinde beider oder eines oder des andern Theiles sind, auf dem freien Schiffe nicht gesangen genommen werden sollen, sosern sie nicht Offiziere oder Soldaten und im wirklichen Dienste der Feinde sind: vorausgesetzt jedoch, und mit der vereinbarten Massgabe, dass die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen, welche erklären, dass die Flagge das Gut decken soll, nur rücksichtlich derjenigen Mächte anwendbar sein soll, welche diesen Grundsatz anerkennen; wenn aber einer oder der andere der beiden vertragenden Theile im Kriege mit einem dritten sein sollte, und der andere neutral bleibt, so soll die Flagge des neutralen das Gut von Feinden, deren Regierungen diesen Grundsatz anerkennen, decken und nicht von andern.

- ART. 16. Es ist ebenfalls verabredet, das in dem Falle, wo die neutrale Flagge des einen der vertragenden Theile das Eigenthum der Feinde des andern kraft der obigen Bestimmung deckt, es sich von selbst versteht, das das neutrale Gut, welches am Bord der Schiffe solcher Feinde gesunden wird, für Feindes Eigenthum gehalten und angesehen werden, und als solches der Beschlagnahme und Konfiskation unterworsen sein soll, dasjenige Gut ausgenommen, welches vor der Kriegserklärung an Bord solchen Schiffes gebracht war, oder selbst später, wenn es ohne Kenntnis davon geschah; jedoch kommen die vertragenden Theile überein, das ihre Bürger, wenn zwei Monate nach der Kriegserklärung verstrichen sind, Unkenntnis derselben nicht vorschützen dürsen. Im umgekehrten Fall, wenn die Flagge des neutralen des Feindes Gut nicht deckt, so sollen die Güter und Waaren des neutralen, welche in solcher Feinde Schiff geladen sind, srei sein.
- ART. 17. Diese Freiheit der Schiffahrt und des Handels soll sich auf alle Arten von Waaren erstrecken, nur mit Ausnahme derjenigen, welche durch die Benennung von »Konterbande« ausgezeichnet sind; und unter dieser Benennung von Konterbande oder werbotenen Gütern sollen begriffen sein:
- 1. Kanonen, Mörser, Haubitzen, Drehbossen, große und kleine Musketen, Flinten, Karabiner, Pistolen, Piken, Schwerter, Säbel, Lanzen, Spieße, Hallebarden und Granaten, Bomben, Pulver, Lunten, Kugeln, und alle audere Dinge, welche zum Gebrauch dieser Waffen gehören.
- 2. Schilder, Helme, Kürasse, Panzer, Bandoliere und Kleidungsstücke in der Form und zum militärischen Gebrauch zugerichtet.
  - 3. Säbelkoppeln, und Pferde mit Sattelzeugen.

- 4. Im Allgemeinen alle Arten von Waffen und Geräthen von Eisen, Stahl, Messing und Kupfer oder von irgend einem andern Materiale zum Zweck der Kriegführung zur See oder zu Lande verfertigt, zubereitet oder eingerichtet.
- 5. Nahrungsmittel, welche in einen belagerten oder blokirten Platz eingeführt werden.

ART. 18. Alle andern Waaren und Sachen, welche nicht unter die Artikel als Konterbande, wie solche oben ausdrücklich aufgezählt und klassificirt sind, gehören, sollen für frei und für Gegenstände freien und gesetzlichen Handels gehalten und angesehen werden, so dass sie von den Bürgern der beiden vertragenden Theile auf die freieste Weise selbst nach den einem Feinde angehörenden Plätzen gesührt und besördert werden dürsen, nur diejenigen Plätze ausgenommen, welche zu der Zeit belagert oder blokirt sind; und um allen Zweisel in diesem Punkte zu vermeiden, wird erklärt, dass nur diejenigen Plätze belagert oder blokirt sind, welche in der Wirklichkeit von einer kriegerischen Macht angegrissen werden, die sähig ist, den Eingang des neutralen zu hindern.

ART. 19. Die vorstehend aufgezählten und klassificirten Artikel der Konterbande, welche in einem nach einem seindlichen Hasen bestimmten Schiffe angetroffen werden, sollen der Beschlagnahme und der Konfiskation unterworsen sein, während der Rest der Ladung und das Schiff frei bleiben, damit die Eigner über sie verfügen mögen, wie sie es für geeignet halten. Kein Schiff der einen oder andern der beiden Nationen soll auf hoher See angehalten werden, weil es Artikel der Konterbande am Bord hat, sobald der Besehlshaber, Führer oder Superkargo der genannten Schiffe die Artikel der Konterbande demjenigen, der das Schiff anhält, überliefert, es sei denn, dass die Menge solcher Artikel so groß und so großen Umsanges ist, dass sie am Bord des anhaltenden Schiffes nicht ohne große Unbequemlichkeit aufgenommen werden können; indessen in diesem und in allen andern Fällen gerechter Beschlagnahme soll das angehaltene Schiff nach dem nächsten passenden und sichern Hasen gesandt werden, um dort den Gesetzen gemäß untersucht und gerichtet zu werden.

ART. 20. Und da es häufig geschieht, das Schiffe nach einem seindlichen Hasen oder Platze segeln, ohne zu wissen, das derselbe belagert, blokirt oder eingeschlossen ist, so ist verabredet, das jedes in solcher Lage besindliche Schiff von solchem Hasen oder Platz zurückgewiesen, aber nicht angehalten werden soll; auch soll kein Theil seiner Ladung, wenn sie nicht aus Konterbande besteht, konsiszirt

werden, es sei denn, dass es, nachdem es von dem Beschlsbaber der blokirenden Wassenmacht vor solcher Blokade oder Einschließung gewarnt worden, den Versuch, einzulausen, erneuern sollte; es soll aber die Erlaubnis haben, nach irgend einem andern Hasen oder Platze, welchen es geeignet hält, zu gehen. Auch soll kein Schiff, welches in einen solchen Hasen eingelausen sein mag, ehe derselbe von dem andern wirklich belagert, blokirt oder eingeschlossen war, abgehalten werden, jenen Platz mit seiner Ladung zu verlassen: auch soll ein solches Schiff oder seine Ladung, salls es in jenem Platze nach der Eroberung oder Uebergabe angetrossen wird, der Konsiskation nicht ausgesetzt sein; sondern sie sollen den Eigenthümern derselben zurückgegeben werden.

ART. 21. Um alle Art von Unordnung bei dem Besuche und der Untersuchung des Schiffes und der Ladungen der beiden vertragenden Theile auf hoher See zu verhindern, sind dieselben gegenseitig übereingekommen, dass wenn ein nationales Kriegsschiff, sei es ein öffentliches oder privates, mit einem neutralen des andern vertragenden Theiles zusammentrifft, das erstere, ausgenommen bei Gewalt des Wetters, außerhalb Kanonenschossweite entsernt bleiben, und sein Boot mit nur zwei oder drei Mann senden soll, um die besagte Untersuchung der Papiere rücksichtlich des Eigenthumsrechts und der Ladung des Schiffes vorzunehmen, ohne die geringste Erpressung, Gewalt oder schlechte Behandlung zu begehen, für welche die Befehlshaber der besagten bewaffneten Schiffe mit ihren Personen und ihrem Eigenthum verantwortlich sein sollen; zu welchem Zwecke die Beschlshaber privater bewassneter Schiffe, ehe sie ihre Kommissionen erhalten, genügende Sicherheit geben sollen, um für allen Schaden, welchen sie anrichten möchten, aufzukommen. Und es ist ausdrücklich festgesetzt, dass von dem neutralen Theile in keinem Falle verlangt werden soll, an Bord des untersuchenden Schiffes zu gehen, um seine Papiere vorzuzeigen oder zu irgend einem andern Zwecke.

ART. 22. Um alle Art Quälereien und Missbrauch bei der Untersuchung der Papiere zu vermeiden, welche auf das Eigenthumsrecht der den Bürgern der beiden vertragenden Theile zugehörenden Schiffe Bezug haben, sind sie übereingekommen, und kommen hiemit überein, das im Fall einer von ihnen in Krieg verwickelt sein sollte, die den Bürgern des andern zugehörenden Schiffe mit Seebriesen oder Pässen versehen sein müssen, welche den Namen, das Eigenthum und die Größe des Schiffes, sowie den Namen und Wohnort des Führers

und Besehlshabers des besagten Schiffes enthalten, damit darans hervorgeht, dass das Schiff wirklich und wahrlich den Bürgern des einen Theiles zugehört; auch sind sie übereingekommen, dass wenn solche Schiffe eine Ladung haben, sie außer den genannten Seebriesen und Pässen auch mit Certisikaten versehen sein sollen, welche die verschiedenen Einzelnheiten der Ladung und den Platz, von welchem das Schiff segelte, enthalten, damit man wissen möge, ob irgend verbotene Güter oder Konterbande am Bord desselben sind. Diese Certisikate sind von den Beamten des Platzes, von welchem das Schiff segelte, in der gebräuchlichen Form auszustellen. Ohne die gedachten Ersordernisse kann das Schiff, behus der Aburtelung durch den zuständigen Gerichtshof angehalten und für rechtmäsige Beute erklärt werden, wenn nicht nachgewiesen wird, dass besagter Mangel dem Zusalle zuzuschreiben ist und derselbe nicht durch völlig gleichen Werth habende Zeugnisse gutgemacht oder ergänzt wird.

ART. 23. Es ist ferner verabredet, dass die oben genannten Bestimmungen wegen des Besuchs und der Untersuchung der Schiffe, nur auf die ohne Konvoy segelnden Schiffe Anwendung sinden, und dass wenn besagte Schiffe unter Konvoy sind, die mündliche Erklärung des Besehlshabers der Konvoy, auf sein Ehrenwort, dass die Schiffe unter seinem Schutze der Nation angehören, deren Flagge er trägt, und, salls sie nach einem seindlichen Hasen bestimmt sind, dass sie keine Konterbande am Bord haben, genügend sein soll.

ART. 24. Es ist ferner verabredet, dass in allen Fällen die für Prisensachen bestimmten Gerichtshöse in dem Lande, nach welchem die Prisen gebracht werden, allein über dieselben aburtheilen sollen. Und wenn solche Gerichtshöse des einen oder des andern Theiles irgend ein Schiff, oder Güter, oder Eigenthum, auf welche von Bürgern des andern Theiles Anspruch gemacht wird, kondemniren, so soll das Erkenntniss oder Dekret die Gründe oder Motive, auf welchen es beruht, enthalten, und eine bescheinigte Abschrist des Erkenntnisses oder Dekrets und aller Verhandlungen in dem Rechtsfalle dem Führer oder Agenten besagten Schisses auf Verlangen ohne Ausenthalt gegen Bezahlung der gesetzmässigen Kosten ausgeliesert werden.

ART. 25. Um die Uebel des Krieges zu vermindern, kommen die beiden hohen vertragenden Theile serner überein, dass salls ein Krieg unglücklicher Weise zwischen ihnen ausbrechen sollte, die Feindseligkeiten nur von Personen, welche von der Regierung gehörig beaustragt sind und von den unter ihrem Besehl stehenden ausgeübt werden sollen, ausgenommen wenn es darauf ankommt,

einen Angriff oder Einfall zurückzuschlagen und im Falle der Vertheidigung von Eigenthum.

ART. 26. Sobald einer der vertragenden Theile in Krieg mit einem andern Staate ist, soll kein Bürger des andern vertragenden Theiles eine Kommission oder Kaperbrief zu dem Zwecke nehmen, um dem benannten Feinde gegen den Theil, welcher sich im Krieg befindet, Hülfe zu leisten oder feindlich mit ihm zu wirken, bei Strafe, als Pirat behandelt zu werden.

ART. 27. Wenn durch einen unglücklichen Zufall - der nicht zu erwarten ist und den Gott verhüten wolle - die beiden vertragenden Theile mit einander in Krieg gerathen sollten, sind sie übereingekommen, und kommen für diesen Fall überein, dass der Zeitraum von sechs Monaten den an den Küsten und in den Häfen des einen oder des andern wohnenden Kausleuten, und der Zeitraum eines Jahres den im Innern wohnenden bewilligt werden soll, um ihre Geschäfte zu ordnen und ihre Effekten wohin es ihnen gefällt zu bringen, indem ihnen das dazu nöthige sichere Geleit gegeben wird, welches als genügender Schutz bis sie in dem bezeichneten Hasen ankommen, dienen mag. Die Bürger jeden andern Standes, welche in den Territorien und Gebieten der Vereinigten Staaten oder von Neu-Granada angesiedelt sind, sollen im vollen Genus ihrer persönlichen Freiheit und ihres Eigenthums geachtet und erhalten werden, wenn nicht ihr besonderes Betragen sie dieses Schutzes verlustig machen sollte, welchen die vertragenden Theile aus Menschlichkeitsrücksichten ihnen zu geben versprechen.

ART. 28. Weder Schulden von Angehörigen der einen Nation an Angehörige der andern, noch Aktien, noch Gelder, welche sie in öffentlichen Fonds oder in öffentlichen oder Privatbanken haben mögen, sollen je in irgend einem Falle von Krieg oder National-Streitigkeiten, mit Beschlag belegt oder konfiscirt werden.

ART. 29. Indem beide vertragende Theile den Wunsch hegen, alle Ungleichheit in Bezug auf ihre öffentlichen Mittheilungen und ihren offiziellen Verkehr zu vermeiden, sind sie übereingekommen und kommen überein, den Gesandten, Ministern und andern öffentlichen Agenten dieselben Begünstigungen, Immunitäten und Freiheiten zu gewähren, welche diejenigen der begünstigsten Nationen genießen oder genießen werden; indem vereinbart ist, daß alle die Begünstigungen, Immunitäten oder Privilegien, welche die Vereinigten Staaten von Amerika oder die Republik von Neu-Granada geeignet finden, den Ministern und öffentlichen Agenten irgend einer andern Macht

einzuräumen, ohne weiteres auf diejenigen eines jeden der vertragenden Theile übergehen sollen.

ART. 30. Um den Schutz, welchen die Vereinigten Staaten und die Republik von Neu-Granada in Zukunst der Schissahrt und dem Handel der Bürger eines und des andern zukommen lassen werden, wirksamer zu machen, kommen sie überein, in allen dem sremden Handel offenen Häsen Konsuln und Vizekonsuln zu empsangen und zuzulassen, welche in denselben alle die Rechte, Vorrechte und Immunitäten der Konsuln und Vizekonsuln der begünstigsten Nation genießen sollen; es bleibt indessen einem jeden vertragenden Theile sreigestellt, diejenigen Häsen und Plätze auszunehmen, in welchen die Zulassung und der Ausenthalt solcher Konsuln nicht passend erscheinen mag.

ART. 31. Damit die Konsuln und Vizekonsuln der beiden vertragenden Theile die Rechte, Vorrechte und Immunitäten genießen mögen, welche ihnen wegen ihres öffentlichen Charakters zukommen, sollen sie, ehe sie die Ausübung ihres Amtes antreten, der Regierung, bei welcher sie beglaubigt sind, ihre Bestallung oder Patent, in geböriger Form, vorzeigen; und nachdem sie ihr Exequatur erhalten haben, sollen sie als solche von allen Behörden, Obrigkeiten und Einwohnern des Konsulardistrikts, in welchem sie wohnen, gehalten und angesehen werden.

ART. 32. Es ist ebenfalls verabredet, dass die Konsuln, ihre Sekretäre, Beamten und Personen, welche dem Dienste der Konsuln angehören, wenn sie nicht Bürger des Landes sind, in welchem der Konsul residirt, von allen öffentlichen Diensten ingleichen von aller Art Taxen, Auflagen und Abgaben frei sein sollen, diejenigen ausgenommen, welche sie wegen des Handels oder ihres Eigenthums zu entrichten haben, und denen die Bürger und Einwohner, eingeborne und fremde, des Landes, in welchem sie residiren, unterworsen sind, indem sie in jeder andern Beziehung sich den Gesetzen der respektiven Staaten zu unterwersen haben. Die Archive und Papiere der Konsulate sollen unverletzlich geachtet werden und unter keinem Vorgeben soll irgend eine Behörde dieselben wegnehmen, oder auf irgend eine Weise in Bezug auf sie einschreiten.

ART. 33. Die genannten Konsuln sollen Macht haben, den Beistand der Behörden des Landes zur Gefangennehmung, Festhaltung und Einsperrung der Deserteure von öffentlichen und Privatschiffen ihres Landes zu fordern; und zu diesem Zwecke sollen sie sich an die Gerichtshöfe, Richter und zuständigen Beamten wenden und schriftlich die besagten Deserteure reklamiren, indem sie durch Vor-

zeigung der Register der Schiffe oder der Muster-Rolle oder anderer öffentlichen Dokumente beweisen, das jene Leute zu der Mannschaft gehörten und auf die so bewiesene Reklamation vorbehaltlich indessen, des Gegenbeweises durch andere Zeugen soll die Auslieserung nicht verweigert werden. Solche gesangengenommene Deserteure sollen zu der Versügung der besagten Konsuln gestellt und können in die öffentlichen Gesängnisse gesetzt werden, auf Anhalten und Kosten derjenigen, welche sie reklamiren, um nach den Schiffen, zu welchen sie gehörten, oder nach andern derselben Nation gesandt zu werden. Wenn sie aber nicht innerhalb zweier Mouate von dem Tage ihrer Gesangennehmung an gerechnet zurückgesandt sind, so sollen sie in Freiheit gesetzt und nicht wieder wegen derselben Ursache gesangen genommen werden.

- ART. 34. Um ihren Handel und ihre Schiffahrt wirksamer zu schützen, kommen die beiden vertragenden Theile hierdurch überein, so bald als die Umstände es erlauben werden, eine Konsular-Konvention abzuschließen, welche die Befugnisse und Immunitäten der Konsuln und Vizekonsuln der beiden Theile besonders aufzählen soll.
- ART. 35. Indem die Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik von Neu-Granada wünschen, die Verbindungen, welche zwischen ihnen Krast dieses Vertrages hergestellt werden sollen, so dauerhast als möglich zu machen, haben sie seierlich erklärt und kommen über die solgende Punkte überein:
- 1. Um die voraufgehenden Artikel besser zu verstehen, wird und ist zwischen den hohen vertragenden Theilen sestgestellt worden, dass die Bürger, Schisse und Waaren der Vereinigten Staaten in den Häsen Neu-Granadas, einschliesslich derjenigen des Theiles des Granadischen Territoriums, welcher gewöhnlich die Landenge von Panama genannt wird, von seiner südlichsten Spitze bis zur Grenze von Costa-Rica, alle die Freiheiten, Privilegien und Immunitäten rücksichtlich des Handels und der Schissahrt geniessen sollen, welche jetzt oder später von Granadischen Bürgern, ihren Schiffen und Waaren genossen werden; und dass diese Gleichheit der Begünstigungen sich auf die Passagiere, die Korrespondenz und die Waaren der Vereinigten Staaten bei ihrem Durchgange durch besagtes Territorium von einem Meere zum andern erstrecken soll. Die Regierung von Neu-Granada leistet der Regierung der Vereinigten Staaten Gewähr, dass das Recht des Weges oder des Durchganges über die Landenge von Panama unter Benutzung aller Kommunikationsmittel, die augenblicklich vorhanden sind oder später hergestellt werden möchten, der

Regierung und den Bürgern der Vereinigten Staaten, sowie zur Beförderung aller den Bürgern der Vereinigten Staaten gehörenden Produkte, Manufakturen oder Waaren gesetzlichen Handels offen und frei sein soll; dass von den Bürgern der Vereinigten Staaten oder ihren Waaren, welche auf irgend einem Wege oder Kanal, der von der Regierung von Neu-Granada oder unter der Autorität derselben hergestellt werden möchte, keine andere Zölle oder Lasten erhoben oder eingezogen werden sollen, als unter gleichen Umständen von den Granadischen Bürgern erhoben und eingezogen werden; dass alle den Bürgern der Vereinigten Staaten zugehörende erlaubte Produkte, Manufakturen oder Waaren, welche auf diese Weise von einem Meere zum andern in einer oder der andern Richtung zum Zwecke der Ausfuhr nach irgend welchem andern fremden Lande gehen, irgend welchen Einfuhrzöllen nicht unterworfen, oder, wenn sie solche Zölle bezahlt haben, bei ihrer Aussuhr zum Rückzoll berechtigt sein sollen; auch sollen die Bürger der Vereinigten Staaten wegen solchen Durchganges über die genannte Landenge keinen Abgaben, Zöllen oder Lasten irgend einer Art unterworfen sein, welchen eingeborene Bürger nicht unterworfen sind. Und, um sich den ruhigen und beständigen Genuss dieser Vortheile zu sichern und als ein besonderer Ersatz sur die genannten Vortheile, und für die Begünstigungen, welche sie durch den 4., 5. und 6. Artikel dieses Vertrages erlangt haben, sichern die Vereinigten Staaten durch die gegenwärtige Bestimmung Neu-Granada uneingeschränkt und wirksam die vollkommene Neutralität der vorerwähnten Landenge zu, mit der Absicht, dass der freie Transit von dem einen Meere zum andern in irgend welcher späteren Zeit, so lange dieser Vertrag besteht, weder unterbrochen noch beschwert werden darf; und in Folge davon gewährleisten die Vereinigten Staaten auch auf gleiche Weise die Rechte der Souveränetät und des Eigenthums, welche Neu-Granada über besagtes Territorium hat und besitzt.

- 2. Der gegenwärtige Vertrag soll während des Zeitraumes von Zwanzig Jahren von dem Tage der Auswechselung der Ratifikationen in voller Krast und Geltung bleiben; und von demselben Tage soll der am 3. Oktober 1824 zwischen den Vereinigten Staaten und Columbia geschlossene Vertrag Wirksamkeit zu haben aushören, ungeachtet dessen, was in dem ersten Punkte seines 31. Artikels verfügt ist.
- 3. Wenn keiner der beiden Theile dem andern seine Absicht, einen oder alle Artikel dieses Vertrages umzuändern, zwölf Monate

vor dem Ablauf der oben bestimmten Zwanzig Jahre ankündigt, so soll besagter Vertrag ungeachtet der vorstehenden Bestimmung für beide Theile über besagte zwanzig Jahre hinaus bindend bleiben, bis zwölf Monate von dem Zeitpunkte, dass einer der Theile seine Absicht, zu einer Umänderung zu schreiten, ankündigt.

- 4. Wenn irgend einer oder mehrere der Bürger des einen oder andern Theiles irgend welche Artikel dieses Vertrages verletzen sollten, so sollen solche Bürger persönlich dafür verantwortlich gehalten werden, und soll die Uebereinstimmung und das gute Vernehmen zwischen den beiden Nationen dadurch nicht unterbrochen werden, indem jeder Theil sich verbindet, den Uebelthäter in keiner Weise zu beschützen oder solche Verletzung gutzuheißen.
- 5. Wenn unglücklicher Weise irgend welche von den in diesem Vertrage' enthaltenen Artikel auf irgend welche Weise verletzt oder übertreten werden sollten, so ist ausdrücklich verabredet, das keiner der beiden vertragenden Theile irgend welche Repressalien anordnen oder gutheisen, auch nicht auf Grund von Klagen über Beleidigungen oder Schäden gegen den andern Krieg erklären soll, bis der sich gekränkt fühlende Theil dem andern eine durch genügende Beweise belegte Darstellung solcher Beleidigungen oder Schäden vorgelegt haben wird, Gerechtigkeit und Genugthuung sordernd und dieselbe, unter Verletzung der Gesetze und des Völkerrechts, verweigert worden ist.
- 6. Irgend welche besondere oder bemerkenswerthe Vortheile, welche eine oder die andere Macht durch die vorhergehende Bestimmung genießen mag, sind und sollen immer verstanden werden, kraft und als Ersatz der Verbindlichkeiten, welche sie so eben eingangen und die in der ersten Nummer dieses Artikels verzeichnet worden sind.
- ART. 36. Der gegenwärtige Friedens-, Freundschafts-, Handelsund Schiffahrts-Vertrag soll genehmigt und ratifizirt werden durch
  den Präsidenten der Vereinigten Staaten, durch und mit dem Rathe
  und der Einwilligung des Senats derselben; und durch den Präsidenten der Republik von Neu-Granada, mit der Einwilligung und
  der Genehmigung des Kongresses derselben; und die Ratifikationen
  sollen in der Stadt Washington innerhalb achtzehn Monaten von dem
  Tage seiner Unterzeichnung oder wenn möglich früher ausgewechselt
  werden.

Zur Beglaubigung dessen haben wir die Bevollmächtigten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik von Neu-Granada das Gegenwärtige in der Stadt Bogota am zwölsten Tage des Dezembers im Jahre unsers Herrn eintausend achthundert und sechsundvierzig unterzeichnet und besiegelt.

Zusatz-Artikel. Die Republiken der Vereinigten Staaten und von Neu-Granada wollen als nationale Schiffe der einen oder der andern alle diejenigen ansehen und zulassen, welche mit einem nach den Gesetzen ausgefertigten Patente von den respektiven Regierungen versehen sein werden.

Der besagte Vertrag und Zusatz-Artikel sind von beiden Theilen gehörig ratifizirt worden, und wurden die Ratifikationen am zehnten Juni, Eintausend achthundert und achtundvierig, in Washington ausgewechselt.

# II. STATISTIK.

#### HANDELSBERICHTE.

## Bremen¹).

Der Umfang des Bremischen Handels im Jahre 1847 übertrifft bedeutend den des vorhergehenden Jahres und weiset, auch abgesehen von zufälligen Vermehrungen, wohin z. B. die ungewöhnliche Bewegung im Getreidehandel zu rechnen ist, ein stetiges Wachsthum nach. Es dürsen indess dergleichen gelegentliche Zunahmen, welche von Zeit zu Zeit bei jedem soliden Handelsbetriebe, der nicht auf künstliche Höhe gesteigert wird, bald in einer, bald in der andern Branche vorkommen, auch bei dem Bremischen Handel nicht sür rein vorübergehend geachtet werden, wenngleich ihr Betrag auf mehrere Jahre zu vertheilen ist.

Die Resultate des Geschästs im Jahre 1847 sind am Ende der Rechnung weniger gewinnreich ausgesallen, als der Ansang hossen liess. Theils wurde nämlich die Spekulation auf den Getreide-Bedarf zu lange fortgesetzt, theils wurde der Absatz nach dem Inlande durch die Verringerung der Zahlmittel erschwert, welche sowohl temporär aus der Theuerung, als überhaupt daraus sich erklärt, dass die Erwerbsquellen, also die Konsumtionskraft, im Allgemeinen keinen Schritt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847. I. S. 335.

mit den gesteigerten Bedürsnissen der Zeit halten, und endlich hat auch die große Krisis in England nicht versehlt, einen Druck auf Handel und Waarenpreise auszuüben.

Dagegen haben die massenhasten Umsätze vorzüglich in Getreide während des ersten Halbjahres den Rhedereien guten Frachtverdienst, wie auch sonst allgemein vertheilten Arbeitsgewinn abgeworsen. Und der Bremische Handelsstand überhaupt ist in Folge der selbstständigen Richtung seiner Thätigkeit, die sich großentheils aus direkten transatlantischen Verkehr beschränkt, der zwar großartig genug, aber dabei doch so einsach wie solide betrieben wird, frei von Verlusten durch die zahlreichen und bedeutenden Insolvenzsälle Englischer Häuser, wie auch bei dem späteren Falle großer Deutscher Banquier-Häuser geblieben.

Die Zahl der Fallissemente ist daher auch, trotz den Folgen rückgängiger Konjunkturen und anderer ungewöhnlichen Ursachen, im Jahre 1847 eben nicht erheblich größer als gewöhnlich gewesen, und der Gesammtbetrag der Passiva sämmtlicher Fallitmassen erreicht kaum die Summe von 900000 Thlrn., wovon auch nur die verhältnißmäßig geringe Summe von einigen 100000 Thlrn. wirklich verloren wird.

Die Bremische See-Schiffahrt hat im Jahre 1847 wieder zugenommen und auch manche neue Richtung eingeschlagen.

| abgegangen                      | 14  | <b>3</b>   | *   | 2170  |         |
|---------------------------------|-----|------------|-----|-------|---------|
| verbleiben                      | 211 | Seeschiffe | YOD | 36540 | Lasten. |
| Hinzugekommen sind              |     |            |     |       |         |
| durch Neubau                    | 20  | Seeschiffe | von | 5730  | Lasten, |
| durch Ankauf                    | 10  | •          | •   | 2070  | •       |
| fertig auf dem Stapel           | 5   | 3          | *   | 1395  | •       |
| im Ganzen                       | 35  | Seeschiffe | von | 9195  | Lasten. |
| Bestand am 1. Januar 1848       | 246 | Schiffe    | von | 45735 | Lasten, |
| also mehr als am 1. Januar 1847 | 11  | •          | *   | 7025  | •       |
| außer noch im Bau begriffenen 8 | Scl | hiffen.    |     |       |         |

Die Lastenzahl der Flotte hatte sich also gegen das Vorjahr fast um ein Fünstheil und gegen das Jahr 1845 um fast ein Drittheil vermehrt. Dieselbe enthält 200 kupserseste und gekupserte, 10 kupserfeste noch nicht mit Kupserhaut versehene, 5 eisenseste und bekupserte, und 1 eisensestes mit galvanisirtem Eisenblech beschlagenes Schiff, ferner 202 Schiffe, welche Chronometer führen, 8 Südseefänger von 2620 Last, 2 Grönlandssahrer von 255 Last, also 10 Fischereischiffe von 2875 Last. Die Fischereischiffe sind im vorigen Jahre zum Theit zur Frachtsahrt verwendet worden, werden aber bei magerem Frachtgewinn wohl nächstens wieder vollzählig werden.

Außerdem sind noch 7 Dampsschiffe von 362 Pferdekrast in den bisherigen Fahrten beschästigt, nachdem eins verkaust worden, welches auf Holland zu sahren pslegte.

Die Zahl der approbirten Küsten- und Lichterfahrzeuge unter Bremischer Flagge beträgt 160 Segel von 3180 Lasten und davon 22 von 760 Last tüchtig zu Seereisen.

Die Zahl der tüchtig befundenen Oldenburgischen Fluss- und Küstensahrzeuge an der Weser beträgt 108 Segel von 2113 Last, darunter 24 von 654 Last tüchtig zu Seereisen.

Die sämmtlichen Rhedereien Oldenburgs in den Flussgebieten der Weser, Hunte, Ems und Jahde besassen am 1. März 1847 schon 179 Seeschiffe von 9114 Lasten und 302 Flussfahrzeuge von 3898 Lasten, zusammen 481 Segel von 13012 Lasten und bemannt in Allem mit 1710 Mann, eine Anzahl welche sich bis zum Schluss des Jahres noch vermehrt haben wird. Darunter 9 Grönlandssahrer von 1040 Last.

Die Hannoverschen Rhedereien an Weserplätzen zählten am 1. Januar 1847 22 Schiffe von 2328 Last, am 1. Januar 1848 23 Schiffe von 2402 Last. Darunter wie im Vorjahre 4 Grönlandsfahrer von 695 Lasten und 1 Südseefischer von 350 Lasten, zusammen 5 Fischereischiffe von 1045 Lasten, wovon das Südseeschiff sich augenblicklich auch in der Frachtfahrt befindet. Ferner an approbirten Fluss- und Küstenschiffen: 70 Segel von 1740 Lasten, worunter 24 von 701 Last See halten können.

Die gesammte Weserslotille zählte also am 1. Januar 1848: 373 größere Seeschiffe von zusammen 55716 Last (an Zahl 1/4 theil, an Lasten 1/4 theil mehr als vor einem Jahr),

284 kleinere Fahrzeuge von zusammen 7033 Last.

657 Segel von 62749 Last und circa 6500 Mann Besatzung.

Die See-Schiffahrts-Bewegung nach und von der Weser läst sich bei der noch mangelhasten Statistik nur approximativ auf 4000 Segel von etwa 200000 Lasten mit 20000 Mann Besatzung als eingelausen und reichlich so viele als wieder von hier ausgegangen, angeben. Nur in Betreff der größeren Schiffe ist es möglich, die solgende Nachweisung über Flagge, Lastengehalt, Mannschast, Herkunst und Bestimmung zu geben.

| ·                |          | Ange            | komn    | nene     | Schif         | ſe.      |           | Abge            | gang  | ene      | Schiff        | c.    |
|------------------|----------|-----------------|---------|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|-------|----------|---------------|-------|
| Floggen          |          | von de<br>Teima | -       | 6        | von<br>m d. H | ä fa n   |           | nach d<br>leima |       | ٠.,      | nach<br>md. H | ifar  |
| Flaggen:         |          |                 |         |          |               |          |           |                 |       | <u> </u> |               |       |
|                  | Schiffe. | Lasten.         | Mann.   | Schiffe. | Lasten.       | Mann.    | Schiffe.  | Lasten.         | Mann. | Schiffe. | Lasten.       | Mann. |
| Preussische      | 2        | 86              | 9       | 21       | 2693          | 181      | 11        |                 | 78    | 12       | 1667          | 112   |
| Bremische        |          |                 |         | 389      | 64181         | 4992     | ١.        | ١.              |       | 430      | 72111         | 5419  |
| Oldenburgische   |          |                 |         | 276      | 17956         | 1855     | ١.        |                 |       | 326      | 21151         | 2162  |
| Hannoversche     |          |                 |         | 425      | 18229         | 1843     | ١.        | .               |       | 487      | 20338         | 2157  |
| Hamburgische     | 2        | 300             | 28      | 20       | 1186          | 117      | 1         | 83              | 10    | 25       | 1712          | 150   |
| Lübecksche       |          |                 |         | 4        | 380           | 33       | ١.        |                 |       | 6        | 640           | 5į    |
| Mecklenburgische |          |                 |         | 7        | 983           | 87       | ١.        |                 |       | 8        | 1073          | 73    |
| Dänische         | 83       | 1748            | 246     | 80       | 5360          | 498      | 74        | 1615            | 222   | 90       | 5784          | 582   |
| Holländische     | 55       | 1735            | 184     | 41       | 2239          | 209      | 120       | 4077            | 429   | 31       | 1764          | 16°   |
| Norwegische      | 27       | 680             | 87      | 14       | 1404          | 120      | 35        | 1358            | 150   | 8        | 888           | 7.    |
| Schwedische      | 20       | 1448            | 127     | 14       | 1850          | 150      | 19        | 1770            | 148   | 14       | 1407          | 11    |
| Russische        | 16       | 1135            | 113     | 1        | 120           | 12       | 16        | 1215            | 121   | 1        | 40            | i     |
| Französische     | 11       | 630             | 70      | 6        | 782           | 64       | 3         | 191             | 20    | 13       | 1022          | 9.    |
| Englische        | 91       | 9180            | 702     | 20       | 2679          | 193      | 73        | 5733            | 464   | 39       | 6211          | 436   |
| Neapolitanische  | 1        | 150             | 15      | .        |               |          |           |                 |       | 7        | 150           | 15    |
| Spanische        |          |                 |         | 2        | 274           | 29       | 4         |                 | 44    |          |               |       |
| von Kuba.        | 5        | 530             | 51      |          | •             |          | 3         | 344             | 36    |          |               |       |
| Amerikanische    | 12       | 6102            | 381     | 22       | 6831          | 332      | 33        | 12848           | 706   | 3        | 584           | 40    |
| Kolumbische      | 2        | 195             | 18      | •        | •             |          | •         | •               |       | 2        | 195           | 19    |
|                  | 327      | 23919           | 2031    | 1342     | 127147        | 10715    | 392       | 30806           | 2428  | 1496     | 136737        | 11696 |
| Total            | 46 M.    | 188             | 88 Sch. | 1675     | 43 La         | st. 1412 | <br>24 M. |                 |       |          |               |       |

Eine Spezial-Nachweisung des Schiffahrts-Verkehrs mit transatlantischen Häsen und Häsen des Schwarzen Meeres solgt am Schluss.

Der Oldenburgische Weserhandel im Jahre 1847 begreist an angekommenen Schiffen:

| 5      | Old  | enbur   | gisch | e Grönlandsf | ahrei  | r 810      | Last     | mit  | 223       | Mann,      |
|--------|------|---------|-------|--------------|--------|------------|----------|------|-----------|------------|
| 2      |      | *       | •     | Heringsfisc  |        | 48         | <b>3</b> | 20   | 10        | ,<br>D     |
| 11     |      | •       |       | Frachtfahr   | er     | <b>529</b> |          | *    | 48        | >          |
| 14     | Hai  | nove    | rsche | ,            |        | 587        | •        | »    | <b>56</b> | •          |
| 8      | No   | rwegis  | sche  | <b>3</b>     |        | 198        | >        | *    | 31        | •          |
| 1      | Pre  | aſsisc  | her   | 3            |        | 40         | D        | *    | 4         | >          |
| 41     | Sch  | iffe z  | usam  | men grofs.   |        | 2212       | Last     | mit  | 372       | Mann,      |
| nämlio | :h:  | 16      | von   | England      | mit    | Steinke    | ohlen,   |      |           |            |
|        |      | 10      |       | Norwegen     | >      | Holz,      |          |      |           |            |
|        |      | 6       | •     | Preussen     | >      | Holz,      |          |      |           |            |
|        |      | 5       | •     | Grönland     | *      | 8 Wal      | lfische  | n u. | 207       | 22 Robben, |
|        |      | 2       | •     | Dänemark     |        | Holz,      |          |      |           |            |
|        |      | 2       | •     | der Nordsee  | ,      | Heringe    | en.      |      |           |            |
|        |      | 41      | Schif | Ге.          |        | •          |          |      |           |            |
| Wied   | er a | usgeg   | angei | sind:        |        |            |          |      |           |            |
| 4.4    | Sah  | iffa na | ah N  | amuseen 6:   | . Dall | lace A     | mie Ce   | a.L. | 4         | m Ragger   |

- 11 Schiffe nach Norwegen, 6 in Ballast, 4 mit Stückgut, 1 m. Roggen,
  - Preußen in Ballast,
- 2 England
- Nordsee
- » Bremerhaver »
- 6 bleiben in Winterlagen und über
- 15 fehlt die Nachweisung.

#### 41 Schiffe.

Die sämmtlichen Oldenburgischen Fischereien haben im Jahre 1847 9 Schiffe beschäftigt, deren Fang gegen 40000 Robben, fast 5000 Tonnen Thran und ein Quantum Barden zum Gesammtbetrage von etwa 165445 Thir. geliefert hat.

In die Hannoverschen Häsen an der Weser ist im Jahre 1847 der einzige Hannoversche Südscefahrer nach fast 3 jähriger Abwesenheit mit mässiger Ausbeute zurückgekehrt, aber nicht wieder ausgerüstet worden.

Der Brutto-Ertrag ist zu schätzen auf . . . . 69230 Thir. derjenige von 4 Grönlandsfahrern auf . . . . Der Ertrag der Hannov. Fischerei v. d. Weser also auf 150130 Thlr.

Der Werth der gesammten Einfuhr seewärts beträgt, einschliesslich des von Bord zu Bord übergeladenen Getreides, 19895001 Thir. 1). Diese Summe beruhet auf dem angegebenen Faktura-Werth

<sup>1)</sup> Die Werthsangaben sind in Thalern, wovon fünf auf den Louisd'or gehen, gemacht.

der Güter, während die Werths-Berechnungen für frühere Jahre auf Grund des vollen Brutto-Marktwerths gemacht worden sind; es beträgt daher die Zunahme des Umsatzes nicht bloss die aus einer Vergleichung mit der vorjährigen Werthsangabe sich ergebenden 876000 Thir., sondern in der That weit mehr und mindestens 10 bis 15 Proc. gegen das Vorjahr. Die Einfuhren sind größtentheils unter deutschen Flaggen, diejenigen von transatlantischen Ländern und Plätzen meistens unter Bremischer und nur zum kleinen Theile unter anderer Deutscher oder unter Flagge der Erzeugungs-Länder angebracht und es sind bis auf Weniges, fast alle Urstoffe und Roh-Erzeugnisse nur im Wege des direkten Handels eingeführt worden, z. B. von Tabak 95, von Baumwolle 97, von Kassee 84, von Zucker 84, von rohen Häuten 95, von Thee 90, von Reis 80, endlich von Farbhölzern 69 Proc., und, wenn man die Zusuhren von Häsen in Nord-Amerika als direkten Handel gelten lässt, das ganze Quantum dieser letzteren Waare im Wege des direkten transatlantischen Handels.

Dem Werthe nach wurden von den vorzüglichsten Bestandtheilen der Einfuhr eingeführt und zwar:

|         | v <b></b>             | *** === | •       |       | 1847     | 7        | :      | 1846  | ;     |
|---------|-----------------------|---------|---------|-------|----------|----------|--------|-------|-------|
| von     | Getreide              | für     | über    | 5     | Mill.    | Thir.    | 21/1   | Mill. | Thlr. |
| •       | Tabak                 | >       | >       | 31/,  |          | •        | 31/2   | >     | •     |
| •       | Kaffee                |         | gegen   | 11/,  | »        | >        | 11/,   | •     | >     |
| *       | Zucker                | 10      | •       | 11/,  | >        | >        | 1 1/,  | •     | •     |
| >       | Baumwolle             | ,       | >       | 3/4   | *        | *        | 3/4    | >     |       |
| *       | Reis                  | *       | weit üb | . 1/2 | *        | >        | 1/2    | *     | ×     |
| >       | Wein und Spirituosen  | >       | etwa    | 4/,   | *        | *        | */4    | •     | •     |
|         | Thran                 | >       | *       | 3/6   | *        | •        | 1/2    | •     | •     |
| >       | Häuten                | >       | ×       | 1/4   | ×        | <b>»</b> |        | ,     | >     |
| >       | Holz                  | *       | >       | 1/4   | ,        | •        | 3/4    | >     | ,     |
| >       | Farbhölzern           | *       | gegen   | 1/6   | •        | *        | _      |       | •     |
| >       | Thee                  | *       | 20      | 1/4   | >        | *        | _      | •     | •     |
| >       | Manufaktur - Waaren   |         |         |       |          |          |        |       |       |
|         | einschl.Garn u.Twiste | >       | 20      | 1/,   | *        | *        | 1      | >     | •     |
| >       | Bahneisen und Eisen-  |         |         |       |          |          |        |       |       |
|         | Waaren                | *       | •       | 1     | *        | *        | 11/4   | •     | •     |
| >       | Roh- und Stabeisen.   | >       | >       | ٠/,   | <b>»</b> | •        | 3/4    | *     | >     |
| Diese . | Artikel zusammen also | übe     | r 1     | 7 N   | Iillioi  | nen T    | haler, | so    | daſs  |
| alle üb | rigen dagegen nur unb | edei    | utend b | leibe | n.       |          |        |       |       |

Die Einfuhr landwärts, welche erst seit Ansang 1847 kontrolirt wird, nach denselben Grundsätzen, wie die Einfuhr seewärts

berechnet, beträgt an Werth 14540399 Thir. Dieselbe schliesst alles ein, was entweder auf der Achse, auf der Eisenbahn oder auf dem Flusse zu Thal hierher gesührt worden ist, und umsast:

Zusuhr auf der Oberweser 2217423 Ctr. von 2661303 Thir. Werth.

- • Achse 494277 • 11768944 •

Der Werth der gesammten Ausfuhr beträgt nach den neuen statistischen Materialien 30376209 Thlr., wozu mindestens 1 1/2 Millionen Thaler zu rechnen sind, die von Bord zu Bord umgeladen, der amtlichen Kontrole entgangen sind. - Da in diesen Materialien nicht unterschieden ist, auf welchem Wege die Aussuhr den verschiedenen Ländern zugeführt wurde, ob seewärts, oder ob landwärts oder fluswärts und wie viel auf dem einen und dem anderen Wege, manche Länder aber, wie z. B. Preußen, Hannover, Oldenburg, Hamburg u. s. w. auf mehr als einem von diesen Wegen Zusuhren erhalten, so ist die Vertheilung des gesammten Aussuhrwerths auf diese einzelnen Wege nicht mit gleicher Sicherheit anzugeben. Annäherungsweise läst sich die Aussuhr seewärts auf 15854405 Thlr. und die Aussuhr landwärts sowohl auf der Achse, als Fluss auswärts, als vermittelst der Eisenbahn auf 16021804 Thir. abschätzen. Auf der oberen Weser wurden 1256121 Ctr., also über 400000 Ctr. mehr als im Vorjahr, in 1162 Schiffen ausgeführt, welche durch 3812 Pferde und 33 Dampfschleppzüge befördert wurden; auf Landwegen gingen 447519 Ctr. aus. Endlich darf nicht unbeachtet bleiben, dass noch sehr bedeutende Gütermengen auf Bremische Disposition über Hamburg nach Bestimmungen ausgeführt werden, wohin es von Bremen aus an genügend häufiger Gelegenheit fehlt.

Der Umsatz in Deutschen Leinen hat in 1847 wiederum abgenommen; es belief sich laut den erhaltenen Aufgaben:

|    |                      |            |     | die Au | sfuhr | der Vo | rrath |
|----|----------------------|------------|-----|--------|-------|--------|-------|
| an | Schlesischen         | Leinen     | auf | 93390  | Thlr. | 56500  | Thlr. |
| >  | Sächsischen          | >          | •   | 79660  | *     | 38539  | *     |
| *  | PreussWestphälischen | >          | D   | 110492 | *     | 51412  | *     |
|    | Hannoverschen        |            |     | 303802 |       | 131395 | *     |
| >  | Hessischen           | <b>»</b> ' | »   | 58707  | 'n    | 41558  | >     |
| >  | Lippeschen           | *          | *   | 43895  | 7     | 31939  | *     |
|    |                      |            |     | 689946 | Thir. | 351343 | Thir. |

Dagegen hatte die Ausfuhr einen Werth von

und die Vorräthe am Schlusse des Jahres in frühern Jahren häufig einen Werth über 1 bis 1 1/2 Millionen Thaler.

Von allen Deutschen Leinen- und Hanf-Geweben hat wohl nur der Absatz von westphälischem Segeltuch durch den vermehrten Verbrauch auf der Handelsflotte zugenommen, während die Ausfuhr dieses Artikels wie die aller übrigen abgenommen hat.

Die Zunahme der Aussuhr seewärts überhaupt ist vorzüglich in einer Anzahl verschiedener Deutscher Manusakturen zu suchen, die nach den Vereinigten Staaten von Amerika ausgesührt worden sind, wohin im Jahre 1847 den neuen Nachweisungen zusolge, die Gesammt-Aussuhr von Bremen sich auf den Werth von 5½ Millionen Thaler belausen hat, ein Resultat welches außer der hiesigen Thätigkeit zunächst der emsigen Rührigkeit der Deutschen (meist Bremischen) Etablissements in allen Theilen der Union zu danken ist, zum Theil auch dem Zuwachs der Deutschen Bevölkerung in jenen Staaten.

In Getreide hat im Jahre 1847 in Folge der starken Zusubren zur weitern Versorgung des Inlandes, ein ungewöhnlich großer Umsatz stattgefunden, welcher sich aus der folgenden Uebersicht ergiebt:

|                                                              | Bohnen.    | Erbsen.   | Gerste<br>u. Malz. | Hafer.      | Rapp-Saat. | Roggen,             | Weizen. | Total.        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| •                                                            | Lasten.    | Lasten.   | Lasten.            | Lasten.     | Lasten.    | Lasten.             | Lasten. | Lasten.       |
| Vorräthe am 1. Januar 1847<br>Zufuhren                       | 20         | 91        | 45                 | 390         | 145        | 4902                | 987     | 6580          |
| von der Oberweser u. landw.<br>von der Unterweser u. seew.   | 22<br>679  | 57<br>285 | 470<br>1136        | 588<br>3678 | 23<br>476  | 813<br><b>21933</b> | 1071    | 3800<br>29258 |
| von Bord zu Bord übergelad.                                  | ٠          |           |                    |             |            | 9000                | 1000    | 10000         |
| Bestand und Zufuhren Ausfuhren nach der Oberweser und zu     | 721        | 433       | 1651               | 4656        | 644        | 36653               | 4880    | 49638         |
| Lande                                                        | 230<br>337 | 75<br>134 | 370                | 643<br>1269 | 435<br>99  | 13728               |         | 16138<br>5354 |
| Konsumtion in Stadt u. Gebiet<br>von Bord zu Bord übergelad. | 138        | 188       | 95<br>1121<br>•    | 2434        | 73         |                     | 1531    | 7952<br>10000 |
| Total der Abgänge                                            | 705        | 397       | 1586               | 4346        | 607        | 27033               | 4770.   | 39444         |
| Vorräthe am 31. Decbr. 1847                                  | 16         | 36        | 65                 | 310         | 37         | 9620                | 110     | 10194         |

Für die Konsumenten ist diese fortgesetzte Thätigkeit im Getreide-Geschäft ohne Zweisel von wesentlichem Nutzen gewesen, während die Unternehmer bei der fallenden Konjunktur große Verluste erlitten, die deren frühern Gewinn größtentheils wieder absorbirten.

Von Salz ist im Jahre 1847 eingesührt worden:

Englisches . . . 127 Last,

Portugiesisches. 19

Oldenburgisches 7 . d. h. Engl. in Wangeroog raff. Steinsalz,

Hessisches . . . 165 »

Hannoversches . 832 » einschl. Lüneburger,

zusammen . . 1150 Last,

also ungefähr so viel wie im Jahre vorher.

Die Vertheilung der Einfuhr und Ausfuhr auf die einzelnen Länder ergeben die beiden Uebersichten am Schluss, zu welchen Folgendes zu bemerken ist.

Von Russland war die Einsuhr ungemein groß, in Folge des enormen Quantums von Getreide, welches von daher bezogen wurde, z. B. 20500 Last Roggen, außer den von Bord zu Bord übergeladenen 6 bis 7000 Lasten, 5½ Millionen Pfd. Mehl u. s. w. Der Bedarf und die Zusuhr anderer russischen Rohstosse blieb auch bedeutend, nicht minder die Wiederaussuhr transatlantischer Produkte von Bremen dahin.

Der Verkehr mit Großbritannien hat im Jahre 1847 gegen frühere Jahre wesentlich abgenommen, in der Einfuhr gegen 1846 um über ¾ Million Thaler an Werth, welcher Aussall sich im Allgemeinen bei denselben Bestandtheilen findet, worin die Einfuhr das Jahr vorher durch besondere Umstände und Konjunkturen stark angeschwollen war: bei Eisenbahnschienen, Twisten, auch roher Baumwolle u. s. w., so daß sein Gang überhaupt derselbe wie in den vorhergegangenen Jahren geblieben ist, und also meistens nur eigne Produkte, freilich auch Fabrikate Englands begreist.

Mit den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Verkehr nach wie vor von der größten Wichtigkeit; der Umfang des Absatzes deutscher Waaren belief sich auf den bedeutenden Betrag von 5½ Millionen Thalern, abgesehen von den Sendungen, die auf Bremische Disposition von Deutschland über Havre und Antwerpen expedirt wurden. Die direkten Dampfschiffe waren stets mit Passagieren und Gütern vollständig besetzt. An Passagieren oder Auswanderern wurden befördert:

| nach | New-York        | mit  | <b>100</b> | Schiffen | 10960 | Personen, |
|------|-----------------|------|------------|----------|-------|-----------|
| >    | Philadelphia    | *    | 10         | >        | 745   | >         |
| >    | Baltimore       | *    | 48         | >        | 7475  |           |
| •    | Charleston s. C | *    | 3          | •        | 135   | *         |
| *    | New-Orleans     | •    | 36         | >        | 7075  | ,         |
| 3    | Galveston       |      | 4          | *        | 458   |           |
|      | also            | mit. | 201        | Schiffen | 26848 | Personen. |

also mit 201 Schiften 26848 Persone
... mit 26 » 5921 »

außerdem über Quebeck . . . . mit 26 welche ebenfalls nach den Vereinigten

Staaten bestimmt waren, also mit . . 227 Schiffen 32769 Personen als Einwanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Umweg über Quebeck wurde vorzüglich in Folge der neuen, die Transportzahl beschränkenden gesetzlichen Vorschriften der Vereinigten Staaten eingeschlagen, welche einen großen Mangel an Schiffsraum für die bereits engagirten Auswanderer veranlassten, der für den Augenblick nicht zu ersetzen war, zu dessen Abhülfe man daher die Schiffe nach Canada expedirte, wohin die englischen Gesetze eine größere Kopfzahl auf die Schiffsgröße zu führen erlauben. Zugleich wurden zuverlässige Agenten nach Quebeck gesendet, welche dort für die Weiterbeförderung der Auswanderer nach ihrer Bestimmung in Amerika gewissenhast Sorge getragen haben. Inzwischen ist die diesfällige amerikanische Gesetzgebung erläutert und modificirt worden, und wenn sie auch, offenbar im wohlgemeinten Interesse der Auswanderer, die Zahl, welche ein Schiff im Verhältniss seiner Größe nehmen darf, besonders bei kleineren Schiffen mit niedrigen Räumen, gegen srüher sehr wesentlich beschränkt, so stört sie doch die Auswanderung weiter nicht, die sich seitdem auch wieder mehr direkt nach Häfen der Vereinigten Staaten richtet. Die Deutschen Gesellschaften in den jenseitigen Ankunfts-Häsen, welche sich der Anerkennung und gesetzlichen Unterstützung der amerikanischen Regierung erfreuen, gewähren dabei den Auswanderern bei deren Ankunft eine große Hülfe zur Erreichung ihrer Zwecke.

Mit West-Indien war der Verkehr etwas stärker als bisher, indem die Einfuhr von Cuba und Domingo zunahm; im Uebrigen blieben die Verhältnisse unverändert, werden auch durch die neuerliche Eröffnung mehrerer Häsen aus Cuba für den sremden Handel nicht wesentlich berührt werden.

In dem Geschäst mit Süd-Amerika war der Umsatz reichlich so groß wie srüher, ausgenommen Brasilien, woher die Zusuhr bedeutend kleiner war. Sehr zu rühmen ist die sortwährend zunehmende Güte des Brasil-Kaffees, welcher bereits die seinsten Westindischen Sorten zu ersetzen ansängt, und daher auch künstig sehr wohl an die Stelle des Holländischen in Deutschland zu treten geeignet scheint. Der Umsang der Kultur ist auch noch einer großen Ausdehnung stähig. Die Auswanderung nach Brasilien hat sich im Jahr 1847 auf 25 Personen beschränkt. — Nach Chili wird die Aussuhr immer regelmässiger und bedeutender.

Mit Ost-Indien und China ist der Umsatz wenigstens ebenso befriedigend wie bisher geblieben, nur nach dem Niederländischen Indien bleibt das Verhältnis höchst unsruchtbar für die deutschen Interessen.

Nach Süd-Australien — Port Adelaide — sind wieder 4 Schiffe mit 699 Auswanderern abgegangen, welche dorthin, wie überhaupt zum Absatz in der Südsee, ein namhastes Quantum Güter ausgesührt haben.

Nach Afrika, besonders nach Capstadt und Port Natal, hat der Verkehr etwas zugenommen; nach letzterm Platze schifften sich 189 Auswanderer hier ein.

Der Fischereien von der Weser ist bereits oben theilweise gedacht worden. Der Brutto-Ertrag der vom Fang zurückgekehrten

- 4 Bremischen . Südseefischer,
- 1 Hannoverscher
- 4 Bremischen . . Grönlandsfahrer,
- 4 Hannoverschen
- und 9 Oldenburgischen , (zum Theil von der Jahde) wird zusammengenommen auf etwa 564095 Thir. geschätzt.

Die Neigung für die Südseefischerei scheint im Abnehmen zu sein, nachdem man die Ersahrung gemacht hat, das ihr Resultat durchschnittlich dem einer mäsigen Frachtsahrt kaum gleich kommt, dabei großen Auslagen und noch größerem Risiko des Ersolgs unterliegt. Im Jahre 1847 wurden der Fischerei besonders durch die hohen Getreidesrachten viele Schiffe wieder entzogen.

Die Kommunikations-Mittel haben im Jahre 1847 manche Erweiterungen und Verbesserungen erfahren. Die Eisenbahn nach Hannover wurde im Spätherbst eröffnet. Die Korrektion der oberen Weser wurde bis zur Stadt vollendet und hat der Schiffahrt ein vortreffliches Fahrwasser und sogar mehr Tiese gewährt, als man sich vorher davon versprechen mochte; an der unteren Weser wird mit der gründlichen Korrektion von der Stadt abwärts krästig sortgeschritten, und es entspricht der Erfolg jeder Erwartung. Das

Dampsschleppschiff Roland hat einen neuen eisernen Rumpf und durch diesen einen sehr schnellen Gang erhalten, ohne seine Diensttüchtigkeit zum Schleppen auf der Oberweser im mindesten zu beeinträchtigen. Die Dampsschiffahrt auf der unteren Weser wurde wie im Jahre vorher betrieben, dagegen hat dieselbe auf der oberen Weser durch die Eisenbahn so sehr gelitten, dass sie im Jahre 1848 eingestellt werden musste. Die direkte Dampsschiffahrt zwischen Bremen und New-York ersreute sich, trotz mehrmaligen Ausenthalts durch Reparaturen und Verbesserungen der Schiffe und Maschinen, einer für Gütersracht und Personen starken Benutzung und. wird hoffentlich ungeachtet mancher noch nicht wieder beseitigter kleiner Chikanen allen davon gehegten Erwartungen serner entsprechen. Die Dampsschiffahrt nach Hull endlich wurde in dem früheren Umsange sortgesetzt.

In Bremerhaven sind im Ganzen eingelaufen:

Der neue Hasen sür große Dampsschiffe ist im Bau, wird aber schwerlich vor Mitte 1849 vollendet werden können, zumal da derselbe einen Tiesgang von 23 Fuss zulassen soll, und die Baugrube der Schleuse an 47 Fuss Tiese unterm Maiselde erfordert.

Dem Hasen gerade gegenüber, am südlichen User des Geeste-Flusses, hat Hannover einen neuen Ort abgesteckt, Geestemünde benannt, und seit dem 1. Juli 1847 zum Freihasen erklärt 1). Es sinden sich daselbst manche neue Anbauer, auch einige Fabrik-Anlagen sind im Werden, doch ist die dort gemachte Einrichtung zum Anlegen von Schiffen nicht geeignet, den Bremischen Anlagen Abbruch zu thue.

Die Bremischen zehn See-Assekuranz-Gesellschaften haben im Jahre 1847, einschließlich der Privat-Assecuradeurs, die Summe von 29401735 Thlr. versichert, also

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. J. 1847. II. S. 130.

Uebersicht des Werths und der Vertheilung der Einfuhr und Ausfuhr Bremens.

|                                 | Fisch |                                          |                      |       |  |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------|-------|--|
| Einfuhr<br>Werth<br>Thir. Gold. |       | Länder, woher die Einfuhren erfolgt, und | Ausfu                | ıbr   |  |
| Werth<br>Thir. Gold.            | Proc. | wohin die Ausfuhren gegangen sind.       | Werth<br>Thir. Gold. | Proc. |  |
|                                 |       |                                          |                      |       |  |
|                                 | !     | I. Seeverkehr.                           | 1                    | 1     |  |
| 163961                          | 0,90  | Preulsen.                                | 800000               | 5,56  |  |
| 516046                          | 3,19  | Oldenburg.                               | 600000               | 4,18  |  |
| 970793                          | 5,27  | Hamburg.                                 | 2000000              | 13,98 |  |
| 419549                          | 2,26  | Hannover.                                | 700000               | 4,88  |  |
| 46344                           | 0,24  | Lübeck.                                  | 32147                | 0,22  |  |
| 29178                           | 0,15  | Mecklenburg.                             | 110172               | 0,77  |  |
| 61416                           | 0,33  | Schleswig und Holstein.                  | 130356               | 0,90  |  |
| 73536                           | 0.38  | Dänemark.                                | 173911               | 1,21  |  |
| 236840                          | 1,28  | Schweden.                                | 88872                | 0,62  |  |
| 200040                          | 1,20  | Norwegen.                                | 164790               | 1,15  |  |
| 2767657                         | 15,30 | Rufsland.                                | 643576               | 4,48  |  |
| 467648                          | 2,53  | Niederlande.                             | 594233               | 4,14  |  |
| 204684                          | 1,10  | Belgien.                                 | 7277                 | 0,05  |  |
| 630884                          | 3,42  | Frankreich.                              | 49639                | 0,34  |  |
| 41275                           | 0,21  | Spanien und Gibraltar.                   | 3274                 | 0,02  |  |
| 23435                           | 0,12  | Portugal.                                | 110                  |       |  |
| 1004                            | 0,01  | Sardinien.                               | 78                   |       |  |
| 15261                           | 0,08  | Toskana-                                 | 615                  |       |  |
| 56237                           | 0,30  | Sizilien.                                | 75                   |       |  |
| 52060                           | 0,28  | Oesterreich.                             |                      |       |  |
| 7985                            | 0,04  | Ionische Inseln.                         |                      |       |  |
| 2702                            | 0,01  | Griechenland.                            |                      |       |  |
| •                               |       | Türkei.                                  | 6949                 | 0,05  |  |
| 682                             |       | Helgoland.                               | 238                  |       |  |
| 62792                           | 0,32  | Weserhäfen und Ausrüstung der Flotte.    | 834510               | 5,81  |  |
| 6851969                         | 37,45 | zusammen Kontinent von Europa.           | 6940822              | 48,36 |  |
| 2545142                         | 13,83 | Grofsbritannien.                         | 547109               | 3,81  |  |
|                                 |       | Canarische Inseln.                       | 2577                 | 0,02  |  |
| 102612                          | 0,55  | Westküste Afrikas.                       | 54045                | 0,37  |  |
| 16                              |       | Kapstadt.                                | 21132                | 0,15  |  |
| 102628                          | 0,55  | zusammen Afrika.                         | 77754                | 0,54  |  |
| 13409                           | 0,07  | Texas.                                   | 14029                | 0,10  |  |
| 756536                          | 4,10  | Louisiana.                               | 165868               | 1,16  |  |
| 205607                          | 1,11  | Süd-Carolina.                            | 12230                | 0,09  |  |
| 975552                          | 5,28  | Latus                                    | 192127               | 1,35  |  |
|                                 | •     | •                                        | ,                    |       |  |

| Einfuhr              |              |                                          | <del></del>         |             |
|----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Werth Proc           |              | Länder, woher die Einfuhren erfolgt, und | Ausfi               | hr          |
| Werth<br>Thir. Gold. | Proc.        | wohin die Ausfuhren gegangen sind.       | Werth<br>Thir Gold. | Proc.       |
| 975552               | 5,28         | Transport.                               | 192127              | 1,35        |
| 277541               | 1,50         | Virginia.                                | 2357                | 0,02        |
| 1240506              | 6,73         | Maryland.                                | 483847              | 3,37        |
| 20856                | 0,10         | Pensylvania.                             | 1124140             | 7,8         |
| 1428618              | 7,76         | New-York.                                | 3361310             | 23,4        |
| 564                  |              | Massachusets.                            | 69759               | 0,48        |
| 3943637              | 21,37        | zusammen Ver. Staaten von Amerika.       | <b>523</b> 3540     | 36,4        |
| •                    |              | Britisch Nordamerika.                    | 141                 |             |
| 2111519              | 11,47        | Cuba.                                    | 477335              | 3,3         |
| 234649               | 1,27         | Porto - Rico.                            | 31978               | 0,2         |
| 12422                | 0,07         | St. Thomas.                              | 96157               | 0,6         |
| 61790                | 0,33         | Jamaica.                                 | 56536               | 0,4         |
| 583827               | 3,17         | Hayti.                                   | 151983              | 1,0         |
| 3004207              | 16,31        | zusammen Westindien.                     | 813989              | 5,6         |
| 65750                | 0,34         | Mexiko.                                  | 35712               | 0,2         |
| 434713               | 2,35         | Venezuela.                               | 191712              | 1,3         |
| 515160               | 2,79         | Brasilien.                               | 55906               | 0,3         |
| 70144                | 0,38         | Uruguay.                                 | 11177               | 0,0         |
| 20972                | 0,11         | Buenos - Ayres.                          | •                   |             |
| 35888                | 0,19         | Chile.                                   | 239177              | 1,6         |
| 38                   | •            | Lima.                                    | <del> </del>        |             |
| 1142665              | 6,16         | zusammen Mittel- und Südamerika.         | 533684              | 3,7         |
| 44461                | 0,23         | Asiatische Türkei.                       | <u> </u>            | <u>.</u>    |
| 211911               | 1,15         | China.                                   | 90525               | 0,6         |
| 73571                | 0,39         | Manilla.                                 | 6135                | 0,0         |
| 93809                | 0,50         | Java.                                    | 47225               | 0,3         |
| 15949                | 0,08         | Sumatra.                                 |                     |             |
| 22021<br>74756       | 0,11<br>0,40 | Bali.                                    | 13486               | 0,0         |
| 14130                | 0,40         | Singapore.<br>Kalkutta.                  | 850                 | 0,0         |
| 492017               | 2,63         | zusammen Ostindien und China.            | 158221              | <del></del> |
| 1450                 | 0,01         | Port Adelaide.                           | 24589               | 0,1         |
| 17484                | 0,09         | Otabeite.                                | 24556               |             |
| 18934                | 0,10         | zusammen Australien.                     | 49145               | 0,3         |
| 18809                | 0,12         | Grönländische Fischereien.               |                     |             |
| 230532               | 1,25         | Südsee - Fischerei.                      |                     |             |
| 249341               | 1,37         | . zusammen Fischereien.                  |                     |             |
| 1500000              |              | von Bord zu Bord tibergeladen etwa       | 1500000             |             |
| 19895001             | 100,0        | zusammen Seeverkehr.                     | 15854405            | 100,0       |

| Einfu                | br    | Länder, woher die Einfuhren erfolgt, und | Ausfu                | hr        |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Werth<br>Thir. Gold. | Proc. | wohln die Ausfuhren gegangen sind.       | Werth<br>Thir. Gold. | Proc.     |
|                      |       | II. Landverkehr.                         |                      |           |
| 2475437              | 17,02 | Preußen.                                 | 4307068              | 26,98     |
| 2123565              | 14,60 | Sachsen.                                 | 932195               | 5,81      |
| 464937               | 3,20  | Braunschweig.                            | 408766               | 2.55      |
|                      |       | Sachsen - Altenburg.                     | 16452                | 0,10      |
| 61788                | 0,42  | Sachsen-Koburg-Gotha.                    | 127623               | 0,80      |
| 80376                | 0,56  | Sachsen - Meiningen.                     | 20214                | 0.12      |
| 2175                 | 0,01  | Sachsen -Weimar.                         | 35678                | 0,22      |
|                      |       | Anhalt-Bernburg.                         | 6881                 | 0,04      |
|                      |       | Reuß - Schleiz.                          | 5690                 | 0,03      |
| 19422                | 0,13  | Schwarzburg - Rudolstadt.                | 1508                 | 0,01      |
| 3298                 | 0,02  | Schwarzburg - Sondershausen.             | 7598                 | 0,04      |
| 328207               | 2,26  | Bayern.                                  | 464393               | 2,89      |
| 11334                | 0,08  | Baden.                                   | 68600                | 0,43      |
| 16984                | 0,12  | Württemberg.                             | 36566                | 0,22      |
| •                    |       | Nassau.                                  | 22344                | 0,14      |
| 119291               | 0,82  | Frankfurt a. M.                          | 159698               | 0,99      |
| 5964                 | 0,04  | Rheinhessen.                             | 122147               | 0,76      |
|                      | •_    | Hessen - Homburg.                        | 426                  | •         |
| 340878               | 2,35  | Kurhessen.                               | 1688749              | 10,54     |
| 10356                | 0,08  | Lippe - Detmold.                         | 66740                | 0,40      |
| 29723                | 0,20  | Schaumburg - Lippe.                      | 133997               | 0,83      |
| 880                  |       | Waldeck.                                 | 10847                | 0,06      |
|                      |       | Luxemburg.                               | 131                  |           |
| 6094615              | 41,91 | zusammen Zollverein.                     | 8644311              | 53,96     |
| 4538264              | 31,21 | Hannover.                                | 4629168              | 28,89     |
| 295843               | 2,04  | Oldenburg.                               | 553000               | 3,45      |
| 1550179              | 10,66 | Steuer-Verein (Durchgangsgut).           | 1550179              | 9,68      |
| 6384286              | 43,91 | zusammen Steuerverein.                   | 6732347              | 42,02     |
| 1962888              | 13,50 | Hamburg.                                 | 410305               | 2,56      |
| 34885                | 0,24  | Oesterreich.                             | 70447                | 0,44      |
| 195                  |       | Schweiz.                                 | 68580                | 0,42      |
| 35072                | 0,25  | Umgegend von Bremen.                     | 95814                | 0,60      |
| 3525                 | 0,02  | Schleswig und Holstein.                  |                      |           |
| 301                  |       | Dänemark.                                | l .                  |           |
| 20536                | 0,15  | Niederlande.                             |                      |           |
| 465                  |       | Belgien.                                 | 1.                   |           |
| 3631                 | 0,02  | Frankreich.                              | <u> </u>             | <u>L.</u> |
| 14540399             | 100,0 | zusammen Landverkehr.                    | 16021804             | 100,0     |
| 34435400             |       | zusammen Seeverkehr und Landverkehr.     | 31876209             | 1         |

Bemerkung. Zu den vorstehenden Angaben über den Landverkehr ist rücksichtlich der Einführ zu bemerken, das ohne Zweisel ein großer Theil derjesigen Einführen, als deren Ursprungsland die Steuervereins-Staaten, namentlich Hannover, und Hamburg deklarirt worden sind, nicht von dort, sondern weiter her, vorzugsweise aus dem Zollverein herstammten; sowie auch der von Braunschweig deklarirte Werth ohne Zweisel größtentheils Erzeugnisse anderer Zollvereins-Staaten enthält.

|    |   |   |   |   | • |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| A. | A | n | g | е | ĸ | 0 | m |  |

|                                                                                                                                                                                                                                  | В                                                                      | remer                            | H        | amb.                                | 01       | denb.             | H        | ann.    | Pr       | euls.                      | D        | än.                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|
| Von                                                                                                                                                                                                                              | Schiffe.                                                               | Lasten.                          | Schiffe. | Lasten.                             | Schiffe. | Lasten.           | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten.                    | Schiffe. | Lasten.                      |
| Grönland Ganada den Vereinigten Staaten Cuba St. Thomas Portorico Haiti Jamaica Mexico Venezuela Brasilien dem Plata Chile der Westküste von Afrika Ostindien, Philippinen und China der Südsee der Levante u. d. schwarz. Meere | 93<br>45<br>5<br>13<br>6<br>8<br>6<br>6<br>1<br>2<br>5<br>7<br>4<br>47 | 660<br>1455<br>815<br>980<br>600 |          | 155<br>155<br>155<br>95<br>85<br>80 | 163      | 150<br>585<br>260 |          | 170     |          | 130<br><br><br><br><br>170 |          | 205<br>150<br>120<br>230<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 246                                                                    | 47685                            | 6        | 665                                 | 12       | 1205              | 1        | 170     | 3        | 470                        | 10       | 1330                         |

# B. Abgegan-

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                |             |                |          |         |          | 0 0                   | <u>,                                     </u> |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | В                                                                                                           | remer                                                                                                                          | H           | amb.           | Lü       | beck.   | Oldenb.  |                       | Hannov.                                       |         |
| Nach                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schiffe.                                                                                                    | Lasten.                                                                                                                        | Schiffe.    | Lasten.        | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten.               | Schiffe.                                      | Lasten. |
| Grönland Canada den Vereinigten Staaten Cuba. St. Thomas. Portorico Haïti Jamaica Mexico Venezuela Brasilien dem Plata Chile den Canarischen Inseln der Westküste von Afrika der Kapkolonie der Ostküste von Afrika der Südsee der Südsee der Levante u. d. schwarz. Meere | 4<br>10<br>156<br>30<br>13<br>1<br>7<br>1<br>1<br>8<br>10<br>3<br>2<br>2<br>2<br>5<br>2<br>1<br>3<br>3<br>0 | 465<br>2420<br>37495<br>5060<br>125<br>740<br>140<br>85<br>900<br>1075<br>350<br>215<br>185<br>380<br>575<br>75<br>975<br>1450 | 1 1 1 1 1 1 | 500<br>155<br> | 1        | 160     | .254     | 260<br>580<br>315<br> | 133                                           | 170 670 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 293                                                                                                         | 60180                                                                                                                          | 8           | 1230           | 1        | 160     | 14       | 1430                  | 6                                             | 1055    |

mene Schiffe.

| Sel                        | hwed.   | No       | orw.    | R        | uss.    | E        | ingl.   | Fı       | anz.           | 8        | an.        | A        | mer.        | Venez.   |         | Zusammen.                                                                                     |                                                                                                                |
|----------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schiffe.                   | Lasten. | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten.        | Schiffe. | Lasten.    | Schiffe. | Lasten.     | Schiffe. | Lasten. | Schiffe.                                                                                      | Lasten.                                                                                                        |
| :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | 120     |          | 375     |          | 120     | 132      |         | i i i    | 135<br>185<br> | 5 1      | 520<br>140 | 12 2     | 6100<br>380 | 2        | 195     | 4<br>1<br>114<br>58<br>1<br>9<br>19<br>2<br>6<br>11<br>13<br>3<br>2<br>5<br>10<br>5<br>5<br>7 | 465<br>150<br>30520<br>7760<br>1255<br>2165<br>200<br>815<br>1270<br>1450<br>235<br>230<br>410<br>2165<br>1295 |
| 3                          | 620     | 3        | 375     | 2        | 300     | 9        | 1125    | 3        | 515            | 6        | 660        | 14       | 6480        | 2        | 195     | 320                                                                                           | 61795                                                                                                          |

gene Schiffe.

| Pre      | ulsen   | D        | änen                  | Scl      | wed.    | En       | gländ.   | Fra      | nzos.   | Sp       | anier   | A        | merik.    | Zusa                                                     | mmen.                                                                                                                                            |
|----------|---------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten.               | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten.  | Schiffe. | Lasten. | Schiffe. | Lasten. | Sebiffe. | Lasten.   | Schiffe.                                                 | Laston.                                                                                                                                          |
|          | 170     | 22 4     | 410<br>390<br>500<br> | 2        | 370     | 11 2     | 3040 790 | 1        | 185     |          | 345     | 133      | 250 12850 | 277 207 388 18 1 7 2 1 10 11 5 4 3 5 2 1 3 4 1 3 4 1 3 4 | 465<br>6550<br>53975<br>5905<br>2315<br>125<br>740<br>240<br>240<br>1090<br>1245<br>535<br>535<br>240<br>380<br>575<br>75<br>976<br>1450<br>6245 |
| 1        | 170     | 71       | 1705                  | 2        | 370     | 14       | 3930     | 1        | 185     | 3        | 345     | 34       | 13100     | 388                                                      | 83860                                                                                                                                            |

# Hamburg 1).

Die erste Hälfte des Jahres 1847 wurde charakterisirt durch die Theuerung der nothwendigsten Lebens-Bedürsnisse im westlichen und mittleren Europa, und den dadurch hervorgerusenen, in ähnlicher Ausdehnung früherhin nie gekannten Handelsverkehr mit Getreide und andern Lebensmitteln; die zweite Hälste durch die von Großbritannien ausgehende Krisis im Geld- und Kreditwesen, welche, auch über die Grenzen dieses Landes hinaus, alles kausmännische Vertrauen zu untergraben drohete, viele kommerzielle Verbindungen ganz auslöste, und einen jeden Besonnenen sür lange Zeit mehr auf Einschränkung, als auf Ausdehnung seiner Operationen hinwies.

Auf den Gang des deutschen Handels im Allgemeinen konnten diese Verhältnisse nur nachtheilig einwirken, und es ist deshalb das Jahr 1847 nicht zu den erfolgreichen zu zählen; für Hamburg sind die Resultate desselben, wenn auch in den einzelnen Handelszweigen sehr von einander abweichend, doch immer noch als im Allgemeinen befriedigend zu bezeichnen.

Den am wenigsten günstigen Ausgang nahmen die Getreide-Geschäfte, bei welchen die früheren Gewinne von den späteren Verlusten weit überwogen wurden; auch das große Importgeschäft, welches im Frühjahr die Vortheile mehrerer günstigen Konjunkturen in Reis, Zucker und Baumwolle genoß, wendete sich gegen den Schluß des Jahres, in Folge der in Großbritannien eingetretenen Entwerthung der Kolonialwaaren, entschieden nachtheilig. Die überseeischen Exportgeschäfte, im Frühjahr recht belebt, wurden durch das Mißtrauen, welches die Britische Geldkrisis berbeisührte, im Herbste auf das Aeusserste beschränkt. Die Kommissions-Geschäste dagegen erfreuten sich einer aufserordentlichen Lebhastigkeit, begünstigt durch die großartige Getreide-Konjunktur und selbst durch die Geldkrisis in Großbritannien, während welcher viele dorthin bestimmte Ladungen von Kolonialwaaren von ihren Eignern nach dem vortheilhafteren Hamburger Markt als Konsignation dirigirt wurden. Das See-Assekuranz-Geschäft, begünstigt durch die Getreide-Konjunktur und die bedeutenden Kontanten-Verschiffungen, hat in keinem frühern

<sup>1)</sup> Vgl. J. 1847. II. S. 281.

Jahre einen so bedeutenden Umfang erreicht; es belief sich der Gesammtbetrag der abgeschlossenen Versicherungen auf 360 Millionen Mk. Bco., und es waren die 23 Hamburger Assekuranz-Gesellschaften mit etwa 333800000 Mk. dabei betheiligt. Alle diese Gesellschasten haben jetzt den » Allgemeinen Plan Hamburger See-Versicherungen « ¹) als Basis für ihre Zeichnungen angenommen. Der Belauf der Fluss-Versicherungen ist mit der später zu erwähnenden Abnahme des Stromverkehrs zurückgegangen. Die Rhederei theilte die günstigen Verhältnisse, welche diesem Gewerbszweige aus dem kaum zu befriedigenden Bedarf an Schiffen für den Getreide-Transport durch allgemeine Frachtsteigerung entsprangen. Auch die Wechselgeschäfte erfreuten sich in der ersten Hälfte des Jahrs günstiger Verhältnisse, wurden aber später durch den Rückschlag der Britischen Geldkrisis sehr beschränkt. Derselbe Grund machte die Kapitalisten bei dem Diskontogeschäst zurückhaltender als sonst und setzte den kleinen Handelsstand einem sehr drückenden Geldmangel aus, welcher den Zinsfus im Lause des Oktober auf nicht weniger als 6 bis 7 1/4. Proc. steigerte. Die Bank liess die schon einmal im Jahre 1845 zur Erleichterung des Geldverkehrs vorübergehend eingeführte Einrichtung: Preussische und Hannoversche Thaler, Holsteinische, Schleswigsche, Dänische, Schwedische und Norwegische Species, sowie Französiche Fünstrankenstücke auf drei Monate zu beleihen, wieder in Krast treten; dagegen kam die wiederholt angeregte Begründung einer Diskontokasse nicht zu Stande. Der Diskonto schwankte zwischen-3 und 71/4 Proc. Für die Baarzahlungen sind seit dem Verbot der Annahme von Neuen Zweidrittelstücken in öffentlichen Kassen und der fortgesetzten Einziehung des sogenannten Grobkurants von Seiten Dänemarks, die Theler des 14 Thelersusees das Hauptmittel geworden. Die Solidität der Börse ist unerschüttert geblieben.

Auf die Vermehrung der Rhederei hatten die Konjunkturen einen günstigen Einfluss. Es zählte die Rhederei

ult. 1846 ult. 1847

von Hamburg . . 253 Sch. mit 19459 L. 278 Sch. mit 22265 L. von Altona . . . 35 » » 2884 » 35 » » 2912 »

Die Seeschiffahrts-Bewegung nach und von der Elbe erhellt aus nachstehender Uebersicht, in welcher die Dampsschiffe mit begriffen sind.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. II. S. 429.

|                            | 1        | Eingan  | <b>5</b> .       | Ausgang.    |         |                  |  |
|----------------------------|----------|---------|------------------|-------------|---------|------------------|--|
| Flagge.                    | Schiffe. | Lasten. | Mann-<br>schaft. | Schiffe.    | Lasten. | Mann-<br>schaft. |  |
| Prenssische                | 35       | . 5481  | 364              | 33          | 4554    | 319              |  |
| Hamburgische               | 573      | 59341   | 5952             | 585         | 60547   | 6142             |  |
| Bremische                  | 61       | 5438    | 490              | 62          | 5527    | 498              |  |
| Oldenburgische             | 111      | 2746    | 316              | 107         | 2748    | 307              |  |
| Hannoversche               | 1458     | 26235   | 3960             | 1460        | 26199   | 3954             |  |
| Lübecksche                 | 4        | 457     | 37               | 9           | 993     | 78               |  |
| Mecklenburgische           | 15       | 1741    | 132              | 11          | 1332    | 98               |  |
| Dänische                   | 1222     | 49078   | 5124             | 1235        | 49599   | 5176             |  |
| Niederländische            | 292      | 18402   | 1999             | 290         | 17688   | 1976             |  |
| Norwegische u. Schwedische | 258      | 15814   | 1695             | <b>26</b> 6 | 16304   | 1747             |  |
| Russische                  | 16       | 1887    | 176              | 16          | 1603    | 164              |  |
| Britische                  | 1260     | 133594  | 13161            | 1263        | 133288  | 13118            |  |
| Belgische                  | 4        | 137     | 20               | 4           | 137     | 20               |  |
| Französische               | 171      | 9368    | 1886             | 170         | 9337    | 1883             |  |
| Spanische                  | 43       | 2928    | 440              | 43          | 2928    | 452              |  |
| Portugiesische             | 17       | 1539    | 176              | 17          | 1539    | 176              |  |
| Sizilische                 | 5        | 706     | 68               | 5           | 706     | 68               |  |
| Oesterreichische           | 1        | 342     | 18               |             |         |                  |  |
| Türkische                  | 1        | 208     | 38               |             |         |                  |  |
| Nordamerikanische          | 21       | 3359    | 251              | 19          | 2918    | 216              |  |
| Venezuelische              | 2        | 220     | 29               | 1           | 110     | 15               |  |
| Brasilische                | 3        | 302     | 40               | 3           | 302     | 40               |  |
| , zusammen                 | 5573     | 339323  | 36372            | 5599        | 338359  | 36447            |  |
| dagegen im Jahre 1846      | 5087     | 304550  | 31806            | 5091        | 305419  | 31858            |  |
| • • 1845                   | 5286     | 321518  | 33725            | 5255        | 318872  | 33484            |  |
|                            |          |         |                  |             |         |                  |  |

Eine Spezial-Nachweisung des Schiffahrts-Verkehrs mit außereuropäischen Häfen folgt am Schluss.

Die Bewegung der Stromschiffahrt in den Hamburger Häsen betrug an Segelschissen und Dampsschleppschissen:

|                    | Eingang. |         |          |         |                           |          | Ausgang. |               |         |                           |  |
|--------------------|----------|---------|----------|---------|---------------------------|----------|----------|---------------|---------|---------------------------|--|
|                    |          | į       |          | Davo    | n                         |          |          |               | Dav     | on                        |  |
| Flagge.            | Schiffe. | Lasten. | ia B     | allast. | bela-<br>den mit          | Schiffe. | Lasten.  | i. <b>B</b> : | allast. | bela-<br>den mit          |  |
|                    | Sch      | Las     | Schiffe. | Lasten. | Lasten<br>v. 4000<br>Pfd. | Sch      | Las      | Schiffe.      | Lasten. | Lasten<br>v. 4000<br>Pfd. |  |
| Preussische        | 2435     | 122054  | 840      | 42096   | 48004                     | 2452     | 122973   | 21            | 1061    | 100730                    |  |
| Oesterreichische . | 19       | 578     |          |         | 386                       | 12       | 401      | 10            | 308     | 71                        |  |
| Sächsische         | 175      | 8784    | 24       | 1216    | 4548                      | 182      | 9130     |               |         | 7119                      |  |
| Anhaltische        | 91       | 4606    | 51       | 2581    | 1229                      | 91       | 4370     |               |         | 3846                      |  |
| Hannoversche       | 264      | 6338    | 35       | 1025    | 4537                      | 273      | 7095     | 32            | 875     | 5091                      |  |
| Mecklenburgische . | 526      | 15844   | 71       | 2150    | 9144                      | 542      | 12004    | 168           | 5048    | 6630                      |  |
| Dänische           | 277      | 13764   | 136      | 6723    | 4239                      | 274      | 12150    |               |         | 8627                      |  |
| Lübeckische        | 124      | 2694    | 11       | 330     | 2310                      | 132      | 2684     | 13            | 264     | 2396                      |  |
| Hamburgische       | 38       | 2178    | 19       | 1214    | 578                       | 42       | 2100     |               |         | 1882                      |  |
| zusammen .         | 3949     | 176840  | 1187     | 57341   | 74975                     | 4000     | 172907   | 244           | 7556    | 136392                    |  |
| Dagegen i. J. 1846 | 5183     | 190652  | 1360     | 55760   | 90682                     | 4764     | 173665   | 288           | 8828    | 130274                    |  |
| • • • 1845         | 4468     | 154309  | 411      | 16142   | 106743                    | 1267     | 154037   | 387           | 8298    | 120891                    |  |

Eine nähere Nachweisung über die See- und Flusschiffahrt unter Preussischer Flagge folgt am Schluss.

Der Werth der Einfuhren seewärts betrug, nach Marktpreisen geschätzt, 180861600 Mk. Bco. gegen 148569300 Mk. Bco. im Vorjahr. Von den wichtigsten Artikeln wurden eingeführt und zwar:

|        |                        |     | im J. 18 | 47. | im J. 18 | 46.        |
|--------|------------------------|-----|----------|-----|----------|------------|
| von    | Kaffee                 | für | 17610000 | Mk. | 14951500 | Mk.        |
| •      | Zucker und Syrop       | *   | 13718500 |     | 14091000 | •          |
| ,      | roher Baumwolle        |     | 8907600  |     | 7439800  | *          |
| ,      | Baumwollengarn         | ,   | 21540000 | •   | 23227900 | ,          |
| ,      | Indigo                 | ,   | 4505700  | ,   | 5273700  | •          |
| *      | Reis                   | *   | 3220600  |     | 1288600  | ,          |
| *      | Gewürzen               | ,   | 1227600  | 9   | 1285100  | •          |
| •      | rohen Häuten           | •   | 3676600  | >   | 4055200  | *          |
| ,      | m                      |     | 1613400  | •   | 1604400  | <b>9</b> . |
| •      | Tabak                  | •   | 6813700  | *   | 5935100  | >          |
| ,      | Südfrüchten            | ,   | 2708800  | •   | 2120600  | •          |
| *      | Droguen                |     | 3000000  | •   | 3500000  | >,         |
| >      | Metallen               | *   | 6784100  | •   | 6139000  | >          |
| >      | Wein                   |     | 5568400  | •   | 4608300  | 19,        |
| ,      | Manusakturwaaren       |     | 30800000 |     | 28400000 | *          |
| Handel | s-Archiv 1848. Heft 7. |     |          |     | 5        |            |

Sowohl die vorstehenden als die weiter oben mitgetheilten den Seeschiffs-Verkehr betreffenden Zahlen ergeben eine Vermehrung des Einsuhrgeschäfts von beträchtlichem Umfange — 35000 Lasten und 3200000 Mk. — auch von Transatlantischen Ländern kamen acht beladene Schiffe mehr, als im Vorjahre, indessen immer noch 72 weniger, als im Jahre 1845. Die Resultate des Verkauss dieser Zufuhren sielen meist befriedigend aus.

Die Ausfuhr seewärts hat sich, wenn auch die Anzahl der beladen ausgegangenen Schiffe eine Steigerung gegen das Vorjahr nicht ergiebt, und wenn ferner auch in mehreren wichtigen Artikeln, wie Wolle, Branntwein, Oelkuchen ein bedeutender Ausfall hervortritt, doch im Ganzen auf eine der Ausdehnung des Einfuhrgeschäfts entsprechende Weise vermehrt. Nach Großbritannien sind etwa 6 Millionen Pfd. Zink, 4000 Last Weizen, 3 Millionen Pfd. Butter, und 800000 Pfd. Kleesaat, nach Frankreich etwa 1 1/4 Millionen Pfd. Zink und 4000 Lasten Getreide mehr verladen, als im Vorjahre. Dagegen hat die Ausfuhr von Wolle nach Großbritannien einen Ausfall von etwa 2 1/4 Millionen Pfd., und die Getreide-Ausfuhr nach den Niederlanden und Belgien einen Ausfall von etwa 5000 Last Roggen ergeben.

Dieselben Verhältnisse treten natürlicher Weise bei den Zufuhren landwärts hervor. Sie unterlagen, mit Ausnahme derjenigen aus Holstein, von woher etwa 10000 Lasten Getreide mehr als im Vorjahr zugeführt wurden, einer quantitativen Verminderung gegen das Jahr 1846. Es wurden nämlich

#### 1. elbwärts zugeführt

im Jahre 1847. im Jahre 1846. nach der obigen Nachweisung in 3949 Sch. 74975 L, in 5183 Sch. 90682 L. an landwärts zugeführten Waa-

2. zu Lande zugeführt

Bringt man von der Zusuhr des Jahres 1847 die Mehrzusuhr von Getreide aus Holstein mit 10000 Lasten in Abzug, so ergiebt sich für alle übrigen Provenienzen eine Abnahme von 5000 Lasten gegen das Vorjahr und von 11000 Lasten gegen das Jahr 1845.

Der Gesammtwerth dieser Zusuhren berechnet sich auf 107924300 Mk. gegen 91962500 Mk. im Vorjahr und 97068550 Mk. im Jahre 1845. Der Werth einiger hauptsächlichen Artikel betrug und zwar:

im Jahre 1847. im Jahre 1846.

| 28.                                             |             | OTI. III       | wattie .  | TOZO.           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| von Zink                                        | 3380100     | Mk. 18         | 326600    | Mk.             |
| » Kleesaat                                      | 4583400     | • 40           | 10200     | •               |
| Butter                                          | 7625900     | <b>• 62</b>    | 85200     | •               |
| » Branntwein                                    | 545300      | . 12           | 25600     | •               |
| » Knochen                                       | 38500       | ,              |           |                 |
| > Oelkuchen                                     | 156900      | •              |           | •               |
| » Leinenwaaren                                  | 5002000     | <b>&gt;</b> 50 | 78000     | •               |
| » anderen Fabrikaten 41                         | 1500000     | <b>»</b> 375   | 00000     | •               |
| Außerdem wurden weniger als im                  | Vorjahre    | zugeführt:     | von G     | etreid <b>e</b> |
| und Mehl 6000 Lasten, von Wolle                 |             |                |           |                 |
| Die Ausfuhr landwärts e                         | rfreute si  | ch dagege      | n einer   | aber-           |
| maligen Steigerung in Kolonialwaare             |             |                |           |                 |
| in Steinkohlen. Es wurden nämlich               |             |                |           |                 |
| 1. elbwärts ausgeführt                          |             |                |           |                 |
| im .                                            | Jahre 1847. |                | Jahre 1   |                 |
| nach der obigen Nachweisung in 4000             | Sch. 13639  | 2 L. in 476    | 4 Seb. 13 | <b>0</b> 274 L. |
| zur Abfuhr landwärts                            |             | 00             |           |                 |
| nach Lüneburg 203  Harburg 695                  | 1347        | 70 - 84        | 3 . 1     | 6860 •          |
| 2. zu Lande                                     | - /         | . 01           | - ,       |                 |
| etwa                                            | 3200        | 0 •            |           | 4000 •          |
| zusammen                                        | 18186       |                |           | 1134 L.         |
| Von den elbwärts verschifften Güter             |             |                |           |                 |
|                                                 |             | J. 1847.       |           | 1846.           |
| nach Magdeburg                                  |             | 62088³/₄       | 50        | 973             |
| » Berlin                                        |             | 18417          |           | 545             |
| <ul> <li>andern Preussischen Plätzen</li> </ul> |             | 28930 1/4      |           | 982 1/4         |
| zusammen nach Preußen                           |             | 09436          |           | 500 1/4         |
| » Sachsen                                       |             | 7950 1/4       |           | 6141/           |
| <ul> <li>den Anhaltischen Herzogth.</li> </ul>  |             | 3994 1/4       |           | 474 1/4         |
| <ul><li>Hannover</li></ul>                      |             | 1723           |           | 433 1/4         |
| <ul> <li>Mecklenburg</li> </ul>                 |             | 4845°/4        |           | 155             |
| » Lauenburg                                     |             | 1486 1/4       |           | 445 %           |
| » Lübeck                                        |             | 2396           |           | 304 1/4         |
| » Oesterreich                                   |             | 4224           |           | 078             |
| » Polen                                         |             | 337            |           | 268             |
| zusammen                                        |             | 363923/4       |           |                 |
| Man würde irren, wenn man a                     | ius dem U   | mstande, o     | dals die  | Menge           |

sowohl der im Ganzen, als auch der nach Preußen auf der Elbe verschifften Güter gegen das Vorjahr zugenommen hat, den Schluße ziehen wollte, dass die Konkurrenz der Berlin-Hamburger Eisenbahn für den Elbverkehr ohne Nachtheil gewesen sei. Nach Berlin haben, wie die vorstehende Uebersicht zeigt, die Versendungen auf der Elbe um 4000 Lasten abgenommen und auch sonst würde eine Abnahme hervertreten, wenn nicht die Schiffahrt durch die Beförderung bedeutender Getreide-Mengen, welche sonst bei der Bergsahrt niemals vorkommt, und durch ungewöhnlich starke Steinkohlen-Transporte alimentirt, sowie durch günstigen Wasserstand besördert worden wäre.

Was die einzelnen besonders wichtigen Handels-Artikel anlangt, so ist Folgendes zu bemerken.

Schon oben ist des ungünstigen Resultates gedacht, welches im Allgemeinen das Getreide-Geschäft ergab. Der jähe Fall der Preise als die aus Russland, vom Schwarzen Meere und aus den Vereinigten Staaten kommenden zahlreichen Getreide-Ladungen alle Getreide bedürsenden Märkte überschwemmten und gleichzeitig die srüher wegen des Aussalls der Ernte gehegten Zweisel der Gewissheit eines srühen Schnittes und reichen Ertrages Platz machten, zog auch in Hamburg einige Zahlungs-Einstellungen nach sich. Das Herbstgeschäft war ohne bemerkenswerthe Lebhastigkeit und es sanden bis zum Schluss der Schiffahrt nur einzelne Verschiffungen von Weizen und Haser nach Großbritannien und Frankreich und von Gerste nach den Niederlanden statt. Der Verkehr erglebt sich aus der nachsolgenden Hebersicht:

| ·                                              | Weizen.       | Roggen. | Gerste. | Hafer. | Erbsen. | Bohnen. | Malz. | Buchweiz. | Wicken. | Rappsaat. |
|------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Bestand am 1. Jan. 1847 . Last.<br>Zufuhr 1847 | 1846<br>20497 |         |         |        |         |         |       |           |         |           |
|                                                | 14880         | 4597    | 3791    | 2458   | 1221    | 910     |       | 370       | 811     | 357       |
| Bestand ult. 1847                              | 600           | 1500    | 150     | 475    | 70      | 30      | •     | 5         | 60      | 10        |

An Weizenmehl fand eine der Erwähnung werthe Zusuhr nur aus Holstein statt; Roggenmehl wurde in großer Menge — 33000 Kul — aber mit sehr ungünstigem Erfolge aus Russland zugeführt.

Sowohl in gesalzenem Fleisch als in Vieh war der Verkehr, d. h. die Aussuhr nach Großbritannien, noch belebter als im Vorjahr; von letzterem wurden 12000 Stck. Hornvieh, 8000 Stck. Schaafe und 500 Stck. Schweine dorthin exportirt. Wenn, wie zu erwarten ist, die englischen Fleischpreise ihre gegenwärtige Höhe be-

haupten, so ist eine stetige Zunahme dieser Verschiffungen zu erwarten; die Vortheile, welche die Viehzüchter hieraus ziehen, beweist die ansehnliche Werthserhöhung der zur Grasung geeigneten Ländereien in Holstein. In gesalzenem Fleisch erhielt Hamburg zum ersten Male Aufträge stir die britische Admiralität.

Obwohl eine bedeutende Steigerung der Aussuhr von Zink stattfand, so mussten doch die Preise weichen, da die Zusuhren noch weit beträchtlicher waren. Es wurden

1847 1846

zugeführt 25667000 Pfd. von 3380100 Mk. Werth. 15221219 Pfd. von 1826600 Mk. ausgeführt 21923000 - 14478793 -

Der Umfang des Handels mit deutschen Fabrikaten hat zwar gegen das Vorjahr ziemlich bedeutend zugenommen, die Geschäste waren jedoch nicht lohnender, und namentlich gewannen die Absatz-Verhältnisse nach transatlantischen Ländern im Allgemeinen keine günstigere Gestalt. Die Mehrzahl dieser Märkte war übersührt und die dadurch bedingten unbefriedigenden Resultate der Aussendungen führten, in Verbindung mit dem durch die britische Geldkrisis erzeugten Misstrauen, eine allgemeine Lähmung der Unternehmungslust gegen Ende des Jahres herbei. Wenn dessenungeachtet die Verschiffungen bedeutender waren, als im Vorjahr, so ist diese Ausdehnung mehr einer übermässigen Produktion in vielen Artikeln und der Nothwendigkeit für die Fabrikanten, um jeden Preis Absatz zu finden, als einem wirklichen Bedürsnis der Konsumenten, nur wohlberechneten Spekulationen zuzuschreiben. Der Leinenhandel insbesondere litt namentlich noch durch die Fortdauer des Krieges in Mexiko; auch nach Aushebung der Blokade drückte die Unsicherheit in diesem Lande so schwer auf das Geschäft, dass nur eine sehr geringe Aussuhr nach diesem wichtigen Markte stattfinden konnte. Nach Cuba waren die Versendungen beträchtlicher, als im Vorjahr; der dortige Markt nahm aber gegen Ende des Jahres eine ungünstige Der Export nach St. Thomas, Hayti und Venezuela behauptete zwar den früheren Umfang, aber nur bei schleppendem Absatz. Die Leinenpreise haben sich daher zu Anfang 1848 kaum auf dem vorjährigen Standpunkte behaupten können. Zugeführt wurden von Leinenwaaren

 Schlesische
 ...
 für etwa 2002000 Mk.

 Sächsische
 ...
 ...
 ...
 1900000 »

 Westphälische, Hessische und Hannoversche zusammen
 ...
 ...
 ...
 1100000 »

Hinsichtlich der Handels-Verhältnisse zu den einzelnen Staaten ist unter Hinweisung auf die am Schluss abgedruckte Nachweisung der Einsuhr- und Aussuhrwerthe Folgendes zu erwähnen.

Die Zusuhren aus den Preussischen Ostseehäsen waren besonders in Roggen und anderem Getreide bedeutender als im Vorjahr; ebenso die Aussuhren dorthin, welche großentheils in Kolonialwaaren, vornehmlich Rohzucker und Kassee, bestanden.

Der Verkehr, welchen Hamburg mit Russland, Schweden und Norwegen und Dänemark durch seine indirekte Vermittelung der Getreide-Verschiffungen von jenen Ländern unterhielt, war sehr bedeutend. Auch das direkte Importgeschäft war durch viele von daher kommende Ladungen von Getreide — darunter eine von Odessa — und Mehl, weit belebter als in früheren Jahren.

Die Gesammtzusuhr von den Niederlanden hat sich, trotz einer Verminderung der Bezüge von Kassee von 12½, aus 8½. Millionen Psund und von Rohzucker um etwa 800000 Psd., durch Steigerung der Importe von rassinirten und halbrassinirten Zuckern von 9 aus 10 Millionen Psd., serner von Zinn, Reis, Sardellen, Eisenbahnschienen, kurzen Waaren und Wein, gehoben. Der Export ersuhr durch den Aussall von etwa 4000 Last Roggen eine sehr erhebliche Verminderung gegen das Vorjahr, welche durch eine kleine Zunahme bei Weizen, Rüböl u. s. w. nicht ausgeglichen wurde.

Das Geschäft mit Belgien zeichnet sich durch bedeutende Zufuhren von raffinirtem Zucker — 4¾, Millionen Pfd. gegen 1½ Millionen Pfd. im Vorjahr — aus. Von Fensterglas und Glaswaaren wurden dagegen nur 25400 Kisten und 84 Fässer, gegen 34500 Kisten und 299 Fässer im Vorjahr, angebracht. Die Verminderung in der Ausfuhr findet ihre Ursache darin, daß etwa 1400 Lasten Weizen und Roggen weniger als im Jahre 1846 dorthin verschifft wurden.

Die Aussuhr nach Frankreich war durch die bedeutenden Getreide-Verschiffungen — über 4000 Lasten, meist Weizen, mehr als im Vorjahr — ungewöhnlich belebt; eine erhebliche Zunahme der Aussuhr trat außerdem in Zink, mit etwa 1½, Millionen Pfd., und in Kupfer, mit etwa 300000 Pfd. hervor. Die Einsuhren, namentlich von Fabrikaten, hielten sich im Allgemeinen auf dem Standpunkt des Vorjahrs; von Wein wurden eingeführt:

Auch von Sprit und Kolonialwaaren wurde mehr, dagegen von Krapp und Südfrüchten weniger als im Vorjahr zugeführt. Der Verkehr mit Portugal und Spanien war etwas lebhaster als im Jahr 1846, namentlich in Folge größerer Zusuhren von Wein und Baumöl, ganz besonders aber von Sprit, der wegen des Verbots der Branntwein-Brennerei in Deutschland mehr als sonst aus Spanien bezogen wurde.

Aus Grossbritannien liefen ein:

|                     | 1847.      | 1846. | 1845. |
|---------------------|------------|-------|-------|
| Britische Schiffe   | 1142       | 1019  | 1064  |
| andere »            | 1227       | 961   | 1078  |
| zusammen Schiffe    | 2369       | 1980  | 2142  |
| Darunter in Ballast | 24         | 22    | 20    |
| Dahin liesen aus:   |            |       |       |
| Britische Schiffe   | 1093       | 957   | 1029  |
| andere »            | <b>586</b> | 616   | 689   |
| zusammen Schiffe    | 1679       | 1573  | 1718  |
| Darunter in Ballast | 738        | 708   | 786   |

Der hieraus ersichtlichen Vermehrung der Schiffahrts-Bewegung entsprach die Steigerung des Ausfuhr- und Einfuhrgeschäfts. Von Baumwollengarn wurde zwar weniger, von Wollen- und Leinengarn nicht mehr als im Vorjahr zugeführt, dagegen erfuhr die Einfuhr von Eisen aller Art, von Steinkohlen, von Kolonialwaaren, besonders Rohzucker, Reis, Thee, Kaffee und Tabak eine sehr bedeutende, von Stuhlwaaren einige Zunahme. Es wurden eingeführt:

1847. 1846. 1845. 1844. Baumwollengarn Ballen 33500 37906 35560 29000 Eisen aller Art Pfd. 114000000 43000000 37000000 73000000 Bei der Aussuhr fand eine bedeutende Vermehrung der Verschiffungen von Getreide, Fleisch, Vieh, Butter, Kleesaat und Zink, dagegen eine Verminderung derjenigen von Wolle statt; dass auch die Versendungen deutseher Fabrikate zunahmen, wird mehr den Transit-Expeditionen nach überseeischen Häsen, als einem steigenden Verbrauch in Großbritannien zuzuschreiben sein.

Die Dampsschiffahrts-Verbindung mit Großbritannien unter deutseher Flagge trat im Jahr 1847 noch nicht ins Leben.

In den Handels-Beziehungen mit Italien und den östlichen Staaten am Mittelländischen Meere trat eine Zunahme der Einfuhr, zu welcher unter Anderm zwei-Getreide-Ladungen von Braila und Galacz und eine von Alexandrien beitrugen, hervor; die Ausfuhr dorthin hat sich eher vermindert, als vermehrt.

Dagegen hat der Verkehr mit Afrika und den Inseln an der

Westküste den im Vorjahr genommenen Außehwung nicht nur behauptet, sondern in Betreff der Aussuhr noch an Ausdehnung gewonnen.

Der Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Amerika war durch bedeutende direkte Zusuhren von Baumwolle und durch eine ansehnliche Ausdehnung der Exportgeschäste sehr belebt und übertraf an Umfang sehr bedeutend das Vorjahr. Besonders ersreulich sind die in rascher Progression steigenden Verschiffungen von Wollenwaaren, deren Werth auf etwa 900000 Mk. stieg. Auch die Zunahme der Aussuhr von Zink, Glaswaaren und Leinen verdient der Erwähnung; bei Baumwollenwaaren hat sie sich, nach einem auffallenden Rückgang im Jahre 1846, wieder auf den srühern Umfang gehoben. Die Verschiffung von Auswanderern hat in Hamburg, wie überall, zugenommen. Eingesührt wurden

| von | Baumwollee        | twa   | 6965000        | Pſd.;  | Werth | 2865000 | Mk. |
|-----|-------------------|-------|----------------|--------|-------|---------|-----|
| >   | Reis              | *     | 2945000        | *      | •     | 508000  | •   |
| >   | Wallfischbarden   | •     | 425000         | *      | •     | 462000  | >   |
| >   | Thran             | >     | 1368           | Gebind | B >   | 230000  | •   |
| >   | Terpentinöl       |       | 773000         | Pfd.   | >     | 180000  |     |
|     | Hirschfellen      |       | 76000          | Stck.  | 3     | 160000  | >   |
| •   | Pottasche         | *     | 736000         | Pfd.   |       | 148000  | •   |
| » · | Tabak             | *     | <b>56</b> 5000 | *      | »     | 135000  | *   |
| >   | verschiedenen and | ern . | Artikeln       |        | >     | 819680  | •   |
|     |                   |       | zu             | sammen | >     | 5507680 | Mk. |

Die Aussuhr von Schiffsbrot nach Canada und Newsoundland hat sich zwar wieder gehoben, dagegen ist an Fleisch, in Folge der Amerikanischen Konkurrenz, noch weniger exportirt, als im Vorjahr. Von Newsoundland wurde eine Ladung Thran und Robbenspeck angebracht.

Unter dem Druck eines äußeren Krieges und innerer Zerrüttung war die Aussuhr nach Mexiko um so beschränkter, als die im Vorjahr gemachten, durch die Blokade zurückgehaltenen Aussendungen, in Verbindung mit den Zusuhren aus den Nachbarhäsen, dem bei Wiedererössnung der Häsen stattsindenden Bedarf vollkommen genügten. Erst gegen Ende des Jahres gewann das Geschäft einiges Leben und es wurden vier Ladungen dahin expedirt, welche aber von Leinen kaum für 200000 Mk. — ein Fünstheil oder Sechstheil des Betrages in den Vorjahren — enthielten. Die Zusuhren aus Mexiko bestanden aus etwa 2100000 Pfd. Farbholz und 33 Seronen Cochenille.

Nach Westindien war die Aussuhr im Allgemeinen recht be-

1845.

deutend. Nach Kuba betrugen, in Folge der bis Mitte des Jahres günstig lautenden Berichte, die Aussendungen an Fabrikaten wohl 20 Proc. mehr als im Vorjahr, eine Vermehrung, welche dazu beigetragen haben mag, dass der dasige Markt später eine ungünstige Wendung nahm, und der Absatz bis zum Jahresschlus schleppend blieb. An Leinen wurden dorthin exportirt:

1846.

1847.

|                           | 1011.                  | 40-10.           | 1040.          |
|---------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Platillas Ster            | . 58100                | 59300            | 38900          |
| Creas                     | 17500                  | 14200            | · <b>5960</b>  |
| Rouanes »                 | 3800                   | 3900             | 1800           |
| Estopillas                | 16700                  | 7200             | <b>644</b> 0   |
| Listados                  | 67400                  | 51100            | <b>37206</b> . |
| zusammen Werth 2          | 2365000 Mk             | . 2002600 Mk.    | 1448900 Mk.    |
| Die Ausfuhr nach St. The  | omas und Po            | ortorico nahm in | Leinen ab, in  |
| andern Fabrikaten auf er  | freuliche Wo           | eise zu; nach l  | Hayti war der  |
| Export in allen Artikeln, | namentlich             | auch in Leiner   | , bedeutender  |
| als im Vorjahr. Die Hau   | ptgegenst <b>ä</b> nde | e der Einfuhr w  | eren und zwar  |
| 1. aus Kuba:              |                        |                  |                |
| Rohzucker Pfd.            | 19500000               | 30300000         | 12700000       |
| Tabak                     | 1340000                | 2050000          | 1448000        |
| Cigarren Stck.            | 33200000               | 17600000         | 37900000       |
| Kaffee Pfd.               | 1700000                | 1000000          | 2400000        |
| Farbholz                  | 500000                 | 440000           | 800000         |
| Rum Geb.                  | 4345                   | nicht aı         | ngegeben       |
| 2. aus St. Thomas und P   | ortoriko:              |                  |                |
| Rohzucker Pfd.            | 1000000                | 3700000          | 8100000        |
| Tabak »                   | 2200000                | 2350000          | 3000000        |
| Kaffee »                  | 6600000                | 2900000          | 2300000        |
| 3. aus Hayti:             |                        |                  | •              |
| Tabak                     | 1070000                | 1350000          | 2744000        |
| Kaffee »                  | 7750000                | 7300000          | 9200000        |

Der Umsang der Geschäste mit Brasilien war ausgedehnter, als im Vorjahr. Die Resultate der Aussendungen, welche namentlich in wollenen, leinenen und allerhand kurzen Waaren, sowie in Mobilion eine erfreuliche Zunahme zeigen, sielen im Durchschnitt befriedigend aus, die eingesührten Kolonialwaaren dagegen ergaben nur im Ansang des Jahres genügende Rendiments, gegen den Schlussempfindliche Verluste. Die fortschreitende Ausdehnung und Verbesserung der Bodenkultur in Brasilien vermehrte die Menge des zur Aus-

3435

2025

2696

Baumwolle . . . Ballen

fuhr bestimmten Kaffees und Zuckers und hob den Wohlstand dieses Landes, welches für den deutschen Handel, insbesonders auch durch die dahin gerichtete Auswanderung, von Jahr zu Jahr an Wichtigkeit zunimmt. Eingeführt wurden

|     | -                    | 1847.           | 18 <b>4</b> 6 | 1845.            |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| von | Kaffee Pfd.          | <b>40000000</b> | 31100000      | 37500000         |
| •   | Rohzucker            | 18900000        | 23300000      | 32325000         |
| *   | Häuten Stck.         | 166200          | 121000        | 150800           |
|     | Tabak Pfd.           | 2700000         | 1409000       | 1935000          |
| >   | Kakao                | 425000          | 530000        | 793700           |
| *   | Baumwolle            | 180000          | 45000         | 165000           |
|     | Hörnern Stck.        | 312000          | 233000        | 282000           |
| *   | Jacarandaholz . Pfd. | 300000          | 370000        | 1070000          |
|     | Sago »               | 22000           | 159000        | 270000           |
| *   | verschiedenen        |                 |               |                  |
|     | Artikeln Werth Mk.   | 200000          | 215000        | 264500           |
|     | zusammen » »         | 13400000        | 12075000      | <b>15654</b> 000 |

Die im Jahre 1846 eingetretene Beschränkung der Aussendungen nach Venezuela hatten den Markt für deutsche Waaren dort etwas gebessert, und es konnten sich daher die Aussendungen dorthin wieder auf den frühern Umfang heben. Auch das Einsuhrgeschäft zeigte eine größere Lebhastigkeit; es wurden importirt:

| -                     | 1847.   | 1846.   | <b>184</b> 5. |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| von Kaffee Pfd.       | 7800000 | 8130000 | 8100000       |
| » Tabak »             | 1355000 | 900000  | <b>516000</b> |
| . Häuten Stck.        | 44000   | -       |               |
| zusammen an Werth Mk. | 2625000 | 2375000 | 2448300       |

Während Buenos Ayres fortdauernd durch die Blokade geschlossen blieb, war der Verkehr mit Montevideo, trotz des fortdauernden Kriegszustandes ziemlich lebhaft und viel bedeutender, als im Vorjahr. Hinsichtlich der Aussuhr würde dies schwerlich der Fall gewesen sein, wenn nicht die mehrmals eröffneten Aussichten auf baldige Herstellung des Friedens, die Spekulation hervorgerusen hätten, und es haben denn auch die ausgesendeten Manusakturwaaren, wenn sie überhaupt abgesetzt sind, ein nicht günstiges Resultat ergeben. Nur Konsumtibilien und Holz ließen ziemliche Rechnung. Die Einsuhren, welche der Hauptsache nach in 113000 Stek. Häuten bestanden — gegen 14400 Stek. im Jahre 1846 und 152600 Stek. im Jahre 1845 — haben den Eignern ebenfalls wenig Vortheil gebracht.

Die Aussuhren nach der Westküste von Amerika haben sich in Stuhlwaaren, namentlich wollenen und baumwollenen Waaren, in Lederwaaren, und verschiedenen andern Industrie-Erzeugnissen gehoben, sind aber in Mobilien und Glas beträchtlich zurückgegangen. Zu der im Ganzen eingetretenen Steigerung der Aussuhr gab die Haltung der dasigen Märkte, bei einem fortdauernd schleppenden Geschästsgang, im Allgemeinen wenig Veranlassung. Die Einsuhren von Salpeter, Häuten und Kupser haben ansehnlich abgenommen, sind aber durch andere Waaren ersetzt, unter welchen besonders Kupserzhervorzuheben ist. Dieser Artikel, bisher ausschließlich nach England verschifft, wird jetzt für ein aus der dem Hamburger Hasen gegenüber liegenden Insel Steinwärder angelegtes, und im Jahr 1847 in Betrieb gesetztes Kupserschmelzwerk nach Hamburg bezogen. Die Einsuhren betrugen

| an | Kupfer     |    | Pfd. | 1240000 | an Farbbola | z     |      | Pſd.  | 1100000 |
|----|------------|----|------|---------|-------------|-------|------|-------|---------|
| *  | Kakao      |    | *    | 1680000 | » Chinarin  | de .  |      | •     | 88000   |
| >  | Wolle      |    | *    | 670000  | » Guano .   |       |      |       | 950000  |
| >  | Kupfererz  | į. | *    | 920000  | » Baumwo    | olle. |      | •     | 160000  |
| •  | Häuten     |    | *    | 310000  | and. Art    | ikeln | Wert | h Mk. | 140000  |
| •  | Salpeter . |    | •    | 1140000 | zusammen .  |       | *    | •     | 1900000 |

Nach Ueberwindung des übersührten Zustandes, durch welchen die Märkte des britischen Ostindien für deutsche Artikel lange Zeit hindurch sehr verlustbringend gewesen waren, zeigte das Geschäft in der Mitte des Jahres eine Neigung zur Besserung, wurde aber in Folge der britischen Handels-Krisis wieder gelähmt. Nach Kalkutta wurden zwei Ladungen mit kurzen Waaren, Baumwollengarn, Stuhlwaaren, Glaswaaren etc. unter britischer Flagge expedirt, dagegen kamen süns Ladungen mit Reis, Indigo, Salpeter u. s. w. an.

Die Aussuhren nach China, Manilla und Singapore haben nach den beträchtlichen nur langsam abzusetzenden Aussendungen des Vorjahrs eine anschnliche Verminderung, namentlich in kurnen Waaren, ersahren; nach Java haben sie sich indess etwas gehoben.

Die zum Wallsischsang nach Grönland ausgesendeten drei Hamburger Schiffe sind mit einer sehr reichen Beute von 4½, Wallfischen, 17800 Robben, 2 Eisbären und 554 Quardelen Speck im Werth von etwa 110000 Mk., gegen 22000 Mk. im Vorjahr, zurückgekehrt. Außerdem sind zwei Grönlandssahrer unter fremder Flagge, der eine unter Norwegischer, der andere unter Türkischer Flagge, in Hamburg und in Altona eingelausen.

Von den drei Hamburger Südsee-Fahrern ist im Jahre 1847

nur einer zurückgekehrt, hat aber ein so unvortheilhastes Ergebniss geliesert, dass er von den Rhedern eine anderweite Bestimmung erhalten hat.

An Auswanderern gingen

1847
1846

nach den Ver. Staaten in 54 Schiffen 5952 Personen; in 34 Schiffen 3960 Personen.

Canada . . . . . 9 - 1431 - 3 - 399 - .

Brasilien . . . . 5 - 758 - 4 - 498 -

zusammen . . in 68 Schiffen 8141 Personen; in 41 Schiffen 4857 Personen.

Die Thätigkeit der Seedampfschiffahrt von und nach Hamburg erhellt aus folgender Uebersicht:

| Flagge:        | von und nach      | Zahl der<br>Schiffe. | Zahl der<br>Reisen von<br>Stadt zu<br>Stadt. | <b>7</b> | Zahl der<br>Naonschaft |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| Hamburger      | Hull.             | 5                    | 103                                          | 35770    | 1987                   |
| _              | Newcastle.        | 1                    | 7                                            | 3052     | 175                    |
| Britische      | London.           | 7                    | 102                                          | 40542    | 2823                   |
|                | Hull.             | 6                    | 84                                           | 38304    | 2217                   |
|                | Leith u. Glasgow. | 4                    | 28                                           | 7598     | 506                    |
| Französische . | Havre.            | 3                    | 41                                           | 7869     | 822                    |
| Niederländ     | Amsterdam.        | 2                    | 45                                           | 13410    | 884                    |
| •              | zusammen          | 28                   | 410                                          | 146572   | 9414                   |
|                | im Jahre 1846     | 28                   | 341                                          | 115136   | 7377                   |

Die Packet-Schiffahrt zwischen Hamburg und New-York ist in der früheren Ausdehnung mit 8 Schiffen von 2630 Lasten betrieben.

Rücksichtlich der Flussdampsschiffahrt waren gegen das Vorjahr ') insosern Veränderungen eingetreten, als die zwischen Hamburg und Harburg fahrenden zwei Dampsschiffe um sernere zwei Schiffe vermehrt, und der Verkehr mit Itzehoe durch ein Dampsschiff vermittelt, dagegen die Zahl der zwischen Hamburg und Potsdam sahrenden Dampsschiffe um eins vermindert wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847. II. S. 295.

#### I. Uebersicht

des

Schiffahrts-Verkehrs zwischen Hamburg und Transatlantischen Ländern im Jahre 1847.

|                                              |        |                                   |                           |                 |                |                         |                 | ,                       |                         |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Eingang von                                  |        | Nord-<br>ameri-<br>kani-<br>sche. | Brasi-<br>liani-<br>sche. | Bre-<br>mische. | DI-<br>nische. | Fran-<br>zösi-<br>sche. | Bri-<br>tische. | Ham-<br>bur-<br>gische. | Han-<br>nover-<br>sche. |
| Grönland                                     | chiffe |                                   |                           |                 | .              |                         |                 | 3                       |                         |
| Britisch Nordamerika                         | •      | ١.                                | ١.                        |                 | ١.             | ١.                      | 1               | ١.                      | ١.                      |
| den Ver. Staaten                             |        | 6                                 |                           | 6               | 2              |                         |                 | 20                      |                         |
| Mexiko                                       | •      |                                   |                           |                 | 1              |                         |                 | 3                       |                         |
| Kuba                                         | •      | 8                                 | ١.                        | 5               | 13             |                         | 2               | 16                      | 1                       |
| Hayti                                        | •      | 2                                 | ١.                        | 1               | 6              | 1                       | 3               | 19                      |                         |
| St. Thomas, Portoriko                        |        | 3                                 |                           | 1               | 8              |                         |                 | 14                      | ٠.                      |
| Venezuela                                    | •      |                                   | ١:                        | 2               | 18             |                         |                 | 14                      |                         |
| Brasilien                                    | •      |                                   | 2                         | 8               | 25             | 1                       | 24              | 37                      |                         |
| Montevideo                                   | •      |                                   | •                         | 1               | 3              |                         |                 | 6                       |                         |
| Westküste von Amerika                        |        |                                   | •                         |                 | 3              | ٠                       |                 | 14                      |                         |
| den Azoren                                   |        |                                   | •                         | ٠.              |                |                         |                 | 1                       | •                       |
| Madeira                                      |        | l ·                               |                           | •               | •              | •                       | 1 :             |                         | 3                       |
| den Kanarischen Inseln                       | •      |                                   | ٠.                        |                 | ;              | •                       | 1               | io                      | ٦                       |
| Guinea                                       | >      |                                   | •                         | •               | 1              | •                       |                 |                         | ١.                      |
| Java und Ostküste v. Afrika                  | *      |                                   |                           | •               | ;              | •                       | ;               | 1 1                     | ١.                      |
| Bengalen                                     | •      | ٠.                                | ١.                        | •               | 1 2            | · ·                     | 2               | 4                       | 1:                      |
| Java                                         |        | ١ .                               |                           |                 | ĩ              | •                       |                 | 3                       | •                       |
| Singapore und Java                           |        |                                   | •                         | •               | 1              |                         | •               | i                       | ١:                      |
| Singapore                                    | •      | Ι.                                | •                         | •               | •              | •                       | ٠.              | i                       | :                       |
| Manilla und Singapore China, Singapore, Java | ,      | Ι.                                | •                         | •               | 1              | ١.                      | •               | ٠. ا                    | :                       |
| China und Java                               | ,      |                                   |                           | •               | 1              | ٠.                      |                 |                         | 1                       |
| China, Manilla etc                           | •      | 1 :                               | •                         |                 |                |                         | •               | 1                       | ] .                     |
| China                                        | ,      | li                                | .                         | 1               | i              | :                       | :               | i .                     | ١.                      |
| der Südsee                                   |        |                                   | .                         | .               | [ . ]          |                         |                 | 1                       |                         |
| zusammen Eingang .                           | ,      | 20                                | 2                         | 25              | 86             | 2                       | 33              | 170                     | 4                       |
| Anggang nach                                 |        |                                   |                           |                 |                |                         |                 |                         |                         |
| Ausgang nach                                 |        | l                                 | ł                         |                 | 1              |                         |                 | 3                       | 1                       |
|                                              | chiffe | 1 .                               |                           |                 | •              |                         | 20              | 2                       | 1 :                     |
| Britisch Nordamerika                         | •      | اندا                              |                           | 3               | 4              | ٠ ا                     | 22<br>7         | 26                      | 1:                      |
| den Ver. Staaten                             |        | 14                                | ١.                        | 3               | 1              | •                       | <b>'</b>        | 20                      |                         |
| Mexiko                                       | •      | Ι .                               | i •                       | 1               | •              | ٠.                      | i               |                         |                         |
| Belize                                       | •      | li                                | ١.                        |                 | 4              | ٠.                      | i               | 12                      |                         |
| Hayti                                        |        | 1 .                               | :                         |                 | 3              |                         | :               | 19                      |                         |
| St. Thomas, Portoriko                        | •      | I :                               |                           |                 | 11             | :                       | :               | 15                      |                         |
| Britisch Westindien                          | ,      | 1 :                               | :                         | 1               | <del></del>    | :                       | 1               | 3                       |                         |
| Venezuela                                    | ,      |                                   | .                         | 3               | 7              | :                       | -               | 8                       |                         |
| Brasilien                                    | •      | I :                               | :                         | ž               | 14             | :                       | 3               | 34                      | 1                       |
| Rio de la Plata                              |        | 1 :                               | 1                         | Ĩ               | 9              |                         | .               | 5                       |                         |
| Westküste von Amerika                        | •      |                                   |                           | 1               | 3              |                         |                 | -15                     | :                       |
| den Azorischen Inseln                        |        |                                   |                           |                 | .              |                         |                 |                         | 1                       |
| Madeira                                      | >      |                                   |                           |                 | .              |                         |                 | .                       | •                       |
| den Capverd. Inseln                          |        |                                   |                           | 2               | 4              |                         |                 | 4                       | •                       |
| Guinea                                       | •      |                                   |                           |                 | 3              | 1                       | ١.              | 16                      | •                       |
| Ostküste von Afrika                          |        |                                   |                           | ١.              |                |                         | ١.              | 1                       | •                       |
| Bengalen                                     |        |                                   |                           |                 | •              |                         | 2               | 2                       | •                       |
| Java                                         | ,      |                                   |                           | ١.              | 1              |                         |                 | 2                       | •                       |
| China, Singapore etc                         | •      | 1                                 |                           | 1               | 3              |                         |                 | 9                       | •                       |
|                                              |        | <del></del>                       | <del></del>               |                 |                |                         | <u> </u>        | 100                     | 2                       |
| zusammen Ausgang.                            |        | 16                                | 1                         | 14              | 67             | 1                       | 37              | 178                     | L                       |
|                                              |        |                                   | •                         | •               |                | 1                       |                 | '                       |                         |

| Lübeck-<br>sche. | Nieder-<br>län-<br>dische. | Norwe-<br>gische<br>und<br>Schwe-<br>dische. | Oester-<br>reichi-<br>sche. | Olden-<br>bur-<br>gische. | Portu-<br>giesi-<br>sche. | Preus-<br>sische. |          | Spa-<br>nische. | Tür-<br>kische. | Vene-<br>zueli-<br>sche. | Summa<br>unter<br>allen<br>Flaggen. | Den-<br>unter<br>in<br>Ballasi |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| •                | .                          | 1                                            |                             |                           |                           |                   |          |                 | 1               |                          | 5                                   |                                |
| •                |                            | ·4                                           |                             | •                         | •                         |                   |          |                 | •               | •                        | 38                                  |                                |
| •                |                            | 1                                            |                             | :                         |                           | :                 |          | :               |                 | :                        | 5                                   |                                |
| i<br>1           | 1                          | 2                                            | •                           |                           |                           | 2                 | i        | 17              |                 |                          | 69                                  |                                |
| _                | i                          | 1                                            | •                           | •                         | •                         | 2                 | •        | ٠.              | •               | •                        | 36<br>28                            |                                |
| •                | 1 :                        |                                              |                             |                           | :                         |                   | :        | i               |                 | $\dot{2}$                | 37                                  | :                              |
| •                |                            | 15                                           | 1                           | 2                         | ş                         | 2                 |          |                 |                 |                          | 122                                 |                                |
| •                |                            |                                              | •                           | ٠                         | •                         |                   | i        |                 | •               | •                        | 10<br>18                            |                                |
| •                | :                          |                                              | :                           |                           |                           |                   | •        | :               |                 |                          | 1                                   | 1:                             |
| •                | .                          |                                              |                             |                           | 2                         |                   |          |                 |                 |                          | 2                                   |                                |
| •                |                            |                                              | •                           | •                         |                           |                   | i        | · ·             | •               | ٠ ا                      | 12                                  |                                |
| •                |                            |                                              |                             | :                         |                           | :                 | 1 .      | :               | ]:              | :                        | 1                                   | 1:                             |
| •                |                            |                                              |                             |                           |                           | ١.                | 1        |                 |                 |                          | 5                                   |                                |
| •                |                            | •                                            | ·                           | •                         | ·                         | 1                 |          |                 | •               |                          | 7 4                                 | •                              |
| •                | 1:                         | 1                                            | :                           | :                         |                           | :                 | :        | :               |                 | <i>"</i> :               | 2                                   | :                              |
| •                |                            |                                              |                             |                           | •                         |                   |          |                 |                 |                          | 1                                   |                                |
| •                |                            |                                              | ·                           | •                         | •                         | i                 |          | •               |                 | •                        | 1 1                                 | •                              |
| •                | :                          | 1:                                           |                             | :                         | :                         |                   | :        | :               |                 | :                        | 1 1                                 | 1:                             |
| •                |                            | 1                                            |                             |                           |                           |                   |          |                 |                 |                          | 4                                   |                                |
|                  | <u> </u>                   |                                              |                             |                           |                           | <u> </u>          | <u> </u> | ·               | <u> </u>        | •                        | 1                                   | Ŀ                              |
| 2                | 2                          | 26                                           | 1                           | 2                         | 7                         | 9                 | 4        | 18              | 1               | 2                        | 416                                 |                                |
|                  |                            |                                              |                             |                           |                           |                   |          |                 |                 |                          | 3                                   | 3 6                            |
| •                | •                          | 2                                            |                             |                           |                           | i                 | i        |                 | •               |                          | 24<br>58                            | 7                              |
| :                | 1:                         |                                              |                             |                           |                           | 1                 | 1        | :               |                 | :                        | 4                                   | ١.                             |
| •                |                            | ١.                                           |                             |                           |                           |                   | •        | مندا            |                 |                          | 2                                   | 1                              |
| •                |                            | 1                                            | •                           |                           | •                         | i                 |          | 16              |                 |                          | 35<br>23                            | ١.                             |
| •                |                            | :                                            |                             |                           |                           | 1 .               | :        | :               |                 | 1:                       | 26                                  | 2                              |
| •                |                            | 1 .                                          |                             |                           |                           |                   |          |                 |                 |                          | 4                                   | ١.                             |
| •                |                            | 1                                            |                             | 2                         | •                         |                   |          |                 |                 |                          | 18<br>57                            | 9                              |
| •                |                            | 1 1                                          | 1:                          |                           | :                         | 1:                |          |                 |                 | :                        | 16                                  |                                |
| •                | :                          | :                                            | :                           | :                         | ١.                        | :                 |          |                 | :               |                          | 19                                  | ١.                             |
| •                | •                          | •                                            |                             |                           | 1 1                       |                   |          |                 |                 |                          | 2                                   | 2                              |
| •                | •                          | :                                            | :                           | 1:                        |                           | 1:                | :        | 1:              | :               | :                        |                                     | 8                              |
| •                | •                          | :                                            | :                           | .                         |                           | .                 | i        |                 |                 |                          | 10<br>21                            | .                              |
| •                |                            |                                              |                             |                           | •                         |                   |          |                 |                 | •                        | 1 4                                 | ;                              |
| •                |                            | 1                                            | :                           | :                         | :                         | 1:                | :        | 1:              | :               | :                        | 4                                   | 2<br>1<br>1                    |
| •                | 1:                         |                                              | :                           | :                         |                           | 1                 | :        | •               | .               |                          | 15                                  | Ī                              |
|                  | T                          | 5                                            | 1.                          | 2                         | 2                         | 4                 | 2        | 16              |                 |                          | 347                                 | 42                             |

# II. Uebersicht des Verkehrs Preussischer Schiffe in Hamburg im Jahre 1847.

#### 1. Seeschiffe.

|          | E i     | ngang.                 | Herkunft<br>und | Ausga                | n g.     |        |
|----------|---------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|
| Schiffe. | Lasten. | Ladung.                | Bestimmung.     | Ladung.              | Schiffe. | Lasten |
| 1        | 39      | Getreide.              | Preußen.        | Zucker, Stückgüter.  | 7        | 691    |
| 2        | 90      | Mehl, Getreide.        | Rufsland.       | Stückgüter.          | 1        | 58     |
| •        |         | _                      | Belgien.        | Getreide.            | 1        | 95     |
| 6        | 1169    | Stückgüter.            | Großbritann.    | Stückgüter.          | 1        | 99     |
| 2        | 121     | Kohlen.                |                 | Heede u. Stückgüter. | 1        | 134    |
| 1        | 210     | Zucker.                |                 | . –                  |          |        |
| 1        | 94      | Getreide.              |                 | <del></del>          |          |        |
| 8        | 966     | Wein, Stückgüter.      | Frankreich.     | Getreide.            | 4        | 455    |
|          |         | -                      |                 | Holz, Stückgüter.    | . 2      | 157    |
|          |         |                        |                 | Knochenschwärze.     | 1        | 120    |
| 1        | 272     | Wein, Stückgüter.      | Portugal.       |                      |          |        |
| 2        | 193     | Tabak, Wein.           | Spanien.        | · _                  |          | ! .    |
| 1 .      | 58      | Stückgüter.            | Oesterreich.    |                      |          | ١.     |
|          |         |                        | Ver. Staaten.   | Stückg., Passagiere. | 1        | 182    |
| 2        | 443     | Zucker, Tabak.         | Cuba.           |                      |          |        |
| 2        | 278     | Stückgüter, Kaffee.    | Hayti.          | Stückgüter.          | 1        | 137    |
| 1        | 109     | Kaffee.                | St. Thomas.     |                      |          | ١.     |
| 2        | 920     | Zucker, Tabak, Stückg. | Brasilien.      | Stückgüter.          | 1        | 120    |
| 1        | 155     | Kaffee, Reis.          | Java.           |                      |          |        |
| 1        | 332     | Stückgüter.            | China.          | Stückgüter.          | 1        | 155    |
| 1        | 42      | Ballast.               |                 | Ballast.             | 11       | 2051   |
| 35       | 5481    |                        | zusammen.       |                      | 33       | 4554   |

## 2. Flussfahrzeuge.

|                                    | E i     | ngan   | g.       |         | Herkunft     | Ausgang. |           |                  |          |         |  |  |
|------------------------------------|---------|--------|----------|---------|--------------|----------|-----------|------------------|----------|---------|--|--|
| Beladene Schiffe. Sch. in Ballast. |         |        |          |         | und          | Bel      | adene Sch | Sch. in Ballast. |          |         |  |  |
| Schiffe                            | Lasten. | Ladung | Schiffe. | Lasten. | Bestimmung.  | Schiffe. | Lasten.   | Ladung           | Schiffe. | Lasten. |  |  |
| 488                                | 24464   | 14648  | 551      | 27560   | Magdeburg.   | 1151     | 57650     | 53991            |          |         |  |  |
| 531                                | 26560   | 15936  | 78       | 3920    | Berlin.      | 472      | 23610     | 15658            |          |         |  |  |
| 33                                 | 1662    | 1002   | 5        | 254     | Halle.       | 264      | 13220     | 10651            | Ι.       |         |  |  |
| 204                                | 10220   | 6132   | .        |         | Breslau.     | 91       | 4560      | 2619             | ١.       | ٠.      |  |  |
| 47                                 | 2360    | 1422   | 119      | 5962    | Wittenberge. | 56       | 2820      | 1911             | 21       | 1061    |  |  |
| 4                                  | 206     | 124    | 14       | 706     | Schönebeck.  | 75       | 3756      | 2994             |          |         |  |  |
| 1307                               | 65472   | 39264  | 767      | 38402   | Latus.       | 2109     | 105616    | 87824            | 21       | 1061    |  |  |

| -        | E         | ingan   | g.       |          | Herkunft        | Ausgang. |           |                  |         |         |  |  |
|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|------------------|---------|---------|--|--|
| Be       | ladene Sc | hiffe.  | Sch. is  | Ballast. | und             | Bel      | Adene Sci | Sch. in Ballast. |         |         |  |  |
| Schiffe. | Lasten.   | Ladung. | Schiffe. | Lasten.  | Bestimmung.     | Schiffe. | Lasien.   | Ladung.          | Schiffe | Lasten. |  |  |
| 1307     | 65472     | 39264   | 767      | 38402    | Transport.      | 2109     | 105616    | 87824            | 21      | 1061    |  |  |
| 9        | 458       | 278     |          |          | Wittenberg.     | 36       | 1820      | 1635             |         |         |  |  |
| •        | ۱.        |         |          |          | Kottbus.        | 28       | 1412      | 757              |         |         |  |  |
| •        |           |         |          |          | Rothenburg.     | 24       | 1220      | 985              |         |         |  |  |
| 6        | 308       | 198     |          |          | Riesa.          | 20       | 1020      | 991              |         |         |  |  |
| 14       | 712       | 424     | 3        | 156      | Rathenow.       | 13       | 652       | 440              |         |         |  |  |
| 18       | 906       | 546     | 11       | 554      | Havelberg.      | 12       | 630       | 345              |         |         |  |  |
| 39       | 1954      | 1180    | 28       | 1408     | Tangermünde.    | 12       | 612       | 441              |         |         |  |  |
| 64       | 3210      | 1926    | 18       | 908      | Alsleben.       | 11       | 560       | 498              |         |         |  |  |
| 4        | 206       | 124     |          | .        | Genthin.        | 11       | 560       | 463              |         |         |  |  |
| 2        | 104       | 72      | 2        | 104      | Potsdam.        | 7        | 360       | 232              |         |         |  |  |
| 26       | 1300      | 788     | 1.       | . 1      | Seehausen.      | 6        | 310       | 137              | 1 .     |         |  |  |
| 2        | 102       | 68      |          |          | Friedrichsthal. | 3        | 160       | 49               |         |         |  |  |
| 43       | 2156      | 1294    | 8        | 408      | Bernburg.       | 40       | 2020      | 1859             |         |         |  |  |
| 2        | 104       | 66      | 3        | 156      | Nienburg.       | 4        | 220       | 153              |         |         |  |  |
| 35       | 1754      | 1056    |          | .        | Dresden.        | 63       | 3160      | 2729             |         |         |  |  |
| 16       | 806       | 486     |          | .        | Prag.           | 21       | 1070      | 855              |         |         |  |  |
| 8        | 406       | 244     |          |          | Warschau.       | 11       | 510       | <b>3</b> 37      | •       |         |  |  |
| 1595     | 79958     | 48004   | 840      | 42096    | zusammen.       | 2431     | 121912    | 100730           | 21      | 1061    |  |  |

III. Nachweisung der i. J. 1847 von Hamburg aus auf der Hamburg-Berliner Eisenbahn versendeten Waaren.

| Gegenstände.        | Mengen       | in Pfd.                | Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mengen in Pfd.       |            |  |  |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--|--|
| degenstande.        | n. Preufsen. | überhaupt.             | orgenstande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n. Preulsen.         | überhaupt. |  |  |
| Baumwollengarn, roh | 13438538     | 13449718               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 608744               | 709292     |  |  |
| Zucker, rober       |              | 13136493               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417147               | 435761     |  |  |
| Kaffee              | 9490292      | 9895752                | Kakao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341470               | 344870     |  |  |
| Reis                | 4722366      | 4944997                | Wolle, rohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221234               | 268295     |  |  |
| Baumwolle           | 3253851      | 3276836                | Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102200               | 113628     |  |  |
| Häute               | 2998344      | 3073455                | Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46000                | 96220      |  |  |
| Wein                | 2058332      | 2440793                | Bohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89929                | 89929      |  |  |
| Manufakturwaaren    | 1913068      | 2387382                | Vorschiedene Artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15497671             | 19718988   |  |  |
| Tabak               | 2009947      | 2082156                | zusammen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75679873             | 84589184   |  |  |
| Eisenwaaren         | 1366323      | <b>19</b> 16296        | Außerdem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10010010             | 02000101   |  |  |
| Eisen               | 1052357      | 1430229                | Eisenbahnschienen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |  |  |
| Heringe             | 693169       | 1228498                | das zweite Geleise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47430 <del>0</del> 1 | 9615849    |  |  |
| Südfrüchte          | 904872       | 952057                 | Koaks zum Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *1*40001             | 3013049    |  |  |
| Maschinentheile     | 798813       | <b>9</b> 3891 <b>7</b> | der Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43880                | 762830     |  |  |
| Cäment              | 251052       | 907711                 | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                      |            |  |  |
| Roggen              | 265121       | 750911                 | zusammen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80466814             | 94967863   |  |  |

IV. Uebersicht des Wertbes der in den Jahren 1846 und 1847 in Hamburg zur See eingeführten und ausgeführten Waaren und der Schiffe, auf welchen dieselben angebracht und versendet sind.

|           | E                           | ini        | lu b      | · F.                |            | Länder, woher                                           |           |                    | lus        | fuh       | r.                |            |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------|
|           | 1846.                       |            |           | 1847.               |            | die Einfubren<br>gekommen                               |           | 1846.              | _          |           | 1847.             |            |
| Schiffe.  | Werth.                      | Procent.   | Schiffe.  | Werth.              | Procent.   | und wohin die<br>Ausfuhren ge-<br>gangen sind.          | Schiffe.  | Werth.             | Procent.   | Schiffe.  | Werth.            | Precent.   |
| 14        | 66446                       | 0,0        | 24        | 132730              | 0,1        | Preufsen.                                               | 99        | 1983980            | 9,5        | 103       | 1974470           | 9,4        |
| 623       | 2303970                     | 1,5        | 600       | 2800170             | 1,7        | Oldenb., Bremen,<br>Ostfriesland.<br>Niederelbe, Helgo- | 894       | 2090220            | 2,8        | 375       | 9473490           | 3,0        |
| 23        | 19570                       | )          | 23        | 23180               | 0,9        | land.                                                   | ,         | 26850              | 0,0        | 3         | 21990             | 0,0        |
| 19        | 63330                       | 0,1        | 25        | 112980              | ( ","      | Meckleab, Lübeck                                        | 80        | 816050             | 0,4        | 42        | \$98600           | 0,5        |
| 54        | 63400                       | ( "        | 61        |                     | (          | Dänem., Holstein.<br>Schweden, Nor-                     | 6         | 524320             | 0,7        | 7         | 392110            | 0,5        |
| 4         | 62220                       | , , ,      | 8         | 150690              | 0,1        | wegen.                                                  | 47        | 2488810            | 3,5        | 49        | 2120070           | 2,5        |
| 23        | 848400                      | 0,6        | 78        | 1550970             | 0,0        | Rufsland.                                               | 55        | 1593480            | 2,0        | 59        | 1409040           | 1,8        |
| 496<br>88 | 9989410<br>9186440          | 6,6        | 400<br>99 | 10485090<br>2876630 | 7-         | Niederlande.                                            | 887       | 8680080            | 4,8        | 193       | 2689060           | 3,4        |
| 138       | 19243080                    | 1,4<br>8,1 | 168       | 19891910            | 1,7<br>7,6 | Belgien.<br>Frankreich.                                 | 82<br>102 | 1198470<br>4364150 | 1,5<br>5,8 | 97<br>914 | 678876<br>7033110 | 0,5<br>5,2 |
| 44        | . 1026360                   | 0,7        | 46        | 1328690             | 0,8        | Spanien.                                                | 39        | .799820            | 1,1        | 233       | 925890            |            |
| 15        | 541490                      | 0,4        | 98        | 817590              | 0,5        | Portugal.                                               | lii       | 478490             | 0,6        | 1 14      | 483720            | 0,6        |
| 35        | 1457450                     | 0,9        | 43        | 1764650             | 1,1        | Italien.<br>Oesterreich, Grie-                          | 3         | 27640              | 0,0        | ,         | 58760             | 0,1        |
| 15        | 1420880                     | 0,0        | 18        | 1965910             | ●,8        | chenland.                                               |           | 290200             | 0,4        |           | 248790            | 0,3        |
| 8         | 252680                      | 0,2        | 7         | 412990              | 0,3        | Türkei.                                                 | 1         | 29960              | 0,0        | 1         | 1000              | 0,6        |
| 1507      | 86723190                    | 87,0       | 1898      | 91656450            | \$5,8      | Grossbritannien.                                        | 736       | 33408050           | 44,0       | 788       | 36844870          | 44,2       |
| 3106      | 119333356                   | 78,4       | 3514      | 128077050           | 78,0       | Sa. Europa.                                             | 1872      | 53091030           | 69,9       | 1902      | 60903790          | 70,1       |
| 18        | 721990                      | 0,5        | 19        | 700060              | 0,4        | Westküste von<br>Afrika und Insela.                     | 17        | 548740             | 0,7        | ,,        | 653370            | 0,8        |
| 18        | 721990                      | 0,5        | 19        | 700060              | 0,4        | Sa. Afrika.                                             | 17        | 548740             | 0,7        | 22        | 653270            | 0,5        |
| 33        | 8991180                     | 2,7        | 88        | 5507680             | 3,1        | Verein. Staaten.                                        | 35        | 2343060            | ١          | 44        | 3814990           | 1 4        |
| 68        | 6430990                     | 4,8        | 68        | 6236750             | ,-         | Kuha.                                                   | 33        | 2577990            | 3,1        | 1 33      | 44211 <b>60</b>   | 4,4<br>5,9 |
|           |                             | ,          |           |                     | -,-        | St. Thomas und                                          | 1 "       |                    | ٠,٠        | "         | 7701100           | ٠,٠        |
| 20        | 1844510                     | 1,2        | 18        | 2328990             | 1,4        | Portoriko.<br>Balise u. Britisch                        | 28        | 2363810            | 8,1        | 17        | 2627190           | 3,0        |
|           |                             |            |           |                     |            | Westindien.                                             | 8         | 139210             | 0,2        | 5         | 147060            | 0,3        |
| 81        | 1795100                     | 1,9        | 33        |                     | 1,8        | Hayti.                                                  | 14        | 680580             | 0,9        | #3        | 1255280           | 1,6        |
| 4         | 92510                       | 0,0        | 4         | 192400              | 0,1        | Mexiko.                                                 | 13        | 2936510            | 3,9        | 4         | 664340            | 0,8        |
| 18        | 1819950                     | 0,9        | 22        | 1672940             | 1,0        | Venesuela.                                              | 14        | 1077010            | 1,4        | 14        | 1317766           | 1,5        |
| 105       | 10993294<br>1637 <b>9</b> 0 | 7,2        | 104       | 10836840            | , ,        | Brasilien.                                              | 43        | 9067160            | 3,9        | 43        | 3786900           | 4,4        |
| 3         | 100120                      | 6,1        | 1 40      | 1405018             | 0,7        | Mentevidee.<br>Westküste von                            | 11        | 507670             | 0,7        | 16        | 1078100           | 1,3        |
| 91        | 1781710                     | 1,9        | 17        | 1878490             | 1,9        | Amerika                                                 | 99        | 3036120            | 4,1        | 19        | 2564070           | 4,2        |
|           | •                           |            | Ŀ         |                     | •          | Brit. Nordamerika                                       | 39        | 988130             | 0,9        | 17        | 771150            | 0,9        |
| 303       | 28418034                    | 18,7       | 309       | \$18E8776           | 19,4       | Sa. Amerika.                                            | 248       | 20897750           | 26,9       | 285       | 23497200          | 27,3       |

## HAMBURG.

|          | 1                            | Eini     | tu h     | г.                          |          | Länder, wober                                                                         |              | A                           | usi               | uh           | r,                 |                   |  |
|----------|------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|
|          | 1846.                        |          | 1847.    |                             |          | die Einfuhren<br>gekommen                                                             |              | 1846.                       |                   | 1847.        |                    |                   |  |
| Schiffe. | Werth.                       | Precent. | Schiffe. | Werth.<br>Mrk. Bce.         | Procest, | und wohin die<br>Ausfuhren ge-<br>gangen sind.                                        | Schiffe.     | Werth.<br>Mrk. Bce.         | Precent.          | Schiffe.     | Werth.<br>Mrk Bco. | Precent.          |  |
| 9        | \$50235<br>922470<br>2247405 | 0,6      | 5<br>5   | 657270<br>984780<br>1806550 | 0,6      | Brit. Ostindien<br>und Kap.<br>Niederl. Ostindien<br>Singapere, China<br>und Manilla. | 4<br>5<br>10 | 450986<br>221070<br>1187600 | 0,6<br>0,3<br>1,6 | 9<br>3<br>14 | 290300             | 0,4<br>0,3<br>1,1 |  |
| 24       | 3720016                      | 2,4      | 24       | 3448550                     | 2,1      | Sa. Asien.                                                                            | 19           | 1859650                     | 2,5               | 19           | 1540540            | 1,8               |  |
| . 3      | 22000                        | 0,0      | 1 4      | 98300<br>112330             |          | Südsee - Fischerei.<br>Grenk-Fischerei.                                               | :            | :                           | •                 | :            | ÷                  | ÷                 |  |
| 3        | 22000                        | 0,0      | 5        | 210630                      | 0,1      | Sa. Fischereien.                                                                      | •            | •                           |                   |              |                    | •                 |  |
| 3453     | 152210490                    | 100,0    | 3871     | 164353060                   | 100,0    | Zosammen.                                                                             | 2156         | 75892170                    | 100,0             | 2178         | 85613610           | 100,0             |  |

#### Außerdem wurden zur See an Gold, Silber und Kontanten

| eingefü           | hrt:    |          | ausgeführt:      |         |         |  |  |  |
|-------------------|---------|----------|------------------|---------|---------|--|--|--|
| a u s             | 1846.   | 1847.    | nach             | 1846.   | 1847.   |  |  |  |
| <b></b>           | 1729370 | 321850   |                  | 100100  | 247222  |  |  |  |
| Frankreich        | 2009600 | 711420   |                  | 133500  | 215000  |  |  |  |
| Grossbritannien   | 5176220 | 9144250  | den Niederlanden | 224360  | 2800    |  |  |  |
| Afrika »          | 34650   | 3220     | Grossbritannien  | 3399670 | 8190220 |  |  |  |
| Westindien        | 9230    | 281280   |                  |         | ļ       |  |  |  |
| Mexiko            | 6090    | 1720     | zusammen         | 3757530 | 8409020 |  |  |  |
| Venezuela         | 12130   | 5670     |                  |         |         |  |  |  |
| der Westküste von |         |          |                  |         |         |  |  |  |
| Amerika           | 790790  | 720370   |                  |         |         |  |  |  |
| zusammen » »      | 9768080 | 11490050 |                  |         |         |  |  |  |

Gedruckt bei Gustav Schade.

# I. GESETZGEBUNG.

#### NEAPEL.

Handels - und Schiffahrts - Vertrag zwischen Neapel und Belgien 1).

ART. 1. Die Belgier sollen das völlige und unbestreitbare Recht haben, in den Staaten und Besitzungen S. M. des Königs beider Sizilien zu reisen und zu wohnen, vorbehaltlich der polizeilichen Vorsichts-Maaßregeln, welche gegen die begünstigtsten Nationen in Anwendung gebracht werden. Sie sollen das Recht haben, Häuser und Waarenläger inne zu haben, und über ihr persönliches Eigenthum, von welcher Art und Benennung es sei, durch Verkauf, Schenkung, Tausch, letztwillige Verfügung, oder auf irgend eine andere Weise, zu verfügen, ohne daß ihnen das geringste Hinderniss in den Weg gestellt wird. Sie sollen unter keinem Vorwande gehalten sein, andere Steuern oder Auslagen zu entrichten, als diejenigen, welche in den Staaten S. Sizilischen M. von den begünstigtsten Nationen entrichtet werden, oder künstig entrichtet werden können.

Sie sollen von jedem Kriegsdienst, zur See, wie zu Lande, von gezwungenen Anleihen und jeder anderen außerordentlichen Auflage, welche nicht allgemein und durch ein Gesetz eingeführt wird, ausgenommen sein. Ihre Wohnungen, Waarenläger, und alles was einen Theil davon bildet, und ihnen als Gegenstand des Handels oder zur Bewohnung angehört, soll respektirt werden. Sie sollen keinen eigenmächtigen Nachsuchungen oder Nachforschungen unterworfen werden. Man soll keine willkührliche Prüfung oder Einsichtnahme ihrer

In Betreff der Handels- und Schiffahrts-Gesetzgebung und der Verträge Neapels vgl. J. 1847. I. S. 24; II. S. 1; J. 1848. I. S. 373.

- Bücher, Papiere und Handels-Rechnungen aussühren dürsen und die Maassregeln dieser Art sollen nur in Folge eines gesetzlichen Beschlusses der zuständigen Behörden stattsinden können.
- S. M. der König beider Sizilien verpflichtet sich, den in seinen Staaten und Besitzungen sich aufhaltenden Belgiern die Erhaltung ihres Eigenthums und ihre persönliche Sicherheit jederzeit auf dieselbe Weise zu gewährleisten, wie solche seinen Unterthanen und den Unterthanen und Bürgern der begünstigtsten Nation gewährleistet sind.
- S. M. der König der Belgier verspricht seinerseits den Unterthanen S. M. des Königs beider Sizilien in seinen Staaten den Genuss derselben Vorrechte zu sichern.
- ART. 2. Die Belgier sollen in den Staaten und Besitzungen S. M. des Königs beider Sizilien nach freier Wahl ihre eigenen Angelegenheiten selbst besorgen, oder deren Wahrnehmung jeder Person übertragen können, welche sie zu ihrer Mittelsperson, ihrem Faktor oder Agenten bestellen wollen, ohne in der Wahl dieser Personen in irgend einer Weise beschränkt zu sein. Sie sollen nicht gehalten sein, einen Lohn oder eine Vergütigung an irgend eine Person zu zahlen, die nicht von ihnen gewählt worden ist. In allen Fälleu soll dem Käuser und dem Verkäuser volle Freiheit gelassen werden, mit einander zu handeln und den Preis irgend eines Gegenstandes oder irgend einer Waare, welche in die Staaten S. M. des Königs beider Sizilien eingeführt, oder zur Ausfuhr aus diesen Staaten bestimmt ist, festzustellen, ausgenommen im Allgemeinen diejenigen Angelegenheiten, für welche die Gesetze und Gewohnheiten des Landes die Vermittelung besonderer Agenten in den Besitzungen S. M. erfordern.

Die Unterthanen S. M. des Königs beider Sizilien sollen in Belgien die nämlichen Vorrechte unter denselben Bedingungen genießen.

- ART. 3. Die Belgier sollen in den Staaten und Besitzungen S. M. des Königs beider Sizilien nicht einem strengeren Revisionsund Untersuchungs-Verfahren Seitens der Zollbeamten unterworfen werden, als dasjenige ist, welchem die Unterthanen S. M. des Königs beider Sizilien unterworfen sind, und gleicherweise sollen die Unterthanen S. M. des Königs beider Sizilien in Belgien nicht einem strengeren Revisions- und Untersuchungs- Verfahren unterworfen werden, als dasjenige ist, welchem die Belgier unterworfen sind.
  - . ART. 4. Die Kapitäne und Führer der Schiffe Belgiens und

beider Sizilien sollen gegenseitig von jeder Verbindlichkeit frei sein, sich in den beiderseitigen Häfen der beiden Staaten an die öffentlichen Spediteure zu wenden, und demzufolge sollen sie sich ebensowohl ihrer Konsuln, als der von diesen etwa bezeichneten Spediteure bedienen können, die Fälle ausgenommen, welche in dem Belgischen Handels-Gesetzbuch und in dem Handels-Gesetzbuch beider Sizilien vorgesehen sind, in deren Bestimmungen durch die gegenwärtige Vereinbarung nichts geändert wird.

- ART. 5. Es soll gegenseitige Freiheit des Handels und der Schiffahrt zwischen Belgien und dem Königreich beider Sizilien bestehen. Die Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsleißes des einen von beiden Ländern, welche zur See oder zu Lande direkt von dem einen nach dem andern gebracht werden, sollen auf dieselbe Weise besteuert werden, als dieselben Waaren, welches auch deren Werth sei, die aus irgend einem andern Lande eingesührt werden, und sollen keinen andern oder höheren Abgaben oder Steuern unterworfen werden. Es ist indessen vereinbart, dass sich rücksichtlich der Einsuhr zur See die vorstehende Bestimmung nur auf die direkten Zusuhren bezieht.
- S. M. der König der Belgier und S. M. der König beider Sizilien verpflichten sich, keiner andern Macht hinsichtlich des Handels oder der Schiffahrt ein Vorrecht, eine Begünstigung oder Befreiung zu gewähren, ohne dieselbe gleichzeitig auf den Handel und die Schiffahrt des andern Landes auszudehnen, und zwar unentgeltlich, wenn die Bewilligung unentgeltlich geschehen ist, und gegen eine gemeinschaftlich zu vereinbarende möglichst äquivalente Vergeltung, wenn die Bewilligung auf Grund eines lästigen Titels gewährt ist.
- ART. 6. Die Belgischen Schiffe, welche in die Häsen des Königreichs beider Sizilien und umgekehrt die Schiffe beider Sizilien, welche in die Häsen des Königreichs Belgien eingehen, sollen in beiden Ländern, sowohl bei ihrem Eingange als auch bei ihrem Ausgange hinsichtlich der Tonnen-, Lootsen-, Anker-, Hasen-, Baken-, Leuchtthurms-, Quarantaine-, Absertigungs-, Mäkler-, und aller andern auf dem Schiffskörper lastenden Abgaben, welchen Namen sie auch haben mögen, auf demselben Fuss behandelt werden, wie die Nationalschiffe, und zwar, wenn sie beladen sind, nur insosern als diese Schiffe direkt aus einem Hasen des Königreichs Belgien nach einem Hasen des Königreichs beider Sizilien, oder aus einem Hasen des Königreichs beider Sizilien nach einem Hasen Belgiens kommen, wenn sie aber Ballast führen, bei jeder Art der Reise.

Vorstehendes bezieht sich nicht bloß auf die zum Vortheil der Regierung erhobenen Abgaben, sondern auch auf alle Abgaben, welche zum Vortheil von Provinzen, Städten, Bezirken, Gerichtsherrschaften, Gemeinden u. s. w. erhoben werden, mit welchem Namen man sie auch bezeichnen möge.

- ART. 7. Die Nationalität der beiderseitigen Schiffe soll von beiden Seiten nach Maassgabe der jedem Staate eigenthümlichen Gesetze und Reglements auf Grund der von den zuständigen Behörden an die Kapitäne oder Führer ertheilten Patente und Schiffspapiere anerkannt und zugelassen werden.
- ART. 8. Alle Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsteisses von Belgien, welche gesetzlich in die Häsen des Königreichs beider Sizilien eingesührt werden dürsen und direkt aus Belgien auf Belgischen Schiffen dorthin gelangen, sollen weder höhere noch andere Abgaben entrichten, als wenn sie direkt unter der Flagge beider Sizilien eingesührt wären.

Und in Erwiederung sollen alle Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsleisses des Königreichs beider Sizilien, welche gesetzlich in die Häsen Belgiens eingesührt werden dürsen, und direkt aus jenem Königreich auf Schiffen beider Sizilien dorthin gelangen, weder höhere noch andere Abgaben entrichten, als wenn sie direkt unter Belgischer Flagge eingesührt wären.

Es ist wohl verstanden:

- 1. daß die Waaren in denjenigen Häfen, als aus welchen kommend sie deklarirt werden, wirklich eingeladen sein müssen;
- 2. dass das in Folge einer gehörig nachgewiesenen höheren Gewalt erfolgte gezwungene Einlausen in Zwischenhäfen der Begünstigung der direkten Einsuhr nicht verlustig macht.
- ART. 9. Gegenstände jeder Art, welche auf Schiffen Belgiens oder beider Sizilien aus den Häsen des einen von beiden Ländern nach irgend einem Orte ausgesührt oder wieder ausgesührt werden, sollen keinen andern Abgaben oder Förmlichkeiten unterliegen und sich derselben Vorrechte und Vortheile jeder Art ersreuen, als wenn die Aussuhr oder Wiederaussuhr unter Nationalflagge ersolgte.
- ART. 10. Es ist wohl verstanden, dass die Vereinbarungen in dem gegenwärtigem Vertrage nicht anwendbar sein sollen auf die Schiffahrt und den Verkehr zwischen den verschiedenen in den Territorien oder Staaten der vertragenden Theile belegenen Häsen: vielmehr bleibt dieser Verkehr und diese Schiffahrt im Königreich beider Sizilien den einheimischen Schiffen ausschließlich vorbehalten.

Indes sollen die Schiffe von jedem der vertragenden Theile einen Theil ihrer Ladung in einem Hasen in den Staaten des andern einnehmen oder löschen und sodann in einem oder mehreren Häsen desselben Staates ihre Ladung vervollständigen, oder den Rest derselben löschen können, ohne andere Abgaben als diejenigen zu entrichten, welchen die einheimischen oder die Schiffe der begünstigtsten Nationen unterliegen.

ART. 11. Es ist ausdrücklich vereinbart, dass, der Bestimmung im vorhergehenden Art. 5. gemäß, keine Prämie, Erlaß oder Rückzoll von einem der hohen vertragenden Theile während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages einem dritten Staate gewährt werden soll, ohne gleichmäßig dem andern Theile gewährt zu werden, und zwar unentgeltlich, wenn das Zugeständnis unentgeltlich gemacht worden war, und gegen dieselbe Gegenleistung, oder eine gemeinschaftlich zu vereinbarende Vergütung, wenn sie an eine Bedingung geknüpst war.

In Folge dessen, sowie in Gemäsheit des Art. 5. und des solgenden Art. 8. erklären S. M. der König beider Sizilien, dass während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages:

- 1. die zu Gunsten der Schiffe beider Sizilien bestehende Ermäsigung von 10 Proc. auf die durch den Zolltarif angeordneten Zölle gleichmäsig auf die in Belgischen Handelsschiffen direkt aus Belgien in die Staaten S. M. des Königs beider Sizilien eingeführten Erzeugnisse des Bodens und des Gewerbsleises von Belgien Anwendung sinden soll;
- 2. die Abgaben-Ermäsigungen, welche Frankreich bewilligt sind, namentlich diejenigen, welche in Gemäsheit des letzten am 14. Juni 1845 zwischen S. M. und S. M. dem Könige der Franzosen abgeschlossenen Vertrages, so wie der am 18. Oktober desselben Jahres zu Neapel vollzogenen Verhandlung für gewisse Erzeugnisse des französischen Gewerbsleises bewilligt sind, auf dieselben Erzeugnisse des Belgischen Gewerbsleises ausgedehnt, und überdies die Eingangs-Abgaben im Königreich beider Sizilien, wie solche gegenwärtig im Zolltaris setzgesetzt sind, für Gewehre und Pistolen ermäsigt werden sollen, und zwar: die Abgabe sür Gewehre von 5 aus 3 Duc. sür das Stück, und die Abgabe sür Pistolen von 1 Duc. 80 Gr. aus 1 Duc. 20 Gr. sür das Stück, unbeschadet jedoch der im Königreich beider Sizilien in Betreff der Einsuhr von Schuswassen bestehenden Gesetze.

Es soll überdies, als eine besondere Ausnahme zu Gunsten Bel-

giens, ohne das jedoch durch diese Ausnahme den im letzten Satz des Art. 5 enthaltenen Vereinbarungen derogirt würde, die Abgabe von in Belgien versertigten Maschinen und mechanischen Vorrichtungen, es mögen dieselben aus vollständigen Apparaten oder aus einzelnen Theilen bestehen, einschließlich der Lokomotiven und deren Zubehör, um 20 Proc. ermäsigt werden, ohne dass die solchergestalt ermäsigte Abgabe während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages erhöhet werden dars.

Andrerseits erklären S. M. der König der Belgier, dass, in Gemässheit der Vereinbarungen in den Art. 5 und 8 des gegenwärtigen Vertrages:

- 1. alle bei der Einfuhr in Belgien zu Gunsten der einheimischen Flagge bestehenden besonderen Differentialzölle, soweit solche die Einfuhr von Erzeugnissen des Bodens oder des Gewerbsleises des Königreichs beider Sizilien betreffen, welche direkt aus diesem Lande eingehen, ingleichen der Differentialzoll von 10 Proc., dessen sich die Belgische Flagge bei der Einfuhr solcher Artikel erfreut, hinsichtlich deren ein besonderer Differentialzoll nicht besteht, gleichmäsig auf die in Sizilischen Schissen direkt in Belgien eingesührten Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsleises des Königreichs beider Sizilien Anwendung sinden sollen;
- 2. dass die gewissen Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbfleisses des Zollvereins, Frankreichs und der Niederlande auf Grund
  der Verträge vom 1. September 1844, vom 13. Dezember 1845 und
  vom 29. Juli 1846 bei der Einsuhr in Belgien bewilligten AbgabenErmäsigungen, auf dieselben vom Boden oder Gewerbsleis des Königreichs beider Sizilien herstammenden Erzeugnisse ausgedehnt werden
  und in Anwendung kommen sollen.

In Folge der vorstehenden Bestimmungen und der Vereinbarung im Art. 5 des gegenwärtigen Vertrages soll die Eingangs-Abgabe von Wein in Fässern, welcher im Königreich beider Sizilien erzeugt ist, von 2 Frs. auf 50 Cts. für das Hektolitre, und diejenige von Wein in Flaschen von 12 auf 2 Frs. für das Hektolitre ermäfsigt werden.

Die Verbrauchssteuer von denselben Weinen, sowohl in Fässern als in Flaschen, soll von 23,85 Frs. auf 17,89 Frs. für das Hektolitre ermässigt werden.

Und die Zollabgaben von nachstehenden Gegenständen, welche aus dem Königreiche beider Sizilien herstammen und direkt aus diesem Königreiche auf Sizilischen Schiffen in Belgien eingeführt werden, werden wie folgt ermäßigt: die Abgabe von Schwefel von 60 Cts. auf 0,01 Cts. für 100 Kilgr.; die Abgabe von Rosinen von 10 Frs. auf 8 Frs. für 100 Kilgr.; die Abgabe von Mandeln von 17 Frs. auf 14 Frs. für 100 Kilgr.; die Abgabe von Citronen, Limonien und Apfelsinen von 20 Frs. auf 14 Frs. für 100 Frs. Werth;

die Abgabe von Haselnüssen von 5,50 Frs. auf 4 Frs. für 100 Kilgr.;

diejenige von Sumach von 75 Cts. auf 10 Cts. für 100 Kilgr. Es soll überdies, als eine besondere Ausnahme zu Gunsten des Königreichs beider Sizilien, ohne das jedoch durch diese Ausnahms den im letzten Satz des Art. 5 enthaltenen Vereinbarungen derogirt würde, die Abgabe von Olivenöl (Speiseöl), von Olivenöl zum Fabrikgebrauch, von Citronen, Limonien und Apselsinen, und von Haselnüssen um 20 Proc. ermäsigt werden, ohne das die solchergestalt ermäsigten Abgaben während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages

Ansserdem gewährleistet S. M. der König der Belgier den Schiffen des Königreichs beider Sizilien die Erstattung der von der Regierung der Niederlande auf Grund des §. 3 Art. 9 des am 19. April 1839 zwischen Belgien und den Niederlanden abgeschlossenen Vertrages von der Schiffahrt auf der Schelde erhobenen Abgabe.

erhöhet werden dürfen.

Auch gewährleistet S. M. der König der Belgier, das Gegenstände aller Art, deren Durchsuhr in Belgien erlaubt ist, und welche vom Königreich beider Sizilien kommen, oder nach diesem Königreich versendet sind, von allen Durchgangs-Abgaben in Belgien frei sein sollen, wenn sie auf Belgischem Gebiet mittelst der Staats-Eisenbahnen befördert werden, und das sie in allen Fällen, wenn die Beförderung auf einem andern Wege ersolgt, derjenigen Behandlung sich ersreuen sollen, welche der Durchsuhr solcher Gegenstände zugestanden ist, die aus dem rücksichtlich der Durchsuhr begünstigtsten Lande kommen, oder dorthin bestimmt sind.

Es ist vereinbart, dass die durch den gegenwärtigen Vertrag sestgestellte Gegenseitigkeit sich nicht auf die Prämien erstrecken soll,
welche die beiden hohen vertragenden Theile ihren beiderseitigen
Unterthanen behus Ermunterung des Schissbaues gewähren oder in
Zukunst gewähren möchten. Ebenso soll es mit den Begünstigungen
gehalten werden, welche einer oder der andere der hohen vertragenden Theile den einheimischen Unterthanen und Schissen rücksichtlich
des Salzhandels und der nationalen Fischerei gewährt oder in der
Folge gewähren möchte.

ART. 12. Abweichend von dem vorstehenden Artikel und von Art. 5 des gegenwärtigen Vertrages ist vereinbart, dass die im Art. 6 der am 13. Dezember 1845 von Frankreich mit Belgien abgeschlossenen Konvention zu Gunsten des französischen Salzes sestgesetzte Abzug für Abfall oder Raffinirung, dem Salz beider Sizilien nicht gewährt werden soll.

ART. 13. Alle Mal, wenn in dem einen von beiden Staaten die aus dem andern Staate eingeführten Waaren nach dem Werthe verzollt werden, soll der Zollsatz in nachstehender Weise bestimmt und festgestellt werden:

Die Eigenthümer oder Konsignatare der gedachten Waaren sollen, wenn sie sich auf dem Zollamt zur Berichtigung des Zolls einfinden, eine Deklaration unterzeichnen, welche deren Werth nach solcher Schätzung angiebt, als sie für dieselben eintreten zu lassen für gut finden; diese Deklaration muß von den Zollbeamten ohne Schwierigkeit angenommen werden. Letzteren soll es nur freistehen, wenn sie die Werths-Angabe für zu gering halten möchten, die Waare an sich zu nehmen, während sie dafür den Deklarirenden eine dem deklarirten Werthe gleiche Summe und ein Zehntheil darüber zahlen. Alle Abgaben, welche die Eigenthümer oder Konsignatare auf die eingeführten Waaren schon bezahlt haben möchten, sollen ihnen zugleich wiedererstattet werden.

ART. 14. In Betreff des Ankauss irgend eines Handels-Gegenstandes, welcher gesetzmäsig in das Gebiet eines der vertragenden Theile eingeführt ist, soll mit Rücksicht auf die Nationalität des Schiffes, das diese Gegenstände eingesührt hat, dasselbe möge dem einen oder dem anderen Theile angehören, ein Vorzug oder Vorrang weder direkt noch indirekt, weder von dem einen oder andern der vertragenden Theile, noch von irgend einer in deren Namen oder unter deren Autorität handelnden Gesellschaft, Korporation oder Person bewilligt werden, indem es die Absieht und der Entschlus der vertragenden Theile ist, das in dieser Beziehung irgend ein Unterschied oder Verschiedenheit nicht stattsinde.

ART. 15. Ein jedes Belgische Schiff, welches in einem Hasen des Königreichs beider Sizilien und ein jedes Schiff beider Sizilien, welches in einem Hasen des Königreichs Belgien im Nothsall einlänst, soll von jeder jetzt oder in Zukunst in die Staatskasse sließenden Hasen- oder Schiffahrtsabgabe besreit sein, vorausgesetzt, daß die Ursachen des Einlausens wahrhastig und augenscheinlich sind, und daß das Schiff keine Handels-Verrichtung durch Einladung oder

Löschung von Waaren in dem Nothhasen vornimmt, jedoch mit der Maassgabe, dass die auf die Versorgung der Mannschast bezüglichen, oder zur Reparatur des Schisses nöthigen Einladungen und Löschungen als Handels-Verrichtungen, welche die Zahlung der Abgaben veranlassen, nicht anzusehen sind, und vorausgesetzt serner, dass das Schisseinen Ausenhalt in dem Hasen über die mit Rücksicht aus die Ursachen des Anlausens ersorderliche Zeit nicht ausdehnt.

ART. 16. Alle auf die Bergung gescheiterter, gestrandeter oder verlassener Schiffe bezügliehen Maassregeln sollen von den betreffenden Konsuln in beiden Ländern geleitet werden. Es sollen diese Schiffe, oder ihre Theile und Trümmer, ihre Takelage und ihr gesammtes Zubehör, die geborgenen Effekten und Waaren, oder wenn sie verkaust sind, der Erlös, sowie alle an Bord gesundenen Papiere, dem Konsul oder Vize-Konsul Belgiens oder beider Sizilien, in dessen Bezirk der Schiffbruch stattgefunden hat, zugestellt werden. Die betreffenden Ortsbehörden haben einzuschreiten, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, die Interessen der Bergenden, wenn diese nicht zur Mannschaft der Schiffe gehören, zu sichern, und die Aussührung der hinsichtlich des Eingangs und Ausgangs der geborgenen Waaren zu beobachtenden Bestimmungen zu überwachen. In Abwesenheit und bis zum Eintreffen der Konsular-Agenten haben die Ortsbehörden alle zum Schutz der Schiffbrüchigen und zur Erhaltung der gestrandeten Gegenstände erforderlichen Maassregeln zu ergreisen.

Sowohl vom Konsul als auch von den Eigenthümern oder Betheiligten soll nur die Zahlung der zur Erhaltung des Eigenthums gemachten Auslagen, und die unter gleichen Umständen von einem einheimischen Schiffe ebenfalls zu entrichtenden Bergelöhne und Quarantaine-Kosten gefordert werden.

Die geborgenen Waaren sollen bis zum Augenblick ihrer Zulassung zum inneren Verbrauch irgend einer Zoll-Abgabe oder -Gebühr nicht unterliegen.

ART. 17. Jeder der hohen vertragenden Theile soll in den Häsen des andern Staats Konsuln, Vize-Konsuln und Handels-Agenten seiner Wahl halten können, und es sollen dieselben sich der nämlichen Vorrechte und Vollmachten erfreuen, in deren Genuss sich diejenigen der begünstigtsten Nationen besinden; aber in dem Fall, wenn die gedachten Konsuln Handel treiben wollen, sollen sie denjenigen Gesetzen und Gewohnheiten unterworsen sein, welchen die Angehörigen ihrer Nation in dem Lande, in welchem sie residiren, unterliegen.

Die gedachten Konsuln, Vize-Konsuln und Handels-Agentan sind befugt, den Beistand der Ortsbehörden behuß Ermittelung, Verhaftung, Festhaltung und Einsperrung der Deserteure von Kriegs- oder Handelsschiffen ihrer Nation in Anspruch zu nehmen. Zu diesem Zweck haben sie sich an die zuständigen Gerichtshöfe, Richter oder Beamten zu wenden, und die gedachten Deserteure schriklich zu reklamiren, indem sie durch die Schiffsregister oder Musterrolle oder durch andere amtliche Urkunden den Beweis führen, daß die in Rede stehenden Personen wirklich zur Mannschaft der erwähnten Schiffe gehört haben, und es sollen nach Anbringung einer solchen auf die angegebene Weise belegten Reklamation die Deserteure nicht verweigert werden.

Die gedachten Deserteure sollen, nachdem sie verhaftet sind, zur Verfügung der Konsuln, Vize-Konsuln oder Handels-Agenten gestellt, und können auf Ansuchen und auf Kosten desjenigen, welcher darauf anträgt, in den öffentlichen Gefängnissen eingesperrt werden, um daselbst bis zu dem Augenblick festgehalten zu werden, wo sie wiederum an Bord des Schiffs, zu welchem sie gehören, gebracht oder an Bord eines Schiffes derselben oder irgend einer andern Nation in ihr Heimathsland zurückgeschickt sind.

Wenn sie jedoch innerhalb dreier Monate vom Tage ihrer Verhaftung an gerechnet nicht reklamirt, oder wenn nicht sämmtliche Kosten ihrer Hast von demjenigen, auf dessen Antrag die Verhastung erfolgt ist, bezahlt sind, so sollen sie in Freiheit gesetzt werden, ohne dass sie aus derselben Veranlassung von Neuem verhastet werden dürsen.

Dessenungeachtet soll der Auslieferung eines Deserteurs, welcher ein Vergehen begangen hat, solange Anstand gegeben werden, bis der Gerichtshof, welcher darüber zu erkennen befugt ist, sein Urtheil gesprochen hat und dieses vollstreckt ist.

ART. 18. Gegenwärtiger Vertrag soll acht Jahre lang, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen an gerechnet, und ferner bis nach Ablauf von zwölf Monaten in Kraft sein, nachdem einer der hohen vertragenden Theile dem andern seine Absicht erklärt hat, die Wirkungen desselben aufhören zu lassen, indem sich jeder der hohen vertragenden Theile das Recht vorbehält, diese Erklärung am Ende des gedachten achtjährigen Zeitraums oder zu jeder folgenden Zeit zu machen.

ART. 19. Gegenwärtiger Vertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikationen, sohald die Genehmigung des Vertrages von Seiten.

der gesetzgebenden Gewalt in Belgien erlangt sein wird, in Neapel ausgewechselt werden '). Wenn jedoch innerhalb eines Jahres vom Datum des gegenwärtigen Vertrages an gerechnet diese Genehmigung nicht erlangt und die Königlichen Ratifikationen nicht ausgewechselt sein sollten, so soll derselbe als nichtig und nicht geschehen angesehen werden.

Geschehen zu Neapel den 15. April 1847.

### NIEDERLÄNDISCHES WESTINDIEN.

Der interimistische Minister der Marine und der Kolonien bringt in Verfolg der Bekanntmachung in No. 1 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitung zur Kenntniss des Handelsstandes, dass der Gouverneur von Surinam unter besonderer Königlicher Genehmigung die nachstehende Bekanntmachung hat ergehen lassen, wodurch die Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben, so wie die Schiffahrts-Abgaben vom 1. Mai d. J. an in Gemässheit der an jenem Tage in Wirksamkeit getretenen Königl. Verordnung vom 17. Dezember 1847 ) die Eröffnung der genannten Kolonie für den Handel und die Schiffahrt aller mit den Niederlanden besreundeten Nationen betreffend, näher bestimmt werden ).

Der vorgenannte Minister J. C. Ryk.

Im Namen des Königs der Gouverneur der Kolonie Surinam.

Allen die dieses sehen oder lesen hören seinen Gruss und thut zu wissen:

In Erwägung des Austrags in dem Schreiben Sr. Exzellenz, des Ministers der Kolonien, vom 11. Januar 1848, Lit. B, No. 8/6: die

<sup>&#</sup>x27;) Die Ratifikation von Seiten Neapels ist am 10. März 1848, von Seiten Belgiens am 10. April 1848 erfolgt, und es sind die Ratifikationen am 14. April 1848 ausgewechselt worden. Die Publikation des Vertrages ist in Neapel durch Patent vom 18. Mai, publizirt am 23. August und in Belgien durch Gesetz vom 31. Juli 1848, publizirt am 4. August 1848, erfolgt.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Vgl. J. 1848. I. S. 141.

<sup>3)</sup> Bekannt gemacht am 1, Juli 1848.

Ein-, Aus- und Durchfuhr-Abgaben zu bestimmen, welche nach der Eröffnung der Kolonie Surinam für den Handel und die Schiffahrt aller mit den Niederlanden befreundeten Nationen zu entrichten sind.

In Betracht der über die allgemeinen Bedingungen der Zulassung fremder Schiffe, wie solche bereits durch Bekanntmachung vom 22. März 1848, G. B, No. 4 vorläufig verkündigt sind, ergangenen Vorschriften;

In Betracht des ministeriellen Schreibens vom 12. Februar l. J. C. B, No. 5/28, worin die Anweisung enthalten ist, bei der Aufstellung des Tarifs für die Ein-, Aus- und Durchfuhr-Abgaben die mittelst Königl. Rescripts vom 16. Juni 1834 (G. B, No. 13, e, a) gewährte freie Ausfuhr von Holzwaaren in der Art zu beachten, dass auch ferner die Ausfuhr von Holzwaaren unter allen Flaggen von Ausgangs-Abgaben besreit bleiben;

Nach Anhörung des Kolonial-Raths, hat für gut gefunden, zu verordnen, was hierdurch bestimmt wird.

Bezüglich der Waaren-Einfuhr.

- ART. 1. Der angefügte Tarif der Eingangs-Abgaben (Beilage A) tritt mit dem 1. Mai d. J. in Kraft.
- ART. 2. Von allen Artikeln, welche laut Tarif nicht einer festen Eingangs-Abgabe unterworfen sind, wird letztere nach dem Werthe erhoben, in Gemäßheit des zur Zeit der Einfuhr hier geltenden laufenden Preises.
- ART. 3. Ist kein lausender Preis bekannt, so wird der Einkausspreis der Artikel unter Zurechnung aller Kosten bis an Bord des Schiffes oder Fahrzeuges, in welchem sie eingeführt sind, nach Ausweis der Faktur, und mit Hinzurechnung einer mässigen Fracht, zum Maasstabe für die Ermittelung der Eingangs-Abgabe der Waaren angenommen.
- ART. 4. Die Zoll-Beamten haben das Recht, die Packen, Kisten, Fässer, Fastagen und Verpackungen zu öffnen und deren Inhalt zu untersuchen; sie sind jedoch auf Verlangen verbunden, die geöffneten Verpackungen sofort wieder zu verschließen. Jedenfalls haben sie dafür zu sorgen, daß die Waaren bei der Untersuchung nicht beschädigt werden, widrigenfalls sie den Schaden ersetzen müssen.
- ART. 5. Sollte über die vermeintliche Beschädigung Verschiedenheit der Ansicht bestehen, so hat der Administrator der Finanzen mit dem Vorbehalt darüber zu entscheiden, das beide Theile auf das richterliche Urtheil des Kollegiums für Bagatell-Sachen, welches in

diesen Angelegenheiten ohne Weiteres und in letzter Instanz erkennt, provoziren können.

- ART. 6. Die Beamten sind befugt, alle Waaren, für welche im Eingangs-Tarif kein fester Abgabensatz ausgeworfen ist, ungeachtet der ebenerwähnten Vorlegung der Fakturen, für Rechnung der Verwaltung provisorisch an sich zu nehmen, sofern sie nach einer oberflächlichen Untersuchung vermeinen, dass der Werth zu geringe angegeben sei.
- ART. 7. Von allen erfolgten Enteignungen hat der Administrator der Finanzen unverweilt Kenntniss zu nehmen, und sodann anzuordnen, dass die enteigneten Waaren sosort und nach ihrer gehörigen Inventarisirung in den Packhösen des Landes untergebracht werden, und soll er die erfolgte Enteignung genehmigen oder aus heben, nachdem er die Entscheidung des Gouverneurs eingeholt hat.
- ART. 8. Ist die Enteignung durch den Gouverneur genehmigt, so wird der Werth der Waaren nach der vom Deklaranten angegebenen Schätzung, nebst 12 Proc. desselben, durch die Verwaltung unverweilt an denselben ausgezahlt, und wird über die enteigneten Waaren sofort verfügt, wie es im Interesse der Verwaltung für nöthig erachtet werden wird.
- ART. 9. Eine Abgaben-Ermäßigung von solchen eingesührten Waaren, welche unterwegs verdorben oder beschädigt sind, kann von dem Administrator der Finanzen nachgegeben werden, wenn der darauf gerichtete Antrag erfolgt, bevor die Waaren von dem Deklaranten untergebracht sind, und die Höhe der Beschädigung durch vereidigte Sachkundige, wovon einer Seitens der Verwaltung und einer Seitens des Deklaranten zu ernennen ist, dargethan wird. Nöthigenfalls wird diesen Taxatoren ein dritter Sachkundiger durch den Gouverneur beigestellt.

Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Deklarant.

ART. 10. Besreiung von Eingangs-Abgaben genielsen:

- a) Alle Waaren, die vor der Löschungs-Bewilligung zum Entrepot deklarirt werden, so lange sie sich in demselben befinden, vorbehaltlich der Entrichtung der Entrepot-Gebühren, die durch spätere Bestimmungen werden festgesetzt werden;
- Gegenstände, die behuß einer vorzunehmenden Reparatur von hier abgesandt sind und reparirt zurück kommen, insofern dies überzeugend nachgewiesen wird;
- c) Möbel, Geräthe, Werkzeuge, Wagen, Vieh und alles das, was

zum Haushalt einer sich hier niederlassenden Person oder Familie nöthig erachtet werden kann;

- d) Pflanzen und Gewächse aller Art;
- e) Pserde, Esel, Maulesel, Hornvieh, Steinkohlen und landwirthschaftliche Werkzeuge, wenn sie unter niederländischer Flagge eingeführt werden.

Im Fall über die Anwendung vorstehender Befreiungen auf irgend einen Gegenstand Zweisel entstehen sollten, so bleibt die Entscheidung des Gouverneurs vorbehalten.

#### Bezüglich der Niederlegung von Waaren.

- ART. 11. Die eingeführten Waaren können zum Entrepot deklarirt werden, wenn diese Deklaration vor der Ertheilung einer Löschungsbewilligung erfolgt.
- ART. 12. Das Recht, Waaren, besreit von Eingangs-Abgaben, im Entrepot lagern zu lassen, dauert für dieselben Artikel nur zwölf Monate; unmittelbar nach Ablauf dieser Zeit werden die niedergelegten Waaren mit den darauf fallenden Eingangs-Abgaben belegt und letztere erhoben, es sei denn, dass vor Ablauf dieses Termins eine Verlängerung desselben von dem Gouverneur gewährt worden wäre.
- ART. 13. Die Niederlegung der Waaren soll in der Regel in Gebäuden, welche der Regierung gehören, oder durch dieselbe gemiethet sind, stattfinden, nach einem Tarif, wie er vorerst festgestellt ist (Beilage B). Derselbe bleibt jedoch erforderlichen Falls Abänderungen unterworfen, die vom Gouverneur im Verwaltungswege angeordnet werden können.
- ART. 14. Sollte in den Regierungs-Gebäuden zur Unterbringung der zur Niederlegung deklarirten Waaren kein Raum vorhanden sein, so kann die Unterbringung derselben in Privat-Packhäusern erfolgen, wenn letztere von der Verwaltung in Rücksicht auf ihre Lage als auch in anderer Beziehung für geeignet befunden werden. In diesem Falle wird an denselben ein guter doppelter Verschlus angebracht, wovon ein Schlüssel fortwährend bei der Finanz-Verwaltung ausbewahrt wird.
- ART. 15. Die Administration übernimmt keinerlei Verantwortlichkeit für Verlust oder Beschädigung an den zum Entrepot gebrachten Waaren, es sei denn, dass sie erweislich aus Verschuldung ihrer Beamten entsprungen wären.
- ART. 16. Der Finanz-Administrator oder die von ihm mit der Revision beaustragten Beamten, können zu jeder Zeit verlangen, dass

die als Entrepot benutzten Privat-Packhäuser, ihnen geöffnet werden, um sich von den Beständen zu überzeugen.

- ART. 17. Die zum Entrepot gelangenden Waaren werden für Rechnung des Niederlegers bearbeitet und aufgestellt, sowie auch die Abholung der zur Ausfuhr oder zum Verbrauch bestimmten Waaren für dessen Rechnung erfolgt. In dem einen, wie in dem andern Falle, werden dazu stets nur Entrepot-Arbeiter verwendet.
- ART. 18. Die Niederleger haben das Recht, während der zur Benutzung der Waage bestimmten Zeit, in den Regierungs-Packhösen ihre Waaren nachzusehen.
- ART. 19. Dasselbe Recht haben die Niederleger, deren Güter in Privat-Packhöfen lagern, doch soll in diesem Falle dem bei Oeffnung des Packhofes anwesenden Beamten für das Oeffnen und Verschließen und für seine Anwesenheit an Ort und Stelle dasjenige Emolument gezahlt werden, welches ihm durch den Entrepot-Tarif zugebilligt ist, oder gewährt werden wird.

#### Ueber die Ausfuhr.

- ART. 20. Die Wieder-Aussuhr aller in die Kolonie eingebrachten Waaren geschieht abgabenfrei, vorbehaltlich der Kosten, welche die Maassregeln erfordern, durch welche verhütet werden soll, dass die zur Aussuhr aus dem Entrepot deklarirten Waaren nicht zum Verbrauch gebracht werden.
- ART. 21. Alle Erzeugnisse der Kolonie, Holz ausgenommen, sind einer Ausgangs-Abgabe nach ihrem Werthe unterworfen, welcher für jedes Quartal durch eine Kommission von zwei Beamten und zwei Interessenten, unter Vorsitz des Finanz-Administrators sestgestellt wird.

Die Ausgangs-Abgabe beträgt:

- a) Für die Ausfuhr nach den Niederlanden in Niederländischen Schiffen oder nach Niederländischen Kolonien unter Niederländischer Flagge 5 Proc.,
- b) in Niederländ. Schiffen nach fremden Plätzen 71/, Proc., und
- c) in fremden Schiffen 10 Proc.

Die Ausfuhr von Holz ist unter allen Flaggen von Ausfuhr-Abgaben befreit.

#### Ueber die Schiffahrts-Gebühren.

ART. 22. Alle Schiffe und Fahrzeuge, welche vom Auslande in die Kolonie kommen, um Ladungen anzubringen oder einzunehmen, sind folgenden Gebühren unterworfen:

#### 100 I. Gesetzgebung: Niederl. Westindien.

| Für ärztliche Untersuchung an Bord                           | . 3        | FL    |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------|
| » den Pass an eine der äussersten Wachen                     |            |       |
| » » Hafenmeister                                             |            | •     |
| An Tonnengeld, pr. Tonne 1 Fl. 50 Cts. oder pr. Last         |            |       |
|                                                              |            |       |
| » Baakengeld: von Gefässen von 100 Tonnen .                  |            |       |
| » » unter 100 » .                                            | . 5        | *     |
| » Lösch- und Bollwerksgeld:                                  |            |       |
| von Gestisen von 100 Tonnen .                                | . 10       |       |
| » » unter 100 » .                                            | . 5        | •     |
| und außerdem die Stempelgebühr für die dieserhalb aus        | <b>j</b> - |       |
| zustellenden Quittungen;                                     |            |       |
| Für Visiren des Manisestes im Polizei-Bureau                 | . 1        |       |
| » Bescheinigung, dass an Gebühren nichts mehr z              |            | -     |
|                                                              |            |       |
| berichtigen ist, mit Stempel                                 |            |       |
| An Stempel zum Ausklarirungs-Manisest                        |            |       |
| Für das Gesundheits-Attest, auf Stempel                      | . 3        | •     |
| ART. 23. Schiffe und Fahrzeuge, welche nicht Ladung          | brec       | hen,  |
| oder Güter einladen, sollen, falls sie binnen dreimal vier u | ad zv      | van-  |
| zig Stunden nach ihrer Ankunst wieder in See gehen, von      |            |       |
| lung der im vorigen Artikel angeführten Tonnengelder, so     |            |       |
|                                                              | •MIC       | uçs   |
| Lösch- und Bollwerksgeldes, entbunden sein.                  |            |       |
| ART. 24. Schiffe und Fahrzeuge, welche bei einem I           | Cingar     | )gs - |

ART. 24. Schiffe und Fahrzeuge, welche bei einem Eingangs-Zollamt anlanden, und von hier mit einer Ausklarirung nach einem andern Zollamt versegeln, auch eine Bescheinigung mitnehmen, wonach sie an das erste Zollamt das Tonnen-, Baaken-, Bollwerks- und Löschgeld gezahlt haben, sind von der ferneren Zahlung dieser Gebühren an ein anderes Zollamt befreit.

ART. 25. Zollämter für die Ein- und Ausklarirung für die Ein-, Aus- und Durchfuhr aller Arten von Waaren sind errichtet in Paramaribo am Surinam und in Neu-Rotterdam am Nickerie. Ausschließelich für die Ausfuhr von Bauholz besteht ein Komtoir in Andresa am Coppename.

Das Landen an der Seeküste und in andern, als den vorgenannten Flüssen ist, eben so wie jede unerlaubte Ein- oder Aussuhr von Waaren, sosern dazu von dem Gouverneur nicht vorherige spezielle Erlaubniss ertheilt ist, für die ausländische Schiffahrt bei Vermeidung der in Bezug hierauf bereits bestehenden oder in Zukunst angeordneten Strasen verboten.

Wenn künstig neue Zollämter für die Ein- und Ausklarirung errichtet werden sollten, wird dies öffentlich bekannt gemacht werden. ART. 26. Die Verwaltung ist befugt von Amtswegen alle einund ausgehende beladene Schiffe und Fahrzeuge mit Wächtern zu begleiten, ingleichen die Waaren zu versiegeln oder zu plombiren, und zwar im Fall der Einfuhr bis nach Ankunft am Löschungsplatze, und im Fall der Ausfuhr bis zum Verlassen der Kolonie.

So lange die Wächter an Bord sind, werden sie vom Schiffer für Rechnung des Schiffs angemessen mit Speise und Trank versehen.

ART. 27. Wenn ein Schiffer sich länger, als Ebbe und Fluth, Wind und Wetter es mit sich bringen, zwischen der Mündung des Seegatts und dem Einklarirungs-Amt aufhält, oder wenn der Schiffsführer die Abgabe seiner Haupt-Deklaration länger als vier und zwanzig Stunden nach seiner Ankunst aussetzt, ist die Verwaltung besugt, auf Kosten des Schiffers eine Wache an Bord aufzustellen.

Dieselbe Befugniss steht ihr zu, sobald Waaren an Bord sich befinden, welche zum Entrepot angemeldet sind, ingleichen bei der Verladung von Gütern aus dem Entrepot, welche zur Aussuhr bestimmt sind.

ART. 28. Was die Flüsse betrifft, wo besondere Zollämter für die Ein- und Ausklarirung vorhanden sind, oder errichtet werden, so sollen die höchsten dort anwesenden Beamten die Funktionen in sich vereinigen, welche in dieser Bekanntmachung genannt sind, und die an Ort und Stelle nicht durch andere Beamten bekleidet sein sollten.

ART. 29. Die vorstehenden Anordnungen sollen provisorisch und unter vorbehaltener Genehmigung des Königs mit dem 1. Mai d. J. in Krast treten.

ART. 30. Insosern die bestehenden Verordnungen über die Häsen und die Schissahrt durch die vorstehenden Bestimmungen nicht abgeändert werden, bleiben dieselben sortwährend wirksam.

Und soll diese Verordnung in gebräuchlicher Weise veröffentlicht und in das Gouvernements-Blatt eingerückt werden.

So beschlossen in Paramaribo, den 20. April 1848.

R. F. VAN RADERS.

# Beilage A.

Tarif

der Einfuhr-Abgaben für die Kolonie Surinam, laut Bekanntmachung vom 20. April 1848.

(Die Maasse und Gewichte sind die Amsterdamschen Pinten und Pfunde, und für Holzwaaren die im Lande der Herkunst geltenden Fusmaasse).

| Waaren<br>und                                               | Maafs-      | Abgaben v. d. Einfuhr in<br>niederländ, fremden<br>Schiffen. |                 |         |     |                          |               | Nähere<br>Bestimmungen |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------------------|---------------|------------------------|
| Kaufmannsgüter.                                             | stab.       |                                                              | h dem           | 7.03.00 | Mi  | d.<br>ala-<br>ab.<br>ct. | vom<br>Werth. | und<br>Erläuterungen.  |
| Kartoffeln                                                  | 100 Pfd.    | ١.                                                           | 10              |         |     | 20                       |               |                        |
| Aepfel und Birnen                                           | 100 .       |                                                              | 10              |         |     | 20                       |               | 2                      |
| Zwiebeln                                                    | 100 .       |                                                              | 30              |         |     | 60                       |               |                        |
| Essig in Fässern, Pullen, Fla-                              | 22.00       | Ľ                                                            |                 | 100     |     |                          |               |                        |
| schen oder Krügen                                           | 100 Pinten. | ١.                                                           | 30              |         | ١.  | 60                       | 1124          | 0.0                    |
| Bakkeljaauw (ungetrockneter                                 |             | Ľ                                                            | -               |         | Ľ   | 30                       | 1             |                        |
| Stockfisch)                                                 | 100 Pfd.    |                                                              | 20              |         |     | 40                       |               |                        |
| Runkelrüben                                                 | 100 .       | 1                                                            | 20              |         | I i | 40                       |               | 17                     |
| Zwieback                                                    | 100 .       | l ì                                                          | 50              |         | 1   |                          |               |                        |
| Biere aller Art in Fässern .                                | 100 Pinten. | Ľ                                                            | 80              |         |     | 60                       |               |                        |
| desgleichen                                                 | 100 Flasch. | i                                                            |                 |         |     | 40                       |               |                        |
| Bohnen und ähnliche Hülsen-                                 | Too Plasta. | ١,                                                           | ~0              |         | ~   | 10                       |               |                        |
| früchte                                                     | 100 Pfd.    |                                                              | 371             |         |     | 75                       |               | 2                      |
| Butter                                                      | 100 110.    | i                                                            |                 |         | 3   |                          |               | 5                      |
| Werg zum Kalfatern                                          | 100 .       | ١.                                                           | 371             | 3.5     | 10  | 75                       |               | 5                      |
| Branntwein, Spiritus und alle<br>Arten Liköre, worunter Ar- | 100 .       |                                                              | 312             |         |     | 1.0                      |               |                        |
| rak, Cognac, Rum etc.:                                      |             |                                                              |                 |         |     |                          |               |                        |
| in Fässern .                                                | 100 Pinten. | 1                                                            | -               | 100     | 8   |                          | 1             | N. Carlotte            |
| lito. dito. in Flaschen.                                    | 100 Flasch  | 6                                                            |                 | 0.5     | 12  |                          |               |                        |
| Cament                                                      | 100 Pfd.    | ľ                                                            | 5               | 1.0     | 1.~ | 10                       |               | 8                      |
| Chokolade                                                   | 100         | 3                                                            | 0               | •       | 6   |                          |               | 17                     |
| Dachschindeln                                               | 1000 Stek.  | ľ                                                            | 30              |         | ľ   | 60                       |               | h                      |
| Cider in Fässern                                            | 100 Pinten. | 2                                                            | 100             | 12.0    | 4   | 100                      |               | V.                     |
|                                                             | 100 Flasch. |                                                              |                 |         | 6   |                          |               |                        |
| » » Flaschen                                                |             |                                                              | 30              |         |     | 60                       |               | Co.                    |
|                                                             | 1000 Stck.  | 1                                                            | 30              |         | 1 ~ | 00                       |               |                        |
| Erbsen und ähnliche Hülsen-                                 | 100 Pfd.    |                                                              | 271             |         |     | 75                       | V             |                        |
| früchte                                                     |             |                                                              | $37\frac{1}{2}$ |         | :   | V 10.                    |               |                        |
| Esel                                                        | pr. Stek.   | l ti                                                         | ei.             |         | 4   |                          |               |                        |
| Gold u. Silber, gemünzt oder<br>in Stäben, Barren od. Bruch | unbest.     | 1                                                            | 197             |         | fr  | ei.                      | . 1           |                        |
| Hornvieh                                                    | pr. Stek.   | f                                                            | ei.             |         | 4   |                          |               |                        |
| Heringe                                                     | 100 Pfd.    |                                                              | 20              |         | ١.  | 40                       |               |                        |
| Harz und Harpeus                                            | 100 .       | ١.                                                           | 15              |         |     | 30                       | 0.0           |                        |
| Bauholz : Holländische Dielen                               |             | 1.                                                           | 20              | 15.     |     | 40                       |               | 1) Sa. Quadrat-        |
| White pine                                                  | 100 .       | ı.                                                           | 15              | 102     |     | 30                       | 100           | fuls, 1 Zoll stark.    |
| Pitch pine                                                  | 100 .       | I.                                                           | 25              | 100     | Ľ   | 50                       |               | Größere oder ge-       |
| Bootsruder                                                  | 100 .       | 1                                                            | 24              |         | Ü   | 48                       |               | ringere Stärke n.      |
| Verschiedene Holzarten:                                     | Werth.      | ľ                                                            |                 | 2 0     | Ė   |                          |               | Verhältnifs.           |
| zu Möheln etc                                               | werth.      | ١.                                                           |                 | 3 Proc. |     |                          | 6 Proc.       |                        |

| Waaren<br>und                                                                                                                                            | Maafs-                                                   | 1000                                      | en v. d<br>rländ.<br>Schi | Nähere<br>Bestimmungen                      |               |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaufmannsgüter.                                                                                                                                          |                                                          | nach dem<br>Maniestab                     | vom<br>Werth.             | n, d.<br>Manfa-<br>stab.<br>fi. et.         | vom<br>Werth. | und<br>Erläuterungen.                                                                                         |
| Fafsreifen . Schinken Genever in Fässern od Kruken Lichte (Talg., Wachs-, Sper-                                                                          | pr. Bund von<br>25 Stek.<br>100 Pfd.<br>100 Pint. 1)     | . 2<br>. 40<br>3                          |                           | . 80<br>6                                   |               | 1) Durch Visiren<br>eder Messen.                                                                              |
| mazeti-, Stearin- und Kompositions-)                                                                                                                     | 100 Pfd<br>100 -<br>100 -<br>100 -<br>100 -              | 1 .<br>50 . 3½ . 10 . 10                  | •                         | 2 .<br>1 .<br>. 7<br>. 20<br>. 20           | •             |                                                                                                               |
| Liköre (s. Brauntwein). Schiefer (Dach-)                                                                                                                 | 1000 Stck.<br>100 Pfd.<br>100 -<br>100 -                 | . 60<br>. 30<br>. 20<br>. 15<br>. 30      |                           | 1 20<br>. 60<br>. 40<br>. 30                |               | <sup>3</sup> ) Die Tara für<br>das Faſswerk, se-<br>fern es gewöhn-<br>liche Mehl-Fässer<br>sind, wird auf 10 |
| Maulesel                                                                                                                                                 | pr. Stck.<br>1000 Stck.<br>100 Pfd.<br>100               | . 40<br>. 25<br>. 50                      | •                         | 9<br>12<br>. 80<br>. 50<br>1                |               | Prec. gerechnet.  3) Für Tara der Flaser werden 19                                                            |
| chert, incl. Wurst, Saucischen etc Steine, gebrannte Ziegelsteine feuerfeste für Mauerwerk in Oefen u. Schornsteinen . Zucker, (raffinirter, in Stücken, | 100 •<br>1000 Stek.<br>1000 •                            | . 50<br>30<br>1 50                        | :                         | 1<br>. 60<br>3 .                            | •             | Proc. berechnot.                                                                                              |
| Broten oder gestofsen) . Schaafe                                                                                                                         | 100 Pfd.<br>pr. Stek.<br>100 Pfd.<br>100 -<br>1000 Stek. | .  15<br>frei.<br>.  30<br>.  10<br>.  30 | •                         | . 30<br>. 30<br>. 6<br>. 60<br>. 20<br>. 60 |               | *) Für Tare der                                                                                               |
| Fleisch*), gesalzen, geräuchert od. getrockn., auch Ochsen- zungen Schweine Wein aller Art in Fässern in Flaschen                                        | 100 Flasch.                                              | 1 - 1                                     | frei.                     | . 75<br>. 60<br>8<br>. 12                   | 6 Prec.       | Fässer werden 12<br>Proc. berechnet.  5) Als Grundver-<br>hältnifs för die Be-<br>rechnung d. Weins           |
| Landwirthschaftl. Werkzeuge<br>Seife, harte und weiche<br>Salz                                                                                           | 100 Pfd.<br>100 •                                        | . 75<br>. 5                               | •                         | 1 50<br>. 10                                | o Prec.       | in Fässern, wird<br>ein Ozheft zu 850<br>gewöhnl. Flaschen<br>angenommen.                                     |
| diesem Tarif nicht aus-<br>drücklich genannt sind, oder<br>die den angegebenen Benen-<br>nungen nicht untergeordnet<br>werden können                     | 1                                                        |                                           | 3 Prec.                   |                                             | 6 Prec.       |                                                                                                               |

Beilage B.

Tarif
für die Lagerung der in die Kolonie Surinam zur Durchfuhr gebrachten
Güter, gemäß Art. 13 der Bekanntmachung vom 20. April 1848.

| Benennung<br>der<br>Fastage, Emballage oder<br>Verpackung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kubik-<br>Größen<br>in<br>amsterda-<br>mer<br>Fußmaaß. | lonialkasse |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Nicht stapelfähige Fastage zu 5 Cent. pro Kubikfus ') Ein Oxhoft Wein, Bier oder anderes Getränke Ein Fass Branntwein Eine ganze Pipe Genever . halbe Ein Puncheon Ein Fass Bakkeljaauw (ungetrockneter Stockfisch) Ein Fass Tabak Zucker zu 1200 Pfd.  II. Stapelfähige Fastage und Emballage ') zu 4 Cent. pro Kubikfus.  Ein Fass Reis von 4 bis 500 Pfund Ein Fass gesalzenes Fleisch oder Speck') Ein Fass Mehl ') Ein Fässchen Butter von 25 Pfd. und weniger Ein Fässch. Schweineschmalz von 25 Pfd. und weniger . Ein Ballen Baumwolle (rund) Ein dito (viereckig) Ein dito Kaffee oder Kakao, (wenn von gleicher Grösse) Ein Demijohn v. 3 Gallonen | Fufa.  17 16 36 21 36 43 69 49 .  23 1 1 34 22 7 2     | Fl          | 85<br>80<br>82½<br>5<br>80<br>15<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>88<br>88<br>88 | Die Entrepot-Kosten werden monatweise berechnet und entrichtet. Die Monate, in welchen die Waaren eingebracht und ausgeführt werden, sind stets als voll zu rechnen.  1) Unter nicht stapelfähigen Fastagen werden ferner alle solche verstanden, die ibres Inhalts oder Umfangs wegen nicht über einander aufgestapelt werden können, und worauf also diese Berechnung anwendbar ist.  2) Alle Arten von kleinem Fasswerk, so wie auch Kisten von mehr als 6 Kubikfuß zahlen 4 Cent. pro Fuß.  3) Von ungefähr 200 Pfund brutto.  4) Desgleichen. |

|                                                                                                                                                                                | ,                                                      |             |         | <del>,</del>                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneanung<br>der<br>Fastage, Emballage oder<br>Verpackung.                                                                                                                     | Kubik -<br>Größen<br>in<br>Amsterda-<br>mer<br>Fußmaß. | lonialkasse |         | und                                                                                                                                                   |
| III. Stapelfähige Kisten') zu 3 Cent. pro Kubik-Fus. Ein Kistchen Lichte von 40 Pfd.                                                                                           | Fuls.                                                  | PL.         | Cent.   | ') Alle Kisten von 6 Kub<br>Fuss und weniger fallen in<br>die Klasse von 3 Cent. pro<br>Fuss.                                                         |
| Ein Kistchen Seife von<br>50 Pfd                                                                                                                                               | 2                                                      |             | 6.      | Bei der Brechung der Größe<br>der Gegenstände werden über-<br>schießende Theile als ganze                                                             |
| 70 Pfd                                                                                                                                                                         | 3                                                      |             | 9       | oder halbe Fuße angeschrie-<br>ben, jenachdem der Bruch<br>über oder unter einen halben                                                               |
| 50 Flaschen Ein Kistchen von 12 Flaschen Ein dito Früchte in Brannt-                                                                                                           | 6<br>2                                                 |             | 18<br>6 | Fuss beträgt.                                                                                                                                         |
| wein von 12 Flaschen .<br>Eine Kiste Cigarren von                                                                                                                              | 11/2                                                   | •           | 4;      |                                                                                                                                                       |
| 1000 Stück                                                                                                                                                                     | 1                                                      | •           | 3<br>1½ |                                                                                                                                                       |
| Ein grüner oder gewöhnlicher<br>Keller Genever                                                                                                                                 | 2                                                      | •           | 6       |                                                                                                                                                       |
| Ein rother Keller Genever<br>von 15 Pfropfen                                                                                                                                   | 3                                                      | •           | 9       |                                                                                                                                                       |
| Emolumente für die Verwa<br>Beamten.                                                                                                                                           | ltungs-                                                | Fl.         | Cent.   | Erläuterungen und nähere<br>Bestimmungen.                                                                                                             |
| Für jeden Erlaubnisschein zum Ein-<br>bringen von Gütern in das Entrepot,<br>oder zum Ausführen derselben ') .<br>Für Mühwaltung des Beamten bei den<br>Privat-Packhäusern '): |                                                        | 1           | ٠       | 1) Bei Verabreichung jedes<br>Erlaubnifsscheins an die Fi-<br>nanz-Verwaltung zu zahlen.<br>2) Zu bezahlen, so oft der<br>Niederleger nach seinem Be- |
| während der ersten halbe<br>für jede folgende halbe St<br>einen geringern Zeitthe                                                                                              | unde oder                                              | 1           | 50      | lieben das Packhaus öffnet,<br>um Güter einzubringen, nach-<br>zusehen od. herauszunehmen.                                                            |

# NIEDERLÄNDISCHES INDIEN.

Verordnung, die Ausgangs-Abgaben von Kaffee etc. betreffend.

Durch Verordnung des General-Gouverneurs vom 26. Mai 1848 ist die Ausgangs-Abgabe von Kaffee bei der Ausfuhr aus Java und Madura auf 12 Proc. vom Werth, und, im Fall der Ausfuhr auf Niederländischen Schiffen nach den Niederlanden auf 6 Proc. vom Werth festgesetzt!). Im letzteren Fall ist für die Abgaben-Differenz Bürgschaft zu bestellen.

Durch Verordnung von demselben Tage sind die Bestimmungen der Königlichen Verordnung vom 19. März 1848, die Ausgangs-Abgaben von Thee und die Eingangs-Abgaben von Theeblei betreffend in Kraft gesetzt.

### OLDENBURG.

Verordnung, die Ermässigung der Durchgangs-Abgaben betreffend.

Durch Verordnung vom 18. Juli 1848 ist die Durchgangs-Abgabe, soweit solche nach dem Gewicht erhoben wird, für die Durchfuhr auf allen Strassenzügen, auf 3 Groten vom Zentner ermässigt. Die nach anderen Maasstäben als nach dem Gewicht zu erhebenden Durchgangs-Abgaben bleiben in Krast, jedoch mit der Maassgabe, das Getreide, Hülsensrüchte und Oelsämereien in Zukunst nach dem Gewicht mit 3 Groten vom Zentner zu versteuern sind, wobei sür Weizen, Bohnen, Erbsen, Linsen und Wicken der Oldenburgische Schessel zu 36 Psd. und der Hannoversche Himten zu 50 Psd.; sür Oelsämereien der Schessel zu 33 Psd. und der Himten zu 45 Psd.; sür Gerste und Buchweizen der Schessel zu 29 Psd., und der Himten zu 40 Psd., sür Haser der Schessel zu 22 Psd. und der Himten zu 30 Psd. zu rechnen ist.

<sup>&#</sup>x27;) Die Ausgangs-Abgaben betrugen bisher 4 Fl. resp. 2 Fl. für den Pikul = 131,5 Pfd. Pr.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. J. 1848. I. S. 302.

### PERU.

Verordnung, den Hafen von Iquique betreffend.

Nach einer Verordnung vom 12. April 1848 sollen im Hasen von Iquique und den benachbarten Rheden von Mejillones, Guaina und Pisagua die bisher üblichen Ausenthalts- und Wach-Abgaben nicht serner erhoben werden, und nur die im Handels-Reglement sestgesetzten Abgaben zur Hebung kommen. Ferner soll die sür Entrichtung der Ausgangs-Abgaben von Salpeter sestgesetzte dreimonatliche Frist nicht von Ausstellung des Erlaubnissscheines, sondern erst vom Tage der Einladung ins Schiss an gerechnet, und es soll endlich dem Zollamt in Iquique gestattet werden, von zahlungssähigen Kausseuten Bons aus Tacna in Zahlung anzunehmen.

### Verordnung, die Einfuhren von der Landenge von Panama betreffend.

Nach Art. 83 des Handels-Reglements können von den Eingangs-Abgaben für solche Europäische, Asiatische oder Nordamerikanische Waaren, welche von der Landenge von Panama direkt nach Peru gebracht werden, wenn die Einfuhr auf einem fremden, an einen fremden Kaufmann konsignirten Schiffe erfolgt, 10 Proc., wenn sie auf einem fremden an einen einheimischen Kaufmann, oder auf einem einheimischen an einen fremden Kaufmann konsignirten Schiffe erfolgt 20 Proc., und wenn sie auf einem einheimischen an einen einheimischen Kaufmann konsignirten Schiffe stattfindet 30 Proc. in Staatseffekten bezahlt werden.

Da die zwischen der Landenge und den Häsen an der Westküste Amerikas sahrenden Dampsschiffe aus ihrem Wege nach Peru die Häsen anderer Staaten anlausen, so waren die aus denselben ersolgenden Einsuhren von der erwähnten Begünstigung bisher ausgeschlossen. Nach einer Verordnung vom 14. März 1848 sollen sie jedoch zu derselben zugelassen werden, wenn die Waaren mit einem von dem Peruanischen Konsul in Panama visirten Certifikat über ihre Einladung in diesem Hasen, sowie mit den übrigen in dem Handels-Reglement vorgeschriebenen Dokumenten — Avisbriesen, Fakturen, Konnossementen — versehen sind, und in dem Peruanischen Eingangshasen sestgestellt wird, dass sie in keinem fremden Hasen ausgeladen sind.

Die Ladungen von Segelschiffen, welche in Zwischenhäfen angelaufen sind, bleiben jedoch von der erwähnten Begünstigung ausgeschlossen.

# POLEN.

Verordnung, die Ausfuhr von Getreide betreffend.

Der Verwaltungsrath hat in Erwägung, dass die Gründe, welche das Ausschrerbot von Roggen, Mehl und Haser nach dem Auslande, nach der Verordnung vom ½1. März d. J. 1) unumgänglich nöthig gemacht haben, in Bezug auf die beiden ersten Artikel nicht mehr vorhanden sind, auf Antrag der Regierungs-Kommission des Innern und der Finanzen bestimmt, dass vom nach dem Aussuhr von Roggen und allen Gattungen von Mehl nach dem Auslande gegen die durch den Zolltaris setzgestellte Abgabe gestattet werden soll, während das Verbot der Aussuhr von Haser auch für die Zukunst ausrecht zu erhalten ist.

(Publizirt am 5. August 1848.)

Verfügung, die Ausfuhr von Geld betreffend ).

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, welche sich den Inhabern polnischer Staats-Papiere hinsichtlich der Uebermachung der Beträge verlooster Obligationen und der Zinsen dieser Papiere nach dem Auslande darbietet, ist der Chef der dortigen Finanz-Kommission ermächtigt worden, zu Gunsten jener Inhaber in einem ausgedehnten, aber bestimmten Maasse Lizenzen zur Aussuhr von Gold zu ertheilen.

# PORTUGAL.

Verordnung, die Hafen-Abgaben in Taypa betreffend.

Joao Maria Ferreira do Amaral fügt zu wissen, das in Betracht der Uebelstände, welche für die Verwaltung aus dem von einigen sremden, namentlich Spanischen und Niederländischen Schiffen

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1848. I. S. 303. ') Vgl. 1848. I. S. 496,

befolgten Verfahren erwachsen, wonach diese Schiffe ihre Waaren unter dem Schutze der Forts einnehmen und löschen, ohne der zuständigen Behörde Anzeige zu machen, und ohne sich den im Hasen-Reglement sestgesetzten Abgaben zu unterwersen, und in der Absicht diese Uebelstände, ohne Beeinträchtigung der Interessen des Handels und der Schiffahrt, zu beseitigen, solgendes beschlossen worden ist:

- ART. 1. Alle Schiffe und andere Handels-Fahrzeuge, welche, nach Maassabe der bestehenden Gesetze, der Entrichtung eines Ankergeldes im Hasen von Taypa unterworsen sind, und welche von jetzt an ihre Waaren unter dem Schutze von einem der städtischen Forts und im Bereich der Batterien derselben laden oder löschen, haben diese Abgabe, deren Betrag aus 1 Maz Silbergeld ') pro Tonne setzgesetzt wird, ebenso zu entrichten, als wenn sie in dem Hasen von Taypa vor Anker gegangen wären.
- ART. 2. Alle Schiffe und andere Handels-Fahrzeuge, welche zufolge vorstehender Bestimmung der Entrichtung der Abgabe unterliegen, sind in gleicher Weise allen durch das Hasen-Reglement vorgeschriebenen Verpflichtungen unterworfen.
- ART. 3. Sie haben überdies bei ihrem Einlaufen und Auslaufen ihre Flagge aufzuhissen, wie dies in den andern Häfen üblich ist. Die Schiffsführer sind für die in dieser Beziehung vorkommenden Nachlässigkeiten verantwortlich.

Macao den 18. März 1848.

## Quarantainewesen.

Die aus Häsen der Ostsee, Helsingör eingeschlossen, kommenden Schiffe unterliegen, nach Entlöschung ihrer Ladung in das Lazareth, einer zehntägigen Quarantaine.

# RUSSLAND.

Ukas, die Einfuhr von Büchern betreffend.

Nach einer am 7. Juli 1848 publizirten Bekanntmachung hat S. M. der Kaiser am 17. Mai befohlen:

- 1. Für alle vom Auslande ins Reich eingeführten Bücher soft
- ') 1 Maz = 6 Sgr. Pr. Das Ankergeld betrug bis dahin 5 Maz.

an den Zoll-Aemtern ein Zoll von 5 Kopk. Silb. für jeden einzelnen Band, welchen Volumens und welcher Form er auch sei, erhoben und dabei jedes broschirte Heft der heftweise erscheinenden Schriften für einen Band angenommen werden. Für Bücher, die in ungehefteten Bogen einkommen, für periodische Schriften, Zeitungen und Journale ist ein Zoll von 5 Kopk. Silb. per Pfund zu erheben. Für Romane und Novellen wird überdies ein Zusatzzoll von noch 5 Kopk. Silb. erhoben.

- 2. Vom Zoll sind befreit:
- a) Bücher, die den in Russland befindlichen ausländischen diplomatischen Personen zugeschickt werden;
- b) Bücher, welche die Kaiserl. Universitäten, Akademieen und andere gelehrte und Unterrichts-Anstalten verschreiben, die das Recht haben, ihre Bücher censurfrei zu erhalten;
- c) Bücher, Zeitungen und Journale, die mit der Post eingesandt werden;
- d) Bücher, welche Passagiere und Reisende mit sich bringen, und die in Rufsland herausgegebenen, ins Ausland geführten und wieder zurückgebrachten Bücher;
- e) die im Königreich Polen gedruckten;
- f) die in hebräischer Sprache gedruckten, für welche es ein eigenes Reglement giebt.
- 3. Wenn auf Grundlage des Censur-Reglements verbotene ausländische Bücher wieder über die Gränze hinausgeschickt werden, wird der bei deren Einsuhr erhobene Zoll den Eigenthümern zurückgezahlt.
- 4. Bücher, für welche im Lause von 12 Monaten der Zoll nicht entrichtet worden, verfallen der Krone auf Grundlage des Art. 796 der Zoll-Ordnung. Von diesen werden die erlaubten öffentlich versteigert, die anderen dem Censur-Comité für ausländische Bücher, zur Ausbewahrung in dessen Bibliothek, übergeben. Der gegenwärtig bestehende Zoll für den Bücher-Einband wird beibehalten.

# SARDINIEN.

### Quarantainewesen.

Die aus den Russischen Ostseehäsen kommenden Schiffe werden derselben fünszehntägigen Quarantaine unterworsen, welcher die aus Russischen Häsen am Schwarzen und Asowschen Meere kommenden Schiffe unterliegen.

Note an den Gouverneur des Küstenlandes, die Blokade von Triest betreffend 1).

Golf von Triest, 6. Juli 1848.

Exzellenz! Ich habe die Ehre, Ew. Exzellenz in Kenntnißs zu setzen, dass, aus so eben von meiner Regierung erhaltene Beschle, das Geschwader, welches zu beschligen ich die Ehre habe, die Einfahrt in den Hasen von Triest, sowie die Absahrt von demselben, allen Handelsschiffen, auch jene unter österreichischer Flagge nicht ausgeschlossen, gestatten wird, wenn nur nicht an Bord der einen oder der anderen Truppen, Wassen, Kriegsmaterial oder Gegenstände der Seekriegs-Contrebande gesunden werden, weswegen sie einer Besichtigung unterzogen werden sollen.

Damit den Handelsschiffen, die österreichischen inbegriffen, kein Schaden von der italienischen Flotte zugefügt werde, ersuche ich Ew. Exzellenz, dem Handelsstande bekannt machen zu lassen, das keinem Schiffe erlaubt sein wird, die Linie der zur Ausrechthaltung der Blokade des Hasens von Triest bestimmten italienischen Kriegsschiffe zu durchkreuzen, denn auf Jeden, der dies versuchen sollte, würde geseuert werden.

Zur Nachtzeit müssen die Handelsschiffe stets in Kanonenschussweite von dem italienischen Geschwader Anker wersen, und zwar die einlausenden gegen die Stadt und die auslausenden gegen die See zu, um bei Tagesanbruch der obenerwähnten Besiehtigung unterzogen zu werden.

Ich ergreise diese Gelegenheit, um zugleich Ew. Exzellenz in Kenntniss zu setzen, das die italienische Flotte, wenn bei ihrer Landung von den Ortsbehörden die geringste Ursache zur Beschwerde gegeben werden sollte, nicht willens sei, wie bisher, inossensiv zu bleiben.

Ich hoffe, dass Ew. Exzellenz bei Ihrer bekannten Umsicht in dieser Beziehung die angemessene Weisung geben werden, während ich Sie die Zeichen meiner Hochachtung zu genehmigen bitte, u. s. w.

Der Contre-Admiral, Kommandant des Geschwaders S. M. des Königs von Sardinien,

ALBINI.

Waffenstillstands-Vertrag zwischen Oesterreich und Sardien.

#### (Extrakt)

- ART. 1. Die Demarkationslinie zwischen beiden Armeen wird die betreffende Staatengranze selbst bilden (Ticino).
- ART. 3. Die Staaten von Modena, Parma und die Stadt Piazenza mit ihrem Vertheidigungs-Rayon werden von den Truppen S. M. des Königs von Sardinien drei Tage nach Bekanntmachung vorstehender Konvention geräumt.
- ART. 4. Diese Konvention erstreckt sich auch auf die Stadt Venedig und das venetianische Festland. Die Sardinischen Streitkräfte zu Wasser und zu Land verlassen somit die Stadt, deren Forts und Hasen, um in die Sardinischen Staaten zurückzukehren. Die Landtruppen können ihren Rückzug auf einer beliebigen Strasse bewerkstelligen.
- ART. 5. Personen und Eigenthum in den vorgenannten Städten werden unter den Schutz der Kaiserlichen Regierung gestellt.
- ART. 6. Dieser Waffenstillstand wird sechs Wochen dauern, um die Friedens-Unterhandlungen einleiten zu können. Nach Verlauf dieser Frist soll derselbe entweder durch gemeinschaftliches Uebereinkommen verlängert oder aber acht Tage vor dem Wiederbeginn der Feindseligkeiten aufgekündet werden.
- ART. 7. Es sollen von beiden Seiten Kommissaire ernannt werden, um auf die freundschaftlichste und geeignetste Weise dem Vollzug der obigen Artikel vorzustehen.

Haupt-Quartier Mailand, den 9. August 1848.

## SCHWEDEN.

### Quarantainewesen 1).

Durch Bekanntmachung vom 30. Juni 1848 sind Petersburg und Kronstadt für durch die Cholera angesteckt, und die übrigen Russischen Häfen am Finnischen Meerbusen und der Ostsee, sowie alle Finnischen Häfen, mit Ausnahme der Alandschen, für der Cholera verdächtig erklärt.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. II. S. 603; J. 1848. I. S. 40, 389 und 498.

Durch sernere Bekanntmachung vom 9. August 1848 ist Archangel für durch die Cholera angesteckt und die übrigen Häsen am weißen Meere sur der Cholera verdächtig erklärt.

Durch Bekanntmachung vom 21. August endlich ist Stettin sür angesteckt erklärt, während alle Mecklenburgischen und Holsteinischen Häsen, sowie Lübeck, Travemunde, Hamburg und alle übrigen Elbhäsen als der Cholera verdächtig zu betrachten sind.

Nach einer Bekanntmachung vom 14. August ist bei Rathan in Westerbottens Lehne eine Observations-Quarantaine für solche Schiffe errichtet, die von angesteckten oder verdächtigen Häfen kommen, deren Mannschaft jedoch gesund ist.

## SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Bekanntmachung, die Quarantaine gegen die Cholera betreffend.

- §. 1. Alle aus solchen Häfen, wo die Cholera bereits ausgebrochen ist, oder die derselben verdächtig sind, kommenden Schiffe sind einer fünstägigen Beobachtungs-Quarantaine, die erweislichen Reisetage mit eingerechnet, zu unterwerfen, und erst nach deren Ablauf ist, wenn keine verdächtigen Erkrankungen an Bord vorgefallen sind, die Erlaubnis zum ungehinderten Verkehr mit dem Lande zu ertheilen.
- §. 2. Hat ein Schiff auf seiner Reise Cholerakranke an Bord gehabt, und sind solche entweder genesen, oder bereits verstorben, so wird dasselbe, vom Tage der Ankunst auf einer Rhede oder in einem Hasen der Herzogthümer einer zehntägigen Quarantaine unterworsen, und müssen während dieser Zeit Kleidungsstücke und Betten der Mannschast, sowie anderer mit dem Schiff angelangter Personen gehörig und nach den näheren Anordnungen der betressenden Gesundheits-Beamten gereinigt werden. Sind während des Verlauss der zehntägigen Quarantainezeit keine neuen verdächtigen Krankheitsfälle auf dem Schiffe vorgekommen, so ist der Verkehr mit dem Lande freizugeben.
- §. 3. Von verdächtigen Orten kommende Schiffe, die unterwegs mit Schiffen Gemeinschaft gehabt haben, welche Cholerakranke an Bord hatten, mögen dieselben nun bereits genesen, oder noch mit

Krankbeit behaftet, oder bereits verstorben sein, oder welche aus Häsen kommen, die bei ihrer Abreise von der Cholera angesteckt, oder derselben verdächtig waren, unterliegen einer vom letzten Zeitpunkt solcher Gemeinschaft an zu rechnenden fünstägigen Beobachtungs - Quarantaine, nach deren Ablauf, wenn keine verdächtige Krankheits-Erscheinungen bei der Mannschaft oder den Passagieren sich gezeigt haben, der freie Verkehr zu gestatten ist.

- §. 4. In Ansehung der Schiffe, bei deren Ankunst sich Cholerakranke an Bord befinden, oder auf welchen während der Quarantainezeit Chelera-Erkrankungen eintreten, haben die beikommenden Gesundheits-Beamten sofort die den Umständen nach erforderlichen Verfügungen zu treffen, darüber in jedem vorkommenden Falle ungesäumt an die Schleswig-Holsteinische Regierung zu berichten und fernere Verhaltungs-Maassregeln zu beantragen.
- Alle unter Quarantaine liegenden Schiffe haben den Befehlen der Quarantaine-Beamten unbedingt Folge zu leisten und sieh jeder Kommunikation mit dem Lande zu enthalten.
- S. 6. Für jetzt sind nach dieser Verordnung alle Schiffe zu behandeln, welche aus den Russischen Ostseehäsen und den übrigen Häsen am Finnischen Meerbusen, sowie aus den Häsen aller Südküsten Finnlands von Hangö-Udd ab, diesen Ort mit einbegriffen, kommen, oder welche mit solchen Schiffen auf der Reise in Berührung gekommen sind ').
- §, 7. Alle Civil- und Militair-Behörden werden hierdurch angewiesen, den Gesundheits-Beamten bei Anordnung und Aufrechthaltung der nach dieser Verordnung zur Anwendung kommenden Maassregeln auf Anhalten derselben den erforderlichen Beistand ungesäumt zu Theil werden zu lassen.
- §. 8. Für etwaige Uebertretung der vorstehenden Bestimmungen, oder der speziellen Anordnungen der Gesundheits-Beamten werden die in der Quarantaine-Verordnung vom 15. März 1805 enthaltenen Strasbestimmungen zur Anwendung kommen.

Rendsburg, den 28. Juli 1848.

Die provisorische Regierung.

1) Nach einer Bekanntmachung vom 9. August 1848 sind ferner die aus allen übrigen Finnischen Häfen kommenden Schiffe hierher zu rechnen.

## SPANIEN.

Verordnung, die Einrichtung eines Entrepots in S. Jago de Cuba betreffend.

Nachdem das Ober-Finanz-Komité in seiner Sitzung vom 16. v. M. unter Vorbehalt der weiteren Besehle I. M. der Königin, beschlossen hat, das provisorisch und versuchsweise sür das lausende Jahr eine kausmännische Niederlage in S. Jago de Cuba unter denselben Bestimmungen wie zu Havana errichtet werden soll, so hat S. Exz. der General-Direktor der Finanzen versügt, dass diese Niederlage am 1. künstigen Monats eröffnet werden soll, zu welchem Behus die nöthigen Maassregeln getroffen worden sind. Auf Besehl S. Exz. wird dies zur Benachrichtigung des Publikums bekannt gemacht.

Havana, den 15. März 1848.

JOAQUIN CAMPUZANO.

Verordnung, das Verbot der Ausfuhr von Gold betreffend.

Durch eine Verordnung vom 2. Juli 1848 ist die Aussuhr von Gold in Münze und in Barren aus Spanien verboten. Ausgenommen sind die Goldmünzen, welche die Reisenden zu ihrem eigenen Gebrauche, aber in keinem größern Betrage als 2000 Realen mit sich führen. Dieses Verbot ist jedoch nur provisorisch und wird ausgehoben, sobald die Ursachen, welche es herbeisührten, nicht mehr obwalten werden.

# TÜRKEI.

Memorandum der Pforte an die Preussische Gesandtschaft, den Zolltarif betreffend <sup>1</sup>).

Da der Umstand, dass der neue Tarif noch nicht vollendet worden, ein Stocken in die Mauth-Einkünste bringt, so hat man zur

') Gleichlautend an die Gesandtschaften Oesterreichs, Großbritanniens, Frankreichs und Sardiniens gerichtet. Durch spätere Verabredungen hat der Inhalt des Memorandums insofern eine Abänderung erlitten, als die abschlagsweise zu leistenden Zahlungen von 80 Proc. auf etwas mehr als die Hälfte des tarifmäßigen Zollbetrags ermäßigt worden sind. Erleichterung des Geschäfts auf vorhergegangene Besprechung den Beschluß gefaßt, daß jeder Kausmann einer verbündeten Macht von dem auf ihm lastenden Antheil an den Summen, welche von den seit dem Ablauf des alten bis zur Vollendung und Veröffentlichung des neuen Tariß eingeführten und noch einzusührenden Waaren als Mauth nach dem alten erloschenen Tariß rechnungsmäßig geschuldet werden, als eine Abschlags-Zahlung 80 Proc. sogleich einbezahle, und daß, wenn zur Zeit, wo der neue Tariß eingerichtet worden, nach demgemäß angestellter Berechnung, sich ein Passivum des Kausmanns herausstelle, dieses eingezogen, und wenn dagegen ein Aktivum sich herausstelle, der Betrag schleunigst und vollständigst zurückgegeben werde.

Ich ersuche Ew. etc. durch dieses Memorandum, den in Konstantinopel ansässigen Kausseuten sowohl, als auch den in den Provinzen der Ottomanischen Monarchie residirenden Konsuln strenge Besehle zur Ausführung dieses Beschlusses ertheilen zu wollen.

Den 9. Redjeb 1264 (11. Juni 1848).

## UNGARN.

Verordnung, die Aussuhr von Waffen betreffend.

Die Ausfuhr von Waffen aus Ungarn und den Nebenländern ist in der Art verboten, dass zur Verhütung des Unterschleises selbst die für die Armee bestimmten Waffensendungen aus Ungarn und den Nebenländern lediglich nach ergangener Anzeige mit Bewilligung des Ungarischen Kriegs-Ministers geschehen dürsen.

Verordnung, die Ausfuhr von Gold und Silber betreffend.

Man hat in Erfahrung gebracht, dass, seitdem auf dem Wiener Platze Silbergeld gegen Banknoten mit Verlust mehrerer Prozent im Grossen ausgekaust wird, auch in unserem Lande sich Menschen sinden, die ohne Rücksicht auf die im Lande herrschende Geldnoth, auf die Schwierigkeiten der Wiener Banknoten-Einwechselung, auf die hieraus entstehende Hemmung des Verkehrs und hierdurch im Volke verursachte Beunruhigung, Silbergeld im Grossen aufkausen und in die österreichischen Erbländer und besonders nach Wien schicken, da

sie doch, wenn sie in Wien Zahlungen haben, diese in Wiener Banknoten leisten können. Obwohl unter den obschwebenden Verhältnissen, besonders aus Rücksicht darauf, dass in unserem Vaterlande die Wiener Banknoten in großen Quantitäten in Umlauf sind, die Ausfuhr des Silbergeldes nach Oesterreich nicht ganz verboten werden kann, so läst sich dennoch der Missbrauch dieses Umstandes um so weniger dulden, da eine solche aus Gewinnsucht entspringende Verminderung des an Silbermünzen Mangel leidenden Geldverkehrs bereits in mehreren Gegenden des Landes Beunruhigung und Störungen der Ordnung und Ruhe herbeigesührt hat. Demgemäss verondne ich, wie folgt:

- 1. Die Gold- und Silber-Ausfuhr in jene Länder, welche nicht zur Oesterreichischen Monarchie gehören, bleibt wie bisher auch in Zukunft bis zur Zurücknahme dieser Verordnung verboten.
- 2. Rücksichtlich der Oesterreichischen Monarchie wird der ordentliche Verkehr zwar nicht gehindert: wenn aber Jemand über die Oesterreichische Zolllinie eine 500 Fl. C. M. übersteigende Summe in Silbermünze mit sich führen oder aber in Fässern und Ballen (wie es mittelst Dampfschiff und Eilwagen häufig geschieht) eine größere Geldsumme aussühren will, so wird das nur in dem Falle gestattet, wenn er nachweist, dass er das Silbergeld nicht, um damit als Waare zu spekuliren, ausführen will. Wenn er diesen Beweis nicht klar herstellt, wird das Silbergeld zurückgehalten, dem Eigenthümer der Nominalwerth in Wiener Banknoten zugestellt und das also mit völliger Entschädigung zurückgehaltene Silbergeld in das Landes-Aerar abgeliesert werden. Diese Verordnung kann auf den gewöhnlichen kausmännischen Verkehr schon deshalb nicht hemmend einwirken. weil in der Oesterreichischen Monarchie und insonderheit in Wien alle Zahlungsverpflichtungen, wie es bisher der Fall war, auch in Zukunst in Wiener Banknoten erfüllt werden können; es werden daher sämmtliche Dreißigst-, Post- und Lieserungs-Aemter zur strengen Beobachtung dieser Verordnung, die auch sonst schon in einzelnen vorgekommenen Fällen in Anwendung gebracht worden, unter persönlicher Verantwortung verhalten.

Pesth, 10. August 1848.

LUDWIG KOSSUTH m. p. Finanz-Minister.

#### 118

### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Gesetz, um für die Lüftung von Passagierschiffen zu sorgen, und zu andern Zwecken.

- SEC. 1. Von dem zum Kongress versammelten Senate und Repräsentantenhause der Ver. Staaten von Amerika sei beschlossen, dass alle Schiffe, sowohl der Ver. Staaten als irgend eines andern Landes, welche für funfzig oder mehr Passagiere (andere als Kajüten-Passagiere) dem Gesetze gemäss genügenden Raum haben, sobald sie zum Transport solcher Passagiere zwischen den Ver. Staaten und Europa benutzt werden, ein Haus (house) über dem Gange (passage way) haben sollen, welcher nach dem für solche Passagiere unter dem Deck bestimmten Raum führt. Dasselbe muss an dem Decke, oder den Scheerstöcken der Lucke sicher besestigt sein, zwei Thüren haben, deren Schwellen wenigstens ein Fus über dem Deck liegen und die so eingerichtet sein müssen, daß eine Thür oder ein Fenster des Hauses zu jeder Zeit zur Lüstung offen gelassen werden kann; und alle so beautzten Schiffe, welche ein hundert und funfzig solcher Passagiere oder mehr führen können, sollen zwei solcher Häuser haben, und die Treppe oder Leiter, welche zu dem obgenannten Raume hinabsührt, soll mit einem Geländer von Holz oder starkem Tau versehen sein; jedoch mit der Maassgabe, dass in Schiffen, welche drei bleibende Decke haben, solche Häuser durch »booby« Lucken ersetzt werden dürfen.
- SEC. 2. Und es sei serner beschlossen, dass ein jedes solche so benutzte Schiff, welches mehr als ein hundert solcher Passagiere gesetzlich führen darf, wenigstens zwei Ventilatoren, um den Raum oder die Räume, welche von diesen Passagieren eingenommen werden. zu reinigen, haben soll; wovon der eine in dem hintern Theile des Raumes oder der Räume und der andere in dem vordern Theile derselben angebracht werden soll, und soll der eine von ihnen ein Aussauge-Ventil (exhausting cap) haben, um die schlechte Lust zu entfernen, und der andere ein Zuführungs-Ventil, um die frische Lust hinunterzubringen; welche besagten Ventilatoren einen der Größe des zu reinigenden Raumes oder der zu reinigenden Räume angemessenen Umsang haben sollen, nämlich, wenn der oder die Räume zur Aufnahme von zwei hundert solcher Passagiere gesetzmäßig berechtigen, soll der Umfang solcher Ventilatoren, eines jeden derselben, einem

Cylinder von zwölf Zoll Durchmesser im Lichten gleich sein und verhältnismäsig für größere oder kleinere Räume, und alle solche Ventilatoren sollen wenigstens vier Fuß und sechs Zoll über das obere Deck eines solchen Schiffes hinausgehen und von der bewährtesten Form und Einrichtung sein: mit der Maaßgabe, daß wenn aus dem nach Vorschrist von Sec. 7 dieses Gesetzes zu erstattenden und zu genehmigenden Berichte hervorgeht, daß solches Schiff auf irgend eine andere Weise gleich gut gelüstet ist, diese andere Weise der Lüstung als eine Erstüllung der Verstügungen dieser Section angesehen und gehalten werden soll.

Szc. 3. Und es sei ferner beschlossen, daß ein jedes Schiff, welches mehr als funfzig solcher Passagiere führt, zu ihrem Gebrauche auf dem Verdecke wenigstens eine Kambuse oder Kochstelle, bedeckt und bequem eingerichtet, haben soll, deren Größe gleich vier Fußs Länge und ein Fußs sechs Zoll Breite für jede zwei hundert Passagiere sein soll, und es soll in der vorerwähnten Weise in diesem Verhältniß für eine größere oder kleinere Zahl von Passagieren Vorkehrung getroffen werden: vorbehältlich indessen, daß nichts von dem hierin Enthaltenen das Recht benehmen soll, dergleichen Einrichtungen zum Kochen im Zwischendeck zu machen, falls solches für wünschenswerth erachtet werden sollte.

SEC. 4. Und es sei ferner beschlossen, dass alle wie obengesagt benutzten Schisse zum Gebrauch solcher Passagiere zur Zeit, dass sie den letzten Hasen verlassen, von welchem solches Schiff segelt, unterm Verdeck wohl verwahrt, für einen jeden Passagier am Bord haben sollen: wenigstens funfzehn Pfund gutes Schiffsbrot, zehn Pfund Reis, zehn Pfund Hasermehl, zehn Psund Weizenmehl, zehn Psund Erbsen und Bohnen, sunf und dreissig Psuod Kartosseln, eine Pinte Essig, sechszig Gallons frisches Wasser, zehn Pfund gesalzenes Schweinefleisch, frei von Knochen, alles von guter Qualität, und genügenden Vorrath Brennmaterial zum Kochen; jedoch darf an Plätzen, wo entweder Reis, Hasermehl, Weizenmehl, oder Erbsen und Bohnen nicht von guter Qualität und zu billigen Preisen anzuschaffen sind, die Menge eines jeden oder irgend eines der andern zuletzt genannten Artikel dafür vermehrt und an deren Stelle gesetzt werden; und falls Kartoffeln nicht billig anzuschaffen sind, so darf ein Pfund eines jeden der besagten Artikel an die Stelle von fünf Pfund Kartoffeln gesetzt werden; und die Führer solcher Schiffe sollen einem jeden Passagier wöchentlich wenigstens einen zehnten Theil der vorgenannten Nahrungsmittel überliefern, anzusangen von dem Tage des Absegelns; und täglich wenigstens drei Quart Wasser und genügendes Brennmaterial zum Kochen; und falls die Passagiere am Bord irgend eines solchen Schiffes, in welchem die Nahrungsmittel, die Feuerung und das Wasser, welche hier verlangt werden, nicht wie vorgesagt angeschafft sind, zu irgend einer Zeit auf schmale Kost gesetzt werden sollten, während irgend einer Reise, so soll der Führer oder Rigner irgend eines solchen Schiffes einem jeden Passagiere, der auf schmale Kost gesetzt sein möchte, die Summe von drei Dollars sür jeden Tag, an welchem sie solcher schmalen Kost werden ausgesetzt gewesen sein, bezahlen, welche in dem Bezirks- oder Distrikts-Gerichtshose der Ver. Staaten einzutreiben sind: vorbehältlich nichtsdestoweniger, dass nichts von dem hierin Enthaltenen irgend einen Passagier verhindern soll, mit Einwilligung des Schiffsführers, die hierin verzeichneten Nahrungsmittel für sich selbst anzuschaffen, und, salls in guter Beschaffenheit an Bord gebracht, soll solches die Bestimmungen dieses Gesetzes in Bezug auf Nahrungsmittel völlig erfüllen: und vorbehältlich ferner, dass irgend ein Passagier auch, mit Einwilligung des Schiffsführers, für sich in andern und verschiedenen Nabrungsmitteln ein Aequivalent für die erforderlichen anschaffen mag; und falls sie ohne Verschwendung oder Vernachlässigung von Seiten des Passagiers oder unvermeidlichen Zusall, sich als ungenügend erweisen sollten und der Schiffsführer solchen Passagieren während des Rests der Reise angemessene Nahrungsmittel darreicht, so soll dies in Bezug auf Nahrungsmittel auch eine Erfüllung der Bestimmungen dieses Gesetzes sein.

SEC. 5. Und es sei serner beschlossen, dass der Führer irgend eines so benutzten Schiffes hierdurch ermächtigt wird, unter den Passagieren gute Zueht und solche Gebräuche der Reinlichkeit aufrecht zu erhalten, als zur Erhaltung und Besörderung der Gesundheit gereichen; und zu diesem Ende soll er veranlassen, dass diejenigen Regeln, welche er zu diesem Zwecke ausstellen wird, vor dem Absegeln, am Bord eines solchen Schiffes an einem den Passagieren zugänglichen Platze angehestet werden und dieselben während der Reise so angehestet erhalten; und es wird besagtem Schiffssührer hierdurch zur Pflicht gemacht, zu veranlassen, dass der von den Passagieren eingenommene Raum zu allen Zeiten in einem reinlichen, gesunden Zustande gehalten werde; und es wird von den Eignern eines jeden so benutzten Schiffes verlangt, die Verdecke und alle Theile besagten Raumes so zu bauen, dass er gründlich gereinigt werden könne; auch sollen sie für einen sichern passenden Abtritt oder Water-closet zum

ausschließlichen Gebrauche von jedem Hundert solcher Passagiere sorgen. Und wenn das Wetter der Art ist, daß gedachte Passagiere mit ihren Betten auf dem Verdecke nicht versammelt werden können, soll es die Pflicht des Führers eines jeden solchen Schiffes sein, das von solchen Passagieren eingenommene Deck mit Kalk oder Chlor oder einem andern gleich wirksamen desinfizirenden Mittel reinigen zu lassen, und auch zu denjenigen andern Zeiten, als besagter Schiffsführer es für nothwendig halten mag.

SEC. 6. Und es sei ferner beschlossen, dass der Führer und der Eigner oder die Eigner irgend eines so benutzten Schiffes, welches nicht versehen sein wird mit dem Hause oder den Häusern über den Gängen, wie solche in der ersten Section dieses Gesetzes vorgeschrieben sind; oder mit den Ventilstoren, wie in der zweiten Section dieses Gesetzes vorgeschrieben; oder mit den Kambusen oder Kochstellen, mit den Verdecken über denselben, wie in der dritten Section dieses Gesetzes vorgeschrieben; ein Jeder für sich an die Ver. Staaten die Summe von zwei hundert Dollars verwirkt haben und bezahlen soll, für eine jede einzelne Verletzung der Bestimmungen einer jeden der besagten Sectionen, oder für eine jede einzelne Unterlassung, ihnen nachzukommen; und funfzig Dollars für eine jede einzelne Vernachlässigung oder Verletzung irgend einer der Bestimmungen der fünsten Section dieses Gesetzes, welche gerichtlich einzutreiben sind in irgend einem Bezirks- oder Distrikts-Gerichtshose der Ver. Staaten, innerhalb dessen Gerichtsbarkeit besagtes Schiff angekommen oder von welchem es abzugehen bereit sein mag, oder an irgend einem Platze innerhalb der Gerichtsbarkeit solcher Gerichtshöfe, wo immer der Eigner oder die Eigner oder der Führer eines solchen Schiffes angetroffen werden mag.

SEC. 7. Und es sei ferner beschlossen, dass der Zolleinnehmer in irgend einem Hasen in den Ver. Staaten, wo irgend ein so benutztes Schiff ankommen oder von welchem irgend ein solches Schiff abzugehen bereit sein mag, einen der Zollinspektoren solchen Hasens anstellen und anweisen soll, dieses Schiff zu untersuchen und ihm sehristlich darüber zu berichten, ob die Vorschriften der ersten, zweiten, dritten und fünsten Sectionen dieses Gesetzes in Bezug auf solches Schiff ersüllt worden sind, und falls dieser Bericht die Ersüllung nachweisen wird, und durch den Einnehmer gutgeheißen worden ist, soll er als bündiges Zeugnis dasür angesehen und gehalten werden.

SEC. 8. Und es sei ferner beschlossen, dass die erste Section des Gesetzes, genannt: »Gesetz über den Transport von Passagieren

auf Kauffahrtei-Schiffen, « genehmigt den 22. Februar 1847 ), dahin verbessert werde, dass wenn die Höhe oder die Entsernung zwischen den Verdecken der Schiffe, auf welche in der genannten Section Bezug genommen ist, weniger als sechs Fuss und nicht weniger als stinf Fuss sein wird, einem jeden Passagiere volle sechszehn Fuss Deckoberfläche, anstatt vierzehn, wie in genannter Section vorgeschrieben, bewilligt werden sollen; und wenn die Höhe oder die Entfernung zwischen den Verdecken weniger als fünf Fuss sein wird, einem jeden Passagiere volle zwei und zwanzig Fuss Deckoberfläche bewilligt werden sollen; und wenn der Führer irgend eines solchen Schiffes an Bord seines Schiffes in irgend einem Hasen der Ver. Staaten eine größere Zahl Passagiere nehmen sollte, als durch diese Section bewilligt wird, mit der in besagter ersten Section des Gesetzes von 1847 bezeichneten Absicht, oder wenn der Führer irgend eines solchen Schiffes in einem fremden Hafen eine größere Zahl Passagiere an Bord nehmen und innerhalb die Hoheit der Ver. Staaten bringen sollte, als durch diese Section erlaubt ist, besagter Schiffsführer eines Vergehens schuldig erachtet werden, und nachdem er desselben überführt sein wird, auf die Weise bestraft werden soll, welche zur Bestrafung von Personen festgesetzt ist, die einer Verletzung des vorgenannten Gesetzes überführt sind; und bei der Berechnung der Zahl der Passagiere am Bord solcher Schiffe sollen alle Kinder unter dem Alter von einem Jahre, zur Zeit der Binschiffung, von solcher Berechnung ausgesehlossen sein.

SEC. 9. Und es sei ferner beschlossen, dass dieses Gesetz in Krast treten sell, rücksichtlich solcher Schiffe, welche von Häsen in den Ver. Staaten segeln, in dreissig Tagen von der Zeit seiner Genehmigung; und hinsichtlich eines jeden solchen Schiffes, welches von Häsen in Europa segelt, in sechszig Tagen nach solcher Genehmigung; und es wird hierdurch zur Pflicht des Staatssekretairs gemacht, in den Häsen von Europa von diesem Gesetze auf solche Weise Anzeige zu machen, welche er geeignet halten mag.

SEC. 10. Und es sei serner beschlossen, dass die erste Section des Gesetzes, betitelt: Ein Gesetz zur Regulirung der Passagierschiffe, genehmigt den 2. März 1819, oder irgend ein anderes Gesetz, soweit solche die Zahl der Passagiere auf zwei für jede fünf Tons beschränken, hierdurch widerrusen wird.

Genehmigt den 17. Mai 1848.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. I. S. 424.

Friedens-, Freundschafts-, Grenz- und Auseinandersetzungs-Vertrag zwischen den Verein. Staaten von Amerika und der Mexikanischen Republik.

#### (Extrakt.)

- ART. 1. Es soll ein sester und allgemeiner Friede zwischen den Ver. Staaten von Amerika und der Mexikanischen Republik, sowie zwischen den beiderseitigen Ländern, Gebieten, Kommunen, Städten und Völkern bestehen.
- Unmittelbar nach Ratifikation dieses Vertrages von Seiten der Regierung der Ver. Staaten soll an die Beschlahaber der Land- und Seemacht derselben der Befehl erlassen werden, die Blokade eines jeden Mexikanischen Hasens, vorausgesetzt, dass dieser Vertrag alsdann von der Regierung der Mexikanischen Republik ratifizirt und die Auswechslung der Ratifikationen erfolgt ist, sofort aufzuheben. - -In gleicher Weise soll an alle mit Verwaltung der Zollämter in den von den Streitkräften der Ver. Staaten besetzten Häfen beaustragte Personen der Beschl ergehen, unter derselben Voraussetzung, den Besitz derselben an die von der Mexikanischen Regierung zur Uebernahme ermächtigten Personen zu übergeben, zugleich mit allen Verschreibungen und Belägen über schuldige aber noch nicht fällig gewordene Eingangs - und Ausgangs - Abgaben. Außerdem soll eine getreue und genaue Berechnung aufgestellt werden, welche den Gesammthetrag aller nach dem Tage der Ratifikation dieses Vertrages Seitene der Mexikanischen Republik in den gedachten Zollämtern oder anderswo in Mexiko unter Autorität der Ver. Staaten erhobenen Eingangs- und Ausgangs-Abgaben ersehen läst, ingleichen eine Berechnung der Erhebungs-Kosten, und es soll dieser Gesammtbetrag, mit alleinigem Abzug der Erhebungskosten, drei Monate nach Auswechselung der Ratifikationen an die Mexikanische Regierung in der Stadt Mexiko abgeliefert werden.
- ART. 5. Die Grenzlinie zwischen beiden Republiken soll im Meerbusen von Mexiko beginnen, drei Leguas vom Lande, geganüber der Mündung des Rio grande, auch Rio Bravo del Norte genannt, oder gegenüber der Mündung des tiefsten Armes desselben, sofern er mehr als einen direkt in die See sich ergießenden Arm haben sollte; von da aufwärts in der Mitte dieses Flusses, und zwar, wo er mehr als ein Bette hat, in dem tiefsten derselben, bis zu dem Punkt, wo er auf die südliche Grenze von Neu-Mexiko trifft, von da westlich

längs der ganzen südlichen Grenze von Neu-Mexiko (welche nördlich der Stadt Paso läuft) bis zu deren westlichem Ende, von da nördlich längs der westlichen Grenzlinie von Neu-Mexiko, bis dahin, wo dieselbe den ersten Arm des Flusses Gila durchschneidet (oder wenn sie keinen Arm dieses Flusses durchschneiden sollte, bis zu dem einem solchen Arme nächstgelegenen Punkt dieser Grenzlinie, und von da in grader Linie nach diesem Arme), von da in der Mitte dieses Armes und dieses Flusses abwärts bis zur Mündung des letztern in den Rio Colorado, von da quer durch den Rio Colorado längs der Grenzlinie zwischen Ober - und Nieder - Kalifornien nach dem stillen Meer.

Die in diesem Artikel erwähnte südliche und westliche Grenze von Neu-Mexiko ist diejenige, welche verzeichnet ist in der unter folgendem Titel erschienenen Karte: Map of the United Mexican States, as organized and defined by various acts of the Congress of said republic, and constructed according to the best authorities. Revised edition. Published at New York in 1847, by J. Disturnell. Ein mit der Unterschrift und dem Siegel der unterzeichneten Bevollmächtigten versehenes Exemplar dieser Karte ist diesem Vertrage beigefügt. Und um alle Schwierigkeiten bei Ziehung der Grenze zwischen Ober- und Nieder-Kalifornien an Ort und Stelle zu vermeiden, ist vereinbart. dass diese Grenze gebildet werden soll durch eine grade Linie, welche von der Mitte des Rio Gila, wo sich derselbe in den Rio Colorado ergiesst, bis zu einem Punkt an der Küste des stillen Meeres gezogen wird, der nach Spiden eine Seemeile von dem südlichsten Punkt des Hasens San Diego entsernt ist und zwar nach Maassgabe des von Don Juan Pantoja, zweitem Segelmeister der Spanischen Flotte, im Jahre 1782 aufgenommenen und in Madrid in dem Atlas zu der Reise der Schooner Sutil und Mexicana im Jahre 1802 herausgegebenen Planes dieses Hafens, von welchem ein von den beiderseitigen Bevollmächtigten gezeichnetes und untersiegeltes Exemplar hier beigefügt ist.

Zu dem Zweck um die Grenzlinie mit gehöriger Genauigkeit auf beglaubigte Karten zu verzeichnen, und an Ort und Stelle Grenzzeichen zu errichten, welche die Grenzen beider Republiken, wie solche im gegenwärtigen Artikel beschrieben sind, zeigen sollen, wird jede von beiden Regierungen einen Kommissarius und einen Außeher ernennen, welche vor Ablauf eines Jahres, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen dieses Vertrages an, im Hafen San Diego zusammentreten und dazu schreiten sollen, die gedachte Grenze in

c

.

1

2

11:

Ŀ

'n

41

1.2

ihrem ganzen Lauf bis zur Mündung des Rio bravo del Norte zu bereisen und zu bezeichnen. Sie sollen über ihr Geschäft Tagebücher führen und Pläne aufnehmen, und es soll das zwischen ihnen vereinbarte Ergebniss als ein Theil dieses Vertrages angesehen werden und die nämliche Kraft haben, als wenn es in denselben aufgenommen wäre. Die beiden Regierungen werden sich über den Bedarf dieser Personen, und über ihre beiderseitigen Eskorten, wenn solche nöthig sein sollten, freundschaftlich verständigen.

Die durch diesen Artikel sestgesetzte Grenzlinie soll von jeder der beiden Republiken gewissenhaft respektirt und es soll eine Aenderung in derselben niemals gemacht werden, ausgenommen auf Grund der ausdrücklichen und freien Zustimmung beider Nationen, welche von der obersten Regierung einer jeden, in Gemässheit ihrer eigenen Versassung, gesetzlich ertheilt ist.

ART. 6. Die Schiffe und Bürger der Ver. Staaten sollen jederzeit einen freien und ununterbrochenen Durchgang auf dem Meerbusen von Kalisornien und auf dem Rio Colorado unterhalb dessen Verbindung mit dem Gila nach und von ihren nördlich der im vorigen Artikel bezeichneten Grenzlinie belegenen Besitzungen haben, indem wohl verstanden ist, dass dieser Durchgang vermittelst Beschiffung des Meerbusens von Kalisornien und des Rio Colorado, und, ohne ausdrückliche Genehmigung der Mexikanischen Regierung, nicht zu Lande stattfinden soll.

Wenn durch die anzustellenden Ermittelungen festgestellt werden sollte, dass es ausstihrbar und vortheilhast sei, eine Landstraße, einen Kanal oder eine Eisenbahn, ganz oder theilweise längs des Flusses Gila, auf dessen rechtem oder linkem User, innerhalb der Entsernung von einer Seemeile von dem Rande des Flusses, anzulegen, so werden sich die Regierungen beider Republiken in Betreff der Anlegung derselben verständigen, dergestalt, das sie gleichmäßig zum Nutzen und Vortheil beider Länder gereiche.

ART. 7. Da der Flus Gila und der unterhalb der südlichen Grenze von Neu-Mexiko liegende Theil des Rio bravo del Norte, in Gemässheit des fünsten Artikels, in der Mitte zwischen den beiden Republiken getheilt ist, so soll die Schiffahrt auf dem Gila und auf dem Bravo unterhalb jener Grenze für die Schiffe und Bürger beider Länder frei und gemeinschaftlich sein, und es soll keins von beiden Ländern, ohne Zustimmung des andern, ein Bauwerk anlegen, welches die Ausübung dieses Rechts ganz oder zum Theil verhindern oder stören möchte, selbst nicht zu dem Zweck um neue Schiffahrts-Me-

thoden zu begünstigen. Ebensowenig soll irgend eine Steuer oder Abgabe, unter welchem Namen oder Titel es sei, von Schiffen oder Personen, welche diese Flüsse befahren, oder von Waaren oder Effekten, welche auf denselben befördert werden, erkoben werden, ausgenommen im Fall der Landung auf einem von ihren Ufern. Wenn zum Zweck der Schiffbarmachung der gedachten Flüsse oder der Erhaltung der Schiffbarkeit derselben, die Einführung einer Steuer oder Abgabe nothwendig oder vortheilhaft sein sollte, so soll dies nicht ohne Zustimmung beider Regierungen geschehen.

Die im gegenwärtigen Artikel enthaltenen Vereinbarungen sollen den Hoheitsrechten jeder Republik innerhalb ihrer festgesetzten Grenzen keinen Eintrag thun.

ART. 17. Der in der Stadt Mexiko am 5. April 1831 zwischen den Ver. Staaten von Amerika und den Ver. Mexikanischen Staaten abgeschlossene Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts-Vertrag wird, mit Aussehluß des Zusatz-Artikels und mit Aussehluß desjenigen, worin die Vereinbarungen in diesem Vertrage mit irgend einer in gegenwärtigem Vertrage enthaltenen Vereinbarung unvereinbar sein möchten, für die Zeit von acht Jahren vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen dieses Vertrages an, hierdurch mit derselben Kraft und Geltung wieder in Wirksamkeit gesetzt, als wenn er in den letzteren ausgenommen wäre, indem wohl verstanden ist, dass sich jeder der kontrahirenden Theile das Recht vorbehält, zu jeder Zeit nach Ablauf des gedachten Zeitraums von acht Jahren demselhen ein Ziel zu setzen, nachdem er dem andern Theile ein Jahr vorher von dieser Absicht Nachricht gegeben hat.

- ART. 19. Rücksichtlich aller Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums irgend einer Art, welche von Bürgern einer der beiden Republiken, oder von Bürgern oder Unterthanen irgend einer neutralen Nation in die Häfen von Mexiko eingeführt sind, während dieselben von den Streitkräften der Ver. Staaten besetzt waren, sollen folgende Regeln beobachtet werden:
- 1. Alle solche Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums, welche vor der im dritten Artikel dieses Vertrages vereinbarten Rückgabe der Zollämter an die Mexikanischen Behörden eingeführt sind, sollen, wenn auch ihre Einfuhr durch den Mexikanischen Tarif verboten ist, der Konfiskation nicht unterliegen.
- 2. Dieselbe vollständige Befreiung von der Konfiskation sollen alle diejenigen Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums gemeisen, welche nach Zurückgabe der Zollämter und vor Ablauf

der im folgenden Artikel für den Wiedereintritt der Wirksamkeit des Mexikanischen Tarifs in den gedachten Häsen sestgesetzten sechzig Tage eingestährt sind; es sind jedoch diese Waaren, Essekten und Gegenstände des Eigenthums zur Zeit ihrer Einsuhr der Entrichtung von Abgaben unterworsen, wie solches in dem gedachten solgenden Artikel vorgesehen ist.

- 3. Alle in den beiden vorhergehenden Regeln bezeichneten Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums sollen während ihres Verbleibens am Orte der Einfuhr und wenn sie diesen Ort verlassen, um nach dem Inneren gebracht zu werden, von jeder Steuer, Abgabe oder Auslage irgend einer Art, unter welchem Titel oder Namen es sei, besteit sein. Auch sollen sie daselbst irgend einer Abgabe von ihrem Verkause nicht unterworsen sein.
- 4. Alle in der ersten und zweiten Regel bezeichneten Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums, welche nach irgend einem Platz im Innern gebracht sind, während dieser Platz von den Streitkräften der Ver. Staaten besetzt war, sollen während ihres Verbleibens daselbet von allen Steuern vom Verkauf oder Verbrauch und von jeder Art Abgabe oder Auflage, unter welchem Titel oder Namen es sei, befreit sein.

ù

BŽ

4

đ

ä

άl

£

k

ė

100

p.

2

ŋ.

'n

ď

4

- 5. Wenn aber die in der ersten und zweiten Regel bezeichneten Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums nach einem zur Zeit von den Streitkräften der Ver. Staaten nicht besetzten Platz gebracht werden, so sollen sie bei ihrer Einbringung in diesen Platz, oder bei ihrem daselbst stattfindenden Verkauf oder Verbrauch denselben Abgaben unterliegen, welchen sie, nach den Mexikanischen Gesetzen, in dem Fall unterworfen sein würden, wenn sie in Friedenszeiten über die See-Zollämter eingeführt und daselbst in Gemäßheit des Mexikanischen Tarifs verzollt wären.
- 6. Die Eigenthümer aller in der ersten und zweiten Regel bezeichneten Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums, welche sich in irgend einem Hasen von Mexiko besinden, sollen das Recht haben, dieselben srei von Steuern, Auslagen oder Abgaben irgend einer Art wieder einzuschiffen.

Rücksichtlich der aus einem Mexikanischen Hasen während dessen Besetzung durch die Streitkräste der Ver. Staaten, und vor Zurückgabe des Zollamts in diesem Hasen, ausgesührten Metalle oder anderen Gegenstände des Eigenthums soll Niemand von den Mexikanischen Central- oder Staaten-Behörden angehalten werden, irgend eine Steuer, Auslage oder Abgabe für eine solche Aussuhr zu zahlen, oder in

irgend einer Weise für dieselbe den gedachten Behörden verantwortlich zu sein.

ART. 20. Mit Rücksicht auf die Interessen des Handels im Allgemeinen ist vereinbart, dass wenn zwischen dem Datum der Unterzeichnung dieses Vertrages und der Zurückgabe der Zollämter in Gemäsheit des dritten Artikels weniger als sechzig Tage verstreichen sollten, alsdann alle nach Zurückgabe der gedachten Zollämter und vor Ablauf von sechzig Tagen nach dem Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages in den Mexikanischen Häsen ankommende Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums zum Eingang zugelassen und keine anderen Abgaben von denselben erhoben werden sollen, als die Abgaben, welche in dem zur Zeit der Zurückgabe der Zollämter in denselben in Krast besindlichen Taris sestgesetzt waren; und es sollen die in dem vorhergehenden Artikel sestgesetzten Regeln aus alle solche Waaren, Effekten und Gegenstände des Eigenthums Anwendung sinden.

ART. 23. Dieser Vertrag soll vom Präsidenten der Ver. Staaten durch und mit Beirath und Zustimmung des Senats derselben und von dem Präsidenten der Mexikanischen Republik mit vorgängiger Genehmigung des allgemeinen Kongresses derselben ratifiziert, und es sollen die Ratifikationen innerhalb vier Monate vom Datum der Unterzeichnung, oder, wenn möglich, noch früher, in der Stadt Washington, oder am Sitz der Regierung von Mexiko ausgewechselt werden 1).

Geschehen in der Stadt Guadalupe Hidalgo, am 2. Februar 1848.

<sup>1)</sup> Die Auswechselung der Ratifikationen ist am 30. Mai 1848 in Queretare erfolgt, und es ist der Vertrag durch Proklamation des Präsidenten der Verein-Staaten vom 4. Juli 1848 publizirt.

# II. STATISTIK.

### HANDELSBERICHTE.

Der Handel zwischen Persien und dem westlichen Europa und der Handel der am Schwarzen Meere gelegenen Länder Kleinasiens.

#### I. Persischer Handel.

Mit dem persisehen Handel steht der russisch-transkaukasische, der sogenannte georgische, in so enger Verbindung, dass es unmöglich ist, die Grenzen beider genau zu sondern, dieselben sind daher gemeinschastlich zu besprechen.

Der persische Handel war bis zum Jahre 1831 ausschließlich in den Händen von Persern und Georgiern und nahm verschiedene Wege; der eine ging seewärts bis Redout-Kalé und von hier durch Transkaukasien; ein anderer von Konstantinopel aus über dessen asiatische Vorstadt Scutari auf Boli, Amasia, Tokat, Karahissar und Erzerum; ein dritter von Smyrna aus über Kaissarich, Siwas und Indessen hatte man den Seeweg bis Trapezunt schon mehrere Male versucht und ihn vortheilhaster gesunden, als den langwierigen Landweg durch Kleinasien; man richtete also die Waaren ausschließlich auf diese Stadt, als denselben der Weg über Redout-Kalé in Folge russischer Zollmaassregeln im Jahre 1831 geschlossen wurde. Nachdem der Transport seewärts nach Trapezunt während mehrerer Jahre vermittelst Segelschiffe bewerkstelligt worden war, verwendete man zuerst im Jahre 1836 ein kleines Dampsschiff zu diesem Zwecke; es fuhr zwischen Trapezunt und Konstantinopel (530 Seemeilen) und da es von den Kaufleuten stark in Anspruch genommen ward, so erhielten bald mehrere etwas größere Dampfschiffe dieselbe Bestimmung. In diesem Augenblicke sind zwei europäische Dampfschiffe, nämlich ein österreichisches, die Austria, von 360 Pferdekraft, und ein englisches, der Erin, von 280 Pferdekraft, also ziemlich große Dampfschiffe, ausschließlich für die Linie zwischen Konstantinopel und Trapezunt bestimmt und sollen die Fahrt zwischen

beiden Orten hin und zurück jedes einmal in vierzehn Tagen machen. Neben ihnen sollen zwei Dampfschiffe einer türkischen Gesellschaft, der Vasitaï Tidjaret von 300 Pferdekraft und der Isendar von 160 Pferdekraft eine wöchentliche Kommunikation zwischen beiden Städten unterhalten. Außerdem kommen von Zeit zu Zeit Schrauben-Dampfschiffe von Liverpool nach Konstantinopel und dehnen alsdam ihre Fahrt auch bis Trapezunt aus.

Seit dem Jahre 1832 ist der persische Handel über Trapezunt in beständigem Wachsen gewesen. Die Einfuhr von Europa für Persien, welche im Jahre 1831 nur 4500 Ballen betrug, stieg im Jahre 1835 auf mehr als 13000 Ballen und war bis zum Jahre 1841 nach und nach auf 27000 Ballen vermehrt worden; im Jahre 1843 betrug sie 31690, im Jahre 1845: 40028, im Jahre 1847: 43134 Ballen ') und in dem ersten Theile des laufenden Jahres ist sie größer als je zuvor in denselben Monaten gewesen. Die Dampfschiffe sind auf ihren Fabrten von Konstantinopel nach Trapezunt beständig mit Waaren angefüllt und es können gegenwärtig im Trapezunt nicht Pferde genug beschafft werden, um die Ballen landeinwärts zu transportiren. Ebenso wie die Anzahl der Ballen ist auch der Gesammtwerth der für Persien bestimmten Waaren im Steigen gewesen. Derselbe belief sich, nach den genauesten Schätzungen, im Jahre 1843 auf 6742550 Rthir., im Jahre 1845 auf 8803630 Rthir.; für das Jahr 1847 ist keine spezielle Abschätzung sür den persischen Handel bekannt geworden, doch war in dem Preise der Waaren eher eine Erhöhung als eine Ermässigung gegen früher eingetreten.

Von den nach Persien bestimmten europäischen Manufaktur-Waaren bestehen 90 Proc. in baumwollenen Waaren: in gebleichten und ungebleichten, gefärbten und gedruckten Geweben, sowie in Twisten; von den übrigen 10 Proc. sind der größere Theil Seidenstoffe, Wollenzeuge und Tücher, sodann etwas kurze Waare, Bijouterie-Artikel, raffinirter Zucker, Kaffee, Farbestoffe und einiges andere. Die große Masse der Baumwollen-Waaren ist geringer Qualität, doch ist auch ein guter Theil feinerer Art, die Druckkattune sind einfarbig bis sechsfarbig. Die Muster für Persien werden häufig gewechselt, es sind in Tabris zwei große europäische Häuser, welche Zeichner halten, diese entnehmen den persischen und indischen Shawls Zeichnungen von Blumen, Blättern u. s. w., welche in europäische, namentlich englische Fabriken gesandt werden, um als Muster zu Kattunen

<sup>&#</sup>x27;) Der Ballen hat in der Regel 60 Okns oder 165 Pfd. Pr. Gewicht

für den persischen Markt zu dienen. Baumwollenwaaren mit neuen Mustern werden in Tabris von den einheimischen Käusern zuerst mit großer Vorsicht gekaust: sie versuchen nur, ob die Muster Beisall sinden; ist dies der Fall, dann gehen alle Stücke desselben Musters eine Zeit lang rasch ab. Tuche werden von mittlerer bis seiner Qualität gesucht. Von glatten Seidenstossen werden die leichtesten Gattungen am meisten gewählt, gemusterte gehen nur dann in größerer Quantität, wenn sie billig sind, wenigstens 15 Proc. wohlseiler als gute Lyoner Waaren; einiger Sammet aus Seide und Baumwolle gemischt wird gern genommen. Von Stahlwaaren gehen einige seine englische, außerdem einige ordinaire Messer. Europäische Wassen würden in großer Menge abgesetzt werden können, wenn das persische Gouvernement Geld hätte. Der Zucker muß sehr seiner Qualität und in kleinen Broden, von der Größe der englischen, geformt sein.

Von Persien werden über Trapezunt ausgeführt: vorstemlich rohe Seide von Gilan, sodann Shawls, Teppiche, Tumbaki (Paback für die Nargilla d. h. eine Pfeise mit einer Vorrichtung, vermettelst deren der Tabacks-Damps durch Wasser geleitet wird), Galläpse Sassior, Khenna (ein Farbestoss der viel bei der Toilette orientalischer Frauen und auch sonst verwendet wird), etwas Indigo, Strümpse von Baumwolle, Wolle, seinem Ziegenhaar, so wie einige andere baumwollene Waaren, Blutegel von Räscht. die Quantität der ausgestührten Waaren steht gegen diejenige der eingesührten sehr zurück.

Sehr viele der in Trapezunt angeblich für Persien eingehenden europäischen Manusakturwaaren sind sür das russische Transkaukasien bestimmt oder werden schliesslich dorthin verführt. Nur ein sehr geringer Theil derselben, so wie Zucker, etwas Kaffee, seine Weine und Gewürze werden in Transkankasien verzollt; die große Masse der dorthin gehenden Waaren wird eingeschwärzt. Dies geschieht am meisten von Tabris aus, indem die für die christlichen Provinzen, das heisst Armenien und Georgien, bestimmten Waaren über die nächete Landgrenze gehen, die für die muhamedanischen, am Kaspischen Meere gelegenen Provinzen über dieses Meer eingeführt werden. Außerdem werden von Erzerum aus sehr viele Waaren über verschiedene Punkte der nächsten Grenzlinie gerichtet, namentlich auf Alexandropol und Achalzich zu, und endlich wird ein großer Theil von Trapezunt aus auf kleinen Schiffen und Küstenfahrern von zehn bis zwölf Lasten Tragfähigkeit in verschiedene ruseisch-kaukasische Häsen, namentlich auf der Strecke zwischen

经通过的正本的

ď

¥

3

Ė

ſ

٨

s

į,

ė

3

N.

die

ı.

3

)+

ı.

ŝļ.

ŗ

雕

12

Z.

Suchum-Kalé und Anapa eingebracht. Der wichtigste Hasen für Paschhändler war bis zum Ansange 1848 Atscham-Tschiri, ein Hasen in der Nähe von Suchum-Kalé, welcher einem unabhängigen, Russland besreundeten Fürsten Michael Beg gehörte; er ließ die Waaren gegen eine mäßige Abgabe eingehen und sie wurden dann über die Grenzen seines Gebietes ohne Schwierigkeit in die russischen Besitzungen gebracht. Im Frühlinge 1848 hat Michael Beg dem russischen Gouvernement von Transkaukasien gegen Empsang einiger tausend Silberrubel gestattet, in Atscham-Tschiri ein russisches Zollamt und eine Quarantaine einzurichten und seit der Zeit ist das Einschwärzen von Waaren über diesen Hasen schwieriger geworden. Die Quantität der von Trapezunt landwärts nach Transkaukasien, zum Zwecke der Verzollung gestührten Waaren betrug:

im Jahre 1843: 3000 Ballen zum Werth von 226250 Rthlr.

Ausgeführt werden von Transkaukasien über Trapezunt: rohe Seide, Blutegel (besonders von der Umgegend von Elisabethpol und Nucha), welche meistens bis Redout-Kalé zu Lande gehen, und wegen ihrer frosen Sterblichkeit einen geführlichen Handels-Artikel abgeben, ferner Pasturma, d. h. mit Knoblauch und Pfeffer eingeriebenes und an der Sonne getrocknetes Rindsleisch, Häute, Hornspitzen, Honig, Wachs, etwas Buchsholz (das meiste geht von Redout-Kalé direkt nach Konstantinopel), gesalzene Fische, Kaviar.

Ein besonderer Handelszweig, nicht gerade des russischen Transkaukasien, aber doch der Bewohner des Kaukasusgebirges ist der Menschenhandel: sogenannte Tscherkessische Sklavenhändler erstehen oder entführen in jenen Gebirgsländern junge Mädchen, Frauen und Knaben, bringen sie unter dem Schutze eines russischen Passes auf Küstensehrern nach Trapezunt und von dort auf den Dampsschissen nach Konstantinopel. Hier werden sie verkaust; der Ausschuss wird allensalls nach Aegypten weiter geführt, der Sklavenhändler bringt dagegen von letzterem Laude schwarze Sklavinnen nach Konstantinopel zurück und nachdem er seine Waare los geworden, kauft er fremde Manufaktur-Artikel ein und führt dieselben über Suchum-Kalé den Gebirgsbewohnern des Kaukasus zu. Er hat in letzterer Stadt das Privilegium der freien Durchfuhr. Bisweilen macht er von Aegypten aus eine Reise nach Mekka zum Grabe des Propheten. Man sieht in Trapezunt die eben vom Kaukasus kommenden jungen Mädchen: sie erscheinen meistentheils bleich, mager und überhaupt in ihrem Aeußern vernachläßigt; statt ihrer schmutzigen, zerrissenen Kleider werden ihnen in Trapezunt neue angesertigt; betrübt scheinen sie nicht zu sein. Ihr Preis steigt in Konstantinopel bis zu 2500 Rthlr. und bisweilen darüber.

Die beiden oben erwähnten großen europäischen Häuser in Tabris sind griechische unter den Namen von Ralli und Stefanovitsch. Der Chef des ersteren Hauses lebt in Konstantinopel und ist als einer der ersten Kaufleute des Platzes bekannt. Beide Häuser haben Fabriken und Kommanditen in England, Etablissements in Konstantinopel, Trapezunt und Erzerum. Sie lassen ihre Waaren, so weit als möglich direkt von England nach Trapezunt gehen, jedoch müssen diejenigen, welche auf den regelmäßigen Dampsschiffen kommen, jetzt in Konstantinopel umgeladen werden, da letztere nicht weiter gehen. Es besteht in Tabris auch ein englisches Haus unter der Firma von Stevens & Comp.

Die direkt von England kommenden Bellen sind auf englische Weise verpackt, gepresst, in Theertuch eingeschlagen und mit Stricken oder eisernen Reisen umwunden; die in Konstantinopel verpackten Ballen sind in Haartuch eingeschlagen, welches aus Kameel- und Ziegenhaaren gemacht ist.

Die Fracht auf einem Dampsschisse von Southampton nach Trapezunt beträgt 6 L. St. und 10 Proc. sür 40 Kubiksus. Die Fracht auf einem österreichischen Dampsschisse von Triest bis Trapezunt beträgt nach den sür Waaren in Triest angenommenen drei Klassen 20 Fl. 5 Kr., 20 Fl. 7 Kr. und 20 Fl. 9 Kr. pro Wiener Centner. Sie wird sich also meistens viel höher berechnen als die englische Fracht. Als Fracht von Konstantinopel nach Trapezunt berechnet man gewöhnlich 23 Piaster (1 Thir. 13 Sgr.) sür einem Ballen mit Manusakturwaaren und 20 Piaster sür einen Ballen mit schweren Waaren, wie Zucker, Kassee u. s. w., den Ballen zu 60 Oka = 1 ½ Zollvereins-Centner gerechnet. Die Frachten von Trapezunt nach Konstantinopel sind in der Regel niedriger, weil die Schisse gewöhnlich überstüssigen Raum haben, die Frachten werden daher von den respektiven Agenten sür jeden Fall besonders bedungen.

Die Dampfschiffe legen auf ihren Fahrten zwischen Konstantinopel und Trapezunt, im Sommer bei Ineboli, Sinope und Samsun an, im Winter nur bei den beiden letzten Städten, und sind im Sommer gewöhnlich 64 bis 72 Stunden unterwegs. Die Entfernung von Konstantinopel nach Sinope beträgt 290, und nach Samsun 336 Seemeilen.

Der Transport zwischen Trapezunt und Erzerum wird gewöhnlich durch Pferde bewirkt, doch bedient man sich auch der Esel Handels-Archiv 1848. Heft 8.

für Eisen und kleine Ballen; zwischen Erzerum und Tabris werden im Winter auch Kameele verwendet. Diese können nicht wohl bis Trapezunt kommen, ohne sich zu verletzen, da die Strasse von Gümüsch-Hane bis Trapezunt über hohe Berge führt und sehr steinig Ein Pferd trägt zwei Ballen, jeden von 60 Oka Gewicht auf seinen Seiten; ein Kameel trägt zwei dergleichen Ballen auf seinen Seiten und einen dritten von gleichem Gewichte auf dem Rücken, also im Ganzen 180 Oka, ungefähr 480 Pfund. Die Frachtsätze zwischen Trapezunt und Tabris wechseln nach Umständen zwischen 200 Piaster (121/4 Thir.) und 600 Piaster (371/4 Thir.) für 180 Oka; jetzt gelten die höchsten, wegen der großen Masse der angekommenen Waaren. Die mittlere Zeit des Transportes ist 35 bis 40 Tage im Winter, weil man dann die Pferde mit Gerste füttert, und 40 bis 45 Tage im Sommer, weil man sie in dieser Jahreszeit nur mit dem Grase nährt, welches sie sich zur Rastzeit auf den Feldern suchen.

Die Extreme der Dauer des Transports sind 30 und 60 Tage. Mam bezahlt gewöhnlich ein Drittheil der Fracht in Trapezunt, ein Drittheil in Erzerum und ein Drittheil in Tabris, für bedeutende Sendungen muß man drei Viertheile in Trapezunt und Erzerum erlegen. An Rückfrachten von Tabris nach Trapezunt fehlt es in der Regel sehr, daher stehen sie auch um die Hälfte billiger ein als die Hinfrachten.

Wenige von den in Trapezunt eingehenden Waaren werden daselbst verzollt, indem die europäischen Waaren alle mit geringer Ausnahme in Konstantinopel und die persischen in Erzerum den Zoll erlegen. Der Durchgangszoll für erstere beträgt bekanntlich 3 Proc. für letztere 5 Proc.

Der Handel in Tabris ist insofern angenehm, als die Zahlungs-Termine in der Regel pünktlich eingehalten und fast nie über die Zeit eines Jahres hinausgesetzt werden. Man schließt daher häufig auf Frist eines Jahres ab und gewährt 1 Proc. monatlichen Diakonto für frühere Zahlung. Die günstigste Zeit für Verkäuse in Tabris ist die Zeit vom Januar bis zum April.

Die Kosten und üblichen Spesen einer Waarensendung von Trapezunt nach Tabris und des Verkauses an letzterem Orte finden sich in der Anlage am Schlus genau angegeben:

Die Rechnungen werden in Persien in Tomans geführt; man theilt letztere ein in 10 Krans und den Kran in 20 Schahis. Ein Toman = 50 türkischer Piaster = ungefähr 3 Thir. 3 Sgr. 9 Pf. Das Längemaaß in Persien ist die Arschine, deren 3 = 5 Berliner Ellen.

Rimetsen von Persien werden in Silher-Rubeln, russischen Impezialen und in Mocken geprägten holländischen Dukaten, also durchweg in gutem Gelde gemacht; der Kurs ist meistens vortheilhaft; auch bezahlt man in Wechseln auf Mockey.

Das russische Geld kommt aus Transkankasien nach Persien und der Türkei; seine Ausfuhr ist allerdings verboten, aber sie kann noch weniger gehindert werden als die beimliche Einfuhr fremder Manufaktur-Waazen.

Die Strassen sind jetzt sieher, doch wird der Theil zwischen Erzerum und Tabris zu Zeiten von Kurden belästigt, wenn dieselben die Truppen des Gouvernements anderweitig beschäftigt glauben; sie gehen dann in Schaaren von 200 Menn auf Beute aus. Man vereinigt unter solchen Umständen viele Karavanen zu einer starken und giebt ihr ein hinlängliches Geleit mit. Zu jeder Zeit aber sichert man seine Waaren dadurch, das man dem Pascha von Erzerum bei ihrem Abgange ein kleines Geschenk macht; wenn alsdann die Waaren genauht werden, so erstattet er den Werth und verpflichtet, zu seiner Deckung, die Dorfschasten, in deren Nähe der Raub geschehen ist, zum Ersatz; diese baben deshalb ein beständiges Intereme, Räuber non ihrer Gegend entsent zu halten. In Folge der stets beobachaten Vorsichtswaassregeln ist die Berauhung einer Karavane kaum vorgekommen, und jedenfalls der Schade vergütet worden.

Ein kausmännisches Hans, welches Waarensendungen nach Tabrie macht, muß nothwendiger Weise Agenten in Trapezunt und Erzerum haben. Die ersten kausmännischen Häuser in Trapezunt eind das von Charuand Marcopuolo & Comp. und das Haus des Kaiserlich russischen Konsuls Ghersi; diese haben auch Agenten in Erzerum und zuverlässige Verbindungen in Tabris.

Persische und georgische Kausseute sind auch jetzt noch in großer Anzahl bei dem persischen Handel thätig; aber sie gehen in der Regel nieht weiter westlich als Konstantinopel, aie sühren hierher ihre heimathlichen Erzeugnisse oder kommen mit baarem Gelde und nehmen europäische Manusaktur-Waaren und Kolonial-Waaren mit zurück. Die Zahl derer, welche die Reise zwischen Persian und Konstantinopel machen, hat sich seit Kurzem stark vermindert, da alle Wohlhabende Agenten in Konstantinopel eingesetzt haben. Wer seine Zeit gut benutzt und einiges Glück bei der Bewerkstelligung der Verkäuse hat, kann die Reise zwischen Persien und Konstantinopel drei Mal im Jahre machen.

Außer den eigentlich persischen Kanfleuten gehen Kausleute aus

allen Theilen Asiens, bis an die Grenzen von China und Indien, des Handels wegen nach Konstantinopel, sie kommen von Khiva, Bochara, Kokhan, Afghanistan, Beludschistan u. s. w. Konstantinopel ist der Weltmarkt des Orients.

Im Jahre 1847 betrug die Zahl der mit sämmtlichen Seeschiffen von Trapezunt abgegangenen und daselbst angekommenen Passagiere 13453; fast alle gingen nach Kenstantinopel oder kamen von dort.

Man hat wiederholt Versuche gemacht, den persischen Durchsuhrhandel von Trapezunt nach Batum zu verlegen, weil Trapezunt keinen Hasen hat, sondern die Schisse auf offener Rhede vor Anker liegen müssen, was sie im Winter oft gar nicht wagen dürfen, besonders da der Ankergrund nicht gut ist. Batum dagegen hat einen gegen alle Winde, mit Ausnahme allemalis des Nordwindes, geschützten Hasen; der Nordwind kann den Schissen, wenn er sehr stark ist, lästig werden, weil der Ankergrund sandig ist, so dals die Schiffe in Gefahr gerathen, zu treiben. Batum ist aber ein so von Fiebern heimgesuchter Ort, dass sast alle Buropäer den Ausenthalt daselbst in wenigen Jahren mit ihrem Leben büßen. Die daselbst angestellten Konsuln suchen, wenn möglich, höher gelegene Plütze in einiger Entfernung von der Stadt zu ihrem Wohnerte und haben jährlich einen regelmäßigen dreimonatlichen Urlaub, damit sie in den Sommermonaten, der gestihrlichsten Zeit, durch Reisen den Fiebern ausweichen können. Außerdem fehlen bis jetzt alle Vorkehrungen zum Transporte der Waaren von Batum nach Kars und Bajesid, dem Orte, in welchem die von Batum nach Tabris gehende Strasse mit der von Erzerum nach Tabris stihrenden zusammentressen würde. Die Wege sind auf jener Strecke bergig und häufig schwer zu passiren, sie müssten also ausgebaut werden; ferner findet man daselbst selten Karavanserais (Einkehrhäuser) und es werden solche nicht so leicht anzulegen sein, weil die Gegend sehr wenig bewohnt ist; endlich hausen daselbst räuberische Kurden und es ist nicht leicht sie zu zügeln, weil dies beim Mangel zahlreicher Dorfschaften nur durch Militairposten geschehen könnte; diese müßten sehr zahlreich sein, um nicht ausgehoben zu werden, und sie würden im Winter günzlich eingezogen werden müssen, weil es ihnen an Nahrung fehlen würde.

Man hatte im vorigen Jahre den Plan entworfen, die Strasse von Batum nicht geradeswegs auf Bajesid, sondern von Kars ab auf Erzerum zu leiten, um einem Theile der so eben gedachten Schwierigkeiten zu entgehen; das türkische Gouvernement, damals von Reschid

Pascha geleitet, hatte sich bereitwillig gezeigt, zu seiner Ausführung behülflich zu sein; die Wege waren in Augenschein genommen und nähere Pläne entworfen worden; aber es blieb hier, wie auf allen übrigen Stellen, wo von Strassen und Kanalbauten in der Türkei die Rede ist, bei Plänen oder Vermessungen, denn zur Aussührung sehlte das Geld. Auch sah man es in Trapezunt ungern, dass der persische Verkehr von dort weggeleitet werden sollte; man machte daher darauf aufmerkeam, dess die Strasse von Trapezunt nach Erzerum zum großen Theil gepflastert und in allen Jahreszeiten passirbar sei, daß Karavanserais in Ueberfluß angelegt seien, daß Karavanen auf dieser Strasse täglich mit der grössten Sieherheit ohne Bedeckung gehan, med daß ein diesem ähnlicher Zustand auf der Straße von Batum nach Erzerum nur mit großem Kostenauswand und erst in Jahren herzustellen sein würde. Diese Vorstellungen waren im Ganzen wohl begründet; namentlich findet man auf den ersten sechs Meilen südlich von Trapezunt alle zehn Minuten ein oder mehrere Karavanserais, was bei dem starken Verkehr von häufig 1000 Lastibleren, persiachen und inländischen Karavanen an einem Tage, ein unerläßliches Brforderniss ist. Aber nördlich von Gümüsch-Hane ist ein Sommerweg in einer Ausdehnung von 41/, Meilen über stelle Berge geleitet, welcher auf einer Stelle mehr als 8000 Fuss über der Meeressläche liegt, so dass die Pferde hier ihre Last nur mit der größten Austrengung schleppen und nicht selten unter derselben zusammensinken; man sieht ihre Gerippe links und rechts von der Strasse liegen. Es gieht außerdem einen Winterweg, welcher zwar nicht völlig so steil, aber doppelt so lang und sehr schlecht gepflastert ist. Für Reiter ist der Sommerweg stellenweise lebenegefährlich. Es ist nicht zu erwarten, dass die Strasse von Batum nach Bajesid vom türkischen Gouvernement je hergestellt werden dürste, weil es immer am Gelde fehlen wird, so dass selbst ausgeklärte Minister davon abstehen müssen.

Die Dampfschiffshrts-Gesellschaften werden fortfahren, Versuche zu machen, in Batum eine Niederlage europäischer Wahren zu gräuden, jedoch nur für die Zwecke des transkaukasischen Paschhandels.

Auf der anderen Seite setzt das Gouvernement des russischen Transkaukasien seine Vorbereitungen aur Eröffnung einer Straße für den persischen Handel durch Transkaukasien fort.

Huseisen und Wagenbeschlägen verbraucht und geht durch die ganze Türkei bis Bagdad und Bassora sowie durch ganz Persien.

Die hauptsächlichen Gegenstände der Ausfuhr sind: rohes und verarbeitetes Kupfer von Trapezunt; es wird westlich von der Stadt, nahe an der Küste gewonnen und in letzterer theilweise handwerksmässig zu ordinären Geräthen verarbeitet. Ferner und hauptsächlich kommt Kupfer in Samsun zur Ausfuhr; es wird in Keïvan, Modem, in der Gegend von Diarbekir gewonnen und, da es dort an Brennmaterial fehlt, unvollständig gereinigt (es bleiben wenigstens 15 Proc. fremdartige Stoffe darin), 60 Stunden oder 45 Meilen weit auf Kameelen nach Tokat transportirt, wo es geschmolzen, und alsdann, nach Abzug eines kleinen von einheimischen Handwerkern verarbeiteten Theiles, in Platten, fertig für den Handel, auf niedrigen mit Ochsen oder Büffeln bespannten zweirädrigen Karren nach Samsun geführt wird. Die Bergwerke und Schmelzwerke gehören dem Gouvernement, die Arbeiter, Kameeltreiber und Fuhrleute werden gezwungen, ihre Dienste gegen eine geringe Geld-Entschädigung zu leisten; dagegen geniessen sie Freiheit vom Militärdienste. Die Kameeltreiber sind Turkomannen aus der Umgegend von Marasch und die Verpflichtung zum Transporte ist ihnen gegen die Besugnis, sich in jener Gegend niederzulassen, zuerst auferlegt worden. Man nimmt an, dass sie im Jahre mehr als zwanzig Kameele beim Transporte des Kupfers verlieren, weil die Thiere auf den Bergen stürzen und sich unter der Last ihrer Bürde die Beine brechen. Als Fracht bezahlt man ihnen nur 25 Sgr. pro Zollcenter für 45 Meilen. Die größte Quantität Kupfer, welche in Tokat in einem Jahre geschmolzen wird, beträgt 37500 Zollcentner, der Preis ist sowohl in Konstantinopel als in Tokat 121/2. Piaster oder 31 Thlr. 71/2. Sgr. pro Zollcentner. Das Gouvernement hat keinen Vortheil von der Gewinnung des Kupsers, theils wegen des weiten Transportes des noch ungereinigten Metalls, theils aber und noch mehr wegen der Unzuverlässigkeit der Beamten. Auch von Ineboli wird auf Reehnung des Gouvernements Kupfer ausgesührt, welches von der Umgegend von Kastamoni dorthin kommt.

Buchsbaumholz wird aus Batum, in dessen Umgegend es wächst, Eichen- und Buchenholz von Sinope und der Ktiste westlich von dieser Stadt ausgeführt.

Weizen und Gerste werden von verschiedenen Häsen des Paschaliks von Trapezunt ausgestihrt, wenn die Preise in Konstantinopel lohnend sind, namentlich von Batum, Risa, Ordu und Samsun. Den

drei erst genannten Oertern wird es nur aus der nächsten Umgegend zugeführt, weil die schlechten Wege den Transport von weit her nicht gestatten; nach Samsun kommt es aber aus einem weiteren Bezirke, namentlich von Mersiwan, Amasia, Tokat und selbst von dem 45 Meilen entlegenen Siwas her. Es wird theils auf Pferden, theils auf Kameelen transportirt und es ist von guter Beschaffenheit, wenn es richtig gewählt wird, sehr trocken und bedarf nur vor der Verschiffung einer sorgfältigen Reinigung.

Mais wird hauptsächlich von Batum ausgeführt; diese Stadt versorgt auch Trapezunt damit, dessen Umgegend nie genug für seinen Bedarf liefert. Als im Jahre 1847 in England lebhaste Nachfrage sür Getreide war, sührte das Paschalik von Trapezunt 393600 Preußische Scheffel Mais und 95520 Scheffel Weizen seewärts aus.

Bohnen führen Trapezunt und Samsun aus, das Erzeugnis ihrer Umgegend.

Haselnüsse kommen von Trapezunt, in dessen Nähe sie gesammelt werden; es geht bisweilen eine Schiffsladung derselben nach England.

Frische und getrocknete Früchte werden von Trapezunt und Samsun ausgeführt; nach ersterer Stadt kommen Aepfel und Birnen, hauptsächlich von Gümüsch-Hane; nach Samsun senden vorzugsweise Tokat, Amasia und Djanik Obst, namentlich Aepfel, Amasia auch Trauben.

Reis wird von Samsun ausgeführt, er kommt hauptsächlich von Djanik.

Pasturma, d. h. mit Knoblauch und Pseiser eingeriebenes und an der Sonne getrocknetes Rindsleisch, kommt in großer Menge von Kaïssarich und wird über Samsun ausgestührt.

Wachs und Honig sühren Trapezunt und Samsun aus, sie werden in der Nähe beider Städte gesammelt, kommen auch aus dem Innern, namentlich von Amasia.

Tabak wird in bedeutender Quantität von Samsun ausgestährt, es ist das Produkt seiner nächsten Umgegend. Es werden ungestähr 45000 Ctr. erzeugt, darunter 27000 Ctr. schöner Qualität; der Preis der letzteren beträgt einschliefslich des Aussuhrzolles 17 1/2, Thir. pro Zollcentner.

Seide wird von Samsun ausgeführt, sie kommt von Amasia, ist guter Qualität; das ganze jährliche Erzeugnis daselbst beträgt 250 bis 750 Ctr.; ein Viertheil davon wird von einem in Amasia ansässigen Kausmann aus der Schweiz, ausgestihrt und geht aussehliesslich nach einer Fabrik in Freiburg im Breisgau, woselbst

die Seide hauptsächlich zu Nähseide verarbeitet wird. Die zurückbleibenden drei Viertheile werden theils von der Bevölkerung von Amasia zu ihrem häuslichen Gebrauche, wie zu Hemden, Handtüchern u. s. w. mit Baumwolle vermischt, verwebt, theils nach Aleppo, Damaskus und Diarbekir versendet.

Schaaf-Wolle und Felle, Ziegenhaare und Felle, Ochsen- und Kuhhäute führt Samsun aus, sie kommen von den ausgedehnten Weideplätzen des Innern bis gegen Siwas hinauf, wo namentlich Kurden zahlreiche Heerden halten. Schaaf- und Ziegenfelle kommen auch von Kastamosi und gehen über Ineboli aus.

Kreuzbeeren zum Färben sind bisher fast ausschließlich von Kaissarich hergekommen; jetzt werden sie auch bei Tokat und Amasia gepflanzt und gedeihen daselbst sehr gut, sie werden über Samsun ausgeführt.

Krapp kommt in geringer Quantität von Tokat über Samsun zur Aussuhr, ist von sehr guter Qualität und wird sicher bald in größerer Menge erzeugt werden. Eine bedeutendere Quantität wird in kleinasiatischen Färbereien verwendet; ebenso wird bei Karahissar, jedoch ausschließlich für die inländischen Fabriken, Krapp gewonnen.

Von Alaun werden bei Karahissar jährlich 900 Ctr. sehr guter Qualität gewonnen; er geht theilweise nach Aleppo in die dortigen Färbereien, theils kommt er über Trapezunt zur Ausfuhr: Preis in Karahissar 9 Pfennige pr. Pfd. Pr.

Manusaktur-Waaren von Aleppo, Damaskus, Diarbekir werden über Trapezunt nach dem südlichen Russland und dem russischen Transkaukasien ausgestihrt. Die Stoffe von Damaskus und Aleppo kommen meistens zu Lande über Siwas, Karahiaser und Gümüsch-Hane nach Trapezunt, oder über Siwas, Tokat und Amasia nach Samsun. selten werden sie von Syrien her über Konstantinopel nach Trapezunt gesandt. Die Fabrikate von Diarbekir gehen theils gleichfalls über Siwas und Karahissar, thoils über Erzerum nach Trapezunt, sie sind von geringerem Werthe als erstere, denn sie enthalten in der Regel nur 35 Proc. Seide, während die ersteren 50 Proc. enthalten. Besonders werden die Stoffe von Damaskus hoch geschätzt; ein Stück Kutun von Damaskus von 11 Berliner Ellen Länge, 1 Elle Breite wird in Trapezunt zu 6 Thlr. 20 Sgr. verkaust, ein gleiches Stück von Diarbekir kostet ungefähr 4 Thlr. Da in der Umgegend von Trapezunt nicht Getreide genug für den örtlichen Gebraueh angebauet wird, so bezieht man in den Monaten Juli, August und September das Fehlende, besonders Weizen und Gerste, von den

Häsen der Krimm und des Asowschen Meeres; man sendet dann mit den zum Herbeisühren des Getreides bestimmten Schissen Kolonialwaaren und einheimische Manusaktur-Waaren nach jenen Häsen. Auch kommen Schisse mit Salz von der Umgegend von Smyrna nach Trapezunt; lösehen hierselbst zwei Drittheile ihrer Ladung, nehmen zu dem Reste Kolonial-Waaren und türkische Manusaktur-Waaren ein und sahren weiter nach Transkaukasien.

Teppiche führt besonders Samsun aus, sie kommen von Ghurun und Kaissarich.

Leinwand zum häuslichen Gebrauche, namentlich zu Hemden, und Leinengarn werden in Risa aus dem dortigen schönen Flachs versertigt und von Trapezunt aus nach Konstantinopel gesührt; ein Stück der seinsten Leinwand zu drei Hemden wird hier von vornehmen Türken mit 31½ Thir. bezahlt; das Gewebe ist durchsichtig. Auch von Samsun und Ineboli werden Leinwand und Leinengarn ausgesührt, die in einiger Entsernung von diesen Orten, in Tschartschumlech und bei Kastamuni aus einheimischem Flachse versertigt werden.

Andere Gegenstände der Ausfuhr sind noch: Schinken und Speek von Bären, welches bei Djanik gemacht und über Samsun ausgeführt wird; Malep, eine Hülsenfrucht, deren Körner in Aegypten in Brot gebacken werden; Salep; Galläpfel; Eckerdoppen.

Alle diese Gegenstände werden über Samsun ausgeführt.

Der Werth der Einsubr und Aussuhr Trepezunts für die Zwecke des immern Handels, mit Ausschluss der Einsuhr und Aussuhr auf Küstensahrern, beließ sich, und zwar:

im Jahre 1843 die Einsuhr auf . . . 2260000 Thir.

- » Ausfuhr » . . . 706250
- 1845 » Einfuhr » . . . 2785606
  - » Ausfuhr » . . . 503798 3

Der Gesammtwerth des Seehandels von Samsum betrug im Jahre 1847 mit Ausschluss des Küstenhandels:

» Ausfuhr . . . . . . . 1441512 »

Die Einfuhr- und Ausfuhr-Listen für Trapezunt ergeben jedes Jahr für die Einfuhr einen weit größeren Werth als für die Ausfuhr und zwar in sämmtlichen drei Abtheilungen, der des Persischen, des Georgischen und des innern Handels.

Nach Inhalt der am Schluss folgenden Uebersicht der Total-Einsuhr und Aussuhr Trapezunts auf Seeschiffen für das Jahr 1847 hatte; die Gesammt-Einfuhr den Werth von 11010851 Thlr.

Ausfuhr » » 6375657 »

Unterschied zu Gunsten der Einfuhr 4635194 Thlr.

Man fragt natürlich, wodurch dieser Unterschied ausgeglichen wird. Dies geschieht, wie oben bemerkt, zum Theil durch Wechsel auf Moskau, zum Theil führen auch Reisende viel baares Geld nach Konstantinopel, endlich aber wird die Ausgleichung durch einen Verkehr zwischen Transkaukasien, Persien, Kleinasien und Konstantinopel herbeigeführt, der theils nicht durch Trapezunt vermittelt wird, theils wenigstens nicht auf den Ausfuhrlisten dieses Ortes sichtbar ist.

Das Gouvernement nämlich verschifft den größten Theil des Kupfers auf eigene Rechnung; es wird alsdann nicht deklarirt. Sodann bezieht Konstantinopel viele Produkte Transkaukasiens direkt von Redout-Kalé, während die meisten Artikel der Einsuhr Transkaukasiens über Trapezunt gehen. Auch die Ausfuhr der Sklavinnen vom Kaukasus über Trapezunt, so wie alles dessen, was auf Küstenfahrern nach Transkaukasien und weiter geht, wird nicht in den Aussuhrlisten Trapezunts veranschlagt. Ferner kommen nach Kleinasien jährlich landwärts große Heerden von Ochsen als Zugvieh und Stiere und Kühe zur Zucht von den am Kaspischen Meere gelegenen muselmännischen Provinzen Transkaukasiens; man bezahlt ein Paar Ochsen mit 66 Thlr., einen Stier und eine Kuh mit 60 Thle. Eben so werden von der Krimm jährlich hunderte von Kameelen (man giebt die Zahl auf 800 an) als Zugvieh und zur Zucht landwärts eingestihrt. Diese werden meistens von den um Marasch wohnenden Turkomannen gekaust und mit durchschnittlich 225 Thir. das Stück bezahlt. Endlich gehen von Persien her noch immer Shawls, Teppiche, Bronzewaaren, Waffen, Tische, Kästehen u. s. w. von Mosaikarbeit, Schuhe, Stiefel und andere Sachen landwärts nach Kleinasien, wenn auch weniger als früher, während von Kleinasien nichts dagegen nach Persien geht.

Aus dem Erlös der genannten Gegenstände wird ein Theil der über Trapezunt eingegangenen und nach Südrustand und Persien hin verkausten Waaren bezahlt, und Kleinasien übermacht die aus solche Weise von Russland und Persien empfangenen Werthe, so wie einen Theil des Kauspreises der von ihm selbst bezogenen Rinfuhrartikel Trapezunts nach Konstantinopel, indem es sowohl von den verschiedenen Häsen des Schwarzen Meeres, als auch auf dem Landwege seine zahlreiehen Produkte der Hauptstadt zusührt. Denn die Aussuhr Samsuns und aller übrigen Häsen des Schwarzen Meeres,

mit Ausnahme von Trapezunt, ist jährlich beträchtlicher als die Einfuhr auf dem Landwege; so bezieht Konstantinopel unter andern aus den verschiedensten Theilen Kleinasiens jährlich wenigstens eine Million Schaafe, im Werth von mehr als zwei Millionen Thalera.

Der beste Hafen der Kleinasiatischen Küste des Schwarzen Meeres ist der von Sinope, er ist geräumig, gegen alle Winde geschützt und gewährt vortrefflichen Ankergrund, während die Lust in der Stadt und umher äußerst rein und gesund ist. Aber Sinope hat allen Handel verloren, mit Ausnahme des Holzhandels, weil die Landwege, welche zur Stadt führen, nicht nur sehlecht, sondern selbst lebensgeführlich sind; sie sind über steile Berge geleitet, welche man oft fast senkrecht herabsteigen muss. Das Gouvernement ist nicht geneigt, sie zu verbessern. Früher sand, trotz der Schwierigkeiten, ein Verkehr von Passagieren und einigen Waaren zwischen Kastamuni und dessen Umgegend und Sinope statt, weil die Dampsschiffe bier anlausen; aber seit diesem Frühjahr gehen letztere auch nach Ineboli, welches von Kastamuni nur 13 1/2 Meilen entsernt ist, während die Entfernung bis Sinope 27 Meilen beträgt; in Folge davon hat sieh, wenigstens während der Sommermonate, der ganze Verkehr von Kastamuni nach Ineboli gewendet. Im Winter ist Ineboli den Dampsschissen nicht zugänglich, da es nur eine offene Rhede hat und die Brandung stark ist; es wird also während dieser Jahreszeit Sinope wieder auf einen beschränkten Verkehr mit Kastamuni rechnen können.

Auch Samsun gewährt den Schiffen fast gar keinen Schutz, so dass die Dampsschiffe im Winter ost während mehrerer Tage nicht im Stande sind, mit dem Lande in Verbindung zu treten. Jedoch ist die Brandung hier nicht so stark wie bei Ineboli. Das Gouvernement zeigt keine Neigung, durch eine Mole jenem wichtigen Handelsplatze einen sichern Hasen zu verleihen.

Kleine Häsen an der Kleinasiatischen Küste des Schwarzen Meeres sind noch: Heraclea, Amossera, Bona, Platina, der Winterhasen für Trapezunts kleine Segelschiffe.

Die Städte im Innern des Landes haben sämmtlich nur einen Lokalhandel, beschränkt auf sie selbst und die sie zunächst umgebenden Dörfer. Erzerum allein macht eine Ausnahme davon, indem es den größeren Theil des Paschaliks gleichen Namens und selbst Kurdistan mit Waaren versorgt; es wird auch ein Theil der für Persien bestimmten Waaren daselbst auf Lager genommen und an persische Kaufleute verkauft, oder gelegentlich für den Bedarf der Umgegend abgesetzt.

Die Messen von Zileh, Japrakli und andere, welche früher eine große Bedeutung hatten, sied in Folge der regelmässigen Dampfschiffahrts-Verbindung unbedeutend geworden.

Die hauptsächlichen Strassen in den am Schwarzen Meere gelegenen Ländern Kleinasiens sind, wie schon oben hemerkt: die Strasse von Trapezunt aus Gümüsch-Hane, Erzerum und Bajesid, von Gümüsch-Hane westlich nach Karahissar und Siwas, von Siwas nach Tokat, serner von Karahissar nach Niksar und Tokat, von Tokat nach Amasia und Samsun, endlich von Amasia nach Boli.

Karahissar bedient sich Trapezunt's als Hasen. Waeren zwischen beiden Städten sind 6 bis 7 Tage unterwegs, die Fracht beträgt gewöhnlich 1 Thlr. 15 Sgr. pro Zolletr.; eine Berliner Elle Baumwollenzeug stellt sich in Folge von Transport und Spesen um 3 Psennige theuerer in Karahissar als in Trapezunt. Der Transport von Aleppo nach Karahissar währt dagegen 28 bis 30 Tage und die Fracht beträgt 2 Thlr. 2 Sgr. pro Centsoer. Die Strasse führt über Aintab auf Siwas.

Der Hasen sür Siwas, Tokat und Amasia ist Samsun. Die gewöhnliche Zeit des Transportes von Waaren zwischen Siwas und Samsun ist 8 Tage im Sommer und 12 Tage im Winter, die Frachtbeträgt im Sommer 1 Thlr. 4 Sgr. bis 1 Thlr. 11 Sgr. und im Winter 2 Thlr. 4 Sgr. pro Zolletr.

Die Fracht von Konstantinopel bis Samsun beträgt auf den englischen Dampsschiffen 1 Thir. 7 /2 Sgr. pro Zolletr.

Das 25 Meilen südlicher als Siwas gelegene Kaissarich steht noch immer mehr in Handelsverbindung mit Smyrna als mit Samsun und Konstantinopel. Zum Transporte bedient man sich der Pferde, Maulesel und Esel und auf den Straßen von Diarbekir, Damaskus und Aleppo bis Siwas, Karahissar und Samsun, im Winter auch der Kameele, im Sommer werden sie selten zu weiten Transporten verwendet, weil sie dann das Haar wechseln und schwach sind. Die Turkomannen und Kurden sind Besitzer großer Kameelheerden.

Die Strassen von Gümüsch-Hane bis Siwas und von hier bis Samsun sind bei trockenem Wetter fest und, mit Ausnahme einiger beschwerlicher Stellen, auf den Bergen hinlänglich bequem sür Pferde und andere Lastthiere; bei nassem Wetter aber und namentlich in den Wintermonaten zu weich und schlüpfrig, ao dass die Lastthiere nur langsam vorwärts kommen.

Das Land ist auf der ganzen Strecke von Gümüsch-Hane bis Samsun äußerst fruchtbar; es bildet eine Kette von hald eugen bald

weiten Thälern, welche durch Hügel oder Berge von mässiger Größe von einander geschieden sind, die Thäler sind da wo sie nicht bebaut sind mit üppigem Grase gefüllt, die Anhöhen im hochgelegenen Theile des Landes von Tannen- und Fichtenwäldern bedeckt, untermischt mit dichten Oleanderbüschen und in den niedrig gelegenen Gegenden mit den schönsten Eichen- und Buchenwäldern, an welche sich der Nussbaum, wilde Oelbäume, Ellern, Rhododendron, Lorbeerbaum u. s. w. anschließen. Bäche und Flüsse sind meistens in Fülle vorhanden und wimmeln von Fischen; die Gärten um Städte und Dörfer sind mit Weinreben und Fruchtbäumen angefüllt, namentlich sieht man Aepsel-, Birnen-, Pslaumen- und Kirschbäume, in den niedrigern Gegenden außerdem Maulbeer-, Aprikosen-, Pfirsich-, Mandel- und Feigenbäume. Die Thäler sind der Ausenthalt unzähliger Turteltauben, Waldtauben, wilder Enten, wilder Gänse, Rebhühner, Wiedehopfe und anderen Geflügels, dem Jäger eine leichte Beute; die Wälder sind voll von Rehen; Hirschen, Haasen, Bären, Luchsen, Füchsen, Mardern u. s. w. Die Einwohner des Landes geben sich selten die Mühe zu jagen.

Spuren von Mineralien findet man allenthalben; stellenweise reitet man über Lager des schönsten Marmors.

Die Höhe des Landes zwischen Gümüsch-Hane und Siwas beträgt abwechselnd nahe an 6000 bis herab zu 3900 Fuss über der Meeressläche; Tokat liegt nur noch 1800 und Amasia 1100 Fuss hoch. Das Klima ist im Mai und Juni, so wie in den Herbstmonaten angenehm, die Monate Juli und August sind heiss; der Winter ist ziemlich lang, und auf den höchsten Punkten rechnet man sieben Monate, in denen man auf Schnee gesast sein muss; aber die Kälte ist nicht sehr strenge; in dem ziemlich hoch gelegenen Karahissar ist eine Kälte von acht Grad Réaumur am Tage schon selten. Die Seeküste ist im Sommer sast allenthalben heiss und seucht, weshalb die Bewohner den Fiebern mehr oder weniger ausgesetzt sind.

Das Land ist sehr wenig bevölkert und daher nur stellenweise angebaut. Viele der reizendsten Thäler werden von nomadisirenden Kurden benutzt; sie schlagen im Sommer ihre Zelte darin auf und weiden ringsum ihre zahlreichen Kameele, Pferde, Esel, Rinder, Schaafe und Ziegen. Sie erlegen für die Benutzung der schönsten Strecken Landes dem Sultan einen unbedeutenden Zins.

Die Einwohner der Städte und Dörfer sind größtentheils Türken, demnächst sind die Armenier am zahlreichsten; Griechen sind nur auf der Strecke zwischen Trapezunt und Gämüsch-Hane, besonders in diesen beiden Oertern selbst, in den Küstenstädten und in den Alam-werken von Karahissar in größerer Anzahl vorhanden. Auf den zwischen Karahissar und Tokat gelegenen Bergen haben die Kurden feste Wohnsitze in Dörfern und treiben hier neben der Viehzucht etwas Ackerbau, jedoch nicht genug für ihren eigenen Bedarf. Von den türkischen und armenischen Dorfschaften sind einige vorzugsweise Viehzüchter, so daß sie, wie die Kurden, nicht genug Getreide für ihren Bedarf bauen; andere, besonders die Armenier, sind mehr Ackerbautreibende und haben daher Ueberfluß an Getreide. Daraus entspringt ein lebhafter Tauschhandel, der sich über das ganze Land erstreckt, indem namentlich in den Frühlingsmonaten und bis zur Vollendung der Ernte hin, Vieh gegen Getreide umgetauscht wird. Der Geldpreis des Weizens wechselt in den Dörfern im Innern des Landes, welche Ueberfluß davon haben, zwischen 15 Sgr. und 1 Thir. der preußische Scheffel und steigt nie höher als 1 Thir. 15 Sgr.

Die Zählungen der Einwohner sind in den letzten Monaten im ganzen türkischen Reiche vorgenommen worden und man erwartet die Listen in Kurzem aufgemacht zu sehen. Ueber einige Distrikte können folgende Notizen mitgetheilt werden.

Die Gesammtzahl der Einwohner des Paschaliks von Trapezunt wird auf 1500000 geschätzt.

Man nimmt die Zahl der Einwohner an:

In Trapezunt zu 40000, darunter 30000 Türken, 4000 Armenier, 6000 Griechen und Fremde.

In Gümüsch-Hane zu 5000, darunter 1000 Armenier, einige Türken, alle übrigen Griechen.

In Karahissar zu 14000, darunter 3000 Armenier, 150 Griechen, alle übrigen Türken.

In Siwas zu 40000, darunter 9000 Armenier, die übrigen Türken. In Amasia zu 30000, drei Viertheile derselben Türken, die übrigen Armenier.

In Samsun 5000, die meisten Türken, die übrigen Griechen und Armenier.

In Sinope 6000, darunter 3500 Türken, alle übrigen Griechen, mit Ausnahme weniger armenischen Familien.

Die Türken im Innern des Landes üben alle Vorrechte der herrschenden Nation aus; das Tansimot, dem zufolge alle Unterthanen des Sultans gleiche Rechte genießen sollen, ist bis jetzt nur nominell eingeführt worden. Die Türken haben erklärt, dass sie sich demselben unterwerfen, weil es der Wille des Großberrn ist, aber ihr Benehmen ist in offenem Widerspruche mit ihrer Erklärung. Die Christen, namentlich die Armenier, beklagen sich über die Willkühr und erniedrigende Behandlung, welche sie täglich von den Türken zu erdulden haben. Sie bedauern namentlich, das keine Konsuln in den Städten residiren, weil diese den Türken wenigstens Scheu einflösen und manche Ungerechtigkeit hintertreiben würden. Die türkische Bevölkerung nimmt in Kleinasien, wie allenthalben sonst ab, während die armenische in stetem Zunehmen ist. Der Grund der Verminderung ist hier, wie allenthalben in der Türkei, Ausschweifungen der Personen beiden Geschlechts, der Umgang der Männer mit Knaben, das absichtliche Abortiren der Frauen und die unverständige Behandlung der Kinder. Es wird mit jedem Jahre schwerer, die erforderliche Anzahl von Rekruten für die Armee zusammen zu bringen, weil die Auswahl geringer wird und unter den gestellten jungen Leuten wenige überhaupt dienststhig sind.

Die armenische Bevölkerung hat in den letzten Jahren, trotz des türkischen Druckes, ihren Wohlstand vermehrt; eine größere Strecke Landes wird kultivirt, als vor wenigen Jahren der Fall war und es ist zu erwarten, dass das nördliche Kleinasien auch serner seine vielfältigen Kräste mehr und mehr entwickeln werde; diese Fortschritte verdankt es dem regen Verkehr mit Konstantinopel und den Europäern, welchen die Dampsschisse vermitteln. Unter den männlichen Einwohnern sind wenige, welche nicht einmal in Konstantinopel waren, viele Hunderte von jungen Leuten gehen jährlich mit den Dampfschiffen zur Hauptstadt, um als Handlungsdiener, Handwerker, Bootsleute, Lastträger u. s. w. Geld zu erwerben. Sie kommen nach einiger Zeit mit ihren Ersparnissen in die Heimath zurück; die Armenier verwenden das Erworbene zur Einrichtung eines kleinen Handels oder Handwerkes oder auf den Ankauf von Vieh und Geräthschaften zum bessern Betrieb ihrer Ackerwirthschaft. Alle haben die Bequemlichkeiten, den Luxus der Hauptstadt kennen gelernt und suchen sich nach deren Muster, so weit ihre Kräste gehen, einzurichten.

Es ist zu bedauern, dass in den am schwarzen Meere gelegenen Provinzen, eben so wie überall in der Türkei, der Ackerbau mit den rohesten Instrumenten und einem mehrtausendjährigen Gebrauche gemäß, betrieben wird, auch werden weder die Felder noch das Saatkorn gehörig gereinigt, so dass das Getreide überall vermischt steht. Die Weizenselder geben daher bei gutem Boden und in guten Jahren in der Regel nur achtsältige und an manchen Stellen gar nur viersältige Frucht und nur theilweise bringt ein besonders günstiger Boden auch

wohl das vierzehnsache Korn hervor, während dies letztere unter den günstigen klimatischen und Bodenverhältnissen die Regel sein sollte. Ein anderer Uebelstand der eine rasche Entwickelung der Kultur verhindert, ist der Wucher, indem der Landmann in jedem Jahre Vorschüsse auf seine nächste Erndte bedarf, und diese mit einem Opfer von 50 Proc. erstehen muss.

#### I. Draps vendus en Perse en 1842/44.

```
Archines
  1848.
                            Piés turcs. de Perse.
14. Janv. 8 Pièc. Sédan Extraf. = 255 1/2 = 155. 30. à 16 mois 9 escomt. à 193/4 Tom. = 302. 7. 13.
                                                                       " = 189. S. 16.
3. Avril 8 , draps superf. = 944 = 152. 40. à 16 , 8 , à 19
3. " 8 "·
                           == 982 ½ == 160. 35. à 16 ,, B ,,
                                                                       " == 186. 2. 17.
                  dito
                                                              àll
                           = 250 ½ == 150. 30. à 19 ,, 10 ,,
                                                                      " = 180.3.19.
8. " 8 "
                  dite
                                                              à 12
       8 "
                           = 281\frac{1}{4} = 168.75. à 19 , 10
                                                                      " = 185. 6. 5.
                 dita
                                                              à 11
                                                         77
21. Sept. 16 , Elbeuf superf. = 488 = 299. 50. 4 20 ,, 14 ,,
                                                              à 141/2 , == 424.5. 2.
20. Oct. 8 , Sodan extraf. = 256 1/4 == 154. 95. à 22 ,, 18
                                                               à 17 1/2 , == 271. I. 12.
                         = 9069
                                                                   Tomans: 1738, 5, 17.
    Escempte sur 802. 7. 13. - 9 Proc. = 21. 2. 9.
                 869. 1. 13. -- 8 " == 20. 5. 6.
                 $65. 9. 17. -- 10 , == 86. 5. 19.
                 424. 5. 2, - 14 , = 59. 4. 6.
                 136. 5. — - 29 " = 30. 0. 6.
                184. 6. 18. -- 18 <u>"</u> == 24. 2. 10.
                                                                             201. 0. 18.
                                                                    Tomans: 1582. 6. 1.
                          Prais
    Solde Port d'Erzerum à Tauris et cadeau . . 24. 8. -
               Douane sur 1350 à 5 Proc. . . 67. 5. -
               Courtage 1 Proc. . . . . . . . 17. 3. 7.
               Port de lettres . . . . . . . . . . . . . 7. 16.
               Commission de vente 5 Proc. . 86. 6. 16.
                                                                          . 197. 8. 19.
                                                                   Tomans: 1334.6. 2.
              Prais de Trébisonde.
   Debarquement, portefaix etc. G. S. Piastres . . 85. -
       Deuane 1818 Piès à 4730 p. 55 Piès , . . 1807. 50.
       Emballage etc. . . . . . . .
       Commission de passage
       Trébisonde et Erzerum
                                à 1/4 Proc. . . 490. --
       Piastres 56000 . . . .
                                 G. S. Piastres: 1863. à Piastres 50 pr. Toman 37. 9. 19.
                                                                   Temans: 1207. 8. 10.
```

à Rible. 3, 3, 9, pr. Toman == Ct. de Prusse Rible. 4054. 7 Sgr. & Pf.

II. Seehandel von Trapezunt im Jahre 1847.

| Flaggen.         | An-<br>zahi<br>der<br>Sch. | Tragfä-<br>higkeit<br>ia<br>Preuß.<br>Lasten. | Werth der Ladengen. Rthir. Pressis. Ct.       | Baares<br>Rth<br>Proufs. | ılr.     |      | ssagi<br>lasse<br>2 | iere.<br>n. | Ballen<br>gue<br>Durch-<br>fuhr im<br>Persisch,<br>Handel. |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| I. Einfuhr.      |                            |                                               | ,                                             |                          |          |      |                     |             |                                                            |
| Britische        | <b>3</b> 8                 | 7855                                          | 5909939                                       | 40.                      |          |      |                     |             |                                                            |
| Oesterreichische |                            |                                               | 1                                             |                          | 845      |      |                     |             |                                                            |
| Türkische        |                            |                                               | 1                                             |                          | 020      |      |                     |             |                                                            |
|                  | 40                         |                                               | 1                                             |                          | 578      |      |                     |             |                                                            |
| Russische        | 8                          | 642                                           |                                               |                          | •        | 89 🎖 | 112                 | 6900        | 43134                                                      |
| Griechische      | 3                          | 240                                           |                                               | 1                        | •        |      |                     |             |                                                            |
| Französische     | 1                          | 60                                            | 4100                                          |                          | •        | 1    |                     |             |                                                            |
| Norwegische      | 1                          | 72                                            | 2323                                          |                          |          | ) .  |                     |             |                                                            |
| zusammen         | 118                        | 17760                                         | 10831408                                      | 179                      | 443      |      |                     |             |                                                            |
|                  |                            |                                               |                                               | <b>∀</b> ●n              | vom.     |      |                     |             |                                                            |
| II. Ausfuhr.     |                            |                                               |                                               | Persien.                 | Inlands. |      |                     |             |                                                            |
| Britische        | 39                         | 7952                                          |                                               | 977740                   |          |      |                     |             |                                                            |
| Oesterreichische | 26                         |                                               |                                               | 1042083                  | i .      |      |                     |             |                                                            |
| Türkische        | 49                         | 4565                                          | i                                             | 410000                   | 47833    |      |                     |             |                                                            |
| Russische        | 8                          |                                               | 26343                                         |                          |          | 142  | 97                  | 6113        | 14015                                                      |
| Griechische      | 3                          | 240                                           | 2050                                          |                          |          |      |                     |             |                                                            |
| Französische     | 1                          | 60                                            | 41000                                         | $( \ )$                  |          | 1    |                     | 1 1         |                                                            |
| Norwegische      | 1                          | 72                                            | Baaren Gold<br>durch Pasch-<br>händl. nusgef. | }683 <b>33</b> 3}        | 191332   | J    |                     |             |                                                            |
| zusammen         | 127                        | 18551                                         |                                               |                          |          |      |                     |             |                                                            |
|                  |                            |                                               |                                               |                          |          |      |                     |             |                                                            |
|                  |                            |                                               |                                               |                          |          |      |                     |             |                                                            |
|                  | '                          |                                               |                                               |                          | ·        |      |                     |             |                                                            |
|                  | ļ                          |                                               |                                               | I                        | }        | 1    | 1*                  | 1 1         |                                                            |

## Uebersicht

der

wichtigeren Gegenstände, welche in den ersten drei Monaten de Jahres 1848 im Zollverein verzollt worden sind.

| <i>3</i> /2    |                                          |       |        | I. Quar- | l. Quar- | Also in                                                      | 1845  |
|----------------|------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>Zollta- | Waarengattung.                           | Tari  | fsatz. | tal      | tal      |                                                              | weni- |
| rifs.          |                                          | 1     |        | 1848.    | 1847.    | mehr.                                                        | ger.  |
|                |                                          | thlr. | sgr.   |          |          | 19695 19695 51414 6328 1980 103755 102053 67586 111 2493 470 | 6u.   |
|                | I. Eingang.                              |       |        |          |          |                                                              |       |
| 2. a.          | Baumwolle, rohe Ctr.                     | fr    | ė i.   | 67562    | 47867    | 19695                                                        |       |
| 2. в.          | Baumwollengarn:                          |       |        | į        |          |                                                              |       |
|                | 1. ungebleichtes ein- und zweidrä-       | 1     |        | Į.       |          |                                                              |       |
|                | thiges und Watten ,,                     | 3     |        | 81360    | 29946    | 51414                                                        |       |
|                | 2. gezetteltes ,                         | 3     |        | 10186    | 3858     | 6328                                                         |       |
|                | 3. drei- und mehrdräthiges etc "         | 8     |        | 857      | 944      |                                                              | 3     |
| 2. c.          | Baumwollenwaaren ,                       | 50    | ١.     | 1775     | 2048     | . '                                                          | 2.    |
|                | darunter zu ermälsigten Sätzen,          | 20    |        | 390      | 725      |                                                              | 35    |
| 5. d.          | Soda, ungereinigte und gereinigte . "    | 1     |        | 11436    | 9456     | 1980                                                         |       |
| 6.             | Eisen und Stahl:                         | Į.    |        | l        |          |                                                              |       |
| a.             | Roheisen und altes Brucheisen "          |       | 10     | 301704   | 197949   | 103755                                                       |       |
|                | darunter aus Belgien "                   | ١.    | 7 1/2  | 926465   | 124412   | 102053                                                       |       |
| ð.             | geschmiedetes in Stäben von 1/4, 🗆 Zoll, |       |        | 1        |          | 1                                                            |       |
|                | Eisenbahnschienen etc "                  | 1     | 15     | 115130   | 47544    | 67586                                                        | .     |
|                | darunter aus Belgien ,,                  | 1     | 5      | 710      | 7478     |                                                              | 675   |
|                | ,, ,, Hannever ,,                        |       | 5      | 146      | 119      | 97                                                           | •     |
| c.             | geschmiedetes in Stäben von weniger      | 1     |        |          | ĺ        | 1                                                            |       |
|                | als ¼ 🗆 Zoll Querschnitt etc "           | 2     | 15     | 1457     | 1346     | 111                                                          | •     |
| đ.             | façonnirtes Eisen in Stäben etc "        | 3     |        | 10912    | 8419     | 2493                                                         |       |
| e.             | Weissblech, Dráth etc "                  | 4     | ١.     | 1503     | 1033     | 470                                                          |       |
| f.             | Eisen- u. Stahlwaaren: 1. ganz grobe "   | 1     |        | 8427     | 8460     | ١.                                                           | 3     |
|                | 2. grobe "                               | 6     |        | 6443     | 7627     | ١.                                                           | 115   |
|                | 3. feine "                               | 10    |        | 860      | 772      | 88                                                           | ¦ .∣  |
| 8.             | Flachs, Werg, Hanf, Heede ,,             | ١.    | 5      | 49831    | 40650    | 9181                                                         |       |
| 22.            | Leinengarn und Leinenwaaren:             | l     |        |          |          | 1                                                            | ľ     |
| a.             | Garn, rohes, 1. Handgespinnst ,,         | ١.    | 5      | 5695     | 8699     |                                                              | 30N   |
|                | darunter aus dem Steuerverein ,,         | f     | e i.   | 4658     | 5625     |                                                              | 97    |
|                | 2. Maschinengespinnst . "                | 2     |        | 4519     | 1541     | 2978                                                         |       |
| ò.             | gebleicht, gebükt, gefärbt "             | 3     |        | 967      | 464      | 503                                                          |       |
| c.             | gezwirnt ,,                              | 4     | ] .    | 1892     | 1223     | 669                                                          | •     |
| đ.             | Packleinwand und Segeltuch "             |       | 20     | 2206     | 2846     |                                                              | 68    |
|                | darunter aus dem Steuerverein ,          | fı    | e i.   | 978      | 1600     | .                                                            | 71    |

| des<br>Zollta-<br>rifs.<br>22. e. | Waarengattung.  Leinwand, rohe                     | Tari  | îsatz. | tal<br>1848. | tal        | _     | weni-         |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------|---------------|--|
| 15. <b>b</b> .                    |                                                    | thir. |        | -0           | 1847.      | mehr. | weni-<br>ger. |  |
| 15. <b>b</b> .                    |                                                    | ł     | 351.   |              |            |       |               |  |
| 15. <b>b</b> .                    |                                                    | 4     |        | 1146         | 2397       |       | 1251          |  |
|                                   |                                                    |       | ei.    | 771          | 2061       |       | 1390          |  |
|                                   | gebleichte etc ,,                                  | 20    | j".    | 103          |            |       | 42            |  |
|                                   | Branntwein, Arak, Rum etc ,                        | 8     |        | 5816         |            |       | 20            |  |
| 1                                 | Franzbrauntwein ,                                  | 16    |        | 408          | 405        |       |               |  |
| . <i>[</i> .]                     | Wein                                               | 8     |        | 15125        |            | _     | 1479          |  |
| ٠ ا                               | J C-1'-                                            | .     | 15     | 6719         |            | •     | 1802          |  |
| انها                              | A) On 16-11-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1     | 1     |        | 14661        |            | •     | 5639          |  |
| . k.                              | <b>a</b>                                           | 6     | 15     | 6995         |            |       | 1914          |  |
| · "                               | Heringe Ton.                                       |       |        | 13117        | 1          |       | 18069         |  |
| m.                                | a) Kaffee Ctr.                                     | 6     | 15     | 143461       |            |       | 11252         |  |
|                                   | 25. 77. 1                                          | 6     | 15     | 1465         |            |       | 407           |  |
| ;                                 |                                                    | 2     |        | 2286         |            |       | 40973         |  |
| s.                                | Reis , "                                           | 4     |        | 2200         | 1 1        | •     | 4441          |  |
|                                   | darunter in Folge allgemeiner Gestattung . " Syrop | "     | ei.    | 31           | 4441<br>29 | . 2   |               |  |
| . <b>*</b> .                      |                                                    | *     | •      | 31           | 45         | 2     | •             |  |
| . <b>v</b> .                      | Tabak: 1. unbearbeitete Blätter und                |       | 42     | £7000        | 60440      |       | 10533         |  |
| 1                                 | Stengel "                                          | 5     | 15     | 57609        | 1 1        |       |               |  |
| Í                                 | 2. fabrizirter a) Rauchtabak. "                    | 11    | •      | 2524         | 3016       |       | 492           |  |
| 1                                 | b) Cigarren "                                      | 15    | •      | 5497         |            | · .   | 170           |  |
| ٠                                 | e) Schnupstabak "                                  | 15    | •      | 26           | 22         | 4     | •             |  |
| x.                                | Zucker: 1. Brot-, Hut-, Kandis-, Lum-              | ١     | 1      |              |            |       |               |  |
| ·                                 | penzucker ,,                                       | . 10  |        | 184          |            |       | 206           |  |
| ,                                 | 2. Rohzucker und Farin "                           | 8     |        | 18           |            | -     | 25            |  |
|                                   | 3. Rohzucker für Siedereien . "                    | 5     | •      | 329414       | 1          |       | •             |  |
| .6.                               | Oel in Fässern "                                   | 1     | 10     | 12127        |            |       | •             |  |
| ٠, ١                              | zum Fabrikgebrauch "                               |       | 15     | 5180         |            |       | 2204          |  |
| O. b.                             | Seidene Zeugwaaren, Bänder etc "                   | 110   |        | 427          | 488        | •     | 61            |  |
| с.                                | Halbseidene desgl "                                | 55    |        | 644          | 753        |       | 109           |  |
| 6. a.                             | Talg "                                             | 3     |        | 12035        |            |       |               |  |
| <b>b.</b>                         | Stearin ,                                          | 3     |        | 338          | 431        |       | 93            |  |
| 1.                                | Wolle und Wollenwaaren:                            |       |        | ]            |            |       | ĺ             |  |
| s.                                | Schaafwolle, rohe und gekammte "                   | fr    | ei.    | 26669        | 26044      | 625   |               |  |
| ь.                                | Wollengarn, weis, drei- oder mehr-                 | l     |        | İ            |            |       | ł             |  |
| .                                 | fach gezwirnt etc ,,                               | 8     |        | 569          | 586        |       | 17            |  |
| . c.                              | Wollenwaaren: 1. bedruckte, unge-                  | l     |        | 1            |            |       | ĺ             |  |
|                                   | walkte etc ,,                                      | 50    | ١.     | 544          | 1156       | ١.    | 612           |  |
|                                   | 2. gewalkte ,,                                     | 30    |        | 2133         |            | •     | 3             |  |
| L. E. A.                          | Wollengarn, einfaches und dublirtes. "             | 1     | 15     | 9487         | 1          |       |               |  |
| ,,                                | Saida saha                                         |       | 15     | 3548         |            |       | 260           |  |
| ",                                | Th                                                 |       | 15     | 20418        |            |       | 5807          |  |
| "                                 | Inran ,                                            | l .   |        |              |            | · •   | 555.          |  |

| <i>31</i> 8             |                                  |               |                        | I. Quar-     | I. Quar-     | Also i | n 188 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| des<br>Zollta-<br>rifs. | Waarengattung.                   | Tari<br>thlr. | f <b>satz.</b><br>sgr. | țal<br>1848. | tal<br>1847. | mehr.  | weni- |
|                         | II. Ausgang.                     |               |                        |              |              |        |       |
| 2. a.                   | Baumwolle, rohe                  |               | 10                     | 18061        | 14675        | 3386   |       |
| 8.                      | Flachs, Werg, Hanf, Heede "      | fr            | ei.                    | 29318        | 53965        |        | 2460  |
| 41. a.                  | Schaafwolle, rohe und gekämmte " | 2             | -                      | 5431         | 11001        |        | 557   |
|                         | Darunter nach Belgien ,,         | 1             | <del>-</del> -         | 2893         | 6644         |        | 371   |
| A.E.A.                  | Seide, rohe ,,                   | fr            | ei.                    | 171          | 173          | ١.     |       |

#### Uebersicht

der

wichtigeren Gegenstände, welche in der ersten Hälfte des Jahres 18: im Zollverein zum Eingang und Ausgang verzollt sind.

| N2<br>des              |                                                                                                                         |         |          | i. Seme-             | I. Seme-             | Also i        | 15.          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Zollta-<br>rifs.       | Waarengattung.                                                                                                          | Tarif   |          | ster<br>1848.        | ster<br>1847.        | mehr.         | . Ru.        |
| 2. a.<br>2. <b>š</b> . | I. Eingang.  Baumwolle, rohe Ctr.  Baumwollengarn:                                                                      | fr      | e i.     | 120691               | 132801               | •             | 121          |
| <i>D.</i> 0.           | 1. ungebleichtes ein- und zweidrä- thiges und Watten ,, 2. zu Zetteln angelegtes ,, 3. ungebleichtes drei- und mehrdrä- | 3       |          | 127275<br>15548      | 105511<br>10137      | 21764<br>5411 | -            |
| 2. c.                  | thiges, gefärbtes etc ,,  Baumwollenwaaren: ,,                                                                          | 8<br>50 | :        | 1608<br>3769         | 212 <b>4</b><br>5544 |               | 5)<br>17     |
| 5. đ.<br>6.            | Darunter zu ermäßigten Sätzen ,,<br>Soda, gereinigte und ungereinigte ,,<br>Eisen und Stahl:                            | 20<br>1 | •        | 616<br><b>4</b> 2294 | 829<br>35993         | 6301          | •            |
| a.                     | Roheisen und altes Brucheisen ,,  Darunter aus Belgien ,                                                                |         | 10       | 870111               | 950571               |               | 804%<br>3833 |
| ъ.                     | geschmiedetes in Stäben von ¼ 🗆 Zoll,<br>Eisenbahnschienen "                                                            | 1 1     | 15       | 463227               | • " • "              | 177860        |              |
| c.                     | Darunter aus Belgien                                                                                                    | 2       | 7¼<br>15 | 3853                 | 28460<br>8479        |               | 977.<br>462  |
| đ.                     | façonnirtes Eisen in Stäben "                                                                                           | 3       |          | 30722                | 45661                | .             | 1493         |

| 9   | 13           |                                                                   |         |             | I. Seme- | I. Seme- | Also i | 1848   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|----------|--------|--------|
| ď   | es           | Waarengattung.                                                    | Tari    | fsatz.      |          | ater     |        |        |
| iol | lta-         | Waarengarrang.                                                    | i       |             | 1848.    | 1847.    | mehr.  | weni-  |
| ri  | fs.          |                                                                   | thlr.   | sgr.        | 1040.    | 1047.    | ancar. | ger.   |
| _   |              | THE COLL IN THE COLL                                              | 4       |             | 3762     | 5617     |        | 4055   |
| 6.  |              | Weissblech, Drath Ctr.                                            | l i     | 1           | 19929    | 17304    | 2625   | 1855   |
|     | f.           | Eisen. u. Stahlwaaren: 1. ganz grobe "                            | 6       | •           | 13620    | 19308    | 2020   |        |
|     |              | 2. grobe "                                                        | 10      |             | 3495     | 1751     | 1744   | 5688   |
| 8.  |              | 3. feine ,,                                                       | 1 10    | 5           | 91396    | 108970   | 1/44   | 47574  |
| 2.  |              | Flachs, Werg, Hanf, Heede "                                       | ١.      | ٦           | 31330    | 100910   | •      | 17574  |
| Z.  | _            | Leinengarn und Leinenwaaren:                                      | ŧ       | 5           | 8181     | 13794    | Ì      | 5613   |
|     | a.           | Garn, rohes: 1. Handgespinnst ,,  Darenter aus dem Steuerverein , |         | )<br>• i.   | 6559     | 9245     |        | 2693   |
|     |              |                                                                   | l "     | Ī           | 8012     | 5871     | 2141   |        |
|     | ъ.           | 2. Maschinengespinust . " gebleichtes oder gefärbtes "            | 3       |             | 1569     | 1238     | 331    |        |
|     | -            | _                                                                 | 1 4     | ١.          | 3699     | 3058     | 641    |        |
|     | c.<br>d.     | Zwira                                                             | *       | 20          | 3075     | 5750     | 041    | 2675   |
|     | a.           | · ·                                                               | ے: ا    | , 20<br>●i. | 1690     | 2609     | •      | 2013   |
|     | e.           | Darenter aus dem Steuerverein ,,                                  | "       |             | 2599     | 4884     | •      | 2285   |
| •   | e.           | Leinwand, rohe                                                    |         | •<br>•i.    | 1915     | 4060     | •      | 2145   |
|     | f.           |                                                                   | 20      | 1           | 199      | 267      | •      | 68     |
| =   | j.<br>b.     |                                                                   | l ~š    |             | 10446    | 13088    | •      | 2642   |
| ٠,  | v.           |                                                                   | 16      | ١.          | 860      | 1117     | •      | 257    |
|     | _            | Franzbranntwein , ,                                               | 1 78    | •           | 55989    | 97765    | •      | 41776  |
|     | f.           | Wein und Most , ,                                                 | ľ       | 15          | 12511    | 15292    | • •    | 2781   |
| Ŀ   |              | desgl. aus der Schweiz "                                          | 1       |             | 45375    | 50536    | •      | 5161   |
| •   | i.           | β) Südfrüchte, getrocknete etc,                                   | 6       | 15          | 13110    | 19115    | •      | 6005   |
| -   | k.           | Gewürze                                                           | 1       | 13          | 51217    | 76963    | •      | 25746  |
|     | 7.           | Heringe Ton.                                                      | 6       | 15          | 320467   | 418515   | •      | 98048  |
|     | <b>771</b> . | a) Kaffee Ctr.                                                    | 6       | 15          | 3272     | 5578     | •      | 2306   |
|     |              | b) Kakao                                                          | 2       |             |          | 309273   | •      | 298084 |
|     | s.           | Reis                                                              | •       | ١:          | 11189    | 918701   | •      | 218701 |
|     |              | Darunter in Folge allgemeiner Gestattung . ,,                     |         | e i.        | 259      | 162      | 97     |        |
| •   | u.           | Syrop                                                             | 4       | •           | 209      | 102      | ٠,     | ١.     |
|     | v.           | Tabak: 1. unbearbeitete Blätter und                               | 5       | 15          | 102230   | 150292   |        | 48062  |
|     |              | Stengel ,                                                         | 11      |             | 5703     | 7113     | •      | 1410   |
|     |              | 2. fabrizirter a) Rauchtabak . "                                  | 15      | ١٠          | 9798     | 12686    |        | 2888   |
|     |              | b) Cigarren "                                                     | 15      | ١.          | 50       | 67       | •      | 17     |
|     |              | c) Schnupftabak "                                                 | 13      |             | 30       | 0'       | •      | 1 11   |
|     | x.           | Zucker: 1. Brot-, Hut-, Kandis-, Lum-                             | ۱,,     |             | .,,,     | 704      |        | 366    |
|     |              | penzucker "                                                       | 10      |             | 415      | 781      | •      |        |
|     |              | 2. Rohzucker und Farin "                                          | 8       |             | 34       | 139      | •      | 70074  |
| _   |              | 3. Robzucker für Siedereien . "                                   | 5       | 1:          | 564399   | 637270   | GEO.   | 72871  |
| 6.  |              | Oel in Fässern ,                                                  | 1       | 10          | 26981    | 20474    | 6507   | 40004  |
| •   |              | Baumöl mit Terpentinöl versetzt "                                 | ا نیز ا | 15          | 11128    | 21789    |        | 10661  |
| 0.  | ь.           | Seidene Zeugwaaren, Bänder etc "                                  | 110     |             | 1026     | 1318     |        | 292    |
|     | c.           | Halbseidene desgl "                                               | 55      | •           | 1155     | 1993     | ٠      | 838    |
| 6.  | .            | Talg                                                              | 3       |             | 19179    | 9545     | 9634   |        |
|     |              | =                                                                 | ,       | l           | ł        | 1        | •      | ı      |

156 II. STATISTIK: VERZOLLUNGEN IN DER ERSTEN HÄLFTE D. J. 1848

| <i>3</i> 13             |                                         |       |        | I. Seme- | I. Seme-      | Also in 18i |            |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-------------|------------|--|
| des<br>Zollta-<br>rifs. | Waarengattung.                          | ١.    | fsatz. | 1848.    | ster<br>1847. | mehr.       | yes<br>ger |  |
|                         |                                         | tair. | sgr.   |          |               |             |            |  |
| 36.                     | Stearin                                 | 3     |        | 517      | 648           |             | 13         |  |
| 41.                     | Wolle und Wollenwaaren:                 |       |        |          |               |             |            |  |
| а.                      | Schaafwolle, rohe und gekämmte "        | fr    | ei.    | 37407    | 57759         |             | , 203      |  |
| ь.                      | Wollengarn, weiß, drei- oder mehr-      |       |        |          |               |             | i          |  |
|                         | fach gezwirnt etc                       | 8     |        | 1072     | 1918          |             | ' 8        |  |
| c.                      | Wollenwaaren: 1. ungewalkte, be-        |       |        |          |               |             | 1          |  |
|                         | · druckte etc "                         | 50    |        | 977.     | 2792          |             | 181        |  |
|                         | 2. gewalkte . • "                       | 30    |        | 4534     | 6094          |             | 15         |  |
| A.E.A.                  | Wollengarn, einfaches und dublirtes . " |       | 15     | 12932    | 20125         | l .         | : 75       |  |
| "                       | Seide, rohe ,                           |       | 15     | 5040     | 7483          |             | 24         |  |
| ,,,                     | Thran ,                                 |       | 15     | 59494    | 91707         | ١.          | 323        |  |
|                         | II. Ausgang.                            |       |        |          |               | ļ           |            |  |
| 2. a.                   | Baumwolle, rohe ,,                      | ١.    | 10     | 33659    | 34228         | ١.          | 1          |  |
| 8.                      | Flachs, Werg, Hanf, Heede "             | fr    | ei.    | 71337    | 101305        | •           | 29         |  |
| 41. a.                  |                                         | 2     | ١.     | 11720    | 42997         |             | 3:1        |  |
|                         | Darunter nach Belgien "                 | 1     | ĺ .    | 5125     | 11214         |             | Į,         |  |
| A.E.A.                  |                                         | fr    | ei.    | 619      | 552           | 67          |            |  |

## I. GESETZGEBUNG.

#### PREUSSEN.

Erlass und Tarif zur Erhebung der Lippeschiffahrts-Abgaben.

Den mit Ihrem Bericht vom 7. d. M. vorgelegten, unter Berathung mit Lippeschiffahrts-Interessenten revidirten Tarif zur Erhebung der Lippeschiffahrts-Abgaben sende Ich Ihnen hierbei vollzogen mit der Anweisung zurück, die Aufnahme in die Gesetzsammlung zu veranlassen. Zugleich werden Sie ermächtigt, die Abgabe von Salz nach Bedürsnis zu ermässigen.

Sanssouci, den 21. September 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

An die Staatsminister Hansemann und Milde.

Tarif
nach welchem die Lippeschiffahrts-Abgaben entrichtet werden sollen.

|               | Benennung                                                                                                                           | In der Thalfahrt                                                                              |             |           | ben<br>Cen  |             |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|               | der<br>Gegenstände.                                                                                                                 | von<br>Lippstadt nach Wesel<br>(Füsternberg).                                                 | ⊷ Klasse. E | 2 Klasse. | ా Klasse. హ | ∢ Klasse. Σ | 5. Klasse. & |
| 1. Kl.        | Stromab und auf<br>Fabrikate, Kaufmannswaaren und<br>Produkte aller Art, welche weiter<br>unten nicht ausdrücklich benannt<br>sind. | auf der Stromstrecke  a) von Lippstadt u. unterh. bis Hamm  b) von Hamm und unterh. bis Lünen | 4           | 2         | 2           | 1           | 1            |
| <b>2. K1.</b> | Eisenbahnschienen, geschmiedetes<br>und gewalztes Eisen, Mühlsteine,<br>Tannenbretter und Wachholder-<br>beeren.                    | (Beckinghrusen) .                                                                             | 3           | 2         | 1           | 1           | 1            |

12

Handels-Archiv 1848, Heft 9.

|                                          | Ranannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In der Thalfahrt                                                                             |              |              | ben:<br>Cen |             |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                                          | Benennung<br>der<br>Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * von<br>Lippstadt nach Wesel<br>(Füsternberg).                                              | 1. Klasse. M | ci Klasse. F | න Klasse. ජ | → Klasse. × | 5. Klasse. F. |
| 3. Kl.                                   | Grobe Gusseisenwaaren, Koaks, Holzkohlen, Getreide, Hülsenfrüchte, Leinsaamen, Küpp-, Bauund Schiffbauholz aller Art, Lohe und Borke, Kreide und Erdfarben aller Art, Knochen. Salz, Roh-, Brucheisen, Dachschiefer, Cement od. Trass, Tufsteine, Kalk-, Ziegel-, Back-, Bruch-, Hau- oder Quadersteine, Brenn- u. Faschinenholz, Töpfer-, Walker- und Pfeiffenerde, Sand, Lehm, Kies, Rauchfutter, Oel- od. Rübkuchen, Kartoffeln, Glaubersalz, Glasererz, gebrannte Thonstücke und Krugscherben. | c) von Lünen (Bekkinghausen) und unterh. bis Haltern d) von Haltern (Bossendorf) bis Dorsten | 6 3 4        | 3 2 3        | 2 1 2       | 1 1 2       | 1 1 2         |
| 5. Kl.                                   | Steinkohlen. Anmerkungen. si dem Flossholz werden zwei Quadrat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a) von Wesel (Fü-<br>sternb.) bis Dor-<br>sten                                               |              | 3            | 2           | 2           | 1 2           |
| re<br>di                                 | is Flüfsenraum einschliefslich Flottwerk<br>id Wasserraum gleich einem Centner ge-<br>chnet. Doppelte Lagen Flefshelz, in soweit<br>eselben poliseilich gestattet werden, un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unterh. bis Hal-<br>tern<br>e) von Haltern und<br>oberhalb bis Lü-                           |              | 2            | 1           | 1           | 1 2           |
| ge<br>ge                                 | rliegen der deppelten Abgebe; auf Flöse<br>ladene Gegenstände (Oberlast), sie mö-<br>in aus Brettern oder anderen Gegenstän-<br>ne bestehen, müssen dem Gewicht nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sen)                                                                                         | 6            | 8            | 2           | 1           | 1             |
| he<br>2. Fi<br>da<br>Pi<br>so<br>m<br>Bi | senders deklarirt und zur Verabgabung<br>rangezogen werden.<br>rei ven der Abgabe sind: leere Salztonnen;<br>is auf Fahrzeugen verladene Flettwerk zum<br>äfsen, als: Tonnen, Masten, Kasten und<br>nstige Flößergeräthschaften; Düngungs-<br>aterialien, alle Gegenstände, welche ohne<br>erübrung des Hebebezirks einer Empfangs-<br>elle (susätzliche Bestimmung 1.) befürdert<br>erden.                                                                                                        | oberh. bis Ĥamm<br>e) von Hamm bis<br>Lippstadt                                              | 3            | 2 2          | 1 2         | 1           | 1             |

#### Zusätzliche Bestimmungen.

- §. 1. Die Erhebung der Abgabe erfolgt:
- A. zu Hamm für die Stromstrecke:
  - a) nach und von Lippstadt und
  - b) von oberhalb Beckinghausen bis Hamm in der Berg- und von Hamm nach Lünen in der Thalfahrt.
- B. zu Lünen für die Strecke:
  - a) von Lünen und Beckingbausen nach Hamm,

- b) von unterhalb Hamm bis Beckinghausen oder Lünen und von da weiter nach Halteru,
- C. zu Haltern für die Strecke:
  - a) von Haltern bis Lünen und von unterhalb Lünen bis Haltern.
  - b) von da nach Dorsten und umgekehrt von Dorsten nach Haltern.
- D. zu Füsternberg bei Wesel für die Strecken:
  - a) von Wesel und Füsternberg bis Dorsten und
  - b) von Dorsten nach Füsternberg und Wesel.

Die Bestimmung des Hebebezirks jeder Empfangsstelle liegt dem Finanzminister ob.

§. 2. Schiffer und Flösser sind verpflichtet, bei der Empfangsstelle, in deren Hebebezirk Ladung eingenommen oder das Floss zusammengesetzt worden ist, oder deren Hebebezirk zuerst von ihrem Schiffe oder Flosse berührt wird, eine manisestirende, im Falle gemischter Ladung nach Klassen abgesonderte Anzeige zu machen, und daselbst die Abgabe von einer Strecke zur anderen, oder nach ihrem Wunsche auch für alle mit demselben Fahrzeuge oder Flosse zu passirenden Hebestrecken zu erlegen.

Die Abgabe wird nach dem Gewicht der Ladungen und dieses nach der Einsenkung des Fahrzeuges berechnet. Zu diesem Zwecke soll die Ladungsfähigkeit desselben von den Aichungsbehörden ermittelt und festgesetzt werden.

Ueber die Entrichtung der Abgabe wird ein Schein, woster 1 Sgr. und 3 Pf. zu zahlen sind, ausgestellt, welcher bei der Empfangsstelle der nächsten Hebestrecke, für welche die Abgabe noch nicht entrichtet ist, wieder abzugeben ist. Er wird daselbst, vorbehaltlich einer abermaligen Revision, der neuen Abgabenerhebung zu Grunde gelegt, und der Abgeber empfängt dafür unentgeltlich einen Rückschein, der ihm als Quittung über die Entrichtung der Abgabe dient.

Haben jedoch Beiladungen stattgefunden, so sind dieselben bei der ersten, mit den zugeladenen Gegenständen erreichten Hebestelle vollständig zu deklariren und wie jede Ladung zur Abgabe heranzuziehen. Auch über sie werden Scheine und Rückscheine ausgestellt.

Auch dann, wenn der Schiffer seine Fahrt beendet hat, und keine neue Abgabe zu entrichten ist, hat er den Zahlungsschein bei der letzten Hebestelle abzugeben und einen Rückschein dagegen einzuwechseln. Zu diesem Zweck sind zu Dorsten und Vogelsang

Zahlungsscheinabnehmer angestellt, bei denen die Scheine von denjenigen Ladungen abgegeben werden müssen, welche daselbst ihre Endbestimmung erreichen.

- §. 3. Wenn ein Fahrzeug mit einer Ladung an einer Hebestelle, sei es in der Thal- oder Bergfahrt, ankommt und keinen Zahlungsschein vorzeigen kann, so muß die Abgabe nach dem Tarif und nach vorstehender Eintheilung der Hebestellen vom Anfange der Stromstrecke, wenngleich diese nur theilweise besahren ist, bezahlt werden.
- §. 4. Wer die im §. 2 hinsichtlich der Abgabe der Zahlungsscheine gegebene Vorschrift unbefolgt läst, verfällt in eine Strase von 1 bis 5 Thaler.
- §. 5. Wer es unternimmt, der Entrichtung der Abgabe durch unterlassene oder unrichtige Angabe oder sonst auf irgend eine Art sich ganz oder theilweise zu entziehen, entrichtet außer dem vorenthaltenen Abgabenbetrage das Vierfache desselben, mindestens aber 1 Thaler als Strafe.

Gegeben Sanssouci, den 21. September 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

Erlass, die Aufhebung des Frankirungszwanges für rekommandirte Briefe betreffend.

Auf Ihren Antrag vom 19. August d. J. genehmige Ich, dass der in §. 20 des Portotax-Regulativs vom 18. Dezember 1824 vorgeschriebene Frankirungszwang bei Absendung rekommandirter Briese vom 1. Oktober 1848 ab aufgehoben wird. Sie haben das hiernach Ersorderliche zu veranlassen.

Sanssouci, den 25. August 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

An den Minister für Handel etc. Milde.

Verfügung, die Errichtung von Privatbanken betreffend.

Die mehrfach hierher gelangten Anträge auf Konzessionirung von Privat-Banken durch Gesellschasten mit vereinigten Fonds, mit der Besugnis der Ausgabe unverzinslicher Noten, haben uns veranlasst, diejenigen Bestimmungen in nähere Erwägung zu nehmen, welche geeignet sein möchten, den Verhandlungen über die, solchen Gesellschasten zu ertheilenden Statuten zur Grundlage zu dienen. Wir

haben uns über die, in der Anlage zusammengestellten Bedingungen geeinigt, und des Königs Majestät haben dieselben als Grundlage für solche Verhandlungen zu genehmigen geruht.

Die Königliche Regierung wird veranlasst, diese Bedingungen in angemessener Weise zur Kenntniss der Handel- und Gewerbetreibenden Ihres Verwaltungs-Bezirks zu bringen und denselben dabei zu erkennen zu geben, dass die Ministerien der Finanzen und für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bereit sein würden, Anträge auf Konzessionirung von Privat-Banken auf der in der Anlage bezeichneten Grundlage bei des Königs Majestät zu befürworten und Behuss der Entwerfung der Statuten zu verhandeln, soweit die im Eingange der Zusammenstellung enthaltenen Maassgaben es überhaupt zulassen, auf die einzelnen Anträge einzugehen. Diese werden abgewartet werden. Mit Rücksicht darauf, dass in diesen Bestimmungen die solidarische Verhastung aller Theilnehmer nicht vorgesehen, dass aber unter dem 11. April 1846 ein Allerhochster Erlass an den Staats-Minister v. Rother ergangen und von diesem zur Kenntniss der Handel- und Gewerbetreibenden gebracht ist, wonach die solidarische Verhastung aller Theilnehmer stattfinden solle, wird der Königlichen Regierung mitgetheilt, dass des Königs Majestät gegenwärtig in dem Allerhöchsten Erlasse vom 15. d. M. zu genehmigen geruht haben, dass von jener beschränkenden Bestimmung Umgang genommen werde.

Berlin, den 25. September 1848.

Finanz- Ministerium für Handel, Gewerbe Ministerium. und öffentliche Arbeiten.

Zur Unterstützung und Belebung des Handels und der Gewerbe soll in denjenigen Landestheilen, in welchen sich nach dem Ermessen der Regierung ein Bedürfnis dazu herausstellt,

»die Errichtung von Privat-Banken mit der Besug-»nis zur Ausgabe unverzinslicher Noten« gestattet werden.

Der gesammte Betrag der, von diesen Banken auszugehenden Noten darf jedoch die Summe von 7 Millionen Thalern nicht übersteigen. Die Regierung wird für eine, dem Bedürfnisse der verschiedenen Landestheile entsprechende Vertheilung dieser Summe Sorge tragen.

Den Statuten der zu errichtenden Privat-Banken sollen nachstehende Bestimmungen aum Grunde gelegt werden:  Die Dauer der Konzession darf einen zehnjährigen Zeitraum nicht übersteigen.

Wenn innerhalb desselben die Bank-Ordnung vom 5. Oktober 1846 (Ges.-S. S. 435) aufgehoben wird, erlischt die Konzession sechs Monate nach Bekanntmachung des betreffenden Gesetzes, ohne Anspruch der Bankgesellschaft auf Entschädigung.

2. Das Stammkapital einer Privatbank darf nicht über eine Million Thaler betragen.

Wird dasselbe durch Ausgabe von Aktien zusammengebracht, so darf keine Aktie auf einen geringeren Betrag als auf 500 Thlr. ausgestellt werden.

Die einzelnen Aktien sind nicht weiter theilbur und nur auf die bestimmten Inhaber auszustellen.

- 3. Das Stammkapital muss zu wenigstens einem Drittheile in baarem Gelde, zu wenigstens einem Drittheile in guten diskontirten Wechseln, der Rest in inländischen, auf jeden Inhaber lautenden zinstragenden Staats-, Kommunal- oder anderen, unter Autorität des Staats von Korporationen oder Gesellschasten ausgegebenen Papieren, nach dem Kurswerthe zur Zeit des Einlieserung, eingezahlt werden.
- 4. Die Bestätigung des Statuts einer Privatbank kann nur erfolgen, wenn das Stammkapital voll gezeichnet ist.

Die Bank darf ihre Geschäste erst beginnen, wenn die Hälste des Stammkapitals in dem, unter No. 3 angegebenen Verhältnisse der Werthe eingezahlt ist.

- 5. Ist die Einzahlung des vollen Stamm-Kapitals innerhalb Jahresfrist, von dem Tage der Bestätigung an gerechnet, der Bestimmung unter No. 3 entsprechend, nicht erfolgt, so ist die Konzession erloschen.
- 6. Der zur Bestätigung vorgelegte Gesellschafts-Vertrag muß wenigstens 50 Mitglieder nach Namen, Stand und Aufenthaltsort nachweisen.

Der Antheil eines Mitgliedes darf ein Zwanzigtheil des Stamm-Kapitals nicht übersteigen.

- 7. Den Privatbanken sind nur die nachstehend verzeichneten Geschäfte gestattet:
  - a) Das Diskontiren von gezogenen Wechseln, deren Acceptant, so wie von eigenen Wechseln oder Billets à ordre, deren Aussteller in demjenigen Orte, in welchem die betreffende Privatbank ihren Sitz hat, oder innerhalb derjenigen Landestheile, in welchen dieselbe Agenturen errichtet hat (No. 16) wohnhaft ist.

١

Die diskontirten Papiere müssen mit einem, auf die Privatbank lautenden Giro versehen sein, dürfen nicht über drei Monate laufen und müssen wenigstens drei solide Verbundene haben.

b) Die Gewährung von Darlehnen gegen Verpfändung inländischer auf jeden Inhaber lautender zinstragender Staats-, Kommunaloder anderer, unter Autorität des Staats, von Korporationen oder Gesellschaften ausgegebener Papiere, sowie gegen Verpfändung von Urstoffen oder dazu geeigneten Kaufmannswaaren, die im Inlande lagern und dem Verderben nicht unterworfen sind, ferner von sicheren ausländischen Wechseln, endlich von ungemünztem oder gemünztem Golde oder Silber.

Die Darlehne dürsen auf einen längeren Zeitraum als auf drei-Monate nicht gegeben werden.

- c) Der An- oder Verkauf von edlen Metallen oder fremden Münzon, sowie der Ankauf von Wechseln auf Plätze des Auslandes.
- d) Die Besorgung der Einkassirung von Wechselm, Geldanweisungen, Rechnungen und Effekten, die an dem Orte, in welchem die betreffende Privatbank ihren Sitz hat, oder innerhalb derjenigen Landestheile, in welchen sie Agenturen hat (No. 16) zahlbar sind.
- e) Die Annahme unverzinslicher Kapitalien ohne Verbriefung. Die Bescheinigung tiber den Empfang dieser Kapitalien darf nur auf den Namen des Einzahlenden ausgestellt werden.
- f) Die Ausgabe und Einziehung unverzinslicher Noten nach Maaßgabe der weiter folgenden Bestimmungen.

Es ist den Privatbanken nicht gestattet, andere, als die unter No. 7 bezeichneten Geschäfte zu machen, Hypotheken oder eigene Aktien zu beleihen.

8. Die Gesellschaft erhält das Recht, unverzinsliche Noten (No. 7, Lit. f) bis zu dem Betrage des Stammkapitals auszusertigen und in Umlauf zu setzen.

Ergieht sich am Schlusse des Geschäftsjahres eine Verminderung des Stamm-Kapitals um mehr als den vierten Theil, so ist die Summe der umlaufenden Noten wenigstens auf den als vorhanden nachgewiesenen Betrag des Stammkapitals zu beschränken.

9. Die Noten dürsen nur auf Beträge von 10 Thlr., 20 Thlr., 50 Thlr., 400 Thlr. oder 200 Thlr. ausgestellt werden.

Der Gesammtbetrag der Noten einer Privatbank zu 10 Thle.

darf den zehnten Theil, derjenige der Noten zu 20 Thlr. ebenfalls den zehnten Theil, die Summe der Noten zu 50 Thlr. drei Zehntheile ihres Stammkapitals nicht übersteigen.

10. Von dem Betrage der umlausenden Noten einer Privatbank muß wenigstens ein Drittheil in baarem Gelde, und wenigstens ein Drittheil in diskontirten Wechseln vorhanden sein. Außerdem aber dienen nicht nur sämmtliche zum Stammkapital eingelegte Staats-, Kommunal- und sonstige Papiere (§. 3), sondern auch alle Darlehnsforderungen der Bank gegen Unterpfand zur Deckung der Noten.

Die Vorstände der Privatbanken sind dafür verantwortlich, dass die Deckungsmittel für die umlaufenden Noten in dem vorbezeichneten Verhältnisse stets vorhanden sind.

- 11. Außer dem Stammkapital hasten auch sämmtliche übrige Aktiva einer Privatbank vorzugsweise sür die Einlösung ihrer Noten.
- 12. Die Noten der Privatbanken vertreten in Zahlung die Stelle des klingenden Geldes. Es besteht kein Zwang zu deren Annahme.

Sie sind, gleich dem baaren Gelde, keiner Vindikation oder Amortisation unterworfen. Die Statuten müssen für den Fall, daß die umlaufenden Noten eingerusen werden, die erforderlichen Bestimmungen wegen der Bekanntmachung und Präklusion enthalten.

13. Jede Privatbank ist verpflichtet, vor dem Ablause der Konzession, wenn früher der Konkurs (Falliment) eröffnet wird, sosort, wenn vor dem Ablause der Konzession die Auslösung der Gesellschaft beschlossen wird, innerhalb Jahressrist nach dem Beschlusse ihre sämmtlichen Noten einzulösen.

Wird die Auflösung der Gesellschaft innerhalb des letzten Jahres vor dem Ablaufe der Konzession beschlossen, so müssen die Noten bis zu diesem Zeitpunkte eingelöst werden.

- 14. Die Form, der Inhalt und die Aussertigung der Noten unterliegen der Genehmigung resp. der Beaussichtigung der Regierung.
  - Die Noten sind der Stempel-Abgabe nicht unterworfen.
- 15. Wenn im Lombard-Verkehr einer Privatbank ein Darlehn zur Verfallzeit nicht zurückgezahlt wird, so ist dieselbe berechtigt, das Unterpfand durch einen vereideten Makler an der Börse, oder im einer, von einem öffentlichen Beamten abzuhaltenden Auhtion zu verkaufen, und sich aus dem Erlöse wegen Kapitals, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen, ohne den Schuldner zuvor einklagen zu dürfen.
- 16. Jede Privatbank darf aber nur innerhalb der Grenzen, welche des Statut bestimmt, Agenturen errichten.

17. Das Statut hat die innere Organisation der Gesellschaft und die Geschäftsführung zu regeln.

Es ist in demselben die Einsetzung eines, aus Gesellschafts-Mitgliedern bestehenden Ausschusses zur Prüfung der angebotenen Wechsel vorzusehen und die Wirksamkeit dieses Ausschusses näher zu bestimmen.

18. Der Staat übt das Oberaussichtsrecht über die Privatbanken durch Kommissarien nach Instruktionen, deren Inhalt den Bankvorständen mitgetheilt werden soll und für dieselben maassgebend ist.

Der Staat ist für die Operationen der Privatbanken nicht verautwortlich.

19. Jede Privathank hat allmonatlich eine Uebersicht der, am letzten Tage des verflossenen Monats in derselben vorhanden gewesenen Aktiva und Passiva, inebesondere der Bestände in gemünztem Golde und Silber, Barren und Wechseln, ferner des Betrages der Forderungen aus Darlehnen und aus laufender Rechnung, so wie der umlaufenden Banknoten bekannt zu machen.

Jede Privatbank hat am Jahresschlusse einen, alle Zweige des Verkehrs umfassenden Geschäftsbericht für das abgelausene Jahr zu veröffentlichen.

Die Statuten haben die öffentlichen Blätter zu bezeichnen, in welchen diese Bekanntmachungen enthalten sein werden.

20. Soweit vorstehend nicht etwas Anderes bestimmt ist, oder die besonderen Privat-Bankstatute nicht abweichende Vorschristen enthalten, kommen bei Aktien-Privatbanken die Bestimmungen des Gesetzes über die Aktiengesellschaften vom 9. Novbr. 1843 (Ges.-S. 1843, S. 341) zur Anwendung.

# BELGIEN.

Verorduung, die Einfuhr von Vieh, Mehl und Grütze betreffend.

Die durch die Königliche Verordnung vom 28. Juni 1848 ') für die zollfreie Einfuhr von Vieh, Mehl und Grütze aller Arten sestgesetzte Frist wird bis zum 31. Dezember 1848 verlängert.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1848. I. S. 289 u. 366,

Die Grenzen der Provinz Luxemburg werden rücksichtlich des Viehes von dieser Bestimmung ausgenommen.

Es wird eine Waagegebühr von 10 Cts. für das Stück Vieh und für 1000 Ko. Mehl und Grütze erhoben.

Gegeben Brüssel, den 18. September 1848.

LEOPOLD.

Verodnung, die Durchfuhr von Waaren betreffend.

Waaren die unter irgend welcher Flagge zur See oder auf den Niederländischen Binnengewässern eingehen und in Antwerpen oder Ostende auf andere Schiffe übergeladen werden, um sofort aus dem Hafen, in welchen sie eingegangen sind, auf einem von den angegebenen Wegen wieder ausgeführt zu werden, sind von Entrichtung der Durchgangs-Abgaben besreit, und es sind überdies die Kolli, ausgenommen im Fall eines Verdachts wegen Unterschleis, einer Revision nicht unterworsen.

Der Finanzminister hat die ihm zur Vermeidung von Mißbräuchen erforderlich scheinenden Förmlichkeiten und Aussichts-Maassregeln anzuordnen.

Gegeben Laeken, den 14. September 1848.

LEOPOLD.

### DÄNEMARK.

#### Quarantaine - Wesen.

Durch Bekanntmachung vom 29. August 1848 sind sämmtliche Russische und Preußische Häfen von Abo bis nach Stettin für von der Cholera angesteckt erklärt 1).

Cirkular, die Ausführung des Waffenstillstandes vom 26. August 1848 betreffend.

Während des Waffenstillstandes bleiben die Bestimmungen des Plakats vom 29. März d. J. <sup>2</sup>) hinsichtlich der Einfuhr fremder verzollter Waaren, der Manufaktur-, Fabrik- und Handwerkswaaren

<sup>1</sup>) Vgl. S. 19. <sup>2</sup>) Vgl. J. 1848. I. S. 368.

der Herzogthümer Schleswig-Holstein und dazu gehörigen Inseln bis auf Weiteres in Kraft. Die Beschlagnahme auf feindliche Schiffe und Schiffe der Herzogthümer fällt weg. Ebenso das Verbot der Ausklarirung nach gewissen Plätzen und Hüsen vom 20. Mai. Dagegen treten die früheren allgemeinen Tarifbestimmungen für Schiffs-Abgaben etc. bei der Fahrt nach und von den Herzogthümern und den fremden Plätzen wieder in Kraft.

Da nach dem Plakat vom 29. März d. J. die Rohprodukte und daraus bereitete Waaren der Herzogthümer zollfrei und nur gegen die im Königreich bestehende Konsumtions-Gebühr eingeführt werden dürfen, so wird bemerkt, dass darunter, außer Branntwein, Bier und Essig, auch Gescht, Fleisch, Käse, Butter, Hering und ähnliche Fettwaaren, so wie Mauer- und Dachsteine und Produkte des Haussfeißes, begriffen sind.

Alle Ausnahme-Gesetze betreffs des Plakats vom 29. März hinsiehtlich einzelner Zollstätten des Königreichs und der Herzogthümer fallen weg.

Gleichwie aus demselben Plakat folgt, dass die der Stadt Altona und anderen zollsreien Städten der Herzogthümer, nach der Verordnung vom 1. Mai 1838 und dem Tarif vom 13. März 1844, eingeräumte Zollhegünstigungen in ihrem Verhältnisse zum Königreiche bis auf Weiteres außer Krast gesetzt sind.

Zulassungsscheine für Handelsreisende, welche bei einer Zollstätte in den Herzogthümern nach dem 17. März d. J. gelöst worden, gelten für das Königreich nicht.

Alle vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Kausstadt Ribe in ihrem Zoll- und Konsumtions-Verhältnisse zu den Herzog-thümern Schleswig-Holstein, während ihr Zoll- und Konsumtions-Verhältniss zum Königreich vorläusig unverändert bleibt.

General-Zollkammer- und Kommerz-Kollegium.

### GROSSBRITANNIEN.

Bekanntmachung, die Insel Laboean betreffend.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass die Kolonie Ihrer Majestät auf Lahoean vom 1. August d. J. an für Kolonisten und andere Einwanderer geöffnet sein soll, und dass alle ordentliche und friedlich gesinnte Personen, welche sich von dieser

Zeit an innerhalb der gedachten Kolonie und deren Dependenzen niederlassen, den Schutz der Gesetze als Unterthauen der Krone des Ver. Königreichs Großbritannien und Irland genießen sollen.

Laboean soll ein Freihafen sein, ohne Eingangs- und Ausgangs-Abgaben und irgend welche Tonnen- oder Ankergelder von Schiffen irgend einer Art.

(Folgen Bestimmungen wegen der Einwanderer.) Singapore den 20. Juni 1848.

> J. BROOKE, Gouverneur von Laboean.

#### Quarantaine - Wesen.

Nach einem Geheimeraths-Besehl vom 20. September 1848 sollen alle Schiffe, welche mit unreinen Gesundheits-Pässen rücksichtlich der Cholera in Häsen des Ver. Königreichs einlausen, zur freien Praktika zugelassen werden, wenn innerhalb der zusetzt verslossenen zehn Tage kein Cholerafall an Bord vorgekommen ist. Ist dies dagegen der Fall gewesen, so wird ein solches Schiff der Quarantaine unterworfen, und es müssen die Kleider und das Bettzeug der etwa gestorbenen oder erkrankt gewesenen Personen, durch Eintauchen in Wasser unter Aussicht eines Zollbeamten gereinigt werden.

## MAROCCO.

Verordnung, Abänderung des Zolltarifs betreffend.

Durch Verordnung vom 5. September 1848 sind die Eingungs-Abgaben für die Rinfuhr in atlen Häsen sestgesetzt:

| für | Eisen  |     | :  |            |     |     |    | •  |    | auf | 4   | Piaster    | ') für | den | großen Z   | entner*) |
|-----|--------|-----|----|------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------------|--------|-----|------------|----------|
| >   | Nägel  |     |    |            |     |     |    |    |    | *   | 5   | >          | ,      |     | kleinen 3) | ,        |
|     |        |     |    |            |     |     |    |    |    |     |     | *          |        |     | •          | <b>»</b> |
| *   | Buenos | 3 - | A  | yı         | .08 | -   | Hi | ia | te | *   | 3   | ; <b>»</b> | •      | *   | *          | *        |
| •   | rohe B | aι  | ın | 3 <i>W</i> | 70  | lle |    |    |    | ,   | 3   |            |        |     | *          | *        |
| *   | rohe S | ei  | de | 3          |     |     |    |    |    | *   | 1/4 | >          | >      | das | Pfund ')   |          |
|     |        |     |    |            |     |     |    |    |    |     |     |            |        |     | h") Ó      | •        |
|     |        |     |    |            |     |     |    |    |    |     |     |            |        |     | •          |          |

<sup>&#</sup>x27;) Der Piaster oder Rial = 1 Thlr. 13 Sgr. 4 Pf. Preuss. — ') Der große Centner (Kintar) = 76,203 Kilgr. — ') Der kleine Centner = 45,311 Kilgr. — ') Bas Pfd. = 0,508 Kilgr. — ') Vgl. J. 1648. II. S. 600:

#### MEXIKO.

# Verordnung, die Bollwerks-Abgaben in Tampico betreffend.

Das Ayuntamiento hat in seiner heutigen Sitzung die Publikation des nachstehenden Tarifs verordnet, welcher bei Erhebung der Bollwerks-Abgaben (derechos de muelle) von den in den Hafen eingehenden Waaren zu Grunde gelegt werden soll.

Dieser Tarif wird zur Kenntniss des Handelsstandes und der sonst Betheiligten gebracht, damit sie wissen, dass sie von heute an von den durch sie eingeführten Waaren nachstehende Abgaben zu entrichten haben:

| G                                                                                                                                                                        | Maafstab.                                                                                                                                | Abg    | abe.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Gegenstände.                                                                                                                                                             | Westeleb.                                                                                                                                | Piast. | Real,                           |
| Tercios (Tierçons), Barils, Ballen, Packen, Säcke, Huacales (eine Art Kisten) etc., wovon zwei eine Maulthierlast bilden, nicht über 8 Arroben (196 Pfd. Pr.) pr. Tercio | Tercio.<br>Pipe.<br><sup>1</sup> / <sub>4</sub> Pipe.<br>Baril.<br>Stück.                                                                |        | 1<br>6<br>3<br>11/4<br>2        |
| Gewebe von Baumwolle                                                                                                                                                     | 1000 Vara.<br>800 ,,<br>500 ,,                                                                                                           |        | 1 1                             |
| Tücher aller Art                                                                                                                                                         | 100 Dutzend.  9 Krüge von 1 Arroba. 6 Kisten von 1 Arroba. 6 " 1 " 4 Kisten. 2 Quintales. 6 Fälschen v. 1 Arroba. 3 Anclotes, 2½ Barils, | •      | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| Stockfisch                                                                                                                                                               | 4 Dutzend Flaschen.<br>4 Kisten.                                                                                                         |        | 1                               |

|                            |     | _    |      |     |   |   | Maafsstab.            | Abg    | abe.  |
|----------------------------|-----|------|------|-----|---|---|-----------------------|--------|-------|
| Gegenstä                   | n a | е.   |      |     |   |   | masisstab.            | Piast. | Real. |
| Weissblech in Kisten von   | 32  | 5 1  | Ble  | che | n | • | 3 Kisten.             |        | 2     |
| Quecksilber                |     |      |      |     |   |   | 2 Büchsen.            |        | 1     |
| Papier                     |     |      |      |     |   |   | 2 Ballen von 10 Buch. |        | 1     |
| Demijohns, volle           |     |      |      |     |   |   | 4 Stück.              |        | 1     |
| leere                      |     |      |      |     |   |   | 12 Stiek.             |        | 1     |
| Holz                       |     |      |      | •   | ٠ |   | 1000 Fuß.             |        | 2     |
| Schindeln                  |     |      |      |     |   |   | 1000 Stück.           |        | 1     |
| Stühle oder Lehnstühle.    |     |      |      |     |   | • | Dutzend.              |        | 1     |
| Cigarren                   |     |      |      |     |   | • | Stück.                |        | 4     |
| Sofas oder Kanapes         |     | •    |      |     |   | • | ,,                    |        | 2     |
| Komoden                    |     | •    | •    | •   | • | • | "                     | •      | 1     |
| Schaufeln                  | •   |      | •    |     | • |   | 4 Dutzend.            |        | 1     |
| Besen                      |     |      | •    |     |   |   | 8 "                   |        | 1     |
| Eimer                      |     |      | •    |     | • | • | 4 ,,                  |        | 1     |
| Karren und Wagen           |     |      | •    |     |   |   | Stück.                |        | 4     |
| Kutschen und Kabriolets    |     |      |      |     |   |   | "                     | 1      |       |
| Maschinen, einzelne Theil  | e d | lers | selt | en  | • |   | 8 Arroben.            |        | 1     |
| Artikel nicht besonders ge | nar | nt   |      |     |   |   | Tercio von 8 Arroben. | ١.     | 1     |

Tampico den 5. Mai 1848.

## NIEDERLANDE.

Verordnung, die Ausfuhr von Torf betreffend.

Die Ausfuhr von Torf unter Genuss der im Art. 32 des Gesetzes vom 26. Dezember 1833 gedachten Prämie wird auf dem Statenzyl über das Zollamt Nieuwe Schans, sowie über die Zollämter Termunterzyl und Delfzyl in der Provinz Groningen, ingleichen über das Zollamt Lobith in der Provinz Gelderland gestattet, und es wird die Prämie hierdurch auf den Betrag der ganzen Steuer sestgesetzt.

Gegeben im Haag den 22. August 1848.

WILHELM.

#### NIEDERLÄNDISCHES INDIEN.

Verfügung, das Verbot der Einfuhr von Kupfergeld betreffend.

Laut Verstügung vom 9. Juli 1848 sollen Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Einsuhr von Kupsergeld ') mit Konsiskation des in Beschlag genommenen Geldes und einer dem viersachen Werth der konsiszirten Summe gleichkommenden Geldbusse bestrast werden. Für Zahlung der letzteren ist das Schiff, an dessen Bord das Kupsergeld in Beschlag genommen wurde, verhastet.

Verfügung, die Ausgangs-Abgabe von Kaffee betreffend.

Durch Verfügung vom 9. Juli 1848 ist die in dem Zolltarif für die Westküste von Sumatra vom 1. Januar 1838 festgesetzte Ausgangsabgabe von Kaffee <sup>2</sup>) dahin abgeändert, dass in Zukunst der von der Westküste von Sumatra ausgestihrte Kaffee einem Aussuhrzoll von 12 Prozent vom Werth, und sosern die Aussuhr auf niederländischen Schiffen nach den Niederlanden erfolgt, von 6 Prozent vom Werth unterworsen ist. Im letzteren Fall ist für die Abgabendifferenz Bürgschaft zu stellen.

#### OESTERREICH.

Bekanntmachung, die Blokade von Venedig betreffend.

Am 17. September 1848 hat die Börsen-Deputation zu Triest den Wiederbeginn der Blokade von Venedig amtlich bekannt gemacht 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847. II. S. 254.

Diese Abgabe betrug nach dem Tarif vom 1. Januar 1838 4 Fl. resp.
 Fl. pr. Pikol.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. J. 1848. I. S. 382.

## PERU.

Verordnung, Abänderungen im Zolltarif betreffend.

Nach einem am 12. Mai 1848 publizirten Gesetze vom 27. März 1848 ist die Eingangsabgabe

von Papier von 25 auf 40 Proc. vom Werth,

Tocuyos (alle grauen oder ungebleichten, glatten und geköperten Baumwollenwaaren) von 25 Proc. auf 40 Proc. vom Werth erhöhet, und

von Tabaksblättern von 25 Dr. pr. Quintal auf 15 Dr. ermäßigt worden.

Nach Art. 153 des Zolltarifs treten diese Abänderungen für die Einfuhren aus Europa, Asien und den Ver. Staaten von Amerika am 13. Januar 1849 in Kraft.

## PORTUGAL.

Verordnung, die Quarantaine gegen- die Cholera betreffend.

- ART. 1. Schiffe, an deren Bord jemand unterwegs an der Cholera erkrankt ist, sollen, gleichviel woher sie kommen, in keinem Hafen des Königreichs zugelassen werden. Wenn jedoch dreisig Tage verflossen sind, ohne dass sich ein neuer Cholerafall an Bord gezeigt hat, so wird einem solchen Schiffe unter nachstehenden Bedingungen das Einlausen gestattet.
- ART. 2. Sollte ein solches Schiff wegen Seegefahr in einen Portugiesischen Hasen einlausen, und sosortigen Beistandes bedürsen, so soll ihm zwar dieser gewährt, es mus jedoch eine jede Kommunikation mit dem Lande sorgfältig vermieden werden.
- ART. 3. Die am Schluss des Art. 1 erwähnten, sowie diejenigen Schiffe, welche direkt von Häsen kommen, wo die Cholera herrscht, oder welche mit angesteckten oder verdächtigen Häsen oder Schiffen Gemeinschaft gehabt haben, oder welche von Häsen dieser letzteren Art kommen, werden nur in den Häsen von Lissabon und Oporto zugelassen und dort, je nach Umständen, einer Quarantaine von 5 bis 15 Tagen unterworsen.

Sollte nach Zulassung eines solchen Schiffes die Cholera an Bord ausbrechen, so muss dasselbe sosort den Hasen verlassen.

Bis zur Errichtung eines temporären Lazareths in Oporto findet die Zulassung der gedachten Schiffe nur in Lissabon statt.

ART. 4. Gistsangende Waaren, welche sich an Bord solcher zugelassenen Schiffe befinden, sollen gelandet, in den Lazareth-Magazinen gelagert, und daselbst der von der Sanitätsbehörde anzuordnenden Reinigung unterworsen werden.

Zu diesem Zweck sollen sosort temporäre Magazine auf einem isolirten Platze an dem linken Duero-User zwischen Villa nova de Gaja und dem Cabodello errichtet und das Lazarethmagazin in Lissabon nöthigenfalls vergrößert werden.

ART. 5. Schiffe welche von angesteckten oder verdächtigen Häsen kommen, jedoch durch ihre Papiere beweisen, dass sie während ihrer Reise in einem anerkannten Lazareth Quarantaine gehalten haben und dass sowohl Schiff als Ladung und Mannschast der Reinigung unterworsen worden sind, werden in den Portugiesischen Häsen, wie wenn sie von einem nicht angesteckten Orte kämen, sosort zugelassen.

Können sie jedoch diesen Nachweis nicht führen, so werden sie ebenso behandelt, als ob sie direkt von ihrem ursprünglichen Abgangsorte kämen.

ART. 6. Die Sanitätsbehörde hat für Bekanntmachung der etwa ferner nöthigen Maassregeln, sowie etwaiger abändernder Bestimmungen Sorge zu tragen.

Als anerkannte Lazarethe werden angesehen: Brest, Vigo, Genua, Marseille, Port Mahon und Malta.

Lissabon, den 28. August 1848.

Der Staatsrath.

## SARDINIEN.

Verordnung, die Ausfuhr von Salz betreffend.

Die Verordnung vom 4. April 1848 <sup>1</sup>), nach welcher diejenigen Schiffe, welche sich nach Sardinien begeben, um von da Salz nach dem Auslande auszuführen von Entrichtung der Anker-, Leuchtthurm-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1848. I. S. 388.

174

und Hasengelder besreit sind, soll nach einer Verordnung vom 5. August 1848 dann zur Anwendung kommen, wenn das Schiff entweder wenigstens 1000 Quintales Salz ladet, oder unter 100 Tonnen hält und keine andere Ladung als Salz einnimmt, oder nur zu dem Zweck anläust, um eine anderweit eingenommene Ladung durch eine Beiladung von Salz zu vervollständigen.

## Aufhebung der Blokade von Triest.

Der K. K. Militair-Oberkommandant des Küstenlandes zu Triest hat unterm 8. September 1848 bekannt gemacht, dass an diesem Tage, vermöge des abgeschlossenen Wassenstillstandes') und der zwischen ihm und dem Contre-Admiral Albini, Kommandanten der K. Sardinischen See-Division getroffenen Verständigung, die Blokade von Triest und des Küstenlandes durch die Sardinische Marine aushöre').

## SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Bekanntmachung, die Aufhebung der Quarantaine gegen die Cholera betreffend.

Die von der provisorichen Regierung in der Verfügung vom 28. Juli und in den Bekanntmachungen vom 9. August und vom 18. September d. J. 3) zur Verhütung des Eindringens der Cholera angeordneten Quarantaine Maassregeln für den Seeverkehr, werden mit Rücksicht darauf, dass ein Gleiches von dem Senat der freien Stadt Lübeck bereits am 23. v. M. verfügt worden ist, hierdurch ausgehoben.

Rendsburg, den 30. September 1848.

Die provisorische Regierung.

Bekanntmachung, den Verkehr mit dem Königreich Dänemark betreffend.

Die provisorische Regierung bringt hierdurch zur öffentlichen Kunde, dass der Verkehr der Herzogthumer Schleswig-Holstein mit

1) Vgl. S. 112. — 2) Vgl. J. 1848. I. S. 497, u. II. S. 111. — 3) Vgl. S. 113.

dem Königreiche Dänemark bis weiter wieder gestattet ist und sind demnach die Verfügungen vom 1. und 15. Mai, sowie 24. Juni d. J., betreffend die Untersagung des Verkehrs mit dem Königreiche Dänemark, aufgehoben.

Rendsburg, den 22. September 1848.

Die provisorische Regierung.

Verfügung, denselben Gegenstand betreffend.

Mit Beziehung auf die Bekanntmachung vom heutigen Tage, betreffend den Verkehr mit dem Königreiche Dänemark, wird hinsichtlich der Zollverhältnisse der Herzogthümer Schleswig-Holstein zu Dänemark, vorläufig Nachstehendes verfügt:

- §. 1. Hinsichtlich der Ein- und Ausfuhr von Waaren wird das Königreich Dänemark bis weiter als Ausland angesehen und behandelt; es kommt demnach für die Einfuhr von Dänemark der Einfuhrzoll-Tarif und für die Ausfuhr nach Dänemark der Ausfuhrzoll-Tarif der Herzogthümer zur Anwendung.
- §. 2. Die Durchfuhr nach und von Dänemark bleibt, unter Beachtung der in dieser Beziehung seiner Zeit angeordneten Kontrol-Maassregeln, bis weiter abgabesrei; die dessalls ersorderlichen Rück-Atteste werden von den Zoll-Aemtern an der Schleswig-Holsteinschen Zollgränze gegenseitig ertheilt.
- §. 3. Für die Schiffahrt zwischen den Herzogthümern und Dänemark werden entrichtet: die Schiffsklarirungs-Sporteln nach der in dem Anhang Litt. E. zum Patent vom 13. März 1844 enthaltenen Taxe für inländische Fahrt, das Schiffslastgeld und Feuergeld nach den in den Anhängen Litt. G. und H. zu dem erwähnten Patent enthaltenen Taxen für Reisen von und nach Dänemark ').
- §. 4. Die von d\u00e4nischen Beh\u00f6rden ausgesertigten Erlaubnisscheine zum Probenhandel gelten bis weiter in den Herzogth\u00fcmern nicht.

Rendsburg, den 22. September 1848.

Die provisorische Regierung.

') Vgl. J. 1847. I. S. 126.

### SCHWEDEN.

#### Quarantaine-Wesen.

Nach einer Bekanntmachung vom 12. September 1848 sind bis auf weiteres als von der Cholera angesteckt zu betrachten:

Archangel; alle an der Ostsee und am Finnischen Meerbusen belegenen Russischen, sowie alle Finnischen Häfen, mit Ausnahme der Alandschen; Stettin; Hamburg; Altona;

als der Cholera verdächtig:

Die Häsen am weisen Meer, mit Ausnahme von Archangel; die Alandschen Häsen; die Pommerschen Häsen, mit Ausnahme von Stettin; die Mecklenburgischen Häsen; Lübeck und Travemünde; die Holsteinischen Häsen; Cuxhaven; die Hannoverschen Häsen; Bremen und Bremerhaven; die Oldenburgischen Häsen.

Nach einer Bekanntmachung vom 2. Oktober treten den angesteckten Häsen noch hinzu:

Lübeck und Travemünde; Königsberg und Pillau; den verdächtigen:

die Häsen der Provinz Preußen mit Ausnahme von Königsberg und Pillau.

## SIZILIEN.

Verordnung, die Abänderung des Zolltariss betreffend.

Das Sizilianische Parlament hat im August 1848, nach einer Nachricht im Journ. d. Oester. Lloyd, die Eingangs-Abgaben von Papier . . . . . . . von 10 Duc. auf 1 Duc. für den Cantaro,

- » Pferden und Mauleseln deren Einfuhr » 9 » das Stück
- » Rindvieh . . . . . . ) verboten war ( , 2 » » » und die Tonnen-Abgabe von fremden, mit Steinkohlen beladenen Schiffen von 40 Grani auf 10 Grani ermäßigt.

### SPANIEN.

Verfügung, die Behandlung der Wallfischfänger in Manilla betreffend.

. Durch Verfügung des General-Intendanten der Philippinen vom 27. Juni 1848 ist versuchsweise und für einen Zeitraum von drei Jahren vom 1. Januar 1849 an gerechnet, den Wallfischfängern, welche in dem Hafen von Manilla einlaufen, die daselbst zu entrichtende Tonnen-Abgabe und Verproviantirungs-Abgabe (droit d'Avitaillement) erlassen.

Verfügung, das Ueberladen von Waaren aus havarirten . Schiffen betreffend.

Einer Mittheilung des Königl. Spanischen General-Konsuls vom 29. September d. J. zusolge hat die Königl. Spanische Regierung bewilligt, dass diejenigen Schisse, welche wegen Havarie ihre Ladung nicht zu den ihnen angewiesenen Quarantaine-Plätzen bringen können, ihre Ladung ganz oder theilweise unter den ersorderlichen Kontrol-Maassregeln in andere Schisse überladen dürsen, wenn dadurch kein Handelsgeschäst bezweckt wird.

Hamburg, den 2. Oktober 1848.

Die Kommerz-Deputation.

## VENEDIG.

Verfügung, die Behandlung der Französischen Flaggen betreffend.

Die französische Flagge wird bei Bezahlung der Hasen-Gebühren und der Sanitäts-Abgaben denjenigen der begünstigtsten Nationen, welche wie die einheimische Flagge behandelt werden, gleichgestellt.

Venedig, den 17. September 1848.

Manin. Graziani. Cavedalis.

#### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Gesetz wegen Ertheilung von Vorrechten an Amerikanische Schiffe in gewissen Fällen u. s. w.

Von dem zum Kongress versammelten Senat und Repräsentantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen, dass es in Zukunst allen in Gemässheit der Gesetze der Ver. Staaten gehörig registrirten Dampsschiffen und andern Schiffen gestattet sein soll, zwischen einem Hasen der Ver. Staaten und einem oder mehreren Häsen derselben Staaten Handel zu treiben, mit dem Vorrecht, während der Reise einen oder mehrere fremde Iläsen anzulausen und daselbst Waaren, Passagiere, deren Gepäck, Briese und Postselleisen auszuschiffen und einzunehmen, jedoch mit der Maassgabe, dass diese Schisse von den Zollerhebern in den Häsen der Ver. Staaten, wo sie ihre Ladung einnehmen, mit beglaubigten Manisesten zu versehen sind, aus welchen die einzelnen Bestandtheile der Ladung, Zeichen und Nummern der Kolli, Namen des Versenders und des Konsignatars, und Hasen der Bestimmung hervorgehen, und diejenigen Waaren, welche auf Rückzölle oder auf das Vorrecht der Lagerung in einer Niederlage Anspruch haben, bezeichnet sind, und dass die Führer solcher Schiffe, bei ihrer Ankunst von einem fremden Hasen, welchen das Schiff, wie vorher erwähnt, angelausen ist, in einem Hasen der Ver. Staaten, die gesetzlichen Bestimmungen wegen Einreichung von Manisesten über die in einem solchen fremden Hasen eingenommenen Waaren und Passagiere, sowie alle übrigen die Einklarirung und den Eingang von Schiffen aus fremden Häsen betreffenden Gesetze, bei Vermeidung der darin sestgesetzten Strafen, zu beobachten haben.

SEC. 2. Und es sei ferner beschlossen, das alle Schiffe und Ladungen, welche dem in diesem Gesetze vorgesehenen Handel angehören, den Bestimmungen der bestehenden Zollgesetze bei der Ankunst in einem Hasen der Ver. Staaten unterliegen sollen, jedoch mit der Maassgabe, das ausländische Güter, Waaren und Handelsgegenstände, welche in einem Hasen der Ver. Staaten eingeladen werden, um in diesen Schiffen nach einem andern Hasen derselben Staaten gebracht zu werden, sei es in Gemässheit des Niederlage-Gesetzes vom 6. August 1846, sei es in Gemässheit der Gesetze über die Küstenverschiffung zu einem Rückzoll berechtigter Waaren, sowie alle Güter, Waaren und Handelsgegenstände, welche nicht zu einem Rück-

zoll berechtigt, welche aber den Gesetzen gemäß gehörig zum Eingange verzollt sind, einer Abgabe aus dem Grunde nicht unterworsen werden sollen, weil das Schiff, in welchem sie eingehen, auf Grund des in diesem Gesetz ertheilten Vorrechts, auf der Fahrt einen fremden Hasen angelausen ist.

Genehmigt den 27. Mai 1848.

JAMES H. POLK.

Gesetz, die Spanischen Dampfschiffe betreffend.

Von dem zum Kongress versammelten Senate und Repräsentantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen, dass alle jetzt in Krast befindliche Gesetze, welche die nach den Ver. Staaten kommenden Spanischen Dampsschiffe mit höheren Abgaben belasten, als von Dampsschiffen der Ver. Staaten, welche nach Havana oder einem andern Hasen auf der Insel Kuba kommen, gesordert werden, suspendirt werden, dergestalt, dass die gedachten Dampsschiffe auf den Fuss vollständiger Gegenseitigkeit gestellt werden, und soll die Suspension so lange fortdauern, als diese Gegenseitigkeit dadurch sicher gestellt wird, oder bis anderweit durch Gesetz Vorsorge getroffen ist.

SEC. 2. Und es sei ferner beschlossen, dass wenn von einem Spanischen Dampsschiff, welches am oder nach dem 1. Mai 1848 in den Ver. Staaten ankommt, höhere als die vorerwähnten Abgaben gezahlt sind, oder gezahlt werden möchten, der Schatz-Sekretär hierdurch ermächtigt wird, dieselben zu erstatten.

Genehmigt den 31. Mai 1848.

Gesetz, die Verhütung der Einfuhr von unächten und verfälschten Droguen und Medikamenten betreffend.

Von dem zum Kongress versammelten Senate und Repräsentantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen, dass von der Vollziehung dieses Gesetzes an alle Droguen, Medikamente, Medizinal-Präparate, einschließlich der medizinischen ätherischen Oele, und chemische Präparate, welche ganz oder theilweise als Medizin gebraucht werden, die vom Auslande in die Ver. Staaten eingeführt werden, vor ihrer zollamtlichen Absertigung, sowohl rücksichtlich ihrer Qualität, Reinheit und Brauchbarkeit zu medizinischen Zwecken, als auch in Ansehung ihres in der Faktur angegebenen Werthes und Identität, untersucht und geschätzt werden sollen.

SEC. 2. Und es sei ferner beschlossen, dass alle Medizinal-

Präparate, chemische oder andere, welche mit dem Namen des Fabrikanten eingesührt zu werden pslegen, auf jedem Stück mit dem auf leserliche und haltbare Weise durch Stempel, Etiketten oder andere Vorrichtungen angebrachten wahren Namen des Fabrikanten und des Ortes wo sie versertigt sind, versehen sein sollen, und alle ohne diese auf die gedachte Art angebrachten Namen eingesührte Medizinal-Präparate sollen für konsiszirt erklärt werden.

SEC. 3. Und es sei serner beschlossen, dass wenn Droguen, Medikamente, Medizinal-Präparate, chemische oder andere, einschließlich der medizinischen ätherischen Oele, bei der Untersuchung nach dem Gutachten des Revisors dergestalt versälscht, oder in irgend einer Weise verschlechtert besunden werden, dass sie in Stärke und Reinheit hinter dem in den Pharmakopöen und Dispensatorien der Ver. Staaten, Edinburghs, Londons, Frankreichs und Deutschlands festgesetzten Maassstabe zurückbleiben und solglich für den Medizinalgebrauch ungeeignet, ungesund oder gesährlich sind, so soll eine desfallsige Bemerkung auf der Faktur gemacht, und es sollen die solchergestalt bezeichneten Artikel zollamtlich nicht abgesertigt werden, es sei denn, dass bei einer auf Antrag des Eigenthümers oder der Konsignatare nochmals vorgenommenen streng analytischen Untersuchung die Bemerkung des Revisors als irrig besunden, und dass als Ergebniss einer solchen Analyse erklärt würde, dass die gedachten Artikel zweckmäßig, sicher und ohne Gefahr zum Medizinalgebrauch verwendet werden können.

Sec. 4. Und es sei serner beschlossen, dass der Eigenthümer oder Konsignatar, wenn er mit dem Gutachten des Revisors nicht zufrieden ist, jederzeit das Recht haben soll, eine nochmalige Untersuchung auf seine Kosten zu verlangen, und es soll der Zollerheber verpflichtet sein, gegen Deponirung einer Summe, welche er zur Bestreitung der Kosten für genügend erachtet, eine sorgfältige Analyse der in dem Gutachten behandelten Artikel, sowie einen zu beschwörenden Bericht über dieselbe von einem sachverständigen analytischen Chemiker zu beschaffen, welcher das Vertrauen des ärztlichen Publikums und der medizinischen und pharmazeutischen Lehranstalten, wenn solche Einrichtungen in dem Staate, dem der Zollamts-Bezirk angehört, vorhanden sind, besitzt; und im Fall, dass dieser Bericht, welcher der entscheidende sein soll, das Gutachten des Revisors für irrig, und die gedachten Artikel, nach Maassgabe der in den vorhergehenden Sectionen dieses Gesetzes in Bezug genommenen Maasstäbe, für hinlänglich stark und rein erklärt, soll die ganze Faktur, gegen Entrichtung der üblichen Eingangs-Abgaben, ohne Vorbehalt abgefertigt werden; im Fall aber, dass das Gutachten des Revisors durch die Analyse und den Bericht bestätigt werden sollte, sollen die gedachten Artikel in Verwahrung des Zollerhebers bleiben, und es soll der Eigenthümer oder Konsignatar das Recht haben, dieselben gegen Entrichtung der Lagergebühren und der sonstigen von den Ver. Staaten nothwendiger Weise übernommenen Ausgaben, sowie gegen Ausstellung eines mit der nach dem Urtheil des Zollerhebers gentigenden Sicherheits - Leistung versehenen Reverses, die gedachten Artikel außerhalb der Grenzen der Ver. Staaten landen zu wollen. innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten nach dem Bericht über die Analyse jederzeit wieder auszuführen; wenn aber die gedachten Artikel innerhalb der angegebenen Zeit nicht aus den Ver. Staaten fortgesendet sein sollten, so soll der Zollerheber verpflichtet sein, dieselben nach Ablauf dieser Zeit vernichten zu lassen, und den Eigenthümer oder Konsignatar für die Zahlung aller Kosten, in derselben Weise, als wenn die Artikel wieder ausgesührt worden wären, den Ver. Staaten verantwortlich zu machen.

- Sec. 5. Und es sei ferner beschlossen, dass, behus Aussührung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der Schatz-Sekretär hierdurch ermächtigt und veranlasst wird, gehörig qualifizirte Personen als Spezial-Revisoren von Droguen, Medikamenten, Chemikalien u. s. w. anzustellen, nämlich einen Revisor in jedem von den Häsen New-York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Charleston, und New-Orleans, mit folgenden Gehalten: in New-York 1600 Dr. jährlich, und in jedem von den andern oben genannten Häsen 1000 Dr. jährlich, zahlbar vierteljährlich aus den anderweit nicht disponirten Beständen der Staatskasse, und es soll der gedachte Sekretär verpslichtet sein, den Zollerhebern in den andern Zollamts-Bezirken die ihm zur Verhütung der Einsuhr unächter und versälschter Droguen und Medikamente erforderlich scheinenden Instruktionen zu ertheilen.
- SEC. 6. Und es sei ferner beschlossen, dass die nach diesem Gesetz anzustellenden Spezial-Revisoren, bevor sie die Ersüllung ihrer Pflichten antreten, den Eid oder die Versicherung ableisten und unterschreiben sollen, welche nach SEC. 9 des Gesetzes vom 30. Juli 1846, die Ermässigung der Eingangs-Abgaben und andere Gegenstände betreffend, ersordert werden.
- SEC. 7. Und es sei ferner beschlossen, dass die Spezial-Revisoren, deren Anstellung durch SEC. 5 dieses Gesetzes genehmigt ist, aus den in den verschiedenen Zollbezirken jetzt beschästigten Beamten,

wenn sich gehörig qualifizirte Personen finden lassen, zu nehmen sind, und wenn neue Anstellungen wegen Mangels an solchen Personen nöthig werden sollten, so sollen, sobald es mit der Handhabung des Dienstes verträglich ist, die Beamten in diesen Bezirken vermindert werden, auf dass die gegenwärtige Anzahl dieser Beamten mit Rücksicht auf dergleichen neue Anstellungen nicht dauernd vermehrt werde.

Genehmigt den 26. Juni 1848.

Erklärung, die Handels- und Schiffahrts-Verhältnisse zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Mecklenburg-Schwerin betreffend.

Da ein Handels- und Schiffahrts-Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten Amerikas und Seiner Majestät dem König von Hanover am zehnten Juni Achtzehnhundert und sechsundvierzig zu Hannover durch die Bevollmächtigten der kontrahirenden Theile abgeschlossen und später von Seiten beider Regierungen gehörig ratificirt ist ');

und da nach den Bestimmungen des zwölsten Artikels desselben die Vereinigten Staaten sich bereit erklären, alle in den Bestimmungen des gedachten Vertrages enthaltenen Vortheile und Privilegien auf einen oder mehrere der andern Staaten des deutschen Bundes auszudehnen, welche demselben beitreten, mittelst einer amtlichen Auswechselung von Erklärungen, vorausgesetzt, das der oder die Staaten dieser Art ähnliche Vergünstigungen, wie sie vom Königreiche Hanover ertheilt sind, den Vereinigten Staaten ertheilen und den nämlichen Bedingungen, Stipulationen und Verpflichtungen nachkommen und sich unterziehen,

und da die Regierung S. K. H des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin den Wunsch ausgedrückt hat, dem genannten Vertrage und allen in demselben enthaltenen Stipulationen und Bedingungen, soweit dieselben auf die beiden Länder anwendbar sind oder sein mögen, beizutreten, und Theilhaber jenes Vertrags zu werden, und da sie ihre Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben hat, ähnliche Begünstigungen den Vereinigten Staaten zuzugestehen, welche den vom Königreiche Hanover gemachten völlig gleichstehen;

da ferner die Regierung des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin, aus Vorsorge, um die Möglichkeit eines späteren Missverständnisses über die Natur und die Ausdehnung der wesentlich von denen Hanovers abweichenden Vergünstigungen zu vermeiden, welche

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. J. 1847. I. S. 400.

dasselbe den Vereinigten Staaten zu gewähren gesonnen ist, sowie behufs eigener gewissenhafter Beobachtung aller Bestimmungen des gedachten Vertrages, den Wunsch hat, dass sowohl die Stipulationen, Bedingungen und Verpflichtungen, welche ihm auserlegt sind, als auch diejenigen, welche auf den Vereinigten Staaten ruhen, besonders sestgestellt werden und Wort für Wort in englischer und deutscher Sprache in den solgenden Artikeln angegeben werden:

ART. 1. Die hehen kontrahirenden Theile kommen überein, dass jedwede Art von Produkten, Manusakturen oder Waaren irgend eines fremden Landes, welche zu jeder Zeit in den Ver. Staaten in deren Schiffen gesetzlich eingeführt werden darf, auch in den Schiffen des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin soll eingesührt werden dürfen, und dass keine höheren oder anderen Abgaben von dem Tonnengehalte oder der Ladung des Schiffs, es mag die Einsuhr in einem Schiffe der Ver. Staaten oder in einem Mecklenburg-Schwerinschen geschehen, erhoben werden soll.

In gleicher Weise soll jedwede Art von Produkten, Manusakturen oder Waaren irgend eines sremden Landes, welche zu jeder Zeit in das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin in dessen eigenen Schiffen gesetzlich eingesührt werden dars, auch in Schiffen der Ver. Staaten eingesührt werden dürsen, und sollen keine höheren oder anderen Abgaben von dem Tonnengehalte oder der Ladung des Schiffs, es mag die Einsuhr in Schiffen des einen oder des andern Theils geschehen, erhoben werden.

Alles, was von dem einen Theile in dessen eigenen Schiffen nach irgend einem fremden Lande ausgeführt oder wieder ausgeführt werden darf, soll in gleicher Weise auch in Schiffen des andern Theils ausgeführt oder wieder ausgeführt werden dürfen; und dieselben Abgaben, Vergütungen oder Rückzahlungen sollen gehoben oder bewilligt werden, es mag die derartige Ausfuhr oder Wiederausfuhr in Schiffen des einen oder des andern Theils geschehen, auch sollen keine höheren oder anderen Abgaben irgend einer Art in den Häfen des einen Theils den Schiffen des andern Theils auferlegt werden, als welche in denselben Häfen von den einheimischen Schiffen zu entrichten sind oder sein werden.

- ART. 2. Der vorhergehende Artikel ist nicht anwendbar auf den Küstenhandel und die Küstenfahrt der hohen kontrahirenden Theile, welche beiderseits ihren eigenen Unterthanen oder Bürgern ausschließlich vorbehalten werden.
  - ART. 3. Von keinem der kontrahirenden Theile, noch von in

184

deren Namen oder unter deren Autorität handelnden Gesellschaften, Korporationen oder Agenten soll bei dem Ankause irgend eines gesetzlich eingeführten Handelsartikels wegen oder bezüglich der Nationalität des Schiss, in welchem ein solcher Artikel eingeführt worden, es mag dem einen oder dem andern Theile angehören, ein Vorrecht noch Vorzug gegeben werden.

ART. 4. Das alte und barbarische Strandrecht soll rücksichtlich des den Unterthauen oder Bürgern der hohen kontrahirenden Theile gehörenden Eigenthums gänzlich aufgehoben bleiben.

Wenn ein Schiff des einen Theils an den Küsten oder innerhalb der Besitzungen des andern Theils Schiffbruch erlitten hat, gestrandet oder sonst beschädigt ist, so sollen die resp. Bürger oder Unterthanen sowohl für sich, als für ihre Schiffe und Sachen den nämlichen Beistand erhalten, welcher den Einwohnern des Landes, wo der Unfall sich ereignet, gebührt haben würde.

Dieselben sollen gehalten sein, dieselben Abgaben und Bergelöhne zu entrichten, welche die besagten Einwohner in einem gleichen Falle zu zahlen schuldig wären.

Wenn die Ausbesserungsarbeiten erforderlich machen, dass die Ladung ganz oder zum Theil gelöscht werde, so sollen sie von demjenigen was sie wieder einladen und wegführen keine Zollabgaben, Auflagen oder Gebühren zahlen, außer solchen, welche in gleichem Falle von den einheimischen Schiffen zu entrichten sind.

Es versteht sich jedoch, dass, wenn während das Schiff ausgebessert wird, die Ladung gelöscht und in einer Niederlage für unversteuerte Güter ausbewahrt wird, die Ladung denjenigen Abgaben und Gebühren unterliegen soll, welche den Inhabern solcher Niederlagen gesetzlich zukommen.

ART. 5. Die durch gegenwärtigen Vertrag den resp. Schiffen der hohen kontrahirenden Theile zugesicherten Privilegien sollen sich nur auf solche Schiffe erstrecken, welche innerhalb ihrer resp. Gebiete erbauet oder gesetzlich als Kriegsbeute kondemnirt, oder wegen Bruchs der Munizipalgesetze des einen oder des andern der hohen kontrahirenden Theile für konfiszirt erklärt sind und welche ihren Unterthanen oder Bürgern ganz gehören. Es wird ferner stipulirt, das Schiffe des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin ihre Mannschaften aus allen Staaten des deutschen Bundes wählen dürsen, sofern nur der Kapitän eines jeden Schiffs Unterthan des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin ist.

ART. 6. Es sollen keine höheren oder andern Abgaben auf die

Einfuhr in die Ver. Staaten von Artikeln, welche Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsleises des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin oder seiner Fischereien sind, und keine höheren oder andern Abgaben auf die Einfuhr in das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin von Artikeln, welche Erzeugnisse des Bodens und des Gewerbsleises der Ver. Staaten und ihrer Fischereien sind, gelegt werden, als von den gleichen Artikeln, welche Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsleises irgend eines andern fremden Landes oder seiner Fischereien sind, zu entrichten sind oder sein werden.

Es sollen keine höheren oder andern Abgaben und Abgisten in den Ver. Staaten auf die Aussuhr irgend eines Artikels nach dem Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin noch in Mecklenburg-Schwerin auf die Aussuhr irgend eines Artikels nach den Ver. Staaten gelegt werden, als diejenigen, welche bei der Aussuhr nach irgend einem andern fremden Lande zu entrichten sind oder sein werden.

Es soll auf die Einfuhr oder Ausfuhr irgend eines Artikels, welcher Erzeugniss des Bodens oder des Gewerbsleißes des Groß-herzogthums Mecklenburg-Schwerin oder seiner Fischereien, oder der Ver. Staaten oder ihrer Fischereien ist, aus oder nach den Häsen des besagten Großherzogthums oder der besagten Ver. Staaten, kein Verbot gelegt werden, welches nicht ebensalls aus alle andern Mächte und Staaten sich erstreckt.

ART. 7. Die hohen kontrahirenden Theile verpflichten sich gegenseitig, andern Nationen in Ansehung der Schiffahrt und der Zollabgaben keine besondere Begünstigung zu verleihen, die nicht sofort auch dem andern Theile zu Gute kommt, welcher diese unentgeltlich genießen soll, wenn die Verleihung unentgeltlich erfolgt war, oder gegen Bewilligung einer möglichst gleichkommenden Vergütung, wenn die Verleihung gegen Bedingungen geschah.

ART. 8. Um durch alle zu seiner Verfügung stehenden Mittel die Handelsbeziehungen zwischen den Ver. Staaten und Deutschland zu vermehren, versteht das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin, unter dem Vorbehalte im Artikel 11 sich dazu, die Eingangs-Abgaben auf rohe Baumwolle und Paddy (ungeschälten Reis), Produkte der Ver. Staten, aufzuheben; den Eingangszoll auf Tabaksblätter, Stengel oder Streifen, wenn sie in hogsheads oder Fässern eingeführt werden, nicht höher zu stellen, als zu Einem Thaler und zwei Schillingen für hundert Pfund hamburgisches Gewicht (gleich siebenzig Cents nach dem Gelde und Gewicht der Ver. Staaten), keinen höheren Eingangszoll auf Reis, wenn er in ganzen oder halben Tonnen

(Tierces) eingeführt wird, zu legen, als fünf und zwanzig Schillinge für hundert Pfund hamburgisches Gewicht (gleich sieben und dreissig und ein halb Cents nach dem Gelde und Gewicht der Ver. Staten), den Zoll auf Wallfischthran welcher in Fässern oder Tonnen eingeführt wird, nicht höher als zu zwölf und einhalb Schilligen hamburgisches Gewicht (gleich achtzehn und dreiviertel Cents nach dem Gelde und Gewicht der Ver. Staaten) zu stellen.

Das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin erklärt sich ferner bereit, von den vorher erwähnten Gegenständen bei deren Transport auf der Berlin-Hamburger Eisenbahn keinen höheren Durchgangszoll zu erheben, als zwei Schillinge für hundert Pfund hamburgisches Gewicht (gleich drei Cents nach dem Gelde und Gewicht der Ver. Staaten), und keinen Durchgangszoll auf die obengenannten Gegenstände zu legen, wenn sie über die Landeshäfen durchgeführt werden.

Es versteht sich jedoch, das Nichts von dem hierin Gesagten hindern soll, eine die Kontrolekosten deckende Abgabe zu erheben, welche bei den zwei von dem Eingangszoll besreiten oder den srei transitirenden Gegenständen auf keinen Fall Einen Schilling sür hundert Pfund hamburgisches Gewicht (gleich anderthalb Cents nach dem Gelde und Gewicht der Ver. Staaten) überschreiten soll.

ART. 9. Die hohen kontrahirenden Theile gestehen einander die Besugniss zu, jeder in den Häsen des andern selbstbestellte Konsuln, Vize-Konsuln, Handels-Agenten und Vize-Handelsagenten zu unterhalten, welche die nämlichen Privilegien und Besugnisse, wie diejenigen der begünstigsten Nationen genießen sollen; wenn jedoch der eine oder der andere der genannten Konsuln Handel treiben will, so sollen dieselben den nämlichen Gesetzen und Gebräuchen unterworfen sein, welchen Privatpersonen ihrer Nation in demselben Orte unterliegen.

Die Konsuln, Vize-Konsuln, Handels- und Vize-Handelsagenten sollen das Recht haben als solche bei Streitigkeiten, welche zwischen den Kapitäns und Mannschaften der Schiffe der Nationen, deren Interesse sie wahrzunehmen beauftragt sind, entstehen mögen, als Richter und Schiedsmänner zu handeln, ohne Dazwischenkunft der Ortsbehörden, wenn nicht etwa das Benehmen der Mannschaften oder des Kapitäns die Ordnung oder die Ruhe des Landes stört, oder die besagten Konsuln, Vize-Konsuln, Handels- oder Vize-Handelsagenten deren Beistand zu Vollziehung oder Aufrechthaltung ihrer Entscheidungen in Anspruch nehmen.

Es versteht sich jedoch, dass diese Art von Urtheil oder schieds-

richterlicher Entscheidung die streitigen Theile nicht des ihnen zustehenden Rechts berauben soll, bei ihrer Zurückkunst an die richterliche Behörde ihres Landes sich zu wenden.

Die besagten Konsuln, Vize-Konsuln, Handels-Agenten oder Vize-Handelsagenten sind befugt, den Beistand der Ortsbehörden zur Aufsuchung, Festnehmung und Gefangensetzung der Deserteurs von den Kriegs- und Handelsschiffen ihres Landes in Anspruch zu nehmen.

Zu diesem Behuse haben sie sich an die kompetenten Gerichte, Richter und Beamte zu wenden, und die besagten Deserteurs schristlich zu reklamiren, indem sie durch Beibringung der Schissegister, Musterrollen der Mannschaften oder anderer amtlichen Urkunden darthun, dass jene Individuen zu den Mannschaften gehören, und wenn diese Reklamation also begründet ist, so soll die Auslieserung nicht versagt werden.

Wenn dergleichen Deserteurs festgenommen sind, so sollen sie zur Verfügung der besagten Konsuln, Vize-Konsuln, Handelsagenten oder Vize-Handelsagenten gestellt werden, und können sie auf Requisition und Kosten derer, welche sie reklamiren, in den öffentlichen Gefängnissen festgehalten werden. Wenn sie aber binnen drei Monaten vom Tage ihrer Festnehmung an, nicht zurückgeschickt sind, so sollen sie in Freiheit gesetzt und wegen desselben Grundes nicht wieder verhaftet werden. Wenn jedoch befunden werden sollte, dass der Deserteur irgend ein Verbrechen oder Vergehen begangen hätte, so kann dessen Auslieserung ausgesetzt werden, bis das Gericht, vor welchem seine Sache anhängig gemacht ist, das Urtheil gesprochen haben und dieses Urtheil zur Vollstreckung gebracht sein wird.

ART. 10. Den Unterthanen und Bürgern der hohen kontrahirenden Theile soll erlaubt sein, in allen Theilen der besagten Gebiete sich aufzuhalten und zu wohnen, um ihren Geschäften nachzugehen und auch Häuser und Speicher Behufs ihres Handels zu miethen und inne zu haben, vorausgesetzt, dass sie den allgemeinen und besondern Gesetzen in Betreff des Rechts zu wohnen und zu handeln, sich unterwersen.

So lange sie den bestehenden Gesetzen und Verordnungen nachkommen, sollen sie die Freiheit haben, ihre Geschäste in allen der
Botmässigkeit eines jeden Theils unterworsenen Gebieten, sowohl in
Ansehung der Konsignation und des Verkauss ihrer Waaren en gros
oder en detail, als hinsichtlich der Beladung und Absendung ihrer
Schiffe selbst wahrzunehmen, oder aber nach Belieben Agenten und
Makler zu gebrauchen, indem sie in allen diesen Fällen wie die Bürger oder Unterthanen des Landes, in welchem sie wohnen, zu behan-

deln sein sollen, wobei es sich jedoch versteht, dass sie den besagten Gesetzen und Verordnungen auch in Ansehung von Verkäusen en gros oder en detail unterworsen bleiben sollen.

Sie sollen in ihren Prozessachen freien Zutritt zu den Gerichten in gleichem Maasse, wie den eingebornen Bürgern oder Unterthanen nach den Gesetzen und Gebräuchen des Landes zusteht, haben, und zu diesem Zwecke für die Vertheidigung ihrer Rechte Advokaten, Prokuratoren und andere Agenten nach Gutbesinden gebrauchen dürsen.

Die Bürger oder Unterthanen jedes Landes sollen die Besugniss haben, über ihr persönliches Eigenthum innerhalb der Gerichtsbarkeit des Andern durch Verkauf, Schenkung, Testament oder sonst zu verfügen.

Wenn ihre Erben, Bürger oder Unterthanen des andern kontrahirenden Theils sind, so sollen diese in ihr Vermögen durch Testament oder ab intestato nachfolgen. Sie können davon selbst oder durch für sie handelnde Andere nach ihrem Willen Besitz nehmen und darüber verfügen, indem sie nur diejenige Abgist entrichten, welche die Einwohner des Landes, in welchem das besagte Vermögen besindlich ist, in gleichen Fällen zu bezahlen verbunden sein werden.

Im Fall der Abwesenheit der Erben soll für das besagte Vermögen bis dahin, dass der gesetzliche Eigenthümer Maassregeln zur Empfangnahme desselben treffen kann, die nämliche Sorge getroffen werden, welche für das Vermögen eines Eingebornen in gleichem Falle getragen werden würde.

Wenn zwischen verschiedenen Prätendenten Streit darüber entstehen sollte, wem von ihnen das besagte Vermögen gehöre, so soll selbiger nach den Gesetzen und durch die Richter des Landes, worin selbiges sich befindet, definitiv entschieden werden.

Wo bei dem Ableben einer innerhalb der Gebiete des einen Theils Grundeigenthum besitzenden Person, dieses Grundeigenthum nach den Gesetzen des Landes auf einen Bürger oder Unterthan des anderen Theils übergehen würde, wenn derselbe nicht als Fremder unfähig wäre, es zu besitzen, so soll einem solchen Bürger oder Unterthan eine angemessene Frist nachgelassen werden, um dasselbe zu verkaufen und den Erlös ohne Beschwerde und frei von allem Abzug von Seiten der Regierung der respektiven Staaten aus dem Lande zu ziehen.

Die Kapitalien und Fonds, welche die Bürger oder Unterthanen der resp. Theile bei Veränderung ihres Aufenthalts von ihrem Wohnorte fort zu bringen wünschen, sollen ebenfalls von allen Abzugs- und Auswanderungs-Abgaben von Seiten ihrer resp. Regierung frei sein.

ART. 11. Der gegenwärtige Vertrag soll bis zum zehnten Juni Achtzehnhundert und achtundfunszig in Krast bleiben, und serner bis zum Ablauf von 12 Monaten, nachdem die Mecklenburg-Schwerinsche Regierung einerseits, oder die Regierung der Ver. Staaten andererseits ihre Absicht zu erkennen gegeben hat, denselben zu Ende gehen zu lassen, jedoch mit der hierdurch ausdrücklich stipulirten Bedingung, dass, wenn das Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin während des gedachten Zeitraums es seinem Interesse für angemessen erachten oder dazu veranlasst sein sollte, einen Zoll auf Paddy (ungeschälten Reis) zu legen, oder die im Artikel 8 des gegenwärtigen Vertrags gedachten Zölle auf Tabaksblätter, Stengel oder Streisen, auf Wallfischthran und Reis zu erhöhen, die Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinsche Regierung Ein Jahr vor der Ausführung dieser Maassregel der Regierung der Ver. Staaten Kenntnis davon geben und nach Ablauf dieses Jahres oder zu jeder spätern Zeit die Regierung der Ver. Staaten volle Gewalt und Befugniss haben soll, den gegenwärtigen Vertrag durch vorgängige sechs monatliche Kündigung bei der Mecklenburg-Schwerinschen Regierung auszuheben oder (nach ihrer Wahl) ihn in voller Krast fortbestehen zu lassen, bis die Wirksamkeit desselben in der im gegenwärtigen Artikel zuerst angegebenen Weise seine Endschast erreicht hat.

So haben demnach die Unterzeichneten, versehen mit den hierzu erforderlichen Vollmachten, welche in guter und richtiger Form befunden sind, am heutigen Tage gegenwärtige Erklärung in dreifacher Aussertigung unterzeichnet und ausgewechselt.

Die Wirkung dieser Uebereinkunst wird hiermittelst dahin erklärt, dass der vorgedachte Vertrag zwischen den hohen Parteien durch gegenwärtige Deklaration sestgestellt sein soll, in jeder Hinsicht und für alle Zwecke ebenso völlig und vollkommen, als wenn alle darin enthaltenen Bestimmungen, in der Weise, wie sie oben ausdrücklich sestgestellt sind, in einem besonders zwischen ihnen in gewöhnlicher Form abgeschlossenen und ratifizirten Vertrage vereinbart wären.

Dessen zur Urkund haben die obengenannten Bevollmächtigten hierunter ihre Namen und Siegel gesetzt.

Geschehen zu Schwerin, den 9. Dezember 1847 1).

1) Diese Erklärung ist von Seiten des Präsidenten der Ver. Staaten, mit dem Bemerken, dass dieselbe von beiden Theilen gehörig ratifizirt sei, durch Proklamation vom 2. August 1848 publizirt worden.

# II. STATISTIK.

#### HANDELSBERICHTE.

## Frankfurt am Main¹).

Trotz der lähmenden Einwirkung, welche die über fast ganz Europa verbreitete Theuerung der nothwendigsten Lebensmittel in der ersten Hälfte des Jahres 1847 auf alle Handelszweige ausübte, welche nicht die Beschaffung von Lebensmitteln aus dem fernen Auslande zur Aufgabe hatten, ergiebt doch die Güterbewegung, welche im Laufe dieses Jahres über Frankfurt a. M. stattfand, ein befriedigendes, und bei einer Vergleichung mit den Vorjahren sogar ein sehr günstiges Resultat. Freilich kommt dabei die Hauptsache auf den durch die günstige Lage des Platzes hervorgerusenen Speditions- und Umlade-Verkehr; für eine namhaste Steigerung des Eigenhandels waren die allgemeinen Verhältnisse zu ungünstig.

Der Waaren-Eingang im Allgemeinen ist aus nachstehender Zusammenstellung zu ersehen, welche jedoch Getreide, Holz und Brennmaterialien nicht enthält:

|                                                                                                                                                                                                                                                  | 1847.                          |                                                               | 1846.                                       |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zufuhrwege.                                                                                                                                                                                                                                      | Güter<br>im freien<br>Verkehr. | Direkte aus-<br>länd. Bezüge<br>unter<br>Steuer-<br>Kontrole. | Güter <sup>)</sup><br>im frojen<br>Verkehr. | Direkte aus-<br>länd. Bezüge<br>unter<br>Steuer-<br>Kontrole. |
| 1. Zufuhr zu Lande auf den Strafsen:<br>in nördlicher und nordöstlicher<br>Richtung (Hansestädte, Mecklen-<br>burg, Braunschweig, Hannover,<br>östl. Theil Böhmens, östl. Prov.<br>Preußens, Thüringen, Kurhes-<br>sen, Prov. Oberhessen) . Ctr. | 6136                           | 64 1/4                                                        | 6074                                        | 96 %                                                          |
| Latus . Ctr.                                                                                                                                                                                                                                     | 6136641/4                      |                                                               | 6074                                        | 196 1/2                                                       |

<sup>1)</sup> Vgl. J. 1847. II. S. 268.

|                                                                                                                                                                                                |     | 1847.                              |                                                                                                               | 1846.                                       |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zufuhrwege.                                                                                                                                                                                    | im  | Güter<br>freien<br>orkehr.         | Direkte aus-<br>länd. Bezüge<br>unter<br>Steuer-<br>Kontrole.                                                 | Güter<br>im freien<br>Verkehr.              | Direkte. aus-<br>länd. Bezüge<br>unter<br>Steuer-<br>Kontrole.                                         |
| Transport . Ct                                                                                                                                                                                 | ir. | 613664 1/4                         |                                                                                                               | <u>٨</u> 607496                             |                                                                                                        |
| in südlicher, östlicher u. süd- östlicher Richtung (Italien, südl. Frankreich, Schweiz, Oesterreich, Bayern, Würt- temberg, Baden, Provinz Starkenburg) , darunter auf der Main-Neckar- Bahn , |     | 473302 1/4<br> <br> <br> <br> <br> |                                                                                                               | 461351 ½<br> <br> -                         |                                                                                                        |
| in westlicher und nord-<br>westlicher Richtung (westl.<br>Frankreich, Großbritan-<br>nien, Belgien, Niederlande,<br>westliche Proy. Preußens,                                                  |     |                                    |                                                                                                               | ,                                           |                                                                                                        |
| Nassau) ,,, darunter auf der Taunus-Bahn ,,                                                                                                                                                    |     | 4188011/4                          |                                                                                                               | 325614<br>81711 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                                                                                        |
| zusammen zu Lande Ct<br>darunter auf Eisenbahnen . "<br>2. Zufuhr zu Wasser:                                                                                                                   | l l | 1402986 ¼ 102682<br>239381         |                                                                                                               | 1271242 %   123218 %<br>81711 %             |                                                                                                        |
| Rheinthal - und Mainberg-<br>wärts                                                                                                                                                             | ′ I | 95781/.                            | 1911%                                                                                                         | 60628 1/4                                   | 5576³/ <sub>4</sub>                                                                                    |
| " der Schweiz " aus oberen Rheinhäfen "                                                                                                                                                        | ,   |                                    |                                                                                                               |                                             | 1385 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>491 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>                                    |
| Rhein - und Mainbergwärts ,, darunter aus Rotterdam , ,, , Amsterdam , ,,                                                                                                                      | ,   | 2799 ¼<br>:                        | 198173 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>122475 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>72826 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | 80895 ¾                                     | 115571 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 68099 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 43710 <sup>7</sup> / <sub>9</sub> |
| "Rheinhäfen unter-<br>halb Mainz . "                                                                                                                                                           | ,   |                                    | 28721/0                                                                                                       |                                             | 8761 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                                       |
| aus dem Hafen von Mainz " Mainthalwärts " darunter direkt aus Wien . "                                                                                                                         | , 5 | 6895 %<br>9057 %                   | 3908 / <sub>4</sub><br>6332 / <sub>4</sub><br>818 / <sub>4</sub>                                              | 71218 ½<br>56455 ½                          | 7745 ¾<br>4950 ¼                                                                                       |
| Mainbergwärts ,,                                                                                                                                                                               |     | 1039 %<br>9370 %                   | 210326                                                                                                        | 609<br>269806*/                             | 133843 1/4                                                                                             |
| zusammen zu Lande und<br>zu Wasser                                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                                                               | 15410491/4                                  |                                                                                                        |
| außerdem sind im Hafen<br>von Schiff zu Schiff über-<br>geschlagen ,                                                                                                                           |     | 1672356 % 313008<br>77457          |                                                                                                               | 393                                         |                                                                                                        |
| also gesammte Waaren-<br>Bewegung Ct                                                                                                                                                           | ir. | 2062821 %                          |                                                                                                               | 18374663/4                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                | j   |                                    | I                                                                                                             | 14*                                         | l                                                                                                      |

Es ergiebt sich hieraus gegen das Vorjahr eine Vermehrung des Waaren-Eingangs um 225354% Ctr., wovon 111206% Ctr. auf den Eingang auf Landwegen und 114148% Ctr. auf den Eingang zu Wasser kommen. Die Vermehrung der Landzusuhr kommt ausschließlich auf Rechnung des Eisenbahn-Verkehrs, der um 157669% Ctr. zugenommen hat; der Eingang per Achse hat sich um 46463 Ctr. vermindert. Der Waaren-Eingang zu Wasser erfolgte:

1847. - 1846.

auf Dampsschiffen mit Ctr. 51276 830041/4

- » Schleppbooten » » 195301 111810 1/4
- » Segelschiffen » » 310575 % 248090 %

Die hiernach hervortretende Verminderung der Zusuhren auf Dampsschissen um 31728 1/4 Ctr. hat in der Eisenbahn-Konkurrenz ihren Grund.

Zu bemerken ist endlich, das seit dem Zollanschlus Frankfurts die Menge der direkt aus dem Auslande unter Steuer-Kontrole bezogenen Waaren noch niemals so bedeutend gewesen ist, als im Jahre 1847.

Der allgemeine Waaren-Ausgang ist aus nachstehender Uebersicht ersichtlich, bei welcher, was die Bezeichnung der Handelswege anlangt, auf die in der Eingangs-Nachweisung enthaltenen näheren Angaben Bezug genommen wird.

| Abfuhrwege.                                                                        | 1847.                                                     | 1846.                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Abfuhr auf Landwegen, auf den Straßen: in nördlicher und nordöstlicher Richtung | 559792°/,<br>425470°/,<br>55404°/,<br>319757°/,<br>116711 | 416329                                                      |
| zusammen zu Lande Ctr. darunter auf Eisenbahnen                                    | 1305020¾<br>179115¼                                       | , ,,                                                        |
| Main - und Rheinthalwärts , , , , , , , , , , , , , ,                              | 72325<br>8067 1/2<br>24979 3/2<br>2214<br>129819 1/2      | 39853 1/4<br>3803 1/2<br>36274 1/4<br>3136 1/2<br>83733 1/4 |
| zusammen zu Wasser Ctr.                                                            | 237404%                                                   | 166801 %                                                    |

| Abfuhrwege.                                                                                                    | 1847.                                                                                                           | 1846.                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Transport . Ctr. außerdem sind im Hasen von Schiff zu Schiff umgeschlagen ,                                    | 237404 %<br>77457                                                                                               | 166801¾<br>. 39355                       |
| zusammen . Ctr.  darunter auf Dampfschiffen                                                                    | 314861%<br>35322<br>48149<br>231390%                                                                            | 2061563/4 (Die Angaben für 1846 fehlen.) |
| zusammen zu Lande und zu Wasser Ctr.<br>davon Güter im freien Verkehr "<br>" " unter Steuer-Kontrole . "       | 1619882 %<br>1466264 %<br>153618                                                                                | 1457015 1/4<br>1361160 2/4<br>95854 3/4  |
| zusammen wie vor Ctr.<br>darunter dem Speditions- u. Großhandel angehörig "<br>" " unmittelbaren Durchgang " " | 1619882 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>972630 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>647251 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> | 8490591/4                                |

Es hat also gegen das Vorjahr ein Mehr-Ausgang von 162866 % Centner stattgefunden, von welchem nur 39295 1/2 Ctr. auf den unmittelbaren Durchgang, dagegen 1235793/ Ctr. auf den Speditionshandel zu rechnen sind. Die verhältnismässig sehr starke Zunahme der unter Steuer-Kontrole ausgeführten Güter kommt besonders auf den Verkehr Mainbergwärts und ist den Bemühungen der Frankfurter Aktien-Gesellschast für Rhein- und Mainschiffahrt zu verdanken, deren Schleppboote die Gegenstände des Niederländischen Handels aus Rotterdam und Amsterdam nach Frankfurt bringen, von wo aus dieselben alsdann weiter nach dem Obermain sowie, unter Benutzung des Ludwigs-Kanals, nach Oesterreich und Ungarn verschifft werden. Die Menge dieser Waaren ist von 7644 Ctr. im Jahre 1846, auf 62768 Ctr. gestiegen. Im Allgemeinen tritt auch bei dem Ausgange die Erscheinung hervor, dass eine Vermehrung nur bei den auf Eisenbahnen und zu Schiffe beförderten Gütern stattgefunden hat, während bei der Verfrachtung per Achse ein Ausfall von 48235<sup>2</sup>/4 Ctr. gegen das Vorjahr vorhanden ist.

Den Ueberschus der gesammten Zusuhr über die gesammte Abfuhr betrug 442939 ¼ Ctr., also 62488 Ctr. mehr als im Vorjahr. Dieses Mehr erklärt sich namentlich daraus, dass die überaus günstige Weinkreszenz des Jahres 1846 im Jahre 1847 bedeutende Wein-Einlegungen veranlasste.

Wenn man von dem oben nachgewiesenen gesammten Waaren-Eingang von 2062821% Ctr. diejenigen 647251% Ctr. in Abzug

bringt, welche wie oben bemerkt worden, den Platz als unmittelbares Durchgangsgut berührt haben, resp. im Hasen von Schiff zu Schiff gebracht worden sind, so ergeben sich 1415570 1/2 Ctr., von deuen anzunehmen ist, dass sie für den eigentlichen Speditions-Grosso-Messund sonstigen Platzhandel bestimmt waren. Es ist serner nachgewiesen, dass die Menge der Waaren, welche im Jahre 1847 Franksurt a. M. als Durchgangsgut berührt haben nur: 39295 1/2 Ctr. beträchtlicher gewesen ist, als im Vorjahr, während auf Rechnung des Speditions-Handels ein Mehr von 123571 3/8 Ctr. zu bringen ist, und dass dieses Mehr mit beiläufig zwei Drittheilen, die Erzeugnisse der Vereins-Industrie und mit etwa einem Drittheil den ausländischen Waarenhandel berührt. Endlich ist bereits erwähnt worden, dass die nach Abnehmung des Speditions-Verkehrs und der Messrücksrachten für Frankfurts übrigen Handel verbliebenen 443239 1/2 Ctr. eine um 62488 Ctr. größere Menge bilden als die des Vorjahres gewesen, allein mit allen diesen Andeutungen, so günstig sich auch das, was sich in Zahlen ausdrücken lässt, darstellt, ist noch nicht der Beweis zu führen, dass Franksurts Handelsstand durchweg Ursache habe, mit den Ergebnissen selbst zufrieden zu sein. Dies gilt insbesondere vom Proprehandel auf dem Gebiet der Fabrik- und Manusaktur-Waaren so wie der `einschlägigen Rohstoffe und Halbfabrikate. In wie weit hierbei die hauptsächlichsten Branchen des Frankfurter Großo- und Messhandels in Betracht komme, bleibt noch Folgendes zu bemerken.

In früheren Jahren nahm der Handel mit rohen und sortirten Schaafwollen einen wichtigen Platz ein. Seit einigen Jahren hat dieser Verkehr im Speditions- und Konsignations-Geschäfte sowohl wie im Eigenhandel bedeutend abgenommen, wie bereits in dem vorjährigen Handelsbericht bemerkt wurde.

Im Jahre 1847 gingen: 1. an rohen und sortirten ausländischen meist österreichischen Wollen, 10094 Ctr., als für vereinsländische Fabriken bestimmt, durch hiesige Handlungshäuser in dem freien Verkehr über, und unter zollamtlicher Kontrole

5508 Ctr. nach Frankreich

6974 » » Belgien

1854 » » Holland;

ferner: 2. an rohen sortirten vereinsländischen Wollen unter Vermittelung von Frankfurter Handelshäusern, gegen Entrichtung der Ausgangs-Abgaben, 2982 Ctr. nach Frankreich und nur 108 Ctr. nach Belgien, so dass Frankfurt mit überhaupt 27520 Ctr., gegen 28316 Ctr. im Vorjahr, am Wollverkehr betheiligt erscheint.

Der Vertrieb ausländischer Wollen stellte sich im Ganzen genommen etwas günstiger dar, als im Vorjahr; dagegen hat die Vermittlung des Platzes beim Versand inländischer Wollen, nach dem Auslande, sowohl nach Frankreich wie nach Belgien, einen sehr bemerklichen Rückgang dadurch erfahren, dass man immer mehr und mehr die hiesigen Speditions-Spesen zu vermeiden sucht und von den nördöstlich gelegenen größeren vereinsländischen Wollhandelsplätzen aus, direkt und mit Vermeidung Franksurts zu expediren strebt. Dies ist insonderheit mit dem Versand vereinsländischer Wollen nach Belgien der Fall gewesen.

In anderen Rohprodukten und ähnlichen Artikeln ausländischen Ursprungs traten im Lauf des Jahres in Frankfurts Handel,

| Rohe Baumwolle                    | mit | 1635  | Ctr |
|-----------------------------------|-----|-------|-----|
| Rohes Blei                        | *   | 705   | ,   |
| Rohe Droguerien                   | •   | 10320 | *   |
| Roheisen                          | •   | 3261  | •   |
| Rohe Häute und Felie aller Art    | ,   | 2595  |     |
| Oele, meistens Leinöl             | >   | 4005  | •   |
| Theer                             | •   | 2400  | *   |
| Thran                             |     | 2299  | *   |
| aussereuropäische Tischlerhölzer. | >   | 825   | ,   |
| Kokosnufsöl                       | *   | 706   | >   |
| Rohe Seide                        | ,   | 314   | ,   |

Die Menge der Kolonialwaaren und ausländischer Weine und Branntweine, welche gegen Entrichtung der Eingangs-Abgaben in den Frankfurter Handel traten, beläust sich auf 75260 Ctr. Hierzu kommen noch die aus vereinsländischen Siedereien bezogenen Zucker, der vereinsländische sonst im freien Verkehr bezogene rohe und fabrizirte Tabak, der Wein, vereinsländischer Kreszenz und der inländische Branntwein.

Von Kaffee, sind überhaupt 65638 Ctr. — 20772 Ctr. mehr als im Vorjahr — über den Platz gegangen, nämlich:

- Die in Frankfurt selbst für den vereinsländischen Verbrauch bestimmten und verzollten . . . . . 48606 Ctr.

Menge um 7152 Ctr. beträchtlicher war, als im Jahre 1846, wurde im Großhandels-Wege versendet: 407 Ctr. nach Preußen, hauptsächlich nach dem Hundsrück und in die Gegend von Wetzlar, 79 Ctr. nach den Thüringschen Vereinsstaaten, 13849 Ctr. nach Bayern, 171 Ctr. nach Württemberg, 12469 Ctr. nach dem Großherzogthum Hessen, 6537 Ctr. nach Kurhessen, 1504 Ctr. nach Baden, 1275 Ctr. nach Nassau, zusammen 36291 Ctr.

Der unverzollt weiter gegangene Kaffee — 13666 Ctr. mehr als im Vorjahr — wurde fast ausschließlich nach Häsen des Obermains dirigirt, theils um dort verzollt zu werden, theils um, und zwar nicht in unbeträchtlicher Menge, nach Oesterreich zu gelangen. Der Ausschwung, welchen dieser Zweig des Verkehrs erlangt hat, ist dem Bestreben der Franksurter Aktien-Gesellschast für Rhein- und Main-Schissahrt nach Erweiterung des direkten Verkehrs zwischen Franksurt und den Niederländischen Häsen zu verdanken.

An rassinirtem Zucker wurden 31496 Ctr. — 4111 Ctr. mehr als im Vorjahr — bezogen, darunter 92 Ctr. vom Auslande, und davon ausserhalb Franksurt im Wege des Großhandels wieder abgesetzt: 86 Ctr. nach Preußen, 12 Ctr. nach den Thüringschen Vereinslanden, 6103 Ctr. nach Bayern, 65 Ctr. nach Württemberg, 5120 Ctr. nach dem Großherzogthum Hessen, 4128 Ctr. nach Kurhessen, 911 Ctr. nach Baden, 699 Ctr. nach Nassau, zusammen 17124 Ctr. Die im Vergleich mit dem Vorjahr ersolgten Mehrbezüge an Zucker, bei welchen der Absatz nach ausserhalb nur mit 757 Ctr. betheiligt ist, werden daraus zu erklären sein, das die gegen Ende des Jahres eintretende Zahlungs-Verlegenheit einer großen Badenschen Siederei Veranlassung gegeben hat, mehr Zucker, als das Bedürsnis erheischte, auf den Platz zu bringen.

Von Reis wurden 12076 Ctr. bezogen, darunter 11100 Ctr. mit der Vergünstigung des freien Einganges. Die eingetretene Theuerung der nothwendigsten Lebensbedürsnisse und die zur Erleichterung dieser Noth ersolgte zeitweise Besreiung dieses Nahrungsmittels von der Entrichtung des Eingangszolles, hat jedensalls das Meiste dazu beigetragen, das jenes Quantum, welches 7515 Ctr. mehr beträgt, als das im Vorjahr zugesührte, sür den Franksurter Handel bezogen wurde. Reis galt bisher bei den niederen Volksklassen sür ein nicht gewöhnliches Nahrungsmittel, der Mangel der gewöhnlichen nöthigte zu einem allgemeinen Gebrauch.

Von Gewürzen wurden 1377 Ctr. und von trockenen Südfrüchten 1960 Ctr. vom Auslande bezogen.

Was die rohen und fabrizirten Tabake anlangt, so wurden 2804 Ctr. weniger als im Vorjahr, nämlich: 5324 Ctr. Tabaksfabrikate in kontrolpflichtiger Menge im freien Verkehr, 8944 Ctr. inländische und sonst im freien Verkehr befindliche rohe unbearbeitete Blätter und Stengel eingebracht, ferner wurden 1019 Ctr. ausländische Tabaksfabrikate, und 4588 Ctr. dergleichen unbearbeitete Blätter und Stengel in Frankfurt zum Eingang verzollt und über 2021 Ctr. theils Tabaksfabrikate, theils unbearbeitete Tabake im unverzollten Zustande vom Packhofe aus verfügt.

In soweit die Zollverwaltung von den Versendungen roher und fabrizirter Tabake Kenntniss erhalten, lassen sich diese zu 14420 Ctr. überhaupt nachweisen und zerfallen in 9642 Ctr., welche nach Vereinsstaaten gegangen, in welchen Ausgleichungs-Abgaben zur Erhebung kommen, 2595 Ctr, die nach den übrigen Vereinslanden gesendet worden, 162 Ctr., welche nach dem Auslande gegangen sind, und 2021 Ctr. über welche, wie vorher bemerkt, vom Packhof verfügt worden ist.

Das Jahr 1847 hat in Wein die bedeutende Bezugsmenge von 149527 Ctr. nachzuweisen; dieselbe hat bestanden, in 141275 Ctr. mithin über 5200 Stückfass à 8 Ohm vereinsländischer Kreszenz, serner in 6472 Ctr. ausländischen Gewächses, welches hier zur Verzollung gelangte, und in 1780 Ctr. über welche der Großhandel unverzollt vom Packhoslager verfügte. Versendet wurden: 51282 Ctr. nach Staaten des Zollvereins, welche Uebergangssteuern erheben, 22579 Ctr. nach den übrigen Vereinslanden, 7659 Ctr. nach dem Auslande in vereinsländischen Gewächsen und 1780 Ctr. in ausländischen Weinen über welche, wie bemerkt, meist im Großhandelswege vom Packhose aus, versügt worden ist.

In dem Bezuge dieses Artikels tritt ein Mehr von beinahe 100000 Ctr. gegen das Vorjahr hervor. Die Ergiebigkeit der Lese von 1846, verbunden mit der Vorzüglichkeit der Kreszenz war, da die Vorräthe der srüheren besseren Jahrgänge sehr zusammen gegangen, wohl die nächste Veranlassung, dass die Großhandlungen und Spekulanten ihre Lager so bedeutend versorgten; denn dass der Weinhandel im Allgemeinen, worunter neben dem Bezug auch der Absatz mit in Betracht zu ziehen, einen so erheblichen Ausschwung genommen haben sollte, wird durch den Umstand widerlegt, dass der Absatz hinter dem des Vorjahres mit 10341 Ctr. zurückgeblieben ist. Diesen letzteren Umstand dürste wohl die Theuerung aller anderen Lebensmittel, welche in der ersten Hälste des Jahres drückend fühlbar war, erklären.

Von Branntwein gingen 14730 Ctr. ein, darunter 710 Ctr. ausländische Spirituosen. Versendet wurden davon 10711 Ctr. und zwar: 562 Ctr. nach Zollvereinsstaaten, in welchen Ausgleichungs-Abgaben zur Erhebung kommen, 9502 Ctr. nach den übrigen Vereinsstaaten und 647 Ctr. nach dem Auslande.

Die Bezüge waren um 26895 Ctr. und die abgesetzten Mengen um 5412 Ctr. geringer als im Vorjahr, beides lediglich in Folge der durch den Misswachs des Jahres 1846 hervorgerusenen hohen Preise. Namentlich gab die Voraussicht derselben im Jahre 1846 die Anregung bedeutender Auskäuse in Fruchtbranntweinen zu machen und sich für das Bedürsnis von 1847 mit zu versorgen. Hierin lag denn auch die Hauptveranlassung, das im Jahre 1846 die bedeutende Menge von 40970 Ctr. Fruchtspiritus eingelegt wurde, während der Absatz nach außen sich nur auf 16123 Ctr. meistens Schank-Branntwein beließ.

Der Fabrik- und Manufakturwaaren-Handel ist durch die Zeitverhältnisse sehr zurückgekommen. Weniger der Umstand, daß beide Messen des Jahres 1847 in ihren Ergebnissen sehr ungünstig waren, wozu die Theuerung die nächste Veranlassung gab, kommt hier in Betracht, sondern es ist vielmehr der Ausdruck dieses Handels im Allgemeinen, in soweit derselbe außermessentlich en gros betrieben wird, nach und nach ein ganz anderer, man kann sagen, der eines großen Kleinhandels geworden. Es ist dies namentlich der Fall seitdem die vereinsländische Industrie unter der Aegide der Zollvereinigung so zu Krästen gekommen ist, daß sie den Handel mit ausländischen Industrie-Erzeugnissen wo nicht ganz zu verdrängen, doch sehr zu beschränken vermag.

Diese Erscheinung, welche mit jedem Jahre in sofern schärfer hervortritt, als die großen Geschäfte in ausländischen Fabrik- und Manufakturwaaren verschwinden, ohne daß neue, welche in vereinsländischen Artikeln umfassende Läger hielten, an deren Stelle treten, beruht zunächst darin, daß die Konkurrenz der vereinsländischen Fabrikanten so weit geht, daß sie mitunter zum förmlichen Hausirhandel geworden ist und den eigentlichen Großhandel, wenn auch noch nicht ganz vernichtet, doch zum eigenen Schaden sehr beeinträchtigt. In diesen Verhältnissen liegt es einzig und allein, daß insonderheit Frankfurts Manufakten-Großhandel an seiner vormaligen Bedeutsamkeit vieles verloren hat.

Dem Messhandel in vereinsländischen Industrie-Erzeugnissen wurden zur Frühjahrsmesse 1847 überhaupt 55671 Ctr. zugesührt,

von welchen 34095 %, Ctr. den Fieranten und 21575 %, Ctr. den Einheimischen angehörten.

Zur Herbstmesse 1847 gingen 58773 Ctr. ein, welche mit 34474 Ctr. auf die Fieranten und mit 24299 Ctr. auf die Einheimischen kommen.

Insoweit der Zollverwaltung vermittelst der Waafen-Kontrole im Binnenlande die Mittel zu Gebote stehen, die Bewegung der im freien Verkehr sich bewegenden baumwollenen und dergleichen mit anderen Gespinnsten gemischten Waaren zu beurtheilen, läst sich die Menge solcher Waaren, welche im ganzen Jahre 1847 Frankfurt a. M. zugeführt worden sind, auf 46026 Ctr., und die Menge solcher Waaren, welche in demselben Jahre Frankfurt wieder verlassen haben, auf 33440 Ctr. angeben.

An ausländischen Fabrik- und Manufakturwaaren wurden im Engros-Verkehr in der Frühjahrsmeßperiode 1847 3299 Ctr. für einheimische Großhandlungen und 735 Ctr. für Fieranten und in der Herbstmeßperiode 1847 2926 Ctr. für einheimische Großhandlungen und 437 Ctr. für Fieranten zugeführt und überhaupt wurden 23832 Ctr. als zum vereinsländischen Konsumo bestimmt, verzollt. Unter den letzteren besanden sich: 9153 Ctr. an ungezwirnten und gezwirnten Gespinnsten (Garn, Zwirn, gesponnene und gezwirnte Seide) aller Art, 5412 Ctr. an Zeugwaaren (baumwollenen, seinen seidenen, halbseidenen und wollenen Manufakten) aller Art und 9267 Ctr. an Fabrikwaaren.

Bei einer Vergleichung mit den Ergebnissen des Jahres 1846 ergiebt sich, daß die Zusuhr vereinsländischer Industrie-Erzeugnisse in beiden Messen des Jahres 1847 um 15375 Ctr. geringer war, und daß die Menge baumwollener und baumwollener mit anderen Gespinnsten vermischter Manusakte, welche im ganzen Jahres-Verlause Franksurt zugeführt wurden, um 15227 Ctr. abgenommen hat; daß serner die Menge ausländischer Fabrik- und Manusaktur-Waaren, welche in beiden Messen für den Konto-berechtigten Großhandel eingegangen, um 1519 Ctr. und die Menge der im Jahr 1847 in Franksurt a. M. überhaupt verzollten ausländischen Fabrikate und Manusakte um 4124 Ctr. gegen das Vorjahr zurückgeblieben ist. Von diesem letzteren Aussall kommen 2571 Ctr. auf die Gespinnste, 1166 Ctr. auf die Gewebe und 387 Ctr. auf die Fabrikwaaren.

## Der Handel von Transkaukasien.

In dem im vorigen Heste S. 129 ffg. abgedruckten Bericht über den Handel Persiens und der Länder an der Nordküste des schwarzen Meeres ist bereits des Einflusses erwähnt worden, welchen die mit dem Ansange des Jahres 1832 in Transkaukasien eingetretene Aenderung der Zollgesetzgebung auf die Handels - Verhältnisse dieser Theile von Asien ausgeübt hat. Bis zu jenem Jahre standen der Einsuhr und Durchsuhr Europäischer Waaren nach und durch Transkaukasien keine Hindernisse im Wege; durch die Prohibitivzölle, mit welchen die Gesetzgebung des Jahres 1831 die in dieses Land eingehenden Europäischen Waaren belastete, wurde ein legaler Einfuhrhandel mit diesen Waaren auf das Aeufserste erschwert und der Durchsuhrhandel von Europa nach Persien, welcher bis dahin ausschliefslich durch Transkaukasien gegangen war, über Trapezunt und Erzerum gelenkt. Auf den Zustand des Landes konnte diese Veränderung nur überaus nachtheilig einwirken; die größeren dort vorbandenen Handlungs-Häuser sahen sich genöthigt ihre Geschäste aufzugeben oder ihre Zahlungen einzustellen, der Kredit des übrigen Handelsstandes wurde untergraben, mit dem Einsubrhandel ging auch der Aussuhrhandel, die Kultur des Landes und der Wohlstand seiner Bewohner zurück und selbst die Russischen Fabrikanten, zu deren Gunsten die Aenderung der Gesetzgbung berechnet war, sahen sich in ihren Hoffnungen getäucht, da das Land immer mehr die Mittel verlor, die theueren Russischen Waaren zu kaufen und die illegale Einfuhr wohlseiler englischer Waaren, welche entweder unter dem Namen Persischer oder Türkischer Fabrikate zu niedrigen Sätzen verzollt, oder im Wege des Schleichhandels eingeführt wurden, immer Selbst der Absatz Russischer Waaren nach Persien mehr zunahm. ersuhr eine nachtheilige Rückwirkung, indem die Perser, welche bis dahin sich auf den Märkten Transkaukasiens mit Europäischen und Russischen Waaren assortirt hatten, diese Märkte überhaupt nicht mehr besuchten, sondern ihre Einkäuse in Konstantinopel oder auf den deutschen Messen, oder bei den englischen und griechischen Häusern in Tauris machten, und auf diese Weise die Russischen Waaren entbehren lernten,

Die Kaiserliche Regierung erkannte die Nothwendigkeit dieser Lage der Dinge abzuhelsen und dem Lande seinen srüheren Handel

wieder zuzuwenden. Es wurde deshalb durch den Ukas vom 1/2. Dezember 1846 ¹) die Schiffahrts Abgabe für die in die Häfen von Transkaukasien am Schwarzen Meere einlausenden Schissen ermässigt, für die in diese Häsen eingehenden Europäischen Waaren ein Zolltaris mit ermässigten Sätzen erlassen2), welcher seit dem Ausang des laufenden Jahres auch für die meisten über Persien und die Türkei zu Lande eingehenden Europäischen Waaren zur Anwendung kommt<sup>2</sup>) und für die nach Persien durchgehenden Europäischen, sowie für die nach Europa durchgehenden Persischen Waaren auf gewissen Strassen und unter Beobachtung gewisser Förmlichkeiten und Kontrolen die abgabenfreie Durchfuhr bewilligt'). Diese Durchgangszoll-Freiheit wurde sodann durch den Ukas vom 26. Juni 1847°) auch auf diejenigen Europäischen Waaren ausgedehnt, welche nicht direkt vom Auslande, sondern von Odessa nach Trankaukasischen Häsen gebracht werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie zur See oder auf Landwegen nach Odessa gelangt sind.

Es fragt sich, welchen Einflus diese neue Gesetzgebung auf den Handel von Transkaukasien mit Europa haben kann und bis jetzt gehabt hat.

Zunächst der Einsubrhandel ist wenig davon berührt worden. Der Kaukasus ist dem Schleichhandel offen, weil er ein gebirgiges von zwei Meeren umgebenes Land und an den Ufern der Meere und Flüsse so ungesund ist, dass die zur Grenzbewachung beorderten Truppen nicht lange dort ausdauern können. Seine Formation, seine Lage und sein Klima machen daher selbst in Friedenszeiten, geschweige denn während des Krieges, eine strenge Grenzbewachung unmöglich. Der größere Theil der Grenzen ist in der That jetzt unbewacht, und fremde Manufakturwaaren kommen von allen Seiten herein, von den Türkischen und Persischen Landgrenzen, über das Schwarze und Kaspische Meer, und der Schleichhändler läust bei seinem Geschäst kaum eine Gesahr, da er in der Regel gar nicht bemerkt wird, und wenn dies ja der Fall ist, sich mit den Zollbeamten und Grenzwächtern abzufinden weiß. Wie gering die Kosten des Einschwärzens fremder Waaren nach Transkaukasien zu stehen kommen, dafür giebt folgende Thatsache einen Maasstab. Es ist den Besatzungen der sieben Russischen Festungen am schwarzen Meere gestattet, ihren Bedarf an Kolonial- und Manufakturwaaren in Odessa einzu-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. I. S. 225. — ') Vgl. J. 1847. I. S. 317. — ') Vgl. J. 1848. I. S. 306. — ') Vgl. J. 1847. I. S. 320. — ') Vgl. J. 1847. IL S. 259.

kaufen und von dort aus, nur gegen Entrichtung der in Odessa bestehenden Zollsätze, welche ein Fünstheil der Sätze des Russischen Zolltariss betragen, nach ihrer Garnison zu bringen. Einige Jahre hindurch wurden die Einkäuse auf diese Weise regelmäsig bewerkstelligt, und es wurden dabei für jede der größeren Festungen Waaren zum Werthe von 200000 bis 300000 Rub. Ass. entnommen; im Jahre 1846 dagegen ist für sämmtliche Festungen zusammen nur für etwa 25000 Rub. Ass. gekaust, da man sich auf anderm Wege billiger versorgen konnte.

Unter solchen Verhältnissen würde nur ein sehr mäßiger Zolltarif die Grundlage eines regelmässigen und legalen Einsuhrhandels nach Transkaukasien werden können; diese Eigenschaft besitzt aber der dem Ukas vom 1/3. Dezember 1846 beigefügte Tarif nicht. Er ist zwar niedriger als der allgemeine Russische Tarif, dabei aber doch für die Verhältnisse des Landes prohibitiv. So beträgt der niedrigste für Baumwollenwaaren vorkommende Zollsatz, der für die sogenannten Amerikans, 35 Kop. für das Pfd. oder 75 Proc. vom Werth im Hasen von Redut-Kale, der Zollsatz für bedruckte undurchsichtige Baumwollenwaaren 1 Rub. 20 Kop. für das Pfd. oder etwa 175 Proc. vom Werth, der Zollsatz von dem gangbarsten Tuch, dem schwarzen, 2 Rub. 80 Kop. für das Pfund, was für die besten zum Verbrauch kommenden Qualitäten schon 100 Proc. vom Werth, für die geringeren weit mehr beträgt, endlich der Zollsatz von baumwollenen mit Seide gemischten Waaren, welche sich für den Transkaukasischen Markt besonders eigenen würden, 4 Rub. für das Pfd., oder ebenfalls 100 Proc. vom Werth u. s. f. Was insbesondere die Baumwollenwaaren anlangt, so kommt dazu, dass nach Art. 3 des Ukases für die von Kertsch nach Redut-Kalé und Suchum-Kalé gehenden Russischen Waaren dieser Art, die Hälste des nach dem allgemeinen Tarif für ausländisches Baumwollengarn erhobenen Zolles als Prämie gezahlt wird '). Diese Prämie, welche sich auf 3 Rub. 25 Kop. für das Pud, oder auf etwa 15 Proc. des Preises unverzollter fremder Baumwollenwaaren in Redut-Kalé beläust, macht in Verbindung mit den hohen Eingangs-Abgaben für diese Waaren die legale Einsuhr derselben um so mehr unmöglich, als sie, mit Rücksicht auf die Ausdehnung, welche die Baumwollen-Spinnerei in Russland erlangt hat, keineswegs als

<sup>1)</sup> Nach einem späteren Ukas vom 28. Dezember 1847 (J. 1848. I. S. 313) wird diese Prämie auch für die zu Lande nach Transkaukasien eingeführten Russischen Baumwollenwaaren bewilligt.

ein Rückzoll angesehen werden kann. So hat sich denn auch namentlich in Ansehung der Baumwollenwaaren, eine besondere unter Beachtung gesetzlicher Formen betriebene Art des Schleichhandels gebildet. Durch Art. 2 des Ukases nämlich sind hinsichtlich der Einsuhr Persischer und Türkischer Erzeugnisse die bis dahin bestandenen Vorschriften aufrecht erhalten, nach welchen für die Erzeugnisse dieser Länder nur ein Zoll von 5 Proc. vom Werthe zu entrichten ist, und es werden nun große Mengen englischer roher, gebleichter und gefärbter Waaren als Fabrikate der Türkei und Persiens aus allen Theilen dieser Länder, selbst aus Aegypten, nach Transkaukasien eingeführt. Es werden indessen immerhin gewisse werthvolle Fabrikate gegen Entrichtung der gesetzlichen Eingangs-Abgabe eingeführt. gehören namentlich: Sammt, glatte und gemusterte Seidenzeuge, Atlas, Zeuge aus Seide und Baumwolle gemischt, Bänder, Tüll, baumwollene Hosenstoffe, Tuch, Damentuch, gedruckte Chalons, seine Leinwand von mindestens 30 Thlr. pr. Stück und feine Tafelgedecke.

Auch auf Belebung des Durchsuhrhandels kann die neue Gesetzgebung einen Einstus nicht ausüben; es ist zwar richtig, dass der Weg nach Persien über den Kaukasus kürzer ist, als der Weg über Trapezunt und Erzerum, dass er besser vor Räubern gesichert ist, und, was die eigentlichen Kosten des Transports anlangt, nach ersolgter Herstellung der beabsichtigten Strassen wohlseiler sein wird, als der letztere; nichtsdestoweniger wird er, solange die jetzige Gesetzgebung besteht, unbenutzt bleiben. Es ist zunächst daran zu erinnern, dass auf dem Wege über Trapezunt und Erzerum die Waaren von Trapezunt aus, ohne Eröffnung der Kolli, nach Erlegung eines Zolles, der dem Namen nach 3 Proc., in der That aber nicht viel über 1½ Proc. vom Werthe beträgt, ohne weitere Kontrolen bis zur Persischen Grenze gehen, und nach Belieben unterwegs verkaust werden können.

Das dem Ukas vom 1/30. Dezember 1846 beigefügte Reglement für die Durchfuhr 1) gestattet den Transit Europäischer Waaren nach Persien nur auf einer Strasse, nämlich von Redut-Kalé und Suchum-Kalé über Tiflis und Nachitschewan auf Räscht und Astrabad und den Transit Persischer Waaren nach Europa nur auf einer andern Strasse, nämlich von Boku nach Redut-Kalé und Suchum-Kalé. Die erstere Strasse nöthigt die nach Teheran und den östlich davon gelegenen Gegenden bestimmten Europäischen, die letztere die

<sup>1)</sup> Vgl. J. 1847. I. S. 320.

aus der Gegend von Tauris kommenden Persischen Waaren zu einem Umwege; überdies wird der Transport dadurch sehr wesentlich vertheuert, dass die Transportmittel niemals eine Rücksracht mitnehmen können, sondern leer zurückkehren müssen. Ferner fehlt es auf der ersteren Strasse an guten kausinännischen Häusern, welchen man die Besorgung des Transits, d. h. die Beförderung der Waaren durch die Quarantaine- und Zollämter, die Uebergabe derselben an zuverlässige Fuhrleute u. s. w. anvertrauen könnte, und es bieten zur Zeit die Persischen Städte am Kaspischen Meere, auf welche diese Strasse hinführt, Räscht und Astrabad, weder gute Märkte dar, noch findet sich daselbst ein einziger Kaufmann, mit welchem man sich auf Geschäste einlassen könnte. So kommt es denn, dass während die Kosten des Transports von Trapezunt nach Tauris durchschnittlich nur 5 Thlr. 6 Sgr. für den Zollcentner betragen, die Transportkosten von Redut-Kalé nach Tauris sich auf beinahe 6 Thlr. 15 Sgr. für den Zollcentner (etwa 2 R. S. für das Pud) belaufen.

Die wesentlichste Erschwerung liegt aber in den Zollförmlichkeiten. Die zur Durchsuhr in Redut-Kalé eingehenden Waaren werden dort speziell revidirt, verwogen, plombirt und zollamtlich begleitet '). In Tiflis und Nachitschewan werden Revision und Verwiegung wiederholt, und es werden, wenn die Deklaration, in welcher Gattung, Gewicht und Werth der Waare speziell angegeben sein müssen, für ungenügend, oder wenn eine Plombe beschädigt oder eine Kiste zerbrochen oder bestohlen befunden wird, die Eigenthümer mit hohen Geldstrasen belegt. Mängel in der Deklaration und Verletzungen des Verschlusses, können, ohne dass ein wirkliches Verschulden des Kausmanns vorliegt, häufig vorkommen, und der letztere ist deshalb bei jeder Sendung der Gefahr ausgesetzt, eine allen Gewinn des Geschästs absorbirende Strafe zahlen zu müssen. Für Waaren, welche den Bosporus passirt haben, kommen noch die Uebelstände und Kosten der Quarantaine in Redut-Kalé; Ausgaben für Konsular-Atteste, Verpackung in Wachstuch, Vermeidung der Räucherung und Lüstung der Waaren etc. hinzu. Endlich dürfen zwar seit dem Anfang des

<sup>1)</sup> Seit dem Anfang des laufenden Jahres ist es gestattet, die spezielle Deklaration und Revision der in Redut-Kalé oder Suchum-Kalé eingehenden Transitwaaren erst in Tiflis vorzunehmen. Es ist dies eine Erleichterung, namentlich da das sehr ungesunde Klima in Redut-Kalé die Etablirung Europäischer Kommissionaire an diesem Ort, durch welche man die Zollabsertigung könnte besorgen lassen, sehr erschwert; von wesentlichem Einflus kann diese Maassregel jedoch auch nicht sein. Vgl. J. 1848. I. S. 312.

laufenden Jahres die zur Durchfuhr deklarirten Waaren in Tiflis für den Verbrauch im Lande verkauft werden ), es muß jedoch mit Rücksicht auf die hohen Eingangszollsätze auf diesen Verkauf unterwegs völlig verzichtet werden.

Von den Hindernissen, welche hiernach der Entwickelung des Durchsuhrhandels durch Transkaukasien entgegenstehen, hat das eine, die Beschränkung des Transits auf die Strasse nach Nachitschewan, seinen Grund in der Besorgnis, mit welcher die Russischen Fabrikanten die Eröffnung eines Handelsweges für Europäische Waaren nach Persien über Baku betrachten. Diese Besorgnis mag nicht ganz unbegründet sein, es ist indessen nicht zu übersehen, dass ein Handelsweg für diese Waaren über Tauris bereits vorhanden ist, dass die auf diesem Wege nach Persien gelangenden Waaren bereits im Innern Asiens Absatz gefunden haben, und dass man deshalb darauf bedacht sein wird, diesen Weg immer besser und billiger zu machen. Das zweite und wesentlichste Hindernis, die Zollförmlichkeiten, sind die nothwendige Konsequenz eines hohen Eingangszoll-Tarifs; sie werden, mag man sie auch im Einzelnen etwas erleichtern, der Hauptsache nach so lange sortbestehen müssen, als ein solcher Tarif in Kraft ist, und so lange wird also auch ein Durchfuhrhandel aus Europa nach Persien durch Transkaukasien nicht stattfinden. Erst wenn die Eingangs-Abgaben so niedrig normirt sind, dass man auf alle lästige Zollsörmlichkeiten verzichten kann, und dass der Kausmann im Stande ist bei seinen Sendungen nach Transkaukasien auf den Absatz in diesem Lande selbst zu rechnen, kann der Durchfuhrhandel wieder beginnen und seinen früheren Ausschwung wieder erreichen.

Die in der vorstehenden Darstellung aus der Natur der Verhältnisse hergeleiteten Folgerungen erhalten ihre volle Bestätigung durch Mittheilungen über die Handelsstatistik Transkaukasiens, welche die St. Petersburgische Zeitung vor einiger Zeit aus dem »Kawkas« entlehnte.

Danach wurden an Europäischen- und Kolonial-Waaren in Transkaukasien eingeführt

im Jahre 1843 für 407437 Rub. S.

- » » 1844 » 388244 »
- 1845 377204 ·
- » 1846 » 466007 » »
- **. .** 1847 **.** 515170 **.** .

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1848. I. S. 312.

Hiernach hat zwar eine verhältnissmässig nicht unbeträchtliche Zunahme der Einsuhr im Jahre 1847 stattgesunden, dieselbe hat indess einzig und allein ihren Grund in einer größeren Einsuhr von rassinirten Zucker. Hiervon wurden nämlich eingesührt:

im Jahre 1845. 21577 Pud für 153105 Rub. S.

- **33676 376024 376024 376024 376024 376024 376024**

und es liegt die Veranlassung zu dieser Mehreinsuhr, theils in dem zunehmenden Verbrauche von Thee, theils in der Schliessung einer in Tislis etablirten Rassinerie. Es erhellt hieraus zugleich wie unverhältnismässig groß die Einsuhr von Zucker, einer für den Schleichhandel wenig geeigneten Waare, im Vergleich mit der Gesammt-Einsuhr ist; sie betrug dem Werthe nach im Jahre 1845: 40 Proc., im Jahre 1846: 43 Proc., im Jahre 1847: 53 Proc. der letztern. Die eingeführten Wollenwaaren hatten im Jahre 1847 einen Werth von 72526 Rub. S. gegen 35587 Rub. im Jahre 1846 und 33363 Rub. im Jahre 1845, so dass auch in diesem Artikel, wohin namentlich Kamlots, Merinos u. s. w. gehören, eine Zunahme stattsand; dagegen belief sich der Werth der eingeführten Baumwollenwaaren auf nur 8453 Rub. und derjenige der Seidenwaaren, welcher im Vorjahre noch 24887 Rub. betragen hatte, auf nur 9284 Rub. Auch bei den übrigen Hauptartikeln der Einfuhr, mit Ausnahme des Kaffees, tritt eine Abnahme hervor, welche namentlich in Betreff der Farbstoffe, deren Einsuhr von 84463 Rub. im Vorjahre auf 42900 Rub. zurückging, bemerklich ist.

Ein Transit Europäischer Waaren nach Persien hat im Jahre 1847 gar nicht stattgefunden.

Was die Gesammteinsuhr der Asiatischen, mit einem fünsprocentigen Zolle belegten Waaren betrifft, so hat sich dieselbe in den letzten drei Jahren auf gleicher Höhe gehalten. Sie ergab

für das Jahr 1845 einen Werth von 3525000 Rub. S.

- » » 1846 » » » 3426000 » »
- » » 1847 » » 3450000 »

Bei den einzelnen Zweigen dieses Handels lassen sich aber im Jahre 1847 einige Abweichungen wahrnehmen.

Schon seit geraumer Zeit betrugen Baumwollenwaaren etwas mehr als die Hälste der Gesammteinsuhr Asiatischer Erzeugnisse. Die Einsuhr von Baumwollenwaaren belief sich im Jahre 1845 auf 1865000 Rub., im Jahre 1846 auf 1746000 Rub., im vergangenen Jahre aber sank sie auf 1454521 Rub. herab, was gegen 1846 eine

Abnahme von 292000 Rub., gegen 1845 von 411000 Rub. ergiebt. Diese stetige Abnahme läßt vermuthen, daß der Grund davon nicht in zufälligen Verhältnissen, sondern in einer Zunahme des Schleichhandels mit Europäischen Baumwollenwaaren zu suchen ist. Bedeutend gestiegen ist dagegen die Einfuhr oder vielmehr die Durchfuhr von roher Seide aus Persien für Moskau; es wurden davon im Jahre 1844 für 143000 Rub. S., im Jahre 1845 für 303000 Rub. S., im Jahre 1846 für 267000 Rub., im Jahre 1847 aber für 513538 Rub. (5017 Pud) eingeführt. Besondere Erwähnung verdient auch die fortwährend zunehmende Einfuhr von Früchten (größtentheils getrocknet) aus Persien. Dieselbe erreichte

im Jahre 1843 einen Werth von 91428 Rub. S.

Hieraus ergiebt sich wie sehr Transkaukasien einer geregelten und verbesserten Obstzucht bedarf.

Gleichermassen hat die Getreide-Einsuhr zugenommen. Sie belief sich im Jahre 1843 auf 15146 Rub. S.

```
» » 1844 » 22631 » »
```

» 1845 » 52126 » »

» 1846 » 38927 » »

> 1847 > 101604 > > tende Einfuhr des Jahres 1847, wel

Die bedeutende Einfuhr des Jahres 1847, welche der Einfuhr der vier vorhergehenden zusammengenommen beinahe gleich kommt, findet ihre Erklärung in der Heuschreckenplage des bezeichneten Jahres. Wir werden übrigens weiter unten sehen, dass die Getreideaussuhr im Allgemeinen die Einfuhr desselben bedeutend übersteigt, was den Beweis liesert, dass in einigen Theilen des Landes nicht allein der ersorderliche Bedarf an Getreide geerndtet worden, sondern selbst Ueberslus desselben vorhanden war.

Die Aussuhr im Allgemeinen, wenn gleich sie im Jahre 1847 etwas zugenommen, verbleibt bis jetzt, im Verhältniss zur Einsuhr, noch innmer unbedeutend. Die erstere erreichte im Ganzen für das Jahr 1847 die Summe von 832590 Rub., für das Jahr 1846 betrug sie nur 755456 Rub. Unter den Aussuhrartikeln des Jahres 1847 nimmt Getreide die erste Stelle ein, hiervon wurde nämlich in diesem Zeitraum für den Betrag von 170916 Rub. ausgeführt, während das vorhergehende Jahr nur eine Summe von 94689 Rub. auszuweisen

hat. Redut-Kalé und die Festung des heiligen Nikolai verschifften allein an türkischem Weizen gegen 320000 Pud im Werthe von 112000 Rub. S. Die Aussuhr der Rohseide ins Ausland hat abgenommen, vermuthlich weil der Bedars Moskaus im Zunehmen begriffen ist; im Jahre 1846 hatte sie noch einen Werth von 161258 Rub., im Jahre 1847 dagegen war dieselbe auf 76109 Rub. herabgesunken, wovon allein Redut-Kalé für 53000 Rub. S. verschiffte. Sasran, von welchem Baku im Jahre 1846 für 40607 Rub. verschifft hatte, konnte im Jahre 1847 wegen der schlechten Erndte desselben nur für den Betrag von 8457 Rub. ausgeführt werden. Dagegen hat die Aussuhr einheimischer Seidenzeuge zugenommen. Sie belief sich im Jahre 1847 auf 51579 Rub., während sie in den Jahren 1846 und 1845 nur den Werth von 30300 Rub. und 27967 Rub. erreicht hatte.

Im Betreff der Russischen Waaren, welche über Transkaukasien im Ganzen wenig ausgeführt werden, erweist sich eine Zunahme nur in Hinsicht der Metallwaaren, deren Aussuhr aus dem Hasen von Baku im Jahre 1847 einen Werth von 131793 Rub. S., im Jahre 1846 aber nur von 53347 Rub. ausmachte. Diese Waaren, deren Handel von Moskauschen Kausleuten betrieben wird, werden in Astrabad und Ardebil gegen Persische Erzeugnisse eingetauscht.

Die Aussuhr von klingender Münze hat sich im Jahre 1847 vermindert, dagegen aber die Einsuhr etwas zugenommen, wie es aus nachstehender Uebersieht zu bemerken ist.

|              | Einfuhr:-  | Ausfuhr:     |
|--------------|------------|--------------|
| 1845.        | 17122 Rub. | 3186128 Rub. |
| <b>1846.</b> | 32935 »    | 3150000 »    |
| 1847.        | 103432     | 2699318      |

Trotzdem lässt sich annehmen, dass im Jahre 1847 im Ganzen nicht weniger als in den vorhergehenden Jahren baares Geld für eingesührte Waaren über die Grenze gegangen ist. Es ist nämlich bekannt, dass einige Persische Kausseute ihre Geldsendungen bei den Zollämtern nicht mehr angeben, sondern dieselben in Tislis durch die Post über Odessa nach Konstantinopel besördern.

Die Zolleinnahmen Transkaukasiens steigen mit jedem Jahre. Sie betrugen im Jahre 1845 310000 Rub., im Jahre 1846 329000 Rub., im Jahre 1847 aber 358462 Rub. S., von dieser Summe kamen auf Europäische und Kolonial-Waaren 174737 (hiervon allein für Zucker 101000 Rub.) und auf die Asiatischen Erzeugnisse 183725 Rub. S.

Die Zolleinnahmen in Tissis sind gestiegen, die in Redut-Kalé

dagegen haben abgenommen, und namentlich in Folge dessen, dass mehrere Kausleute es vortheilhaster und bequemer sanden, den Zoll für Waaren, die sie bisher in Redut-Kalé verzollt hatten, im Jahre 1847 in Tislis zu entrichten. Vergleicht man aber die Zolleinnahmen von Tislis und Redut-Kalé zusammengenommen, so ergiebt das Jahr 1847 gegen das vorhergehende eine Mehreinnahme von 30019 Rub. S. Die Zolleinkünste der übrigen Orte haben nur geringe Abweichungen gegen frühere Jahre erlitten.

Der Schiffahrts-Verkehr war im Zunehmen. In den verschiedenen Häsen Transkaukasiens sind an Handelssahrzeugen

1847. 1846. eingelausen 459 432 ausgegangen 461 409

Ueber die Länder, aus welchen diese Schiffe kamen, und wohin sie gingen, findet sich nichts bemerkt.

#### Niederländisches Ostindien.

Ueber den Einfuhr- und Ausfuhrhandel von Java und Madura im Jahre 1847 sind nachstehende amtliche Uebersichten veröffentlicht, welche nach denselben Gesichtspunkten, wie die im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrist Bd. II. S. 148 mitgetheilten, angelegt sind.

#### I. Allgemeine Uebersicht der Einfuhr und Ausfuhr 1).

| ·                      | Erzeugnisse<br>Europas, Amerikas<br>und<br>des Kaps. | Erreugnisse des<br>westl. Indiens und<br>Bengalens. | Erzeugnisse von<br>China, Manilla,<br>Siam, Cochinchina, | Erzeugnisse von<br>Japan. | Erzougnisse des<br>östlichen Archipel | zusammen Waaren. | Baares Geld. | zusammen Waaren<br>und<br>baares Geld. |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|
| arch Privatleute aus   |                                                      |                                                     |                                                          |                           | ,                                     |                  |              |                                        |
| den Niederlanden . Fl. | 9828705                                              | 360                                                 | 216                                                      |                           |                                       | 9829281          | 74400        | 9903681                                |
| arch Privatleute nach  |                                                      |                                                     |                                                          |                           |                                       |                  |              |                                        |
| len Niederlanden "     | 3187                                                 | 390                                                 | 9174                                                     | 19677                     | 8476188                               | 8501589          | 17695        | 8519284                                |
| urch Privatleute v.    |                                                      |                                                     |                                                          |                           |                                       |                  |              |                                        |
| anderen Ländern . "    | 4990395                                              | 83630                                               | 1255635                                                  | 473866                    | 50402                                 | 6853928          | 94225        | 6948153                                |
| rch Privatleute nach   |                                                      |                                                     |                                                          |                           |                                       |                  |              |                                        |
| nderen Ländern n       | 170276                                               | 8610                                                | 2601                                                     | 11179                     | 7425612                               | 7613978          | 190798       | 7804076                                |
| Latus: Einfuhr . Fl.   | 14819100                                             | 83990                                               | 1255851                                                  | 473866                    | 50402                                 | 16683209         | 168625       | 16851834                               |
| Latus: Ausfuhr . "     | 173463                                               | 4000                                                | 4775                                                     | 30856                     | 15901800                              | 16114867         | 208493       | 11323360                               |
|                        |                                                      |                                                     |                                                          |                           |                                       |                  |              |                                        |

<sup>1)</sup> Die kleineren Zahlen geben die Ausfuhrwerthe an.

|                                                                                                                                         | Erzeugnisse<br>Europas, Amerikas<br>und<br>des Kaps. | Erzeugnisse des<br>westl. Indiens und<br>Bengalens. | Erzeugnisse von<br>China, Manilla,<br>Siam, Cechinchina. | Erzeugnisse ven<br>Japan. | Erreugnisse des<br>üstlichen Archipels. | gusammen Waaren.     | Baares Gold.     | zusammen Waaren<br>und<br>baares Geld. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|
| Transport: Einfuhr Fl. Transport: Ausfuhr " durch Privatleute v.                                                                        | 14819100<br>173463                                   | 83900<br>4900                                       | 1255851<br>4775                                          |                           | 50402<br>18901800                       | 16683209             | 168625<br>208498 | 16851834                               |
| östlichen Archipel. " durch Privatleute nach                                                                                            | 296613                                               | 235162                                              | 573132                                                   |                           | 5364418                                 | 6484325              | 343014           | 6827339                                |
| dem östlichen Archipel "                                                                                                                | 2579867                                              | 89928                                               | 134419                                                   | 2595                      | 4864309                                 | 7671018              | 388259           | 8059277                                |
| durch Privatl. zus. Fl.                                                                                                                 | 15115713<br>2783330                                  | 319152<br>93928                                     | 7828983<br>139167                                        |                           | 5414820<br>20766009                     | 23167534<br>23785885 | 511639<br>596752 | 23679173                               |
| für Rechnung des Staats aus den Nie- derlanden u. Ben- galen , für Rechnung des Staats durch die Niederl. Han- dels - Gesellschaft nach | 2354555                                              | 317454                                              | •                                                        | •                         | •                                       | 2672009              | 300000           | 297200                                 |
| d. Niederlanden, China<br>Singapore , ,<br>für Rechnung des                                                                             | •                                                    | •                                                   | •                                                        | 498104                    | 84564439                                | 35062543             | •                | 35967%                                 |
| Staats v. östlichen<br>Archipel ,,<br>für Rechnung des Staats                                                                           | 31500                                                |                                                     | •                                                        |                           | 2752720                                 | 2784220              | •                | 2781220                                |
| nach d. östlich. Archipel "                                                                                                             | 343560                                               |                                                     |                                                          |                           |                                         | 343560               | 498000           | 841343                                 |
| für Rechnung des Staats zusammen . Fl. für Rechnung des Staats zusammen ,                                                               | 2386055<br>843560                                    | 317454                                              |                                                          |                           | 2752720<br>84564439                     |                      | 300000           |                                        |
| <del></del>                                                                                                                             |                                                      |                                                     |                                                          | 488866                    | 8167540                                 | 28623763             | 811639           | 2943:#2                                |

Vergleicht man diese Uebersicht mit der gleichartigen für das Jahr 1846, so ergiebt sich, was die Einfuhr anlangt, eine Abnahme von 6683283 Fl., also von etwa einem Sechstheil, welche mit 4755937 Fl. auf die Waaren und mit 1929346 Fl. auf die Kontanten trifft. Die Abnahme vertheilt sich ferner mit 3707346 Fl. oder etwa 13 Proc. auf die Einfuhr für Privatrechnung, und mit 2977937 Fl. oder 34 Proc. auf die Einfuhr für Staatsrechnung, betrifft also die letztere in weit stärkerem Maasse als die erstere. Unter der Einfuhr für Privatrechnung hat diejenige aus andern Ländern als den Niederlanden absolut und relativ am stärksten, nämlich um 1984025 Fl.

i

oder 22 Proc., diejenige aus den Niederlanden um 1169425 Fl. oder 10½ Proc., endlich diejenige vom östlichen Archipel um 553886 Fl. oder 8 Proc. abgenommen; unter der Einsuhr für Staatsrechnung trifft die Abnahme mit 1895628 Fl. oder 43 Proc. die Einsuhr aus den Niederlanden und Bengalen, und mit 1082309 Fl. oder 28 Proc. die Einsuhr vom östlichen Archipel. Die Einsuhr der Waaren hat abgenommen

Die Ausführ ergiebt die unbedeutende Zunahme von 129352 Fl.; da jedoch die Ausfuhr von Kontanten im Jahre 1847 1672138 Fl. weniger betrug als im Vorjahr, so stellt sich die Mehrausfuhr an Waaren auf 1801490 Fl., oder auf etwas mehr als 3 Proc. Diese Zunahme resp. Abnahme vertheilt sich sehr ungleich auf die Aussuhr für Privat- und für Staatsrechnung; während nämlich die erstere bei den Waaren um 2101631 Fl. oder 8 Proc., bei den Kontanten um 397471 Fl. oder 40 Proc., zusammen um 2499102 Fl. oder 9 Proc. abgenommen hat, ist die letztere zwar bei den Kontanten ebenfalls und zwar um 1274667 Fl. oder 72 Proc. zurückgegangen, dagegen bei den Waaren um 3903121 Fl. oder 12 Proc., zusammen um 2628454 Fl. oder 8 Proc. gestiegen. Unter der Ausfuhr für Privatrechnung hat, wie bei der Einfuhr, diejenige nach andern Ländern als den Niederlanden absolut und relativ am stärksten, nämlich um 1316513 Fl. oder 14 Proc., diejenige nach den Nirderlanden um 212318 Fl. oder 21/2 Proc., endlich diejenige nach dem östlichen Archipel um 988271 Fl. oder nahe an 11 Proc. abgenommen; unter der Aussuhr für Staatsrechnung ist diejenige nach dem östlichen Archipel ebenfalls und zwar um 1156843 Fl. oder 59 Proc. zurückgegangen, was jedoch allein der verminderten Aussuhr von Kontanten zuzuschreiben ist, dagegen diejenige nach den Niederlanden, China und Singapore um 3785297 Fl. oder mehr als 10 Proc. gestiegen.

Im Allgemeinen ergiebt sich das Resultat, dass der gesammte für Rechnung des Handelsstandes betriebene Verkehr, namentlich aber derjenige Theil desselben, bei welchem andere Länder als die Niederlande betheiligt sind, abgenommen, dagegen die Aussuhr der der nieländischen Regierung angehörenden Produkte zugenommen hat. Zu

bemerken ist noch, dass sich unter der Einsuhr für 7115529 Fl. Waaren mit niederländischen Ursprungs-Zeugnissen besanden; sür 1205307 Fl. weniger als im Vorjahr.

II. Uebersicht der Vertheilung der Einfuhr und Ausfuhr auf die einzelnen Länder.

| 1              | Einf                   | u h r.                |       | Länder der Herkunft     |                | Ausf                   | uhr.                  |       |
|----------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Waaren.<br>Fl. | Baares<br>Geld.<br>Fl. | zusam-<br>men.<br>Fl. | Proc. | und<br>Bestimmung.      | Waaren.<br>Fl. | Baares<br>Geld.<br>Fl. | zusam-<br>men.<br>Fl. | Proc. |
| 3917273        |                        | 3917273               | 13,4  | Großbritannien.         | 1285193        | 500                    | 1285693               | 2.1   |
| 507450         | 30706                  | 538156                | 1.9   | Frankreich.             | 1642485        |                        | 1642985               |       |
| 69118          |                        | 69118                 | -,-   | Belgien.                | 143745         | 300                    | 143745                |       |
| 86163          |                        | 86163                 |       | Schweden.               | 975627         | 1000                   |                       | 1.6   |
|                |                        | 57542                 |       | Dänemark.               | 235263         |                        | 235263                |       |
| 57542          | 1                      |                       |       | Hamburg.                | 275725         | ,                      | 275725                |       |
| 161749         |                        | 161749                |       | Bremen.                 | 165890         |                        | 165890                | 1     |
| 33196          |                        | 33196<br>663          | 0,1   | Genus.                  | 100090         | •                      | 103690                | W     |
| 663            | •                      |                       | •     | Amerika.                |                | 407                    | 455007                | 6     |
| 83054          | •                      | 83054                 | 0,3   |                         | 455180         | 127                    | 455307                |       |
| 425            |                        | 425                   | •     | Kap der guten Hoffnung. | 111879         |                        | 111879                |       |
| 44588          | l .                    |                       | 0,2   | Golf von Persien.       | 115357         |                        | 119182                | 1     |
| 369706         | i                      | 369706                | -,    | Bengalen.               | l :            | 8500                   |                       |       |
| 54285          |                        | 54285                 | -,-   | Cochinchina.            | 49801          | •                      | 49801                 | 1.9   |
| 9948           |                        | 9948                  | 1 -   | Isle de France.         |                | •                      | •                     |       |
| 40661          | 15391                  | 56052                 | ,-    | Bourbon.                | 14617          |                        | 1                     | 1     |
| 945618         |                        | 1                     | -,    | China und Macao.        | 1487174        |                        | 1632974               | 1     |
| 150304         | 1                      | 150304                | ,     | Siam.                   | 67863          | 21121                  | 88984                 | 0.1   |
| 148492         |                        | 148492                | 0,5   | Manilla.                |                |                        |                       |       |
| 473666         |                        | 473666                | 1,6   | Japan.                  | 194406         | 8925                   | 203331                |       |
| 17481          | 43515                  | 69996                 | 0,2   | Neu - Holland.          | 393073         | •                      | 393073                | 0.    |
| 7171382        | 94225                  | 7265607               | 24,8  | zusammen.               | 7613278        | 190798                 | 7804076               | 125   |
|                | l .                    | 12558236              | 42.6  | Niederlande.            | 43122493       | 1                      | 43140188              | 716   |
| 9268545        | 1                      |                       | 32,6  | Oestlicher Archipel.    | 8456217        | 886259                 |                       | 1     |
| 28623763       | 811639                 | 29435402              | 100,0 | zusammen.               | 59191988       | 1094752                | 60286740              | 100,0 |

Bei einer Vergleichung der vorstehenden Uebersicht mit derjenigen für das Jahr 1846 ') tritt als besonders erheblich die Abnahme des direkten Verkehrs mit Großbritannien und mit Amerika hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847, II. S. 149.

Die Einsuhren aus Großbritannien waren um 1523590 Fl., die Ausfuhren dorthin um 1120294 Fl. geringer als im Vorjahr, und auch aus dem britischen Indien (Bengalen) wurde für 120878 Fl. weniger zugeführt und dorthin für 3340 Fl. weniger ausgeführt. In wiefern diese Aussälle durch vermehrte Zusuhren britischer Waaren aus Singapore, resp. durch vermehrte Aussuhren javanischer nach Großbritannien bestimmter Produkte nach Singapore gedeckt worden sind, ist nicht zu ersehen, da der Verkehr mit dieser Insel unter den Angaben über den Verkehr mit dem östlichen Archipel mit begriffen ist. Von Amerika ist für 349377 Fl. weniger zugeführt und nach Amerika für 744464 Fl. weniger ausgeführt als im Vorjahr. Auch der Verkehr mit Deutschland, welcher durch die Zahlenangaben für Dänemark, Hamburg und Bremen dargestellt wird, ist zurückgegangen, und zwar um 170929 Fl. bei der Einfuhr und um 407074 Fl. bei der Aussuhr. Eine erhebliche Zunahme zeigt sich, abgesehen von der Aussuhr nach den Niederlanden, nur in dem Verkehr mit Frankreich, Belgien und China; es hat nämlich zugenommen die Einfuhr aus Frankreich um 94063 Fl., aus Belgien um 68850 Fl. und aus China um 250894 Fl., und die Aussuhr nach Frankreich um 316836 Fl., nach Belgien um 83969 Fl., während die Aussuhr nach China um 168744 Fl. zurückgegangen ist. Außerdem ist die Aussuhr nach Schweden sehr beträchtlich, nämlich von 345949 Fl. auf 976627 Fl. oder um 630678 Fl. gestiegen.

Ueber den Entrepot-Verkehr ist Folgendes zu bemerken. wurden zur Einfuhr wieder niedergelegt versteuert ausgeführt für 3495770 Fl. 1634281 Fl. 2465561 Fl. bei d. Entrepot zu Batavia » Samarang » 118769 » 145227 195294 \* 503248 . » Soerabaija » 242946 » 314635 \* zusammen » 3857485 Fl. 2094143 Fl. 3164103 Fl.

Weder die zu den Entrepots gebrachten, noch die aus denselben zur Wiederaussuhr entnommenen Waaren sind in den in den Tabellen I — III. angegebenen Einsuhr- und Aussuhrwerthen mit begriffen.

Uebersicht der Ausfuhr der wichtigsten Erzeugnisse von Java und Madura.

| 50875437            | 34564439      | 34                                                                                      | 16310998 |                                             | 2319549          |                                               | 5605881        |                                     | 8385568         |                             | шев      | zusammen .   |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 1,51 1661           | 1661          | 1,51                                                                                    |          |                                             |                  | •                                             | •              |                                     | •               |                             | "        | Seide, rohe  |
| 3,95 741            | 741           | 3,95                                                                                    | •        |                                             | •                | •                                             | :              | •                                   | •               | •                           | Pic.     |              |
| 765,00 61200        | 40240         | 503,00                                                                                  | 20960    | 262,00                                      | 8960             | 112,00                                        | 12000          | 150,00                              | •               | •                           | Thacl    | Gold, rohes  |
| 5351,00 1980195     | 313271 5      | 846,00                                                                                  | 1666924  | 4505,00                                     | 707769           | 1913,00                                       | 11443          | 31,00                               | 947712          | 2561,00                     | Kodies   | Tabak        |
| 790940,00 599967    | 599731 7909   | 790625,00                                                                               | 236      | 315,00                                      | 236              | 315,00                                        |                | •                                   | •               | •                           | Pfd.     | Thee         |
|                     | 14211 120     | 1291,86                                                                                 | 124673   | 11333,84                                    | 5092             | 462,81                                        | 89815          | 8165,00                             | 29766           | 2706,03                     | Pic.     | Pfeffer      |
|                     | 181233 960    | 60411,00                                                                                | 106902   | 35634,00                                    | 26091            | 8697,00                                       | 19302          | 6434,00                             | 61509           | 20503,00                    | Pfd.     | Cochenille   |
| 1787,99 223499      | 208848 17     | 1670,78                                                                                 | 14651    | 117,21                                      | •                | •                                             | 4500           | 36,00                               | 10151           | 81,21                       | Pic.     | Kanchl       |
| 777746,25 4444365   | 3698330 17777 | 1479332,00                                                                              | 746035   | 160580 298414,25                            |                  | 64232,00                                      | 312275         | 273180 124910,25                    |                 | 109272,00                   | Pfd.     | Indigo       |
| 56897,79 3072480    | 3037176 568   | 56244,00 3                                                                              | 35304    | 653,79                                      | 204              | 3,79                                          | 18900          | 350,00                              | 16200           | 300,00                      | *        | Zinn         |
|                     | 215880 3:     | 3084,00                                                                                 | 4591     | 65,58                                       | 216              | 3,08                                          | 4375           | 62,50                               | •               | •                           | <b>3</b> | Nägel        |
| 929,75 148760       | 132214        | 826,34                                                                                  | 16546    | 103,41                                      | 8487             | 53,04                                         | 9059           | 50,37                               |                 | •                           | 2        | Macis        |
| 2278,02 364483      | 309165 2      | 1932,28                                                                                 | 55318    | 345,74                                      | 18360            | 114,75                                        | 36958          | 230,99                              | •               | •                           | ;        | Muskatnüsse  |
| 1317472,00 18444607 | ÷             | 830896,27 11632549                                                                      | 6812058  | 194934 486575,63                            |                  | 13923,99                                      | 2629230        | 284849,53 3987894 187802,11 2629230 | 3987894         | 284849,53                   | 3        | Zucker       |
| 1037819,39 17642929 | 9             | 834069,87 14179189                                                                      | 3463740  | 168661 203749,42                            |                  | 9921,23                                       | 1855853        | 84660,28 1439226 109167,91 1855853  | 1439226         | 84660,28                    | 2        | Kaffee       |
| 98932,71 3243060    | . 498         |                                                                                         | 3243060  | 92795,50 603171 156917,21 1019959 498932,71 | 1019959          | 156917,21                                     | 603171         |                                     | 1619930         | 249220,00 1619930           | Pic.     | Reis         |
| Menge. Werth.       | Werth. Me     | Menge.                                                                                  | Werth.   | Menge.                                      | Werth.           | Menge.                                        | Werth.         | Menge.                              | Werth.          | Menge.                      |          |              |
| Zusammen.           |               | Staats durch die Nie-<br>derländische Handels<br>Gesellschaft nach den<br>Niederlanden. |          | Zusammen.                                   | östlichen<br>pel | nach dem östlichen<br>Archipel                | ndern<br>lern. | nach andern<br>Ländern.             | Nieder-<br>len. | nach den Nieder-<br>landen. | ande.    | Gegenstände. |
|                     | ng des        | Für Rechnung des                                                                        |          | nd zwar:                                    | efubrt, u        | Für Rechnung von Privatleuten ausgeführt, und | n Privatle     | chaung vo                           | Für Re          |                             |          |              |

#### Hiernach sind gegen das Jahr 1846

| mehr       | aus | geführt: |      | weniger ausgeführt:  |
|------------|-----|----------|------|----------------------|
| Kaffee     |     | 120943   | Pic. | Reis 1412 Pic.       |
| Nägel      |     | 1766     | *    | Zucker 76614 »       |
| Indigo     |     | 25782    | Pfd. | Muskatnüsse . 3419 » |
| Kanehl .   |     | 857      | Pic. | Macis 794 »          |
| Cochenille |     | 41257    | Pſd. | Zinn 8509 »          |
|            |     |          |      | Pfeffer 509 »        |
|            |     |          |      | Thee 63856 Pfd.      |
|            |     |          |      | Tabak 433 Kod.       |

Die Artikel: Gold und Seide erscheinen im Jabre 1847 zum ersten Male in den Ausfuhrlisten. Die Ausfuhr für Privatrechnung hat nur bei den Artikeln: Indigo, Kanehl und Cochenille zugenommen, hinsichtlich aller übrigen Gegenstände hat sie abgenommen, und namentlich hat die Ausfuhr von Thee für Privatrechnung, welche im Jahre 1846 noch 88258 Pfd. betrug, fast ganz aufgehört.

## Der Verkehr auf den Leggen der Provinz Westphalen im Jahre 1847.

Ueber die Bestimmung und die Einrichtung der westphälischen Leggen, sowie über den Umfang des Verkehrs auf denselben bis zum Schluss des Jahres 1846, ist im Jahrg. 1847 Bd. II. S. 489 fig. ausführlich Nachricht gegeben worden. In Fortsetzung dieses Berichts wird jetzt das Ergebniss des Leggenverkehrs im vergangenen Jahre mitgetheilt.

Auf der Legge zu Bielefeld wurden geschaut

|    |                     |        |       |   | 1847.<br>Stück. | 1846.<br>Stück. | 1845.<br>Stück. |
|----|---------------------|--------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | Drell               |        |       |   | 1865            | 2410<br>6       | 2834<br>11      |
|    | Breites Leinen      |        |       | - | 53139           | 50363           | 53814           |
| 4. | Schmales Leinen und | Tücher | • • • |   | 2380            | 2143            | 2712            |
|    |                     | •      | Summa |   | 57393           | 54922           | 59371           |

Hiernach hat die Stückzahl in letztem Jahr gegen das Vorjahr, um 2471 Stück zugenommen, jedoch nicht die Höhe, welche das Jahr 1845 nachweist, erreicht. Die Abnahme im J. 1846 wird vornehmlich dem Umstande zugeschrieben, dass in dieser Zeit viele Weber beim Eisenbahnbau Beschästigung fanden, welche aber im vorigen Jahre wieder zu den Webestühlen zurückgekehrt sind. Auch wird angegeben, dass eine Verminderung der Leinensabrikation ungeachtet der Abnahme des geleggeten Leinen nicht stattgesunden, weil die Lohnweberei sich in den beiden letzten Jahren sehr ausgedehnt habe und die in Lohn gewebte Leinwand nicht gelegget, sondern von den Fabrikanten mit den ihnen zugetheilten Firmastempeln bezeichnet wird.

Die auf der Legge notirten Durchschnittspreise waren pr. Stück zu 60 bieleselder Ellen — die bieleselder Elle = 22 1/2 Zoil preus. — für

1847 1846 1845 7 % Thir. 81/4 Thir. Drell . . . . . . . . . . . . 7 % Thir. Klarleinen . . . . . . . . . 24 > 22 1/2 breites Leinen ..... 14% 14% 141/ schmale Leinen und Tücher 13% 15 14%

Im Frühjahr bis Mitte Sommer standen die Leinen in recht gutem Preise, da die Läger sehr geräumt waren. Sie fielen, wie gewöhnlich im Herbst, aber in vergangenem Jahre bedeutender als früher, und hatten sich auch am Schluss des Jahres noch nicht auf den durchschnittlichen Standpunkt erhoben, obwohl nicht unbedeutende Einkäuse gemacht wurden. Der Durchschnittspreis für Drell ist erheblich gestiegen, indem diese Gattung besonders gesucht war, und namentlich Atlasdrelle erhöhte Preise erhielten. Wenn der Durchschnittspreis für Taschentücher gesunken ist, so liegt dies nicht allein an der geringeren Nachsrage, sondern sindet auch darin seinen Grund, dass mehr gröbere Sorten zum Verkaus gekommen sind. Nach den angegebenen Durchschnittspreisen stellt sich der Werth der geleggeten Leinen im Jahre 1847 aus 828363 Thlr. 25 Sgr., dagegen

im Jahre 1846 auf 789413 > — > also im Jahre 1847 mehr 38950 Thlr. 25 Sgr.

Es wurden auf der Legge wegen verschiedener Mängel gerügt, und zwar: 1847 1846

```
als zu kurz..... 2560 Stück, 1978 Stück, als zu schmal..... 416 • 476 • wegen Risse und Löcher 341 • 223 • als stockig ..... 8 • 13 • wegen unegalen Schusses und als gereckt... 3 • 7 • im Ganzen 3328 Stück. 2697 Stück.
```

Die zu schmalen Stücke werden auf der Legge in drei Theile zu 20 Ellen zerschnitten, um sie sür den Großhandel unbrauchbar zu machen. Die Zahl derjenigen Fälle, bei welchen diese Disziplinarstrase zur Anwendung gebracht werden mußte, hat sich im vorigen Jahre vermindert. Dagegen waren um so zahlreicher die Fälle, wo die vorschristsmäßige Länge sehlte; solche Stücke werden mit dem Stempel »zu kurz« bezeichnet. Die Zunahme derjenigen Stücke, bei welchen Risse und Löcher ermittelt wurden, ist der Ausübung eines genaueren Versahrens bei der Schau zuzuschreiben. Die Leggegebühren brachten im vorigen Jahre eine Einnahme von 1913 Thlr., von welcher nach Bestreitung der Kosten der Legge ein Ueberschus von 852 Thlr. zum Gnadensonds zur Besörderung der bieleselder Leinenindustrie abgesührt wurde.

Auf den fünf Leggen des Kreises Lübbecke sind im vorigen Jahre gelegget und im Wege des Meistgebots öffentlich verkaust worden:

| Auf                              |                                      | Leine                                        | engattu                              | ngen.                         | -                        | Verkaufs-                                |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| den Leggen<br>zu                 | Löwend.<br>Leggeellen.               | Graues.<br>Leggeellen.                       | Buntes.<br>Leggeellen.               | Bolten.<br>Berliner<br>Ellen. | Packlein.<br>Leggeellen. | Summe.                                   |
| Levern                           | 184<br>6433<br>1992<br>54919<br>1937 | 11487<br>420790<br>71855<br>161521<br>193778 | 227<br>9840<br>1863<br>14955<br>1462 | :<br>12171<br>887             |                          | 1584<br>60388<br>11724<br>36396<br>28285 |
| Summa dagegen im J. 1846<br>1845 | 65465<br>112102<br>111545            | 859431<br>997500<br>1186090                  | 28347<br>81552<br>101749             | 13058<br>21755<br>39432       | 73<br>63<br>1490         | 138377<br>179504<br>203066               |

Die ganze Ellenzahl aller auf diesen fünf Leggen verkausten Leinen betrug in berliner Ellen:

im Jahre 1847 . . . 1792253 Ellen, 1846 . . . 2237417 »

1845 . . . 2645056 »

Alles Leinen, welches auf den lübbecker Leggen zur Schau kommt, wird auf denselben auch meistbietend verkaust.

Die bedeutende Abnahme des Leggeverkehrs in den beiden letzten Jahren hat vornehmlich ihren Grund in den schlechten Flachserndten und in dem allgemeinen Nothstand. Mit Ausnahme weniger Ortschaften war auch im J. 1846 der Flachs nur schlecht gerathen, und indem daher schon deshalb weniger Leinen fabrizirt werden konnte, so wurden die kleinen Grundbesitzer andererseits auch durch die hohen Preise für Flachs und Heede, und in Folge der allgemeinen Missernte, welche sie nöthigte, sich Getreide und Kartoffeln zu ihrem Nothbedarf theuer zu erkausen, zur Veräußerung des gewonnenen Flachses veranlasst. Es wurde dieser im vorigen Jahre in großen Quantitäten nach England transportirt, und auch Heede ist viel für die Niederlande aufgekaust worden. Die ärmere Klasse, welche im Heedespionen einen dürstigen Erwerb sucht, war daher genöthigt, das Material in entfernten Gegenden aufzusuchen, und konnte wegen der hohen Preise immer nur einen sehr geringen Spinnlohn verdienen. Ebenso mussten viele, um sobald als möglich Geld für den Lebensunterhalt zu gewinnen, ihr Garn verkausen, anstatt es zu verweben. Es mag übrigens im vorigen Jahre auch mehr als sonst Leinen den inländischen Leggen entzogen und auf den benachbarten Osnabrüker Leggen, bei welchen ein lebhaster Verkehr stattsand, zum Verkauf Ohne die drückendsten Kontrolmaassregeln gebracht worden sein. lässt sich dieser Missbrauch nicht verhindern.

Den besten Abgang hatte das graue Flachsleinen. welches zu Kornsäcken sehr gesucht war. Am meisten hat sich der Absatz in buntem und in Boltenleinen vermindert. Grobes Packleinen, welches nicht leggepflichtig ist, kommt nur ausnahmsweise zur Legge.

Die Durchschnittspreise, welche auf der Legge bezahlt wurden, haben sich im vorigen Jahre nur bei Löwend erheblich verändert. Sie waren

```
1845.
                                     1847.
                                                   1846.
für Löwend . . . pro 100 Leggeellen 22 thl. - sgr. 20 thl. - sgr. 20 thl. 15 sgr.
                                  13 • 10 •
» graues Leinen
                     desgl.
                                               14 - - -
                                                            13 - 18 -
                     desgl.
                                  17 . 10 .
                                               17 - 15 -
. buntes Leinen
- Boltenleinen . pro 100 Berl. Ellen 10 - - -
                                               10 . - .
» Packleinen . . pro 100 Leggeellen 4 » 5 »
                                                4 - 10 -
                                                              4 - 5 -
```

Auf den Leggen im Kreise Tecklenburg hat sich auch im vorigen Jahre eine fortschreitende Abnahme des Verkehrs gezeigt, und derselbe hat jede Bedeutung für den Großshandel verloren, da selbst von der geringen Quantität der geleggeten Leinen nur ein kleiner Theil zum öffentlichen Verkauf auf der Legge kommt. Auch auf die Leinensabrikation kann die Schau der Leggebeamten kaum einen Einfluß üben, indem das meiste Leinen nicht von den Webern, sondern von den Kausseuten zur Legge gebracht wird. Wenn nicht der gesetzliche Leggezwang bestände, so würden sich die Kausseute wohl dieser Mühe entheben. Weil der Verfall der tecklenburger Leggen zum Theil der

übermäsigen Höhe der Leggegebühren zugeschrieben wird, welche bisher bei Ober- und Unterband 1 Pf. für jede Leggeelle, bei Einband 5 Sgr. für jedes Stück, bei grauem Leinen 1 1/2 Sgr., und bei blankem Leinen 1 1/2 Sgr. pr. Stück betrugen, so sind die Gebühren mit Ansang des lausenden Jahres aus 6 Pf. für jedes Stück Leinwand (Ober-, Unter- oder Einband), und aus 3 Pf. für jedes Stück Leinen anderer Gattung herabgesetzt worden.

| Es wurden gelegget        |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 0.100                     | 1847.      | 1846.      | 1845.      |
|                           | Leggeellen | Leggeellen | Leggeellen |
| 1. Ober - und Unterband:  | •          |            | -          |
| in Ibbenbüren             | . 10633    | 12007      | 27762      |
| in Kappeln                | . 40390    | 46951      | 44710      |
| in Lengerich              |            | 14855      | 39706      |
| Summa.                    | . 66196    | 73813      | 112178.    |
| 2. Einband u. graues Leis | nen:       |            |            |
| J                         | Stück      | Stück      | Stück      |
| in Ibbenbüren             | . 5        | 1          | 20         |
| in Kappeln                | . 24       | <b>3</b> 5 | 32         |
| in Lengerich              | . 6        | 2          | 24         |
| Summa .                   | . 35       | 38         | 76         |

Nach Stückzahl berechnet, sind im vorigen Jahre 561 Stück Oberband, 336 Stück Unterband und 35 Stück Einband, also im Ganzen nur 932 Stück Leinen auf den drei Leggen geschaut, und auch hiervon bloß 61 Stück auf der Legge zu Lengerich durch Meistgebot öffentlich verkauft worden. Die Preise stellten sich hierbei viel besser als im vorhergehenden Jahre: es wurde für Oberband 82 Pf. und für Unterband 73 Pf. pr. Leggeelle bezahlt. Im Jahre 1846 war der Preis von Oberband nur 72 Pf. durchschnittlich.

## Rio de Janeiro<sup>1</sup>).

Im Jahre 1847 zeigte sich in den Geschästen des Platzes eine ungewöhnliche Lebhastigkeit, die Ergebnisse derselben waren jedoch keineswegs vortheilhast. Für ausländische Waaren war, trotzdem dass die Einsuhren in einzelnen Artikeln abnahmen, der Markt das ganze Jahr hindurch gedrückt; die Preise der einheimischen Erzeug-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847. II. S. 383.

nisse, nach welchen einen Theil des Jahres hindurch eine sehr lebhaste Nachsrage stattsand, litten durch die Höhe der Schiffsfrachten und späterhin durch die sowohl aus den europäischen als aus den Nordamerikanischen Häsen eingehenden nachtheiligen Berichte. Ein eigentlicher Mangel an Schiffen war zwar nicht vorhanden, die Getreidezusuhren aus der Ostsee, dem schwarzen und weißen Meere und aus den Ver. Staaten von Amerika nach den Häsen des westlichen Europa und namentlich Großbritanniens nahmen jedoch eine so große Anzahl von Schiffen in Anspruch, daß die nach Rio kommenden Schiffe nur eben den Bedürsnissen des Marktes entsprachen, und die bei dem Uebersluß von Schiffen in früheren Jahren stattsindende Konkurrenz der Frachtsuchenden nicht eintrat.

In Verfolg des im vorigjährigen Handelsberichte besprochenen Dekrets vom 28. November 1846 1), durch welches die Zulassung einiger fremden Geldmünzen nach einer bestimmten Valvation angeordnet wurde, hat die Regierung durch Dekret vom 20. September 1847 die Prägung Brasilischer Goldmünzen zu 22 Quilaten im Werthe von 20000 und 10000 Rs., und von Silbermünzen zu 11 Dinheiros à 24 Graos im Werthe von 1000 und 500 Rs. bestimmt. Die Ausführung dieser Maafsregel — welche bis zum Sommer 1848 noch nicht erfolgt war - wird dem Handelsstande zu wesentlichem Vortheil gereichen, indem neben dem Papiergelde ein gesetzliches Zahlungsmittel ohne Zwangskurs ins Leben gerusen wird. durch das oben erwähnte Dekret zugelassene Annahme einiger fremden Gold- und Silbermünzen hat die Cirkulationsmittel vermehrt; da diese Münzen aber zu einem bestimmten Werthe, welcher häufig nicht im Verhältniß zum Kurse steht, in Zahlung gegeben werden, so sind manche Unzuträglichkeiten entstanden, welche nicht weiter zu befürchten sind, sobald die fremden Geldsorten durch Brasilische ersetzt werden.

Die Einnahmen von den Eingangsabgaben (Alfandega) und den Ausgangsabgaben (Konsulado) betrugen

```
      1841 Alfandega
      7618871000 Rs.)
      9456285000 Rs.

      1842 Alfandega
      6827707000 .
      8622191000 .

      1843 Alfandega
      7094137000 .
      8846884000 .

      Konsulado
      1752747000 .
      8846884000 .
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847. II. S. 384.

```
7517637000 Rs.)
1844 Alfandega
                                9343839000 Rs.
     Konsulado
               1826202000 .
1845 Alfandega
               8043764000 .
                                9791694000
    . Konsulado 1747930000 »
1846 Alfandega
               8212575000 .
                               10239431000
               2026856000 .
     Konsulado
1847 Alfandega
               7985045000 »
                               10014515000 •
     Konsulado 2029470000 .
```

Es ist hiernach zwar die gesammte Zolleinnahme im Jahre 1847 hinter derjenigen im Jahre 1846 zurückgeblieben; dieser Rückgang, welcher lediglich auf Rechnung der Eingangsabgaben kommt, ist aber, wie weiter unten ausführlicher zu bemerken sein wird, nur der Mindereinfuhr einiger weniger Artikel zuzuschreiben; bei der Ausfuhr bleibt die Mehreinnahme an Ausgangsabgaben hinter der Zunahme der Ausfuhren weit zurück, da diese Abgaben nach dem Werthe erhoben werden, und die Produktenpreise im Jahre 1847 niedriger waren, als im Vorjahr. Immerhin übersteigt die Gesammteinnahme im Jahre 1847 den Durchschnitt aus den sechs Vorjahren noch um 631130000 Rs.

Die letzte Notirung des Diskonto im Jahre 1846 war 7 Proc., zu Ansang 1847 stellte er sich auf 7½ Proc. und schwankte bis in den Oktober, je nach den Bedürsnissen des Platzes, nach Zunahme oder Abnahme der Verschiffungen, und nach der Fülle des vorhandenen Geldes zwischen 7 und 8 Proc.; in einzelnen Fällen ist er sogar zu 6½ Proc. notirt worden. Durch die im November eingehenden Berichte über die britische Geldkrisis wurden die Kapitalisten zu einer Beschränkung der Diskontirungen veranlasst, es war jedoch die hierdurch herbeigesührte Steigerung des Diskonto von kürzerer Dauer, als erwartet wurde, und der Satz stand wieder bis zum Schluss des Jahres auf 7 bis 7½ Proc. Die Handelsbank diskontirte das ganze Jahr hindurch sast ununterbrochen zu 7½ Proc.; der Schatz oder die Regierung zahlten meist 6½ Proc.

Der Kurs hat sich im Lause des Jahres im Allgemeinen gebessert. Auf London stand er zu Ansang des Jahres auf 48 ½ d.; die höchste Notirung war 29 d., die niedrigste 27 d. pr. Milereis. Die letzten Geschäste im Jahre wurden zu 28 d. gewechselt, so dass im Ganzen der Kurs auf London um ¼ d. oder 0,885 Proc. im Lause des Jahres gesallen ist. Auf Paris waren die ersten Notirungen 333 Rs. pr. Franc, die höchsten 320, die niedrigsten 350 Rs., die letzten 340 Rs. Auf Hamburg stand der Kurs zu Ansang des Jahres 610 Rs.

pr. Mark Bco., sein höchster Stand war 605, sein niedrigster 650 Rs., die letzten Notirungen waren 628 Rs. Es ist also im Lause des Jahres der Kurs auf Paris um 7 Rs. pr. Franc oder 2,102 Proc., auf Hamburg um 18 Rs. pr. Mark Bco. oder 2,951 Proc. gefallen.

• Stellt man die Kurse in den letzten beiden Jahren zusammen, so ergiebt sich 1846. 1847.

auf London Paris Hamburg London Paris Hamburg als erster Kurs 26 1/4 d. 356 Rs. 660 Rs. 28 1/4 d. 333 Rs. 610 Rs.

- » höchster » 28½ » 334 » 620 » 29 » 320 » 605
- » niedrigst. » 26 » 356 » 660 » 27 » 350 » 650 «
- » letzter... » 28½ » 335 » 620 » 28 » 340 » 628
- » Durchschnitt 27 1/4 » 345 1/4 » 640 » 28,06 335 3/4 » 623 1/4 » und es folgt hieraus, dass sich im Jahre 1847 der Kurs gegen das Vorjahr durchschnittlich gebessert hat:

auf London um 0,319 Proc.

- » Paris » 2,172 »
- » Hamburg » 2,617

Setzt man 1 Thlr. Preus. gleich 2 Mk. Bco., so stellt sich derselbe für 1847 gleich 1246 1/4 Rs.

Die auf die drei angegebenen Plätze im Lause des Jahres gewechselten Beträge werden geschätzt: 1846. 1847.

auf London zu . . L. St. 2650000 2700000

- » Paris » . . Frs. 6250000 8800000
- » Hamburg » . . Mk. Bco. 1800000 3100000

Der Papiermarkt schloss, wie im vorjährigen Handelsbericht bemerkt ist, zu Ende des Jahres 1846 mit dem Anschein einer Steigerung, die auch im Lause des Jahres 1847, namentlich gegen Ende desselben, wirklich eingetreten ist. Der Grund davon möchte vorzugsweise darin liegen, dass die Kapitalisten, nach Empsang der Nachrichten von der britischen und europäischen Geldkrisis, die Verwendung ihrer Kapitalien zum Ankauf von Staatspapieren für sicherer hielten, als zum Diskontiren, wie denn auch nach dem Eintreffen jener Nachrichten die größte Steigerung im Kurse der Apolicen stattsand.

Dieselben stiegen im Anfange des Jahres von 83 1/4 auf 84 Proc., und wenn sie auch im Februar, in Folge stockender Nachfrage, auf 80 Proc. heruntergingen, so hoben sie sich schon im März wieder auf 84 Proc. und hielten sich zu dieser Notirung längere Zeit hindurch, bis sie im November auf 88 1/4 bis 90 Proc. gehoben wurden.

```
Der Betrag der ausgegebenen Apolicen belief sich:
```

```
31. Dezbr. 1843: 6 Proc. Apol. 42077600000 Rs. 5 Proc. Apol. 1207800000 Rs.
         1844: 6
                            47496200000 •
                                                         1225400000
31.
         1845: 6
                            48145400000 .
                                            5
                                                         1239800000 .
31.
         1846: 6
                            50370200000 •
                                                         1245800000 .
30. Juni
         1847: 6
                            50384400000 .
                                            5
                                                         1248400000 •
```

Von diesen Papieren besanden sich am 30. Juni 1848 in den Händen und zwar: 6 Proc. Apolicen. 5 Proc. Apolicen.

| brasilischer | Unterthanen                     |      | Rs.  | 31797600000 | 538800000  |
|--------------|---------------------------------|------|------|-------------|------------|
| britischer   | 30                              |      | ,    | 7450000000  | 71800000   |
| anderer frer | nder »                          | • •  | *    | 1579600000  | 259200000  |
| öffentlicher | Gesellschaften                  | ı    | *    | 5885200000  | 217400000  |
| der Amorti   | sationskasse .                  |      |      | 3658000000  | 159400000  |
| · <b>Z</b> i | usammen                         |      | Rs.  | 50370400000 | 1246600000 |
| ferner einge | löst v. Sta <mark>at</mark> ska | ssen | . 30 | 14000000    | 1800000.   |

Außerdem waren noch 119600000 Rs. 4 Proc. Apolicen im Besitz öffentlicher Anstalten.

Seit der Zulassung fremder Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel hat deren Einfuhr zugenommen; namentlich sind im Jahre 1847 große Summen aus den Ver. Staaten von Amerika, aus Großbritannien und aus Chile zugeführt worden. Die Preise der gangbarsten fremden Geldsorten waren

Dublonen Johannes Piaster Spanische: Patrioten: Portugies.: Spanische: 1846. 1847. 1846. 1847. 1846. 1847. 1846. 1847. Rs. 31800 30000 31600 29500 17800 16000 2060 1990 erste 32500 30400 32500 29600 18200 17800 2250 2000 höchste niedrigste » 29400 28300 29000 27800 16000 16300 1940 1910 » 30000 28700 29500 28000 17000 16600 2000 1920 Von Silber schwankten die Kurse im Jahre 1846 zwischen

Von Silber schwähkten die Kurse im Jahre 1846 zwischen 100 und 112½ Proc., im Jahre 1847 zwischen 96 und 101 Proc. Das hieraus sich ergebende Sinken des Werths dieser Geldsorten gegen das Vorjahr war eine natürliche Folge der Steigerung des Kurses, mit welchem derselbe, augenblickliche auf den Preis der fremden Münzen einwirkenden Konjunkturen ausgenommen, gleichen Schritt hält. Auf die Sorten, welche im Augenblick am Markte waren, als die Nachricht von der europäischen Geldkrisis eintraf, hat diese Nachricht gleicherweise wie auf Kurs, Staatspapiere und Diskonto ihren Einflus ausgeübt. Der volle Einflus dieser Krisis wird erst im Jahre 1848 in den Geschäften hervortreten, und wenn man dieses Jahr

schon deshalb mit keinen günstigen Erwartungen antreten konnte, so stellen die seitdem in Europa eingetretenen politischen Ereignisse einen höchst traurigen Verlauf der Geschäfte in Aussicht.

Es ist schon oben angedeutet, dass die Gesammteinsuhr im Jahre 1847 gegen diejenige im Vorjahr zurückgeblieben ist. Eine Vergleichung der Einfuhrliste am Schluss mit der dem vorjährigen Berichte beigesügten zeigt indess, dass die Minderzusuhr in der Hauptsache auf die Artikel: Bier, Bleiweiss, Stabeisen, Farbwaaren, Kompositions- und Spermaceti-Lichte, Pöckelsleisch, Rosinen, Seise, Stahl und Tauwerk sich beschränkte, wozu außerdem noch Weizen hinzutritt, und es sind die wohlthätigen Folgen dieser Minderzusuhr durch die starke Vermehrung der Einfuhr von Manufakturwaaren völlig paralisirt. Die Menge der eingeführten Waaren dieser Art steht, wenn man auf die letzten sieben Jahre zurückblickt, nur derjenigen des, Jahres 1841 nach, und wenn in Betracht gezogen wird, dass noch vom Jahre 1846 her Vorräthe vorhanden waren, so kann es nicht Wunder nehmen, wenn alle Uebelstände, welche seit Jahren auf den Absatz von Manufakturwaaren in Rio hemmend eingewirkt haben, nicht nur nicht geschwächt, sondern im Gegentheil noch sühlbarer hervorgetreten sind. Die Auktionen von Manusakturwaaren nehmen überhand und die Preise werden dadurch immer mehr gedrückt.

Die gesammte Einsuhr von Manusakturwaaren im Lause der letzten fünf Jahre ergiebt sich aus solgender Uebersicht:

|    |                               |          | 1843. | 1844.     | 1845. | 1846. | 1847.      |
|----|-------------------------------|----------|-------|-----------|-------|-------|------------|
| 1. | Baumwollenwaaren              |          |       |           |       |       |            |
|    | aus Grossbritannien l         | Kolli    | 14455 | 19205     | 20000 | 22986 | 27962      |
|    | » Frankreich                  | 3        | 1317  | 1109      | 1396  | 1527  | 2117       |
|    | » Deutschland                 | 30       | 577   | 327       | 402   | 404   | 612        |
|    | » den Ver. Staaten            | >        | 7351  | 4554      | 8831  | 4866  | 5866       |
| 2. | Leinenwaaren                  |          |       |           |       |       |            |
|    | aus Großbritannien            | *        | 1370  | 1251      | 1992  | 1657  | 1663       |
|    | » Frankreich                  | <b>D</b> | .80   | 65        | 81    | 69    | 63         |
|    | <ul><li>Deutschland</li></ul> | <b>»</b> | 56    | 76        | 52    | 174   | 59         |
|    | » Portugal                    | •        | 170   | 68        | 97    | 194   | 197        |
|    | » Belgien                     | · »      | 23    | 3         | 4     | 1     | 1          |
|    | » den Ver. Staaten            | *        | 18    | 7         | 33    | 66    |            |
| 3. | Seidenwaaren                  |          |       |           |       |       |            |
|    | aus Grossbritannien           | *        | 442   | 544       | 297   | 424   | 362        |
|    | » Frankreich                  | *        | 261   | 511       | 582   | 556   | 608        |
|    | » Deutschland                 | •        | 125   | <b>84</b> | 121   | 78    | <b>3</b> 3 |

|    |     | F                | gio pi | e Jane | IRO. |      |       | 225  |
|----|-----|------------------|--------|--------|------|------|-------|------|
|    | aus | Italien          | Kolli  | 33     | 26   | 60   | 50    | 34   |
|    | *   | Spanien          | •      | 62     | 41   | 53   | 26    | 38   |
|    | >   | Belgien          | *      | 63     | 42   | 31   | 34    | 33   |
|    |     | den Ver. Staaten |        | 31     | 92   | 104  | 93    | 25   |
| 4. | Wol | lenwaaren        |        |        |      |      |       |      |
|    | aus | Großbritannien   | *      | 3402   | 3568 | 3161 | 3175  | 4172 |
|    | •   | Frankreich       | *      | 476    | 446  | 488  | 384   | 743  |
|    | *   | Deutschland      | •      | 89     | 81   | 85   | . 202 | 147  |
|    | ,   | Belgien          | 10     | 49     | 83   | 75   | 65    | 48   |

Bei Beurtheilung dieser Uebersicht ist nicht zu vergessen, dass die Zusuhren aus Frankreich deutsche und schweizer Waaren, die Zusuhren aus Belgien deutsche Waaren mit enthalten.

Die Gesammt-Einfuhr von Manufakturwaaren betrug 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 48527 31275 30998 33679 39821 38766 46968 Kolli; darunter an Baumwollenwaaren:

36667 22842 23603 25773 31160 30086 37609

Dass der Werth der im Jahre 1847 ausgesührten Waarenmenge gegen die Vorjahre zugenommen hat, ist schon oben bemerkt; aus der Aussuhrnachweisung am Schluss ergiebt sich, dass die Aussuhr von Kaffee, Hörnern, Reis, Rum und Tabak gestiegen, von Zucker, Häuten, Sohlleder, Jacarandaholz und Tapioka zurückgegangen ist. Die von Kaffee ausgesührte Menge ist die bedeutendste, welche bisher vorgekommen ist.

In den letzten fünf Jahren betrugen die von den hauptsächlichsten Exportartikeln ausgeführten Mengen, und zwar:

|          |            | 1843.   | 1844.   | 1845.   | 1846.   | 1847.   |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kaffee   | Säcke      | 1189523 | 1260431 | 1208062 | 1511021 | 1641560 |
| Zucker   | Kisten     | 9423    | 11513   | 14539   | 8115    | 8321    |
| Häute    | Stück      | 345070  | 369183  | 215689  | 395590  | 268432  |
| Hörner   | *          | 515051  | 541436  | 308616  | 345199  | 447607  |
| Sohllede | r 1/2 Haut | 22235   | 15506   | 18399   | 17291   | 6162    |
| Reis     | Säcke      | 12187   | 14976   | 27274   | 13913   | 20021   |
| Rum      | Pipen      | 3206    | 3804    | 4725    | 3664    | 3985    |
| Tabak    | Rollen     | 18161   | 21676   | 15003   | 18441   | 20793   |
| Tapioka  | Fässer     | 4685    | 6123    | 7454    | 4701    | 1970    |
| Incarand | a - Holz   |         |         |         |         |         |
| Dtz      | d. Blöcke  | 1701    | 938     | 2182    | 1836    | 808     |

Von Kaffee betrugen pr. Arroba, deren 5 auf den Sack gehen, 1846. 1847.

die niedrigsten höchsten niedrigsten höchst. Preise superior Rs. 2750 à 3500 2850 à 3550 2800 à 2850 3100 à 3200 gut ordinär » 2600 » 3300 2650 » 3350 2550 » 2600 2900 » 3000 ordinär » 2500 » 2900 2500 » 3100 2450 » 2500 2700 » 2800 und es ergiebt sich hieraus ein bedeutender Ausfall für den brasilianischen Pflanzer gegen die vorjährigen Preise. Die Durchschnittspreise in Sterling frei an Bord betrugen:

Dass hiernach der Preis des Kaffee in Sterling frei an Bord nicht in demselben Verhältnis gesunken ist, als die Verkausspreise am Platze pr. Arroba, hat in dem srüher besprochenen hohen Stande der Frachten seinen Grund.

Vergleicht man ferner die Aussuhr von Kaffee nach den einzelnen Konsumtionsländern in den beiden letzten Jahren, so ergiebt sich, dass verschifft worden sind: im Jahr im Jahr also im J. 1847 1846. 1847. mehr weniger nach Belgien . . . . . . Säcke 58047 137802 79755 Deutschland (m. Altona) 230812 287385 56573 Dänemark . . . . . . 20591 23042 2451 Kap d. guten Hoffnung 23134 18393 4741 Grossbrit. u. d. Kanal 84830 66059 18771 Frankreich . . . . . 109705 12396 122101 den Niederlanden . . . 5504 5504 dem Mittelmeer . . . . 94923 84673 10250 Oesterreich . . . . . 80452 110309 29857 Portugal u. Besitzungen . » 19044 20353 1309 Russland . . . . . . . 5171 15108 9937 Schweden u. Norwegen 43803 28855 14948 Ver. Staaten v. Amerika 727263 729742 2479 aus andern Ländern . . 3349 1178 2171 zusammen . . . • 1511061 1641560 190324 59825 Von den für Großbritannien u. den Kanal angeschriebenen 66059 84830 18771 kommen a. Fallmouth u. Cowes 53960 16836 37124 also auf Grossbritannien selbst 30870 49223 18353

| Von | Zuckern | betrugen | die | Preise | pr. | Arroba, | und | zwar: |
|-----|---------|----------|-----|--------|-----|---------|-----|-------|
|     |         | 1846.    |     |        |     |         | 184 | 7.    |

|                       |       |         | 1846.    |     |        |       |       |         | 1847.     |            |
|-----------------------|-------|---------|----------|-----|--------|-------|-------|---------|-----------|------------|
|                       |       | die nie | drigsten |     | höchst | len   | niedz | rigsten | höchs     | ten Preise |
| von wei               | iſsen | 2800    | à 2900   |     | 3000   | 0     | 2800  | à 290   | 0 3000    | à 3100     |
| <ul><li>bra</li></ul> | unen  | 1900    | à 2000   | 21  | 00 à   | 2200  | 1800  | à 210   | 0 2100    | à 2200     |
| Die                   | e Au  | sfuhr l | etrug    |     |        | im Ja | hr im | Jahr    | also im J | lahr 1847  |
|                       |       |         | J        |     |        | 1846  | i. 18 | 347.    | mehr      | weniger    |
| nach                  | Belg  | ien     |          |     | Kiste  | n 15  | 6     | _       | _         | 156        |
| •                     | Kap   | d. gute | n Hoffnu | ıng |        | 1     | 6     | 77      | 61        |            |
| •                     | dem   | Kanal   |          |     |        | 175   | 6 1   | 476     | _         | 280        |
| •                     | Däne  | mark    |          |     | >      | 15    | 0     | _       |           | 150        |
| ,                     | Deut  | schland | 1        |     | >      | _     |       |         | _         |            |
| *                     | Fran  | kreich  |          |     | *      | :     | 2     |         |           | 2          |
| *                     | dem   | Rio de  | la Plata | ١.  | •      | 172   | 1 4:  | 142     | 2421      | _          |
|                       | Mitte | elmeer  |          |     | >      | 269   | 9     | 25      | _         | 244        |
| •                     | Oest  | erreich |          |     | *      | 28    | 5 :   | 146     | _         | 139        |
| *                     | Port  | ugal u. | Besitzun | gen | *      | 375   | 6 24  | 445     | _         | 1311       |
|                       | ande  | rn Län  | dern .   |     | •      |       | 4     | -       | _         | 4          |
|                       |       | zusar   | nmen .   |     | •      | 811   | 5 8   | 311     | 2482      | 2286       |
|                       |       |         |          |     |        |       |       |         |           |            |

Die Preise der Häute waren, theils in Folge der schlechten Berichte von fremden Märkten, theils in Folge der hohen Frachten, fast durchgehend im Sinken. Es betrugen pro Pfund

|                                    | 18             | <b>4</b> 6. |         | 1847.    |             |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------|----------|-------------|
|                                    | die niedrigst. | höchst.     | niedri  | gst. höc | hst. Preise |
| von Rio Grande Rs.                 | 160 à 165      | 170 à 17    | 5 14    | 5        | 170         |
| » la Plata »                       | 155 à 160      | 185 à 19    | 0 130 à | 135 14   | 10 à 150    |
| Die Ausfuhr betru                  | g              | im Jahr     | im Jahr | also im  | Jahr 1847   |
|                                    | J              | 1846.       | 1847.   | mehr     | weniger     |
| nach Belgien                       | Stück          | 37693       | 20081   | _        | 17612       |
| • dem Kanal                        |                | 33098       | 21633   |          | 11462       |
| <ul><li>Frankreich</li></ul>       |                | 51165       | 26177   |          | 24988       |
| <ul> <li>Dänemark</li> </ul>       |                | <b>1056</b> |         | _        | 1056        |
| » Deutschland m.                   | Altona »       | 23543       | 24314   | 771      | _           |
| <ul> <li>dem Mittelmeer</li> </ul> |                | 107951      | 41082   |          | 66869       |
| • Oesterreich                      | »              | 9190        | 4777    |          | 4413        |
| » Portugal                         |                | 59866       | 40298   |          | 19568       |
| » Russland                         |                | _           |         |          |             |
| • Schweden                         |                | 4806        | 5496    | 690      | _           |
| » Spanien                          | >              | 43594       | 79      |          | 43515       |
| Ver. Staaten v. A                  |                | 22630       | 84495   | 61865    |             |
| zusammen                           |                | 394592      | 268432  | 63326    | 189486      |

Die auffallende Abnahme der Ausfuhr dieses Artikels kann nur in der jährlich fortschreitenden Zunahme der Verbindungen des Auslandes mit Rio Grande ihren Grund haben. Diesem Umstande wird auch die allmählig eingetretene Abnahme der Einfuhr von Leinenwaaren in Rio de Janeiro zuzuschreiben sein.

| An belade        | enen       | Schi     | ffen  | sind in     | Rio      | de J        | aneiro   | vom      | Ausla                                   | nde         |
|------------------|------------|----------|-------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| eingelaufen und  | zwar       | :        |       |             | 18       | <b>46</b> . |          |          |                                         |             |
| Argentinische .  | 1 5        | Schff.   | mit   | <b>3</b> 50 | To.      | . 11        | Schff.   | mit      | 1182                                    | To.         |
| Belgische        | 14         |          |       | 3456        | ,        | 18          | · »      | >        | 3866                                    | •           |
| Brasilische      | 13         | <b>3</b> | *     | 2759        | ,        | 59          |          | » :      | 10826                                   | •           |
| Bremische        | 10         |          | ٠,    | 2290        | ,        | 10          | ,        | ì        | 1878                                    |             |
| Britische        | 105        | *        | •     | 22362       |          | 135         | » ´      | <b>,</b> | 33930                                   |             |
| Chilenische      | 1          | >        | *     | 167         | ' »      | 4           | *        | •        | 801                                     | *           |
| Dänische         | <b>5</b> 8 | >        | *     | 12049       | ,        | 47          | *        | <b>3</b> | 9959                                    |             |
| Französische     | 23         |          | ,     | 5766        | ) »      | 29          | <b>»</b> | *        | 7708                                    | Þ           |
| Hamburgische .   | 24         | *        | ,     | 6363        | } ,      | 34          | ,        | <b>»</b> | 9955                                    | •           |
| Hannoversche .   | 1          | <b>»</b> | *     | 110         | ) »      | 1           | *        | <b>»</b> | 324                                     |             |
| Kniephausensche  | _          | •        | •     |             | *        | 1           | ,        | ,        | 246                                     |             |
| Lübecksche       | 2          | *        | *     | 430         | <b>,</b> |             | ,        | •        | _                                       | •           |
| Neapolitanische  | 10         |          | ,     | 2643        | ,        | 4           | •        | >        | 1064                                    | •           |
| Niederländische  | 3          | •        | >     | 481         |          | 2           | •        | <b>»</b> | 302                                     |             |
| Norwegische      | 8          |          | 3     | 1520        | ,        | 7           | ,        | D        | 1455                                    | *           |
| Oesterreichische | 34         | *        | >     | 1013        | l »      | 9           | >        | *        | 2692                                    | •           |
| Oldenburgische   | 1          | >        | >     | 106         | ,        |             | >        | *        |                                         | *           |
| Orientalische    | _          | >        | *     |             | >        | 8           | •        |          | 750                                     | ,           |
| Portugiesische . | 44         | <b>»</b> | *     | 10868       | <b>,</b> | 44          | •        | » :      | 10020                                   | •           |
| Preussische      | 4          | ,        | >     | 898         | , ,      | 3           | *        | >        | 824                                     |             |
| Russische        | . 7        | ,        | >     | 1662        |          | 5           |          | •        | 1150                                    |             |
| Sardinische      | 51         | >        | >     | 8628        | } »      | - 50        | . »      | *        | 6934                                    | *           |
| Schwedische      | 74         | *        |       | 18608       | <b>,</b> | 64          |          | <b>»</b> | 15494                                   |             |
| Spanische        | 36         | >        |       | 6637        | <b>"</b> | 17          | •        |          | 3042                                    | *           |
| Toskanische      | 1          | •        | ,     | 162         | 2 ,      |             | *        |          |                                         | *           |
| Ver. Staaten     | 158        | <b>»</b> |       | 38401       |          | 182         | •        | » ·      | 46613                                   | >           |
| zusammen         | 683 8      | Schff.   | mit   | 157053      | To.      | 744         | Schff. r | nit 17   | 1015                                    | Γo.         |
| Ausserdem        | liefen     | ein v    | om    | Auslan      | de :     |             |          |          |                                         |             |
| 1. beladen mit   |            |          |       |             |          |             |          |          |                                         |             |
| dern Häfen       |            |          |       |             |          | 86          | •        |          | 26955                                   |             |
| 2. in Ballast.   |            |          | •     |             | • •      | 54          | •        |          | 10597                                   | •           |
| zusamm           |            | so vo    | m A   | nsland      | · •-     |             | Schff r  |          | 8567                                    | To          |
| A (1)            |            |          | -44 4 |             | • • •    | JU-#        | ~~umil   | 410 ×    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>4</b> V. |

Die geringere im Jahre 1847 eingegangene Tonnenzahl kommt jedoch ausschliesslich auf Rechnung der in Ballast und der mit der Bestimmung nach andern Häsen beladen eingegangenen Schiffe.

Nach dem Auslande liesen, wie in der Aussuhrnachweisung näher angegeben, beladen aus . . . . . . . 659 Schiffe mit 198308 To.

mit Ausschluss v. 380 Dampfboot. 2095 > 180523 > also überhaupt Segelschiffe 2962 Schiffe mit 448980 To

also überhaupt Segelschiffe 2962 Schiffe mit 448980 To. dagegen im Vorjahr mit Einschluß

von 295 Dampsbooten . . . . 3522 Schiffe mit 504197 To. Unter preußischer Flagge liesen ein:

- 1 Schiff mit 196 Lasten mit Salz von Cadix,
- 1 . . 154 . Steinkohlen v. New-Castle,
- 1 . . 170 . Stückgütern von London.

Davon lief das zuerst genannte Schiff mit einer Ladung Kaffee nach New-Orleans aus. Alle diese Schiffe gehörten der Wolgaster Rhederei an, welche durch die Güte und Schnelligkeit ihrer Schiffe wesentlich dazu beigetragen hat der preußischen Marine einen guten Ruf in Brasilien zu erwerben.

Die Frachten blieben bis zum Monat Juli im Steigen; sie erreichten damals ihren höchsten Stand, nämlich 6 L. pr. Tonne nach Antwerpen, 175 Cts. pr. Sack Kasse nach den Ver. Staaten und 120 Frs. pr. Tonne nach Havre. Vom Juli ab sanken sie in Folge starker Ankunst von Schiffen, bis sie gegen Ende des Jahres ihren gewöhnlichen Durchschnittsbetrag von 45 à 57 1/2, sh. pr. Tonne nach Antwerpen, 75 à 80 Cts. pr. Sack Kasse nach den Ver. Staaten und 60 Frs. pr. Tonne nach Havre erreichten.

Ueber den Handel einiger andern brasilischen Häfen, welche für das Ausland von Wichtigkeit sind, ist schliefslich Folgendes zu bemerken:

Aus Rio Grande do Sue wurden im Jahr 1847 ausgeführt:

| Zusam-men.                     |
|--------------------------------|
|                                |
| 1907 481 <b>8</b> 4            |
| 2223 46557:                    |
| . 5530                         |
| . 617                          |
| 6 <b>40</b> 0¦ 85 <b>4</b> 620 |
| 650 95650                      |
| 20 3038                        |
| 220 553                        |
| 6090¦1109 <b>7</b> 14          |
| . 236                          |
| . 756000                       |
| ò                              |

Aus Pernambuco wurden vom 1. Juli 1846 bis 30. Juni 1847 ausgeführt:

| Baumwolle   | 103493 Arrob.  | Hörner             | 82833 Stück |
|-------------|----------------|--------------------|-------------|
| Zucker      | 2897634 .      | Kaffee             | 804 Arrob.  |
| Brantwein . | 101866 Canedas | Eingemachtes       | 7407 Pfd.   |
| Häute       | 108946 Stück   | Tabak              | 83 Arrob.   |
| Sohlleder . | 27454 »        | Mandioca-Mehl      | 1331 »      |
| Reis        | 5223 Alqurs.   | versch. Waaren für | 8288000 Rs. |
| Wachs       | 17622 Pfd.     | Münzen » 4         | 8467000 .   |

Der Werth der gesammten Ausfuhr wird auf 6886734000 Rs. angegeben.

Uebersicht der Ausfuhren aus Rio de Janeiro im Jahre 1847.

|                                         | Sch        | Schiffe.         |                    |              |                                |                  | 17.8            |                           |              | Jaca-           |                | Ē            |
|-----------------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Bestimmung.                             | Zabl       | Ton-             | Kaffee. Zucker.    | Zucker.      | Häute.                         | Hörner.          | Sont-<br>leder. | Reis.                     | Rum.         | randa-<br>Holz. | Tabak.         | pioca.       |
|                                         |            | nen.             | Säcke.             | Kist.        | Stck.                          | Stck.            | Stek.           | Säcke.                    | Pipen.       | Dtzd.           | Rollen Fässer. | Fässer.      |
| Grofsbritannien u. seine Besitzungen    | 55         | 17008            | 126187             | 1553         | 20690                          | 66129            | 1940            |                           | 62           | 155%            | •              | 1251         |
| Frankreich (Havre u. Marseille).        | 40         | 13574            | 122101             |              | 26177                          | 32378            | •               | -                         |              | 253 1/          | •              | 393          |
|                                         | 69         | 17415            | 20353              | 2445         | 40398                          | 4400             | 772             | 3939                      | 2535         | 11              | •              | 19           |
| Vereinigte Staaten von Amerika          | 218        | 72623            | 729742             | •            | 84495                          | 18313            | •               | •                         | •            | 275 1/2         | •              | 150          |
| Bremen                                  | 6          | 2423             | 24150              |              | 6969                           | •                |                 | •                         | •            | •               | •              | 21           |
| Hamburg                                 | 82         | 21746            | 234614             |              | 17345                          | 226161           | 2450            |                           |              | 39 1/           | •              | 9            |
| Danemark (Kopenhagen, Altona)           | 16         | 4811             | 51663              | •            | •                              | •                | •               | •                         | •            |                 |                | •            |
| Schweden u. Norwegen (Stockholm, Go-    |            |                  |                    |              |                                |                  |                 |                           |              |                 |                |              |
| thenburg, Christiania)                  | 12         | 3134             | 28855              |              | 5496                           | 2388             | •               |                           |              | ×               | •              | ଛ            |
| Tilrkei (Konstantinopel, Syra)          | 10         | 3020             | 30722              | 24           | 4950                           | •                | •               | •                         |              | •               |                |              |
| Oesterreich (Triest)                    | 88         | 9929             | 110309             | 146          | 4777                           | 2497             | 1000            | •                         | •            | •               | •              |              |
| Belgien (Antwerpen)                     | 88         | 13384            | 137802             |              | 20081                          | 29009            | •               | 22                        | •            | 23 1/2          | •              | 9            |
| Sardinien (Genua)                       | 2          | 1686             | 12216              | -            | 7085                           | 41204            | •               | •                         |              | 19 1/1          | •              | •            |
| Rufsland (Abo, Lovisa)                  | 8          | 498              | 5171               |              |                                | •                | •               | 12                        |              | •               | •              |              |
| Rio de la Plata                         | 94         | 16328            | 2171               | 4142         | •                              | •                | •               | 16019                     | 1388         | *               | 20793          | 32           |
| Spanien u. seine Besitzungen (Havana) . | 7          | 234              | •                  |              | 79                             | •                | •               |                           | •            |                 |                | •            |
| Niederlande (Rotterdam)                 | 82         | 465              | 5504               | •            | •                              | •                | •               |                           | •            | •               | •              | í            |
| zusammen dagegen im Jahre 1846 •        | 659<br>668 | 198308<br>199867 | 1641560<br>1511096 | 8311<br>8115 | 268432 447607<br>394592 345199 | 447607<br>345199 | 6162<br>17291   | 6162 20021<br>17291 13913 | 3985<br>3664 | 808 ½<br>1841   | 20793<br>18483 | 1970<br>4701 |

Uebersicht der Einfuhr einiger wichtiger Handels-Gegenstände in Rio de Janeiro im Jahre 1847.

|                 |                 | Menge                | dav                   | von w    | urden     | zuge        | führt                | aus:              | M               | ittelpreise.   |
|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Gegenstände.    | Maafs-<br>stab. | der<br>Ein-<br>fuhr. | Grofs-<br>britannien. | Belgien. | Dinemark. | Frankreich. | den<br>Hansestädten. | Nord-<br>Amerika. | Maafs-<br>stab. | Reis.          |
| Bier            | Fass.           | 9094                 | 8201                  |          |           | 20          | 44                   |                   | Dizd.           | 4080 u. 4000   |
| Blech           | Kisten.         | 6460                 | 5908                  |          | 100       |             | 452                  |                   | Kiste.          | 20250          |
| Blei, robes     | Blöcke.         | 1365                 | 165                   | •        | ١.        |             |                      |                   | Quint.          | 12500          |
| gewalzt         | Rollen.         | 585                  | 310                   |          |           |             |                      |                   | "               | 17500          |
| Butter          | Fass.           | 22350                | 16378                 | 12       | 2         | 5897        | 30                   | 31                | Pfd.            | Irländ. 541    |
|                 |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   |                 | Französ. 375   |
| Branntwein      | Pipen.          | 184                  | 31                    |          |           | 82          |                      |                   | Pipe.           | 300000         |
| Bretter         | Dtzd.           | 12044                |                       |          | 2980      | •           | 69                   |                   | Dtzd.           | Schwed. 2604   |
| Eisen, Roh      | Tonn.           | 4600                 | 4592                  | •        | ٠.        |             | •                    |                   |                 |                |
| ▶ Stab          | Stck.           | 35832                |                       | •        | ٠.        | •           | •                    |                   | Quint.          | Schwed. 847°   |
| Reifen          | Tonn.           | 322                  | 322                   |          | •         |             | •                    | •                 |                 | -              |
| Eisenwaaren     | Kolli.          | 10514                | 7845                  | 776      | 123       | 1           | 757                  | 55                |                 | -              |
| Essig           | Pipen.          | 1232                 | .                     | •        |           | 40          | 34                   | 4                 | Pipe.           | 70047          |
| Farbwaaren      | Kolli.          | 7043                 |                       | 571      | ,         | 208         |                      | 30                |                 | -              |
| Fensterglas     | Kisten.         | 14740                |                       | 14715    | 1         |             | 25                   |                   | Kiste.          | 7875           |
| Fleisch, Pökel  | Fass.           | 875                  | 74                    | 15       |           |             | 133                  | 645               | Fass.           | Ochsenfleis:   |
|                 |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   | "               | Hamb. 28106    |
|                 |                 |                      |                       |          | 1         |             |                      |                   | "               | Amerik. 2525   |
|                 |                 |                      |                       |          | i         |             | \                    | '                 |                 | Schweinesleisd |
|                 |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   | "               | Hamb. 3020     |
|                 |                 |                      |                       |          |           | i           |                      | •                 | "               | Amerik. 230    |
| Genever         | Dtzd. Krüge     | 4833                 |                       | •        | 1658      | ł           | 3175                 | •                 | Dtad. Krüge     | 3852           |
| •               | Demij.          | 3450                 | •                     | 150      |           |             | 3300                 |                   | Demij.          | 3983           |
| »               | Keller.         | 210                  |                       | 210      |           |             |                      |                   | Keller.         | 5000           |
| Harz            | Fass.           | 8915                 |                       | 5        |           |             | •                    | 8860              | Fass.           | 4736           |
| Hüte            | Kisten.         | 973                  |                       | 2        |           | 664         | -                    | 6                 | -               | _              |
| Käse            | ,,              | 3834                 |                       | 1093     | 308       | 503         | 952                  | •                 | Stck.           | Holländ. 11®   |
| Klippfisch      | Fafs.           |                      | 40544                 | •        |           | ٠.          |                      | 1012              | Quint.          | 11586          |
| Kupfer          | Tonn.           | 207                  | 207                   | •        |           |             |                      | •                 | Pfd.            | Kessel 612     |
|                 |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   | ,,              | Schiffs 545    |
| Leder           | Kolli.          | 1263                 | 252                   | 27       | 16        | 303         | 117                  |                   | Dtzd.           | Kalb 33500     |
|                 |                 | :                    |                       |          |           |             |                      |                   | ,,              | Schaaf 800)    |
| Lederwaaren     | ,,              | 750                  |                       | 6        | · ·       | 433         | 5                    | 2                 |                 | _              |
| Lichte, Talg    | Kisten.         | 6729                 | 1                     |          |           | •           |                      | 100               | Kiste.          | 9052           |
| Kompos          | "               | 872                  |                       | 220      |           | 103         | 241                  | 70                | Pfd.            | 645            |
| Sperm           | "               | 2460                 | •                     | •        |           |             |                      | 2460              | , ,,            | 729            |
| Mehl            | Fass.           | 188237               |                       | •        |           | 200         | •                    | 178221            | Fass.           | Europ. I. 1846 |
| Manufakturwaar. | <u></u>         |                      |                       |          |           |             |                      |                   | "               | • II. 1510)    |
| baumwollene     | Kolli.          | 37609                | 27962                 | 752      | 79        | 2117        | 612                  | 5866              | -               | _              |

|                  |                 | Menge                | day                   | on w     | ırden     | zuge        | führt                | aus:              | M               | ittelpreise.                      |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Gegenstände.     | Maafs-<br>stab. | der<br>Ein-<br>fuhr, | Grofs-<br>britannien. | Belgien. | Dinemark. | Frankreich. | den<br>Hansestädten. | Nord-<br>Amerika. | Maafs-<br>stab. | Reis.                             |
| leinene          | Kolli.          | 1994                 | 1663                  | 1        | 4         | 63          | 59                   | •                 |                 | 1 –                               |
| lein. u. baumw.  | ,,              | 209                  | 186                   |          | 1         | 9           | 1 1                  |                   |                 |                                   |
| seidene          | ,,              | 1144                 | 362                   |          | 6         | 608         | 33                   | 25                | _               | -                                 |
| seid. u. baumw.  | ,,              | 221                  | 29                    | 4        | 10        | 128         | 50                   | .                 | _               | –                                 |
| seid. u. wollene | ,,              | 100                  | 17                    | 1        |           | 74          | 2                    | 6                 | _               | -                                 |
| wollene          | " ,             | 5150                 | 4172                  | 48       | 22        | 743         | 147                  | _ 5               | _               |                                   |
| woll. u. baumw.  | " ´             | 580                  | 406                   | 14       |           | 105         | 48                   |                   | _               | _                                 |
| Nägel            | Fass.           | 6163                 | 2050                  | 3231     |           | 3           |                      | 738               | _               | _                                 |
| Oel, Oliven      | Pipen.          | 1102                 | 145                   | 1        |           | 68          |                      | •                 | Pipe.<br>Gall.  | Portug. 317500<br>Ital. 2275      |
| Lein             | "               | 353                  | 346                   |          | 1         |             | 6                    |                   | _               | _                                 |
| Papier           | Kolli.          | 10531                | 226                   | 1218     | 75        | 2053        | 604                  | 126               | _               |                                   |
| Pfeffer          | Säcke.          | 303                  | 123                   | •        |           | 40          | .                    | 90                | _               | _                                 |
| Pech             | Faſs.           | 415                  | 110                   | •        | 20        |             | •                    | 265               | Tonn.           | Schwed. 13110                     |
| Ravenstuch       | Stck.           | 5459                 | 2706                  | •        | 113       |             | 232                  | 378               | Stck.           | Russ. l. 14772                    |
|                  |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   | >>              | schw. 19400                       |
|                  |                 | ŀ                    | .                     |          |           |             |                      |                   | ,,              | Deutsch. 12890                    |
|                  |                 | ļ :                  |                       |          |           |             |                      |                   | ٠,,             | Engl. 9801                        |
| Rosinen          | Kisten.         | 18427                |                       | •        |           | •           |                      | .                 |                 |                                   |
| Salz             | Alqurs.         |                      | 3100                  | •        |           | 6475        |                      | •                 | Alqur.          | 629                               |
| Salpeter         | Fass.           | 2016                 |                       | •        | •         |             |                      | •                 | Arrob.          | 5990                              |
| Schiesspulver    | Pfd.            | 376500               |                       | nicht    | an        | gege        |                      |                   | Pfd.            | 480                               |
| Schinken         | Stck.           | 24848                |                       | •        | 1062      | 200         | 6460                 | 8865              | "               | 314                               |
| Schrot           | Fafs.           | 4523                 |                       | ٠.       | •         | •           | 1                    | •                 | Quint.          | 18250                             |
| Segeltuch        | Stck.           | 5175                 | 4725                  | •        | 110       | 10          | 76                   | .80               | Stck.           | Russ. 28383                       |
|                  |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   |                 | Deutsch. 23198<br>Engl. br. 23940 |
|                  |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   |                 | » schm. 17745                     |
| Seife            | Kisten.         | 1726                 |                       | nicht    | an        | gege        | ben.                 |                   | _               |                                   |
| Stahl            | "               | 765                  | 19                    | •        | 5         | 1           |                      | •                 | Quint.          | Schwed 15750                      |
| Steinkohlen      | Tonn.           | 24703                | 22367                 | 40       | 721       |             | 760                  | 782               | Tonn.           | grob 17733                        |
|                  |                 |                      |                       |          |           |             |                      |                   | "               | fein 16451                        |
| Taue, Coir       | Rollen.         | 724                  | 92                    | •        | •         |             |                      | 608               | Quint.          | 15601                             |
| Manilla          | "               | 150                  | •                     | •        | •         |             |                      | 150               | ,,              | 30000                             |
| » Patent         | "               | 146                  | . 61                  | •        |           |             |                      | 85                | "               | 18000                             |
| » Russisch       | ,,              | 2897                 | 977                   | •        | :         | ١.          | 255                  | 588               | "               | 26181                             |
| Theer            | Fals.           | 2135                 | 152                   | •        | 326       | 1 -         | 123                  | 114               | Fafs.           | Schwed. 14020                     |
| Terpentinöl      | "               | 209                  | •                     | •        | •         | 6           | . •                  | 203               | _               | -                                 |
| Waffen           | Kisten.         | 2270                 |                       | nicht    | an        | gege        | ben.                 |                   |                 | _                                 |
| Wein, Portugies. | Pipen.          | 17439                |                       | •        |           |             | •                    | .                 | _               |                                   |
| Mittelländ.      | "               | 6144                 | 20                    | •        |           | 2003        | •                    | •                 | _               |                                   |
| Bordeaux.        | "               | 4849                 | •                     | •        | •         | 4849        | •                    | •                 | _               | -                                 |

#### Handels-Verhältnisse von Surinam.

Im ersten Bande des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift S. 166 ffg. ist eine statistische Uebersicht des Handels von Surinam in den Jahren 1845 und 1846 mitgetheilt; es folgt nachstehend eine gleiche Uebersicht für das Jahr 1847.

I. Einfuhr.

| Gegenstände.        | aus de<br>Niederland |               | aus der<br>Vereinigten S |               | aus den<br>benachbart. Ko |              | zusam-<br>men. |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------|
|                     | Menge.               | Werth.<br>Fl. | Menge.                   | Werth.<br>Fl. | Menge.                    | Werth<br>Fl. | Werth<br>Fl.   |
| Thon- u. Glaswaar.  |                      | 11122         | l                        | 120           |                           | 106          | 1134           |
| Bier                | 38001 Kannen         | 5809          | İ                        | 417           | į                         | 9861         | 16Œ            |
| Mehl                |                      | ١.            | 5303 Fass.               | 96600         | 411 Fass                  | 5754         | 10236          |
| Bürstenbinderwaar.  |                      | 486           |                          |               | <b>:</b>                  |              | 486            |
| Butter              | 117226 Pfd.          | 48556         |                          |               |                           |              | 4855i          |
| Eingemachtes        |                      | 2940          |                          | 620           | •                         | 155          | 371            |
| Cäment              | 1714 Fass            | 10274         |                          |               |                           | 77           | 103            |
| Genever u. Brantw.  | 285497 Kann.         | 144824        | 50 Kannen.               | 200           | 4167 Kannen.              | 2460         | 1475           |
| Medikamente         |                      | 15424         |                          | 995           |                           | 5            | 1643           |
| Maschinen u.Werk-   |                      |               |                          |               |                           |              |                |
| zeuge               |                      | 63205         |                          | 10555         |                           | 3791         | 775ii          |
| Reifen              |                      | 15798         |                          |               | İ                         | 91           | 1589)          |
| Hausrath u. Möbel   |                      | 10504         |                          | 4038          | -                         | 115          | 1465           |
| Kalk                | 3413 Fass            | 20390         | 194 Fafs.                | 1089          |                           | 2178         | 2365           |
| Kleidungsstücke .   |                      | 90449         |                          | 744           |                           | 1916         | 931!           |
| Kramwaaren          |                      | 13146         |                          |               |                           |              | 131≨           |
| Käse                | 47544 Pfd.           | 10523         |                          |               |                           |              | 1059           |
| Lederwaaren         |                      | 1664          | •                        |               |                           |              | 166            |
| Beleuchtungsmate -  | 2877 Pfd. Lichte     | 20765         | 62410 Pfd. Liebte        | 32270         | 7827 Pfd. Lichte          | 14617        | 5464           |
| rialien             | 33824 Kann. Oel      | 20700         | 10315 Gall. Oel          | 32210         | 110 Kann. Oel             | 1647         | 34634          |
| Materialien         |                      | 62907         |                          | 33640         |                           | 4424         | 100971         |
| Manufakturwaaren    | ·                    | 217325        |                          | 6806          |                           | 21612        | 24574          |
| Lebensmittel        |                      | 38812         |                          | 38807         |                           | 5846         | 8346           |
| Parfumerie-u.Quin-  |                      |               | 1                        |               |                           |              |                |
| caillerie -Waaren   |                      | 1132          |                          |               |                           | 20           | 1132           |
| Bureau-Utensilien . |                      | 9010          | 56 Ries Papier           | 358           |                           | 42           | 9719           |
| Ziegelsteine        | 1503500 Stek.        | 23402         | 29000 Stck.              | 580           | 10000 Stck.               | 500          | 2113           |
| Cigarren            | 146250 -             | 2960          | 374000 -                 | 6725          | 56000 •                   | 590          | 1025           |
| Zucker              | 17574 Pfd.           | 4031          | , ,                      |               |                           |              | 4(131          |
| Speck, gesalzen .   | 51933 •              | 10706         | 1184 Fass.               | 41258         | 250 Fass                  | 7500         | 59i <b>s</b>   |
| Rauchtabak          | 20572 -              | 4515          | 141340 Pfd.              | 14550         | 975 Pfd.                  | 100          | 19193          |
| Schnupftabak        | 93 •                 | 4010          | 45 -                     | 14000         | 24 .                      | 129          | 1912           |
| Latus .             |                      | 860690        |                          | 290378        | •                         | 68825        | 121986         |

| Generalände         | aus de<br>Niederlan |        | aus de<br>Vereinigten |               | aus der<br>benachb. Kol |              | zusam-<br>men. |
|---------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Gegenstände.        | Menge.              | Werth. | Menge.                | Werth.<br>Fl. | Menge.                  | Werth<br>Fl. | Werth.<br>Fl.  |
| Transport .         |                     | 860690 |                       | 290378        | ,                       | 68825        | 1219889        |
| Tauwerk             | 8259 Pfd.           | 2884   |                       | 132           | 554 Pfd.                | 189          | 3206           |
| Fleisch, gesalzen . | 29804               | 5960   | 1582 Fass             | 39242         | 91/ Fals                | 190          | 45393          |
| Fische, gesalzen .  |                     |        | 1759631 Pfd.          | 131172        | 150858 Pfd.             | 10482        | 141655         |
| Vieh                |                     |        | 38 Stck.              | 1768          |                         | 2158         | 3926           |
| Farbwaaren          |                     | 30784  |                       | 183           |                         | ١.           | 30968          |
| Wein                | 73905 Kann.         | 33302  | 1/4 Pipen             | 200           |                         | 2642         | 36145          |
| Seife               | 2207 Pfd.           | 404    | 34085 Pfd.            | 7107          | 6810 Pfd.               | 1985         | 9496           |
| Salz                | 44510 -             | 862    | 2200 •                | 108           | 89700                   | 4910         | 5880           |
| Verschied. Waaren   |                     | 14811  |                       | 2489          |                         | 1020         | 18321          |
| zusammen .          |                     | 949697 |                       | 472779        | •                       | 92401        | 1514879        |

#### II. Ausfuhr.

| Gaganatunda                      | nach de<br>Niederlan |        | nach der<br>Vereinigten S | -             | nach de<br>benachb. Ko |               | zusam-<br>men. |
|----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| Gegenstände.                     | Menge.               | Werth. | Menge.                    | Werth.<br>Fl. | Menge.                 | Werth.<br>Fl. | Werth.<br>Fl.  |
| Thon- u. Glaswaar.               |                      |        |                           |               |                        | 240           | 240            |
| Arrowroot                        | 716 Pfd.             | 358    |                           |               | į.                     |               | 358            |
| Mehl                             |                      |        |                           |               | 391 Fals               | 5474          | 5474           |
| Eingemachtes                     |                      |        |                           |               |                        | 361           | 361            |
| Genever u. Brantw.               |                      |        | 4215 Gall. 252 Ka.        | 2655          | }                      | 72362         | 75017          |
| Hausrath u. Möbel                |                      |        |                           |               | <b>!</b>               | 124           | 124            |
| Balken u. Bretter .              |                      | 3728   |                           | 30            |                        | 19099         | 22858          |
| Kakao                            |                      |        | 82714 Pfd.                | 9925          |                        |               | 9925           |
| Baumwolle, gekr                  | 655768 Pfd.          | 200207 | 40110 •                   | 12806         | 283685 Pfd.            | 87310         | 300324         |
| <ul> <li>ungekrempelt</li> </ul> | 11155 .              | 1790   |                           |               | 8095                   | 1395          | 3185           |
| Kaffee, ganze Bohn.              | 608641 •             | 152906 |                           |               | 1                      |               | 152906         |
| <ul> <li>in Stücken .</li> </ul> | 98172                | 14846  |                           |               | ľ                      | .             | 14846          |
| Kupfer, altes                    | 3510 .               | 1404   | 4760 .                    | 1904          |                        |               | 3308           |
| Quassiaholz                      | 20910 •              | 627    |                           |               |                        |               | 627            |
| Häute                            | 722 Stck.            | 1444   |                           |               |                        |               | 1444           |
| Beleuchtungsmate-                |                      |        |                           |               |                        |               |                |
| rialien                          |                      |        |                           |               | 387 1/2 Kann. Oel      | 196           | 196            |
| Blei, altes                      | 2917 Pfd.            | 291    |                           |               |                        |               | 291            |
| Melasse                          |                      |        | 810872 Gall.              | 202718        | 70553 Gall.            | 17638         | 220356         |
| Manufakturwaaren                 |                      | .      |                           |               |                        | 600           | 600            |
| Materialien                      |                      | .      |                           | •             |                        | 60            | 60             |
| Latus .                          |                      | 377605 |                           | 230039        |                        | 204860        | 812505         |

| Gegenstände.      | nach den<br>Niederlanden. |                | nach den<br>Vereinigten Staaten. |               | nach den<br>benachb. Kolonien. |               | ZUSAM-<br>MCA.  |
|-------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
|                   | Menge.                    | Werth.<br>Fl.  | Menge.                           | Werth.<br>Fl. | Menge.                         | Werth.<br>Fl. | Werth.          |
| Transport .       |                           | <b>377</b> 606 |                                  | 230039        |                                | 204860        | 812505          |
| Lebensmittel      | !                         |                |                                  | 1 .           |                                | 27488         | 27456           |
| Rum               | 55921 Gall.               | 51718          |                                  |               |                                |               | 51718           |
| Cigarren          |                           |                |                                  | .             | 151200 Stck.                   | 1512          | 1512            |
| Speck, gesalzen . |                           |                |                                  | 1.            | 3600 Pfd.                      | 300           | 300             |
|                   | 30086197 Pfd.             | 2375276        |                                  | 1 .           |                                |               | <b>2375</b> 27ê |
| Tabak             | 370 •                     | 37             |                                  | .             | 4860 -                         | 486           | 523             |
| Farbwaaren        |                           |                |                                  | .             |                                | 785           | 78i             |
| Vieh              |                           |                |                                  |               | 47 Stck.                       | 412           | 41.             |
| Wein              |                           |                |                                  | 1 . 1         | 656 Kann.                      | 150           | 150             |
| Seife             |                           |                |                                  | .             | 50 Pfd.                        | 10            | 10              |
| Verschied. Waaren |                           |                |                                  | .             |                                | 468           | 40:             |
| zusammen .        |                           | 2804637        |                                  | 230039        |                                | 236471        | 327111          |

Bemerkung. Die Pfunde sind Amsterdamer Pfunde == 1,05 Pfd. Pr.; die Kannen (Liter) = 0,87 Quart Pr.

Unter der Einfuhr und Ausfuhr befand sich für Rechnung der Regierung und zwar:

## I. GESETZGEBUNG.

## ZOLLVEREIN.

Verfügungen wegen Ausführung der Verordnung, die Erhebung eines Zuschlags zu den Eingangs-Abgaben von einigen ausländischen Waaren betreffend.

Die von den Regierungen der Zollvereins-Staaten erlassene Verordnung, die Erhebung eines Zuschlags von einigen ausländischen Waaren betreffend'), ist in den einzelnen Staaten zu verschiedener Zeit, zuletzt im Königreich Sachsen und zwar am 3. Oktober 1848 zur Ausführung gekommen. Es ist deshalb, zur Herbeiführung der nöthigen Gleichmäßigkeit, vereinbart worden, den 3. Oktober allgemein als Ausführungstermin der Verordnung anzusehen, und es ist in Folge dessen in denjenigen Staaten, wo dieselbe früher in Vollzug gesetzt ist, die Rückzahlung der bis einschließlich den 2. Oktober erhobenen Zuschlagszölle an die Betheiligten verfügt.

Es ist ferner vereinbart, dass die gedachte Verordnung auf Belgische Waaren, welche mit Ursprungs-Zeugnissen versehen über die Zollämter Herbesthal, Aachen, Cöln und Steinsort (im Großherzogthum Luxemburg) eingehen, sowie auf Britische Waaren, welche mit Ursprungs-Certisikaten versehen sind, keine Anwendung sinden soll, und es sind die Zollbehörden demgemäß mit Instruktion verschen.

1) Vergl. S. 2. Nach einer offiziellen Erklärung der Französischen Regierung wird die Wirksamkeit der Französischen Verordnung vom 10. Juni 1848, die Ausfuhrprämien und Rückzölle betreffend (J. 1848. I. S. 475) nicht über den 31. Dezember 1848 hinaus verlängert werden. Da die von den Regierungen der Zollvereins-Staaten erlassene Verordnung wegen Erhebung von Zuschlagszöllen nur eine Schutzmaaßregel gegen diese Französische Verordnung ist, so ist zu erwarten, dass dieselbe ebenfalls nicht über den 31. Dezember 1848 hinaus wegde verlängert werden.

#### PREUSSEN.

Erlass, die Abänderung mehrerer Bestimmungen des Porto-Regulativs vom 18. Dezember 1824 betreffend.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Antrag vom 3. September d. J. verordne Ich hiermit, dass die in den §§. 7, 8, 9 und 10 des Porto-Regulativs vom 18. Dezember 1824 für Reit- und Schnellposten vorgeschriebenen Taxbestimmungen vom 1. Oktober d. J. an aufgehoben werden und auf sämmtliche Brief- und Schristensendungen die im §. 11 desselben Regulativs vorgesehene Gewichtsprogression Anwendung sinden soll. Ich beaustrage Sie, den Minister sür Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, für die Aussührung dieser Verordnung, welche durch die Gesetzsammlung zu publiziren ist, Sorge zu tragen.

Sanssouci, den 21. September 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

die Minister der Finanzen und für Handel etc.

Erlass, die Ermässigung der Ruhrschiffahrts-Abgaben betreffend.

Auf Ihren Bericht vom 5. v. M. will Ich die durch den Tarif vom 23. März 1839 (Gesetzsammlung für 1839 S. 96 bis 100) vorgeschriebene Ruhrschiffahrts-Abgabe für die Zeit vom 1. Januar 1849 ab um ein Drittheil hierdurch ermäßigen. Der gegenwärtige Erlass ist durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Sanssouci, den 9. Oktober 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

An

An

den Finanz-Minister und das Ministerium für Handel etc.

### BELGIEN.

Verordnung, die Zulassung von fremdem Baumwollengarn für die Türkischroth-Färbereien betreffend.

ART. 1. Der Finanz-Minister ist ermächtigt, den Färbern, welche darauf antragen, zu gestatten, rohes Baumwollengarn von No. 35

des metrischen Systems (42 des englischen Systems) und darüber, um dasselbe türkischroth zu fürben, zeitweise aus der öffentlichen Niederlage in Brüssel zu entnehmen.

Die Nummer von mehrdräthigem Garn wird bestimmt, indem man die in Metres ansgedrückte Länge von einem halben Kilogramm Gewicht durch die Anzahl der einzelnen Fäden multiplizirt, aus welchen das mehrdräthige Garn besteht.

- ART. 2. Die Entnahme der Waare aus der Niederlage erfolgt gegen Kautionsleistung für die Eingangs-Abgabe und mittelst eines für diesen besondern Fall eingerichteten Begleitscheines gegen Kaution.
- ART. 3. Einer und derselbe Begleitschein darf sich nur auf Garn von derselben Nummer beziehen. Er muß unter andern angeben: 1. das Nettogewicht der zu entnehmenden Menge; 2. die Garn-Nummer nach dem metrischen System, welches das halbe Kilogramm zur Grundlage hat; 3. die Zahl der Strähne auf das halbe Kilogramm; 4. die Fabrik, in welcher das Garn gefärbt werden soll.
- ART. 4. Die Betheiligten haben auf 100 Kilgr. aus der Niederlage entnommenes rohes Garn 115 Kilgr. gefärbtes Garn in dieselbe zurückzuliefern.
- ART. 5. Die in einem jeden Begleitschein begriffene Menge muss zu gleicher Zeit und innerhalb sechs Monaten vom Tage der Ausstellung desselben in die Niederlage zurückgeliesert werden.
- ART. 6. Die Beamten haben in Betreff des Gewichts und der Nummer, jedoch unter Berücksichtigung der Gewichts-Vermehrung von 15 Proc., welche das Garn durch das Färben erleidet, die Identität zu konstatiren; erst wenn letztere anerkannt ist, haben sie den Begleitschein zu erledigen.

Um diese Revision zu erleichtern, haben die Betheiligten das Garn nach derselben Methode gebündelt und verpackt vorzulegen, wie dies bei der Entnahme aus der Niederlage der Fall war.

ART. 7. Wenn sich bei der Revision ein Manco hinsichtlich des Gewichts ergiebt, so ist es den Betheiligten gestattet, die Eingangs-Abgabe dafür zu entrichten.

Ergiebt sich dagegen eine Differenz in der Feinheit des Garns, so haben die Beamten die Kontravention festzustellen.

- ART. 8. Die wieder zur Niederlage gebrachten Garne können gegen Entrichtung der Eingangs-Abgabe nach dem Zustande der Verarbeitung, in welchem sie sich bei der Entnahme zur Färberei befanden, zum Verbrauch deklarirt werden.
  - ART. 9. Nach Ablauf der im Art. 5 erwähnten Frist wird

hinsichtlich derjenigen Quantitäten, über welche ein gehörig erledigter Begleitschein nicht vorgelegt ist, mit Einziehung der Abgaben und der Strase vorgegangen.

ART. 10. Die Beamten haben jederzeit das Recht, die Vorzeigung der zeitweise aus der Niederlage entnommenen Garne zu verlangen.

Wenn diese Vorlegung nicht auf ihren ersten Antrag erfolgt, so haben sie die Ablehnung zu Protokoll festzustellen, und es wird alsdann ebenso wie in dem im Art. 9 vorgesehenen Falle verfahren.

ART. 11. Die in Gemässheit des Art. 1 ertheilten Ermächtigungen treten, wenn es sich ergeben sollte, dass sie dem einheimischen Gewerbsleis von Nachtheil sind, innerhalb dreier Monate, nachdem den Betheiligten davon Kenntnis gegeben ist, außer Krast.

Gegeben in Lacken, den 15. Oktober 1848.

LEOPOLD.

# Verordnung, die Ergänzung des Differentialzoll-Gesetzes betreffend.

Dem Art. 25 der Königl. Verordnung vom 21. Juli 1844 ') wird folgende zwischen das vierte und fünste Alinea einzureihende Bestimmung hinzugefügt:

#### 2) Dieser Artikel lautet:

Wer Waaren einführt, hinsichtlich deren er die Begünstigung der von dem Ursprung oder der Provenienz abhängigen Zoll-Ermäßigungen in Anspruch nimmt, hat diese Voraussetzungen in folgender Art nachzuweisen:

Der Ursprung solcher Waaren, welche nach der Deklaration aus Erzeugungsländern herstammen, die nicht in dem vorhergehenden Artikel genannt und ohne Weiteres als solche anzusehen sind, wird, abgesehen von dem Nachweis der Provenienz und der direkten Zufuhr, durch ein im Einladungshafen ausgestelltes Certifikat festgestellt, welches außer der genauen Bezeichnung der Waare, das Gewicht und das Maass, sowie die Anzahl und eventuell die Zeichen der Kolli angiebt.

Dieses Certifikat wad vom Belgischen Konsul und, in dessen Ermangelung, von dem Konsul einer befreundeten Macht, oder von dem Zolldirektor im Abgangshafen ausgestellt. Im letzteren Fall muß die Unterschrift von der zuständigen Ortsbehörde beglaubigt sein.

Die Provenienz wird festgestellt durch Vorlegung der Charte partie oder des Manifestes, welches vom Belgischen Konsul, und, in dessen Ermangelung von dem Konsul einer befreundeten Macht oder von dem Zolldirektor im Abgangshafen visirt sein muß.

In allen Fällen kann sich das Zollamt im Einfuhrhafen die Schiffsbücher und Schiffspapiere vorlegen lassen und vom Schiffsführer eine Verklarung fordern,

Dieses Visa (das im vierten Alinea erwähnte) kann durch Vorlegung eines von derselben Behörde auszustellenden und mit dem anliegenden Schema übereinstimmenden Ladungs-Certifikats ersetzt werden. Gegeben Laeken, den 4. Oktober 1848.

LEOPOLD.

#### DÄNEMARK.

Verfügung, die Behandlung Holsteinischer und Schleswigscher Schiffe betreffend.

Jedes im Herzogthum Schleswig zu Hause gehörige Schiff, welches bei einer Zollstätte im Königreich anlangt, ohne mit dem Mark: Dansk Eiendom« bezeichnet zu sein, wird, ob nun an dessen Stelle ein anderes Zeichen, oder gar keines befindlich sei, beim Ankommen als unprivilegirt behandelt in Betreff von Zoll- und Schiffsabgaben; ist jedoch übrigens nicht, sofern es die Dänische Flagge führte, von Seiten des Zollwesens aufzuhalten. Das auf Besehl der provisorischen Regierung der Herzogthümer möglicherweise eingebrannte ungesetzliche Mark wird wieder ausgehauen, an dessen Stelle das Dansk Eiendom« eingebrannt und gegen taxmässige Bezahlung nach Tarif E. III. No. 1 zum Plakat vom 13. Mai 1844, ein neuer Dänischer Messbrief mitgegeben, wonach das Schiff beim Abgehen als inländisch behandelt wird; der in anordnungswidriger Form von der betreffenden Zollstätte in Schleswig oder Holstein ausgestellte Messbrief ist hierher zur Kassation zu schicken, mit einem Bericht über das bei jeden einzelnen Vorfall Passirte. Das Kollegium behält sich vor, nach Umständen auf Ansuchen ein Schiff beim Ankommen von der Behandlung als unprivilegirt zu befreien, wenn es gehörig nachgewiesen werden kann, dass das Dänische Nationalmark durch Gewalt von ungesetzlichen Behörden ausgehauen worden ist. Wird dagegen ein in Schleswig zu Hause gehöriges Schiff mit einer andern als der Dänischen Flagge besunden, ob es nun mit dem Mark Dansk Eiendom« versehen ist, oder nicht, so ist dasselbe bis auf weitere Ordre

welche durch die nöthigenfalls eidliche Vernehmung der Mannschaft sofort zu kontroliren, und von der im Handelsgesetzbuch verlangten verschieden ist.

von hier festzuhalten; ebenfalls werden die Königl. Zollkreuzer, nöthigenfalls mit Gewalt, wenn sie ein solches Schiff antreffen, dasselbe nach der nächsten Zollstätte im Königreiche ausbringen. Dafür, dass eine ungesetzliche Flagge gehisst worden, wird keine Entschuldigung als genügend angenommen werden.

Was die in Holstein zu Hause gehörigen Schiffe betrifft, so wird die Anwesenheit der Dänischen Nationalzeichen bis auf Weiteres nicht gefordert werden, wogegen die Schiffe, welche diese Zeichen nicht mehr führen, als unprivilegirt zu behandeln sind. Auf Veranlassung vorgekommener Anfrage wird bemerkt, dass Zollzettel von einer Zollstätte in den Herzogthümern als hinlängliche Legitimation für den Abgang eines Schiffes von dort angenommen werden können, wogegen Ankunstsatteste (Rückatteste) im Fall der Ausklarirung dahin nicht verlangt werden.

Copenhagen, den 4. Oktober 1848.

General-Zollkammer- und Kommerz-Kollegium.

#### Quarantaine - Wesen.

Die durch Bekanntmachung vom 22. Juli 1848 ') auf zehn Tage festgesetzte Dauer der Quarantaine gegen die Cholera ist durch Bekanntmachung vom 13. Oktober auf fünf Tage ermäsigt worden.

### FRANKREICH.

Verordnung, die Ausgangs-Abgaben von Floretseide betreffend 3).

Der Ausgangszoll-Tarif für Floretseide wird wie folgt abgeändert: Floretseide, roh und gekrempelt 30 Cts. pr. Klgr.

gesponnen..... gegenwärtiger Zollsatz. Geschehen Paris, den 24. Oktober 1848.

E. CAVAIGNAC.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. S. 19.

<sup>\*)</sup> Diese Verordnung ist auf Grund des nachstehenden Berichts des Handelsministers ergangen:

#### GROSSBRITANNIEN.

Gesetz, die Abänderung der Eingangs-Abgaben von Spirituosen oder geistigen Getränken betreffend.

Nachdem durch ein Gesetz, welches unter der Ueberschrift:

Gesetz, die Abänderung gewisser Zollabgaben betreffend«, in der im 10. und 11. Regierungsjahr Ihrer jetzt regierenden Majestät gehaltenen Parlamentssitzung ergangen ist, gewisse Zollabgaben auf die Einfuhr von Spirituosen oder geistigen Getränken gelegt sind, und da es erforderlich ist, dass dieses Gesetz, soweit es die gedachten Abgaben auserlegt, ausgehoben werde, und andere Abgaben an deren Stelle erhoben werden, so wird — verordnet, dass die verschiedenen durch das erwähnte Gesetz ausgelegten Abgaben von Spirituosen oder geistigen Getränken hierdurch ausgehoben werden, und dass an deren Stelle, von Erlass dieses Gesetzes an, solgende Abgaben erhoben, eingezogen und an L. M., deren Erben und Nach-

Eine Verordnung vom 2. Juni 1834, welche durch das Gesetz vom 2. Juli 1836 bestätigt ist, besteuert die ausgehenden Floretseiden mit 1 Fr. pr. Kilgr. wenn es sich um gekämmte Floretseide, und mit 2 Frs. wenn es sich um gekrempelte Seide in irgend einer andern Gestalt handelt.

Diese Tarifirung trat an die Stelle eines unbedingten Verbots und musste so hoch sein, um den Uebergang von einem System zu einem andern zu vermitteln und zu verhindern, dass die Versorgung durch eine zu beträchtliche Ausfuhr gestört werde.

Nachdem jedoch die Seiden-Erzeugung in Frankreich in Folge der bei der Kultur des Maulbeerbaums und bei der Zucht der Seidenwürmer eingeführten Verbesserungen bedeutend gestiegen ist, ist jener Grund für die Beschränkung der Ausfuhr von Floretseide nicht mehr vorhanden. Ich kann hinzufügen, dass die Aufrechthaltung derselben unsere Seiden-Produzenten entmuthigen würde, welche, selbst unter gewöhnlichen Verhältnissen, bei dem Verkaufe ihrer Erzeugnisse im Inlande einen hinlänglich lohnenden Preis nicht erhalten.

Diese Lage ist durch die kommerzielle und industrielle Krisis dergestalt erschwert, dass der Werth der Floretseide bei übersührtem Markte und einem Ausgangszoll-Tarif, welcher die Aussuhr erschwert, immer mehr sinkt; überdies wird die Waare durch zu lange Lagerung im Magazin großen Beschädigungen ausgesetzt. In der That enthält die Floretseide, welche bei dem Abhaspela der Kokons gewonnen wird, stets eine gewisse Feuchtigkeit und ist deshalb der Erhitzung und einer Verschlechterung in dem Lager des Produzenten unterworsen.

Es ist daher erforderlich, durch Ermässigung des Ausgangszoll-Tarifs der Seiden-Produktion den Abzug ihres Ueberflusses nach dem Auslande zu erleichtern, u. s. w.

folger gezahlt werden sollen, nämlich: von jedem Gällon Spirituosen oder geistiger Getränke, für jede die Normalstärke nach Sykes Hydrometer nicht übersteigende Stärke, und im Verhältnis für jede grössere oder geringere als die Normalstärke und von jeder größeren oder geringeren Menge als ein Gallon, und zwar:

Spirituosen oder geistige Getränke, das Erzeugnis einer Britischen Besitzung in Amerika, nicht gesüst, ingleichen Spirituosen mit andern Ingredienzen dergestalt vermischt, dass der Stärkegrad durch das gedachte Hydrometer nicht genau zu bestimmen ist:

Rum, das Erzeugniss einer Britischen Besitzung innerhalb der Grenzen des Privilegiums der Ostindischen Kompagnie, nicht gesüsst, ingleichen Spirituosen, in der vorstehend angegebenen Weise vermischt, rücksichtlich deren die in dem Gesetz 4 Vict., c. 8 enthaltenen Bedingungen vorhanden sind:

```
bei der Einsuhr in England der Gallon — L. 8 sh. 2 d.
Schottland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irland 
Irla
```

Rum Shrub, gesüst oder nicht, erzeugt in und eingeführt von solchen Besitzungen, hinsichtlich deren die Bedingungen des Gesetzes 4 Vict. c. 8 vorhanden sind, oder erzeugt in und eingeführt von einer Britischen Besitzung in Amerika

```
bei der Einfuhr in England der Gallon — L. 8 sh. 2 d.

** Schottland ** - * 4 * - *

** Irland ** - * 3 * - *

14. August 1848. 11 & 12 Vict. c. 60.
```

Gesetz, die Aufhebung der Zollabgaben von der Einfuhr von Zucker und die Auflegung neuer Abgaben an Stelle derselben betreffend.

Nachdem durch ein Gesetz, welches unter dem Titel: • Gesetz, die Bewilligung gewisser Abgaben von Zucker und Melasse betreffend , in der im 9. und 10. Regierungsjahr Ihrer jetzt regierenden Majestät gehaltenen Parlamentssitzung ergangen ist, gewisse Zollabgaben auf die Einfuhr von Zucker und Melasse gelegt sind, und da es erforderlich ist, dass diese Abgaben ausgehoben und andere Abgaben an deren Stelle erhoben werden, so wird — verordnet,

dass die einzelnen durch das gedachte Gesetz ausgelegten Abgaben von Zucker und Melasse hierdurch ausgehoben werden, und dass vom 10. Juli 1848 ab an Stelle derselben von den bereits eingesührten oder in Zukunst einzusührenden Zuckern und Melassen diejenigen Abgaben erhoben, eingezogen und an I. M. deren Erben und Nachsolger gezahlt werden sollen, welche nachstehend, für die im solgenden genannten Tage und Perioden, eingerückt, angegeben und in Zahlen ausgedrückt sind, nämlich:

von Zucker und Melasse, das Erzeugniss solcher Britischen Besitzungen, in welchen die Einsuhr von sremdem Zucker verboten ist, und von diesen Besitzungen eingestihrt:

> mach d. 10. Juli 1848 mach d. 5. Juli 1849 mach d. 6. Juli 1849 mach d. 6. Juli 1851. Dis inei 5. Juli 1849. Dis inei, 6. Juli 1850. Dis inel, 6. Juli 1851.

```
Kandis, braun oder weiß,
raffinirter Zucker, oder
Zucker, der durch irgend
 einVerfahren gleiche Güte
 erhalten hat, pr. Cwt. . -L. 17 sh. 4d. -L. 16 sh. -d. -L. 14 sh. 8d. -L 13 sh. 4d.
Weifser gedeckter Zucker,
 oder Zucker, der durch -
irgend ein Verfahren
gleiche Güte mit weißem
gedeckten erhalten hat,
 und nicht raffinirt, oder
 raffinirtem gleich ist, pr.
 Muskovaden, oder Zucker
 irgend einer Art, welcher
 dem weißen gedeckten in
 Güte nicht gleich ist, pr.
 Melasse pr. Cwt. . . . . . . 4 • 10 • - • 4 • 6 • - • 4 • 2 • - • 3 • 9 •
```

und so im Verhältniss für jede größere oder geringere Menge als 1 Cwt.;

von Zucker und Melasse, das Erzeugniss anderer Britischen Besitzungen, von diesen Besitzungen eingeführt:

| •                                                                                                                                                                                                                                         | b<br>b | ch 6<br>0. J<br>184<br>is in<br>184 | uli<br>8<br>101.<br>11i | 5.<br>bi:<br>5. | b d<br>Ju<br>1841<br>in<br>Ju<br>850 | li<br>9<br>ol.<br>1i | 5<br>bis<br>5 | h d<br>. Ju<br>!85(<br>! in<br>. Ju<br>!851 | ti<br>od.<br>ii | 5.<br>bis<br>5. | h de<br>Jul<br>851<br>inc<br>Jul<br>852 | i<br>li | bis<br>5.                                      | Ju<br>859<br>in<br>Ju<br>853 | li<br>el.<br>ili | 5<br>bi:<br>5 | ch d<br>185<br>s in<br>183 | uli<br>3<br>Icl.<br>Idi<br>4. | 5 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
| Vardin bases also make safe                                                                                                                                                                                                               | =      | sn.                                 | q.                      | 15-             | sn.                                  | a.                   | L.            | 50.                                         | a.              | Loi             | sn.                                     | 읙       | <u>  La                                   </u> | SA.                          | Q.               | L             | FB.                        | a.                            | -   |
| Kandis, braun oder weiß, raffi-<br>nirter Zucker, oder Zucker, der<br>durch irgend ein Verfahren<br>gleiche Güte erhalt. hat, pr. Cwt.<br>Weißer gedeckter Zucker, oder<br>Zucker, welcher durch irgend<br>ein Verfahren gleiche Güte mit |        | 2                                   | _                       | 1               |                                      | 4                    | _             | 18                                          | 8               | _               | 17                                      | -       |                                                | 16                           | 4                | _             | 15                         | 4                             |     |
| weißem gedecktem erhalten hat<br>und nicht raffinirt oder raffinir-<br>tem gleich ist pr. Cwt.<br>Brauner gedeckter Zucker, oder<br>Zucker, der durch irgend ein<br>Verfahren gleiche Güte mit                                            | -      | 18                                  | 4                       | -               | 16                                   | 11                   | 1             | 15                                          | 5               |                 | 14                                      | _       |                                                | 13                           | 5                |               | 12                         |                               | -:  |
| braunem gedecktem erbalten hat,<br>und nicht weißem gedecktem<br>gleich ist pr. Cwt.<br>Muskovaden, oder Zucker irgend<br>einer Art, welcher dem braunen<br>gedeckten Zucker in Güte nicht                                                |        | 17                                  | _                       |                 |                                      |                      |               |                                             |                 | -               |                                         |         |                                                | 12                           | 5                | _             | 11                         | 10                            |     |
| gleich ist pr. Cwt. Melasse                                                                                                                                                                                                               | _      | 15<br>5                             | 9<br>10                 | <br> -          | 14<br>5                              | 6<br>5               | _<br>_        | 13<br>4                                     | 3<br>11         | <u> </u>        | 12<br>4                                 | _<br>6  | <br> -                                         | 11<br>4                      | 6<br>4           | -<br> -       | 11                         | 2                             | -i  |

und so im Verhältniss für jede größere oder geringere Menge als 1 Cwt;

Von Zucker und Melasse, das Erzeugniss eines fremden Landes und von allen nicht anderweit besteuerten Zuckern oder Melassen:

|                                                                                                                                                                                                                                           | bi<br>5 | 841<br>s iz<br>. Ju<br>1841 | cl.<br>ıli | bis<br>5. | 1849<br>in<br>Ju<br>856 | cl.<br>li | bi<br>5 | 850<br>s in<br>. Ju<br>1851 | cl.<br>li | bi<br>5 | 851<br>s in<br>. Ju | cl.<br>li | bi<br>5 | 185<br>s ii<br>. Ju<br>185 | rol.<br>ali | bi<br>5 | 185<br>is ii<br>i. Ji<br>185 | ncl.<br>uli | 15-  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|---------|------------------------------|-------------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                           | L.      | sh.                         | d.         | L.        | sh.                     | d.        | L.      | sh.                         | d.        | L.      | sh.                 | d         | L.      | sh.                        | l d.        | L.      | sh.                          | d.          | L. 4 |   |
| Kandis, braun oder weiß, raffi-<br>nirter Zucker, oder Zucker, der<br>durch irgend ein Verfahren<br>gleiche Güte erhalt. hat, pr. Cwt.<br>Weißer gedeckter Zucker, oder<br>Zucker, welcher durch irgend<br>ein Verfahren gleiche Güte mit |         | 6                           | 8          | 1         | 4                       | 8         | 1       | 2                           | 8         | 1       |                     | 8         | _       | 19                         | 4           |         | 17                           | 4           | 13   | , |

1.7

1

ð

| ς.<br>•                                                                                                                                                                            | bi<br>A | 184:<br>is in<br>i. Ju<br>184: | s<br>cl.<br>li | bi<br>5 | . Ju<br>L84:<br>s is<br>. Ju<br>L85: | o<br>el.<br>li | bi<br>5 | . Ju<br>1850<br>s in<br>. Ju<br>1851 | el.<br>li | bi<br>5 | . Ju<br>185<br>s in<br>. Ju<br>185 | i<br>el.<br>li | bi<br>5 | . Ju<br>185<br>s in<br>. Ju | el.<br>li | bi<br>5  | . Ju<br>85:<br>6 is<br>. Ju<br>85: | el.<br>li |    | . Ju<br>1854 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|----|--------------|----|
| <u>.                                      </u>                                                                                                                                     | լ.      | sh.                            | d.             | L.      | sh.                                  | d,             | L.      | sh.                                  | ď.        | L.      | sh.                                | d.             | L.      | sh.                         | d.        | Ĺ.       | sh.                                | ď.        | La | sh.          | đ. |
| issem gedecktem erhalten hat<br>1 nicht raffinirt oder raffinir-<br>1 gleich ist pr. Gwt.<br>Iner gedeckter Zucker, oder<br>cker, der durch irgend ein<br>rfahren gleiche Güte mit | 1       | 1                              | 7              |         | 19                                   | 10             |         | 18                                   | 1         | _       | 16                                 | 4              | -       | 15                          | 2         | _        | 14                                 |           | -  | 11           | 8  |
| unem gedecktem erhalten hat,<br>d nicht weißem gedecktem<br>ich ist pr. Cwt.<br>skovaden, oder Zucker irgend<br>ier Art, welcher dem braunen                                       | 1       | -                              | _              | -       | 18                                   | 6              |         | 17                                   |           | _       | 15                                 | 6              | _       | 14                          | 6         | _        | 13                                 |           | -  | 10           | _  |
| decktem Zucker in Güte nicht eich ist pr. Cwt.                                                                                                                                     |         | 18                             | 6              | _       | 17                                   |                | _       | 15                                   | 6         | _       | 14                                 |                | _       | 13                          | _         | _        | 12                                 |           | _  | 10           | _  |
| asse                                                                                                                                                                               |         | 6                              | 11             | -       | 6                                    | 4              | -       | 5                                    |           |         |                                    |                | -       | 4                           | 10        | <b> </b> | 4                                  | 6         | -  | 3            | 9  |

und so im Verhältniss sur jede größere oder geringere Menge als 1 Cwt.

Prämien oder Rückzölle bei der Aussuhr der vorstehend genannten einzelnen Arten von raffinirtem Zucker aus dem Ver. Königreich:

mach d. 10. Juli 1948 nach d. 5. Juli 1949 nach d. 5. Juli 1950 nach d. 3. Juli 1951. bis incl. 6. Juli 1968. bis incl. 6. Juli 1950. bis incl. 5. Juli 1951.

für raffinirten Zucker in Broten, vollständig und ganz, oder gehörig raffinirte Lumpen, welche vollständig geklärt und in der Trockenstube vollständig getrocknet sind, und welche durch und durch eine gleichförmige Weiße besitzen, od. dergleichen Zucker gestofsen, zerquetscht oder zerbrochen, ingleichen Kandis pr. Cwt.

Kandis pr. Cwt. . . . - L. 16 sh. 4 d. - L. 15 sh. - d. - L. 13 sh. 9 d. - L. 12 sh. 6 d.

für Bastern oder raffinirten Zucker in Stücke zerbrochen, oder Puderzucker, oder dergleichen gestoßenen, zerquetschten oder zerbrochenen

II. Dabei wird vorbehalten und verordnet, das wenn Ihrer Majestät im Geheimen Rath zu irgend einer Zeit ein genügender Beweis darüber vorgelegt wird, das in Betreff einer Britischen Besitzung die Einsuhr von sremdem Zucker verboten ist, alsdann I. M. befugt sein soll und hierdurch ermächtigt wird, von Zeit zu Zeit durch Geheimeraths-Besehle zu erklären: das Zucker und Melasse, das Erzeugniss einer solchen Britischen Besitzung, aus derselben zu denjenigen niedrigeren Zollsätzen in das Vereinigte Königreich eingesührt werden kann, welche nach Vorstehendem auf Zucker und Melasse, das Erzeugniss Britischer Kolonien, in welchen die Einsuhr von fremdem Zucker verboten ist, gelegt sind, und es sollen nach Publikation eines solchen Besehls, und solange derselbe in Krast ist, der darin erwähnte Zucker auf diese Weise eingesührt und demgemäs abgesertigt werden.

III. Dabei wird vorbehalten und verordnet, dass Zucker oder Melasse, das Erzeugniss einer Britischen Besitzung, innerhalb der Grenzen des Privilegiums der Ostindischen Kompagnie, in welcher die Einsuhr von sremdem Zucker verboten ist, oder verboten werden möchte, wenn er zu den im Vorstehenden auf Zucker und Melasse, das Erzeugniss solcher Besitzungen, gelegten niedrigeren Zollsätzen für den inländischen Verbrauch eingeführt wird, in derselben und gleichen Weise und unter denselben oder gleichen Bedingungen eingeführt werden soll, in und unter welchen Zucker, das Erzeugniss der Präsidentschast Bengalen, in Gemäßheit der Bestimmungen des Gesetzes 6 und 7, Will. IV. Die Bewilligung gewisser Abgaben von eingehendem Zucker für den Dienst des Jahres 1836 bis zum 5. Juli 1837 betreffend , zu dem darin sestgesetzten niedrigeren Zollsatz für den inländischen Verbrauch eingesührt werden kann.

IV. Und es wird verordnet, dass die verschiedenen durch dieses Gesetz auserlegten und gewährten Zölle, Prämien und Rückzölle unter der Verwaltung I. M. Zoll-Kommissarien stehen, und in Gemäßheit der Gesetze 8 und 9 Vict. »die Bewilligung von Zollabgaben betreffend« und »die Bewilligung gewisser Prämien und Rückzölle betreffend«, sowie aller andern in Beziehung auf das Zollwesen in Krast besindlichen Gesetze sestgestellt, erhoben, eingezogen, bezahlt, bewilligt und angewendet oder disponirt werden sollen.

V. Und es wird verordnet, dass die Zoll-Kommissarien Proben von weissem gedecktem Zucker und von Zucker, welcher durch irgend ein Versahren gleiche Güte mit weissem gedecktem Zucker rücksichtlich der Farbe, des Korns und des Zuckergehalts erhalten hat, anzuschaffen haben, und es sollen diese Proben als Normal-Proben zu

dem Zweck erachtet werden, um damit den nach Erlaß dieses Gesetzes zum inländischen Verbrauch eingehenden weißen gedeckten, oder denjenigen Zucker zu vergleichen, welcher durch irgend ein Versahren gleiche Güte mit weißem gedecktem Zucker erhalten hat, und es sollen diese Normal-Proben von Zeit zu Zeit, so oft es die gedachten Kommissarien für angemessen erachten, erneuert werden, und es soll, was die Verzollung anlangt, kein Zucker für weißen gedeckten Zucker, oder für Zucker, welcher durch irgend ein Versahren gleiche Güte mit dem weißen gedeckten erhalten hat, angesehen oder gehalten werden, wenn er nicht rücksichtlich der Farbe, des Korns und des Zuckergehalts den von den gedachten Kommissarien auf die angegebene Weise angeschafften Normal-Proben gleich ist.

VI. Und es wird verordnet, dass die Zoll-Kommissarien Proben von braunem gedecktem Zucker und von Zucker, welcher durch irgend ein Verfahren gleiche Güte mit braunem gedecktem Zucker erhalten hat, anzuschaffen haben, und es sollen diese Proben als Normal-Proben zu dem Zweck erachtet werden, um damit den nach Erlass dieses Gesetzes zum inländischen Verbrauch eingehenden braunen gedeckten oder denjenigen Zucker zu vergleichen, welcher durch irgend ein Versahren gleiche Güte mit braunem gedecktem Zucker erhalten hat, und es sollen diese Normal-Proben von Zeit zu Zeit, so oft es die gedachten Kommissarien für angemessen erachten, erneuert werden, und es soll, was die Verzollung anlangt, kein Zucker für braunen gedeckten Zucker, oder für Zucker, welcher durch irgend ein Verfahren gleiche Güte mit braunem gedecktem Zucker erhalten bat, angesehen oder gehalten werden, wenn er nicht den von den gedachten Kommissarien auf die angegebene Weise angeachafften Normal-Proben gleich ist.

VII. Und es wird verordnet, dass aller Zucker oder Melasse, welcher eingegangen, aber noch nicht zur Einsuhr deklarirt ist, oder welcher bei der ersten Einsuhr, ohne Zollentrichtung zur Niederlage gebracht ist und sich zu den resp. Zeiten, wo die durch dieses Gesetz ausgelegten Zölle eintreten, im Hasen oder in der Niederlage besindet, als den durch dieses Gesetz so ausgelegten Zöllen unterworsen, angesehen und behandelt werden soll, und es sollen die nach diesem Gesetz für die Zeit vom 10. Juli 1848 bis zum 5. Juli 1849 von Zucker oder Melasse zu erhebenden Zollsätze sür anwendbar aus diejenigen Zuckern und Melassen angesehen und erachtet werden, welche vor Erlass dieses Gesetzes, aber nach dem 10. Juli 1848, zum inländischen Verbrauch abgesertigt werden.

VIII. Und es wird verordnet, dass jeder auf Grund dieses Gesetzes zu erlassende Geheimeraths-Befehl, sobald als möglich nach seinem Erlass durch I. M. im Geheimen Rath, in der London Gazette publizirt werden soll.

IX. Und es wird verordnet, dass I. M. besugt sein soll, einen jeden auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Geheimeraths-Beschl von Zeit zu Zeit durch einen Geheimeraths-Beschl abzuändern oder aufzuheben.

X. Und es wird verordnet, dass eine Abschrist von jedem auf Grund dieses Gesetzes von I. M. erlassenen Geheimeraths-Besehl innerhalb sechs Wochen nach dem Erlass, wenn das Parlament versammelt ist, und, wenn dies nicht der Fall, sechs Wochen nach Beginn der nächsten Sitzung des Parlaments, beiden Häusern das letztere vorgelegt werden soll.

XI. Und es wird verordnet, dass dieses Gesetz durch ein in gegenwärtiger Sitzung des Parlaments zu erlassendes Gesetz abgeändert oder ausgehoben werden kann.

4. September 1848.

11 & 12 Vict. c. 97.

Gesetz, die Erlaubniss zur Destillation von Spirituosen aus Zucker, Melasse und Decksyrop (Treacle) im Ver.
Königreich betreffend 1).

#### (Extrakt)

II. Und es wird verordnet, das jeder konzessionirte Destillateur in England Würze oder Maische machen oder brauen und Spirituosen destilliren darf allein aus Zucker, oder allein aus Kartoffeln, oder allein aus Melasse, oder aus dem gewöhnlich unter dem Namen von Deeksyrop (Treacle) bekannten Extrakt oder Präparat von Zucker oder Melasse, oder aus irgend einer Mischung von Zucker, Melasse und Deeksyrop oder einem von denselben und Malz oder Getreide, und zwar nach Maasgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes und des obengedachten Gesetzes aus dem sechsten Regierungsjahr (soweit

<sup>&#</sup>x27;) Durch dieses Gesetz sind die früheren gesetzlichen Bestimmungen über das Verbot resp. die Zulassung von Zucker und Melasse bei dem Brauerei- und Brennerei-Betrieb aufgehoben. Für den auswärtigen Handelsstand sind nur die beiden oben abgedruckten Artikel des Gesetzes von Interesse, von welchen der eine die Genehmigung zur Verwendung der gedachten Materialien bei der Brauerei und Brennerei wiederholt, der andere die Höhe des Zolls ersehen läst, welcher auf den zu diesem Zwecke verwendeten Zuckern und Melassen ruhet.

solches nicht aufgehoben ist), sowie unter den rücksichtlich der Destillation von Spirituosen in England bestehenden Gesetzen, Verordnungen, Strafen und Konfiskationen; und das jeder konzessionirte Destillateur in Schottland oder Irland aus irgend einem von den vorgedachten Materialien, oder aus einer Mischung derselben, wie vorstehend angegeben, Würze oder Maische machen oder brauen und Spirituosen destilliren darf und zwar nach Maassgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes und des obengedachten Gesetzes aus dem sechsten Regierungsjahr (soweit solches nicht aufgehoben ist), sowie unter den rücksichtlich der Destillation von Spirituosen in Schottland und resp. Irland bestehenden Gesetzen, Verordnungen, Strasen und Konfiskationen.

XIV. Und zur Besörderung der Verwendung von Zucker bei der Destillation von Spirituosen wird verordnet, dass jeder Destillateur, welcher, in Gemässheit der Bestimmungen dieses Gesetzes, Spirituosen destillirt von Würze oder Maische, welche allein aus Zücker, oder allein aus Melasse, oder aus irgend einer Mischung dieser Materialien und Decksyrop (Treacle) oder Malz oder Getreide gemacht oder gebraut ist, am Schluss jeder Betriebsperiode der Brauerei oder Brennerei, unter den später zu erwähnenden Bestimmungen, Vorbehalten und Beschränkungen, berechtigt sein soll zu einem Rückzoll nach dem in der Anlage A. zu diesem Gesetze angegebenen-Satze für jede 112 Pfd. Avoirdupoids-Gewicht desjenigen Zuckers, welcher von ihm bei dem Brauen oder der Bereitung der Würze oder Maische, von der die Spirituosen während jener Betriebsperiode destillirt sind, wirklich verwendet ist, und zu einem Rückzoll nach dem in der Anlage B. zu diesem Gesetze angegebenen Satze für jede 112 Pfd. Avoirdupoids-Gewicht derjenigen Melasse, welche von ihm bei dem Brauen oder der Bereitung der Würze oder Maische, von welcher die Spirituosen während jener Betriebsperiode destillirt sind, wirklich verwendet ist, und es sollen diese Rückzölle bewilligt werden für und mit Rücksicht auf die Zölle, welche zu entrichten sind von den Zuekern oder Melassen, die in den vorgedachten Magazinen oder Räumen niedergelegt, nachher von da entnommen und nach dem Maischbottich oder einem anderen mit Genehmigung der Accise-Kommissarien zu diesem Zweck deklarirten Gestas gebracht, daselbst wirklich aufgelöst und zur Ansertigung der Würze oder Maische verwendet werden, von welcher die während der Betriebsperiode destillirten und mit Steuer belegten Spirituosen gemacht sind.

į



4. September 1848.

11 & 12 Vict. c. 100.

Gesetz, das Verbot der Einfuhr von Vieh, Behufs Verhütung der Einschleppung von ansteckenden Krankheiten betreffend.

Da es angemessen ist, dass, zur Verhütung der Einschleppung ansteckender Krankheiten unter Schaasen, Rindvieh und Pserden, Ihre Majestät im Geheimen Rath ermächtigt werde, solche Maassregeln zu tressen, welche nöthig erscheinen möchten, um die Einsuhr von Vieh aus solchen über See gelegenen Ländern, wo dergleichen ansteckende Krankheiten herrschen, zu verhüten oder zu reguliren, so wird — verordnet, dass Ihrer Majestät das Recht zustehen soll, die Einsuhr oder Einbringung von Rindvieh, Schaasen, Pserden oder anderem Vieh in das Ver. Königreich oder in einen einzelnen Hasen oder einzelne Häsen desselben, sei es allgemein, sei es von besonders zu benennenden Plätzen, auf so lange Zeit als sie es für nöthig erachtet, durch Geheimeraths-Besehle von Zeit zu Zeit und zu dem Zweck zu

verbieten, um die Einschleppung ansteckender Krankheiten unter die Schaafe, das Rindvieh, die Pferde oder anderes Vieh dieses Landes zu verhüten.

II. Und es wird verordnet, dass Ihrer Majestät das Recht zustehen soll, von Zeit zu Zeit durch Geheimeraths-Besehle, die Ihr zur Verhütung der Einschleppung von ansteckenden Krankheiten ersorderlich scheinenden Verordnungen über eine von Schaasen, Rindvieh, Pserden oder anderem Vieh abzuhaltende Quarantaine, oder über die Tödtung derselben bei ihrer Ankunst im Lande, oder über Vernichtung von Heu, Stroh, Futter oder anderen Gegenständen, durch welche eine Ansteckung vermittelt werden zu können scheint, oder endlich im Allgemeinen über die Einsuhr von Schaasen, Rindvieh, Pferden und anderem Vieh zu erlassen.

III. Und es wird verordnet, dass wenn, den Bestimmungen eines auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Geheimeraths-Besehls zuwider, die Einsuhr oder Einbringung von Rindvieh, Schaasen, Pserden oder anderem Vieh ersolgen oder versucht werden sollte, dasselbe in gleicher Weise der Konsiskation unterliegen soll, als solche Waaren, deren Einsuhr durch ein Zollgesetz verboten ist, und es sollen alle diejenigen, welche dasselbe einsühren oder einbringen, oder einzubringen oder einzusühren versuchen, diejenigen Strasen verwirkt haben, welche solchen Personen auserlegt sind, die Waaren, deren Einsuhr in den Zollgesetzen verboten ist, einsühren oder einzusühren versuchen.

IV. Und es wird verordnet, dass Ihrer Majestät das Recht zustehen soll, von Zeit zu Zeit durch fernerweite Geheimeraths-Beschle die von Ihrer Majestät im Geheimen Rathe auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Beschle ganz oder zum Theil wieder aufzuheben, und dass von dem in einem solchen oder solchen Widerrus-Beschlen anzugebenden Tage an dergleichen auf Grund dieses Gesetzes erlassene Beschle, oder der in dem Widerrus-Beschle etwa bezeichnete Theil dieser Beschle, zu Ende gehen und ausser Krast treten soll.

V. Und es wird verordnet, dass ein jeder auf Grund dieses Gesetzes erlassene Geheimeraths-Besehl innerhalb der auf seinen Erlass solgenden vierzehn Tage zweimal in der London Gazette verössentlicht, und dass eine Abschrist jedes auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Geheimeraths-Besehls innerhalb sechs Wochen nach seinem Erlass, wenn das Parlament alsdann versammelt ist, und, wenn dies nicht der Fall, innerhalb sechs Wochen nach dem Beginn der nächstfolgenden Parlaments-Sitzung, beiden Häusern des Parlaments vorgelegt werden soll.

16

į,

VI. Und es wird verordnet, dass dieses Gesetz durch ein in der gegenwärtigen Parlaments-Sitzung erlassenes Gesetz abgeändert oder ausgehoben werden kann.

4. September 1848.

11 & 12 Vict. c. 105.

Gesetz, die Ermässigung der Abgaben von Kupfer und Blei betreffend.

Da es angemessen ist, die von der Einsuhr von Kupser und Blei in das Ver. Königreich gegenwärtig zu entrichtenden Abgaben zu ermässigen, so wird — verordnet, dass, von Erlas dieses Gesetzes an, an Stelle der von den in der anliegenden Tabelle verzeichneten Artikeln gegenwärtig zu entrichtenden Zollabgaben, von den gedachten Artikeln, bei deren Einsuhr in das Ver. Königreich nur diejenigen Zollabgaben erhoben, eingezogen und an Ihre Majestät, deren Erben und Nachsolger gezahlt werden sollen, welche in der diesem Gesetz beigesügten Tabelle enthalten, angegeben und in Zahlen ausgedrückt sind.

II. Und es wird verordnet, dass alle in der gedachten Tabelle aufgesührten Waaren, welche bei ihrer ersten Einsuhr ohne Zollentrichtung zur Niederlage gebracht sind, und welche sich zu der Zeit, wo die durch dieses Gesetz ausgelegten Abgaben in Krast treten, in der Niederlage besinden, als diesen Abgaben unterworsen angesehen und behandelt werden sollen.

III. Und es wird verordnet, dass die durch dieses Gesetz aufgelegten Abgaben unter der Verwaltung von Ihrer Majestät Zoll-Kommissarien stehen, und nach Maassgabe der rücksichtlich des Zollwesens jetzt bestehenden oder in Zukunst zu erlassenden Gesetze sestgestellt, erhoben, eingezogen, bezahlt, beigetrieben und verwendet oder disponirt werden sollen.

IV. Und es wird verordnet, dass dieses Gesetz durch ein in der gegenwärtigen Parlaments-Sitzung erlassenes Gesetz abgeändert oder aufgehoben werden kann.

5. September 1848.

11 & 12 Vict. c. 127.

#### Tabelle.

Kupfer-Erz pr. Tonne . . . . . . . . . . . L. 1 sh. — d.

Schwarz- pro Tonne . . . . . . , — » 1 » — »

altes, nur zur weiteren Verarbeitung

tauglich pr. Tonne . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 6 »

- - Quarantaine-Wesen.

Von den Lords des Geheimen Raths ist Unterzeichneter beauftragt, Ihnen zur Nachricht für die Zoll-Kommissaire ihren Besehl mitzutheilen, dass den Zollhaus-Beamten in den verschiedenen Aussenhäsen Instruktionen ertheilt werden, um Dampsschiffe, welche von Orten kommen, wo die Cholera herrscht, in eine Quarantaine von sechs vollen Tagen (von ihrem Abgang von dem fremden Hasen gerechnet) zu legen. Wenn alle an Bord besindlichen Personen in guter Gesundheit sind, so ist denselben alsdann gestattet, zu landen; sollte jedoch irgend Jemand am Bord an der Cholera leiden, so müssen solche so lange am Bord des Dampsschiffes bleiben, bis sechs Tage, nachdem sie stir wiederhergestellt erklärt, verslossen sind. Sollte ein Todessall am Bord vorkommen, so muss die Leiche, gehörig beschwert, ins Meer versenkt werden. Die sämmtlichen Kleider solcher Personen, die krank gewesen, müssen ins Wasser getaucht werden. Council Ossice, Whitehall, London, 5. Oktober 1848.

C. C. GREVILLE.

# NEAPEL.

Verordnung, die Aufhebung der Eingangs-Abgaben von Getreide betreffend.

Die in Gemäßheit des bestehenden Zolltariss von dem aus dem Auslande eingehenden Getreide zur Hebung kommende Abgabe von 1 Duc. für den Cantaro wird vom Tage der Publikation der gegenwärtigen Verordnung an bis auf weitere im Einverständniss mit den Kammern bei deren nächstem Zusammentreten zu treffende Anordnung, vorläufig suspendirt.

Gegeben Neapel, den 21. September 1848.

FERDINAND.

# OESTERREICH.

Verfügung die Erleichterung der Waaren-Kontrole betreffend.

Durch Verstügung des Finanz-Ministeriums vom 6. September 1848 sind ausländische Weine von der Kontrolpflichtigkeit im inneren Zollgebiete befreit.

Durch Versügung vom 1. Oktober ist in den Kameralbezirken Salzburg und Ried die Kontrole im Grenzbezirk für rohe Baumwolle ausgehoben.

Durch Verfügung von demselben Tage sind ferner folgende Erleichterungen in der Binnenkontrole und der Kontrole im Grenzbezirk nachgelassen:

- 1. Die Beschränkung der Zeiträume für die Gültigkeit der zur Ausweisung des Bezuges und des Ursprungs oder der Verzollung der Waaren ausgestellten Urkunden auf die Hälfte des bisher festgesetzten Ausmaafses ist aufgehoben.
- 2. Folgende Gegenstände: gemeines Brot, Butter, Milch, Schmalz, Unschlitt, Gänse- und Schweinesett, Geslügel, Eier, srische Fische, Frösche und Krebse, Flachs, Hans, Werg, srisches Fleisch, Wildpret, unzubereitete Gemüse, Getreide, Nüsse, srisches Obst, elsbare Schwämme, Hörner, Klauen, Schaassüsse, Pech, Theer, Schmeer und Wagenschmiere, wenn solche in offenem unverpacktem Zustande geführt werden und inländischen Ursprung haben, sind von dem Verbote des Nachttransports im Grenzbezirke besreit.
- 3. Nicht kontrolpflichtige, aber einen Stoff oder ein Erzeugniss des Gewerbebetriebs bildende Waaren, mit Ausnahme der Putz-, Galanterie- und Krämerei-Waaren, der Metallarbeiten, der Chokolade, des Konsekts, der ätherischen Oele und der Parsümeriewaaren, brauchen bei Versendungen in demselben Ueberwachungsbezirk nicht mehr vor der Ablegung im Bestimmungsorte bei dem dortigen Amte gestellt zu werden. Es genügt die Vorlegung der Deckungsurkunden innerhalb 24 Stunden bei diesem Amte.
- 4. Bei Versendung kontrolpflichtiger Waaren im Grenzbezirk, und zwar innerhalb des Ueberwachungsbezirks und in kontrolfreien Mengen, kann die Anlegung des amtlichen Verschlusses und die Stellung der Waaren zum Amte am Orte der Absendung unterbleiben und es ist daselbst bloß die Gestattung zum Transporte, unter Vor-

legung der Nachweisung, nachzusuchen, und die Waare bei dem Amte, wohin die Anweisung erfolgt, gehörig zu stellen. Ebenso kommt die Anweisung und Stellung der Waare zu Zwischenämtern im Wegfall. Ferner kann bei der Bewegung im inneren Fabriksverkehr mittelst der vorgeschriebenen Bücher, das Ansuchen um die Gestattung zum Transporte im Grenzbezirk unterbleiben, sobald die Sendung aus einem mit keinem Amte versehenen Orte geschieht.

- 5. Die im Grenzbezirk gestattete Besreiung von der Stellung der Waare bei dem Amte am Orte der Absendung, behus Einholung der Transportbewilligung, und von der Anlegung des amtlichen Verschlusses hat auch im inneren Zollgebiet zu gelten, wenn Waaren, welche der geschärsten Kontrole unterliegen, in stir den Grenzbezirk kontrolfreien Mengen und nicht in den Grenzbezirk versendet werden, oder wenn die Sendung kontrolpslichtiger Waaren aus einem mit Steuerlinien umschlossenen Orte an einen Ort im inneren Zollgebiet ersolgt.
- 6. Das Ausmaas der kontrolfreien Mengen im Grenzbezirk ist bei Baumwollengarn von 4 auf 8 Pfd., bei Spitzengrund von 8 auf 16 Loth, und bei anderen Banmwollenwaaren auf 16 Pfd.; ferner, mit Ausnahme des Küstenlandes und des lombardo-venetianischen Königreichs, bei Kaffe von 5 auf 10 Pfd., bei Zuckermehl und Zuckerraffinade von 15 auf 25 Pfd., bei Piment von ½ auf ein Pfd., bei Branntwein, Branntweingeist und andern gebrannten Flüssigkeiten von ¼ auf ¼ Eimer erhöhet.
- 7. Die kontrolfreie Menge des Kaffees im inneren Zollgebiet, mit Ausnahme von Tyrol, Voralberg, dem Küstenlande und dem lombardo-venetianischen Königreich, beträgt 10 Pfd. statt 5 Pfd.
- 8. Die Spezereiwaaren: Kakao, Gewürznelken, Ingwer, Muskatnüsse, Vanille und Zimmt sind von den Kontrolmaassregeln, welchen sie bei der Einsuhr in mit Bergstätten versehene Orte, im Transport und in der Ausbewahrung unterliegen, überall, mit Ausnahme des Küstenlandes und des lombardo-venetianischen Königreichs, enthoben.

# POLEN.

Verordnung, das Ausfuhr-Verbot von Geld betreffend ').

Die Regierungskommission der Einkünfte und des Schatzes hat mittelst Reskripts vom 25. August (6. Sptbr.) d. J. der Gubernial-Regierung

<sup>1)</sup> Vgl. J. 1848. I. S. 496; II. S. 108.

die Verordnung des Administrationsraths des Königreichs vom <sup>13</sup>/<sub>28</sub>. August d. J. zugesertigt, welche die Strasen seststellt, die gegen diejenigen in Anwendung kommen sollen, welche die unter dem Wappen des Kaiser- und Königreichs geprägten Gold- und Silbermünzen über die Grenze des Königreichs auszusühren suchen möchten, und zwar ist außer der Konsiskation des Gegenstandes der doppelte Betrag des Geldes, nach dem Kurse desselben, als Strase zu erlegen. Der wörtliche Inhalt dieser Verordnung ist folgender:

Mittelst Verordnung S. D. des Fürsten Statthalters vom 1. September 1818 ist die Ausfuhr von Gold-, Silber- und Kupfermünze aus dem hiesigen Lande verboten worden, welche unter dem Stempel des Kaiserreiches geprägt ist, und es wurde durch die Verordnung vom 3. Mai 1825 bestimmt, dass ein jeder, welcher solche Münze heimlich aussühren möchte, außer der Konfiskation des Gegenstandes, einer Strase versallen soll, welche dem doppelten Werthe des Geldes nach dem Kurse gleichkommt. Dieses Verbot ist durch Beschluss des Administrationsraths zurückgenommen worden. gegenwärtig durch Verfügung S. D. des Fürsten Statthalter des Königreichs die Aussuhr nicht nur der den Stempel des Kaiserreichs führenden, sondern auch der unter hiesigem Stempel geprägten Münze verboten ist, so ist es unerlässlich zu bestimmen, welcher Strase derjenige zu verfallen hat, der diesem Verbote zuwider handelt. der Erneuerung des Verbots, die unter dem Stempel des Kaiserreichs geprägte Münze nach dem Auslande auszuführen, ist die Verordnung vom 3. Mai 1825 wieder in Krast getreten, weshalb die Regierungskommission der Einkünste und des Schatzes beschlossen hat, bei der Feststellung von Strafen gegen diejenigen, welche die in Rede stehende Münze aussühren, die Bestimmungen jener Verordnung in Anwendung zu bringen. Was die Verhängung von Strafen gegen diejenigen anlangt, welche das unter dem Stempel des Königreichs geprägte Geld ausführen möchten, so hat die Regierungskommission der Einkünste und des Schatzes es für das Zweckmässigste erachtet, in dieser Beziehung diejenigen Strasen eintreten zu lassen, welche bei Uebertretung des gegen die Aussuhr der Münzen des Kaiserreichs erlassenen Verbots zur Anwendung kommen, wie sie sich in ihrem Bericht vom 19/1 August d. J. darüber ausgesprochen. Der Verwaltungsrath hat den desfallsigen Antrag genehmigt und die Regierungskommission der Einkünste und des Schatzes ermächtigt, denselben in Wirksamkeit treten zu lassen. Diese Verordnung wird zur öffentlichen Kenntniss gebracht, damit Niemand sich später mit Unkenntniss derselben zu rechtsertigen suche 1).

# PORTUGAL.

Verfügung, die aus der Ostsee nach Portugiesischen Häfen kommenden Schiffe betreffend.

Da I. M. der Königin durch den Portugiesischen General-Konsul in Dänemark angezeigt ist, dass die Zollkammer zu Helsingör nicht die von den Portugiesischen Konsuln attestirten, nach der Verordnung vom 10. Juli 1834 erforderlichen Manifeste, sondern nur die Zollabsertigungsscheine aus den Abgangshäsen der Schiffe absordert, um auf Grund derselben die Entrichtung des Sundzolls zu kontroliren, mithin die Erklärung in allen Punkten unrichtig ist, welche der Kapitän J. N. Jepsen von der Dänischen Brigantine "Thomas Laurentz" im Zollamte zu Funchal machte, und welche zu der Verfügung vom 6. August v. J. ) Anlass gab, durch welche bestimmt wurde, dass der Portugiesische Konsul in Helsingör in den an die aus der Ostsee nach den Portugiesischen Häsen segelnden Schisssführer zu ertheilenden Ladungscertifikaten, den Namen und Tonnengehalt des Schiffs, die Nationalität desselben, den Hafen der Herkunft, die Namen der Befrachter und Adressaten der Ladung zu vermerken, und Inhalt und Anzahl der Kolli nebst deren Zeichen und Nummern einzeln anzugeben habe, damit diese Certifikate die Maniseste der gedachten Schisse ersetzen sollten, und nachdem I. M. von dem durch das Schatzamt in seiner Sitzung vom 12. August d. J. abgegebenen Gutachten Kenntniss genommen hat, so findet Sie sür gut alle in der erwähnten Verfügung vom 6. Aug. 1847 enthaltenen Bestimmungen zu widerrusen und besiehlt, dass in Betress der aus jenen Gegenden kommenden Schiffe die gesetzlichen Bestimmungen in der Art ferner zur Anwendung kommen sollen, als ob eine solche Verstigung gar nicht erlassen worden wäre, und dass demgemäss von den mehrgedachten Schiffen, nach Vorschrist der Verordnung vom 10. Juli 1834, das Manisest in doppelter Aussertigung verlangt, und der, welcher solches nicht

<sup>1)</sup> Publizirt in Warschau am 14. November 1848.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. J. 1847. II. S. 369.

vorlegt, mit der durch diese Verordnung bestimmten Geldstrafe belegt werde. Dieses wird durch das Finanzministerium dem Direktor des großen Zollamts zu Lissabon zur Kenntnissnahme und Nachachtung mitgetheilt 1).

Pallast Necessidades, den 18. Oktober 1848.

JOAQUIM JOSÉ FALCAO.

# SARDINIEN.

Verordnung, die Einfuhr von Getreide betreffend.

Mit Rücksicht auf den Ueberflus der letzten Getreide-Ernte in der Insel Sardinien, hat die Regierung für angemessen erachtet, die bei der Einfuhr der nachstehend genannten Erzeugnisse in diese Insel bewilligte Begünstigung zurückzunehmen.

Nach Ablauf von einunddreissig Tagen nach Publikation dieser Verordnung wird die in den Jahren 1846 und 1847 zeitweise nachgelassene Besugniss zur Einsuhr von Haser, Hülsensrüchten, Reis, Kastanien, Kartosseln, Brotteig und Biskuit gegen Entrichtung einer blossen Waagegebühr von 5 Cts. pr. Quintal ausgehoben.

Bei der Einfuhr dieser Erzeugnisse sind die durch Verordnung vom 6. Mai d. J. für die Ausfuhr derselben vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu beachten.

Turin, den 23. September 1848.

KARL ALBERT.

### Quarantaine-Wesen ).

Alle nach dem 20. September 1848 aus Häsen der Ostsee, Schwedens oder Dänemarks ausgegangenen Schiffe werden einer sünstägigen und alle seit dem 1. Oktober von Britischen Häsen abgesegelten Schiffe einer sünszehntägigen Quarantaine unterworfen; letztere haben gistsangende Waaren in das Lazareth zu löschen.

Alle aus New-Orleans kommenden Schiffe unterliegen einer zehntägigen und die aus Westindien und Mexiko kommenden einer fünftägigen Quarantaine.

<sup>&#</sup>x27;) Gleiche Anweisungen sind an die Zollämter von Porto, Funchal, Angra, Ponta Delgada und Horta erlassen.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. S. 110.

#### SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Verfügung, die Behandlung der Dänischen Schiffe betreffend.

Mit Rücksicht darauf, das Schleswig-Holsteinische Schiffe in Dänischen Häsen als unprivilegirt behandelt werden '), versügt die provisorische Regierung hierdurch, das Dänische Schiffe in Schleswig-Holsteinischen Häsen, hinsichtlich der Abgaben-Erlegung für Schiff und Ladung, bisweiter wie Schiffe einer unprivilegirten Nation zu behandeln und von denselben demnach auch — abweichend von dem §. 3 der Versügung vom 22. v. M. ') — die Schiffsklarirungs-Sporteln künstig nach der Taxe sür ausländische Fahrt zu entrichten sind ').

Schleswig, den 18. Oktober 1848.

Die provisorische Regierung.

Cirkular, die Bezeichnung der Schleswig-Holsteinischen Schiffe betreffend.

Es ist zur Kunde der provisorischen Regierung gekommen, dass von Dänischen Behörden den Schleswig-Holsteinischen Schiffern der hiesige Messbrief abgenommen und das den Fahrzeugen eingebrannte Landeswappen ausgehauen worden ist. Mit Rücksicht hieraus werden die Zollämter beaustragt, in vorkommenden Fällen den Schiffern einen neuen Messbrief kostensrei zu ertheilen, sowie das Landeswappen den Fahrzeugen wieder einzubrennen und dagegen das Dänische Merkzeichen » Dansk Eiendom« auszuhauen.

Schleswig, den 18. Oktober 1848.

Die provisorische Regierung.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 241.

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 175.

<sup>\*)</sup> Diese Verfügung ist durch eine Verfügung der auf Grund der Konvention vom 26. August 1848 eingesetzten gemeinschaftlichen Regierung vom 30. Oktober 1848 aufrecht erhalten.

<sup>4)</sup> Vgl. S. 241.

#### SCHWEDEN.

#### Quarantaine - Wesen. 1)

Durch Bekanntmachung vom 19. Oktober 1848 sind
London, die übrigen Häsen an der Themse, Sunderland,
Leith und die übrigen Häsen am Firth of Forth
für von der Cholera angesteckt, und

die übrigen Häsen Schottlands für der Cholera verdächtig erklärt.

Nach Bekanntmachung vom 31. Oktober 1848 treten Newcastle und Rotterdam den angesteckten Häfen hinzu.

# SPANIEN.

Uebersicht der Handels- und Schiffahrts-Gesetzgebung.

Die bestehende kommerzielle Gesetzgebung Spaniens beruht auf einer Reihe im Jahre 1841 erlassener Verordnungen, welche indess zum Theil nur eine Wiederholung schon früher ergangener Vorschriften enthalten.

Durch ein Gesetz vom 9. Juli 1841 wurde das Gouvernement ermächtigt, die von der unterm 4. Januar 1839 respektive 23. November 1840 niedergesetzten Revisions-Kommission ausgearbeiteten Tarife und damit zusammenhängenden Verordnungen, von einem näher zu bestimmenden Zeitpunkte ab, in der Halbinsel und den benachbarten Inseln, mit Ausnahme der Kanarischen, in Kraft treten zu lassen. Durch eine Ordre vom 31. August 1841 wurden diese Tarife und die darauf bezüglichen Verordnungen publizirt und der Ausführungs-Termin auf den 1. November festgesetzt; vor dem Eintreten dieses Termins aber erging noch das Dekret vom 29. Oktober 1841, die Aufhebung der Fueros der Baskischen Provinzen betreffend, durch dessen Art. 9 bestimmt wurde, dass vom 1. Dezember ab, oder wo möglich noch früher, die Zollämter vom Ebro an die Grenze verlegt werden sollten. Der

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. II. S. 603; J. 1848. L. S. 40. 389. 498; II. S. 112.

bisherigen Freiheit dieser Provinzen von Eingangszöllen wurde hierdurch ein Ende gemacht.

Die durch die Ordre vom 31. August 1841 publizirten Verordnungen bestehen in einem Zollgesetz, vier Tarifen und einer Zollordnung.

Die Tarife sind:

- 1. ein allgemeiner Einfuhr-Tarif;
- 2. ein spezieller Tarif für die Einfuhren aus Amerika;
- 3. ein desgleichen für die Einfuhren aus Asien, welcher wiederum in zwei Abschnitte, die Einfuhren aus den Philippinen und diejenigen aus China betreffend, zerfällt;
- 4. ein Ausfuhr-Tarif.

Die in den Tarisen zu 2 und 3 enthaltenen Sätze kommen nur im Fall direkter Einsuhr aus den Produktions-Ländern zur Anwendung, anderensalls treten die höheren Sätze des allgemeinen Einsuhrtarise ein (Art. 53 und 54 des Zollgesetzes).

Die für den auswärtigen Verkehr wichtigsten Bestimmungen dieser Gesetze sind folgende:

#### L Schiffahrt.

Die Einfuhr von Waaren aus den Philippinen und aus China, ingleichen die Küstenschiffahrt (mit Ausnahme des Transports Spanischer Steinkohlen) ist nur Spanischen Schiffen gestattet. (Art. 45 und 64 Zollges.). Als Spanische Schiffe werden nur diejenigen angesehen, deren Eigenthümer und bei welchen der Kapitän, der Steuermann und zwei Drittheile der Mannschaft Spanier sind. Für den Bau und die Ausrüstung neuer Schiffe von wenigstens 400 Tonnen Gehalt wird, sobald ein solches Schiff nach einem Amerikanischen oder Asiatischen Hasen versegelt, eine Prämie von 120 Realen pro Tonne (1967,6 Ctr.) gezahlt. Fremde Schisse von mindestens 400 Tonnen Gehalt können gegen Entrichtung einer Abgabe von 200 Realen pro Tonne, nationalisirt werden. Zur Küsten-Schiffahrt werden nur solche Schiffe zugelassen, welche in Spanien bemannt sind. (Zollges. Art. 14, 23 und 64, Tarif No. 433). In dem Verkehr mit den Spanischen Antillen und mit allen übrigen vorstehend nicht genannten Ländern werden fremde Schiffe, sowohl was die Einfuhr, als was die Ausfuhr anlangt, zugelassen. Die Spanischen Schisse erfreuen sich jedoch bei diesem Verkehr sehr erheblicher Begünstigungen vor den fremden.

#### 1. Abgaben von der Ladung.

Bei der direkten Einfuhr Amerikanischer Erzeugnisse (Tarif No. 2.) wird von den Ladungen fremder Schiffe, dieselben mögen dem Produktionslande angehören oder nicht, das Doppelte derjenigen Abgaben erhoben, welchen die Ladungen Spanischer Schiffe unterliegen.

Bei der Einfuhr aus andern Ländern ist die Begünstigung der Spanischen Flagge je nach der Verschiedenheit der Waaren verschieden. Die Ladungen fremder Schiffe unterliegen nämlich, wiederum ohne Unterschied, ob die letztern dem Produktionslande angehören oder nicht, in der Regel einer Surtaxe von 33 1/3, Proc. der von den Ladungen Spanischer Schiffe zu entrichtenden Abgaben.

Es tritt indessen ein:

eine Surtaxe von 66% Proc. bei rohem und gehecheltem Flachs und Hanf;

von 50 Proc. bei 19 Artikeln, unter welchen sich Indigo, raffinirter Zucker, Butter Zink, gewisse Arten von Wollenwaaren (No. 1286 — 1288, 1294 und 1295 des Tarifs 1), Stabeisen und eiserne Schlösser befinden;

von 25 Proc. bei 100 Artikeln, unter welchen nur Eisendrath, Fassbänder, Hörner, Theer, Holzkohlen, Dauben, Gummi, Holz, Maschinen, rohe Seide, Hans- und Leinsaat, Lumpen und leinene Spitzen von einiger Erheblichkeit sind.

Der Spanischen gleichgestellt ist die fremde Flagge bei der Einfuhr aller zollfreien Artikel, von welchen später die Rede sein wird, und, was als zur Charakteristik des Spanischen Tarifs dienend, hier angeführt werden mag, bei der Einfuhr eines zollpflichtigen Artikels, nemlich der Flaschen zur Kondensation der Salpetersäure und des Vitriolöls (Woulfscher-Apparat).

Die Zollfreiheit des Schiffbauholzes war durch Art. 22 des Zollgesetzes von der direkten Einfuhr unter Spanischer Flagge abhängig gemacht, es ist jedoch diese Beschränkung durch eine Ordre vom 20. Oktober 1842 aufgehoben.

Den Ladungen fremder Schiffe gleich behandelt werden die Ladungen solcher Spanischen Schiffe, welche

- 1. ohne eine dringende von dem Spanischen Konsul anerkannte Nothwendigkeit einer Reparatur in einem fremden Hafen unterworfen sind (Zollges. Art. 16).
- 2. welche Waaren einführen aus Gibraltar; den Häsen zwischen der Gironde incl. und der Bidassoa; zwischen Minho und Guadiana

(Portugal); zwischen der spanisch-französischen Grenze und Marseille incl. und den Häfen an der Nordküste Afrikas, welche Europäischen Mächten angehören (Zollges. Art. 15).

Diese letztere Bestimmung wurde zuerst durch eine Ordre vom 13. Juli 1830 erlassen, jedoch in Folge der Reklamationen des französischen Gesandten durch Ordre vom 2. September 1834 hinsichtlich der französischen Häfen, und unterm 14. Juli 1837 auch hinsichtlich Gibraltars aufgehoben. Ihre Wiederherstellung bildet einen der vornehmlichsten Beschwerdepunkte des französischen Handelsstandes gegen Spanien, obgleich sie durch Verschiffungen von der Insel Rhé und la Ciotat aus, ohne besondere Schwierigkeit umgangen wird.

Jede Einsuhr zu Lande wird der Einsuhr unter fremder Flagge gleichgeachtet (Zollges. Art. 8).

Bei der Ausfuhr ausgangszollfreier Artikel wird die fremde Flagge wie die nationale behandelt, dagegen unterliegt sie bei der Ausfuhr ausgangszollpflichtiger Waaren ebenfalls einer Surtaxe, welche für Lohe 50 Proc., für alle andern Artikel 33 1/2 Proc. beträgt; für rohes Blei ist diese Surtaxe durch ein Dekret vom 9. Juni 1845 aufgehoben.

Die Ausfuhr zu Lande wird der Ausfuhr unter nationaler Flagge gleichgeachtet (Zoliges. Art. 58).

#### 2. Abgaben vom Schiff.

Die Schiffsabgaben in den Spanischen Häfen sind im Allgemeinen mäßig.

Die in allen Häsen zur Hebung kommenden Abgaben dieser Art sind das Tonnengeld, welches sür Spanische und denselben gleichgestellte Schiffe 1 Real pro Tonne und die Tarisa (Leuchtthurmsgeld), welche sür Spanische Schiffe 24 Maravedi pro Tonne, für sremde Schiffe das Doppelte beträgt. Die sonst noch vorkommenden Abgaben sind in den Häsen der verschiedenen Provinzen sehr verschieden und können, ohne in ein sehr weit sührendes Detail einzugehen, nicht angegeben werden ').

Ein Lootsenzwang existirt in den Spanischen Häsen wenigstens insoweit, als sowohl von fremden als Spanischen Schiffen die Lootsengebühren entrichtet werden müssen. Nothhasner sind nach einer Ordre vom 26. März 1839 vom Tonnengelde befreit.

<sup>1)</sup> Ein Preussisches Schiff von 149 Normallast hatte in Malage 1518 Realen (etwa 22 Sgr. pro Last) an Schiffahrts-Abgaben zu entrichten.

vergütet, es wird jedoch die zur äußern Emballage der Kolli nöthige Packleinwand nicht mit zur Versteuerung gezogen (Zollges. Art. 41. Zollordn. Art. 94 und 95). Reklamationen gegen den Zollsatz werden, soweit sie nicht reine Rechnungsfehler betreffen, nur dann zugelassen, wenn sie im Lauf des Abfertigungs-Verfahrens und vor Entrichtung des Zolls angebracht werden (Zollges. Art. 12. Zollordn. Art. 92 und 113).

Die für den Handel höchst lästige Vorschrift, wonach alle zur Einfuhr bestimmte fremde Waaren von einem Certifikate des am Verschiffungsort angestellten Spanischen Konsuls begleitet sein mußten, ist aufgehoben (Zollordn. Art. 37).

Waaren, welche zum Transit nach einem andern Spanischen Hasen bestimmt sind, können auf dem Schiff verbleiben; sollen sie in ein anderes Schiff übergeladen werden, so darf das Schiff, in welches die Ueberladung erfolgt, nur ein Spanisches sein und der Ueberladung muß die Löschung der Waaren, behuß Ermittelung des Brutto-Gewichts derselben, und Mittheilung des letztern an das Zollamt des Bestimmungsorts, vorhergehen (Zollordn. Art. 161 — 170).

Zum Transit nach dem Auslande können Waaren, deren Einfuhr in Spanien verboten ist, nur dann deklarirt werden, wenn das betreffende Schiff einen Tonnengehalt von mindestens 200 Tonnen hat (Zollges. Art. 63). Ist in Folge unvermeidlicher Umstände die Ausladung solcher Waaren erforderlich, so werden dieselben verwogen, plombirt und auf einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen im Zolllager aufbewahrt. Es werden für diese Operationen nur die baaren Auslagen vergütet (Zollordn. Art. 160).

Die ersten Entrepots in Spanien wurden durch das Dekret vom 30. März 1818 in Alicante, Corunna, Cadix und Santander errichtet, jedoch nur für solche Waaren, deren Einfuhr in Spanien damals erlaubt war. Später wurde die Anzahl der Häfen mit Entrepot vermehrt und durch ein Dekret vom 31. Juli 1822 bestimmt, dass auch alle zur Einfuhr in Spanien verbotene Waaren, sosern sie in Schiffe von mindestens 100 Tonnen geladen sind, in die Entrepots zuzulasen seien. Nach Art. 62 des Zollgesetzes soll die Zulassung verbotener Waaren in die Entrepots nicht mehr stattsinden, und es ist rücksichtlich der Behandlung der Waaren im Entrepot in den Art. 221—243 der Zollordnung und in der dieselben modifizirenden Ordre vom 3. März 1843 folgendes angeordnet:

Es werden nur solche Waaren in das Entrepot aufgenommen, welche in Schiffen von mehr als 80 Tonnen Tragfähigkeit angebracht

sind. Die Dauer der Lagerung im Entrepot darf zwei Jahre nicht übersteigen, während dieser Zeit können jedoch die Waaren, aber nur auf Spanischen Schiffen, von einem Entrepot in das andere gebracht werden. Die Gebühr beträgt in allen Fällen, es mag nur ein oder mehrere Entrepots benutzt sein, 1 Proc. vom Werth der Waaren. Sollen die Waaren nach dem Auslande ausgeführt werden, so ist für den Betrag der Eingangsabgaben, welchen dieselben in Spanien unterworfen sein würden, Kaution zu bestellen, und es wird diese letztere erst dann als erledigt angesehen, wenn die Einfuhr am Bestimmungs-Orte durch ein Attest des dasigen Spanischen Konsuls nachgewiesen wird <sup>1</sup>).

Die Verschiffung von fremden Waaren und von Kolonial-Produkten im Wege der Küstenschiffahrt darf nur zwischen Häfen erster und zweiter Klasse stattfinden (Zollordn. Art. 205).

Die Vorschristen in Betreff der Landeinsuhr geben zu Bemerkungen keine Veranlassung.

Was endlich die Zollabgaben selbst, und zwar zunächst die Eingangs-Abgaben für fremde Waaren anlangt, so bestehen dieselben:

- in dem eigentlichen Zoll, welcher, wie oben bemerkt worden, bei der Einfuhr unter Spanischer Flagge geringer ist, als bei der Einfuhr unter fremder Flagge oder zu Lande;
- 2. in einer, eine bestimmte Quote des Prinzipalzolls betragenden Konsumtions-Abgabe, welche zugleich mit dem Zoll erhoben wird:
- 3. in einer Gebühr von 6 Proc. des Prinzipalzolls und der Konsumtions-Abgabe, welche den Namen Arbitrios führt und ebenfalls mit dem Zoll zugleich erhoben wird.
- Zu 1. Der Zoll wird in der Regel nach Gewicht, Maass oder Stückzahl, ausnahmsweise nach dem Werth erhoben, es ist aber auch für die nach einem sesten Verzollungs-Maasstab zu versteuernden Waaren der Betrag des Zolls im Tarif nicht ausgedrückt, sondern es

í

<sup>&</sup>quot;) In Frankreich können Spanische Schiffe von jedem Tonnengehalte Waaren, deren Einfuhr verboten ist, zum Entrepot bringen, obgleich dort, der Regel nach, nur Schiffe von mindestens 40 Tonnen hierzu befugt sind. Man hält deshalb französischer Seits das Verbot der Lagerung prohibirter Waaren im Entrepot für eine Verletzung des Art. IV der Konvention vom 2. Januar 1768 und es ist, obgleich aus anderen Gründen, die Kommission zur Revision des Spanischen Zolltarifs durch ein Schreiben des Finanz-Ministers vom 18. April 1843 angewiesen worden, die Zulassung verbotener Waaren in die Entrepots in den Entwurf des revidirten Zollgesetzes aufzunehmen.

ist darin nur angegeben einmal: die dem Verzollungs-Maasstab entsprechende Evalvation der betreffenden Waaren, sodann wie viel Procent von dieser Evalvation der Zoll bei der Einfuhr unter nationaler Flagge betragen soll, so dass sich also der eigentliche Zollsatz nur durch eine Procent-Rechnung ermitteln läst. Sodann folgt die Angabe der bei der Einfuhr unter fremder Flagge und zu Lande eintretenden Surtaxe, in Theilen des bei der Einfuhr unter nationaler Flagge zu entrichtenden Zolles ausgedrückt. Wie bemerkt ist die Verzollung nach Gewicht, Maass oder Stückzahl, also nach einer sesten Evalvation die Regel: eine Verzollung nach dem Fakturawerth oder nach Schätzung tritt nur bei wenigen Artikeln, namentlich Bijouterie-Waaren und Maschinen ein.

Zu 2. Die Konsumtions-Abgabe beträgt in der Regel 33 1/2 Proc. des je nach der verschiedenen Art der Einfuhr zu entrichtenden Zolls. Ausnahmsweise beläuft sie sich:

auf 66%, Proc. für alle Einfuhren aus China, für alle nach dem besonderen Tarif für Amerika zu verzollenden Waaren, sosern dieselben nicht aus Spanischen Kolonien herstammen, endlich für ungefähr die Hälfte derjenigen Waaren, welche, wie oben erwähnt, bei der Einfuhr auf fremden Schiffen oder zu Lande einer Surtaxe von 25 Proc. unterliegen, darunter namentlich für Hörner, Theer, Fasdauben, Nutzholz, Maschinen, Hanf- und Leinsaat und Lumpen;

auf 50 Proc. für die direkten Einsuhren aus den Philippinen und den Spanischen Antillen, und für die andere Hälste der einer Surtaxe von 25 Proc. unterliegenden Waaren, darunter namentlich Eisendrath, Fasbänder, Holzkohlen, rohe Seide und leinene Spitzen;

auf 25 Proc. für die, wie oben erwähnt worden, einer Surtaxe von 50 Proc. unterliegenden Waaren, serner für Stocksisch und einund mehrdräthiges Leinengarn.

Außer dem Zoll, der Konsumtions-Abgabe und der zu 3 erwähnten Gebühr werden von fremden Waaren keine Abgaben irgend einer Art, sei es an der Grenze, sei es im Innern des Landes, erhoben (Zollges. Art. 10 und 11. Dekret vom 22. April 1845). In dieser Bestimmung liegt ein entschiedenes, aber auch beinahe das einzige Verdienst des Tarifs vom Jahre 1841; früherhin nämlich wurde die Konsumtions-Abgabe, unter dem Namen derecho de puertos, an den Thoren der Einfuhrhäfen und der Provinzial-Hauptstädte, und zwar nach ganz verschiedenen Tarifen erhoben; es bestanden ferner an einzelnen Orten und für einzelne Messen und Märkte Abgaben, welche bei dem Verkauf fremder Waaren zu entrichten waren; es

wurden in manchen Städten zu Munizipalzwecken Abgaben von der Einsuhr fremder Waaren erhoben u. s. w., genug es war kaum möglich zu berechnen, welchen Abgaben eine Waare zu unterliegen habe, bevor sie in die Hände des Konsumenten gelangte. Alle diese Abgaben sind durch das Zollgesetz und ein Dekret vom 26. Mai 1843 ausgehoben und es ist durch Art. 3 dieses Dekrets den Kommunen nur nachgelassen, Abgaben von Fleisch, Wein, Branntwein, Likör, Oel, Essig und Seise für Munizipalzwecke zu erheben.

Zollfrei, und damit auch frei von Konsumtions-Abgaben und Gebühren sind nur: Bäume zum Verpflanzen, Sägespähne, Kameele, altes Kupfer, Pferde und Füllen, Schiffsbauholz unter gewissen Kontrolen, Dampfinaschinen, Gemälde, Platin, Reliquien von Heiligen, Rosenkränze aus Jerusalem, Eier der Seidenraupe, Gold und Silber in Barren oder gemünzt.

Verboten dagegen sind 102 Artikel, darunter namentlich: Feuerwaffen, Strümpse und Socken aller Art, mit Ausnahme der seidenen, Holzwaaren, besonders Meubel, Kakao aus Europäischen Häsen, Gürtel (sajas) aller Art, Lichte, Schuhwerk, Chokolade, gegerbtes und lakirtes Leder und Waaren davon, Branntwein, Zinn- und Blechwaaren, mit einigen Ausnahmen, Handschuhe, Krapp, Kleider, Klingen, Wolle, Korkwaaren, eingerahmte Spiegel, deren Glas über 1 Palmo (7,98" Pr.) hoch ist, Schiffe unter 400 Tonnen Tragsähigkeit, Brot, Pergament, Posamentier- und Bandwaaren, mit Ausnahme der seidenen und Sammtbänder, Pulver, Salpeter, Seise, Salz, Schwesel, Tabak, endlich alles Baumwollengarn bis Nr. 80 und alle Baumwollengewebe.

Fragt man nach dem Prinzip, welches bei Abmessung der Zollsätze für die zur Einsuhr erlaubten Waaren leitend gewesen ist, so ist dies, wie sich schon aus der vorstehenden Liste verbotener Waaren vermuthen läset, in Betreff aller Manusakturwaaren, das einer übertriebenen Protektion der einheimischen Industrie. In einem unterm 4. Januar 1839 in Betreff der Tarisrevision an die damalige Regentin erstatteten Bericht sagt zwar der Finanz-Minister, man sei bei den Taris-Arbeiten davon ausgegangen, fremde Waaren, deren Spanien bedürse und welche es nicht in genügender Menge hervorbringe, mit 15 Proc. vom Werth, andere, deren es nicht dringend bedürse und deren einheimische Versertigung im Vorschreiten sei, mit 20 Proc. vom Werth, diejenigen endlich, welche entbehrlich seien, oder in Spanien im Uebersluss produzirt würden mit 25-50 Proc. vom Werth zu besteuern, und es ist zwar serner richtig, dass wenige Artikel mit mehr als 25 Proc. der Evalvation, die meisten nur mit 15 und

20 Proc. der Evalvation besteuert sind, aber diese niedrigen Procentsätze sind nur ein Blendwerk, da die Evalvation, für welche sie berechnet sind, den wahren Werth der Waaren in fast allen Fällen bedeutend, nicht selten um das drei- und vierfache übersteigen. Es ist daher auch ganz nutzlos zusammenzustellen, welche Waaren mit 10 Proc., welche mit 15 Proc. u. s. f. besteuert sind, sondern es läst sich nur aus einer Vergleichung des wirklichen Zollbetrags mit dem wirklichen Werth der Waare auf die größere oder geringere Höhe der Abgabe schließen '). In vieler Beziehung ist noch jetzt richtig, was Huskisson vor 20 Jahren vom Spanischen Handelssystem sagte, das es sich nämlich einfach darauf beschränke, aus dem Auslande nichts zuzulassen, als das, was auf dem Wege des Schleichhandels eingehe.

Dieser Schleichhandel wird denn nun auch bekanntlich im größten Umfange und mit einer vollendeten Organisation von Portugal, Gibraltar und der Pyrenäen-Grenze aus betrieben. Die Herren Blanqui und Sallandrouze, welche im Jahre 1845 im Austrage des Französischen Gouvernements die Madrider Gewerbe-Austellung und die Fabriken in Valencia und Catalonien besuchten, sprechen sich in dem von ihnen an Herrn Cunin-Gridaine erstatteten Bericht dahin aus, das in Spanien de facto die größte Handelssreiheit herrsche, da man alle Waaren gegen Entrichtung einer Schmuggel-Prämie von höchstens 30 Proc. vom Werth beziehen könne. Bei der Darstellung ihrer in Barcelona gemachten Wahrnehmungen geben sie folgende Schilderung des Schmuggelversahrens:

Der Schmuggel, sagen sie, ist in Catalonien auf eine regelmäßige und entsetzliche Weise organisirt. Er erstreckt sich vorzugsweise auf die am höchsten besteuerten Waaren, und es überschreitet der Durchschnitts-Betrag der Prämie nicht 30 Proc. vom Werth. Diejenigen Artikel, in welchen die Konterbande mit dem meisten Erfolg arbeitet, sind Merinos, Mousselines de laine, Druckwaaren aus Mühlhausen und Rouen, leichte Belgische und Französische Tuche, Battiste, gedruckte Mousseline, Hutvelpel, und im Allgemeinen alle Seidenwaaren. Agenten der Schmuggler befinden sich an unserer Grenze, bedeutende Lager in einigen Pyrenäen-Dörfern, andere, welche mit diesen korrespondiren, in Spanien. Die Waaren werden gewöhnlich in Packen von 30 Kilogrammen, die gewöhnliche Last eines Schmugglers, verpackt, und unter dem Schutz der Nacht durch Banden von 8 Mann, welche

<sup>&#</sup>x27;) Ein Auszug aus dem Tarif, in welchem die für die deutsche Aussuhr-biehtigsten Artikel aufgenommen sind, folgt am Schluss.

betretene Wege und bewohnte Orte vermeiden, im Walde schlasen, und nöthigenfalls in einzeln liegenden Häusern Zuslucht finden, eingeschwärzt. So kommen die Schmuggler durch die größten Gefahren bis in die Nähe von Barcelona, wo sie ihre Waaren an andere Unternehmer abgeben, welche darauf eingeübt sind, die von den Zollbehörden ausgeübte Thorkontrole zu umgehen.

:

::

2

ŗ.

2

ī,

2

\*

ı.

2

10

L

4

1

ì

١.

8

1

Dem letzten, übrigens sehr friedlichen Akte einer solchen Operation haben wir selbst beigewohnt, und haben diese verwegenen Kolli voll Waaren aus Mühlhausen, St. Quentin, Rouen und Lyon öffnen sehen. Einige Stücke hatten in Folge der unterwegs erfahrenen Behandlung und durch die verschiedenen Emballagen, in die sie hatten verpackt werden müssen, etwas gelitten, aber der Schmuggel hat seine Restaurations-Werkstätten, welche der Appretur ihren Glanz, den Stücken ihre ursprüngliche Form wiedergeben, und in wenigen Stunden war alles reparirt, abgeliefert und bezahlt. Einer von den Unternehmern dieses Schleichhandels, der allein im Jahre für 800000 Frs. Geschäfte macht, hat uns versichert, dass er nur wenige Unsälle zu beklagen gehabt habe.

Es kann noch hinzugefügt werden, dass an Baumwollenwaaren, also einem verbotenen Artikel, aus Frankreich nach Spanien ausgeführt wurden

| im | Jahre | 1843 |  |  | • | 1082536 | Kilgr. |
|----|-------|------|--|--|---|---------|--------|
| ,  | ,     | 1844 |  |  |   | 1158527 | ,      |

- **» •** 1845 . . . . . 905726 **»**
- **.** 1846 . . . . . 1117940

worunter sich an französischen Waaren befanden

| im Jahre 1843 1068201 Kilgr. | im | Jahre | 1843 | • | • | • |  | • | 1068201 | Kilgr. |
|------------------------------|----|-------|------|---|---|---|--|---|---------|--------|
|------------------------------|----|-------|------|---|---|---|--|---|---------|--------|

- **. . 1844** . . . . . 1124018

An den Fazilitäten, welche ein so wohlorganisirter Schleichhandel dem französischen, und in der Richtung von Portugal und Gibraltar aus dem britischen Handelsstande gewährt, kann der deutsche Handel nur in einem sehr geringen Maasse theilnehmen. Die französische Zollverwaltung verlangt für die durch Frankreich transitirenden Waaren eine Bescheinigung des Ausgangs, welche mit Formalitäten verbunden ist, die sich bei der Aussuhr auf dem Wege des Schleichhandels selten beobachten lassen, und von den in Gibraltar etablirten Häusern, welche mit Schmugglern in Verbindung stehen,

sollen sich nur wenige mit dem Absatz anderer als britischer Waaren nach Spanien abgeben.

Der bei weitem überwiegende Theil der Aussuhren Deutschlands muss daher auf legalem Wege stattsinden, und die ganze Disserenz zwischen dem gesetzlichen Zoll und der Schmuggelprämie wirkt daher als ein Disserentialzoll zu Gunsten des französischen und britischen Handels, während demselben für die Einsuhr der verbotenen Waaren nach Spanien dadurch ein Exklusivrecht zufällt. Dass übrigens auch der französische und britische Handelsstand die Annahme eines liberaleren Zollsystems in Spanien dringend wünschen muss, soll hiermit natürlich nicht in Abrede gestellt werden.

Was die Aussuhr anlangt, so ist es ein Verdienst des Tarifs von 1841, die Anzahl der Aussuhrverbote und Aussuhrzölle verringert zu haben. Einem Aussuhrverbot unterliegen jetzt nur: Lämmer unter einem Jahr alt, Kunstalterthümer, Schiffsbauholz, Lumpen und altes Tauwerk, Häute und Felle, Eisenerz, alte Manuskripte, Leimleder und Seidenkokons. Einem Ausgangszoll unterliegen: Antimon, Bronze in Stücken, Korkholz, Lohrinde, Skulpturen und Gemälde, Blei- und Kupfererz, Blei, Schaafe, Haasen- und Kaninchenhaare und Edelsteine.

Der Zoll beträgt pro Zollzentner, bei der Ausfuhr auf Spanischen Schiffen:

```
für Antimon . . . . — Thlr. 9 Sgr. 4 Pf.

** Korkholz . . . . — * 14 * 1 *

** Haare . . . . . 7 * 25 * 5 *

** Bleierz . . . . — * 4 * 8 *

** Blei
```

Der Ausgangszoll für Blei ist jedoch durch Dekret vom 9. Juni 1845 auf 2 Sgr. 4 Pf. für die Ausfuhr unter jeder Flagge ermäfsigt worden, da in Folge der Konkurrenz der amerikanischen Bleibergwerke die Anfuhr von Blei aus Spanien von 37 Millionen Kilogrammen im Jahre 1838, auf 15 1/4, Millionen Kilogramme im Jahre 1844 gesunken war.

Die Arbitrios werden bei der Ausfuhr nicht erhoben (Zollges. Art. 57 ffg.)

Schliesslich ist zu erwähnen, dass nach Art. 17 u. 18 des Zollgesetzes, alle Bestimmungen, durch welche Einsuhrverbote ausgehoben oder Tarissätze ermäsigt werden, sosort, alle Einsuhrverbote und Tariserhöhungen dagegen nur nach gewissen, in jedem Falle zu bestimmenden Fristen, welche nicht unter drei und nicht über 180 Tage von dem Zeitpunkt der Absahrt des mit den betressenden Waaren be-

ladenen Sehiffs angerechnet, betragen dürsen, in Krast treten sollen. Die gewissenhaste Beobachtung dieser Bestimmung würde eine, namentlich von Seiten des britischen Handelsstandes häusig erhobene Beschwerde beseitigen.

# III. Handels - und Schiffahrts - Verträge Spaniens mit andern Staaten 1).

So zahlreich auch die auf Handel und Schissahrt bezügliehen Verträge zwischen Spanien und andern Nationen sind, so giebt es doch kaum ein Land in Europa, dessen internationaler Verkehr einer wirklichen vertragsmäßigen Begründung in gleichem Grade entbehrt. Es scheint, als ob die spanische Regierung es seit dreißig Jahren grundsätzlich vermieden habe ihre kommerziellen Beziehungen, wenigstens mit europäischen Staaten, vertragsmäßig zu ordnen, und so bestehen denn zwischen Spanien und andern Staaten eine Menge alter aus dem vorigen Jahrhundert herrührender Verträge noch formell in Krast, ohne dass dieselben materiell irgend einen, oder wenigstens irgend einen erheblichen Essekt hätten.

Frankreich und Großbritannien stehen hierbei obenan. Frankreich gegenüber ist durch Art. XI. des Baseler Friedens vom 22. Juli 1795 und den 2100 Additional-Artikel des Pariser Friedens vom 20. Juli 1814 in Beziehung auf Handel und Schiffahrt derjenige Zustand wiederhergestellt, welcher vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1792 bestand, und welcher auf dem bourbonischen Familienpakt vom 15. August 1761, der Madrider Konvention vom 2. Januar 1768, der Konvention vom 27. Dezember 1774, und der Madrider Konvention vom 24. December 1786 beruhte. Die vollständige Erfüllung der in diesen Verträgen enthaltenen, auf längst vergangene Verhältnisse und längst umgestaltete Gesetzgebungen berechneten Vereinbarungen, ist gegenwärtig beiden Theilen unmöglich, und es besteht daher eigentlich nur ein modus vivendi, welcher freilich in einzelnen Bestimmungen jener Verträge seine Grundlage hat. Von Seiten Frankreichs werden:

- 1. Spanische Schiffe hinsichtlich der Schiffsabgaben in Frankreich selbst wie nationale behandelt;
- zur Einfuhr verbotene Waaren auf spanischen Schiffen auch dann im Entrepot zugelassen, wenn diese Schiffe weniger als 40 Tonnen halten;

<sup>1)</sup> Vgl. Soetbeer, Schiffahrtsgesetze etc. Tab. XV.

- 3. den spanischen Schiffssührern zur Berichtigung ihrer Behuß der Verzollung übergebenen Ladungsmaniseste acht Tage Frist verstattet;
- 4. endlich spanische Schiffe zur Kabotage zwischen den französischen Häfen zugelassen.

Von Seiten Spaniens wird nur hinsichtlich des Punktes ad 1, und zwar auch nur in Betreff der Häsen der Halbinsel und der benachbarten Inseln Reziprozität gewährt. Die Unvollständigkeit dieser Reziprozität hat schon lebhaste Beschwerden des französischen Handelsstandes hervorgerusen.

Auch Grossbritannien gegenüber sollten nach einem Additional-Artikel zum Madrider Vertrage vom 5. Juli 1814 die Handelsverhältnisse, wie solche vor dem Ausbruch des Krieges im J. 1796 bestanden, wiederhergestellt werden, und die damals geltenden Handels- und Schissahrts-Verträge in Krast bleiben. Dieser Verträge sind zehn, nämlich der Madrider Friedensvertrag vom 13/2. Mai 1667, der Madrider Vertrag vom 3/18. Juli 1670, die beiden Utrechter Vertrage vom 13. Juli und 9. Dezember 1713, der Vertrag von Madrid vom 14. September 1715, der Vertrag von Sevilla vom 9. Novbr. 1729, der Madrider Vertrag vom 5. Oktober 1750, der Pariser Friede vom 10. Januar 1763, der Vertrag von Versailles vom 3. September 1783, der Londoner Vertrag vom 14. Juli 1786, zu welchem noch der ebendaselbst am 14. Januar 1809 abgeschlossene Friedensvertrag hinzutritt. Diese Menge von Verträgen haben indessen die gegenseitigen Beziehungen nichts weniger als geordnet, vielmehr ist der bestehende Zustand der, dass beide Mächte einander behandeln als ob gar keine Verträge zwischen ihnen beständen. Die Dampfschiffe der Londoner Königlichen Gesellschaft für Dampf-Packetschiffahrt in den Antillen werden vermöge eines Erlasses des General-Kapitains vom 14. Oktbr. 1841 gegen Entrichtung sehr ermässigter Schiffsabgaben in die Häsen Havana, Matanzas und Cuba zugelassen, sie genießen jedoch dieses Vorrecht nicht als britische Schiffe, sondern nur auf Grund eines der Gesellschaft ertheilten Privilegiums.

Die Handelsbeziehungen zu Oesterreich waren durch den Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 1. Mai 1725, diejenigen zu den Hansestädten durch Verträge aus den Jahren 1607 und 1648, diejenigen zu Portugal endlich durch den Friedensvertrag vom Pardo vom 11. März 1778, welcher die bezüglichen Bestimmungen des Utrechter Friedens wieder in Krast setzte und Portugal in die Bestimmungen des Britisch-Spanischen Vertrages vom 13/22. Mai 1667

einschloss, sowie durch den Friedensvertrag von Badajoz vom 6. Juni 1801 regulirt. Dass irgend einer von diesen Verträgen noch eine praktische Bedeutung habe, ist nicht bekannt und nicht zu vermuthen.

In Beziehung auf Dänemark wurde durch eine Ordre vom 17. April 1792 bestimmt, dass dänische Schiffe in spanischen Häsen rücksichtlich der Visitation, der Maniseste und der Abgaben, wie französische und britische Schiffe zu behandeln seien. Gleichzeitig wurde Dänischerseits den spanischen Schiffen eine gleiche Bebandlung mit denjenigen der begünstigsten Nation im Sunde zugesichert. Im Art. 4 und 9 des Londoner Friedensvertrages vom 14. August 1814 wurde vereinbart, dass die Handelsverhältnisse auf den Fuss vom Jahre 1808 wieder hergestellt worden, und die dessallsigen srüheren Verabredungen wieder in Krast treten sollten. Die spanischen Schiffe sind demgemäß im Sundzolltaris vom 1. Januar 1842 unter den privilegirten genannt. Dass in Erwiederung dessen die dänischen Schiffe in spanischen Häsen wie die französischen, d. h. hinsichtlich der Schiffsabgaben wie die spanischen behandelt werden, ist nicht unwahrscheinlieh.

Mit der Pforte hat Spanien zwei Verträge geschlossen, einen am 16. Oktober 1827 in Betreff der Schiffahrt durch den Bosporus nach dem Schwarzen Meer, und einen am 2. März 1840, welcher im Wesentlichen mit dem Preußsisch-Türkischen Vertrage vom 10/1, . Oktober 1840 gleichlautend ist.

Der Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Neapel vom 15. August 1817 begründet nur für letzteres Land Verbindlichkeiten. Spanien hat darin keine Verpflichtungen rücksichtlich der Behandlung neapolitanischer Schiffe oder Erzeugnisse übernommen.

Durch eine Ordre vom 29. April 1832 wurde das in den spanischen Häsen von Schiffen der Ver. Staaten von Amerika zu entrichtende Tonnengeld für die direkte und indirekte Fahrt auf 1 R. pro Tonne, dem Satz sür die spanischen Schiffe ermäsigt, und in Erwiederung dessen haben, auf Grund einer Kongressakte vom 13. Juli 1832 und einer im Jahre 1840 erfolgten Deklaration derselben, spanische Schiffe, welche nicht aus spanischen Kolonien kommen oder dahin gehen, in amerikanischen Häsen nur einen gleichen Betrag au Tonnengeld zu zahlen. In den spanischen Kolonien sind dagegen amerikanische Schiffe im Allgemeinen nicht privilegirt, und es ist deshalb durch eine Kongressakte vom 30. Juni 1834 bestimmt worden:

1. Dass spanische Schiffe, welche aus Cuba oder Portorico kommen, als Zuschlag zum Tonnengelde die Differenz zwischen dem von ihrer Ladung entrichteten und demjenigen Ausgangszoll bezahlen sollen, welchen amerikanische Schiffe von derselben Ladung in Cuba oder Portorico zu entrichten gehabt haben würden.

- 2. Dass spanische Schiffe, welche nach Cuba oder Portorico mit Ladung ausgehen, als Zuschleg zum Tonnengelde die Disserenz zwischen dem von ihnen in jenen Inseln zu entrichtenden und demjenigen Eingangszoll zahlen sollen, welcher von einem amerikanischen Schiffe von derselben Ladung zu entrichten sein würde.
- 3. Dass spanische Schiffe, welche aus amerikanischen Häsen nach andern Häsen als denjenigen der spanischen Antillen mit Ladung ausgehen, eine Kaution vom Betrage des doppelten Werths des Schiffs und der Ladung bestellen müssen, welche verfällt, wenn nicht durch ein Attest eines amerikanischen Konsuls nachgewiesen ist, dass die Ladung wirklich in einem andern Hasen ausklarirt und nicht zur Wiederaussuhr nach den spanischen Antillen bestimmt ist.

Es kann wohl als eine Folge dieser Maafsregel angesehen werden, dass im Jahre 1842 von den Einsuhren aus Amerika in den Hasen von Havana nur 8 Proc. und von den Aussuhren aus diesem Hasen nach Amerika nur 9 Proc. unter spanischer Flagge erfolgten, während der gesammte Handel dieses Hasens mit sremden Ländern (Spanien ausgeschlossen) bei der Einsuhr mit 59 Proc., bei der Aussuhr mit 16 Proc. unter spanischer Flagge stattsand.

Im Art. 5 des Friedensvertrages mit Mexiko vom 28. Dezember 1836 ist für die Unterthanen und Schiffe beider Mächte das Recht der begünstigsten Nationen stipulirt.

Nach einem Dekret des Kongresses von Neu-Granada vom 13. März 1838 sollen spanische Unterthanen, Schiffe und Erzeugnisse in Neu-Granada ebenso wie die Unterthanen, Schiffe und Erzeugnisse derjenigen Nationen behandelt werden, mit welchen keine Verträge bestehen.

Nach einem Dekret des Kongresses von Eguador vom 27. März 1839 sollen spanische Schiffe wie die nationalen, und spanische Waaren wie diejenigen anderer europäischer Nationen behandet werden.

In Erwiderung dessen werden zufolge eines Dekrets vom 17. Januar 1840 die Schiffe der Republik in spanischen Häfen wie diejenigen der meistbegünstigten Nation behandelt.

Endlich haben sich Spanien und Chile in dem am 26. September 1845 ratifizirten Vertrage vom 25. April 1844, Art. 10, die

Behandlung der begünstigtsten Nation zugesichert. Bis zum Abschluss eines förmlichen Handels- und Schiffahrtsvertrages » soll die Schifffahrt und der Handel der beiderseitigen Bürger und Unterthanen in den beiden Ländern nach Maaßsgabe einer vollständigen Reziprozität behandelt werden, unter Zugrundelegung der Behandlung und Begünstigung, welche in dem einen und dem andern Lande die begünstigtsten Nationen genießen.«

So viel bekannt steht Spanien, die Barbaresken ausgenommen, mit keinen andern als den bisher genannten Mächten in Beziehung auf Handel und Schiffahrt in vertragsmäßigen oder vertragsähnlichen Verhältnissen, und es ergiebt sich aus Vorstehendem, daß

- 1. in den spanischen Kolonien keine Nation,
- 2. im Mutterlande:
  - a) hinsichtlich der Ladungsabgaben ebenfalls keine Nation,
  - b) hinsichtlich der Schiffsabgaben aber Frankreich, die Ver. Staaten, Mexiko, Eguador, Chile und wohl auch D\u00e4nemark privilegirt sind.

Der sogenannte Olozaga-Traktat zwischen Spanien und Belgien, vom 25. Januar 1843, ist bekanntlich von der ersteren Macht nicht ratifiziet.

Zusammenstellung der Eingangs-Zollsätze des Spanischen Tarifs vom 1. Novbr. 1841 für die wichtigsten Artikel der Deutschen Ausfuhr nach Spanien.

| 1.<br>CV2<br>des<br>Spa-<br>nischen<br>Tarifs. | 2.<br>Gegenstände.                                                                                                                                                                   | 3.<br>Verzel-<br>lungs-<br>Maafsstab. | 4. Evalvation in Realen de vellon. | Pros.<br>der<br>Hval-<br>vation<br>auf<br>span. | 6.<br>Ze<br>bei der<br>spanisch<br>in<br>Realen<br>de vellon. | pres | fubr<br>in<br>is. ( | Fon. | 8. Betrag der Kon- sum- tions- steuer. | bet<br>Zells<br>Kons | teve: | des<br>l der<br>ions-<br>r. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|
| 1270.                                          | Leinenwaaren.  1. Klasse. Leinwand, glatte, roh od. gebleicht, ingleichen weiße oder nur mit einem farbigen Streifen am Rande versehene Taschentücher.  1. Leinw. bis incl. 11 Kett- |                                       |                                    |                                                 |                                                               |      |                     |      |                                        |                      |       |                             |
| 1270.                                          | fliden auf 1/2 Quadratzoll                                                                                                                                                           | Quintal.                              | 1466                               | 25                                              | 366,5                                                         | 26   | 14                  |      | 1/2                                    | 35                   | 8     |                             |
| 1271.                                          | 2. desgl. bis incl. 26 Kettfäd.                                                                                                                                                      | "                                     | 3816                               |                                                 | 743,2                                                         |      | 20                  |      | 1/2                                    |                      | 16    |                             |
| 1272.                                          | 3. desgl. von 30 Kettfäden und mehr                                                                                                                                                  | "                                     | 20800                              | 15                                              | 3120,0                                                        | 225  | 10                  |      | 1/3                                    | 300                  | 13    | • -                         |

| 1.                 | 2,                                                                                                           | 3.         | 4.                      | 5.                                        | 6.                         |     | 7.   |     | 8.                            |             | 9.          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----|------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|
| Ma<br>des<br>Spa-  | Gegenstände.                                                                                                 | Verzol-    | Evalva-<br>tion<br>in   | Zoll-<br>satz in<br>Proc.<br>der<br>Eval- | bei de<br>spanisc          |     | fuhr |     | Betrag<br>der<br>Kon-<br>sum- | bet<br>Zell | rag o       |
| nischen<br>Tarifs. | 1911 1919 1919                                                                                               | Maalsstab. | Realen<br>de<br>vellon. | vation<br>auf<br>span-<br>Schif-<br>fen-  | in<br>Realen<br>de vellon. |     |      |     | tions-<br>steuer.             | 1           | se.         |
|                    | 2. Kl. Leinwand u. Schnupf-<br>tücher, glatt, gefärbt, gestreift<br>oder gedruckt.                           |            |                         |                                           |                            |     | ľ    |     |                               |             | i           |
| 1273.              | 1. Leinw. bis inel. 10 Kettfäd.                                                                              | Quintal.   | 1424                    | 25                                        | 356                        | 25  | 21   |     | 1/2                           |             | 8           |
| 1274.              | 2. desgl. bis incl. 26 »                                                                                     | ,,         | 4219                    | 20                                        | 858                        | 61  | 29   |     | 1/3                           | 82          |             |
| 1275.              | 3. desgl. von 30 Kettfäden. 3. Kl. Leinwand, geköpert, roh od. gebleicht, weis od. mit Streisen und Mustern. | v          | 22023                   | 15                                        | 3303,5                     | 238 | 19   | ٠   | 1/3                           | 318         | 5           |
| 1276.<br>1277.     | <ol> <li>Leinw. bis zu 1 Vara br.</li> <li>desgl. von mehr als 1 bis</li> </ol>                              | ,,         | 2330                    | 15                                        | 349,5                      | 25  | 7    |     | 1/3                           | 33          | ١,          |
|                    | 2 Vara breit 4. Kl. Tafelzeug.                                                                               | n          | 2730                    | 15                                        | 409,5                      | 29  | 17   | •   | 1/2                           | 39          | 12          |
| 1278.              | <ol> <li>Damaszirt, geblümt oder<br/>mit andern Mustern ge-<br/>webt, von jeder Breite .</li> </ol>          |            | 4530                    | 15                                        | 679,5                      | 49  | 2    |     | 1/2                           | 65          | 12          |
| 1279.              | 2. anderes, mit oder ohne farbige Streifen                                                                   | n          | 2670                    |                                           | 400,5                      | 28  | 27   |     | 1/4                           | 38          | <b>16</b> . |
|                    | 5. Klasse. Spitzen, Tülle,<br>Schleier etc.                                                                  |            |                         |                                           |                            |     |      |     |                               |             |             |
| 1280.<br>1281.     | 1. * glatte                                                                                                  | Unze.      | 100                     |                                           | 10                         | 8   | 21   | •   | 1/2                           |             | 12          |
|                    | Silberfäden                                                                                                  | 27         | 150                     | 15 (54)                                   | 15                         | 1   | 2    |     | 1/2                           | 2           |             |
| 1282.<br>1283.     | 3. * brochirte                                                                                               | n          | 200                     |                                           | 20                         |     | 13   |     | 1/4                           |             | <b>26</b> . |
|                    | Silberfäden                                                                                                  | 50         | 300                     | 10                                        | 30                         | 2   | 5    | •   | 1/4                           | 4           | 10 .        |
|                    | Wollenwaaren ').  1. Kl. Glatte ungewalkte Wollenw. bis zu 2 Vara br.                                        |            |                         |                                           |                            |     |      |     |                               |             | İ           |
| 1284.              | 1. bis 1/2 Vara breit                                                                                        | Vara.      | 8                       |                                           | 1,6                        |     | 3    | 5,6 | γ,                            | . ¦         | 4 7.        |
| 1285.              | 2. über 1/2 bis 1 Vara breit                                                                                 | ,,         | 10                      | 25                                        | 2,5                        | ۱.  | 5    | -   | 1/3                           | .           | 7 2,        |
| 1286.              | 3. ** über 1 bis 1/2 Vara br.                                                                                | ,,         | 12                      | 30                                        | 3,6                        |     | 7    | 9,6 | 1/4                           | .           | 89          |
| 1287.              | 4. ** über 1/2 bis 1/2 Vara br.                                                                              | ,,         | 16                      | 30                                        | 4,8                        | •   | 10   | 4,8 | 1/4                           |             | 13 .        |
| 1288.              | 5. ** über % bis 2 Vara br. 2. Kl. Gemust. ungewalkte Wollenw. bis zu 2 Vara br.                             | "          | 20                      | 30                                        | 6                          |     | 13   | ٠   | 1/4                           | ŀ           | 16 3        |

<sup>&#</sup>x27;) Wollenwaaren mit irgend einem andern Material, Baumwolle ausgenommen, gemischt, -'nd denselben Zollsätzen als reine Wollenwaaren unterworfen.

| 1.           | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.                   | 4.            | 5.              | 6.                |       | 7.  |        | 8.          |     | 9.   |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|-----|--------|-------------|-----|------|-------|
| NE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226                  | Evalva-       | Zoll-           |                   | ollbe |     |        | Betrag      |     |      | mt-   |
| des          | Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verzol-              | tion          | der             | bei de<br>spanisc |       |     |        | der<br>Kon- |     |      | des   |
| Spa-         | Control of the Party of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control | lungs-<br>Maafsstab. | Realen        | Eval-           | in                | 1     | -   | -      | 50m-        |     |      | d der |
| ischer       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | maaissan.            | de            | span.<br>Schif- | Realen            |       |     | Gelde. | tions-      |     | steu | er.   |
| Carifs.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | vellon.       | fen.            | de vellon.        | thh   | sg. | pf.    | steuer.     | thh | . sg | pf.   |
| 289.         | 1. bis % Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vara.                | 10            | 25              | 2,5               | ١.    | 5   | 5,0    | 1/4         |     | 7    | 2,7   |
| 290.         | 2. tiber 1/2 bis 1 Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,                   | 12            | 25              | 3                 |       | 6   | 6,0    | 1/3         | ١.  | 8    | 8     |
| 291.         | 3. 1 . 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                    | 16            | 25              | 4                 | ١.    | 8   | 8,0    | 1/2         |     | 11   | 6,7   |
| <b>292</b> . | 4 % . %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                   | 25            | 25              | 6,2               | ١.    | 13  | 5,2    | 1/3         |     | 17   | 10,9  |
| 293.         | 5. % 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                    | 30            | 25              | 7,2               | ۱.    | 15  | 7,2    | 1/3         |     | 20   | 9,6   |
| 294.         | ** 3. Kl. Glatte u. gemu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1             | ľ               |                   | ł     |     |        |             |     | 1    |       |
|              | sterte Halbtuche, Casimirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | l :           |                 |                   |       |     |        |             |     | 1    |       |
|              | u. Hosenstoffe von 1/2 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |                 |                   | ١.    |     |        |             | ١.  | l.,  | l     |
| 205          | % Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☐ Vara.              | 50            | 30              | 15                | 1     | 2   | 6      | 1/4         | 1   | 10   | 7     |
| 295.         | ** 4. Kl. Tuche, ingleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 1             |                 | ł                 |       |     |        | '           |     |      | İ     |
|              | die zu Klasse 3 gehörigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1 .           |                 |                   |       |     |        |             |     |      |       |
|              | Waaren, welche über 1/2 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <sub>50</sub> | 20              | 42                | ١,    |     |        | .,          |     | 40   | _     |
| 006          | % Vara br. sind, bis % Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                    | 50            | 30              | 15                | 1     | 2   | 6      | 1/4         | 1   | 10   | 7     |
| 296.         | 5. Kl. Gewalkte Wollen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                 |                   |       |     |        |             |     |      |       |
|              | waaren, wie Castorine, Demi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vara.                | 40            | 25              | 10                |       |     | 8      | 1/          |     | 90   |       |
| 297.         | Vigogne etc 6. Kl. Gemusterte Westen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vara.                | 40            | 20              | 10                | ٠.    | 21  | °      | 1/6         | •   | 20   | 10,7  |
| . 231.       | zeuge, Poil de chevre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 20            | 20              | 4                 |       | 8   | 8      | ν,          |     | 11   | 6,7   |
|              | 7. Kl. Plüsch, Wollsammt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                   | ~~            | 20              | -                 | •     | ١   | ŭ      | "           | •   | * *  | 0,1   |
|              | Teppiche bis 1 Vara breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | i i           |                 |                   |       |     |        | I           |     | 11   |       |
| 298.         | 1. bis % Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                   | 20            | 20              | 4                 |       | 8   | 8      | <b>½</b>    |     | 11   | 6,7   |
| 299.         | 2. über 1/2 bis 1 Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                    | 30            | 20              | 6                 |       | 13  | .      | 1/2         |     | 16   | 3     |
| 2001         | 8. Kl. Tücher und Shawls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                    |               |                 |                   | -     |     | 1      | "           |     |      | •     |
| 300.         | 1. bis 1 Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stück.               | 12,5          | 20              | 2,5               |       | 5   | 5      | 1/4         |     | 7    | 2,7   |
| 301.         | 2. über 1 bis 1/2 Vara breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                    | 20            | 20              | 4                 |       | 8   | 8      | 1/4         |     | 11   | 6,7   |
| 302.         | 3. • 1/4 • 1/4 • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                    | 35            | 20              | 7                 |       | 15  | 2      | <b>½</b>    |     | 20   | 2,7   |
| 303.         | 4 1/4 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                   | 55            | 20              | 11                |       | 23  | 10     | 1/6         | 1   | 1    | 9,3   |
| 304.         | 5. Merinotücher bis 1 Vara br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                   | 30            | 20              | 6                 |       | 13  | . [    | 1/6         |     | 16   | 3     |
| 305.         | 6. desgl. über 1 bis 1/2 V. br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                   | 50            | 20              | 10                | ٠,    | 21  | 8      | <b>%</b>    |     | 28   | 10,7  |
| .306.        | 7 1/2 - 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                   | 120           | 20              | 24                | - 1   | 22  | .      | 1/3         | 2   | 9    | 4     |
| 1307.        | 8. • • 3/4 • 2 • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                   | 160           | 20              | 32                | 2     | 9   | 4      | 1/4         | 3   | 2    | 5,3   |
| 1308.        | 9. Merino - oder Kasehmir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |                 |                   |       | -   |        | ł           |     |      |       |
|              | Longshawls, 3 bis 4 Vara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               | _               |                   |       |     | - 1    |             |     |      |       |
|              | lang u. 11/2 bis 2 Vara br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                    | 240           | 20              | 48                | 3     | 14  | · [    | 1/3 ·       | 4   | 18   | 8     |
|              | Seidenwaaren 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               | ŀ               | - 1               | İ     |     |        |             |     |      |       |
|              | 1. Kl. Glatte einfarb. Sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                 | 1                 |       |     |        | •           |     |      | •     |
|              | denwaaren, ingleich. Taschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                 | j                 | - 1   |     |        | - 1         |     |      |       |
|              | tücher von roher Seide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i                    |               |                 | 1                 | 1     |     |        |             |     |      |       |

<sup>&#</sup>x27;) Seidenwaaren mit irgend einem andern Material, Baumwolle ausgenommen, gemischt, sind denselben Zollsätzen, wie reine Seidenwaaren unterworfen.

| 1.                 | 2.                                                                                                                    | 3.         | 4.                              | 5.<br>Zoll-                                         | 6.                         | w    | 7.           | 5      | 8.                    |            | 9.       |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------|--------|-----------------------|------------|----------|------------|
| des<br>Spa-        | Gegenstände.                                                                                                          | Verzol-    | Evalva-<br>tion<br>in<br>Realen | Zoll-<br>satz in<br>Proc.<br>der<br>Eval-<br>vation | bei der<br>spanisc         |      | Schil        |        | Betrag<br>der<br>Kon- | be<br>Zoll |          | -          |
| nischen<br>Tarifs. |                                                                                                                       | Maafsstab, | de<br>vellon.                   | span.<br>Schif-<br>fen.                             | in<br>Realen<br>de vellon. | pres | in<br>ifs. ( | Felde. | tions-<br>steuer.     |            | steu     |            |
| 1310.<br>1311.     | Allgemeiner Satz     Taschen- und Halstücher,                                                                         | Libra.     | 250                             | 15                                                  | 37,5                       | 2    | 21           | 3      | 1/2                   | 3          | 18       | 4          |
| 1312.              | Echarpen, Shawls 3. Gedruckte Taschentücher                                                                           | "          | 250                             | 20                                                  | 50                         | 3    | 18           | 4      | 1/3                   | 4          | 24       | 5,3        |
|                    | v. roher Seide bis 1 Vara 5 Zoll                                                                                      | Stek.      | 20                              | 15                                                  | 3                          |      | 6            | 6      | %                     | ú          | 8        | 8          |
| 1313.<br>1314.     | 1. Allgemeiner Satz 2. Taschen- und Halstücher,                                                                       | Libra.     | 300                             | 15                                                  | 45 .                       | 3    | 7            | 6      | 1/4                   | 4          | 10       |            |
|                    | Echarpen, Shawls 3. Kl. Krepp und Gaze (ohne Interesse).  4. Kl. Sammt.                                               | n          | 300                             | 20                                                  | 60                         | 4    | 10           |        | 1/3                   | 5          | 23       | 4          |
| 1317.              | 1. Allgemeiner Satz                                                                                                   |            | 300                             | 20                                                  | 60                         | 4    | 10           |        | 1/2                   | 5          | 23       | 4          |
| 1318.              | 2. Tücher, Echarpen, Shawls<br>5. Kl. Tüll, Blonden, Bän-                                                             | "          | 300                             | 25                                                  | 75                         | 5    | 12           |        | %                     | 7          | 6        | 8          |
| 1319.<br>1320.     | der, Strümpfe.  1. u. 2. Tüll und Blonden (ohne Interesse).                                                           |            |                                 |                                                     |                            |      |              |        |                       |            |          |            |
| 1321.              | 3. Bänder von Seide oder<br>Sammt jeder Art                                                                           | ,,         | 180                             | 15                                                  | 27                         | 1    | 28           | 6      | 1/2                   | 2          | 18       |            |
| 1322.              | 4. Bänder von Krepp, Gaze,                                                                                            |            | ٥٢٥                             |                                                     | 05.5                       | ١,   | 04           |        |                       | ١.         |          |            |
| 1323.              | Tüll etc                                                                                                              | "          | 250<br>250                      | 15<br>20                                            | 37,5<br>50                 | 3    | 21<br>18     | 3      | %<br>%                | 3 4        | 18<br>25 | <b>5,3</b> |
| ,                  | Wachstuch und<br>Wachstafft.                                                                                          |            |                                 |                                                     |                            |      |              |        |                       |            |          |            |
| 435.               | Wachstuch auf Leinwand oder Wollenzeug                                                                                | ,,         | 12                              | 25                                                  | 3                          |      | 6            | 6      | 1/3                   |            | 8        | 8          |
| 436.               | Wachstafft                                                                                                            | "          | 30                              | 25                                                  | , 7,5                      | •    | 16           | 3      | 1/3                   | •          | 21       | 8          |
|                    | Metallwaaren.                                                                                                         |            |                                 |                                                     |                            |      | П            |        |                       | 1          |          |            |
| 618.               | Werkzeuge f. Professionisten,<br>wie Holzbeile, Zwickbohrer,<br>Traubenbohrer, Zahameis-<br>sel, Hobeleisen, Meissel, |            |                                 |                                                     |                            |      |              | •      |                       |            |          |            |
|                    | Schraubstöcke, Aexte, Beile,<br>Glatthobel, Feilen, Hämmer,                                                           |            |                                 |                                                     | 1                          |      |              |        |                       |            |          |            |

# I. GESETZGEBUNG: SPANIEN.

| 1.                               | 2.                                                 | 3.                              | 4.                                               | 5.                                                                                    | 6.                 |      | 7.                            | -    | 8.                                                 |              | 9.       |                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|
| des<br>Spa-<br>ischen<br>Jarifs, | Gegenstände.                                       | Verzol-<br>lungs-<br>Maafsstab. | Evolva-<br>tion<br>in<br>Realen<br>de<br>vellon. | Zoll-<br>satz in<br>Proc.<br>der<br>Eval-<br>vating<br>auf<br>apan.<br>Schif-<br>fen. | bei der<br>spanisc | preu | fuhr<br>Schill<br>in<br>fs. 6 | Ten. | Belrag<br>der<br>Kon-<br>sum-<br>tions-<br>steuer. | Zoll:<br>Kon | sum      | des<br>d der<br>tions- |
|                                  | Sägen mit Ausnahme der                             |                                 |                                                  | 7 1                                                                                   |                    |      |                               |      |                                                    |              |          |                        |
|                                  | al aire                                            | Dizd. Paare.                    | 24                                               | 15                                                                                    | 3,6                | ١.   | 7                             | 9,6  | 1/3                                                | ١.           | 8        | 9                      |
| 619.                             | Sägen al aire                                      | Libra.                          | 4                                                | 15                                                                                    | 0,6                | 1    | 1                             | 3,6  | 1/2                                                | 6            |          | 8,8                    |
| 628.                             | Sensen                                             | Quintal.                        | 200                                              | 15                                                                                    | 30                 | 2    | 5                             | 140  | 1/3                                                | 2            | 26       | 8                      |
| 632.                             | Pflugschaaren                                      | ,,                              | 100                                              | 20                                                                                    | 20                 | 1    | 13                            | 4    | 1/4                                                | 1            | 27       | 9,3                    |
| 629.                             | Zangen für Wagen                                   | Libra.                          | 10                                               | 20                                                                                    | 2                  |      | 4                             | 4    | 1/2                                                |              | 5        | 9,3                    |
| 630.                             | Kl. Zangen für Maschinen etc.                      | ,,                              | 20                                               | 15                                                                                    | 3                  |      | 6                             | 6    | 1/6                                                |              | 8        | 8                      |
| 182.                             | Schusterzangen                                     | Stek.                           | 5                                                | 15                                                                                    | 0,75               | 1    | 1                             | 7,5  | 1/2                                                |              | 2        | 2                      |
| 633.                             | Große Holzschrauben                                | Libra.                          | 10                                               | 20                                                                                    | 2                  | 4    | 4                             | 4    | 1/3                                                |              | 5        | 9,3                    |
| 634.                             | Kleine desgl                                       | ,,                              | 6                                                | 20                                                                                    | 1,2                |      | 2                             | 4,6  | 1/3                                                |              | 3        | 2,1                    |
| 627.                             | ** Vorhänge - und andere                           |                                 | 12.                                              | 10                                                                                    | 15.1               |      |                               | Non  | 10.7                                               |              | 16       | 1                      |
|                                  | Schlösser, Rollen                                  | ,,                              | 20                                               | 40                                                                                    | 8                  |      | 17                            | 4    | 1/4                                                | •            | 21       |                        |
|                                  | Scharniere                                         | **                              | 50                                               | 15                                                                                    | 7,5                | ٠    | 16                            | 3    | 1/3                                                |              | 21       | 8                      |
|                                  | Bügel für Börsen und Strick-                       | Section 1                       |                                                  |                                                                                       | 1                  |      | 3                             | Mil  | 101                                                |              | U        | E.                     |
|                                  | beutel                                             | Dtzd.                           | 36                                               | 15                                                                                    | 5,4                | •    | 11                            | 8,4  | 1/2                                                |              |          | 7,2                    |
| 402.                             | Hirschfänger mit ordin. Griff                      | Stck.                           | 60                                               | 15                                                                                    | 9                  | 10   | 19                            | 6    | 1/3                                                |              | 26       |                        |
| 854.                             | Messer, ordinäre mit hölzer-                       | 12.5                            | 1                                                |                                                                                       | 0.50               |      |                               |      | 1                                                  |              | 13       |                        |
| 001                              | nem Griff                                          | Dtzd.                           | 12                                               | 15                                                                                    | 1,8                |      | 3                             | 10,8 | 1/2                                                |              | 5        | 2,4                    |
| 391.                             | Tafelmesser und Gabeln mit                         |                                 |                                                  |                                                                                       |                    |      |                               |      |                                                    |              |          |                        |
|                                  | Griffen von Holz, Fischbein                        |                                 |                                                  |                                                                                       |                    |      |                               |      |                                                    |              |          |                        |
| 200                              | oder Horn                                          | "                               | 20                                               | ,15                                                                                   | 3                  | •    | 6                             | 6    | 1/3                                                |              | 8        | 8                      |
| 392.                             | Tafelmesser und Gabeln mit                         |                                 | 00                                               |                                                                                       |                    |      | 40                            |      |                                                    |              | 00       |                        |
| 200                              | Griffen aus anderm Material                        | .,,                             | 60                                               | 15                                                                                    | 9                  |      | 19                            | 6    | 1/4                                                |              | 26       |                        |
| 393.                             | Küchenmesser                                       | Stck.                           | 4                                                | 15                                                                                    | 0,6                |      | 1                             | 3,6  | 1/3                                                |              | 1        | 8,8                    |
| 855.                             | Federmesser mit einer oder                         | Di . 1                          | 20                                               | 40                                                                                    | 7,5                |      | 16                            | 3    | 1,                                                 |              | 04       | 0                      |
| inc                              | mehr Klingen                                       | Dtzd.                           | 50                                               | 15                                                                                    | 6                  |      | 13                            |      | 1/3                                                |              | 21<br>16 |                        |
| 196.<br>197.                     | Scheeren                                           | C.L                             | 60                                               | 15                                                                                    | 9                  |      | 19                            | 6    | 1/3                                                |              | 26       |                        |
| 198.                             | desgl. vergoldet od. emaillirt<br>* Frisirscheeren | Stck.                           | 100                                              | 5                                                                                     | 5                  |      | 10                            | 3 h. | %                                                  | 1            | 122      | 0,6                    |
| 63.                              | * Eisen - und Stahldrath                           | Libra.                          | 4                                                | 6                                                                                     | 0,24               | 25   | 120                           | 6,24 | /                                                  |              | 1        | 9,36                   |
| 60.                              | Nahnädeln                                          | i                               | 30                                               | 15                                                                                    | 4,5                |      | 9                             | 9    | 1/X                                                | l .          | 13       | 1 -                    |
| 59.                              | Stricknadeln                                       | ,,<br>1000 Stck.                | 60                                               | 40                                                                                    | 24                 | 1    | 22                            |      | 1/2                                                | 2            | 1        | 4                      |
| 51.                              | Filetnadeln                                        | Dtzd.                           | 3                                                | 15                                                                                    | 0,45               |      | 1 1                           | 11,7 | 3,                                                 | ١.           | 1        | 3,6                    |
| 50.                              | Sticknadeln                                        | Unze.                           | 35                                               | 15                                                                                    | 5,25               |      | 11                            | 4,5  | <b>1</b> /2                                        | ١.           | 1.       | 2                      |
| 126.                             | Angelhaken                                         | Libra.                          | 15                                               | 15                                                                                    | 2,25               | ١.   | 4                             | 10,5 | 1/3                                                | ١.           |          | 6                      |
| 75.                              | Nadelbüchsen v. Metall, Horn,                      |                                 |                                                  | 1                                                                                     | <b>l</b> .         |      | li                            |      | , ,                                                | l            |          | l                      |
|                                  | Pappe                                              | Dtzd.                           | 20                                               | 20                                                                                    | 4                  | ١.   | 8                             | 8    | 1/8                                                | ١.           | 11       | 6,7                    |
| 709.                             | Messing in Platten                                 | Libra.                          | 8                                                | 20                                                                                    | 1,6                |      | 3                             | 5,6  | 1/2                                                |              |          | 7,5                    |
| 64.                              | Messingdrath                                       | ,,                              | 10                                               | 20                                                                                    | 2                  |      | 4                             | 4    | 1/8                                                |              | 5        | 9,3                    |
| 74.                              | Stecknadeln                                        | ,,                              | 8                                                | 25                                                                                    | 2                  |      | 4                             | 4    | 1/4                                                |              |          | 9,3                    |
| 710.                             | Grobe Messingwaaren                                | ,,                              | 13 1/2                                           | 20                                                                                    | 2,7                | ١.,  | 5                             | 10,2 |                                                    |              | 7        | 9,6                    |

| 1.              | 2.                                                        | 3.         | 4.              | 5.                        | 6.         |        | 7.    |        | 8.            |     | -      | 1.  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|--------|-------|--------|---------------|-----|--------|-----|
| N               | A TOTAL COMMENT                                           | Verzol-    | Evalva-<br>tion | Zoll-<br>eatz in<br>Proc- | bei de     | ellbei |       | in     | Betrag<br>der |     | ess    |     |
| des             | Gegenstände.                                              | lungs-     | in              | der<br>Eval-              | spanise    |        |       |        | Kon-          |     | is o   |     |
| Spa-<br>nischen | 0 2 2 2 2 2 2                                             | Maalsstab. | Realen          | vation                    | in         |        | ĭn    |        | sum-          | Ko  | nsu    |     |
| Tarifs.         |                                                           |            | de<br>vellon.   | span.<br>Schil-           | Realen     | pre    | ufs.  | Gelde. | tions-        |     | ste    |     |
| Latris          |                                                           |            |                 | fen.                      | de vellon. | thh    | . sg. | pf.    | -             | thi | r-   5 |     |
| 711.            | Feine desgl. (Möbelver-                                   |            |                 |                           |            |        |       |        |               |     | 1      |     |
|                 | zierungen)                                                | Libra.     | 30              | 20                        | 6          | ١.     | 13    |        | 1/2           | ١.  | ,1     | 6   |
| 413.            | Fingerhüte von Messing oder                               |            |                 |                           |            | Ľ      |       |        |               |     | 1      |     |
|                 | Eisen                                                     | Gros.      | 20              | 15                        | 3          |        | 6     | 6      | 1/3           |     | 1      |     |
| 937.            | Goldwaagen mit den Ge-                                    | 10.2       |                 | 1                         | 1          |        |       |        |               | 1   | 1      |     |
| 4.50            | wichten                                                   | Stck.      | 60              | 15                        | 9          | 10     | 19    | 6      | 1/2           | ١.  | 2      | -   |
| 439.            | Gewebe von Messingdrath .                                 | Libra.     | 16              | 25                        | 4          |        | 8     |        | 1/2           | 1   | .1     |     |
| 62.             | Kupferdrath                                               | "          | 10              | 15                        | 1,5        |        | 3     |        | 1/2           | ١.  |        |     |
| 1265.           | ** Zink in Blöcken                                        | ***        | 3               | 30                        | 0,9        |        |       | 11,4   |               |     |        | 1   |
| 1266.           | ** Desgl. in Platten                                      | "          | 4               | 30                        | 1,2        |        | 2     | 7,2    | 1/4           |     | 1      | 5 1 |
| 206.            | Knöpfe von Horn, Papier-                                  |            |                 |                           |            |        |       |        | 100           | 1   |        |     |
|                 | masse, Metall, Perlmutter u.                              |            |                 |                           |            |        | 1.    |        | 1.5           |     | ١.     |     |
| 00*             | Glas, kleine ohne Oesen                                   | Gros.      | 12              | 15                        | 1,8        |        |       | 10,8   |               |     | 1.5    |     |
| 207.            | Desgleichen kleine mit Oesen                              | "          | 24              | 15                        | 3,6        |        | 7     | 9,6    | 1/2           | ١.  | 10     | -   |
| 208.            | Große Knöpfe von Horn oder                                |            | 20              | 15                        |            |        |       |        |               |     |        |     |
| 209.            | Glas                                                      | 22         | 30              | 13                        | 4,5        |        | 9     | 9      | 1/3           | ١.  | 13     |     |
| 209.            | Desgleichen von Metall oder<br>Perlmutter                 |            | 60              | 15                        | 9          | N      | 19    |        |               |     | 100    |     |
|                 | remaiter                                                  | **         | 00              | 10                        | 9          | ١.     | 19    | 6      | 1/2           |     | 26     |     |
|                 | Holz.                                                     |            |                 |                           |            |        |       |        |               | ı   |        |     |
| 761.            | * Blöcke bis 6 Vara incl. lang                            |            |                 |                           |            |        |       |        |               |     | 1      | ١   |
|                 | auf 1-21/2" Durchmesser                                   | Stck.      | 4               | 5                         | 0,2        | ١,     |       | 5,2    | %             |     | ١.     |     |
| 762.            | * Desgl. von 7-10 Vara lang,                              | 100        |                 | 1                         | 200        |        |       | 13     | 1             |     | 1      |     |
| 100             | auf 3-4" Durchmesser                                      | **         | 40              | 5                         | 2          |        | 4     | 4      | 1/4           |     | 7      | 3   |
| 763.            | *Desgl. 11 Vara und darüber                               | 100        | 100             |                           |            |        |       |        |               |     |        |     |
|                 | lang, auf 5-9" Durch-                                     |            | -               |                           |            |        |       |        |               |     |        |     |
| 4.3             | messer                                                    | **         | 120             | 5                         | 6          | ٠.     | 13    |        | %             |     | 21     | į   |
| 764.            | * Desgl. 12 Vara und darüber                              |            |                 |                           |            |        |       | 0 0    |               | K.  | 1      | I   |
|                 | · lang, auf 10 - 14" Durch-                               |            | 133             |                           | X.         | 4      |       |        |               |     |        | 1   |
|                 | messer                                                    | **         | 600             | 5                         | 30         | 2      | 5     |        | 1/3           | 3   | 18     | +   |
| 765.            | * Desgl. 15 Vara und darüber                              |            |                 |                           |            |        |       |        |               | П   |        | 1   |
| 111             | lang, auf 15 - 19" Durch-                                 |            |                 |                           |            |        |       |        | li". III      |     |        |     |
|                 | messer                                                    | "          | 1100            | 5                         | 55         | . 3    | 29    | 2      | 1/3           | 6   | 18     |     |
| <b>76</b> 6.    | * Stäbe 20 Vara und darüber                               |            |                 |                           |            |        |       |        |               |     |        |     |
|                 | lang, auf 20 - 27" Durch-                                 |            | 0000            | _                         | 400        | _      |       |        |               |     |        |     |
| men.            | messer                                                    | "          | 2000            | 5                         | 100        | 7      | 6     | 8      | %             | 12  | 1      | 1   |
| 767.            | * Desgl. eben so lang von 28".                            |            | 2000            | 5                         | 450        | ۱.,    | ام    |        |               | 40  |        |     |
| 768.            | Durchmesser                                               | . "        | 3000            | 9                         | 150        | 10     | 25    | •      | %             | 18  | 1      | 8   |
| 100.            | * Bretter und Bohlen für jede<br>4 Vara Länge, 12" Breite |            |                 |                           |            |        |       | . 1    | 1             |     |        |     |
|                 | und 1 1/4" Stärke                                         | ,,         | 6               | 5                         | 0,3        |        |       | 70     | %             |     |        |     |

| 1.                                    | 2.                                                                                    | 3.                              | 4.                                               | 5.                                                         | 6.                        |      | 7.                           |                | 8.                                                 |                     | 9.          |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Gegenstände.                                                                          | Verzel-<br>lungs-<br>Maaisstab. | Evalva-<br>tion<br>in<br>Realen<br>de<br>vellon. | Zell- anta in Proc. der Kval- vation auf span. Schif- fen. | bei der<br>spanisel<br>in | preu | fuhr<br>ichil<br>in<br>fs. ( | Hen.<br>Gelde. | Betrag<br>der<br>Kon-<br>sum-<br>tions-<br>stouer. | bei<br>Zolis<br>Kon | sum<br>leue | des<br>d der<br>tions- |
| 9.                                    | * Balken und Balkenstücke .                                                           | Coudée<br>cubique.              | 24                                               | 5                                                          | 1,2                       |      | 2                            | !              | %                                                  |                     | 3           | 11,7                   |
| 9.                                    | * Falsdauben, mit Ausnabme<br>der Romanischen u. Hamb.<br>* Falsdauben, Romanische u. | 1000<br>Stck.                   | 1000                                             | 14                                                         | 140                       | 10   | 3                            | 4              | %                                                  | 16                  | 25          | 6,7                    |
| · 5.                                  | Hamburger                                                                             | "                               | 2000                                             | 14                                                         | 280                       | 20   | 6                            | 8              | */.                                                | 33                  | 21          | 1,4                    |
|                                       | Vermischte Waaren.                                                                    |                                 |                                                  |                                                            |                           |      |                              |                |                                                    |                     | ľ           |                        |
| 9.                                    | Farbiges Papier (de marquilla)                                                        | Rama                            | 200                                              | 15                                                         | 30                        | 2    | 5                            |                | 1/3                                                | 2                   | 26          | 8                      |
| 0.                                    | Desgl. größeres mit Fabrik-                                                           |                                 | 1                                                | ١                                                          |                           |      |                              |                |                                                    |                     |             |                        |
|                                       | zeichen                                                                               | "                               | 325                                              | 15                                                         | 48,75                     |      | 15                           |                | ٧,                                                 | 4                   | 20          | 10                     |
| 4.                                    | Gold - und Silberpapier                                                               | "                               | 1000                                             | 15                                                         | 150                       | 10   | 25                           |                | '%                                                 | 14                  | 13          | 4                      |
| 15.                                   | Gepresstes Papier                                                                     | Libra                           | Vom<br>Werth                                     | 15                                                         |                           |      |                              |                | 1/3                                                |                     |             |                        |
| <b>:6</b> .                           | Spielzeug von jedem Material                                                          | "                               | 20                                               | 25                                                         | 5                         |      | 10                           | 10             | 1/2                                                | ١.                  | 14          | 5,3                    |
| .9.                                   | Wohlriechende Wasser, incl.                                                           | ł                               |                                                  | l                                                          | !                         | İ    | 1                            |                | 1                                                  |                     | 1           | l                      |
|                                       | Flacon                                                                                | "                               | 10                                               | 25                                                         | 2,5                       | ١.   | 5                            | 5              | <b>1%</b>                                          | ١.                  | 7           | 2,7                    |
| ı6.                                   | Spiegel bis 1 Palma hoch, in                                                          |                                 |                                                  |                                                            |                           | i    |                              |                |                                                    | Ì                   |             |                        |
|                                       | Papier - Rahmen                                                                       | Dızd.                           | 24                                               | 15                                                         | 3,6                       | ١.   | 7                            | 9,6            | 1/6                                                |                     | 10          | 4,8                    |
| 17.                                   | Desgl. bis 1 Palma hoch, in                                                           |                                 |                                                  | ١                                                          |                           |      |                              |                | l                                                  |                     | _           |                        |
|                                       | Leder-Rahmen                                                                          | ."                              | 90                                               | 15                                                         | 13,5                      | :    | 29                           |                | <b>1/3</b>                                         | 1                   | 9           |                        |
| 9.                                    | Schreibfedern                                                                         | Libra                           | 50                                               | 30                                                         | 15                        | 1    | 2                            |                | 1/4                                                | 1                   | 13          | 1                      |
| 6.                                    | Ordinäre Brillen                                                                      | Dizd.                           | 18                                               | 15                                                         | 2,7                       |      | 5                            | 10,2           | <b>1%</b>                                          | ١.                  | 7           | 9,6                    |

```
Es ist 1 Vara
              = 1,25 Preus. Ellen,
                        •
     1 Fus
              = 0.88
                             Fuss = 10,64 Zoll,
     1 \text{ Palma} = 7,98
                             Zoll,
     1 Zoll
              = 0.88
                             Zoll,
     1 Quintal = 98,38
                             Pfunde, = 92,02 Zollpfunde,
     1 Libra
              = 0.98
                          Pfund = 0.92
     1 Unze
              = 1,96
                             Loth,
     1 Reale = 2 Sgr. 2 Pf.
```

Der Zuschlag zu dem in Kol. 9 angegebenen Abgabenbetrage bei der Einsuhr auf fremden Schiffen beträgt:

- 1. 25 Proc. für die mit # bezeichneten Artikel,
- 2. 50 Proc. > > , \*\* .
- 3. 33 1/2 » für alle übrigen Artikel.

Verordnung, die Einfuhr von Maschinen zur Tuchfabrikation betreffend.

Nach einer Verordnung vom 4. September 1848 ist bei der Einfuhr von vollständigen Streichgarn-Spinnmaschinen, und von Webemaschinen und Appretur-Maschinen für Tuch eine Eingangsabgabe von 1 Proc. vom Werth bei der Einfuhr unter Spanischer, und von 3 Proc. vom Werth bei der Einfuhr unter fremder Flagge zu entrichten.

### Quarantaine-Wesen.

Die aus britischen Häsen kommenden Schisse werden, wenn sie mit Gesundheitspässen versehen sind, einer sunszehntägigen Quarantaine unterworsen; wenn sie dergleichen Pässe nicht besitzen nach Port-Mahon zur Abhaltung der Reinigungs-Quarantaine gewiesen.

# WALLACHEI.

Verordnung die Aussuhr von Getreide betreffend.

Die Regierung der Wallachei hat die Ausfuhr von Getreide aus wallachischen Häsen vom 1. November 1848 an bis auf Weiteres verboten. Es ist dieses Verbot am 24. Oktober in Ibraila bekannt gemacht.

Durch eine spätere Versügung ist der 15. November als Ausführungstermin des Verbots sestgesetzt.

# II. STATISTIK.

ĺ

### HANDELSBERICHTE.

### Mexiko.

Der vom Handelsstande der Republik lang ersehnte Friede und der Wiedereintritt der alten Verhältnisse ist von einigen Veränderungen begleitet, die für eine dauernde Erweiterung des europäisch-mexikanischen Handels nicht eben Günstiges versprechen.

Der Frieden hat die Grenzen der Republik wesentlich verändert'). Die Ver. Staaten haben Ober-(Neu)-Kalisormien, Neu-Mexiko und denjenigen Theil von Tamaulipas, der zwischen Rio Nueces und Rio Bravo del Norte liegt, in ihre Grenze gezogen; der Rio Gila ist seiner ganzen Ausdehnung nach im Norden, der Rio Bravo bis zur Stadt Paso del Norte, die mexikanische Grenzstadt bleibt, im Osten Grenze geworden: beide Flüsse werden ohne Beschrünkung gemeinschastlich beschifft; der Rio Colorado bleibt zwar von seiner Mündung in den Kalisornischen Meerbusen bis auswärts zu dem Punkte, wo der Gila sich mit ihm vereinigt, mexikanisch, den Ver. Staaten ist jedoch das Recht zugestanden, sowohl den Golf von Kalisornien srei zu beschiffen, als auch durch die Mündung des Colorado in den oberen Theil desselben ungehindert und unbeschwert einzusahren.

Die Republik Mexiko hat danach ein Gebiet von großer Ausdehnung verloren, von dem sie aber freilich seit Jahren schon nur dem Namen nach Besitzerin war: sie hat außerdem eine Bevölkerung verloren, die für den abgetretenen Theil von Tamaulipas auf 28000, für Neu-Mexiko auf 57000, für Ober-Kalisornien auf 23000 Einwohner veranschlagt wird.

Da die Republik für diese Abtretungen nicht nur eine baare Entschädigung von 15 Millionen Dollars von den Verein. Staaten empfängt, sondern auch aller Verpflichtungen entbunden wird, die sie gegen nordamerikanische Reklamanten noch zu erfüllen haben würde — Verpflichtungen, die einer Zahlung von 8 Millionen Dol-

lars gleichzustellen sind, — so kann man von einem Verluste, der die Republik in Folge dieses Friedensschlusses träse, nicht eigentlich reden, um so weniger, als sie auch sämmtliches in die Hände des Feindes gesallene Kriegsmaterial, darunter allein mehr als 600 Geschütze, zurückerhält. Nach einem sür sie so unglücklichen Kampse erscheint vielmehr der Friedens-Vertrag sür die Republik unerwartet günstig.

Nichts desto weniger wird er doch auf ihre Handels-Verhältnisse und Finanzen einen nachtheiligen Einfluss haben.

Mexiko war bisher im Norden und Osten von den Ver. Staaten durch wüste oder von wilden Indianer-Stämmen unsicher gemachte Landstriche getrennt. Diese Grenze war die beste Schutzwehr gegen den Schleichhandel, den man von den Ver. Staaten aus zu treiben immer große Neigung zeigte. Eine lange mühevolle Reise durch menschenleere unsichere Gegenden verminderte den Gewinn des Schmuggels zu bedeutend, um ihn sehr einträglich zu finden; man mußte sich auf einzelne größere Schmuggel-Karavanen beschränken, die nicht oft wiederholt werden konnten.

Jetzt fällt dieser Grenzschutz weg. Die Amerikaner werden die Hindernisse bald wegräumen, die die Schiffahrt auf dem Rio-Bravo del Norte bisher erschwerten, und eine der größten Wasserstraßen Nord-Amerikas, von Santa Fé bis Matamoros wird in kurzer Zeit hergestellt sein. Da jedoch der R. Bravo bis Paso del Norte Grenze ist, so wird die freie Schiffahrt auf demselben unausbleiblich Gelegenheit zu einem lebhasten schleichbändlerischen Verkehr geben, der die Staaten Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo-Leon und Coahuila mit einem großen Theile ihrer Bedürsnisse versorgen wird. Dies wird wahrscheinlich auch die Bedeutung des Hafens Matamoros für den europäischen Handel, die gerade in den letzten Jahren vor dem Kriege durch den steigenden Konsum europäischer Erzeugnisse in den gedachten Nord-Staaten erheblicher geworden war, wieder herabdrücken. Es ist sogar wahrscheinlich, dass wenige Leguas oberhalb Matamoros an einem Arme des R. Bravo der jetzt kleine, unbedeutende Ort Brazo de Santiago sich bald in einen frequenten amerikanischen Hasen verwandeln wird, der bestimmt zu sein scheint, einer der bedeutendsten Häsen des mexikanischen Golss zu werden, da er allein den Vorzug eines gesunden vom gelben Fieber nicht heimgesuchten Klimas hat.

Die Administrations-Talente und Kräste der mexikanischen Regierung reichen nicht hin, dem Schleichhandel der ihnen von dieser

Seite droht, direkt entgegen zu wirken. namentlich nachdem sie sich genöthigt gesehen hat, die Alcabala aufzuheben. Die Alcabala war eine städtische Accise, welche sowohl fremde als einheimische Erzeugnisse, besonders Verzehrungs-Gegenstände traf und zugleich zur Kontrole der Bezettelung der vom Auslande eingeführten zollpslichtigen Waaren diente. Der Feind hatte dieselben in den von ihm okkupirten Landestheilen aufgehoben und wenn man damals auch einen Vortheil davon in ermässigten Preisen nicht empsand, so glaubte man dies nur der durch den Krieg herbeigesührten allgemeinen Theurung zuschreiben zu müssen, und die öffentliche Meinung wendete sich mit solcher Hestigkeit gegen die Wiedereinsührung dieser Steuer, dass die Regierung nicht umhin konnte, dieselbe allgemein und definitiv aufzuheben. Jetzt zeigt sich, daß diese Aufhebung nur den Produzenten und dem Handelsstande zu Gute kommt, denn die Preise sind ungeändert geblieben. Für den fremden Handel ist zwar der Wegfall der Alcabala insofern ein großer Gewinn, als er nunmehr des Aufenthalts und der Plackereien überhoben ist, welche mit den Zoll- und Kontrole-Stellen im Binnenlande verbunden waren, und als nunmehr die in den Seehäsen abgesertigten Einsuhren ohne weitere Zollbelästigung durch die ganze Republik gehen, es ist damit aber zugleich die Möglichkeit hinweggefallen der Konterbande einen einigermaassen haltbaren Damm entgegenzusetzen.

Die Regierung hat dies versucht, indem sie durch ein Dekret vom 3. Mai den Tarif vom 4. Oktober 1845 in allen Positionen um 40 Proc. ermäsigt hat¹). Diese Ermäsigung ist erheblich und deshalb erfreulich, sie wird es um so mehr sein, wenn sie Bestand hat, aber den Zweck, »soweit als möglich den beabsichtigten Schleichhandel zu hindern«, wird sie nur unvollkommen erreichen. In gar vielen Positionen beträgt der reduzirte Tarif immer noch sehr viel, in manchen noch 100 Proc. mehr, als der amerikanische und gegen Erzeugnisse der Ver. Staaten selbst, namentlich gegen den Schleichhandel mit domestie linen kann er gar nicht wirken.

Erwägungen dieser Art scheinen selbst die Inhaber der großen Baumwollen-Spinnereien und Webereien überzeugt zu haben, daß die Prohibitionen des bestehenden Tariß, welche ihren Fabriken ein Monopol gewähren, nicht läuger haltbar sind. Mehrere von ihnen erklären sich laut für eine Verzichtleistung auf diese Verbote, und sie werden ihr Interesse sehr gut verstanden haben, wenn sie die

Aus hebung wirklich erreichen, denn nachdem die meisten von ihnen länger als ein Dezennium durch die Prohibitionen in der Lage waren, an ihren Erzeugnissen 200 bis 300 Proc. zu verdienen, so haben sie auch die Anlagekosten ihrer Fabriken größtentheils amortisirt und dürsen deshalb hossen, gegen einen auswärtigen Konkurrenten, welcher die Transportkosten zu tragen hat, immer noch im Vortheil zu bleiben. Nur die Produzenten des Rohstoss, der gleichfalls bis jetzt gegen jeder Konkurrenz geschützten Baumwolle, sind entschieden sür Beibehaltung der Prohibitionen, da sie voraussehen, das sie mit den Produzenten in den Ver. Staaten nicht konkurriren können.

Durch ein Dekret vom 3. Mai ist ferner die Eingangsabgabe von ungeleimtem und halbgeleimtem Papier von 6 Dollars pro Ctr. auf 10 Proc vom Fakturawerth ermässigt'). Die Gründe zu dieser bedeutenden Ermässigung sind nicht klar.

Der srühere Schutzzoll hat in den letzten Jahren bedeutende Papier-Fabriken ins Leben gerusen. Die Republik hat deren jetzt acht; eine neunte großartige Anlage ist im Entstehen, und unter den Etablissements, welche Maschinen-Papier bereiten, besinden sich zwei, welche täglich mehr als 200 Ries liefern. Trotzdem dass diese Fabriken theuer arbeiten, indem sie das Material für Schreibpapiere größtentheils einführen müssen, liefern sie ihr Produkt doch zu mässigen Preisen; man bezahlt gutes Druckpapier, im größten Format mit 21/2 bis 3 Dollars pr. Ries, während gutes Schreibpapier noch einmal so theuer ist. Versuche, die Fasern der Maguey-Pslanze (Agave) zur Papier-Bereitung zu benutzen, sind zwar in letzter Zeit auch im größerem Maassstabe gemacht worden, haben aber noch keine befriedigenden Resultate ergeben. Die bestehenden Fabriken haben den Bedarf, namentlich an Schreibpapier und seineren Sorten, noch nicht zu erzeugen vermocht, sie haben sich größtentheils auf die Bereitung des Druckpapiers beschränkt. Die Zollermäßigung zu Gunsten des letztern wird wahrscheinlich nur die Folge haben, dass die Fabriken sich mehr der Produktion von Schreibpapier zuwenden und dass dadurch ein bedeutender Import-Artikel verringert wird. Allein von dem sogenannten Medio-Florete-Papier, das die Tabaks Regie zur Fabrikation der Cigaritos verwendet, ist in einzelnen Jahren für nahe an 500000 Dollars eingeführt.

Für sonstige erhebliche Modifikationen des Zolltariss haben sich leider bis jetzt noch keine Stimmen erhoben. So wünschenswerth

dieselben auch sein möchten, so unmöglich wird es der Regierung sein, darauf einzugehen. Ein hedeutender Ausfall in den Zoll-Einnahmen wäre davon unzertrennlich und diesen kann die Staatskasse nicht ertragen, da von allen tief verschuldeten Renten und Einkünsten der Republik nur die Seezölle zur Bestreitung der Kosten der Centralregierung übrig geblieben sind.

Durch ein Dekret der Regierung vom 1. Mai ') ist die Zahl der dem fremden Handel geöffneten Häsen um einen neuen, Manzanillo, vermehrt worden. Dieser Hasen liegt an der Westküste und ist zum Territorium Colima gehörig, von dessen Hauptstadt gleiches Namens er ungesähr 20 Leguas entsernt ist. Der Hasen soll als solcher zu den besseren an der mexikanischen Westküste gehören; dennoch spricht teine Wahrscheinlichkeit dasur, dass er sich sur den spremden, besonders den europäischen Handel zu einer Bedeutung erheben werde: er steht mit keiner Handelsstrasse in naher Verbindung und ist entsernt, von bedeutenderen Handelsplätzen; für diese letzteren ist der Vorzug von Mazatlan und San-Blas entschieden.

Für jetzt kann der Handelsstand mit den Resultaten des Friedens sehr zufrieden sein. Er fährt fort glänzende Geschäfte zu machen, und host, da die zweite Hälste des Jahres der ersten gleich zu bleiben scheint, die Verluste des vorigen Jahres wieder einzubringen. Die Bestellungen aus dem Innern sind häufig und bedeutend gewesen, und man ist fortdauernd mit den Preisen zusrieden. Ungeachtet der bedeutenden Zusuhren war dennoch in manchen Artikeln - namentlich in gedruckten Zengen — im Lause des September schon wieder Mangel eingetreten. Die Kotonaden bildeten damals einen Hauptgegenstand der Spekulation; sie waren in wenigen Händen zusammengedrängt und wurden sehr hoch gehalten. Mit Leinwand sind die Hauptplätze einigermaassen übersührt, so dass die Preise weichen mussten; sie sind indess noch nicht unter den Betrag gesallen, den man in Mexiko zu den guten Preisen rechnet. Von den Erzeugnissen deutscher Industrie sind am günstigsten Elberfelder Seidenwaaren und Mousselines de laine verkaust worden.

Unter diesen Umständen hat sich das Vertrauen des Handelsstandes auf den Fortgang guter Geschäste, welches in der ersten Zeit nach dem Abzug der Amerikanischen Truppen stark erschüttert war, vollkommen wieder gehoben. Besondere Rührigkeit zeigt sich unter den deutschen Kausseleuten. Drei neue Häuser haben sich in der Haupt-

27

4

8. 4

1.5

\*:4

...

s: 2

4

٠¥

Д.

1

-

₫.

7

6

Įį į

Į.

ŗ!

1

8

stadt seit kurzem etablirt, und fast aus allen bestehenden sind Mitglieder nach Deutschland gegangen, um vom Stande und von den Leistungen der vaterländischen Industrie selbst Kenntniss zu nehmen und ihre Verbindungen mit derselben zu erweitern.

Die in Folge dessen in Aussicht stehende Vermehrung der direkten Verbindungen der deutschen Fabrikanten mit den in Mexiko etablirten deutschen Häusern ist unstreitig sehr erfreulich. Dagegen ist zu Verbindungen dieser Fabrikanten mit eingebornen Mexikanischen Kaufleuten im Allgemeinen nicht zu rathen. In der Regel ist der Mexikanische Kaufmann zu wenig solide und ein zu schlechter Bezahler, als dass man ihm, ohne Beaussichtigung und Ueberwachung in der Nähe viel anvertrauen könnte, obenein bei einem Zustande der Justiz, welcher dem Ausländer gegen einen Inländer wohl einen langen kostspieligen Prozes, aber nie ein Resultat verspricht.

### Spanien.

Die General-Zolldirektion zu Madrid hat im Lause dieses Jahres zum ersten Male amtliche statistische Uebersichten über den Handel und die Schissahrt Spaniens, und zwar sür das J. 1846, veröffentlicht.

Diese Uebersichten lassen ersehen:

- Die nach Gewicht, Maass, Stückzahl oder Werth angegebene Menge der hauptsächlichsten in Spanien eingesührten Waaren unter Bemerkung der davon erhobenen Zollbeträge;
- 2. Die nach Gewicht, Maass oder Stückzahl angegebene Menge der aus Spanien ausgesührten Waaren, unter Bemerkung des Werths derselben;
- 3. Die Vertheilung des Werthes der Einsuhr und Aussuhr auf die verschiedenen Länder der Herkunst und Bestimmung;
- Die Vertheilung des Werthes der Einsuhr und Aussuhr von und nach Europa und Asien auf die einzelnen in diesem Verkehr beschäftigten Flaggen;
- 5. Die Anzahl der spanischen und fremden Schiffe, welche den Verkehr zwischen Spanien und dritten Ländern vermittelt haben.

Wenngleich, woraus weiter unten zurückzukommen sein wird, diese Uebersichten ein getreues Bild des spanischen auswärtigen Handels nicht durchweg gewähren, so wird doch ihre Mittheilung, da sie aus ein der Handelstatistik bisber beinahe völlig verschlossenes Gebiet einiges Licht wersen, nicht ohne Interesse sein.

I. Uebersicht der hauptsächlichsten im Jahre 1846 in Spanien eingeführten Waaren.

| Gegenstände.           | Maafsstab<br>der<br>Verzol-<br>lung. | Menge.   | Zoll-<br>Abgaben<br>in<br>RealVell. | Procente<br>des ganzen<br>Einfuhr-<br>zoll-<br>Ertrages. |
|------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gedörrter Stockfisch   | Ctr.                                 | 481111   | 17010648                            | 14,56                                                    |
| Wollene Stoffe         | Real Vell.                           | 53287074 | 16663650                            |                                                          |
| Zucker                 | Arroben.                             | 2384282  | 13765318                            | •                                                        |
| Caeao                  | Pfd.                                 | 11852385 | 9435091                             | 8,12                                                     |
| Seidene Stoffe         | Real Vell.                           | 32676237 | 7178610                             | -                                                        |
| Leinene Gewebe         | Ctr.                                 | 8160     | 6320065                             | 5,44                                                     |
| Steinkohlen            | ,,                                   | 1586141  | 4690462                             | 4,04                                                     |
| Garn jeder Gattung     | ,,                                   | 51366    | 3364068                             | 2,89                                                     |
| Zimmet                 | Pfd.                                 | 823760   | 2232654                             | 1,92                                                     |
| Eiserne Platten        | Ctr.                                 | 52673    | 1902634                             | 1,64                                                     |
| Rohe Häute             | Pfd.                                 | 7998886  | 1791465                             | 1,54                                                     |
| Glaswaaren             | Arroben.                             | 44594    | 1491070                             | 1,27                                                     |
| Feines Holz            | Realen.                              | 15201663 | 1380009                             | 1,18                                                     |
| Durchwirkte Stoffe     | "                                    | 3963360  | 1377718                             | 1,18                                                     |
| Baumwolle              | Pfd.                                 | 15315389 | 1275893                             | 1,09                                                     |
| Butter                 | 'n                                   | 619675   | 1093317                             | 0,94                                                     |
| Wagen                  | Stück.                               | 166      | 1072994                             | 0,93                                                     |
| Verarbeitetes Messing  | Pfd.                                 | 132424   | 1004490                             | 0,87                                                     |
| Blech in Platten       | ,,                                   | 1632118  | 979549                              | 0,84                                                     |
| Stangeneisen           | Ctr.                                 | 85563    | 880856                              | 0,76                                                     |
| Hanf                   | ,,                                   | 11666    | 689850                              | 0,59                                                     |
| Maschinenwerke         | Realen.                              | 15417265 | 599006                              | 0,52                                                     |
| Schwarzer Pfeffer      | Pfd.                                 | 739557   | 578926                              |                                                          |
| Maulthiere             | Stück.                               | 8306     | 476648                              | 0,41                                                     |
| Branntwein             | Arroben.                             | 73177    | 461725                              | 0,40                                                     |
| Käse verschiedener Art | ,,                                   | 18754    | 439291                              | 0,38                                                     |
| Eisendrath             | Pfd.                                 | 1170764  | 425061                              | 0,37                                                     |
| Roher und Gussstahl    | , ,                                  | 829786   | 368111                              | 0,32                                                     |
| Wein                   | Realen.                              | 1285340  | 360639                              | 0,32                                                     |
| Apothekerwaaren        | "                                    | 1540598  | 358855                              | 0,31                                                     |
| Uhren jeder Art        | Stück.                               | 15826    | 350512                              | 0,31                                                     |
| Kupfer in Platten      | Pfd.                                 | 235786   | 338211                              | 0,30                                                     |
| Eiserne Werkzeuge      | Dutzd.                               | 68913    | 332171                              | 0,28                                                     |
| Indigo                 | Pfd.                                 | 49892    | 327277                              | 0,28                                                     |
| Hübner und Hähne       | Stück.                               | 305961   | 326294                              | 0,28                                                     |
| Kammwolle              | Pfd.                                 | 65540    | 325712                              | 0,28                                                     |
| Latus                  | -                                    | _ ·      | 101368850                           | 87,25                                                    |

| Transport                         | Pfd.<br>Gros. | <br>115453 | 101368850 | 87,25  |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| Knöpfe                            |               | 115453     |           | 01,20  |
| - 11 TTT                          | Gros.         | 110100     | 309701    | 0,27   |
| Panyallan - Wassen                |               | 77335      | 306065    | 0,27   |
| Porzellan - Waaren                | Stück.        | 92558      | 304748    | 0,27   |
| Messer jeder Art                  | Dtzd.         | 39479      | 273676    | 0,25   |
| Spielzeug                         | Pfd.          | 38563      | 266221    | 0,23   |
| Spiegel ohne Rahmen               | Stück.        | 70759      | 252592    | 0,23   |
| Flachs                            | Ctr.          | 8524       | 232850    | 0,20   |
| Messing in Platten                | Pfd.          | 160312     | 226840    | 0,20   |
| Kalbfelle                         | "             | 684422     | 226270    | 0,20   |
| Gumpai                            | ,,            | 392095     | 220897    |        |
| Kaffee                            | Ctr.          | 16185      |           | -,     |
| Löffel, Messer und Gabeln         | Dtzd.         | 51524      | 201947    |        |
| Steingut                          | Stück.        | 154940     | 193142    | 0,17   |
| Fischbeinstäbe für Regenschirme . | ,,            | 33108      | 184192    |        |
| Nägel bis auf 2 Zoll ,            | Ctr.          | 2776       | 180373    | 0,16   |
| Kupferstiche                      | Pfd.          | 51065      | 180341    | · 0,16 |
| Gewürznelken                      | ,,            | 85878      | 171756    | 0,15   |
| Fischbein                         | "             | 63112      | 167372    | 0,15   |
| Dauben                            | Tausend.      | 6172       | 165406    | 0,15   |
| Klaviere                          | Stück.        | 113        | 158222    | 0,14   |
| Nähnadeln :                       | Pfd.          | 25259      | 153658    | 0,13   |
| Maschinentheile                   | Ctr.          | 2126       | 153547    | 0,13   |
| Thee                              | Pfd.          | 15825      | 153544    | 0,13   |
| Präsentirteller                   | ,,            | 17914      | 152699    | 0,13   |
| Zinn                              | Ctr.          | 3480       | 148002    | 0,13   |
| Wallrath                          | Arroben.      | 31901      | 147390    | 0,13   |
| Silberwaaren                      | Realen.       | 2107003    | 138398    | 0,12   |
| Messingdrath                      | Pfd.          | 50141      | 134166    | 0,12   |
| Chemische Zündhölzchen            | ,,            | 8321       | 133792    | 0,12   |
| Eiserne Vorhängeschlösser         | ,,            | 12568      | 130020    |        |
| Roh-Kupfer                        | Ctr.          | 2476       | 129960    | 0,11   |
| Fächerstäbe                       | Dtzd.         | 9141       | 129958    | 0,11   |
| Chlorkalk                         | Pfd.          | 596972     | 128652    | 0,11   |
| Scheeren                          | Dızd.         | 14516      | 122700    | 0,10   |
| Spiegel                           | Stück.        | 19936      |           |        |
| Töpferthon                        | Ctr.          | 62058      | 113265    | 0,10   |
| Schuhstifte                       | Pfd.          | 108387     | 113254    | 0,10   |
| Bleiasche                         | ,,            | 8433       | 112438    | 0,10   |
| Leere Weinflaser                  | Stück.        | 3162       | 112428    | 0,10   |
| Latus                             | _             | _          | 108625254 | 93,50  |

| Gegenstännde.                     | Maafsstab<br>der<br>Verzol-<br>lung. | Menge.        | Zoll-<br>Abgaben.<br>in<br>RealVell. | Procente<br>des ganzen<br>Einfuhr-<br>zoll-<br>Ertrages. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Transport                         | _                                    | _             | 108625254                            | 93.50                                                    |
| Pomade                            | Pfd.                                 | 13452         | 107616                               |                                                          |
| Därme                             | , ,                                  | 139888        | 107608                               | 0,09                                                     |
| Baumwollengarn                    | ,,                                   | 11006         | 106470                               | 0,09                                                     |
| Drathwaaren                       | ,,                                   | 17439         | 104884                               | 0,09                                                     |
| Geschmiedetes Gefässmessing       | "                                    | 28012         | 100972                               | 0,09                                                     |
| Toilettenseise                    | "                                    | 23767         | 98961                                | 0,08                                                     |
| Ohrringe ohne Gehänge             | Gros.                                | 1251          | 97036                                | 0,08                                                     |
| Andere Artikel                    | -                                    | _             | 6832126                              | 5,89                                                     |
| zusammen                          |                                      | _             | 116180927                            | 100,00                                                   |
|                                   | zur                                  | See           | zu Lande.                            | zusammen.                                                |
| Darunter                          | span. Flagge.                        | rend. Flagge. |                                      |                                                          |
| aus Europa u. Afrika für . Rs. V. | 252143339                            |               | 27087288                             | 338304500                                                |
| "Amerika ",,",                    | <b>230646</b> 332                    |               | -                                    | 244010359                                                |
| " Asien ".",                      | 12079968                             | -             | _                                    | 12079968                                                 |
| zusammen ,, ,,                    | 494869639                            | 72437900      | 27087288                             | 594394827                                                |

# II. Uebersicht der hauptsächlichsten im Jahre 1846 aus Spanien ausgeführten Waaren.

| Gegenstände.     | Maafsstab. | Menge.         | Werth<br>in<br>Rs. V. | Procente<br>der<br>Ausfuhr. |
|------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Wein, ordinärer  | Arroba.    | 2490093        | 23381533              | 4,75                        |
| " Xerez          | ,,         | 1016304        | 78404516              | 15,52                       |
| " Malaga         | ,,         | 56036          | 849211                | 0,17                        |
| Baumöl, Speise   | ,,         | 1482806        | 45268028              | 8,97                        |
| Blei in Blöcken  | Ctr.       | 1181248        | 37127340              | 7,36                        |
| Rosinen          | Arroba.    | 1738119        | 31188225              | 6,18                        |
| Wolle, gekämmt   | ,,         | 231738         | 29588731              | 5,86                        |
| Mehl             | ,,         | 1842490        | 28691022              | 5,69                        |
| Quecksilber      | Ctr.       | 15280          | 25381497              | 5,03                        |
| Silber in Barren | Unze.      | 964701         | 23573427              | 4,68                        |
| Weizen           | Fanega.    | <b>620</b> 182 | 21513420              | 4,28                        |
| Gemunztes Geld   | _          | _              | 16876941              | 3,34                        |
| Korkpfropfen     | Stück.     | 348761300      | 16341544              | 3,24                        |
| Branntwein       | Arroba.    | 309815         | 9572865               |                             |
| Latus .          | _          | _              | 387758300             | 76,95                       |

| Gegenstände.                    | Maafsstab. | Menge.                  | Werth<br>in<br>Rs. V. | Procente<br>der<br>Ausfuhr. |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Transport                       | _          | _                       | 387758300             | 76,95                       |
| Haselnüsse                      | <b>5</b> 5 | 117319                  | 7816210               | 1,55                        |
| Salz                            | ,,*        | 2671114                 | 7417823               | 1,47                        |
| Seife                           | Arroba.    | 260690                  | 7170108               | 1,42                        |
| Saffran                         | Pfd.       | 35541                   | 4091780               | 0,81                        |
| Wolle, rohe                     | Arroba.    | 78301                   | 3920715               | 0,77                        |
| Nähseide                        | Pfd.       | 25121                   | 3485180               | 0,69                        |
| Seide, rohe                     | ۱,,        | 50196                   | 3338890               | 0,66                        |
| Gartengewächse, getrocknet      | Fanega.    | 66637                   | 3134559               | 0,62                        |
| Orangen                         | Stück.     | 55494766                | 3057763               | 0,60                        |
| Reis                            | Arroba.    | 139982                  | 2926384               | 0,60                        |
| Esparto (Pfriemenkraut)         | ,,         | 407033                  | 2682112               | 0,53                        |
| Rindvich                        | Stück.     | 8516                    | 2603289               | 0,52                        |
| Wollengewebe                    | Ellen.     | 114313                  | 2485024               | 0,49                        |
| Seidengewebe                    | ,,         | 114481                  | 2291833               | 0,45                        |
| Schuhmacherwaaren               | Paar.      | 204746                  | 2092227               | 0,42                        |
| Gegerbte Felle                  | Pfd.       | 553198                  | 2020924               | 0,41                        |
| Eisen                           | Arroba.    | 174558                  | 1996781               | 0,40                        |
| Citronen                        | Stück.     | 46762176                | 1939355               | 0,39                        |
| Mandeln                         | Arroba.    | 66121                   | 1854406               | 0,36                        |
| Seidenbaudwaaren                | Stück.     | 101525                  | 1735816               | 0,34                        |
| Weißes Papier                   | Ries.      | 44588                   | 1628359               | 0,32                        |
| Küchenkräuter                   | Arroba.    | 341635                  | 1528712               | 0,30                        |
| Nudeln                          | ,,         | 59728                   | 1430787               | 0,29                        |
| Pottasche                       | <b>,</b> , | 133372                  | 1419690               | 0,28                        |
| Roggen                          | Fanega.    | 73562                   | 1283544               | 0,25                        |
| Mais                            | "          | 36780                   | 1128647               | 0,23                        |
| Bücher                          | Arroba.    | 4911                    | 1116960               | 0,22                        |
| Korkplatten                     | Ctr.       | 10142                   | 1070785               | 0,21                        |
| Würste                          | Pfd.       | 142820                  | 1022354               | 0,20                        |
| Maulthiere                      | Stück.     | 1856                    | 975560                | 0,20                        |
| Fische                          | Arroba.    | 48418                   | 951216                | 0,19                        |
| Gerste                          | Fanega.    | 37230                   | 933147                | 0,18                        |
| Weintrauben                     | Arroba.    | 99734                   | 915111                | 0,18                        |
| Andere Artikel                  | -          | -                       | 33324591              | 6,50                        |
| zusammen                        | 1 _        |                         | 504560962             | 100,00                      |
|                                 | 1          | See                     |                       | zusammen.                   |
| Darunter                        |            | unter<br>fremd. Flagge. |                       |                             |
| nach Europa und Afrika . Rs. V. | 88595310   | 244580749               | 34652056              | 367828115                   |
| " Amerika " "                   |            | 26081511                |                       | 134954196                   |
| " Asien " "                     | 1778651    |                         | !                     | 1778651                     |
| zusammen . ", "                 | 199246646  | 2 <b>706622</b> 60      | 34652056              | 504560962                   |

III. Uebersicht des Werths der Einfuhr und Ausfuhr von Spanien nach den verschiedenen Ländern.

| Einfuh                        | r.            |                                         | Ausful             | ır.           |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| Werth in Rs. V.               | Pro-<br>cent. | Länder der Herkunst und Bestimmung.     | Werth<br>in Rs. V. | Pro-<br>cent. |
| 724455                        | 0,1           | Oesterreich.                            | 363583             | 0,1           |
| 728561                        | 0,1           | Belgien.                                | 1638180            | 0,3           |
| 5047937                       | 0,8           | Sardinien.                              | 5679699            | 1,1           |
| 10230715                      | 1,7           | Hansestädte.                            | 5174486            | 1,0           |
| 3559827                       | 0,6           | Dänemark.                               | 2966114            | 0,6           |
| 51086                         | : .           | Beide Sizilien.                         | 1218812            | 0,2           |
| 2326427                       | 0,4           | Kirchenstaat.                           | 203558             | 200           |
| 172305783                     | 28,2          | Frankreich.                             | 150578326          | 29,6          |
| 3608894                       | 0,6           | Niederlande.                            | 2826694            | 0,6           |
| 101003718                     | 16,6          | Grossbritannien.                        | 149882079          | 29,5          |
| 5417602                       | 0,9           | Gibraltar.                              | 9093707            | 1,8           |
| 980701                        | ایما          | Malta.                                  | 575483             | 0,1           |
|                               | 0,1           | Portugal.                               | 11820910           | 2,3           |
| 139884<br>4369203             | 0,7           | Preufsen.<br>Rufsland.                  | 2910012<br>5079443 | 0,6<br>1,0    |
| 23634192                      | 3,9           | Schweden.                               | 1829563            | 0,4           |
| 3359392                       | 0,6           | Toskana.                                | 2036191            | 0,4           |
|                               |               | Türkei.                                 | 13200              |               |
| 337688377                     | 55,4          | zusammen Europa.                        | 353890040          | 69,6          |
| 505082                        | 0,1           | Algier.                                 | 13691200           | 2,7           |
|                               | .             | Aegypten.                               | 190750             | ) n.          |
| 111041                        |               | Marokko.                                | 56125              | <del>"</del>  |
| 616123                        | 0,1           | * zusammen Afrika.                      | 13958075           | 2.8           |
| 5991298                       | 1,0           | Brasilien.                              | 7361089            | 1,5           |
| 137710772                     | 22,6          | Kuba.                                   | 77375415           | 15,2          |
| <b>2</b> 020 <del>6</del> 651 | 3,3           | Portoriko.                              | 4412681            | 0,9           |
| 40000040                      | : -           | _Chile.                                 | 1356969            | 0,3           |
| 10206248                      | 1,7           | Eguador.                                | 141730             | ه د           |
| 5001063                       | 0,8           | Vereinigte Staaten.                     | 20028557<br>177402 | 3,9           |
| 2684170                       | 0,4           | Guatemala.<br>Haiti.                    | 84116              | •             |
| 143085                        | •             | _ ===================================== | 7448362            | 1,5           |
| 499189<br>10690               | •             | Mexiko.<br>Neu - Granada.               | 101992             | 1,0           |
| 10090                         | •             | Peru.                                   | 2126960            | 0,4           |
| 4451408                       | 0,7           | Rio de la Plata.                        | 3687267            | 0.7           |
| 6327178                       | 1,3           | Uruguay.                                | 5764606            | 1,1           |
| 31579359                      | 5,1           | Venezuela.                              | 3055609            | 0,6           |
|                               |               | Dänische Besitzungen.                   | 601590             | 0,1           |
| 19199248                      | 3,1           | Britische Besitzungen.                  | 1229851            | 0,3           |
| 244010359                     | 40,0          | zusammen Amerika.                       | 134954196          | 26,5          |
| 7682636                       | 1,3           | Philippinische Inseln.                  | 1778651            | 0,3           |
| 4397332                       |               | Britische Besitzungen.                  |                    |               |
| 12079998                      | 2,0           | zusammen Asien.                         | 1778651            | 0,3           |
| 15324548                      | 2,5           | Kanarische Inseln 1).                   | 3803501            | 0,8           |
| 609719375                     | 100,0         | zusammen.                               | 508364463          | 100,0         |

<sup>1)</sup> Die Einfuhr und Ausfuhr von und nach den Kanarischen Inseln ist in den beiden verhergehenden Uebersichten nicht mit enthalten.

IV. Uebersicht der Vertheilung des Werths der Ausfuhr und Ein

| Unid   Herkunft.   Spanische.   Nerdamerrick   Spanische.   Nerdamerrick   Spanische.   Nerdamerrick   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Spanische.   Span | Länder der Bestimmung                 |            |            |         |         | Fia      | gge der | Schiffe, | ant w  | eic      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|
| gfries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ 1                                   | Spanische. | ameri-     |         | reichi- | Delli-   |         |          |        | N        |
| Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausfuhr nach                          |            |            |         |         |          |         |          |        |          |
| Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |            | 18960   |         |          | •       | 821752   |        |          |
| ardiniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |            |            |         | •       |          | •       |          |        | ١_       |
| Assessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.0                                  |            |            | •       | •       | 159878   | •       | 406428   |        | ľ        |
| Samework                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |            |            |         |         | 19200    | 1043044 |          |        | i        |
| eide Sizilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            | 4500       |         |         |          |         |          | •      | ١        |
| Irrhenstaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |            | 8200       |         |         |          |         |          |        | ١        |
| rankreich : ;;   85900395   177694   18080   18080   209770   100810   100800   209770   100800   100800   209770   100800   100800   209770   100800   100800   209770   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   1008000   100800   100800   100800   100800   100800   100800   1008000   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   100800   1008000   1008000   1008000   100800   100800   100800   100800   100800   100800 |                                       | •          |            |         |         |          |         | 190750   |        | 1        |
| Inderriande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |            | •          | •       |         | ٠ .      | 1       |          | •      | 1        |
| Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential   Residential    | ta ta dan ta                          |            |            |         |         |          |         |          |        | ,<br>11  |
| Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S | A 1 1                                 |            | 22616      | 100430  | •       | :        | 10000   | 1 .      |        | :        |
| Laita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |            |            | •       | :       | 1 :      | 105000  |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alta ,,                               |            |            |         |         |          |         | 13300    |        |          |
| reuisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arecce "                              |            |            |         | •       | ٠.       | •       |          |        | ı        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ortugal ,,                            | 425238     |            |         | -:      | ١ ٠      |         |          | •      | 1        |
| chwedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £11                                   | •0000      |            |         | 1140    | •        |         |          | 418079 | ı        |
| eskana         7         298393         1816         63980         158186         158186           Resi         2000         1698733         314270         179078         3441867         70796886         616743         1           Einfuhr aus         1gérien         Real.         343997         36414         23560         184741         23860         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         18293         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290         23290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1                                   |            |            | 02001   |         | •        |         |          |        | :        |
| Einfuhr aus  gérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |            |            | 1510    | 63980   | :        | I .     | 1        | _      | İ        |
| Einfuhr aus   gérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n_L_!                                 | 1800       | .          |         |         |          |         |          | ١.     | l        |
| Binfuhr aus    Igérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zhsammen                              | 88595210   | 21616      | 1608733 | 214270  | 179078   | 2441567 | 70796896 | 616749 | <u>.</u> |
| Petterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biufuhr aus                           |            |            |         |         |          |         |          |        | i<br>I   |
| Segretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |            | 26414      |         | •       |          |         | 184741   |        | 1        |
| ardinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |            | l <u>.</u> | •       | 23560   |          |         | -:       |        | :        |
| Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Inspect   Insp | - <b>`•</b> •                         |            | 44760      | •       | •       |          | •       |          | 32306  | );<br>   |
| Semark   30079   40600   1690223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            | •          | ****    | •       |          | 24998   |          | •      | 1        |
| eide Sizilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |            |         |         |          |         | ! :      | 1 :    |          |
| irchenstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eide Sizilien "                       | 20000      |            | •       |         |          |         |          | `      | ı        |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect | irchenstaat 🦡 🤫                       |            |            |         |         |          |         |          |        |          |
| refsbritantien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,                                   |            | 79500      | •       | 25530   |          |         |          |        |          |
| ibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |            |            |         | •       |          |         |          |        |          |
| Infection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |            | 30074      | 3619    | •       | 1 .      |         |          |        | ,        |
| ertugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arecco                                |            |            |         |         | l :      |         | 1        | •      | 1        |
| infiland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ortugal                               | 187930     | .          |         |         |          | ] .     | 1170     | 1 :    | :        |
| chweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |            |            |         |         |          |         |          |        | ı        |
| eskana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |            | 58979   |         |          |         |          | ١.     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>L</b>                              |            | •          | •       | •       | 1 .      | 599574  |          |        | 1        |
| zusammen 252143339 195648 145588 45590 224024 2786903 5278268 27650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1000170    | <u> </u>   |         | •       | <u> </u> | •       | ·        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gusammen                              | 252143339  | 199648     | 145638  | 49000   | 294024   | 2786903 | 5278268  | 97650  |          |

# fuhr nach und von Europa und Asien auf die einzelnen Flaggen.

die Ausfuhr oder Einfuhr erfolgt ist.

| ritische.        | Meck-<br>lea-<br>burg. | Olden-<br>bor-<br>gische. | L apas- | Pertugie-<br>sische. | Preulsi-<br>sche. | Russisehe. | Sardini-<br>sche. | Sizilia-<br>nische. | Schwedi-<br>sche. | Toska-<br>nische. | Süd-<br>ameri-<br>kanisch |
|------------------|------------------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                  |                        | ł                         |         |                      |                   |            |                   |                     |                   |                   | 1                         |
| 167100           |                        |                           | 85080   |                      |                   |            | 138287<br>130000  | _                   |                   | 13933             |                           |
| 103750           |                        | :                         |         | :                    | 106000            | :          |                   |                     | 184604            |                   | 1 .                       |
|                  |                        |                           |         | •                    |                   |            | 1589122           | 48290               |                   | 981613            |                           |
| 273630<br>163450 | 1 .                    |                           |         | •                    | 508200<br>150450  |            | •                 | •                   | \$06228<br>28745  | 19740             | •                         |
| 66400            |                        |                           |         | •                    | 190490            | 9037179    | 62546             | 857616              |                   | •                 | ļ. ·                      |
|                  | 1 :                    |                           | 1 :     | :                    |                   | •          |                   |                     |                   | •                 | 1 :                       |
|                  | :                      | 1 :                       | 40700   |                      |                   | 1 :        | 130800            |                     |                   |                   | 1 :                       |
| 698370           |                        |                           |         |                      |                   |            | 431190            | 147239              | 81594             | 382996            |                           |
| 583805           |                        |                           |         | •                    |                   |            | 44000             |                     | 325389            | 9450              |                           |
| 1234779          |                        |                           |         | •                    |                   | 432900     | 8750              |                     | 1132534           | 84440             |                           |
| 1884941          |                        |                           | •       | •                    | •                 |            | 324818            | •                   | 14300             | 94846             |                           |
| 36613            |                        |                           |         | •                    | •                 | ٠ .        |                   | •                   | •                 | 18300             | 1 .                       |
| 4766             |                        |                           |         | 8677419              | •                 | 23060      |                   | •                   |                   | •                 | ٠.                        |
|                  | 1:                     | 1 :                       |         | 00.1415              | 716194            | 130896     | •                 | •                   | 1134800           | •                 | •                         |
| 440099           |                        | 1 :                       |         |                      | 465190            |            |                   | •                   | 281862            | 1600              | 1 :                       |
| 91150            |                        |                           | .       |                      | 46512             |            | .                 |                     | 1679397           |                   |                           |
| 22750            |                        |                           | 5576    |                      | •                 |            | 78080             |                     | 2560              | 1405162           |                           |
| •                |                        | •                         | •       | •                    | •                 | •          | .                 | •                   |                   | 11400             | •                         |
| :150906          |                        |                           | 181856  | 8677419              | 2012546           |            | 2910629           |                     | 8714978           | *****             |                           |
| ,                |                        |                           | 191894  | 9011419              | 2012040           | 4430340    | 3910039           | 1001002             |                   | 3262314           |                           |
|                  |                        |                           |         |                      |                   |            |                   |                     |                   |                   |                           |
| •                |                        |                           |         |                      |                   |            |                   | •                   |                   | •                 | ١.                        |
| 9400             |                        |                           |         |                      |                   | •          |                   | •                   |                   |                   |                           |
| 9400             | •                      |                           | •       |                      | 143000            | i •        |                   | 800                 | •                 | 4400              | ١.                        |
| 16196            | 1 :                    | ١.                        |         | •                    | •                 | •          | 37110             |                     | 23020             |                   | 2089                      |
| 215200           | :                      | 27502                     |         |                      | :                 | 994860     | 561364            | •                   |                   | 1                 | 2000                      |
| •                |                        |                           | 1       |                      | 1 :               |            | 9600              | 21486               |                   | 1 .               | 1 :                       |
|                  |                        | ١.                        | 842540  |                      |                   |            | 27804             | 27600               |                   | 727824            |                           |
| 50292            |                        |                           |         |                      | 8000              |            | 95852             | 95836               | 58500             |                   |                           |
| 814775           |                        |                           |         | •                    |                   | •          | ! •               | •                   |                   | •                 | ١.                        |
| 296909           | ١ ٠                    |                           |         | •                    | 400493            | 837185     | 1500              | 3291                | 512438            | :                 | -:-                       |
| 778645           |                        | ٠.                        | •       | •                    | •                 | •          | 100640            | •                   | 24648             | 8600              | 384                       |
| 1796             | 1 :                    | :                         |         | 22952                | •                 | •          |                   | •                   | 13190             | •                 |                           |
|                  | 48342                  | :                         |         |                      | 91542             | :          |                   | •                   |                   |                   | 1 :                       |
|                  | :                      | 30822                     | :       |                      |                   | 8012254    |                   | •                   | 95980             |                   | l :                       |
|                  | ١.                     |                           | .       |                      |                   | 204360     |                   |                     | 11551990          |                   |                           |
| 149020           |                        | •                         | •       | •                    | •                 | • .        | 27520             | 37736               | 79                | 509618            |                           |
| 829233           | 48342                  | 58324                     | 349540  | 22952                | 699093            | 8048659    | 850890            | 186749              | 12281136          | 1247943           | 2478                      |
|                  |                        |                           |         |                      |                   |            |                   |                     |                   |                   |                           |

V. Uebersicht des Eingangs u. Ausgangs von beladenen Schiffen in den Spanischen Häfen im Jahre 1846.

| Länder der Herkunft<br>und      | Un       | ter Spani<br>Flagge. | scher            | Uı         | Unter fremder<br>Flagge. |                  |  |  |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|--|--|
| Bestimmung.                     | Schiffe. | Tennen.              | Mann-<br>schaft. | Schiffe.   | Tonnen.                  | Mann-<br>schaft. |  |  |
| Oesterreich                     | . 8      | 1344                 | 92               | -          | 1021                     | 49               |  |  |
| Belgien                         | . 3      | 377                  | 41<br>28         | 19         | 1575<br>1199             | 111              |  |  |
| •                               | 11       | 1044                 | 90               | 26         | 2657                     | 164              |  |  |
| Sardinien                       | . 46     | 4260<br>5037         | 408<br>640       | 31         | 1753<br>7026             | 348              |  |  |
| Hansestädte                     | . 42     | 5174                 | 392              | 11         | 1113                     | 78               |  |  |
|                                 | 16       | 2012                 | 198              | 59         | 6009                     | 628              |  |  |
| Dänemark                        |          |                      |                  | 63         | 12099                    | 793              |  |  |
| Beide Sizilien                  | . 2      | 60                   | 14               |            | 2898                     | 155              |  |  |
| Kirchenstaat                    | . 50     | 5132                 | 425              | 32<br>48   | 4014<br>6304             | 215<br>434       |  |  |
| Riftuenstaat                    | 1 4      | 212                  | 80               | 8          | 576                      | 58               |  |  |
| Frankreich                      | . 864    | 118576               | 13614            | 217        | 24464<br>57919           | ' 2143<br>  4751 |  |  |
| Griechenland                    | .] ."    | 80416                |                  | i          | 120                      | 7                |  |  |
| Niederlande                     | . 8      | 510                  | 48               | 12         | 1270                     | 84               |  |  |
|                                 | 1        | 496                  | 87               | 81         | 3570                     | 295              |  |  |
| Großbritannien                  | 132      | 14352                | 1112             | 738<br>599 | 121009                   | 5958<br>4947     |  |  |
| Portugal                        | . 57     | 1058                 | 210              | 31         | 2440                     | 315              |  |  |
| Preußen                         | 87       | 1441                 | 254              | 326<br>6   | 11116<br>996             | 3195<br>46       |  |  |
|                                 | 1        |                      |                  | 99         | 4005                     | 181              |  |  |
| Rufsland                        | . 4      | 460                  | 38               | 78         | 15989                    | 844              |  |  |
| Schweden                        | . 73     | 7136                 | 660              | 164        | 23984                    | 1309             |  |  |
| m )                             | . 43     | 3120                 | 332              | 194<br>76  | 29914<br>8516            | 1341<br>635      |  |  |
| Toskana                         | . 43     | 1014                 | 117              | 49         | 5532                     | 429              |  |  |
| Türkei                          |          |                      | •                | 1          | 217                      | 13               |  |  |
| Britische Besitzungen in Europa | . 178    | 22357                | 2385             | 95         | 15493                    |                  |  |  |
| •                               | 997      | 10576                | 1749             | 98         | 13908                    | 1159<br>428      |  |  |
| Algerien                        | . 79     | 3275                 | 592<br>8767      | 53<br>131  | 5417<br>14529            | 1084             |  |  |
| Aegypten                        | .   "    |                      | •                | 3          | 633                      |                  |  |  |
| Marocco                         | . 41     | 480                  | 218              | 3          | 184                      | 14               |  |  |
| marotto                         | 18       | 597                  | 103              |            | 166                      |                  |  |  |
| Insel Kuba                      | . 544    |                      | 7049<br>7378     |            | •                        | •                |  |  |
| " Portoriko                     | . 108    | 16194                | 1278             |            |                          |                  |  |  |
| Brasilien                       | . 13     | 2571                 | 471<br>166       | 13         | 2774                     |                  |  |  |
|                                 | 24       | 4546                 | 309              | 79         | 14688                    | 764              |  |  |
| Eguador                         | .  8     | 2903                 | 122              | ١٠,        | 179                      | 19               |  |  |
| Latus .                         |          | 417889               |                  |            |                          |                  |  |  |
| Latus .                         |          | 251780               | 20170            |            |                          | 21044            |  |  |

Į.

| Länder der Herkunft<br>und     |              | Unter Spanischer<br>Flagge. |                  |             | Unter fremder<br>Flagge. |                  |  |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|--|
| Bestimmung.                    | Schiffe.     | Tennen.                     | Menn-<br>schaft. | ichiffe.    | Tonnen.                  | Mann-<br>schaft. |  |
| Transport                      | 2297         | 417889                      |                  | 1767        | 254709                   | 15141            |  |
| Vereinigte Staaten             | 2899         | 951730<br>986               | 29921<br>64      | 2373<br>83  | 278996<br>25441          | 91044            |  |
| a                              | 40           | 6599                        | 391              | 87          | 21240                    | 87               |  |
|                                | 3            | 422                         | 35<br>75         | •           |                          |                  |  |
| Haiti                          | 1            | 162                         | 11               |             |                          |                  |  |
| Mexiko                         | 4            | 568                         | 48               | 1           | 250                      | 1                |  |
| Peru                           | 28           | 3947<br>205                 | 296<br>15        | . *         | 558                      | 3                |  |
| Rio de la Plata                | 5 7          | 1169<br>1267                | 79<br>93         | 4           | 860                      | 6                |  |
|                                | 2.5          | 6718                        | 434              | 1           | 178                      | 1:               |  |
| Uruguay                        | 12           | 2410<br>14596               | 164<br>883       | 1           | 217                      | 10               |  |
| Venezuela                      | 92           | 10655                       | 930              | 2           | 464                      | 30               |  |
| Dänische Kolonien              | .**          | 2443                        | 223              | 3           | 239<br>215               | 18               |  |
| Franc Valacha                  | 5            | · 795                       | 56               | 2           | 200                      | 1                |  |
| in Amerika                     | 1            | 119                         | 10               | 1           | 217                      | 20               |  |
| Britische "                    | 35           | 4053                        | 334              | 49<br>69    | 8704                     | 399              |  |
| Portugiesische "               |              |                             |                  | 1           | 51                       |                  |  |
| Philippinische Inseln          | 5            | 2239                        | 156              |             |                          |                  |  |
| Britische Besitzungen in Asien | 2            | 2549<br>803                 | 164<br>37        | •_          | •                        | •                |  |
| Wiederholung:                  |              |                             |                  | 1           | 455                      | 17               |  |
| _                              | 1510         | 183916                      | 19758            | 1598        | 240885                   | 14464            |  |
| -<br>A A - 2                   | 1189         | 119877                      | 12885            | 2165        | 244979                   | 19169            |  |
| Afrikanische "                 | 120          | 3755<br><b>36650</b>        | 810<br>8872      | 56<br>185   | 6050<br>14879            | 460              |  |
| Amerikanische "                | 836<br>787   | 151056                      | 10309            | 155         | 38333                    | 1711             |  |
| Asiatische "                   | 7            | 3042                        | 193              |             |                          |                  |  |
|                                | 8            | 9549                        | 164              | 1           | 455                      | 17               |  |
| zusammen                       | 2473         | 341669                      | 31070            | 1809        | 285268                   | 16635            |  |
| zusammen unter Spanischer u.   | 4000         | -                           | 18FOF            |             |                          |                  |  |
| fremder Flagge                 | 4282<br>5675 | 626937<br>603624            | 47705<br>55402   |             |                          |                  |  |
| In Ballast sind eingegangen    |              |                             |                  | 1201        | 125000                   | 44020            |  |
| aus Eurropa                    | 871          | 19885<br><b>2684</b> 0      | 2618<br>7130     | 1324<br>290 | 135062<br>38910          | 2810             |  |
| "Amerika                       |              | •                           |                  | 35          | 1031                     | 56               |  |
| zusammen                       | 1228         | 46725                       | 9748             | 1649        | 175003                   | 14519            |  |
|                                |              |                             |                  |             |                          |                  |  |
|                                |              |                             |                  |             |                          |                  |  |
|                                |              | 1                           |                  |             |                          |                  |  |
| Handels-Archiv 1848. Heft 10.  | •            | •                           |                  | 2           | 1                        |                  |  |

Unter den vorstehenden Tabellen sind die erste und zweite insosern von besonderem Interesse, als sie die Mengen der ein- und ausgesührten Waaren meistentheils nach Maass, Zahl oder Gewicht, und nur ausnahmsweise nach dem in dergleichen Uebersichten nur zu häufig auf ganz unhaltbaren Voraussetzungen beruhenden Werthsschätzungen angeben. Freilich muss man aber darauf verzichten, aus diesen Uebersichten ein vollständiges Bild, namentlich der Einsuhren Spaniens zu gewinnen. Abgesehen von denjenigen Ungenauigkeiten, an welchen dergleichen Zusammenstellungen besonders dann zu leiden pflegen, wenn sie nicht schon eine Reihe von Jahren hindurch jährlich angefertigt sind, gewährt die Eingangsnachweisung insofern ein ganz unrichtiges Bild, als die bedeutenden Mengen darin nicht erscheinen, welche im Wege des Schleichhandels eingehen. Wie erheblich diese Mengen sind, mag in Beziehung auf den wichtigsten dabei in Betracht kommenden Artikel: die Baumwollenwaaren, näher anschaulich gemacht werden.

Es wurden nach Inhalt der Nachweisung I. an roher Baumwolle eingeführt: 15315389 Pfd. Nimmt man an, dass dieses ganze Quantum, mit 10 Proc. Abfall, versponnen worden ist, so ergiebt sich eine Garnproduktion von 13783000 Pfd., und mit Hinzurechnung von 11000 Pfd. Garn, welches nach derselben Nachweisung aus dem Auslande eingeführt ist, ein Garnquantum von 13794000 Pfd. Werden davon nur 10 Proc. für andere Zwecke, als zum Verweben, in Abzug gebracht, so bleiben für die Weberei 12415000 Pfd. Garn, woraus dasselbe Gewicht an Geweben, oder etwa 72 1/2 Million Yards Gewebe dargestellt sein mögen. Es würde hiernach die inländische Fabrikation etwa 51/2 Yards auf den Kopf der Bevölkerung liefern. Aus Frankreich wurden, nach den französischen Kommerzialnachweisungen, an Baumwollengeweben nach Spanien eingeführt, also eingeschmuggelt 1117940 Ko., oder etwa . . . . . 15651000 Yds. aus Großbritannien wurden, nach den britischen

26422

23500000

zusammen aus Frankreich und Spanien rund 39177000 Yds. dazu die in Spanien erzeugten . . . . . . . 72500000 >

giebt . . . . 111677000 Yds.

2:

٠:

۲. ا:

.

c

ė.

ŗ

so dass also von der Pyrenäengrenze und von Gibraltar aus mindestens 35 Proc. des gesammten Bedars an Baumwollengeweben in einem, nach den französischen und britischen Werthsangaben, aus etwa 9 Millionen Thaler anzuschlagenden Werthe im Wege des Schleichhandels eingesührt wurden. Dabei ist der Schleichhandel über die Portugiesische Grenze noch nicht berücksichtigt. Nach Portugal wurden aus Großbritannien eingesührt 39 1/3 Millionen Yards Baumwollengewebe, was, ohne die eigene Produktion Portugals und die Einsuhren aus andern Ländern in Anschlag zu bringen, etwa 10 Yds. auf den Kopf der Bevölkerung geben würde. Bei dem für Spanien berechneten Verbrauch von 111677000 Yds. kommen nur etwa 8 1/4 Yds. auf den Kopf der Bevölkerung, und da nicht anzunehmen ist, dass der Verbrauch von Baumwollenwaren in Spanien geringer sei, als in Portugal, so wird man auf den Schmuggel aus letzterem Lande mindestens noch 5 Millionen Yds. zu rechnen haben.

Die Nachweisungen III. und IV., welche die Vertheilung der Einfuhr- und Aussuhrwerthe auf die verschiedenen Länder und Flaggen angeben, können, wie alle derartige Werthsangaben, aus einen hohen Grad von Zuverlässigkeit keinen Anspruch machen. Eine Gegenüberstellung dieser Angaben gegen die ebenfalls offiziellen Angaben über Aussuhr und Einsuhr der Hansestädte, Frankreichs, Belgiens und Großbritanniens nach und von Spanien wird dies anschaulich machen.

Nach Spanien wurde im Jahre 1846 ausgeführt:

| nach officiellen Angaben                          | nach Tab. III. |
|---------------------------------------------------|----------------|
| aus Hamburg für 799820 Mk. oder                   | für Rs. V.     |
| 1 Mk. Bco. = 7 Rs. V gerechnet für Rs. V. 5598740 |                |
| aus Bremen nichts, also aus d. Hanse-             |                |
| städten für                                       | 10230715       |
| aus Frankreich für 94697381 Frs.,                 |                |
| u. nach Abzug von 26802230 Frs.                   |                |
| f. Baumwollgew., f. 67895151 Frs.,                |                |
| oder 1 Fr. = 3,714 Rs. V. für . * * 252162590     | 172305783      |
| aus Belgien für 333676 Frs., oder                 |                |
| 1 Fr. = 3,714 Rs. V. für 1239272                  | 728561         |
| aus Großbritannien (jedoch nur an                 |                |
| brit. Erzeugnissen) f. 769757 L.St.,              |                |
| oder 1 L. St. = 93,54 Rs. V. für » » 191849407    | 101003718      |
|                                                   | _              |

Aus Spanien wurden ausgeführt:

nach Tab. III. für Rs. V.

nach Hamburg f. 1026300 Mk., od. für Rs. V. 7184100 nach Bremen für 129081 Ldr. Thlr.,

oder 1 Ldr. Thir. = 76 Rs. V. für . . 9810156

zusammen nach d. Hansestädt. für » 16994256 5174486 nach Frankreich f. 48683466 Frs. od. » 180810392 150578326 nach Belgien für 943328 Frs. oder » 3503520 1638180

Die aus dieser Zusammenstellung ersichtlichen erheblichen Disserenzen können keineswegs allein aus einer Unrichtigkeit der spanischen Tabellen, oder aus dem in denselben nicht erscheinenden Facit des Schleichhandels hergeleitet werden. Abgesehen davon, das die Ausführ eines Landes nach einem andern bei dem Lande der Ausführ stets mit einem geringeren Werthe erscheinen muß, als bei dem Lande der Einführ, da die Waare während des Transports durch Fracht und sonstige Unkosten eine Preisvermehrung ersahren hat, so können namentlich die in den französischen Kommerzialnachweisungen angegebenen Werthe, ganz besonders bei der Aussuhr, nur mit großer Vorsicht benutzt werden, da sie meistentheils viel zu hoch gegriffen sind.

### Aktenstücke,

die Deutsche Zolleinigung betreffend.

Die Reichsversammlung zu Franksurt hat bei der ersten Berathung der Reichsversassung solgende, das gemeinschaftliche deutsche Zollwesen betreffende Bestimmungen angenommen.

#### ART. VII.

- §. 33. Das deutsche Reich soll ein Zoll- und Handelsgebiet bilden, umgehen von gemeinschastlicher Zollgrenze, mit Wegfall aller Binnenzölle. Die Aussonderung einzelner Orte und Gebietstheile aus der Zollinie bleibt der Reichsgewalt vorbehalten. Der Reichsgewalt bleibt es ferner vorbehalten, auch außerdeutsche Länder und Landestheile mittelst besonderer Verträge dem deutschen Zollgebiete anzuschließen.
- §. 34. Die Reichsgewalt ausschließlich hat die Gesetzgebung über das gesammte Zollwesen, sowie über gemeinschaftliche Produktions-

und Verbrauchssteuern. Welche Produktions- und Verbrauchssteuern gemeinschaftlich sein sollen, bestimmt die Reichsgesetzgebung.

- §. 35. Die Erhebung und Verwaltung der Zölle, sowie der gemeinschastlichen Produktions- und Verbrauchssteuern, geschieht nach Anordnung und unter Oberaussicht der Reichsgewalt. Aus dem Ertrage wird ein bestimmter Theil, nach Maassgabe des Budgets für die Ausgaben des Reichs vorweg genommen. Das Uebrige wird an die einzelnen Staaten vertheilt. Ein besonderes Reichsgesetz wird hierüber das Nähere seststellen.
- §. 36. Die einzelnen deutschen Staaten sind nicht besugt, auf Güter, welche über die Reichsgrenze ein- oder ausgehen, Zölle zu legen.
- §. 37. Auf welche Gegenstände die einzelnen Staaten Produktions- oder Verbrauchssteuern für Rechnung des Staats oder einzelner Gemeinden legen dürsen, und welche Bedingungen und Beschränkungen dabei eintreten sollen, wird durch die Reichsgesetzgebung bestimmt.
- §. 38. Die Reichsgewalt hat die Gesetzgebung über den Handel und die Schissahrt und überwacht die Aussübrung der darüber erlassenen Gesetze.

Es wird kaum eine Verschiedenheit der Meinungen darüber bestehen, dass der Inhalt dieses Theiles des Verfassungsentwurfs dasjenige ausspricht, was als das in Beziehung auf ein gemeinschastliches deutsches Zollwesen zu erstrebende Ziel anzusehen ist; man wird aber ebenso einverstanden darüber sein, dass zur Erreichung dieses Ziels, zur Aussührung der in die deutsche Verfassung niederzulegenden allgemeinen Grundsätze, viele aus der Verschiedenheit territorialer Interessen, aus dem finanziellen Bedarf der einzelnen Staaten, aus der Anhänglichkeit an alte Gewohnheiten, ja selbst aus Vorurtheil aller Art herrührende Schwierigkeiten zu überwinden sein werden. Je lebhaster das Bewusstsein dieser Schwierigkeiten und je ernstlicher das Bestreben ist, derselben auf dem dem Gemeinwohl zuträglichsten Wege Herr zu werden, desto mehr mögen die Meinungen über die Frage auseinander gehen: welcher Weg der geeignetste und dem Gemeinwohl zuträglichste sei. Es leuchtet ein, wie viel von der richtigen Beantwortung dieser Frage abhängt; ein jeder falsche Schritt kann die Erreichung des Ziels, wenn auch nicht in Frage stellen, so doch wesentlich erschweren und verzögern.

Es wird daher nicht ohne Interesse sein, wenn die Ansichten, welche über diese Frage von solchen Stimmen ausgesprochen werden, denen neben einem kompetenten Urtheil auch sonst ein Einflus auf die Entwickelung der Verbältnisse zusteht, hier zusammengestellt werden, damit man, wenn die Entscheidung erfolgt und die Wahl getroffen ist, die Gründe und Gegengründe überschauen möge, welche für die eine und die andere Seite leitend waren.

Es folgt zunächst ein am 22. September 1848 der Reichs-Versammlung vorgelegter Vortrag des Handels-Ministers der provisorischen Centralgewalt über diesen Gegenstand, sowie eine an diesen Vortrag sich anschließende Denkschrift, welche von der Preußischen Gesandtschaft in Frankfurt an die Mitglieder der Reichs-Versammlung vertheilt ist.

### I. Vortrag des Ministers Duckwitz, die kommerzielle Einheit Deutschlands betreffend.

Das Reichsministerium des Handels hält es für seine Pflicht, der hohen Nationalversammlung den Plan vorzulegen, nach welchem es wünscht ermächtigt zu werden, die kommerzielle Einheit Deutschlands zu begründen. Es kann sich dabei für jetzt nur um die leitenden Gesichtspunkte handeln, indem die Einzelheiten sich erst später aus den zur Beschlusnahme zu verstellenden Gesetzvorschlägen ergeben werden. Da aber die kommerzielle Einheit Deutschlands nicht aus Bruchstücken zusammengesetzt werden darf, wenn ein wahrhaft einheitliches Ganzes geschaffen werden soll, wird von Anfang an der Standpunkt fest bezeichnet werden müssen, von welchem aus bis in die Details hinab die große Zahl der erforderlichen Gesetze und der mit fremden Staaten zu schließenden Verträge zu behandeln ist.

Für diese dürsten folgende Grundzüge in Erwägung zu nehmen sein:

- 1. die größtmögliche auf Gegenseitigkeit sich gründende Freiheit des Handels und der Schissahrt mit fremden Staaten;
- Einrichtungen im Zollwesen, welche die Anwendung von Repressalien wider fremde Nationen auf Schiffe und Waaren zulässig machen und zwar zum Zwecke der wirksamen Erstrebung wahrhafter Gegenseitigkeit in Handel und Schiffahrt.
- Bei der Schiffahrts-Gesetzgebung über die Nationalität deutscher Schiffe Anwendung solcher Grundsätze, welche die Vermehrung derselben möglichst erleichtern und Erschwerungen des Schiffbaues, der Ausrüstung und der Bemannung vermeiden.
- 4. Möglichste Schonung der Handels-Bewegung bei Feststellung der Formen und Kontrolen der Zollerhebung.

- 5. Besreiung der Verkehrs- und Transportmittel im Innern Deutschlands von den seitherigen Hemnissen und Ungeregeltheiten.
- 6. Bei Feststellung des Zolltariss möglichste Berücksichtigung des internationalen Verkehrs mit Rohprodukten, soweit solches mit den sinanziellen Bedürsnissen irgend verträglich erscheint und Schutzgewährung der deutschen Industrie in demjenigen Maasse, wie es zu ihrem sichern Gedeihen nothwendig und zweckmäsig ist.

Der leitende Gedanke bei diesen Grundzügen ist daher, dem Verkehre im Innern wie demjenigen mit dem Auslande die möglichste Leichtigkeit zu gewähren, dem Ersteren durch Sicherung eines weiten Absatzgebietes für die heimische Gewerbethätigkeit, dem Letzteren durch Oeffnung des weitesten Feldes für den Austausch gegenseitiger Erzeugnisse.

Unter Beobachtung dieser Grundzüge würde nach folgendem Plane die Handels- und Zoll-Verfassung Deutschlands Schritt vor Sehritt ins Leben zu sühren sein.

į

Der Ansang wird gemacht werden müssen mit der Umwandlung der Handels- und Schissahrtsverträge der einzelnen deutschen Staaten in Reichsverträge, um den Bundesstaat als Einheit in den Völkerverkehr einzuführen. Fast alle bestehende Verträge haben Gegenseitigkeit zur Basis; sie ist aber häufig beschränkt auf den einzelnen betreffenden Staat und daher von geringerem Werthe, als wenn sie für die Gesammtheit Anwendung hätte. Es dürste indessen wohl keine namhaste materielle Schwierigkeit haben, dem Prinzipe der Reziprozität für den Bundesstaat Eingang zu verschaffen. Mit der Ablösung und Umwandlung der Verträge wird aber schon aus dem Grunde begonnen werden müssen, weil verschiedene derselben einer alsbaldigen Zolleinigung hindernd in den Weg treten, weshalb mit dieser daher vor der Beseitigung solcher Verträge nicht mit der wünschenswerthen Schnelligkeit vorgeschritten werden kann. Es werden serner in verschiedenen Ländern vertragsmäßig die Rechte deutscher Reichskonsuln sestzustellen sein, damit die demnächst zu bestellenden Reichskonsuln diejenigen Besugnisse auszuüben vermögen, welche das Völkerrecht den Konsuln unter besreundeten Nationen einräumt. umsassendes Reglement sur den Konsulatsdienst des Reiches durste ebenfalls der Ernennung der Konsuln vorhergehen müssen, weil nach jenem sich die Wahl des Personals zu richten haben wird.

Gleichzeitig mit der Umwandlung der Verträge werden die Gesetze über die Erfordernisse eines deutschen Schisse, über Umwandlung sremder Schisse in deutsche, über Musterrollen, Seepässe u. s. w. zu

entwersen sein, damit das Gesetz über die deutsche Handelsflagge in Aussührung gebracht werden könne. Denn wenn Handels - und Schissahrts-Verträge mit sremden Staaten hinsichtlich deutschen Handels und deutscher Schissahrt geschlossen werden sollen, muß nicht nur der Begriff des deutschen Bundesstaates seststehen, sondern auch klar vorliegen, durch welche Ersordernisse die Schisse als deutsche legitimirt werden können.

Aber in diesen ersten Schritten zur Begründung der materiellen Einheit Deutschlands ist nicht mit Sicherheit vorzugehen, wenn die Grundprinzipien nicht sestgestellt sind, nach welchen das Gebäude sortgebauet werden soll, und zwar auch sowohl hinsichtlich der Zollsätze als der Zollsormen. Daher sind die Grundsätze in möglichster Kürze hier bereits hervorgehoben worden. Wäre es z. B. die Absicht, durch das Zollwesen das zum Schiffbau und Schiffsbedarf zu verwendende Material, welches das Ausland liesert, hoch zu besteuern, so würde unsere Schiffahrt, wenn mit der fremden auf gleichen Fuss und Gegenseitigkeit gestellt, nicht konkurriren können und solgeweise bei den internationalen Vertragsverhältnissen das Prinzip der Reziprozität nur mit großer Beschränkung zur Geltung gebracht werden dürsen, auch würden die Gesetze über Nationalität der Schiffe dadurch erheblich modifizirt werden.

Will man aber dem Schiffsbau und der Ausrüstung der Schiffe völlig freien Spielraum gewähren, will man bei Feststellung der Formen der Zollerhebung die Handelsbewegung möglichst schonen, will man bei Feststellung des Zolltarifs den internationalen Verkehr möglichst berücksichtigen, unter vollständiger Beschützung der heimischen Industrie und den Handel im Innern des Landes von Hemnissen befreien, so können die Handels- und Schiffahrts-Verträge auch unbedenklich auf der allerfreisinnigsten Basis geschlossen werden. Ist ferner ausgesprochen, dass die Einrichtung des Zollwesens dergestalt getroffen werden soll, dass die Anwendung von Repressalien wider fremde Nationen auf Schiffe und Waaren ohne Schwierigkeit ausführbar ist, so wird solcher Ausspruch es gar sehr erleichtern, den Bundesstaat im Wege des Vertrages bei allen Nationen zur vollen Anerkennung in kurzer Zeit zu bringen.

Daher ist schon jetzt ein Ausspruch über die Grundsätze erforderlich, nach welchen das Gebäude der deutschen Handels - und Zoll-Verfassung auserbauet werden soll.

Endlich muss das Reichsministerium des Handels sich noch eine Bemerkung erlauben.

;

Ł

ţ

Es erhellt schon aus dem Vorstehenden, dass die Handels- und Zollgesetzgebung Deutschlands um ein organisches Ganzes zu werden, nicht anders als von einem Centralpunkte aus geleitet werden kann. Es dürsten daber Missstände mancher Art zu besorgen sein, wenn die Gesetze über verschiedene Theile dieser Gesetzgebung von verschiedenen Auschüssen der Nationalversammlung ausgehen, zumal dadurch die Reihensolge derselben wahrscheinlich lückenhast werden möchte. Es wird sich daher empsehlen, in Erwägung zu ziehen, in welcher Weise das Verhältnis des Handels-Ministeriums zu den Ausschüssen angemessener zu regeln sei, wobei es vor Allem zweckmäßig sein würde, dass die Ausschüsse dem Ministerium die ausschließliche Vorlage der Gesetze über Handel und Schiffahrt, wenigstens für einen Theil dieses Gebietes überließen. Jedensalls aber wird ein geregelter Geschästsgang ein unerläßliches Ersordernis bei der Neugestaltung der materiellen Verhältnisse Deutschlands sein.

# II. Der nächste Weg zur Zoll- und Handels-Einigung Deutschlands.

Als unmittelbar nach der Eröffnung der deutschen National-Versammlung die Errichtung eines besonderen Ausschusses für volkswirthschastliche Fragen ersolgte und sich die Kunde verbreitete, dass derselbe die zur Herbeiführung der Zoll- und Handelseinigung Deutschlands ersorderlichen Vorarbeiten zum Gegenstande seiner speziellen Thätigkeit machen werde, ward diese Nachricht überall mit Freude begrüßt und frohe Hoffnungen knüpsten sich an dieselbe. Wer indessen Gelegenheit hatte, den Arbeiten des Ausschusses, wenn auch nur im Allgemeinen zu folgen, musste bald zu der Ueberzeugung gelangen, dass jene Hoffnungen wenigstens in so sern zu weit gegriffen waren, als sie entscheidende Resultate jener Arbeiten in naher Aussicht stehend angenommen hatten. Die große Anhäusung höchst schätzbarer, aber für den nächsten Zweck noch entbehrlicher Materialien, die Behandlung wichtiger, zu der Zolleinigungsfrage allerdings in naher Beziehung stehender, die Lösung derselben aber keineswegs nothwendig bedingender Fragen als Vorfragen derselben, die Fragen wegen Aushebung der Flusszölle und der Durchgangsabgaben, wegen Herstellung einer vollständigen Gleichmäßigkeit der inneren Steuern in allen Ländern des deutschen Bundesstaates, riesen bei allen Geschästskundigen die Besorgniss hervor, dass der Ausschuss sich den Kreis seiner Aufgabe zu weit gezogen habe, dass

die Förderung der Hauptsache durch gleichzeitige Behandlung des minder Wichtigen erhebliche Verzögerung erleiden und dass das vorgesteckte Ziel auf dem eingeschlagenen Wege überhaupt nur mit den größten Schwierigkeiten zu erreichen sein werde. Das übereinstimmende Urtheil sachkundiger Männer ging dahin, dass ein den Berathungen der National-Versammlung zu Grunde zu legender Entwurf über die Zoll- und Handels-Einigung Deutschlands nicht wohl aus einem Ausschusse derselben hervorgehen könne, dass es dazu vielmehr des gemeinschastlichen Zusammenwirkens der Organe der provisorischen Centralgewalt mit denjenigen der Einzelnregierungen bedürfe und dass die Erste deshalb die Angelegenheit nothwendig in die Hand nehmen müsse. Inzwischen hat die letztere durch den Vortrag des Reichshandelsministers in der Sitzung der National-Versammlung vom 22. September c. über die Begründung der kommerziellen Einheit Deutschlands eine dieser Ansicht entsprechende Einleitung erhalten; es fragt sich nur, ob der in jenem Vortrage bezeichnete Weg der richtige ist, oder welcher andere zur Erreichung des Zieles einzuschlagen sein wird? Einen Beitrag zur Ausklärung dieser Frage zu liefern, ist der Zweck dieser Zeilen.

So einverstanden man darüber sein wird, dass die sechs Punkte, welche der Herr Minister in seinem Vortrage als Grundzüge des aufzustellenden Systems einer kommerziellen Einheit Deutschlands bezeichnet hat, in demselben nicht sehlen dürsen, so wenig kann doch der Ansicht beigestimmt werden, dass die Ausführung mit der Umwandlung der Handels - und Schiffahrtsverträge der einzelnen deutschen Staaten in Reichsverträge begonnen werden müsse, um den Bundesstaat als Einheit in den Völkerverkehr einzusühren; vielmehr muss der vorgeschlagene Weg sowohl in politischer, als in kommerzieller Rücksicht bedenklich erscheinen. In erster Beziehung wird es voraussichtlich bei den auswärtigen Mächten entschiedene Anstände finden, dem Bundesstaate Deutschland im Wege der Abschliessung von Handelsverträgen völkerrechtliche Anerkennung zu erwirken, bevor nicht die Versassung des Bundesstaates sestgestellt und zur Ausführung gebracht ist. Abgesehen von diesem politischen Bedenken, lässt sich aber auch nicht erwarten, dass fremde Staaten, welche mit einzelnen, oder, wie es in den Verträgen des Zollvereines der Fall ist, mit einer Anzahl deutscher Staaten, Handels- und Schissahrtsverträge abgeschlossen haben, sich ohne Weiteres werden bereit finden lassen, diese Verträge aufzulösen, oder sie in Verträge mit allen deutschen Staaten, mit dem gesammten Deutschland, umzuwandeln.

Die fremden Staaten haben den rechtlichen Anspruch darauf, dass die bestehenden Verträge für die Zeit, für welche sie abgeschlossen sind. resp. für die Zeit, bis dieselben gekündigt werden können und die Kündigung zur Wirksamkeit gelangt, unverändert aufrecht erhalten werden. Für ein Eingehen auf die Wünsche Deutschlands wegen der Auflösung resp. Ausdehnung und Umwandlung der Verträge in Reichsverträge vor jenen Terminen, werden ohne Zweisel Ansprüche auf besondere Konzessionen, auf Gewährung von Aequivalenten erhoben werden, denen man sich deutscher Seits nicht völlig wird entziehen können, da nach den Grundsätzen des Völkerrechtes und den Rücksichten, welche Deutschland im eigenen wohlverstandenen Interesse den bestehenden freundschastlichen Beziehungen zwischen deutschen und dritten Staaten schuldig ist, die internationalen Vertragsverhältnisse von Deutschland nicht einseitig und ohne Einverständnis der kontrahirenden fremden Regierungen aufgehoben werden können. Im günstigsten Falle werden hieraus verzweigte, weitläufige und zeitraubende Verhandlungen hervorgehen. Ueberdies lässt sich nicht wohl einsehen, wie solche Verhandlungen begonnen und fortgeführt werden sollen, wenn nicht die Feststellung darüber vorangegangen ist, auf welchen Grundlagen die künstige Zollvereinigung Deutschlands beruben soll. Wie ist es z. B. denkbar, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien u. s. w. sich auf Auslösung der bestehenden und Abschlus neuer Verträge mit dem deutschen Bundesstaate einlassen werden, bevor derselbe sich nicht wenigstens über die allgemeine Richtung seiner Handelspolitik in bestimmter Weise ausgesprochen hat, bevor sie nicht darüber im Klaren sind, wie ihre Schiffe und Einsuhren künstig in Deutschland gestellt sein werden? Erst wenn diese Basis vorhanden ist, - und zwar in ganz positiver Weise, da so allgemein gehaltene Grundzüge wie die in dem ministeriellen Vortrage vom 22. September keinen genügenden Anhalt gewähren, - lässt sich über die Richtung der anzuknüpsenden Verhandlungen Beschluss fassen. Auch über den Umfang derselben wird erst nach Feststellung dieser Basis der künstigen Zollvereinigung Bestimmung zu treffen sein. Je weiter das Feld der Verhandlungen an sich ist, da mit fast allen Staaten Europa's und vielen überseeischen Staaten Handels-Verträge einzelner deutschen Staaten bestehen, um so mehr wird man trachten müssen, eine so große Aufgabe auf das Maass des Nothwendigen zu beschränken. Welche Verträge einzelner deutscher Staaten mit fremden Ländern einer kommerziellen Einigung des gesammten Deutschlands im Wege stehen und welche

nicht, welche Verträge daher aufzulösen, welche andere dagegen auszudehnen oder zu modifiziren seien, darüber wird sich mit Sieherheit erst dann urtheilen lassen, wenn man weiß, wie die Zollvereinigung beschaffen sein wird, in deren Interesse die neuen Vertragsverhältnisse begründet werden sollen. Für jetzt wird sich als ein Kriterium für die Unzulässigkeit des Fortbestehens der einzelnen Verträge nur die Behauptung ausstellen lassen, dass diejenigen unter denselben aufgelöset werden müssen, welche die gleichmässige Anwendung eines gemeinschastlichen Tarises, eine nothwendige Bedingung jeder Zolleinheit, nicht zulassen. Dieser Fall ist, so viel bekannt, nur rücksichtlich zweier Verträge vorhanden, nämlich des Vertrages vom 10. Juni 1846, durch welchen Hannover den Vereinigten Staaten von Amerika die Zusicherung ertheilt hat, die bestehende Eingangsabgabe vom Tabak nicht zu erhöhen, und des Vertrages vom 19. Juli 1836, nach welchem die Großherzogl. Mecklenburgische Regierung eine gleiche Verpflichtung gegen Frankreich zu Gunsten französischer Produkte eingegangen ist.

Endlich darf auch nicht übersehen werden, dass sich bei Unterhandlungen über neue Verträge, welche, wie schon oben bemerkt, jedensalls einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, nicht im Voraus bestimmen läst, bis wann sie zum Abschlusse reif sein werden, so dass man in die Lage kommen könnte, die Wirksamkeit der jetzt bestehenden Verträge ablausen zu sehen, bevor die neuen Verträge zu Stande gekommen wären. Wie empfindlich dadurch Handel und Schiffahrt der einzelnen deutschen Staaten, und somit auch des gesammten Deutschlands, getrossen würden, bedarf keiner näheren Aussührung.

Wenn es sich nach allem diesem als ein eben so schwieriger als bedenklicher Schritt darstellt, die Einleitungen zur Herstellung eines zollvereinten Deutschlands mit der allgemeinen Auflösung resp. Umwandlung der bestehenden Handelsverträge zu beginnen, und wenn es jedenfalls auf diesem Wege wegen der nöthig werdenden, vielfachen Verhandlungen mit fremden Staaten einer geraumen Zeit bedürsen würde, ehe der kommerziellen Einheit Deutschlands dem Auslande gegenüber Anerkennung und Geltung würde verschafft werden können, so fragt es sich, ob es nicht einen ungleich kürzeren und sichereren Weg zum Ziele giebt? Man wird diese Frage bejahen können, wenn man sich nur bescheiden will, nicht Alles, was in der fraglichen Beziehung zu wünschen ist, mit einem Schlage zu gewinnen, sondern es aus dem Bestehenden zu entwickeln. Die Zollver-

einigung Deutschlands in möglichst kurzer Frist und in einer Weise zu Stande zu bringen, dass die Hemmungen des Verkehrs im Innern von Deutschland im Wesentlichen beseitigt werden, und das vereinte Dentschland mit dem ihm gebührenden Ansehen auch in handelspolitischer Beziehung dem Auslande gegenüber austreten könne, ist die Hauptsache, auf deren Erreichung es ankommt. Dass mit einer solchen Vereinigung möglichst viele Vortheile hinsichtlich des Verkehrs im Innern, wie nach Aussen erreicht und diejenigen Misstände vermieden werden, welche sich zur Zeit im Zollvereine noch finden, ist sehr zu wünschen und muss unausgesetzt im Auge behalten werden, steht aber im Vergleich zu jenem größeren Zweck erst in zweiter Linie; wenn sich daher alle bestehende Desiderien wegen der mannigsachen Verwickelung der Verhältnisse nicht auf einmal erledigen lassen, so erscheint es zweckmäßig, wenigstens das so schleunig als möglich ins Werk zu richten, was sich nach Lage der Sache sogleich thun lässt, das weniger Dringliche dagegen dem Zeitpunkt auszubewahren, wo die Grundlagen der Vereinigung völlig geordnet und festgestellt sein werden und wo sich die übrigen noch zu erledigenden Punkte vermöge der entscheidenden Stellung, welche die Reichsgewalt den einzelnen Staaten gegenüber einnehmen wird, erledigen lassen werden, ohne auf diejenigen Schwierigkeiten zu stoßen, welche im Zollverein bisher jeder großen Massregel dadurch entgegen standen, dass selbst der kleinste der stimmberechtigten Staaten den übereinstimmenden Beschluss der übrigen durch sein Veto zu entkrästen im Stande war.

Der nächste und sicherste Weg zur Erreichung der deutschen Zoll- und Handelseinheit bietet sich mit einem Worte in der Erweiterung des Zollvereins auf das ihm noch nicht angehörende deutsche Ländergebiet. Er umfast bereits den bei weitem größten Theil der deutschen Staaten mit einer Bevölkerung von nahe dreißig Millionen Menschen. Seine segensreichen Resultate liegen vor Aller Augen. Für seine Fähigkeit zur Erweiterung über ganz Deutschland spricht der Umstand, daß es unter den ungünstigsten Verhältnissen, ohne einen in Kollisionsfällen entscheidenden Centralpunkt, möglich gewesen ist, die heterogensten Elemente — Norden und Süden, Küsten- und Binnenland, Ackerbau-, Handels- und reines Fabrikindustrie-Gebiet in einer Zolllinie zusammen zu fassen und seit fünszehn Jahren und länger in dieser Vereinigung zu erhalten, ohne daß auch nur von einer der verbündeten Regierungen der Wunsch nach Trennung laut geworden

¢

1

ķ

ţ

r.

į.

ţ

ŗ.

;

ţ

wäre, ja, was noch bei weitem höher anzuschlagen ist, ohne daß ihm die Theilnahme des deuschen Volkes selbst in einer Zeit verloren gegangen wäre, wo fast jede Staats-Einrichtung von der Ungunst der öffentlichen Meinung getroffen wurde. Es soll damit keineswegs behauptet werden, dass der Zollverein die Ausgabe der innigsten Verschmelzung aller verschiedenen Interessen der in ihm verzweigten Ländergebiete bereits vollständig gelöset habe und dass nicht noch Manches nachzuholen sei; es ist ja notorisch, wie wenig der bestehende Tarif desselben die Ansorderungen der Industriellen bisher zu besriedigen vermocht hat, während auf der anderen Seite die Handel-, Schiffahrt- und Ackerbau treibenden Provinzen in den hohen Sätzen des Tariss eine wesentliche Benachtheiligung ihrer Interessen erblicken. Aber gerade diese Unzusriedenheit der beiden sich jetzt in Deutschland in handelspolitischer Beziehung gegenüber stehenden Parteien dürste - so paradox es klingen mag, - die Behauptung rechtsertigen, dass der gegenwärtige Tarif des Zollvereins - vorbehaltlich einiger, weiter unten zu erwähnender Modifikationen, - ganz dazu geeignet ist, der Zolleinigung vieler, ihrer Lage, ihren klimatischen Eigenschasten, Sitten und Bedürsnissen nach theilweise sehr verschiedener Länder als vorläufige Grundlage zu dienen. Die Wabrnehmung, dass auch die handelspolitischen Gegner gegen die Sätze des Tarises Ausstellungen zu machen haben, dass die vermeintliche Gefährdung wichtiger Interessen mithin nicht blos auf einer Seite sei, wird wenigstens in so fern beruhigend auf beide Theile wirken, als sich daraus die Nothwendigkeit einer baldigen Revision des ganzen Tarifes ergiebt, von welcher jeder Theil die Berücksichtigung seiner Anliegen erwartet.

Ob eine solche, die Interessen aller Theile gleichmäßig berücksichtigende Fesstellung des Zolltarises überhaupt möglich sein wird, ist eine Frage, deren Lösung der Zukunst vorbehalten bleiben muß; so viel scheint aber ausgemacht, daß wenn die Zolleinigung Deutschlands bis zur Feststellung eines neuen, die entgegenstehenden Interessen vollständig besriedigenden Tarises ausgesetzt bleibeu sollte, die deutschen Bruderstämme unzweiselhast noch für lange Zeit die Vortheile des sreien Verkehres mit einander zu entbehren haben würden, weil die Verständigung über einen neuen Taris zu den sehwierigsten Ausgaben gehört, besonders jetzt, wo die gegenseitigen Zustände in den bisher durch Zollschranken getrennten Ländern im Volke selbst nur mangelhast bekaunt sind und so viele unbegründete Vorurtheile aus beiden Seiten bestehen. Erst wenn die Zollschranken gesallen

sind, wenn Handelsgebiet und Industriegebiet die Vortheile eines ungehinderten Verkehrs mit einander durch die Erfahrung kennen gelernt und dadurch die Vorurtheile, die sich jetzt auf beiden Seiten gegenüber stehen, überwunden haben werden, wird es an der Zeit sein, an eine durchgreisende Revision und Umgestaltung des Zolltariss und an die weitere Ausbildung des Systems zu gehen. Durch diese Empsehlung der Annahme des Zollvereins-Tarises als provisorischer Tarif für ganz Deutschland soll aber, wie bereits oben angedeutet worden ist, die Modifikation dieses Tarifes in mehreren wichtigen Sätzen keineswegs ausgeschlossen sein, vielmehr würde dieselbe mit dem Tage der Aufhebung der Zollschranken in Bezug auf diejenigen Artikel eintreten müssen, deren Ermässigung im Interesse der norddeutschen Küstenstaaten nöthig erscheint. Sie würde sich nach den Wünschen, welche aus Veranlassung früherer Verhandlungen bekannt geworden sind, vorzugsweise auf die Herabsetzung der Eingangszölle von einigen ausländischen Konsumtions-Artikeln zu richten haben, welche in jenen Küstenländern bisher theils mit sehr niedrigen Zöllen belegt, theils ganz zollsrei sind, und in bedeutender Menge verbraucht werden, wie z. B. Wein, unbearbeitete Tabaksblätter und Reis. Eine Ermässigung der im Zollvereine bestebenden Abgaben für Wein von 8 Rthlr. auf 6 Rthlr., für unbearbeitete Tabaksblätter von 5 1/4 Rthlr. auf 4 Rthlr. und für Stengel auf 3 Rthlr., für Reis von 2 auf 1 Rthlr. pr. Ctr., würde wohl einen großen Theil der Schwierigkeiten beseitigen, welche der Vereinigung der norddeutschen Küstenstaaten mit dem Zollvereine bisher entgegen gestanden haben; obwohl dabei im handelspolitischen Interesse Deutschlands allerdings in Frage kommen würde, ob es wohl gethan sei, durch Ermässigung der Eingangsabgabe von Wein das wirksamste Mittel aus der Hand zu geben, um Frankreich zu einer günstigeren Behandlung der deutschen Flagge zu vermögen, und durch eine Zollermässigung sur Tabaksblätter und Stengel auf ein nicht minder wichtiges Negoziationsmittel den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber zu verzichten, und ob desbalb nicht vor Anordnung der fraglichen Ermässigungen bei den Regierungen jener Staaten im Wege der Verhandlung auf Gewährung entsprechender Aequivalente zu dringen sein möchte?

Außer den eben gedachten Ermässigungen würde sich noch eine namhaste Zahl von gänzlichen Zollbesreiungen und Zollberabsetzungen theils sür Gegenstände des nothwendigen Lebensbedarses, theils sür viele der Fabrikation als Rohstosse dienende Artikel empsehlen, deren Auszählung hier um so mehr unterbleiben kann, als durch die unter

den Zollvereinsstaaten über die Frage gepflogenen Verhandlungen bereits das nöthige Material vorgearbeitet worden ist, so dass dieser Punkt, wenn er zur näheren Erwägung kommen sollte, die wenigsten Schwierigkeiten machen würde.

Wenn in dem Vorstehenden die Behauptung aufgestellt ist, dass der Tarif des Zollvereines sich zur vorläufigen Annahme für das gesammte Deutschland wohl eigne, so muss diese Behauptung in noch größerem Maasse auf die übrige Gesetzgebung des Zollvereines An-Hannover und Oldenburg haben dieselbe bereits wendung finden. seit vielen Jahren in ihren wesentlichen Grundlagen adoptirt und nur in einzelnen Punklen bezüglich der Anwendung von Kontrol-Maaßregeln gemildert, während Oesterreich, welches beim Erlass seiner neuen Zollgesetzgebung diejenige des Zollvereines ebenfalls wesentlich berücksichtigt hat, in letzter Beziehung vielmehr über die Anfordedungen der Verwaltung im Zollvereine hinausgegangen, als hinter denselben zurückgeblieben ist. Die Nothwendigkeit jener, in den norddeutschen Küstenstaaten gefürchteten Kontrolen der Zollvereins-Gesetzgebung wird mit dem Augenblicke, wo eine Zollinie ganz Deutschland umschliesst, wesentlich vermindert, da ein Theil dieser Kontrolen eben nur durch die zerrissene Lage des Zollvereins-Gebietes und dessen verwickelte Grenzen herbeigeführt ist, z. B. die Kontrole über Güter, welche mit Berührung des Auslandes von Inland zu Inland gehen. Manche jener Kontrolen werden künstig ganz entbehrt, manche wesentlich erleichtert werden können. In die erste Kategorie würde z. B. die sogenannte Waaren-Kontrole im Innern gehören, vermöge welcher gewisse Gattungen hochbesteuerter Waaren (baumwollene Zeuge, Zucker, Kassee, Tabaks-Fabrikate, Wein und Branntwein), wenn sie in größeren, durch die Zollordnung näher sestgesetzten Quantitäten transportirt werden, auch außerhalb des Grenzbezirkes im Binnenlande mit zollamtlichen Ausweisen versehen sein müssen; der zweiten Kategorie würde die dem Grundsatze und der Anwendung nach noch strengere Transport-Kontrole im Grenzbezirke anheimfallen, welche ohne Schwierigkeiten in einer allen Interressen der Küstenstaaten entsprechenden und mit der Sicherung der Zolleinnahmen vereinbarlichen Weise modifizirt werden könnte. Nicht minder würde im Bezug auf die Seehäsen die Nothwendigkeit einer Erweiterung der über das Niederlegen von Waaren im unverzollten Zustande im Zollvereine bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und die Errichtung von Entrepots, als Anstalten, welche in steuerlicher Beziehung vollständig als Ausland zu behandeln sind, nöthig werden.

Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, detaillirte Vorschläge darüber zu bringen, wie die Zolleinigung Deutschlands im Speziellen auszusühren sein werde, zumal darüber bereits von anderer Seite eben so umfassende als gründliche Erörterungen angestellt und veröffentlicht worden sind; vielmehr sollen die vorliegenden Bemerkungen lediglich einen Fingerzeig für den oben angedeuteten Weg zur Herstellung der möglichst baldigen Zollvereinigung Deutschlands abgeben, als welcher die einstweilige Uebertragung des Zollvereins-Systems auf die dem Vereine nicht angehörenden deutschen Staaten oben bezeichnet worden ist. Unübersteigliche Hindernisse, sich diesem System anzuschließen und die jetzt bestehenden Zollschranken fallen zu lassen dürsten - wenn man für jetzt von Oesterreich absieht, - für keinen deutschen Staat bestehen. Einzelne vorübergehende Missstände, welche für den einzelnen Staat und hier und da auch wohl für die Gesammtheit aus nicht sofort abzulösenden Vertragsverhältnissen mit fremden Staaten und aus anderen Gründen entstehen müssen, werden nicht in Betracht kommen dürsen, gegenüber den großen Vortheilen, welche die Zollvereinigung gewähren wird und gegenüber den großen Nachtheilen, welche ein Ausgeben des bestehenden und bereits den größeren Theil Deutschlands umsassenden Zollvereines unsehlbar nach sich ziehen würde. Deshalb scheint unter allen Umständen an den vorhandenen großen Organismus, der mit so vieljährigen Austrengungen zu Stande gebracht worden ist, angeknüpst werden zu müssen, wenn mit einiger Sicherheit auf ein befriegendes praktisches Resultat gerechnet werden soll. Nur in den Verhältnissen Oesterreichs möchte, wie bereits oben angedeutet ist, für jetzt ein Hinderniss gegen die sosortige Verbindung des gesammten übrigen Deutschlands zu einem einzigen Zollgebiete gesunden werden; dennoch wird man dieses letzte Ziel unverrückbar festhalten und nur in Frage kommen müssen, ob nicht Seitens der übrigen deutschen Staaten für Oesterreich der Zutritt dadurch erleichtert werden könnte, dass derselbe nicht unmittelbar begehrt würde. Es möchte deshalb vorerst nur der Grundsatz auszusprechen sein, dass Oesterreich sich d. h. mindestens mit seinen deutschen Provinzen, ebenfalls anzuschließen habe; die Bedingungen und der Zeitpunkt des Anschlusses selbst aber späterer Festsetzung vorbehalten bleiben sollten. Ist erst einmal eine Feststellung darüber erfolgt, dass die Zollvereinigung der übrigen deutschen Staaten auf der Grundlage des Zollvereins-Systems erfolgen soll, so wird es möglich sein, durch Zusammentritt zwischen Organen der provisorischen Centralgewalt und der einzelnen deutschen Staaten in kurzer Zeit dahin zu gelangen, dass Deutschland, mit alleiniger vorläusiger Ausnahme Oesterreichs, eine kommerzielle Einheit bildet, deren völkerrechtliche Anerkennung Seitens des Auslandes nicht erst moch zu erwarten ist, weil in den bestehenden Verträgen des Zollvereins mit dem Auslande schon im Voraus auf Erweiterungen des Vereinsgebietes Bedacht genommen und den dem Vereine neu hinzutretenden Staaten der Mitgenuss der in den Verträgen bedungenen Vortheile vorbehalten worden ist.

Zur Erreichung des auf dem vorstehend angedeuteten Wege zu erstrebenden Zieles dürften sich folgende Vorschläge der näheren Erwägung empfehlen:

- 1. Durch das Reichsministerium des Handels wird unter Zuziehung der hier anwesenden Kommissarien der einzelnen deutschen Staaten ein Zolleinigungsplan entworfen, welchem die Gesetzgebung und der Tarif des Zollvereines vorbehaltlich der oben angedeuteten Modifikationen, zu Grunde gelegt werden.
- 2. Die modifizirte Zollvereinsgesetzgebung und der modifizirte Zollvereinstarif werden von einem näher zu bestimmenden Tage ab als Reichs-Zollgesetzgebung und Reichs-Zolltarif in allen deutschen Staaten, mit vorläufiger alleiniger Ausnahme Oesterreichs, eingeführt.
- 3. Behus Umgehung einer sür die bisher nicht zum Zollvereine gehörenden Staaten lästigen Nachsteuer-Erhebung tritt die Oeffnung der Zollgrenzen zwischen denselben und dem Vereine noch nicht mit dem Zeitpunkte der Einsührung des Reichszolltarises ein, sondern bleibt einem näher zu bestimmenden späteren Zeitpunkte vorbehalten, mit welchem dann auch erst die Gemeinschast der Zoll-Revenüen beginnt. Eine gleiche Massregel wird in Bezug auf die Staaten des Steuervereines einerseits, und die übrigen weder diesem Vereine noch dem Zollvereine angehörenden norddeutschen Ländern andererseits Anwendung sinden.
- 4. Um den bis zu diesem Zeitpunkte noch durch eine Zöllinie von einander geschiedenen Ländern die Vortheile des freien Verkehrsschon in soweit zuzuwenden, als mit Rücksicht auf das finanzielle Interesse zulässig erscheint, sollen nicht nur die hauptsächlichsten Artikel der deutschen Manusaktur-Industrie gegen amtliche Bescheinigung über ihren deutschen Ursprung gegenseitig zollsrei eingesührt werden können, sondern es soll auch die freie Einsuhr einer Anzahl näher

zu bestimmender deutscher und ausländischer Artikel und zwar an letzteren solcher, welche im Zollvereine bisher von der Nachsteuer befreit geblieben sind und nicht zu den hoch impostirten Waaren gehören, ohne Beibringung von Ursprungszeugnissen, zulässig sein.

- 5. Zur Abwendung von Missbräuchen der vorstehend sub 4. vorgesehenen Besreiungen im Zolle werden von Seiten der Reichsgewalt Beamte in die betreffenden Länder abgeordnet werden, welche die ordnungsmäsige Handhabung des Reichszollgesetzes inclusive des Tarises zu überwachen haben; außerdem übernehmen die einzelnen Länder die Verpflichtung gegen einander, dem Schleichhandel unter sich nach Krästen entgegen zu wirken.
- 6. Die Erhebung von Durchgangsabgaben tritt wenn sie überhaupt für zulässig erachtet werden sollte von dem Zeitpunkte ab, wo der Reichszolltarif eingeführt wird, nur noch in dem Falle ein, wenn der Durchgang durch das Gesammtgebiet erfolgt.
- 7. Die Einführung einer Gleichmässigkeit der inneren indirekten Steuern in allen deutschen Staaten, insbesondere der Steuern von Branntwein, Bier, Wein, Tabak und Salz, zugleich mit der Zolleinigung herbeizusühren, ist unmöglich, da bestehende gesetzliche Einrichtungen, ständische Verhältnisse und finanzielle Rücksichten den plötzlichen Uebergang zum Neuen weder zulässig noch angemessen erscheinen lassen. So lange aber die Verschiedenheit der inneren indirekten Steuern in den einzelnen deutschen Staaten fortdauert, so lange werden auch die zur Ausgleichung dieser Verschiedenheit im Zollvereine eingeführten Uebergangsabgaben beibehalten werden müssen, welche zu Gunsten der inländischen Produzenten von solchen ausländischen Artikeln erhoben werden, die im Erzeugungslande einer geringeren Steuer unterliegen, als die gleichnamigen Artikel des Inlandes zu entrichten haben. Die einstweilige Fortdauer dieser Uebergangsabgaben bis zur erfolgten Herbeiführung eines vollkommeneren Zustandes wird keinem wesentlichen Bedenken unterliegen, da eine irgend erhebliche Belästigung des Verkehrs aus der Erhebung dieser Abgaben nicht erwächst und es jedenfalls vorzuziehen sein wird, die Vortheile der im Zollvereine bestehenden Verkehrsfreiheit unter Beibehaltung der Uebergangsabgaben dem gesammten deutschen Vaterlande binnen kürzester Frist zuzuwenden, als so lange auf dieselben zu verzichten, bis die im Zollvereine nicht erreichte Gleichheit der inneren Steuern in allen deutschen Staaten erzielt worden ist, wor-

über jeden Falles ein längerer Zeitraum hingehen würde, da den einzelnen Staaten ohne Unbilligkeit und Gefährdung ihrer finanziellen Interessen nicht wohl zugemuthet werden kann, mit Veränderungen in einzelnen Steuerzweigen versuchsweise vorzugehen, ohne den genauen Zusammenhang zu berücksichtigen, in welchem dieselben mit dem gesammten Staatshaushalte stehen, am wenigsten in einer Zeit, wo die Anforderungen, welche der Drang der Verhältnisse an die größeren wie an die kleineren Staaten richtet, ungemein gestiegen sind.

Frankfurt, im November 1848.

## I. GESETZGEBUNG.

## DEUTSCHLAND.

Gesetz, betreffend die Einführung einer deutschen Kriegsund Handels-Flagge.

Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Reichs-Versammlung vom 31. Juli 1848, verkündet als Gesetz:

ART. 1. Die deutsche Kriegsflagge besteht aus drei gleich breiten, horizontal lausenden Streisen, oben schwarz, in der Mitte roth, unten gelb. In der linken oberen Ecke trägt sie das Reichswappen in einem viereckigen Felde, welches zwei Fünstel der Breite der Flagge zur Seite hat. Das Reichswappen zeigt in goldenem (gelbem) Felde den doppelten schwarzen Adler mit abgewendeten Köpsen, ausgeschlagenen rothen Zungen und goldenen (gelben) Schnäbeln und desgleichen offenen Fängen.

ART. 2. Jedes deutsche Kriegsschiff, welches nicht Admiralsflagge oder Commodores Stander führt, läst vom Top des großen Mastes einen Wimpel fliegen. Derselbe ist roth und zeigt am oberen Ende den Reichsadler, wie oben beschrieben, in goldenem (gelbem) Felde.

ART. 3. Die deutsche Handelsflagge soll aus drei gleich breiten horizontalen schwarz, roth, gelben Streifen bestehen, wie die Kriegsflagge, jedoch mit dem Unterschiede, dass sie nicht das Reichswappen trägt.

ART. 4. Diese Flagge wird von allen deutschen Handelsschiffen als National-Flagge ohne Unterschied geführt.

Besondere Farben und sonstige Abzeichen der Einzelstaaten dürfen in dieselbe nicht aufgenommen werden.

Dabei soll es jedoch den Handelsschiffen freistehen, neben der allgemeinen deutschen Reichs-Flagge noch die besondere Landes- oder eine örtliche Flagge zu zeigen.

E

- ART. 5. Weitere Bestimmungen über die Größe der Flaggen, über die Unterschiede in den von verschiedenen Ober-Besehlshabern zu sührenden Flaggen, so wie über die Anordnung sonstiger Flaggen, z. B. beim Lootsen- und Zollwesen, bleiben vorbehalten.
- ART. 6. Die verbindende Krast dieses Flaggen-Gesetzes beginnt hinsichtlich der Bestimmungen über die Kriegsslagge, in Gemässheit des ART. 3 des Gesetzes über die Verkündigung der Reichs-Gesetze vom <sup>23</sup>/<sub>27</sub>. September 1848, mit dem zwanzigsten Tage nach dem Ablause desjenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des Reichs-Gesetz-Blattes in Franksurt ausgegeben wird.
- ART. 7. Dagegen bleibt die Festsetzung des Zeitpunktes, wann die Bestimmungen über die Handelsflagge in Krast treten sollen, in Anbetracht des Beschlusses der Reichs-Versammlung vom 6. November 1848 einer weiteren Verordnung vorbehalten.

Frankfurt, den 12. November 1848.

Der Reichsverweser Erzherzog Johann.

Verordnung, betreffend die Vollziehung des Gesetzes über die deutsche Kriegs- und Handelsflagge vom 18. November 1848.

Der Reichsverweser verordnet:

Das Reichsministerium des Handels ist mit der Vollziehung des Gesetzes über die deutsche Kriegs- u. Handelsflagge vom \*\* 1848 beaustragt.

Frankfurt, den 12. November 1848.

Der Reichsverweser Erzherzog Johann.

Gesetz, betreffend die Einführung einer allgemeinen Wechselordnung für Deutschland.

Der Reichsverweser, in Aussührung des Beschlusses der Reichsversammlung vom 24. November 1848, verkündet als Gesetz:

## 1. Einführungsgesetz.

ART. 1. Die nachstehende allgemeine deutsche Wechselordnung tritt mit dem 1. Mai 1849 in dem deutschen Reiche in Gesetzeskrast.

ART. 2. Die zur Aussührung dieser Wechselordnung in den Einzelstaaten etwa erforderlichen von diesen zu erlassenden Bestimmungen dürsen keine Abänderungen derselben enthalten.

# II. Allgemeine deutsche Wechselordnung.

#### Erster Abschnitt.

#### Von der Wechselfähigkeit.

- Art. 1. Wechselsähig ist Jeder, welcher sich durch Verträge verpflichten kann.
- ART. 2 Der Wechselschuldner hastet für die Ersüllung der übernommenen Wechselverbindlichkeit mit seiner Person und seinem Vermögen.

Jedoch ist der Wechselarrest nicht zulässig:

- 1. gegen die Erben eines Wechselschuldners;
- aus Wechselerklärungen, welche für Korporationen oder andere juristische Personen, für Aktiengesellschaften oder in Angelegenheiten solcher Personen, welche zu eigener Vermögensverwaltung unfähig sind, von den Vertretern derselben ausgestellt werden;
- gegen Frauen, wenn sie nicht Handel oder ein anderes Gewerbe treiben.

Inwiesern aus Gründen des össentlichen Rechts die Vollstreckung des Wechselarrestes gegen andere als die vorgenannten Personen Beschränkungen erleidet, ist in besonderen Gesetzen bestimmt.

ART. 3. Finden sich auf einem Wechsel Unterschriften von Personen, welche eine Wechselverbindlichkeit überhaupt nicht, oder nicht mit vollem Ersolge eingehen können, so hat dies auf die Verbindlichkeit der übrigen Wechselverpflichteten keinen Einslus.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Von gezogenen Wechseln.

- 1. Erfordernisse eines gezogenen Wechsels.
- ART. 4. Die wesentlichen Ersordernisse eines gezogenen Wechsels sind:
  - 1. die in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezeichnung als Wechsel, oder, wenn der Wechsel in einer fremden Sprache ausgestellt ist, ein jener Bezeichnung entsprechender Ausdruck in der fremden Sprache;
  - 2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;
  - 3. der Name der Person oder die Firma, an welche oder an deren Ordre gezahlt werden soll (des Remittenten);
  - 4. die Angabe der Zeit, zu welcher gezahlt werden soll; die Zahlungszeit kann nur festgesetzt werden

auf einen bestimmten Tag,

auf Sicht (Vorzeigung, a vista etc.) oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht,

auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung (nach dato),

auf eine Messe oder einen Markt (Mess- oder Markt-Wechsel);

- 5. die Unterschrist des Ausstellers (Trassanten) mit seinem Namen oder seiner Firma;
- 6. die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung;
- 7. der Name der Person oder die Firma, welche die Zahlung leisten soll (des Bezogenen oder Trassaten);
- 8. die Angabe des Ortes, wo die Zahlung geschen soll; der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene Ort gilt für den Wechsel, insofern nicht ein eigener Zahlungsort angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Bezogenen.
- ART. 5. Ist die zu zahlende Geldsumme (Art. 4. Nr. 2) in Buchstaben und in Zissern ausgedrückt, so gilt bei Abweichungen die in Buchstaben ausgedrückte Summe.

Ist die Summe mehrmals mit Buchstaben oder mehrmals mit Ziffern geschrieben, so gilt bei Abweichungen die geringere Summe.

ART. 6. Der Aussteller kann sich selbst als Remittenten (Art. 4. Nr. 3.) bezeichnen (Wechsel an eigene Ordre).

Desgleichen kann der Aussteller sich selbst als Bezogenen (Art. 4. Nr. 7) bezeichnen, sofern die Zahlung an einem anderen Orte als dem der Ausstellung, geschehen soll (trassirt-eigene Wechsel).

ART. 7. Aus einer Schrist, welcher eines der wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels (Art. 4) sehlt, entsteht keine wechselmäsige Verbindlichkeit. Auch haben die auf eine solche Schrist gesetzten Erklärungen (Indossament, Accept, Aval) keine Wechselkrast.

#### II. Verpflichtung des Ausstellers.

ART. 8. Der Aussteller eines Wechsels hastet sür dessen Annahme und Zahlung wechselmäsig.

#### III. Indossament.

Art. 9. Der Remittent kann den Wechsel an einen Andern durch Indossament (Giro) übertragen.

Hat jedoch der Aussteller die Uebertragung im Wechsel durch die Worte nicht an Ordre\* oder durch einen gleichbedeutenden

Ausdruck untersagt, so hat das Indossament keine wechselrechtliche Wirkung.

1

- ART. 10. Durch das Indossament gehen alle Rechte aus dem Wechsel auf den Indossatar über, insbesondere auch die Befugniss, den Wechsel weiter zu indossiren. Auch an den Aussteller, Bezogenen, Acceptanten oder einen früheren Indossanten kann der Wechsel gültig indossirt und von denselben weiter indossirt werden.
- ART. 11. Das Indossament muss auf den Wechsel, eine Copie desselben oder ein mit dem Wechsel oder der Copie verbundenes Blatt (Alonge) geschrieben werden.
- ART. 12. Ein Indossament ist gültig, wenn der Indossant auch nur seinen Namen oder seine Firma auf die Rückseite des Wechsels oder der Copie, oder auf die Alonge schreibt (Blanco-Indossament).
- ART. 13. Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, die auf demselben befindlichen Blanco-Indossamente auszufüllen; er kann den Wechsel aber auch ohne diese Ausfüllung weiter indossiren.
- ART. 14. Der Indossant hastet jedem späteren Inhaber des Wechsels stür dessen Annahme und Zahlung wechselmäsig. Hat er aber dem Indossamente die Bemerkung sohne Gewährleistung«, sohne Obligo« oder einen gleichbedeutenden Vorbehalt hinzugestügt, so ist er von der Verbindlichkeit aus seinem Indossamente besreit.
- ART. 15. Ist in dem Indossamente die Weiterbegebung durch die Worte »nicht an Ordre« oder durch einen gleichbedeutenden Ausdruck verboten, so haben diejenigen, an welche der Wechsel aus der Hand des Indossatars gelangt, gegen den Indossanten keinen Regress.
- ART. 16. Wenn ein Wechsel indossirt wird, nachdem die für die Protest-Erhebung Mangels Zahlung bestimmte Frist abgelausen ist, so erlangt der Indossatar die Rechte aus dem etwa vorhandenen Accepte gegen den Bezogenen und Regressrechte gegen Diejenigen, welche den Wechsel nach Ablaus dieser Frist indossirt haben.

Ist aber der Wechsel vor dem Indossamente bereits Mangels Zahlung protestirt worden, so hat der Indossatar nur die Rechte seines Indossanten gegen den Acceptanten, den Aussteller und Diejenigen, welche den Wechsel bis zur Protest-Erhebung indossirt haben. Auch ist in einem solchen Falle der Indossant nicht wechselmäßig verpflichtet.

ART. 17. Ist dem Indossamente die Bemerkung »zur Einkassirung«, »in Procura« oder eine andere, die Bevollmächtigung ausdrückende Formel beigefügt worden, so überträgt das Indossament

das Eigenthum an dem Wechsel nicht, ermächtigt aber den Indossatar zur Einziehung der Wechselforderung, Protest-Erhebung und Benachrichtigung des Vormannes seines Indossanten von der unterbliebenen Zahlung (Art. 45), so wie zur Einklagung der nicht bezahlten und zur Erhebung der deponirten Wechselschuld.

Ein solcher Indossatar ist auch berechtigt, diese Besugniss durch ein weiteres Procura-Indossament einem Anderen zu übertragen.

Dagegen ist derselbe zur weiteren Begebung durch eigentliches Indossament selbst dann nicht befugt, wenn dem Procura-Indossamente der Zusatz » oder Ordre« binzugefügt ist.

#### IV. Präsentation zur Annahme.

ART. 18. Der Inhaber eines Wechsels ist berechtigt, den Wechsel dem Bezogenen sosort zur Annahme zu präsentiren und in Ermangelung der Annahme Protest erheben zu lassen.

Nur bei Mess- oder Markt-Wechseln findet eine Ausnahme dahin statt, dass solche Wechsel erst in der an dem Mess- oder Marktorte gesetzlich bestimmten Präsentationszeit zur Annahme präsentirt und in Ermangelung derselben protestirt werden können.

Der blosse Besitz des Wechsels ermächtigt zur Präsentation des Wechsels und zur Erhebung des Protestes Mangels Annahme.

ART. 19. Eine Verpflichtung des Inhabers, den Wechsel zur Annahme zu präsentiren, findet nur bei Wechseln statt, welche auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten. Solche Wechsel müssen bei Verlust des wechselmäßigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller, nach Maaßgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung und in Exmangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Annahme präsentirt werden.

Hat ein Indossant auf einen Wechsel dieser Art seinem Indossamente eine besondere Präsentationsfrist hinzugefügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpflichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb dieser Frist zur Annahme präsentirt worden ist.

ART. 20. Wenn die Annahme eines auf bestimmte Zeit nach Sicht gestellten Wechsels nicht zu erhalten ist, oder der Bezogene die Datirung seines Acceptes verweigert, so muß der Inhaber, bei Verlust des wechselmäsigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller die rechtzeitige Präsentation des Wechsels durch einen innerhalb der Präsentationsfrist (Art. 19) erhobenen Protest seststellen lassen.

Der Protesttag gilt in diesem Falle für den Tag der Präsentation.

Ist die Protesterhebung unterblieben, so wird gegen den Acceptanten, welcher die Datirung seines Acceptes unterlassen hat, die Versallzeit des Wechsels vom letzten Tage der Präsentationssrist an gerechnet.

#### V. Annahme (Acceptation).

ART. 21. Die Annahme des Wechsels muß auf dem Wechsel schriftlich geschehen.

Jede auf den Wechsel geschriebene und von dem Bezogenen unterschriebene Erklärung gilt für eine unbeschränkte Annahme, sofern nicht in derselben ausdrücklich ausgesprochen ist, daß der Bezogene entweder überhaupt nicht oder nur unter gewissen Einschränkungen annehmen wolle.

Gleichergestalt gilt es für eine unbeschränkte Annahme, wenn der Bezogene ohne weiteren Beisatz seinen Namen oder seine Firma auf die Vorderseite des Wechsels schreibt.

Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zurückgenommen werden.

ART. 22. Der Bezogene kann die Annahme auf einen Theil der im Wechsel verschriebenen Summe beschränken.

Werden dem Accepte andere Einschränkungen beigesügt, so wird der Wechsel einem solchen gleichgeachtet, dessen Annahme gänzlich verweigert worden ist, der Acceptant hastet aber nach dem Inhalte seines Acceptes wechselmäßig.

ART. 23. Der Bezogene wird durch die Annahme wechselmässig verpflichtet, die von ihm acceptirte Summe zur Versallzeit zu zahlen.

Auch dem Aussteller hastet der Bezogene aus dem Accepte wechselmäsig.

Dagegen steht dem Bezogenen kein Wechselrecht gegen den Aussteller zu.

ART. 24. Ist in dem Wechsel ein vom Wohnorte des Bezogenen verschiedener Zahlungsort (Art. 4. No. 8) angegeben (Domicilwechsel), so ist, in so fern der Wechsel nicht schon ergiebt, durch wen die Zahlung am Zahlungsorte erfolgen soll, dies vom Bezogenen bei der Annahme auf dem Wechsel zu bemerken. Ist dies nicht geschehen, so wird angenommen, dass der Bezogene selbst die Zahlung am Zahlungsorte leisten wolle.

Der Aussteller eines Domicilwechsels kann in demselben die Präsentation zur Annahme vorschreiben. Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift hat den Verlust des Regresses gegen den Aussteller und die Indossanten zur Folge.

#### VI. Regress auf Sicherstellung.

#### 1. Wegen nicht erhaltener Annnahme.

ART. 25. Wenn die Annahme eines Wechsels überhaupt nicht, oder unter Einschränkungen, oder nur auf eine geringere Summe erfolgt ist, so sind die Indossanten und der Aussteller wechselmäßig verpflichtet, gegen Aushändigung des, Mangels Annahme aufgenommenen Protestes genügende Sicherheit dahin zu leisten, daß die Bezahlung der im Wechsel verschriebenen Summe, oder des nicht angenommenen Betrages, so wie die Erstattung der durch die Nichtannahme veranlaßten Kosten am Verfalltage erfolgen werde.

Jedoch sind diese Personen auch besugt, auf ihre Kosten die schuldige Summe bei Gericht oder bei einer anderen, zur Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt niederzulegen.

ART. 26. Der Remittent, sowie jeder Indossatar wird durch den Besitz des, Mangels Annahme aufgenommenen Protestes ermächtigt, von dem Aussteller und den übrigen Vormännern Sicherheit zu fordern und im Wege des Wechselprozesses darauf zu klagen.

Der Regressnehmer ist hierbei an die Folgeordnung der Indossamente und die einmal getroffene Wahl nicht gebunden.

Der Beibringung des Wechsels und des Nachweises, dass der Regressnehmer seinen Nachmännern selbst Sicherheit bestellt habe, bedarf es nicht.

ART. 27. Die bestellte Sicherheit haftet nicht bloß dem Regreßnehmer, sondern auch allen übrigen Nachmännern des Bestellers, insofern sie gegen ihn den Regreß auf Sicherstellung nehmen. Dieselben
sind weitere Sicherheit zu verlangen nur in dem Falle berechtigt,
wenn sie gegen die Art oder Größe der bestellten Sicherheit Einwendungen zu begründen vermögen.

ART. 28. Die bestellte Sicherheit muss zurückgegeben werden:

- 1. sobald die vollständige Annahme des Wechsels nachträglich erfolgt ist;
- 2. wenn gegen den Regresspflichtigen, welcher sie bestellt hat, binnen Jahressrist, vom Versalltage des Wechsels an gerechnet, auf Zahlung aus dem Wechsel nicht geklagt worden ist;
- 3. wenn die Zahlung des Wechsels erfolgt oder die Wechselkraft desselben erloschen ist.
  - 2. Wegen Unsicherheit des Acceptanten.
  - ART. 29. Ist ein Wechsel ganz oder theilweise angenommen

worden, so kann in Betreff der acceptirten Summe Sicherheit nur gefordert werden:

- wenn über das Vermögen des Acceptanten der Coneurs (Debitverfahren, Falliment) eröffnet worden ist, oder der Acceptant auch nur seine Zahlungen eingestellt hat;
- wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Execution in das Vermögen des Acceptanten fruchtlos ausgefallen, oder wider denselben wegen Erfüllung einer Zahlungsverbindlichkeit die Vollstreckung des Personalarrestes verfügt worden ist.

Wenn in diesen Fällen die Sicherheit von dem Acceptanten nicht geleistet und dieserhalb Protest gegen denselben erhoben wird, auch von den auf dem Wechsel etwa benannten Nothadressen die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so kann der Inhaber des Wechsels und jeder Indossatar gegen Auslieserung des Protestes von seinen Vormännern Sicherstellung fordern. (Art. 25—28.)

Der blosse Besitz des Wechsels vertritt die Stelle einer Vollmacht, in den No. 1. und 2. genannten Fällen von dem Acceptanten Sicherheitsbestellung zu fordern, und wenn solche nicht zu erhalten ist, Protest erheben zu lassen.

# VII. Erfüllung der Wechselverbindlichkeit. 1. Zahlungstag.

ART. 30. Ist in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag bezeichnet, so tritt die Verfallzeit an diesem Tage ein.

Ist die Zahlungszeit auf die Mitte eines Monats gesetzt worden, so ist der Wechsel am 15. dieses Monats fällig.

ART. 31. Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorzeigung fällig.

Ein solcher Wechsel muss bei Verlust des wechselmäsigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller nach Maassgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung, und in Ermangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Zahlung präsentirt werden.

Hat ein Indossant auf einem Wechsel dieser Art seinem Indossamente eine besondere Präsentationsfrist hinzugefügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpflichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb dieser Frist präsentirt worden ist.

ART. 32. Bei Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Sicht oder nach Dato zahlbar sind, tritt die Verfallzeit ein:

- wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, an dem letzten Tage der Frist; bei Berechnung der Frist wird der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechsel ausgestellt oder der nach Sicht zahlbare zur Annahme präsentirt ist, nicht mitgerechnet;
- 2. wenn die Frist nach Wochen, Monaten, oder einem, mehrere Monate umsassenden Zeitraume (Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr) bestimmt ist, an demjenigen Tage der Zahlungswoche oder des Zahlungsmonats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage der Ausstellung oder Präsentation entspricht; sehlt dieser Tag in dem Zahlungsmonate, so tritt die Verfallzeit am letzten Tage des Zahlungsmonats ein.

Der Ausdruck »halber Monat« wird einem Zeitraume von 15 Tagen gleichgeachtet. Ist der Wechsel auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage zuletzt zu zählen.

ART. 33. Respecttage finden nicht statt.

ART. 34. Ist in einem Lande, in welchem nach altem Style gerechnet wird, ein im Inlande zahlbarer Wechsel nach Dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, dass der Wechsel nach neuem Style datirt sei, oder ist derselbe nach beiden Stylen datirt, so wird der Versalltag nach demjenigen Kalendertage des neuen Styles berechnet, welcher dem nach altem Style sich ergebenden Tage der Ausstellung entspricht.

ART. 35. Mess- oder Marktwechsel werden zu der durch die Gesetze des Mess- oder Marktortes bestimmten Zahlungszeit, und in Ermangelung einer solchen Festsetzung an dem Tage vor dem gesetzlichen Schlusse der Messe oder des Marktes fällig.

Dauert die Messe oder der Markt nur einen Tag, so tritt die Verfallzeit des Wechsels an diesem Tage ein.

#### 2. Zahlung.

ART. 36. Der Inhaber eines indossirten Wechsels wird durch eine zusammenhängende, bis auf ihn hinuntergehende Reihe von Indossamenten als Eigenthümer des Wechsels legitimirt. Das erste Indossament muß demnach mit dem Namen des Remittenten, jedes folgende Indossament mit dem Namen Desjenigen unterzeichnet sein, welchen das unmittelbar vorhergehende Indossament als Indossatur benennt. Wenn auf ein Blanco-Indossament ein weiteres Indossament folgt, so wird angenommen, das der Aussteller des letzteren den Wechsel durch das Blanco-Indossament erworben hat.

Ausgestrichene Indossamente werden bei Prüsung der Legitimation als nicht geschrieben angesehen.

Die Aechtheit der Indossamente zu prüfen, ist der Zahlende nicht verpflichtet.

ART. 37. Lautet ein Wechsel auf eine Münzsorte, welche am Zahlungsorte keinen Umlauf hat, oder auf eine Rechnungswährung, so kann die Wechselsumme nach ihrem Werthe zur Verfallzeit in der Landesmünze gezahlt werden, sofern nicht der Aussteller durch dem Gebrauch des Wortes »effectiv« oder eines ähnlichen Zusatzes die Zahlung in der im Wechsel benannten Münzsorte ausdrücklich bestimmt hat.

ART. 38. Der Inhaber des Wechsels darf eine ihm angebotene Theilzahlung selbst dann nicht zurückweisen, wenn die Annahme auf den ganzen Betrag der verschriebenen Summe erfolgt ist.

ART. 39. Der Wechselschuldner ist nur gegen Aushändigung des quittirten Wechsels zu zahlen verpflichtet.

Hat der Wechselschuldner eine Theilzahlung geleistet, so kann derselbe nur verlangen, dass die Zahlung auf den Wechsel abgeschrieben und ihm Quittung auf einer Abschrist des Wechsels ertheilt werde.

ART. 40. Wird die Zahlung des Wechsels zur Verfallzeit nicht gefordert, so ist der Acceptant nach Ablauf der für die Protesterhebung Mangels Zahlung bestimmten Frist befugt, die Wechselsumme auf Gefahr und Kosten des Inhabers bei Gericht, oder bei einer anderen zur Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt niederzulegen.

Der Vorladung des Inhabers bedarf es nicht.

#### VIII. Regress Mangels Zahlung.

ART. 41. Zur Ausübung des bei nicht erlangter Zahlung statthasten Regresses gegen den Aussteller und die Indossanten ist erforderlich:

- 1. dass der Wechsel zur Zahlung präsentirt worden ist, und
- dass sowohl diese Präsentation, als die Nichterlangung der Zahlung durch einen rechtzeitig darüber ausgenommenen Protest dargethan wird.

Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstage zulässig, sie muß aber spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage geschehen.

ART. 42. Die Aufforderung, keinen Protest erheben zu lassen (sohne Protest«, sohne Kosten« etc.), gilt als Erlas des Protestes,

nicht aber als Erlass der Pflicht zur rechtzeitigen Präsentation. Der Wechselverpflichtete, von welchem jene Aufforderung ausgeht, muß die Beweislast übernehmen, wenn er die rechtzeitig geschehene Präsentation in Abrede stellt.

Gegen die Pflicht zum Ersatze der Protestkosten schützt jene Aufforderung nicht.

ART. 43. Domicilirte Wechsel sind dem Domiciliaten, oder wenn ein solcher nicht benannt ist, dem Bezogenen selbst an demjenigen Orte, wohin der Wechsel domicilirt ist, zur Zahlung zu präsentiren, und wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu protestiren.

Wird die rechtzeitige Protesterhebung beim Domiciliaten verabsäumt, so geht dadurch der wechselmässige Anspruch nicht nur gegen den Aussteller und die Indossanten, sondern auch gegen den Acceptanten verloren.

ART. 44. Zur Erhaltung des Wechselrechts gegen den Acceptanten bedarf es mit Ausnahme des im Art. 43 erwähnten Falles weder der Präsentation am Zahlungstage, noch der Erhebung eines Protestes.

ART. 45. Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Wechsels ist verpflichtet, seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung von der Nichtzahlung des Wechsels schriftlich zu benachrichtigen, zu welchem Ende es genügt, wenn das Benachrichtigungsschreiben innerhalb dieser Frist zur Post gegeben ist.

Jeder benachrichtigte Vormann muss binnen derselben, vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden Frist seinen nächsten Vormann in gleicher Weise benachrichtigen.

Der Inhaber oder Indossatar, welcher die Benachrichtigung unterläst oder dieselbe nicht an den unmittelbaren Vormann ergehen läst, wird hierdurch den sämmtlichen oder den übersprungenen Vormännern zum Ersatze des aus der unterlassenen Benachrichtigung entstandenen Schadens verpflichtet. Auch verliert derselbe gegen diese Personen den Anspruch auf Zinsen und Kosten, so dass er nur die Wechselsumme zu sordern berechtigt ist.

ART. 46. Kommt es auf den Nachweis der dem Vormanne rechtzeitig gegebenen schriftlichen Benachrichtigung an, so genügt zu diesem Zwecke der durch ein Postattest geführte Beweis, dass ein Brief von dem Betheiligten an den Adressaten an dem angegebenen Tage abgesandt ist, sosern nicht dargethan wird, dass der angekommene Brief einen anderen Inhalt gehabt hat,

Auch der Tag des Empfanges der erhaltenen schriftlichen Benachrichtigung kann durch ein Postattest nachgewiesen werden.

- ART. 47. Hat ein Indossant den Wechsel ohne Hinzustigung einer Ortsbezeichnung weiter begeben, so ist der Vormann desselben von der unterbliebenen Zahlung zu benachrichtigen.
- ART. 48. Jeder Wechselschuldner hat das Recht, gegen Erstattung der Wechselsumme nebst Zinsen und Kosten die Auslieserung des quittirten Wechsels und des wegen Nichtzahlung erhobenen Protestes von dem Inhaber zu fordern.
- ART. 49. Der Inhaber eines, Mangels Zahlung protestirten Wechsels kann die Wechselklage gegen alle Wechselverpflichtete, oder auch nur gegen Einige oder Einen derselben anstellen, ohne dadurch seinen Anspruch gegen die nicht in Anspruch genommenen Verpflichteten zu verlieren.

Derselbe ist an die Reihenfolge der Indossamente nicht gebunden.
Ant. 50. Die Regressansprüche des Inhabers, welcher den Wechsel Mangels Zahlung hat protestiren lassen, beschränken sich auf:

- die nicht bezahlte Wechselsumme nebst 6 Procent j\u00e4hrlicher Zinsen vom Verfalltage ab,
- 2. die Protestkosten und anderen Auslagen,
- 3. eine Provision von 1/2 Procent.

Die vorstehenden Beträge müssen, wenn der Regrespflichtige an einem anderen Orte, als dem Zahlungsorte wohnt, zu demjenigen Course gezahlt werden, welchen ein vom Zahlungsorte auf den Wohnort des Regrespflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat.

Besteht am Zahlungsorte kein Cours auf jenen Wohnort, so wird der Cours nach demjenigen Platze genommen, welcher dem Wohnorte des Regrefspflichtigen am nächsten liegt.

Der Cours ist auf Verlangen des Regresspflichtigen durch einen, unter öffentlicher Autorität ausgestellten Courszettel oder durch das Attest eines vereideten Mäklers, oder in Ermangelung derselben durch ein Attest zweier Kausleute zu bescheinigen.

- ART. 51. Der Indossant, welcher den Wechsel eingelöst oder als Rimesse erhalten hat, ist von einem früheren Indossanten oder von dem Aussteller zu fordern berechtigt:
  - 1. die von ihm gezahlte oder durch Rimesse berichtigte Summe nebst 6 Procent jährlicher Zinsen vom Tage der Zahlung,
  - 2. die ihm entstandenen Kosten,
  - 3. eine Provision von 1/8 Procent.

Die vorstehenden Beträge müssen, wenn der Regresspflichtige an

einem andern Orte, als der Regressnehmer wohnt, zu demjenigen Course gezahlt werden, welchen ein vom Wohnorte des Regressnehmers auf den Wohnort des Regresspflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat.

Besteht im Wohnorte des Regressnehmers kein Cours auf den Wohnort der Regresspslichtigen, so wird der Cours nach demjenigen Platze genommen, welcher dem Wohnorte des Regresspslichtigen am nächsten liegt.

Wegen der Bescheinigung des Courses kommt die Bestimmung des Art. 50 zur Anwendung.

ART. 52. Durch die Bestimmungen der Art. 50 und 51 No. 1 und 3 wird bei einem Regresse auf einen ausländischen Ort die Berechnung höherer, dort zulässiger Sätze nicht ausgeschlossen.

ART. 53. Der Regressnehmer kann über den Betrag seiner Forderung einen Rückwechsel auf den Regresspslichtigen ziehen.

Der Forderung treten in diesem Falle noch die Mäklergebühren für Negozirung des Rückwechsels, so wie die etwaigen Stempelgebühren hinzu.

Der Rückwechsel muß auf Sicht zahlbar und unmittelbar (a drittura) gestellt werden.

ART. 54. Der Regresspflichtige ist nur gegen Auslieserung des Wechsels, des Protestes und einer quittirten Retourrechnung Zahlung zu leisten verbunden.

ART. 55. Jeder Indossant, der einen seiner Nachmänner besriedigt hat, kann sein eigenes und seiner Nachmänner Indossament ausstreichen.

#### IX. Intervention.

#### 1. Ehrenannahme.

ART. 56. Befindet sich auf einem, Mangels Annahme protestirten Wechsel eine auf den Zahlungsort laufende Nothadresse, so muß, ehe Sicherstellung verlangt werden kann, die Annahme von der Nothadresse gefordert werden.

Unter mehreren Nothadressen gebührt derjenigen der Vorzug, durch deren Zahlung die meisten Verpflichteten besreit werden.

ART. 57. Die Ehrenannahme von Seiten einer nicht auf dem Wechsel als Nothadresse benannten Person braucht der Inhaber nicht zuzulassen.

ART. 58. Der Ehrenacceptant muss sich den Protest Mangels Annahme gegen Erstattung der Kosten aushändigen und in einem Anhange zu demselben die Ehrenannahme bemerken lassen.

Er muss den Honoraten unter Uebersendung des Protestes von der geschehenen Intervention benachrichtigen und diese Benachrichtigung mit dem Proteste innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung zur Post geben.

Unterlässt er dies, so hastet er für den durch die Unterlassung entstehenden Schaden.

- ART. 59. Wenn der Ehrenacceptant unterlassen hat, in seinem Accepte zu bemerken, zu wessen Ehren die Annahme geschieht, so wird der Aussteller als Honorat angesehen.
- ART. 60. Der Ehrenacceptant wird den sämmtlichen Nachmännern des Honoraten durch die Annahme wechselmäßig verpflichtet. Diese Verpflichtung erlischt, wenn dem Ehrenacceptanten der Wechsel nicht spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage zur Zahlung vorgelegt wird.
- ART. 61. Wenn der Wechsel von einer Nothadresse oder einem andern Intervenienten zu Ehren angenommen wird, so haben der Inhaber und die Nachmänner des Honoraten keinen Regress auf Sicherstellung.

Derselbe kann aber von dem Honoraten und dessen Vormännera geltend gemacht werden.

#### 2. Ehrenzahlung.

ART. 62. Befinden sich auf dem von dem Bezogenen nicht eingelösten Wechsel oder der Kopie Nothadressen oder ein Ehrenaccept, welche auf den Zahlungsort lauten, so muß der Inhaber den Wechsel spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage den sämmtlichen Nothadressen und dem Ehrenacceptanten zur Zahlung vorlegen, und den Ersolg im Proteste Mangels Zahlung oder in einem Anhange zu demselben bemerken lassen.

Unterlässt er dies, so verliert er den Regress gegen den Adressanten oder Honoraten und deren Nachmänner.

Weis't der Inhaber die von einem anderen Intervenienten angebotene Ehrenzahlung zurück, so verliert er den Regress gegen die Nachmänner des Honoraten.

ART. 63. Dem Ehrenzahler muss der Wechsel und der Protest Mangels Zahlung gegen Erstattung der Kosten ausgehändigt werden.

Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers (Art. 50 und 52) gegen den Honoraten, dessen Vormänner und den Acceptanten.

ART. 64. Unter Mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung er-

bieten, gebührt Demjenigen der Vorzug, durch dessen Zahlung die meisten Wechselverpflichteten befreit werden.

Ein Intervenient, welcher zahlt, obgleich aus dem Wechsel oder Proteste ersichtlich ist, dass ein Anderer, dem er hiernach nachstehen müste, den Wechsel einzulösen bereit war, hat keinen Regress gegen diejenigen Indossanten, welche durch Leistung der von dem Anderen angebotenen Zahlung besreit worden wären.

ART. 65. Der Ehren-Acceptant, welcher nicht zur Zahlungsleistung gelangt, weil der Bezogene oder ein anderer Intervenient bezahlt hat, ist berechtigt, von dem Zahlenden eine Provision von 1/2 Procent zu verlangen.

#### X. Vervielfältigung eines Wechsels.

#### 1. Wechselduplicate.

ART. 66. Der Aussteller eines gezogenen Wechsels ist verpflichtet, dem Remittenten auf Verlangen mehrere gleichlautende Exemplare des Wechsels zu überliefern.

Dieselben müssen im Contexte als Prima, Secunda, Tertia etc. bezeichnet sein, widrigensalls jedes Exemplar als ein sür sich bestehender Wechsel (Sola-Wechsel) erachtet wird.

Auch ein Indossatar kann ein Duplicat des Wechsels verlangen. Er muß sich dieserhalb an seinen unmittelbaren Vormann wenden, welcher wieder an seinen Vormann zurückgehen muß, bis die Anforderung an den Aussteller gelangt. Jeder Indossatar kann von seinem Vormanne verlangen, daß die früheren Indossamente auf dem Duplicat wiederholt werden.

ART. 67. Ist von mehreren ausgesertigten Exemplaren das eine bezahlt, so verlieren dadurch die anderen ihre Krast.

Jedoch bleiben aus den übrigen Exemplaren verhaftet:

- der Indossant, welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels an verschiedene Personen indossirt hat, und alle späteren Indossanten, deren Unterschriften sich auf den, bei der Zahlung nicht zurtickgegebenen Exemplaren befinden, aus ihren Indossamenten;
- der Acceptant, welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels acceptirt hat, aus den Accepten auf den bei der Zahlung nicht zurückgegebenen Exemplaren.

ART. 68. Wer eines von mehreren Exemplaren eines Wechsels zur Annahme versandt hat, muß auf den übrigen Exemplaren bemerken, bei wem das von ihm zur Annahme versandte Exemplar anzutreffen ist. Das Unterlassen dieser Bemerkung entzieht jedoch dem Wechsel nicht die Wechselkraft.

Der Verwahrer des zum Accepte versandten Exemplars ist verpflichtet, dasselbe demjenigen auszuliesern, der sich als Indossatar (Art. 36) oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt.

ART. 69. Der Inhaber eines Duplicats, auf welchem angegeben ist, bei wem das zum Accepte versandte Exemplar sich befindet, kann Mangels Annahme desselben den Regress auf Sicherstellung und Mangels Zahlung den Regress auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er durch Protest hat feststellen lassen:

- 1. dass das zum Accepte versandte Exemplar ihm vom Verwahrer nicht verabfolgt worden ist, und
- 2. dass auch auf das Duplicat die Annahme oder die Zahlung nicht zu erlangen gewesen.

#### 2. Wechselcopieen.

ART. 70. Wechselcopieen müssen eine Abschrift des Wechsels und der darauf befindlichen Indossamente und Vermerke enthalten und mit der Erklärung: »bis hierher Abschrist (Copie)« oder mit einer ähnlichen Bezeichnung versehen sein.

In der Copie ist zu bemerken, bei wem das zur Annahme versandte Original des Wechsels anzutreffen ist. Das Unterlassen dieses Vermerkes entzieht jedoch der indossirten Copie nicht ihre wechselmäßige Krast.

ART. 71. Jedes auf einer Copie befindliche Original-Indossament verpflichtet den Indossanten eben so, als wenn es auf einem Original-Wechsel stünde.

ART. 72. Der Verwahrer des Original-Wechsels ist verpflichtet, denselben dem Besitzer einer mit einem oder mehreren Original-Indossamenten versehenen Copie auszuliesern, sosern sich derselbe als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt.

Wird der Original-Wechsel vom Verwahrer nicht ausgeliesert, so ist der Inhaber der Wechselcopie nur nach Aufnahme des im Art. 69, No. 1 erwähnten Protestes Regress auf Sicherstellung und nach Eintritt des in der Copie angegebenen Verfalltages Regress auf Zahlung gegen diejenigen Indossanten zu nehmen berechtigt, deren Original-Indossamente auf der Copie befindlich sind.

#### XI. Abhanden gekommene Wechsel.

ART. 73. Der Eigenthümer eines abhanden gekommenen Wechsels kann die Amortisation des Wechsels bei dem Gerichte des Zahlungsortes beautragen. Nach Einleitung des Amortisations-Verfahrens kann derselbe vom Acceptanten Zahlung fordern, wenn er bis zur Amortisation des Wechsels Sicherheit bestellt. Ohne eine solche Sicherheitsstellung ist er nur die Deposition der aus dem Accepte schuldigen Summe bei Gericht oder bei einer anderen zur Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt zu fordern berechtigt.

ART. 74. Der nach den Bestimmungen des Art. 36 legitimirte Besitzer eines Wechsels kann nur dann zur Herausgabe desselben angehalten werden, wenn er den Wechsel in bösem Glauben erworben hat oder ihm bei der Erwerbung des Wechsels eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

#### XII. Falsche Wechsel.

ART. 75. Auch wenn die Unterschrift des Ausstellers eines Wechsels falsch oder verfälscht ist, behalten dennoch das ächte Accept und die ächten Indossamente die wechselmäßige Wirkung.

ART. 76. Aus einem mit einem falschen oder verfälschten Accepte oder Indossamente versehenen Wechsel bleiben sämmtliche Indossanten und der Aussteller, deren Unterschriften ächt sind, wechselmäßig verpflichtet.

#### XIII. Wechselverjährung.

ART. 77. Der wechselmässige Anspruch gegen den Acceptanten verjährt in drei Jahren vom Versalltage des Wechsels an gerechnet.

ART. 78. Die Regressansprüche des Inhabers (Art. 50) gegen den Aussteller und die übrigen Vormänner verjähren:

- 1. in drei Monaten, wenn der Wechsel in Europa, mit Ausnahme von Island und den Karöern, zahlbar war;
- in sechs Monaten, wenn der Wechsel in den Küstenländern von Asien und Afrika längs des mittelländischen und schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Inseln dieser Meere zahlbar war;
- 3. in achtzehn Monaten, wenn der Wechsel in einem anderen außereuropäischen Lande oder in Island oder den Faröern zahlbar war.

Die Verjährung beginnt gegen den Inhaber mit dem Tage des erhobenen Protestes.

ART. 79. Die Regressansprüche des Indossanten (Art. 51) gegen den Aussteller und die übrigen Vormänner verjähren:

1. in 3 Monaten, wenn der Regresamehmer in Europa, mit Aus nahme von Island und den Faröern, wohnt;

- in 6 Monaten, wenn der Regressnehmer in den Küstenländern von Asien und Afrika längs des mittelländischen und schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Inseln dieser Meere wohnt;
- in 18 Monaten, wenn der Regressnehmer in einem anderen aussereuropäischen Lande oder in Island oder den Faröern wohnt.

Gegen den Indossanten läuft die Frist, wenn er, ehe eine Wechselklage gegen ihn angestellt worden, gezahlt hat, vom Tage der Zahlung, in allen übrigen Fällen aber vom Tage der ihm geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung.

i

Ľ

ART. 80. Die Verjährung (Art. 77 – 79) wird nur durch Behändigung der Klage unterbrochen und nur in Beziehung auf denjenigen, gegen welchen die Klage gerichtet ist.

Jedoch vertritt in dieser Hinsicht die von dem Verklagten geschehene Streitverkündigung die Stelle der Klage.

#### XIV. Klagerecht des Wechselgläubigers.

ART. 81. Die wechselmässige Verpslichtung trifft den Aussteller, Acceptanten und Indossanten des Wechsels, so wie einen Jeden, welcher den Wechsel, die Wechselcopie, das Accept oder das Indossament mitunterzeichnet hat, selbst dann, wenn er sich dabei nur als Bürge (per aval) benannt hat.

Die Verpflichtung dieser Personen erstreckt sich auf Alles, was der Wechselinhaber wegen Nichterfüllung der Wechselverbindlichkeit zu fordern hat.

Der Wechselinhaber kann sich wegen seiner ganzen Forderung an den Einzelnen halten; es steht in seiner Wahl, welchen Wechselverpflichteten er zuerst in Anspruch nehmen will.

ART. 82. Der Wechselschuldner kann sich nur solcher Einreden bedienen, welche aus dem Wechselrechte selbst hervorgehen oder ihm unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger zustehen.

ART. 83. Ist die wechselmäßige Verbindlichkeit des Ausstellers oder des Acceptanten durch Verjährung oder dadurch, daß die zur Erhaltung des Wechselrechts gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen verabsäumt sind, erloschen, so bleiben dieselben dem Inhaber des Wechsels nur so weit, als sie sich mit dessen Schaden bereichern würden, verpflichtet.

Gegen die Indossanten, deren wechselmässige Verbindlichkeit erloschen ist, findet ein solcher Anspruch nicht Statt.

#### XV. Ausländische Gesetzgehung.

ART. 84. Die Fähigkeit eines Ausländers, wechselmässige Verpflichtungen zu übernehmen, wird nach den Gesetzen des Staates beurtheilt, welchem derselbe angehört. Jedoch wird ein nach den Gesetzen seines Vaterlandes nicht wechselsähiger Ausländer durch Uebernahme von Wechselverbindlichkeiten im Inlande verpflichtet, in sosern er nach den Gesetzen des Inlandes wechselsähig ist.

ART. 85. Die wesentlichen Erfordernisse eines im Auslande ausgestellten Wechsels, so wie jeder anderen im Auslande ausgestellten Wechselerklärung werden nach den Gesetzen des Ortes beurtheilt, an welchem die Erklärung erfolgt ist.

Entsprechen jedoch die im Auslande geschehenen Wechselerklärungen den Anforderungen des inländischen Gesetzes, so kann daraus, daß sie nach ausländischen Gesetzen mangelhast sind, kein Einwand gegen die Rechtsverbindlichkeit der später im Inlande auf den Wechsel gesetzten Erklärungen entnommen werden.

Ebenso haben Wechselerklärungen, wodurch sich ein Inländer einem anderen Inländer im Auslande verpflichtet, Wechselkraft, wenn sie auch nur den Anforderungen der inländischen Gesetzgebung entsprechen.

ART. 86. Ueber die Form der mit einem Wechsel an einem ausländischen Platze zur Ausübung oder Erhaltung des Wechselrechts vorzunehmenden Handlungen entscheidet das dort geltende Recht.

#### XVI. Protest.

ART. 87. Jeder Protest muss durch einen Notar oder einen Gerichtsbeamten aufgenommen werden.

Der Zuziehung von Zeugen oder eines Protokollführers bedarf es dabei nicht.

ART. 88. Der Protest muss enthalten:

- 1. eine wörtliche Abschrift des Wechsels oder der Copie und aller darauf befindlichen Indossamente und Bemerkungen;
- 2. den Namen oder die Firma der Personen, für welche und gegen welche der Protest erhoben wird;
- 3. das an die Person, gegen welche protestirt wird, gestellte Begehren, ihre Antwort oder die Bemerkung, dass sie keine gegeben habe oder nicht anzutressen gewesen sei;
- 4. die Angabe des Ortes, so wie des Kalendertages, Monats und Jahres, an welchem die Aufforderung (No. 3) geschehen oder ohne Erfolg versucht worden ist;

- im Falle einer Ehrenannahme oder einer Ehrenzahlung die Erwähnung, von wem, für wen und wie sie angeboten und geleistet wird;
- die Unterschrift des Notars oder des Gerichtsbeamten, welcher den Protest aufgenommen hat, mit Beifügung des Amtssiegels.

ART. 89. Muss eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Personen verlangt werden, so ist über die mehrsache Aussorderung nur eine Protesturkunde ersorderlich.

ART. 90. Die Notare und Gerichtsbeamten sind schuldig, die von ihnen aufgenommenen Proteste nach deren ganzem Inhalte Tag für Tag und nach Ordnung des Datums in ein besonderes Register einzutragen, das von Blatt zu Blatt mit fortlausenden Zahlen versehen ist.

XVII. Ort und Zeit für Präsentation und andere im Wechselverkehre vorkommende Handlungen.

ART. 91. Die Präsentation zur Annahme oder Zahlung, die Protesterhebung, die Abforderung eines Wechsels-Duplicats, so wie alle sonstigen bei einer bestimmten Person vorzunehmenden Acte müssen in deren Geschäftslocal und in Ermangelung eines solchen, in deren Wohnung vorgenommen werden. An einem anderen Orte, z. B. an der Börse, kann dies nur mit beiderseitigem Einverständnisse geschehen.

Dass das Geschästslocal oder die Wohnung nicht zu ermitteln sei, ist erst alsdann als sestgestellt anzunehmen, wenn auch eine dieserhalb bei der Polizeibehörde des Orts geschehene Nachfrage des Notars oder des Gerichtsbeamten fruchtlos geblieben ist, welches im Proteste bemerkt werden muss.

ART. 92. Verfällt der Wechsel an einem Sonntage oder allgemeinen Feiertage, so ist der nächste Werktag der Zahlungstag. Auch die Herausgabe eines Wechsel-Duplicats, die Erklärung über die Annahme, so wie jede andere Handlung, können nur an einem Werktage gefordert werden. Fällt der Zeitpunkt, in welchem die Vornahme einer der vorstehenden Handlungen spätestens gefordert werden mußte, auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so muß diese Handlung am nächsten Werktage gefordert werden.

Dieselbe Bestimmung findet auch auf die Protesterhebung Anwendung.

ART. 93. Bestehen an einem Wechselplatze allgemeine Zahltage (Cassirtage), so braucht die Zahlung eines zwischen den Zahltagen

fällig gewordenen Wechsels erst am nächsten Zahltage geleistet zu werden, sofern nicht der Wechsel auf Sieht lautet.

Die im Art. 41 für die Ausnahme des Protestes Mangels Zahlung bestimmte Frist darf jedoch nicht überschritten werden.

#### XVIII. Mangelhafte Unterschristen.

ART. 94. Wechselerklärungen, welche statt des Namens mit Kreuzen oder anderen Zeichen vollzogen sind, haben nur dann, wenn diese Zeichen gerichtlich oder notariell beglaubigt worden, Wechselkraft.

ART. 95. Wer eine Wechselerklärung als Bevollmächtigter eines Anderen unterzeichnet, ohne dazu Vollmacht zu haben, haftet persönlich in gleicher Weise, wie der angebliche Machtgeber gehaftet haben würde, wenn die Vollmacht ertheilt gewesen wäre.

Dasselbe egilt von Vormündern und anderen Vertretern, welche mit Ueberschreitung ihrer Befugnisse Wechselerklärungen ausstellen.

#### Dritter Abschnitt.

#### Von eigenen Wechseln.

ART. 96. Die wesentlichen Erfordernisse eines eigenen (trockenen) Wechsels sind:

- die in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezeichnung als Wechsel, oder, wenn der Wechsel in einer fremden Sprache ausgestellt ist, ein jener Bezeichnung entsprechender Ausdruck in der fremden Sprache;
- 2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;
- 3. der Name der Person oder die Firma, an welche oder an deren Ordre der Aussteller Zahlung leisten will;
- 4. die Bestimmung der Zeit, zu welcher gezahlt werden soll (Art. 4, No. 4);
- die Unterschrift des Ausstellers mit seinem Namen oder seiner Firma;
- 6. die Angabe des Orts, Monatstages und Jahres der Ausstellung. Arr. 97. Der Ort der Ausstellung gilt für den eigenen Wechsel, in sofern nicht ein besonderer Zahlungsort angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Ausstellers.

ART. 98. Nachstehende, in diesem Gesetze für gezogene Wechsel gegebene Vorschriften gelten auch für eigene Wechsel;

- 1. die Art. 5 und 7 über die Form des Wechsels;
- 2. die Art. 9 17 über das Indossament;
- 3. die Art. 19 und 20 über die Präsentation der Wechsel auf

- eine Zeit nach Sicht mit der Maassgabe, dass die Präsentation dem Aussteller gesehehen muss;
- 4. der Art. 29 über den Sicherheitsregress mit der Maassgabe, dass derselbe im Falle der Unsicherheit des Ausstellers stattfindet;
- die Art. 30 40 über die Zahlung und die Befugnis zur Deposition des fälligen Wechselbetrages mit der Maassgabe, das letztere durch den Aussteller geschehen kann;
- 6. die Art. 41 und 42, so wie die Art. 45 55 über den Regress Mangels Zahlung gegen die Indossanten;
- 7. die Art. 62 65 über die Ehrenzahlung;
- 8. die Art. 70 72 über die Copieen;
- die Art. 73 76 über abhanden gekommene und falsche Wechsel mit der Maassgabe, dass im Falle des Art. 73 die Zahlung durch den Aussteller erfolgen muss;
- 10. die Art. 78 96 über die allgemeinen Grundsätze der Wechselverjährung, die Verjährung der Regressansprüche gegen die Indossanten, das Klagerecht des Wechselgläubigers, die ausländischen Wechselgesetze, den Protest, den Ort und die Zeit für die Präsentation und andere im Wechselverkehre vorkommende Handlungen, so wie über mangelhafte Unterschriften.

ART. 99. Eigene domicilirte Wechsel sind dem Domiciliaten oder wenn ein solcher nicht benannt ist, dem Aussteller selbst an demjenigen Orte, wohin der Wechsel domicilirt ist, zur Zahlung zu präsentiren und, wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu protestiren. Wird die rechtzeitige Protesterhebung beim Domiciliaten verabsäumt, so geht dadurch der wechselmäßige Anspruch gegen den Aussteller und die Indossanten verloren.

ART. 100. Der wechselmässige Anspruch gegen den Aussteller eines eigenen Wechsels verjährt in drei Jahren vom Versalltage des Wechsels an gerechnet.

Frankfurt, den 26. November 1848.

Der Reichsverweser Erzherzog Johann.

## ZOLLVEREIN.

Erlass, betreffend die Verlängerung des am Schlusse dieses Jahres ablaufenden Zoll-Tarifs.

Da über eine für ganz Deutschland gemeinschaftliche Zollgesetzgebung gegenwärtig Berathungen zu Frankfurt a. M. stattfinden und deshalb die Regierungen der zum Zollverein gehörigen Länder übereingekommen sind, die Herausgabe eines berichtigten Vereins-Zolltarifs für die mit dem Jahre 1849 beginnende neue Tarifperiode einstweilen auszusetzen, so bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 4 ten d. M., dass der für die Jahre 1846, 1847 und 1848 erlassene Zolltarif, so wie die denselben ergänzenden Erlasse

- 1. vom 10. Oktober 1845, betreffend die provisorische Erhöhung des Eingangszolles von verschiedenen Waaren;
- 2. vom 28. Oktober 1846 '), betreffend die Abänderung mehrerer Tarifsätze, und zwar
  - a) in der zweiten Abtheilung: der Sätze für rohe Baumwolle u. Baumwollengarn (pos. 2), Farbehölzer (pos. 5), geknoppertes Eisen (pos. 6), Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren (pos. 22), Vieh (pos. 39);
  - b) in der dritten Abtheilung: des Transitzollsatzes für Talg;
- 3. vom 3. Mai 1847 ), betreffend den Eingangszoll für Oel in Fässern (pos. 26);

auch vom 1. Januar 1849 an bis auf Weiteres in Krast bleiben. Sie haben diese Verordnung durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und wegen deren Ausführung das Erforderliche zu veranlassen.

Sanssouci, den 8. November 1848.

FRIEDRICH WILHELM.

An

den Staats- und Finanzminister von Bonin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. J. 1847. I. S. 1.

<sup>9)</sup> Vgl. J. 1847. II. S. 14.

### PREUSSEN.

Bekanntmachung, die Annahme u. Auszahlung kleiner Geldbeträge durch Vermittelung der Post-Anstalten betreffend.

Mittelst Allerhöchster Verordnung vom 24. Mai d. J. (Ges. S. Nr. 29 pr. 1848') ist vorgeschrieben worden, daß die preußischen Post-Anstalten bei Aufgabe von Briesen oder Bries-Adressen auf Verlangen baare Zahlungen in Beträgen bis zu Fünst und Zwanzig Thalern auswärts einschließlich zur Wiederauszahlung an einen bestimmten Empfänger im Bereiche des preußischen Post-Verwaltungs-Bezirkes anzunehmen verpflichtet sein sollen. Durch diese Allerhöchste Bestimmung wird dem Geldverkehr in kleinen Beträgen eine wesentliche Erleichterung gewährt, indem danach die Uebermittelung mäßiger Summen mit weniger Mühe, größerer Sicherheit und größtentheils für geringere Kosten wird ersolgen können, als bei der baaren Versendung. — Diese neue Einrichtung soll, nachdem die dessalls ersorderlichen Vorbereitungen beendigt worden sind, mit dem 1. Dezember d. J. zur Ausführung kommen.

Dabei ist folgendes Verfahren zu beobachten:

Jede preussische Post-Anstalt ist verpflichtet, Einzahlungen von den kleinsten Beträgen bis zu Fünf und Zwanzig Thalern einschließlich in kassenmäßigem Gelde auf Briese oder Bries-Adressen zur Wiederauszahlung an einen bestimmten Adressaten nach Orten innerhalb des preussischen Post-Verwaltungs-Bezirks anzunehmen.

Für die richtige Auszahlung solcher Beträge haftet die Post-Verwaltung in derselben Weise, wie bei der Versendung von Geldern.

Die für dergleichen Zahlungsleistungen zu entrichtende Gebühr beträgt einen halben Silbergroschen für jeden Thaler und für jeden Theil eines Thalers.

Auf dem Briese oder der Bries-Adresse muss der Vermerk:

»Hierauf eingezahlt ..... Rthlr. ..... Sgr. ..... Pf. «
enthalten sein. Die Thalersumme muß in Buchstaben, der Betrag
an Groschen und Pfennigen in Zahlen ausgedrückt sein. Seinen Namen
braucht der Absender diesem Vermerke nicht beizufügen.

Ueber die geleistete Einzahlung wird dem Absender ein Schein ertheilt.

Auf Briefe, welche deklarirtes Geld oder Geldeswerth enthalten, ferner auf rekommandirte Briefe und auf Packet-Adressen, es mögen zu denselben ordinaire oder geldwerthe Packete gehören, werden vorläufig baare Einzahlungen nicht angenommen.

Vorerst können Briese oder Bries-Adressen, worauf baare Einzahlungen stattgesunden haben, nur mit den Fahrposten und den denselben gleichzuachtenden Postengattungen versandt werden.

Am Bestimmungsorte wird dem Adressaten ein Formular zum Auslieserungsschein und zugleich der Brief oder die Brief-Adresse behändigt. Gegen den vollzogenen und untersiegelten Schein wird dem Adressaten der Betrag der stattgesundenen Einzahlung ausgezahlt. Erfolgt die Bestellung des Scheines und Brieses durch den Briesträger, so wird dabei in gleicher Weise versahren, wie bei der Bestellung des Auslieserungsscheines zu einem Geldbriese.

Die Mitsendung des baaren Geldes durch den Briefträger findet, wenn der Adressat am Orte der Post-Anstalt wohnt, nicht statt. Wohnt der Adressat im Umkreise der Post-Anstalt, so können mäßige Beträge dem Landbriefträger zur Auszahlung an die Adressaten mitgegeben werden.

Wenn ein Brief, auf welchen eine Einzahlung stattgesunden hat, nach dem Abgangsorte zurückkömmt, so wird derselbe dem Absender gegen Quittung und Aushändigung des Einlieserungsscheines zurückgegeben. Ist der Absender äusserlich nicht zu erkennen, so geht der Brief an die Retourbries-Oeffnungs-Kommission. Kann auch auf diesem Wege der Absender nicht ermittelt werden, so wird derselbe, wie bei zurückgesandten Geldbriesen, zur Empsangnahme öffentlich aufgefordert. Meldet sich der unbekannte Absender nicht, so wird der Brief dem General-Post-Amte eingereicht und der eingezahlte Betrag zur Post-Armen-Kasse abgeliesert.

Die Porto-Taxe für dergleichen Uebermittelungen setzt sich zusammen:

- aus dem Porto für den Brief oder die Brief-Adresse nach den gewöhnlichen Sätzen und
- 2. aus der Einzahlungs-Gebühr.

Die Einzahlungs-Gebühr beträgt als Minimum, nämlich für eine Einzahlung unter und bis zu einem Thaler inkl., ¾ Sgr. und so fort für jeden Thaler oder Theil eines Thalers ⅓ Sgr.

Es steht dem Absender frei, die Sendungen frankirt oder unfrankirt aufzugeben; doch kann die Bezahlung des Porto und der Einzahlungs-Gebühr nicht von einander getrennt werden. Bei nachzusendenden Briefen mit Einzahlungen wird das Porto für den Brief nach den für solche Fälle bestehenden allgemeinen Vorsehriften erhoben. Die Einzahlungs-Gebühr bleibt sich für alle Entfernungen gleich.

Bei zurückzusendenden Briefen mit Einzahlungen wird das Porto u. die Gebühr nur für den Hinweg, nicht aber für den Rückweg erhoben.

Wenn Behörden, Korporationen oder Personen eine portofreie Rubrik gebrauchen, so kann dieselbe nur auf den Brief Anwendung finden. Die Gebühr für die Einzahlung muß auch in solchen Fällen von dem Absender oder Empfänger entrichtet werden.

Das Bestellgeld ist dem für gewöhliche Briefe gleich. Für Beträge, welche durch die Landbriesträger überbracht werden, ist das Bestellgeld für den Brief und das Geld 2 Sgr.

Sobald die Erfahrung das Bedürfniss der einzelnen Post-Anstalten an Zahlungsmitteln für solche Geldzahlungen festgestellt hat, wird das General-Post-Amt Anordnungen treffen, damit überall die erforderlichen Summen zur prompten Berichtigung der Zahlungen bereit gehalten werden. Auch für den Fall eines bis dahin etwa hervortretenden ungewöhnlichen Bedürfnisses an Zahlungsmitteln sind die Post-Anstalten mit der nöthigen Instruktion versehen worden.

Es kann indess in der ersten Zeit des Bestehens der neuen Einrichtung dennoch der Fall eintreten, dass einzelne Auszahlungen um kurze Zeit verzögert werden. Wenngleich solche Fälle thunlichst vermieden werden sollen, so wird doch dieserhalb ein Entschädigungs-Anspruch gegen die Post-Verwaltung nicht erhoben werden können.

Berlin, den 23. November 1848.

General - Post - Amt.

## BELGIEN.

Reglement für die regelmässigen Segelschiffahrts - Dienste im Jahre 1849 1).

(Extrakt)

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten beschließt auf die von der dirigirenden Kommission für die regelmässigen Segelschiffahrts-Dienste wegen Einrichtung dieser Dienste für das Jahr 1849

<sup>• &#</sup>x27;) Vgl. J. 1847, I. S. 116; J. 1848. I. S. 8.

gemachten Vorschläge, unter Vorbehalt der Bewilligung der nöthigen Fonds von Seiten der Legislatur, was folgt:

ART. 1. Im Jahre 1849 werden folgende Schiffahrtsdienste stattfinden:

zwischen Antwerpen und Konstantinopel mit Anlaufen in Athen;

- und Galatz und Ibrail, mit Anlaufen in Konstantinopel;
- y und Alexandrien mit Anlausen in Algier;
- und Bahia resp. Fernambuko, mit Anlausen in Fernambüko resp. Bahia;
- » und Valparaiso und Callao;
- und Vera-Cruz;
- und St. Thomas de Guatemala, mit Anlaufen in la Guayra;
- » und Sincapore und Batavia.
- ART. 2. Der Termin für Einreichung der Submissionen, die Anzahl der Fahrten, die Tage der Abfahrt, die Höhe und der Maafsstab der Prämien und der Ausfrachten, sowie alle übrigeu die einzelnen Schiffahrtsdienste betreffenden Bestimmungen, sind in den nachfolgenden Artikeln und der beiliegenden Uebersicht enthalten.
- ART. 3. Sofern nicht außerordentliche von der Kommission zu beurtheilende Umstände eintreten, wird der Beginn der Ladung, unter Bezeichnung des betreffenden Schiffs, bei den Diensten nach der Levante und dem schwarzen Meere mindestens zwanzig Tage, und bei den übrigen Diensten mindestens vierzig Tage vor dem Versegeln öffentlich bekannt gemacht.
- ART. 5. Die Reisen erfolgen in Gemässheit des Reglements; jedes darin nicht vorgesehene Anlausen ist untersagt.
- ART. 6. Die Unternehmer haben ein von dem Sekretär der Kommission gezeichnetes und paraphirtes Register bei dem Schiffsmäkler auszulegen, in welches ein jeder diejenigen Waarenmengen, welche er an Bord eines jeden Schiffes bringen will, eintragen kann.

Sobald Einzeichnungen für die ganze Höhe der Ladung erfolgt sind, werden weitere Zeichnungen nur bedingungsweise angenommen. Das Recht aus der Einzeichnung kann nur mit Genehmigung des Provinzial-Gouverneurs cedirt werden.

Wenn bei den Diensten, wo ein Zwischenhafen anzulausen ist, dieses Anlausen nicht stattfindet, so hat der Schiffssührer die nach dem Zwischenhasen bestimmten Waaren auf dem kürzesten Wege und auf seine Kosten, jedoch nicht auf seine Gesahr, nach diesem Hasen

zu senden. Während der ersten zehn Tage nach Eröffnung der Einzeichnungen muß für Frachten nach den Zwischenhäsen ein mindestens eben so großer Tonnengehalt reservirt werden, als bei gewissen Diensten erforderlich ist, um dem Unternehmer das Anlausen des Zwischenhasens zur Pflicht zu machen. Ist eine diesem Tonnengehalt gleichkommende Einzeichnung für einen Zwischenhasen erfolgt, so muß das Anlausen stattsinden.

Die Ladung der eingezeichneten Waaren erfolgt nach den Grundsätzen einer guten Stauung.

Ueber die erfolgten Einzeichnungen hinaus hat der Schiffsführer noch 5 Prozent der eingeschriebenen Tonnenzahl zur Ladung anzunehmen.

Wer weniger als 95 Prozent des von ihm gezeichneten Tonnengehalts zur Ladung bringt, hat für diesen Minderbetrag die Hälste der Fracht zu entrichten. Dasselbe gilt hinsichtlich aller angemeldeten Waaren, welche nicht mindestens fünf Tage vor dem reglementsmäßigen Abfahrtstage des Schiffes, dem Schiffsführer zur Verfügung gestellt sind.

Alle gezeichneten Waaren müssen mindestens fünf Tage, und Getränke, Kohlen, Schiefer, Ziegelsteine, Dachziegel, Fliesen, Marmor, Steine und alle als Ballast dienende Waaren zehn Tage vor dem bestimmten Abfahrtstage dem Schiffssührer zur Versügung gestellt werden. Später eingelieserte Waaren kann derselbe zurückweisen.

Brüssel, den 20. November 1848.

C. D'HOFFSCHMIDT.

Uebersicht der hauptsächlichsten Bestimmungen für die einzelnen Schiffahrts-Dienste.

| Namen<br>der<br>Dienste. | Tage der<br>Abfahrten. | 1      | Prämien.                                                | Höchter Betrag der Sätze<br>für die Ausfrachten. | Besondere Bedin-<br>gungen. |
|--------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Konstanti-<br>nepel.     | 15. März.              | Athen. | 15 Frs. pro<br>Tonne bis auf<br>Höhe von 150<br>Tonnen. |                                                  |                             |

| Namen<br>der<br>Dienste.                                          | Tage der<br>Abfahrten.                                | Zwischen-<br>häfen.                                 | Prämien.                                               | Höchster Betrag der Sätze<br>für die Ausfrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Besondere Bedin-<br>gungen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galatz und<br>ibrail.<br>Alexandrien.<br>Babia und<br>Fernambuko. | 15. Sopt. 1. November.                                | Konstanti-<br>nepel.  Algier. Bahia und Fernambuke. | 30 Frs. pro<br>Tenne bis au<br>Höhe von 175            | und 18 Prec. pre Tenne. c) Wasren w. eb. sub c 20 Frs. und 18 Prec. pre Tenne. d) Wasren w. eb. sub d 20 Frs. und 18 Prec. pre Tenne. Wegen der Annahme der Waa- ren sub c und d wie eben. um Dienste aach Kenstantinopel un. a) Wasren w. eb. sub a 28 Frs. und 18 Prec. pre Tenne. b) Wasren w. eb. sub b 40 Frs.                                                                                                                 | Das Schiff muß mie-<br>destens 150 Tennen halten,<br>von erster Klasse und ge-                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                   | -                                                     |                                                     | Tonnen.                                                | und 15 Proc. pre Tenne. c) Steinkehl., Schiefer, Ziegelsteine, Dachziegel, Fliesen, Marmor und Bruchsteine bearbeitet eder nicht, Bier, Saatël, Genever in Fissern, Kisten, Demijehns und Krögen, Perzellan, Steingut und Töpferwaeren, Reheisen und Stabeisen Belgischen Ursprungs 20 Frs. u. 15 Proc. pre Tenne. Diese Waaren brauchen jedech nur auf Höhe eines Drittheilder Ladungsfähigkeit des Schiffes angenommen zu werden. | kupfert sein. Der Zwischenhefen braucht ser<br>dann angelaufen zu wer-<br>den, wenn die Menge der<br>gezeichneten Waaren 36<br>Tonnen beträgt.                                                                                                                                     |
| Valparaise<br>und Callao.                                         | 1. April. 1. Juni. 1. August. 18. Oktober. 15. Dezbr. | Die Häfen<br>zwischen<br>Valparaise<br>und Callae.  | 87 Frs. pre<br>Tenne bis au<br>Höhe von 168<br>Tennen. | (a) Waaren, wie oben sub a nach<br>Valparaise 60 Frs. und 15 Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Schiffe müssen mindestens 150 Tennen halten, von erster Klesse und gehupfert sein. Die Fahrt nach Callae braucht nur dann zu erfolgen, wenn für diesen Hafen 35 Tennen gezeichnet sind, und darf in diesem Falle der Aufenthalt in Valparaise nicht länger als 36 Tage dauess. |

|                           |                                       | •                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amen<br>der<br>enste.     | Tage der<br>Abfahrten.                | Zwischen-<br>häfen.                   | Prämien.                                                | Höchster Betrag der Sätze<br>für die Ausfrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besondere Bedin-<br>gungen.                                                                                                                                                                                         |
| Thomas do atemala.        | 15. Mai.<br>18. Oktober.<br>18. Juni. | La Guayra<br>(bei der Hin-<br>fahrt). | Teanen.                                                 | b) Waaren w. ob. sub b 50 Frs. und 15 Prec. pre Tenne. Leinen-Waaren Belgisch. Ursprungs, rein eder mit anderen Materialien gemischt, 25 Frs. nette pre Tenne. c) Steinkohlen, Schiefer, Ziegelsteine, Dachziegel, Fliesen, Marmor und Bruchsteine bearbeitet oder nicht, Bier, Saattl, Gemevar in Fässern, Kisten, Demijohns, und Krügen, Porzellan, Steingut und Töpferwaaren, Roheisen und Stabeisen Belgischen Ursprungs 25 Frs. und 18 Prec. pre Tenne. Diese Waaren brauchen jedoch nur auf Höhe eines Drittheils der Ladungsfähigkeit des Schiffes angenommen zu werden. | Die Schiffe müssen mindestens 120 Tonnen halten, von erster Klasse und gekupfert sein.  Die Schiffe müssen mindestens 180 Tonnen halten, von erster Klasse und gekupfert sein. Das Anlaufen in La Gusyra mufs unbe- |
| acapere<br>und<br>atavia, |                                       | dem Ermes-                            | 50 Frs. pro<br>Teane bis auf<br>Hōhe von 340<br>Tennen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dingt stattfinden.  Die Schiffe müssen Belgische eder nationalisirte sein, mindestens 240 Tennen halten, von erster Klasse und gekupfert sein.                                                                      |

<sup>.</sup> Um auf die verstehend festgesetzten Frachtsätze Anspruch zu haben, müssen die Waaren nach Handelsgebrauch verpackt sein.

## BRASILIEN.

Verordnung, die Differentialzölle betreffend.

Durch Verordnung vom 10. Oktober 1848 ist der anfangs auf den 1. Juli 1848 festgesetzte und später auf den 1. Januar 1849 verlegte Aussührungs-Termin der Verordnung über die Differentialzölle vom 1. Oktober 1847 anderweit bis zum 1. Januar 1850 prorogirt worden ').

Verordnung, Abänderungen des Zolltarifs betreffend.

Durch das mit dem 1. Juli 1849 in Krast tretende Gesetz über das Budget für das Finanzjahr 184%, sind solgende Abänderungen im Zolltarif angeordnet:

die Eingangs-Abgaben von fertigen Kleidungsstücken,

- » fertigem Schuhzeug,
- » Mobilien

sind von 30 Proc. auf 80 Proc. vom Werthe erhöhet.

Die Ausgangs-Abgaben von Rio Grande Häuten sind von 15 Proc. auf 7 Proc. vom Werthe ermässigt.

Die Ausgangs-Abgabe von Gold in Barren ist auf 1 Proc. vom Werthe festgesetzt, und die nach der Küste von Asrika wieder ausgehenden Gegenstände sind einer der Hälste der tarismässigen Eingangs-Abgaben gleichstehenden Ausgangs-Abgabe unterworsen.

Baares Geld ist von Entrichtung einer Ausgangs-Abgabe befreit.

## FRANKREICH

Gesetz, das zum Stockfischfang bestimmte fremde Salz betreffend.

ART. 1. Die Rheder von Schiffen, welche für den Stockfischfang bestimmt sind, haben die Wahl sich entweder mit Französischem Salz resp. Salz von den überseeischen Französischen Kolonien oder

<sup>1)</sup> Vgl. J. 1848. I. S. 13 u. 472.

Besitzungen, welches ihnen frei von allen Zollabgaben geliefert wird, oder mit fremdem Salz zu versehen, für welches sie eine Zollabgabe von 50 Cts. pr. 100 Klgr. zu entrichten haben. Diese Abgabe findet jedoch auf solches fremde Salz keine Anwendung, welches dazu verwendet wird, um Stockfisch vom Fischfange Islands oder der Doggersbank im Meer zu salzen und am Lande umzupacken; dasselbe wird vielmehr nach wie vor zollfrei zugelassen.

Wenn fremdes Salz direkt, d. h. ohne in Frankreich im Entrepot gelagert zu haben, von fremden Häfen nach dem Orte des Fischfanges gebracht wird, so wird die Abgabe von 50 Cts. pr. Ctr. bei der Rückkehr des Schiffes, und nach Einsicht des von den Konsuln oder Konsular-Agenten am Einschiffungshafen ausgestellten Certifikats erhoben. Die letzteren haben darüber zu wachen, dass nur die im Certifikat angegebenen Mengen Salz eingeschifft werden können.

ART. 2. Der direkt vom Orte des Fanges nach den Kolonien oder nach dem Auslande gebrachte Stockfisch hat auf die Ausfuhrprämie nur insoweit Anspruch, als der Französische Ursprung des Salzes, oder, wenn es sieh um fremdes Salz handelt, die in die Hände der Konsuln oder Konsular-Agenten gehörig niedergelegte Verpflichtung nachgewiesen wird, die Abgabe zu entrichten.

In Ermangelung dieser Nachweise rücksichtlich des nach Frankreich zurückgebrachten Stockfisches wird von dem Salz, welches zu dessen Zubereitung gedient hat, die Abgabe von 50 Cts. pr. 100 Klgr. erhoben. Diese Abgabe wird berechnet im Verhältnifs: 1. von 90 Klgr. Salz auf 100 Klgr. Kabeljau und 2. von 110 Klgr. Salz auf 100 Klgr. Stockfisch.

Aur. 3. Salz jeden Ursprungs, welches zur Zubereitung von Stockfisch bestimmt ist, darf nur auf Französischen Schiffen nach Frankreich eingeführt, und nach dem Orte des Fanges gebracht werden. Berathen in öffentlicher Sitzung, Paris, den 23. November 1848.

## NIEDERLÄNDISCHES INDIEN.

Verordnung, die Errichtung von Freihäfen in Menado und Kema betreffend.

Der Staats-Minister, Gouverneur des Niederländischen Indien, in der Absicht der Produktion, dem Handel und dem Wohlstande der verschiedenen zum Niederländischen Indien gehörenden Bein Erwägung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1842, durch deren Art. 5, unter Abänderung des durch Bekanntmachung vom 1. Januar 1838 festgestellten Tarifs No. 7, Lit. C. für die Eingangs-Abgaben an der Westküste von Sumatra, bestimmt ist, das die nach der Westküste von Sumatra eingesührten Räucherwerke und Parsümerien in Zukunst einer Eingangs-Abgabe von 24 Proc., jedoch in Niederländischen Schiffen, begleitet von dem Nachweis des Niederländischen Ursprungs und versehen mit Niederländischen Etiketten, welche den Beweis des Niederländischen Ursprungs enthalten, einer Eingangs-Abgabe von 12 Proc. unterliegen sollen,

wird beschlossen, dass, unter Abänderung der Verstigung vom 13. Juli 1841 und des Art. 5 der Bekanntmachung vom 30. Juli 1842, die daselbst vorkommenden Worte: » und versehen mit Niederländischen Etiketten, welche den Beweis des Niederländischen Ursprungs enthalten, « ersetzt werden sollen durch solgende Worte: » und versehen mit einem Niederländischen Fabrikzeichen. «

Batavia den 15. August 1848.

## NORWEGEN.

Bekanntmachung, betreffend die Abgaben von Waaren und Schiffen für den Zeitraum vom 1. Juli 1848 bis zum 1. Juli 1851.

- §. 1. Vom 1. Juli 1848 bis zum 1. Juli 1851 sollen folgende Abgaben von Waaren und Schiffen an die Staats-Kasse entrichtet werden:
- a) Einsuhrzoll, b) Magazin-Abgaben, c) Aussuhrzoll, d) Lastengeld, e) Leuchtseuer-Abgaben und f) Abgaben von sremden Schiffen, die Norwegisches Eigenthum werden.
- §. 2. Der Einsuhrzoll, welcher nach dem beigestigten Tarif Litt. A. berechnet wird, ist von ausländischen Waaren zu entrichten, welche zum Verbleiben im Lande eingestührt werden, ohne Rücksicht darauf, ob die Einsührung für Privat- oder öffentliche Rechnung geschieht.

Frei von dem angeordneten Einsuhrzoll sind nur:

a) Waaren, zu deren zollsreier Einsuhr Jemand Bewilligung oder Erlaubnis erhalten hat, oder - in so sern es sieh um rohe Materialien oder andere Artikel zur Benutzung bei Fahrikanlagen oder zu anderm bei der Bewilligung bestimmten Gebrauch handelt — später erhalten wird.

- b) Schiffs-Inventar-Stücke, als Anker, Ketten, Scile, Tauwerk n. dgl., womit ein Norwegisches Schiff im Auslande verschen worden ist, insofern solche Inventar-Stücke im Gebrauch desselben Fahrzeuges, welches sie hereingebracht hat, verbleiben. Dass Inventar-Stücke als Transit-Waaren aus dem Reiche in denselben Schiffen ausgestihre sind, auf welchen sie bei deren Rückkunft in Gebrauch vorgefunden worden, hat die Verpflichtung zur Erlegung des Einsuhrzolles nicht zut Folge.
- c) Die unter b erwähnten Schiffs-Inventar-Stücke sammt den Spikerbaut- oder Schiffsbelag-Platten, Kupferbolzen und was sonst nachweislich zur Ausrüstung solcher Schiffe verwendet wird, die auf den Wallfisch-, Wallrofs- oder Sechunds-Fang in das Süd- oder nördliche Eis-Meer gehen.
- d) Schiffs-Provient und andere Schiffs-Bedürsnisse, welche von ankommenden Fahrzeugen aus dem Auslande mitgebracht werden und auf dem Schiffe verbleiben, jedoch nicht mehr als die Zollbehörde mit der Bemannung und Größe des Schiffes, der Länge der Reise und mit der Dauer der Zeit verträglich hält, während deren sich das Schiff an dem Ankunstsort aufzuhalten gedenkt.
- form die Zollbehörde sie in Bezug auf die Menge und die Beschaffenheit derselben als zum eigenen Gebrauch bestimmt erachtet.
- f) Handwerkszeng, Pferdegeschirre, Reitzeug, Instrumente, Möbel, Bettwäsche und sonstiger Hausrath oder Hausbedarf, wenn diese Engenstände deutlich zeigen, daß sie gebraucht sind, und wenn sie für Rechnung oder zum Gebrauch von Personen eingehen, welche sieh miedestens ein Jahr im Auslande aufgehalten und sich derselben dort bedient oder sie besessen haben.
- g) Flaschen und Glas, (mit Ausnahme von Bouteillen von grünem Glase), Fässer, Kruken, Säcke, Matten u. dgl., in welchen Waaren unthalten sind, und welche sich deutlich als Emballage ergeben.
- § 3. Mit Ausnahme der Fälle, für welche im Tarif ausdrücklich bestämmt ist, dass der Einsuhrzoll nach dem Gesammt-Gewicht der Wazze mit der Emballage, ohne Abzug der letzteren, berechnet werden soll, steht es dem Verzollenden stets frei, die Wazze won der Emballage und der Verpackung zu trennen. Ohné eine solche Trennung kann keine Vergütigung für Emballage und Verpackung bewälligt werden, außer:

gemachten Vorschläge, unter Vorbehalt der Bewilligung der nöthigen Fonds von Seiten der Legislatur, was folgt:

ART. 1. Im Jahre 1849 werden folgende Schiffahrtsdienste stattfinden:

zwischen Antwerpen und Konstantinopel mit Anlausen in Athen;

- » und Galatz und Ibrail, mit Anlaufen in Konstantinopel;
- > und Alexandrien mit Anlausen in Algier;
- und Bahia resp. Fernambuko, mit Anlaufen in Fernambuko resp. Bahia;
- » » und Valparaiso und Callao;
- » und Vera-Cruz;
- » und St. Thomas de Guatemala, mit Anlaufen in la Guayra;
- » » und Sincapore und Batavia.
- ART. 2. Der Termin für Einreichung der Submissionen, die Anzahl der Fahrten, die Tage der Absahrt, die Höhe und der Maassstab der Prämien und der Aussrachten, sowie alle übrigeu die einzelnen Schissahrtsdienste betressenden Bestimmungen, sind in den nachfolgenden Artikeln und der beiliegenden Uebersicht enthalten.
- ART. 3. Sosern nicht außerordentliche von der Kommission zu beurtheilende Umstände eintreten, wird der Beginn der Ladung, unter Bezeichnung des betreffenden Schiffs, bei den Diensten nach der Levante und dem schwarzen Meere mindestens zwanzig Tage, und bei den übrigen Diensten mindestens vierzig Tage vor dem Versegeln öffentlich bekannt gemacht.
- ART. 5. Die Reisen erfolgen in Gemässheit des Reglements; jedes darin nicht vorgesehene Anlausen ist untersagt.
- ART. 6. Die Unternehmer haben ein von dem Sekretär der Kommission gezeichnetes und paraphirtes Register bei dem Schiffsmäkler auszulegen, in welches ein jeder diejenigen Waarenmengen, welche er an Bord eines jeden Schiffes bringen will, eintragen kann.

Sobald Einzeichnungen für die ganze Höhe der Ladung erfolgt sind, werden weitere Zeichnungen nur bedingungsweise angenommen. Das Recht aus der Einzeichnung kann nur mit Genehmigung des Provinzial-Gouverneurs cedirt werden.

Wenn bei den Diensten, wo ein Zwischenhafen anzulaufen ist, dieses Anlaufen nicht stattfindet, so hat der Schiffssührer die nach dem Zwischenhafen bestimmten Waaren auf dem kürzesten Wege und auf seine Kosten, jedoch nicht auf seine Gefahr, nach diesem Hafen

Waaren 1 Monat und 15 Tage, so wird nur ein Monat in Anrechnung gebracht, — für zwei Monate aber ist zu zahlen, wenn die Waaren 1 Monat und 16 Tage, — für 3 Monat, wenn sie 2 Monat und 16 Tage lagerten u. s. w. Liegen Waaren länger als 3 Monat, so werden die Abgaben, von dem Verlauf der 3 Monate, an doppelt berechnet. Wenn die aus dem Packhause auf einmal herausgenommenen Waaren kein so großes Quantum ausmachen, daß die nach der angeführten Regel berechneten Magazin-Abgaben für die ganze Zeit sich auf 12 Schilling belausen, so sind nichts destoweniger 12 Schilling zu entrichten.

- §. 5. Der Aussuhr-Zoll, welcher nach dem anliegenden Tarif Litt. B. zu erheben ist, wird von den einheimischen Waaren und solchen schwedischen Produkten entrichtet, welche laut den in dem Handelsverkehr zwischen Norwegen und Schweden geltenden Bestimmungen hier ins Reich ohne Zoll eingesührt werden, wenn sie ins Ausland gehen, ohne Rücksicht darauf, ob die Aussuhr für Privat-oder öffentliche Rechnung gesehicht. Frei von dem angeordneten Aussuhr-Zoll sind: Schiss-Proviant und andere Schissbedürsnisse, die von abgehenden Schissen mitgenommen werden, indes nicht mehr, als das Zollamt mit des Schisses Größe, Bemannung und vorhabender Reise verträglich hält; serner solche Produkte, die in den Voigteien der Ostsinmark, von Hammersest und Alten erzeugt sind, wenn sie von einer in irgend einem Amt der Finmark gelegenen Zollstätte unmittelbar nach dem Auslande ausgeführt werden.
- §. 6. Erzeugnisse des Meeres oder unbewohnter Landstriche in den Polar-Gegenden, welche von dort in norwegischen Fahrzeugen dem ittelbar eingeführt sind, werden sowohl beim Eingange, als auch bei der Wiederausfuhr wie einheimische Erzeugnisse des Ortes behandelt, wohln sie geführt werden.
- §. 7. Lastengeld und Leuchtfeuer-Abgaben, die nach den anbegenden Tarifen Litt. C und D zu berechnen sind, werden von Schiffen entrichtet, die Waaren entweder in das Reich oder aus demselben führen.

Bei der Berechnung dieser Abgaben sind folgende nähere Bestimmungen zu beobachten.

- a) Die Abgaben werden gesordert: nur beim Eingange, wenn das Schiff nur löscht, nur beim Ausgange, wenn das Schiff nur ladet, aber beim Eingange sowohl wie beim Ausgange, wenn das Schiff löscht und ladet.
  - b) Wenn das was gelöscht oder geladen wird, den vierten Theil

- der Tragsähigkeit des Schisses oder mehr beträgt, so werden die Abgaben von dem ganzen Lastengehalt des Fahrzeuges entrichtet; in entgagengesetzten Falle sind Lastengeld und Leuchtseuer-Abgaben nur sir so viele Lasten zu zahlen, als gelöscht oder geladen worden sind. Beträgt das, was bei derselben Zollstätte gelöscht oder geladen ist, keine halbe Last, so kommt dies in Rücksicht der Lasten- und Faner-Abgaben, nicht in Betracht.
- c) Von Fahrzeugen, die auf derselben Reise an mehreren norwegischen Zollstätten löschen oder laden, werden bei jeder Zollstätte die Abgaben nur von so vielen Lasten erhoben, als die daselbst gelöschten oder geladenen Waaren an Lasten betragen, so lange als dasjenige, was bei sämmtlichen Zollstätten gelöscht oder geladen worden, zusammen nicht den vierten Theil der Tragfähigkeit des Schiffes ausmacht, wohingegen die Schiffes-Abgaben von des Fahrzeuges ganzer Lastenzahl bei der Zollstätte zu entrichten sind, wo die ein- oder ausgeschifften Waaren, wenn sie zu den früher gelöschten eder geladenen gezählt werden, sich auf ein Viertel der Tragfähigkeit oder auf mehr belausen; es wird jedoch bei der Berechnung der Schiffsahgaben nach der ganzen Lastenzahl des Fahrzeuges der Betrag in Abaug gebracht, welcher auf derselben Reise bereits von den einzelnen Lasten gezahlt worden ist.
- d) Wenn ein Schiff beim Ausgange auf dieselbe Reise einen Theil seiner gelöschten und auf Tranait-Niederlage gelegten Ladung wieder mitnimmt, so wird nur so viel als gelöscht betrachtet, als bier im Reiche zurückbleibt.
- e) Der Raum im Schiffe, der bei der Aussuhr eingenommen wird von Eis, oder von behauenen oder unbehauenen Steinen, und der bei der Einsuhr eingenommen wird von Heu oder Stroh, wird bei der Berechnung der Schiffsabgaben nicht zu dem beladenen Theil der Tragskhigkeit genochnet.
- f) Fahrzenge, die auf den Fischfang oder sonstigen Fang in See oder nach unbewohnten Landstrichen in den Polar-Gegenden gehen werden in Bezug auf Schiffsabgaben so betrachtet, als gingen st auf eine einheimische Fahrt.
- §. 8. Die für die übrigen Abgaben in den anliegenden Tarifen angeordneten Sätze gelten für Norwegische und in Uebereinstimmung mit dem Gesetz vom 4. August 1827 für Schwedische Fahrzeuge und Waaren, die in Norwegischen oder Schwedischen Schiffen einoder ausgeführt werden.
- In Bezug auf die Schiffe und Waaren anderer Nationen, welche

hier ein- oder ausgehen, ist nach den speziellen Beschsen zu verfahren, die den Zollstätten mitgetheilt sind, und worin angegebien ist, welche Nationen hinsichtlich des Zollwesens mit den Bewohnern Norwegens gleich berechtigt sind, und welche höhere Waaren- und Schiffsabgaben und um wieviel höhere zu entrichten haben.

§. 9. Von Fahrzeugen, die ausserhalb der vereinigten Reiche Norwegen und Schweden gebaut und von Norwegischen Unterthanen erworben worden sind, um nach gesetzlicher Besugniss zu Fahrten wie Norwegische Schiffe benutzt zu werden, ist ein für allemateine Abgabe von 8 Spdlr. pro Kommerzlast zu entrichten.

Von dieser Abgabe sind Dampfschiffe ausgenommen. Eben so wehig wird sie wiederholt von einem Schiff erlegt, von welchem sie einmal gezahlt worden, wenn dies später wieder eines fremden Unterthans Eigenthum gewesen ist. In gleicher Weise sind auch Bewohner der Finmark, d. h. der Voigteien der Ost-Finmark, Altens und Hammerfests, von der gedachten Abgabe befreit, so lange sie solche oder im Allgemeinen zu Abgaben verpflichtete Fahrzeuge in der Fahrt innerhalb der Grenzen des erwähnten Distrikts oder zu Expeditionen nach andern einheimischen oder fremden Städten gebrauchen und von dorther unmittelbar nach der Finmark gehen lassen, — wo hingegen Abgaben zu zahlen sind, wenn die Schiffe in anderer Weise benutzt werden, oder wenn der Eigenthümer aus der Finmark fortzieht, oden wenn die Schiffe auf Einwohner in anderen Gegenden des Reiches übergehn.

Von Fahrzeugen, die als Wrack gestrandet oder wegen Seeschadens eingelausen sind, wird nur der halbe Betrag dieser Abgaben erlegt, wenn sie, nachdem sie von einem Norweger angekaust worden; sür dessen Rechnung auf einem inländischen Schiffswerst einer so bedeutenden Reparatur unterworsen gewesen sind, dass die auf den eigentlichen Schiffsrumpf verwendeten Unkosten einen dem Werthe des Schiffsrumpfes vor der Instandsetzung gleichen Betrag bilden.

- §. 10. Die hier hinsichtlich der erwähnten Abgaben, soweit sie den Verkehr zwischen Norwegen und Schweden betreffen, ertheilten besonderen Vorschriften treten demnächst in Vollzug.
- §. 11. Wenn ausländische Waaren, von denen entweder kein Einfuhrzoll oder ein geringerer als der gewöhnliche entrichtet worden ist, von irgend einer der in Norwegen oder in der Finmark gelegenen Zollstätten nach andern inländischen Zollstätten geführt worden, so ist der Eingangszoll oder der Unterschied zwischen dem an der Abgangsstätte erlegten und dem an dem Lösch-Ort geltenden zu entrichten.

| <del></del>                            |            | 7.0   | llsatz. | _                   |  |
|----------------------------------------|------------|-------|---------|---------------------|--|
| Gogenstände.                           | Maafsstab. | Sptb. | Sh.     | Tara                |  |
| Th. 11 M. Al. 777                      | <u> </u>   |       |         |                     |  |
| Baumwollen - Manufaktur - Waaren:      | 1          |       |         |                     |  |
| - Blonden, Bobinet, Tüll u. Spitzen,   | ļ. ·       | 1     |         | • •                 |  |
| gewebt u. geklöppelt, s. Blonden.      | nek        | L     |         |                     |  |
| - Flor                                 | Pfd.       | 1     |         |                     |  |
| - Ungebleichtes Baumwollen-Ge-         |            | l     |         |                     |  |
| webe, (zweischäftiges oder lein-       |            | l     | ·       |                     |  |
| wandartiges Gewebe)                    |            | 1     | 20      | ,                   |  |
| Entrepot 100 Pfund.                    | "          | ١.    | 20      |                     |  |
| - Strumpfwaaren, gestrickt. oder       | Į .        | 1     | '       |                     |  |
| gewirkt, sowohl gefärbt wie un-        |            | 1     |         | ·                   |  |
| gefärbt, u. zwar Strümpfe, Jacken,     |            | 1     |         |                     |  |
| Mützen, Handschuhe, etc                | 3          | 1     | 40      | • .                 |  |
| Entrepot 50 Pfund.                     | "          |       | -       |                     |  |
| — gedruckte                            |            | 1     | 40      |                     |  |
| Entrepot 50 Pfund.                     | "          |       |         |                     |  |
| - andere                               |            | 1     | 32      |                     |  |
| Entrepot 50 Pfund.                     | "          | Ι.    | -       |                     |  |
| — Manufakturwaar, von Baumwolle        | 1          | 1     | 1       |                     |  |
| und anderen Materialien, s. Stoffe.    | 1          | l     | Ì       | ,                   |  |
| Baumwollen - Watte                     |            | ١.    | 5       |                     |  |
| Beeren für Apotheker, wie Blätter für  | . "        |       | l.      |                     |  |
| Apotheker.                             |            | 1     |         |                     |  |
| Beinschwarz s. Knochenkehle.           | I.         | 1     |         | , , .               |  |
| Bernstein, unbearbeitet                |            | f     | rei.    |                     |  |
| - Waaren                               | Pfd.       | 1     | 140     |                     |  |
| Besen von Reisig                       | "          | ١.    | 3       |                     |  |
| Bibergeil                              | ,, ,       | 1:    | 60 /    |                     |  |
| Bier aller Art, als Porter, Ale, Mumme |            | ١.    | 2       | in Vieren fo Dage   |  |
| - auf Flaschen oder Kruken             | Pot.       | ٠ ا،  | . 4.    | in Fässern 19 Proc. |  |
| Bildhauer-Arbeit in Stein s. Stein.    | ļ          | ł٠    | 1       |                     |  |
| - in Holz, wie Tischlerarbeit.         | .]         |       |         |                     |  |
| Bimsstein (lapis pumicis)              | ļ" —       | f     | roi.    |                     |  |
| Bindfaden wie Segelgarn.               | İ          |       | 1.      |                     |  |
| Binsen, unverarbeitet                  | _          | f     | re i.   | 1                   |  |
| - Tauwerk von Binsen s. Seilerarb.     | l '        |       | 1       |                     |  |
| - Matten, Besen, Schuhe u. andere      | I ' · ·    | 1     |         | 1                   |  |
| Arbeiten von Binsen                    | Pfa        |       | 1 1     |                     |  |
| Birkenrinde                            | -          | . f   | r.e i.  |                     |  |
| Bisam wie Moschus.                     | i '        | 1     | } *     | 2.6 (6) (1)         |  |
| Blätter, Blüthen, Beeren, Suamen und   |            | .     | j       |                     |  |
| Kräuter für Apotheker (sonst nicht     |            |       | ļ.      | 1                   |  |
| mit Zoll belegt) ,                     | Pfd.       | 1.    | 1 1/4   |                     |  |
| Blasebälge, lackirte                   | Stek.      | 1.    | .24     |                     |  |

| Gegenstände. Maaisa                                 | Maafsatab. | Zo         | llsatz.          | TATA               |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|
|                                                     | ,          | Spth.      | Sb.              |                    |
| Blasebälge, unlackirte                              | Stok.      | T.         | .8.              |                    |
| Blattern- oder Pockholz                             | <b>→</b> . |            | r e i.           |                    |
| Blattgold, ächtes u. Zwinchgeld, das                | l          | ١.         | L                | <u>.</u> .         |
| Gewicht des Papiers, zwischen                       |            |            |                  |                    |
| welchem das Gold liegt, mit ein-                    |            | ١.         | _                |                    |
| gerechnet                                           |            | ١.         | 8                |                    |
| - unächtes, auf dieselbe Weise ge-                  |            | ı          |                  |                    |
| wogen                                               |            | ,          | 1/6              |                    |
| Blattsilber, ächtes und unächtes, das               |            |            |                  |                    |
| Gewicht des Papiers, zwischen                       |            | l          |                  | , ,                |
| welchem es liegt, mitgerethnet .                    | . ,        |            | 1,               |                    |
| Blaustein, wie blauer Vittioh.                      | l: " '     | [" `       | l '              |                    |
| Blechplatten von Eisenblech s. Eisen.               | Ι          | ļ .        |                  | 1                  |
| Blei, in Klumpen oder Blöcken; auch                 |            | l          |                  | 1                  |
| altes, nur z. Umschmelzen dienlich                  |            |            | <i>y</i> ,       | 1                  |
| Entrepot 4800 Pfund.                                | •          | Ι.         |                  |                    |
| - Dosen wie Zinngießerarbeit.                       | 1          | ] [        |                  | •                  |
| in Rollen und Platten                               |            | ١,         | 1                | 1                  |
| Entrepot 1200 Pfund.                                | "          | <b>Ì</b> ` | •                |                    |
| - Röhren und andere Bleiarbeiten,                   | İ          | 1          |                  | 1                  |
|                                                     | 1          | ١.         | 1%               |                    |
| sonst nicht mit Zoll belegt Bleissche oder Bleitalk | "          |            | 1 ^./s<br>F E i. |                    |
|                                                     | Dud .      | •          | 2                | ·                  |
| Bleistifte bis 8 Zoll Länge                         | Dtzd.      | · •        | <b>~</b>         |                    |
| - tiber 8 bis 16 Zoll                               | <b>"</b>   | ł · ·      | 6.               |                    |
| — über 16 bis 24 Zoll 41                            | "          |            |                  |                    |
| Bleiweiss s. Maler und Farbewaren.                  | 95         |            | 1,7              | 1                  |
| Bleizucker (saccharum Seturni)                      |            | · ·        | 11/4             |                    |
| Blonden, Bobinet, Tell und Spitzen,                 |            | ·          |                  |                    |
| gewebt oder geklöppelt aus Zwirn,                   |            | F.         |                  | in the second      |
| Seide oder Baumwolle                                |            | .1         |                  | Test State of      |
| Blumen, Pflanzen, Wurzeld oder                      |            | ٠.         | ι.               |                    |
| Zwiebeln                                            |            | l fi       | rei.             | ,                  |
| — künstliche, von Stroh s. Stroh.                   |            | •          |                  |                    |
| - ganz oder in Theilen von                          |            | ١.         |                  |                    |
| Flor oder anderen Materialien .                     | Pfd.;      | ,6         |                  |                    |
| Blutstein                                           | +          | f i        | ŗej.             |                    |
| Bodenstücke zu Fastage werden ver-                  | ļ ; :      |            |                  | l· :               |
| zollt wie Stäbe nach ihrer Lünge                    | - 1:9      | ٠.         |                  | 1 ' 1              |
| u. Anzahl; zusammengesetzte Bö-                     | 9-1        |            | ,                | 1 1 1 1 1 1 1      |
| den werden gleichfalls wie Stäbe-                   | <b>.</b>   | ١. ا       |                  |                    |
| verzollt, indem die einzelnen Ba-                   |            |            |                  |                    |
| denstücke in denselben zusammen-                    |            |            | •                | of the form of the |
| gezählt werden.                                     | ٠          |            |                  |                    |
| Böcke, lebende wie Ziegen.                          |            | •          | · ·              |                    |

| Gegenstände. Maa                                                      | Maalsetab. | Zo         | lisatz. | Tara.                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------|
|                                                                       |            | Spth.      | Sh.     |                                               |
| Böte                                                                  | Werth.     | 25         | Proc.   |                                               |
| Böttcherarbeit, Stäbe, Bodenstücke u.                                 |            | ļ          |         |                                               |
| Böden ausgenommen                                                     | ,,         | 25         | Proc.   |                                               |
| bei den Zollstätten von Hammerfest,                                   |            | 1          |         |                                               |
| Vardöe und Vadsöe                                                     | "          |            | , Proc. | ,                                             |
| Bohnen                                                                | Tonne.     | •          | 72      |                                               |
| Entrepot 20 Tonnen.                                                   |            | 1          |         |                                               |
| - eingesalzen oder getrocknet, wie                                    | 1          |            |         | • •                                           |
| Gartengewächse.  Bohnenmehl s. Getreidewaaren.                        |            |            |         |                                               |
| Bolus (terra sigillata) alle Arten.                                   |            | ١.         | rei.    |                                               |
| Borax                                                                 | Pfd.       |            | 8       |                                               |
| Bouillon-Tafeln                                                       |            | 1 -        | rei     |                                               |
| Branntwein aus Getreide                                               |            |            | boten.  |                                               |
| wenn aber das Verbot aufgehoben                                       |            |            |         |                                               |
| ist, wie - andere Sorten .                                            | •          |            |         |                                               |
| - andere Sorten mit oder ohne                                         | ,          |            |         |                                               |
| Zusatz, ohne Rücksicht auf ihre                                       |            |            | 1       | in Fissern, einfachen                         |
| Stärke:                                                               |            |            | 1       | oder doppeiten: bei                           |
| — in Fässern                                                          | Pfd.       |            | 10%     | einem Brutto-Gewicht<br>von 550 Pfd. od. mehr |
| Entrepot 900 Pfund.                                                   |            |            |         | 16 Proc., v. minderem                         |
| — in Flaschen oder Kruken .                                           | Pot        |            | 18      | Gewicht 23 Proc.                              |
| Braunstein                                                            | -          |            | rei.    |                                               |
| Brenngläser                                                           | Pfd.       |            | 12      |                                               |
| Brennholz                                                             | _          | f          | rei.    |                                               |
| Briestaschen von Leder, Papier oder                                   |            | <b>i</b> ' | 00      |                                               |
| beidem                                                                | Pfd.       | ļ · ˈ      | 36      |                                               |
| Brillen und Lorgnetten                                                | , n        | ١.         | 45      |                                               |
| Bronze, unbearbeitet, wie Messing.<br>Bronzearbeit wie Messingarbeit. |            | •          |         |                                               |
| Bronzepulver                                                          |            | 1          |         |                                               |
| Brot von Weizen oder von Weizen                                       | "          | 1          | •       |                                               |
| gemischt mit andern Getreidearten.                                    | e e        | ,          |         | . ,                                           |
| hart oder weich                                                       | ١ "        | ١.,        | 11/4    |                                               |
| - von Roggen oder anderen Ge-                                         | <b>1</b> " |            |         |                                               |
| treidearten                                                           |            |            | %       |                                               |
| Bruchbänder                                                           |            |            | 24      |                                               |
| Buchdrucker-Pressen u. andere Pres-                                   |            | ŀ          |         | ł                                             |
| sen zum Stein-, Kupfer- oder                                          |            | 1          |         | : '                                           |
| Stahldruck mit Zubehör                                                | -          | £:         | roi.    |                                               |
| Buchdrucker-Schwärze                                                  | Pfd.       | •          | а.      |                                               |
| Buchweizen, Buchweizengrütze, Buch-                                   | 1          |            |         |                                               |
| weizenmehl s. Getreidewaaren.                                         |            |            |         |                                               |
|                                                                       |            |            |         | ľ                                             |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manisstab.                | Zo    | llsatz.                                       | Tara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Spth. | Sb.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bücher oder Theile davon, gebunden oder ungebunden:  — a. Bibeln und neue Testamente in norwegisch. od. dänisch. Sprache gedruckt, insofera sie nicht für Rechnung der Bibel-Gesellschaft eingeführt werden; hier im Lande autorisirte Psalmbücher, biblische Geschichten und Lehrbücher der Religion, das gültige norwegische Gesetzbuch und Sammlungen von andern gültigen norwegischen Gesetzbestimmungen — und andere Bücher, die im Auslands für Rechnung norwegischer Buchhändler gedruckt sind | Pfd. "" "" "" "" "" "" "" | 1     | 10<br>e i. 9<br>9 30<br>60<br>96 2 1/4 e i. ( | 1 Tonne 36 Pfd.  1 20  1 16  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12  1 12 |
| Caffee, mit und ohne Schalen<br>Entrepot 500 Pfund.<br>— gebrannt, u. alle Arten gebraanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                         | •     | 3                                             | Bruttogewicht u. dar-<br>unter 16 Proc., in grös-<br>seren Fässern 12 Proc.,<br>in Säcken 3 Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vegetabilischer Surrogate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | verb  | oten.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caffemühlen mit Holzkasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stek.                     | _     | 12                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cardamomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfd.                      |       | 20                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Gegenstände.                                      | Maafastab.  | Zo          | llsatz.    | Tara                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                   |             | Spth.       | 86.        |                                                                 |
| Carrystoff                                        | Pfd.        |             | 36         | in Flaschen od. Gli<br>sern 30 Proc., in Blei<br>dosen 35 Proc. |
| Cassia fistula wie Sämerien für Apo-<br>theker.   |             |             |            |                                                                 |
| Cassia lignea s. Rinde.                           |             |             |            | ٠                                                               |
| Catechu ,                                         | 'n          | •           | 31/4       | in Fässern u. Kiste                                             |
| Catharinenpflaumen                                | 21          | :           | 3          | 15 Proc.                                                        |
| Cedernholz                                        | T           |             | rei. '     |                                                                 |
| Cement                                            | Tonne.      | t           | 24         | in Gläsern oder Fla                                             |
| Champignons, Morcheln, Trüffeln Chagrin s. Felle. | Pfd.        |             | 18         | schen 30 Proc.                                                  |
| Chinarinde s. Rinde.                              | l           |             | 40 1       | in Fässern u. Kiste                                             |
| Chocolade                                         | "           | ١.          | 10 .       | 16 Proc.                                                        |
| Cichorienwurzeln s. Wurzeln.                      |             | ł           |            | 40 %                                                            |
| Cider oder Most                                   | <b>77</b> - |             | <b>. 1</b> | 18 Proc.                                                        |
| Cinders wie Steinkoblen.                          | •           |             |            |                                                                 |
| Citronen und Citronenschaalen siehe               | į ·         | 1           |            |                                                                 |
| Orangen.                                          |             | İ           |            | ·                                                               |
| Citronensäure                                     | »·          | ٠           | 60         |                                                                 |
| Citronensaft in Fässern                           | "           | ٠           | 11/4       | in Fässern 21 Proc                                              |
| - in Flaschen oder Kruken                         | Pot.        | ٠.          | 3          |                                                                 |
| Cochenille s. Maler- u. Farbewaaren.              | l,          | ł           |            |                                                                 |
| Cocusnüsse                                        | . Stek.     |             | 2          |                                                                 |
| Cocusnussbast oder sogenanntes vege-              |             |             |            |                                                                 |
| - tabilisches Krölhage                            |             | <b>.f</b> : | rei.       |                                                                 |
| Cölnische Erde, weiß, s. Erde.                    |             |             | <b>l</b>   |                                                                 |
| - braun, wie Umbra s. Maler- u.<br>Farbewaaren.   | •           |             |            |                                                                 |
| •                                                 | 1 .         |             |            |                                                                 |
| Coloquinthen wie Sämereien für Apo-               |             |             | 1          |                                                                 |
| theker.                                           |             |             |            | ,                                                               |
| Conditorsachen, zubereitet, wie Zuk-              |             | l           | ŀ          |                                                                 |
| kerwerk.                                          | 1           | ٠. ا        |            | l'                                                              |
| Corallen, roh und unbearbeitet                    | _           | ľ           | rei.       |                                                                 |
| - bearbeitet, gesebliffen und auf                 |             | ٠.          |            | Ì                                                               |
| Schnüren                                          | Pfd.        | ı           | 72         |                                                                 |
| Coriander                                         | ,,          |             | 1          | in Leinwand, 3 Proc                                             |
| Contrattor                                        | † · ·       | ·           |            | in Fässern 12 Proc                                              |
| Corinthen                                         | "           |             | 3          | in Kristen 16 -                                                 |
| Entrepot 400 Pfund.                               |             | Ì           | ľ          |                                                                 |
| Costus arabicus, wie Wurzeln für                  | ,           | l           |            | · ·                                                             |
| Apotheker.                                        |             | ì           | ۱ <u>.</u> |                                                                 |
| Couleur zum Branntwein auf Fässern                |             | ١.          | 8          | in Fässern 21 Proc.                                             |
| - in Flaschen oder Kruken                         | Pot.        |             | 18         | I -                                                             |

| Gegenstände.                                         | Maafsstab. | Zollsatz. |        | Tara               |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------|
| Oegenstande.                                         |            | Spth.     | Seb.   |                    |
| Cremor tartari, crystalli tartari, wie<br>Weinstein. |            |           |        |                    |
| Crevellen wie Elephantenzähne.                       | İ          |           |        |                    |
| Cubeben wie Sämereien für Apothek.                   |            |           |        |                    |
| D.                                                   |            |           | i      |                    |
| Dachsteine, glasirte                                 | 1000 Stek. | 3         |        | Ì                  |
| — unglasirte                                         | 1000       | 2         | •      | ŀ                  |
| Damenputz wird verzollt wie d. Stoff,                |            |           |        |                    |
| woraus er besteht, mit 50 Procent                    | }          |           |        | •                  |
| Erhöhung Ist der Putz aus                            |            | l         |        |                    |
| verschiedenem Material zusammen-                     |            |           |        | 1                  |
| gesetzt, so zahlt                                    | Pfd.       | 2         |        |                    |
| Dampfmaschinen                                       | -          | f :       | r e i. | ,                  |
| Darmsaiten u. Darmschnüre, s. Saiten.                |            | 1         |        |                    |
| Datteln                                              | Pfd.       |           | 4      | )                  |
| Daunen                                               | "          | .         | 25     | in Leinwand-Embal- |
| Entrepot 100 Pfand.                                  |            |           | 1      | lage 9 Proc.       |
| Decken von Haar, oder von Haar in                    |            |           |        |                    |
| Verbindung mit and. Materialien .                    | ,,         | ١.,       | 5      | ;                  |
| Degen od. Säbel mit od. ohne Scheide                 | ,,         |           | 24     |                    |
| Diamanten s. Edelsteine.                             |            |           |        |                    |
| Dochte, wie -and. Baumwollenwaaren                   |            |           |        |                    |
| Dosen, die nicht besonders genannt                   |            |           |        |                    |
| und zu keiner andern im Tarif                        |            |           |        |                    |
| genannten Waare zu zählen sind                       | Werth.     | 25        | Proc.  |                    |
| Drachenblut s. Gummi.                                |            | 1         |        |                    |
| Drath und Drathband, sowie Drath-                    |            |           |        |                    |
| rollen, das Gewicht der Rollen                       |            |           |        |                    |
| mitgerechnet                                         | Pfd.       |           | 4      |                    |
| Drechsler - Arbeit:                                  |            |           |        |                    |
| 1. grobe (Rokke- og Blokke- dreier                   |            |           |        |                    |
| arbeide)                                             | ,,         |           | 4      |                    |
| 2. Kunstdrechsler-Arbeit, sonst nicht                | "          |           |        |                    |
| mit Zoll belegt, mit oder ohne                       |            |           |        |                    |
| Beschläge und Ringe:                                 |            | l i       |        |                    |
| a) von Knochen, Horn, Fischbein,                     |            | l         |        | •                  |
| Cocosnus oder Holz                                   | ,,         | ١.١       | 30     | •                  |
| b) von Elfenbein, wie ElfbArb.                       | "          |           |        | •                  |
| c) v. Perlmutter, wie PerlmArb.                      |            |           |        |                    |
| d) v. Schildpatt, w. SchildpArb.                     |            |           |        |                    |
| e) zusammengesetzt aus zwei od.                      |            |           |        |                    |
| mehreren von den unter b, c                          |            |           |        |                    |
| und d, genannten Materialien.                        | 39         | 1         | 40     |                    |
| Handels - Archiv 1848. Heft 11.                      | • "        |           |        | 26                 |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                      | Gegenstände. Maassatab. |       | llsatz.  | Tara.                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                         | Spth. | Seh      |                                            |
| f) zusammengesetzt aus einem od.<br>mehreren der unter a genann-<br>ten Materialien mit einem oder<br>mehreren der unter b, c, u.<br>d genannten, — u. Drechsler-<br>Arbeiten, die nicht zu einer |                         |       |          |                                            |
| der hier aufgeführten gerechnet                                                                                                                                                                   | 543                     |       | :<br>    |                                            |
| werden können                                                                                                                                                                                     | Pfd.                    | ٠     | 45       |                                            |
| Dünger mit Ausnahme von Knochen-<br>mehl                                                                                                                                                          | _                       | f     | rei.     | ·                                          |
| E.                                                                                                                                                                                                |                         |       |          |                                            |
| Ebenholz                                                                                                                                                                                          | _                       | f     | rei.     |                                            |
| Edelsteine, ungefaßt                                                                                                                                                                              | -                       |       | ,,       |                                            |
| Eggen                                                                                                                                                                                             | _                       | f     | rei.     |                                            |
| Eier                                                                                                                                                                                              | Pfd.                    |       | 11/4     | in Fässern . 20 Proc.<br>in and. Emb. 10 - |
| Eisen und Eisenwaaren:                                                                                                                                                                            |                         |       |          |                                            |
| 1. Alt. Eisen, nur zum Umschmelzen dienlich                                                                                                                                                       | Schiffspfd.             |       | 36       |                                            |
| 2. Eisengus-Waaren:                                                                                                                                                                               |                         |       | 20       |                                            |
| a) Ballasteisen                                                                                                                                                                                   | "                       | 1     | 60<br>60 |                                            |
| c) Töpfe und Kessel, emaillirte                                                                                                                                                                   | "                       | •     | 00       |                                            |
| und verzinnte                                                                                                                                                                                     | Pfd.                    | ١.    | 2        |                                            |
| $oldsymbol{d}$ ) andere Töpfe und Kessel                                                                                                                                                          | ,,                      |       | 1        |                                            |
| e) Mortire, Kugeln, Bomben und<br>Granaten, Röhren, Gussplatten<br>zu Oesen u. andern Zwecken,<br>Gitter und andere Gusswaaren,<br>die sonst nicht mit Zoll belegt                                |                         |       |          | · •                                        |
| sind                                                                                                                                                                                              | ".                      | •     | 11/4     | ·                                          |
| Schreibzeuge, Uhrgestelle etc. g) feinere od. Bijouterie-Waaren, Armbänder, Brustnadeln, Ket- ten, Kreuze, Ringe, Petschafte,                                                                     | ,,                      | ,     | 16       |                                            |
| Schnallen etc                                                                                                                                                                                     | ,,                      |       | 48       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                         |       |          | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e    |

| Gegenstände.                                                                                                                           | d e. Maafsstab. |      | ollsatz.     | Тага                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|----------------------|
|                                                                                                                                        |                 | 8pth | Seh.         | 1 471.               |
| 3. Schmiede-Eisen:  a) Stangen-, Bolzen- u. Bandeisen                                                                                  | Schiffspfd.     | 2    | •            |                      |
| - unverzinnte, ½ Zoll dick und darüber                                                                                                 | Pfd.            |      | %<br>1%      | in Winter 40 D       |
| Entrepot 800 Pfund.  — verzinnte, worunter also Weißsblech blech Entrepot 800 Pfund.                                                   | "               |      | 1%           | in Kisten 12 Proc.   |
| c) Schiffsanker, Schiffsknien, Was-<br>ser-Kassen                                                                                      | Schiffspfd.     | 2    |              |                      |
| d) Ketten und Eisengelenke aller Art                                                                                                   | "               | 2    | •            | -                    |
| e) Brechstangen                                                                                                                        | "               | 6    |              |                      |
| g) Nägel und Stifte:  — 5 Zoll und darüber  — unter 5 bis 3 Zoll                                                                       | Pfd.            |      | 2<br>2 1/3   | in Fässern u. Kisten |
| — unter 3 bis 1 Zoll                                                                                                                   | "               |      | 3 1/4 (<br>6 | 12 Proc.             |
| h) Messer:  — Brotmesser mit Heften von Silber, Elfenbein oder mit plattirten Heften, nebst Feder- u Barbiermessern                    | "               | -    | 40           |                      |
| wenn sich darin auch noch andere Messerklingen od. Werkzeuge befinden.  i) Chirurg Instrumente von Eisen od. Stahl, mit od. ohne Etuis | . "             |      | 30           | 06 *                 |

| Camanceznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maafsstab. | Zol   | lsatz. | Tara.   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|---|
| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | maaisstau. | Spth. | Sel.   | 1 41 2. |   |
| Wenn die unter Schmiede- eisen speziell aufgeführten Artikel gegossen vorkommen sollten oder umgekehrt, so zahlen sie dennoch den Zoll der Klasse, bei der sie genannt sind.  4. Andere Eisen- u. Stahlarbeiten: — unpolirte, als Nagel- und Hohl- bohrer, Drebeisen, Feilen und Raspeln, Gries- oder Grütz- und Kaffee Mühlen, Häckselmesser, Hacken, Hämmer, Garten-Scheeren, Thürangeln, Hobeleisen, Spaten, Ballastschaufeln, Streicheis., Woll- scheeren, Beile, Aexte u. s. w. mit oder ohne Schaft  — polirte, als Feuerstahl, Feuer- zangen, Feuerschaufeln- u. Poker, Klingen zu Degen und Säbeln, Pfropfenzieher, Schlösser, Licht- putzer, Scheeren, Schlittschuhe, Sporen, Schnallen, Stricknadeln, Zuckerscheeren, Pfrieme u. s. w.  Die unter den unpolirten Eisen- u. Stahlarbeiten speziell genannten Artikel werden als solche verzollt, wenn sie auch polirt vorkommen sollten, sowie die unter den po- lirten Eisen- und Stahlarbeiten speziell genannten Artikel als solche verzollt werden, wenn sie auch unpolirt vorkommen sollten. Zu polirten Arbeiten werden tibrigens alle Eisen- und Stahlarbeiten ge- rechnet, die so viel Politur haben, dass kein Feilenstrich darauf ge- sehen werden kann.  — verzinnte oder lackirte, wie un- polirte.  — bronzirte wie bronzirte Messing- Arbeit.  — plattirte, wie plattirte Kupfer- schmiede-Arbeit. |            |       | 5 . 8  |         | • |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maafsstab. | Zo    | llsatz.     | Tara.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Spth. | Sob.        |                     |
| 4. Andere Eisen- u. Stahlarbeiten:  — Eisenblechwaaren, wie Klempnerarbeit von Eisenblech.  Sehr schwere Eisengeräthschaften zu industriellen Zwecken können, insofern sie nach den Bestimmungen des Tarifs nicht bereits zollfrei sind, auf Zustimmung der Zollbehörde gegen einen niedrigeren als den festgesetzten Zoll oder nach Umständen ganz zollfrei eingeführt werden.  Eisenfarbe wie Graphit.  Elephantenzähne u. Wallrofszähne | I          |       | e i.        |                     |
| Elemi (Gummiharz) s. Gummi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | E 1.        |                     |
| Elfenbein, unverarbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | fr    | e i.        |                     |
| in Arbeiten, die sonst nicht mit<br>Zoll belegt sind      gebrannt s. Knochenkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfd.       | 1     | 40          |                     |
| Email in Masse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _          | f r   | e i.        |                     |
| Enten, s. Vögel.  Erbsen und Erbsenmehl s. Getreide- waaren.  Erde, weiße Kölnische, Englische, Pfeifenthon, Polirerde, Porzellan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |       |             |                     |
| Erde, Zuckererde, Tripel u. a. im<br>Tarif nicht mit Zoll belegte Erd-<br>oder Thonarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _          | f r   | e i.        |                     |
| Erd- und Himmelskugeln (Globen).<br>Erdpech s. Asphalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          |       | <b>,</b>    |                     |
| Erz, ungeschmolzen, aller Art Essig, alle Arten, in Fässern Entrepot 800 Pfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfd.       | fr    | e i.<br>1 ½ | in Fässern 18 Proc. |
| in Flaschen oder Kruken  Esswaaren, hermetisch verschlossene das Gewicht der Emballage mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pot.       | •     | 3           |                     |
| gerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pfd.       | .     | 10          | i                   |
| Etuis mit Nähsachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          |       | 72          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |             |                     |

| Gegenstände                                     | Gegenstände. Maasstab. |       | lsatz. | Tara                       |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------------|--|
| Оеденскание.                                    |                        | Spth. | Seb.   |                            |  |
| F.                                              |                        |       |        |                            |  |
| Fächer                                          | Stek.                  |       | 24     |                            |  |
| Fässer, in denen Waaren enthalten               | Bitt.                  |       | 24     |                            |  |
| sind, und welche augenscheinlich                | · ·                    | l     |        |                            |  |
| nur zur Verpackung dienen                       |                        | l e   | rei.   |                            |  |
| Farben s. Maler - und Farbewaaren.              | ł                      |       |        |                            |  |
| Farbholz, Fernambuk in Blöcken                  | Pfd.                   |       | 1/4    |                            |  |
| - geraspelt, geschnitten od.gemahlen            | ١,,                    | ١.    | 5      |                            |  |
| - Brasilien-, Caliatur-, Campeche-,             |                        |       |        | ķ                          |  |
| Gelb-, St. Marthen-, Sandel-,                   |                        | i     |        | Ì                          |  |
| Sapanholz und andere Arten Farb-                | i                      |       |        |                            |  |
| holz, in Blöcken                                | ,,                     | .     | 1/10   |                            |  |
| Entrepot 12000 Pfund                            | }                      | Į.    |        |                            |  |
| - geraspelt, geschnitten oder ge-               |                        | i     |        |                            |  |
| mahlen                                          | ,,                     | •     | 1/4    |                            |  |
| Entrepot 1600 Pfund.                            |                        | i     |        |                            |  |
| Farbekräuter, als Färberscharte, Waid,          |                        | 1     |        |                            |  |
| Wau und andere im Tarif nicht                   | 1                      | 1     |        |                            |  |
| genannte Farbenkräuter                          | ,,                     | ١.    | . %    |                            |  |
| Fayence, s. Steingut.                           | ł                      | 1     | ١.,    | in Leinwand-Embal-         |  |
| Federn, Bettfedern                              | "                      | 1.    | 4      | lage 8 Proc.               |  |
| Entrepot 300 Pfund.                             | ł                      | 1     |        | ļ                          |  |
| Straußsfedern, sowohl einzeln als<br>in Büschen | , <del> </del>         | 6     |        | 1                          |  |
| - von anderen Vögeln, gleichfalls               | "                      | ľ     | •      |                            |  |
| mit Ausnahme von gewöhnlichen                   |                        | 1     |        |                            |  |
| Bettfedern                                      |                        | 2     |        |                            |  |
| Federspulen (Federkiele), roh und               | "                      | 1~    | •      | 1                          |  |
| unzubereitet, aller Art                         |                        | l f   | rei.   |                            |  |
| — zubereitet                                    | Pfd.                   | 1.    | 8      | <br>( in Fässern u. Kisten |  |
| Feigen                                          | ] ,,                   | 1.    | 21/4   | 10 Proc., in Körben u.     |  |
| Entrepot 600 Pfund.                             |                        | I     |        | Matten 8 Proc.             |  |
| Felle und Häute:                                |                        | 1     |        | i                          |  |
| A. unzubereitete:                               |                        |       |        |                            |  |
| a) von Rindvich, Pferden u. Büffeln:            | 1                      | 1     |        | 1                          |  |
| 1. trocken, sowohl gesalzen als                 |                        | 1     |        |                            |  |
| ungesalzen, von einem Gewicht                   | 1                      |       |        |                            |  |
| das Stück, ohne Kopf, Hörner                    |                        |       |        | •                          |  |
| und Schwanz, über 28 Pfund,                     |                        | 1     |        | 1                          |  |
| oder von über 32 Pfund mit                      | -                      | 1.    | 1      | i                          |  |
| jenen Extremitäten                              | <u> </u>               | f     | rei.   |                            |  |
| - von geringerem Gewicht Entrepot 1600 Pfund.   | Pfd.                   | .     | 1 %    |                            |  |

| Gegenstände.                                                          | Maassstab. | Zollsatz. |       | Tara.     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| o egenstande.                                                         |            | Spth.     | Seb.  | 2 - 1 - 1 |
| Felle und Häute:                                                      |            |           |       |           |
| 2. rohe, sowohl gesalzen als un-                                      |            |           |       |           |
| gesalzen, von einem Gewicht                                           |            |           |       |           |
| üher 56 Pfund das Stück, ohne                                         |            |           |       | i         |
| Kopf, Hörner und Schwanz,<br>oder über 64 Pfund das Stück             |            |           |       |           |
|                                                                       |            | ا . ا     |       |           |
| mit jenen Extremitäten                                                | The s      | 1 1       | rei.  |           |
| - von geringerm Gewicht                                               | Pfd.       |           | 7.    |           |
| Entrepot 2400 Pfund.                                                  |            |           |       |           |
| b) v. Kälbern, Schweinen, Böcken,                                     |            |           |       |           |
| Ziegen, Rennthieren, Elenthieren,<br>Hirschen, Rehen u. Dammhirschen, |            |           |       |           |
| so wie von gewöhnlichen Schafen                                       |            |           |       |           |
| und Lämmern:                                                          |            |           | '     |           |
| 1. trocken                                                            |            |           | ٠,,   |           |
| Entrepot 2400 Pfund.                                                  | "          | . 1       | - 1/4 |           |
| 2. roh, sowohl gesalzen als un-                                       |            |           |       |           |
| gesalzen                                                              |            | l         | ٠,,   |           |
| Entrepot 4800 Pfund.                                                  | ,,         |           | 1/4   |           |
| c) andere unzubereitete Felle und                                     |            |           |       |           |
| Häute, mit Ausnahme von Fellen                                        |            |           |       |           |
| für Kürschner, sowohl trockene                                        |            |           |       |           |
| als rohe, ungesalzene u. gesalzene                                    |            |           | 1/4   |           |
| Gesalzene Häute u. Felle werden                                       | "          | ١.١       | "     |           |
| mit dem Salz gewogen, ohne dass                                       |            |           |       |           |
| dafür ein Abzug vom Gewicht be-                                       |            | +         |       |           |
| willigt wird.                                                         |            |           | 4     |           |
| B. gegerbte, ohne Haarbedeckung:                                      |            |           |       | •         |
| a) longare, worunter Sohlen- und                                      |            | 1         | - 1   |           |
| Brandsohlen-Leder                                                     | ,,         |           | 6     |           |
| Entrepot 300 Pfund.                                                   | ,,         |           | Ť     |           |
| b) gelb oder schwarz zubereitete,                                     |            |           | ı     |           |
| worunter also Schmalleder, Schu-                                      |            |           | İ     |           |
| sterleder, weißgares u. sämisches                                     |            |           | - 1   |           |
| Leder; lackirtes Leder od. lackirte                                   |            | l         | ŀ     |           |
| Felle                                                                 | "          | ١.١       | 12    |           |
| c) Saffian und Corduan, ächt und                                      |            | ].        | . !   |           |
| unächt, Chagrin, Pergament, und                                       |            |           | i     |           |
| Felle u. Häute, die gefärbt, vergold.,                                |            |           |       |           |
| versilbert oder mit gepressten, ge-                                   |            |           |       |           |
| druckten oder gemalien, oder mit                                      |            |           |       |           |
| andern Verzierungen versehen sind                                     | "          |           | 25    |           |
| d) andere ohne Haarbedeckung zu-                                      | .,         |           |       |           |
| bereitete Felle oder Häute                                            |            |           | 40    |           |

| Gegenstände.                                                       | Maafsstab. | Zol   | lisatz.  | Tara. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------|
|                                                                    |            | Spth. | Sob.     |       |
| Felle und Häute:                                                   |            |       |          |       |
| e) Arbeiten v. obengenannten Fellen                                |            |       |          |       |
| oder Häuten, die sonst nicht mit                                   | 1          | ŀ     |          |       |
| Zoll belegt sind, entrichten den                                   | ļ          | ŀ     |          |       |
| Zoll wie die Felle oder Häute,                                     |            |       |          |       |
| woraus sie bestehen, mit 50 Proc.                                  | l          |       |          |       |
| Erhöhung.                                                          | i          |       |          |       |
| C. mit Haarbedeckung, für Kürschner,                               | ł          |       |          |       |
| zubereitet und unzubereitet:                                       |            |       |          |       |
| a) von Biber, Hermelin, Marder,                                    |            |       |          |       |
| Otter, Zobel                                                       | Pfd.       |       | 48       |       |
| Entrepot 16 Pfund.                                                 | ]          |       |          |       |
| b) von Iltiss, wilder oder spanischer                              |            |       | ļ        | ,     |
| Katze, Luchs, Leopard, Löwe,                                       |            | İ     | 1        |       |
| Tiger, Schwan ,                                                    | "          |       | 24       |       |
| c) v. Bär, sibirischen u. russischen                               |            |       | <u> </u> |       |
| Schafen und Lämmern (worunter                                      |            |       |          |       |
| krimmische u. kalmukische Felle),                                  |            |       |          |       |
| Kaninchen, Fuchs, Schuppen, Wolf,                                  | 1          |       |          |       |
| Vielfrass                                                          | "          |       | 12       |       |
| Entrepot 20 Pfund.                                                 | İ          |       |          |       |
| d) von Dachs, Hase, zahmer Katze                                   | }          |       |          |       |
| (Genotten), Seehund und anderen                                    |            |       |          |       |
| Thieren                                                            | ,,         | •     | 6        |       |
| Arbeiten daraus, Kürschnerarbei-                                   |            |       |          |       |
| ten (worunter auch Felle gehören,                                  | i          |       | 1        |       |
| die zusammengenäht sind, wie zum                                   |            |       |          |       |
| Futter), werden wie das Fell ver-                                  | 1          |       | ·        |       |
| zollt, woraus sie bestehen, mit<br>200 Proc. Erhöhung. Pelze u. a. |            |       |          |       |
| Kürschnerarbeiten (Mützen aus-                                     | ľ          |       |          |       |
| genommen), verbunden mit Tuch                                      | ì          |       | •        |       |
| oder anderem Material, werden nach                                 |            |       |          |       |
| ihrem ganzen Gewicht wie Kürsch-                                   | Į.         |       | •        |       |
| nerarbeit verzollt.                                                | 1          |       | !        |       |
| Fenchel                                                            |            | ı     | 3        |       |
| Entrepot 600 Pfund.                                                | "          | ٠.    |          |       |
| Ferngläser                                                         | 1          |       | 28       |       |
| Fett, wie Talg.                                                    | "          | Ι΄    | ~~       |       |
| Feuerschwamm                                                       |            | f     | rei.     |       |
| Feuerspritzen                                                      | Werth.     |       | Proc.    |       |
| Flintensteine, zugehauen                                           |            |       | rei.     |       |
| Feuerwerke                                                         | Pfd.       |       | 15       |       |
|                                                                    | l          | ľ     | ſ ,      |       |

| Gegenstände.                           | Maafsstab. | Zollsatz. |      | Tara                                   |
|----------------------------------------|------------|-----------|------|----------------------------------------|
|                                        |            | Spth.     | Seb. |                                        |
| Feuerzeuge, sogenannte Platinafeuer-   |            |           |      |                                        |
| zeuge:                                 |            |           | ļ    | i .                                    |
| a) in lackirten oder sonstigen Fut-    |            |           |      |                                        |
| teralen                                | Stck.      | ١.,       | 45   |                                        |
| b) ohne Futteral                       | "          | ١.        | 15   | 1                                      |
| - mit Streichhölzern, das Gewicht      |            |           |      | •                                      |
| der Schachteln mitgerechnet, und       | ł          |           |      |                                        |
| andere chemische Feuerzeuge            | Pfd.       |           | 16   | ł                                      |
| Filz, wie wollene Waaren.              |            |           |      | ŀ                                      |
| Firnisse, s. Maler- u. Farbewaaren.    |            |           |      | •                                      |
| Fischbein, gerissen                    | ,,         |           | 6    |                                        |
| Fische, lebendige und frische          |            | f         | e i. | 1                                      |
| - gesalzen oder eingemacht, wie        |            | l I       |      |                                        |
| Sardellen, Neunaugen etc               | Pfd.       |           | 6    |                                        |
| — geräuchert                           | ,,         |           | 3    | i                                      |
| — getrocknet                           | "          | .         | 1    | İ                                      |
| — in Salzlake                          | Tonne.     | 1         | 24   | 1                                      |
| — in trocknem Salze, wie getrock-      |            | li        |      | 1                                      |
| nete Fische.                           |            |           |      |                                        |
| Fischhäute, unbearbeitet               | _          | f z       | e i. |                                        |
| Flachs, ungehechelt                    | Pfd.       | ۱ . ا     | 1/4  | ļ                                      |
| Entrepot 4800 Pfund.                   |            | li        | •    |                                        |
| - gehechelt                            | ,,         |           | 1    |                                        |
| Entrepot 1200 Pfund.                   |            |           |      |                                        |
| Flaschen, s. Glaswaaren.               |            |           |      | •                                      |
| Flaschenfutter, wie Tischlerarb. Die   |            |           |      | •                                      |
| Flaschen werden besonders ver-         |            |           |      |                                        |
| zollt.                                 |            |           |      | _                                      |
| Fleiseb, friseh                        | ,,         | .         | 1    |                                        |
| — gesalzen                             | ,,         |           | 1    | 1 Tonne mit Sals u. Lake 64 Pff        |
| Entrepot 600 Pfund.                    |            | } }       |      | 1/2 , , , , , , , , , ss ,,            |
| - geräuchert, getrocknet oder ge-      |            |           |      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| pöckelt                                | ,,         | .         | 1%   | in mal.                                |
| Entrepot 600 Pfund.                    |            | . ,       |      | Fount. / " " " "                       |
| Fliegen, spanische                     | "          | .         | 12   |                                        |
| Fliesen, von Stein, s. Steine.         |            |           |      |                                        |
| - von Thon, wie Mauersteine.           |            |           |      |                                        |
| Flittern, wie Goldzieher-Arbeit.       |            |           |      |                                        |
| Flößholz                               | _          | fr        | e i. | -                                      |
| Florentiner Lack s. Maler - u. Farbew. |            | 1         |      |                                        |
| Floretwaaren, s. Seidenwaaren.         |            |           |      |                                        |
| Folie. Zinnfolie oder Spiegelfolie     | Pfd.       |           | 71/4 |                                        |
| - andere Arten, als Flitter, s. Gold-  |            |           | - 1  |                                        |
| zieherarbeit.                          |            |           |      |                                        |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                              | Maaisstab. | Zol   | lsatz.       | Tara.                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------------------------------------|--|
| o o g o ii s t a ii a c                                                                                                                                                                                   |            | Spth. | Seb.         |                                            |  |
| Fransen von Gold und Silber, wie Goldzieherarbeit.  — andere wie Posamentier-Arbeit. Franzosenholz, s. Blatter- oder Pockholz. Früchte: 1. frische                                                        | ,          |       |              | · .                                        |  |
| <ul> <li>a) Aepfel und Birnen</li> <li>b) Kirschen, Pflaumen und andere,<br/>sonst nicht mit Zoll belegte</li> </ul>                                                                                      |            | 1     | •            |                                            |  |
| Gartenfrüchte                                                                                                                                                                                             | Pfd.       | ·     | 2 1/4        |                                            |  |
| oder auf andere Weise eingelegt<br>Fußdecken, gemalt oder mit Oeldruck<br>— andere                                                                                                                        | ,,.        | •     | 9<br>5<br>16 | in Gläsern ohne and<br>Umhtillung 30 Proc. |  |
| G.                                                                                                                                                                                                        |            |       |              |                                            |  |
| Gänse, s. Vögel. Galläpfel und Knoppern Entrepot 600 Pfund.                                                                                                                                               | "          |       | 2            |                                            |  |
| Galmei                                                                                                                                                                                                    | ,          | f     | 7 e i.       |                                            |  |
| Gelbwurz (radix curcumä), s. Maler-<br>und Farbewaaren.<br>Gemälde, s. Kunstsachen.<br>Genever, wie Branntwein - andere<br>Sorten<br>Gerste, Gersten - Graupen u. Gersten-<br>Mehl, s. Getreide - Waaren. |            |       |              |                                            |  |
| Getreide - Waaren:  — ungemahlene:  — Buchweizen                                                                                                                                                          | Tonne.     |       | 36           |                                            |  |

## I. GESETZGEBUNG: NORWEGEN.

| Gegenstände.                      | Maafsatab.                  | Zo         | lisatz. | Tara |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------|
| O G C II S C E II U C.            |                             | Spth.      | Seb.    |      |
| Getreide-Waaren, ungemahlene:     |                             |            |         |      |
| — Gerste                          | Tonne.                      | .          | 30      |      |
| bei den Zollstätten Hammerfest,   | ł                           |            |         |      |
| Vardő und Vadső                   | ,,                          | ١.,        | 15      |      |
| - Erbsen die nicht zu den Garten- | ·                           |            |         |      |
| gewächsen gehören                 | "                           | .          | 45      |      |
| Entrepot 30 Tonnen.               | ł                           |            |         |      |
| Hafer                             | ,,                          |            | 24      |      |
| bei den Zollstätten Hammerfest,   |                             |            |         |      |
| Vardő und Vadsö                   | ,,                          | .          | 12      |      |
| Entrepot 50 Tonnen.               | 1                           |            |         |      |
| - Weizen                          | "                           | <b>i</b> . | 72      |      |
| Entrepot 30 Tonnen                | l                           |            |         |      |
| Mais                              | "                           |            | 72      |      |
| - Malz aller Art                  | ,,                          |            | 45      |      |
| Entrepot 50 Tonnen.               |                             |            |         |      |
| - Roggen                          | ,,                          | ,          | 45      |      |
| bei den Zollstätten Hammerfest,   | l                           |            |         |      |
| Vardö und Vadsö                   | ,,                          |            | 22 1/4  |      |
| Entrepot 50 Tonnen.               | ļ                           |            |         |      |
| — gemahlene:                      |                             |            |         |      |
| a) Graupen und Grütze:            |                             | •          |         |      |
| — Buchweizen-Grütze               | 1 Tonne oder<br>10 Liespfd. | ۱.         | 108     |      |
| Entrepot 20 Tonnen.               |                             | 1          | .       |      |
| - Gerstengraupen, ganze           | 1 Tonne eder<br>14 Licepfd. | 1          |         |      |
| bei den Zollstätten Hammerfest,   |                             |            |         | '    |
| Vardö und Vadsö                   | Tonne.                      |            | 60      |      |
| Entrepot 20 Tonnen.               |                             | l          |         |      |
| - Gerstengraupen, halbe           | 1 Touns oder<br>11 Liespid. |            | 100     |      |
| bei den Zollstätten Hammerfest,   |                             | l          |         |      |
| Vardö und Vadsö                   | Tonne.                      |            | 50      | ,    |
| Entrepot 20 Tonnen.               |                             |            |         |      |
| — Perlengraupen                   | Pfd.                        |            | 1       |      |
| - Hafergrütze                     | 1 Tonne oder<br>11 Liespfd. | ١.         | 108     |      |
| bei den Zollstätten Bodö und      |                             | 1          |         |      |
| Tromsö                            | . ,,                        |            | 54      |      |
| Entrepot 12 Tonnen.               |                             |            |         |      |
| bei den Zollstätten Hammerfest,   |                             |            |         |      |
| Vardő und Vadső                   | _                           | f          | rei.    |      |
| b) Mehl: Buchweizen-, Bohnen- u.  |                             |            |         |      |
| Erbsenmebl                        | Liespfd.                    |            | 9       |      |
| - Gerstenmehl                     | ,,                          | ١.         | 9       |      |
| bei den Zollstätten Bodö und      | ł                           | l          |         |      |
| Tromsö                            | "                           | ١.         | 43/4    | į.   |

| Gegenstände.                        | Maafsstab. | Zol   | lsatz. | Tara                 |  |
|-------------------------------------|------------|-------|--------|----------------------|--|
|                                     |            | Spth. | Seh-   |                      |  |
| Gerstenmehl:                        |            |       |        |                      |  |
| bei den Zollstätten Hammerfest,     | Į.         |       |        |                      |  |
| Vardö und Vadsö                     | Liespfd.   |       | 17,    |                      |  |
| Entrepot 8 Schiffspfund.            |            | 1     | - /•   |                      |  |
| - Hafermehl                         | ,,         | ١.    | 7      |                      |  |
| bei den Zollstätten Bodo und        | "          |       |        |                      |  |
| Tromsö                              | ,,         |       | 3      |                      |  |
| bei den Zollstätten Hammerfest,     | ] "        |       |        |                      |  |
| Vardö und Vadsö                     | ١,,        | . 1   | 11/4   |                      |  |
| Entrepot 10 Schiffspfund.           |            |       |        |                      |  |
| - Weizenmehl u. Kartoffelmehl .     | ,,         | ١.    | 16     | •                    |  |
| Entrepot 8 Schiffspfund.            |            |       |        |                      |  |
| - Roggenmehl                        | ,,         | ١.    | 16     |                      |  |
| bei den Zollstätten Bodo und        |            | l     |        |                      |  |
| Tromső                              | ,,         | ١.    | 3      |                      |  |
| bei den Zollstätten Hammerfest,     |            | l     |        |                      |  |
| Vardő und Vadső                     | _          | f     | rei.   |                      |  |
| Getreide-Waaren, aus verschiedenen  |            | 1     | t      |                      |  |
| Sorten gemischt, werden wie die-    |            |       |        |                      |  |
| jenige Sorte verzollt, worauf der   | İ          | l     |        |                      |  |
| höchste Zoll steht.                 | l          | Į į   |        |                      |  |
| Gewehre, mit oder ohne Schast, wie  | 1          | l     |        |                      |  |
| Schiessgewehre.                     |            | ı     | '      |                      |  |
| Gips, roher (Gipsstein)             | -          | f     | r e i. |                      |  |
| - gebrannt oder pulverisirt         | Pfd.       | ١.    | 1/4    |                      |  |
| Gipsabgüsse, wie Kunstsachen.       | 1          | 1     |        | •                    |  |
| Glasgalle                           | -          |       | r e i. |                      |  |
| Glasscherben                        | <b> </b>   | f     | r e i. |                      |  |
| Glaswaaren:                         |            |       | 1      | ļ                    |  |
| - Bouteillen u. Flaschen von grü-   | ŀ          | 1     | İ      | ł                    |  |
| nem Glas, für jeden Pots-Inhalt     | Pot.       | ۱.    | 1 1/2  | Ì                    |  |
| - Glasboyen zu Fischnetzen          | Pfd.       | •     | 1/2    |                      |  |
| - Medizinflaschen und Gläser, Re-   | 1          | 1     | 1      | Į                    |  |
| torten und Gläser                   | ,,         | •     | 6      | }                    |  |
| - Fensterglas                       | ,,         | •     | 4      | in Kürben 25 Proc.,  |  |
| - Spiegelglas, ohne Folie, wie Fen- |            | ı     |        | in Fässern u. Kisten |  |
| sterglas.                           | 1          |       | 1      | 32 Proc.             |  |
| — mit Folie                         | ,,         | 1     | 6      | 1                    |  |
| andere Glaswaaren                   | , "        | •     | 8      | <del>}</del>         |  |
| - Flaschen u. Gläser (mit Ausnahme  | •          | 1     | !      |                      |  |
| von Bouteillen von grünem Glase),   | R .        | 1     |        | 1                    |  |
| die Waaren enthalten u. nur zur     | ·I         |       |        | 1                    |  |
| Emballage dienen                    | ·} —       | f     | rei.   | 1                    |  |
| Globen, s. Erdkugeln.               | 1          | 1     | 1      | 1                    |  |

| Gegenstände.                                                                 | Maafsstab. | Zol   | lsatz.           | Tara                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|----------------------|--|
| o eg custande.                                                               |            | Spth. | Sob.             |                      |  |
| Glocken von Metall, wie Messing- u. Gürtlerarbeit.                           |            |       |                  |                      |  |
| Gold, in Barren, oder alt, nur zum                                           | Ì          | l     |                  |                      |  |
| Umschmelzen dienlich                                                         | -          | fı    | rei              |                      |  |
| - in Arbeiten, mit inbegriffen das                                           | l          |       |                  |                      |  |
| was in Gold gefast ist                                                       | Loth.      |       | 10               |                      |  |
| Goldschaum, s. Blattgold.                                                    |            |       |                  |                      |  |
| Goldzieher-Arbeit, alle Arten Gold- u.<br>Silberdrath, Lahn, Flittern, Tres- |            |       |                  |                      |  |
| sen, Galonen, Spitzen, Fransen:                                              |            | l     |                  |                      |  |
| a) ächte und halbächte                                                       | Pfd.       | 4     |                  |                      |  |
| b) unächte                                                                   |            | ] [   | 40               |                      |  |
| Graphit                                                                      | "          |       | 1 {              | in Fässern u. Kisten |  |
| Graphit-Tiegel                                                               | "          |       | - <sub>%</sub> ( | 16 Proc.             |  |
| Gries                                                                        | ,,         | ١.١   | 1/4              |                      |  |
| Griffel oder Schieferstifte                                                  | ,,         |       | 2                |                      |  |
| Gürtelgarn, wie Seilerarbeit.                                                |            |       |                  |                      |  |
| Gürtler - Arbeit, s. Messing.                                                |            |       |                  |                      |  |
| Gummi: Lack, alle Arten u. Schellack                                         | "          | . 1   | 2                |                      |  |
| - elasticum, unverarbeitet                                                   | _          | f 1   | e i.             |                      |  |
| - elasticum-Waaren, ohne Verbin-                                             |            |       |                  |                      |  |
| dung mit anderem Material                                                    | Pfd.       | •     | 14               |                      |  |
| - arabicum, ammoniacum, anime,                                               |            | ŀ     |                  |                      |  |
| benzoe, copal, draconis (Drachen-                                            |            | 1     |                  |                      |  |
| blut), elemi, euphorbium, galba-                                             | ľ          |       |                  |                      |  |
| num, guajac, gultae (Gummigut),                                              | •          | 1     |                  |                      |  |
| ladanum, mastix, myrrha, oliba-                                              |            |       |                  |                      |  |
| num, sandarach, scammonium, se-                                              |            |       |                  |                      |  |
| negal, traganth und andere sonst                                             |            |       |                  | •                    |  |
| nicht mit Zoll belegte Gummi- od.                                            |            |       |                  |                      |  |
| Harz-Arten                                                                   | " I/ Tonno | .     | 5<br>30          |                      |  |
| . •                                                                          | 1/4 Tonne. | .     | 30               |                      |  |
| — eingemachte, wie Asia.                                                     |            |       |                  |                      |  |
| Н.                                                                           |            |       |                  | •                    |  |
| Haar von Bibern, Hasen od. Kaninehen                                         |            | fr    | e i.             |                      |  |
| - von Pferden, ungesponnen                                                   | _          |       | ,,               |                      |  |
| - gesponnen, wie Lockenhaar                                                  |            | 1     |                  |                      |  |
| (Krölhaar).                                                                  |            |       |                  |                      |  |
| — Kameelbaar                                                                 |            | fr    | e i.             |                      |  |
| — Krölhaar 1)                                                                | Pfd.       | .     | 6                |                      |  |
| Entrepot 300 Pfund.                                                          |            |       |                  |                      |  |

<sup>1)</sup> Künstlich gekräuseltes Pferdehaar zum Polstern.

| Gegenstände.                          | Maalsstab. | Zollsatz. |       | Tara.                |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------------|
| o o b o u o t a ii d t.               |            | Apth.     | Sch.  |                      |
| Haar, von Menschen                    | Pfd.       |           | 36    |                      |
| - von Rindvieh, ungesponnen           | -          | fı        | e i.  |                      |
| — — gesponnen, wie Lockenhaar.        |            | 1         |       |                      |
| - von Schweinen, wie Schweine-        |            |           |       | į                    |
| borsten.                              |            |           |       |                      |
| Haardecken und Haarteppiche, wie      |            |           |       | ł                    |
| Decken von Haar.                      |            | l         |       | ŕ                    |
| Haarnadeln s. Nadeln.                 |            |           |       | }                    |
| Haartuch von Pferdehaar zu Sieben,    |            |           |       | ł                    |
| Stuhlüberzügen ete                    | Pfd.       | •         | 24    | ļ                    |
| Häute s. Felle.                       |            |           |       |                      |
| Hafer, Hafergrütze, Hafermehl, s. Ge- |            | li        |       |                      |
| treide-Waaren.                        |            |           |       |                      |
| Hagel s. Schrot.                      |            |           |       |                      |
| Haken und Oesen                       | "          |           | 16    | ·                    |
| Halsbinden von Leder, wie Sattlerarb. |            | .         |       |                      |
| — von anderen Materialien, wie ge-    |            | H         |       |                      |
| nähte Kleider von dem Material,       |            |           |       |                      |
| woraus der Ueberzug besteht.          |            |           |       |                      |
| Halstuch-Einlagen, wattirte, wie ge-  |            |           |       |                      |
| nähte Kleider von dem Stoffe, aus     |            |           |       |                      |
| welchem sie bestehen.                 |            | Ì         |       |                      |
| Handschuhe oder Bestandtheile davon   | "          | -         | 108   |                      |
| Handzeichnungen, wie Kunstsachen.     |            |           |       |                      |
| Hanf, ungehechelt                     | -          | fr        | e i.  |                      |
| — gehechelt                           | Pfd        |           | 1     |                      |
| Hanfgarn s. Linnen-Waaren.            |            | ĺ         |       |                      |
| Hanfsaat                              |            | f r       | e i.  |                      |
| Hanswerg                              | Pfd.       | •         | 1/₂   | in Fässern u. Kisten |
| Harz, gewöhnliches                    | "          |           | 3/6   | 16 Proc.             |
| Entrepot 3000 Pfund.                  |            |           |       |                      |
| — andere Arten s. Gummi.              |            |           |       |                      |
| Hausenblase                           | **         | •         | 40    |                      |
| Havarirte Waaren, siehe Waaren, be-   |            |           |       |                      |
| schädigte.                            |            |           |       |                      |
| Hebezeuge                             |            | fr        | e i.  |                      |
| Hecheln, die kleinen, von Eisen oder  |            |           |       |                      |
| Messing                               | Paar.      | •         | 5     |                      |
| - die großen Fabrikhecheln            |            | fr        | e i.  |                      |
| Heu                                   | -          |           | ,,    |                      |
| Hirschhorn, geraspelt, sowie auch     |            |           |       |                      |
| weißgebrannt und pulverisirt          | Pfd.       | •         | 1 1/2 |                      |
| — schwarzgebr., wie Beinschwarz.      |            |           |       |                      |

## I. GESETZGEBUNG: NORWEGEN.

| Gegenstände.                          | Maafsstab.   | Zollsatz. |          | Tara.                                   |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Gegenstande.                          |              | Spth.     | Sch.     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| llirse                                | Pfd.         |           | 1 1/6    |                                         |
| Holz und Zimmerholz:                  |              | 1         |          |                                         |
| 1. von inländischen Holzarten         | -            | f         | rei.     | ,                                       |
| 2. von ausländisch. Holzarten, sonst  |              |           |          | ,                                       |
| nicht im Tarif genannt: .             |              | ١.        |          |                                         |
| a) in Blöcken, Brettern oder Schei-   | İ            | ١.        |          | •                                       |
| ben über 1/4 Zoll dick                | Pfd.         | ١.        | :/,      |                                         |
| b) zu Fourniren geschnitten, bis      |              | l         |          |                                         |
| zur Dicke von 1/4 Zoll                | ] "          | ١.        | 6        |                                         |
| 3. Holzarbeiten:                      | "            | l         |          |                                         |
| a) Nägel und Keile                    | 1000 Stek.   | ۱.        | 60       |                                         |
| b) Holzschuhe                         | Paar.        | ١.        | 2        |                                         |
| c) ächt u. unächt vergoldete Stan-    |              | Į.        |          |                                         |
| gen u. Rahmen u. lackirte Prä-        |              | 1         |          | _                                       |
| sentirbretter, Schaalen, Kasten,      | <b>!</b>     |           |          |                                         |
| Dosen, Nähkästehen ohne Näh-          |              |           |          | ٠, ,,                                   |
| sachen u. dgl. s. Tischlerarbeit.     | ٠.           | 1         | ١.       |                                         |
| d) zusammengesetzt aus Holz und       |              | 1         |          |                                         |
| Leder oder Fellen:                    |              | 1.        |          |                                         |
| - Blasebälge s. diese.                |              |           |          |                                         |
| - Holzpantoffeln u. Galoschen.        | <b>!</b> " . | ١.        | 3        |                                         |
| - andere sonst nicht mit Zoll         | 1 ″ `        | 1         | ١.,      |                                         |
| belegte Arbeiten                      | Werth.       | 25        | Proc.    |                                         |
| Holzarten für Apotheker               | Pfd.         | Ι.        | 1 1/4    | ,                                       |
| Honig                                 | ,,           | ١.        | 1%       | in Fässern 18 Proc.                     |
| Entrepot 800 Pfund.                   | l "          |           | · ·      |                                         |
| Honigkuchen, Pfefferkuchen u. Pfef-   |              | 1         |          |                                         |
| fernüsse                              | ,,.          | Ι.        | 41/4     | •                                       |
| Hopfen                                | ,,.          | 1         | 3        | in Säcken 4 Proc.                       |
| Entrepot 400 Pfund.                   | l "·         | l         |          |                                         |
| Horn von Hirschen, Rennthieren und    |              | l         |          | ·                                       |
| anderes äbnliche:                     |              | ١.        |          |                                         |
| a) ungeraspelt                        |              | 1. 6      | r e i.   |                                         |
| b) geraspelt, wie geraspeltes Hirsch- | ł            |           | 1        | 1                                       |
| horn.                                 |              |           | <b>.</b> |                                         |
| - von Ochsen, Böcken u. dgl           |              | ľ         | ٠        |                                         |
| - in Platten                          |              | Į.        | ,,       | · ·                                     |
| - in sonst nicht mit Zoll beleg-      |              |           | 1        |                                         |
| ten Arbeiten, wie Drechsler-          |              |           | l        | . '                                     |
| Arbeit von Horn.                      | 1 :          | l         | 1        |                                         |
| Hornvieh, großes u. kleines, lebendes | Stek.        | 2         | 60       |                                         |
| - säugende Kälber, die mit der        |              | 1         |          | ·                                       |
| Mutter eingeführt werden              | I -          | f         | rei.     |                                         |
|                                       |              |           |          |                                         |

## 384 I. Gesetzgebung: Norwegen.

| Gegenstände. Maaisstab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zollsatz.                        |         | Tara.                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Spth.   | Seh.                                                  |                                                  |
| Hübner s. Vögel.  Hüte, unlackirte, von Haar od. Wolle jeglicher Art, mit od. ohne Felbel, sowohl fertige als nicht fertige . — lackirte — von Seidenzeug — andere Hüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stek.<br>"<br>"                  |         | 96<br>12<br>96<br>48                                  | •                                                |
| Jalousien von gemaltem Stahldrathgewebe, s. letzteres. Indigo, s. Maler- und Farbenwaaren. Ingwer, weißer und brauner, sowohl ganz als pulverisirt  — eingemachter instrumente, musikalische: a) Flügel b) Fortepiano c) Harfen d) Guitarren e) Violinen und Bratschen f) Violoncelle und Contrabässe g) Fagott, Contrafagott, Schlangen h) Flöten, Oboen, Klarinetten f) Waldhörner, Klappenhörner, Trompeten, Posaunen k) Signalhörner, Posthörner l) Becken m) Pauken und Trommeln m) Positive, Harmoniken, Spieldosen und andere musikalische Instrumente, die nicht unter die obigen rubrizirt werden können  — andere, sonst nicht mit Zoll be- legte Instrumente werden wie andere Waaren nach ihrer Beschaffenheit verzollt, z. B. Messing-In- strumente wie Messing in Arbeiten.  — zum Feldmessen s. Meß-Instrumente. | Pfd. " Stck. " " " " " " Paar. " | 40 24 5 | 2 1/2<br>12<br>72<br>30<br>40<br>20<br>48<br>96<br>72 | in Fissern 12 Proc. in Leinwandemballage 3 Proc. |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                          | Maafestab.     | Zo    | lsatz.                 | Targ.                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                       |                | Spth. | Seb.                   |                                         |  |
| K.<br>Kabelgarn, wie Seilerarbeit.                                                                                                                                                                                    |                |       |                        |                                         |  |
| Kimme von Schildplatt, wie Schild- platt-Arbeiten.  — von Elfenbein, wie Elfenbein-Arb.  — von Knochen oder Horn  — von Holz                                                                                          | Pfd.           |       | <b>4</b> 8<br>30       |                                         |  |
| Sind die oben genannten Kämme<br>mit andern Materialien verbunden,<br>z. B. mit Perlen, Stahl etc., so<br>werden sie so verzollt, als wenn<br>sie nur aus Schildpatt, Elfenbein,<br>Knochen, Horn od. Holz beständen. | "              |       |                        |                                         |  |
| Käse                                                                                                                                                                                                                  | " Tonne.       | ·     | 1 1/ <sub>4</sub>      |                                         |  |
| Kalk- und Kreidestein Kameel-Garn s. Wollengarn. : Kameel-Haar s. Haar.                                                                                                                                               | -              | f     | r e i.                 |                                         |  |
| Kameelhaar-Shawls, Tücher, Stoffe etc., wie wollene Waaren.  Kampher                                                                                                                                                  | Pfd.           |       | 8 2                    | in Leinwand-Embal-<br>lage 3 Proc.      |  |
| Kaneel s. Rinde.  Kapern in Fässern                                                                                                                                                                                   | »<br>          |       | 10<br>  28<br>  c i.   | 25 Proc. ohne andere Umbüliung 80 Proc. |  |
| Kartoffeln                                                                                                                                                                                                            | Tonne.<br>Pfd. |       | 1 1/4                  |                                         |  |
| halten u. nur als Emballage dienen<br>Kaviar                                                                                                                                                                          | Pfd.           |       | r e i.<br>  16<br>  10 |                                         |  |
| Kinderwagen, wie Wagenbauerarbeit. Kissen oder Pfühle: — gefüllt mit Federn — gefüllt mit Daunen  Handels-Archiv 1848. Heft 11.                                                                                       | ,,<br>,,       | :     | 8<br>30                | 27                                      |  |

| Gegenstände.                            | Manisstab. | Zollsatz. |      | . Tata  |  |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------|---------|--|
| Gegenstande.                            | Madistas.  | Spth.     | Seb. |         |  |
| Klauen v. Hornv., wie Hörner v. Ochsen. | į          |           |      |         |  |
| Klavertuch, s. Linnenwaaren.            |            | l I       |      | · •     |  |
| Kleidungsstücke, genähte, mit Oel ge-   | •          |           |      | •       |  |
| tränkte                                 | Pfd.       |           | 20   | •       |  |
| - andere und genähtes Leinenzeug,       |            |           |      | ,•      |  |
| das sonst nicht mit Zoll angesetzt      |            |           |      |         |  |
| ist, werden wie der Stoff, aus          |            |           |      |         |  |
| welchem sie bestehen, mit einem         |            |           |      |         |  |
| Zuschlag von 50 Proc. verzolit.         |            | .         |      | ;       |  |
| Bestehen die Kleidungsstücke aus        |            |           |      | . ,,    |  |
| verschiedenen Materialien, so wer-      | ,          | ٠,        | ر ب  |         |  |
| den sie zu demjenigen Material          | !          |           | ,    | ,       |  |
| gerechnet, woraus das Aussenzeug        | 1 :        |           | ,    | ,       |  |
| besteht; ist letzteres aus verschie-    | :          | .         | . •  | , , ,   |  |
| denen Materialien zusammenge-           |            |           |      |         |  |
| setzt, so wird es als aus demjeni-      |            |           | . :  |         |  |
| gen Material bestehend angesehen,       |            |           |      |         |  |
| welches dem höchsten Zollsatz           | _          |           |      | , , , , |  |
| unterliegt. Für Kleidungsstücke,        | :          |           |      | , ,     |  |
| die mit Stickerei od. mit Tressen       |            |           |      |         |  |
| von Silber oder Gold verseben           |            |           |      |         |  |
| sind, wird noch ein Zuschlagszoll       |            |           | , ,  |         |  |
| von 100 Proc. entrichtet.               |            | l. I      | _    |         |  |
| Zu genähten Kleidungsstücken            | !          |           |      |         |  |
| sind nicht zu rechnen gestrickte        |            |           |      | d mar   |  |
| oder gewebte Unterhosen, Jacken         |            |           |      |         |  |
| Mützen, Strümpfe u. Handschuhe,         |            | l         |      |         |  |
| wenn sich an ihnen kein Saum            |            | li        |      | ,       |  |
| vorfindet.                              |            | lj        |      |         |  |
| Kleie                                   | Liespfd.   | ]         | 2.   |         |  |
| Klempner-Waaren von Eisenblech:         | zatoppiu.  |           |      |         |  |
| — lackirt oder gemalt                   | Pfd.       |           | 15   | 1       |  |
| - unlackirt oder ungemalt               |            |           | 10.  |         |  |
| Knochen von Thieren                     | <u>"</u>   | fr        | e i. |         |  |
| Knochenkohle, Beinséhwarz, gebrann-     |            | li        |      | , ,     |  |
| tes Elfenbein                           |            |           | 1    |         |  |
| Knochenmehl oder Knochenpulver          | Ľ          |           | e i. | , .     |  |
| Knöpfe von Horn, Knochen, Porzel-       |            |           |      |         |  |
| lan, Stein, Cocosnus od. Holz           | Pfd.       |           | 9.   |         |  |
| - von Glas                              |            |           | 2    |         |  |
| - von Eisen od. Stahl, alle Arten       | "          |           | â    |         |  |
| - von Messing oder Metall, alle         | "          |           | "    |         |  |
| Arten, mit Steines od. ohne solche,     |            |           |      |         |  |
| ALLEN, HILL ESCHUEM DU. DUME MUICHE, I  | •          |           |      |         |  |

| Gegenstände.                                                         | Maafastab.             | Zo    | ilsatz. | Tare.              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|--------------------|
| oegenstande.                                                         | Manage vap.            | Spth. | Sch.    |                    |
| Knöpfe, überzogene od. übersponnene                                  |                        |       |         |                    |
| m. Seide, Zwirn, Baumwolle, Wolle,                                   |                        |       |         |                    |
| Kameelgarn oder Baar, wie Posa-                                      |                        |       |         |                    |
| mentier-Waaren.                                                      |                        |       |         | ·                  |
| Knöpfe werden, ohne Gutrech-                                         |                        |       |         |                    |
| nung von Tara, mit dem Papier                                        |                        | .     |         | 1                  |
| gewogen, worauf sie befestigt sind.                                  |                        |       |         | 1                  |
| Kohl, Kopfkohl, frisch                                               | Stěk.                  |       | . 1/4   |                    |
| - gesalzen, oder Sauerkohl                                           | 1/4 Tonne.             |       | 20      |                    |
| Kohlen von Holz                                                      | / <b>.</b> _ • · · · · |       | re i.   | 1                  |
| Korbmacher-Waaren:                                                   |                        |       |         |                    |
| - von Ruthen, ungespalten u. un-                                     |                        |       |         | i '                |
| geschält                                                             | ₽ <b>f</b> d.          |       | 11/4    |                    |
| — ungespalten und geschält.                                          | i                      |       | 12      |                    |
| - gespalten, bis zum Gewicht                                         | "                      |       | -~      |                    |
| pr. Stück von 1 Pfd. u. mehr .                                       |                        | Ì     | 36      | •                  |
| — gespalten, von geringerem-                                         | "                      |       | 00      |                    |
| Gewicht                                                              | •                      |       | 72      |                    |
|                                                                      | 77                     | ۱ . ۱ |         |                    |
| - von Rohr, wie Rohrgeflecht.                                        | •                      | H     |         |                    |
| - von Spohn, s. Spohnarbeit.                                         |                        |       |         | ·                  |
| von Stroh, s. Stroharbeit.                                           | i .                    |       | :       | ,                  |
| Kork                                                                 | -                      | II    | c i.    |                    |
| - in Pfropfen ohne Beschlag und                                      | Pld.                   |       | 2       | in Leinwand-Embal- |
| Korksohlen                                                           | ria.                   | . 1   | 3 {     | lage 4 Proc.       |
| Entrepot 400 Pfund.                                                  |                        | }     | 20      |                    |
| — in Pfropfen mit Beschlag.                                          | . »                    | •     | 30      |                    |
| Kosmetiks s. Pomade in Papiera                                       |                        |       |         |                    |
| Kräuter, Gartenkräuter s. Gartenge-                                  |                        | . }   |         |                    |
| - für Apotheker, sonst nicht mit                                     |                        |       |         |                    |
| Zoll belegt, s. Blitter.                                             | ' ' '                  | 1     |         |                    |
| Krapp, s. Maler- u. Farbewaaren.                                     | '                      | 1     |         | •                  |
| Kratzenleder                                                         |                        | 1     | 28      |                    |
| Krebsaugen                                                           | ,                      | .     | 4       | •                  |
| Kreide, weiß, ungemahlen od. Kreide-                                 | "                      | .     | •       |                    |
| stein                                                                |                        | £     | e i.    |                    |
|                                                                      | •                      | I E   | 6 1.    | ,                  |
| - gemahlen od. gestofsen, s. Maler-<br>und Farhewaaren.              | i                      | 1     |         | 1                  |
|                                                                      | Pfd.                   |       | .,      | •                  |
| — rothe und Rothstein                                                | rju.                   |       | . 78    |                    |
| - Rothstifte, wie Bleistifte.                                        |                        |       | . 1     |                    |
| Zeichen-Kreide, s. Maler - und                                       |                        |       |         |                    |
| Farbewaaren.                                                         | ;                      |       |         |                    |
| Kronenleuchter, wie Arbeiten von dem<br>Metall, woraus sie bestehen. |                        |       |         |                    |
|                                                                      |                        |       |         |                    |

| Gegenstände.                                                                | Maafastab. | Zollsatz. |      | Tara.                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------------------|
|                                                                             |            | 8pth.     | Seb. |                       |
| Krölhaar, vegetabilisches, s. Cocos-<br>nuſs-Bast¹).<br>— anderes, s. Haar. |            |           |      |                       |
| Kruken, die Waaren enthalten u. nur                                         | ١ .        | ٠,        | rei. |                       |
| als Emballage dienen<br>Kümmel                                              | Pfd.       | ŀ ''      | 1    |                       |
| Kürschner-Arbeit, s. Felle u. Häute.                                        | 1          | ١.        |      |                       |
| Kugellack, s. Maler- u. Farbewaaren.                                        | · ·        | 1         |      |                       |
| Kunstsachen v. Stein, nämlich Statuen,                                      |            |           |      |                       |
| Büsten, Basreliefs u. Vasen, Hand-                                          |            |           |      |                       |
| zeichnungen, Gipsabgüsse u. Me-                                             |            | l         |      |                       |
| daillen, sowie Abdrücke v. Medaill.;                                        | <b>}</b>   |           |      |                       |
| ferner Gemälde, Steindrücke, Ku-                                            | 1          |           |      |                       |
| pferstiche u. ähnliche Kunstsachen                                          |            | Í         |      |                       |
| (insofern sie nicht unter dem Ar-                                           |            | ł         |      |                       |
| tikel -Papier- mit Zoll belegt sind),                                       | }          |           |      | ' ·                   |
| ohne Rahmen                                                                 | -          | f         | rei. |                       |
| - in Rahmen, mit oder ohne Glas,                                            | ,          |           | }    | •                     |
| wie Rahmen.                                                                 |            |           |      | ·                     |
| Kupfer, Garkupfer u. altes, nur zum                                         |            |           |      | · ·                   |
| Umschmelzen dienlich                                                        | Pfd.       |           | 2    |                       |
| - in Stangen und Platten, gewalzt                                           |            |           |      |                       |
| od. gehämmert, Kupferschalen (wie                                           |            |           |      |                       |
| sie vom Hammer kommen), Ku-                                                 |            |           |      |                       |
| pferblech, Kupferbolzen, Kupfer-<br>nägel, Kupferdrath                      |            |           | 21/4 |                       |
| Entrepot 600 Pfund.                                                         | "          | Ι΄,       | ~ /1 |                       |
| - Platten, plattirt                                                         |            | ١. ١      | 16   |                       |
| - Kupferschmiede-Arbeit, unpolirt                                           | , "        | ١.        | 8    |                       |
| — — polirt oder angelaufen                                                  | , ,        |           | 20   | · .                   |
| - plattirt oder versilbert                                                  |            | ١.        | 28   |                       |
| Kupfer-Russ, wie weisser Vitriel.                                           | 1 "        |           | ·    | <b>i</b>              |
| Kupferstiche, wie Kunstsachen.                                              | ŧ          |           |      |                       |
| _                                                                           | i          | •         |      |                       |
| L.                                                                          |            | 1         | Ì    | · ·                   |
| Lac Dyn, Lac lac und Lackmus s.                                             | 1          | ŀ         | İ    | · •                   |
| Maler - und Farbenwaaren.                                                   | l '        | 1         |      | · ·                   |
| Lackmus s. Maler- und Farbenwaaren                                          | 1          | l         |      |                       |
| Lämmer, lebende, s. Schafe.                                                 |            |           |      |                       |
| Lahn s. Goldzieher - Arbeit.                                                |            |           | ,    | in Foustage u. Kisten |
| Lakritzen-Saft                                                              | "          | ١.        | 3    | 24 Proc.              |

<sup>1)</sup> Siehe Kröl-Haar unter Haar.

| Geg'enstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maafsetab. | Zollsatz. |          | Tara.                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Spth.     | Seb.     |                                   |  |
| Lampen, wie Arbeiten von dem Material, aus welchem sie bestehen.  Die zu denselben gehörigen Gläser werden besonders gewogen u. wie Glaswaaren vorzollt.  — Menage-Lampen, das Gewicht des Kastens mitgerechnet.  Lapis pumicis s. Bimastein.  Lapis specularis s. Marienglas.  Larven s. Masken.  Lasurstein s. Blaustein.  Leder s. Felle. | Pfd.       | •         | 10       |                                   |  |
| Leim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | ٠         | 2        | in Foustage u. Kisten<br>22 Proc. |  |
| Leinsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tonne.     | ٠         | 15       |                                   |  |
| genähte.  Lerchenschwamm (Agaricus)  Leuchter, wie Arbeiten von demselben Material, z. B. von Blech, Messing                                                                                                                                                                                                                                 | Pfd.       | •         | <b>2</b> |                                   |  |
| u. s. w. wie Klempner- und Mes-<br>singarbeiten. Das Glas wird wie<br>das Material verzollt, aus welchem<br>die Leuchter sonst bestehen.                                                                                                                                                                                                     |            |           |          |                                   |  |
| Lichte, Talg-, Wachs-, Spermaceti-<br>und Stearin-Lichte, s. diese Artikel. — andere Arten Lichte Limonen, s. Orangen.                                                                                                                                                                                                                       | "          |           | 8        | in Kisten 16 Proc.                |  |
| Limonen - Säure, wie Câtronen - Säure.<br>Limonen - Saft, wie Citronen - Saft.<br>Linnen - Waaren (von Flachs od. Hanf):                                                                                                                                                                                                                     |            |           |          | 1                                 |  |
| - Garn, ungezwirnt, ungefärbt .<br>Entrepot 150 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ";         | $\cdot  $ | 8        |                                   |  |
| ungezwirnt, gefärbt<br>Entrepot 120, Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ",         |           | 10       |                                   |  |
| gezwirnt od. Zwirn, ungefürbt<br>Entrepot 120, Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,         | $\cdot$   | 10       |                                   |  |
| gezwirnt oder Zwirn, gefürbt Entrepot 100, Pfd Band, wie - Maaufaktur - Waa-                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,         |           | 12       |                                   |  |
| ren von Baumwolle; die zu keiner<br>d. speciell genannt. Klass. gehören ».                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |           |          |                                   |  |

| . Gogenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maafsatab.      | Zollsatz. |            | Tara                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Spth.     | Sob.       |                                       |  |
| Farben: Farbholz und Farbekrätzter s. diese. 3. Andere Malerfarben und andere Farben, gebräuchlich in Färbereien, worunter Bergblau, Berliner Blau, Berliner Roth, Blaufarbe (Schmalte, Streublau und Blausel), Blausäure (blausaures Eisen-Kali), Bremer Grün, Braunschweiger Grün, Chi- nesisch Roth, Chromgelb, Chrom- saures Kali, Florentiner Lack, Kugel-Lack, Lak Dyn, Lack Lack, Lackmus, Mineralblau, Mineral- grün, Mineralgelb, Operment (Auri pigmentum), Pappagaiengrün, Pa- risergrün, Parisergelb, Rauschgelb, Ultramarin, Zinnober, grün  Entrepot 200 Pfd. | Pfd.            | •         | 6          |                                       |  |
| 4. Alle in Oel geriebene Farben, mit Ausn.v. Bleiweiß, wie auch Firnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,              |           | 4          | in Füssern od. Blei-                  |  |
| Malz, s. Getreidewaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.         | dosen 12 Proc.<br>in Fissern 12 Proc. |  |
| Mandeln und Mandelkleie Entrepot 240 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "               |           | 5          | in Leinwand-Embal-<br>lage 4 Proc.    |  |
| Manna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "               |           | 4          |                                       |  |
| Mannagrütze oder - Gries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . "             | :         | 2          | ļ                                     |  |
| Marienglas (lapis specularis) Marmor, s. Steine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               | f :       | r e i.<br> |                                       |  |
| Maschinen, als Kornreinigungs-Maschinen, Spinn-Maschinen, Tuchscheermaschinen, Wollkratz-Maschinen, Dreschmaschinen und andere ähnliche im Industrie- und Fabrikwesen, sowie in der Landwirthschaft gebräuchliche Maschinen.  Masken (Wachsmasken)  — von Papier, wie Papierarheiten.  Mastix, s. Gummi.  Matratzen werden verzöllt wie das Ma-                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>        | f         | r e i.     |                                       |  |
| terial, womit sie gestopst sind, mit 50 Proc. Zuschlag, Ist das Material zollfrei  Matten von Bast  - von Stroh oder Span, s. Stroh und Span.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Werth,<br>Stek. | 25<br>·   | Proc.      |                                       |  |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                            | Maafsstab. | Zol   | lsatz. | Tara |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                         |            | Spth. | Sch.   |      |
| Matten, die Waaren enthalten u. un-<br>verkennbar gewöhnliche Emballage<br>sind, sowie Matten, die als Garni-<br>nirung in Fahrzeugen eingehen .<br>Mauersteine, sowohl gewöhnliche als |            | f     | rei.   |      |
| doppelte u. feuerfeste Mauersteine,<br>Klinker, Flisen u. s. w                                                                                                                          | 1000 Stek. | 1     | 24     |      |
| wie Kunstsachen. Merrettig                                                                                                                                                              | Pfd.       |       | 1      | •    |
| Mennige, s. Maler- und Farbenwaaren.  Messing und Messing-Arbeiten:  — Messing, unverarbeitet und alt, aur zum Umschmelzen dienlich .                                                   | ,,         |       | 1      |      |
| Entrepot 1200 Pfd.  - Messing-Blech, Platten u. Bolzen, wie Kupferplatten und Bolzen.  - Messing-Gewebe                                                                                 | ,          |       | 16     | ,    |
| <ul> <li>Messing - Nägel oder Stifte, über</li> <li>3 Zoll lang, wie Kupfernägel oder</li> <li>Stifte.</li> <li>Messing - Drath, wie Kupferdrath.</li> </ul>                            | <u> </u>   |       |        |      |
| <ul> <li>In anderen Arbeiten:</li> <li>a) unpolirte, worunt. Scheiben, Bächsen und andere Maschinen-Theile,</li> <li>Thürbesehläge, Thürklinken, Gra-</li> </ul>                        | 1          |       |        |      |
| pen u. Kessel, Hähne, Thürhaspen,<br>Mörser, Rollen zu Möbeln, Plätt-<br>eisen, Nägel von 3 Zoll oder we-                                                                               | •          |       |        |      |
| niger Länge, ganz messingern so-<br>wohl als mit eisernen Stiften u. s. w.<br>b) polirte, worunter Flngerhüte, Näh-<br>ringe, Knöpfe mit oder ohne Steine,                              | "          |       | 8      | . ,  |
| Schraubenknöpfe, Schraubenhaken,<br>Schraubenringe u. s. w Die unter - unpolirte Messing-Arbeiten - speciell genannten Artikel                                                          | <b>?</b> ? |       | 12     | •    |
| werden als solche verzollt, wenn<br>sie auch polirt vorkemmen solken;<br>ebense werden die: unter »polirte<br>Messing-Arbeiten» speziell genann-                                        | ,          |       | ·      |      |

| Gegenstände.                            | Mazisstab. | Zollsatz.  |            | , <b>T</b> a,r,a.                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 1          | Spth. Seh. | 12 12.7,41 |                                                                                                                                                             |
| wenn sie auch unpolirt vorkommen        | i          |            |            | • ,                                                                                                                                                         |
| sollten.                                |            |            |            |                                                                                                                                                             |
| c) bronzirte, vergoldete überfirnisste, |            |            |            |                                                                                                                                                             |
| versilberte oder plattirte:             |            |            |            | ;*                                                                                                                                                          |
| - Knöpfe, wie politte Messingar-        |            |            | ι.         |                                                                                                                                                             |
| beiten.                                 |            |            | •          |                                                                                                                                                             |
| — andere Arbeiten, wie plattirte        | ٠          |            |            | · ·                                                                                                                                                         |
| Kupferschmiede – Arbeit.                |            |            |            | •                                                                                                                                                           |
| Messing - und Gürtlerarbeiten,          | ;          | •          |            |                                                                                                                                                             |
| verbunden mit Arbeiten von Zink         | :          |            | ٠.         |                                                                                                                                                             |
| oder Zinn, werden verzollt als          | 1          |            |            | •                                                                                                                                                           |
| beständen sie nur aus Messing.          |            |            |            |                                                                                                                                                             |
| Mels-Geräthschaften, die in dem Gesetz  |            | •          | •          | . '                                                                                                                                                         |
| vom 28. Juli 1824, \$. 18 genannten     | -          | ver        | boten.     |                                                                                                                                                             |
| Metall, zusammengesetzt aus Kupfer      |            |            |            |                                                                                                                                                             |
| und andern Bestandtheilen, sonst        | :          |            |            |                                                                                                                                                             |
| nicht mit Zoll belegt, wie unver-       |            |            | 1          | • •                                                                                                                                                         |
| arbeitetes Messing.                     | •          |            |            | ' <del>.</del>                                                                                                                                              |
| - in Arbeiten, wie Messing-Arbeiten.    |            |            |            | •                                                                                                                                                           |
| - Britisch, in Arbeiten, wie Zinn-      |            |            |            | , •                                                                                                                                                         |
| gießer - Arbeit.                        |            | . (        |            |                                                                                                                                                             |
| Meth                                    | Pfd.       | •          |            | 20 Proc.                                                                                                                                                    |
| Milchzucker                             | ",         |            | 2          |                                                                                                                                                             |
| Mineralien                              |            | f 1        | re i.      | " -                                                                                                                                                         |
| Mineral-Wasser:                         |            | 1          | •          | ·                                                                                                                                                           |
| von jeder ganzen Flasche oder Kruke     | -          | •          |            | , n                                                                                                                                                         |
| halben                                  |            |            |            |                                                                                                                                                             |
| Modelle aller Art                       |            | ) E:       | re,i.      | 1 1                                                                                                                                                         |
| Mohn                                    | Pf.        | ٠.         | 1:         | 7.51                                                                                                                                                        |
| Moschus                                 | Loth.      | ١.         | 35         | amballirk in Blei #6 Proc.                                                                                                                                  |
| Most, wie Cider.                        |            | 1          | į          |                                                                                                                                                             |
| Mühlsteine, wie Schleissteine.          | 1 '        | ١.         | 1 :        | 1 10 10                                                                                                                                                     |
| Münzen                                  |            | 1 1        | rei.       |                                                                                                                                                             |
| Mützen, von Leder oder Fell, wie        | • .        | [          |            | 1                                                                                                                                                           |
| Sattler-Arbeit.                         | •          | ł          | ۱ ۱        |                                                                                                                                                             |
| - von Pelzwerk oder Fell mit Haar-      |            | ١.         |            |                                                                                                                                                             |
| bedeckung, wie Kürschner-Arbeit.        |            | 1          | ) . /· +   | 3 1.2                                                                                                                                                       |
| — von Tuch oder andern Materialien      |            | 1          |            | than is misit                                                                                                                                               |
| werden nach ihrem vollen Gewicht        | ,          |            | )          | The transfer of the                                                                                                                                         |
| wie das Material verzollt, woraus       | :          | 1          | '          | , ,, ,, ,                                                                                                                                                   |
| der Ueberzug besteht, mit 50 Proc.      |            | ſ          | .          |                                                                                                                                                             |
| Zuschlag, jedoch se, dass Mütken,       | •          | ı          |            | garan daga kang daga sa daga sa sa daga sa sa daga sa sa sa daga sa sa sa daga sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s<br>Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa |
| deren Ueberzug aus Pelzwerk in          |            |            |            |                                                                                                                                                             |

| Gøgenstände.                                                                                                                                                                                                     | Maalsstab.     | Zollsatz |            | Tara.                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                | Spth.    | Seb.       |                                                                     |
| besteht, so verzolkt werden, ala<br>beständen sie nur aus diesem an-<br>dern Material.<br>Muscheln, frische                                                                                                      |                | f        | e i.       |                                                                     |
| Musikalien                                                                                                                                                                                                       | _              |          |            |                                                                     |
| Muskathlüthe und Muskatnüsse<br>Myrrchen, s. Gummi.                                                                                                                                                              | Pfd.           | •        | 20         | ·                                                                   |
| N.                                                                                                                                                                                                               |                |          |            |                                                                     |
| Nadeln, Näh-, Stick- u. Stopfnadeln<br>Für das Papier, worin diese Na-<br>deln eingelegt sind, wird keine<br>Tara zugethan.                                                                                      | n'             |          | 32         | 1                                                                   |
| <ul> <li>Stecknadeln und Haarnadeln.</li> <li>Den Stecknadeln wird keine Tara<br/>gutgerechnet für das Papier, wo-<br/>rauf sie sich befinden.</li> <li>andere Nadeln, wie polirte Eisen-<br/>arbeit.</li> </ul> | "              | •        | 10         |                                                                     |
| Nägel und Stifte, s. das Material, worans sie bestehen. Nähkästchen mit Nähsaehen, wie Etuis mit Nähsachen.                                                                                                      | ٠              | •        |            |                                                                     |
| Nelken (Gewürznelken) Entrepot 180 Pfd. Naturalien, als Erdarten, Stein - und                                                                                                                                    | "              | •        | 7          | in Fässern u. Kisten<br>12 Proc., in Leinwand-<br>Emballage 3 Proc. |
| Erzstufen, Gonchyllen, Thiere in<br>Spiritus oder ausgestopft, Insekten,<br>Pflanzen, Früchte etc. getrocknet<br>oder in Spiritus zu wissenschaft-                                                               | ·              | •        |            |                                                                     |
| lichen Sammlungen                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> . | fr       | e i.       |                                                                     |
| arbeitetes Messing.  — Waaren                                                                                                                                                                                    | Pfd.           | •!       | <b>4</b> 5 |                                                                     |
| Nudeln, Vermicelli und Makaroni .                                                                                                                                                                                | "              | • ;      | 3          | in Kisten 20 Proc.                                                  |
| Nüsse, Hasel- und Wallnüsse                                                                                                                                                                                      | <b>"</b>       | • ;      | 1 1/2      | in Figgers v. Kisten<br>16 Proc., in Leinwand-<br>Emballage 3 Proc. |
| 0.                                                                                                                                                                                                               | -              | į        |            |                                                                     |
| Oblaten, sowohl gewöhnliche, als sol-<br>che mit Figuren, Buchstaben etc.<br>Ochsenzungen                                                                                                                        | ,, .           | ٠,       | 12<br>3    |                                                                     |

| Gegenstände.                             | Maafsatab. | Zo    | lisatz. | Tara                                                     |
|------------------------------------------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|
|                                          | Managetab. | Spth. | Sob.    |                                                          |
| Oel: Baumöl in Fässern                   | Pfd.       |       | 3       |                                                          |
| Entrepot 400 Pfd.                        |            | l     |         | in Fässern oder anderer                                  |
| - in anderer Emballage                   | ,,         | ١. ا  | 10      | Foustage, einfacher oder doppelter, 18 Proc.; auf        |
| - Lorbeeröl, Mandelöl, Ricinus-Oel.      | "          |       |         | Flaschen oder Giller odet                                |
| Muskatöl                                 | , ,        | ١. ا  | 6       | in anderer Verpackung 30<br>Proc.; in Flaschen oder      |
| - Lein-, Raps- und Rüböl, sewie          | "          |       |         | Gläsers ed. in greben Esr-                               |
| andere, sonst nicht mit Zoll be-         |            |       |         | ben mit Streh 30 Proc.;                                  |
| legte Oele, nebst Wallrathöl             |            |       | 1%      | in Flaschen oder Gläsern                                 |
| Entrepot 800 Pfd.                        | "          |       | 1/2     | in zwei groben Körben<br>mit Stroh 40 Proc.; in          |
| — Palmöl, Hanföl                         |            |       | ارد     | Flaschen od. Gläsern, ein-                               |
| Entrepot 1600 Pfd.                       | ".         |       | %       | gepackt in Sägespine oder<br>etwas anderem der Art in    |
|                                          |            |       |         | Kisten 40 Proc.; in Then-                                |
| - Terpentin-, Spike-, Lavendel-,         |            |       | 4       | krukes 30 Proc.; in Thes-                                |
| Wachholderbeer - und Birköl              | "          | ١٠,   | 11/2    | kruken in einem groben<br>Kozbe mit Stroh 40 Proc.;      |
| - Steinöl (petroleum), Hirschhornöl,     | , 1        |       |         | in Thonkruken in 2 groben                                |
| Ziegelöl, stinkendes Weinsteinöl         | •          |       |         | Körben mit Streh 50 Proc.                                |
| und Bernsteinöl                          | "          |       | 4       | •                                                        |
| - Haaröl, ferner Anis -, Bergamot-,      |            | ١. ا  |         | ·                                                        |
| Citronen-, Jasmin-, Nelken-, Pfef-       | •          | 1     |         |                                                          |
| fermünz-, Rosen- u. Rosmarin-Oel,        |            |       |         |                                                          |
| sowie alle sonst nicht mit Zoll be-      | ,          |       | ł       |                                                          |
| legte Oele, sämmtlich mit Inbegriff      |            |       | 1       | in Plaschon od Gläsern                                   |
| des Gewichtes der Flaschen u.Gläser      | ,, ·       |       | 3       | in einem groben Korbe mit<br>Stroh 25 Proc.; dite in 3   |
| - Pechöl, s. dieses.                     | •          | 1     |         | gr. Klieben etc. 35 Proc.;                               |
| - Vitriolöl (Schwefelsäure)              | ,,'        | . }   | 3/4 <   | dite in Sägespän, ed. etwas<br>anderem der Art in Kisten |
| Entrepot 2400 Pfd.                       | 1          |       |         | 40 Proc.; in Thonkruken                                  |
| Oelkuchen                                | ٠.         | f     | e i.    | 20 Proc.; dite in einem gra                              |
| Oesen, s. Haken.                         |            | 1 (   |         | Korbe mit Stroh 30 Proc.; dite in 2 gr. Korben mit       |
| Oker, s. Maler- und Farbewaaren.         |            |       |         | Strok 40 Proc.                                           |
| Oliven in Fässern                        | Oxhoft:    | 8     |         |                                                          |
| — in Gläsern                             | Pfd.       |       | 8       | 30 Proc.                                                 |
| Operment, s. Maler- und Farbewaaren.     | ,          | ľ     | Ŭ       | ,                                                        |
| Opium                                    |            |       | 35      |                                                          |
| Orangen, frische, alle Arten, als Apfel- | "          |       |         |                                                          |
| sinen, Citronen, Limonen, Pom-           |            |       |         |                                                          |
| meranzen                                 | Stek.      |       | l       |                                                          |
| - Citron - u. Limon-Asia, wie Asia.      | · Sitt     |       | , %     |                                                          |
| - getrocknete, u. getrocknete Oran-      | ,          |       |         |                                                          |
|                                          | Pfd.       |       | _ [     | • •                                                      |
| •                                        | riq.       | •     | 2       | 7                                                        |
| — eingemachte oder in Zucker, und        | 1          |       |         |                                                          |
| Orange-Schaalen, eingemacht oder         | ;          |       |         | <u>.(,</u>                                               |
| in Zucker, wie eingemachte Früchte.      |            |       |         |                                                          |
| Orangenwasser, wie Riechwasser.          | , 1        |       | i l     |                                                          |
| Orleans, s. Maler- und Farbenwaaren.     | ' 1        | •     | i i     | a nental a                                               |
| Ossa sepiae                              | ··         | fr    | ei. I   | • •                                                      |

| Gegenstände.                                                                                                      | Maafsstab. | Zo    | lis <u>a</u> tz. | Tara.                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |            | Spth. | Seh.             |                                                                                       |
| P                                                                                                                 |            |       |                  |                                                                                       |
| Packleinwand (s. Stry)                                                                                            |            | f     | rei.             | · .                                                                                   |
| <ul> <li>alle Arten Schreibpapier, Zeichen-<br/>papier, unliniirtes Notenpapier,</li> </ul>                       |            |       |                  |                                                                                       |
| sammt Druck- und Pack-Papier,<br>sowohl weiß als in der Butte gefürbt<br>— Druckpapier, ungeleimtes, und          | Pfd.       |       | 6                |                                                                                       |
| Löschpapier, sowohl weiß als in<br>der Butte gefärbt<br>— Papp-Papier, ungeleimtes Pack-                          | 79         |       | 2                | ·                                                                                     |
| papier, Kardusen-Papier, Krämer-<br>papier und blaues für die Zueker-                                             |            |       |                  |                                                                                       |
| raffinerien                                                                                                       | ,;<br>,;   | •     | 1 1 1/4          |                                                                                       |
| - Sand - (oder Polir-) Papier                                                                                     | ))<br>))   |       | 4<br>10          |                                                                                       |
| - Oelpapier ,                                                                                                     | )5<br>)5   |       | 8                |                                                                                       |
| - gemaltes, marmorirtes, versilhert.,<br>vergoldetes; Papier mit gepreisten                                       |            |       |                  |                                                                                       |
| oder durchgeschlagenen Figuren,                                                                                   |            |       |                  | ·                                                                                     |
| Visitenkarten ohne Namen, Blan-<br>kets zu Wechsela, Rechnungen                                                   |            |       |                  |                                                                                       |
| u. s. w.; Vignetten, Etiketten - u.<br>liniirtes Notenpapier, Stickmuster,<br>Gesellschaftsspiele, Bilderbogen zu |            |       |                  |                                                                                       |
| Büchern, Spielen etc                                                                                              | "          | ٠     | 8 .              |                                                                                       |
| <ul> <li>Papierarbeiten, s. Papparb.</li> <li>Papier-Abfall oder Späne</li> </ul>                                 | -          | fı    | . e i.           |                                                                                       |
| Papier-Kaliko (mit Papiermasse #ber-                                                                              | •          |       | 10               | <u> </u>                                                                              |
| gossener Stoff)                                                                                                   | *          |       |                  |                                                                                       |
| von Spielzeug                                                                                                     | **         |       | 24<br>24         | [                                                                                     |
| Pastellfarben, s. Maler- u. Farben-<br>Waaren.                                                                    | *          |       |                  | in Tonnen od. Foustage<br>die sich Tonnen nähers                                      |
| Pech                                                                                                              | n          |       | 1                | wird ohne zh wiegen ei<br>Nettegewicht von 14 Lies<br>pfund angenommen; finde         |
| Entrepot 1200 Pfund.  — Steinkohlen-Pech  Entrepot 40 Tonnen.                                                     | Tonne.     |       | 30               | sich aber des Bruttegéwich<br>unter 14 Liespfd., so wer<br>den 12 Proc. Tara bewillig |

| Gegenstände.                                                                                                                        | Manfestab. | Zollsatz. |               | Tara.                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |            | Spth.     | Sob.          |                                            |
| Pech-Oel wie Pech. Peitschen, Fabrpeitschen, wie Sattler-Arbeit.                                                                    | ,          |           |               |                                            |
| Pergament, s. Felle. Perlen, uneingefaste:                                                                                          |            |           |               | ·                                          |
| — — ächte                                                                                                                           | <b>-</b>   | f         | rei.          |                                            |
| a) Strick- u. Stickperlen, sammt<br>Wachsperlen                                                                                     | Pfd.       |           | 20            | ,                                          |
| b) andere Glasperlen                                                                                                                | "          | ٠         | 4             |                                            |
| von unächtem Metall  — Bernsteinperlen, wie Bernstein                                                                               | . "        | 1         | •             |                                            |
| <ul> <li>in Arbeiten.</li> <li>— Steinkohlenperlen, wie Steinkohlen in Arbeiten.</li> <li>— Corallenhalsbänder, wie ver-</li> </ul> |            |           |               |                                            |
| arbeitete Corallen,  — — andere Arten                                                                                               | 72         |           | 20            | ·                                          |
| sung gewogen u. wie diese verzollt.  — in Arbeiten, als Geldbeutel, Schnüre                                                         | <b>,,</b>  |           | 48            |                                            |
| waaren.                                                                                                                             |            |           |               |                                            |
| Perlmutter, unverarbeitet                                                                                                           | ₽∰.        | 1 f 1     | rei.<br>  449 | ł                                          |
| Waaren                                                                                                                              | I III.     | •         | •             | 1                                          |
| Haar, Seide u. s. w                                                                                                                 | "          | 2         |               |                                            |
| der Flaschen mitgerechnet                                                                                                           | 11<br>11   |           | 36<br>3       | <br>  in Leinwand-Embal-<br>  lage 3 Proc. |
| Entrepot 400 Pfund. Pfefferkuchen und Pfeffernüsse, wie Honigkuchen.                                                                |            |           |               |                                            |
| Pfeisenköpse, mit oder ohne Beschlag: - von ächtem Meerschaum: Klotz-                                                               |            |           |               |                                            |
| köpfe, gebohrt oder ungebohrt .                                                                                                     | . "        | :         | 32            | <b>!</b>                                   |
| - andere                                                                                                                            | "          | 2         | :             |                                            |
| - von Porzellan                                                                                                                     | "          | •         | 15            |                                            |
| — von Holz, Kreide oder Thon u.<br>Compositionen von Kreide oder                                                                    | t          |           |               |                                            |
| Thon u. anderm Material, samma                                                                                                      | l          |           |               | i '                                        |
| andern Pfeifenköpfen                                                                                                                | <b> </b>   | .         | 18            | ł                                          |

| Gegenstände.                           | Maalsatab. | Zollsatz. |        | Tara.                 |  |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------------|--|
| 1                                      | <u> </u>   | Spth      | Seh.   |                       |  |
| Pfeifenröhre wie Kunstdrechslerarbeit. | t          |           |        |                       |  |
| Pfeifenschläuche                       | Pfd.       | ١.        | 18     |                       |  |
| Pferde, Hengste, Stuten u. Walkache    | Stek.      | 5         |        |                       |  |
| Pfirsichkern                           | Pfd.       |           | 3      | ł                     |  |
| Pslanzen, frische                      |            | f         | rei:   |                       |  |
| Pflaumen u. Pflaumen-Muss              | PAI.       |           | 1 .    | in Foustage u. Kisten |  |
| Entrepot 1200 Pfund.                   |            |           | i '    | 10 Proc.              |  |
| Pflüge                                 | <b>÷</b>   | f         | r e i. | ,                     |  |
| Piement                                | Pfd.       | ,         | 21/    | in Leinwand-Säcken    |  |
| Entrepot 500 Pfund.                    |            |           | , ,,,  | 3 Proc.               |  |
| Pinsel s. Bürstenbinder-Arbeit.        |            |           | ι.     |                       |  |
| Pistolen, mit oder ohne Schaft, wie    | ,          | ı         | }      | ,                     |  |
| Schiessgewehre.                        |            |           | 1      |                       |  |
| Plat de Menage. Das Gestell wird       | . '        |           |        |                       |  |
| verzollt wie die Art Arbeit, zu der    |            |           |        |                       |  |
| es gehört; die Gläser u. Flaschen      |            |           |        |                       |  |
| wie Glaswaaren.                        | ,          |           |        | ,                     |  |
| Platin, unverarbeitetes                |            | fı        | e i.   |                       |  |
| - Waaren, wie Silberwaaren.            | - : 1      | 1         |        |                       |  |
| Pock - oder Blatternhelz               |            | fr        | e i.   | , ,                   |  |
| Pomade, das Gewicht der Kruken od.     |            | - 1       |        |                       |  |
| Gläser mitgerechnet                    | Pld.       | . '       | 24     | *                     |  |
| - in Papier worunter Kosmetiks .       | ,,         | . !       | 40     |                       |  |
| Pommeranzen, s, Orangen.               |            | :         |        |                       |  |
| Pommeranzen - Extrakt (Bischof-Es-     | ł          |           |        |                       |  |
| senz), das Gewicht der Flaschen        |            | 1         |        |                       |  |
| mitgerechnet                           | "          |           | 24     | •                     |  |
| Porphyr-Waaren, s. Steinwaaren.        |            | .         |        |                       |  |
| Portefeuilles, wie Brieftaschen.       |            | i         |        | ,                     |  |
| Porter, s. Bier.                       | 1          | i         |        |                       |  |
| Porzellan, weißes, ohne Vergoldun-     | i          | ļ         |        |                       |  |
| gen, Zeichnungen, Namen, farbige       |            | . ;       |        |                       |  |
| Ränder u. s. w.                        | ,,         | . !       | 5      |                       |  |
| - andere Sorten                        | ,,         | . i       | 15     |                       |  |
| - Pfeifenköpfe aller Art, sowohl       |            | 1         |        |                       |  |
| weiße als andere, s. Pfeifenköpfe.     |            |           |        |                       |  |
| Posamentier - Waaren                   |            | j         | .      |                       |  |
| von Kameelgarn, Zwirn, Baum-           | ŀ          |           |        | •                     |  |
| wolle Wolle, oder Haar                 | ,,         | .         | 60     | •                     |  |
| — von Seide oder Floretseide in        | į          |           | ٠, ا   | Contra                |  |
| Verbind. mit Kameelgarn, Zwirn,        | 1          | - 1       |        |                       |  |
| Baumwolle, Wolle oder Haar .           | , I        | . 1       | 100    | •                     |  |
| Bei der Bestimmung, zu welcher         |            |           |        |                       |  |
| von diesen Klassen Posamentier-        | . 1        |           | -,     |                       |  |

Ţ

| Gegenstände. Maa                                                                                                                                                                                                    | Maafsstab.  | Zollsatz. |                | Tara                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                     |             | Spå.      | Seb.           |                                                       |  |
| Waaren zu rechnen sind, wird nur Rücksicht genommen auf das Material, womit sie übersponnen sind; für dasjenige Material, welches sich unter der Ueberspinnung befiadet, wird kein Gewichtsabzug gewährt. Pottasche | Pfd.        | •         | 1              |                                                       |  |
| Handels bilden könnten. Probiersteine, wie Wetzsteine. Puder, wie Weizenmehl. Punsch-Extrakt, wie Branntwein. Puppensachen, wie Spielzeug. Puter, s. Vögel.  Q. Quassia, wie Holzartea für Apotheker. Quecksilber   | <b>.</b>    |           | 6              |                                                       |  |
| R. Rademacher - Arbeit s. Wagenbauer- Arbeit. Radix cureumae s. Gelbwurz. Räucherwerk und Räucherpapier Raps und Rübsaat Entrepot 60 Tonnen.                                                                        | "<br>Tonne. |           | 18<br>20       | ·                                                     |  |
| Ravenstuch, s. Linnen-Waaren.  Regen- und Sonnenschirme:  — mit Seiden-Ueberzug  — mit Ueberzug von anderm Stoff  — mehr oder minder zusammenge- setzte Theile dazu, ohne Ueberzug                                  |             |           | 80<br>40<br>36 |                                                       |  |
| Reifstecken, s. Bandholz. Reis ungeschält                                                                                                                                                                           | Tonne.      |           | 80             |                                                       |  |
| Entrepot 15 Tounen.  — geschält und Reismehl Entrepot 800 Pfd.                                                                                                                                                      | Pfd.        |           | 1%             | in Fissern 12 Pro<br>in Leinwand-Emba<br>lage 3 Proc. |  |

|                                       |            | 7.    | 111-    |                                              |
|---------------------------------------|------------|-------|---------|----------------------------------------------|
| Gegenstände.                          | Maafsatab. | l     | llsatz. | Tara.                                        |
|                                       |            | Spth. | Sob.    |                                              |
| Reisig                                |            | f     | r e i.  |                                              |
| Reissblei, s. Graphit.                |            |       |         |                                              |
| Reitpeitschen, s. Sattlerarbeit.      |            |       |         |                                              |
| Riechwasser, das Gewicht der Flaschen |            |       |         |                                              |
| mitgerechnet                          | Pfd.       |       | 12      |                                              |
| Riga-Balsam, s. Balsam.               |            |       |         |                                              |
| Rinde, Canebl und Cassia lignea       | "          |       | 10      | )                                            |
| Entrepot 120 Pfd.                     |            | 1     |         | / in Kisten 20 Proc.<br>> in Leder-Emballage |
| - China-, Cascarilla- und andere      |            | i     |         | 4 Proc.                                      |
| Rinden für Apotheker                  | "          |       | 21/2    | )                                            |
| - für Gerbereien, alle Arten          |            | fı    | rei.    |                                              |
| Rogen, Kaviar, s. diesen.             |            |       |         |                                              |
| — andere Arten, wie gesalzene Fische. |            | ı     |         | -                                            |
| Roggen und Roggenmehl, s. Getreide-   |            |       |         |                                              |
| Waaren.                               |            |       |         |                                              |
| Rohr, zum Begipsen gebräuchlich, wie  |            |       |         |                                              |
| unverarbeitete Binsen.                |            |       |         |                                              |
| — anderes Rohr, als Bambus-, spa-     |            |       |         |                                              |
| nisches:                              |            |       |         |                                              |
| — — gespalten                         | · Pfd.     | •     | 3       |                                              |
| — — ungespalten                       | ×          | . 1   | 3/4     |                                              |
| - in Gestechten oder gestochtenen     |            |       |         |                                              |
| Arbeiten                              | *          |       | 32      |                                              |
| Rollgardinen, bemalt oder bedruckt.   | 70         | ·     | 55      |                                              |
| Rosen, gesalzene und getrocknete, wie |            | İ     |         |                                              |
| Kräuter für Apotheker.                |            | 1     | (       | in Fastage . 14 Proc.                        |
| Rosinen                               | <b>»</b>   | •     | 1 1/4   | in Kisten 20                                 |
| Entrepot 800 Pfd.                     |            | ٠ _ ٠ | ' '     | in Potten 30                                 |
| Rosinenstängel                        | -          | E     | rei.    |                                              |
| Rosmarin, wie Kräuter-für Apotheker.  |            |       |         |                                              |
| Rothstein s. rothe Kreide.            |            | . ;   |         |                                              |
| Rothstifte, wie Bleistifte.           |            |       |         |                                              |
| Rüben und Wurzeln:                    |            | •     |         |                                              |
| - Cichorienwurzeln, gebrannt          |            | ver   | boten.  | ł                                            |
| — — ungebrannt                        | Pfd.       | 1 •   | 1/4     |                                              |
| - Runkelrüben, wie Cichorienwzl.      | '•         |       |         | ł                                            |
| - rothe Rüben, Mohrrüben, Kohl-       |            | l     | ŀ       | 1                                            |
| rüben, weisse Rüben, Petersilien-     | 1          | 1     | 1       | 1                                            |
| Wurzel, Sellerie - Wurzel u. andere   |            | 1     | 1       | •                                            |
| zu Speisen gebräuchliebe, sonst       |            |       |         |                                              |
| nicht mit Zoll belegte VVurzeln .     |            | ١.    | 40      | •                                            |
| - Amerikanische Brechwunz (Ipeca-     |            | 1     | 1       | 1                                            |
| cuanha), China - Wurzel, Costus       |            | 1     | 1       | 1                                            |
| arabicus, Galangä-, Jalsīpä-, La-     | ļ          | ı     | l       | 28                                           |
| Handels - Archiv 1848. Heft 11,       |            |       |         | <i>p</i>                                     |

Ţ

| Cananatanda                                                                                                                                                                      | Maafsstab. | Zol       | lsatz. | Tara.                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------------------|--|
| Gegenstände.                                                                                                                                                                     |            | Spth      | Sch.   | 1                                |  |
| kritzen-, Rhabarber-, Sassaparillen-,<br>Viol-, Zedoar - u. andere Wuezeln<br>für Apotheker, die sonst nicht mit<br>Zoll belegt sind                                             | 1          |           | 2      |                                  |  |
| Rum, wie Branntwein, sandere Sortens.                                                                                                                                            |            |           |        | 1                                |  |
| S.                                                                                                                                                                               |            |           |        |                                  |  |
| Saamen zum Aussäen, sonst nicht mit<br>Zoll belegt, als Saamen zu Bäumen,<br>Kleesaamen, Luzerne, Esparset,<br>Gras- u. andere Arten von Saamen,<br>zum Wiesen- und Ackerbau be- |            |           | •      |                                  |  |
| stimmt, sowie auch alle Arten<br>Gartensaamen                                                                                                                                    | ÷ ;        | f         | r e i. | İ                                |  |
| behen, Coeuli indici, Wurmsaamen,<br>Pistazien-Kerne, Picurin-Bohnen<br>und andere, sonst nicht mit Zoll<br>belegte Saamen-Arten für Apo-                                        | · .        |           |        |                                  |  |
| theker, wie Blätter für Apother.<br>Saccharum Saturni s. Bleizucker.                                                                                                             | ;          |           |        |                                  |  |
| Säbel, mit oder ohne Scheide, wie Degen.                                                                                                                                         | i ·        |           | •      | •                                |  |
| Säcke, wie das Material, aus dem sie<br>bestehen, mit 25 Proc. Zusehlag.<br>mit Waaren, insofern sie gewöhn-                                                                     |            |           |        | ·                                |  |
| liche Emballage sind                                                                                                                                                             | -          | fr        | e i.   |                                  |  |
| Saiflor (wilder Saffran, flos eartami),<br>s. Maler - und Farbenwaaren.                                                                                                          |            |           | •      |                                  |  |
| Saffran                                                                                                                                                                          | Pfd.       | $ \cdot $ | 90     |                                  |  |
| Saft von Beeren in Fässern                                                                                                                                                       | "<br>Pot.  |           | 41/4   | in Fastage 25 Proc.              |  |
| <ul> <li>in Flaschen oder Kruken</li> <li>Saftfarben, sonst nicht mit Zoll belegt,</li> <li>Maler - und Farbenwaaren.</li> </ul>                                                 | Pot.       |           | 7      | <u>.</u><br>1                    |  |
| Sago und Sago-Mehl<br>Entrepot 600 Pfd.                                                                                                                                          | Pfd.       | •         | 2      | in Fastage u. Kisten<br>12 Proc. |  |
| Saiten, Darm - und Seiden-Saiten, be-                                                                                                                                            |            |           |        |                                  |  |
| aponnen oder unbesponnen, sowie<br>Darmschnüre                                                                                                                                   |            |           | 25     |                                  |  |
| - Stahl-, Messing- u. Metallsaiten,                                                                                                                                              | "          |           |        |                                  |  |
| das Gewicht dessen, worauf sie                                                                                                                                                   | :          |           |        |                                  |  |
| gewunden sind, mitgerechnet                                                                                                                                                      | "          |           | 6      |                                  |  |
| Balmiak                                                                                                                                                                          | •          |           | 2      |                                  |  |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                      | Maafsstab. | Zol   | lsatz.             | Tara                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eegenstande.                                                                                                                                                                                      |            | Spth. | Sch.               |                                                                                                                                                 |
| Salpeter                                                                                                                                                                                          | Pfd.       |       | 1/2                | in allen Arten Emballage<br>10 Proc.; in Plaschen od.<br>Gläsern in einem groben<br>Korbe mit Stroh 30 Proc.;                                   |
| Salpetersäure (Scheidewasser)                                                                                                                                                                     | "          |       | 1%                 | in dits in zweigs. Körben<br>atc. 40 Proc.; in dita, ein-<br>gepackt in Sägespänen od.<br>dergl. in Kisten 40 Proc.;<br>in Thonkruken 30 Proc.; |
| <ul> <li>Salz, Berg- oder Steinsalz.</li> <li>Seidlitzer Salz, Englisch Laxirsalz, Glaubersalz und andere Salze für Apotheker, sonst nicht mit Zoll</li> </ul>                                    | -          | f     | e i.               | in dito in einem gr. Korbe<br>mit Streh 40 Proc.; in d.to<br>in zwei gr. Körben etc.<br>50 Proc.                                                |
| belegt                                                                                                                                                                                            | Pfd.       | ٠     | 1/4                |                                                                                                                                                 |
| Blöcken, Hüten, Klumpen etc  — alle andern, sonst nicht mit Zoll                                                                                                                                  | "          |       | 1                  |                                                                                                                                                 |
| belegten Arten                                                                                                                                                                                    | Tomme.     |       | 20                 |                                                                                                                                                 |
| fest, Vardö und Vadsö  Eutrepot 60 Tonnen.  Salzsäure                                                                                                                                             | "<br>Pfd.  |       | 10                 | wie für Salpetersäure.                                                                                                                          |
| Sandelholz u. Sapanholz, s. Farbeholz. Sardellen s. Fische. Sassafras - Holz, wie Holzarten für Apotheker. Sattelgurte von Hanf oder Flachs, s. Linnen-Waaren. — von anderen Waaren, wie Arbeiten |            |       |                    |                                                                                                                                                 |
| von dem Material, woraus sie bestehen.  Sattler-Arbeiten:  — mit vergoldeten, versilberten oder plattirten Beschlägen                                                                             | "          |       | 30                 |                                                                                                                                                 |
| — mit andern Beschlägen oder ohne solche                                                                                                                                                          | Pot.       | f     | 16<br>24<br>r e i. |                                                                                                                                                 |
| Schafe s. Lämmer.<br>Scheidewasser (aqua fortis), wie Sal-<br>petersäure.<br>Schellack, s. Gummi.                                                                                                 | Pfd.       |       | ,                  |                                                                                                                                                 |
| Schieferstifte                                                                                                                                                                                    |            |       | 1 1/4              | 28*                                                                                                                                             |

| Gegenstände.  Schießgewehre, aller Art, mit oder ohne Schaft                                                                                                                                    | Maafestab.  Pfd.                                        | Spth. | Seh.                                            | Tara.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|
| ohne Schaft                                                                                                                                                                                     | ]                                                       |       |                                                 | 1                   |
| Schiffe, die gestrandet oder wegen                                                                                                                                                              |                                                         |       | 15<br>4                                         | in Fastage 16 Proc. |
| Seeschaden eingekommen sind und<br>nicht in Stand gesetzt werden kön-<br>nen, v. d. Brutto-Auktionsbelauf<br>Beim Verkauf aus freier Hand,                                                      | Werth.                                                  |       | Proe.                                           |                     |
| von der Taxations-Summe                                                                                                                                                                         | ,,<br>Pfd.                                              | •     | Proc.<br>15                                     |                     |
| geborgene                                                                                                                                                                                       | Werth. Pfd.                                             | 2     | re i.                                           |                     |
| Schleifsteine: im Durchm. bis 12", sogen. 1 Füßige  """ tiber 12—18", "" 2 ""  """ 18—24", "" 3 ""  """ 24—32", "" 4 ""  """ 32—39", "" 5 ""  """ 46—53", "" 7 ""  """ 53—59", "" 8 ""  """ 59" | Stck.  29  22  29  29  29  20  per Pufa im Burchmosser. |       | 2<br>3<br>.4<br>8<br>15<br>25<br>50<br>70<br>24 |                     |
| 8 ,, u. darüber 20 ,, Schminke auf Thonzeug, Porzellan, Glas, ohne Tara-Bewilligung für das Thonzeug etc                                                                                        | Pfd.                                                    |       | 20<br>60<br>r e i.                              |                     |

| Gegenstände.                            | Maaßstab. | Zo       | llsatz. | Тага.                                 |
|-----------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------|
|                                         |           | Spth.    | Sch.    |                                       |
| Schriftgiesserarbeit                    | _         | f        | rei.    |                                       |
| Schrot                                  | Pfd.      | i . :    | 1 1     | in Leinwand-Embal                     |
| Schuhmacher - Arbeit:                   |           |          | -       | lage 1 Proc.                          |
| - von Seide oder anderem Zeug .         | **        | ١. ١     | 100     | l                                     |
| - von Saffian, Corduan, lackirtem       | , "       | <b>.</b> |         |                                       |
| alaunirtem od. gefärbtem Leder .        | ,,        |          | 70      |                                       |
| - von anderem Leder oder Fell           | , ,,      |          | 40      | l                                     |
| Schuh- u. Stiefelwichse, in Schachteln. |           | •        | 10      | <b>,</b>                              |
| Dosen, Flaschen, Kruken od. an-         | ,         |          |         |                                       |
| derer Emballage, deren Gewicht          |           |          |         | İ                                     |
| mit eingerechnet wird                   |           | i        | 4       | į                                     |
| Schwämme, (Wasch - Schwämme)            | "         | •        | 30      |                                       |
| Schwefel                                | » ´       | •        |         | i                                     |
| Entrepot 3600 Pfund.                    | "         | .        | 1/3     | l                                     |
| 0 1                                     |           |          | •       |                                       |
|                                         | n         | .        | %       |                                       |
| Schwefel-Hölzer, chemische od. an-      |           |          |         | 1                                     |
| dere, wie chemische Feuerzeuge.         | ۸.,       | اما      |         |                                       |
| Schweine, lebende                       | Stek.     | 1        | •       |                                       |
| - säugende Ferkel, die mit der          |           | ĺĺ       |         |                                       |
| Mutter eingeführt werden                | "         | •        | 60      |                                       |
| Schweineborsten                         | Pfd.      | •        | 3       |                                       |
| Schweinefleisch, geräuch. (Schinken).   | "         | •        | 2       | <br>  1 Tanno mit Sala v. Loko 64 PM. |
| Entrepot 600 Pfund.                     |           |          | •       | 1/2 , , , , , , , , , ,               |
| — gesalzenes                            | "         | •        | 11%     | 1/4                                   |
| Entrepot 600 Pfund.                     | ,         |          | - 1     | in and.) , , , , , , 20 pC.           |
| — frisches                              | n         |          | 11/2    |                                       |
| Segel, genähte, wie der Stoff, woraus   | · l       | 1        |         |                                       |
| sie gefertigt sind.                     |           |          |         |                                       |
| Segelgarn, s. Seilerarbeit.             |           | ı        |         |                                       |
| Segeltuch, s. Linnen-Waaren.            |           | ŀ        |         |                                       |
| Seide u. Floretseide, ungezwirnt u. ge- |           |          |         |                                       |
| zwirnt, sowohl gefärbt als ungefärbt    | · ,,      | .        | 60      |                                       |
| Entrepot 20 Pfund.                      | "         |          |         |                                       |
| Seidenwaaren u. Floretseidenwaaren:     | i         |          |         |                                       |
| - Blonden, Bobinet, Tüll, Spitzen,      |           | - 1      |         |                                       |
| s. Blonden.                             |           | - 1      |         |                                       |
| - andere Seiden - u. Floretseiden-      | l         | - 1      |         |                                       |
| Waaren                                  | I         | 1        | 40 {    | Band auf Holz oder                    |
| - Manufakturwaaren von Seide u.         | "         | •        | *** }   | Pappe 15 Proc.                        |
|                                         |           |          |         |                                       |
| andern Materialien, s. Stoffe.          | i         |          | 15 (    | 1 Tenne 33 Pfd.                       |
| Calle makininka 1.                      |           |          | 134     |                                       |
| Seife, wohlriechende                    | "         | .        |         | ⅓ " 16 "                              |
| Seife, wohlriechende                    | "         |          | 1 1/4   | 1/4 n                                 |

| Gegenstände.                                     | Maafsstab. | Zo         | lisatz. | Tara.                       |  |
|--------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|--|
| oog onstande.                                    |            | Spth.      | Sch.    |                             |  |
| Seise, weisse u. gelbe Stangenseise u.           |            |            |         |                             |  |
| andere Arten Seife                               | Pfd.       | ۱.         | 21/2    | in Fast. v. Kisten 19 Proc. |  |
| Seilerarbeit, getheerte Entrepot 3 Schiffspfund. | "          |            | 2       | ,                           |  |
| - ungetheerte                                    | ,,         | ١.         | 2       | ļ                           |  |
| - Segelgarn und Bindfaden                        | , ,        |            | 5       | i                           |  |
| — Tauwerk aus Gras, Binsen od. Bast              | ,,         |            | 1       | <b>,</b>                    |  |
| Senf, ungemahlener (Senfsaat)                    | ,,         | ١.         | 1/6     | id Fast. v. Kisten 16 Proc. |  |
| - gemahlener                                     | "          | <b>l</b> . | 7       | in Fast, u. Kisten 16 Prec. |  |
| — zubereiteter, das Gewicht der Glä-             |            | 1          | i       | •                           |  |
| ser und Kruken mitgerechnet                      | ,          |            | 4       |                             |  |
| Siebe                                            | ,,         |            | 16      |                             |  |
| Siegelerde s. Bolus.                             | .,         |            |         |                             |  |
| Siegellack, aller Art                            | ,,         | . 1        | 16      |                             |  |
| Silber in Barren, und unverarbeitetes            |            |            |         |                             |  |
| oder altes, nur zum Einschmelzen                 |            |            | •       | 1                           |  |
| taugliches Silber                                |            | E i        | rei.    |                             |  |
| - mit gepressten Figuren, unpolirt,              |            | l          | 1       |                             |  |
| wie auch Materialien für Silber-                 |            |            | '       |                             |  |
| arbeiter                                         | Loth.      | ١. ا       | 3       | '                           |  |
| - Drath, Lahn, Tressen, s. Gold-                 |            | ľ          |         |                             |  |
| zieher - Arbeiten.                               |            |            | '       |                             |  |
| - andere Waaren                                  |            |            | 6       |                             |  |
| Silberglätte                                     | "<br>Pfd.  |            | .%      |                             |  |
| Silberschaum s. Blattsilber                      |            | Ů          | -74     | *                           |  |
| Soda, wie Asche von Sectang.                     |            |            |         |                             |  |
| Sonnenschirme s. Regenschirme.                   |            |            | 1       |                             |  |
| Soya, wie Sauce.                                 |            |            |         |                             |  |
| Span für Buchbinder, Schuhmacher,                |            |            |         | ,                           |  |
| Schwerdifeger etc                                | -          | f          | e i.    |                             |  |
| Span-Arbeiten:                                   |            | i          |         |                             |  |
| - Spangestecht zu Fusematten                     | Pfd.       |            | 1       |                             |  |
| - Spangeflecht zu Hüten, sowie alle              |            | 1          | •       |                             |  |
| andere, nicht mit Zoll belegten                  |            | . ,        |         |                             |  |
| Arten von Spangeflecht                           |            |            | 12      |                             |  |
| - Span-Körbe                                     | "          | .          | 12      |                             |  |
| - Span - und Holzschachteln .                    | "          |            | 1%      |                             |  |
| Spazierstöcke                                    | <b>»</b>   | -1         | 48      |                             |  |
| Speck, s. Schweinesleisch.                       | . ,,,      |            | ~~      | •                           |  |
| Spermaceti (Wallrath)                            | 1          | f n        | o i.    |                             |  |
| - Lichte                                         | Pfd.       | . 1        |         |                             |  |
| — Oel s. Oel.                                    | * · · · ·  |            | 12.     |                             |  |
| Spiegel                                          | . [        |            | 8       | • -                         |  |
| Spiegelglas, s. Glaswaaren.                      | "          | .          | ا `     |                             |  |

| , ,                                                         | <u> </u>   | 7.    | llsatz.           | T                            |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|------------------------------|--|
| Gegenstände.                                                | Maafsstab. | Spth. | · ·               | Tara.                        |  |
| A.1. W.                                                     |            | Ë     |                   |                              |  |
| Spiel-Karten                                                | 7          | Ver   | boten.            |                              |  |
| Spielzeug, von Silber, Messing, Eisen,                      |            | 1     | ]                 | •                            |  |
| wie Silber-, Messing- Eisenarbeit;                          | 1          |       |                   |                              |  |
| von Töpferarbeit, Steingut u. Porzellan, wie diese Artikel. |            |       |                   | ,                            |  |
| — alles andere Spielzeug                                    | Pfd.       | Ì.    | 35                |                              |  |
| Spiessglanz s. Antimonium.                                  | 1 14.      |       | 33                |                              |  |
| Spitzen s. Blonden.                                         |            |       |                   |                              |  |
| Stabholz (Stäbe), unverarbeitetes.                          |            | ا ،   | rei.              | 1                            |  |
| - verarbeitetes (gestrichenes):                             |            | 1     | r <del>e</del> 1. |                              |  |
| a) Pipenstäbe u. andere % Bllen                             |            |       |                   | ,                            |  |
| lange Stäbe                                                 | 120 Stck,  | 1     | 48.               |                              |  |
| b) Oxhoftstäbe von 1/4 bis 1/4 Bllen                        | 100 0111   |       | -                 |                              |  |
| Länge                                                       | " "        | 1     |                   |                              |  |
| c) Tonnenstäbe, unter 1/4 bis 1/4 El-                       | ""         |       | •                 |                              |  |
| len Länge                                                   | ,, ,,      | .     | 24                | ļ                            |  |
| bei den Zollstätten Hammer-                                 | " "        | 1     | ~-                | , ,                          |  |
| fest, Vardö und Vadsö                                       | ,, ,,      |       | 12                |                              |  |
| Entrepot 3000 Stück.                                        | ","        |       |                   |                              |  |
| d) Halbetonnen - Stäbe, Anker - u.                          |            |       | ,                 | ,                            |  |
| andere Stäbe unter 1/4 Ellen                                |            |       |                   |                              |  |
| Länge                                                       | " "        |       | 12                |                              |  |
| bei den Zollstätten Hammer-                                 |            |       | . 1               |                              |  |
| fest, Vardő und Vadső                                       | ,, ,,      |       | 6.                |                              |  |
| e) Bodenstäbe, wie Bodenstücke                              |            |       | •                 |                              |  |
| zu Fässern.                                                 | ,          |       |                   |                              |  |
| hei den Zollstätten Hammer-                                 |            | i     |                   |                              |  |
| fest, Vardö u. Vadsö die Hälfte                             |            |       |                   | •                            |  |
| des Zolls auf Bodenstücke.                                  |            | 1     |                   | ;                            |  |
| Stärke                                                      | PN.        |       | 2                 | in Fast. u. Kisten' 16 Proc. |  |
| Stahl                                                       | ,,         |       | 1/2               |                              |  |
| Entrepot 2400 Pfund.                                        | 1          |       |                   |                              |  |
| - in Arbeiten, s. Eisen.                                    | 1          |       |                   | •                            |  |
| Stahldrath                                                  | · "        | •     | 2                 | *.4                          |  |
| Stahldrath - Gewebe, ungemalt                               | ".         | •     | 3                 | ,                            |  |
| — gemalt und Jalousien davon                                | ": 1       | •     | 24                | , , ,                        |  |
| Stablsedern, s. Schreibesedern                              |            | 1     |                   |                              |  |
| Stearin                                                     | ":         | •     | 4                 | ,                            |  |
| — Lichte                                                    | "          | •     | 8                 |                              |  |
| Steindrücke, insofern sie nicht unter                       |            |       | 1                 |                              |  |
| Papier« mit Zoll helegt sind, wie                           | '          |       |                   |                              |  |
| Kunstsachen.                                                | · j        |       | . I               |                              |  |
| Steine, zum Steindruck                                      |            | I P   | e i.              | •                            |  |
| - in Blöcken                                                |            | ,     | ,                 |                              |  |

| Gegenstände.                            | Maafsstab. | Zol              | lsatz.     | Tara                |
|-----------------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| oegenstande.                            | Baarbotab. | Spth.            | Seh.       |                     |
| Steine, Bruchsteine                     | _          | f                | r.e L      |                     |
| — Fliesen von Marmor u. Alabaster       | ☐ Fos.     | .                | 5          |                     |
| andere                                  | Stek.      |                  | 1          |                     |
| - Waaren, oder Bild-u. Steinhauer-      | ļ          |                  |            |                     |
| Arbeiten:                               |            | 1                | 1          |                     |
| 1. Statuen, Büsten, Basreliefs, Vasen,  |            |                  |            |                     |
| wie Kunstsachen                         | -          | f :              | rei.       |                     |
| 2. mit gedrehter od. gravirter Arbeit,  | 1          |                  |            |                     |
| oder geschmückt mit Figuren und         | :          | 1                |            |                     |
| and. Zierath, als Lampen, Leuchter,     | •          |                  |            |                     |
| Tischaufsätze, Dosen u. s. w. mit       |            | 1                |            |                     |
| oder ohne Metall                        | Pfd.       |                  | 20         |                     |
| 3. einfache Steinhauerarbeit, als Lei-  |            | 1                |            |                     |
| chensteine, Treppensteine, Tisch-       |            | l                |            |                     |
| platten, Gesimse, Mörser u. s. w.:      | Į          | 1                |            |                     |
| a) von Marmor, Alabaster, Porphyr       | ,,         | ۱.               | · 1/4      |                     |
| b) von Sandstein, Serpentin oder        |            | •                |            | •                   |
| anderen Steinarten                      | , ,        | 1.               | <b>%</b> • |                     |
| Steine, echte, s. Edelsteine.           | 1          | 1                |            |                     |
| - unechte, geschliffen oder polirt,     | ļ          |                  |            |                     |
| ungefalst                               | ,,         | ۱.               | 8          |                     |
| - gefasste werden mit der Fassung       |            | ı                |            |                     |
| gewogen und wie diese verzollt.         | ł          | 1                |            |                     |
| Steingut (Fayence)                      | ,,         | ١.               | 2          | in Körben 25 Proc.  |
| Entrepot 60 Pfund.                      |            | ı                | ۱          | in Fässern 30 Proc. |
| - feines, wie Porzellan.                | ł          | i                |            |                     |
| - Terralith                             | "          | ١.               | 5          |                     |
| Steinkohlen                             | Tonne.     |                  | 2          | •                   |
| Entrepot 60 Tonnen.                     | 1          | `                | ~          |                     |
| bei den Zollstätten Hammer-             | ł          |                  |            | 1                   |
| fest, Vardö und Vadsö                   | l _        | ] <sub>f</sub> . | rei.       |                     |
| - Waaren, als Knöpfe, Perlen,           | 1          | 1                | l          |                     |
| Schnallen u. s. w.                      | Ptd.       | 1                | 40         | ļ                   |
| Sternanis                               | _          |                  | re i.      | I                   |
| Stiefelwichse s. Schuhwichse.           | 1          | 1                | 1          | ſ                   |
| Stifte s. Nägel                         |            | 1                | ,          |                     |
| Stoffe u. Band von versch. Materialien: |            |                  |            |                     |
| 1. von Seide, durchwebt mit Glas od.    |            | 1                | ]          |                     |
| Metalldrath, wie Seidenwaaren.          |            | 1                | l          |                     |
| 2. von Seide in Verbindung mit an-      |            | 1                |            |                     |
| dern Materialien:                       | i          | ŀ                | 1          | ·                   |
| a) Felbel von Baumwolle u. Seide        | Į.         |                  | 1          | }                   |
|                                         |            |                  |            |                     |
| zu Hutüberzügen                         | Pfd.       |                  | 44         | <u></u>             |

| C                                      | Maafsstab.       | Zol | lsatz. | Т                                       |
|----------------------------------------|------------------|-----|--------|-----------------------------------------|
| Gegenstände.                           | . де 2 спетеппс. |     | Sob.   | Tara.                                   |
| b) Felbel, anderer                     | Pfd.             |     | 100    |                                         |
| Entrepot 20 Pfund.                     | ł                |     |        |                                         |
| 3. von Baumwelle, Wolle, Flachs u.     | ļ                |     |        |                                         |
| Haar, u. aus 2 oder mehreren von       |                  |     |        |                                         |
| d <del>ie</del> sen Materialien        | , ,              |     | 32     |                                         |
| Entrepot 50 Pfund.                     | ļ                |     |        |                                         |
| Stoffe, genähte, wie das Material, mit | 1                |     |        |                                         |
| 50 Proc. Aufschlag.                    |                  | ŀ   |        |                                         |
| Storax                                 | ,,               | .   | 5      |                                         |
| Straußfedern s. Federn.                | <b>!</b> .       |     |        |                                         |
| Streichriemen                          | Stek.            | .   | 8      |                                         |
| Stroh ,                                | -                | f   | r e i. |                                         |
| Stroh-Wasten:                          | 1 .              | .   |        |                                         |
| - Matten, wie Matten von Binsen.       |                  |     | '      |                                         |
| - Hüte, s. Hüte.                       | Ì                | 1   |        |                                         |
| - Blumen, Gestechte, Gewebe, Körbe     | 1                |     |        |                                         |
| und alle andern Stroharbeiten, mit     |                  |     |        |                                         |
| oder ohne Einwebung von andern         |                  |     |        |                                         |
| Materialien                            | Pra.             | •   | 60     |                                         |
| Stry (grobes Gewebe, Packleinwand)     | 1 .              |     |        |                                         |
| von Flachs                             | · -              | f   | r.e i. |                                         |
| — von Hanf                             | =                | ł   | ,,,    | ,                                       |
| Stuhlmacherarbeit, wie Tischlerarb.    | 1                | l   |        | ĺ                                       |
| Succede, wie Früchte in Zucker.        | ļ.               | 1   |        |                                         |
| Sumach, s. Maler- u. Farbenwaaren.     |                  | ł   |        | 45 0                                    |
| Syrop, gewöhnlicher                    | Pfd.             | ٠.  | .1     | in Fastage 15 Proc.                     |
| Entrepot 1200 Pfund.                   | ł                |     |        |                                         |
| - Capillair-, Maulbeer-, Veilchen-     | 1                | 1   |        | '                                       |
| u. andere Khaliche Syrop-Arten .       | "                |     | . 8    |                                         |
| _                                      | 1                | 1   |        |                                         |
| Т.                                     | · ·              |     |        |                                         |
| Tabak: Tabak-Stengel                   |                  | 1   | 5      | <br>                                    |
| Entrepot 1000 Pfund.                   | "                |     | •      | in Fastage u. Kister 12 Proc.           |
| - Tabaks-Blätter u. Karotten           |                  | ١.  | 5      | in Körben 3 Proc.                       |
| Entrepot 1000 Pfund.                   | "                | Ι΄  | "      | 1                                       |
|                                        |                  |     | ]      | in Flaschen . 40 Proc                   |
| - Schnupstabak                         | "                | 1 . | 14     | in riaschen. 40 rroc<br>in and. Emb. 15 |
| — Cigarren                             | ,,               | ١.  | 30     | in Kisten 25 Proc.                      |
| - Rauchtabak, Kautabak und aller       |                  | Ι΄  | "      | Rauchtaback in Fast                     |
| andere fabrizirte Tabak                | ,,               | ١.  | 10     | u. Kisten 20 Proc.                      |
| Für das Papier, in welchem             |                  | Į.  | 1      | Kautabak in dito                        |
| der Rauchtabak verpackt ist, wird      |                  | 1   |        | 15 Proc                                 |
| keine Tara bewilligt.                  | 1                | 1   |        | ł                                       |

| Gegenstände.                                                                        | Maafsetab. | Zo        | llsatz.          | Tara                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                     | Spth. Seh. |           | Sch.             |                                                   |
| Talg                                                                                | PM.        | •         | 2                | in Fastage 10 Proc.                               |
| — Lichte                                                                            | ,,         | ۱.        | 4                | in Kisten 16 Proc.                                |
| Tamarinthen                                                                         | "          | ۱.        | 3                | in Fast, u. Kiston 16 Proc.<br>in Thonkruhen 80 , |
| Tapioka-Graupen u. Mehl                                                             | ,,         | Ι.        | 3                | ,                                                 |
| Tauwerk, wie Seilerarbeit.  — zerschnittenes, die Enden nicht über 3 Ellen lang     | ]          |           | rei.             |                                                   |
| Teppiche, gemalte oder mit Oeldruck,<br>wie gemalte od. ölgedruckte Fuß-<br>decken. | _          | 1         |                  |                                                   |
| Terpentin                                                                           | Pfd.       |           | %                | in Fastage 18 Proc.                               |
| Teufelsdreck (assa foetida)                                                         | ] "        | 1.        | 3                |                                                   |
| Thee, schwarzer oder grüner<br>Entrepot 100 Pfund.                                  | ,,         |           | 14               | in Kisten v. Holz, mit<br>Blei gefüttert 30 Proc. |
| Theer                                                                               | Tonne.     | ١.        | <del>9</del> 0 · |                                                   |
| fest, Vardö u. Vadsö<br>Entrepot 15 Tonnen.                                         | "          | •         | 45               |                                                   |
| - von Steinkohlen                                                                   | ,,         | ٠,        | 30               |                                                   |
| Thiere, lebende, sonst nicht mit Zoll<br>belegt                                     | <b>-</b>   | £ 1       | r-e i.           |                                                   |
| Thonpfeifen, brutto, mit Verpackung                                                 | ,          | /         | <b>'</b> .       |                                                   |
| in Körben, Kisten od. and. Emball.<br>Thonzeug, wie Töpferarbeit.                   | Pfd.       | •         | 2                |                                                   |
| Thran                                                                               | "          |           | 4/,              | 19 Proc.                                          |
| Tiegel von Thon, wie Töpferarbeit. — von Graphit, s. Graphit.                       |            |           |                  | •                                                 |
| Tinte in Fässern                                                                    | ,, ·       |           | 24               | in Fissera 21 Proc.                               |
| - in Flaschen oder 'Kruken                                                          | Pot.       | •         | 5                | •                                                 |
| Tinten - Pulver                                                                     | Pfd.       | $ \cdot $ | 4                |                                                   |
| Fischler-Arbeit mit dazu gehörenden                                                 |            |           |                  |                                                   |
| Polstern u. Sitzen:                                                                 |            |           | ا 🔒              | · · ·                                             |
| — von Tannen und Fichten  — v. Birken, Buchen, Eichen, Eschen,                      | "          |           | %                | • •                                               |
| Ulmen u. andern inländisch. Holz-                                                   | į į        | 1         |                  |                                                   |
| arten, ingleichen mit diesen Holz-<br>arten fournirt                                |            |           |                  | , `                                               |
| arien tonumer                                                                       | , ,,       | •         | *                |                                                   |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                | Maafsetab.                 | Zo    | ilsatz.        | Tara.                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|
| - Constante,                                                                                                                                                                                                |                            | Spth. | Seh.           | 2 & F R.                              |  |  |  |
| Tischler-Arbeit etc.:  — von Mahagoni u. andern ausländ. Holzarten, ingleichen mit diesen Holzarten fournirt  Ist die Arbeit aus verschiede- nen Holzarten zusammengesetzt, so wird sie als eine Arbeit von | Pfd.                       |       | 7              |                                       |  |  |  |
| derjenigen Holzatt verzollt, die<br>dem höchsten Zoll unterliegt.  — ächt u. unächt vergold. Lelsten<br>u. Rahmen, u. lackirte Thecbretter,<br>(Präsentirteller), Schalen, Vasen,                           |                            |       |                |                                       |  |  |  |
| Nähkästchen ohne Nähsachen etc.  — andere, ächt oder unächt vergold. Töpferarbeit od. Thonzeug aller Art Tonca-Bohnen                                                                                       | >><br>>><br>>><br>>><br>>> | f     | 9<br>7<br>%    | ;                                     |  |  |  |
| Tonnenbänder                                                                                                                                                                                                | 120 Stck.                  | f     | 4<br>2<br>c i. |                                       |  |  |  |
| Tripel, s. Erde.<br>Trüffeln, s. Champignons.<br>Tüll, s. Blonden.<br>Tusche, s. Maler u. Farbenwaaren.                                                                                                     |                            |       | •              | • • • •                               |  |  |  |
| <b>U.</b> :                                                                                                                                                                                                 |                            |       | İ              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |
| Uhren:  1. Damen - und Taschenuhren:  a) in Gehäusen von Gold  b) Silber  C) Tomback od                                                                                                                     | Sidk.                      | 1     | 60             |                                       |  |  |  |
| anderem Material                                                                                                                                                                                            | "                          | •     | 80'            |                                       |  |  |  |
| a) das Werk ganz oder zum Theil von Holz b) das Werk ganz von Metall 3. Tafel - (Stutz-) Uhren:                                                                                                             | Prd.                       |       | 9<br>18        |                                       |  |  |  |
| a) in Gehäusen von Bronze, von<br>anderm Metall od. v. Porzellan<br>b) in Gehäusen v. Alabaster, Holz                                                                                                       | Stck.                      | 5     |                |                                       |  |  |  |
| oder anderm Material 4. Thurmuhren u. Theile davon, wie andere Arbeiten v. dem Material.                                                                                                                    | <b>"</b>                   | 2     | 60             |                                       |  |  |  |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                    | Maalsstab. | Zol   | lsatz.  | Tara                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------------------------------|
| o eg custante.                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Syes. | Soh.    |                                  |
| 5. Uhrentheile zu den unt. No. 1, 2 u. 3 genannten Uhren, u. Zifferblätter zu solchen Uhren Uhrgehäuse, mit Ausnahme de- rer von Holz, werden wie Uhren verzollt. Die Gewichte zu Stubenuhren werden besonders nach der Be- schaffenheit d. Materials verzollt. | Pfd.       | 1     | •       |                                  |
| Ultramarin, s. Maler- u. Farbenwaaren.<br>Umbra. s. Maler- u. Farbenwaaren.                                                                                                                                                                                     |            |       |         |                                  |
| V.                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ŀ     |         |                                  |
| Vanille                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>"</b> , | 1     | 72      |                                  |
| Violinbogen u. andere Bogen zu mu-<br>sikalischen Instrumenten<br>Visitenkarten, s. unter Papier.                                                                                                                                                               | Stek.      | .     | 6       |                                  |
| Vitriol:  — blauer                                                                                                                                                                                                                                              | Pfd.       |       | 11/4    | in Fässern u. Kisten<br>10 Proc. |
| — grüner                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,         | .     | 7.      | in Fässern u. Kisten             |
| weißer . •                                                                                                                                                                                                                                                      | "          |       | 1 %     |                                  |
| a) Ginse u. Puter                                                                                                                                                                                                                                               | Stok.      |       | 12      | i                                |
| b) Enten u. Hühner                                                                                                                                                                                                                                              | , ,        | ١,    | 5       | 1                                |
| c) andere                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,         | ·     | 8       |                                  |
| <ul> <li>geschlachtete:</li> <li>a) frische u. eingesalzene</li> <li>b) geräucherte oder auf andere</li> </ul>                                                                                                                                                  | Pfd.       | ╢.    | 2.      |                                  |
| Weise zubereitzte                                                                                                                                                                                                                                               | ] "        | 1.    | 6       |                                  |
| Vogelfutter (Hederich od. wilder Senf-<br>saamen), wie Rapssaat.                                                                                                                                                                                                |            |       |         |                                  |
| Vogelleim, wie Leim.                                                                                                                                                                                                                                            | ľ          |       |         |                                  |
| W.                                                                                                                                                                                                                                                              | j          | 1     |         |                                  |
| Waagen-Geräthschaften, die in dem<br>Gesetz vom 28. Juli 1824 §. 18<br>genannten                                                                                                                                                                                |            | Vei   | rboten. |                                  |
| Waageschalen, wie Arbeiten v. dem-<br>selben Material.                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |                                  |

| Gegenstände.                          | Manisatab. | Zo   | llsatz. | Tara.              |
|---------------------------------------|------------|------|---------|--------------------|
|                                       |            | Spth | Seb.    |                    |
| Waaren, beschädigte, insofern sie von | , ,        |      |         |                    |
| der Zollbebörde oder auf andere       | ]          | ł    | l       |                    |
| Weise als auf der Reise beschä-       |            | l    | 1       |                    |
| digt anerkannt u. dann verauktio-     |            |      | 1       |                    |
| nirt werden, vom Bruttobetrag der     |            | l    | l       |                    |
| Auktion                               | Werth.     | 10   | Proc.   |                    |
| Es hängt von dem Eigenthümer          |            | I    | ł       | 1                  |
| oder dem Kommissionär ab, den         |            | Į    | l       | ]                  |
| Zoll nach den sonst bestimmten        |            | ı    |         |                    |
| Regeln zu entrichten, wenn er         |            | l    |         |                    |
| dies vorzieht.                        |            | l    |         |                    |
| Wachholderbeeren                      | -          | f    | r e i.  | i                  |
| Wachs                                 | Pfd.       | ١.   | 6       | İ                  |
| Entrepot 200 Plund.                   |            |      |         |                    |
| - Wachslichte u. Wachsstock           | "          |      | 12      | in Kisten 14 Proc. |
| Entrepot 100 Pfund.                   |            | •    | İ       | 1                  |
| Wachstafft ,                          | <b>"</b>   |      | 34      |                    |
| - Waaren                              | ,,         |      | 50      |                    |
| Wachstuch in ganzen Stücken oder in   |            |      |         |                    |
| kleineren Theilen, z.B. zu Tisch-     |            |      |         |                    |
| decken, Wachstuchtellern u. s. w.     | "          |      | 10      |                    |
| Entrepot 120 Pfund.                   |            |      |         |                    |
| - Waaren                              | >>         | . •  | 15.     |                    |
| Wagen, Wagenbauer u. Rademacher-      |            |      | l i     |                    |
| arbeit:                               |            |      |         |                    |
| - Kinderwagen (kleiner als für e in e |            |      |         |                    |
| erwachsene Person)                    | Stek.      |      | 90      |                    |
| - Arbeitswagen, 4 räderige            | "          | 3    | •       |                    |
| — — 2 răderige                        | "          | 1    | 60      |                    |
| - andere Wagen:                       |            |      |         |                    |
| 1. vierräderige:                      |            |      |         |                    |
| a) Kutschen u. Landauer               | "          | 50   | •       |                    |
| b) Korbwagen u. and. Stuhlwagen:      |            |      |         |                    |
| - mit Kalesche                        | "          | 15   | •       |                    |
| — ohne Kalesche                       | "          | 10   | •       |                    |
| c) andere mit Kalesche und mit        |            |      |         | •                  |
| oder ohne losem Verdeck               | "          | 30   | •       | · •                |
| — ohne Kalesche                       | n          | 20   | •       |                    |
| 2. zweiräderige aller Art             | n          | 8    | · •     | •                  |
| - Schlittenwagen                      | "          | 15   | : 1     |                    |
| — Schlitten                           | <b>"</b> . | 2    | 60      |                    |
| - andere Rademacher - u. Wagen-       |            | _    | _       |                    |
| bauer - Arbeiten                      | Werth.     | 25   | Proc.   |                    |
| Vaid und Wau, s. Farbenwaaren.        | i          | ŀ    |         |                    |

| Gøgenstände.                            | Maafsstab. | Zol   | lsatz.   | Tara.                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Gegenstande.                            |            | Sptb. | Sch.     |                                                       |  |  |  |
| Wallfisch-Barden                        | _          | £     | e i.     |                                                       |  |  |  |
| Wallnüsse, s. Nüsse.                    | İ          | ŀ     |          |                                                       |  |  |  |
| Wallrath, s. Spermaceti.                | l          |       |          |                                                       |  |  |  |
| Wallrofs-Zähne, wie Elephantenzähne.    | 1          |       | ,        |                                                       |  |  |  |
| Weihrauch, s. Gummi.                    |            |       |          |                                                       |  |  |  |
| Wein in Passern und Kruken              | Pfd.       | [ · ˈ | 33%      | in Eässern, einfach oder                              |  |  |  |
| Entrepot 800 Pfund.                     | l          |       |          | doppelt: im Bruttogewicht                             |  |  |  |
| — in Flaschen                           | Pot.       | ۱.    | 20       | von 600 Pfund oder mehr<br>  17 Proc.; von geringerem |  |  |  |
| Weinhese und Weintrüb:                  |            |       | - (      | Gewicht 22 Proc.; in Kru-                             |  |  |  |
| - flüssige, wie Wein, - wenn sie        | ,          |       | '        | ken nach Besund.                                      |  |  |  |
| indess im Verhältniss von 6 Pfd.        |            |       |          | ,                                                     |  |  |  |
| pr. Oxhoft mit Hafer- od. Roggen-       |            |       |          |                                                       |  |  |  |
| mehl gemischt ist                       | _ `        | ſ     | r e i,   |                                                       |  |  |  |
| - trockene                              | <b>I</b>   |       | 99       |                                                       |  |  |  |
| Weinstein, ungereinigter u. gereinig-   |            | 1     | <b>"</b> |                                                       |  |  |  |
| ter, worunter chrystalli Tartari u.     |            | •     |          |                                                       |  |  |  |
| Cremor Tartari                          | Pfd.       | ١,    | 11/      | in Fässern 16 Proc.                                   |  |  |  |
| Weinsteinsäure (auch Weinsteinsalz      |            | ĺ     | /3       | IN ERSPEIN TO A TOC.                                  |  |  |  |
| genant)                                 | , ,        | Ι.    | 5        |                                                       |  |  |  |
| Weintrauben                             | ,,         |       | 4        | in Krügen u. anderei                                  |  |  |  |
| Weizen, Weizenmehl, s. Getreidewaar.    |            | l     |          | Emballage 50 Proc.                                    |  |  |  |
| Wetzsteine u. Probiersteine             | Stak.      | ı     | 1/4      |                                                       |  |  |  |
| Wicken                                  | Torine.    | 1     | 20 ~     |                                                       |  |  |  |
| Wildpret, Vögel u. anderes Wild, frisch |            | 1     | 4        |                                                       |  |  |  |
| Wolle, Kalkwolle,                       |            | 1     | 1/2      |                                                       |  |  |  |
| - andere Wolle                          | ,,,        | l :   | 2"       | l                                                     |  |  |  |
|                                         | "          | Ι.    | ~        |                                                       |  |  |  |
| Entrepot 600 Pfund.                     |            |       |          | Ī                                                     |  |  |  |
| Wollengarn und Kameelgarn:              | ľ          | •     | 10       | · ·                                                   |  |  |  |
| - ungefärbt                             | "          | •     |          |                                                       |  |  |  |
| Entrepot 300 Pfund.                     |            | 1     | 12       |                                                       |  |  |  |
| — gefärbt                               | "          | ١.    | -~       | 1                                                     |  |  |  |
| Entrepot 200 Pfund.                     | i i        |       |          |                                                       |  |  |  |
| Wollen - Waaren:                        | 1          | ĺ     | ١.       |                                                       |  |  |  |
| — Färöische und Isländische grobe       |            |       |          |                                                       |  |  |  |
| wollene Jacken, Strümpfe u. Hand-       |            | 1     |          |                                                       |  |  |  |
| schuhe, sowie Filze für Papier-         | 1          | 1     | 8        |                                                       |  |  |  |
| maschinen                               | 7          | ١.    | ٦        |                                                       |  |  |  |
| Entrepot 150 Pfund.                     | 1 i        | 1     | ١.       | [                                                     |  |  |  |
| - Posamentier-Arbeit, s. diese.         | · ·        | 1     | 16       | 1 .                                                   |  |  |  |
| - Bettdecken                            | "          |       | 16       | · ·                                                   |  |  |  |
| Entrepot 100 Pfund.                     | i .        |       |          |                                                       |  |  |  |
| - andere Wollen-Waaren:                 |            | 1     | 40       | † ·                                                   |  |  |  |
| - pr. □ Elle 16 Lth. u.darüb.wieg.      | 1 . 7 .    |       | 16       | · ·                                                   |  |  |  |
| Entrepot 100 Pfund.                     | I          | 1     | i        | 1                                                     |  |  |  |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                        | Maafsslab.            | Zo        | llsatz.         | Tara.                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| over the tand c.                                                                                                                                                                                    |                       | Spth      | Seb.            | 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                  |
| andere Wollen-Waaren:  — pr. □ Elle weniger als 16 Lth wieg. Entrepot 100 Pfund. Manufakturwaaren v. Wolle u. andern Materialien, a. Stoffe. Wollkratzen                                            | Pfd.<br>Past.<br>Pfd. |           | 25<br>4<br>21/4 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Wurzeln, s. Blumen.                                                                                                                                                                                 |                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Z.  Zahlpfennige (Rechenpfennige), wie Arbeiten von dem Metall, aus welchem sie bestehen.  Ziegen, Ziegenböcke u. junge Ziegen,                                                                     | ·                     |           |                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| lebende                                                                                                                                                                                             | Stck.                 | $ \cdot $ | 16              | •                                                                                                                                                                                                                        |
| — roher                                                                                                                                                                                             | Pfd.                  |           | 1½<br>1½<br>2½  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Zinn, unverarbeitet oder alt, nur zum<br>Einschmelzen dienlich, u. gerasp.                                                                                                                          | "                     |           | 11/4            |                                                                                                                                                                                                                          |
| — Waaren od. Zinngiesser-Arbeit .<br>Zinnasche oder Zinnkalk<br>Zollstöcke, insofern die Einsuhr der-                                                                                               | <u>"</u>              | fr        | 12<br>e i.      |                                                                                                                                                                                                                          |
| selben durch das Gesetz v. 28. Juli<br>1824 nicht verboten ist<br>Zueker, raffinirter in Broten u. Stücken,                                                                                         | Stek.                 | •         | 3               | in Pässern u. Kisten mit<br>einem Bruttegewicht von<br>1500 Pfd. ed. mehr 7 Prec.;<br>in dite mit dite von 400                                                                                                           |
| sowie alle Arten Kandis<br>Ent <del>re</del> pot 1000 Pfund.                                                                                                                                        | Pfd.                  | •         | 4               | bis 1500 Pfund 10 Proc.;<br>in dite ven geringerem Ge-<br>wicht 15 Proc.; in Körben<br>9 Proc. Für das Papier um<br>die Hüte wird keine Tara<br>gegeben.                                                                 |
| Bruch- od. gestofsener raffinirter<br>Zucker und weißer Farin-Zucker<br>Entrepot 1000 Pfund.                                                                                                        | <b>"</b>              | •         | 21/3            | in Fässern mit einem Bruttogew. von 1590 Ptd. oder mehr 7 Proc.; in Fässern mit einem Brutto- gewicht von 400 bis 1600 Ptd. 10 Proc.; in Fässern von geringerem Gewicht 15 Proc.; in Kisten 18 Proc.; in Kisten 18 Proc. |
| — brauner u. gelber Farin - Zucker<br>Entrepot 1000 Pfund.<br>Zu raffinirtem Bruchzucker u.<br>zu weißsem Farinzucker wird kein<br>Kollo mit Zucker gerechnet, in<br>welchem sich Stücken v. ¼ Pfd. | , <b>,</b> , ,        | •         | 11/4            | i <b>a Fässera</b> u. Kisten 18 Proc.                                                                                                                                                                                    |

| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                        | Maafsstab. | Zol   | llsatz. | Tara |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|------|
| orgonstande.                                                                                                                                                                                                                                        |            | Spth. | Seh.    |      |
| oder mehr Gewicht befinden. Es ist nicht erlaubt, solehe Stücken von dem Bruchzucker, in welchem sie sich befinden, gesondert zu verzollen, sondern der ganze Inhalt des Kollo wird alsdann wie raffinirter Zucker in Broten oder Stücken verzollt. |            |       |         |      |
| Zuckererde, s. Erde.                                                                                                                                                                                                                                | Pfā.       |       | 12      |      |
| Zuckerwerk (Conditor-Sachen) Zündhütchen, das Gewicht der Schachteln mitgerechnet                                                                                                                                                                   |            |       | 20      |      |
| Zweischen, s. Pflaumen.                                                                                                                                                                                                                             |            |       |         |      |
| Zwiebeln, alle Arten, mit Ausnahme<br>von Bumenzwiebeln<br>Zwirn, s. Linnenwaaren.                                                                                                                                                                  | "          |       | . %     |      |
| Waaren, die zu keinen der ange-<br>führten gehören                                                                                                                                                                                                  | Werth.     | 15    | Proc.   | •    |

Wenn an der Stelle, wo sich eine Waare in dem Tarif aufgeführt befindet, keine Tara bestimmt und der Einfuhrzoll nicht für die Waare mit der Emballage zu entrichten ist, wird Folgendes berechnet:

|      | <del>-</del> '               |      |        |    |    | • |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|------|------------------------------|------|--------|----|----|---|------|----|----|----|-----|------|------------|-----------|--------|
| Fär  | Fässer mit trocknen Waaren   | 1 7  | Conne  |    |    |   |      | •  | ٠  | •  |     |      |            | 24        | Pfund  |
|      |                              | 1/2  |        |    | •  |   | ٠.   |    |    |    |     | •    | •          | 18        | •      |
|      | •                            | 1/4  |        |    |    |   |      |    |    |    |     | •    |            | 12        | •      |
|      |                              |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           | •      |
| Für  | andere Fässer und Kisten .   | •    | ٠.     |    | ٠. |   |      |    |    |    |     |      |            | 12        | Proc.  |
|      | Waaren, die in Bouteillen;   |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|      | anderen Umbüllungen eingefü  |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            | <b>30</b> |        |
| Für  | Waaren, die in Blei-, Eisen- |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|      | eingeführt werden            |      | •      |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            | 20        |        |
| Für  | Bastmatten, pr. Matte        |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|      | Matten von Stroh und Gumr    |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|      | Matten von Binsen:           |      | • •    | •  | •  | • | •    | •  | •  | •  | •   | •    | •          | ·         | K I VU |
| r ur | für eine doppelte .          |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            | A         | Denad  |
|      | für eine einfache            |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
| TN:  |                              |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
| r ur | Säcke, wollene               |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|      | von Packleinwand .           |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           | •      |
|      | Sieke um Mehl und Grütze     |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            | 3         | -      |
| Für  | Leinwand-Emballage, die sic  |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |
|      | gegeben                      | •    |        |    | •  | • | •    | •  | •  | •  | ٠   | •    | •          | 3         |        |
|      | welche mit der Tara vom B    | ruli | ogewie | ht | de | r | Cist | en | u. | de | rgi | . 24 | <b>!</b> - |           |        |
|      | sammengerechnet werden.      |      | -      |    |    |   |      |    |    |    | -   |      |            |           |        |
|      |                              |      |        |    |    |   |      |    |    |    |     |      |            |           |        |

Litt. B.

Tarif für den Ausfuhrzoll.

| Gegènstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaisstab.           | Zoll    | satz.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Spikle. | Sob.        |
| Anchovis, wovon 8 Fäßschen auf eine Viertel-Tonne gehn,<br>wie gesalzene Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tonne.               |         | 2           |
| Chrom-Erz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pfd.                 | •       | <b>%.</b>   |
| Fische, getrocknet oder geräuchert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vog.<br>,,<br>Tonne. |         | 2<br>1<br>2 |
| die in See oder außerhalb der Scheeren im Schiffe<br>gesalzen und ausgesührt werden  Holz (Zimmer- und Bauholz) und Holzladungen, aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>–</b>           | fr      | e i.        |
| Art, wenn sie in einer ganzen Last oder darüber ausgeführt werden:  a) in Stücken von über 20 Zoll Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kommerziast.         | •       | 72<br>36    |
| Wenn das, was in einem Fahrzeuge ausgeführt wird, zusammen nicht eine ganze Last beträgt Besteht die unter dem Verdeck eingenommene Holzladung aus weniger als ein Viertel der Trächtigkeit des Fahrzeuges, so wird der Zoll nur von der eingeladenen Lastenzahl berechnet, welche Berechnungsweise auch bei dem Quantum einer Holzladung von 5 Lasten oder darunter in Anwendung kommt, wenn dasselbe den vierten Theil der Trächtigkeit des Schiffes oder darüber beträgt. Im andern Fall wird der Zoll der Holzladung von der ganzen Lasten-Trächtigkeit des Schiffes berechnet, so jedoch, dass für andere Waaren, die in demselben Fahrzeuge ausgeführt werden, ein Abzug von dem Holzladungs-Zoll für den Raum eintritt, den dieselben einnehmen, insofern sie eine ganze Kommerz-Last oder mehr betragen.  Für mindere Waaren-Quanten und für nicht beladenen Raum wird nichts gutgetban. | KubPuls.             | •       | %           |

| - Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maalsstab.                   | Zollsatz. |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|--|
| Gegenstante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Spthir.   | Beb.          |  |
| dem Verdeck des Fahrzeuges keine Holsladung ein-<br>genommen ist, die den vierten Theil seiner ausge-<br>messenen Trächtigkeit oder mehr beträgt.  Wird in demselben Fahrzeug Holz ausgeführt,<br>welches mit einem verschiedenen Ausfuhrzoll ange-<br>setzt ist, so wird derselbe für die ganze Holzladung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |               |  |
| nach dem höchsten Satz berechnet.  Hummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stek.<br>Schiffspfd.<br>Pfd. |           | %<br>20<br>16 |  |
| Lumpen, alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                            |           | 1             |  |
| Reifstecken, wie Holzladungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |           | 20            |  |
| Rinde von Eichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schiffspfd.                  | ,         | 30            |  |
| Rogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tenne.                       | •         | 6             |  |
| Tauwerk, altes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfd.<br>Tome.                | •         | ½<br>24       |  |
| <ul> <li>zubereitet w\u00e4hrend der Expedition auf unbewohnten Landstrecken in den Polar-Gegenden, wenn er von seiner Binf\u00fchrung bis zur Wiederausfuhr unter Sehloß oder Siegel der Zeilbeh\u00f6rde gelegen hat.</li> <li>zubereitet aus Produkten, die aus den erw\u00e4hnten Landstrecken mitgebracht worden sind, wenn die Ausf\u00fchrung von der Zollst\u00e4tte des Distrikts gesehleht, wo der Thran gekocht worden und nicht sp\u00e4ter als ein Jahr nach der L\u00fcschung jener Produkte, und wenn der Exporteur als ehrlicher Mann auf Treu und Glaubea die schriftliche Erk\u00e4\u00e4rung abgiebt, von wem,</li> </ul> | -                            | fr        | e i.          |  |
| wo und wann der Thran gekocht und wann die Pro-<br>dukte eingeführt worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            | fr        | e i.          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                            |           |               |  |

Litt. C.

## Tarif für Lastengelder.

|                                                                  | pr. Kom-<br>merzlast. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 907 1 921 . 1                                                    | Schilling             |
| Wenn das Fabrzeug kommt von oder geht nach:                      |                       |
| A. Städten außerhalb des Reiches, ausgenommen Höfen in Schweden, |                       |
| wenn Norwegische oder Schwedische Fahrzeuge dahin abgehen oder   | I                     |
| von dort kommen, sowie Häfen am Weissen Meer oder am Eismeer     | 36                    |
| B. Orten, gelegen am Weissen Meer oder Eismeer                   | 24 .                  |
| C. Studten in Schweden, insofern en Norwegische oder Schwedische |                       |
| Fahrzeuge angeht                                                 | 12                    |
| Von den unter A, B u. C angeführten Abgaben wird zu Ham-         |                       |
| merfest, Vardö und Vadsö nur die Hälfte entrichtet.              | l                     |

## Tarif für Leuchtseuer-Abgaben.

Litt. D.

|                                                                                                                    | pr. Kom-<br>merzlast. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    | Schilling.            |
| A. Im Allgemeinen von Fahrzeugen, die in Fahrten zwischen Nor-                                                     |                       |
| wegen und Orten ausserhalb des Reiches gehn                                                                        | 16                    |
| Von Fahrzeugen, welche zwischen den Aemtern Nordlands und                                                          | l                     |
| der Finnmark und den am Weissen Meere oder am Eismeer ge-                                                          | l                     |
| legenen Hafen gehen, werden keine Leuchtfeuer-Abgaben entrichtet.                                                  |                       |
|                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                    | l                     |
| B. Ausnahmsweise von Norwegischen und Schwedischen Fahrzeugen, die in Fahrten zwischen Schweden und Norwegen gehen |                       |

Gegeben in Christiania den 31. Mai 1848.

ķ

ļr

Auf Sr. Majestät allergnädigsten Befehl.

Lövenskiold.

Bemerkung. Der Speziesthaler zu 120 Schillingen ist = 1 Thlr. 15 Sgr. 4,8 Pf. Pr., also der Schilling etwas über 2 Pf. Pr.

Das Pfund zu 32 Loth ist = 1/4 Kilogramm, = 1,069 Pfd. Pr.; das Schiffspfund hält 320 Pfd., das Liespfund 16 Pfd., die Kommerzlast 4000 Pfd., das Vog 36 Pfd.

Das Pott ist = 0,84 Quart Pr. Die Tonne halt 136 Pott; die Theertonne ausnahmsweise 120 Pott.

Der Fus und der Zoll sind dem Preussischen gleich.

### SARDINIEN.

#### Quarantaine-Wesen.

Für alle aus von der Cholera angesteckten Ländern, also auch für die aus Großbritannien') und den Niederlanden kommenden, ingleichen für die aus Russischen, Preußischen, Dänischen, Schwedischen oder anderen Ostseehäsen sowie aus Griechenland kommenden Schiffe ist eine sechstägige Observations-Quarantaine, mit Reinigung der Effekten der Reisenden und der Mannschaft sestgesetzt. Die Löschung gistsangender Waaren in das Lazareth ist nicht ersorderlich.

### SPANIEN.

### Quarantaine - Wesen.

Die Quarantaine für die aus britischen Häsen kommenden und mit Gesundheitspässen versehenen Schisse ist von fünszehn Tagen auf acht Tage ermäsigt worden?).

# TOSKANA.

## Quarantaine-Wesen.

Durch Verordnung vom 12. November 1848 sind die von Großbritannien, der Ostsee, den Niederlanden, Malta und anderen von der Cholera angesteckten Häsen kommenden Schisse einer sechstägigen Observations-Quarantaine unterworsen.

### VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Verfügung, die Besteuerung des Mohair-plush betreffend.

Von dem während der Dauer des Tarifs vom 30. August 1842 in New-York verzollten Mohair- oder Goatshair-plush war stets eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. S. 260. <sup>9</sup>) Vgl. S. 286.

Eingangs-Abgabe von 30 Proc. erhoben worden'). In Folge einer gerichtlichen Entscheidung hat der Schatz-Sekretär in einer unterm 24. Oktober 1848 des Zollamt zu New-York erlassenen Verfügung anerkannt, dass dieser Zollsatz zur Ungebühr erhoben und nur eine Verzollung zu 20 Proc. vom Werth zulässig gewesen sei, und das Zollamt angewiesen, den zu viel erhobenen Betrag den Betheiligten auf deren Antrag zu erstatten.

1

ı

# II. STATISTIK.

Waaren-Bezeichnungen in englischer Sprache.

Die Sehwierigkeiten, welche in Großbritannien bei der Zoll-Absertigung solcher fremden Waaren gemacht werden, die mit Bezeiehnungen in englischer Sprache versehen sind, haben im Lause der letzten Jahre die allgemeine Ausmerksamkeit mehr als einmal in Anspruch genommen.

In Sec. 11 des Custom Act. 5 & 6 Vict e. 47 ist bestimmt: dass vom 5. Januar 1843 an, alle fremde Manusakturwaaren und alle Verpackungen solcher Waaren, welche in das Ver. Königreich oder in auswärtige britische Besitzungen eingehen, und Namen, Stempel oder Zeichen tragen, welche die Namen, Stempel oder Zeichen von in dem Ver. Königreich ansässigen Fabrikanten enthalten, konfiszirt werden sollen.

Die erste nähere Erläuterung erhielt diese Bestimmung im April 1843 durch ein Gutachten des Attorney und Solicitor General, nach welchem die Konfiskation nicht allein dann verwirkt sein soll, wenn die Waare den Namen etc. eines wirklich vorhandenen britischen Fabrikanten führt; sondern auch dann, wenn die Zeichen etc. so beschaffen sind, dass sie sich das Ansehen von Zeichen britischer Fabrikate geben.

In welchen Fällen letzteres anzunehmen sei, darüber hat nicht nur die Praxis der britischen Zollbeamten, sondern auch die Ansicht der britischen Regierung geschwankt. Noch im Jahre 1843 wurden

<sup>1)</sup> Nach dem gegenwärtig bestehenden Tarif unterliegt diese Waare einer Eingangs-Abgabe von 25 Proc, vom Werth.

sowohl solche deutsche Waaren mit Beschlag belegt, welche nur Bezeichnungen der Qualität in englischer Sprache auf den Etiketten führten, als auch solche, welche mit dem britischen Kronwappen, oder mit dem Namenszuge der Königin von England, oder mit dem Namen eines englischen Fabrikorts versehen waren. Die meisten von diesen saisirten Waaren wurden auf erfolgte Verwendung frei gegeben, darunter manche unter ausdrücklicher Anerkennung, dass die Beschlagnahme widerrechtlich erfolgt sei, und endlich sprach sich die britische Regierung, im Sommer 1845, über das Prinzip selbst aus. Als offenbare Absicht des Gesetzes wurde die Verhinderung und Bestrafung eines jeden Versuches bezeichnet, fremden Fabrikaten durch die ihnen beigestügten Namen etc. das Ansehen zu geben, als seien es Erzeugnisse gewisser britischer Fabrikanten oder der britischen Industrie überhaupt. Es sei daher nicht nur die Benutzung der Namen etc. bestimmter britischer Fabrikanten zur Bezeichnung fremder Fabrikate, sondern auch die Anbringung des britischen Wappens, -des Namenszuges der Königin und ahnlicher, wenn auch nicht auf einen bestimmten Fabrikanten hinweisender Zeichen für verhoten zu erachten, weil der Gebrauch solcher Zeichen offenbar nur in der Absicht erfolgen könne, um der Waare dadurch den Anschein britischen Ursprungs zu geben. Dagegen wurde der Gebrauch der onglischen Sprache auf den Etiketten etc., um die Quelität der Waare zu bezeichnen, den Gebrauch technischer für gewisse Qualitäten in England hergebrachter Kunstausdrücke nicht ausgeschlosen, als zulässig und erlaubt anerkannt.

Es scheint, als ob die brittischen Zollbeamten diese Grundsätze längere Zeit hindurch in der Praxis besolgt haben; im Jahre 1847 kehrten sie jedoch zu der weitesten Interpretation des Gesetzes zurück. Es wurden Waaren saisirt, welche nur mit Qualitäts-Bezeichnungen in englischer Sprache versehen waren, ja sogar solche, welche neben solchen Bezeichnungen den Namen und Wohnort des deutschen Fabrikanten oder das prensisische Kronwappen auf den Etiketten trugen. Die britische Regierung selbst fing an gegen die von ihr im Jahre 1845 dem Gesetze gegebnen Auslegung Bedenken zu erheben. Es wurde geltend gemacht, dass diese Auslegung zu großen Missbräuchen Anlass gübe, und dass eine jede in englischer Sprache abgesaste Qualitäts-Bezeichnung die Absicht verrathe, den Käuser zu dem Glauben zu verleiten, dass die Waare englischen Ursprungs sei. Eine Einwirkung auf das Versahren der Zollbehörden war daher von dieser Seite nicht zu erwarten.

1

inzwischen ist im lausenden Jahre eine gerichtliche Entscheidung ergangen, welche wenn man sie als Norm für die Zukunst annehmen könnte, einen Theil der Frage erledigen würde. Es wurde nämlich eine bedeutende Sendung Papier, welche von Triest nach London geschickt war, um von da nach dem britischen Ostindien expedirt zu werden, und welche auf jedem einzelnen Ries eine Etikette mit dem sehr englisch klingenden Namen des Triester Fabrikanten, mit dem Namen des Fabrikationsortes: Triest und mit der Qualitäts-Bezzeichnung: »superfine blue wove soolscap « sührte, in London saisirt, indem die Zollbeamten in der englischen Qualitäts-Bezeichnung, in Verbindung mit dem englischen Klange des Namens des Fabrikanten, eine Umgehung des Gesetzes sanden. Das Gericht trat dieser Ansicht nicht bei und verordnete die unverzügliche Freilassung der Waare, da die Bezeichnung von Triest als Fabrikationsort die gesetzwidrige Absicht ausschließe.

Könnte man annehmen, dass das in diesem Specialsall ausgersprochene Prinzip: dass nämlich Qualitäts-Bezeichnungen in englischer Sprache dann zulässig sind, wenn zugleich Name und Wohnort des Fabrikanten beigesügt ist, allgemeine Geltung erlangte, so bliebe zwar die sernere Frage zweiselhest, wie es zu halten sei, wenn die Waare miehts weiter als eine Qualitäts-Bezeichnung in englischer Sprache, oder niehts weiter als eine solche Bezeichnung und den Namen des Fabrikanten sührt; so wäre indes immer schon einige Sicherheit gewonnen.

In der That geht es doch auch weit, daraus allein, dass eine Waare mit einer Qualitäts-Bezeichnung in englischer Sprache versehen ist, auf eine betrügliche Absicht zu schließen. Die Qualität der Waare wird sehr allgemein, und ganz der Natur der Sache gemäß, in der Sprache des Landes bezeichnet, wohin der Absatz geht. Dass deutsche Waaren, welche nach britischen Kolonien, oder nach den Ver. Staaten ton Amerika, we doch auch englisch gesprochen wird, bestimmt sind, Etiketten in englischer Sprache führen, kann deshalb nicht auffallen. Mitunter sind diese Etiketten von der Art, dass sie, auch ohne Angabe eines bestimmten Fabrikanten und eines bestimmten Fabrikationsorts, den nicht englischen Ursprung der Waare deutlich an der Das nach dem britischen Ostindien bestimmte Türkischrothgarn z. B. wird sehr allgemein mit der Bezeichnung german dye auf den Etiketten versehen, da das deutsche Garn besser ist, als das englische und doch sind auch solche Etiketten in England sür unzulässig erachtet.

Britische Fabrikanten nehmen, wie dies auch ganz natürlich ist, keinen Anstand sich bei Waaren, welche für den deutschen Markt bestimmt sind, der deutschen Sprache zu bedienen ). gehen auch weiter und ahmen auf den für die transatlantischen Märkte bestimmten Creas und Platillas die Firmen und Zeichen derjenigen deutschen Häuser nach, deren Waare auf diesen Märkten eines besonderen Ruses geniesst. Für die Platillas sind dies z. B. die Zeichen und Firmen von G. F. Wielandt in Friedland, Gottsried Schmidts Witwe & Söhne in Friedland, C. G. Kramsta & Söhne in Freiburg, für die Creas die Zeichen und Firmen des zuletzt genannten Hauses und von Abr. Dürninger & Comp. in Herrenhut. Englische Leinen mit diesen Bezeichnungen kommen in Chile, Peru, St. Thomas, Venezuela und Mexiko auf den Markt. In Mexiko sind es besonders die mit einem Bienenkorbe und der Ausschrist: Creas parfait versehenen, unter den Namen: Bienenkorb bekannten Kramstaschen Creas und die Dürningerschen sogenannten Andreas- Creas, rücksiehtlich deren dergleichen Imitationen vorkommen.

Wenn hiernach die britischen Fabrikanten in der Leinen-Industrie, in welcher ihnen die Deutschen voraus waren, sich bei der Konkurrenz mit den letzteren nicht zu billigender Mittel bedient haben, so ist freilich leider zuzugestehen, daß deutsche Fabrikanten in anderen Zweigen der Industrie, in welchen ihnen die britischen oder französischen Fabrikanten voraus waren, dieselben Mittel in nur zu großem Umfange gebraucht haben, und wenn die britische Gesetzgebung dahin gewirkt haben sollte, die Anwendung solcher Mittel zu beschränken, so wäre das jedenfalls ein für Deutschland erwünschtes Resultat. Es handelt sich hierbei nicht bloß um einen Ehrenpunkt, obwohl auch dieser nicht gering zu achten wäre, sondern um sehr handgreifliche materielle Interessen. Es mag ganz abgesehen werden von Fällen wirklichen Betruges, wie wenn z. B. ein schlechter deutseher Flügel für 400 oder 450 Mk. mit der stolzen Firma von »Broad-

<sup>1)</sup> So findet sich z. B. auf der Verpackung von Stemmeisen und anderen Werkzeugen von Ward & Payne in Sheffield folgende, freilich nicht im besten Deutsch abgefalste » Warnung«.

<sup>.</sup> Keine sind echt, als die mit dem zeichen der Corporation .

oda es den Herren Ward & Payne mitgeiheilt worden ist, dass einige Kaufleute unredlicher Weise versucht haben, Schneidewerkzeuge schlechter Qualitat mit deren Namen versehen, als von densel, ben gemacht unter das publicum zu bringen, so halten die Herren Ward & Payne es fur richtig, ihre Freunde gegen solche Betrügerei zu warnen und zu bemerken u. s. w. .

wood, Londone für 1000 Mk. in Mexiko verkaust wird, denn solche Dinge rächen sich von selbst an den dabei Betheiligten, wenn aber gute deutsche Waaren, welche die Konkurrenz mit sremdem Fabrikat in keiner Beziehung zu scheuen haben, nur in fremdem Gewande austreten, wenn deutsche Tuche als französische oder niederländische, deutsche Seidenwaren als Lyoner, deutsche Mousselines de laine und Merinos als französische, selbst ein großer Theil der deutschen kurzen Waaren, welcher nicht allgemein bekannte Fabrikzeichen von Solingen, Remscheid u. s. w. trägt, als französische und englische etikettirt, verpackt und verkaust werden, so mag man sich nicht wundern und beklagen, wenn die deutsche Industrie aus entsernten Märkten nicht zur gebührenden Anerkennung gelangt. Der Rus und das Vertrauen dessen eine Industrie, und zwar unter ihrem wahren Namen, im Auslande genießt, ist die einzige Basis eines dauerhaften und sortschreitenden Absatzes.

### Die Chausseen in Preußen im Jahre 1847<sup>1</sup>).

Die Staatsstrafsen, d. h. diejenigen Chausseen, deren Unterhaltung dem Chausee-Unterhaltungs-Fonds des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten obliegt, haben sich seit dem Jahre 1831 in keinem Jahre so stark vermehrt, als im Jahre 1847. Es betrug nämlich die Zunahme der Länge, in runden Zahlen,

| 11011 | 410 23 | men en en en e |           | ,       |       |         | ,    |    |        |
|-------|--------|----------------|-----------|---------|-------|---------|------|----|--------|
| im    | Jahre  | 1831           | 79        | Meilen  | im    | Jahre   | 1839 | 16 | Meilen |
| •     | •      | 1832           | 33        | » ·     |       | *       | 1840 | 18 | •      |
| •     | •      | 1833           | 33        | >       | •     | ,       | 1841 | 32 | *      |
| •     |        | 1834           | 47        | *       | •     | ,       | 1842 | 27 | •      |
| ,     | •      | 1835           | 52        | •       |       | ,       | 1843 | 45 | >      |
| ,     | •      | 1836           | <b>54</b> | *       | *     | •       | 1844 | 28 | >      |
|       |        | 1837           |           |         |       |         | 1845 |    | >      |
| ,     | •      | 1838           | 26        |         |       |         | 1846 |    | •      |
|       |        |                | im J      | ahre 18 | 47 70 | ) Meile | en.  | -  |        |

Dieser bedeutende Zuwachs vertheilte sich auf die einzelnen Provinzen und Regierungs-Bezirke in folgender Weise:

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. I. S. 93 u. 176; II. S. 614.

| Regierungs - Bezirk. | Be-<br>stend<br>Anfang<br>1847. |      | Same  | Regierungs - Bezirk. | Be-<br>stand<br>Anfang<br>1847. | Za-<br>gang<br>1847. | Bo-<br>stand<br>Anlang<br>1848. |
|----------------------|---------------------------------|------|-------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Königsberg Meilen    | 49,0                            |      | 51,7  | Potsdam Meilen       | 121,4                           | 1,1                  | 122,5                           |
| Gumbinnen            | 22,3                            | 2,6  | 24,9  | Frankfurt            | 57,6                            | •                    | 57,6                            |
| Danzig               | 36,4                            | 0,8  | 37,2  | Prov. Brandenb       | 179,0                           | 1,1                  | 180,1                           |
| Marienwerder .       | 46,9                            | 4,1  | 51,0  | Magdeburg            | 76,9                            | 2,0                  | 78,9                            |
| Prov. Preussen .     | 154,6                           | 10,2 | 164,8 | Merseburg            | 97,9                            | 3,0                  | 100,9                           |
| Posen                | 43,4                            | 1,2  | 44,6  | Erfort               | 48,4                            | 0,9                  | 49,3                            |
| Bromberg             | 22,4                            | 4.8  | 27,2  | Prov. Sachsen .      | 223,2                           | 5,9                  | 229.1                           |
| Prov. Posen -        | 65,8                            | 6,0  | 71,8  | Milnster             | 44,8                            | 4,2                  | 49,0                            |
| Stettin              | -54,6                           | 3,0  | 57,6  | Minden               | 53,4                            | 5,3                  | 58,7                            |
| Cöslin »             | 36,7                            | 14,0 | 50,7  | Arnsberg             | 152,4                           | 4,8                  | 157,2                           |
| Strafsund            | 11,0                            | 7,5  | 18,5  | Prov. Westphal       | 250,6                           | 14,3                 | 264,9                           |
| Prov. Pommern .      | 102,3                           | 24,5 | 126,8 | -                    | 69,2                            | 0,3                  | 69,5                            |
| Breslau              | 87,4                            | 0,7  | 88,1  | Düsseldorf •         | 99,8                            | 1,7                  | 101,5                           |
| Liegnitz             | 109,6                           | 0,8  | 110,4 | Köln                 | 33,1                            |                      | 33,1                            |
| Oppeln               | 34,8                            | 4,8  | 39,6  | Trier                | 64,1                            |                      | 64,1                            |
|                      | 231,8                           |      | 238,1 | Aachen               | 29,7                            |                      | 29,7                            |
|                      |                                 |      |       | Rheinprovinz -       | 295,9                           | 2,0                  | 297,9                           |
|                      |                                 |      |       | ganze Monarchie .    | 1503,2                          | 70,3                 | 1573,5                          |

Die in vorstehender Uebersicht als Zugang nachgewiesenen 70,3 Meilen

|                                                                                                                                                                                                                      | 70,3 | Meilen  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| bestehen                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| <ol> <li>aus im Zuge von Staatschausseen liegenden<br/>Pflaster- und Dammstrecken, welche früher<br/>von Kommunen zu unterhalten waren, im Laufe<br/>des Jahres aber vom Staat zur Unterhaltung</li> </ol>           | •    |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1,7  | •       |
| <ol><li>aus Bergwerksstraßen im RegierBezirk Oppeln,<br/>deren Unterhaltung in Laufe des Jahres auf den</li></ol>                                                                                                    | •    |         |
| Chaussee-Unterhaltungs-Fonds überging mit                                                                                                                                                                            | 3,8  | •       |
| 3. aus Chausseen, welche, wie weiter unten näher zu erläutern sein wird, von den betreffenden Kreisen gebaut, und im Lause des Jahres vollendet und vom Staate übernommen wurden und zwar in Pommern mit 24,5 Meilen |      |         |
| •                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| in Westphalen mit 3,7                                                                                                                                                                                                | 28,2 | •       |
| zusammen                                                                                                                                                                                                             |      | Meilen. |
| so dass an Neubauten aus Staatssonds nur verbleiben                                                                                                                                                                  | 36,6 | •       |

von welchen der bei Weitem gtöste Theil, nämlich 27 Meilen, auf die Provinzen Preußen, Posen und Westphalen kommen. Von dieser Meilenzahl gehört ein Theil, wie namentlich die Straßen von Königsberg auf Warschau, von Posen über Inowraciaw nach Thorn, von Bromberg nach Thorn, von Münster nach Glanerbrück und von Düsseldorf nach Münster zu denjenigen wichtigeren Verkehrsstraßen, welche verschiedene Landestheile mit einander oder mit dem Auslande verbinden, und deshalb grundsätzlich aus Staatssonds ausgesührt werden, ein anderer Theil ist weniger aus Rücksicht auf das Interesse des großen Verkehrs, als vielmehr aus dem Grunde auf Kosten des Staats in Angriss genommen und ausgesührt worden, um zur Milderung eines Notbstandes in Gegenden, deren eigene Krässe dazu nicht ausreichten, beizutragen.

In der Provinz Pommern wo, wie oben bemerkt, 241/4 Meilen von Seiten der Kreise gebauter Chausseen vom Staate zur Unterhaltung übernommen wurden, sind schon seit einer Reihe von Jahren Chausseen aus Staatsfonds nicht gehaut, dagegen ist dieser Provinz im Jahre 1838 für die Zeit von zehn Jahren jährlich eine Summe von 50000 Thir. als Prämie für den Ausbau von fünf Meilen Chaussee mit der Zusage überwiesen worden, die mit Hülfe dieses Zuschusses angelegten Strassen zur Unterhaltung aus Staatssonds zu übernehmen. Der Altpommersche Kommunal-Landtag verhiels eine Verstärkung der hiernach von Seiten des Staats gewährten Bauprämie von 10000 Thir. und 5000 Thir. aus Mitteln der Provinz und mit Hülse der solchergestalt auf 15000 Thlr. pro Meile erhöheten Prämie wird von den betheiligten Kreisen der Chausseebau ausgeführt. Nachdem in den ersten Jahren nach der ersolgten Bewilligung noch mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden waren, ist man seit dem Jahre 1842 in dem Demminer, Saatziger, Regenwalder, Schievelbeiner, Belgarder und Neustettiner Kreise mit dem Bau rüstig vorgeschritten, so dass allein im Jahre 1847 241/2 Meilen sertig gestellt und vom Staat übernommen wurden.

Die in der Provinz Westphalen vom Staat zur Unterhaltung übernommenen 3,7 Meilen gehören der Arnsberg-Beverunger Strasse an und sind von dem Warburger Kreise mit Hülse einer Staatsprämie gebaut worden.

Die Fortschritte des Baues solcher Chausseen, auf welchen Chausseegeld erhoben wird, welche aber nicht aus dem etatsmälsigen Chaussee-Unterhaltungs-Fonds, sondern aus Provinzial-Kreis- oder Privat-Fonds unterhalten werden, erhellt für die Jahre 1846 und 1847 aus nachfolgender Uebersicht, welche sich an die im Jahrg. 1847 Bd. I. S. 105 ffg. abgedruckten Uebersichten anschließt. Dass in dieser Uebersicht die Provinz Pommern nicht erscheint, erklärt sich daraus, dass die daselbst aus den Mitteln der Kreise und der Provinz gebauten Chausseen, wie bemerkt, vom Staat zur Unterhaltung übernommen wurden.

| Regi <b>erungs</b> - Bezirke |                               |                     |                               | Aktien-Kommu-<br>nal- etc. Straßen. |                      |                               | Bergwerks-Strafsen<br>unter Barriere. |                     |                                | zusammen.                        |                  |               |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| und<br>Provinzen.            | 1646 waren<br>3 ze unterhalt. | Zugang<br>18 46/47. | K also im An-<br>F fang 1848. | 1946 waren                          | Zugang<br>2 1840/47. | K also im An-<br>E fang 1848. | H 1846 waren<br>p zu unterhalt.       | Zugang<br>18 40/41. | K also im As-<br>p. fang 1848. | H 1846 wares<br>it us unterholt. | Zucang<br>10 **, | F chan im An- |
| Königsberg                   |                               |                     |                               | 7,0                                 |                      |                               |                                       |                     |                                | 7,0                              |                  | 125           |
| Gumbianen                    |                               | •                   |                               |                                     |                      |                               | • `;                                  |                     |                                |                                  |                  |               |
| Danzig                       | •                             | •                   | :                             | 6,2                                 | 3,0                  | 9,2                           | •                                     | •                   | •                              | 6,2                              | 3,0              | 9,2           |
| zus. Prov. Preulsen          |                               | •                   |                               | 13,2                                | 8,5                  | 21,7                          | •                                     |                     |                                | 13,2                             | 8,5              | 21 *          |
| Posen                        | 8,5                           | 5,0                 | 13,5                          |                                     |                      |                               |                                       |                     |                                | 8,5                              |                  | 133           |
| Bromberg                     |                               |                     | .                             |                                     | •                    |                               | •                                     |                     |                                |                                  |                  |               |
| zus. Prov. Posen             | 8,5                           | 5,0                 | 13,5                          |                                     |                      |                               |                                       |                     |                                | 8,5                              | 5,0              | 13:           |
| Breslau                      |                               |                     |                               | 11,7                                | 26,7                 | 38,4                          |                                       |                     |                                | 11,7                             |                  |               |
| Liegnitz                     |                               | ١.                  |                               | 3,9                                 | 10,3                 | 14,2                          |                                       |                     |                                | 3,9                              | 10,3             | 11:           |
| Oppela                       | •                             |                     |                               | 15,0                                | 7,6                  | 22,6                          | 9,3                                   |                     | 2,7                            | 24,3                             | 1,0              | 253           |
| zus. Prov. Schlesien .       |                               | •                   |                               | 30,6                                | 44,6                 | 75,2                          | 9,3                                   |                     | 2,7                            | 39,9                             | 38,0             | 77.3          |
| Potsdam                      |                               |                     | ١.                            | 15,7                                | 1,3                  | 17,0                          |                                       |                     |                                | 15,7                             | 1,3              | 1:2           |
| Frankfurt                    | •                             |                     |                               | 2,2                                 | •                    | 2,2                           | ١.                                    |                     |                                | 2,2                              |                  | 21            |
| zus. Prov. Brandenburg       |                               |                     |                               | 17,9                                | 1,3                  | 19,2                          |                                       |                     |                                | 17,9                             | 1,3              | 19.2          |
| Magdeburg                    |                               |                     |                               | 9,6                                 | 2,5                  | 8,3                           |                                       |                     |                                | 9,6                              | 2,5              | ដ             |
| Merseburg                    |                               |                     |                               | 6,2                                 |                      |                               |                                       |                     |                                | 6,2                              | 2,4              |               |
| Erfurt                       | •                             |                     | Ŀ                             | 1,9                                 | 2,9                  | 4,8                           | •                                     | •                   | •                              | 1,9                              | 2,9              | 1,8           |
| zus. Prov. Sachsen           |                               |                     |                               | 17,7                                | 7,8                  | 21,2                          |                                       |                     |                                | 17,7                             | 7,8              | 21,3          |
| Münster                      |                               |                     |                               | 1,4                                 | 5,2                  | 6,6                           |                                       |                     |                                | 1,4                              | 5,2              | ü             |
| Minden                       |                               | •                   |                               | 8,2                                 | 7,5                  | 15,7                          | •                                     |                     | •                              | 8,2                              | 7,5              | 15.7          |
| Arnsberg                     | 12,1                          | 6,6                 | 18,7                          | 11,9                                | 7,0                  | 18,9                          | 1,1                                   |                     | 1,1                            | 25,1                             | 13,6             | 38.7          |
| zus. Prov. Westphalen        | 12,1                          | 6,6                 | 18,7                          | 21,6                                | 19,6                 | 41,2                          | 1,1                                   |                     | 1,1                            | 34,8                             | 26,3             | 61,1          |
| Koblenz                      | 18,9                          | 1,0                 | 19,9                          | 3,3                                 |                      | 3,3                           |                                       |                     |                                | 22,2                             |                  |               |
| Köla                         | 17,4                          |                     | 18,7                          | 11,2                                |                      | 12,0                          | •                                     | •                   | •                              | 26,6                             | ,-               |               |
| Düsseldorf                   | 24,3                          | 1,0                 | 27,4                          | 16,0                                |                      | 16,5                          | ·                                     | •                   | •                              | 40,3                             | •                |               |
| Aachen                       | 20,1                          | 4,8                 | 24,9                          | 15,6                                | 6,0                  | 21,6                          |                                       | • 1                 | •                              | 35,7                             | 10,8             |               |
| Trier :                      | 54,9                          | 2,8                 | 57,7                          |                                     | •                    | · .                           | <u> </u>                              |                     | •                              | 54,9                             |                  | 57,7          |
| zus. Rheinprovinz            | 135,6                         | 10,8                | 148,6                         | 46,2                                | 9,5                  | 53,5                          |                                       | •                   | •                              | 181,8                            | 20,3             | 2021          |
| zus. ganze Monarchie         | 156 9                         | 22 4                | 100 0                         | 147 1                               | 97 4                 | 222.0                         | 10.4                                  |                     | 2.0                            | 313,8                            | 102.0            | 116           |

Hinsichtlich der einzelnen Kategorien, in welche die vorstehend nachgewiesenen Chausseen zerfallen, kann auf die im Jahrg. 1847. I. S. 104 fig. gegebenen Erläuterungen Bezug genommen werden; im Uebrigen ist zu der Uebersicht Folgendes zu bemerken.

Ċ

ű.

È.

٤

-

ŝ

<u>ر</u> ؛

ŀ

第一年月二十四日

į.

ŧ,

11/2

In der Provinz Preussen ist eine relativ recht bedeutende Vermehrung eingetreten. Ausser den im Lauf der Jahre 1844, dem Verkehr übergebenen 8,4 Meilen waren zu Ansang des Jahres 1848 noch 2,9 Meilen vollendet, welche nur um deswillen nicht in die Nachweisung aufgenommen worden sind, weil die Regulirung der Chausseegeld-Erhebung auf denselben zu jener Zeit noch nicht zum Abschlus gelangt war. Diese Lebhastigkeit des Chausseebaus ist hauptsächlich dem Nothstande zuzuschreiben, welcher in Folge der ungünstigen Ernten der Jahre 1844 und 1845 in einem Theile der Provinz hervorgetreten war, und welcher die betheiligten Kommunen und Grundbesitzer zu außergewöhnlichen Anstrengungen aufforderte, um der arbeitenden Klasse durch Eröffnung von Strassenbauten Verdienst zu gewähren; ein Bestreben, welchem die Regierung durch Bewilligung sehr bedeutender Bauprämien entgegen kam. Von den als Zugang nachgewiesenen 8 1/4 Meilen sind 2 1/4 Meilen in der Umgegend von Königsberg, 3 Meilen im Ermeland und 3 Meilen in der Richtung von Graudenz nach Ostpreußen angelegt.

In der Provinz Posen ist der Chausseebau aus dem Provinzial-Strassenbaufonds planmässig fortgesetzt. Die hinzugetretenen 5 Meilen kommen sast ausschließlich auf den Strassenbau von Neustadt nach Piesehen.

Relativ und absolut am bedeutendsten ist der Zugang in der Provinz Schlesien. Die Meilenzahl der Aktienstrassen hat sich dort in den beiden Jahren 1846/47, weit mehr als verdoppelt; im Regierungs-Bezirk Breslau allein sind mehr Meilen hinzugetreten, als in irgend einer Provinz. Hier ist es besonders das lebhaste Interesse der großen Grundbesitzer sür den Chausseebau, gesördert durch nicht unbeträchtliche Zuschüsse aus Staatssonds, welchem die Provinz diese namhaste Vermehrung ihrer Kommunikations-Mittel verdankt. Unter den neu gebauten Strassen sind besonders hervorzuheben: die Aktienstrassen von Trebnitz über Militsch nach Zduny und von Glatz nach Neisse, die Privat-Chausseen von Muskau nach der sächsischen Grenze in der Richtung auf Bautzen, von Breslau nach Rawicz und von Orls über Medzibor auf Ostrowo, sowie die Aktien-Chaussee von Glogau über Beuthen nach Neusalz. Die Länge der Bergwerksstrassen hat sieh um 7,7 Meilen vermindert, da die Strassen von Tarnowitz nach

Beuthen, von Gleiwitz nach Königshütte und von Königshütte nach Myslowitz als Staatsstraßen übernommen sind.

In der Provinz Brandenburg hat der Chaussechau aus Privatfonds erst in neuester Zeit Außschwung gewonnen. Die Ergebnisse desselben können erst in künstigen Uebersichten hervortreten.

Auch in der Provinz Sachsen ist der Fortschritt unbedeutend. Die beinahe 4 Meilen lange Chaussee von Croppenstedt über Quedlinburg nach Gernrode ist als Staatsstraße übernommen, und es hat sich deshalb die Meilenzahl der Privat-Chausseen im Regierungs-Bezirk Magdeburg vermindert.

Erfreulich ist dagegen die Zunahme der Privat-Chausseen in der Provinz Westphalen. Im Regierungs-Bezirk Münster, wo im Jahr 1846 nur eine einzige Strasse dieser Art bestand, sind deren fünf, zum Theil allerdings von geringer Länge, dem Verkehr übergeben; im Regierungs-Bezirk Minden haben die Kommunen in den dicht bevölkerten Minden-Ravensbergischen Landestheilen Interesse für den Chausseebau gezeigt. In dem zum Regierungs-Bezirk Arnsberg gehörenden Herzogthum Westphalen sind aus dem Provinzial-Wegebausonds die Strasse von Altenhunden nach Oberkirchen vollendet, die Mönestrasse (von Brilon über Rüthen und Belecke nach Mülheim) und die Attendorner Strasse sortgesetzt und die Medebacher Strasse begonnen; in der Grassehaft Mark ist, namentlich in den Kreisen Altena, Iserlohn und Hagen, der Chausseebau durch Kommunen und Aktien-Gesellschaften gesördert.

In der Rheinprovinz haben, wie in der Nachweisung bemerkt 1st, die Bezirksstrassen durch Neubau um 10,8 Meilen, die Privatchausseen durch Neubau um 9,5' Meilen zugenommen. Gleichzeitig sind jedoch 2,2 Meilen Privatchausseen als Bezirksstrassen übernommen, so dass sich zu Ansang des Jahres 1848 die Länge der Bezirksstrassen um 2,2 Meilen größer, die Länge der Privatchausseen um ebensoviel geringer herausstellte, als sich bei Hinzurechnung der neu gebauten Strecken zu den im Jahre 1846 vorhandenen Längen ergiebt. Dass in der Rheinprovinz verhältnismässig weniger Privatchausseen hinzutraten, als in den Provinzen Preußen, Schlesien und Westphalen, hat darin seinen Grund, dass sich in dieser Provinz weit früher, als in irgend einer andern, unter Kommunen und Privatpersonen ein lebhastes Interesse für Vermehrung der Kommunikations-Mittel zeigte, und daselbst aus diesem Grunde gegenwärtig weit weniger eines chausseemälsigen Ausbaus bedürftige Strafsen vorhanden sind, als anderwärts. Die Thätigkeit in dieser Provinz für Straßenbauten wird deher jetzt vorzugsweise von dem Ausbau der Kommunalwege in Anspruch genommen, auf welchen die Erhebung eines Chausseegeldes in der Regel nicht stattfindet, und welche deshalb auch in der obigen Nachweisung nicht erschienen.

Es waren hiernach an Staatsstraßen und solchen Provinzial-, Kommunal- etc. Straßen, auf welchen Chausseegeld erhoben wird, zu Anfang 1848 vorhanden:

| Posen 71,8 13,5 85, Pommern 126,8 — 126, Schlesien 238,1 77,9 316, Brandenburg 180,1 19,2 199, Sachsen 229,1 21,2 250, Westphalen 264,9 61,1 326, Rheinprovinz 297,9 202,1 500,                         |    |     |         |             |                | Staatsstrafsen | Bezirks - etc.<br>Strafsen | zusammen " |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| Pommern 126,8 — 126,8 — 126,8 — 126,8 — 126,8 — 126,8 — 316, Schlesien 238,1 77,9 316, Brandenburg 180,1 19,2 199, Sachsen 229,1 21,2 250, Westphalen 264,9 61,1 326, Rheinprovinz 297,9 202,1 500,     | in | der | Provinz | Preußen     | Meilen         | 164,8          | 21,7                       | 186,5      |
| Schlesien 238,1 77,9 316,     Brandenburg 180,1 19,2 199,     Sachsen 229,1 21,2 250,     Westphalen 264,9 61,1 326,     Rheinprovinz 297,9 202,1 500,                                                  |    | *   | •       | Posen       |                | 71,8           | 13,5                       | 85,3       |
| Brandenburg > 180,1 19,2 199, > Sachsen > 229,1 21,2 250, > Westphalen > 264,9 61,1 326, > Rheinprovinz > 297,9 202,1 500,                                                                              |    | •   | >       | Pommern     | •              | <b>126</b> ,8  |                            | 126,8      |
| <ul> <li>Sachsen</li> <li>Westphalen</li> <li>Rheinprovinz</li> <li>229,1</li> <li>21,2</li> <li>250,</li> <li>264,9</li> <li>61,1</li> <li>326,</li> <li>297,9</li> <li>202,1</li> <li>500,</li> </ul> | •  | •   |         | Schlesien   | *              | 238,1          | 77,9                       | 316,0      |
| Westphalen > 264,9 61,1 326, Rheinprovinz > 297,9 202,1 500,                                                                                                                                            | •  | *   | •       | Brandenburg | >              | 180,1          | 19,2                       | 199,3      |
| » Rheinprovinz » 297,9 202,1 500,                                                                                                                                                                       | •  | >   | •       | Sachsen     | . *            | 229,1          | 21,2                       | 250,3      |
|                                                                                                                                                                                                         | *  | •   | •       | Westphalen  | •              | 264,9          | 61,1                       | 326,0      |
| zysammen » 1573,5 416,7 1990,                                                                                                                                                                           | >  | •   | Rheinpr | ovinz       | *              | <b>297,9</b>   | 202,1                      | 500,0      |
|                                                                                                                                                                                                         |    |     | _       | zysammen    | » <sup>-</sup> | 1573,5         | 416,7                      | 1990,2.    |

Die aus den Chaussee-Neubaufonds gezahlten Kosten für den Neubau von Chausseen stellten sich in der Sollausgabe für das Jahr 1847 folgendermaafsen:

Der etatsmäßige Neubausonds betrug 1000000 Thir. — Sgr. — Pf. dazu traten an außerordenti. Zuschüssen 120759 » 22 » 5 » zusammen 1120759 Thir. 22 Sgr. 5 Pf.

Von dieser Summe wurden verwendet:

| in | der          | Proving  | z Preußen   | 159424  | Thir. | 26 | Sgr. | 11  | Pf.        |   |
|----|--------------|----------|-------------|---------|-------|----|------|-----|------------|---|
| •  | •            | *        | Posen       | 145865  |       | _  | •    | _   | <b>»</b> . |   |
| •  | *            | *        | Pommern     | 150000  | *     | _  | •    | _   |            |   |
| •  | •            | >        | Schlesien   | 187567  | •     | 2  |      | 5   | ,          |   |
| *  | <b>'&gt;</b> | >        | Brandenburg | 35785   | >     | 4  | •    | 2   | •          |   |
| >  | •            |          | Sachsen     | 163855  |       | _  | •    | 11  | >          |   |
| >  | •            | <b>,</b> | Westphalen  | 178320  | >     |    |      | _   | •          |   |
| ,  |              |          | rovinz      | 96247   |       | 25 | •    | . 7 |            |   |
| un |              |          | Reserve     | 3694    | >     | 22 | »    | 5   | ,          |   |
|    | •            |          | zusammen -  | 1120759 | Thle. | 22 | Ser. | 5   | Pf.        | - |

worunter sich 386681 Thir. 6 Sgr. — Pf. an Bauprämien befanden. Der Nothstand, welcher in Folge der Missernte des Jahres 1846 in einem großen Theile der Monarchie während der ersten Hälfte des Jahres 1847 hervortrat, machte es erforderlich den Anstrengungen, welche von den Kommunal- und Kreis-Verbänden zur Beschäftigung

der arbeitenden Klasse gemacht werden mußten, aus Staatsmitteln zu Hülfe zu kommen. Als die geeignetste Form für diese Hülfe ergab sich in den meisten Fällen die Eröffnung von öffentlichen Arbeiten, namentlich von Chausseebauten in den besonders hart betroffenen Gegenden. Diese Bauten konnten aus dem bereits zu Anfang des Jahres disponirten Chaussee-Neubaufonds nicht bestritten werden, und es wurden daher für solche Chausseebauten, welche zur Beseitigung eines Nothstandes unternommen werden mußten, noch 421342 Thir. außerordentlich bewilligt und, bis auf einen unbedeutenden Betrag, auch im Lauf des Jahres verwendet. Davon kamen

| auf | die | Provinz  | Preußen     | 350000 | Thlr. |
|-----|-----|----------|-------------|--------|-------|
|     |     | •        | Posen       | 20000  | •     |
|     | ņ   | •        | Schlesien   | 18000  | •     |
|     | •   | >        | Brandenburg | 14300  | •     |
| ➤.  |     | <b>D</b> | Sachsen     | 14042  | •     |
| *   | *   |          | Westphalen  | 5000   | •     |
|     |     |          | zusammen    | 421342 | Thir. |

Es waren also im Jahre 1847 für Chaussee-Neubauten zusammen 1542101 Thir. 22 Sgr. 5 Pf. bestimmt.

Die Kosten für die materielle Unterhaltung der Staatsstrafsen im Jahre 1847 nach Regierungs-Bezirken und Provinzen, ingleichen den in diesem Jahre aufgekommenen Bruttoertrag des Chausseegeldes pro Meile und eine Vergleichung dieses Ertrages mit den Unterhaltungskosten ergiebt die nachstehende Uebersicht.

| Regierungs - Bezirke.        | Zahl<br>der                  | der der materiellen                 |   |  |                             |          | die    | Did<br>Brutto-<br>Ein-<br>mahme<br>sa | Also be<br>die Une<br>tragge<br>(M)<br>die Eie | Airo betrugeo<br>die Unterhal-<br>tungskosten<br>gegen<br>die Eismahans |  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|                              | Meilen                       | Unterhaltung.<br>thir.   agr.   pf. |   |  | thir.   age.   pf.          |          |        | gold war<br>po Meile<br>thir.         | nehr<br>thir.                                  | gur<br>ghir.                                                            |  |
| Königsberg                   | 49,0<br>22,3<br>36,4<br>46,9 | 53900<br>23628<br>45040<br>28140    |   |  | 1100<br>1059<br>1234<br>600 | 16<br>26 | 6<br>8 | 742<br>1224                           | 257<br>317<br>10<br>145                        |                                                                         |  |
| Prov. Preußen Posen Bromberg | 154,6<br>43,4<br>22,4        | 150708<br>26040<br>11200            | 1 |  | 974<br>600<br>500           | 24       | 9      | 800<br>922<br>772                     |                                                | 322<br>272                                                              |  |
| Prov. Posen                  | 65,8                         | 37240                               |   |  | 566                         |          |        | 807                                   |                                                | 241                                                                     |  |

1

ţ

| Begierungs - Bezirke.  | Zahl<br>der<br>Meilen                         | Kos<br>der mat<br>Unterh            | eriel | ıg. | Also<br>M                                | cile.                |       | Die<br>Brutto-<br>Rin-<br>makene<br>an<br>Chaussee<br>gold war<br>pr. Meile<br>thir. | Also betruge<br>die Unterhal<br>tungshosten<br>gegen<br>die Einnahm<br>mahr weni<br>ger<br>thir. thir, |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stettin                | 54,6<br>36,7<br>11,0                          | 35490<br>20185<br>7700              |       |     | 650<br>550<br>700                        |                      |       | 662<br>457<br>550                                                                    | 93<br>150                                                                                              | 12               |
| Prov. Pommern  Breslau | 102,3<br>87,4<br>109,6<br>34,8                | 63375<br>97845<br>93160<br>40548    | •.    | 6   | 619<br>1122<br>850<br>1165               | 15<br>14<br>5        | 9     | 576<br>1363<br>843<br>1404                                                           | 43                                                                                                     | 241<br>239       |
| Prov. Schlesien        | 231,8<br>121,4<br>57,6                        | 231553<br>133540<br>51850           |       | 6   | 998<br>1100<br>900                       | 28                   | •     | 1123<br>1159<br>1025                                                                 | •                                                                                                      | 125<br>59<br>125 |
| Prov. Brandenburg      | 179,0<br>76,8<br>97,9<br>48,5                 | 185390<br>99840<br>107690<br>56850  | •     |     | 1035<br>1300<br>1100<br>1172             | 21<br>•<br>•<br>5    |       | 1116<br>862<br>1111<br>865                                                           | 438<br>307                                                                                             | 80<br>11         |
| Prov. Sachsen          | 223,2<br>44,7<br>53,5<br>152,4                | 264380<br>56405<br>59405<br>202200  |       | •   | 1184<br>1261<br>1110<br>1326             | 15<br>25<br>11<br>19 | 9 3 2 | 972<br>653<br>892<br>926                                                             | 212<br>608<br>218<br>400                                                                               | :                |
| Prov. Westphalen       | 250,6<br>69,2<br>99,8<br>33,1<br>64,1<br>29,7 |                                     |       |     | 1269<br>815<br>1360<br>900<br>962<br>950 | 18                   | 3 5   | 874<br>382<br>831<br>670<br>644<br>571                                               | 395<br>433<br>529<br>230<br>318<br>379                                                                 | •                |
| Rheinprovinz           | 295,9<br>1503,2                               | 3118 <b>4</b> 5<br>15 <b>624</b> 91 |       | 6   | 1053<br>1039                             | 26<br>13             | 3     | 641<br>886                                                                           | 412<br>153                                                                                             |                  |

Es folgt endlich eine Uebersicht, aus welcher der Einflus der Eisenbahnen auf den Verkehr auf den Chausseen, soweit solcher sich durch Zunahme oder Abnahme des Chausseegeld-Ertrages darstellt, ersichtlich ist.

| Bezeichnung der Eisenbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Eino                                                     | eegeld-<br>ahme<br>Meilo |              | n Jahre<br>847 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| und<br>Chausseestrecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Länge             | im Duroh- schnitt der drei Jahre vor Eröffn, der Eisenb, | im<br>Jakre<br>1847.     | ger<br>wegi- | mehr           |
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | Meiles.           | thir.                                                    | thir.                    | Prec.        | Proc.          |
| I. Berlin - Stettiner Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17%<br>19         | 2409                                                     | 1729                     | 22,3         | -              |
| Ghaussee von Berlin nach Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 ¼<br>4<br>16 ¼ | <b>4244</b><br>932                                       | 2099<br>656              | 52,7<br>29,5 | :              |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 1/4            | 1578                                                     | 920                      | 41,7         |                |
| III. Anhaltische Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , ,             | 1543<br>275                                              | 1325<br>337              | 14,1         | 22,5           |
| Chaussee von Magdeburg nach Leipzig  V. Magdeburg-Halberstadter Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15%<br>12%<br>7%  | 2020                                                     | 1319                     | 34,7         |                |
| Chausse von Magdeburg n. Braunschweig<br>VI. Thüringische Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ¼<br>9         | 2527                                                     | 1560                     | 38,2         |                |
| schen Grenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1902                                                     |                          |              | •              |
| Chaussee von Berlin nach Frankfurt Frankfurt nach Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 ¼<br>32 ¼      | 2335<br>1431                                             | 1832<br>941              |              | •              |
| zusammen<br>Chaussee von Breslau tiher Liegnitz zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                | 1667                                                     | 1174                     | 29,6         |                |
| Sächsischen Grenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                | 1354                                                     | 1205                     | 11,0         | -              |
| Éisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81/4              | 1199                                                     | 1612                     |              | 34,5           |
| IX. Oberschlesische Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 1/4<br>26 1/4  | 1208                                                     | 1046                     | 13,5         | •              |
| X. Berlin-Hamburger Eisenbahn Chaussee von Berlin nach Kletzke Perleberg nach Wittenberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '20¾<br>21<br>1¼  | 1577<br>795                                              | 1432<br>776              | 9,2<br>2,3   | •              |
| * *Havelberg * Kletzke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 1/2             | 391                                                      | 825                      | ·            | 110,5          |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                | 1412                                                     | 1332.                    | 5,6          | •              |

| Bezeichnung der Eisenbahnen                                                           |                 | Bian                                                           | oogeld-<br>ahme<br>Moile      |                       | n Jahre<br>47 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| und<br>Chausseestreeken.                                                              | Länge<br>Melles | im Durch- schnitt der drei Jahre vor Eröffn, der Eisenb, thir, | im<br>Jahro<br>1847,<br>thir. | weni-<br>gar<br>thir. | mekr          |
| XI. Rheinische Eisenbahn                                                              | 111/4           |                                                                |                               |                       |               |
| Chaussee von Köln über Aachen zur Belgischen Grenze                                   | 161/4           | 1421                                                           | 845                           | 40,6                  |               |
| XII. Bonn-Kölner Eisenbahn                                                            | 3½<br>5         | 811                                                            | 669                           | 17.4                  |               |
| XIII. Köln-Mindener Eisenbahn bis Duisburg<br>Chaussee von Köln nach Duisburg auf dem | 81/3            |                                                                |                               | - ,                   |               |
| linken Rheinufer                                                                      | 121/4           | 951                                                            | 934                           | 1,8                   |               |
| rechten Rheinuser                                                                     | 121/            | 974                                                            | 907                           | 6,9                   |               |
| XIV. Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn.<br>Chaussee von Düsseldorf nach Elberfeld.     | 3 ¼<br>4        | 3000                                                           | 1639                          | 45,4                  | •             |

31

31

, t .

1 1 1 1 1 1 1 1 1

•

•

•

## I. GESETZGEBUNG

## Aktenstücke zur deutschen Zolleinigung-

Von dem Handels-Ministerium der provisorischen Centralgewalt ist, um der Aussührung einer Zollvereinigung von ganz Deutschland näher zu treten, der Entwurf zu einem Reichs-Zollgesetze ausgearbeitet worden. Wenn dieser Entwurf schon im Allgemeinem geeignet ist, die Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, so muß er inaber sondere für die zum Zoll-Vereine gehörigen Staaten, deren Zoll-Gesetzgebung sich, was Preußen betrifft, seit dreißig Jahren und in den übrigen Staaten seit ihrem Beitritt zum Zollvereine, im Allgemeinen als zweckmäßig bewährt hat, von großem Interesse sein. Es wird daher nicht unwillkommen sein, wenn dieser Entwurf in Nachstehendem mitgetheilt und von einigen, sein Verhältniß zu der Gesetzgebung des Zollvereins erläuternden Bemerkungen begleitet wird, für deren Mittheilung die Redaktion einer sachkundigen Hand verpflichtet ist.

## Entwurf eines Reichs-Zoll-Gesetzes.

#### . A. Verkehr mit dem Auslande.

- I. Allgemeine Bestimmungen.
- §. 1. Alle ausländischen Erzeugnisse der Natur und Kunst dürfen im ganzen Umfange des Reichs-Zoll- und Handelsgebietes eingeführt, verbraucht und durchgeführt werden.
- §. 2. Allen inländischen Erzeugnissen der Natur und Kunst ist die Ausfuhr gestattet.
- §. 8. Ausnahmen hiervon §. 1 und 2 können aus polizeilichen Rücksichten auf bestimmte Zeit angeordnet werden.

#### II. Besondere Bestimmungen.

- a) Abgaben vom Verkehr mit dem Auslande.
  - 1. Beim Waareneingang.
- §. 4. Von eingehenden ausländischen Waaren wird ein Eingangszoll erhoben, dessen Höhe, sowie die von demselben befreiten Gegenstände die Erhebungsrolle der Zolltarif nachweist.
- §. 5. Alle aus dem Auslande eingehenden Gegenstände sind, in Beziehung auf die Zollpstichtigkeit, als ausländische Waaren anzusehen und Ausnahmen davon nur zulässig in den durch gegenwärtiges Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen.
  - 2. Beim Waarenausgang.
- §. 6. Von ausgehenden Waaren wird in der Regel keine Abgabe erhoben. Etwaige Ausnahmen ergiebt der Tarif.
  - 3. Beim Waarendurchgang.
- §. 7. Von ausländischen Waaren, welche blos durchgeführt werden, wird keine Abgabe erhoben.
  - 4. Unentgeltliche Waarenabfertigung.
- §. 8. Für die Absertigung von Waaren unter den nach diesem Gesetz vorgeschriebenen Kontrolformen, sowie sür die amtliche Verschlufsanlegung an dieselben darf keine Erhebung stattfinden.
  - 5. Berichtigung des Zolltarifs.
- §. 9. Der Zolltarif kann nur alle drei Jahre im Ganzen berichtigt und muß sodann für die nächsten drei Jahre, acht Wochen vorher vollständig von Neuem herausgegeben werden.

Abänderungen einzelner Zollsätze oder Erläuterungen tiber letzten, sollen der Regel nach nur jährlich auf einmal ausgesprochen, wenigstess acht Wochen vor dem 1. Januar zur öffentlichen Kunde gebracht und erst von diesem Tage an angewendet werden.

Für besondere Ausnahmefälle ist das Reichsgesammtministerium ermächtigt, einzelge Zollsätze auf bestimmte Zeit sofart abzuändere. Ueber die Fortdauer oder Zurücknahme solcher Abänderungen enscheidet das Reichsparlament bei seiner nächsten ordentlichen Versammlung.

### ian in him in this gibb Abgabenerkabung.

ı.

1. Waarenverteichnis.

§. 10. Zur richtigen Anwendung des Zolltarifs dient das amblich bekannt zu machende. Waarenverzeichniss welches die einzelnen Waarenartikel nach ihren im Handel und sonst üblichen Benennungen in alphabetischen Ordnung aufzählt und den auf jeden derselben anwendbaren Tarifsatz bezeichnet.

Wo dennoch über die richtige Anwendung des Tarifs auf die einzehen zellpstichtigen Gegenstände ein Zweifel eintritt, wird letzterer im Verwaltungswege und in letzter Instanz von der obersten Reichs-Zollbehörde entschieden.

2. Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe.

§. 11. Zur Entrichtung des Zolles ist derjenige verpflichtet, welcher zur Zeit, wo der Zoll zu entrichten, Inhaber (natürlicher Besitzer) des zollpflichtigen Gegenstandes ist. Dem Inhaber steht derjenige gleich, welcher den zollpflichtigen Gegenstand aus einer öffentlichen Niederlageanstalt entnimmt.

Inwiesern der Inhaber, der nicht zugleich Eigenthümer ist, von letzterem oder dem Absender oder Empfänger des zollpflichtigen Gegenstandes die Erstattung der Abgaben verlangen könne, ist nach den unter ihnen bestehenden rechtlichen Verhältnissen den Grundsätzen des Civilrechts gemäß, zu beurtheilen und in streitigen Fällen ausschließend von den Gerichten zu entscheiden.

3. Haftung der Waare.

§. 12. Die zollpslichtigen Gegenstände hasten, ohne Rücksicht auf die Rechte eines Dritten an denselben, für pünktliche und vollständige Entrichtung des darauf ruhenden Zolles, und können, so lange diese nicht erfolgt ist, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag belegt werden.

Das an den Inhaber des zollpflichtigen Gegenstandes von einem Zollbeamten ergangene Verbot, über den fraglichen Gegenstand weiter zu verfügen, hat die volle Wirkung der Beschlagnahme.

Die Verabfolgung der Waaren, auf welchen noch ein Zollanspruch haftet, kann in keinem Falle, auch nicht von den Gerichten, Gläubigern und Gütervertretern (Massekuratoren) bei Konkursen eher verlangt werden, als bis die Abgaben davon bezahlt sind.

4. Verjährung der Abgabe.

§ 13. Für die Erhebung der Zollgefälle findet, sowohl gegen die Verwaltung, als gegen den Zollpslichtigen eine einjährige Verjährung in der Art Statt, das nur binnen Jahressrist vom Tage der erfolgten Waarenabsertigung an, ein Anspruch auf Ersatz wegen zu viel entrichteter Gefälle angebracht und binnen gleicher Frist, von gleichem Zeitpunkte an, eine Nachsorderung an den Zollpslichtigen wegen zu wenig oder gar nicht erhobener Zollbeträge gestellt werden darf.

Auf das Regressverhältnis der Verwaltung gegen die Zollbeamten und auf Nachzahlung hinterzogener (desraudirter) Gefälle findet diese abgekürzte Verjährungssrist keine Anwendung.

- c) Einrichtungen zur Beaufsichtigung und Erhebung der Abgaben.

  1. Zoll-Linie, Grentbezirk, Binnen-Linie.
- §. 14. Die Grenze des Reichszollgebietes bildet die Zoll-Linie und der zunächst innerhalb derselben gelegene Raum, dessen Breite nach der Oertlichkeit bestimmt wird, den Grenzbezirk, welcher vom Binnenlande durch die besonders zu bezeichnende Binnen-Linie getrennt ist.

#### 2. Zollstraßen und Landungsplätze.

§. 15. Von den aus dem Auslande in und durch den Grenzbezirk führenden Land- und Wasserstraßen sollen die zum Waarenverkehr mit dem Auslande vorzugsweise geeigneten als Zollstraßen bezeichnet werden. Auch sollen, wo die Zollgrenze durch ein schiffbares Wasser gebildet wird, die erforderlichen Landungsplätze bestimmt werden.

#### 3. Zollbehörden.

§. 16. Zur Feststellung und Erhebung der Ein- und Ausgangsabgaben werden im Grenzbezirke Grenzzollämter, in den übrigen Theilen des Landes andere Hebestellen, auch da, wo die Grenzzollämter nicht nahe genug an der Zoll-Linie liegen, an dieser besondere Ansageposten errichtet.

#### 4. Grenzbewachung.

- §. 17. Die Aufsicht auf den Waaren-Ein- und Ausgang wird längs der Zollgrenze und im Grenzbezirk durch eine uniformirte und bewaffnete Grenzwache geübt, welche zum Gebrauch ihrer Waffen nach den diesem Gesetze sub A. angefügten Vorschriften befugt ist.
- 5. Verpflichtung anderer Angestellter in Bosug auf den Zollschutz.
- §. 18. Andere Staats- und Kommunal-Beamte, namentlich die Polizei- und Forstbedienten, sind zur Unterstützung der Grenzwache verpflichtet. Sie haben insbesondere Uebertretungen der Zollvorschriften, welche bei Ausübung ihres Dienstes zu ihrer Kenntniskommen, möglichst zu hindern, und auf jeden Fall zur nähern Untersuchung sofort anzuzeigen.
  - 6. Allgemeine Vorschriften für die Waaren-Ein-, Durch- und Ausfuhr.

#### aa. Uebersehreitung der Zoll-Linie.

§. 19. Wer zollpflichtige oder zollfreie Waaren, letztere in verpacktem Zustande, mit sich führt, darf über die Zoll-Linie zu Wasser oder zu Lande nur während der Tageszeit und nur auf einer

Zollstraße ein- oder austreten, auch nur bei einem erlaubten Landungsplatze anlanden.

ļ

Inwiesern der Ein- oder Ausgang zu anderer als zur Tageszeit, und auf anderen als den Zollstrassen, auch das Anlanden an anderen, als den bezeichneten Landungsplätzen ausnahmsweise zulässig ist, bestimmt die Zollordnung.

- bb. Fortsetzung des Weges bis zum Zollamte, Deklaration, Revision.
- §. 20. Der Weg von der Zoll-Linie bis zum Grenz-Zollamte muß ununterbroehen fortgesetzt, beim Zollamte Menge und Art der Waaren vollständig und genau angegeben (deklarirt), auch müssen die letzteren dem Zollamte zur Einsicht (Revision) vorgelegt werden.
  - cc. Behandlung der ein- und durchgehenden Waaren.
- §. 21. Eingehende, sei es nach einem inländischen Bestimmungsorte oder zum unmittelbaren Durchgang deklarirte Waaren, werden
  nach Verschiedenheit der Fälle entweder sogleich beim Grenz-Zollamte vollständig abgefertigt (in freien Verkehr gesetzt), oder von solchem
  unter Zollkontrole (mittelst Begleitschein) und geeigneten Falls unter
  Verschluß und gegen Sicherheitsleistung für den Betrag des Zolles,
  an eine andere Hebestelle zur Schlußabsfertigung verwiesen.

#### dd. Behandlung der ausgehenden Waaren.

- §. 22. Bei ausgehenden, einem Ausgangszolle unterliegenden,: Wanen hat die Ermittelung der Menge und Art derselben, sowie die Erhebung des Zolles nach der Wahl des Waarenführers entweder beim Grenzzoll-Amte am Ausgangspunkte oder bei einer Hebestelle im Innern mit Vorbehalt der Revision beim Grenz-Zoll-Amte, zu geschehen.
  - ee. Allgemeine Verpflichtungen der Waarenführer.
- §. 23. Waaren, welche nach §. 21 an eine andere Hebestelle zur weiteren Absertigung verwiesen, oder zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmt, oder nach §. 22 zum Ausgange deklarirt sind, hat der Waarensührer unverändert ihrer Bestimmung zuzusühren, dem Zollamte, bei welchem die Schlussabsertigung zu geschehen hat, zu stellen, auch bis dahin den etwa angelegten amtlichen Verschluss unverletzt zu erhalten.

Die nähern Vorschristen über die Verbindlichkeiten, welche in Hinsicht auf Deklaration und Revision der Waaren, auf die Sicher-heitsleistung sür die schuldigen Zollgefälle und auf den Waarenverschluss von Seite der Verkehrtreibenden zu erfüllen sind, wird die Zollordnung enthalten,

ziehentlich bei der demnächstigen Verzollung oder Wiederausfuhr derselben, über die Lagerfristen, sowie über das Verfahren mit den nach Ablauf dieser Fristen nicht abgeholten Waaren, werden die nöthigen Vorschriften durch die Zollordnung und besonders Niederlage-Regulative ertheilt werden.

Der Inhaber, Eigenthümer oder Absender der Waaren muß sich, wenn er die Waaren zur öffentlichen Niederlage deklarirt oder deklariren läst, jenen Vorschristen unterwersen, ohne dass es darüber noch einer besonderen Erklärung bedarf.

#### 5. Fortlaufende Kontirung.

§. 32. Den in den großen Mess- und Seeplätzen etablirten Großhandlungen kann unter den von der obersten Reichs-Zollbehörde sestgestellten Bedingungen, die sortlausende Kontirung der eingehenden ausländischen Waaren mit der Wirkung gestattet werden, das die unter Kontrole ins Ausland zurückgehenden oder zu öffentlichen Niederlagen gelangenden Waaren ohne Abgabenerhebung vom Konto abgeschrieben werden.

# g. Befreiungen und Erleichterungen bei der Abgaben-Entrichtung. 1. Ausschluß von Bofreiungen.

§. 33. Eine Befreiung von den durch dieses Gesetz beatimmten Abgaben findet nur in den nachstehend — §§. 34 bis 37 — bestimmten Ausnahmen statt.

#### 2. Ausnahmen.

aa. Bei Versendungen aus dem Inlande durch das Ausland nach dem Inlande.

§. 34. Verzollte Waaren, auch inländische Erzeugnisse, welche wom Inlande durch das Ausland nach dem Inlande versendet werden, bleihen beim Aussewie beim Wiedereingange dann von aller Zollentrichtung befreit, wenn die vollständige Ueberzeugung vorhanden ist, dass dieselben Gegenstände wieder eingehen, welche aus dem Inlande ausgegangen sind.

Ausländische Waaren, welche unter Zollkontrole versendet werden, und auf ihrem Wege zum Bestimmungsorte zwischenliegendes Ausland berühren, werden hierdurch unter gleicher Voraussetzung von keiner andern als der, vermittelst der Zollkontrole noch vorbehaltenen, Zollentrichtung betreffen.

Wo die eine oder die andere dieser Begünstigungen zugestanden wird, müssen genau die Vorschriften und die Bedingungen erfüllt werden, welche die Zollverwaltung ertheilen wird, um die obige Ueberzeugung zu begründen.

#### bb. Beim Mels- und Merkeverkehr.

§. 35. Zur Erleichterung des Besuchs auswärtiger Messen und Märkte mit inländischen Erzeugnissen kann für gewisse sich hierzu eignende Gegenstände, unter Beobachtung der erforderlichen Kontrolvorschriften, die zollfreie Rückbringung der unverkauft gebliebenen Waaren verstattet werden.

Nicht minder wird von den auf inländische Messen und Märkten gebrachten, aber unverkaust gebliebenen ausländischen Waaren, Erlass des Eingangszolles bei der Wiederaussuhr, auf vorschriftsmässigen Nachweis über die Identität der ein- und zurückgesührten Waaren, gewährt.

cc. Bei Waaren, welche zur Verarbeitung oder Vervollkommnung mit der Betimmung des Wiedersusgangs eingebracht werden und umgelehrt.

§. 36. Gegenstände, welche zur Verarbeitung oder gur Vervollkommnung der Arbeit mit der Bestimmung, die daraus gesertigten Waaren auszusühren, eingehen, können im Zoll erleichtert werden. In besonderen Fällen kann dies auch geschehen, wenn Gegenstände zur Verarbeitung oder zur Vervollkommnung nach dem Auslande geben und in vervollkommetern Zustande zurückkommen.

í

Ausnahmen der einen wie der andern Art bedürfen aber der Ganthmigung der obersten Reichs-Zollbehörde.

dd, Beim kleinen Grenzverkehr.

§. 37. Ob und welche Erleichterungen in Bezug auf den kleinen Grenzverkehr mit dem benachbarten Auslande stattfinden können, wird nach Maafsgabe des örtlichen Bedürfnisses von der obersten Reichs-Zollbehörde durch besondere Verfügung bestimmt.

#### B. Verkehr im Inlande.

#### . 1. Abgabenfreier Verkehr.

§. 38. Der Verkehr mit zollfreien oder verzollten ausländischen, sowie mit inländischen Waaren aller Art zwischen den zum deutschen Reichazellgebiet verbundenen Einzelstaaten und im Innern derselben ist — unter Ausschluß der §. 3. vorbehaltenen Ausnahmefälle — ein unbeschränkter, völlig abgabensreier:

2: Unsulässigkeit der Stats-, Kommunal- und Privat-Abgaben vom Handel und Verhrauch ausländischer Waaren.

§. 39. Von Gegenständen, von welchen der Eingangtzoll entrichtet sist, darf weder eine weitere Verbrauchs noch sonstige Abgabe für Rechnung, sowohl der Einzelstaaten als der Kommunen und Privaten erhoben werden, vorhehlich jedoch derjenigen innern

Steuern und Abgaben, welche auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Bereitung aus solchen, sowohl ausländischen als inländischen gleichnamigen Gegenständen gelegt sind.

- 3. Vorbehalt wegen der Kommunikations- und anderer Abgaben.
- §. 40. Alle Erhebungen und Leistungen, welche zur Unterhaltung der Stromschiffahrt und Flößerei; der Kanäle, Schleusen, Brücken, Fähren, Kunststraßen, Wege, Krahnen, Waagen, Niederlagen und anderer Anstalten für die Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, gehören nicht zu den im §. 39. als unzulässig bezeichneten Abgaben.

#### C. Vollzugsvorschriften,

S. 41. Die näheren Bestimmungen über die Ausstihrung und Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes wird die zu erlassende Zollerdnung enthalten.

Es mus den Regierungen der zum Zollverein gebörenden Staaten zur Beruhigung und zu einer nicht geringen Genugthung gereichen, im vorstehenden Entwurse ihr eigenes Zollgesetz (publizirt für Preusen zm 23. Jan: 1838 Gesetzsamml. S. 38. fig.) der Hauptsache nach, wieder zu finden. In welchen Punkten der Entwurs von dem Vereins-Zollgesetze abweicht und in wiesern die beliebten Abweichungen entweder als gut und nützlich anzuerkennen sind, oder zu Bedenken Anlass geben, soll hier der Gegenstand einer näheren Erörterung sein.

Bei einer Vergleichung des vorliegenden Entwurs mit dem Vereins-Zollgesetze ergiebt sich, dass in Ersterem

- I. fünf Paragraphen des Vereins-Zollgesetzes (die §§. 9. 11. 22. 36 und 38.) ganz fehlen,
- II. ein Paragraph (der §. 32, in Betreff der fortlaufenden Kontirung) neu binzugekommen ist und
- III: in anderen Paragraphen sich gegen das Vereins-Zollgesetz theils Weglassungen, theils Zusätze, theils sonstige matericile Abanderengen finden.

Was zunächst die weggebliebenen fünf Paragraphen des Vereins-Zollgesetzes anlangt, so giebt die Omission derselben in dem Reichs-Zollgesetze zu nachstehenden Betrachtungen Anlas:

- 1. der §. 9 des Vereins-Zollgesetzes lautet:
- '> Erleichterungen, welche die Bewohner des Landes in anderen bei ihrem Verkehr genielsen, können norwieit ies die
- Verschiedenheit der Velhiknisse gestattet, erwieder werden.

Dagegen bleibt vorbehalten, Beschränkungen, wodurch der Verkehr der Bewohner des Landes in fremden Ländern wesentlich leidet, durch angemessene Maassregeln zu vergelten.

Gewiss erscheint es nicht ungeeignet, die Prinzipien, welche ein Staat beabsichtigt, bei Regelung seiner kommerziellen Verhältnisse zum Auslande zur Richtschnur zu nehmen, in der Gesetzgebung selbst klar und unumwunden auszusprechen. Eine solche und auf diesem Wege sich kundgebende Manisestation der leitenden handelspolitischen Grundsätze wird ihre gute Wirkung, den Regierungen aller stemden Staaten gegentüber, sicherlich nicht versehlen. Namentlich wird es im Fällen, wo der Verkehr der eigenen Staats-Angehörigen in anderen Ländern unbillige Besehränkungen zu erleiden hat, die Anwendung vergeltender Maassregeln ohne Zweisel wesentlich erteichtern, wenn eine solche Vergeltung schon im Gesetze ausdrücklich vorbehalten ist. Aus diesen Gründen dürste es sich wohl empsehlen, den fragliehen Paragraphen auch in das Reichs-Zollgesetz auszunehmen.

2. Der §. 11 des Vereins-Zollgesetzes:

die Erhebung des Zolles geschieht nach Gewieht, nach Maafs

enthält einen allgemeinen Grundsatz über den Zellerhebungs - Fuß, d. h. über den Maaßstab, nach welchem die Erhebung der Zelle statfändet. Insofern der Weglassung dieses Paragraphen nicht etwa die wehlerwogene Absieht zu Grunde liegt, sich nicht durch eine gesetzliche Bestimmung in der Freiheit beschränken zu wollen, nach Umständen auch den bisherigen Erhebungs Maaßstab des Vereins-Zell-Tarife durchweg oder theilweise zu verlassen und (was sehr zu beklagen wäre) auf Zölle ad vatorem überzugehen, ist kein triftiges Motiv aufzafinden, weshalb der Grundsatz über den in Anwendung zu bringenden Zell-Erhebungsfuß nicht auch in dem Reichs-Zellgesetze ausgesprochen werden sollte.

3. Der § 22. des Vereins-Zollgesetzes besagt:

Abgesondert gelegene, auch vorspringende Landestheile, für welche besondere Verhältnisse es erfordern, können von Entrichtung der durch dieses Gesetz angeordneten Abgaben ausgenommen bleiben und in dieser Beziehung eigene, der Oertlichkeit angemessene Einrichtungen erhalten. Der Verkehr dieser Landestheile mit dem

» übrigen Staatsgebiet unterliegt den Beschränkungen, welche dies » Verhältnis erfordert. «

Auch hier ist die Weglassung nicht wohl zu erklären. Den wenn auch ganz Deutschland sich zu einem gemeinsamen Zollsystem ver-

bindet, so wird es doch sicherlich an den Grenzen dieses erweiterten Zollgebiets gegen des Ausland immer einzelne Gebietstheile geben, deren geographische Lage es im Interesse des Zollschutzes und des redlichen Gewerhebetriebs zweckmäßig, ja nothwendig erscheinen lassen wird dieselben von dem Gesammt-Zollverbande auszuschließen. Es braucht im dieser Beziehung für jetzt nur an die ausgeschlossenen Badenschen Gebietstheile an der Grenze gegen die Sohweiz erinnert zu werden.

- 4. Der §. 36 des Vereins-Zollgesetzes enthält die allgemeinen Grandzijge einer modifizirten Beaufsichtigung des Waaren-Verkehrs ausgehalb des Grenzbezirks, im Wesentlichen dahin gehend, dass
- (a) die aus dem Auslande oder aus den Grenzbezirken in das Innere des Landes übergehenden Waaren mit den im Grenzbezirke empfangenen Absertigungsscheinen bis zum Bestimmungsorte begleitet sein müssen und dass
  - b) hei gewissen hochhesteuerten Waaren die Versendungen im Inlande zu größeren Quantitäten nur auf Frachtbriefe oder Transportzettel geschohen dürfen.

Die Vorschrift zu a (deren Anwendung übrigens sehon durch die Vereins-Zoll-Ordnung auf diejenigen Personen, welche mit den aus dem Auslande oder dem Gronzbezirke bezogenen Waaren ein Gewerbe treiben, auf solche Waeren, die mit mehr als 4 Thir. Eingenge-Zolt belegt sind, und auf Transportmengen von über 1/4 Ctr. beschränkt wird) hat soviel bekannt, noch nirgende Anlafs zu Beschwerden gegeben, was auch genz netürlich erscheint, da Dasjenige, was hier gesetzlich vorgeschrieben wird, in der Regel ohnehin sehon, der Natur des Waaren-Verkehre zufolge, geschieht und jedenfalls ohne ir gen dweiche Unbequemlichkeit leicht geschehen kunn.

Andererseita gewährt die in Rede stehende Vorschrift der Zollaufsicht im Grenzbezirke eine entsprechende Unterstützung, indem sie eine subsidiäre Kontrolle im Binnenlande anordnet, welche der unredliche Verkehr zu scheuen, immerhin Ursache haben wird.

Die Bestimmung zu b findet, der Vereins-Zoll-Ordnung gemiss, nur Anwendung auf solgende sechs Waaren-Artikel als:

- 11. Baumwollene und dergleichen mit anderen Gespinsten gewischte Stuhlwaaren und Zeuge,
- 2. Zucker aller Art.
- 3. Kaffee,
  - 4. Tabacksfabrikate,
- 5. Wein, und
- 7 6. Brandiwein aller Art, want on the first

wenn solche im Binnenlande, und zwar die Gegenstände zu 1. und 2. in Mengen über 1/2, Ctr. Netto, die anderen in Mengen über 1 Ctr. Netto versendet werden, wobei überdies noch für die betreffenden Pabrik-, Siederei- und Brennerei-Inhaber, ingleichen für Weinberge-Besitzer, erleichternde Maafsgaben eintreten. Es soll gleichwohl nicht in Abrede gestellt werden, dass, nach den in dem Zoll-Vereine gemachten Erfahrungen, die fragliche Kontrole ungeachtet jener mildernden Dispositionen der Vereins-Zoll-Ordnung allerdings mit einiger Belästigung des Verkehrs verbunden ist; ferner dass ihre Wirksamkeit sich mit zunehmender Entfernung von der Zollgrenze progessiv vermindert und dass, weil solche in allen Theilen des Binnenlandes gleichmäsig Anwendung findet, aus diesem Grunde der Nutzen, welchen sie der Zoll-Verwaltung gewährt, nieht in richtigem Verhältnisse zu den für den Verkehr daraus erwachsenden Unbequemlichkeiten steht. Hieraus folgt jedoch nicht, dass die in Rede stehende Vorsehrist aus der Gesetzgebung gänzlich eliminirt werden müsse. Je näher ein Thefi des Binnenlandes dem Grenzbezirke liegt, desto wirksamer erweiset sich daselbst die gedachte Kontrole und wenn auch nicht überall hinsichtlich aller derselben unterworfenen Waaren, so doch auf den verschiedenen Punkten in Betreff derjenigen Artikel, welche au der Grenze gegen das nahe Ausland ein besonderer Gegenstand des Schleichhandels sind. Es dürsten sich nun wohl Mittel und Wege finden lassen, wie gleichzeitig der aus der Sache entspringende Nutzen zu erhalten und der damit verbundene Nachtheil möglichst zu beseitigen wäre; und zwar 'etwa in der Art, dass die Anwendung der Vorschristen über die Waaren-Kontrole im Binnenlande in allen denjenigen Theilen des Zoll-Gebiets und für alle diejenigen kontrolpstichtigen Artikel, wo und in Beziehung auf welche dies ohne Geführdung des Zoll-Interesses geschehen kann, suspendirt werde. Bei einer solchen Maassgabe würde der Verkehr da, wo die Kontrole entbehrlich erschemt, von den Unbequemlichkeiten derselben befreit werden, während andererseits die Verwaltung freie Hand behält, den Umständen gemäß zu handeln und die Befreiung von der Kontrole weiter auszudehnen oder für einzelne Bezirke und Waaren-Artikel nach Bedürfnis wieder zu beschränken. Es würde sich daher empsehlen in das Reichs-Zoll-Gesetz:

- 1. die oben unter a angegebene Bestimmung unverändert aufzunehmen und
- 2. der ebersten Reichs-Zoll-Behörde die Befugniss vorzubehalten, in einzelnen Theilen des Binnenlandes, beziehungsweise für einzelne Waaren-Artikel, diejenigen Kontrol-Maassregeln ein-

treten zu lassen, welche der §. 36 des Varsins-Zull-Gesetzes auter No. 2. 3. und 4. vorschreibt.

5. Der S. 38 des Vereins-Zoll-Gesetzes lautet:

»Verfolgung einer Uebertretung der Zollgesetze können nur » von den zur Untersuchung solcher Uebertretungen kompetenten »Behörden angeordnet und unter deren Leitung vorgenommen » werden. «

and da dieser Paragraph aus dem Reichs-Zoll-Gesetze weggeblieben ist, während §. 26 des letztern nicht von Haussuchungen überhaupt, sondern nur von Haussuchungen im Grenzbezirke handelt, so scheint der Vermuthung Raum gegeben werden zu müssen, es solle der Zoll-Verwaltung die Besugnis, zum Zwecke der Versolgung begangener Zollfrevel, eine Haussuchung auch außerhalb des Grenzbezirks zu veranlassen, zanz entzogen werden. Eine solche Maassregel aber erscheint ungemein bedenklich; sie würde, zumal in Gegenden, wo der Grenebeziek nur eine geringe Breite hat, das Zoll-Interesse in hohem Grade gefährden und unvermeidlich dazu nöthigen, dem Grenzbezirke nach und nach eine unverhältnismässig große Breiten-Ausdehnung zu geben. Zu Haussuchungen außerhalb des Grenzbezirks findet sieh eine Veranlassung in der Regel nur in der nächsten Umgegend der Binnenlinie und solche Veranlassungen treten überdies verhältnismässig dech nur selten ein. Würde es unter diesen Umständen nun wohl in einem richtigen Verhältnisse stehen, die Anwohner der Binnenlinie zwar mit Haussuchungen zu verschonen, sie dafür aber dem größeren Uebelstande auszusetzen, ihren Wohnort in den Grenzbezirk gezogen und sich selbst nicht nur dem Zwange der Haussuchungen, sondern auch allen übrigen Beschränkungen des gedachten Bezirks unterwerfen zu sehen?

Der Entwurf zu dem Reichs-Zoll-Gesetze enthält ferner im §. 32 eine Bestimmung, für welche sich in dem Vereins-Zoll-Gesetze kein Apalogon findet, nämlich:

- »Den in den großen Mels- und Seeplätzen etablisten Großhaudhungen
- » kann, unter den von der obersten Reichs-Zullbehörde festgestellten
  - » Bedingungen, die fortlausende Kontirung der eingehenden auslän-
  - adischen Waaren mit der Wirkung gestattet werden, dass die unter
  - »Kontrole in's Ausland zurückgehenden oder zu öffentlichen Nieder-
- » lagen gelangenden Waaren ohne Abgaben-Erhebung vom Konto » abgeschrieben werden «

Faktisch besteht im Zoll-Vereine allerdings die Begünstigung fort-

Innschlert Konten, jedoch nur in den drei Messphitzen. Leipzig, Branksurt a. M., und Braunschweig, und für den letztgenannten Ort überdies unter der vertragemässigen Beschränkung, dass mit dem ersolgenden Anschlusse Hannovers an den Zollverein die Begünstigung wegsallen müsse: man hat sich aber wohl gehütet, hinsichtlich dieser ganz ungewöhnlichen Konzession in die Gesetzgebung etwas auszunghmen und erstene dadurch gewissermaassen sür alle Zeiten zu sanktioniren; man hat es auf diese Weise vermieden, gesetzlich zu begündende und gleichwohl unstatthaste Ansprüche zu provoziren und überdies konnte man sich wohl der Hossnung hingeben, dass es vielleicht in nicht serner Zeit gelingen werde, die sortlausenden Konten auch sür Leipzig und Franksurt a. M. ganz zu beseitigen.

Konten in den obengenannten beiden Messplätzen und von den langwierigen und mühsamen Verhandlungen, welche des Gegenstandes wagen seiner Zeit, namentlich mit der Sächsischen Regierung, gepflogen worden eind, hier eine aussührliche Geschichts-Erzählung zu liesern; es mag genügen, den Sachverlauf in wenigen Worten anzugeben.

Die Bewilligung fortlausender Konten stir Leipzig war die unerlässliche Bedingung des Anschlusses von Sachsen an den Zoll-Verein; man hatte aur die Wahl, auf diesen Anschlus ganz zu verzichten oder das begehrte Zugeständnis zu machen. Bei solcher Alternative konnte die endliche Entschließung der übrigen kontrabirenden Theile nicht zweiselhaft sein; sie nahmen es über sich, ein kleineres Uebel denn für ein Uebel wurde die sortlausende Kontirung allgemein und entschieden: angesehen — zu tragen, um ein größeres abzuwenden. Späterhin als Franksurt sich dem Zoll-Vereine anschlos, konnte dieser freien Stadt, welche überdies als Messplatz in Konkurrenz mit Leipzig trat, das, was hier bewilligt worden war, ohne große Unbilligkeit nicht versagt werden.

ļ

ı

Obwohl hiernach das Zugeständniss der sortlausenden Konten sir Leipzig und Frankfurt a. M. als eine durch die Verhältnisse gebotene Nothwendigkeit, völlig gerechtsertigt erscheinen wird, so haben die Vereins-Regierungen dennoch nicht ausgehört, dasselbe als einen Misstand in der Verwaltung zu betrachten, dessen Entsernung dringend zu wünschen sei. Denn, wenngleich überzeugende Beweise dasur, dass die sortlausende Kontigung in jenen beiden Messplätzen zu Unterschleisen gemissbraucht worden, nicht vorliegen, und die dessalls oft wiederholte Behauptung niemals hat näher begründet werden können, so ist doch die Verübung von Unterschleisen — in der Weise, dass bei

angemeldeten Versendungen aus dem Konto-Lager nach dem Auslande, statt der zum Lager gelangten ausländischen Waaren eine entsprechende Menge gleichnamiger inländischer Waaren zur Abfertigung gestellt, ausgeführt und vom Konto abgeschrieben wird — in der That so leicht, dals der Verdacht wirklich stattfindender Milsbräuche allerdings sehr nahe liegt.

Und eine Einrichtung, welche an solchen innern Gebrechen leidet, soll nun durch die Reichs-Zoll-Gesetzgebung die legislative Weihe und durch ihre Ausdehnung auf andere Handelsplätze eine erweiterte Anwendung erhalten? und wo wird diese Ausdehnung ihre Grenze finden? Der Entwurf sagt: »den in den großen Mess- und Secplätzen etablirten Großhandlungen etc. Aber der Begriff der Größe ist hier ein sehr schwankender; wird man denselben z. B. wehl auf Leipzig und Frankfurt a. M. als große Messplätze und auf Hamburg und Bremen als große Seeplätze beschränken können? Werden nicht auch Frankfurt a. O. und Braunschweig als Messplätze, Memel, Königsberg, Danzig, Elbing, Stettin, Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck, Kiel, Glückstadt, Altona, Harburg, Emden und Leer als Seeplätze das Prädikat »Grofs« für sich in Anspruch nehmen? und ferner, weshalb soll denn die Begünstigung der fortlausenden Kontirung auf die Mess- und Seeplätze beschränkt, weshalb sollen andere, eben so wichtige oder selbst viel bedeutendere Handelsorte des Zollgebiets blos darum, weil sie keine Messen haben und nicht an der See liegen, davon ausgeschlossen sein? so werden, und gewiß mit Fug und Recht, viele Handelsstädte, welche mit dem Auslande im Verkehr stehen, wie: Breslau, Berlin, Magdeburg, Düsseldorf, Duisburg, Colo, Mainz, Mannheim, Stuttgart, Heilbronn, Nürnberg, Augsburg fragen, und was wird und kann man darauf antworten? man wird dann in der Alternative sich befinden, entweder an einer einmal begangenen Ungerechtigkeit sestzuhalten, oder der sortlausenden Kontirung eine noch weitere Ausdehnung zu geben. Und wo ist im letzteren Falle die Grenzlinie? das lässt sich nicht absehen, veranlasst aber zu der Besorgnis, dass es zuletzt keine Handelssladt von irgend einiger Bedeutung geben würde, die nicht die Begünstigung der fortlaufenden Kontirung hätte.

Es kann demnach die nochmalige reiflichste Erwägung der in Frage stehenden Maassregel nicht dringend genug empfohlen werden.

Verschiedene Bestimmungen des Vereins-Zoffgesetzes sind zwar in den Entwurf zu dem Reichszoll-Gesetze übergegangen, jedoch theils mit Weglassungen, theils mit Zusätzen, theils mit anderweiten materiellen Abanderungen, und es findet sich darüber das Folgende zu bewerken:

- 1. Der §. 3. des Entwurfs lautet:
- Ausnahmen hiervon §§. 1. und 2. ') können aus polizei-

»lichen Rücksichten auf bestimmte Zeit angeordnet werden. «
Nach dem Vereins-Zoll-Gesetz (§. 3.) tritt eine Ausnahme von dem
Grundsatze der Freiheit des Verkehrs mit dem Auslande in allen
Vereins-Staaten für Salz und in mehreren derselben auch für Spielkarten ein; die abweichende Fassung des Reichs-Zollgesetzes läßst
sonach erkennen, daß das im Zoll-Vereine für Salz allgemein und
für Spielkarten theilweise bestehende Einfuhr-Verbot künstig wegfallen soll.

Wenn es für zweckmäsig und aussührbar erachtet wird, das Staats-Monopol des Salz-Debits auszuheben, den Handel mit Salz frei zu geben, das inländische Salz einer für alle Länder des Deutschen Bundesstaats gleichen Produktions-Steuer zu unterwersen, und hinsichtlich der Abgaben vom Salze Revenuen-Gemeinschast eintreten zu lassen, so kann das ausländische Salz durch den darauf zu legenden Eingangszoll allerdings in einem angemessenen Verhältnisse besteuert werden; die Schwierigkeiten werden sich dann nur in der Verwirklichung jener Voraussetzungen finden.

Anders noch verhält es sich mit den Spielkarten, deren Einfuhr aus dem Auslande in den betreffenden Staaten um deswillen verboten ist, weil die im Inlande versertigten Spielkarten einer Stempelabgabe unterliegen; die Letztere läst sich durch einen auf ausländische Spielkarten zu legenden Eingangszoll nicht surrogiren, eines Theils weil eine Stempel-Abgabe auf Spielkarten nicht in allen deutschen Staaten besteht, anderen Theils, weil ein Eingangszoll, wenn derselbe sür die Stempel-Abgabe einen genügenden Ersatz gewähren sollte, von ganz unverhältnismäsiger Höhe sein müsste.

Man könnte nun zwar ein Auskunstsmittel darin finden, die ausländischen Spielkarten allgemein mit einem mässigen, zur gemeinschaftlichen Zoll-Kasse sließsenden Eingangs-Zolle zu belegen, und es den Regierungen derjenigen Staaten, in welchen die inländischen Karten dem Stempel unterworsen sind, zu überlassen, von den aus dem Auslande eingehenden Spielkarten, außer dem Eingangszolle, auch noch eine Stempel-Abgabe zu erheben: in diesem Falle müsste jedoch der §. 39. des vorliegenden Gesetz-Entwurse eine Abänderung erleiden,

<sup>&</sup>quot;) Die Freiheit des Verkehrs mit dem Auslande betreffend.
Handels-Archiv 1848, Heft 12.

da nach demselben von Gegenständen; von welchen der Eingangszoll entrichtet ist, eine weitere Abgabe für Rechnung der Einzel-Staaten nicht soll erhoben werden dürsen.

Was, abgesehen hiervon, die Fassung des §. 3. des vorliegenden Entwurss betrifft, so ist zu bemerken, das Ein-, Aus- und Durchsuhr-Verbote wohl häusiger oder doch eben so oft aus politischen Veranlassungen, als aus polizeiliehen Rücksichten zu ergehen pflegen und dass es daher wohl zweckmäsig sein dürste, statt »aus polizeiliehen Rücksichten«, zu sagen: »aus Rücksichten des allgemeinen Wohls.«

- 2. Nach §. 7. des Entwurss soll abweichend vom §. 7. des Vereins-Zoll-Gesetzes die Durchsuhr durch das Reichs-Zollgebiet von jeder Abgabe besreit sein. Lässt sich die bisherige Einnahme an Durchgangszoll verschmerzen oder anderweit decken, so ist gegen eine Maassregel, welche den Verkehr ohne Zweisel erleichtern und beleben wird, nichts zu erinnern.
  - 3. Der §. 12. des Vereins-Zoll-Gesetzes setzt fest: daß wenn Waaren nach den Vorschriften des Gesetzes unter besonderen Kontrol-Formen abgesertigt oder mit Verschlus belegt werden, die Entrichtung des im Zolltarif bestimmten Bezettedungsoder Verschlusgeldes verlangt werden könne,

und nach dem Vereins-Zoll-Tarif bestehen diese Bezettelungs - und Verschlußgelder- in einer Gebühr von 2 Sgr. für einen Begleitschein, und von 1 Sgr. für ein angelegtes Blei.

Diese Gebühren-Entrichtung soll, dem §. 8. des Entwurfs zufolge, wegfallen, indem es daselbst heifst:

Für die Absertigung von Waaren unter den nach diesem Gesetze vorgeschriebenen Kontrolsormen, so wie sür die amtliche Verschlus-Anlegung an dieselben, dars keine Erhebung stattsinden.

Dass im Zollvereine der Festsetzung einer Gebühr für Begleitscheine und Bleie eine finanzielle Rücksicht nicht zum Grunde liegt, muß auf den ersten Blick einleuchten; eines Theils ist der Gegenstand an sich zu unbedeutend, um eine Einnahme-Quelle zu bilden, anderen Theils würde, wenn man das Letztere beabsichtigt hätte, die Erhebung einer Zettelgebühr nicht gerade auf Begleitscheine beschränkt, sondern auch auf andere Bezettelungen ausgedehnt worden sein. Die Sache muß daher einen anderen Grund haben und dieser ist der, dass man, wegen der Wichtigkeit, welche sowohl das Begleitschein-Verfahren, als der Waaren-Verschluß für die Zoll-Verwaltung hat, durch die Bestimmung, dass Bleie und Begleitscheine bezahlt

werden missen, die Ausmerksamkeit der betheiligten Personen, und zwar nicht blos der Verkehrtreibenden, sondern auch derjenigen Beamten, welche mit der Verwaltung, Ausbewahrung, Verwendung etc. der Begleitschein-Formulare und Bleie zu thun haben, hat schärsen wollen.

Dieser Grund für die Erhebung der in Rede stehenden Gebühren beruht auf praktischer Erfahrung, hat sich in der Anwendung, als seinem Zwecke entsprechend, wohl bewährt und möchte daher nicht ohne Bedenken zu beseitigen sein.

- 4. Der §. 9. des Entwurfs, die Beriehtigung des Zolitaris betreffend, stimmt in seinen beiden ersten Sätzen mit dem §. 13. des Vereins Zollgesetzes wörtlich überein, enthält aber sodann noch folgenden Zusatz:
  - »Für besondere Ausnahme-Fälle ist des Reichs-Gesammt-Ministerium »ermächtigt, einzelne Zollsätze auf bestimmte Zeit sofort abzuändern.
  - » Ueber die Fortdauer oder Zurücknahme solcher Abanderungen
  - » entscheidet das Reichs-Parlament bei seiner nächsten ordentlichen » Versammlung. «

Ob die in diesem Zusatze dem Reichs-Ministerium beigelegte Besugnis nothwendig und zweckmäsig sei, läst sich ohne den gesammten Organismus des künstigen Reichs-Zoll-Wesens zu kennen, mit Sicherheit nicht beurtheilen; ganz ohne Bedenken ist sie nicht. Im Zoll-Vereine können auch in besonderen Fällen einzelne Zollsätze sosort abgeändert werden, indes immer nur, insosern sämmtliche Vereins-Regierungen mit der zu tressenden Abänderung einverstanden sind; hier aber soll in die Hand des Reichs-Ministeriums oder vielmehr — da in dergleichen Angelegenheiten die Stimme des Reichshandels-Ministers wohl immer von üherwiegendem und entscheidendem Einslusse sein dürste — in die Hand eines Einzelnen eine diskretionaire Gewalt gelegt werden, durch deren Ausübung die Interessen ganzer Klassen von Staats-Angehörigen (seien es die Konsumenten oder gewisse Produzenten) und somit auch sehr wichtige Interessen einzelner Staaten schwer verletzt werden können.

5. Der §. 19. des Entwurs stimmt in der Hauptsache mit dem §. 29. des Vereins-Zoll-Gesetzes überein, indes finden sich darin gegen den letztern zwei Abweichungen.

Das Alinea 1. des Entwurfs lautet:

- »Wer zollpflichtige oder zollsreie Waaren, letztere im verpackten
- »Zustande, mit sich führt, darf über die Zolllinie zu Wasser oder
- » zu Lande nur während der Tageszeit und nur auf einer Zoll-

straße ein- oder austreten, auch nur bei einem erlaubten Lanungsplatze anlanden

und enthält in den Worten »letztere in verpacktem Zustande« einen Zusatz zu dem Vereins-Zoll-Gesetze. Dieser Zusatz ist ohne Zweisel aus dem §. 1. der Vereins-Zoll-Ordnung entnommen, wo es heißt: » Wer aus dem Auslande kommt und zollpflichtige Waaren oder zollfreie Gegenstände, letztere im verpackten Zustande mit sich führt«; es wäre aber eine andere Fassung wünschenswerth, weil die angeführte Stelle der Vereins-Zoll-Ordnung zu Zweiseln Anlass gegeben hat. Obwohl nämlich im §. 1. der gedachten Ordnung unter den »zollfreien Gegenständen« offenbar nur solche gemeint sein können, welche ihrer Gattung nach zollsrei und in der ersten Abtheilung des Zolltariss enthalten sind, wie solches aus dem §. 84. Littr. A. der Vereins-Zoll-Ordnung unzweiselhaft hervorgeht, so hat sich doch hin und wieder die Ansicht geltend zu machen gesucht, dass es zulässig sei, auch an sich zollpflichtige, jedoch ihrer geringen Menge wegen tarismässig zollsreie Waaren außer der Tageszeit und auf anderen Wegen als den Zollstrassen über die Zolllinie einzuführen. Diese Ansicht ist indess augenscheinlich unrichtig und dem Sinne des Gesetzes nicht entsprechend, indem in Betreff der zuletzt erwähnten Waaren erst die amtliche Ermittelung ihrer Menge darüber entscheiden kann, ob dieselben zollpflichtig oder zollfrei sind.

Ferner sehlt in dem §. 19. des Entwurss der im §. 29. des Preussischen Zoll-Gesetzes enthaltene Passus:

»Die Häfen am Meere mit den polizeilich dazu angewiesenen Ein-»fahrten sind die Zollstraßen an der Seeseite.«

Sollte derselbe hier nur aus einem formellen Bedenken gegen die Angemessenheit des Platzes weggeblieben sein, so würde er eine vollkommen passende Stelle im §. 15. des Entwurfs finden.

6. Der §. 25. des Entwurs, die Kontrolirung des Gewerbebetriebes im Grenzbezirke betreffend, weicht von dem korrespondirenden §. 35. des Vereins-Zollgesetzes in sosern wesentlich ab, als nach letzterem alle Gewerbe, welche im Grenzbezirke mit ausländischen einem höheren, als dem Allgemeinen Eingangs-Zolle (Funszehn Silbergroschen) unterliegenden, oder mit gleichnamigen inländischen Waaren betrieben werden, der Kontrole der Zollverwaltung unterworsen werden können, während nach §. 25. des Entwurs die Zulässigkeit einer solchen Kontrole erst dann eintreten soll, wenn die ausländischen Waaren, mit welchen (oder mit gleichnamigen inländischen) ein Gewerbe im Grenzbezirke betrieben wird, mit einem höheren

Eingangszolle als 4 Thlr. pro Ctr. belegt sind. Ohne den künstigen Zolltarif zu kennen, läst sich über Angemessenheit dieser Grenze der Kontrolpslichtigkeit mit Sicherheit nicht urtheilen; so viel läst sich aber jetzt schon darüber sagen, dass die Grenzlinie jedensalts zu eng gezogen erscheint und wenn es dabei verbleiben sollte, sehr zu besorgen wäre, dass durch viele Gewerbe, welche danach ohne Kontrole in nächster Nähe des Auslandes betrieben werden könnten, das Zoll-Interesse erheblich gesährdet und benachtheiligt werden würde. Vielleicht möchte der Zollsatz von Zwei Thalern das richtige Maass zwischen dem Zuviel und Zuwenig halten.

Da es übrigens bei einem Gesetze, durch welches, wie durch das vorliegende, allen Staatsangehörigen oder gewissen Klassen derselben Verpflichtungen auserlegt werden, wesentlich darauf ankommt, diese letzteren möglichst klar und deutlich anzugeben, so dürste es auch zweckmäsig sein, an der hier in Rede stehenden Stelle die Bestimmungen über die Kontrolirung des Gewerbebetriebes im Grenzbezirke nicht in das Gewand einer der Verwaltung zustehenden Befugnis zu kleiden, sondern die Verpflichtung der Gewerbetreibenden, sieh den Kontrol-Vorschriften der Verwaltung zu unterwersen, bestimmt auszusprechen.

Bei der im Alinea 2. des §. 25. enthaltenen Hinweisung auf die näheren Bestimmungen der Zoll-Ordnung sind die im §. 35. des Vereins-Zoll-Gesetzes beispielsweise bezeichneten Vorschriften wegen Führung von Handelsbüchern Seitens der Kausleute im Grenzbezirke, und wegen Beschränkung der Krämer und anderen Gewerbetreibenden in kleineren Orten des Grenzbezirks bei dem unmittelbaren Waarenbezuge aus dem Auslande, nicht erwähnt. Der Grund dieser Weglassung ist nicht wohl erklärlich, es müste dann sein, dass man jene, bisher für nothwendig und zweckmäsig erachtete Vorschriften künstig überhaupt nicht mehr in Anwendung bringen wollte, worüber sich, ohne Einsicht des Entwurses zur Reichs-Zoll-Ordnung, nicht urtheilen läst.

- 7. Der §. 26. des Entwurfs, Hausvisitationen und Revisionen der Waarenlager betreffend, ist fast wörtlich übereinstimmend mit dem §. 37. des Vereins-Zoll-Gesetzes. Der letztere enthält jedoch im Alinea 4. noch folgende Bestimmung:
  - »Auch sind unter den vorgedachten Nachsuchungen die gewöhn-»lichen Revisionen bei den auf den Grund des §. 35. dieses Ge-
- »setzes unter Kontrole stehenden Gewerbetreibenden nicht begriffen«, welche in dem Entwurse zum Reichs-Zoll-Gesetze sehkt. Diese Be-

stimmung erscheint aber dringend nothwendig, damit nicht bei den unter Kentrole stehenden Gewerhetreibenden des Grenzbezirks das Missverständniss erregt werde, als ob es zu den, in Folge der angeordneten Kontrole, bei ihnen abzuhaltenden gewöhnlichen Revisionen der Beobachtung der nämlichen Förmlichkeiten bedürse, wie zu den aus besonderer Veranlassung bei allen Bewohnern des Grenzbezirks zulässigen Nachsuchungen und Hausvisitationen.

- 8. Hinter dem §. 37. des Entwurss wird ein dem §. 44 b. des Preussischen Zollgesetzes entsprechender §. wegen der beim Seeverkehr ausnahmsweise eintretenden Zollbesreiungen vermisst. Der Grund dieser Auslassung ist vermuthlich wohl nur darin zu suchen, dass bei der Ausarbeitung des Entwurss zum Reichs-Zoll-Gesetze nicht das Preussische, sondern das Zoll-Gesetz eines der anderen Staaten des Zoll-Vereins benutzt worden sein mag.
  - 9. Der §. 38. des Entwurfs lautet:
  - » Der Verkehr mit zollsreien oder verzollten ausländischen, so wie » mit inländischen Waaren aller Art zwischen den zum Deutschen » Reichs-Zoll-Gebiete verbundenen Einzel-Staaten und im Innern » derselben ist unter Ausschluß der §. 3. vorbehaltenen Ausnahme-Fälle ein unbeschränkter völlig abgabensreier«,

und es liegen demselben der erste Satz des §. 10. und das Alinea 1. des §. 18. des Vereins-Zoll-Gesetzes zum Grunde.

Zunächst ist es hierbei bemerkenswerth, dass der zweite Satz den §. 10. des Vereins-Zoll-Gesetzes, nämlich:

»Ausnahmsweise unterliegt dieser Verkehr bei einigen Erzeugnissen »einer Abgabe zur Ausgleichung der in beiden Ländern bestehen-»den innern Steuern«

in das Reichs-Zoll-Gesetz nicht übernommen worden ist, und es hiernach in der Absicht liegt, in Betreff der inneren Konsumtionsund Produktions-Steuern in allen zum Deutschen Reichs-Zoll-Gebiete gehörigen Ländern jede Verschiedenheit zu beseitigen und eine völlige Uebereinstimmung und Gleichmäßigkeit, sowohl in Ansehung der Objekte der Besteuerung, als auch der Höhe der Steuersätze und der Erhebungs- und Kontrolformen herbeizusühren. Könnte die Erhebung von Uebergangs-Abgaben von den einer inneren Produktions-Steuer unterworsenen Gegenständen bei dem Verkehr zwischen den einzelnen Deutschen Ländern und damit zugleich jede Kontrole des Verkehrs mit dergleichen Erzeugnissen wegfallen, so wäre dies allerdings als ein Gewinn zu betrachten, allein man wird sich zu hüten haben, zur Erreichung dieses Ziels einen allzugroßen Anlauf zu

nehmen und Mittel in Anwendung zu bringen, welche mit dem zu erlangenden Resultate in keinem richtigen Verhältnisse stehen. Die Beschränkungen, welchen der Verkehr zwischen den einzelnen Ländern des Zoll-Vereins aus Anlass der Verschiedenheit der innern Steuern unterliegt, treffen nur einige wenige Gegenstände und sind keinesweges so belästigender oder störender Art, dass sie nicht auch in dem erweiterten Zollgebiete ohne Nachtheil sollten fortbestehen können. Bei den innern Steuern, von denen hier die Rede ist, kommen hauptsächlich diejenigen in Betracht, welche theils auf der Produktion, theils auf der Konsumtion der Getränke beruhen; es läst sieh in der That nicht absehen, wie hinsichtlich dieser Steuern, bei der großen Verschiedenheit, welche in Beziehung auf Klima, Boden-Erzeugnisse, Lebensweise und Gewohnheit der Bewohner etc. in den einzelnen Deutschen Ländern hervortritt, die Durchsührung eines allgemeinen und übereinstimmenden Erhebungssystems möglich sein sollte, ohne einzelne Theile ungebührlich zu begünstigen und andere wieder schwer zu verletzen, zumal es sich hier nur um drei Artikel - Branntwein, Bier und Wein - handelt, und daher eine Ausgleichung der Verschiedenheiten und der Konsumtion, wie solche bei den mannigsachen ausländischen Verzehrungs-Gegenständen eher stattfinden kann, nicht denkbar ist.

Sodann ist noch auf einen, wahrscheinlich nur auf einem Redaktions-Versehen berahenden Missgriff ausmerksam zu machen.

Der erste Satz des §. 10. des Vereins-Zoll-Gesetzes lautet:

Mit Ländern, die sich mit dem Staate zu einem gemeinschaft
lichen Zollsysteme (zu dem Zoll-Vereine) verbunden haben, be
steht — unter Ausschluss der im §. 3. bezeichneten

Gegenstände — ein unbeschränkter und der Regel nach ab
gabensreier Verkehr, wie unter den einzelnen Theilen des Staats
gebiets«,

und es ist damit ausgesprochen, das von der, als Regel geltenden Freiheit des Verkehrs zwischen den einzelnen, zum Zollvereine gehörigen Ländern hinsichtlich der in §. 3. des Gesetzes genannten Gegenstände, Salz und Spielkarten, eine Ausnahme stattfinde.

Dem analog heisst es im §. 38. des vorliegenden Entwurfs:

- unter Ausschluss der in §. 3. enthaltenen AusnahmeFälle«. — Der §. 3. des Entwurfs spricht aber nur von Ein- und
Aussuhr-Verboten aus polizeilichen Rücksichten und dergleichen Verbote würden sonach auch bei dem Verkehr zwischen den, das Deutsche Reichs-Zoll-Gebiet bildenden Ländern in Anwendung gebracht werden

dürsen. Sollte dies, wie vorerst billig bezweiselt werden muss, wirklich die Meinung sein, dann könnten sich leicht Erscheinungen wiederholen wie sie in den Jahren 1846 und 1847 im Zollvereine vorgekommen sind, wo Schwarzburg-Sondershausen die Getreide-Aussuhr aus seiner Unterherrschaft nach Preusen ganz verbot und andere Vereins-Regierungen den Ankauf von Getreide, Hülsenfrüchten, Mühlenfahrikaten etc. durch Angehörige anderer Vereins-Staaten aus polizeilichen Rücksichten dermaassen beschränkten und erschwerten, dass es um die deutsche Einheit und Einigkeit im Zoll-Vereine gar kläglich aussah.

- 10. Der §. 39. des vorliegenden Entwurss stimmt mit dem Alinea 2. des §. 18. des Vereins-Zoll-Gesetzes bis auf den Unterschied überein, dass während es in letzterem heisst:
  - »kann weiter keine Verbrauchs- noch sonstige Abgabe für Rechnung des Staats erhoben werden«,

die Stelle in ersterem lautet:

- \*darf weder eine weitere Verbrauchs noch sonstige Abgabe für \*Rechnung, sowohl der Einzeln-Staaten, als der Kommunen und \*Privaten erhoben werden .
- Das Vereins-Zoll-Gesetz vervollständigt aber demnächst die Reihe der unzulässigen Erhebungen von ausländischen Waaren in den folgenden §§. 19 und 20 dahin:
  - »Binnenzölle, sowohl des Staats, als der Kommunen und Privaten »sind unzulässig. « »Abgaben an Kommunen oder Privaten vom »Handel und Verbrauche ausländischer Waaren dürfen nicht statt-»finden. «

In dem Entwurse zum Reichs-Zollgesetze hat man geglaubt, diese Vervollständigung auf einsachere Weise bewirken zu können, wenn man im §. 39. hinter den Worten »sowohl der Einzel-Staaten« die Worte »als der Kommunen und Privaten« hinzusügte. Dabei ist jedoch übersehen, dass der §. 39. nur von Gegenständen handelt, »von welchen der Eingangszoll entrichtet ist« und dass mithin, nach der jetzigen Fassung des gedachten Paragraphen, von allen im Reichs-Zoll-Gebiete besindlichen noch unverzollten ausländischen Waaren unbedenklich alle beliebige Abgaben, sowohl für Rechnung der einzelnen Staaten, als von Kommunen und Privaten würden erhoben werden dürsen.

# II. STATISTIK.

Eingang, Ausgang und Durchgang von Waaren in den Preuß. Ostseehäfen im Jahre 1847.

Im vorigen Jahrgang und in dem ersten Heste dieses Jahrganges sind Nachweisungen über den Eingang, Ausgang und Durchgang von Waaren in den Preussischen Ostseehäsen sür die drei Jahre 18<sup>42</sup>/42 und für das Jahr 1846 mitgetheilt worden ). Es solgt nunmehr eine in derselben Weise ausgestellte Uebersicht über die Waarenbewegung in diesen Häsen sür das Jahr 1847, welche, nach der Reihensolge der Waaren im Zolltaris geordnet, ersehen läset, aus den Häsen welcher Länder die in Preussische Häsen eingegangenen Waaren gekommen, resp. nach den Häsen welcher Länder die von da ausgesührten vereinsländischen und sremden Waaren gegangen sind, in welchem Maasse die inländische und die Iremde Rhederei bei der Vermittelung dieser Ein- und Aussuhren betheiligt war, endlich in welchem Verhältnis der seewärts ersolgte Eingang, Ausgang und Durchgang der einzelnen Waaren zu dem gesammten Eingang, Ausgang und Durchgang der letzteren im Zollvereine gestanden hat.

Unter dem Eingange sind, wie wiederholt zu bemerken ist, alle Waaren begriffen, welche über die Seegrenze, resp. über sämmtliche Grenzen des Zollvereins eingegangen sind, sie mögen im Laufe des Jahres zur Einfuhr verzollt, oder behuß späterer Verzollung oder der Durchfuhr zur Niederlage gebracht, oder endlich unmittelbar durchgeführt sein. Der Ausgang enthält wiederum alle inländischen und fremden Erzeugnisse, welche sich im freien Verkehr befanden, der Durchgang diejenigen ausländischen Waaren, von welchen Durchgangs-Abgaben erhoben worden sind. In Beziehung auf die in der Nachweisung nicht genannter Länder und Waaren wird auf die Bemerkung im ersten Bande dieses Jahrgangs S. 55 Bezug genommen.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. 1847. I. S. 44—92; 249—294; J. 1849. I. S. 54—112.

|                                                                                                         |                     | 1                          | •                            | 2    | 2.                           | 3.                          |                             | 4                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| Benennung<br>der                                                                                        | Ge-<br>wicht<br>and | Ruſs                       | land.                        | Haml | burg.                        | Bren                        | en.                         | Schw                       | eda.     |
| Gegenstände.                                                                                            | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | rs<br>is |
| Abfälle $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$               | Ctr.<br>"           | 810<br>·                   | 25                           | 115  | :                            | :                           | :                           | :                          |          |
| Baumwolle, rehe $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                 | "<br>"              | :                          |                              | 259  | •                            | 216                         | :                           | :                          | .        |
| Baumwollengarn u. Watten . { E A D                                                                      | 33<br>33            | 2                          | :                            | 143  |                              |                             | :                           | :                          |          |
| Blei, rohes und altes $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                           | "<br>"              | :                          | 13                           | 261  | :                            |                             | :                           | :                          | !        |
| Bleiwaaren $\ldots$ $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | ))<br>))<br>))      | :                          |                              | :    | :                            |                             | •                           | :                          | ¦ .<br>¡ |
| Blei-, Silber- u. Goldglätte . { A D                                                                    | "<br>"              | :                          |                              | 19   | •                            | :                           | :                           | :                          |          |
| Bücher, Kupferstiche, Land- E A D                                                                       | "<br>"              | 205<br>1112<br>1           | 188<br>395                   | 11   | :                            | :                           | :                           | 40<br>110                  | 1-       |
| Chemische Fabrikate $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | 27<br>27<br>23      | 7<br>499                   | 16<br>317                    | 203  | 12                           | 24                          | :                           | 5                          | <b>E</b> |
| Alaun                                                                                                   | "<br>"              | :                          | :                            | :    |                              | :                           | :                           | 125                        | 15       |
| Bleiweiß $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$              | "<br>"              | .6                         | <b>i</b> 3                   | :    | :                            | :                           |                             | :                          | 3        |
| Mennige, Schmalte, Soda, (E<br>Kupfervitriol, weißer Vi-<br>triol.                                      | "<br>"              | 122                        | 162                          | 137  | :                            | :                           | :                           | :                          | · ·      |
| Eisenvitriol, grüner $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                            | "<br>"              | : :                        | :                            | 11   | :                            | :                           | :                           | :                          | :        |
| Farberde, Kreide                                                                                        | 21<br>22<br>23      | 149                        | 378                          | 15   |                              | 276                         |                             | 339<br>2                   | 196      |
| Galläpfel, Quercitron, Kreuz- (E<br>beeren, Safflor, Waid, Wau, A<br>Krapp etc. (D                      | "<br>"              | 86                         | 154                          | 88   | 1                            | 2746                        | 151                         | 24                         | i        |

|                         | <b>б</b> .                  | (                          | 3.                            | 7.                         |                              | 8                          | ).                           | 9                          | ).                            | 1                          | 0.                            |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| orv                     | vegen.                      | Däne                       | mark.                         | Niederlande.               |                              | Belg                       | rien.                        | 1                          | o <b>ls-</b><br>nnien.        | Frank                      | reich.                        |
| in<br>em-<br>en<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Sohi | in<br>cin-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| 7 <b>7</b>              |                             | 18                         |                               | 48                         |                              | . ;                        |                              | 2 <b>0</b> 6<br>. 26815 .  | . 1015                        |                            | :                             |
|                         |                             | :.                         | : •                           | 709                        | 28                           | ·<br>·                     | . :                          | . 1894                     | 17627                         | ;                          |                               |
|                         |                             | •                          |                               | :                          |                              | ;                          | ;                            | 3907                       | 47                            | :                          |                               |
|                         |                             |                            | •                             |                            |                              | ;                          |                              | 3597                       | 4030                          |                            |                               |
| •                       |                             |                            | ,                             |                            |                              | · ;                        |                              | 23                         | 174                           | :                          | :                             |
|                         |                             | :                          | •                             | :                          |                              | í :                        |                              | 516                        | 620                           | :                          | :                             |
|                         |                             | 192<br>568                 |                               | . :                        |                              | •                          | 1                            | . 7                        | . 5                           | :                          | 1                             |
|                         |                             | <b>4</b> 78                | 1<br>94                       | 40<br>21                   | •                            |                            |                              | 636                        | 2435                          | 6                          | 89                            |
| •                       | . :                         | . 3                        | •                             | . :                        |                              | ·                          | :                            | 17                         | :                             | :                          |                               |
|                         |                             |                            | •                             | 25                         |                              | ;                          |                              | 175<br>·                   | 157                           | :                          |                               |
| •                       | . :                         | 71                         | •                             | 336                        | 14                           |                            |                              | 40072                      | 85217                         |                            |                               |
| . •                     |                             | ::                         | •                             | 154                        | . •                          | •                          |                              | 1481                       | 2620                          | •                          | •                             |
| . •                     |                             | 101                        | 20487<br>28                   | 189                        |                              | •                          | . •                          | 892                        | 4981                          | :                          | •                             |
|                         |                             | i11                        | 400<br>27                     | 265<br>12                  | 318                          |                            | . :                          | 32                         | 777<br>·                      | 19                         | 11                            |

|                                                                               |                     | 1       | 1.                            | 1 | 2                            | 13                          | 3.   | 1      | 4.                            | 15                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Benennung<br>der                                                              | Ge-<br>wicht<br>und | Spa     | Spanien.                      |   | tugal.                       | Oes:                        |      | Nea    | pel.                          | Tärke                                |
| Gegenstände.                                                                  | An-<br>zabl.        | den     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |   | in<br>ein-<br>heim<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | heim | den    | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in :<br>frem ::<br>den ki<br>Schifs; |
| Abfälle                                                                       | , ,                 | :       | :                             |   | :                            | :                           | :    | :      | :                             |                                      |
| Baumwolle, robe                                                               |                     |         | ;                             | • | :                            | . :                         | :    | :      |                               | : ::                                 |
| Baumwollengara u. Watten                                                      | "                   |         | :                             | : | :                            | :                           | :    |        |                               |                                      |
| Blei, rohes und altes & A                                                     | "                   | 1182    | 1304                          |   | :                            | :                           | ;    | :      |                               |                                      |
| Bleiwaaren                                                                    | "                   | :       | :                             |   | :                            |                             |      | :      | :                             |                                      |
| Blei-, Silber-u. Goldglätte                                                   | ,,                  |         | :                             |   | :                            | :                           | :    | :      | :                             |                                      |
| Bücher, Kupferstiche,<br>Landkarten.                                          |                     | ] :<br> | :                             |   | :                            |                             | :    | :      | 405                           | :                                    |
| Chemische Fabrikate                                                           | "                   | 17      |                               | : |                              | 729                         | :    | 134    | 105                           | ]:                                   |
| Alaun                                                                         | ,,                  | :       | •                             |   |                              | •                           | •    | •      | :                             |                                      |
| Bleiweiß                                                                      | "                   |         | •                             |   |                              | :                           | •    |        | •                             |                                      |
| Kupfervitriol, weißer A Vitriol.                                              | "                   |         | :                             | • | •                            | •                           |      | :      |                               |                                      |
| Eisenvitriol, grüner \ A D                                                    | "                   |         |                               |   |                              | 5                           |      |        | •                             |                                      |
| Farberde, Kreide A                                                            | · "                 |         | *                             | • |                              | ٠.                          |      | 477000 | 1700                          |                                      |
| Galläpfel, Quercitron, (F. Kreuzbeeren, Safflor, A. Waid, Wau, Krapp etc. (D. |                     |         | •                             |   |                              | 6119                        | •    | 1709   | 1729                          | • 1.                                 |

| 1  | 6.                            | 1'                          | 7.                           | 18                         | 3.           |                           | 20.                           | 21.              |                           | 2.                              |                        |                                                 |
|----|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|    | rd-<br>rika.                  | Sti<br>Ame                  |                              | We<br>Indi                 | est-<br>ien. | ·S                        | u m m                         | Re<br>,          | lm<br>ganzen              | men<br>also<br>aufdie           | des Sta<br>andere<br>d | . Prov.<br>lats und<br>Staaten<br>es<br>ereins. |
| -  | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schil | in.<br>ein-<br>heim.<br>Tèn. | in<br>from-<br>den<br>Schi | heim         | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | zusam-<br>men.   | Zoll-<br>verein.          | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc. |                        | in<br>ein-<br>beim-<br>iffen.                   |
|    |                               | :                           | :                            |                            |              | 1374<br>26819             | 292<br>1015                   | 1666<br>27834    | 67578<br>39721<br>5290    | 2,5<br>70,1                     | <b>6</b> 6             |                                                 |
| L. | •                             | :                           | :                            | :                          | :            | 3222                      | 17655                         | 20877            | 445849<br>114545<br>84298 | 4,7                             | :                      | :                                               |
|    |                               | :                           | :                            | :                          | :            | 4058<br>2                 | . 47                          | 4105<br>2        | 454384<br>44061<br>99812  | 0,9<br>0,0                      | 410                    | •                                               |
|    |                               | :                           | •.                           | •.                         | :            | 5076                      | 5334                          | 10410            | 76440<br>8538<br>596      | 13,6                            | :                      | 17                                              |
|    | :                             | :                           | •<br>•                       | :                          | ·            | . 23                      | 174                           | 197              | 1461<br>1117<br>881       | 13,5                            | 70                     | :                                               |
|    |                               | ;                           |                              |                            | :            | 535                       | 620                           | 1155             | 13842<br>4783<br>108      | 8,3                             | •                      | :                                               |
| 3  | :                             | :                           | •                            | •                          | •            | 462<br>1790<br>1          | 195<br>504                    | 657<br>2294<br>1 | 22282<br>23144<br>1484    | 2,9<br>9,9<br>•,1               |                        | •                                               |
|    | :                             | :                           | •.                           | •                          | •            | 1799<br>1003              | 2658<br>439                   | 4457<br>1442     | 38071<br>48555<br>13990   | 11,7<br>3,0                     | 907                    | 340                                             |
|    |                               |                             | :.<br>:.                     | :                          | • .          | 145                       | 162                           | 307              | 4432<br>1730<br>1960      | 6,9                             | •                      | 441                                             |
|    |                               | :                           | :                            | :                          | •            | 200<br>38                 | 157<br>16                     | 357<br>54        | 4000<br>6847<br>3407      | 8,9<br>0,8                      | 515                    | 585<br>82                                       |
|    |                               | •                           | •                            | :                          |              | 40545<br>193              | 85231<br>160                  | 125776<br>353    | 162067<br>25550<br>38940  | 77,6<br>1,4                     | 978                    | 142                                             |
|    | •.                            | :                           |                              | :                          |              | 1646                      | 2620                          | 4266             | 25535<br>1061<br>565      | 16,7                            | :                      | •                                               |
| •  |                               | ·                           | :                            | . •                        | :            | 1716<br>· 252             | 25 <b>468</b><br>592          | 27184<br>844     | 87230<br>25913<br>2310    | 31,2<br>3,3                     | :                      | 16<br>•                                         |
| •  |                               | •                           |                              | •                          |              | 10978<br>244              | 3387<br>181                   | . 14365<br>425   | 214476<br>42814<br>16984  | 6,7<br>1,0                      |                        | •                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 1                         | l.                            | 2        | 2                             | 3                           | 3.                           |                            | 4.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------|
| Benennung<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ge-<br>wicht<br>und | Rufs                      | land.                         | Ham      | b <b>urg</b> .                | Bret                        | nen.                         | Schv                       | rede |
| egenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |          | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den.<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | bei  |
| E   E   A   D   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   C | Ctr.                | :                         | 11                            | 13202    | 404                           | 34225                       | 8986                         | :                          | :    |
| $\ldots \begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "<br>"              | ·4                        | :                             | 11       |                               | ••                          | :                            | :                          |      |
| lz, Pockholz, Cedern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "<br>"              |                           | :                             | 834      |                               | 37<br>•                     |                              | :                          |      |
| he, Weinstein $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "<br>"<br>"         | 1152                      | 8073                          | 46       |                               |                             |                              | . 2                        |      |
| wasser ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "<br>"              | :<br>A                    | :.                            | •        | :                             | :                           |                              | ·i                         |      |
| r, auch salpetersaures $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "<br>"              | •                         | :                             | 848      | 17                            | 386                         | :                            |                            | :    |
| re u. Schwefelsäure . (E<br>A<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "<br>"              | 7                         | 24                            | :        | •                             | ·                           | :                            |                            | :    |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,,<br>,,          | •                         | •                             | 33       | •                             | •                           | :                            | •                          |      |
| hin u. Terpenthinöl . $\left\{egin{aligned} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{aligned}\right.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "<br>"              | •                         | 50                            | 185<br>• | •                             | <b>9</b> 8<br>•             | •                            | •                          | .    |
| außereuropäische & A D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "<br>"              | •                         | :                             | 3476     | •                             | 13823<br>.7                 | :                            | •                          | :    |
| rzeugnisse, nicht na-<br>ich genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "<br>"              | 433                       | 394                           | 1172     | . 5                           | 3947                        | 1301                         | •                          | ·    |
| rhölzer, außereuro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                   | •                         | •                             | 952<br>· |                               | 2368                        | <b>3</b> 5                   | •                          |      |
| rohes und altes { E   A   D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "<br>"<br>"         | 688                       | 492                           | 15484    | 2198                          | 3497                        | ÷                            | 10600                      |      |
| rohes und altes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "<br>"              | 688                       | 492                           | 15484    | 219 <del>8</del>              | 3497                        | •                            | 100                        | 600  |

|                          |                             |                            |                               | 7.                         |                              | <b>'</b>                   | 3.                           | 1 '                       | ).                            | 10.                       |                               |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| orw                      | egen.                       | Däne                       | mark.                         | Niederlande.               |                              | Belg                       | gien.                        | 1                         | ofs-<br>nnien.                | Frank                     | reich.                        |
| in<br>em-<br>en<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>Fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| :                        | •                           | 1262<br>6                  | 1877                          | 8363<br>1 <b>9</b> 9       | 500                          | 623                        | 802                          | 11372                     | 20965                         | 6054                      | 14273                         |
| :                        | •                           | :                          | ÷                             | . 7                        |                              | ,                          |                              | 127                       | 215                           | :                         |                               |
| :                        | •                           | <b>20</b>                  | .2                            | :                          |                              | :                          | 26<br>·                      | :                         | 277                           |                           | 5                             |
| 19                       | •                           | 34<br>107                  | •                             | 1241                       | •                            | 1015                       | :                            | . 6                       | 9                             | 39                        | 18                            |
| :                        | •                           |                            | 81                            | 12                         | .4                           | •                          |                              | :                         | , 1                           | :                         | . 6                           |
| :                        | •                           | •                          | :                             | :                          | 49                           | :                          | :                            | 1069                      | 5427                          | :                         |                               |
| :                        |                             | 51                         | •                             | :                          | . <b>.</b>                   |                            | :                            | :                         | ·                             | :                         |                               |
| :                        |                             |                            | •                             | .14                        | 784                          | •                          | •                            | :                         | 2879                          | 6069                      | •                             |
| :                        | • .                         | •                          | •                             | •                          | . • .<br>•                   | •                          | •                            | :                         | :                             | 6 <b>4</b>                | . 3                           |
| :                        | •                           | 3<br>10                    | . •                           | 2557<br>. 5                | 21                           | 677                        | 335                          | <b>627</b> 0              | 3812                          | 29<br>3                   | 198                           |
| :                        | •                           | 114<br>·                   | .1                            | 324                        | 171                          | •                          | •                            | 596<br>•                  | 3122                          | 32                        | 758<br>•                      |
|                          |                             | . 8                        | •                             | :                          | •                            | •                          | <b>30</b>                    | 1276<br>·                 | 738                           |                           | 3113                          |
| 4                        | 5                           | 12529                      | 2348                          | 47748                      | 5470                         | •                          | •                            | 299262                    | 87215                         | •                         | •                             |

| •                                                                                                          |                     | 1       | 1.                            | 1    | 2.                            | 1:                         | 3.   | 1        | 4.                           | 15                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                           | Ge-<br>wicht<br>und | Spa     | nien.                         | Por  | tugal.                        | Oes<br>rei                 |      | Nes      | pel.                         | Türk                        |
| Gegenstände.                                                                                               | An-<br>zahl.        | den     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |      | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim |          | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Seb f |
| Farbhölzer $\begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{pmatrix}$                          | Ctr.<br>"           | :       | :                             |      | 8                             | 196                        | ٠    | :        | •                            |                             |
| ·<br>Indigo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          | 23<br>24<br>24      | :       |                               |      | :                             | 635                        |      | :        | •                            | :                           |
| Korkholz, Pockholz, Ce- ( A A dernholz, Buchsbaum.                                                         | "<br>"              | •       | :                             |      | :                             | 1442                       |      |          | •                            | :                           |
| Pottasche, Weinstein & A                                                                                   | "<br>"              | :       | •                             |      | :                             | :                          |      | 332<br>· | 73                           | :                           |
| Mineralwasser $\ldots$ $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$   | 21<br>27<br>24      | :       | :                             |      | :                             |                            | •    | :        | •                            |                             |
| Salpeter, auch salpeter- $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$ | >><br>>><br>>>      |         | •                             | ::   | :                             | ∷.                         | •    | :        | •                            | :                           |
| Salzsäure u. Schwefelsäure (A<br>D                                                                         | "<br>"              |         | :                             | * :  | :                             | : '                        | :    | :        | :                            | ÷                           |
| Schwefel $\left\{egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$                   | "<br>"<br>"         | · .     | :                             | • •  |                               | : ;                        | :    | 12671    | 16229                        |                             |
| Terpenthin und Terpen-                                                                                     | "                   | :       | :                             |      | :                             | 46                         | •    | •        | •                            | :                           |
| Harze, außereuropäische $\left\{egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right.$  | "<br>"              | .:      | :                             | : '  | :                             | 457                        | :    | :        | •                            | :                           |
| Rohe Erzeugnisse, nicht A D                                                                                | "                   | 76<br>· |                               |      | · .                           | 1310                       |      | 28       | :                            | <br> <br>[                  |
| Tischlerhölzer, außer- { E A D                                                                             | "<br>"              | :       | :                             |      | :                             | •                          | . •  | •        | •                            | :                           |
| Eisen, rohes und altes . E                                                                                 | "                   |         |                               | `: ' | •                             | : '                        | :    |          | :                            |                             |

| 6.                            | 1                          | 7.                           | 18                         | 9.                          |                            | 19.                           |                | 20.                       | 21.                                   | 2                      | 2.                                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| rd-<br>:rika.                 |                            | id-<br>rika.                 | We                         | •                           | S                          | umm                           | <b>a.</b>      | Im<br>ganzen              | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | des Sta<br>andere<br>d | . Prov.<br>nats und<br>Staaten<br>es<br>ereins. |
| in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sehi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | zusam-<br>men. | Zoll-<br>verein.          | Ost-<br>sechä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen.                   |
| 8109                          | :                          |                              | 3305                       | 2902                        | 92646<br>205               | 58826<br>11                   | 151472<br>216  | 302455<br>83242<br>8708   | 50,1<br>0,3                           |                        |                                                 |
| :                             |                            |                              | :                          |                             | · 145                      | 219                           | . 364<br>4     | 31904<br>5353<br>6414     | 1,1                                   | .:                     | :                                               |
|                               | •                          |                              | :                          | :                           | 1571                       | 317                           | 1888           | 16286<br>202<br>181       | 11,6<br>·                             | :                      | . :,                                            |
| 510                           | :                          | •                            | :                          | :                           | 4519<br>2445               | 8691<br>21                    | 13210<br>2466  | 107184<br>8399<br>3386    | 12,3<br>29,4                          | 8<br>311               | •                                               |
| •                             |                            | •                            | :                          | ·                           | 12<br>23                   | · 11<br>102                   | 23<br>125      | 19398<br>65184<br>5840    | 0,1<br>0,2                            | 648                    | :                                               |
| •                             |                            | . :                          | :                          | ·                           | 2303                       | <b>549</b> 3                  | 7796           | 67331<br>7707<br>1827     | 11,6                                  | •                      | :                                               |
| •                             | •                          |                              | •                          | . •                         | <b>.</b><br><b>5</b> 8     | . 30                          | 88             | 8742<br>. 24559<br>2258   | 0,4                                   | 1092                   | 1206                                            |
|                               | •                          | :                            | •                          | •                           | 18807<br>•                 | 19892                         | 38699          | 139199<br>5775<br>784     | 27,8                                  |                        | :                                               |
| :                             | •                          | ÷                            | •                          | •                           | 1689<br>253                | 1073<br>50                    | 2762<br>303    | 31294<br>315<br>414       | 8,8<br>96,2                           | :                      | :                                               |
| 3274                          | •                          |                              | •                          | •                           | 38360<br>25                | 7619<br>21                    | 45979<br>46    | 119852<br>6931<br>2489    | 38,4<br>0,7                           | 8<br>12                | •                                               |
|                               | 49                         | :                            | 1403                       | ·                           | 9490                       | 5963                          | 15453          | 142950<br>52931<br>20787  | 10,8                                  | 22                     | 181                                             |
|                               | 127                        | :                            | :                          | :                           | 4931                       | <b>397</b> 3                  | 8904           | 32018<br>144<br>1708      | 27,8                                  | ·                      | •                                               |
| •                             | .•                         | •                            | •                          | ÷                           | 392123                     | 102591                        | 494714         | 2340237<br>14267<br>27760 | 21,1                                  | :                      | :                                               |
| :ls-Arch                      | iv 1848.                   | Heft 15                      | <br> -<br> •               |                             |                            |                               |                |                           | 3:                                    | 3                      |                                                 |

|                                                                                                                                                              | Γ                   | 1                          | l.                            |            | 2. i                          | .3                          | B                            | 4                           | <u>_</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| Benennung<br>der                                                                                                                                             | Ge-<br>wicht<br>und | ·Rufs                      | sland.                        | Ham        | , , /<br>burg.                | Bren                        | nen.                         | Schw                        | ede      |
| Gegenstände.                                                                                                                                                 | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | 1          | in<br>cin-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schil | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen, | in<br>frem-<br>den<br>Schif | •        |
| Eisen, geschmiedetes in Stäben (A                                                                                                                            | Ctr.                |                            | 17                            | 303        |                               | <br>                        | .1                           | 1 <b>0184</b> 0             | 21       |
| $\begin{array}{c} \mathbf{E} \mathbf{isenbahnschienen} \ \ldots \ \ldots \ \end{array} \begin{bmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{bmatrix}$ | "<br>"              | :                          |                               | :          |                               |                             | ••                           |                             | :        |
|                                                                                                                                                              | ,,<br>. ,,          |                            | 6                             | ,          | 26                            |                             | 30                           | 201                         | 2        |
| Weißbleeb, gefirnistes Eisenblech und Eisendrath $\left\{egin{array}{c} E \\ A \\ D \end{array}\right\}$                                                     | ,n<br>,n            | <i>:</i> :                 |                               | .361       |                               | :                           |                              |                             | •        |
| Eisengulswaaren, ganz grobe $\left\{ egin{aligned} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \\ \end{aligned} \right.$                                          | , ",<br>",          | <sup>1</sup> 2754<br>-749  |                               | .4         | :                             |                             |                              | 139                         | 1        |
| Eisenwaaren, geschmiedete, A D                                                                                                                               | ',,<br>,,,          | 18                         | 184                           | . 76<br>7  |                               |                             | :                            | 136<br>5                    | ٠        |
| Erze $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \\ \end{array} \right.$                                                                    | "<br>"              | 3228                       | 4617                          | 7          |                               | •                           | ••                           | . 2                         |          |
| Federn, Schreib - u. Bett { A D                                                                                                                              | "<br>"              | 26                         | 312                           | · ·1<br>·2 | •                             |                             | .2                           | 1                           | •        |
| Flachs, Werg, Hanf, Heede { A D                                                                                                                              | ,,<br>,,            | <b>28</b> 37               | 11787                         | 155<br>-2  | :                             | :                           | :                            |                             |          |
| Weizen $\ldots $ $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                                                         | Schfl.              | 485                        | 2018                          | 500        | :                             | •                           |                              | 124<br>6                    |          |
| Roggen                                                                                                                                                       | , n<br>, n          | <b>7604</b> 72             |                               | •          | •                             | 18068<br>2264               | •                            | 94934<br>6                  | 171      |
| Gerate, Malz, Buchweizen . $ \begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases} $                                                              | "<br>"              | 9792                       | 464                           | 35<br>6479 | . :                           | 1170                        |                              | 9071                        | í        |
| Hafer                                                                                                                                                        | . ,,<br>,,          | 3366                       | 7981                          | 903        | :                             | 3610                        | ; ;                          | 1321                        | 13       |
| Bohnen, Erbsen, Linsen,                                                                                                                                      | "<br>"              | 1360<br>2                  |                               | .:         | ÷                             | 42<br>60                    | :                            | 3641<br>2                   | 13       |

| 5                          |                              | 6                          | ); ;                        | 7                                  | · · · ·                      | 8                          | 3.                           | 8                          | ).                           | 1                          | 0.                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| .Norw                      | egen.                        | ,Däne                      | mark.                       | Nieder                             | lande.                       | Belg                       | gi <b>e</b> n.               | •                          | ofs-<br>nnien.               | Frank                      | reich.                       |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi         | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cia-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
|                            | •                            | 27<br>•                    |                             | 107                                | •.                           | ::                         | . 74                         | 33636                      | <b>3029</b> 5                |                            |                              |
| •                          | • .                          | 1222                       | •                           |                                    | •.                           | ::                         |                              | 78066                      | 58799                        | :                          |                              |
|                            | • .                          | 23<br>`                    | . 15                        | . i                                | .1                           | .:<br>.•                   | : <b>41</b>                  | 15434                      | 17456<br>19                  | 226<br>•                   | • .                          |
| . • ·                      | ••                           | :                          | . •<br>. •                  | •                                  | •                            | .•                         |                              | <b>39</b> 01               | 3815                         | •                          | :                            |
| . •                        | •                            | . 4<br>222                 | 18                          | 28                                 | 12                           |                            | 7                            | 669                        | 987                          | :                          | 1                            |
|                            | •                            | 68<br>38                   | . <b>37</b>                 | . 35.<br>10                        | 32                           | 1307                       | 7040                         | <b>664</b> 0               | 7613<br>·                    | 38                         | 2                            |
| . • ·                      | . ::                         | 592                        | 34                          | 5<br>129                           | •.                           | :                          |                              | 1370                       | 1918                         | •                          | •                            |
| . •                        | · .                          | 12<br>17                   | 2                           | . <b>.</b>                         | ·                            | . 26                       |                              | 46                         | 7<br>92                      | 4                          | *<br>19,71                   |
| 152                        | • .                          | 30<br>139                  | 45<br>9                     | 96.<br>92.                         | 296                          | ::                         | 184                          | 43289                      | 17<br>75538                  | 2373                       | 8524                         |
| 10393                      | 1800                         | 438<br>9738                | 96<br>1200                  | 317 <b>0</b> 74<br>107 <b>0</b> 41 | 38398<br>28470               | 58713<br>11407             | 115132<br>9070               | 1656950<br>78483           | 39<br>1090713<br>50854       | 988<br>217947<br>19409     | 182786<br>2487               |
| 1936<br>20264<br>2267      | • •                          | 19307<br>28794             | 3205<br>2450<br>250         | 163261<br>15905                    | 4<br>14332<br>2260           | 40754                      | 8830<br>8488                 | <b>573</b> 8               | 38<br>7758                   | 3308<br>4203               | 990                          |
| 17787.<br>360              | 2696                         | 8663<br>. 2                | ·•                          | . 13 <b>3</b> 96                   | 322                          | 658                        | 14235<br>1056                | 28173<br>10157             | 207807<br>13151              | :                          | 637,1                        |
| 5843                       | • ·<br>: •                   | 5684<br>1736               | . <b>.</b>                  | 169                                | :                            | :                          |                              | 115972<br>54335            | 253<br>207715<br>20355       | 494                        | 8217                         |
| 50<br>7026<br>***          | •                            | 4281<br>891                | 5077<br>2064                | 16 <b>8</b> 54<br>744              | •                            | •:                         | 5538                         | 6576 <del>9</del><br>6493  | 99107<br>2236<br>33          | <b>36</b> 35               | 15912                        |

| .6         |                             | i'                         | 7.                          | 18                          | 3,                         | ·                                   | 19.                          |                            | 20.                           | 21.                                   | 2                               |                              |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| er         | d-<br>ika.                  | Sü<br>Ame                  |                             | We                          |                            | S                                   | ய அடி அம                     | <b>a.</b>                  | Im<br>ganzen                  | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | Westl. des Sta andere de Zollve | ats und<br>Staaten           |
| •          | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | ia<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim<br>Ten- | in<br>frem-<br>den<br>Schi          | in;<br>cin-<br>heim.<br>Ken. | zusam-<br>men.             | Zoll-<br>verein.              | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den<br>Schi      | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
|            | •                           | :                          |                             |                             |                            | 145913<br>-<br>79288                | 32503<br>17<br><b>5679</b> 9 |                            | 1134321<br>42852<br>43586     | 27,9<br>·                             | 2200<br>36                      | . 33                         |
|            | •                           |                            | ;                           |                             | •                          | 15934                               | 17867                        | 33801                      | 164646                        | 20,5                                  | 2007                            | 125                          |
|            | :                           | :                          | ;                           |                             |                            |                                     | , 26                         | 36                         | 3897<br>40745                 | 0,1                                   | •                               | •                            |
|            | :                           | :                          |                             | •.                          |                            | 4162                                | 3815<br>•                    | 7977                       | 18390<br>4490<br>6312         | 43,4                                  | 155<br>·                        | . 62                         |
|            | :                           | :                          | :                           | : .                         |                            | 3459<br>1136                        | 1011<br>762                  | 4470<br>1898               | 74819<br>59352<br>51819       | 6,0<br>3,2                            | 7717<br>25                      | 161<br>22                    |
| · <b>1</b> | :                           | :                          | :                           | :                           |                            | 8305<br>83                          | 14726<br>185                 | 23081<br>268               | 121247<br>137632<br>69663     | 19,0<br>0,2                           | 8413                            | 806<br>14                    |
| :          | :                           | :                          | :                           | • •.<br>•.                  | •                          | <b>26</b> 6<br><b>5</b> 35 <b>7</b> | . 295<br>.6569               | 561<br>11926               | 497702<br>180016<br>248132    | 0,1<br>6,6                            | :                               | 214                          |
| 32         | :                           | :                          | :                           | · :                         | •.                         | 39<br>128                           | 324<br>114                   |                            | 27706<br>5217<br>5802         | 1,3<br>4,6                            | :                               | •                            |
| 36         | :                           | :                          | :                           | •.                          | •                          | 3954<br>47214                       | 11849<br>84588               |                            | 194858<br>155287<br>4553      | 8,1<br>84,9                           | •                               | •                            |
| •          | :                           | :                          |                             | :                           |                            | 2035<br>2274637<br>218207           | 2148<br>1432041<br>90881     | 4183<br>3706678<br>304088  | 3524383<br>4800365<br>2475809 | 0,1<br>.77,2<br>19,3                  | 17837                           | 26736                        |
| •          | :                           | :                          | ;                           | :                           |                            | 882588<br>385638<br>34571           | 541030<br>34360<br>4998      | 1423618<br>419998<br>39589 | 5927226<br>544174<br>99759    | 24,0<br>77,2<br>42,7                  | 201520                          | 26324                        |
| •          | :                           | . :                        | ;.                          |                             |                            | 29630<br>67007<br>11575             |                              | 298447                     | 815216<br>600857<br>87266     |                                       | •                               | •                            |
| •          | :                           | :                          | :                           | : .                         | :                          | 10371<br>139327<br>56405            | 10222<br>218457<br>20355     | 357784                     | 759190<br>729556<br>99078     | 2,7<br>49,0<br>77,8                   | •                               | :                            |
| •          | :                           | :                          | :                           | <br> <br>                   | :                          | 9332<br>94479<br>6823               |                              | 15979<br>217371<br>9089    | 241928<br>225521<br>17121     | 6,6<br>96,4<br>52,9                   | 11 <b>44</b> 6                  | 505                          |

474 II. STATISTIK: EINGANG, AUSGANG UND BURCHGANG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | . i 1                      |                                                      | 2               |                             | 3                           | •                           | 4.                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Benennung<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ge-<br>wicht<br>und | : Rais                     | land.                                                | Ham             | burg.                       | Bren                        | eņ.                         | Schw                        | ede: |
| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | An-<br>zahl.        | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>iffen.                        |                 | in<br>ein-<br>heim.<br>Nen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>cin-<br>heim.<br>Ien. | in<br>frem-<br>den<br>Schil | •    |
| Summa, Getreide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schfl.              | 775476<br>2                |                                                      |                 | ••                          | 22890<br>2324               | •                           | 109094<br>14                |      |
| Oclsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 18020                      | 44135                                                | 60              | ••                          |                             | •                           | :                           |      |
| Kleesaat und alle übrigen Sä- (A<br>mereien etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                  | . 13                       |                                                      | 10<br>299       |                             | . 33                        | :                           | 776                         |      |
| Hohlglas, grünes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                  | ( ) ()<br>(                |                                                      | 1               |                             | : :                         | :                           |                             | ۱.   |
| Hohlglas, weißes, Fenster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ."                  | 2                          | 8                                                    | 33              |                             | :                           | :                           | 4                           |      |
| Spiegelglus, geschliffenes far- (E<br>biges Glas, auch Glaswaa-<br>ren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                   | 29                         | _                                                    | 27              | 14                          | :                           | :                           | 15 <sub>.</sub>             | •    |
| Häute, Felle, Hazre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                   | 1036<br>60                 | 1511<br>183                                          | 1496<br>4<br>89 |                             |                             | •                           |                             |      |
| Brennholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                   | 16                         | <u>.</u> 20                                          | 1::             |                             | <u> </u>                    | :                           | 100                         | ć    |
| Masten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stek.               |                            |                                                      |                 |                             | :::                         | •                           | •                           |      |
| Bugsprieten, Spieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ":(                 |                            | () () ()<br>() () () () () () () () () () () () () ( |                 | :                           | :                           | •                           |                             |      |
| Blöcke oder Balken von har-<br>tem Holz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,,                | 8<br>4                     | 474                                                  | :               |                             |                             | :                           | 607                         |      |
| Blöcke oder Balken von Kie- (E<br>nen- od Tannenholz, auch<br>Mauerlatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                  | 433                        |                                                      |                 | ••                          | . <b>16</b> 93              | :                           | 651                         | 15   |
| Dielen, Bretter, Dielenenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                   | 21570<br>195               |                                                      | 2 <b>2</b> 20   | 2000                        | 120482                      | ·                           | 106836                      | 373  |
| grand to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec |                     | 5 % 1<br>60 %              | 1,300<br>70<br>51 a                                  |                 |                             |                             |                             |                             |      |

| 5                  |                              | 6                          | <b>3.</b> , ,;                | 7                            | • . !                        | .8                         | 3.                           | 9                          | ).                           | 1                             | 0.                           |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| orw                | egen.                        | Däoe                       | mark.                         | Nieder                       | lande.                       | Bale                       | jie <b>D</b> ,               |                            | ofs-<br>nnien.               | Frank                         | reich.                       |
| m<br>en<br>Schi    | in<br>ein-<br>beim,<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>heim:<br>iffen. | in .<br>frem-<br>den<br>Sehi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi    | ip<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| 013<br>313<br>4880 | 4496                         | 38373<br>41161             | 8378<br>5714<br>250           | 194500                       | 80730                        | 99,467                     | 145735<br>12614              | 1872602<br>180148          | 330<br>1613100<br>86596      | 988<br><b>225384</b><br>16613 | 214276<br>2487               |
| •                  | . • .                        | <b>6</b> 961               | 4953                          | 836 <b>8</b> 3               | 26180                        | 11,183                     | 13755                        | 91504                      | . 78337                      | . 1 <b>7</b> 16               |                              |
| 10                 | •                            | 272<br>918                 | 99<br>5811                    | 95<br>72                     | 32                           | ;                          | •                            | 393                        | 36<br>1332                   | . 77                          | . 8                          |
| •                  | •                            | 213                        | · ,                           |                              | •                            | •                          | . 1<br>. •                   |                            |                              | :                             | :                            |
| , <b>.</b>         | . :                          | 556<br>137                 |                               | . 115                        | 151                          | 5825                       | 993                          |                            | 189<br>•                     | :                             | . 1                          |
| ·                  |                              | 2<br>79                    |                               | 12                           | 6                            | 173                        | . 12                         | 1                          | 10                           | . 1                           | . 1                          |
| 31<br>316          | 5.                           | 711                        | . 4                           | 26                           | 18                           | 1007                       | 1273                         | 954                        | 53<br>254<br>2977            | :                             | •                            |
| 25                 | •                            | 5052                       | 10065                         | 2                            | • • •                        | •                          | . • ·                        | 32                         | 39                           | :                             | •                            |
| •                  |                              | . 8                        | •                             |                              |                              | · ,                        | 111                          | 7                          | · <b>1</b> 3                 | 131                           | 277                          |
| •                  | . • ·                        | 10                         | : •                           | • • •                        |                              | · .:                       | · •                          | 84                         | 163                          | 434                           | 2729                         |
| <b>22</b> 5        | •                            | 7151                       | 3284                          | 375                          | •                            | . 50                       | 445                          | 13460                      | 49798                        | 4828                          | 14136                        |
| 104                | <b>)</b> • ·                 | 8073                       | 14911                         | . <b>736</b> 9               |                              | 313                        | 201                          | 118596                     | 301568                       | 6311                          | 35796                        |
| · <b>3</b> 9       | • .                          | 1 <b>5</b> 191             | 9351                          | 194113                       | 180                          | 110859                     | <b>29280</b> 9               | 76595                      | 121482                       | 63340                         | 119318                       |
|                    |                              |                            | •<br>и 1 г                    |                              |                              | , ·                        |                              |                            |                              |                               | · '                          |

|                                                                                     |                     | 1    | 1.                            | . 1 | 2.                            | 18                         | ).   | 1   | 4.                            | <b>1</b> 5.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------|------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| Benennung<br>der                                                                    | Ge-<br>wicht<br>und | Spa  | pien.                         | Por | tugal.                        | Oes<br>reid                |      | Nea | pel.                          | Türke                             |
| Gegenstände.                                                                        | An-<br>zahl.        | den  | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim |     | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem- e<br>den te<br>Schife |
| Summa, Getreide EA                                                                  | Schfl.              |      | ·                             |     | ÷                             | :                          |      | :   | •                             | :   :                             |
| Oelsaat                                                                             | Ctr.                | :    | :                             |     | :                             |                            | :    | :   | ·                             | :                                 |
| Kleesaat und alle übrigen Sämereien etc.                                            | "<br>"              |      | ;                             | :   | :                             | 56<br>·                    |      | :   |                               |                                   |
| Hohlglas, grünes { A A D                                                            | . "                 | :    | ;                             |     | :                             |                            | ;    |     | :                             |                                   |
| Hohlglas, weißes, Fen-<br>ster- und Tafelglas.                                      | ,,,                 | :    | ;                             | :   |                               | .:                         | :    | :   |                               | • ! •                             |
| Spiegelglas, geschliffenes (Efarbiges Glas, auch Glaswaaren.                        | "                   | :    | :                             |     | :                             |                            | ;    | :   |                               | • 1 •                             |
| Häute, Felle, Haare                                                                 | I                   | .:   |                               | :   | <b>:</b>                      |                            | ;    | :   |                               |                                   |
| Breanholz $\ldots$ $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                          | 1                   | :    | :                             | : : | :                             | :                          | :    |     | :                             |                                   |
| Masten ') $\ldots$ $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                          | Stck.               | 26   | :                             |     | À                             |                            | :    |     | •                             |                                   |
| Bugsprieten, Spieren EA                                                             | ,,<br>,,            | :    | 90                            | :   | 17                            | : :                        | :    | :   |                               |                                   |
| Blöcke oder Balken von A A D                                                        | "                   | :    | •                             |     | :                             | :                          | :    | :   | :                             |                                   |
| Blöcke oder Balken von (E<br>Kienen - oder Tannen - A<br>holz, auch Mauerlatten. (D | "<br>"              | 112  | 2539                          | :   | :                             |                            |      | ;   |                               | . '.                              |
| Dielen, Bretter, Dielen-                                                            | "<br>"              | 4218 | 420                           | :   | :                             | :                          |      | ;   | :                             | :                                 |

<sup>&#</sup>x27;) Bei diesen und den folgenden zu den Holzwaaren gehörenden Artikeln lassen die Abund Ausgange aicht zu.

| 1  | 6.                            | 1      | 7.                            | 18                         | 3.   | :                           | 19.                           |                                | 20.                            | 21.                                   | 2                      | 2.                                           |
|----|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|    | rd-<br>erika.                 | 1      | id-<br>crika.                 | We                         |      | <b>.</b>                    | u'm·m                         | <b>a.</b>                      | Im<br>ganzen                   | Dayon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | des Sta<br>andere<br>d | Prov.<br>ats und<br>Staaten<br>es<br>ereins. |
|    | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |        | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim | in<br>frem-<br>den<br>Sch   | in<br>cin-<br>heim.<br>iffen. | ‡usam-<br>men.                 | Zoll-<br>verein.               | Ost-<br>seishli-<br>fen.<br>Proc.     |                        | in<br>ein-<br>heim-<br>ffen.                 |
| •  |                               | •      | •                             | •                          | • •  | 933956<br>2951088<br>332591 |                               | 1495126<br>4990278<br>; 454198 | 11267943<br>6900473<br>2772030 | 13,3<br>72,3<br>16,4                  | 230803                 | 53565                                        |
| 32 | :                             |        |                               | :                          |      | 18661<br>196295             | <b>44135</b><br>123301        | 62796<br>819596                | 1054101<br>354849              | 6,0<br><b>90,0</b>                    | 17902                  | :                                            |
| •  |                               |        | • •                           |                            | :    | 561<br>2952                 | 205<br>8348                   | .766<br>11300                  | 11310<br>195111<br>48887       | 6,8<br>5,8                            | 393                    | 429                                          |
| -  | -                             |        | :                             | :                          | :    | 1<br>387                    | . 1<br>470                    |                                | 1090<br>23488<br>382           |                                       | 75                     | :                                            |
| •  |                               | ::     | :.                            |                            | :    | 6529<br>143                 | 1357<br>83                    | 7886<br>.226                   | 45213<br>10939<br>25800        |                                       | 183                    | . 86                                         |
| 'n |                               | . ::   |                               | •                          | :    | . 246<br>· 111<br>10        | 45<br>. 4                     | .261<br>115                    | 42758<br>21480<br>47519        |                                       | 89                     | 31                                           |
| •  | •                             | ::     | • •                           | •                          |      | 4281<br>65<br>628           | 2864<br>437<br>3059           | 7145<br>.502<br>8687           | 241325<br>43263<br>9619        | 3,0<br>1,2<br>38,3                    | :                      | 46<br>117                                    |
| •  | •                             |        | •                             | •                          | :    | 116<br>5139                 | 56<br>10104                   | .172<br>15243                  | 65442<br>59603<br>2584         | 0,3<br>25,1                           |                        | . 6                                          |
| •  | •                             | ':     |                               | •                          | •    | 179                         | 294                           | 473                            | •                              |                                       | 1.                     | • •                                          |
| -  | •                             | 720    | • •                           | :                          | :    | 1286                        | 2939                          | 4225                           |                                |                                       | x+ 🔆 🕆                 | : .                                          |
| •  | •                             |        | ••                            | •                          | :    | 26734                       | 69111                         | 95845                          | , , . <b>.</b>                 |                                       |                        | . • .                                        |
| •  | :                             | <br>25 | 5084                          |                            | •    | 1084<br>149047              | 110<br>360922                 | 1194<br>509969                 | !<br>                          | :                                     | ·                      | : :                                          |
| •  |                               | 59460  | 21775                         |                            |      | 128406<br>692872            | 3900<br>608935                | 1 <b>32306</b><br>1301807      | •                              | : 1                                   | . :                    | .60                                          |

breihungen an den tibrigen Grenzen des Zollvereins eine Vergleichung mit dem Genammt-Ein-

| ." ." :                                   |                                       | ."1                        |                              | . 2 | 2                   | 3        | 3.                          | 4                          |       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| Benennung<br>der                          | Ge-<br>wicht<br>und                   | . Ru <b>l</b> s            | lan <b>ð</b> .               | Hæm | burg.               | Breu     | nen.                        | Schw                       | ečs   |
| Gegenstände.                              | An-<br>zahl.                          | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |     | in<br>cin-<br>hèim. |          | in<br>ein-<br>heim.<br>Ten. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | . 21  |
| Mistre, kurze                             | . , ,                                 |                            |                              |     | :                   | • •      |                             | :                          |       |
| Latten, excl. Mauorlatten { A             | "                                     | 10920                      | 1                            | 100 | :                   |          |                             | :                          | ļ :   |
| Eisenbahnhölzer, (Schwellen) (E<br>A<br>D | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | :                          | 4 <sup>3</sup>               |     |                     | ; .<br>, |                             | :                          | I •   |
| Barkhölzer                                | "                                     | ,                          | •                            |     | :                   | :        | :                           | :                          |       |
| Wagenschofs                               | ,,,                                   | 000                        | 055                          |     | :                   | :        |                             |                            |       |
| Planken, Bohlen                           | "                                     | 960                        | 255                          |     |                     | 1110     | •                           | 3720<br>584                | 55    |
| Klappholz                                 | "                                     |                            |                              |     |                     | :        |                             | :                          |       |
| Kreuzholz                                 | "                                     |                            | : 10                         | j   |                     |          |                             |                            | <br>I |
| Schiffsrippen . t                         | , ,,                                  | 3508                       |                              | 1   |                     |          |                             | 2160                       |       |
| Bau - und Nutzholz, diverses<br>D<br>(E   |                                       |                            | 40                           | 1   |                     |          | 16.                         | •                          |       |
| Kandiskisten                              |                                       | ; <b>.</b> .               |                              |     | •                   |          | ••                          | •                          |       |
| Splittholz                                |                                       |                            |                              |     |                     |          |                             |                            |       |
| Schiffsnägel und Keile A                  | ;;                                    |                            | • •                          |     |                     |          |                             |                            |       |
| Stabhols                                  | , ,                                   |                            | 1.                           | : . | :                   | 6        |                             |                            |       |

| 5              | ),                           | (           | 3.                           | 7                          | <b>.</b> :            | , (                        | 3                      |                                          | ).                   | 1              | 0.                             |
|----------------|------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| rw             | egen.                        | - Däne      | mark.                        | Nie <b>de</b>              | lands.                | Beli                       | gien.                  |                                          | ofs-                 | Frank          |                                |
| ı-<br>ı<br>chi | in<br>ein-<br>helm.<br>ffen. |             | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen- | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim. I | in<br>from-<br>den<br>Schi | cin-<br>beim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch                | ein-<br>heim.        |                | ,in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. |
|                | •                            | :.<br>::    |                              | . 82                       |                       | 7879                       | 2537                   | 224609                                   | 300727               | No.            | :                              |
|                | •                            | ••          | 6014                         | 240                        |                       | (4.3)                      |                        | 18120                                    | 19390                | ir i <b>98</b> | 5037 i                         |
|                | ·                            | •.          | 1 <b>24</b> 3                | : :                        | • • •                 | ا<br>ز                     |                        | 42446                                    | 154<br>196051<br>466 | 1039           | 21388                          |
|                | • .                          | ••          | !                            | : :,                       | • •                   | i :                        |                        | . (.)                                    | 966                  | . 100          | · · · <b>45</b> Ø1             |
|                | : .                          | •           |                              | 46                         |                       |                            | . 35                   | 620                                      | 2739                 | <b>i</b> -:    | 1. 1                           |
| 2              | •                            | 13976       | 13385                        | 7500                       | • • •                 | 4680                       | 22410                  | 137541                                   | 363689°              | 28371          | 46236                          |
|                | • •                          | ••          | ! .                          | 40680                      | • •                   |                            |                        |                                          | 17100                | :              | 1                              |
|                | • •                          | ••          |                              | <br>                       | • •                   |                            |                        |                                          |                      |                | 1 to 1                         |
|                |                              | <b>24</b> 8 | • •                          | : :                        |                       |                            |                        |                                          |                      | :              | : , ,                          |
| 0              |                              | ••          |                              | · •                        | •                     | •                          | • •                    | , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | · · 160              | test.          | 27 40 1                        |
| '              | •                            | • •         | •                            | : :                        | • •                   | :                          | !                      |                                          | •                    | . <b>.</b>     | :i                             |
|                | • •                          | ••          |                              | : ·  1                     | • •                   |                            | 2                      | 1326                                     |                      | ∴.7            | 3.                             |
| 3              |                              | 1113        |                              | : :                        | : :                   |                            |                        | 2400                                     | 42<br>- <b>523</b> 6 | 96"            | . : ×                          |
| 5              |                              | 2641        | 1118                         | .3261                      | 20                    | 54                         | 566                    | 9643                                     | . 15509              | 14613          | 13770:                         |

| .• ,                                                                                              |                     | 1          | 1.                            | . 1  | 2.                            | 43                          | 3. | 14  | 4.                           | <b>1</b> 5.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|----|-----|------------------------------|----------------------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                  | Ge-<br>wicht<br>und | Spa        | nien.                         | Port | ugal.                         | Oesi<br>reid                | ٠, | Nea | pal.                         | Türki                                  |
| Gegenstände.                                                                                      | An-<br>zahl.        | . den      | in<br>cin-<br>heim.<br>iffen. | den  | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif |    |     | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in a<br>frem- m<br>den hen<br>Schiffe: |
| Klötze, kurze $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ | Stek.               |            |                               | :    |                               |                             |    |     | :                            | • !                                    |
| Latten, excl. Mauerlatten $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                 | "                   | :          | 120                           | •    |                               | <b>:</b>                    | :  |     | :                            |                                        |
| Eisenbahnhölzer, (Schwel- & A D                                                                   | "                   | . :<br>. : | 60                            |      | :                             | : : <sup>'</sup>            | :  | ::  | :                            |                                        |
| Barkhölzer $\left\{ egin{array}{ll} E \\ A \\ D \end{array} \right\}$                             |                     | . :        | :                             | , •  |                               | : : ,                       | :  |     | :                            |                                        |
| Wagenschofs $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$     | "<br>"              |            | :                             |      |                               |                             | :  | :   | :                            |                                        |
| Planken, Bohlen                                                                                   | "<br>"              | 100        | 1620                          |      | :                             | ::                          | :  | .:  | :                            |                                        |
| Klappholz $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \\ \end{array} \right.$    | "<br>"              |            | ;                             |      |                               | :                           | :  | :   | :                            |                                        |
| Kreuzholz $\left\{ egin{array}{l} E \\ A \\ D \end{array} \right.$                                | "<br>"              |            | :                             |      |                               |                             | :  | :   | :                            |                                        |
| Schiffsrippen $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$ |                     | :          | :                             |      |                               |                             |    | :   |                              |                                        |
| Bau- u. Nutzholz, diverses { E A D                                                                | 29<br>37<br>22      |            | :                             |      | :                             | : :                         | :  | :   |                              |                                        |
| Kandiskisten $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                              | 22<br>22<br>23      |            | :                             |      |                               | -<br> -<br> -               | :  | :   | :                            |                                        |
| Spittholz $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$       |                     | :          | :                             |      | ::                            | !                           |    | :   | :                            | . ' :                                  |
| Schiffsnägel und Keile. { A D                                                                     | Schek.              | :          | :                             |      | :                             |                             | :  | :   | :                            |                                        |
| Stabbelz                                                                                          | ,,,                 | 1098       | 1 <b>6</b> 91                 |      | : !                           | :                           |    | :   | :                            | : .                                    |

| 10      | Б.                            | 1                          | 7.                          | 18                         | 3.   | :              | <b>' 19.</b>                 |                      | 20.              | 21.                             | 2                          |                              |
|---------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|         | rd-<br>rika.                  | Sü<br>Ame                  |                             | We                         | . 1  | S              | um.m                         | a.                   | ganzen           | men<br>also<br>aufdie           | andere                     | ats und<br>Staaten           |
| n-<br>n | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>beim.<br>Ton. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim |                | in<br>ein-<br>beim.<br>ifen. | zusam-<br>men.       | Zoll-<br>verein. | Ost-<br>sechü-<br>fen.<br>Proc. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| :       |                               |                            | •                           | :                          | •    | <b>2</b> 32570 | 303264                       | 535884               |                  | :                               |                            | •                            |
|         | •                             | •                          | •                           | :                          |      | 10920<br>18556 | 24551                        | 10920<br>43107       | ÷                | :                               | :                          | :                            |
|         | :                             | :                          | :                           | :                          |      | 43485          | 154<br>218992<br>466         | 154<br>262477<br>468 | ÷                |                                 | :                          | :                            |
| •       | :                             | :                          | •                           | :                          |      | 100            | 1418                         | 1518                 | :                | :                               | :                          | •                            |
| :       |                               | •                          |                             | , :                        | •    | 666            | 2774                         | 3440                 | :                | :                               |                            | •                            |
| :       |                               | 15120                      | 14960                       | ; •                        |      | 4680<br>209998 | -255<br><b>467857</b>        | 4985<br>677855       |                  | :                               | •<br>• • •                 | •                            |
| :       |                               | •                          | •                           | •                          |      | 40680          | 17100                        | 57780                | :                |                                 | •                          | ;                            |
| :       |                               | •                          | •                           | . :                        |      | ï              | :                            |                      | ;                | •                               |                            | :                            |
| :       |                               | 6360                       | 2940                        | :                          |      | 6608           | 2940                         | 9548                 | :                |                                 | :                          | •                            |
| •       | :                             | •                          | ·•                          | :                          | •    | 5668<br>20     | 1 60<br>170                  | -5728<br>- 190       | :                | :                               | :                          | •                            |
| •       |                               | •                          | •                           | :                          |      |                | •                            | •                    |                  | :                               | :                          | •                            |
|         | :                             | •                          | •                           | :                          | •    | 1336           | 3276                         | .4612                |                  | :                               | :                          | •                            |
| :       |                               |                            | ·•<br>·•                    |                            | :    | 3792           | <b>42</b><br><b>5226</b>     | 9018                 | :                | :                               | 48                         | :                            |
| •       |                               | :                          |                             | : :                        | :    | 31429          | 32814                        | <b>6</b> 4243        | :                |                                 | :                          | •                            |

|                                                                  |                     | 1 1                         | l.                             | : 2        | 2.· ,                          | · 3                         |                             | 4.                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Benennung                                                        | Ge-<br>wicht<br>und | . :Rufe                     | l <b>á</b> nd.                 | Ham        | burg.                          | Bren                        | nen.                        | Schweie                                  |
| Gegenstände.                                                     | An-<br>zahl.        | in<br>fresh-<br>den<br>Schi | in-<br>ein-<br>heimi<br>iffen. | ı          | in:<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>cin-<br>heim.<br>Icn. | in in<br>frem- en<br>den bei<br>Schiffer |
| Wagenspeichen                                                    | . , ,               | :                           |                                |            |                                | :                           | :                           | · .                                      |
| Felgen                                                           | , ,                 |                             | 117                            |            | :                              |                             | :                           |                                          |
| Tonnenbänder                                                     | ",                  | 1.33 <b>.</b><br>• 1        | • .                            | 1::        | :                              |                             | :                           | 50                                       |
| Holzborke oder Lohe und<br>Holzkoblen.                           | ,,                  | 1.14                        | • •                            | :::        |                                | : *                         |                             | :                                        |
| Holzwaaren, grobe u. feine.                                      | ,,°                 | 1077                        | .2636<br>4                     | 185<br>: 5 | :                              | 73                          |                             | 190                                      |
| Hopfen                                                           | ,,,                 | •                           | ( 42 )                         | .:         | . :                            | ; •<br>; •                  |                             |                                          |
| Kalk und Gips, gebrannter .                                      | Ton-                | •                           | •.                             | ļ<br>      |                                |                             | :                           | 3858                                     |
| Karden oder Weberdisteln .                                       | Ctr.                | .41                         | 92                             | :::        |                                |                             |                             | .72                                      |
| Kupfer u. Messing, sohes                                         | ,,                  | 5753                        | 12834                          | <br>       |                                |                             | 29                          | 6847 53                                  |
| Kufer u. Messing, geschmie- (Edetes, Kupfer- n. Messing- waaren. | ,,,                 | 1 1<br>1 3                  | 1                              | 12         | :                              |                             | •                           | 2                                        |
| Leder, longares etc                                              | . "                 | 1599<br>                    | 1544                           | 6          | :                              |                             |                             | 7                                        |
| Lederwaaren                                                      | ,,                  |                             | 13                             | 1          | :                              | •                           | <br>                        |                                          |
| Leinengarn, rohes                                                | "<br>"              |                             | •.                             | . 2        |                                |                             |                             |                                          |
| deagl. gebleichtes, gefärbtes, EA                                | "                   | ;                           | :                              |            | :                              | •                           |                             | : .                                      |

| 5.                 | .: 6                       | <b>3.</b> .                   | 7                           | . i                         | . 8                       | В.                            | 9                          | ).                                         | 1                         | 0.                            |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| rwegen.            | . D <b>ān</b> e            | mark.                         | Nieder                      | lande.                      | . Bal                     | gi <b>en.</b>                 | l.                         | ofs-<br>nnien.                             | Frank                     | reich.                        |
| n- ein-<br>1 heim. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schii | in<br>cin-<br>heim.<br>fon. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen.               | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
|                    | 1104                       | :                             | . <b>4</b> :                | • •                         |                           |                               | ;                          | •                                          |                           | •                             |
|                    | :                          | · •                           | : :                         | •••                         |                           |                               |                            | .5                                         | ;                         | i. 1 <sub>4</sub> i i         |
|                    | •                          |                               | . <b>,</b> .                | •                           | '                         |                               |                            | :                                          | :                         |                               |
|                    | :                          |                               |                             | ••                          |                           |                               | :                          | • .                                        | :                         | :                             |
|                    | 127                        | 35                            | 2 .<br>439 .                | 5.<br><b>7</b> 5            | : <b>2</b>                | 6.                            | 36<br>21                   | 89<br><b>4</b> 2                           | 2                         | 46                            |
| • •                | 64                         |                               | : ::                        | • •                         | 22                        |                               |                            | <b>26</b>                                  |                           | •                             |
|                    |                            | •                             | . <b>,</b> .                | ••                          | ,                         |                               | <br>                       | •                                          | •,,.                      | . :                           |
|                    | 12                         |                               |                             | 1                           |                           |                               |                            | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 349                       | 167                           |
|                    | .1                         |                               | : :                         | •••                         |                           | . 4                           | •                          | 39                                         | ).<br>                    | •                             |
|                    | 60                         | 4                             | 8                           | •••                         | •                         | . 18                          | 87                         | 406                                        | I i•                      | 3 • 4                         |
|                    | . 1                        |                               | : ; :                       | ; • · ·                     | •                         |                               | 2                          | . 10<br>. 86                               |                           | . • }                         |
|                    | 2<br>35                    | ••                            |                             | ;<br>; • .                  |                           |                               | 1                          | . <b>26</b>                                | : .                       | 10                            |
|                    | . ::                       | .2                            |                             |                             |                           |                               | 18                         | 29                                         | 11. j.k. (*)              |                               |
|                    | ::                         | <b>.</b>                      | 1 :                         | • .                         |                           |                               | 21                         | . 12                                       |                           | 1:1                           |

| .6.                           | <b>1</b>                   | 7.                           | 18                         | 3.   |                            | 19.                          |                | 20.                      | 21.                                   | 2                          |                                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ord-<br>erika.                | Sü<br>Ame                  |                              | We<br>Indi                 |      | S                          | u m, m                       | a.             | Im '<br>ganzen           | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | des Sta<br>andere<br>de    | Prov.<br>ats und<br>Staaten<br>es<br>ereins. |
| in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | zusam-<br>men. | Zoll-<br>verein.         | Ost-<br>sechä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen.                 |
|                               | :                          |                              | . :                        |      | 1108                       | •                            | 1108           | •                        | :                                     | •                          | •                                            |
|                               | :                          |                              |                            | :    | •                          | 122                          | 122            | •                        |                                       | :                          |                                              |
|                               | :                          |                              | :                          |      | 50                         | •                            | 50             | ·                        |                                       | :                          |                                              |
|                               |                            |                              | •                          |      | <b>:</b>                   |                              | . •            | 297563<br>155540<br>760  |                                       | :                          | •                                            |
| •                             | :                          |                              | :                          |      | 409<br>1888                | 329<br>2831                  | 738<br>.4719   | 66672<br>105107<br>15729 | 1,1<br>4,5<br>0,1                     | :                          | 111<br>20                                    |
|                               | :                          |                              | :                          |      | 35<br>64                   | .26                          | 61<br>64       | 10944<br>19658<br>1478   | 0,6<br>0,3                            | :                          | 18                                           |
|                               |                            | :                            | :                          | •    | 3858                       | 769<br>720                   | 4627<br>720    | 76280<br>43009<br>10893  | 6,1<br>1,7                            | ;                          | :                                            |
|                               | :                          | :                            | :                          |      | <b>349</b><br>125          | 167<br>92                    | 516<br>217     | 13091<br>3072            | 3,9<br>7,1                            | ۰                          | :                                            |
|                               |                            |                              | :                          | :    | 12 <b>6</b> 01             | 13472                        | 26073          | 69117<br>2584<br>3536    | 37,7                                  |                            | :                                            |
|                               |                            |                              | :                          |      | <b>10</b> 0<br>73          | 419<br>. 5                   | 519<br>. 78    | 14206<br>13669<br>6849   | 3,7<br>0,6                            | 2 <b>4</b><br>•            | :                                            |
|                               | :                          |                              | :                          | •.   | 1607<br>· 21               | 1554<br>104<br>8             | 3161<br>. 125  | 8763<br>20259<br>4399    | 36,1<br>0,6<br>0,2                    | 2332                       | •                                            |
|                               | •                          | :                            | :                          | · .  | 26<br>42                   | . <b>49</b>                  | 75<br>43       | 6386<br>9790<br>1243     | 1,2<br>0,4                            | •                          | ;                                            |
|                               |                            |                              | :                          | •    | <b>20</b>                  | 31                           | 51             | 52006<br>21569<br>8742   | 0,1                                   |                            |                                              |
|                               | :                          | :                            | :                          |      | . 21                       | 12                           | .33            | 11995<br>2558<br>2110    | 0,3<br>·                              | :                          | :                                            |

486

|                                                                                                                      |              | 1                          | •                   | 2      | 2.                           | 3                          |                                    | 4.                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Benennung                                                                                                            | Ge-<br>wicht | Rofs                       | land.               | Ham    | burg.                        | Bren                       | nen.                               | Schwed                          |
| 'der                                                                                                                 | und          |                            | !                   | 1      | .•                           |                            |                                    |                                 |
| Gegenstände.                                                                                                         | An-<br>zahl. | in<br>frem-<br>dea<br>Schi | in<br>cin-<br>heim. |        | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>hei <b>m</b><br>fen. | in<br>frem-<br>den te<br>Schife |
| Graue Packleinwand und Se-<br>geltuch.                                                                               | Ctr.<br>"    | 148<br>2                   | 897<br>3            | :      | 159                          | 21<br>·                    | :                                  | 1 .                             |
| Rohe Leinwand, roher Zwil- { A D D rillich.                                                                          | "<br>"       | :                          | ' :                 | :      | :                            | :                          | :                                  | :                               |
| Gebleichte, gefärbte etc. Lein- { E A D                                                                              | "<br>"       | :                          | io                  | :      | :                            | :                          | :                                  |                                 |
| Lumpen                                                                                                               | "<br>"       | :                          | 41                  | 6 2448 | :                            | :                          | :                                  | •                               |
| Bier in Fässern $\ldots$ $\begin{cases} E \\ A \\ D \end{cases}$                                                     | "<br>"       | :                          | :                   | 30     | :                            | :                          | :                                  | 41                              |
| Branntwein aller Art, Arrak, { A Rum, Franzbranntwein. } E                                                           | "<br>"       | 16                         | <b>i</b> 7          | 541    |                              | 4290<br>1                  | 18                                 | i                               |
| Essig in Fässern $\left\{ egin{aligned} \mathbf{E} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{C} \\ \end{bmatrix} \right.$ | "<br>"       | :                          |                     | 16     | •                            | :                          | :                                  |                                 |
| Bier und Essig in Flaschen $\left\{ egin{aligned} E \\ A \\ D \end{aligned} \right.$                                 | "<br>"       | :                          | :                   | :      | :                            | :                          |                                    | : .                             |
| Wein $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                               | "<br>"       | 16<br>71<br>5              | 5<br>29<br>51       | 2150   | 157                          | 656                        | 19                                 |                                 |
| Butter, $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$                            | "<br>"       | 54                         | 31                  | .6     | :                            | :                          | 1                                  | :                               |
| Fische, getrocknet, gesalzen, E A D                                                                                  | "<br>"       | :                          | .;                  | 34     |                              | :                          |                                    | •                               |
| Heringe $\left\{ \begin{matrix} E \\ A \\ D \end{matrix} \right\}$                                                   | Ton-<br>nen. | :                          |                     | .2     | :                            | :                          |                                    | 4                               |
| Fleisch, geräuchertes { A D                                                                                          | Ctr.         | 6                          | 16                  | 29     |                              | . 2                        | 6                                  | 34                              |
| Budfrüchte, feische $\left\{egin{align*} E\\ A\\ D \end{array}\right.$                                               | "            | :                          |                     | 318    | •                            | :                          | :                                  | :                               |

| -{              | j.                           | . (                       | 6.                            | 1                          | 7.                           |                             | 8.                            | 1                         | ).                            | 1                         | 0.                            |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| )TW             | vegen.                       | Däne                      | mark.                         | Niede                      | rlande.                      | Bel                         | gien.                         | 1                         | ofs-<br>nnien.                | Franl                     | creich.                       |
| n-<br>n<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | în<br>ein-<br>heim.<br>ifien. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>· from-<br>den<br>Seh | in<br>eiu-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
|                 | ·                            | ·7<br>87 <del>8</del>     | 1168                          | . 22                       | 4<br>17                      | •                           |                               | 18<br>12                  | 57<br>•                       | :                         | ;                             |
| 24              |                              | 2536                      | .14                           | 25                         | ••                           | ·.<br>·3                    |                               | 32                        |                               | :                         | •                             |
| 79              | •                            | 758                       | 114                           | 91                         | 24                           | .5                          |                               | 1                         | . 2                           | :                         | :                             |
|                 |                              | 113                       | 160                           |                            | ••                           | •                           |                               | 10<br>346                 | 319<br>111                    | :                         | :                             |
| 15              | ·                            | 297<br>97                 | •                             |                            | •                            | 15                          |                               | 1087<br>9048              | 7208<br>12762                 |                           | . 15                          |
| 1               | •                            | 109<br>391                | - 54                          | 4187<br>431                | 255<br>625                   | i                           |                               | 520<br>5                  | 19 <b>6</b> 3<br>5<br>4       | 142                       | 560                           |
|                 | •                            | 22                        | · •                           | · •                        | •                            | •                           |                               | <i>:</i>                  | •                             | 11                        | 299                           |
|                 |                              | .5                        | •                             | :                          | •                            | ·•                          |                               | 2489                      | 238                           | :::                       | . 6                           |
|                 |                              | 319<br>·7                 | 80                            | <b>46</b> 0                | 51<br>•                      | 18                          | 10                            | 175<br>2                  | 393                           | 26131                     | 75201                         |
| 14              | •                            | 1224                      | .3                            | 1                          | 4                            | :                           |                               | :                         | 14                            |                           | * <b>!</b>                    |
| 10              | 6                            | 1825                      | 1610                          | 4026                       | 753                          | •                           |                               | 1                         | . 5                           |                           | 5                             |
| 48              | 13478<br>•                   | 2398<br>·6                | . 542                         | · 546                      | 359                          | ::<br>::                    |                               | 89665<br>10               | 31100                         |                           | •••;                          |
| 26              |                              | 83                        | • 1                           |                            | . 2                          | •                           |                               | <b>414</b>                | 24<br>5606                    | :                         | . 3                           |
| 10              | .                            | 1381                      | 102                           | •                          | 7.                           |                             | :                             |                           | . 2                           | :.                        | :                             |

|                                        | -                       |            |                                       | 11                        | P2               | 12            |              | .÷ <b>1</b> 3.           | П         | .714                          | . /    | 15.                                   |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Benen                                  | urena<br>da<br>lajbisen | ing.er.    | und                                   | Spar                      | p <b>idi</b> o1, | Portu         | ıgal.        | :Ocister                 | ·i        | bii<br><b>Near</b><br>s diram | çl.    | Türke                                 |
| Gegens                                 | tän                     |            | 1,2                                   | in<br>frem<br>,den<br>Sch |                  | den           | ein-<br>heim | in n<br>freme i<br>den b | ip-       | frem-<br>den                  | peint. | in i<br>from en<br>den las<br>Schiffe |
| Graue Packlein<br>Segeltuch.           | wand                    | und (I     |                                       | :                         | 11),             | ;;<br>; ; ; ; |              | :                        |           | :                             | - 4    | : :                                   |
| Robe Leinwa<br>Zwillich und            | ∎d, r<br>d Drill        | oher ( ]   | , ,                                   | :                         |                  | : i.;         |              |                          | 1:        | :                             | -      |                                       |
| Gebleichte, ge<br>Leinwand c           | färbte<br>tr.           | (1         |                                       | :                         | :.               | į             | <b>,</b>     |                          |           | :                             |        |                                       |
| Lumpen                                 |                         | • · · {    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                           |                  |               | f            |                          | :         |                               |        |                                       |
| Bier in Fässe                          |                         | (:         | A " D "                               | :                         | .;               |               | 1            | 2                        | :         | 20                            |        | :                                     |
| Branntwein all<br>rak, Rum, F<br>wein. | ler Art<br>ranzbr       | annt-      | A "                                   | 29                        | i •              |               |              |                          |           |                               |        | :                                     |
| Essig in Fiss                          |                         | • · · {    | E " A " D "                           | 107                       |                  |               | :            | • ;                      | :         |                               |        |                                       |
| Bier u. Essig<br>und Krüker            | ì                       | ; (        | יין ע                                 |                           | 2600             |               | 56           | 4                        | :         | 35                            | 56     |                                       |
| Wein                                   |                         | , (        | A ,,                                  | 430                       | 200              |               |              |                          |           |                               |        |                                       |
| Butter                                 | !                       | • • • {    | E " D "                               |                           |                  |               |              | "                        |           |                               |        |                                       |
| Fische, getro<br>żen, geräu            | cnert.                  | ; (        | D ,,                                  |                           |                  |               |              | i. •. !<br>•.            | <br> <br> | :                             | 1      |                                       |
| Heringe                                | 41 , 1;<br>••••         | (1:)<br>:: | E Ton                                 | · ·                       |                  |               |              |                          |           |                               |        |                                       |
| Fleisch, gerä                          | ucherte                 | {          | E Ctr                                 | .                         |                  |               |              |                          |           | 1400                          |        |                                       |
| Südfrüchte,                            | frische                 |            | E ,,                                  | 225                       |                  | 5             | 12           | :                        | :         | 4980                          |        | 1:1:                                  |

| . 1        | 6.                            | 14                    | 7.    | 81         | 8.           | 1                          | 19.                          |                      | 20.                       | 21.                                   | West                   | 2.<br>Prov.                         |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-------|------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| - 187      | ord-<br>erika.                | Sü<br>Amer            | 16 0  | Ind        | in the       | gu S                       | u in in                      | <b>a:</b> 177        | Im<br>ganzen              | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | des Sta<br>andere<br>d | ats und<br>Staaten<br>es<br>ereins. |
|            | in<br>eiu-<br>heim.<br>iffen. | frem-<br>den<br>Schil | heim. |            | ein-<br>heim | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | zusam-<br>men.       | Zoll-<br>verein.          | Ost-<br>sechä-<br>fen.<br>Proc.       | den                    | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen.       |
| 5 <b>7</b> |                               | •                     |       |            |              | 217<br>1258                | 1118<br>1215                 | 1335<br>2473         | 12940<br>47540<br>1804    | 10,3<br>5,2                           | 943<br>4               | •                                   |
| 16         |                               | •                     |       |            |              | 3 <b>4</b> 19              | 255                          | 3674                 | 22349<br>14037<br>468     | 26,2                                  |                        | • .                                 |
| •          |                               | •                     | ŀ     | :          |              | 977                        | 3<br>360                     | 1337                 | 3541<br>63019<br>1968     | 0,1<br>2,1                            | 20                     | ;                                   |
| •          |                               | •                     |       |            |              | 10<br>465<br>2603          | 41<br>479<br>111             | 51<br>944<br>9714    | 20286<br>1508<br>8778     | 0,3<br>62,6<br>30,9                   | •                      | 546                                 |
| :          |                               | :                     |       | :          |              | 1414<br>9175<br>263        | 7221<br>12777                | 9635<br>21952<br>263 | 10660<br>50428<br>- 3168  | 81,0<br>43,5<br>8,3                   | •                      | •1                                  |
| 79<br>-    |                               | •                     | •     |            | 627          | 10141<br>886<br>17         | 3676<br>752<br>7             | 13817<br>1638<br>24  | 54361<br>41017<br>11655   | 25,4<br>4,0<br>•,•                    | 2410                   | 6645                                |
| :          | •                             | •                     |       | :          |              | 135<br>22;                 | 299                          | 434<br>22            | 1363<br>2456<br>59        | 31,8<br>0,9                           | . 3                    | 182                                 |
| •          | •                             | :                     |       |            |              | 2489<br>5                  | 244                          | 2733<br>5            | 3019<br>439<br>2757       | 90,5<br>1,1                           |                        | •                                   |
| . •        | 1                             | •                     | · ·   | •          |              | 34698<br>80<br>14          | 80065<br>29<br>74            | 114763<br>.109<br>88 | 270391<br>125440<br>43329 | 42,4<br>0,1<br>0,2                    | 3706                   | 5737<br>51                          |
| :          | 4                             | :                     |       | !          |              | 1287<br>14                 | 61                           | 1348                 | 27028<br>12444<br>1415    | 5,0<br>1,0                            | •                      |                                     |
| :          | 4                             | :                     | •     | ; <b>.</b> |              | 6469                       | 2383                         | 8879                 | 62232<br>2001<br>4118     | 14,3                                  | . :                    | •                                   |
| :          |                               | :                     | •     | :          |              | 236063<br>16               | 45480                        | 281543<br>16         | 306311<br>6162<br>74179   | 91,9<br>0,3                           | ÷                      | :                                   |
| :          | 4                             | •                     |       | :          |              | 254<br>414<br>26           | 178<br>5607                  | 432<br>6021<br>27    | 10363<br>9425<br>3641     | 4,2<br>64,0<br>0,7                    | :                      |                                     |
| •          | •                             | . le i                |       | :          |              | 8030                       | 13 <b>4</b>                  | 8164                 | 44549<br>45<br>3708       | 18,3                                  | •                      | •                                   |

| •                                                             |                  |                      | 1                          |                              | 2                          |         | 3.                          | •                           | 4.                          | ,   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| Benennung                                                     |                  | Ge-<br>wicht<br>und  | Rnfs                       | and.                         | Haml                       | ourg.   | Brem                        | en.                         | Schwe                       | :de |
| Gegenstände.                                                  |                  | An-<br>zahl.         | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim.   | in<br>frem-<br>den<br>Schif | in<br>ein-<br>heim.<br>fen. | in<br>frem-<br>den<br>Schif | i i |
| Südfrüchte, getrocknete                                       | E<br>A<br>D      | Ctr.                 | :                          | •                            | 2847                       | 226     | 54                          | :                           | :                           | :   |
| Obst, gebacknes                                               | E<br>A<br>D      | "<br>"               | 10                         | •                            | 2848                       | 64      | .4                          | :                           | :                           |     |
| Halgant, Ingwer, Cardamonen,<br>Nelken etc.                   | ) is l           | "<br>"               | ·:                         | :                            | 221<br>•                   | 8       | 5                           | :                           | :                           |     |
| Pfeffer und Piement                                           | EAD              | >><br>>><br>>><br>>> |                            |                              | 1155<br>·                  | 71<br>· | 3122                        | :                           | :                           |     |
| immt                                                          | E<br>A<br>D      | 3)<br>39             | :                          | :                            | 166                        | •       | . 4                         |                             | :                           |     |
| (affee                                                        | EAD              | 27<br>27,            | :                          | :                            | 19470                      | 702     | 2755                        | 747                         | :.                          |     |
| (akao                                                         | EAD              | ,,                   |                            | • '                          | 313                        | 60      | :                           | :                           | :                           | !   |
| Confituren, Zuckerwerk, Ka-<br>viar, Sago, Oliven etc.        | E A D            | "                    | 7                          | . 19                         | 77                         | 5       | :                           | :                           | :                           |     |
| (raftmehl, Nudeln, Stärke,<br>Graupe, Gries, Grütze,<br>Mehl. | E<br>A<br>D      | >><br>>><br>>><br>>> | 477596<br>·                | 156123                       | 631                        |         | :                           |                             | 1016                        |     |
| luschel - oder Schaalthiere<br>aus der Sec.                   | 751              | >><br>>><br>>>       |                            |                              | :                          | :       | :                           | :                           | :                           | į   |
| eis                                                           | E A D            | .,,                  | :                          | 40                           | 3316                       | 325     | 17771                       | 77                          | :                           |     |
| als                                                           | E                | "<br>"               | :                          | •                            |                            | •       | :                           | :                           |                             |     |
| äse                                                           | DEA              | 27<br>29<br>27       |                            | 1519                         | 4                          |         | :                           | :                           | 1                           |     |
| yrup                                                          | D<br>E<br>A<br>D | "<br>"               | :                          | :                            | 18                         |         | :                           | :                           |                             |     |

| 5                       | j.                           | 6                          | ).                           | 7                          | • !                          | .: 8                          |      | , 9                        | ).                           | 1                         | 0.                            |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| lorw.                   | egen.                        | Dänei                      | mark.                        | Nieder                     | lande.                       | Belg                          | ieh. | £ '                        | oß-<br>nnien.                | Frank                     | reich.                        |
| in<br>em-<br>en<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sehi | in<br>oin-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>:: Schi |      | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| •                       |                              | . 75                       | 2                            | 10                         | .131                         | :                             |      | 207                        | 1844                         | 255<br>•                  | 16                            |
| •                       | . :                          | 3<br>371                   | 18<br>11                     |                            | 8                            |                               |      | :                          | . 1                          | 27<br>·                   | 226                           |
| :                       | . :                          | . 1                        | :                            | 187                        | - 31                         | :                             |      | . 6                        | <b>308</b>                   | 32<br>·                   | 338                           |
| •                       | :                            | . 1                        | •                            | 19 <b>9</b> 5              | 47                           | 294                           | 75   | 677                        | <b>4272</b>                  | :                         | 29                            |
| •                       | :                            | . 1                        | •                            | . 2                        | 23                           | , 8                           | . •  | 147                        | 1140                         | :                         | :                             |
| •                       | :                            | 87                         | 16                           | 44394                      | 6074                         | 4177                          | 830  | 2598                       | 10296                        | 377                       | 313                           |
| •                       | :                            | :                          | •                            | ÷                          | • .                          | 25<br>•                       | 264  | :                          | •                            | :                         | 10                            |
| •                       |                              | 4 1                        | •                            | . 6                        | . 2                          |                               |      | . 16                       | . 21                         | 82                        | 152                           |
| 945                     | :                            | 1018<br>110                | •                            | . 5                        | .8                           | •                             |      | 7365                       | 31<br>4317                   |                           | :                             |
| 137                     | 2                            | 51<br>•                    |                              | <b>4</b> 2                 | .1                           | :                             |      | . 4                        | . 8                          |                           | :                             |
| 420                     | :                            | 12978                      | <b>60</b>                    | 13139                      | 41                           | 816                           | 23   | 31812                      | 79850                        | 309                       | :                             |
| •                       |                              |                            | •                            |                            |                              | •                             | •    | 109721                     | 541502<br>4468               |                           |                               |
| •                       |                              | 49                         | 2                            | 2104                       | 987                          | 1                             | •    | 9                          | 62                           |                           | 1                             |
| 33                      |                              |                            | •                            |                            |                              |                               |      | 174                        | 508                          |                           | 1                             |
| •                       |                              |                            | ·                            | •                          | ·                            | ·                             | ٠    |                            | ·                            | •                         |                               |
|                         |                              |                            | •                            |                            |                              |                               |      |                            |                              |                           |                               |

|                                                                                           | 1                   | 1          | 1. :                          | 1    | 2.                           | 13                         | 3.   | 14   |                             | <b>i</b> ā                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|------|------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Benennung                                                                                 | Ge-<br>wicht<br>und | Spa        | nien.                         | Port | ugal.                        | Oest<br>reic               |      | Nea  |                             | Türsi                                  |
| Gegenstände.                                                                              | An-<br>zahl.        | den        | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | den  | in<br>ein<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim |      | in<br>ein-<br>beim<br>ffen. | in it<br>frem- de<br>den has<br>Schifs |
| Südfrüchte, getrocknete . A                                                               | Ctr.                | 650        | 486                           |      | 1                            | 12525<br>·                 |      | 3280 | 123                         | <b>124</b> 9i 13                       |
| Obst, gebacknes                                                                           | "<br>"              | :          |                               |      | •                            | 5123<br>·                  | :    | ;    | :                           | :                                      |
| Galgant, Ingwer, Carda- E A Moneen, Nelken etc.                                           | "<br>"<br>"         | <u> </u> : |                               | : '  | :                            | :                          | •    | :    | :                           |                                        |
| Pfeffer und Piement                                                                       | "<br>"              | :          |                               |      |                              | :                          | •    | :.   | :                           | :                                      |
| Zimmt                                                                                     | "<br>"              |            |                               |      |                              |                            | •    |      |                             |                                        |
| Kaffee                                                                                    | ;;<br>;;            |            | ,                             |      |                              |                            |      |      |                             |                                        |
| Kakao                                                                                     | "<br>""<br>"        |            | 1                             | •    | •                            | 29                         | •:   |      |                             |                                        |
| Kaviar, Sago, Oliven etc. A.D.<br>Kraftmehl, Nudeln, Stärke, (E.Graupe, Gries, Grütze, A. | ))<br>))<br>))      |            |                               |      | •                            |                            |      | 28   | 26                          | ·                                      |
| Mehl. (D<br>Muschel - od. Schaalthiere (E                                                 | "<br>"<br>"         |            |                               |      |                              |                            |      |      |                             |                                        |
| aus der See. { D } E }                                                                    | 27<br>27<br>27      | :          |                               | :    | : '                          | 34                         |      | :    | :                           | :                                      |
| Salz ')                                                                                   | 22<br>22<br>23      |            | <b>25</b> 316                 |      | 59923<br>30129               | :                          |      |      |                             |                                        |
| KäseA                                                                                     | "<br>"              | :          |                               |      |                              |                            |      | :    |                             |                                        |
| Syrup                                                                                     | 93.<br>33<br>33     |            |                               |      |                              | :                          |      | :    |                             | : .                                    |

<sup>&#</sup>x27;) Diese kleineren Zahlen geben das unter dem Eingange enthaltene Sale für den is

| 16.      |                             | 1        | 7.                  | 18         | 3.                          | !              | 19.                 |                        | 20.                             | 21.                                   | 2                         | 2.                                           |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| or<br>er | d-<br>ika.                  |          | id-<br>rika.        | We<br>Indi | est-                        | _ · .8         | umm                 | •                      | Im<br>ganzen                    | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie | des Sta<br>andere<br>d    | Prov.<br>ats und<br>Staaten<br>es<br>ereins. |
| ្រា      | in<br>ein-<br>heim,<br>len. |          | in<br>ein-<br>heim. |            | in<br>ein-<br>heim<br>ffen. |                | in<br>ein-<br>beim. | zusam-<br>men.         | Zoll-<br>verein.                | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim-<br>ffen.                 |
|          | cu.                         | OC.      |                     | 302        |                             |                | 11                  |                        |                                 |                                       |                           |                                              |
| ١        | •                           |          | •                   | :          |                             | 32420          | 15075               | 47495<br>1             | 142099<br>496                   | 33,4<br>0,2                           | :                         |                                              |
|          | •                           | •        | •                   | :          |                             | 8024<br>381    | 319<br>11           | 8343<br>. 392          | 8899<br>95447<br>11615<br>10118 | 8,7<br>3,4                            | :                         |                                              |
|          | •                           |          |                     |            |                             | 452            | 685                 | 1137                   | 11874<br>147                    | 9,6                                   | l :                       | :                                            |
| 6        | •                           |          |                     |            |                             | 7361           | 16<br>4494          | 14<br>11855            | \$795<br>45115                  | 0,4<br>26,3                           |                           |                                              |
| 9        | ٠                           | ••       | • ·                 | •          | •                           | 373            | 1175                | 1548                   | 272<br>10446<br>8364            | 18,5                                  |                           | •                                            |
|          | •                           | •        |                     |            |                             |                | •                   | •                      | 203                             | 10,0                                  | :                         | •                                            |
|          |                             | <b>2</b> | • •                 | 3702       | 26 <b>2</b> 6               |                | 21606               | 99213                  | 1162023<br>, 52286              | 8,5<br>·                              | . 38                      | :                                            |
|          | •                           |          | ••                  |            |                             | 338            | . 334               | 672                    | 186771<br>14728<br>295          | 4,6                                   | •                         |                                              |
|          |                             |          |                     |            | 1                           | 224            | 203                 | 427                    | 1878<br>7383                    | 5,8                                   |                           | 7                                            |
|          | ٠                           | •        | • ·                 | •          | •                           | 2              | 1                   | . 3                    | 1951                            | 0,2                                   |                           | •                                            |
| 4        | :                           | •        | • •                 |            | :                           | 479670<br>9642 | 156202<br>4317      | 635872<br>13959        | 804728<br>61902                 | 79,0<br>22,6                          | 23<br>198                 | 2963                                         |
|          |                             |          | •                   |            |                             | 234            | 11                  | 245<br>•               | 4834<br>44                      | 5,1                                   | :                         |                                              |
| 19       | 9307                        |          |                     |            |                             | 82820<br>131   | 89732               | 172552                 | 667520<br>66777                 | 25,8                                  |                           |                                              |
| •        |                             |          |                     |            |                             | 109721         | 456<br>626741       | 131<br>456<br>736462   | 6277<br>19196<br>1055806        | 2,1<br>3,8<br>69,8                    |                           |                                              |
|          | :                           |          | •                   | •          |                             | •              | 34502<br>1519       | \$459 <b>8</b><br>1519 | 22973                           | 0,6                                   |                           |                                              |
|          | :                           |          | •                   |            |                             | 2170           | 1052                | 3222                   | 79913<br>673                    | 4,0                                   | 131                       |                                              |
|          |                             | •.       | • .                 | •          |                             | 38<br>192      | 509                 | 701                    | 29400<br>6720                   | 0,1<br>10,4                           | 14418                     | 19861                                        |
| •        |                             | '        | •                   | •          | •                           | •              |                     | •                      | 15946<br>3369                   | •                                     |                           | •                                            |

|                                           |       | 1     | . '            | 2        |                | 3            |       | 4           | L,           |
|-------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|----------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Benennung                                 | Ge-   |       |                | l        |                |              |       |             |              |
|                                           | wicht | Rufs  | land.          | Ham      | ourg.          | Bren         | aen.  | Schw        | rede         |
| der                                       | und   |       |                |          | _              |              |       |             |              |
|                                           | An-   | in    | in             | in       | in             | in           | in    | in          | <del>.</del> |
| Gegenstände.                              | zahl. | frem- | ein-           | frem-    | ein-           | frem-        | eia-  | frem-       |              |
|                                           |       | den   | heim.<br>Sten. |          | heim.<br>ffen. | den<br>Schil | heim. | den<br>Schi | bë<br>ifire  |
|                                           | +     | Ocai  | иен.           | Sem      | nen.           | Otan         | 102.  | -           |              |
| makak makan                               |       | 2     |                | 691      | 53             | 8661         | 374   |             |              |
| Tabak, roher                              |       | •     | •              | ١.       | •              | •            |       | ١.          | , li         |
| <i>ì</i> E                                | ,, ,  | 9     | 1              | 291      | 44             | 163          | 10    |             | 1            |
| desgl. fabrizirter                        | 1 "   | 5     | •              | 2        | •              | •            |       |             |              |
| (E                                        | 77    |       |                | 440      | 5              | 1563         | 37    |             | 1            |
| Cigarren                                  |       |       | •              |          | •              | •            | •     | •           | ĺ            |
| ( E                                       | . ,,  | 7     | 1              | 499      | 32             | 1            | 13    | ١.          |              |
| Thee                                      |       | •     | • •            | ١.       | •              | •            |       | ٠.          |              |
| \ <u></u>                                 | . "   |       |                | 8        |                |              | 1     | ١.          | 1            |
| Zucker, Brot-, Hut-, Roh- \ A auch Farin. | ,,    |       |                |          | •              | •            |       | Ι :         | •            |
| ( E                                       | . "   |       | ٠.             | 33291    | 3870           | 13167        | 278   | I .         |              |
| Rohzucker für Siedereien } A              | , ,   |       |                |          | •              | •            | •     |             | 1 .          |
| ( D<br>( E                                |       | 1676  | 656            | 225      | 19             | _            |       |             |              |
| Oel in Fässern und Olein A                | ,,,   | 10.0  | 14             |          |                | :            | :     | 551         | , .          |
| (D)<br>Wakaanufa Dalm u Wall (E           |       |       |                | 1607     |                | 1126         |       |             | i<br>I       |
| Kokosnuss-, Palm- u. Wall-                |       |       | :              | 1001     | •              | 1120         |       | 1 :         | ! '          |
| ( D                                       | ١,,   |       |                |          |                |              | ŀ     |             |              |
| Oelkuchen                                 | "     |       | •              |          |                |              | :     | :           | •            |
| ( <del>n</del>                            | ,,    | '.    |                | ١.       |                | ,            |       |             |              |
| Papier- und Pappwaaren ( A                | . "   | 93    | 13<br>98       | 24       | •              | •            | •     | 20          | 3            |
| Tapici and rapposition                    |       | 1     |                | '        | •              | •            |       | ~           | l            |
| Seife aller Art                           | , ,   | 9     | 13             | 8        | •              | •            | •     | ٠           | ĺ.           |
| Seite aner Art                            |       | 1     | •              |          | •              | •            | •     | <b>'</b>    |              |
| Seilerwaaren                              | ,,    | •     | 619            | ٠,       | •              | • ,          |       |             |              |
| Seilerwaaren                              | 11 "  | •     | ٠,             | 3        |                | •            |       | ١.          |              |
| Steine, Bruch- und behauene               |       |       | 29             | 187      |                | 80           |       | 167         | 1 3          |
| aller Art, Mauersteine etc.               | 1 "   | 158   | 159<br>805     |          | ٠              | •            | •     | 40          | i            |
| Ĺ                                         | Ctr.  |       | 275            | <b>.</b> |                | •            |       |             | ١.           |
| Steinkohlen                               | , ,   |       | 260            |          | •              | •            |       | •           |              |
| ( <u>n</u><br>( <b>E</b>                  |       | 2567  | 2677           | ١.       | 2              | 3            |       | 98          | 1            |
| Strob-, Rohr- u. Bastwaaren A             | ,,    | 1     | 1              |          | •              |              |       | •           | 1 .          |
| ( I                                       | , ,   | 1 4   | 4              | ı        |                | I            |       | l i         | ı            |

| 5                         |                             | 6                          | <b>3.</b> :                  | , . 7                        | . !.                         | 8                            |            | 9                          |                              | 1                         | 0.                            |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| \Norw                     | egen.                       | Päne                       | mark.                        | Nieder                       | lando.                       | Belg                         | ien.       | Gro<br>Britan              | nien.                        | Frank                     | reich.                        |
| in<br>rem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>Een. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>fram-<br>den<br>'Sthi  | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>: Schi |            | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| . •                       |                             |                            |                              | .1064                        | •                            | •                            |            |                            | 247                          | :                         | :                             |
|                           |                             | 32<br>14                   | 36                           | 1283                         | 345                          | .1                           | . 1        |                            | . 12                         | :                         | :                             |
| . •                       | •                           | 111                        | •,                           | . <b>10</b> 6                | 26                           | 2                            | 6          | 42                         | 14                           |                           |                               |
| •                         |                             | 25                         | 1                            | 783                          | 221                          | ;                            |            | <b>3</b> 92                | <b>34</b> 9                  | ·                         | 4                             |
| .4                        |                             | 387                        | :                            | 42                           | • .                          | . ;                          | . :        |                            | 9                            | :                         | :                             |
| :                         |                             | :                          | 1695                         | 76078                        | 25869                        | :                            |            | 82254                      | 129399                       | :                         | :                             |
| 22                        |                             | 125<br>14                  |                              |                              | 9                            |                              | 17         | 178<br>4347                | 120                          | 277<br>·                  | 266                           |
| 10                        |                             | 301                        |                              | 382                          | •                            | :                            |            | 25206                      | 51151                        | :                         |                               |
|                           | • :                         | :.                         |                              |                              |                              | 1980                         | : :        | 210586                     | 5 <b>4</b> 110               |                           | :                             |
| •                         |                             | 75                         | 7                            | 12                           | ;<br>•                       | . 2                          |            | . 4                        | 20                           | 200                       | 440                           |
| is                        |                             | 96                         | •:                           |                              | •                            |                              |            | :                          | 4                            | 8 <b>4</b><br>•           | 6                             |
| •                         |                             |                            | •                            |                              | •                            | :                            |            | 12                         | 18                           | :                         | :                             |
| 87<br>27                  | 52                          | 255<br>62                  | .4                           | . 9 <b>4</b> 6               | •                            | 808                          | 1259       | <b>68</b> 9                | 686                          | 13·<br>•                  | 6                             |
| · •                       |                             |                            | :                            | ··.                          |                              | :                            | !:         | 1222138<br>·               | <b>224173</b> 5              | :                         | :                             |
| 4<br>1                    | •                           | 20<br>14                   | 14                           | . <b>67</b><br>. <b>46</b> 8 | 31<br>101                    | 5 <u>1</u><br>107            | 66<br>.116 | . 2075                     | 160<br>1173                  | 238                       | 105                           |
| •                         | :                           |                            |                              | :                            | :                            | 1                            |            |                            |                              |                           |                               |

| 20 21 22 22 1 22 1 23 1 23 1 23 1 23 1 2                     | Ge-            | 1121                                      | 12.                                        | .813.              | 602                                            | 15.                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Benennung                                                    | und            | Spanien.                                  | Portugal.                                  | Oester-<br>Preich. | Neapel.                                        | Türk                |
| Gegenstände.                                                 | An-<br>zahl.   | in in<br>fremein-<br>den bom.<br>Schiffen | in in<br>frem ein-<br>den heim<br>Schiffen | frem ein-          | in Tin<br>frem-Wein-<br>den heim.<br>Sehiffen. | frem- m<br>enden bi |
| Tabak, roher                                                 | Ctr.           |                                           | taint.                                     | :                  | : :                                            | 1:                  |
| desgl. fabrizirter                                           | "              | :[:                                       |                                            |                    |                                                | 1                   |
| Cigarren                                                     | 1 29           |                                           |                                            |                    |                                                | ::                  |
| Thee                                                         | 27<br>27<br>22 |                                           |                                            |                    | :   :                                          | -3                  |
| Zucker, Brot-, Hut-, Roh- A                                  | , n            | : :                                       | 31                                         |                    | 1                                              | 1                   |
| Rohzucker für Siedereien (A.D.                               | 1 "            |                                           | are the first                              | 15/12/12           | (10) \$1():                                    |                     |
| Oct in Fässern und Olein                                     | "              | 4163 3275                                 |                                            | 840                | 17959                                          | 3195                |
| Kokosnufs-, Palm- und A<br>Wallrathöl.                       | "<br>"         |                                           |                                            |                    | :   :                                          | ÷.,                 |
| Oelkuchen                                                    | ))<br>))       | i-life:                                   | Acres 1                                    |                    |                                                |                     |
| Papier- u. Pappwaaren A<br>D                                 | 19             |                                           | 1                                          | 11                 |                                                | 1                   |
| Seife aller Art A                                            | "              |                                           | 1.F)                                       |                    |                                                | : 1                 |
| Seilerwaaren A                                               | "<br>"         |                                           | * *                                        |                    |                                                |                     |
| Steine, Bruch- u. behavene A A aller Art, Mauersteine etc. D | Last.          | 12 1                                      | e)<br>actori                               |                    | 2. 1                                           | F:                  |
| Steinkohlen                                                  | ,,             | 308. 6                                    | 0120                                       |                    |                                                |                     |
| Stroh-, Rohr- und Hast A                                     | 1 15 L         |                                           | 50442                                      |                    | :   .                                          |                     |

| 1                         | 6.            | 1                | 7.    | 181              | 8.   | \$1                        | 19.               |                          | 20.                       | 21. 22<br>Westl.                      |                                         |                               |
|---------------------------|---------------|------------------|-------|------------------|------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1.0                       | rd-<br>erika. | Süd-<br>Amerika, |       | West-<br>Indien. |      | i≘a i Suamin               |                   | al-Children<br>Districts | Im<br>ganzen              | Davon<br>kn-<br>men<br>also<br>aufdie | des Staats und<br>andere Staaten<br>des |                               |
| in<br>frem-<br>den<br>Seh |               |                  | heim. | frem-<br>den     | heim | in<br>frem-<br>den<br>Sehi | heim.             | zusam-<br>men.           | Zoll-<br>verein.          | Ost-<br>seehä-<br>fen.<br>Proc.       | in<br>frem-<br>den<br>Sch               | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. |
| 357                       |               |                  | 1     | •                |      | 217<br>1258                | 1118<br>1215      | 1335<br>2473             | 12940<br>47540<br>1804    | 10,3<br>5,2                           | 943                                     | .,                            |
| 316                       |               | ;                | 1     |                  |      | 3419                       | 255               | 3674                     | 22349<br>14037<br>463     | 26,2                                  | :                                       | :                             |
| •                         |               | 1                | Ė     | :                |      | 977                        | 360               | 1337                     | 3541<br>63019<br>1963     | 0,1<br>2,1                            | 20                                      | 2                             |
|                           |               | * **             |       |                  |      | 10<br>465<br>2603          | 41<br>479<br>111  | 51<br>944<br>2714        | 20286<br>1508<br>8778     | 0,3<br>62,6<br>30,9                   |                                         | 546                           |
| •                         |               | :                |       | •                |      | 1414<br>9175<br>263        | 7221<br>12777     | 8635<br>21952<br>263     | 10660<br>50428<br>3168    | 81,0<br>43,5<br>8,3                   |                                         | 1                             |
| 179                       |               |                  | 1     |                  | 627  | 10141<br>886<br>17         | 3676<br>752       | 13817<br>1638<br>94      | 54361<br>41017<br>11653   | 25,4<br>4,0<br>0,2                    | 2410                                    | 6645                          |
|                           |               | Ŷ                | ŀ     |                  |      | 135<br>22                  | 299               | 434<br>22                | 1363<br>2456<br>59        | 31,8<br>0,9                           | . 3                                     | 182                           |
| •                         | 1             | :                | :     |                  |      | 2489<br>5                  | 244               | 2733<br>5                | 3019<br>439               | 90,5<br>1,1                           |                                         |                               |
| •                         | •             | •                |       | 1                |      | 34698<br>80<br>14          | 80065<br>29<br>74 | 114763<br>109<br>88      | 270391<br>125440<br>43329 | 42,4<br>0,1<br>0,2                    | 3706                                    | 5737<br>51                    |
| •                         | 4             | :                |       | :                |      | 1287                       | 61                | 1348                     | 27028<br>12444<br>1415    | 5,0<br>i,0                            |                                         | . : .                         |
| •                         | •             | •                | :     | :                |      | 6469                       | 2383              | 8879                     | 62232<br>. ·2001<br>4118  | 14,3                                  | ; .                                     | :                             |
| •                         |               | :                |       | :                |      | 236063<br>16               | 45480             | 28154B<br>16             | 306311<br>6162<br>74173   | 91,9<br>0,3                           |                                         | :,                            |
| •                         | 4             | :                |       |                  | :    | 254<br>414<br>26           | 178<br>5607<br>1  | 432<br>6021<br>97        | 10363<br>9425<br>3641     | 4,2<br>64,0<br>•,7                    | :                                       | :                             |
| :                         |               | • •              |       | :                | :    | 8030                       | 134               | 8164                     | 44549<br>45<br>3708       | 18,3                                  | :                                       |                               |

|                             |            | 7 1 1           | l             | , ,          | 2.                     | 3                                      | }.           | 4            | <b>1</b> .   |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Benennung                   | Ge-        |                 | ;             |              |                        | _                                      |              |              |              |
|                             | 1 .        | - Rals          | land.         | Ham          | buig.                  | ··Bret                                 | nen.         | Schw         | reda         |
| der                         | und        |                 |               |              | -                      |                                        |              |              |              |
| Gegenstände.                | An-        | in:             | in'           | in           |                        | in                                     | in           | in           | i            |
|                             | zahľ.      | frem-<br>den    | ein-<br>heim: | frem-<br>den | eih-<br>he <b>h</b> n. | frem-<br>den                           | ein<br>heim. | frem-<br>den | leis<br>leis |
|                             |            | Seh             | ffen.         | Sch          | ffer.                  | Schi                                   | fen.         | Schi         | Jer.         |
| ; (E                        | Cir.       | 7369            | 22981         |              |                        |                                        | 248          | ١.           | ١.           |
| Talg und Stearin            |            |                 | • •           |              | 1                      | . •                                    |              |              | •            |
| (E                          | ,"         | 7747            | 7024          | : <b>.</b> . | , ,                    | 497                                    |              | 5265         | i            |
| Theer, Daggert, Pech A      | "          |                 | · ·           | ;··          | ; •                    | : •                                    | •            |              | ٠            |
| Ě                           |            |                 | 1.5           | 254          | 13                     | 17147                                  | 6056         |              |              |
| Thran                       |            | •               | . • •         |              | ٠                      | •                                      | •            | ٠.           | •            |
| (Ē                          | ,,         | . 39            | 20<br>77      | 48           |                        |                                        | . • ;        | 6            | 11           |
| Thonwaren aller Art A D     |            | <sup>i.</sup> 1 |               | 1            | ٠                      |                                        |              | 1            | 11           |
| Wolle, rohe u. gekämmte (E  |            | 71516<br>368    | 4348<br>87    | 38           | •                      |                                        | • !          | 855          | 1.           |
| Welle, rohe u. gekämmte A D |            |                 | 6             | ,30          | •                      | ' '                                    | !            | · · · ·      | '            |
| Wellengarn                  |            | 223             | 337           | :            | •                      |                                        |              |              | ١.           |
| Wollengarn                  |            | 220             |               | .            |                        | •                                      |              | ,            |              |
| Wollenwaaren                | 1 "        | 181             | 83            | ٠.           |                        | •                                      | • ;          | 12           |              |
| ( D                         | ,,         | 1               |               |              | •                      | '                                      |              | -            |              |
| Zink, roher                 |            | •               |               | 1            |                        | ; .                                    |              | 1457         | •.           |
| ( D                         | ,,         | 9299            | 7129          | •            |                        | •                                      | • :          |              | i            |
| Zinkbleche und Zinkwaaren.  |            |                 | 29            |              |                        | •                                      | 50           | :            | 3            |
| ; ( <u>D</u>                | ,,         | _               | 168           |              |                        |                                        |              |              |              |
| Zinn in Blöcken             |            | :               |               | 15           | ٠ ۽                    |                                        |              |              | :            |
| · ( <u>b</u>                | ,,         |                 | 1             | 20           |                        |                                        | :            | İ            |              |
| Gummi in Form von Schu-     |            |                 |               | 50           |                        | 2                                      |              |              | .            |
| hen etc.                    | ,,         | ŀ               | 1:.           | ٠.           |                        | t                                      |              |              |              |
| Knochendünger               | Schfl.     |                 | , .           |              |                        | 1                                      |              |              | !            |
| ( D                         | . "        |                 |               | ١            |                        | }                                      |              | ŀ            | ١.           |
| Kartoffeln                  | 1 ,,       |                 |               |              |                        |                                        |              |              |              |
| ( D                         | 1          | •               |               | ١            |                        | ļ. <u>.</u>                            |              | ľ            |              |
| Obst. frisches              | <b>,</b> , | 772             | 3090          | 1            | ;                      |                                        | ;            |              |              |
| ( D                         | ,,         |                 | 761           | 177          | 106                    | 190                                    |              | 139          | 1.           |
| Objekte, diverse            | ,,         | 436<br>707      | 875           | 242          | 1.50                   | . ************************************ | / i.         | 139<br>1023  | 1            |
| ( D                         | "          | 39              |               | ;            |                        |                                        |              | 3            | . '          |

| 5                          |                              | 6                 | ).                           | 7                          | <b>.</b> .                   | 8                                  |                              | 9                          | ).                           | 1            | 0.                           |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| Norw                       | egen.                        | Däne              | mark.                        | Nieder                     | rlande.                      | Bolg                               | jen.                         | 1                          | ofs-<br>nnien.               | Frank        | creich.                      |
| in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>beim.<br>ffen. |                   | ia<br>eia-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen. | in<br>fr <b>em-</b><br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>cin-<br>heim.<br>ffen. |              | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| 3                          | •                            | . 3               | • .                          | •                          | :                            | :                                  | •                            | . 5                        | 461<br>·                     | :            | :                            |
| : 1                        | 23                           | 697               | 3775                         |                            | 627                          | 939                                | 161                          | 1601                       | 1846                         | :            |                              |
| 13662                      | 97                           | 15932             | 8178                         | 21 <b>3</b> 6              | 326                          |                                    |                              | 624                        | 1194                         | :            | •                            |
|                            |                              | 2<br>483          | 7                            | :                          |                              | :                                  |                              | 46                         | 133                          |              |                              |
| •                          | •                            | 358               | 92                           | ÷                          |                              | ·                                  | •                            | :                          | 139<br>184                   | :            | •                            |
| •                          | • .                          | . 3               | •                            | :                          |                              | :                                  | •                            | 49                         | 34<br>•                      | •            | •                            |
| •                          | ÷                            | 5<br>796          | . 2                          | :                          |                              |                                    |                              | 123                        | 48                           | :            | •                            |
| •                          | :                            | 389               | <b>^</b> 5                   | :                          | •                            | .•                                 |                              | 60129                      | 3<br>24138<br>15015          | 160<br>66963 | 4300                         |
| •                          | :                            | <b>98</b> 5       | 70                           | :                          |                              | . •<br>. •                         |                              | :                          | •                            | :            | :                            |
| •                          | •                            | ::                | :                            | 2146                       | 16                           | :                                  |                              | 271                        | 602                          | :            | •                            |
| •                          | • .                          | :.                | :                            | 12                         |                              | .•                                 |                              | •                          | . 6                          | . :          | :                            |
| : :                        | • ,                          | :                 | :                            | . •<br>•                   | •                            | :                                  | . •                          | :                          | :                            | 12356        | 629                          |
| •                          | • .                          | ••                | .•                           | . •                        | •                            | •                                  |                              | •                          | •                            | •            | ٠.                           |
| •                          |                              | •.                |                              | . •                        |                              | •                                  |                              | •                          |                              |              | •                            |
| 31<br>12<br>73             | •                            | <b>53</b><br>1137 | 17<br>274                    | 85<br>18                   | :                            | 3<br>64                            | 9<br>. <b>46</b>             | 302<br>143                 | 620<br>175                   | 619<br>5     | 173<br>50                    |

| 632                                                                                              |                     |        | 110)                | 1            | 2,-   | :01                        | 3.   | 1                         | 4.                           | 45.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|-------|----------------------------|------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Benennung<br>der                                                                                 | Ge-<br>wicht<br>und | Sp     | anien.              | Port         | ugal. | Oes                        | 二二年世 | Net<br>Net                | pel.                         | Türke<br>5 ä. t-               |
| Gegénstände.                                                                                     | An-<br>zahl.        | CU. C. | in<br>cin-<br>heim. | den          | beim, | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim | in<br>frem-<br>den<br>Sch | in<br>ein-<br>heim.<br>isen. | faem- e<br>codea la<br>Schiffe |
| Talg und Stearia                                                                                 | Ctr.,               | :      | 00218               | 12.7<br>12.7 |       |                            |      | :                         |                              | : 1                            |
| Theer, Daggert, Pech & A D                                                                       | 9<br>9              |        | 1 115               | 1.           | 1):   | 45                         |      |                           |                              | 5                              |
| Thran                                                                                            | ) D                 |        | (0)                 |              |       |                            |      | :                         | ;                            | eri i                          |
| Thonwasren aller Art & A                                                                         | 111                 | :      |                     | • 0          |       | :                          |      | ·.                        |                              | 3                              |
| Wolle, rohe u. gekämmte & A D                                                                    | in                  | :      | 51-1<br>51          | • 10         |       | 2                          | 1    | ÷                         |                              | 20                             |
| Wollengarn $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$    | **                  | :      | × 4.                |              |       | :                          |      | :                         |                              | 10                             |
| Wollenwaaren                                                                                     | "                   | :      | 4.                  |              | ;     |                            | 1    | :                         | :                            | 2.1                            |
| Zink, roher                                                                                      | ))<br>))<br>1       | ÷      | Alar                | (* )<br>(* ) |       |                            |      | ÷                         |                              |                                |
| Zinkbleche u. Zinkwaaren (E. A. D.                                                               | "                   | •      | 94                  |              |       |                            |      | •                         | : !                          | 34                             |
| Zinn in Blöcken                                                                                  | , ,,                | :      |                     | **           |       |                            | 1    |                           |                              | 10                             |
| Gummi in Form v. Schu-                                                                           | "                   |        | 7.                  |              |       |                            | 1    |                           |                              | 11                             |
| Knochendunger $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | Schfl.              |        |                     |              | 1:    | :                          | 4.4  | •                         | 1                            |                                |
| Kartoffeln                                                                                       | "                   | ÷      | ÷                   |              | :     |                            | 1    | ::                        | :                            |                                |
| Obst, frisches                                                                                   | 11                  | •      | -                   | 4.5          |       | 2                          | 7 7  |                           |                              | 31                             |
| Objekte, diverse $\dots$ $\begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{cases}$      | ".<br>Ctr.<br>"     | 5      |                     |              | 4     | 26<br>·                    | i    |                           | 16                           |                                |

| Süd-<br>merika,<br>in in in-<br>ein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>lein-<br>le | in fremden Schi      | in<br>cin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in<br>frem-                           | 23702<br>13465<br><br>38874          | 2msam-<br>men.<br>31196<br>5<br>30289<br>4<br>111924 | Im<br>Zoll-<br>verein.<br>49314<br>877<br>3583<br>145810<br>10985<br>9020<br>319338 | Davon<br>ka-<br>men<br>also<br>aufdie<br>Ost-<br>sééha-<br>fen.<br>Proc.<br>63,3<br>0,6<br>0,1<br>20,8 | des Sta<br>andere<br>d<br>Zollve<br>in<br>frem-<br>den              | Prov. afs und Staaten es rreins. in einheim. ffrn. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| m- ein-<br>n hèim<br>thiftén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | frem-<br>den<br>Schi | ein-<br>heim<br>ffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7494<br>53<br>16824<br>4<br>73050     | ein-<br>heim.<br>23702<br>13465      | 31196<br>5<br>30289<br>4<br>111924                   | 49314<br>877<br>3583<br>145810<br>10985<br>2020<br>319338                           | 63,3<br>0,6<br>0,1<br>20,8                                                                             | frem-<br>den                                                        | ein-<br>heim.<br>ffen.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7494<br>5<br>3<br>16824<br>4<br>73050 | 23702<br>13465<br><br>38874          | 30289<br>4<br>111924                                 | 877<br>3582<br>145810<br>10985<br>2020<br>319338                                    | 63,3<br>0,6<br>0,1<br>20,8                                                                             | Schi                                                                | : :                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to | 73050<br>142                          | 13465<br>38874                       | 30289<br>4<br>111924                                 | 877<br>3582<br>145810<br>10985<br>2020<br>319338                                    | 0,6<br>0,1<br>20,8                                                                                     | •                                                                   | 45                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73050<br>·<br>142                     | 38874                                | 4<br>111924                                          | 10985<br>2020<br>319338                                                             | •                                                                                                      | •                                                                   | 45                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142                                   | •                                    |                                                      | 319338                                                                              | 35.0                                                                                                   |                                                                     |                                                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                      |                                                      | 28618<br>15112                                                                      |                                                                                                        | •                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                    | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                     | 318<br>322<br>3                      | 460<br>925                                           | 31568<br>106884<br>8015                                                             | 1,5<br>0,9<br>0,1                                                                                      | 118                                                                 | 136                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1516<br>1655                          | 4442<br>226<br>184                   | 5958<br>1881<br>184                                  | 238799<br>122335<br>39371                                                           | 2,5<br>1,5<br>0,4                                                                                      | ·                                                                   | :                                                  |
| .   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                    | a<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61<br>226                             | 34<br>344                            | 95<br>5 <b>7</b> 0                                   | 60480<br>10525<br>9461                                                              | 0,2<br>5,4                                                                                             | •                                                                   | ,                                                  |
| · ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131<br>989                            | 49<br>93                             | 180<br>1082                                          | 35226<br>89519<br>18935                                                             | 0,5<br>1,2                                                                                             | •                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161<br>128968<br>•299                 | 28514<br>29144                       | 164<br>157482<br>\$1448                              | 54970<br>421111<br>64618                                                            | 0,3<br>37,4<br>48,7                                                                                    | 1143                                                                | 802                                                |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1094                                  | 240<br>163                           | 1334                                                 | 504<br>· 15823<br>460                                                               | 8,4                                                                                                    | 1741                                                                | 985                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2432                                  | 618                                  | 3050                                                 | 26070<br>2585<br>4969                                                               | 11,7                                                                                                   | 1                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 68                                  | . 6                                  | 74                                                   | 1266<br>123<br>19                                                                   | 5,8                                                                                                    | •                                                                   | •                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12356                                 | 629                                  | 12985                                                | •                                                                                   | :                                                                                                      | •                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                     | •                                    | •                                                    | •                                                                                   | :                                                                                                      | •                                                                   | I . a                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3772                                  |                                      | 37 <b>7</b> 2                                        | :                                                                                   |                                                                                                        | :                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2563<br>3640<br>107                   | 1706<br>1766                         | 4269<br>5406<br>100                                  |                                                                                     | ÷                                                                                                      | 97<br><b>1676</b>                                                   | io                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 12356<br>3772<br>2563<br>3640<br>107 | 12356 629<br>3772<br>2563 1706<br>3640 1766<br>107 2 | 12356 629 12985<br>3772 3772<br>2563 1706 4269<br>3640 1766 5406<br>107 2 109       | 68 6 74 1266 123 19 12356 629 12985                                                                    | 68 6 74 1266 123 19 1236 123 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 68 6 74 1266 5,8 123 19                            |

| A. 1                                                                                                     |                     | 1        | 1.                            | 1    | 2                             | 13                         | 3.   | 1       | 4,                            | 1                          | <b>5</b> . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|------|---------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| Benennung<br>der                                                                                         | Ge-<br>wicht<br>und | Spa      | nien.                         | Por  | tugal.                        | Oes<br>rei                 |      | Nes     | pel.                          | Tür                        | kei.       |
| Gegenstände.                                                                                             | An-<br>zahl.        | den      | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | den  | in<br>ein-<br>beim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | heim |         | in<br>ein-<br>heim.<br>iffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | beu        |
| Wagenspeichen                                                                                            | Schck.              | :        |                               |      |                               |                            |      | :       |                               | :                          | :          |
| Felgen                                                                                                   | "<br>"<br>"         | :        | ::                            | [ :: | :                             | :                          |      | :       | :                             | :                          | ·<br>  ·   |
| Tonnenbänder $\ldots$ $\left\{egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array}\right\}$ | ),<br>),<br>),      | :        | ::                            |      | :                             |                            |      | :       |                               | :                          | :<br>      |
| Holzborke oder Lohe und A D                                                                              | Ctr.                | :        | ::                            | :-   | :                             | :                          |      | :       |                               | :                          | :          |
| Holzwaaren, grobe u. feine EA                                                                            |                     | :        | 2                             | :    | •                             | 2                          |      | 9       |                               | :                          |            |
| Hopfen $\left\{ egin{matrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$                | "                   |          | · :                           | :    | :                             |                            | :    | :       | :                             | •                          |            |
| Kalk und Gips, gebrannter                                                                                | Ton-<br>nen.        | :        | :                             | :    | :                             | · :                        | :    | :       |                               | :                          |            |
| Karden od. Weberdisteln                                                                                  | Ctr.                | <b>:</b> | :                             | •    | :                             | :                          | •    | :       |                               | :                          |            |
| Kupfer u. Messing, rohes & A                                                                             | ,,                  | :        | ·.                            |      | :                             |                            |      | 1.<br>• | :                             |                            |            |
| Kupfer und Messing, ge- (E<br>schmiedetes, Kupfer- u. (D<br>Messingwaaren.                               | "                   | :        | ·•                            | •    |                               | :                          |      | •       | :                             | :                          |            |
| Leder, lohgares etc { E                                                                                  | "                   | :        | <br>                          |      | •                             |                            | :    | •       | :                             |                            |            |
| Lederwaaren                                                                                              | "                   | :        | •                             |      | •                             | :                          | :    | •       | :                             | •                          | :          |
| Loinengara, rehes                                                                                        | "                   |          | :                             | •    | :                             | •                          | •    | •       |                               | •                          | :          |
| desgl. gebleichtes, gefärb-<br>tes, Zwirn.                                                               | "                   |          | :                             |      | •                             | •                          | •    |         | :                             | •                          | :          |

| .5                         | · į          | . (                        | 3.                   | 7                          | ·.                           | 8                          | 3.                           | 9                          | ).                           | 1                          | 0.                           |
|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Norw                       | egen.        | Däne                       | mark.                | Nieder                     | rlande.                      | Belg                       | gien.                        |                            | ofs-<br>nnien.               | Frank                      | creich.                      |
| in<br>frem-<br>den<br>Sehi |              | in<br>frem-<br>den<br>Schi |                      | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. | in<br>frem-<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| 17080-<br>1469<br>709      | 138          | 53959<br>21780<br>1        | 41078<br>13014<br>10 | 217604<br>86963<br>68      | 45336<br>27339               | 16079<br>14399<br>1        | 12597<br>14101<br>17         | 2012435<br>458049          | 3442017<br>261436<br>18287   | 41944<br>71302             |                              |
| <b>44449</b>               | 13478        | 2398<br>6                  | <b>54</b> 2          | 546                        | 359                          | :                          | ·                            | . 88665<br>. 10            |                              | ·                          | •                            |
| 2018<br>61318<br>488       | 4496<br>4880 | 38373<br>41161             | 8378<br>5714<br>250  | 16<br>510754<br>184590     | 53752<br>30730               | 99467<br>22007             |                              | 1872602<br>188148          | 330<br>1613100<br>88896      | 988<br>237740<br>16619     | 214905<br>2487               |
| 3,<br>3130                 |              | 119<br><b>44670</b>        | 48188                | 2 <b>5040</b> 5            | 180                          | 123781                     | 318467                       | 18<br><b>63207</b> 8       | 250<br>1367836<br>466        | 99650                      | 3<br>245369                  |
| 198                        |              | 4858                       | 1118                 | 3 <b>26</b> 5              | · <b>2</b> 0                 | . 54                       | 566                          | 12043                      | 42<br>20740                  | 14709                      | 13770                        |
| . <b>25</b>                |              | 5052                       | 10065                | . 3                        | :                            | ·                          | . 2                          | 1358                       | 3310                         | . 7                        | . 3                          |
| 87<br>27                   | . \$2        | 255<br>62                  | 4                    | 946                        | :                            | 808                        | 1259<br>•                    | 689                        | 686                          | . 13                       | •',                          |
| •                          |              |                            | :                    |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
|                            |              |                            |                      |                            |                              |                            |                              | ,                          |                              |                            |                              |
|                            |              |                            |                      |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
|                            |              |                            |                      |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| !                          |              |                            |                      |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| 1                          | ٠.           | •                          | ' '                  | •                          | •                            | •                          | •                            | •                          | 35                           | •                          | •                            |

|                                                                                          |                         | 1                          | 1.                         | 1                         | 2.         | 1                               | 3.          | f4.                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Benennung                                                                                | Ge-<br>wicht<br>und     | wicht Spani                |                            | Por                       | ugal.      | Ossien/-                        |             | Molyiel.                          |  |
| Gegenstände.                                                                             | An-<br>zahl.            | in<br>frem.<br>den<br>Schi | in<br>ein-<br>Heim<br>Hen. | in<br>frem.<br>den<br>Séh | in<br>Teh- | r in<br>frem-<br>rdeh:<br>-Schi | Behm.       | frem-<br>frem-<br>frem-<br>gelijk |  |
| Summa                                                                                    | Čte.                    | 12849<br>52                | 33001                      | :                         | 60003      | 30491                           | 74.<br>0615 | 48060 Y                           |  |
| do. $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right\}$ | Ton-<br>nen.<br>"       |                            | •                          | . :                       | . 1        | :                               | ·           |                                   |  |
| $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | Schfl.<br>"             |                            | •                          | :                         |            |                                 | ·•<br>•     | :                                 |  |
| do                                                                                       | Stek.                   | 4456                       | 4789                       | -:: ·                     | -51-2      | :                               | :           |                                   |  |
| do $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{E} \\ \mathbf{A} \\ \mathbf{D} \end{array} \right.$   | Sebek.<br>"             | :                          | • ;                        | 1098                      | 1691       |                                 | •           |                                   |  |
| do                                                                                       | Klftr.<br>oder<br>Faden | :                          | • '                        | ·                         |            | :                               | •           |                                   |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                     | Last.                   |                            | •                          |                           | . 19       | •                               | •           |                                   |  |
|                                                                                          |                         |                            | 1                          |                           |            |                                 |             |                                   |  |
|                                                                                          |                         |                            |                            |                           |            |                                 |             |                                   |  |
|                                                                                          |                         | ,                          | :                          |                           | . !        |                                 | ·           |                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.                             | 1                                | 6.    | 1                            | 7.           | 1             | 8.                           | 1                           | 19.                                  | · · .                        | 20                                                                     | ).                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pket,                           | -No<br>Ama                       | rd.   | Si                           | id-<br>rika. | w             | est-<br>ien.                 |                             | umm                                  | a.                           | Westl. Prov.<br>des Staats u.<br>andere Staaten<br>des<br>Zollvereins. |                              |
| inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte-<br>inte- | ja<br>-ai97<br>hajp.<br>viller: | ijn i<br>Gram-<br>mden i<br>Sahi | haim  | in<br>fram-<br>"dap<br>"Schi | haim         |               | in<br>ein-<br>heim.<br>ffev. | in<br>frem-<br>den<br>Sch   | in<br>ein-<br>heim.                  | ausam-                       |                                                                        | in<br>ein-<br>heim.<br>ffen. |
| <b>366</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12034                           | 51804 <sub>1</sub><br>1837       | 38595 | 102042                       |              | <b>327</b> ‡6 | 6204                         | 3555628<br>676152<br>13308  |                                      | 7684786<br>1021249<br>49208  | 48779<br>45063                                                         | 33646<br>27891               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | .: .                             |       | :                            |              |               | :                            | 239921<br>16                |                                      | 296170<br>736                | :                                                                      | :                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . <b>:</b>                      | •                                |       | :                            | · :          | •             | •                            | 933956<br>2964216<br>312581 | 561170<br>2 <b>0</b> 42819<br>133677 | 1495126<br>5007035<br>485258 | 230803                                                                 | 53565                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                               | •                                |       | .81685                       | 44759        |               | 7•.                          | 150910<br>1422817           | 4605<br>2088321<br>466               |                              | :                                                                      | 60                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                               | •                                |       | 1                            |              | :             | :                            | 50<br>36329                 |                                      | 92<br><b>7449</b> 1          | 48                                                                     | •                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :•                              | •                                | •     | :                            | •            | :             | ·                            | 116<br>6475                 |                                      | 172<br>19855                 | :                                                                      | . 6                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                               | ·                                | 38    | . 2                          | 4D           | •             | •                            | 3930<br>321                 | 2042<br>274<br>805                   | 5972<br>595<br>808           | 202                                                                    | :                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                               |                                  |       |                              |              |               |                              |                             |                                      |                              |                                                                        |                              |

## 508 H. Stammer: Eineans, Auggang und Durgugang woh

. 1881. Beste, 3481 contract Silver in angua in benen Greenstande Toans Steinkahlen . & Land 35,5 Proc. 39,4 Proc. 37,9 Proc. » Getreide . . . . 12,2 Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handings of Handin morababaSalarA . Trababay gara A7,6 no account5,5 to any id 10,9 on and a 1991 Tacker of the money 5,00 and 6,0 money 5,5 which gloom Barbhölzen gross at 55. . . 17 . . m my Sadama a track on 111,200 min 15 of mix of distinct the The man Well and a series of 12 me is 4,2 expects of 15 in media Jan Thrange Charles and 1,1 and 1 am and 147 as more ner 1 Land 1 ransammen - 94.7 Proc. 87.6 Proc. 188.1 Proc. alacians alle librigen Artikel (8,3 cm 12,4 cm 14,9 ml) no Eingangs and so larger that the second of the original of the original Die gegemmte durch Gewicht auszudrückende Menge des Taitgangs betrugnetwe 9 // Millionen Cts. gegan etwe /9 Millionen Str. im Norjahr und 31/2 Millionen Ctr. im Durchsehrliteiterteil 186 752. Auch diese Zunahme kommt lediglich auf Resbrung den heilentenden Einsuhr, von Labensmitteln. Es wurden nämlich gegen das Norjahr-Truthmarmeth eitigeführt: " Hart Gran Wir weniget eingeführt: annerw won Getreide etwa 1139604 Ctr. arryon Balzingerd. in 670960 Ctr. two Mehl 2011 1911 63572011 34 17 3 Steinköhlen 64 288969 003 » Reis . . . 119473 » iil i Zienigen, ber 100794 baller b. . Zücker unt ein in 60279 Joseph Company of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the The Sade of a migoroge is the of Therefore as any ing grant wein word 1 2895 and have the zusammen 1530204 Co. and Kaffahran inin magayla and bare used to the new aduluid Steinkohien. geschabeiten einem Midersyngen und Go. Hog der ..... Vop idieser: Mehrginfuhr kommen: 1894797. Ctr. 154uf z Etreide. Mehl uppd Rois and sergicular sich instituto Lie die übrigen wichtigeren Antikel eine Mehreinschn von 185075: Ctreutalen füntzelle Einsuh-Gegenständen mit Ausnahme der genagnten Lebensmittelle eine Mindeseingang, yon, mehri als 1. Million Ctr. 1 a. 1900 - 111 11, 112 100 - 121 Der Eingang der nach Stückzahl angeschriebenen Gegenstände - Hölzer - hat sich urheldicht um etwa 30 Proc. gegen das Vorjahr vermindert.

Das Verhältniss, in welchem der Gesammt-Eingang zur See zu dem Gesammt-Eingang in den ganzen Zollverein steht (Kolonne 21), hat sich, abgesehen von den Artikeln Getreide und Mehl, gegen das. Vorjahr wiederum in der Hauptsache wenig geändert. An Produkten der Küstenländer der Ostsee gingen zur See ein: von Talg 63 Proc., von Kupfer beinahe 38 Proc., von Pottasche 12 Proc., von Theer fast 21 Proc. des Gesammt-Eingangs: Von denjenigen Artikeln, auf deren Bezugswege die kommerzielle Stellung Stettins, das Verhältniss der Sundzölle zu den Elbzöllen und der Bedarf des außervereinsländischen Hinterlandes der Ostsechälbn vorzugsweise von Einfluß ist, wurden und zwar von Kokosnuss-, Palm- und Wallrathöl 64 Proc., von Sodn: 77 Proc., von Farbhölzern 50 Proc., von Wein über 42 Proc., von Oel in Fassern mehr als 47 Proc., von Thran 35 Proc., von-Reis nahe an 26 Proc., von Heringen fast 92 Proc. des Gesammt-Eingangs zur See eingeführt. Von denjenigen Fabrik-Materialien und Rahribaten endlich, für deren Bezug die Ostsee-Provinzen vorzugsweiseranfiides Ausland angewieseh sind, betrug der Eingang zur See hei Steinkohlen aast 142 Prou, dei Bloch über 48 Proc., dei Stedseibensmehr als 28: Proc. i bei gesehmtedetem Eisen zu feinen Sorten vararheitetsb Anker, und Ankerketten 17 // Proc., bei groben Eisenwaaren 19 Proc., bei Seilerwaaren beinahe 18 Proc., bei Segeltach über 10 Penc. des Gesammt-Eingangs. Von Sak wurden last 70 Proc. von Getreide 13 Page, and von Mehl über 79 Proc. des Gesammt-Eingenge zur See importich! 2,143

ĺ

As John 1846 ergieht, abgesehen von einigen mit denjenigen für das John 1846 ergieht, abgesehen von einigen minder erheblichen Schwankungen und won der bedeutenden relativen Stelgerung der Greiden mid. Mehl-Zufuhr, eine namhaste Vermehrung der See-Einfuhr von Soda, Thran und Wein, dagegen eine namhaste Verminderung derselben bei Pottasche, Theer, Oel in Fässern, Heringen, Steinkohlen, geschmiedetem Eisen, Seilerwaaren und Salz. Bei der Sodardiegt der Grund der Vermehrung in dem relativ sehr stark gewachten Vorbräuch dieses Artikels in dem östlichen Theil des Zollscheinst wieleher denselben, der Höhle der Elbzölle wegen, nur über dies Obtsechälen mit Vortheil besiehen konnte, bei Wein in der aus der verzüglichen inländischen Lese des Jahres 1846 erklärlichen Ab-

nahma idett. Bistibhe beet die: Landgrouzen des Zollvereins , bei Thrun imi der jidurch? Veberkillungi: don (Läger, 12m). Anfang 1 des. Jahres, 1846 veranlassten ungewöhnlich geringen Einsuhr dieses Jahres, welche im Jahre 1847 auf ihre natürliche Höhe zurtiekkehrte. Steinkohlen und Salz dienen als Rückfrachten für die mit Getreide nach Großbritannien gegangenen Schiffe die geringe Bedeutung dieser Ausfahr im Jahre 1847 und der hohe Stand der Frachten hatten daher eine Verminderung der Einsuhr dieser Artikel zur natürlichen Folge. Auch auf die Abnahme des Eingangs von Pottasche und Heringen war die Hohe der Frachten von Emflus außerdem wirkten auf die erstere der Ludehmende Verbräuch von Soda, unf die letzteten der ungun stile Austill! der horwegischen "Fischerei," ganz "besendere aber das Fehlschlagen der inflättdischen Kartoffelernte, hachthellig ein die Ret Verbrauch von Kartoffeln den Konsum der Heringe wesentlich bedingt. Von geschwiedetem Eisen ist der Eingang zur See gestlegen, aber nicht in so starkem Verhältnis, wie der Eingang über die übrigen Grenzen des Zollvereins. Die relative Abnahme der Zufuhr von Oel and Sefferwaaren wird der gestiegenen inländischen Produktion dieser Artikel zuzuschreiben sein.

Unter den einzelnen Ländern, mit welchen die Ostseehafen in Verkehr stehen, nimmt Großbritannien mit beinahe 60 Proc, der gesammten nach Gewicht zu bemessenden See-Einfuhr wiederum bei Weitem die erste Stelle ein, es hat indess die Einsuhr von da election und relativ abgenommen. Absplut, da die Mehreinsuhr von Roheisen, Stabeisen, Rohzucker und Soda doch durch die erliebliche Mindereinfuhr von Steinkohlen und Salz überwogen wird; relativ, da Großbritannien bei der Einsuhr derjenigen Artikel, welchen, wie oben bemerkt, die Vermehrung des Gesammt-Einganges beieumeseen: est Getreide und Mehl, nicht betheiligt ist. Gerade vermöge der großeil Zusuhr in diesen Artikeln nimmt Russland, welches in anderen Jahren erst in vierter oder fünster Linie erscheint, mit über 18 Proc. der gesammten See-Binfukr, die nächste Stelle ein. Es folgen sodann wie gewöhnlich, Norwegen mit seinen Einführen/ von Heringen und Thran, welche mehr als 5 Proc. des Gesammt-Eingangs ausmachen, Schweden, welches außer seinen sonstigen Produkten — Stabeisen, Rohkupfer, Kalk und Gips - diesmal auch Getreide eingeführt hat und dadurch mit etwa 21/2 Proc., weit mehr als sonst, bei der Einfuhr betheiligt ist, Bremen, Dänemark, Niederland, Hamburg, Frankreich, Südamerika, welche zwisehen 1 Proc. und 2 Proc. zur

Bilding der Gesammet Einfuhr beigetragen haben, endlich die übrigen Linder, uuf welche ausammengenommen noch nicht 5 Proc. der Einfuhren Die nach Stückzahl und Klafterzahl angeschriebenen Einfuhren von Holz erfolgten, mit Ausnahme von 21 Klafter Brennholz, welche aus Mecklenburg und von 154 Stück Eisenbahnhölzern, welche aus Großbritannien eingingen, ausschließlich aus Rußland und Schweden.

312 Das Verhältniss der direkten Zusuhr südeuropäischer und außern europäischer Erzeugnisse zur indirekten Zusuhr hat sich im Jahre 1847 im Vergleich mit den Vorjahren nicht günstig gestellt. Es betrug in Prozenten der Gesammteinfuhr ausgedrückt:

•

| Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von nachstehend genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von genannten   Von    | .#92.0002 001 8 5 = =                             | die direkte |       |       | die indirekte Zufuhr 1847 |          |         |          |           |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------------|
| Galiapfel, Quercitron etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HOY REBERY 1995 1                                 | .47/6       |       |       | anzen.                    | lamburg. | Bremen. | Anemark. | Profsbri- | den Nie- | T               |
| Galiapfel, Quercitron etc. 77 83 68 32 . 20 3 6 3 . 22 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ni poljeka sek sa se s                            | 18          | 181   | 184   |                           | 208      | sus.    | aus I    | 2008      | ge 3     | NUS<br>LG       |
| Schwefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gaffapfel, Quercitron etc.                        |             | ,     | 1     | 32                        | •        | 20      | 3        | 6         | 1        | '.'             |
| Column   Figure   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   C   | Sellweller 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: |             | 1     |       |                           |          |         |          | · ·       | '2'      | 1               |
| Och in Kässern. 93 98 97 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | -           | 1     |       |                           | 4        |         | 18       | :         | • •      | 27              |
| Rohe Erzeugnisae etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |             | 1 ' ' |       |                           |          | • •     | •        | 4         | •        | 1.              |
| Harze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |             | 1     |       |                           | . 1      | .:      |          |           | 1 :-     | 1,4             |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | 28          |       |       |                           | . 7      | }- t    | 3        |           | 3        | 6               |
| Tabalı, rehes und dabrigirter.     1     1/4     1     99     9     68     1 / 2     17       Kaffacın 191     17     17     7     93     20     3 / 3     13     50     6       Reipi 11 1/2013     17     38     5     95     2     10     8     61     8       Farbhölzer     23     19     19     81     9     29     2     21     6     13       Rohzucker     27     32     26     74     7     3     43     20       Thirange     76     61     54     46     20     21     1     2       Eckosnufsey : Phima u. Walie     4     100     2     2     98     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |             |       | 1 1   |                           |          |         | l .i .   |           | 1        |                 |
| Kaffee   19   19   17   17   17   18   18   19   19   19   19   19   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | .2          | 1 ~   | ` -   |                           |          |         |          | i         |          | 1               |
| Reisi : 14   17   38   5   95   2   10   8   61   8   17   18   19   19   19   19   19   19   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | 7           | 1 **  | 1     |                           |          |         | _        |           |          |                 |
| Farbhölzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |             |       | 1 * ' |                           |          |         |          | ,         |          | <b>∮</b> ;♥., e |
| Ronzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |             |       |       |                           | 0        | , ,,,   | ,        |           |          | (42)            |
| Think 10 . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |             | 1 .   |       |                           |          | 1       | . ~      |           | _        | 13              |
| Bakosnofesy: Pidmetu. Walle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |             | 1     |       |                           |          | 1       | 2)       |           |          | 1, .            |
| mande de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya  |                                                   |             |       |       | 40                        | • •      | 20      | -1       | •         |          |                 |
| in the first of the control of the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con |                                                   |             | .4    |       | 100                       | 2        | 2       |          | 98        |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |             |       | ,     |                           |          |         |          | ].        | ļ. ,: .  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t if tailed t                                     | Ι.          | 1     |       |                           |          | 1       | '.       | ,         | 1        | 106             |

Harze sind in den Jahren 184%, nicht besonders angeschrieben, sonders unter den roben Erzeugnissen- mit enthalten.

### Blacke oder Balkin | deugt von 22 Beden, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bretten, Bre

Der Antheil der einheimischen Produktion bei der Bildung dieser Aussuhren scheint, soweit sich aus einer Vergleichung diesen Zahlen erniebt, bei den Blocken und Balken von hartem Holze getwag gen ringer, bei den Blöcken und Balken von weichem Holze größer gewegen zu sein, als in den Vorjahren, auch sind weniger ansländische und inländische Hölzer zu Sägewaaren verarbeitet und in diesem vera arbeiteten Zustande ausgeführt worden, als früher. Die Aussuhren enfolgten wiederum in überwiegendem Maalse aus Memel, Danaig und Stetting es betrug nämlich die Aussuhr an und Mühlenfahrika 🤃 Romeitt, alle eine gestellt Binden wiese Heilleut. Meight von wolden 1912 2 stellen, Biogen die preuleist pelite min ran beglott, ... axial metraf, 409 (1 2 min giesan 1847 10895 8,7 140056 25,8 147307 624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21,8 147307 1624 21 49 Dangilg: { 1846 74 2386 7 3,20 157836 7 39;8 4: 197652 dA 23;8 459 -tiri quel. 1847 ... 4293 ... 3,4 . 180795. . 33,3 i. . 29467. 4 27,6 ted Taylor (1 1846 52861 71,0 89683 22.4 17870 21.4 1847 75907 5 60,5 178263 32.8 5 6916 95 97.1 -42005 - 3:5,2 \ 18\*1/1 4901 - 4 8,6 4 19465 - 3:5,2 \ 19279 41149,80:6 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1936745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1946745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 1946745 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 19466 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \ 18\*1/1 194674 - 3:5,2 \

peter den verhanden und Balken verhanden der den verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden der verhanden

Won's der gesammten Holzsussuhr erhielt Großbritannien beinahe die Etilfhe pur Frankreich etwa ein Viertheff, Belgien, Dänemark und Niederlande jedes zwischen 5 und 6 Proc., Portugal, Bromen und Südamerika zwischen 1 und 2 Proc. Der Rest vertheilt sich auf Hamburg Lübeck, Oldenburg, Hannover, Meeklenburg, Schweden, Norwegen und Spanien.

tirte Menge verschifft worden ist.

Auf die ganz außergewöhnlichen Verhältnisse im Getreide-Ver-Rent ist bereits oben hingedeutet worden. Dieselben hatten zur Folge, dals schon von Ende des Jahres 1846 an alles Getreide, mit Ausnahme von Weizen und Hülsenfrüchten, in der Provinz Preußen über die trockene Landgrenze von der Weichsel bis zur Ostsee, und in achei Provinzen Posen und Schlesien über die Grenze gegen das Königrenth Poleh (mit Ausschlus des Eingangs auf Flüssen) zollfrei eingelassen und diese Zollbesreiung im Februar 1847 auf alle Einfuhren aber die Landgrenze und auf Flussen, sowie auf Hulsenfrüchte, Mehl und Mühlenfabrikate ausgedehnt, ingleichen die zollfreie Einsuhr Von Roggen, Roggenmehl and Mühlenfabrikaten aust Roggen über die preußisch pommersche Seegrenze gestattet wurde. Gegenüber diesen bis zum' 30. September 1847 dauernden Zollbefreiungen wurde, im Königreich Polen die Aussuhr von Roggen, Gerste, Haser, Kartoffeln, Mehl und Grütze vom 1/1. November 1846 ab einer Ausgange Abgain unterworfen und vom 1. April 1847 ab völlige verboten. Es blieb daher nur hinsichtlich des Weizen bei dem früheren Zustande, und es ist deshalb für das Jahr 1847 noch weniger als für die früheren Jahre auf die Genanigkeit der in der Nachweisung enthaltenen Zahlen, sowieit solche zwischen dem lausgegangenen und durchgegangenen Getreide einen Unterschied mathen Werth zu logen. Ort in Ir in rouse and C

## 514 H. Statistik: Emgane, Ausgans und Durqueand non

| Im Uebrigen ist wiederum daran zu erinnern, dass der in Ko-          |
|----------------------------------------------------------------------|
| longe 19 der Nachweisung angegebene Durchgang dasjenige Getruide     |
| mit; enthält, welches aus Mecklenburg über die nauvorpommerschen     |
| Hälen und Stettin durchgesührt wurde, während dieser Durchgang       |
| als Durchfuhn auf kurzen Spalsenstrecken (dritte Abtheilung ab       |
| schmitt III des Zolltarifs) in die allgemeine Durchgangs-Nachweisung |
| the den Zollverein nicht mit aufgenommen wird, also mich in des      |
| in Kolonne 20 angegebenen Mengen nicht begriffen ist. Die in Fo-     |
| lanne 21 angegebene Verhältmiszahl ist mithin nicht genau. Die       |
| Durchfuhr aus Mecklenburg nach der See betrug 92283 Schill. Wei-     |
| zen- und 1188 Schiffl. Gerste und Hafer. Die auf der Weichsel und    |
| dem Niemen eingehenden zum Wiederausgang zur See bestimmtes          |
| Cercalien, welche gleich nach Entrichtung der Durchgangs-Abgabes     |
| in freien Verkehr treten, also unter dem Durchgange nicht mit er     |
| scheinen, bestunden                                                  |

| -1.1               | Wei        | izen | u. Hüls | enfrü  | chton.    | Roggen, | Ger  | ste,              | Hafe       | ¢ |
|--------------------|------------|------|---------|--------|-----------|---------|------|-------------------|------------|---|
| Bei dem Eingange a | uf         |      |         |        |           |         |      | 3                 | ) =<br>.1= | i |
| der Weichsel aus   |            | . 1  | 605449  | Schl   | 19.       | 1668    | 30 8 | chil              | . 🚉        | ļ |
| Bei dem Eingange a | uf         |      | -       | :      | -1 -      | 2.      |      | . ;               |            | ١ |
| dem Niemen aus     |            | •    | 312038  | 3 ,    |           | 1544    | 55   | <b>2</b>          |            | 1 |
| zusammen           | <b>aus</b> | -19  | 17487   | Schffl | : -   - ; | 1811    | 35 8 | <del>chff</del> l |            | Į |

Für die Provinzen Preußen, Posen und Pommern, als eint Ganzes betrachtet, stellte sich hiernach der Getreide-Verkehr in den letztes drei Jahren, mit Hinweglassung der oben erwähnten Durchfehr zon Mecklenburg nach der See, und ohne Rücksicht auf den in Zahlen nicht darzustellenden Austausch von Getreide zwischen liegen und den angrenzenden preußischen Provinzen, wie folgt:

|                                                                                                                         | al in                   | Kersen         | 9.41.                  |                                | Roggen               | 10 0           | Gest                                            | Becte und Bafer.                            | Paris    |                             | Hithogirtehte.  | ارد.<br>ال <b>غ</b> يا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
|                                                                                                                         | 1845.                   | 1846.          | 1847.                  | 1845.                          | 1846                 | 1847           | 1865                                            | 18876                                       | 1847     | 1845.                       | 1846.           | 1847.                  |
| 1. Bestände von unversteuertem fremden                                                                                  |                         | 111.75         | j.                     | 1 .                            |                      | - 1            | , e :<br>m 114                                  |                                             | 77       | 37.7<br>22.7                | i ji            | · /i.                  |
| Getreide in Preußen und Pommern<br>am Schluß des Vorjahrs Schill.                                                       | 1791005                 | 203259         | 59981                  | 941238                         | 26969                | 26261          | 101651                                          | 50999                                       | 8945     | 25368                       | 138.            | 3225                   |
| 2. Eingang in Preufsen, Posen u. Pommern im Laufe des Jahres aus dem Auslande (Einf. u. Durchf.) Schfl.                 | 796126                  | 652069 2047051 | 2047051                | 195199                         | 259743               | 259743 2360189 | 2<br>82801                                      | 61899420207                                 | 20207    | 26250                       | 14462           | 23638                  |
| 3. zusammen Schff.                                                                                                      | 2587131                 | 822338         | 2587131 855328 2107032 | 1136437 329440 2386470         | 329440               | 2386470        | 184452                                          | 184452 112888 129152                        | 29152    | 51618                       | 18846           | 76863                  |
| 4. Unversteuerter Bestand am Jahres-<br>schlufs Schff.                                                                  | 203259                  | 59981          | 102865                 | 69697                          | 69697 \ 26281        | 61139          | 50989                                           | 8945                                        | 831      | 1381                        | 3225            | 3967                   |
| 5. Also an fremdem Getreide zum Ver-<br>brauch u. zur Ausf, gekommen Sehfl.                                             | 2383872                 | 795347         | 2004167                | 2383872 795347 2004167 1066740 | 303222               | 30322223331    | 33463                                           | 133463 103943 420835                        | 120835   | 47234                       | 12951           | 72986                  |
| 6. Ausgang über die Grenzen von Preus-<br>sen, Posen und Pommern nach dem                                               |                         |                | ;                      |                                | , ;                  |                | · .                                             | 10 _ 13<br>10 _ 13                          | in in    | 8 - 953<br>J. 14 3          | 14. zi<br>11,1i | a rober<br>16. julia   |
| fabr and Derchiubr) Schft.                                                                                              | 3003877,2700002,3976636 | 200002         | 3976636                | 473866                         | <b>473866</b> 608688 | 477489         | 596314                                          | 861819                                      | 747345   | 16412                       | 19112           | 181582                 |
| 7. Ausgang über die Seegrenze von<br>Prenisen und Pommern nach dem<br>Zollverein                                        | 237935                  | 212568         | 44573                  | 382457                         | 535166               | 227844         | f69008 Y9934                                    | .♥9834                                      |          | <u>=</u> =<br>39£1∄         | 1042(           | 7 <b>16</b>            |
| 8. zusammen (No. 6 und 7) Schfl.                                                                                        | 3238312 2912570 4021209 | 2912570        | 4021209                | 866323                         | 866323 1143824       | 705333         | 765922                                          | 765922 698i32  47545  20003  501563 1935  3 | 147345   | 20023                       | 501563          | 193573                 |
| 9. Es betrug also in den drei Provinzen<br>(Differenz von No. 8 und No. 5)<br>die Mehrausfuhr Schfl.<br>die Mehreinfuhr | 854440 2412223          |                | 2017042                | 2804£7                         | 209079               | 8866191        | 68238<br>1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | mologia: | अहत्विभागक<br>अधिक्रिया III |                 | 61 <b>28</b> 19        |

516 II. Statistik: Eingang, Ausgang, und Durchgang, von

Die Vertheilung der Aussuhr von Getreide nach dem Auslande (Aussuhr und Durchsuhr) auf die einzelnen Häsen in den letzten drei Jahren ist durch nachstehende Verhältnissahlen auszudrücken:

|                                                                            |                          | 1                                    |                       | فسندندالس            |                        | in in                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| er i i i gar ve vem<br>er i i I e garantiga<br>er vi i e i i e i garantiga | Jahr.                    | Pillau<br>und<br>Königs-<br>berg '). | Danzig.               | Stettin.             | Sonstige<br>Häfen.     | zusam<br>men.           |
| Weizen                                                                     | ( 1845<br>1846<br>1847   | 2,9<br>14, <del>8</del><br>15,0      | 56,8<br>50,9          | 21,4<br>13,5<br>13,1 | 18,9<br>,20,8<br>,15,6 | 100,0<br>100,0<br>100,0 |
| Roggen                                                                     | 1846<br>1846<br>1847     | 7,0<br>43,8<br>38,4                  | 13,2<br>7,2-1<br>7,0- | 57,6<br>16,6<br>20,0 | 22,2<br>32,4<br>34,6   | 100,0<br>100,0<br>100,0 |
| Gerste und Hafer                                                           | 1845<br>1846<br>1847     | 26,5<br>26,1                         | 0,5<br>0,2<br>5,7     | 31,5.<br>23.4<br>7,0 | 68,0<br>49,9<br>61,2   | 100,0<br>100,0<br>100,0 |
| Hülsenfrüchte                                                              | . { 1845<br>1846<br>1847 | 55,3<br>73,0<br>57,1                 | 16,3<br>12,3<br>30,4  | 12,0<br>5,6<br>7,2   | 16,4<br>9,Y<br>5,3     | 100,0<br>190,0<br>100,0 |

Die vorstehenden Uebersichten, in welchen die Durchsuhr auf knrzen Strassenstrecken nicht mit in Rechnung gestellt ist, gehen zu folgenden Bemerkungen Veranlassung. In Weizen war die Ausfuhr stärker als in den beiden vorhergehenden, Jahren und blieb wenig hinter der bedeutenden Ausfuhr des Jahres 1844 zurück, in Roggen dagegen sank sie noch unter die überaus niedrige Aussuhr, des Jahres 1845, mithin auf einen kaum erhörten Standpunkt hinab. Von Gerste und Haser wurde zwar beträchtlich weniger als in dem besonders günstigen Jahre 1844, dagegen etwa ebenso viel als in dea beiden Vorjahren exportirt; in Hülsenfrüchten fiel die Aussuhr, wenngleich in weit geringerem Maasse als in Roggen, doch nicht unerheblich unter den Stand in den Vorjahren. Die gesammte Getreide-Aussuhr blieb gegen den Durchschnitt aus den drei Vorjahren um etwa 800000 Scheffel zurück, ein Ausfall, welcher sich, wenn das für den Getreide-Export schon sehr ungünstige Jahr 1846 außer Berechnung gelassen und das Ergebniss des Jahres 1847 mit dem Durchschnitt der drei Jahre 1843/4, verglichen wird, auf beinabe 3 / Millionen Scheffel steigert. Dieser Ausfall rührt nicht, wie im

<sup>&#</sup>x27;) Unter den Ausfuhren aus Pillau sind die über Pillau ausgegangenen Ausfuhren von Eibing und Braunsberg nicht mit in Rechnung gestellt.

Jahre 1848, von mangeinden Zufuhren aus dem Auslande, sondern von dem ungünstigen Ergebnils der inländischen Ernten her. Sondert man hämlich das zur Ausfuhr gekommene Getreide in seine Beiden Bestandtheile, fremdes und inländisches Erzeugnis, so ergiebt sich aus Nr. 5 und 9 der ersten Uebersicht, und der gleichartigen Uebersicht auf S. 107 Bd. I. dieses Jahrganges, das zur Ausfuhr gekommen ist, und zwar:

und Hafer. 1844, Schil. 1751891 287368 55275 // fremdes Erzeugnifs | 1847 1205447 72956 2004167 2325331 420835 also 1847 mehr . . . 252276 1119884 17670 272135 H 18\*%. 1847 1735215 189710 938327 inland. Erzeugnile 120557 2017042 16199981) 326510 also 1847 mehr . . . 2818**27** 611817 15157850 1809708 weniger . .

dass also im Jahre 1847, im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den drei Vorjahren, in allen Getreidearten zusammengenommen, best dem fremden Getreide eine Mehrausfuhr von über 1½ Millionen Schesseln, dagegen bei dem inländischen Getreide ein Ausfall von 2½ Millionen Schesseln vorhanden war.

Mit dieser relativen Zunahme des Exports von ausländischem Getriede steht die aus der zweiten Uebersicht hervorgehende relative Vermehrung der Ausfuhr von Danzig in Verbindung, wohin wieder größere Zufuhren aus Polen kamen, als im Vorjahre. Von den kleineren Häsen waren es besonders Stralsund, Greißwald und Wolgast, von wo aus namhafte Versehiffungen stattfanden.

Von der gesammten Getreide-Aus- und Durchfuhr erhielt Großbritannien über 68 Proc. oder mehr als zwei Drittheile, die Niederlande etwa 13 Proc., Frankreich über 8 Proc., Belgien etwa 5 Proc. und Nörwegen 3 Proc.; der Rest von noch nicht 3 Proc. vertheilte sich auf Dinemark, Bremen, Mecklenburg, Hamburg, Hannover und Lübeck. Im Vergleich mit den Vorjahren hat hiernach der Export nach Großbritannien und Frankreich zugenommen, nach allen übrigen Ländern abgenommen.

bestanden bisher, dem Gewichte nach, überwiegend aus sechs Artikeln: Oelsaat, Oelkuchen, Zink, Flachs, Abfallen und Branntwein. Von diesen Artikeln ist der zuietzt genannte aus der Aussuhr des

<sup>1)</sup> Minderausfuhr, also in der Rechnung eine negative Größe.

Jahres 1847 beinahe vellig verschwunden; während im Durchschmitt von 1847, 53066 Ctr. Branntwein lund im Jahre 1846 immer noch 18934 Ctr. expertint wurden, kamen im Jahre 1847, in Folge der Theuerung der Kartoffeln und des während eines Theiles des Jahres andauernden Brennerei Verbotes, nur 1662 Ctr. zur Ausfuhr. Von den anderen fünf Artikeln wurden ausgestührt

|                       |       |         | -      | 1846    |       | mehr   | 1847<br>weniger |
|-----------------------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|-----------------|
| . Aclant              | Ctr   | 319596, | 30,0   | 260270  | 27,3  | 59326  | • •             |
| - Oelkuchen           | -1.4  | 266676. | . 25,0 | 317377. | 33,3  |        | 50701           |
| Zink, rober           |       | 188925  | 17,7   | 105923  | 11,1  | 83002  | •               |
| Flachs, etc.          | •     | 131802  | 12,3   | 97861.  | 10,2  | 33941  | •••             |
| Abfälla               |       | 27834   | 2,6    | 36140   | , 3,8 | ٠.     | 8306            |
| zusammen              | Çtr.  |         | 87,6   | 817571  | 85,7  | 176269 | 59007           |
| Die gegemmte nach Can | Inan. |         |        |         |       |        |                 |

Die gesammte nach Centneru. Tonnenzahl angeschrie-

Bene Ausfuhr Detrug Ctr. 1065677

Hiernach hat zwar die Ausführ im Jahre 1847 nicht genz unerheblich, und zwar namentlich in den wichtigeten Artikelne Oelsaat, Zink und Flachs, gegen das Vorjahr zugenommen, dagegen bleibt sie gegen den Durchschuftt von 18<sup>43</sup>/46 immer noch mit mehr als 300000 Ctr. zurück und erreicht diesen Durchschuftt nur in date einen Artikel Zink.

Die Vermehrung der Aussuhr von Oelsaat gegen das Vorjahr kommt auf Rechnung von Memel und Danzig; die Verschiffungen aus Königsberg nahmen ab. Auch in Flachs ging der Export aus letzterem Platze zurück; die Vermehrung trifft auch bier, aus Memel, sowie auf Braunsberg, von wo aus der ermeländische Flachs exportirt wird. Die Abnahme der Aussuhr von Oelkuchen und Knochen ist bereits an einem anderen Orte besprochen.)

Der Antheil, welchen der Durchgang an dem Ausgange der genannten fünf Artikel hatte, ist hei, Zink aus der blichweisung selbst
zu ersehen; hinsichtlich der ührigen Gegenständer bei welchen die
Eingangs- resp. Ausgangs-Abgahe die Stelle der Durchgangs-Abgahe
vertritt, wird er sich mit Hülfe der nachstehenden Uebersicht schätzen
lassen. Es wurden nämlich:

production of the second second

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

<sup>2)</sup> Vgl. J. 1848. J. S. 398 and 399. マカカン at コロル ロル ロル

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      | ' <sup>iili</sup> Oels |        | "Öelkü   | 1                  |                      |        |              | áfie.          |
|--------------------------------------------|------------------------|--------|----------|--------------------|----------------------|--------|--------------|----------------|
| digas is aggress of the                    | 1847.                  | 1846.  | 1847.    | 1846.              | 1847.                | 1846.  | 1847.        | 1846.          |
| nach Inhalt der Nach-                      | 1490 8                 | duis   | r solir. | ic n               | чі <sup>н</sup> , нь | te jeb | 40 230       | 11.63          |
| ausgeführt Ctr.                            | 319596                 | 260270 | 266676   | 317377             | 131802               | 97861  | 27834        | 3 <b>614</b> 0 |
| in die Prov. Preußen,<br>Posen und Pommern |                        |        |          |                    | 'I                   |        | : :          |                |
| land - und seewärts<br>eingeführt Ctr.     | 522394                 | 455984 | 11982    | 5079               | 122023               | 147819 | 10824        | 10489          |
| also Mehrausfuhr Ctr.                      |                        |        | 254744   |                    | 9779                 |        |              | 25651          |
| Mehreinfuhr •                              | 202798                 | 195714 |          | 1 - 1  <br>  1 - 1 | 1                    | 49958  | †****<br>• ( |                |

Von den nach dem Gewichte angeschriebenen Waaren erhielt Großbritannien über 69 Proc., oder mehr als zwei Drittheile, namentlich Oelkuchen, Oelsaat, Flachs, Zink, Ahfälle und Bier; die Niederlande nahe an 11 Proc., hauptsächlich Oelsaat; Frankreich fast 8 Proc., darunter besonders. Zinkstund Flache ; Rufsland 3% Proc., vorzugsweise Zink und Erson Dinemark über B. Proc. und Belgien zwischen 2 und . 3. Proc. , beitle namentlich Oelsaat. Die übrigen 3 Proc. kamen auf Schweden, Lübeck, Hamburg, Norwegun, Nord-Amerika, Mecklenburg, Hannover, Bremen, and Spanien. A mit when the mer

In dem Verhältnis der Aussuhren aus den Ostseehalen zu den gesammten Ausfuhren aus dem Zollverein sind wesentliche Veränderungen gegen die Vorjahre nicht eingetreten. Hervorzuheben ist nur die nicht blos, wie oben dargestellt ist, absolute, sondern auch relative Abnahme der Ausfuhr von Branntwein aus den Ostseehäfen. Dieselbe betrug im Durchschnitt von 1844, beinahe 40 Proc., im Jahre 1846 noch 121/, Proc., im Jahre 1847 nur 4 Proc. der Gesammt-Ausfuhr aus dem Zollverein.

Die Betheiligung der einheimischen und der fremden Flaggen bei dem Transporte der ein-wind ausgestihrten Waaren wird durch nachstehende Verhältnißzahlen ausgedrückt.

| *   | E   | s kamen' | auf | .17 11 11 | :      | -     | !'       | •   |         |         |
|-----|-----|----------|-----|-----------|--------|-------|----------|-----|---------|---------|
|     |     |          |     |           | die    | einhe | imische, | die | fremden | Flaggen |
| bei | der | Einfuhr  |     |           |        | 47,8  | Proc.    |     | 52,2    | Proc.   |
| >   | *   | Ausfuhr  | von | Getreide  | . :    | 40,8  | <b>.</b> | ٠.  | 59,2    | *       |
| 3   | >   | *        | >   | Holz .    | •      | 45,4  |          |     | 54,6    | •       |
| •   | >   | *        | *   | andern \  | Waaren | 33,8  | ъ.       |     | 66,2    | *       |

## 520 H. Statistik: Eingang, Absgang und Durchgang etc.

Die Transporte unter einheimischer Flagge überwogen:

bei der Einfuhr in dem Verkehr mit Großbritannien, Frankreich und der pyrenäiseben Halbinsel;

bei der Ausfuhr von Getreide nach Belgien;

bei der Ausfuhr von Holz nach Dänemark, Belgien, Großbritannien, Frankreich und der pyrenäischen Halbinsel;

bei der Aussuhr anderer Waaren in dem Verkehr mit Russland. Bei dem durch die Seeschiffahrt vermittelten Verkehr zwischen den Ostseehäfen und den westlichen Provinzen der Monarchie und den angrenzenden Zollvereinsstaaten hat sich die Einfuhr, welche im Jahre 1846 auf 56345 Centner heruntergegangen war, wieder auf 82425 Ctr., noch etwas mehr als der Durchschnitt aus den Jahren 1843/4, gehoben. Die Vermehrung ist vorzugsweise durch Zunahme der im Vorjahr zurückgegangenen Zusuhren von Zucker und Syrup, und, was besondere Beachtung verdient, durch die zum ersten Male in einigem Umfange erscheinenden Bezüge von Eisenwaaren alter Art und seconnietem Stabeisen herbeigeführt. Dagegen hat die Ausfuhr, trotz einer beträchtlichen Steigerung des Exports von Oelsaat und Oel in Fässern, doch im Ganzen abgenommen, da die Verschiffungen von Spiritus, Mehl und Zink sehr gering waren, die Ausfuhr von Getreide kaum ein Drittheil der vorjährigen betrag und ein Export von Holz fast gar nicht stattfand.

11.136

-

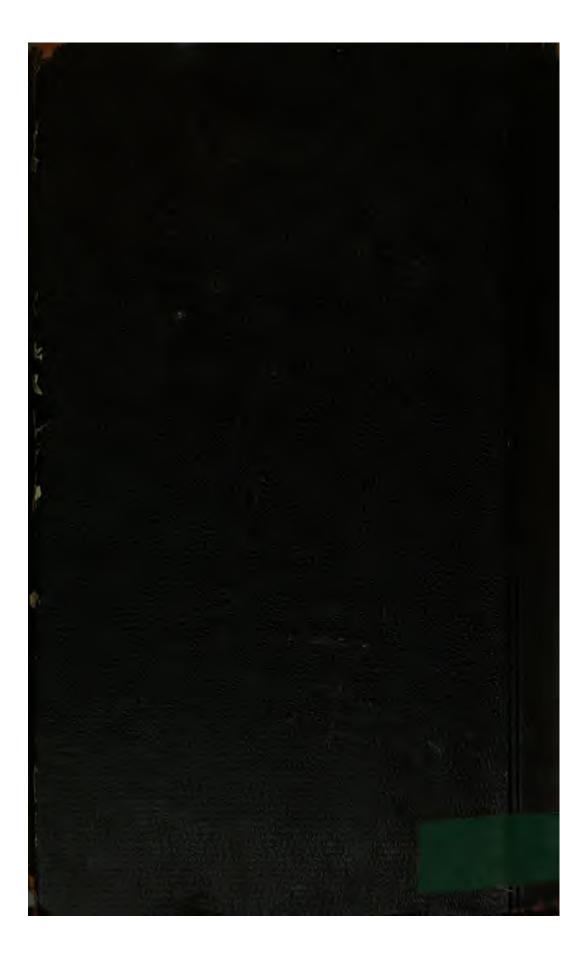